

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

Berausg egeben

nad

# Dr. Guftav Beyer,

orbentlichem Professor ber Forstwiffenschaft an ber Univerfität zu Gießen.

Reue Folge.

Orei und dreißigster Jahrgang.

Mit 39 in ben Tert eingebruckten Golzschnitten und bem Portrait bes Agl. Baper. Minifierialraths v. Balbmann.

Frankfurt am Main.

3. D. Sauerlanber's Berlag.

1857.

ាស្តេកក្រុមិនប្រកាន់ស និង ១ មិននិងសេច នៃសេថា ក្រុ

. i folie bei Bio. Gautitun i.

 $(t_0,\tau_0,\tau_0,\tau_0) + \tau\tau_0 + \tau\tau_0 + \tau\tau_0 + \tau\tau_0 = 0$ 

Fruity Mic.

# Megister

# der Allgemeinen Forst: und Jagd:Zeitung.

Jahrgang 1857.

Borbemerkung. Da jedes Monatsheft vieser Zeitung in vier Abtheilungen: Aufsähe, Literarische Berichte, Briefe and Kotigen, zerfällt, so wurde hiernach auch die Angabe des Inhalts im Register ausgeschieden. Man bittet daher, wenn eine Materie aufgesucht ober über biese die Kenntniß des im ganzen Jahrgange Bortommenden gewünscht wird, deshalb nicht bloß die eine, sondern sammtliche vier Abtheilungen nachzusehen.

#### Auffate.

Forstwissenschaft im Allgemeinen. Unsere Aufgabe in ber nächsten Zeit, von Gustav Heber. S. 1.

#### Forfiliche ganbertunbe.

Beitrag jur Geschichte ber Stod' und Raumrechte in ber obern Stehermart, von hopfgariner. S. 369.

#### Forstpolizei.

Ueber die Ablösung der Berechtigung auf Walbstreu und siber die Walbstreu = Benutung, von v. Berg. S. 81. — Ueber das in Oesterreich zu erwartende Geset bezüglich der Berwaltung, resp. Beaussichtigung der Gemeindewaldungen. S. 85. — Ueber den forstlichen Unterricht, mit besonderer Beziehung auf die neuesten Forstschulen Oesterreichs. S. 168 und 209. — Beitrag zur Geschichte der Stod- und Raumrechte in der obern Stehermark, von Hopfgartner. S. 369. — Ueber Bedeutung und Stellung des Gemeinde-Forstsschungersonals, von Eduard Heber. S. 417.

#### Forftliche Ratnewiffenfchaften. -

Beiträge zur phhsiologischen Forstbotanik. Ueber die Begetations Perioden der Baldbaume und deren Probukte, von Theodor Hartig. S. 281. — Kernholz, reifes Polz, Splint, von Nördfinger. S. 413.

#### Baldbau.

Mittheilung von Ergebnissen bes Balbsetbetriebs im Franksurter Stadtwald, von Schott von Schottenstein. S. 8. — Der Hohlbohrer, von Gustav Hehrer. S. 41. — Beiträge zur Lehre von der Walderziehung. 1. Ueber Borbereitungshiebe, mit besonderer Rücksicht auf den Buchen-Hochwaldbetrieb im südwestlichen Deutschland. II. Ueber das Consolidiren des Laubs und Nadelbolzes zu besonderen Wirthschaftscompleren, von Brumbard. S. 161. — Saat und Pflanzung. Die Pflanzung einsähriger Kiesern, von Müller. S. 331. — Ueder Stugerpflanzung, von Schuberg. S. 334.

#### Forstbenutung. .

Ueber die Ablösung der Berechtigung auf Walbstreu und über die Waldstren Benutzung, von v. Berg. S. 81. — Der Waldwegbau im Basaltgebirge, mit Hinweis auf andere geognoftische Formationen, von Faustmann. S. 201. — Spaltbarkeit des Holzes, von Nördlinger. S. 241. — Kernholz, reises Holzes zu dunsten und Wasser oder Dunst einzusaugen (Opgrossevicität), von demselben. S. 461.

#### Forsttazation.

Die Ermittelung ber Holzmassen, von Draubt. S. 121. — Ueber Aufstellung von Holzertragstafeln, von Svuard Heher. S. 329.

# Literarische Berichte.

#### Antifrititen.

Antikritit, betreffend ben literarischen Bericht über bie Schrift: "Das Ernähren, Bachsen und Gebeihen ber Pflanzen, mit befonderer Ruchsicht auf Land = und Forstwirthschaft," von Singel. S. 69. — Entgegnung an Herrn Ober-Forstrath Pfeil, von Sendtner. S. 180. — Antikritit zu dem literarischen Bericht: "Lehrbuch ber Forstwissenschaft von Fischbach" in Bezug auf das in demselben ausgesprochene Urtheil liber die "Forstwisseuschaft in kurzen Umriffen, von Schwarz." Bon Endersz. S. 383.

#### Forstwiffenschaft im Allgemeinen.

Lehrbuch ber Forstwissenschaft für Anfänger und Richttechniker, von Fischbach. S. 11. — Bibliothek ber Forst- und Jagbkunde, von Schweiber. S. 23.

#### Naturmiffenschaften.

Die Walverberber und ihre Feinbe. Bierte Auflage. Bon Rageburg. S. 60. — Nachträge zu Rabeburg's Forstinsekten, von Rörblinger. S. 63. — Aeber

Aufbewahrung mitroftopischer Objecte, nebst Mittheilungen über bas Mifroftop und beffen Zubehör, von Welder. S. 63. — Ueber Leben und Krankheit ber Bflanzen, von Franz. S. 64. — Die Wunder bes Mifroffops, ober die Belt im fleinsten Raume, von Willfomm. S. 93. — Professor B. Harting's Stizzen aus ber Natur. G. 95. - Deutschlands Forftculturpflanzen, von Bartinger und Fistali. G. 97. - Deutsche Baldbäume und ihre Physiognomie, von Rlöbisch, mit Zeichnungen von Eberhard. S. 134. — Lehrbuch ber forstlichen Naturkunde, von Senft. 3meiter Band: Forstliche Botanif. S. 173. — Systema lichenum Germaniae, von Körber. S. 218. — Die Familie ber Grafer in ihrer Bebeutung für ben Biefenbau, für Landwirthe und Cameraliften, von Hanftein. S. 252. -Lehrbuch ber Botanik, von Kolaczek. S. 305. — Die Naturgeschichte und Bucht Der Tauben, von Brebm. S. 339. — Die Bobenkunde, von Trommer. S. 475.

#### Waldbau.

Anleitung zur wohlfeilen Cultur ber Walbblößen, von Schulze. S. 176.

## Forstbenugung.

Die Bottaschen Fabrikation für Walbbesitzer und Forstmänner, von Hohenstein. S. 128. — Die Familie ber Gräser, von Hanstein. S. 252.

## Forfticut und Forftpolizei.

Die Walbverberber und ihre Feinbe, von Rateburg. Bierte Auflage. S. 60. — Nachträge zu Rateburg's Forstinsekten, von Nördlinger. S. 63. — Leitfaden für ben Unterricht und die Prüfung des Forstschutz- und technischen Hilfspersonals in den österreichischen Staaten, von Weeber. S. 134. — Die Waldungen zu halbem Gebrauch in Kurheffen, von Landau. S. 215. — Die Gebirgsbäche und ihre Berheerungen, wie die Mittel zur Abwendung der letzteren, von Müller. S. 472.

## Mathematit, Solzmegtunft. .

Hilfstafeln zum Gebrauche bei Reduction von preußischen Klaftern auf Aubitfuße nach Waßgabe der Holzmassengehalte in verschiedenen Sortimenten, von Olberg. S. 220. — Lehrbuch der Geometrie, der ebenen Trisgonometrie und Bolygonometrie, von Binkler. Fünfte Auslage, bearbeitet von Baur. S. 253.

#### Nationalöfonomie.

Die Nationalökonomie in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft, von Beinrich. S. 218.

## Jagbfunbe.

Hubertus Bilber, von Buriner. S. 133. — Erfahrungen aus bem Gebiete ber Nieberjagd, von Diezel. Zweite Auflage. S. 296.

#### Forftliche Rechtsgeschichte.

Die Waldungen zu halbem Gebrauch in Kurheffen, von Landau. S. 215.

Zeitschriften, Tafchenbucher, Bereins-

Forftliche Berichte mit Rritit über bie Journalliteratur, von Schulte. Fünfter Jahrgang. S. 24. — Sechster Jahrgang. S. 474. — Protofoll über bie fechete Berfammlung der Forftwirthe aus Thuringen. S. 59. — Ueber die siebente Berfammlung. S. 250. — Berhanblungen des schlesischen Forstvereins von 1856. S. 65. — Berhandlungen der Forstsection für Mähren und Schlefien. Jahrgang 1856. S. 90. — Jahresschrift bes westgalizischen Forstvereins. Sechstes Beft. S. 342. Forft = und Jagd = Ralender für Breugen auf 1857. S. 337. — Berichte bes Forftvereine fur Defterreich ob ber Enne, redigirt von Reinifc. Zweites Beft. S. 378. — Mittheilungen bes ungarifden Forftvereins, redigirt von Smetaczet. Dritte Reihe, erftes und zweites Heft. S. 381. — Jahrbuch ber königlich fächsischen Akademie ju Tharand. Zwölfter Band. Der neuen Folge fünfter Band. S. 431. — Jahresheft ber böhmifchen Forftfdule ju Beigmaffer. Erfter Jahrgang. **S. 445.** 

# Briefe.

#### Baben.

Baben Baben. Die vierzehnte Versammlung fübbeutscher Forstwirthe. S. 266. — Bom badischen Mittelrhein. Jagdbericht für 1856. S. 351. — Heibelberg. Erfahrungen und Bemerkungen über das Baumroben. S. 396.

#### Babern.

Aus Bahern. Fünfzigjähriges Dienstjubiläum bes Forstmeisters Schelhorn zu Frehsing. S. 106. — Anlage von Sicherheitsbämmen und Heden an ben Staatsstraßen. S. 143. — Die Walbstreufrage betreffend. S. 148. — Aus Münden. Die Wälber in Bahern und bie Landmirthschaft. S. 187.

#### Hannover.

Königreich Hannover. Der forstwissenschaftliche Lebrstuhl in Göttingen. Bertretung ber Staatsanwaltschaft in Forstwrogen - Angelegenheiten. Arministrative Berfügungen. S. 100. — Geset über die Aufbebung von Weiberechten. S. 136. — Beförderung und
Decorirung höherer Forstbeamten. Neue Erfindung in
ber Tragweite der Spitzugelbüchsen. Jagd = und Bildbiebstahl. Ständische Berhandlungen. S. 392. — Gpps,
Thon, Sand, Braun = und Steinschlen. Fosstles Holz.
S. 402. — Aus Göttingen. Forstwissenschaft.
S. 255. — Aus dem Calenbergischen. WitterungsVerhältnisse und Begetation. Ordens - Berleihung. Landund forstwirthschaftliche Bereine. Barietäten der Buche
im Garten zu Schwöbber. Forstculturdienste, beren
Reluirung und Ublösung. S. 447.

#### Harz.

Bom Unterharz. Holzpreise. Holzhauerlöhne. Jagbverhältnisse. S. 185.

### Großberzogthum Beffen.

Aus Darmstadt. Nefrolog bes Großherzoglich Sessischen Bebeimen Oberforstrathe Zamminer. S. 26. — Aus Gießen. Die Folgen eines Hagelwetters. S. 393.

#### Rurfürftenthum Beffen.

Bemerkungen über den Erfolg und die weitere Ausbildung ber Eulturmethobe des Kammerherrn Freisbern von Buttlar zu Elberberg. S. 270. — Ein Aussflug nach Höven. S. 397.

#### Frankreich.

Paris. Die Ueberschwemmungen und Mittel zu ihrer Abwehr. Die Freiheit der Waldausstockung. Die Wiederbewaldung der Gebirge. Ein internationaler Agricultur = Congreß. Holzerndte. Holzwerdichne. Holzwerdenichne. Holzwerdenich in Paris. Die Bäckerlohle. Algerien. S. 70. — Ein neuer Feuerungs = Apparat. Die Lohrinden = Ausstuhr in Frankreich und die Gerbereien in Italien. Die permanente Ausstellung von Boden = Erzeugnissen in Paris und eine Holzproben = Sammlung als Bestandtheil dersselben. Künstliche Trüffelerzeugung. S. 221.

#### Bolftein.

Schneebruch. S. 188.

#### Medlenburg.

Tob bes Landjägermeisters von der Lücke. S. 184. Dienstnachrichten. Die vorjährigen Herbstjagden. Seeshunde, Biber, gehörnte Hasen. Die wilde Jagd. S. 313. — Dienstliches, Jagd, Holzpreise. Privats und Communals Forstwirthschaft. S. 346.

#### Raffau.

Bom Taunus. Bezug von Saatkastanien. Anbau ber Weißerle. Brennkraft berselben. S. 30. — Fünfzigsjähriges Dienstzubiläum bes Oberförsters Bohmann zu Königstein. S. 28. — Aus Nassau. Die Vorbildung ber Candidaten bes Forstsachs betreffend. S. 228. — Witterung und Witterungsregeln. Der Sturm vom 16. Juli. Waldbrände. Insekten. Fischerei. Baumssamen. S. 483.

#### Defterreich.

Aus Stehermark. Witterungsverhältnisse. Culturnachrichten. Samenpreise. Jagd-Berhältnisse und
Ergebnisse. Holzpreise. S. 28. — Ans Desterreich.
Ministerialvorschriften über die Betriebseinrichtung der
Reichsforste. S. 30. — Berichtigung, die achtzehnte
Bersammlung der deutschen Land- und Forstwirthe
betreffend. S. 31. — Aus der österreichischen
Wonarchie. Ausstellung land- und forstwirthschaftlicher Produkte, Geräthe und Maschinen zu Wien.
Forstorganisation von Stehermark. Thätigkeit der stehermärkischen Landwirthschafts-Gesellschaft. Die Wiederbewaldung des Karstes. S. 261. — Aus Westgalis
zien. Witterung. Insesten. Westgalizischer Forstverein.
Dessen Zeitschrift. Größe des Waldareals. Absat und
Berwerthung des Holzes. Steinschlen, Tors, Forsteinrichtung. Bewirthschaftung der Privatwaldungen. Forst-

liche Prüfungen. Jagb. S. 75. — Ablösung ber Servituten. Witterung, Insektenschaben. Einführung von Forstpolizei Drganen. Holzpreise. Land und forstwirthschaftliche Produkten Musskellung in Wien. Forstwerein. Jagb. S. 390. — Aus dem Böhmerwald. Die zehnte Generalversammlung des Forstvereins für Böhmen. S. 476.

#### Breugen.

Mus Breugen. Nonnenraupenfrag. Magregeln gegen die Engerlinge. Natürliche Berjüngung ber Kiefer. Ablösung der Servituten. Berwaltung der Gemeinbeforste. Jagd. Ordensverleihungen. S. 141. — Das Forstbudget und bas Jagbgesety. S. 186. — Rammerverhandlungen über ben Etat ber Forstbomanen. S. 264. -Die Versammlung der baltischen Land = und Forstwirthe in Stettin. S. 347. — Witterung, Waldbrande. Errich-tung von Feuerwachen. Das Taxations = Notizbuch. Erziehung von Maulbeerbanmen. Anfrage, die Aufbemahrung bes Riefernsamens betreffend, G. 394. -Aus ber Provinz Brandenburg. Witterung. Holz-Holzpreise. Rrankheitverscheinungen an ber Riefer. Samenpreise. Jagb. S. 181. — Ueber Befeitigung bes ju großen Andranges jum königlich preußischen Forstdienste. S. 185. — Aus bem Regierungs= bezirt Botebam. Die foniglichen Forftschutbeamten und Corpsjäger. Uebertragung ber Bolizeiauwaltschaft in Forst = und Jagdsachen an die Oberförster. Uebertragung ber allgemeinen Polizeiverwaltung an biefelben. Waldwertheberechnung. Unwendung ber Stahl'ichen Dlaffentafeln. Aussicht auf Regulirung ber Jagbgefetsgebung. S. 182. - Aus Breslau. Dienstjubilaum bes königlich preußischen Oberforstmeisters v. Bannewig. **S**. 229.

#### Ruglanb.

St. Petersburg. Mittheilungen über bie Geschichte ber Forstwirthschaft in Rußland. S. 225. — Ergebnisse ber Forstverwaltung im Jahr 1855. S. 343.

#### Sachsen=Coburg.

Die neunzehnte Versammlung beutscher Land = und Forstwirthe vom 30. August bis 5. September 1857. S. 262. — Beschreibung berselben. S. 452.

#### Sachsen-Gotha.

Das fünfzigjährige Dienstjubiläum bes Herzoglich Coburg-Gotha'schen Oberforstmeisters Dr. G. L. Schröbter zu Georgenthal. S. 481.

#### Rönigreich Sachsen.

Aus bem sächsischen Obererzgebirg. Witterungsverhältnisse. Fichtensaten. Frostschaen. Holzsamen. Tannennachzucht. Tannenzucht in Forstgärten. S. 101. — Witterungsverhältnisse. Das Meltviehhalten ber Forstbeamten. S. 138. — Ein Bortrag über die in ben sächsischen Gebirgssorsten vorgenommenen Entwässerungen. S. 259. — Hohle Eichen. Ansiedlung der Staare in den Nadelmäldern. S. 312. — Aus dem Königreich Sachsen. Witterung. Borzüge der Herbstiftsflanzung. Mangel an Arbeitern. Forstliche Preisaufgaben. Forstliche Reisen. S. 344. — Der sächsischerein. S. 450.

#### Balbed.

Witthenungen über das Baumroben vermittelft des sogenannten Baldteufels. Von Schmidt. S. 25. — Jagdverhältnisse vor und nach 1848. Forstorganisation. Anwendung des Baldteufels. Licitation der Forstprodukte. Ein Jagdunfall. S. 104. — Die Verwerthung der Forstprodukte im Fürstenthum Baldeck. Der Gebranch des Baldteufels, die Schuster'sche Rodemaschine, sowie Mittheilungen über die forstlichen Verhältnisse der Obersförsterei Koldin im Königreich Sachsen. S. 307. — Mittheilungen über forstliche Zustände. S. 349.

#### Bürttemberg.

Ans Bürttemberg. Gründung einer nenen forstelichen Zeitschrift. Ueberschlisse des Forstetats. Holzssamenerndte. S. 27. — Die Forstlehranstalt an der Afademie Hohenheim und deren Frequenz. S. 70. — Aus Hohenheim und deren Frequenz. S. 70. — Aus Hohenheim. Die Monatsschrift für das Forstund Jagdwesen betreffend. S. 99. — Bersuche mit der Anwendung des Baldteusels und der Schuster'schen Rodemaschine. Bon Nördlinger. S. 140. — Die Bewirthsschaftung der Gemeindes und Stiftungswaldungen in Bürttemberg. Bon demselben. S. 143.

Bufammenfiellung ber vorftebenben

#### Briefe

nach ben Sauptrubriten ihres Inhalts.

Bittexung und beren Einfluß: Hannober S. 447; Großherzegthum Heffen 393; Holstein 188; Nassau 483; Desterreich 28, 75, 390; Preußen 394, 181; Königreich Sachsen 101, 138, 344.

Infekten: Nassau S. 483; Defterreich 75, 390; Breugen 41.

Botanit und Pflanzenphhfiologie: Bannover S. 447; Franfreich 221; Sachfen 312.

Forstliche Geschichte, Länderkunde, Statistik: Frankreich S. 70; Medlenburg 346; Desterreich 75; Prensen 264; Russland 225, 343; Walbed 349; Württemberg 27.

Forstpolizei, Gesetzebung, Organisation ber Verwaltung: Babern S. 143, 148, 187; Hannover 136, 392, 255, 447; Frankreich 70; Medlenburg 346; Nassau 228; Desterreich 30, 261, 75, 390; Preußen 141, 186, 264, 394, 185, 182; Rußland 225; Sachsen 289, 344; Walbeck 104, 307, 349.

Balbbau: Bapern S. 187; Kurheffen 70, 397; Frankreich 70; Raffau 30; Defterreich 28, 261; Preußen 141, 394, 181; Sachsen 101, 259, 344.

Forstbenugung: Baben S. 396; Babern 148; Hannover 402; Harz 185; Frankreich 70, 221; Nassau 3', 483; Desterreich 28, 261, 75, 390; Brenken 394, 181; Sachsen 101; Walbeck 25, 104, 307; Würktemberg 27, 140.

Berfammlungen und Bereine: Baben S. 266; Hannover 447; Frankreich 70; Desterreich 31, 261, 75, 476; Prengen 394; Sachfen 262, 452, 450.

Forftlicher Unterricht: Hannover S. 100, 255, 447; Defterreich 75; Burttemberg 70.

Jagb und Fischerei: Baten S. 351; Sans nover 892; Harz 185; Medlenburg 313; Naffan 483; Desterreich 28, 75, 390; Preußen 181; Walbed 104.

Bersonalnachrichten: Babern. S. 106; Hannover 392, 255, 447; Großberzogthum Sessen 26; Mecklenburg 184, 313; Nassau 28; Preußen 141, 229; Sachsen Sotha 481.

# Motizen.

Forstgeschichte, forstliche ganberkunde, Statistis.

Beitrag zur Forststatistit von Bürttemberg. Bon v. Gwinner. S. 107. — Die Bambuswälder hinrerindiens. S. 280. — Ein Bald in Litthauen. S. 364. — Ueber die Baldvegetations Berhältnisse ber Central Rarpathen. S. 497.

Bitterung und beren Ginfluß.

Herbstbetrachtungen über ben Lanbabfall. S. 111. — Ein Hagelwetter auf waldloser Steppe. S. 238. — Die Frostnächte bes Juni in ihren Wirkungen auf die Waldsvegetation. S. 492.

Pflanzenphpfiologie, Monographie einzels ner Forstgewächse.

Ueber die Cultur und Berbreitung ber Ulme in Babern. S. 35. — Ueber bie Angucht und Berbreitung bes Abornbaumes in Babern. S. 35. — Herbstbetrach-tungen über ben Laubabfall. S. 111. — Rechts und links bei drehfüchtigen Baumen. S. 154. - Der Riefenbaum von Californien. S. 157. - Bemerkungen über ben Anbau, bas Bachethum und bie Benugung ber Lurde. Bon Glazer. S. 235. — Bur Naturgeschichte bes Miftels. Bon Beling. S. 322. — Ueber bas Bortommen bes Ralffpaths in ber Rinde vieler holzartiger Ditothlen. G. 353. - Die Froftnächte bes Juni in ihren Birfungen auf Die Baldvegetation. S. 492. — Beobachtungen aber bas Absterben ber Fichtenbufchelpflanzen am Unterharz. S. 491. — Fortleben einer von ihrem Burzelstod getrennten Rothbuche. Bon Urich. S. 320. - Die Burgelfäule ber Riefer. S. 493. - Ueber bie Rindenverletungen an ber Rothbuche. G. 496.

Infekten, Jagbe und andere Thiere.

Einhorn und Gemsbod. S. 38. — Riefenstörche und Riefennester. S. 39. — Der Würger. S. 40. — Ueber das Wandern der Repphähner. S. 78. — Ein gehörntes weibliches Reh. Von Beling. S. 80. — Zur Naturgeschichte des Eichhorns. Bon Walded. S. 80. — Hische als Jäger. S. 80. — Die Einführung der gemelnen (grauen) Repphähner in Schweben. Bon Gloger. S. 114. — Gehörnte Rehgaise. Von Edel. S. 158. — Jur Naturgeschichte des Buntspechts, nicht des Eichhorns. S. 158. — Anfrage, den Wachtellonig betreffend. Bon Diezel. S. 160. — Ein sicheres und einsaches Mittel gegen den Bundwurm der Hunde. S. 160. — Gänzliche

Zerftörung ber Balvungen burch Ziegen. Bon Gloger. S. 198. — Zur Naturgeschichte bes Steinablers. S. 231. — Das Banbern ber Repphühner. Bon Heiniche. S. 231. — Zur Naturgeschichte bes Reihers. S. 233. — Anmerfung zu ben Notizen, gehörnte Achgaise betreffenb. S. 235. — Der Hecht als Juckseisen. S. 239. — Die Abnormität ber Gemstrütel. S. 274. — Beispiel besonberer Unhänglichkeit von Seiten eines Falsen. S. 277. — Die Hunde des St. Bernhard. S. 278. — Schälichkeit des Habioths. Bon Suell. S. 358. — Bauchschwangerschaft einer Häfin. Uon Leudart. S. 362.

## Forftfdut, Forftpolizei.

Ein Bort zur Anregung weiterer Schutzmaßregeln für die zumeist von Ungeziefer lebenden Thiere. Bon Steinbrenner. S. 117. — Die Waldrodungen in Württemsberg. S. 118. — Zur Buffardmörderei. Bon Gloger. S. 156. — Die Ueberschweumungen und die Mittel, ihnen abzuhelfen. S. 231. — Ein Hagelwetter auf waldloser Steppe. S. 238. — Ueber die Ausbildung der technischen Hilfs und Forstschutzbeamten. S. 490.

### Balbban und Baumeultur,

Ueber die Enltur und Berbreitung ber Ulme in Babern. S. 33. — lleber bie Angucht und Berbreitung bes Ahornbaums in Bapern. S. 35. — Der Seidenbau in Oftpreußen. S. 112. — Bur Schlagitellung im Buchen-Hochwalte. S. 149. — Bur Geschichte tes Borbereitungsfclags. G. 485. — Ueber E.chencultur. Bon Roch. S. 151. — Urber bie natürliche Ausamung ber Schwarzerle auf Rohlstellen. S. 193. — Noch einige Worte über bie Bedenzucht. S. 193. - Bemertungen über ben Anbau, bas Bachethum und die Benutung ber Larche. Bon Glazer. E. 235. - Den Soblbobrer betreffend. Bon Guftav Bener. S. 240. — Riefern-Balzenfaat. Bin Leifterer. S. 319. — Saattampe auf alten Robiplatten. G. 354. — Beobachtungen über bas Absterben ber Fichtenbufchelpflangen am Un erharg. S. 491. — Die Frostnächte des Juni in ihren Wirfungen auf bie Baldvegetation. S. 492.

## Forstbenutung und Forsttechnologie.

Einiges von der Schuster'schen Stockrodemaschine. Ben Preuster. S. 31. — Das Holznumeriren mit Roble. Bon Faustmann. S. 77. — Brennholzpreise in München 1856. Bon Papius. S. 185. — Ueber die Benutung der Restastanien. S. 196. — Notizen über die Gerbsäure. S. 196. — Bemerkungen üter die Benutung der Lärche. Bon Glazer. S. 235. — Gangloff's Schindelmaschine. S. 236. — Anwendung des Cements zur Erhaltung des Holzes im Meerwasser. S. 239. — Bereitung von Leuchtgas aus Holz und Torf. S. 239. — Ueber die neue Zugsige für Brennholzarbeiter. Bon Nördlinger. S. 272. — Versuche mit der Anwendung des Waldteusels und der Schuster'schen Rodemaschine. S. 274. — Tie Ausrodes oder bester die Baums und Ausrodemaschine von Schuster. S. 316. — Collectaneen über Holzconservirung. Bon Kaustmann. S. 354. — Die Schuster'sche Rodemaschine. S. 407. — Berwendung der Sägespähne zur Papiersabrikation. S. 489. — Holzs

verluft bei ben Schneidemublen bei Anwendung bider Sägeblätter. Bon v. Berg. S. 489.

#### Forfitatif.

Aufruf zu forftstatischen Untersuchungen. Bon Gustav Heber, Eduard Deber und Martin Faustmann. S. 405.

Mathematit, Balbwerthrechnung, Solz-

Das Spiegelhppsometer von Fanstmann. S. 120. — Ueber die Sicherheit barometrischer Sobenmessungen. S. 155. — Ueber Waldwerthberechnung. S. 189. — Gangloff's Planimeter. S. 236. — Ueber Planimeter. S. 276. — Faustmann's Spiezelhppsometer. S. 328.

#### Jagbmefen.

Gangliche Unfruchtbarkeit einer Sühnerhundin. Bon Gloger. S. 37. — Anoblauch gegen die Bandwürmer der jungen Fasanen. Bon demselben. S. 38. — Wie weit tann die Rafe eines Buhnerhundes mohl tragen? Bon demfelben. S. 77. — Ueber bas Banbern ber Repphühner. S. 78. — Ein Ablerfang im Allgauer Dochgebirge. S. 78. — Ein gehörntes weibliches Reb. Bon Beling. S. 80. — Fifche als Jäger. S. 80. — Die Einführung ber gemeinen (grauen) Repphühner in Schweben. Bon Gloger. S. 114. — Zwei zum Schut für die Repphühner febr empfehlenswerthe Straucharten. Bon bemfelben. S. 116. — Wie foll man bie Schüten anstellen, wenn ein junger, dichtgeschlossener Holzbestand durchtrieben wird? S. 119. — Gehörnte Rehgaise. Bon Ebel. S. 158. — Ein Jago Abenteuer. Bon Zimmer-mann. S. 159. — Anfrage, ben Bachtelfonig betreffenb. Bon Diezel. S. 160. — Ein sicheres und einfaches Mittel gegen ben Bandwurm ber hunde. S. 160. — Barenjagd in Davos im Ranton Graubundten. S. 200. — Humoreste. S. 200. — Zur Naturgeschichte des Steinadlers. S. 231. — Das Banbern ber Repphühner. Bon Beiniche. S. 231. — Ein Baren - Beefsteat. S. 236. — Die Abnormität ber Gemefrüfel. S. 274. — Mensch, sei barmberzig gegen bas Thier! S. 275. — Offener Brief an ben Berfaffer ber Erfahrungen aus rem Gebiete ber Niederjagd. S. 276. — Das Barenfest ber Finnen. S. 326. — Schädlichfeit bes habichts. Bon Snell. S. 358. — Bauchschwangerschaft einer Bafin. Bon Leudart. S. 361. — Gin Balb in Litthauen. S. 364. — Tiras. S. 367. — Berichtigungen. S. 408. — Eine Entenjago in Amerika. S. 411. — Zu ber zweiten Auflage von Diezel's Erfahrungen aus bem Gebiete ber Nieberjagd. S. 458. - Das Schlingenstellen. S. 459. -Elephanten - Jagebüchse. S. 498. — Eine Betjagt auf Sauen, wie biefelbe unter bem Ronige von Sachfen, Friedrich Muguft I., gehalten wurde. S. 498. — Fingal, der treue Diener, Gedicht an C. E. D. von 2B. v. S. S. 499. — Erwiderung, Gedicht von E. E.D. S. 500. 🗕 Modelliren von Bildföpfen. S. 500.

#### Forstlehranstalten.

Die königlich fächsische Akademie für Forst = und Landwirthe zu Tharand betreffend. S. 120. — Die königlich baberische Forstlehranstalt zu Aschaffenburg betreffend. S. 316.

## Berfammlungen und Bereine.

Die vierzehnte Berfammlung fübbeutscher Forftwirthe ju Baben betreffend. S. 107. - Breisaufgabe bes allgemeinen Bereines beutscher Leberfabritanten. **S.** 120.

## Rotigen verschiedener Art.

Forstlich Orthographisches. S. 76. — Berichtis gungen jum Forst- und Jagb-Ralenber für Böhmen auf 1857. S. 234. — Raufasisches Insettenpulver. S. 279. — Mancherlei. G. 410. — In ber Ginobe. Bebicht von Sigismund. S. 412.

#### Abbilbungen.

S. 42 bis 59. Reunzehn Holzschnitte zu bem Auffate: "Der Sohlbohrer" von Guftav Deber. — S. 244 und 245. Drei Holgichnitte zu bem Auffate: "Spaltbarfeit" von Rördlinger. — G. 271. Das v. Buttlar'iche Bflanzeifen. — G. 272. Bier Holzschnitte zu bem Artitel: "Ueber bie neue Zugfage für Brennholzarbeiter" von Rörblinger. — S. 274. Abnormitat ber Gemefrutel. — S. 320. Gine von ihrem Burgelftode getrennte Rothbuche. — S. 333. Ein Holzschnitt zu bem Auffate: "Saat und Bflanzung, insbesonbere bie Pflanzung einjähriger Riefern," von Müller. — S. 405. Der Amtmannsteich im Weenzerbruche. - S. 414 unb 415. Drei Holzschnitte zu bem Auffane: "Kernholz, reifes Holz, Splint" von Nörblinger. — S. 463 bis 469. Sechs Bolgichnitte ju bem Auffate: "Fähigfeit bes Bolges ju bunften" von Nordlinger. — Bum Decemberheft: Bortrait bes Königlich Baberifchen Ministerialraths b. Walbmann.

Berichtigungen und Drudfehler.

Für ben Jahrgang 1856:

- S. 242, Sp. 2, 3. 14 v. o. Aufrechnung ftatt Buchrechnung.
- S. 292, Sp. 1, 3. 12 v. o. aber ftatt eben. S. 292, Sp. 1, 3. 15 v. o. berecht ftatt bewacht.

Für ben Jahrgang 1857:

- S. 22, Sp. 1, 3. 25 v. o. Sicherheitspolizei ft. Bolizei.
- S. 278, Sp. 1, 3. 23 v. u. ift zu lefen: Allein er fchate fich gludlich im Befige bicfes Falten, und für ihn als jegigen Befiger fei es ganz
- unmöglich, auf ein folches Ansinnen 2c.
  S. 288, Sp. 1, 3. 2 v. o. 50 Fafern ft. Fasern,
  "288, "2, "2 ", 80 Fafern " 8 Fasern,
  "288, "2, "4 " u. 100 Fasern " Fasern.



Digitized by Google

Walsmann

# Johann Baptist von Waldmann.

- Ber ben Beften feiner & Gethan, ber bat gelebt für i

Mit vollem Rechte gelten biefe Borte bes Dichters einem Manne, ber, langer als ein an ber Spige ber baberischen Forstverwaltung stehend, nicht wenig bazu beitrug, ben we und Ruhm, beffen biese Berwaltung sich im gangen beutschen Baterlanbe, ja noch über t binaus zu erfreuen hat, durch sein erfolgreiches Birken zu verbreiten und zu erhöhen.

Diefer Mann ist ber uns unlängst burch zu frühen Tob entrissene königlich baberif Tohann Baptift v. Waldmann. Seit dem 18. November dieses Jahres ruht ber I Eiche, die er, ein dankbarer Sohn, einst dem vorangegangenen Later gepflanzt, ber einziger auf dem Kirchhofe Munchens.

Ein Bild von Baldmann's reichhaltigem Leben und Wirken zu besitzen, burft gablreichen Freunde und Fachgenoffen nicht unerwünscht fein; uns gilt der Bersuch, ein fold auch nur in allgemeinen Umriffen, zu entwerfen, als eine Pflicht der Bietät gegen ben Bers

Johann Baptist v. Walbmann, zu Neustadt in der baherischen Rheinpfalz am 27 geboren, war der Sohn des vormaligen königlichen Mauthdirectionsrathes Waldmann. Gymnasialstudien vollendet und die höheren technischen Lehranstalten zu München besucht h Waldmann dem Forstsache zu, und wir erblicken ihn bereits in seinem neunzehnten Legewählten Berufsthätigkeit als Forstgehilsen zu Lindenbühl, Forstamts Sunzenhausen. Thöherer wissenschaftlicher Ausbildung führte aber bald nach glüdlich bestandener Concurs Staatsforstvienst den jungen Mann (im Jahr 1817) auf die Universität nach Erlangen, an wund Borliebe den cameralistischen Studien oblag.

Gleich nach Balbmann's Zuruckfunft von Erlangen bot fich seinem wißbegierigen Gelegenheit zu einer missenschaftlichen Reise burch ben größeren Theil von Deutschland, Niederlande und von Frankreich, ja selbst nach Nordamerika, in welchem Welttheile Wald nach verschiedenen Richtungen durchziehend und selbst gegen die Urwälder vordringend, zwe Nicht ohne große Opfer unternahm Waldmann diese Reise, reich und groß war aber a bie er, unterstützt von gediegenen Sprachkenntniffen, insbesondere in naturhistorischer und fo Beziehung auf diesen Reisen und von seinem Aufenthalt in Amerika gewann.

Wie bebeutend biefer Gewinn aber auch mar, fo borte man ben bescheibenen Manigenen Reiseunternehmungen reben, und es bedurfte ganz besonderer Anregungen in vertraute ibn zur Erzählung damaliger Erlebnisse zu bostimmen, die er dann aber mit iener Glarbei

hier fand Waldmann reichhaltige Gelegenheit, einen großen Theil ber baberischen Balbungen kennen zu lernen, und an ber Seite eines ausgezeichneten Forstmanns einen Schatz von Erfahrungen zu sammeln, ber, von Jahr zu Jahr sich vermehrend, ihm in späterer Zeit und in höherer Stellung so trefflich zu statten kam.

Seiner vielseitigen Bildung nicht minder, als seiner praktischen Geschäftsgewandtheit hatte Baldmann nach Berlauf weiterer zwei Jahre (am 30. Juni 1828) seine Besorderung zum Revierförster in Wiesen, Forstamts Lohr, aber auch gleichzeitig die Bestimmung zu verdanken, daß er, ohne diese Stelle anzutreten, alsbald der königlichen Regierung, bei welcher er schon gebient hatte, zur dringend erbetenen Aushilse in den forstlichen Angelegenheiten des Kreises zugetheilt wurde. Seine Leistungen in dieser Stellung entgingen der verdienten Anerkennung nicht; davon zeugt das königliche Decret vom 26. Mai 1830, welches unseren Baldmann zum Forstcommissär erster Klasse mit dem Kang eines Regierungsassessons bei derselben königlichen Regierung, Kammer der Finanzen, ernannte. Neun volle Jahre verblieb Baldmann in dieser dienstlichen Birksamkeit, die ihm nicht blos die genaueste Kenntniß aller forstlichen Beziehungen des ausgedehnten Regierungsbezirkes verschafste, sondern neben der Achtung seiner Borgesetzten auch die Liebe des gesammten Forstpersonals des Kreises erwarb.

Mit bem Jahr 1839 erschloß sich für Walbmann ein weiterer Birkungskreis. Schon im October bes vorhergehenden Jahres zum königkichen Staatsministerium ber Finanzen einberufen, um baselbst im Forstund Jago-Referat Aushilse zu leisten, wurde er, wie fühlbar auch gerade damals sein Abgang für die königliche Regierung war, die sich wiederhalt den tüchtigen Arbeiter zurückerbat, im Juli 1839 dem MinisterialForstdureau vorzugsweise sür den direktiven Dienst zugewiesen. Bon da an setze er seine dienstiche Laushahn
im vorzeugnnten Staatsministerium fort, ward am 12. August 1843 zum Regierungs- und Forstrath, und
sechs Jahre später (am 28. August 1849) zum Ober-Forstrath mit dem Rang eines Centralrathes befördert.
Als am 20. Juli 1851 der hochverdiente königliche Ministerialrath und vormalige Ober-Inspector der königlichen
Forste, v. Schulze, mit Tod abging, wurde Waldmann durch allerhöchstes Decret vom 23. September 1851
zu der ehrenvollen, aber auch schwierigen Stelle des Ministerialraths und Ministerial-Referenten in Forstsachen
berusen, eine Stelle, in welcher die Leitung der gesammten Forstverwaltung Baherns in seine Hande gelegt,
in welcher überdies gerade damals den hochwichtigen Ansorderungen zu genügen war, welche die Bearbeitung
eines neuen Forstgeseyes für das Königreich hervorgerusen hatte.

Waldmann rechtfertigte das Vertrauen, das ihn an die Spite der baberischen Forstverwaltung gestellt, in nicht minder glänzender Beise, als er jenen Anforderungen entsprach. Der Antheil, welchen er an dem Zustandekommen des Forstgesetzes vom 28. März 1852 hatte, sichert ihm ein unvergängliches Denkmal auf dem Gebiete der neueren Gesetzebung Baberns. Er vertrat als Regierungscommissär den Gesetzenkwurf in den Ausschüssen und in den öffentlichen Sitzungen der Kammer der Abgeordneten, wie er denn auch den ministeriellen Vorderathungen über diesen Entwurf mit eingreisender Thätigkeit beigewohnt hatte.

Die Klarheit und Gediegenheit, burch welche sich auch Waldmann's mündliche Darstellung auszeichnete, bie ruhige, leibenschaftlose Besonnenheit, mit welcher er ben hier und da vielleicht wohlgemeinten, aber nicht immer gut gewählten Angriffen quf das Gesetz in bessen Vertheibigung entgegentrat, die Bereitswilligkeit, mit welcher er Aufschlüsse gab und entgegennahm — lurz sein ganzes männlich ernstes und festes Benehmen konnte nicht fehlen, ihm auch auf bem Schauplate seines öffentlichen Wirkens gar bald die Achtung jedes Unbefangenen zu gewinnen.

Als meisterhaft vor Allem barf wohl die Rebe bezeichnet werben, in welcher Waltmann: (es war in ber ein und sechzigsten Sitzung ber Kammer ber Abgeordneten) bieser hohen Versammlung eine gebrängte Stizze (wie er bescheiden sich ausdrückte) über ben Staudpunkt des Forstwesens im Allgemeinen, wie auch mit besonderer Beziehung auf Bahern gab. Diese Rebe (die — irren wir nicht — bamals auch Eingang in die "Augsburger Allgemeine Zeitung" fand) gibt ein lebendiges Zeugniß sowohl von Waldmann's wiffenschaftslicher Umsicht, als auch von seiner gereiften praktischen Erfahrung und genauen Kenntniß der geologischen und sorstlichen Verhältnisse des Landes. \*)

<sup>)</sup> Wir lassen einen Auszug biefer Rebe folgen, ba bieselbe nicht nur für Babern, sondern auch für Forstmänner ber übrigen beutschen Staaten einiges Interesse bieten burfte.

Waldmann's raftlofer Geift, ber nur im Geschäfte seine Erholung suchte und fand, wendete sich bald wieder einer andern Schöpfung zu, die sich dem Forst-Gesetze anschließen sollte. Mit dem 1. Januar 1853 war dieses Gesetz in Wirksamkeit getreten, ein halbes Jahr später, am 1. Juli 1853, erschien schon die neue Organisation der Staats-Forstverwaltung, ein Werk, das ohne Zweifel zum größten Theile den ebenso einsichtsvollen, als angestrengten Bemühungen Waldmann's sein Dasein verdankt.

Und wahrlich — ware von Waldmann's Leben und Birfen in seinem Baterland und für dieses sonft auch gar nichts zu melben, als seine Verdienste um das Forst-Gesetz und um die Forst-Organisation, er würde durch diese allein fortleben in dem dankbaren Gedächtniß aller baherischen Forstmänner. Pohl ihm übrigens, daß er noch lange genug lebte, um die Saat aufgehen zu sehen, die er, ein verständiger Saemann, ausgestreut hatte. Dem vielseitig gebildeten Forstmann war aber auch das sich gegenseitig bedingende Berschältnis, in welchem Forstwirthschaft zur Landwirthschaft und beide wieder zur National-Oesonomie stehen, zu keiner Zeit entgangen, und wie er für die Interessen der Forstcultur bedacht war, so nahm er auch an denen, der Landweither Levelscultur eifrigen Antheil, wovon sein Wirsen als Mitglied des General-Comite's beim landwirthschaftlichen Vereine sprechende Belege liesert.

So war Waldmann's Name gar bald gekannt und geehrt, aber er war es nicht blos im engerten,' er ward es auch im großen beutschen Baterlande. Der Besuch der seit der Witte der vierziger Jahre auf einander solgenden Bersammlungen beutscher Forstwirthe erwarb ihm auch in weiterem Kreis anerkennende Freunde. In mehreren dieser Versammlungen wurde dem vielerfahrenen baherischen Forstmann die ehrenvolle Auszeichnung, zum Präsidenten gewählt zu werden. So präsidirte Waldmann unter Anderm bei den Versammlungen zu Freiburg (1846), zu Aschaffenburg (1847), zu Salzburg (1851), zu Hannover (1852), zuletz zu Stuttgart im Sommer 1855. Bei dieser Versammlung war es, wo er die Verhandlungen mit einer Rede einleitete, aus welcher wir eine, weil Waldmann's Anschauungsweise bezeichnende, Stelle hervorzuheben uns nicht versagen können.

"Berücksichtigen wir," so sagte er, "wie das Forstwesen in Deutschland seit ungefähr einem Jahrhundert sich zur vollsommenen Ersahrungs-Wissenschaft aufgeschwungen hat, und wie es eben jetzt in dieser Periode im Begriffe steht, seine staatswirthschaftliche Geltung im Wege der Gesetzebung zu sichern, so kann es nur erwünscht sein, wenn die Ansichten auf diesem Felde sich klären, und wenn nur gesichtetes und völlig brauchbares Material der Gesetzebung in die Hände gelegt wird. Nur dann wird das deutsche Forstwesen den Ruhm durch seine Forstgesetze ebenso bewahren, wie es sich diesen Ruhm in der Forstwirthschaftslehre, in der Herandilbung der Forsteinrichtungslehre und in der Forst-Taxation als Vorbild aller übrigen Länder des continentalen Europa schon gesichert hat. Alsbann erst ist Deutschland im Stande, die Fruchtbarkeit seines Bodens und die Gesundheit seines Klimas zu erhalten, und — meine Herrn — so lang die deutschen Wälder grünen, wird auch ein kräftiger Volksstamm in ihren Schatten ruhen!"

In Stuttgart war für bas nächftsommende Jahr 1856 bie Stadt Kempten zum Sie der Bersammslung beutscher Forstwirthe gewählt worden. Waldmann eröffnete diese Versammlung und begrüßte sie auf baberischem Boden mit einem freudigen Willsommen. Tief bewegt nahm er am Schlusse der Sitzungen von den Versammelten Abschied, das freundliche Entgegenkommen und die Einigkeit unter den deutschen Forstwirthen mit dankenden Worten anerkennend. "Es ist eine Ehre für die Forstwirthe" — so sauteten diese Worte, — "daß es fast sprüchwörtlich geworden: unter den Forstleuten ist Einigkeit, ist Herzlichkeit, sie sind überall zu Hause. Hier ist keine Grenze gezogen der Länder, wo sie wohnen; man kann sagen, soweit die deutsche Zunge klingt, soweit ist des Forstmanns Vaterland!"

Leiber! sollte bie Hoffnung frohen Wiedersehens im nächsten Jahre, mit beren Ausbrucke Balbmann seine Abschiedsrebe schloß, für ihn nicht zur Erfüllung kommen. Nicht lange nach ber Zurücklunft von einer Geschäftsreise, welche sich an ben Besuch ber Remptener Versammlung anschloß (im November 1856), erkrankte Balbmann in gefährlicher Weise. Zwar war balb die Gesahr für ben Augenblick beseitigt, allein von da an konnte Waldmann sich nie wieder ganz erholen. Der Besuch des Bades Rissingen im Mai 1857 hätte für ihn von den bebenklichsten Folgen werden müssen, wäre er diesen nicht durch schleunige Rückschr noch zuvorgekommen. Die Krankheit, welche allmählich die edleren Organe ergriffen, ließ keine Hoffnung auf Wiedergenesung mehr aussommen. So neigte sich der Tag seines Lebens, auf das Waldmann mit gerechtem Stolz und mit dem frohen Bewußtsein redlich erfüllter Pflicht ruhig zurücklicken konnte. Nach einem lang-

wierigen, zulett noch schmerzvollen Krankenlager vollenbete Balbmann in ber ersten Morgenftunde bes
16. November feine irbische Laufbahn.

Walbmann's Bruft schmudten als Zeichen königlicher Gnabe und Anerkennung bie Berbienst orben ber baberischen Krone und vom heiligen Michael, letzterer am 1. Januar 1849, ber erstere am 25. December 1852 von Seiner Majestät bem Könige allerhöchst eigenhändig ihm verliehen.

Balvmann war ein Mann von großer geiftiger Begabung, er war aber, was namentlich in bewegter Zeit noch mehr gilt, auch ein Mann von entschiedenem Charakter. Seinem König ein treu-anhänglicher, unermildet eifriger Diener, seinem Batersande mit ebler Wärme zugethan, seinen Angehörigen ein liebevoller, sorgsamer Berwandter, seinen Freunden ein herzlichst ergebener Freund, seinen Untergebenen ein wohlwollender Borgesetzer, war Balbmann in allen Kreisen, in benen er sich bewegte, geliebt und geachtet.

Diefe Liebe und Achtung gab fich bei feinem Leichenbegängniß am 18. November in wahrhaft rührenber Beife tund. In langem Zuge folgten Borgefeste, Collegen, Freunde und Forstmänner aller Dienstesgrade von nahe und ferne ber theuern Leiche. Es schien, als sollten sich noch am Grabe Balbmann's jene Borte bewähren, mit benen ber Lebenbe ber Forstmänner Einigkeit und Herzlichkeit gepriesen hatte. In allen ben Zeugen ber traurigen Feier aber regte gewiß sich ber Gedauke:

Es ift ein Chrenmann babin gegangen — leicht fei ihm bie Erbe!

# Rede v. Waldmann's

in der 61sten Sitzung in der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Bayern,

am 17. December 1851.

Die Fortschritte der Naturwissenschaften haben allmählich zu der Erkenntniß geführt, daß die Bewaldung der Länder ebenfalls ein nothwendiger Factor ihrer nationalwirthschaftlichen Entwicklung sei. Neben der geographischen Lage sind es die Wälder, welche den wesenklichsten Einsluß auf das örtliche Klima, auf die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Länder ausüben. Eine richtige Vertheilung und ein verhältnißmäßiger Stand der Landesbewaldung schützt gegen die Extreme der Temperatur, mäßigt die Strenge der Winter, sowie die Trockne und Hise der Sommer; sie theilt der Atmosphäre die Bestandtheile mit, welche dem vegetabilischen und animalischen Leben zuträglich sind. Ein richtiges Verhältniß in der Bewaldung der Flachländer schützt das Land gegen austrocknende Winde, schützt die Flußuser gegen Einrisse, schützt gegen Versandungen und die daraus hervorgehenden Nachtheile. Außerdem theilt diese Bewaldung der Lust die nöthige Feuchtigkeit mit und erhält solche auch dem Boden in einem der Vegetation erforderlichen Grade.

Mehr aber noch als die Wälber des Flachlandes find es die Gebirgswälder, die auf den physischen Zustand der Länder einen überaus wichtigen Einfluß ausüben. Die Wälder der Berge ziehen die Wolken an, verhüten die Ausbrüche verheerender Gewitterstürme, lösen die Wolken auf, damit sie sich in befruchtenden Regen auf die Landschaft ergießen; sie halten das Erdreich an dem Gesteine fest, schützen gegen die Berheerungen der Lawinen; in ihrem Schooß entspringen die Quellen, die die meisten Flüsse und Ströme nähren, und in Verdindung mit dem Einstusse des Flachlandes den Flüssen und Strömen die Wassermenge in constanter Größe erhalten, welche wieder dem Gewerdsbetriebe, dem Handel und der Schiffsahrt gedeihlich und nothwendig sind. Ein mäßig bewaldetes Land ist sähig, die größte Menge, die größte Mannigsaltigkeit von Culturpslanzen hervorzubringen; in einem solchen Lande vermag die größte Anzahl der Bevölkerung Rahrung zu sinden, und die verhältnißmäßig bewaldeten Länder sind überdies der Gesundheit der Wenschen am zuträglichsten. Sie bieten auch dem Leben mannigsache andere Aunehmlichkeiten, die in den entwaldeten Ländern nicht zu sinden sind.

Dem gebeihlichen Zustand entgegen steht das Uebermaß der Bewaldung oder das Uebermaß der Entwaldung, die Ausrottung der Wälder von ganzen Ländern. In dem Verhältnisse des Uebermaßes der Bewaldung besand sich Deutschland in seinen früheren Jahrhunderten der historischen Zeit. Zu den Römerzeiten war ganz Deutschland mit Urwaldungen bedeckt, die zahlreichen Silmpsen ihre Entstehung gaben. Damals kannte man in Germanien nur den Sommergetreibebau, und die Kälte war so strenge, daß nach Plinius das Wintergetreibe sogar am Rhein erfror. In das Zeitalter Karl's des Großen, wo die Lichtung der Wälder so weit vorgeschritten war, daß sich das Waldeigenthum ausdieden konnte, sallen die ersten Ansänge des Wintergetreibebaues und der Dreiselberwirthschaft. Im breizehnten Jahrhundert wurde die letztere allgemeiner, sedoch so, daß der Brache zuerst der Sommerbau und nach diesem der Winterbau solgte. Erst im siebenzehnten Jahrhundert ist die setzige Folge, die Brache, der Winterbau und dann der Sommerbau eingetreten, und noch vor 150 Jahren war das Klima in Deutschland so beschaffen, daß man den Sommerbau sän korzäglichste hielt. Von dieser Zeit an begann auch in der Landwirthschaft der Anbau der Brache mehr und mehr Eingang zu sinden. Vorzüglich war es die Hungersnoth in den Jahren 1770 bis 1772, welche dem Kartosselbau eine größere Ausdehnung verschaffte. Diese Culturpstanze hat auf die deutschen Wälder einen bedeutenden Einstuß geübt; denn bei dem Wegsallen des Strohes mußten die Waldungen mit der Ansorderung nach Ersas des Strohes, nämlich nach Waldstreu, mehr als früher in Anspruch genommen werden.

Die größten Nachtheile einer zu großen Entwaldung oder Waldesausrottung bieten die grauenhaften Zustände ber vormals civilisirten Länder der alten Welt. Die Berge sind kahl, veröbet sind die Gesilde, die Bache und Ströme, die Flußbeete sind vertrocknet und der Wohlstand und der Glanz mächtiger Bölkerschaften liegt unter den Ruinen zahlreicher Städte begraben.

Die Nachtheile der Entwaldung der Gebirge hat das sehr verehrte Mitglied dieser hohen Kammer, Freiherr v. Lerchenfeld, gestern schon berührt. Wenn ich demungeachtet nochmals darauf zurücksomme, so ist es nur, um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen.

Die Entwaldung der Gebirge führt zu den größten Calamitäten; man hat beobachtet, daß in folchen entwalbeten Gebirgsländern die Gewitterstürme in furchtbarer Gewalt losbrechen und ftatt des befruchtenden Regens verwüstende, wollenbruchartige Buffe berabfturgen. Diese find es aber, die das Erdreich erweichen und mit furchtbarer Gewalt nebst Schotter und Gestein in die Thaler hinabfilhren, fruchtbare Gefilde und meuschliche Wohnungen vernichtenb. Die Entwaldungen der Gebirge haben zur unmittelbaren Folge, daß verheerende Orfane über bas Land einbrechen und weithin ihre furchtbare Wirtung aufern; bem ber Schutz, welchen bie Landichaft gegen die verberblichen Ginwirtungen der Orkane in den Baldungen hatte, fehlt. Sind die Gebirge entwaldet, so entstehen häufig sogenannte Bergfturge und Bergichlupfe, und die Lawinen bes hochgebirges, die keinen Aufenthalt mehr finden an den unten ftebenden Waldungen, fturgen verheerend in die Thaler. Der aufgelofte Boden und ber Schotter werben burch Balb: bache maffenhaft in die Auftbeete hinabgeführt und füllen diese bergestalt an, daß häufig wiederlehrende verheerende Ueberschwemmungen eintreten muffen. Sie haben ohne Zweifel öfter in den Blattern gelesen, wie in den Thalern ber Fluffe bes fiblichen Frankreich, namentlich ber Loire, bem Gard, ber Rhone, Jiere, Saone und der Durance, verheerende Ueberschwemmungen sich wiederhalen. In Frankreich ist man überzeugt, daß diese Calamität durch die Entwalbungen ber Sevennen. Forex, Auvergne und Alpen entftanden ift, und die Regierung bieses großen Landes. sowie die Bertreter seines Bolles, haben öfter diesen Gegenstand in das Gebiet ihrer Berathungen gezogen. Aber wo in den Gebirgen bie Erbe weggeführt ift, wo der schützende Mantel best flebenden Balbes der jungen Bflanze keinen Shut mehr gewähren kann, find menschliche Kräste nicht mehr ausreichend, das zu erseben, was menschliche Unkenntwik verschuldet. Aehnliche Borfalle, wie in Frankreich, fund in der Schweig, in Throl, Stevermart und Karntben in Menge vorgekommen und fallen noch fährlich vor. Auch die südlichen Abhänge der Julischen Alben bis zum Karst find bochst bebenklich entwalbet, und ber eble, weise Fürst, ber erft vor brei Monaten die vierzehnte Bersammlung der Lands und Forstwirthe in Salzburg prafibirte, sprach sich bamals schon fehr besorgt über bie zu erwartenden Folgen der immer weiter fortidreitenden Entwaldungen ber Alpen bes Kaiferstrates aus. Benige Mochen find vorüber, die Beforanif hat fich leider in Karnthen in einer Weise erfühlt, die Schauder erregt. Wildbache haben den Schotter in solcher Maffe in die Thaler geführt, daß die fruchtbarften Landereien und Borfer überschüttet wurden, Gigenthum und Menschenleben zu Grunde gingen.

Wissenschaft und Ersahrung sind längst darüber einig, daß die Bewaldung im Lande erhalten werden musse; nur über das Verhaltniß ist kein allgemeiner Maßstad anzunehmen. Es gibt allerdings Länder im nordwestlichen Europa, die wenig oder keinen Waldbestand haben, aber dort sind es die Lage des Deeans und die physikalischen Einstüsse aus demselben, welche für jene Länder ein besonderes Klima, das maritime Klima, gedildet haben, das höher gelegene Binnenländer nicht besihen können. Man ist daher längst darüber einig, daß die Festschung des Maßes, wieweit in der Erhaltung der Waldungen zu gehen sei, der Geschgebung der einzelnen Staaten überlassen bleiben müsse; darüber aber ist man ebenfalls einig, daß unter allen Umständen die Waldung auf dem sogenannten unbedingten Waldboden zu erhalten sei, nämlich die auf jenem Boden, welcher einer bessern Cultur nicht sähig ist, und daß außerdem Schuhwaldungen bestehen milsen, d. h. daß Waldungen an Dertlichkeiten erhalten werden müssen, wo deren Wegnahme großes Unglück zur Folge hätte. Außerdem ist man etnig, daß ein allgemeiner Schuh gegen Waldabschwendung bestehen soll.

Ich habe Ihnen, meine Herrn, bis jeht von der Rubbarkeit der Walderzeugniffe, von dem Bedarf an Forstprodukten nicht gesprochen, weil ich dieses gern auf zweite Linie stelle. Denn der Bedarf ist ein vager, wandels barer, relativer Begriff. Gestatten Sie mir nun, auf die spezielleren Berhältnisse Baperus überzugehen:

Betrachten Sie die sieben Kreise diesseit des Rheins. Sie erbliden zunächst als hervorragende Gegend im Süden des Landes die Bergkette der baperischen Alpen, die ihre höchsten Auppen bis auf 10 000 baherische Fuß über die Fläche des Mittelländischen Meeres erheben. Die Thalsohle des Gebirgs ist dem landwirthschaftlichen Zwecke gewidmet, welche 2000 bis 3000 Fuß über dem Meere liegt. Das Alpengebirge, aus Kall bestehend, hat, soweit es in Bahern liegt, seine Holzbend bis auf die Höhe von 5500 Fuß, noch so ziemkich erhalten, weiter hinauf

kommen bie Alpen, b. h. bie Beibeflächen, bann bie Schneefelber und unfruchtbares Geflein, haufig guoditgehalten vom Abrutichen durch die Krummholzstefer, welcher sonft so migachtete Baum buedy die Festhaltung bes! Gebirges große Wichtigkelt gewisnnt.

Wenn duch, wie ich vorhin zu bemerken bie Strie hatte, das baherische Alpengebirge mochein befriedigendes Waldverhältnis durbietet, ist doch nicht zu verkennen, daß in früherer Zeit der Wakobeskund auf Hohen himangereicht hat, wo jeht vergeblich eine Waldvullur verfächt wurde: Aber auch in dem baherischen Alpengebirge-utreten dort und da Bergabrutsche, Lawinenfilleze und ahrliche Erschlinungen häusiger ein und mahnen zur Wachstandelt.

Bon dem baherischen Alpengebirge seiner Jangen Ansbeinung nach sent Ahreiten Landschift der Donau zu, bestehend in dem Dituvialgebilde der Mokasse, auf welches in den Hochlagen die Gewässer der Ausschlie ausgeschwemmt haben. Die mittlere Hohe dieser Landschaft mag 1500 Fuß über dem Meere Betragenz von den Stätzen dieser Gegend liegt München bekanntlich 1745 Fuß über dem Meere, Augsdurg 1688, Allin, iwo der Gingang der Donau ist, welche die nördliche Grenze dieses Landstrichs bildet, 1587 Fuß, während Bassau dei dem Austrikten von Donau aus demselben nur V40 Fuß über dem Meer erhaben ist. Die frühere Bewaldung des Lundes: Vuchen und lie in einem Gegenden vorhanden, die Siche kommt sogar nur sporadisch wert. Matelholz, sund zwar die Kichte, dominirt. Denken Sie Sich Ve Bewaldung weg, so wiltden Sie in einem größen Chelle vieles weilläusigen Gebietes, welches in seiner Hochlage den Windstumen sehr aushesetzt ist, ähnliche Erschelmungen von Ausen haben wie in den Steppen des stüdichen Rußlands, — ist doch zehr schon auf den Hartwesen zwischen Schoelsheim und Freising die Skeppenvegetation in ihren Nepräsentanten vertreten.

An der östlichen Grenze des Königreichs, jenseit der Donau, erhebt sich das baberische Wasdeschirge am Arber zu einer Höhe von 5000 Fuß. Die mittlere Höhe des im Flußgebiete der Is und des Regen gelegenen Landstriches beträgt wohl an 1800 Fuß über dem Meere.

In diesem Theile des Landes herrscht als Waldbaum die Fichte vor, häufig gemischt mit der Buche und Tanne; an der Grenze gegen Böhmen ist der Waldstand noch auf hoher Produktionsstuse, und es kunn dort ein Industriezweig, die Glashütten, mit Erfolg betrieben werden. Auf den Flüssen Regen und Ilz gelangen große Massen der Waldsprodukte zur anderweitigen Verwendung des Landes.

An der westlichen Grenze unmittelbar an der Donau setzt der Jura in das baherische Gebiet über, folgt der Donau abwärts dis Regensburg, und wendet sich von dort nordwärts in das Flusgebiet des Mains, wo er an den Gewässern der Wiesent die unter dem Namen der frantischen Schweiz bekannten romantischen Thäler bildet. Dieses zerkläftete Gebirge ist quellenarm, und an manchen Orten, z. B. am Hahnenkamm, im Landgerichtsbezirk Ebermannstadt und anderwärts, so ziemlich entwaldet; es sind dort Berge vorhanden, die aus unbedingtem Balboden bestehen, in Folge ihrer Entwaldung nunmehr Haiden vorstellen. Die Fichte herrscht zwar ebenfalls in diesem Gebiete vor, ist aber noch vielsach mit Buchen und Eichen gemischt. In einigen Gegenden wird Niederwaldwirthschaft getrieben.

An der nordöstlichen Grenze des Landes erhebt sich das Fichtelgebirge an der Wasserschie zwischen Elbe, Main und Donau, 2600 Fuß über das Meer; die Landschaft, welche man gemeinhin zum Fichtelgebirg rechnet, ist im Durchschnitte 1400 bis 1800 Fuß über dem Meere erhaben. Die Fichte bildet auch in diesem Landestheile die vorherrschende Holzart. Südlich vom Fichtelgebirge senkt sich das oberpfälzische Plateau in langgestreckten, von Quarzesand gebildeten Hügeln gegen die Donau abwärts; es liegt in mittlerer Höhe 1400 Fuß über dem Meere; in dieser Gegend besteht der Waldbestand hauptsächlich aus der Kiefer; nicht selten in einem sehr geringfügigen Grade der Produktivität.

Folgen Sie vom Fichtelgebirge dem Laufe des Maines westlich, so führt er Sie an den die Wasserschieden wischen Main und Saale bildenden franklichen Wald, ein Uebergangsgebirg aus Grauwacke, Kalk: und Thonschieser bestehend und auf 2789 Fuß ansteigend; die Landschaft selbst aber mag auf 1300 bis 1500 Fuß Meereshohe angegeben werden. In dem franklichen Walde sind die Nadelhölzer, besonders die Fichte und Tanne, herrliche Waldungen bildend, vorherrschend, und versehen dort an den oberen Gewässern des Mains einen wichtigen Industriezweig, den sogenannten Kronacher Floß: und Holzhandel mit dem nöthigen Rohmaterial.

Beiter westlich bricht der Basalt der hohen Rhön durch den Muschellalt und den bunten Sandstein, und erheben sich hier die höchsten Kuppen des Kreutberges und Dammersseldes dis 3150 Fuß. Bon den Städten dieser Gegend liegt Kissingen nur auf 650 Fuß, Neustadt an der Saale dis 753 Fuß, Bischofsheim dagegen auf 2466 Fuß über dem Meere. Die Landschaft selbst mag in ihrer mittleren Höhe auf 900 dis 1000 Fuß Höhe angenommen werden. Die vorherrschende Holzart im Rhöngebirg ist bekanntlich die Buche, welche hier vorzugsweise gedeiht. Im

Digitized by GOO

Rhöngebirge bemertt man schon in auffallender Weise die nachtheiligen Einflusse der Entwaldung der Höhenkuppen auf die landwirthschaftlichen Zustände der sonst gesegneten Thäler Unterfrankens.

, Noch westlicher finden Sie das Sandsteingebirge des Spessartwaldes, das auf dem Urgebirg auslagert, welches bei Aschassenst zu Tage geht. Dieses Gebirg erreicht zwar nur eine Höhe von 2100 Fuß — am Geiersberge, — die mittlere Höhe der Landschaft selbst kann immerhin auf 1200 Fuß Höhe angenommen werden. Wo der Main aus Bayern austritt, ist mit 380 Fuß der niedrigste Punkt des Spessartgebietes und zugleich des Landes diesseit des Rheins. Aschassens hat 407 Fuß. In dem bunten Sandsteine des Spessarts gedeiht bekanntlich die Eiche und Buche so lange vortresslich, als die Kräfte des Bodens erhalten werden.

Es bleibt mir nur noch eine Gegend Bayerns übrig, um die Reise durch das Land vollendet zu haben, es ist dies die frankliche Höhe und Ebene. Der westliche, aus Muschelkalk bestehende Theil greist großentheils nach Unterfranken über. Im Uebrigen tritt, besonders in Ober: und Mittelfranken, Keupersandstein auf. Die ansehnslichsten Höhenhunkte dieses Landstriches steigen am Hesselberg bei Dinkelsbühl nicht über 2500 Fuß, am Betersberg bei Markt Bürgel 1700 Fuß. Der Frankenberg erreicht 1713 Fuß; der Zabelstein im Steigerwald 1624 Fuß; der Sodenberg bei Hammelburg 1760 Fuß. Die mittlere Höhe der Landschaft beträgt ungesähr 1000 Fuß. Die Höhe der Städte ist in Ansbach am größten mit 1329 Fuß, darauf solgt Bayreuth mit 1190 Fuß, Nürnberg 1040 Fuß, Bamberg 778 Kuß, Wärzburg 568 Fuß.

Im Muschelkalk Unterfrankens und im Keupersandstein des Steigerwaldes finden Sie Buchen und Eichen. In den übrigen Theilen von Unter-, Mittel- und Oberfranken auf den lehmigen Anhöhen vorherrschend die Fichte, in dem quarzigen Reupersand aber die Föhre, letztere oft schon auf sehr herabgekommener Begetationsstufe, wovon Sie sich selbst Ueberzeugung verschaffen konnten, wenn Sie bei einer Reise auf der Eisenbahn nach Kürnberg in der Röbe von Pleinfeld Ihre Ausmerksamkeit auf die dortigen Kiefernwaldungen gerichtet haben.

Aus diesen Berhältnissen, meine Herrn, dürften Sie entnehmen, daß Bapern ein hochgelegenes, reichlich mit Gebirgszügen versehenes Binnenland ist. Die Motive zum Gesehentwurse sagen Ihnen, daß in diesem Lande die bewaldete Fläche 32 pCt. der Bodenfläche beträgt. Darunter ist nun freilich auch daszenige Waldland begriffen, das nicht bestockt ist und nicht bestockt werden kann, indem es aus Felsen in hohen Gebirgslagen, aus Gerölle, Weidesstächen 20. besteht. Immerhin aber ist die Bewaldung in Bapern eine befriedigende zu nennen. Dazu kommt noch, daß der Staat, die Gemeinden und Stiftungen die Hälfte des Waldareals besihen, während die andere Hälfte im Privatbesty ist.

Dieses gunftige Berhältniß gestattet, in den forstpolizeilichen Bestimmungen bas möglichst geringste Maß ber Beidrantung einzubalten, um dem Brivatwaldbesiter freien Spielraum in der Bewirthichaftung zu gönnen.



an sammtliche Landwirthschafts-Gesellschaften und Forstvereine der österreichischen Gesammt-Monarchie, die besonderen forstlichen Sectionen der Landwirthschafts-Gesellschaften, die einzelnen Bezirksvereine der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien, sowie an alle P. T. Herren Baldbesitzer, dann Guts- und Forstverwaltungen, die mit der fünfzigjährigen Indilaumsseier der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft zu Wien verbundene, vom 11. die 16. Mai 1857 im k. k. Augarten stattsindende Producten-Ausstellung betreffend.

Die Landwirthschafts-Gefellschaft in Wien feiert im Mai 1857 ihr fünfzigjähriges Jubilaum, und hat ben Beschluß gefaßt, bei dieser Gelegenheit, als Hauptmoment der Feierlichkeiten eine Ausstellung von Bieh, dann von lande und forstwirthschaftlichen Maschinen, Geräthen und Producten zu veranlassen, dabei für die vollsommensten Ausstels lungs-Gegenstände jeder Abtheilung Preise, bestehend in goldenen, silbernen oder broncenen Gesellschafts-Medaillen nebst ehrenden Anerkennungen zu bestimmen, und endlich mit dieser Ausstellung zugleich auch eine Verlosung angekaufter lande und forstwirthschaftlicher Gegenstände zu verbinden.

Was nun speziell ben forftlichen Theil ber Ausstellung betrifft, so werden Walbsamen, Baumpstanzen, Durchschnitte der gewöhnlichsten Walbbaume aus Beständen verschiedenen Alters, Faßdauben, Bretter, Schindeln, Weinsteden, Bast, Gerberlohe, Knoppern, Färbehölzer, Schilf und Rohr, Torf und Torsproducte, Harz, Pech 2c. und überhaupt alle forstlichen Rohproducte und Halbsabrikate berselben, wenn das Bolumen nicht etwa zu umfangreich ist; ferner die beim Forstbetriebe üblichen und erprodten Werkzeuge, Maschiene und Geräthe, in wirklichen Mustern oder in Modellen und Zeichnungen; deßgleichen Fabricate aus Waldproducten, an denen der Werth der Arbeit jenen des Rohsstoffes nicht übersteigt, oder die für die Erzeugung im Großen eines besonders eingerichteten Wirthschaftsbetriebes bedürfen; endlich auch Geistesproducte der forstlichen Thätigkeit, als statistische oder Betriebs-Regulirungs-Arbeiten 2c., Gezgenstände der Ausstellung bilden können.

Jebem Ausstellungs-Gegenstande ware zur naheren Beurtheilung eine möglichst genaue Angabe der Erzeugungs- und respective der Betriebskoften, der Art und Beschaffenheit der Forstbestande und ihres Zuwachses, der Localpreise des Holzes oder sonstigen Rohstoffes nach Wiener Maßeinheiten 2c., und sofort Alles, was sonst den Werth und Grad der Bollfommenheit des Objectes zu bestimmen vermag, beizufügen.

Abgesehen von bem öffentlichen Zwecke ber Feierlichkeit, burfte insbesondere ber allgemeine Nuten nicht zu verkennen sein, welchen eine solche Ausstellung bieten wird, indem sie eine Uebersicht über den Stand der Landescultur gibt, zugleich aber auch eine unmittelbare Anschauung der thatsachlich erzielten Erfolge des Fortschrittes in den verschies benen Betriebszweigen ermöglichet.

Gine solche Anschauung bietet bem Aussteller und dem Besucher Gelegenheit, sich über die Berwendbarkeit ber Producte, über die verschiedene Erzeugungsweise berselben, über die bereits erreichte relative Vollkommenheit in diesser oder jener Richtung, ein sicheres Urtheil zu bilden, und daraus Veranlassung zur Anwendung des Gesehenen, oder Berbesserung der bisherigen Leistungen zu nehmen. Nicht minder können aber badurch, daß gediegene Producte durch eine solche Ausstellung am besten zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden, neue Absahwege geschaffen, und überhaupt vorstheilhafte Geschäftsverbindungen am schnellten angebahnt oder erweitert werden.

Derartige Erfolge werden aber offenbar um so vollständiger erreicht, je vollständiger die Ausstellung, je zahlreicher also die Theilnahme an berselben ist.

Man beehrt sich baher, sammtliche Landwirthschafts Gefellschaften und Forstvereine ber österreichischen Monarchie, die besonderen forftlichen Sectionen der Landwirthschafts Gesellschaften, die einzelnen Bezirksvereine der k. k. Landwirthschafts Gesellschaft zu Wien, sowie alle P. T. Waldbesißer, dann Guts und Forstverwaltungen zur geschähren Mitwirfung bei diesem gemeinnübigen Unternehmen, beziehungsweise zur regen Theilnahme an dieser Ausstellung, hiermit freundlichst einzuladen, und zugleich die Bitte auszusprechen, vorsliegenden Aufruf mit wärmster Anempsehlung allseitig bekannt geben, und bestens unterstützen zu wollen, indem es nur hierdurch möglich wird, die so sehr gewünschte allgemeine Bertretung der nationalötonomisch überaus wichtigen Forstwirthschaft unseres herrlichen Gesammt-Baterlandes zu Stande zu bringen, und damit jene mächtigen Bortheile zu erlangen, welche in der Hebung der Wohlfahrt des ganzen Kaiserstaates und der Weckung eines edlen Gemeinsinnes, sowie in der damit innig verknüpsten Förderung der Einzel-Interessen der verschiedenen Kronländer und aller betheiligten Staatsbürger, in so reichem Maße gegeben sind.

Es wird übrigens bemerkt, daß die Ausstellungs : Gegenstände mittelft schriftlicher Declarationen bis längstens 1. März 1857, bei ber Geschäftskanzlei Stadt, herrengaffe Rr. 30 anzumelben seien. Die Declarationen für auszustellende Maschinen, Geräthschaften zc., haben zu enthalten:

a. Namen, Stand und Wohnort bes Ausstellers.

b. Namen, Gebrauch und beziehungsweise Ursprung bes auszustellenden Gegenstandes, beffen Berkaufspreis loco Wien, sowie bie Angabe bes nothigen Aufftellungsraumes.

c. Ob das Gerathe, die Maschine zc., von dem Aussteller selbst erfunden und erzeugt, oder von ihm verbeffert oder ein-

geführt worben ift.

d. Ramen und Wohnort bes Fabrifanten ober Arbeiters, welcher ben angemelbeten Gegenstand verfertiget hat.

e. Die Erklarung, ob die Aufftellung von Maschinen dem Ausstellungs-Comité überlaffen werden will, ober vom Aussteller selbst beforgt werden wird.

f. Die Angabe, ob bie eingesendeten und ausgestellten Majchinen versucht werden durfen, falls dieß dem Ausstellungs= Comité wünschenswerth erscheinen sollte.

g. Ob ber Aussteller muniche, bag bas Ausstellungs-Comité ben Antauf bes ausgestellten Gegenftandes vermittle.

Die Declarationen fur bie Producten - Ausstellung haben biefelben Angaben zu enthalten, wie sie oben unter a, und b. angebeutet find.

Die betreffenden Blanquette für die Declarationen tonnen aus der Gesellschafts-Ranglei unentgelblich bezogen

merben.

Sollte endlich für Maschinen ober sonft größere interessante Ausstellungs-Gegenstände eine ganze ober theils weise Frachtvergutung in Anspruch genommen werden wollen, so ware sich biegfalls vorher mit dem Ausstellungs-Comité zu verständigen, und waren bezügliche Zuschriften unter der Abresse: "An die f. f. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien", zu handen des Ausstellungs-Comité's für die forftliche Abtheilung, einzusenden.

Unter Ginem hat die Landwirthschafts-Gesellschaft aus Anlaß dieser Jubilaumsseier auch beschlossen, sech große goldene Medaillen im Gewichte von fünfzig Stud Ducaten, und sechs große silberne Medaillen für folche Wirthschaften in Nieder-Desterreich auszusesen, welche nebstbem, daß sie im Ganzen in vorzüglichem Betriebe stehen, sich

noch burch eine ober bie andere ber nachfolgend angeführten Leiftungen auszeichnen. Diese Leiftungen find :

#### Bei Forftwirthichaften

ein geregelter Betrieb des Forstes, bei welchem die zwedmäßigste Aufforstung, die beste Berwerthung des holzes, ober überhaupt der höchste nachhaltige Walbertrag erzielt wird.

Die Bewerbung geschicht schriftlich unter Anfügung aller nothigen möglichst genauen Angaben über bie Birthschaft, und ift sobald als möglich, langstens aber bis 1. September d. J., an den Central-Ausschuß der Gesellschaft in Wien, Stadt, herrngasse Rr. 30, einzusenden.

Die Befdreibung ber Wirthschaft bat nebst bem Ramen, Bohnort und Stand bes Befigers, Bachters ober

Birthschafts-Dirigenten, ju erhalten:

- a. Größe ber bewirthschafteten Balbflache mit turger bezeichnender Angabe ber Bobenbeschaffenheit, und Beschreibung ber Bestände nach Art und Alter;
- b. die Gintheilung bes Forftes;
- c. die Art der Bewirthschaftung;
- d. bie Große bes jahrlich gefällten holgquantums;
- e. bie Art ber Bringung und Berwerthung bes Solzes;

f. die forftlichen Nebennutungen.

Die auf Zuerkennung ber Preise Bezug nehmenben Verhältnisse ber in die Bewerbung tretenden Birthsichaften werden burch Commissare, welche ber Central-Ausschuß zu diesem Behufe in der, für die Beurtheilung geeigneten Zeit eigens aussenden wird, naher erhoben werden.

Golbene Medaillen werben nur jenen Birthschaften zuerkannt, welche im Ganzen als sehr gut betrieben anerkannt werden muffen. Die Erfüllung nur einzelner ber gestellten Aufgaben kann höchstens bie Berleihung einer filbernen Medaille zur Folge haben.

Einer und berfelben Wirthschaft fann auch nur eine Medaille zuerkannt werben.

Die feierliche Bertheilung ber Medaillen findet bei Gelegenheit ber Jubilaumsfeier ftatt.

Jene Mebaillen, welche nicht schon bas erstemal zuerkannt werden sollten, werden erneuert für das nächste Jahr u. f. f. ausgeschrieben, bis ihre Zuerkennung an eine, alle Bebingungen erfüllende Wirthschaft geschehen kann.

Man gibt sich ber erfreulichen hoffnung bin, baß bie P. T. herren Waldbesitzer und Wirthschafts-Dirigenten Rieber-Desterreichs, sich an der fraglichen Preisbewerbung lebhaftest betheiligen werden.

Wien am 18. Juli 1856.

# Das General-Comité für die fünfzigjährige Inbelfeier der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

Monat Januar 1857.

# Unsere Aufgabe in der nächsten Beit.

Braftische Wissenschaften schreiten langsam voran, so lange fie fich nur auf Erfahrungen ober zufällig vorkommende Beobachtungen ftuten. Man fann bann bie Fortschritte nicht nach Jahren, man muß sie nach Jahregehenden und noch langeren Zeitraumen meffen.

Schon lange, ehe eine Literatur über Forstwiffenschaft fich ausbildete, war man hinsichtlich ber Behandlung ber Wälber zu praktischen Regeln gelangt; die ersten Schriftfteller im Forstsache theilten nicht Dasienige mit, was sie gefunden, sondern was sie vorgefunden hatten. Selbst Georg Ludwig Hartig, der Begründer unseres heutigen Waldbaues, hat das Material zu seiner Anweissung zur Holzzucht nicht geschaffen, denn es gibt in Deutschland genug Wälder aus viel früherer Zeit, denen man es ansieht, daß sie nach den nämlichen Grundsähen erzogen und behandelt worden sind. Jener Meister saßte nur die einzelnen Säge, wie sie die Braxis im Laufe der Zeit stückweise gefunden hatte, zu größeren Regeln zusammen, er brachte sie in ein System.

Racbem bas Fundament zu dem Gebäude unferer Biffenschaft gelegt und bas Gerippe berselben aufgeführt war, galt es, die Luden auszufüllen und die Mangel zu verbeffern, welche von der einseitigen Anschauung weniger Ranner auf einem verhaltnismäßig kleinen Beobachtungsfelbe herrahrten.

Man kann nicht sagen, daß es den Arbeiteru, welche jenen Bau zu vollenden gedachten, an Fleiß gefehlt habe. Bon allen Theilen Deutschlands und felbst aus dem Auslande fandte man Steine, es häufte sich ein Berg von Material auf, der zu einem Riefenbaue hinzu-reichen schien. Man begann nun die Steine aneinanderzufügen. Oft lagen dieselben gerade so da, wie man ste brauchte; oft waren sie auch schon zurecht gebauen, so daß man sie ohne Weiteres einreihen konnte und daß einzelne Theile des Baues in kurzer zeit fertig dastanden.

Richt felten fam es aber auch vor, daß manche fehr werthvolle und fehr nothige Steine mangelten. Dan ließ die Luden offen fteben und wartete, bis irgendwoher ber fehlende Stein gesandt wurbe.

Das dauerte aber oft fehr lange: Die Bauleute warteten und warteten, die rechten Steine erschienen nicht. Endlich fiel es ihnen ein, daß der haufen von angesammeltem Material vielleicht das Gewünschte enthalten könne; fie beschloffen, ihn zu durchsuchen, und dann, wenn er die rechten Steine nicht bergen sollte, dieselben näher zu bezeichnen und Andere um Zusendung derselben aufzusordern.

Der Erfte, welcher in bestimmter Kaffung und laut den Bunich aussprach, daß das in der Forstwiffenschaft aufgespeicherte Material fritifch gefichtet und geordnet werden moge, bamit man wiffe, was vorhanden fei und mas noch fehle, damit die Thätigkeit der Korscher fich nicht auf Gebiete merfe, welche bereits angebaut feien, und andere liegen laffe, die man noch nicht kenne, war Georg Wilhelm Freiherr v. Bedefind. Um feine Unficht praftisch burchzuführen, schlug berselbe fcon im Jahr 1828 die Bildung eines Comité's vor, welches, unter ber Leitung eines gebildeten Deifters, Die verichiebenen Facher unter feine Mitglieder vertheilen folle. "Eine Befellchaft reicher Forstfreunde" - fagt v. Bebes find — "fonnte auf folche Beife mit verhaltnigmäßig geringen Mitteln die Biffenschaft und den praftischen Forstbetrich binnen einiger Jahre weiter bringen, ale es fonft in mehreren Denichenaltern nicht geschen wird. Bie viele Streitfragen, wie vieles Schwanfende, Ungewiffe, Dunfle murde burch einen folchen umfaffenden Rudblid auf Die gange, bereits jurudgelegte Bahn und auf alle bie Leiftungen im Bereiche der forftlichen Erfahrungen befeitigt! Belche weit festere, sicherere Grunblage für unfere Biffenschaft und für unfer Birten murbe gewonnen! Diefe Recapis tulation zeigte une die Luden, die noch auszufullen find, am deutlichften, die Stufe ber Bollendung unferer Forftfunde, und die Richtung, welche wir zum beffern Fortfchreiten zu nehmen nöthig haben; fie wfirde zur Benntwortung der Frage führen: Inwieweit hat die Wiffenfchaft ihre Aufgabe gelbst, und was bleibt ihr noch zu
leiften übrig? — also eine richtige Kritif ber Wiffenfchaft begefinden."

Der Borfchlag v. Webefind's ift ohne Frucht geblieben, auch die Sunbeshagen'iche Statif, welche bald barauf erschien, ift nicht als eine Uebersicht in bem Sinne v. Bebefind's anzusehen. Sundeshagen jog in ben Rreis feiner Statif nur biejenigen Fragen, welche comparativer Natur find, es galt ihm blos um bie Deffunft der forftlichen Rrafte und Erfolge, und er begann über diefe Fragen ju reflectiren, ohne Die Sammlung und Sichtung bes vorhandenen Materials abzumarten. v. Bebefind beabsichtigte ju bamaliger Zeit (1828) nicht die Gründung der Statif als besondere Doctrin, fondern er wollte bie bereits gefundenen Refultate bagu benuten, um ben einzelnen Gagen ber Forftwiffenschaft einen festeren Salt zu geben, um bas Unbestimmte, Schwanfenbe aus ihnen ju entfernen.

War die Zusammenstellung der vorhandenen Refultate ber Biffenschaft unterblieben, fo ging es mit ben Unterfudungen, welche auf jene hatten folgen follen, nicht beffer. Schon 1826 hatte v. Bedefind eine Breisfrage, Die Balbfiren betreffend, geftellt; aber Riemand bewarb fich um ben nicht unbeträchtlichen Breisfonds, melden p. Bebefind auf bem Bege ber Gubscription gefammelt hatte. And Borfclage ju fonftigen Untersuchungen, welche von v. Wedefind und Anderen gemacht wurben, fanben feine Beachtung; jum wenigften ift die Rahl der direkten und comparativen Untersuchungen, welche bis jest in unferer Biffenschaft vorliegen, eine geringe, und mahricheinlich murben biefelben auch ohne fene Aufforberung vorgenommen worden fein. Denn warum follten nicht Ginzelne - fei es auch nur gur Befriedigung ber eigenen Bigbegierbe - Sand ans Berk gelegt haben? Aber Die bis jest veröffentlichten forfiftatischen Untersuchungen find zu wenig zahlreich, fie erfreden fich über ju verschiebenartige Begenftanbe. Co lagt fich daher aus ihnen fein Schluß, tein allgemeines Gefet ableiten.

Bereinzelte Untersuchungen, welche nicht auf einen und ben nämlichen Bunkt gerichtet find, können uns in der Forstwiffenschaft wenig nüben. Denn hier gerade ist es ganz besonders wichtig, daß die Durchschnittswerthe aus recht vielen Positionen abgeleitet werden. Wenn der Physiker das specifische Gewicht eines Körpers, wenn der Oryctognost die Winkel eines Kryftalls genau bestimmen will, so reichen dazu ein paar Messungen, aus deren Resultaten er das Mittel nimmt, aus; wenn es

sich aber durum handelt, die Wirfungen der organischen Kröfte zu erforschen und fur dieselben einen Ausdruck in Jahlen zu finden, so muffen weit mehr Untersuchungen angestellt werden; benn das Geses, nach welchem sene Kräfte wirfen, äußert sich in der verschledenartigsten Wolfe, und wenn wan es hier bei ein pam Barfuchen ober Beobachtungen bewenden laffen wollte, so mirbe das Resultat fast immer kein anderes fein, als daß man eben eine Ausnahme genau genug sestgestellt hätte, ohne die Regel zu ahnen, welche ihr zu Grunde liegt.

Der Wuche der Baume, deren Anzucht die hauptfächlichte Aufgabe des Forstmannes bildet, hangt von
den mannigsachten Einflüssen ab. Schon allein die
Lebenstraft, welche in das Samenforn gelegt ist, bringt
die verschiedensten Gestaltungen des Stammes und der
Krone hervor; allein außerdem bedingen auch noch
dußere Einstüsse, wie der Boden und das Klima, ja
selbst die Rachbarschaft von anderen Stämmen zc.,
Abweichungen in der Baumsorm, in der Größe des
Zuwachses und des Ertrages. Lassen wir es bei wenigen
Untersuchungen bewenden, so tritt und feine Regelmäßigfeit, sein Geset in den gefundenen Resultaten vor Angen,
denn jede von diesen Untersuchungen fann vielleicht nur
den Einsluß eines einzigen Factors des Holzzuwachses
repräsentiren.

Und doch miffen wir, bag die Begetation in ihrer Ausbildung, in ihrem Berlaufe allgemeinen Befeben unterworfen ift, welche, abgesehen von den eben genannten Störungen, ebenfo unwandelbar find, ale Die Befege, nach welchen die Sterne im Belergum freifen. Aber auch diefe Bahnen find feine genau regelmäßigen, auch fie enthalten Abweichungen; wurde fonft Leverrier den Reptun entdedt haben? Unfere Aufgabe ift es, fo viele Beobachtungen anzustellen, daß die Störungen gegen die allgemeine Regel verschwinden. Es ift insbesondere das von Laplace schon vor mehr als funfgig Jahren aufgefundene Befen ber großen Bahlen, welches wir in der Forftwiffenschaft noch mehr auszubeuten haben. Diefes Befes, von welchem die Bevolferungestatiftif und die landwirthichaftliche Statiftit icon lange bie nüglichften Unwendungen machen, welches in ber Forstwiffenschaft gleichfalls schon einige herrliche Refultate geliefert bat, verlangt aber eine große Reibe von Untersuchungen.

Bon ben Baumen im Bald ift feiner bem andern völlig gleich, mag auch der Standort genau der nämliche und die Holzart dieselbe sein. Und trop aller dieser Abweichungen bleibt der Buche, der Habitus, die Form im Allgemeinen bei jeder Baumart sich gleich. Wer fönnte eine Buche mit einer Giche verwechseln! Unter den tausend und aber tausend Gestaltungen, welche

vie Buche annehmen fann, ift auch feine einzige, welche in biejenige ber Giche überginge. Und doch find biefe beiben Holzarien so nahe miteinander verwandt, fie gehören einer und berfelben Familie an.

Wenn man die Kormaahl ber Buche nur aus ber Deffung eines einzigen Baumes bestimmt, fo fann man aus biefer Bahl ben Solgehalt einer andern Buche von gleicher Starte und gleicher Bobe nicht ableiten. Das Refultat murbe ein burchaus fehlerhaftes fein. Benutt man aber gur Feststellung bes Reductionsfactors eine größere Bahl von Stammen, fo erhalt man einen Werth, welcher ben burchschnittlichen Holgehalt von ebenfo vielen ober mehr Stammen auf einem andern Standorte mit einer fur Die Brede ber Ertragbregelung, der Balbwerthrechnung zc. hinreichenden Genauigfeit angibt. Bergleichende Unterfuchungen haben etwiesen, bag jene Durchschnittswerthe auch für folche Stamme Unwendung finden fonnen, welche unter gang anderen Berhaltniffen erwachsen find, ale biejenigen, aus benen man bie urfbrungliche Kormanbl ableitete. Die Daffentafeln, welche man aus Meffungen von Baumen in den Alpen aufftellte, fonnen auch fur bie Balber bes norbdeutschen Tieftandes gebraucht werden. Die Forstwiffenschaft hat fein schöneres Beispiel dafür aufzuweisen, wie durch eine größere Reihe von Untersuchungen ein allgemeines Befet aufgefunden und dadurch die Storung jum Berichminden gebracht merben fann, welche burch den Ginfluß ber Localität bewirkt wird.

Die Borftellung, daß es in der Forstwissenschaft keine allgemeinen Gesetze gebe, daß jede Dertlichkeit eine neue Regel erheische, konnte nur eine Schule erzeugen, deren Brinzip die Judolenz ift, deren Thätigkeit sich auf bloßes Juwarten beschränkt. Einzelne zufällige Beobachtungen, denen noch dazu häusig die Präcision, denen die Bürgsschaft für ihre Glaubwürdigkeit mangelt, lassen freilich kein Gesetz erblicken. Dieses springt erst dann hervor, wenn die Untersuchungen vervielsätigt worden find; benn in diesem Falle verschwinden auch die Ungenausgkeiten, wit welchen einzelne von einer weniger sorgfältigen Arbeit herrührende Bosten behaftet sind.

In der Forstwiffenschaft ift aber eine Bervielsältigung der Untersuchungen schon aus dem Grunde geboten, weil wir keine so genauen Inftrumente und Apparate anwenden können, als die Forscher in anderen Zweigen der Natur, wiffenschaft, und weil die Arbeiten im Wald eine Controle ausnehmend erschweren. Wenn der Physiker eine Untersuchung über das specifische Gewicht eines Körpers prüfen will, so ist er mit den Controleversuchen, die sich an sedem Ort anstellen laffen, schnell zu Ende. Die Prüssung z. B. einer Holzmussenaufnahme ist mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden; man muß sich zu

dem Zwede dorthin begeben, wo der Bald liegt; man hat Arbeiter nothig; es findet ein gewiffer, oft nicht unbeträchtlicher Koftenaufwand Statt. Eine Controle für die Mehrzahl der forswissenschaftlichen Untersuchungen durch eine Wiederholung der Arbeit an demselben Ort ist daher fast unausstührbar; hier muffen wir die Fehler durch eine größere Zahl von Untersuchungen beseitigen.

Die Forstwissenschaft hat bis jest so wenig Untersuchungen auszuweisen, welche alle auf einen und ben nämlichen Punkt gerichtet gewesen wären. Aber jedes Mal, wenn dies stattfand, ergaben sich auch allgemeine Gesehe. Wer hatte voranssehen können, daß die Bayes rischen Massentaseln auch in der Mark Brandenburg anwendbar seien! Wer hatte geahnt, daß bei Stämmen von der nämlichen Holzart, bei gleicher unterer Stärke und bei gleicher Höhe sogar die Form des Schastes von unten bis oben hin in einem Grade übereinstimmt, daß man auf den Grund von gesammeiten Untersuchungen hin blos nach dem unteren Durchmesser und nach der Totalhöhe die Stärke des Schastes in jeder beliedigen Höhe mit einer für die Iwecke der Praris hinreichenden Genauigkeit angeben kann.

Und welche wichtige Anwendungen haben diese allgemeinen Gesche schon gefunden! Nach den Massentaseln
bestimmen wir den Holzgehalt eines Waldes nicht blos
in viel fürzerer Zeit, sondern auch viel genauer, als
nach dem bisher stellchen Sectionsverfahren. In welchem
Mase ist jest die Ertragsregelung, die Ermittlung der
Waldwerthe erleichtert! Und wie nüglich erweisen sich
die Burchardt'schen Taseln für die Ausbauchung der
Riesern- und Fichtenschäfte! Wie viele Zeit erspart
Dersenige, welcher sich berselben bedient; wie lassen sich
vie Fehler der Schäbung mit ihnen verhüten; welche
Anhaltspunkte bieten sie für eine sorgsältigere Ausnung
der Baumschäfte! Und auch bei diesen Taseln fand man
wieder, daß die Verschiedenheit des Standorts auf die
Ausbauchung gleich hoher Stämme keinen Einstuß ausübt.

Die allgemeinen Gesete, welche den Wirfungen der Raturfräste zu Grunde liegen, geben sich nicht unmittelbar zu erfennen; sie sind eingekleidet, verhüllt durch eine Menge von Ausnahmen. Jene Gesete unterscheiden sich nur dadurch von den Ausnahmen, daß lettere die geringere Jahl der möglichen Fälle ausmachen. Aber eben aus diesem Unterschiede geht hervor, daß es zahlreicher Untersuchungen bedarf, um die Regel sestzukelen und dieselbe von den Störungen zu besteien, welche sie verbeden. So lange wir uns mit wenigen Beobachtungen, mit wenigen Untersuchungen begnügen, wird unser Blid durch die Ausnahmen irre geleitet, und da selbst die Ausnahmen nicht immer ein Spiel des Jufalles sind, sondern selbst wieder durch Regeln bedingt

werben, fo find wir nur zu fehr geneigt, sche Ausnahme zur Regel zu erheben, und ebenso viele Regeln anzunehmen, als Beobachtungen vorliegen. Erft mit ber Bervielfältigung ber letteren heben sich die Abweichungen nach rechts und links hin auf, und es springt mit voller Klarheit das Gefes hervor, bessen Weg stets ber furzeste, ber einfachte ift.

Man fieht es mit Recht als ein Kriterium der Biffenfcaft an, daß fie ihre Gage nicht nebeneinanderftellt, fondern dieselben nach der Gleichartigfeit der Materien foftematisch vereinigt. Um in der Forftwiffenschaft ftrenger fchematifiren ju fonnen, muß man alles Dasjenige fammeln, mas zueinander gehört. Bir erhalten bann eine größere Ueberfictlichkeit und Ordnung, wir gewinnen an Raum, unfere Begriffe werben flarer und icharfer. Um aber ju allgemeinen Besichtspunften zu gelangen, benen fic die Borfchriften über bie Behandlung ber Balber unterordnen laffen, muffen wir die gleichartigen Refultate ber Biffenichaft aufammenftellen; wir muffen Dasjenige, mas vorhanden ift, auf feine Brauchbarfeit genau prufen und ba, wo wegen Mangels an Beobachtungen, an Untersuchungen fich feine allgemeinen Befichtspunfte finden laffen, bas Fehlende ju ergangen fuchen. Bir burfen nicht abwarten, bis es ber Laune ober ber Lieb. haberei des Einzelnen gefällt, ob er biefe oder jene Frage lofen will, fondern wir muffen uns zusammenschaaren und nach einem gemeinfamen Blane bie Luden ausfüllen, welche unfere Wiffenschaft noch aufzuweisen bat.

Richt blos rein wiffenschaftliche Untersuchungen, beren Anwendung entweder noch problematisch ift, oder in weiter Ferne liegt, find es, burch welche die Ausbildung ber Forstwiffenschaft zu forbern ift, auch auf bem Gebiete ber Braris machen wir täglich die Erfahrung, wie fehr es uns noch an den nothwendigften Renntniffen fehlt. Greifen wir gleich ben wundeften Fled ber Forftwiffenschaft an, fragen wir, mas man von den Robertragen bes Balbes wiffe. Raum bag und bie Maxima und Minima ber holgertrage in den außerften Grengen ihres Borfommens befannt find; - aber mas miffen mir von ben Factoren, von welchen die niedrigften und hochften Holzertrage abhangen? Wir fennen blos die Bahlen, burch welche bie Maxima und Minima ausgebrudt find, aber es fehlt une vollftandig bas Berftandniß ber Urfachen, welche jene Zahlen regieren. Unfere Renntniß von der Einwirfung des Bodens und des Rlimas auf bie Balbregetation ift noch fo weit jurud, daß wir bei einer gegebenen Flache gar nicht im Stande find, mit Sicherheit, ja oft nur aufe Ungefähre bin, anzugeben, welche Ertrage wir von ihr ju erwarten haben.

Ueber ben Gang aber, welchen ber Bumachs ber Beftanbe von beren Begrunbung an bis jur Saubarfeit

bin verfolgt, wiffen wir nicht viel mehr, als daß er feine gerade Linie ift. Alle unfere Ertragstafeln ohne Ausnahme zeigen die unverfennbarften Spuren einer willfürlichen Zusammensehung; die Rehrzahl ihrer Bostitionen ist nicht aus direkten Untersuchungen bervorzgegangen, sondern das Brodukt einer Interpolation, deren Resultate um so weniger zulässig sind, als es an einer hinreichenden Zahl sester Bunkte sehlte, an welche die Interpolation sich anschließen konnte.

Den Mangel an richtigen Ertragstafeln bat gewiß jeder Braftifer icon gefühlt, bem die Aufgabe gestellt mar, ben Ertrag eines Balbes ju regeln ober ben Berth deffelben zu berechnen. Wenn man z. B. zum 3mede ber Berthebestimmung bie Saubarfeitertrage junger Bestände einschäßen soll, wie findet man fich ba von der Wiffenschaft verlaffen! Dan gebe zweien Braftifern, unabhangig voneinander, auf, ben Berth eines Baldes unter gleichen Borausfegungen ju bestimmen, und man wird die abweichendften Angaben erhalten. Diefe ruhren nicht blos von einer Divergenz ber Anfichten, fondern auch, und zwar zum größten Theil, von dem ganglichen Mangel an praftischen Silfsmitteln ber, ohne welche der Forstmann ebenso wenig etwas leisten fann, wie der Maler ohne Binfel und der Bildhauer ohne Meißel und hammer. Bahrlich, es fann nicht die Aufgabe unferer Zeit fein, aus den bestehenden Ertragstafeln eine andere aufzustellen, welche unter Umftanden die Fehler von allen vereinigt, sondern wir muffen durch direfte Untersuchungen das Material herbeischaffen, um die fehlerhaften Bosten der alten Tafeln zu verbessern und um neue Tafeln zu erlangen.

Wenn es ausgemacht ift, bag ber holzertrag ber Balber durch den Standort bedingt wird, so muffen Ertragsversuche die Mittel an die hand geben, um die Birffamfeit ber einzelnen Factoren des Standorts aufzufinden. Aber nach den Resultaten der Bayerischen Maffentafeln und ber Burdhardt'ichen Ausbauchungsfactoren dürfen wir von jenen Untersuchungen mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Größeres hoffen; wir dürfen erwarten, daß fich hier, wie bort, allgemeine Gefege ergeben werden, welche die Anwendbarkeit solcher Tafeln auch an anderen Erten gestatten, ale benen, für welche fie aufgestellt worden find. Freilich wird bies nicht gefcheben fönnen, ohne daß man auf die Einfluffe der Localität bie gebührende Rudficht nimmt; allein man wurde icon genug gewonnen haben, wenn man fur jebe Dertlichkeit nicht alle Untersuchungen zu wiederholen brauchte, welche gur Aufftellung ber Ertragstafeln auf bireftem Wege nothwendig find. Unfere nachfte Aufgabe muß es fein, fo viele Untersuchungen anzustellen, daß eine richtige Interpolationsmethobe ausfindig gemacht werden fann,

benn daß man hier nicht mit ben blogen Formeln ausreicht, bedarf feines weiteren Rachweises.

Es war eben von ben Factoren ber Standortegute die Rebe, welche die Balbertrage bestimmen. Rach dem gegenwärtigen Stanbe ber Raturmiffenschaften wirb es fehr fcmer halten, bie Wirfung jener Kactoren ausfindig ju machen, und es wird bies ohne eine große Bahl von Holzmaffenaufnahmen nicht gelingen. Die Schwierigkeit liegt barin, bag ber Holgertrag nicht ber Ausbrud eines einzigen, fonbern aller einwirfenben Factoren ift. Biel leichter wird es fallen, die Wirfungen mancher einzeln auftretenben Ginfluffe zu bemeffen, welche, von außen kommend, die Walderträge in gewiffen Fällen alteriren. Bierher gehören z. B. Die Störungen, welche ber Bumachegang durch Streurechen, Baldweide, Barg-Rutung zc. erleidet - Störungen, von benen wir faum mehr wiffen, ale daß fie eben vorhanden find, beren Dag une aber ganglich unbefannt ift.

Die Forstwirthschaft liegt mit det Landwirthschaft fcon lange barüber im Streit, inwieweit bas Streurechen julaffig fei, und die Forftwirthe find bis jest ben Landwirthen gegenüber faft immer im Rachtheil gewesen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Letteren den Rugen ber Balbftreu fur ihre Felber bestimmter angugeben vermögen. Dan wirft ben Forftwirthen vor, bag fle ben Schaben, welchen ber Balb burch bas Streurechen erleidet, übertreiben, man leugnet mitunter felbft biefen Schaben geradezu, - und ber Forftwirth fann biefe Einrede faum anders abwehren, als indem er auf ben mißhandelten Wald himweist; der Beraubte hat feine Bablen gur Sand, Die er benjenigen feines Begners gegenüberhalten konnte. Der Silfemittel entblogt, welche ihm feine Wiffenschaft bieten follte, um ben Schaben auf ber einen und ben Rugen auf ber andern Seite gegen einander abzumagen, bleibt ihm nichts übrig, als grollenden Blides den Berbeerungen jugufeben, welche die ihm anvertrauten Balder erleiden. Er zieht fich ben Saß einer gewiffen Rlaffe ber Bevolkerung ju, die er von der Ungulaffigfeit ihrer Anspruche nicht zu überzeugen vermag, weil er fur feine eigene Ueberzeugung feinen andern Anhaltspunft, ale eine ungefähre, jedes Dagftabe und somit jeder Beweisfraft entbehrende Schapung befigt. Ein paar hundert Untersuchungen über den Ginfluß bes Streurechens auf ben Holzertrag wurden uns genugendes Material an die hand geben, um den ungemeffenen Anforderungen der Landwirthe mit Erfolg gegenübergus treten. Der Bald - und wir felbft wurden Rube haben.

Sehen wir an diesem Beispiele, wie es dem Forstwirthe wegen Mangels an positiven Resultaten seiner Biffenschaft schwer halt, den Angriffen Fremder Widerftand zu leiften, fo muß es uns um so mehr schwerzen,

wenn wir auch in seinem eigenen Lager einen Zwiespalt erbliden, ber auf ber namlichen Ursache beruht. Da stehen zwei Schulen einander gegenüber, beren eine behauptet, man muffe die Balber im Schlusse erziehen, während die andere vom räumlichen Stande größere Erträge hofft. Der Beweise entbehrend, welche nur durch genaue statische Erhebungen zu erlangen sind, sucht man den Mangel guter Baffen durch harte Borte zu ersehen. Man fordert sich zum Kampse heraus, man glaubt, die streitige Frage auf einem Turnier entscheiben zu können. Die großen Bersammlungen bilden die Arena, welche die erbitterten Parteien ermüdet, aber nicht überzeugt verlassen.

Die Leidenschaftlichkeit, mit welcher bas eben genannte Thema behandelt wurde, zeigt uns die Wichtigkeit deffelben an. Aber es ließe fich noch eine ganze Reihe von Fragen aufführen, welche mit jener parallel fteben und beren Löfung ein bringendes Bedürfniß für die Forstwiffenschaft geworden ift. Wie wenig wiffen wir j. B. über ben Einfluß ftarterer ober fcmacherer Durchforftungen auf ben Saubarfeiteertrag, über ben Zumache ber Mutterbaume und des Rachwuchses in den Berjungungeschlägen, über ben verbammenben Ginfluß ber Dberftander im Soch = und Mittelwald? Bas wiffen wir, um bei letterem ftehen zu bleiben, über das Berhältniß seiner Erträge zu benen bes Hochwalbes? Alle biefe Begenftanbe liegen noch fehr im Argen, und die wenigen Untersuchungen, welche von einigen für die Ausbildung unferer Wiffenschaft begeisterten Männern vorgenommen worden find, haben mehr dazu gedient, auf die Lücken unferes Kaches hinzumeifen, ale biefelben auszufüllen.

Die Mehrzahl ber ftatischen Fragen, felbft biejenigen, welche fich auf ben Balbbau beziehen, laffen fich nur burch Holzmaffenaufnahmen lofen, und es mag in Diefem Umftande Die Urfache ju fuchen fein, warum noch nicht häufiger Untersuchungen angestellt worden Die Holzmeßfunft, wie fie heutzutage besteht, ift immer noch viel zu complicirt, sie erfordert zu großen Zeitaufwand, ju viele Rechnungen. Es ift baber, wenn Die ftatischen Untersuchungen allgemeiner in Aufnahme fommen follen, durchaus nothwendig, daß die Solzmeßfunft weiter vervollfommnet werde. Der Sandwerfer, welcher arbeiten will, forgt fich zuerft für ein gutes Bertzeug, und fo lange une die Mittel fehlen, um die Maffen der Solzbestande furger Sand bestimmen ju können, werden derartige Untersuchungen nicht in der erforderlichen Bahl vorgenommen werden. Die Ausbildung der Statif ift daber vorerft an diejenige der Solzmeßfunft gefnüpft.

Die neuere Zeit hat in Bezug auf lettere Großes geleistet; durch die Baperischen Maffentafeln ift die Arbeit

bei ber Holzmaffenaufnahme auf die Balfte des früher nothigen Zeitaufwandes gefürzt worben, - aber immerhin fteht die Beantwortung noch vieler wichtigen Fragen jurad. Um beispielemeife nur eine von biefen anguführen, erwähnen wir bas Problem ber Answahl ber Mobellftamme. Es liegen bis fest noch gar feine Untersuchungen barüber vor, ob Mobellftamme, beren Starte burch bie arithmetisch mittlere Rreisflache bestimmt wird, bas namliche Refultat geben, wie Starfeflaffen = Modell= Stämme. Diefe Frage, welche icon 1841 aufgeworfen wurde, liegt bis jest unbeantwortet ba, obgleich es nicht fcmer halt, einzusehen, daß unter Bugrundlegung bes erfigenannten Berfahrens ber Aufwand an Roften und Beit bei ben Holzmaffenausnahmen fich reichlich um ein Drittel, unter Borausfegung ber fectionsweifen Bermeffung ber Mobellftamme aber um die Salfte verminbern merbe.

Schliegen wir die Reihe der Beispiele, welche zeigen, wo es in der Forstwissenschaft noch sehlt, und was in derselben noch zu leisten ist. Jeder Braftifer, der schon mit der Berechnung von Reinerträgen, mit der Bestimmung des Etats und des Geldwerthes, mit Servituts Ablösungen, mit der Bestenerung von Waldungen zu thun gehabt hat, weiß, daß sich sene Reihe ins Unendliche vermehren ließe. Nicht blod unsere Wissenschaft als solche entbehrt nach vielen Richtungen hin einer sicheren Grundlage, auch die praktischen hilssmittel mangeln in einem Maße, welches um so sählbarer zu werden anfängt, als die Ansprüche täglich wachsen, welche man an die Leistungen des Forstwirtbes zu stellen berechtigt ist.

Die Ursache, warum unser Fach noch jene Luden auszuweisen hat, liegt einestheils barin, weil dasselbe noch jung ist, zum Andern aber in ben Schwierigkeiten, mit welchen die Anstellung von forstwissenschaftlichen Untersuchungen zu kampsen hat, wie oben näher auseinsandergesest wurde. Durch eine oder durch einige Unterssuchungen wird die Mehrzahl unserer Fachfragen nicht entschieden, sie geben kein Resultat. Darum sehen wir auch, wie so Biele, welche mit den besten Absichten die Ausbildung der Statif in die Hand nehmen, so schnell wieder die Hand siehen ließen. Sie famen bald zu der Ueberzeugung, daß forkliche Untersuchungen nur dann von Rusen sind, wenn sie nicht einzeln, sondern in Masse unternommen werden.

Ein vortreffliches Mittel, um zu Untersuchungen anzuregen, wird die Befolgung. Des von v. Wedefind ausgegangenen Borfchlages bieten, von welchem oben gehandelt wurde. Acht und zwanzig Jahre find seit der Zeit verstoffen, als v. Wedefind mit jenem Borschlag auftrat. Ran hat mittlerweile Repertorien angesettigt,

man hat Literaturnachweifungen entworfen, bie und bei ben Rachforschungen nach ben Schähen ber Biffenschaft vom größten Rugen sein werben, — allein man hat noch nicht ben Beizen von ber Spren geschieben.

Bielleicht würde v. Bedefind seinen Zwed erreicht haben, wenn er nicht felbft die Ausführung feines Blanes mit außerordentlichen — und man kann sagen: unnöttigen Schwierigkeiten umgeben hatte. Um bloge kritische Uebersichten des bereits Bestehenden zu fertigen, sind jene bedeutenden Geldmittel (10 000 fl.), welche v. Webe eind verlangt, nicht erforderlich. Es genügt, wenn sich Benige zu der gemeinschaftlichen Arbeit vereinigen. Diese erheischt zwar viel Geschich, Fleiß und kritisches Talent, aber sie scheint nicht an einen so großen Geldauswand gefnüpst zu sein, als v. Bedefind annimmt.

Sollen wir aber, bis jene Uebersicht erscheint, bie Hande mußig in ben Schoof legen? Sollen wir die Ausbildung unserer Wissenschaft immer wieder an andere Bedingungen sessen? Bu einer Bearbeitung der Statif in ihrem vollen Umfang ift zwar allerdings die genaue Kenntnis ihrer Mängel nothwendig; allein können wir uns nicht vorerst mit den wichtigsten Fragen begnügen, von denen Jeder weiß, daß sie noch offen stehen? Kann nicht die Arbeit des Sichtens und des Reuschaffens Sand in Sand gehen?

Faffen wir die brennenden Fragen unserer Biffenschaft fest ins Auge, zögern wir nicht damit, denselben auf den Grund zu kommen; fangen wir frifchweg mit den statischen Untersuchungen an! Rur einige entscheldende Resultate, und mit ihnen wird der Antrieb, größere Erfolge erlangen zu wollen, gegeben fein.

Wir muffen zuerft das Haupthinderniß, an welchem bieber die statischen Untersuchungen gescheitert sind, and dem Wege raumen; wir muffen dem Einzelnen die Undeskicht auf wirkliche Resultate eröffnen. Wir muffen es dahin bringen, daß die vereinzelte Untersuchung indeskinftige nicht mehr unbenutt verloren gehe; daß det Stein, den der Einzelne zurichtet und behaut, nicht mehr im freien Feld unbenutt daliege, sondern noch andere Greine sinde, mit welchen sich der Bau der Wiffenschaft aufführen läßt.

Stellen wir das Band, welches bisher die Arbeiter trennte, her; fammeln wir uns zu Gesellschaften und Bereinen, welche ihre Aufgabe nicht blos in ber Artitf bes Bestehenden, sondern vorzüglich im Schaffen neuer Resultate erblichen.

Biele Kanver befigen bereits Bereine. Diese haben aber bieber weniger zur Ausbildung der Wiffenschaft, als des Forstpersonals beigetragen. Es lag in der Art der Fragestellung, daß man zumeist auf das bereits Bestehende zurudkommen mußte. Von den vielen Erfah-

rungen über Holganbau, Bebandung, Benutung und Ertrag der Balber, welche auf den Bersammlungen jener Bereine mitgetheilt wurden, fonnten nur wenige die recipirten Sate unserer Wiffenschaft alteriren. Sanz andere Resultate wären erzielt worden, wenn man nicht nach Ersahrungen, fondern nach Untersuchungen gefragt batte. Indem man das Befannte von verschiedenen Bersonen und in verschiedenen Formen wiederholen ließ, brachte man an dem Gedäude unserer Wiffenschaft Ornamente an und vergaß darüber, die offen fiehenden Enden auszusüben.

Ber wollte den großen Rugen leugnen, welchen die forftlichen Bersammlungen und Bereine gehabt haben! Die größten Unftrengungen einer populären Literatur würden nicht hingereicht haben, um so schnell die Resultate der Wiffenschaft zu verbreiten, als dies durch jene Bereine bewirft wurde. Sie haben die Wiffenschaft zum Gemeingut Aller gemacht; Renntniffe, deren sich sonft nur der Gelehrte vom Fach rühmen fonnte, sind das Eigenthum auch von Solchen geworden, denen unter der Berandwortlichkeit eines anstrengenden Dienstes oft keine Muße geblieden wäre, um den Fortschritten der Wiffenschaft zu folgen und die Berfäumnisse eines in früheren Jahren weniger regelrecht gewesenen Unterrichts nachzuholen.

Benn bieber. bas hauptfachlichfte Resultat ber forfis lichen Berfammtungen darin bestanden hat, die Renntniffe zu nivelliren, fo fann dies doch fur die Zufunft nicht mehr bie Aufgabe berfelben fein. Dies wurde nur gu Bieberholungen fithren, und ber Gewinn murbe nicht im Berhaltniffe ju ben Opfern fteben, welche ber faft allerwarts im Berhaltniffe ju feinen Anftrengungen und Leiftungen noch viel zu gering falarirte Beamte bringt, um die Berfammlungen besuchen zu fonnen. Auch die Aussicht auf intereffante perfonliche Befanntschaften und gefellige Bergnugungen ift nicht vermögend, eine vollftanbige Entschädigung für jene Opfer zu bleten. Diefe warben aber gerne von Jebem gebracht werben, wenu er die Berfammlungen mit der Ueberzeugung verlaffen fonnte, daß man der Wiffenschaft einen neuen bebeutenden Unftog jum Fortichritt gegeben, und daß er an ber Bewegung felbstifatigen Untheil genommen habe.

Wenn die forfilichen Bersammlungen und Breine ihre mabre Aufgabe erfüllen wollen, so muffen fie ihre Thätigkeit vorzugsweise auf die Beantwortung solcher Fragen lenken, welche nur durch das Jusammenwirken von Bielen gelöst werden können. Und so lange in unferer Wissenschaft derartige Fragen noch offen stehen, ist es die Pflicht der Bereine, sich mit ihnen zu beschäftigen. Diese Ansicht von der Aufgabe der Bereine ist keine neue, über welche die Discussion noch zu eröffnen wäre; ste ist im Jahr 1845 auf der Bersammlung der

füddeutschen Forftwirthe ju Darmftabt von ben erften Rorpphaen unferer Biffenfchaft mit Entichiebenbeit ausgesprochen und von fammtlichen Ditgliebern mit Mcclamation angenommen worden. G. Beper hatte damafe ben Antrag gestellt, Die Berfammlung ber fubbentichen Forstwirthe moge befchließen, daß forststatifche Unterfuchungen, und vorzugemeife folche über Die Ertragefabiafeit der Balber an Saupt, und Nebenproduften, einen Sauptzweig ihrer fünftigen Birffamfeit bilben follen; er hatte weiter beantragt, daß einer Commission die Ausarbeitung einer Anweifung zu berartigen Unterfuchungen, mit Beigabe der nothigen Silfemittel jur Sicherung eines gleichformigen und erfchöpfenden Berfahrens und jur Abfürgung und Erleichterung bes Unterfuchungegeschäftes zu übertragen fei. Die Berfammlung überließ dem Antragsteller Die Ausarbeitung ber Infiruction, und diefe erichlen icon 1846 im Drud, nachdem groei Commiffare, beren Ramen die Biffenschaft mit ber bochften Achtung nennt, bas Operat gebilligt hatten. Es mangelt alfo nicht an den Silfemitteln, um forfte statifche Untersuchungen nach einem gleichformigen Berfahren ausführen ju fonnen. Elf Jahre find feit jenem, in der Geschichte der Korftwiffenschaft ewig denkwürdigen Befchluß einer großartigen, von ben erften Celebritäten befuchten Berfammlung verfloffen; wir muffen barauf denten, ihn endlich auszuführen, denn Schulden verjähren in der Wiffenschaft nicht, die Laft ihrer Zinsen wächft zu einem höheren Betrag an, je mehr man versaumt hat, fte bei Beiten zu tilgen.

Bus haben wir junachft ju thun? Belches ift unfere Aufgabe in ber nachften Beit?

Die Forstwirthe muffen, wo es nur immer thunlich ift , ju forftfatischen Bereinen gufammentreten , und die bereits bestehenden Berfammlungen und Bereine muffen auf ihrer Tagebordnung diejenigen Themata, welche eine Biederholung von bereits Befanntem erlauben, jurude ftellen hinter biefenigen Fragen, welche noch offen ftehen. Korftstatifche Fragen muffen die Sauptthemata bilden; find biefe erschöpft, bann moge man auch sonftige Mittheilungen gulaffen. Ferne halte man von der Discussion solche Themata, deren Behandlung nicht von ber Thatigfeit eines Bereines abhangt, Die vielmebr ber ruhigen Ueberlegung ber Gingelnen und ber Beröffente lichung auf bem Bebiete ber Journaliteratur überlaffen merben muffen. Die Fundamentalfate unferer Biffenicaft fonnen in dem Bedrange und unter den raufchenden Luftbarfeiten ber Berfammlungen nicht entschieden merben, bort bleibt unr bie Beit, fich ju gemeinschaftlichen Unternehmungen ju vereinen und die Art der Ausfuhrung ju verabreben.

Bliden wir auf die Thatigfeit verwandter Bereine,

2. B. auf die jungfte Berfammlung ber Raturforicher bin, welche im September bes verfloffenen Jahres zu Bien tagte. Dort beriethen j. B. die Mitglieder ber Section fur Botanif bie Dethoben, nach welchen man insfünftige bie periodifchen Erfcheinungen ber Begetation beobachten wollte, um entscheibende Resultate zu erhalten; dort trennte man fich nach Seffionen, welche weit über die festgefeste Zeit gebauert hatten, nicht blos befriedigt von ben intereffanten perfonlichen Begiebungen, in welche man getreten mar, nicht blos entgudt von ben Reizen einer großen Stadt und von ben Festen, mit welchen Bien feine Gafte geehrt hatte, fonbern man nahm auf ben Beg in bie Beimath jugleich bas erbebende Bewußtsein mit, von nun an einem großen Bunde anzugehören, beffen Mitglieder alle nach gleichen Tenbengen, nach übereinstimmenben Methoden arbeiten, um bie guden ber Biffenschaft auszufüllen und um Resultate zu erhalten, welche, weil fie unter fich verglichen werben tonnen, eine Entscheidung schwebender Fragen schnell und ficher berbeiführen muffen.

Auch wir werben die nämliche Richtung einschlagen, wie jene Natursorscher, sobald wir einmal angefangen haben, auf die Bersammlungen unserer Bereine direkte Untersuchungen zu bringen. Da wird man nach den angewandten Methoden fragen, man wird dieselben kritistiren, man wird sich viel schneller verständigen, als es durch eine Discussion in unseren Journalen geschehen konnte. Da wurde man erst so recht den Rugen des persönlichen Zusammentretens empfinden, welcher sich nicht blos auf den Austausch der Ansichten beschränft, sondern zugleich eine gemeinschaftliche Wirksamkeit zum Ziele hat.

Saffen wir vorerft auf ben Berfammlungen Diejenigen Fragen an, beren Lofung ein Bedurfniß fur die Braris ift; halten wir uns an Unterfuchungen über bie Ertrage ber Balber an Saupt - und Rebenproduften und über ben Ginfluß ber Rebennugungen (3. B. bes Streurechens, ber Biehmeibe ic.) auf ben hauptertrag. Die Resultate, welche wir hierdurch erlangen, werden eine lucrativere Benugung ber Balber unmittelbar in ihrem Gefolge haben. Sie werben außerbem jur Erfenntnig ber allgemeinen Gefete der Baldvegetation führen. Doge bie Beit auch noch ferne fein, in welcher rein praftifche Untersuchungen ju biefem 3mede bienen fonnen, fie wird nicht ausbleiben, jene allgemeinen Befete merben und muffen fich auffinden laffen, benn - wie fcon ein weiser Ronig bee Alterthume fagt - Gott hat Alles nach Bahl, Daß und Gewicht gemacht.

Die Redaction.

# Mittheilung von Ergebnissen des Waldseldbetriebs

im Frantfurter Stadtmalbe.

Bon Schott v. Schotteuftein, Borfmeifter ber Freien Stabt Frantfurt.

Seit einer langeren Reibe von Jahren wird im Beilruhforfte bes Frauffurter Stadtwaldes die Anwendung landwirthschaftlicher Benugung der Schlagstächen als Hilfsmittel zur Holzcultur versucht, weshalb ich mir erlaube, nachftebende Resultate dieses Betriebes, welche sich bis jest ergeben haben, mitzutheilen.

In ben erfteren Jahren meiner bienftlichen Birffamfeit bahier, d. h. vom Jahre 1840 bis 1848, beschränfte fich der Anbau nur auf fleinere Flächen, meistens Blößen, und zwar durch Bervachtung derfelben zu mehrjährigem Anbau vorzüglich von Hackfruchten, worauf nach Beenbigung ber Pachtzeit und Zurüdgabe bes Bobens zur Holzcultur biefe durch Saat ober Pflanzung vollzogen murbe, in ber Regel aber feine Bearbeitung bes Bobens nach Ausführung bes Holzanbaues mehr Statt gefunden hat. Bis zum Jahr 1846 wurden auf diefe Weise 18 Morgen 3 Biertel 25 Ruthen Franffurter Baldmaß (1 Baldmorgen - 32,55 frangöftichen Aren = 1,27506 preußischen Morgen) mit einem burchschnittlichen jahrlichen Bachtgeld von 7 fl. 28 fr. pro Morgen angebaut. In bem Theuerungsjahr 1847 fehlte es aber ber geringeren Rlaffe von Lenten, welche allein ale Bachter von Balbftuden fich betheiligten, an den nothigen Saatfruchten, namentlich an Saatkartoffeln, und es war nicht mehr möglich, Bachter zu erhalten, so daß man fich genöthigt fah, Anfangs in den Jahren 1848 und 1849 die Bald-Robftude unenigelilich, nur gegen bie Berpflichtung jur Reinhaltung der Holzpflanzungen von Unfraut, jum Anbau von Kartoffeln zu überlaffen, um doch den Gewinn einer Bodenaufloderung burch Behaden ber Solzpflangen auf bem fehr verraften und verunfrauteten Boden ohne Roftenaufwand fich ju fichern. Die Erfahrung hatte namlich gezeigt, daß ein mehrjahriger Bau des Bobens ohne gleichzeitig bamit verbundenen Solganbau, unb wenn man diefen erft ber landwirthschaftlichen Benutung nachfolgen lagt, die Bermilberung eines jum Grasmuchs geneigten Bobens nach Aufhören bes landwirthschaftlichen Anbaues erft recht hervorruft, und die Bflangen bann unter Gras und Forftunfrautern, befonders Befenpfriemen, febr zu leiden hatten, abgesehen davon, daß bei langer anhaltendem Anbau von landwirthichaftlichen Gemachfen ju Berminderung des Unfrauterwuchfes eine nicht unmertliche Bobenerschöpfung ju befürchten gemefen mare, ba bis jum Schluffe bes jungen Solzbestandes ber Boben

ju lange ber Entbistung und Berficofigung bes Sumus: Borrathe ausgesett bleiben mußte.

Um erftens biefe bem Bobenguftand und ber Solge Gultur ungunftigen Folgen ju vermindern, und zweitens ben Rachtheil zu verhuten, baß ber Bachter landwirthfchaftlichen Anbaues auf Schlagflachen immer mehr auf feinen Rugen und Steigerung feines Ertrages, welches oft auf Untoften ber Holzcultur geschehen fann, bedacht fein wird, entschloß man fich im Jahr 1848, ben Boran= bau ber Schlagflachen mit landwirthschaftlichen Gewächsen burch Berpachtung aufzugeben, und gleich im erften Jahre nach bem Abtriebe bes Holzbeftandes und erfolgtem Umbruch bes Bodens Die Saat ober Bflanzung vorzunehmen, und die landwirthschaftliche Benugung nur auf bie zwischen ben Saat - oder Bflangreihen verbleibenben Streifen von 5 bis 6 Fuß Breite zu beschränfen, diese aber auf Roften der Forstaffe durch bezahlte Arbeiter ausführen und hierauf ben Erndteertrag fur Rechnung ber Korftfaffe verfteigern gu laffen.

Die auf S. 10 beigefügte Ueberficht der Resultate dieses Betriebes liefert ben Beweis, bag nicht nur fammtliche Roften biefer Beftellung durch ben Erlos aus Feldfrüchten vollkommen gedectt, sondern auch noch ein nicht unbebeutender Ueberschuß an baarem Gelderlos für die Forfttaffe verblieben ift. Größer und wichtiger ale biefer Ginnahmeuberschuß erscheint aber ber vortreffliche Buftand ber ausgeführten Culturen, und hat fich in diefer Sinficht ergeben, daß 5 bis 6 Fuß weite Solgreihen bis gum vierten ober fünften Jahre fich fo viel geschloffen haben, bag ber Anbau ber Zwischenftreifen mit landwirthschaftlichen Gewächsen bis dahin wegen zu ftarfer Beschattung burch bie Holgpflangen aufhören muß, und ber Boben burch biefe fo weit gebedt wird, bag jeder Bobenerschopfung durch Einwirkung der Sonne und Luft vorgebeugt ift, und durch ben erfolgenden gaub = und Rabelabfall die schnelle Ansammlung bes humusvorrathes bei bem bald eintretenden vollständigen Schluffe ber Solzcultur gefichert erscheint.

Bur Erlauterung ber mitgetheilten Ertrageuberficht und naberen Bezeichnung des Culturverfahrens erlaube ich mir nachstehenbe Bemertungen beizufügen:

1) Die bier zu biefem Betriebe bestimmten Diftrifte find meiftens haubare 120 jahrige Riefernbeftanbe mit eingesprengten alten Buchen und Gichen, in welchen ber größere Theil bes Kallungergebniffes als Stammholz verwerthet merben tann. Der Boben ift frischer - ftellenwelfe felbft feuchter - Sand, ber mit einem farfen Brasund Forftunfrauter-Ueberauge, befonders von Beidelbeeren und Befenpfriemen, verfeben ift, welcher ohne bem Solganbau vorausgebenden Umbruch des Bodens und Rieberhaltung des Graswuchfes durch fortgefeste Bearbeitung bes Bodens den Holzpflanzen fehr hinderlich werben wurde, abgesehen davon, daß bet allmähligem Abtrieb bes holzbestandes bie Abfuhr ber Stammhölzer vielfältige Beschädigungen am Unterwuchse verursachen, ober ber Einschlag größerer Parthien von zu Stammholz geeigneten Holzmaffen ale Brennholz namhaften Mindererlos bei ber Bermerthung gur Folge haben murbe, meghalb es vortheilhafter ericeint, bie zur Berjungung bestimmten Schlagflächen fahl abzutreiben, hierauf ben Boden 1 bis 11/2 Fuß tief fo gu roden, daß der Bodenübergug gang mit Erbe bebedt wird, und alsbalb ben Holzanbau burch Saat oder Bflanzung in Reihen von 5 bis 6 Fuß Entfernung, meift abwechfend mit Laub und Rabelholg, folgen ju laffen, um letteres fpater nach erfolgtem bichterem Schluß und geleistetem Schut fur bie gegen Frost und Sipe empfindlicheren Laubhölzer aushauen zu können, wobei gleichzeitig entweder bie Aussaat von Safer oder bas Steden von Kartoffeln in ben Zwischenreihen vorges nommen wird.

- 2) Die Bobenarbeiten werben größtentheils im Accorb ausgeführt, und ift babei ju berudfichtigen, bag bei ber vielfachen Arbeitsgelegenheit in hiefiger Begend ber Arbeitelohn ziemlich hoch steht, im Sommer nicht unter 48 fr. pro Tag ein mannlicher Arbeiter zu erhalten ift, mas zur Bermehrung ber Roften bei bem hiefigen Anbaue ber Schlagflachen beiträgt.
- 3) Befonders im Frühjahr und Sommer find die Arbeitefrafte hier nicht in besonders großer Bahl vorhanden, und deßhalb kann nicht eine zu große Kläche auf einmal in Angriff genommen, fondern nur fo viel angebaut werben, bag bie mehr ftandigen Balb= arbeiter zu ben im Sommer auszuführenden Arbeiten hinreichen, welche in ben Zwischenzeiten bei Waldwegund Graben = Arbeiten befcaftigt werben fonnen, wodurch aber eine erwünschte Beschäftigung gerabe für bie beffere, zuverlässige Bahl von Balbarbeitern bas gange Jahr hindurch möglich wird.
- 4) Die Berfteigerung ber landwirthschaftlichen Ernbte geschieht unmittelbar por ber Erndte burch Abtheilung ber Schlagflache in geeignete Parzellen, und hat fich in diefer Sinficht ergeben, bag befonders im Anfange, fo lange die Steigerer mit bem Ertrage ber Balbftude an landwirthschaftlichen Broduften, befonders an Rartoffeln, weniger befannt waren und baburch in ihren Beboten zurudhielten, weniger erloft murbe, ale in späteren Jahren, in welchen eine weit ftarfere Betheiltgung von Steigliebhabern bei ben Berfteigerungen ber landwirthschaftlichen Grescentien fich ergeben hat, und für die Folge eine nicht unbedeutende Steigerung bes reinen Bewinnes ju erwarten ift.

bisherigen Ergebnisse des Waldseldbaues im Weilruhsorste des Franksurter Stadtwaldes. . Heberfict Mber die

|                                                   | =                      | :        | ₹                           | :                              | <u>د</u><br>ج        | 1044. s                 | фen: | φer- |             | brud.                                        | Stas.              |               | träufe            | e de la composition della comp | Eränte       | 24.              |                            | Di                | Aritt.                              |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------|------|-------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8                                                 | 1                      | 19       | 13                          | 15                             | ē                    | 이                       |      |      |             | 16                                           |                    | ы             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            |                  | Brag.                      | (B) CR            | * ¥                                 |
|                                                   | 1 10                   | Ţ        | -                           | . [                            | 69                   | М                       |      |      |             | Ļ                                            |                    | 1             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =            |                  | 3188                       | Frantf.<br>Bibmg. | Nächen Landwirthich<br>größe Anban. |
|                                                   | يلل                    | بلو      | ╬                           | ↲                              | ╁                    | 4                       |      | -    |             | ┷                                            | -                  | .00           | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قِا          |                  | .dıR                       |                   | 7 70                                |
|                                                   | 98/                    | <b>2</b> | 1855/56                     | 1854/55                        | 1688/53              |                         |      |      |             | 85                                           |                    |               | 1851/52           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1848/40      |                  |                            | Jahr.             | 100 E                               |
|                                                   |                        |          | 8                           | 8                              | 5                    |                         |      |      |             | 1850,   Bafer.                               |                    |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$           |                  |                            |                   | ndwirth<br>Anban.                   |
|                                                   | Korn.                  | Bafer.   | Rartoff                     | bafer.                         | hafer.               |                         |      |      |             | Š                                            | Į,                 | Dene.         |                   | hafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rartoff.     |                  |                            | a fi              | 臣                                   |
|                                                   | . <del></del>          |          |                             |                                | -                    |                         |      |      |             |                                              | ·                  | Ť             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |                  |                            | 7. 4              | 8                                   |
|                                                   | *                      | 445      | 447 56 807                  | 331 80 550                     | 121                  |                         |      |      |             | 103                                          |                    | 12.00         |                   | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>#</b>     | überlaffen gegen | = 7                        | grucht: Baven.    | and.                                |
|                                                   | 8                      | 5        | 8                           | 8                              | 10                   |                         |      |      |             | L                                            |                    | 8             |                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  | fl. tr.} fl.<br>Umendgelif |                   | *                                   |
|                                                   | 2                      | 15 578   | 3                           | Š                              | 8                    |                         |      |      |             | 119                                          |                    | =             |                   | 99 40 129 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pffangung.   | # %              |                            | men.              | na Fin                              |
|                                                   | <u>41</u>              | Ī        | Ĺ                           | 8                              | I                    |                         |      |      |             | L                                            |                    | 10            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 33               | ਰੇ ਜ਼                      | 7                 |                                     |
|                                                   | 1                      | P.       | 12                          | 18                             | 185                  | 1851/52                 |      |      | 9 Morg.     | 189                                          | ,                  |               | 1882/54           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1840         |                  |                            | Jahr.             | Landwirthsch.                       |
|                                                   | Ş                      | Ĭ.       | Ę                           | *                              | 1858/34 Sartoff.     | <u>.</u>                |      |      |             | Ē_                                           |                    |               | )<br>86           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            |                  |                            | <b>F</b> .        | nbwirth<br>Anban                    |
|                                                   | §                      | Ē.       | E E                         | Sar                            | Sar                  | æ                       |      |      | <b>1</b> 00 | 202                                          | 188                | જ             | 18Bierti          | 別の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 Kartoff   |                  |                            | 9 2               | ğ Ę                                 |
|                                                   |                        |          | Į.                          | =                              | <u> </u>             | Korn.                   |      |      | or.         |                                              | S Morg.            | Dafer.        | 31                | Sartof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E S          |                  |                            | art de            | <b>\$</b>                           |
|                                                   | transmiss of the mount | •        | Anbau noch nicht vollenbet. | 1855/50 Lartoff. 219 57 313 50 | Z                    | -1                      | •    | -    |             | 2.0                                          |                    | 8             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | überlaffen gegen | = 72                       | grucht. gaven.    | <b>128</b>                          |
|                                                   | — ř                    |          | ğ.                          | 8                              | 240 54 169           | 79 45 120               |      |      |             |                                              |                    | 웊             |                   | <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            |                  | lt.                        | ben               | gmg.                                |
| <del>                                      </del> | <del>-</del>           | Ì        | ž.                          | ᇎ                              | 16                   | 5                       |      |      |             | 8                                            |                    | 401135        |                   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m ga         |                  |                            |                   |                                     |
|                                                   | <u> </u>               |          | •                           | 뿧                              | <del>9</del>         | ₽                       |      |      |             | <del>.</del>                                 |                    | 1             |                   | ᅾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ė ė          | 3                | Ē =                        | men.              | ar in Gi                            |
|                                                   |                        | -        |                             |                                | 늏                    | -                       | -    | -    | (           | <del>-</del>                                 | -                  | <del></del> - | 5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 6          |                  |                            |                   |                                     |
| •                                                 |                        |          |                             | 1                              | Ţ                    |                         |      |      | ş           | 3                                            |                    |               | 53                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1850/11      |                  |                            | Jahr.             | 福音                                  |
|                                                   |                        |          | -                           | 110                            | 5                    | <b>%</b>                |      |      |             | -                                            | 15.                |               | 2 2               | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                            | <b>Q</b>          | duban.                              |
|                                                   |                        |          |                             | 8                              | #                    | arts                    |      |      | 30.00       | Rorn.                                        | 12Bierti.          | Sarton.       | 18 59/84 259Ruth. | Sartoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Binter       |                  |                            | art.              | Landwirthfc                         |
|                                                   |                        |          |                             | Aubau noch nicht vollenbet     | 1844/35 Sartoff. 194 | Kartoff.   139          |      |      |             |                                              |                    |               | <del>*</del> =    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                  |                            | grucht. gaorn.    |                                     |
|                                                   |                        |          | _                           | <b>30</b> 0                    | <u>Z</u>             | ¥                       |      |      |             | 2                                            | <u> </u>           | 2 <u>0</u>    | 919               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 8          |                  | 77                         | 100               | -9 mg                               |
|                                                   |                        |          | _                           |                                | 8 286                | 3                       |      |      |             |                                              |                    | <u>.</u>      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> |                  | ਜ                          |                   |                                     |
|                                                   |                        |          |                             | :*                             | 8                    | 7                       |      |      |             | 8_                                           |                    | =             | 10 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 22       |                  | <u>, ta</u>                | men.              | nah:                                |
|                                                   |                        |          | ÷                           | _                              | 8                    | 느                       |      |      |             |                                              |                    | -             | <u>.</u> ق        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -13          | •                | 7                          | -                 |                                     |
|                                                   |                        |          |                             |                                | 1855/60              | 88                      |      |      |             | i                                            |                    | 186           | •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł            |                  |                            | Jahr.             | 100                                 |
|                                                   |                        |          | ,                           |                                | \$                   | =                       |      |      | <u> </u>    |                                              | <u> </u>           | 3             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                            |                   | ndwirth<br>Anbau                    |
|                                                   |                        |          |                             |                                | Korn.                | Rart                    |      |      |             | ł                                            | 1. Merti.          | Kartoff.      | í                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |                  |                            | a gr              | Landwirthsch<br>Anbau.              |
|                                                   | -                      |          |                             |                                | Ħ                    | 1858/54 Rartoff. 125 30 |      |      |             | <u>.                                    </u> |                    |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                            | gencht: gaven.    | <b>.</b>                            |
|                                                   | .,                     |          |                             |                                | 28                   | 12                      |      |      |             | ً ا                                          |                    | 3             | ŀ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _1           |                  | 7                          | gab               | Mul.                                |
|                                                   |                        |          | _                           |                                | Ĭ                    | 8                       |      |      |             |                                              | Ę                  | 3             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | ਜ਼ਾ                        | P                 | *                                   |
|                                                   | -                      |          | -                           |                                | 8                    | 3                       |      |      |             |                                              | 100                | 3             | l                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦            | _                | 7.                         | men.              | Ein.                                |
|                                                   |                        | _        |                             | _                              | 8                    | Ī                       |      |      |             |                                              | 8                  |               | I                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |                  | ਜ਼                         | Ħ                 |                                     |
|                                                   |                        |          |                             |                                |                      | ٠,                      |      |      |             |                                              |                    | 150 /50       | Ê                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |                  |                            | Jahr.             | Landwirthsch<br>Anban.              |
|                                                   |                        |          |                             |                                | 1                    | ١,                      |      |      |             | l                                            |                    | 5             | ~                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l            |                  | •                          | #                 | ndwirth<br>Anban.                   |
|                                                   |                        |          |                             |                                | _                    | -                       |      |      |             |                                              | 50                 |               | 8                 | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                            | . 9P              | E E                                 |
| Steibt Ucberjouß                                  |                        |          |                             |                                | 1                    | 1                       |      |      |             |                                              | 5 Morg.<br>1Bierti |               | 8                 | ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |                  |                            | grucht-<br>grt.   | . g                                 |
|                                                   |                        |          | _                           |                                | Т                    | Т                       |      |      |             |                                              | 8                  | 3             | 5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T            |                  | 큠                          |                   | S 29                                |
|                                                   |                        |          |                             | _                              | İ                    | İ                       |      |      |             |                                              | 8                  | •             | 4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İ            |                  | 7                          | Ħ                 | Mue-                                |
|                                                   |                        |          |                             |                                | Ţ                    | Ţ                       |      |      |             |                                              | - 8                | 2             | 38 10             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ţ            |                  | 1,1                        | ben. men.         | Eim-                                |
|                                                   | 70                     |          |                             |                                | Ļ                    | _                       |      |      | -           |                                              |                    | ~             | <u>.</u> 5.       | - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L            | -                | ਜ਼                         |                   | 2 E                                 |
|                                                   | 824 225                | 151 30   | 1                           | 812                            | 74                   | 1                       |      |      |             |                                              |                    | 12 402        | <u></u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 귤            |                  | -73                        |                   | Phs.                                |
| .5)                                               | RI                     | 왕        | Ţ                           | 83                             | 8                    | L                       |      |      |             |                                              | <u> </u>           |               |                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F            |                  | F                          |                   |                                     |
| <b>z</b>                                          | 3                      | 1        | 8                           | 1                              | 1                    | 8                       |      |      |             | <b>!</b>                                     |                    | _             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | 73                         | Į.                | Ķ                                   |
|                                                   |                        |          | er.                         |                                |                      |                         |      |      |             | _                                            |                    | - 1           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  | ਸ਼                         |                   | -                                   |

- 5) Die zur Bepflanzung der Schlagflachen bestimmten Bflanzlinge, sowohl Buchen, Eichen, Eschen, Ahorne und Ulmen, als Fichten und Karchen, werden in den Bflanzsgarten erzogen, und im 4 bis 5 jahrigen Alter verwendet, in Mastighren wurden aber mit dem besten Erfolge abwechselnd mit Buchenpflanzreihen Eichensaatreihen angelegt, von welchen für die weiteren Schläge in den Jahren, wo feine Saateicheln zu erhalten waren, die geeigneten Pflanzlinge ausgehoben werden fonnten.
- 6) Hinkitlich des Ertrages der landwirthschaftlichen Produkte habe ich zu bemerken, daß solcher in der Regel den Erträgen gut gebauter Felder von ähnlicher Boden-beschaffenheit nicht nur gleich war, sondern solche meistens noch übertroffen hat, und daß, je gründlicher der Boden vorher bearbeitet worden war, trop der um so höheren Andausosten, der Erlös aus der Erndte die Kosten mehr überstiegen hat und ein größerer Reinertrag verblieben

Ġ,

- ift; namentlich hat sich die tiefere Anrodung des Bodens bis auf 1 und 1½ Fuß, wie solches in den letteren Jahren ausgesührt wurde, sowohl für den besseren Feldertrag, als auch für das frästigere Gedeithen der Holgeultur sehr bewährt, und ist der geringere Ertrag der in den ersteren Jahren gebauten Schläge vorzüglich der flacheren Bodensbearbeitung beim ersten Umbruch beizumessen, welche in den solgenden Jahren des Andaues größere Roften sier Reinhaltung des Bodens von Unträutern verursacht hat.
- 7) Endlich möchte noch die durch dieses Berfahren entstehende Ersparnis an Rosten für den Holzanbau, da die ganze Bodenbearbeitung in der Rechnung der landwirthschaftlichen Rubung zur Last geschrieben ift, und dadurch wieder erseht wird, sowie die Erleichterung der Ausführung der Holzsaat oder Pflanzung in dem so gelockerten und gut vorbereiteten Boden erwähnt werden.

# Literarifde Berichte.

Lehrbuch der Forstwiffenschaft zum Gebrauche für Anfänger und Richttechnifer. Bon Carl Fischbach, fönigl. württembergischem Revierförster in Bildbad. Stuttgart und Augeburg 1856. 3. G. Cottasicher Berlag. XVIII und 540 Seiten in 8. Preis: 3 fl. 30 fr.

Un der Dehrzahl unferer Forftlehranstalten ift die fehr zwedmäßige Ginrichtung getroffen, daß den Studirenden von vornherein eine Uebersicht über die verschies benen Theile ber Forstwiffenschaft gegeben wird. Sie lernen badurch den Zusammenhang dieser Theile kennen, mabrend fie, ohne jene llebersicht, bis zum Ende ihrer Studienzeit über die Ausdehnung ihres Rachs in Unwiffenheit bleiben murden. Gine encyflopadifche Darftellung ber Wiffenschaft in jedem Gemefter ift aber auch ichon aus dem Grund unerläßlich, weil an den wenigften Forftlebranftalten fo viele Lebrer angestellt find, daß jebe Disciplin halbiahrlich gelefen werden fann; es läßt fich daher oft nicht vermeiden, daß Anfänger zuerst die Borlefung über Korftschut oder Forftbenutung zc. hören muffen, bei welchen doch Kenntniffe aus dem Waldbaue, ber Forstbotanit ic. vorausgefest werben. Für folche Anfänger ist ein enchklopädischer Bortrag von angerordentlichem Rugen; er verschafft benfelben bie Borfenntniffe, ohne welche fie die eine ober die andere Sauptdisciplin nicht gehörig verfteben murben.

Bieber mangelte es gang und gar an einem tauglichen Lehrbuche, welches bem enchflopfiolichen Bortrag über Formwiffenschaft hatte ju Grund gelegt werben fonnen. Die alteren Berfe, g. B. Diejenigen von Cotta und Sartig, find gegenwärtig nicht mehr zu gebrauchen; bie neueren Schriften, wie g. B. biejenigen von geift. mantel und Hundeshagen, bestigen einen zu großen Umfang und find eigentlich mehr dazu bestimmt, um den Hauptvorlesungen über die einzelnen Disciplinen als Grundlage ju bienen. An bem eben genannten Mißstand leidet zwar das vor vier Jahren erschienene Bert: "Die Korftwiffenschaft in furgen Umriffen von Schwarz" nicht, denn daffelbe ift eher zu furz, als zu lang abgefaßt, und murbe fich von 20 auf 10 Bogen reduciren, wenn nicht die Seiten in ausnehmend geringer Breite, faft riemenformig, bebrudt maren; bagegen ift Diefes Bud mit allen Dangeln behaftet, welche man einer Enchflapadie vorwerfen fann. Die Behandlung bes Stoffe ift ungerechtfertigter Beife eine gang ungleichförmige; die wichtigften Abschnitte ber Forftwiffenfchaft find oft faum berührt, dagegen last fich der Berfaffer in die nuplofesten Beitschweifigfeiten ein; fo erflart er j. B. von vornherein, was man unter einem Blatt zu verfteben Endlich ift dieses Werk auch nur für die diterhabe. reichischen Suttenbeamten bestimmt, welche nicht blos bie Balder zu bewirthschaften, sondern auch die Berkohlung bes Solzes und bas Berfoatfen bet Steintoblen zu beforgen haben. Die hierzu gegebene Anleitung ift aber nicht einmal bas ausschließtiche Eigenthum bes herrn Schwarg, sondern durch ganze Seiten hin wörtlich Anapp's Lehrbuch der Technologie abgeschrieben, ohne daß der Beraubte anders als im Bormort genannt ware. Wir glauben, auf Diefes Blagiat bier aufmertfam machen zu muffen, benn daffelbe ift feiner Zeit den Kritifern, welche das | Schwarzische Bert beurtheilten, entgangen.

Encyflopadien fonnen aber auch noch für andere Rlaffen von Lefern, ale gerade für Forftleute, bestimmt fein, 3. B. für Baldbefiger, welche zwar ihre Baldungen nicht felbft administriren, aber boch die nothigen Renntmiffe zu erlangen wünschen, um die Dagregeln und Leiftungen ihrer Beamten beurtheilen zu können, — ober für Cameraliften, welche im Steuerfache functioniren, und fich eine Anficht über bie zwedmäßigfte Besteuerung ber Baldungen bilben wollen. Es liegt auf ber Sand, baß fowohl die Form, als auch die Behandlung und ber Umfang bes Materials ber Enchflopabie fur biefe verschiebenen Gattungen von Lefern ober Studirenden eine verschiedene fein muß, und bag baber ein Buch nicht Alle gleichmäßig befriedigen fann. Dit Rudficht auf die Bedürfniffe bes angehenden Forftmannes wird man den formellen Theil, die Spftematif, mehr bervortreten laffen muffen; benn bier handelt es fich barum, bem Schuler erft einmal bas Berippe feiner Biffenfchaft gehörig einzupragen, welches bann in ben fpeziellen Fachvorlesungen noch mit Fleisch überkleidet werden fann; auch ift es erlaubt, die Betrieberegulirung und Baldwerthrechnung im Berhaltniffe jum Baldbaue, Forstschut und zur Forstbenutzung etwas fürzer zu behandeln, denn da diese Disciplinen gewöhnlich und ordnungemäßig erft am Ende der Studienzeit gehört werben follen, fo genügt es, wenn ber Anfanger in bem encuflopabifchen Bortrage nur einen beilaufigen Begriff von dem Sujet dieser Wissenszweige erhalt. Der Cameralift bagegen wird wünschen, daß gerabe die Betrieberegulirung und Baldwerthrechnung in einem größeren Umfange gelehrt werden, denn diese beiden Disciplinen bilden die Grundlage für eine richtige Besteuerung ber Baldungen; für ihn haben baber Baldbau, Forftichut und Forftbenutung weniger Berth. -Der Waldbesitzer endlich, dem ein Theil der Korstwirthschaft fo wichtig ift, wie ber andere, verlangt eine gang gleichmäßige Behandlung des Stoffes.

Man sieht also, daß diese drei Gattungen von Interessenten verschiedene Lehrbucher haben muffen, und unzweiselhaft wird ihnen die Literatur auch noch gerecht werden. Vorerft ist aber dazu wenig Aussicht, denn unsere Zeit drängt weniger dazu hin, Uebersichten des bereits Bestehenden zu fertigen, als Neues zu schaffen. Wir haben nicht die Aufgabe, Geschichte zu schreiben, sondern zu machen. Es werden sich daher nur Wenige sinden, welche, mit Verzichtleistung auf lohnendere Resultate, sich dazu verstehen, turze Encyslopädien zu schreiben. Unter diesen Umständen wird es sich eben nicht vermeiben laffen, daß derartige Bücher so einzurichten sind, um —

wie man zu fagen pflegt — zwei ober mehrere Fliegen mit Einer Rlappe zu schlagen. Bir wollen besthalb auch mit bem herrn Berfaffer bes vorliegenben Berfes barüber nicht rechten, daß er sein Buch ebensowohl für Anfänger, als auch für Nichttechnifer bestimmt hat.

Die Jedermann jugeben wird, fann es die Aufgabe einer Encoflopadie, welche ju den obengenannten 3meden bestimmt ist, nicht sein, Reues zu bringen, sondern das bereits Borhandene und allgemein Recipirte in logischer Ordnung darzustellen. Reue Anfichten, neue Ideen würden in einem berartigen Buche ganz und gar nicht an ihrem Orte fein; benn es mangelt ber Raum, um diefelben begründen zu fonnen. Man fann baber an den Berfaffer einer Encyflopadie geradezu die Anforderung ftellen, bag er bie Literatur fo viel als möglich benute, wobei aber boch, wie fich von felbft verftebt, eine felbftftandige Bearbeitung des Stoffes, fein gebantenloses Abschreiben vorausgesett wird. Eine Encyflopabie ift baber eigentlich nichts Unberes, als ein gedrängter Auszug aus anderen Werfen, das Material muß biefen entlehnt fein. Die Arbeit Des Schriftftellere beschranft fich auf die Auswahl des Stoffes und auf die Berfnupfung deffelben zu einem organischen Banzen. Abfaffung einer Encyflopädie erfordert demnach die umfaffendsten Renntniffe, das tieffte Studium, die gründlichste Kritif. Man muß es dem Buch ansehen, daß der Berfasser mehr weiß, als er gesagt hat, nicht daß er die fürzere Kaffung deßhalb mahlte, weil fein Wissen nicht weiter reichte.

Rachdem wir die Ansprüche, welche man an eine Encyflopadie der Forstwiffenschaft zu machen berechtigt ift, festgestellt haben, geben wir nun zu der Beantwortung der Frage über, inwieweit das vorliegende Berf jenen Ansprüchen Genuge leiftet. Halten wir uns zuerst an das System, welches demfelben zu Grunde liegt.

Der Herr Berfaffer theilt die Forstwirthschaftslehre ein: in die Brivat- und in die Staats-Forstwirthschaftslehre. Erstere fasse Gewerbe vom Standpuntte best Einzelnen, ohne Rudsicht auf das Bohl der in einem Staate vereinigten Gesellschaft auf, lettere zeige, wie die Waldungen zum Rupen der Gesammtheit der Staatsbürger bewirthschaftet werden sollen, und durch welche, dem Einzelnen nicht zustehende Mittel dieses Ziel erreicht werden fonne.

Wie man hier auf den ersten Blid fieht, und wie sich aus der weitern Aussührung der Staatsforstwirthsichaftslehre in dem Buche felbst entnehmen läßt, versteht der Herr Berfaffer unter dieser zweiten Abtheilung vornehmlich die Forstpolizei, er erhebt also geradezu diese den Staatswissenschaften angeborige Disciplin zu einem Haupttheile der Forstwissenschaft. Die Forstpolizei ist

nun aber nur ein Theil ber allgemeinen Bolizei, und fann baber nur eine Silfemiffenschaft zur Forftwiffenschaft bilden. Bollte man die Einreihung der Forftpolizei in bas Sauptfach billigen, fo mußte man ebenfo bie übrigen Bilfemiffenschaften, wie g. B. Die Mathematit, Die Boologie, die Botanif in die Forftwiffenschaft aufnehmen. Beguglich ber Korftbotanik ift Diefes burch ben herrn Berfasser (nach dem Borbitde von hundeshagen und Anderen) zwar auch geschehen, allein, wie Referent überzeugt ift, ebenfalls mit Unrecht. Die Forftbotanif bildet nur einen Theil ber allgemeinen Botanif; diese bat ja auch bie Holzgewächfe nach ihrer Stellung im Spftem, ihren Unterscheidungsmerfmalen, ihren Rranfbeiten, Feinden ic. ju behandeln. Wenn man fich veranlagt gefeben bat, die Forftbotanif von ber allgemeinen Botanif zu trennen, fo gefchah dies blos aus bem Grunde, weil lettere ju einem ju großen Umfang anschwellen wurde, und ber Korftmann bei dem Studium eines berartigen Berfes Bieles hinnehmen mußte, mas für ihn weniger Intereffe befitt. Allein mit biefer Trennung ift die Forstbotanif noch lange nicht in unser hauptfach eingetreten. Die Botanifer vom Sach wollen baber auch gar nicht zugeben, baß man eine Forftbotanif unterscheibe, fie erkennen nur eine Botanif fur Forftleute an, und fie find mit biefer Unficht, nach ber Ueberzeugung bes Referenten, vollständig im Rechte. Satte ber Berr Berfaffer confequent verfahren wollen, fo burfte er nicht blos die Korftbotanit, sondern er mußte auch die forftliche Boologie feinem Berte einverleiben; benn viele Thiere, welche im Balbe vorfommen, ichaden ben Solggewächsen in gewiffem Dage nicht minber, ale bie Forftunfrauter, welche ber Berr Berfaffer in feiner Forft-Botanif abgehandelt hat. Wir glauben, den eben genannten Sehler um fo meniger übergeben gu burfen, als das vorliegende Werf für den erften Unterricht bestimmt ift, bei welchem ber Schuler eine genaue Renntniß bes Syftems feiner Wiffenschaft erhalten foll. Wird hier von vornherein nicht gehörig unterschieden, fo fommt der Schüler fpater in Bermirrung, wenn ihm andere Lehrer fagen und beweifen, daß das Suftem, welches er sich eingeprägt hat, nicht richtig sei. Das wird g. B. an einer Universität nicht ausbleiben, wo die Staatswiffenschaften im Befondern vorgetragen merben, und die Lehrer berfelben wurden es mohl nicht passiren laffen, wenn ein Schüler einen Theil ihrer Biffenschaft als den zweiten Saupttheil ber Forftwiffenschaft nennen wollte.

Bas die Eintheilung der "Brivatforstwirthschaft" anlangt, so hat der Herr Berfaffer in dieselbe außer der Forstbotanif, von welcher so eben die Rede war, den Baldbau, den Forstschut, die Forstbenutzung, die

Betriebelehre und die Taxation (Baldertrageregeiung und Baldwerthrechnung) aufgenommen. Die Betriebelehre murbe, wie in ber Borrebe bemerft ift, mit Rudficht auf ben Anfanger hinzugefügt, und weil diefer Theil theoretisch noch viel zu wenig entwickelt fei. In ber That befigen wir über biejenigen Begenftanbe, welche der herr Berfaffer in feine "Betriebelehre" verwiefen hat, faft nichts, ale bie Arbeiten bes großen Sundeshagen, welcher bie hierher gehörigen Materien jum ersten Mal in seiner forftlichen Statif und einigen anderen Theilen seiner Encyflopadie der Korstwissenschaft fpftematisch behandelt hat. Dit Rudficht auf den Ende zweck ber Korstwirthschaft und auf die Intereffen des Baldbefigere laffen fich indeffen jene verschiedenen Theile unter der Benennung "Betriebolehre" fehr mohl vereinigen, wie bies auch in der gandwirthschaft langft geschehen ift. Wir billigen baber bie von bem Berrn Berfaffer gemählte Bezeichnung vollfommen und find mit ihm 'barin gang einverftanden, daß die Betriebelehre größere Beachtung verbiene, ale berfelben feither gu Theil geworden ift. Wenn bei der Darftellung jeder Wissenschaft ber Grundsat gilt, daß man vom Einfachen jum Bufammengefesten überzugehen habe, fo ergibt fich folgerichtig die Rothwendigfeit, Diejenigen Fragen, welche bie Balber ale Ganges betreffen, in einem befondern Theil übersichtlich zu behandeln. Diesen Fachzweig nennt man am besten "Betriebolehre;" er enthält diejenigen Themata, welche fich auf den ganzen Wirthschaftsbetrieb Jene Benennung verbient um fo mehr in beziehen. unferer Literatur recipirt zu werden, weil in ihr eine Gewähr dafür liegt, daß nicht folche Gegenstände, welche anderen, bereits feststehenden Theilen der Forstwissenschaft angehören, noch einmal in einem besondern, neugebildeten Theil abgehandelt werden. Rur gegen die Stellung, welche der Herr Berfaffer der Betriebslehre im Spfteme gegeben hat, möchten wir etwas einwenden. Die Betriebslehre ift in dem vorliegenden Buche nach der Forfibenugung eingereiht worden, es folgt bann noch die Taxation. Bare es nicht zwedmäßiger gewefen, Die Betriebelehre an Den Schluß, alfo nach ber Taration, ju verlegen? Die lett. genannte Disciplin enthält ja auch eine Reihe von Magregeln, welche ebenfo, wie diejenigen des Baldbaues, der Forstbenugung 2c. im Ganzen und in ihrem gegenfeitigen Berhaltniffe betrachtet fein wollen. Dann bildet aber auch die Taration in gewiffen Theilen eine gang nothwendige Silfemiffenschaft für die Betriebelehre. So gehort j. B. ber § 254: "Holzvorrath, Alteres flaffenabstufung und Birthichaftsganzes" wefentlich ber Lehre von ber Balbertrageregelung an; wenigftens muffen die Fundamentalfage Diefes Rapitels in jener

entwickelt werben. Sandelt man nun die Betriebelehre vor ber Taration ab, so ift man fpater genothigt, entweber die Taration eines ihrer integrirenden Theile zu entaugern und auf bas in ber Betriebelehre Befagte gu verweisen, ober man muß fich, wie es ber Berr Berfaffer auch gethan hat, in Bleberholungen ergeben. Der Begriff der Betriebslehre, sowie berfelbe von dem Berrn Berfaffer befinirt worben ift, fest mit Rothwendigfeit voraus, daß in biefe Disciplin fein neues Material hineingetragen, fondern daß nur das bereits Befannte und Begebene gefichtet und mit Rudficht auf bie Birthichaftoführung im Bangen beleuchtet werbe. Bare Die Betriebelehre nach ber Taxation eingereibt worden, fo fonnte ber herr Berfaffer j. B. beginglich der Erflarung, mas man unter einem normalen Alters. flaffenverhaltniffe zu verstehen habe, gang einfach auf Die Taration verweifen und dann blos ben Ginfluß ber Umtriebszeit, Betriebsart zc. auf die Große des Borrathe hervorheben. Ebenfo gehört bie Auseinandersenung der Mittel zur Beschaffung einer Reserve (§ 258) nicht in Die Betriebelehre, fondern wieder in Die Ertrageregelung; Die Betriebblehre hat nur gu zeigen, unter welchen Umftanben man einer größern oder fleinern Referve benöthigt fei, und durch welche Berhaltniffe eine Aufzehrung ber Referve erfolge. Der Berr Berfaffer hat unter Biffer 6 im § 258 ale die zwedmäßigste Art der Refervebegrundung die Erhöhung der Umtriebszeit empfohlen; hieraus lagt fich aber die Größe ber Referve numerisch nicht beurtheilen, ber Balbbefiger erhalt alfo auch feine Ausfunft barüber, welches Opfer er ber Begrundung einer Referve ju bringen habe. Um jenes ju bemeffen, batte erft ber Begriff vom normalen Borrath entwidelt und jugleich die Anleitung jur Berechnung beffelben gegeben werden muffen. Diefe Aufgabe gehört aber unzweifelhaft ber Ertrageregelung an. Bir hoffen, daß ber Berr Berfaffer unfere Argumente für die Einreihung der Betriebelehre nach der Taration anerfennen, und bei ber zweiten Auflage feines Berfes Die angebeutete Menberung eintreten laffen merbe. Er wird bann noch ben weitern Bortheil haben, bag bas Buch - was bei Encuflopabien immer munichenswerth ift - fich auf ein tleineres Bolumen reducirt, bag bie Betriebelehre fich in höberm Dag abrundet und mehr ale eine in fich gefchloffene, felbftftanbige Disciplin ericbeint.

Gehen wir nun zu den einzelnen Abtheilungen des Buches über und faffen wir dieselben etwas naher in's Auge. Der eigentlichen Forpwissenschaft hat der Herr Berfaffer in einem "Borbereitenden Theil" einen furzen Abris der Bodenkunde und Klimatologie, sowie eine Uebersicht über die anatomischen und physiologischen

Berbattniffe ber Bflangen voransgeschickt. Diefe brei Abschnitte find im Gangen vortreffich gehalten und beweifen, bas ber Berr Berfaffer nicht blos bie Literatur genau fennt, fondern auch bie Refultate berfelben weiter verarbeitet hat. Die Rurge, mit welcher die ebengenannten Abtheilungen behandelt worden find, zeigt fo recht, wie fehr ber Berr Berfaffer feines Stoffes machtig war. Cicero fchrieb einmal: "Wenn ich Zeit hatte, würde ich Dir einen furgen Brief fcreiben" -. Die Bahrheit, welche in diefem Amofbruche liegt, fann nicht genug bebergigt werben. Um fich furg und bunbig gu faffen, bedarf ein Schriftfieller mehr Beit und Rach. benfen, ale ein Anderer, welcher bas Ramliche mit einem weit graßern Aufwande von Worten fagt. Inbeffen fonnen wir den "Borbereitenden Theil," wenn wir ihm auch im Allgemeinen unfern vollen Beifall jollen muffen, boch nicht für gang vollendet erflaren, es mangelt bemfelben noch in manchen Punften die nöthige Rurge, Bracifion und die fcarfe Spftematifirung. So fonnte 3. B. die Andeutung auf Seite 1, bas die Ginfluffe der Eleftricitat und des Magnetismus auf das Bflangenleben noch zu wenig erforscht seien, als daß fie in Betracht zu ziehen maren, wegbleiben, benn bei bem furgen Raum, auf welchen eine Encyflopadie beschranft ift, darf nur das wirklich Befentliche angeführt werden. Der. § 1: "Bon ben verschiedenen Klimaten" mare bem § 1 : "Die Lufttemperatur" ju fubfummiren gewefen, benn die Unterschiede der Rlimate find nur nach der Berschiedenheit der Wärme angegeben, die anderen Kactoren, wie Luftströmungen, Fenchtigkeit und atmospharische Niederschläge, nur beiläusig genannt, aber nicht zur Charafteriftit des Klimas benugt worden. — Auch fommen einzelne Sape vor, welche beanstandet werden muffen. Go beißt es Geite 2, daß man die mittlere Tagestemperatur aus dem arithmetischen Mittel von brei zu bestimmten Stunden vorgenommenen Beobach. tungen finde. Das ift aber weder die einzige, noch bie beste Methode jur Bestimmung der mittlern Tagestem. peratur. Man leitet dieselbe weit einfacher aus dem Mittel Des taglichen Maximums und Minimums ber, und namentlich empfiehlt fich diefe Dethode fur den Forstmann. — Seite 6 heißt es: "Haben sich durch überfättigende Zuführung von Wasserdampf Rebel oder Bolken gebildet, so ic." Diefer Sat onthalt eine Unrichtigfeit, denn die Luft fann nicht mit Bafferbampf überfättigt werden, es besteht für jede Temperatur ein Maximum der Sattigung. Der nämliche Fehler findet fich auch auf Seite 5. Die Bemerfung auf Seite 6, der Reif fonne als ein ju Gis erftarrter Thau angesehen werden, ift ebenfalls nicht richtig, denn wenn ber Than gefriert, fo entsteht amorphes Gie, aber nicht ber

aus einzelnen Rryftallen gufammengefeste Reif. Lesterer bildet fich nur in bem galle, wenn bie Reuchtigfeit ber Atmolbhare unmittelbur aus bem bampffermigen in ben feften Bufand übergeht. Geite 10 heißt es: "Der Bafferdampf ift leichter, als die reine Luft; wird baber einer Lufticichte viele genchtigfeit jugeführt, fo wirb fie baburch feichter." Der Meteorologe wird recht wohl verfteben, was ber Berr Berfaffer bier gemeint bat; allein in ber gaffung, in welcher biefer . Sat gegeben ift, enthatt er einen Berftoß gegen bie Regeln ber Phyfit, benn biefe lehrt, bag ber lufterfulte Raum gerade fo viel Bafferbampf aufnimmt, ale ber luftleere, und daß die Spannfruft diefes Dampfes an berjenigen ber Luft fich addirt. - Db das Bachsthum unferer Baumarten auf einer Bellentheilung beruhe, wie Geite 29 gefagt ift, ftebt noch fehr babin; man fcbließt gwar fo ber Analogie nach, allein es fehlen bis jest alle bireften Beweife. - Benn ber Berr Berfaffer meint, baß die chemischen Borgange, welche beim Reimen ber Samen vor fich gehen, und noch ziemlich unbefannt feien, fo bat er bie Arbeiten von Bouffingault, welche in beffen Lehrbuch der Landwirthschaft, deutsch von Grager, nachgefeben werben fonnen, nicht beuchtet. - Die Erklärung, was Lentitellen feien (Seite 40), fonnte wegbleiben, ebenfo die Seite 39 enthaltene Bemerfung, bag bas beim Berlufte bes erften Burgelchens fich bilbenbe zweite Bargelchen nicht mehr als primare absteigende Are angesehen werden fonne, bann bie Erflarung (Seite 31), woher ber Sammiglang ber Blumenblatter rühre. Derartige Bemerfungen, welche nicht dazu dienen, um auf die eigentliche Forstwiffenschaft vorzubereiten, mnften weggelaffen, und ber baburch gewonnene Raum für Bichtigeres benutt werben.

Trop aller Anoftellungen, welche wir an bem "Borbereitenben Theil" gemacht haben, muffen wir benfelben feinem eigentlichen Wefen und feinem vorhetrichenden Inhalte nach als fehr gelungen bezeichnen. In ben hauptfagen fteht ber herr Berfaffer gang auf bem Niveau der heutigen Raturwiffenschaften, und in den Anwendungen, welche er von benfelben auf bie forftliche Praris macht, bat et fich glitkflicher Weife von ben phantaftischen Anschauungen der früheren Schrifts fteller, welche ohne eine hinreichende Bahl von Beobache tungen weitschichtige Theorien anfftellten, Die fich gleichfam traditionell fortpflanzen, emancipirt. Er spricht mit einer Entschiedenheit, welche fich als bas Resultat vieler Beobachtungen und reiflichen Racbenfens ja erfennen gibt, den Sas aus, daß weber die geognoftifche Abftammung, noch die mineralifche Bufammenfehung bes Bobens über beffen Gute entscheibe, bag biefelbe viel mehr von ben phyfitalifchen Gigenfchaften abhangig fei,

daß die Birkung bes humus ebenfalls in diefen Eigenichaften beruhe, daß die Standortsgine am besten nach dem Holzertrage beurtheilt werbe ze.

Der "Brivatforstwirthschaftslehre" ift im § 25 die Erflärung einiger technischen Ausbrude vorausgeschickt. Die Definitionen find meist recht bestimmt und treffend, wenn auch nicht immer. So heißt es z. Seite 44: "Angehend haubare Bestände sind folche, bei denen der höbenwuchs beendigt ist." Hiernach wäre ein Riederwald, welcher im zwanzigsten Jahre haubar ist, im neunzehnten Jahre nicht angehend haubar. — Der hauptnuhung kehen nicht die Zwischennuhungen, sondern die Rebennuhungen gegenüber, den Zwischennuhungen entsprechen die Haubarkeitsnuhungen. Das richtige Schema ist folgendes:

- a) Hauptnutung.
  - a) Sanbarteitenugung.
  - β) Zwifchennugungen.
- b) Rebennugung.

Die erfte Abtheilung ber "Brivatforstwirthschaftelebre" bilbet bie Forftbotanit, gegen beren Ginreihung an Diefem Orte wir und bereits oben ausgesprochen haben. Auch diefer Abschnitt ift im Augemeinen recht aut abgehandelt, obgleich bier und da Abfürzungen batten ftattfinden fonnen. Go ift g. B. Die Angabe Des Berbreitungsbezirfe mehrerer holzarten, wir ber Buche und Eiche, außerhalb Deutschlands um fo mehr überfiuffig, als die Geographie ber fibrigen Solgarten nicht in bem nämlichen Dage behandelt worden ift. Bei einem Buch, in meldem bie Biffenschaft auf einen fo fleinen Raum zusammengebrängt werden muß, follte man forge fältig Alles vermeiden, mas nicht wefentlich ift, um ben daburch gewonnenen Raum für andere wichtigere Gegenftanbe benuten ju fonnen. - In manchen Stellen fonnte ber Ausbrud pracifer fein. Go beift es a. B. Seite 50: die Stieleiche liebe von Jugend an den freien Stand. Diefe Kaffung fonnte bei bem Schuler barüber einen Zweifel auffommen laffen, ob bier gemeint fei, daß die Eiche feine Ueberschirmung ertrage, oder ob Diefelbe im Gingelftanbe beffer gebeibe. Besteres mare nicht richtig, weil die Eiche im Schuffe bie iconften Stämme liefert und weil ber holgertrag einer Flache mit ber Dichte ber Beftodung machft. - 218 in ben meiften gallen fcabliche Bemachfe find Seite 48 unter Anderm genannt: Die Hafel, der Schwarzdorn, der Bachholder und die Moofe. Hiermit wird gewiß Riemand Abeteinftimmen. Die Safel namentlich ift faft immer eine außerorbentlich nügliche Holzart, weil fie burch ibr Breites, wediges Land ben Boben fehr beffert, ein gntes Rohlholz und viel Rupholz (Fabreife) liefert; ganz befondere wird fie in den hadwaldungen gefcatt. Auch

ber Schwarzborn und Bachholber ichaben nur fehr felten (bei der Bornahme von Culturen), in der Dehrgahl der Kalle nügen fie dem Balde badurch gang ausnehmend, bag fie ben Boben beschatten, humus liefern und baburch Die Rraft beffelben erhalten und mehren. In Riefernbeftanden, welche fich frahe licht ftellen, ift namentlich ber Bachholder von großer Bichtigfeit, indem er dem Boden ben Schut verleiht, welchen ber lodere Baumschlag der Riefer zu geben nicht vermag. Endlich find die Moofe, mit Anenahme ber eigentlichen Sumpf. moofe, fur die Erhaltung ber Bobenfraft von ber größten Bedeutung (mas ber Berr Berfaffer an einer andern Stelle, Seite 75, auch anerfennt); warum murbe fonft der Forstmann fo febr gegen die Abgabe ber Moosstreu eingenommen fein? - Die Efche foll auf Thonboben, wenn er feucht und tiefgründig fei, gut gebeiben (Seite 55), bem Ahorn bagegen ber Thonboben nicht entsprechen. (Auch nicht, wenn er tiefgrundig und frisch ift?) - Daß bie Sainbuche von ber erften Zeit an einen freien Stand verlange (Seite 53), ift nicht richtig; fle braucht feine Beschattung, halt aber biefe recht gut aus. - Der jungen Riefernpflanze foll ein ziemlicher Unfrauterüberzug nicht fcaben (Seite 65); das ftimmt mit ben Erfahrungen bes Referenten burchaus nicht überein; er fand ftete, baß 3. B. Riefern-Saaten auf einem wenig benarbten Boben am beften fortfamen, während fie im Grafe zu Grunde gingen. -Auffallend und dem Referenten neu ift bie in bem porliegenden Buch öftere ausgesprachene Behauptung, bag Die Beiftanne zwischen dem zweiten und dritten Jahr außerft empfindlich gegen Beschattung fei, und in Diesem Alter gewöhnlich wieder verschwinde, wenn ihr nicht ein reichlicher Lichtgenuß zu Theil werbe, baß fie bagegen nach jener fritischen Beriode wieder von Reuem ftarfen Schatten ertrage. Da ber Berr Berfaffer in feiner Beimath, dem Schwarzwalde, Gelegenheit hatte, Die Tanne auf großen Flachen zu beobachten, fo verdient bie vorermannte Bemerfung volle Beachtung. Es mare intereffant, ju erfahren, ob andermarts, j. B. im Thuringerwalde, gleiche Wahrnehmungen gemacht worden find. — Benn ber herr Berfaffer die Tanne fur ein vorzügliches Bauholz erflart (Seite 63), fo bezieht fich bies mehr auf Gebirgegenden. In der Ebene wird fte weit weniger geschätt; so gibt man 3. B. am Wohnorte des Referenten der Riefer und Richte bei weitem ben Borgug, weil das Solg von biefen beiben Baume arten mehr Dauer und Tragfraft befigt. Auch erträgt bier die Fichte ebenfo lange die Beschattung, wie die Beißtanne, während dies im Schwarzwalde nicht der Fall zu fein scheint (vergl. Seite 62 und 64).

Forftwirthschaftelehre, ift in brei Abschnitte unterschieden, namlich 1) in die natürliche, 2) in die fünftliche Berjungung und 3) in die Waldpflege. Sachgemaß mußten Die beiden erften Abichnitte "ale Begrundung ber Beftanbe" zufammengefaßt werben, bie fich bann wieber in eine natürliche und fünstliche abtheilt, wogegen Die Baldpflege ale "Erziehung ber Bestande" abguhandeln mare. Denn offenbar fteht die Baldpflege nicht in einer Linie mit ber funftlichen und naturlichen Berjungung; bie Begenfage find: Begrundung und Ergiehung der Bestände, und die Rapitel: Ratürliche und fünftliche Begrundung find nur Unterabtheilungen ber allgemeinen Rubrif: Begrundung ber Bestande.

Der herr Berfaffer hat nach dem Borbild aller Baldbaufchriftsteller, mit Ausnahme von C. Seper, bie natürliche Berfüngung ber fünftlichen vorangeftellt. hiermit ift Referent nicht einverftanden. Er meint, es fet allgemeine Regel in der Biffenschaft, vom Ginfachen zum Zusammengesetten allmählig überzugeben; biefe Methode wird für das Berftandniß des Schülers bie vortheilhaftefte fein. Run fann aber bie naturliche Berjungung in den meisten Källen einer fünstlichen Beihilfe nicht entbehren, man muß baber, wenn man nicht etwas gang Unvollständiges liefern will, bereits in ein Rapitel übergreifen, welches noch nicht gelehrt worden ift. Es ift weit inftructiver, zuerft bie Erziehung ber einzelnen Bflanzen zu zeigen, ebe man bie Berjungung ganger Beftanbe auseinanderfest. Auch bie Boben-Zubereitung, welche ja auch bei der natürlichen Holzzucht häufig nothwendig erscheint, läßt fich viel beffer vor ber fünstlichen Holzzucht (bem Cotta'schen Holzanbau) abhandeln. Auch der Unterschied von Holzzucht und Holzanbau ift nicht pracis gegeben. Der Herr Berfaffer hat feine Definition in folgenden Sat eingefleibet: "Benüßt man von den vorhandenen alten Bäumen ihren naturgemäß abfallenden Samen, oder ihre Fähigfeit, vom Stod auszuschlagen, um damit einen neuen Bestand zu erziehen, fo gebort bies in die Rategorie ber naturlichen Berjungung. Wird bagegen ohne Bubilfenahme von vorhandenen alten Baumen oder Stoden eine Flache mit Bolg in Bestodung gebracht, fo nennt man bies funftliche Berjungung." Diefe Definition ift viel gu umfangreich für ein Bert, wie bas vorliegende; ber Berr Berfaffer batte fagen follen: "Bei ber funftlichen Beftandesbegrundung wird bas Culturmaterial burch Menschenhand auf die Culturflache gebracht, bei ber natürlichen ift es icon auf berfelben vorhanden." Durch diese Faffung mare jugleich ber mahre Unterschied richtiger charafterifirt worden.

Der Berr Berfaffer unterscheibet nur vier Betriebe-Der Balbbau, die zweite Abtheilung der Brivat- arten, namlich den hochwald-, Riederwald-, Mittel-

mald = und Femelwald = Betrieb. Diefe Unterfcheibung fonnte nur burch eine eigenthumliche Definition von Boch ober Samenwald bewerffteligt werben, nach welcher bei letterem ,bie Berffingung gleichzeitig auf größeren Flachen burch naturliche Befamung ober burch kinftliche Saat oder Bflanzung erfolgt." Das ift aber gang gewiß nicht ber richtige Begriff vom Sochwaldoder Samenwald Betrieb. Unter biefem fann man bem Bortlante nach nur eine folde Betriebeart verfteben. bei welcher die Baume ein Alter erreichen, in welchem fte vermöge ihres eigenen Samenabfalles natürlich verjungt werden fonnen. Erfolgt bie Berjungung auf einzelnen Schlägen, fo haben wir als Unterabtheilung bes Hochwaldbetriebes ben Schlagbetrieb; find aber bie Altereflaffen nicht flachenmeise getrennt, sondern fommen biefelben vermischt untereinander vor, fo heißt biefe zweite Unterabtheilung bee Sochwaldbetriebes ber Kemelbetrieb (nicht gehmel mit einem b, benn bas Bort fommt von femella). Der Remelbetrieb fann alfo feine Betriebbart bilden, welche mit bem Sochwaldbetrieb auf einer Linie ftebt, er ift vielmehr biefem untergeordnet. Ift man einmal von bem Sochwaldbetrieb ausgegangen, bat man biefen ale erfte Betriebeart bingeftellt, fo muß man folgerichtig den Riederwaldbetrieb als zweite Betriebsart anerfennen; benn er unterscheidet fich von jenem charaf. teristisch dadurch, daß die Bäume nicht dasjenige Alter erreichen, bei welchem biefelben burch ihren eigenen Samenabfall verjungt werden können. Der Mittelwald ermbt fich durch die Bereinigung des Hochwald - und Rietermald - Betriebs als eine britte Betriebsart. -Bollte man aber auch ben Hochwald = und Riederwald-Betrieb nicht nach ben oben angeführten Momenten, fonbern nach der Berfüngungemethobe unterscheiden, fo burfte man wieder nicht den Femelbetrieb dem Sochwald-Betrieb gegenüberhalten, benn die Berfungungemethobe bleibt im Befentlichen beim Femelbetrieb Diefelbe. Der Begenfat vom Remelbetrieb ift ber Schlagbetrieb.

Der herr Berfasser hat die Uebersicht der forstlichen Betriebsarten unter dem Abschnitte: "Ratürliche Berjüngung" aufgeführt, was und ebenfalls in systematischer Beziehung nicht richtig zu sein scheint. Entweder mußte jene Uebersicht in die Einleitung zum Baldbau eingesschoben, oder nach der natürlichen und fünstlichen Berjüngung gegeben werden; denn die Betriebsarten werden vorzugsweise durch die Berjüngungsmethode bedingt. So aber konnte der Herr Berfasser nicht umhin, unter der Rubrik: "Ratürliche Berjüngung" zu bemerken, daß beim Samenholzbetriebe die Berjüngung entweder durch natürliche Besamung, oder durch fünstliche Saat oder Pflanzung erfolge. Man sieht, das gehört nicht an diese Stelle. Der herr Berfasser durfte hier nur die

Methoben ber natürlichen Berjungung fdematifch angeben, etwa nach folgendem Spftem:

- A. Berfungung aus Samen.
  - a) Schlagbetrieb.
    - a) Schlagbetrieb mit Berjungung von einem angrengenben Bestande.
    - β) Schlagbetrieb mit Berjungung burch übergehaltene Rutterbaume.
  - b) Remelbetrieb.
- B. Riebermalbbetrieb.
- C. Mittelwaldbetrieb, ale eine Berbindung von A und B.

In dem ersten Kapitel ",vom Hochwald," welches bem Abschnitte von der "Ratürlichen Berjüngung" subsummirt ist, werden nun zwar auch die Methoden der natürlichen Berjüngung (§ 62) abgehandelt; allein nicht nach ihren charafteristischen Unterscheidungsmerfmalen. Dies ergibt sich auf den ersten Blick, wenn man die Classification in § 62 mit der oben von uns angeführten vergleicht. Der Herr Berfasser unterscheidet in diesem Paragraphen:

- 1) Die langsame Berjungung mittels eines Dunkelsschlags, öfter wiederholter Lichtschlage und eines Abtriebsschlages, 15, höchftens 30 Jahre dauernd;
- 2) die raschere Berjungung mittels Dunkelschlage, einmaligen Licht und Abtriebsschlage, 6 bis 12 Jahre bauernd;
- 3) bie schnelle Berjungung, bei ber blos zwei Hiebe erfolgen, 3 bis 6 Jahre in Anspruch nehmenb;
- 4) die Abfaumungen in fcmalen, fahlgehauenen Streifenfcblagen;
- 5) die Berjüngung in großen Kahlhieben, wobei jedoch in der Regel eine funkliche Berjungung ftattfinden muß (!);
  - 6) bie Berjungung mittels ber Couliffenichlage.

Run find aber offenbar 1, 2 und 3 nicht in dem Maße Gegensage, wie 3. B. 1 — 3 oder 4 — 6. Es waren hier die zwei großen Abtheilungen zu bilden, die wir oben durch a und  $\beta$  bezeichnet haben; 1, 2 und 3 waren  $\beta$ ; 4, 5 und 6 dagegen a zu subsummiren gewesen. Endlich sehlt in diesem Baragraphen der Femelbetrieb.

Bir haben bei ber vorstehenden Auseinandersetung vielleicht die Geduld des Lefers etwas zu viel in Anspruch genommen, benn berartige formelle Bedenken find ben Meisten etwas Unerquidliches; allein sie konnten bei der Beurtheilung eines Berkes, welches vorzugsweise für den Schüler bestimmt ift, nicht umgangen werden. Ein Buch, welches man dem Schüler in die Hand gibt, muß vor Allem ein gründliches Spstem besitzen; denn bieses ift es, was vorzüglich an dem Lernenden hängen bleibt. Unvollständigkeiten oder felbst Irrthumer im

materiellen Sheile fonnen fpater bei ben speziellen Fachvorlesungen nachgeholt ober verbeffert werben, aber es halt schwer, ein System, welches ber Schuler fich einmal eingeprägt hat, auszurotten.

Der "Baldbau" hatte aber noch viele andere Abfürjungen jugelaffen, burch welche bie Ueberfichtlichkeit vermehrt und bas Bolumen bes Buches vermindert worden mare. Go find 3. B. bei ber Lehre von ber Berjungung ber einzelnen Solzarten viele Sate eingefcoben worden, welche im Befentlichen nur eine Bieber-Holung ber im § 63 gegebenen allgemeinen Regeln von ber Schlagführung bilben. Go heißt es j. B. im § 64 bei der Berjüngung der Buchen-Hochwaldungen: "Der Besamunge oder Dunkelschlag ift in ber Beise zu führen, daß der abfallende Camen auf allen Bunften gleichmäßig fich vertheilen fann." Das gilt benn boch nicht blob von ber Buche, fonbern von allen Bolgarten. Ferner heißt es Seite 86: "Ift die Laubbede ftarf und von einer Berafung ober vom Unfrauternberzuge nichts ju fürchten, fo fann lichter gehauen werben, als im entgegengefesten Ralle." Derartige Gase ließen fic noch mehrere anführen; fle fehren zum Theil auch noch bei anderen Solgarten wieder.

Eine weitere Abfurgung batte fich ergeben, wenn ein Baragraph mit allgemeinen Regeln für die Difcung ber Holzarten vorangefchickt worden mare. Solche allgemeine Regeln laffen fich febr wohl aufftellen. Die Doglichkeit, zwei Holzarten zu mischen, hangt hanptfächlich ab von bem Lichtbedurfniffe berfelben und von ber Art ihres Bachsthumsganges. Erfteres bleibt fich ziemlich conftant, letterer andert fich nicht blos in absoluter, fondern unch in relativer Simficht nach ben Localitaten; Fennt man aber ben Wachsthumsgang zweier Sotzarten für eine gewiffe Localitat, so ergibt fich hieraus schon ein Silfemittel, um ju benrthellen, ob bie Difchung ausführbar ift. Für den Schüler ift es von großem Berthe, folche aligemeine Regeln zu kennen, er braucht bann fein Bedachtnif nicht mit zu vielem Detail angufüllen, und lernt eber, die Erfahrungen und Beobachtungen zu interpretiren.

Eine britte Abfarzung ware bewirft worden, wenn ber herr Berfaffer in einem besondern Paragraphen die hamptsächlichten Abnormitaten ber Bestande, welche bei der Berjüngung zu berücksichtigen sind, zusammengestellt hatte. Dann ware es möglich gewesen, die Behandlung der unregelmäßigen Waldungen für jede Holzart in einem einzigen Paragraphen zu lehren.

Bas die Behandlung des Balbbaues in materieller hinficht anlangt, fo wird diefelbe Jeden zufriedenstellen. Der herr Berfaffer zeigt überall, daß er den Stoff felbftfandig verarbeitet hat, und daß er einen fehr

ichagenswerthen praftifden Taft befitt. feine Hopothefen aufgestellt, bie aus ber Emft gegriffen maren, fonbern bie mitgetheilten Theorien wurzeln affe auf bem Boben ber Erfahrung. Einzelne Rapitel finb gang vorzüglich gearbeitet, fo j. B. Die Entrufferung, die Durchforstungen und andere mehr. Dabei durchweht ben "Baldbau" fiberall ein wiffenschaftlicher Ginns ber Herr Berfasser macht den Leser nicht blos mit den älteren Theorien bekannt, sondern theilt auch die nenesten Erfinbungen im Gulturbetriebe tc. mit, er gibt an ben geeigneten Orten bie naturwiffenschaftlichen Erflarungen u. f. m., fo daß man überall mit Befriedigung bemerft, welche Mube er darauf verwandt' bat, ein zeitgemäßes Operat ju liefern. Das verbient bei einem Braftifer, bet ofnebin faft bas gange Jahr hindurch genug ju thun hat, und bem die Luft am Studium durch bie vielen rein mechanischen Beschäfte, welche ber Dienft mit fich bringt, fo fehr verleidet wird, die vollfte Anerfennung.

Da, wo Referent mit dem herrn Berfaffer nicht einverftanden ift, betrifft es meift Unfichten, Die aus örtlichen Bahrnehmungen hervorgegangen find, und über welche sich um fo weniger ftreiten läßt, als dem Referenden bas Beobachtungefeld bes herrn Berfaffers nicht fo genau befannt ift, um beurtheilen zu fonnen, inwieweit beffen Anstchten begründet seten. Wir glauben außerbem, bem herrn Berfaffer auch hierin um fo mehr vertrauen zu dürfen, als die ganze Abtheilung "Batobau," wie wir oben icon bemertten, burchaits praftifch gehalten ift. Endlich murben aber auch die Unftimbe, welche wir hier und ba erheben fonnten, ohne emtscheis bendes Gewicht fein, benn eine Beobachtung, Der anbern gegenübergehalten, vermag nichts zu beweifen. Der Autor hat die volle Berechtigung, bei ber Richtigfeit feiner Unfichten fteben zu bleiben, und bloge Meinungen bes Kritifers wiegen eben nicht schwerer, als jene Ansichten.

Rur zu zwei Bunkten glaubt Referent fich eine Bemerfung erlauben ju burfen, meil biefelben weniger in bas Gebiet ber Beobachtung, ale ber Reflexion geboren. Buerft fcbeint ihm, bag bei ber Aufahlung ber Bedingungen, unter welchen ein Borbercitungsichlag nothig ober rathlich ift (§ 63), ein hauptmoment übergangen worden fei. Rach ber Amficht bes Referenten führt man nämlich den Borbereitungsschlag nicht blos, um bie Baume fruchtbarer ju machen, um bie Bewurgelung berfelben gu fraftigen, um fchabliche Bolgarten gu verdrangen, um bie Rachhaltigfeit ber Rugung gu fichern, fondern auch, um die Stammabl gu verminbern, damit man beim Eintritt eines Samenjahres nicht auf einmal zu viel zu hauen habe. Borbereitungehiebe fommen nur ba vor, wo man mehrere Jahrebichlage in einen Schlag vereinigt bat; bie Rugung muß fich

abse über mehrere Jahre vertheilen, und der Borberettungshieb bieter ein erwänschies Mittel dar, um eine annähernde Gleichförmigkeit der Besthellung zu bewirfen, um also die Bortheile des Kahlschlagdetriebs dis zu eknem gewissen Grade zu erreichen. Reserent meint deswegen, es sei auch da ein Borbereitungshied nöthig, wo die Bänme hinkänglich fruchtbar und fest bewurzelt sind, und wo keine zu verdrängenden Hotzarten vorkommen. Rur in dem Falle könnte der Borbereitungshied unterbieiben, wenn die Stammzahl bereits auf anderen Wegen vermindert worden ift, z. B. durch Frevel, ober in Folge natürlicher Anslichtung bei zu langem Ueberhalte (z. B. bei der Riefer).

Der zweite Buntt, welchen Referent beanftanben gu burfen glaubt, betrifft bie Difchung ber Birfe mit ben Rabelhölzern, welche, nach ber Angabe bes herrn Berfaffere auf Seite 112, in vielen Fallen erwanfcht fein foll. Run ift es aber ansgemacht, bas die Birte bem Radelholze nur schadet; fie verdammt die Riefer und reibt die Anospen und Triebe ber Fichte und Beiß. tanne ab. Referent ift baber geneigt, fich durchaus gegen die Mifchung der Birfe mit ber Riefer, Sichte und Tanne ju erflaren. Die Mifdung ber garche mit ber Birfe fann bier nicht in Betracht fommen, benn gewiß wird Riemand zwei Solzarten miteinander anziehen wollen, von benen teine im Stand ift, die Bobenfraft an erhalten, geschweige benn zu mehren. Umwandlungen von Birfen in Richten und Tannen laffen fich fehr gut ausführen, allein dann muffen die Birten ichon bedeus tend vorgemachfen fein und fpater berausgehauen werden, wenn fie ihren Zwed erfüllt haben und bem Unterwuchse ju fchaben anfangen.

Die britte Abtheilung bes vorliegenben Werfes umfußt die "Forstbenugung," welche vielleicht ihre Stelle zwedmäßiger hinter bem Forftichute fenbet. Deferent halt biefe Abtheilung für fehr gelungen; die Darftellung ift eine ebenfo pracife, ats concife, und man bemerft, bag ber herr Berfaffer faft überall aus eigener Erfahrung redet. Bugleich zeichnet fich die Forftbenugung, anderen Berten gegenüber, burch eine größere Bollftandigleit aus; in diefer Begiehung muffen wir besonders die Abschnitte vom Wegbau und von der Alögerei hervorheben. Dasjenige, mas über bas legen bes Begneges, bas Abfteden, Blaniren, Berfteinen und Unterbulten ber Bege gefagt ift, zeigt, bag ber Berr Berfaffer ben Begbau auch praftisch betrieben hat; sein Buch zeichnet sich dadurch sehr vortheilhaft vor den bestehenden Lehrbuchern ber Forstbenugung aus, in welchen ohne Ausnahme ber Wegbau auf bas Ungenugenbfte behandelt ift. Bir haben übrigens die beiden genannten Abfchnitte blos befhalb heransgehoben, weil fie mehr enthalten, als bie feitherigen Lehrbacher, nicht etwa, weil fie beffer abgehandelt feien, als die übrigen Rapitel, benn in ber Gute ber Bearbeitung fieben biefe fich fammtlich gleich. Referent finbet im Ginzelnen mur Beniges zu erinnern. Benn es z. B. Geite 196 beißt: blos die relative Festigfeit richte fich nach ber Lange bes Baltens, nicht aber Die rudwirfende und Drehungsfeftigfeit, fo ift bas nicht richtig; benn, bie Wirffamteit ber Rraft wird bei biefen beiben letteren Reftigfetten ebenfo burch die Lange bee Sebelarms bestimmt, wie bei ber refativen Festigfeit. Die rudwirfende Festigsteit 3. B. ift bei Eragern von gleicher Dide und Breite ben Quadraten der Längen umgekehrt proportional. Rur bei ber abfoluten Festigkeit kommt bie Lange bes Bab fens nicht in Betracht. - Daß bei ber Berwefung bes Holzes der Sauerstoff der Luft sich mit dem Kohlenstoffe bes Holges verbinde, ift unmahrscheinlich; bie Chemifer nehmen an, daß ber Sauerftoff juerft an ben Bafferftoff trete, weil er su biefem eine größere Bermandischaft befist. - Unter ben Mitteln jur Confervirung bes Solges batte auch bas Chlorginf genannt merben fonnen, welches gegenwärtig wegen feiner größern Birkamfeit viel allgemeiner, ale bas effichame Gifenoryd angewandt wird. - Daß die weichen Solzer bem Gewichte nach mehr Heizkraft bestigen, als die harten, beruht micht barauf, bag jene loderer find, fonbern bag fie mehr freien Wafferftoff enthalten. Auf ber Erhaltung bes letteren beruht auch die größere Sitfraft ber Rothkohle, Die im § 157 erwähnt ift. - Der Gerr Berfaffer batte im § 167 etwas mehr über bie Holphauerwerfzeupe bemerken, insbefondere die verschiedenen Arten von Merten und Sägen charafteriftren follen, auch ift die bei den ersten Durchforstungen und bei der Anfertsamma der Reicholzwellen fo nüpliche Hebe ober Heppe, sowie bie Baumicheere abergangen worben, bie man ju gleichem Zweck an manchen Orten mit großem Bortheile venwendet - Das Ausgraben ganger Stamme bat nicht blos bei fehr werthvollem Stammholze Statt zu finden. fondern ift ba, wo bas Stodholy im Breife fteht, überhaupt die beste Källungsmethode. Es ist beim Ausgraben lange nicht fo fcmierig, die Richtung bes Kalles m bestimmen, als der Herr Berfasser annimmt. — Sehr benchtenswerth ift eine auf Seite 245 unter bem Baragraphen "von ber Laubftreu" enthaltene Bemerfung. welche mir ben Lefern biefer Beitung mittheilen gu burfen glauben. Der herr Berfaffer fagt: "Darüber werden wohl alle Forstwirthe im Allgemeinen einverftanden fein, daß ein Ueberfchuß über eine bestimmte humusmenge für ben Solzertrag haufig gleichgiltig ift. Aber im einzelnen Fall ift es unmöglich, nach wiffenschaftlichen Pringipien gu entscheiben, welches bie nothwendige Menge von Humus sei, es liegen hierüber noch gar keine positiven Zahlen und Bersuche vor; man urtheilt dabei blos nach empirischen Ansichten, und beshalb, weil man keine seste wissenschaftliche Grundlage hat, sind die meisten Forsteute ängstlicher, als dem Landwirthe lied ist." Möchte diese Ansicht, die zugleich eine indirekte Aussorderung zur Anstellung von Berssuchen über den Einstuß des Streuentzugs auf den Holzwuchs enthält, beherzigt werden! Der Streit zwischen Forsts und Landwirthen würde viel von seiner Schärfe verlieren, und den Ersteren leichter werden, wenn sie im Stande wären, den Landwirthen statt allgemeiner Rlagen, deren Grund man fortwährend bezweiselt, mit Zahlen entgegenzutreten.

Die vierte Abtheilung, "ber Forfichus," ift ebenfalls recht gut abgehandelt. Der herr Berfaffer hat
ganz das richtige Daß bei der Beschaffung des Materials gewahrt, und den Standpunft des Waldbesitzers
durchweg sestgehalten. Uebergriffe in das Gebiet der
Forstpolizei sommen daher nirgends vor.

Auf ben Forfifchus folgt bie ,, Betriebelebre," über beren Stellung im Spfteme wir schon oben Einiges bemerkt haben. Dit Rudficht barauf, bag ber Berr Berfaffer für die Betriebelehre fo wenige Borarbeiten benuten fonnte, muffen wir biefelbe ale bie werthvollfte Abtheilung seiner Schrift bezeichnen. Es sind hier abgehandelt: I. Die auf den Betrieb influirenden außeren Berhaltniffe, und zwar 1) die natürlichen Berhaltniffe (Rlima, Boben, Holzarten), 2) die durch den Denschen bedingten gegebenen Berhaltniffe (Freiheit des Gigenthume, Bevolferunges und Abfagverhaltniffe, Große und Arrondirung ber Balbflache); II. die veranderlichen Berbaltniffe (Bahl, Bechfel und Difchung ber Solzarten, Berhaltnig von Solzvorrath und Rugung, Bahl ber Betriebsart, der Umtriebszeit und des Siebsalters, Uebergang von einer Betriebsart jur andern, Art der Berjungung, Berwerthung der Balderzeugnisse, menschliche Betriebefrafte). Bei allen ben Gegenständen, welche ber Berr Berfaffer in die Betriebelehre bineingezogen hat, geht derfelbe vom Standpunfte des Waldbefigers aus; dadurch ist die Grenze zwischen der Forstpolizei und ber Betriebelehre ftrenge gewahrt. Referent finbet im Einzelnen nur Beniges auszustellen. Go batte 3. B. bie Schlagführung in Bezug auf die Binbrichtung (Seite 389) schon im Balbbau abgehandelt werden muffen, man fonnte bort zwifchen Schlagführung und Schlagstellung unterscheiden, und letterer biejenigen Materien zuweisen, welche der § 63 enthält. — Als ein Sauptvorzug ber gemischten Beftanbe hatte noch bie Berminderung der Betrieboflaffen angegeben werden follen. Benn man namlich von jeder vorfommenden

Solgart jabrlich Ertrage beziehen will, fo braucht man fo viele Schlagfolgen, ale Solgarten vorhanden find; finden fich die letteren aber in gemischten Beftanden, fo reicht man mit einer einzigen Schlagreihe aus, die einzelnen Schläge erhalten somit eine größere Flache. Die gemischten Bestände ermöglichen daher die Anzucht der verschiedenartigften Solgarten, welche man, wegen zu geringer Ausbehnung bes Balbareals, nicht in reinen Beständen andauen fonnte.

Die fecote Abtheilung: "die Taxation oder Bald-Ertrageschätung," hat ben Referenten am wenigften angesprochen. Er vermißt in ihr vor Allem die Einhaltung eines scharfen Spstems. Dieses ist in der That fcon baburch verlett worden, bag ber Berr Berfaffer, wie wir bereits oben ermahnten, mehrere integrirende Theile ber Ertrageschähung (wie 3. B. Die Entwicklung des Begriffes vom normalen Altereflaffenverhaltnig und normalen Borrath) in Die Betriebelehre eingereiht bat. Aber gang abgesehen von Diefer Berreigung bes Daterials finden fich in der fechsten Abtheilung noch manche andere Difftande. So find in bem zweiten Abiconitte: "die Holzertrageermittlung," zuerft mehrere Ertragereges lungsmethoden, nämlich bie Gintheilung in gleiche ober proportionirte Jahredichlage, bas Sundeshagen'iche, Rarl'iche und Beper'iche Berfahren, die Etatebeftimmung nach Durchschnitteertragen und bann bie Fachwerfsmethoden abgehandelt worden. Begen diefe Ordnung ift vor Allem bas einzuwenden, daß die Dethobe ber gleichen ober proportionirten Jahresschläge wesentlich dem Kachwerk, und zwar der Klächeneintheilung angehört; denn im Bringip fann es feinen Unterschied machen, ob man Jahres - oder Berioden - Schläge bilbet. Der hauptfächlichfte Borwurf aber, ben wir gegen biefe Abtheilung erheben muffen, ift ber, bag mehrere ber wichtigften Borarbeiten , d. B. die Ausscheidung ber Flachen nach Abtheilungen, Unterabtheilungen, ertragelofen Flächen 1c., ferner der Begtiff von der Wirthschaftseinheit, die Lehre von ber Bonitirung und von ber Altereflaffentabelle nur bei den Fachwerken abgehandelt worden find, als wenn diese Gegenstände bei den übrigen Ertrageregelungs-Methoden gar nicht in Unwendung famen. 3ft benn 3. B. bie Berechnung von proportionirten Jahredichlagen ohne eine Bonitirung bee Standorte auszuführen ? Bird bei ber Etatsbestimmung nach Durchschnittserträgen nicht bie Aufftellung einer Altereflaffentabelle verlangt? Allerbings wendet man jene nicht in dem Sinne wie bei bem Sachwerf an, bei welchem biefe Tabelle ein noths wendiges Silfemittel für die Gleichftellung ber Flachen und Erträge bildet, — allein fo lange man noch an ber Borfdrift festhalt, Die Durchichnittertrage vorzuges meife aus ben alteften Altereflaffen gu beziehen, ebenfo lange wird man auch die Alterellaffentabelle bei biefer

Taxationsmethobe nicht entbehren fonnen. Die Aussonberung ber Riaden nach ertragefähigem und ertragelofem Gelande, nach Abtheilungen und Unterabtheilungen wird ebenfalls von jeder Methode verlangt. Rach dem vorliegenden Lebrbuche muß ber Schuler bagu verleitet werben, alle Ertrageregelungemethoben, welche nicht Kachwerte find, ale Baria's ju betrachten. Dag bas Fachwerf in Deutschland die größte Berbreitung befitt; fann die von dem herrn Berfaffer fur daffelbe usurpirte Bevorzugung nicht rechtfertigen; Die Biffenschaft muß alle ihre Rinder gleichmäßig behandeln, einerlei, ob eines von diefen ju größerem Unfeben gelangt ift, als bas andere. Ohnedies ift bas Fachwert bis jest noch nicht allgemein angenommen; bie Sunbeshagen'iche Methode gilt z. B. in Defterreich noch fehr viel. Barum lehrt alfo der herr Berfaffer nicht, welche Borarbeiten für biefe Dethobe ju treffen find?

Bei der Bergleichung der verschiedenen Ertrageregelungemethoben fehlt bem herrn Berfaffer ber Dagftab, welchen er an alle gemeinschaftlich anlegen fonnte. Der hauptzwed jeder Ertrageregelungemethode besteht barin, bie Mittel anzugeben, um einen Bald in ben Rormal-Buftand bes ftrengften jahrlichen Rachhaltbetriebes überauffihren, benn wenn ber Balbbesiger bie Broge ber Fällung nach feinem Gutdunten einrichten will, fo braucht er dagu feine Unleitung; bie Ertrageregelungs-Behre ift fur biefen Fall nur verbunden, ibm gu fagen, inwieweit er seinen Bald durch jeden willfürlichen Sieb bem Rormalzustande nabert, ober ihn von demselben entfernt. Soll eine Ertrageregelungemethobe auf ibre Brauchbarfeit gepruft werben, fo hat man zuerft banach ju fragen, ob fie ben Rormalguftand berftellt, und zweitens, welche Opfer fie in biefer Absicht bem Balb-Eigenthumer auferlegt. Das find die einzigen Rriterien für die Beurtheilung jener Methoben. Diefen Gefichte. punft hat aber ber Berr Berfaffer nicht eingehalten. Bon ber hundeshagen'ichen, ber Rarlifchen, ber Beper'ichen Dethode und ber Ertrageichatung nach Durchschnittsertragen ift weder angegeben, ob fie ben Rormalzuftand erreichen, noch find die Mittel gewürdigt, welche dazu angewendet werben. Der hundeshagenfchen Methode ift nur ber Bormurf gemachte bag fie bie Rormalitat nur nach bem Borrathe bemeffe und nicht bie Altereabstufung ine Ange faffe; aber es ift nicht ausgeführt, welchen Rachtheil jene Bernachläffigung bewirfe. Daß die Sundeshagen'iche Methode andere Mittel ale bie Flacheneintheilung mablt, um den Normal-Buftand zu erreichen, fann ihr nur dann zur Laft gefest werden, wenn man nachzuweisen im Stand ift, bag jene Mittel feinen oder einen mangelhaften Erfolg gemähren. Derjenige, welcher verlangt, daß alle Methoden ben nämlichen Beg geben follen, um in ben Rormalzuftand einzulenten, gleicht dem Arzte, welcher alle Rrantheiten mit Ginem Mittel beilen will. Daß die Sundeshagenfche Methode die normale Altersabftufung fennt, geht übrigens icon aus ber Art bervor, wie fie ihren Borrath berechnet; es läßt fich ferner mathematisch nachweisen, daß fie die normale Alterbabftufung auch erreicht, wenn ber normale Bumache vorhanden ift. Die Frage ift nur: "In welcher Zeit erreicht fie ihn, und welche Opfer legt fie bem Balbeigenthumer auf?" Diefe Frage ift in dem vorliegenden Berte nicht gewürdigt. Auch die Methode ber Durchschnittsertrage gelangt minbestens innerhalb zweier Umtriebszeiten in einem für Die Braris hinreichenden Grad der Annaherung jum normalen Altereflaffenverhaltniß, und zwar, ohne bem Balbeigenthumer jene ungeheuren Opfer aufzuerlegen, welche bie Flacheneintheilung erheischt; ber Fehler ber Ertrageregelung nach Durchschnitteertragen besteht nur barin, bag Die Alterbabstufung, welche fie bewirft, genau ber Große des Vorraths entspricht; ift also z. B. der wirkliche Borrath fleiner, ale ber normale, fo finft auch Die Umtriebszeit unter ben normalen Betrag. - Dan fieht ans bem Borhergebenden, daß man die Ertrageregelungs. Methoden nicht nach bemfelben Dagftabe meffen barf. Bebe verlangt nach ihrer Eigenthumlichkeit, nach ihrer Brundlage beurtheilt ju werben, und ein Tadel fann nur dann ausgesprochen werben, wenn die Dethode ben Hauptzweck entweder gar nicht, oder mit zu großen Opfern für ben Walbeigenthumer erreicht.

Bir fonnen und bei einem Berfe, welches, wie bas vorliegende, die Taration gleichfam nur im Auszuge behandelt, nicht darauf einlaffen, die Arbeit des Berrn Berfaffere im Einzelnen zu prufen, obgleich wir febr viele Bunfte gefunden haben, welche wir beanstanden muffen. Die vorhandene Literatur ift bei der Ausarbeis tung diefer Abtheilung nicht genug benutt worben; fo hat man g. B. icon langft vom normalen Altereflaffen-Berhaltniß ben normalen Bumache unterschieden, welchen ber Berr Berfaffer mit jenem vereinigt (Seite 346). Dann ift mehrmals der Begriff von Birthschaftsgangem und Betriebeflaffe vermechfelt. Die Gigenthumlichfeit bes Birthschaftsgangen beruht in ber Ginbeit Des Befipes und der Bermaltung, mahrend für bie Betriebeflaffe die Einheit ber Umtriebszeit maßgebend ift. Seite 442 ift die Auffindung der Formel für das Maffenalter nicht erflart, und furger Sand herrn Rarl jugeschrieben morden, mabrend die Prioritat bem vorftorbenen Smalian gebührt. Unter den Dethoden gur Bolgmaffenaufnahme hat der herr Berfaffer Diejenige nach mittleren Modellstämmen gar nicht erwähnt, obgleich fie außer= ordentliche Borguge vor ber Berechnung bee holgehaltes nach Rlaffenmobellstämmen besitet. Das Brinzip ber Bayerischen Maffentafeln, welche sowohl die sectionsweise Bermeffung, als auch die Anwendung der Formzahlen zum Theil schon verdrängt haben, oder noch
ganz verdrängen werden, ist nicht entwickelt, dafür
aber die unpraktische König iche Abstandszahl aussuhrlich erklärt. Referent halt die vorstehenden Beispiele für
hinreichend zur Begründung des Urtheils, welches er über
die sechste Abtheilung der vorliegenden Schrift oben ausges
sprochen hat. Er wurde gerne noch weitere Belege anführen,
wenn der für diese Anzeige vorgesehene Raum es erlandte.

Der vierte Abschnitt ber Taration enthält "bie Berechnung bes Geldwerthes ber Walbungen." Sie ift recht flar und faßlich behandelt. Die Formeln zum Kapitalifiren von gleichmäßig steigenden Renten hätten ber Raumersparung halber wegbleiben können, indem dieselben in ber Braxis höchst selten zur Anwendung kommen.

Bir menden und nun jum zweiten Saupttheile bes vorliegenden Berfes, welcher ,, Die Staatsforftwirthschafts-Lehre" enthält. Schon oben murbe ansgesprochen, baß unter biefer porguglich bie Forftpolizei gemeint fei. Der Berr Berfaffer unterscheidet aber Die Forftrechtepflege von der Forftpolizei, und theilt erftere in die "Braventiv-Juftig" und in Die "Forftstrafrechtspflege" ein. Run heißt aber Praventivjuftig verdolmeticht: Boligei, benn bas darafteriftifche Unterscheidungezeichen ber Juftig von ber Bolizei besteht darin, daß Diefe Die Bergeben zu verhuten fucht. Auch die Forftgerichte fungiren nur ale Forft-Bolizeigerichte; benn bie orbentlichen Gerichte treten fogleich an die Stelle von jenen, wenn ein wirkliches Berbrechen vorliegt (j. B. Waldbrandfliftung, Dighandlung von ichnigenden Forftbienern). Offenbar wollte und fonnte ber Berr Berfaffer in feinem Buch unter ber Korftstrafrechtspflege nur die Uebertretung der Korftpolizei-Befete abhandeln, benn die Criminaljuftig gehört boch nicht in ein folches Berf. Bir feben alfo, bag bie beiden Abschnitte: "Praventivinftig und Forfiftrafrechts. pflege" ebenwohl der Abtheilung: "Forftpolizei" einzureihen find, und in ber That hat man fene beiden Abschnitte schon langst als Sicherheitspolizei unterschieben. In diese fallen auch die beiden erften Rapitel bes zweiten Abschnitts (Abwendung schädlicher Naturereigniffe und Befeitigung ber einer orbentlichen Benugung ber Forfte entgegenstehenden privatrechtlichen Berhältniffe), mahrend Das Dritte Rapitel (Berbreitung forftlicher Renntniffe) und ber zweite Abichnitt (Erhaltung und Berftellung der nothigen Balbflache) nichts Anderes ale Die Bohlfahrtepolizei enthalten. Endlich gehört die Besteuerung ber Balbungen ber Kinangwiffenschaft an; basjenige, mas Diese von ber Forftwiffenschaft zu lernen hat, läßt fich wohl am besten in der Baldwerthrechnung mittheilen.

Abgesehen davon, daß Referent die Berechtigung ber Staateforfmvirthichafteleise, ale ein felbfiftinbiger Zweig des forfiligen hauptfachs aufzutreten, nicht anerbennt. und daß er auch mit ber von bem Berrn Berfaffer eingehaltenen Eintheilung ber Forstpolizei nicht einverstanden ift, muß er boch bie materielle Behandlung ber letteren in dem vorliegenden Werfe für recht zweckentsprechend erklaren. Klarbeit, bundige Kurge und richtige Auswahl der wichtigeren Materien zeichnen biefe Abtheilung aus. Im Cingelnen findet Referent wenig gu beanftanben. Co heißt es Seite 498: "Der Schabenbersat bei Holzentwenbungen wird am beften in einem Bielfachen bes Berths ansgebrudt." Referent meint, ber Schabenserfas muffe stat mach dem wirklichen oder durchschnittlichen Betrage bomeffen, indem er, ebenfo wie der Werth, eine felbstftandige Größe ift. Dem Waldeigenthilmer barf nicht mehr und nicht weniger vergutet werben, als berfelbe verloren hat. Der Schabenberfat hat fich baber nicht nach bem Berthe ju richten. Etwas Anderes ift es mit ber Strafe; biefe lagt fich in einem Bielfachen bes Werthes ausbruden. - Benn ber Berr Berfaffer von ber Anftot ausgeht, daß die Forftpolizei bem Ministerium bes Innern . juzutheiten fei, fo find wir hiermit gang einverstanden, wenn derfelbe aber auch noch die Administration ber Staatswaldungen dem Ministerium bes Innern übergeben, und bem Ministerium ber Finangen blos bie Erhebung ber Belbeinfunfte überlaffen will, fo muffen wir gegen diefen Borfchlag einwenden, bag bie Baldungen auch eine fehr wichtige Quelle von Ginnahmen bilben, und daß daher das fiscalische Intereffe von der Finangbeharde ebenso gewahrt werden muß, wie die polizeilichen Rudfichten von dem Ministerium bes Innern gu beobachten find. Man hat jeber Staatsbeborbe Dasjenige mummeifen, mas in ihren Gefchaftefreis gehört; weicht man von diefem Grundfat ab, fo wird bas eine ober das andere Intereffe vernachläffigt.

Rachdem wir jest am Schlusse bes vorliegenden Berkes angelangt find, haben wir noch unser Gesammtnetheit abzugeben. Bir geben zu diesem gerne über, denn es bietet uns das Minel, manchen Tadel abzustumpsen, welcher die guten Seiten des Buches vielleicht hier und da verdedt haben könnte. Der Kritifer wendet begreisticherweise seinen Blid vorzugsweise auf die Schwächen des Werkes, welches er beurtheilen soll, und bei einer encyklopädischen Schrift lassen sich über die guten Seiten derselben im Einzelnen nicht viele Worte machen, weil ein derartiges Buch, wie wir schon oben erklärten, weniger die Aufgabe hat, Reues zu bringen, als das Bekannte flar, sassich und mit gehöriger Sichtung des Wichtigen vom Unwichtigen darzustellen.

Den Lichtpunkt bes "Lehrbuche ber Forstwiffenschaft"

sisbet die Ausumhl und Darftellung des Materials; bet Anfänger und der Richtsechnifer finden hier gerade Dasjenige, was sie beauchen; in der ränmlichen Ausbehaung hat das Werk die rechte Mitte zwischen einem mehr schematischen Grundriß und einem Handbuche getroffen, welches die einzelnen Disciplinen in dem für die speziellen Fachvorlesungen nothwendigen Umfange behandelt. Die Darstellung ist flar, kurz und bündig, Unwesentliches kommt höchst seinem andern Werke dieser Art. Die Kenntnisse, welche dem Herrn Versasser dieser Art. Die Kenntnisse, welche dem Herrn Versasser dieser Art. Die Kenntnisse, welche dem Herrn Versasser bieser Ausberbeitung seines Werke zu Gebote standen, sind vielseitig nad gründlich; er weiß sehr wohl das praktisch Anwendbare von Demjenigen zu unterscheiden, was in das Reich der Theorie, oder, richtiger gesagt, der Hypothese gehört.

Die formelle Einrichtung bes Buches fieht ber Behandlung bes Materials an Gute nach; die Stellung ber einzelnen Hauptbisciplinen ift nicht immer grundschlich gerechtfertigt, auch innerhalb ber einzelnen Baragraphen hätte bas Material öfter noch weiter abgetheilt werden können. Möge ber Herr Verfasser unsere wohlgemeinten Andeutungen bei ben folgenden Auflagen seines Werkeb, die sicher nicht ausbleiben werden, berücksichtigen. Bier Angen sehen immer schärfer als zweie, und die von und erhobenen Anstände lassen sich häusig nit ein paar Federstrichen beseitigen.

Bon allen furgen Encyflopibien ber Forftwiffenschaft ift bas vorliegende Lehrbuch unstreitig bas vorzüglichte; es ist bas einzige, welches wir bem Nichttechnifer und bem Anfanger empfehlen können. Lehrer, welche bem enchflopabischen Unterricht in ber Forstwiffenschaft ein Buch zu

Grunde legen wollen, fommen fein anderes als diefes mahlen. Drud und Papier find fehr gut. Der maßig gehaltene Breis erleichtert die Anschaffung. 24.

Bibliothet der Forst. und Jagd-Literatur. Ein Berzeichnis der über alle Theile des Forst: und Jagdwesens und über Fischerei in Deutschland erschiesnenen Schriften, umfassend den Zeitraum vom Jahr 1842 bis zum Jahr 1856. Zum buchhändelerischen und wiffenschaftlichen Gebrauch herandgegeben und mit einem speziellen Sachregister versehen van F. B. Schneider, Prosessor der Mathematif an der königlich preußischen höheren Forklehranstalt zu Reustadt Eberdwalde. Berlin 1856. Berlag von Jul. Springer. IV und 63 Seiten in & Preis: 15 Sgr.

Durch ben Literaturbericht in bem preußischen Forftsund Sagbfalenber veranlaßt, hat ber herr Brofeffor Schneiber biefe Bibliothef ber neueren Forfts und Sagbs Literatur bearbeitet. Es schließt fich biefelbe an bie Englin'iche und Engelmaun'iche Arbeit an, welche

mit dem Jahr 1842 abschloß, und geht etwa bis zum erften Biertel des Jahrs 1856. Bei einigen der aufgessührten Werfe, welche neu aufgelegt worden, ift in Alammer das Jahr der ersten Auflage bemerkt, sowie bei den wichtigeren Zeitschriften das Jahr, wann sie begonnen, oder wie etwa die Herausgeber gewechselt haben.

Die Bibliothet zerfallt in zwei Theile: bas Berzeichniß ber vollständigen Titel und bas Sachregister. Der erfte Theil ist alphabetisch geordnet, die einzelnen Schriften find meift unter dem Ramen des Berfaffers, ober wo mehrere Berfaffer, ober wo berfelbe nicht genannt wurde, unter bem erften Saupimorte bes Titels gu finden. Bei jebem Buch ift ber Titel vollständig mit Drudort, Berleger, Seitenzahl, den etwaigen Muftrationen und dem Breife beigefest. Sehr zwedmäßig erscheint es, daß bie Berte, welche mit lateinischen Lettern gedruckt find, im Repertorium mit benfelben Lettern eingeruckt wurden. Die Zusammenstellung ift wohlgeordnet, und so weit es Referent bei einer forgfältigen Durchficht zu beurtheilen vermag, vollständig. Die Zeitschriften, selbst Diejenigen, welche als. "land - und forstwirthschaftliche" für ben Korstwirth nur ein untergeorduetes Interesse haben, fund vollständig aufgeführt.

Der zweite Theil, bas Sachregister, enthält die Gegenstände nicht immer nach der oft ungewöhnlichen Betitelung, welche ihnen der Berfasser gab, sondern meistens nach selbstständigen allgemeinen Rubristen, wodurch man in den Stand geset wird, alle Schriften, welche einen bestimmten Gegenstand umfassen, leicht auszusinden. Wählen wir als Beispiel, damit unsere Leser die Einrichtung selbst beurtheilen können, den Artisel: "Bodenkunde; Bartig, G. L., Lehrbuch für Förster; — Heurthalde; — Hartig, G. L., Lehrbuch für Förster; — Geper, Gustan, Krussch, Seuft, Hippe; — Con Deutschland): Cotta, B. — (Bestandtheile des Bodens): Döbereiner. — (Bonitirung mittels wildswachsender Pflanzen): Trommer. — (Statif des Bodens): Liebich. — Siehe auch Geognosie."

Einen Mangel bes Sachregisters muffen wir barin finden, daß die Abhandlungen ber Zeit- und BereinsSchriften nicht aufgenommen find. Bei der großen Bichtigfeit, welche diese Schriften für unser Fach haben, ift es zu bedauern, und die Brauchbarfeit des Buches wird sehr badurch beeinträchtigt. Der Herr Berfasser erfenut in gewisser hinsicht an, daß der Inhalt der Zeitschriften hatte berücklichtigt werden muffen, allein er ist der Ansicht, daß bei der großen Mannigsaltigseit und dem Bolumen derselben für den Bearbeiter, wenn er nur das Bichtigste hatte verzeichnen wollen, eine andere Aufgabe, nämlich keitischer Art, entstanden ware, welcher er sieh nicht hatte unterziehen wollen und können.

Bir glauben aber, es hatte wohl ein Mittelmeg | gefunden werden tonnen, wenn der Berr Berfaffer alle Abhandlungen und Auffate aufgenommen, bagegen ben übrigen Inhalt ber Beit - und Bereinsschriften unberud. fichtigt gelaffen batte. Dem Berthe ber in ben Beitfchriften enthaltenen Rotizen, Correspondenzen zc. wollen wir damit teineswegs entgegentreten, er ift aber boch mehr vorübergebend, mas indeffen bei ben Abhandlungen baufiger nicht ber Fall ift, fie haben jum Theil einen bleibenden Berth. Gerade ihre große Menge und Manuigfaltigfeit macht beren Aufnahme in bas Sachregifter noch wunschenswerther; gewiß mare ein Anschluß an bie Laurop'iche Literatur zwedmäßig gemefen. Die hinweifung, welche ber herr Berfaffer auf Bfeil's Fritisches Repertorium macht, um dadurch eine Arbeit ber angeführten Art für weniger bringend gu erflaren, tonnen wir bei ber Eigenthumlichkeit und ber Unvollstanbigfeit bes angeführten Buches ebenfalls nicht gelten laffen.

Ungeachtet biefes wefentlichen Mangels, welchen, wie wir fehr wunfchen, ber herr Berfaffer burch einen Rachtrag heben moge, erfüllt die Bibliothef im lebrigen ihren Zwed, und fie fei hiermit ber Beachtung bes forftlichen Publifums empfohlen.

Forfiliche Berichte und Kritif über bie neueste forfiliche Journal-Literatur von 3. C. 2. Schulte, Herzoglich braunschweigischem Forfisecretär. Reue Folge. Fünfter Jahrgang. Nord-hausen bei A. Buchting. 1856. VIII und 192 Seiten. Breis: 1 Thir.

Die Einrichtung biefer forftlichen Berichte, beren vierten Jahrgang wir Seite 174 biefer Zeitung vom Jahr 1856 anzeigten, ist gegen früher unverändert geblieben. Bie wir gern anerkannt haben, daß bie letten Jahrgange namentlich durch die mehr sachliche Behandlung ber Gegenstände mefentlich gewonnen haben, fo gilt das auch von bem vorliegenden. Dem Streben, ober wie ber herr Berfaffer fagt, "bem Bollen" beffelben laffen wir alle Gerechtigfeit widerfahren, wenn wir auch nicht überall feine Anfichten ju theilen und bas Ronnen bem Bollen gleichzustellen vermogen. Dbwohl ber Berr Berfaffer meint, bag die Berichiedenartigfeit ber Auffaffung mancher forftlichen Berhaltniffe barin liege, bag er rein ein Mann ber Braris fei, nicht falsche Theorien auf einer forftlichen Lehranstalt gelernt habe, wie ber Referent, fo glaubt diefer boch, baß es eben barin liege, bag zwei Forstmanner nicht immer gang übereinstimmen fonnen, weil eben im forftlichen Leben fo viele verfciebene, fic oft entgegenstehende, Erfahrungen gemacht werben.

Bir haben es früher gerügt, daß viele Bieber-

bolungen gefunden und nicht felten gang unbebeutenbe Rotigen gegeben werben, über welche fich ber herr Berfaffer nur ju - ober abstimmend außert. In ber Borrede wird biefe Ausstellung zwar gewiffermaßen anerfannt, aber bamit gerechtfertigt, bag bie forftlichen Berichte auch eine geschichtliche Tendenz batten; fie sollen das Fortschreiten der Wissenschaft von Jahr zu Jahr zeigen. Db biefes nicht beffer zu erreichen fein burfte, wenn ber Herr Berfaffer, ftatt j. B. die einzelnen Erscheinungen im Forficulturwefen in gefonderten Artis teln gu befprechen, biefe gufammenfaßte und in einer übersichtlichen Abhandlung behandelte, geben wir bemselben zu ermagen anheim. In bem vorliegenden Jahrgange murben fich z. B. die Artifel 3, 5, 6, 8, 9 und 11 gang baju eignen, jufammen verarbeitet ben gegenwartigen Status des Holzanbaues zu erdriern, und dabei Die Fortschritte zu zeigen, welche die verschiedenen Gultur-Methoden gemacht haben. Bir führen biefes nur beispielsweife an, in ben übrigen Abtheilungen laffen fich ebenfalls berartige Zusammenstellungen machen. Bas es aber für ein historisches ober sonstiges Intereffe hat, wenn ber Berr Berfaffer auf bas Seite 54 biefer Beitung vom September 1855 beschriebene Reductions Lineal, vom Rovember 1855 auf ben Rummerirapparat, vom December 1855 auf die Ginführung ber Erercitien= Bucher in Rurheffen aufmertfam macht, und bergleichen mehr, vermögen wir nicht abzusehen, benn einmal find bie empfohlenen Dinge fehr einfach und mehrentheils befannt, und bann ift diefe Zeitung fo weit im forftlichen Bublifum verbreitet, bag die Empfehlung bes Berrn Schulte mabricbeinlich ju fpat tommt.

Beachtet find in diefem Sahrgang alle forftlichen Beitschriften, auch eine größere Angahl ber Bereines Schriften, und berührt find feche und fechzig verschiedene Begenftande, welche indeffen besondere aufzuführen der Raum nicht gestattet. Mit Bergnugen aber machen wir auf einige berfelben befonders aufmertfam, wie Rr. 2: "über Servitut , Ablofung," Rr. 14: "über Die praftische Borbildung jum Studium ber Forftwiffen, fchaft." In ber zweiten Abtheilung Rr. 1: "Einwirfung des Menfchen auf die Balbbaume," ebenfo Rr. 2: "bie lichte Erziehung ber Waldbestande," Rr. 4: "Erziehung ber Buche," Rr. 9: "die Danteuffel'iche Sugelpflanjung" u. f. f. Bir vermahren une indeffen bagegen, baß wir badurch, daß wir biefe Abhandlungen hervorbeben, unfere vollfte Uebereinstimmung damit aussprechen wollen, bas ift nicht ber Fall, es ließe fich bei einigen doch Manches gegen die Auffaffung des herrn Berfaffere fagen; wir heben fie bervor, weil wir fie fur beachtenswerth halten und wir manchen Stoff jum Rachdenken barin gefunden haben.

# Briefe.

Mus bem Fürftenthum Balbed, im October 1856. (Mittheilungen über bas Baumroben vermittelft bes fogenannten Balbteufels.)

Im herbste vorigen Jahrs erhielt ich von meiner Oberbehorbe eine unter bem Ramen "Balbteufel" befannte Baumrobemaschine geliefert, um mit berselben in ben Domanialwaldungen meines (bes Bergheimer) Forftes Bersuche zu machen. — Da bas Baumroben mit bem Balbteufel, wenngleich tein neues, aber boch ein noch wenig augewandtes Bersahren ift, und zumal die speziellere Ranipulation babei gewiß Bielen der verehrlichen Leser dieser Zeitung noch nicht befannt sein wird, so will ich mir erlauben, die Ausfährung jener Bersuche, die im Laufe des vorigen Binters Statt hatten, und beren Ergebniffe hier mitzutheilen.

Es wurden ju biefer Bersucherobung 300 Stuck, burch ben Ruhungehlan bereits jur Fallung bestimmte Eichen gewählt, die in Entfernungen von 50 bis 200 Fuß in einem jungen, 1 bis 6 Fuß hoben Buchenbestande ftanben, 50 bis 200 Jahre alt waren und unmittelbar über bem Boben gemeffen, 1 bis 4 Fuß Durchmeffer hatten. Der Boben, in welchem biefe Eichen wurzelten, ift ein ziemlich strenger Thon bes bunten Sandsteins, hier weniger, bort mehr mit geringeren und gröberen Steinen diefer Gebirgsart vermengt; ber Boben ift, in Folge seiner meift sublichen und abhängigen Lage, troden.

Die aus feche Dann beftebenbe Bolghauerrotte, welche ich gur Ansführung bes Robeverfuches benutte, war im Baumroben ohne Balbtenfel fcon ziemlich erfahren, und verfuhr beim Roben mit biefer Dafchine folgendermaßen: Die feche Dann, je zwei bei einem Stamme, legten gunachft bie oberen magrecht laufenben Burgeln ber ju robenben Baume vermittelft ber gewöhnlichen Robehade und einer Blatticonppe bis auf 2 ober 4 guß vom Burgelftode möglichft vollftanbig blos, bann murben biefe Burgeln burch Sauen ober, nach Umftanben, auch burch Sagen vom Burgelftode getrennt, auch am angerften blosgelegten Enbe burchgehauen, fobann weggenommen, und fammt ben entftanbenen groberen Spanen und Burgelbroden bei Seite auf einen Saufen gelegt. hierauf murbe ber von ben oberen Burgeln befreite Boben bis ju etwa 1 guf Tiefe anfgehadt, bei Seite geworfen und bie fich noch barin finbenben Burgeln ebenfo wie bie oberften Burgeln herausgenommen, womit bas "Anroben" bes Baumes beenbigt mar. Bebes Arbeiterpaar robete auf biefe Beife taglich amei bis vier Baume von mittlerer Starte (3 guf Durchmeffer) an. Rachbem foldermaßen eine Boche lang verfahren und fomit bas Anroben von etwa 50 Stammen gefchehen mar, murbe biefe etwas anftrengenbe Arbeit ansgefest. um nun erft - gleichfam jur Erholung und Beranberung - bie angerobeten Stamme vermittelft bes Balbteufels umangieben, biefelben unten vor bem Burgelftod und oben, wo ihre Tauglichfeit an Rnthola aufhörte, abaufagen und bas Stode und Bopfhola aufznarbeiten. Das Umgieben ber Baume beforgten zwei Danner, indem ber Gine ben 20 guß langen Bebel ber Dafdine fuhrte, ber Andere Die Biebhafen weiterhangte. Da Die Rraft Gines farfen Debelführers binreichte, bie ftarffte Giche, wenn fie richtig ange-

robet war, umzuziehen (wobei die Pfahlwurzel und die übrigen mehr fenkrecht niedergehenden Murzeln abbrachen, oder mehr oder weniger vollständig mit aus dem Boden gezogen wurden), so hatte ich es verboten, daß mehr als Ein Mann den hebel führe, um das Seil, das 1½ Boll Durchmeffer, 190 Fuß Länge und ein Gewicht von 49 Pfund hat und aus reinem hauf gefertigt ist, — vor übertriedener Anfrannung zu bewahren, resp. zu schonen. Rue da, wo der hebel auf einer sehr schiefen kläche hinaufgeschoben werden mußte, war es erforderlichen Falles gestattet, daß noch ein zweiter Arbeiter dabei behilstich war. — Es wurden täglich gegen 18 Eichen umgezogen.

Die 300 Eichen lieferten 125 Malter Stode, 63 Malter Scheitz, 94 Malter Knüppelz, 111 haufen Reisz und 9833 Rubifzsuß Rnhholz, wobei zu bemerken ift, daß ein Malter (bei 5 Kuß Scheitlänge) 80 Rubiffuß Rauminhalt hat, ein haufen Reisholz 4 Kuß hoch. 4 Kuß weit und 16 Fuß lang ift; daß fermer alles (nicht zu Ruhholz taugliche) holz bis 3 Boll Durchmeffer ins Reisholz, von 3 bis 5 Boll Durchmeffer ins Knüppelholz und das ftarfere ins Scheitholz gelegt wurde. \*) Die Murzelftode wurden so vom Schaste des Baumes getrennt, daß vom letztern an den ersteren nur ein Stumpf von 6 bis höchftens 9 Boll verblieb.

An Sauerlohn, incl. des Lohnes fur's Berausruden an bie Abfuhrmege, murbe bezahlt :

für 1 Malter Stodholg . 25 Sgr.

., I ,, Scheitholg . 8

., 1 ,. Knûppelholz 8 ,,

., I Saufen Reiehola . '6 ,

Außerbem erhielten die holzhauer für die liegenbleibenden Rutholz-Riote von jedem Boll Durchmeffer der Schnittfläche des unteren Klotendes 1 1/2 Bfennig Hauerlohn.

Bei biefen Sohnen hatten bie holghauer in ber Beit, wo ichon von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr gearbeitet werden fonnte, einen taglichen Berbienft von circa 9 Sgr.

Der Durchschnittspreis bes gemonnenen Stockholzes, bas öffente lich verfteigert wurde, war pro Malter = 1 Thir. 15 Sgr. 5 Bf., und verblieb alfo nach Abjug ber Gewinnungsfoften ein reiner Rugen von 20 Sgr. 5 Pf. pro Malter.

Das Roben ber Baume mit ber in Rebe ftehenben Majchine gemahrt nun im Bergleiche mit bem Roben ohne biefelbe ben wichtigen Bortheil, baß bas "Anroben" faum halb so viel Beit und Arbeit erforbert, indem babei nur die Seitenwurzeln in beschriebener Beise weggenommen zu werben brauchen, und bas ftets hochft mubevolle, oft aber gar nicht aussuhrbare, saft vollständige Unterminiren ber Baume erspart wird, welches lettere meist unumgänglich nothig ift, wenn die Baume burch blose Mensschenfte umgezogen werden sollen. Auch wird durch bas Roben mit bem Balbteufel mehr Holz gewonnen, da bie in die Tiefe

<sup>\*)</sup> Ein walted'icher gangenfuß ift = 0.92832 preußischen guß; ein walbed'iches Malter = 0,59281 preußischen Riaftern. Anmerkung ber Rebaction.

gefienben Burgeln nicht abgehauen, fondern, wenigftens zum Theil, vollftandig mit aus bem Boben herausgezogen werben. Enblich gemahrt bas Roben mit bem Balbteufel auch noch ben Bortheil, bag man die Gaune meiftens bahin werfen fann, wo fie am zweckmößigften liegen.

Als meine holzhauer eine Beitlang mit bem Balbtenfel gearbeitet hatten, fagte Einer von ihnen in Beziehnng auf jenen: "Das Ding ift gut, bas halt Einen fchablos." ---

Ein Uebetstand bei bem fo nühlichen Baldtenfel ift die verhaltmifmäßig furze Dauer des fontpieligen Seils. Diefen Uebeistand zu befeitigen, hat Einer meiner Collegen, bet Revierförster v. Lingelebeim zu Nieberwildungen, ftatt bes Seils mehrere Retten von je 15 Juß Länge, die vermittelst hafen und Ningen an ihren Enden leicht zu jeder erforderlichen Länge miteinander verbunden werden können, angewendet, und foll fich biese Einrichtung vartrefflich bewähren.

3m Auftrage meiner vorgeiehten Beborbe habe ich im Februar biefes Jahres burch einen hiefigen geschieften Schmiebmeifter und bem mir gelteforten Batbieufel zwei bergleichen nene Maschinen für zwei andere Forfte ber hiefigen Kreissorklinspection (Riederwilsbungen) ansertigen laffen. Es foftete bas Stud biefer neuen Balbetenfel ohne Seil 19 Thir., und mit Beil 38 Thir. 18 Sgr. 9 Pf.

Das Gewicht eines biefer neuen Balbteufel ift folgenbes:

- a) bie Retten . . . . . 821/2 Pfund, '
- b) bas übrige Gifenwerf . . 56
- c) ber Bebel (von garchenholg) 30
- d) das Geil . . . . . . 501/4

Cumma: 2191/4 Bfund. \*)

Bringt man bie oben gebachte v. Lingelebeim'fche Berbefferung an, fo wird fich baburch bas Gewicht eines Balbteufels um circa 32 Pfund vermehren, ber Preis fich aber ungefahr um 12 Thir, verminbern.

Schlieflich erflare ich mich bereit, auf den etwaigen Bunfch von Behörben ober Brivatwaldbefigern wo möglich weitere Auskunft über bas Baumroben mit bem Baldteufel zu geben und ihnen auch hier nene Baldteufel aufertigen zu laffen.

Bergheim im Fürftentham Balbed.

Ferbinand Schmibt. Revierförfter.

Darmftabt, ben 5. Rovember 1856. (Refrotog bee Großherzoglich Beffifchen Geheimen Oberforftrathe Bamminer.)

Geftern verschied babier Johannes Bamminer. Großherzoglich heffischer Geheimer Ober-Forftrath, Ritter bes Großherzoglich heffischen Ludwigs Drbens, bes Großherzoglich babischen Orbens vom Bahringer Lowen, Inhaber ber Berbienftmedaillen fir hebung ber Landwirthschaft, Mitglied mehrerer gelehrten und gewerblichen Bereine u. f. w. Obwohl schon seit zehn Jahren in Folge schweren forperlichen Leibens außer Activität, hinterläßt er noch so viete fichtbare Zeichen einer vierzigfahrigen ersprießlichen Birksamkeit in und außer bem Dienfte, baß feinem Aubenten ein ehrenber Rachruf in biefen Blattern gebahrt.

Geboren am 29. Dai 1786 auf bem Forfthaufe Riliansbers berge im Bogelsberg, ber Dienftwohnung feines als ichubenber Forfibiener augeftellten Baterd, befuchte er bie ju feinem pierzehnten Jahre bie Bauernschule ju Schatten. 3m Jahr 1861 trat er bei bem Forfimeifter w. Rrechting ju Appenrad, ale Jagerburfch in bie Lehre. Sein außerorbentlicher Drung nach Anebilbung fanb in bem Unterrichte feines Borgefetten, eines Mannes von bedentenben Renntniffen, reiche Dahrung. Jebad fonnte er nur gwei Sahre beffen Unterricht genieften, ba berfelbe 1803 ftarb. Ale Geometergehilfe brauchbar befunden, tret er fofort bei bem Ingenient : Diffgier Daas ju Darmftabt ein, welcher samals mit aus gebehnten geobatischen Arbeiten beauftragt mar. Dieser gladliche Bufall eröffnete ibm feine Laurbabn. Er murbe mit Edbarb nab Schleiermacher befannt, unter beren Anleitung er fich rafc autwidelte. Des Sage mit ben Beruftarbeiten jur Beftmitung feines Unterhalts, bei Racht mit Studiren beschäftigt, fuchte er nach zuholen, mas feine Rinderfahre ihm verfagt hatten. Seine Leiftungen im Sache ber praftifchen Geometrie fanden fenell folche Anerfennung, bag er am 7. September 1807 jum Forftgeometer ernannt und ale folder mit wichtigen felbitfanbigen Arbeiten betraut murbe. And bier zeichnete er fich fo aus, bag ibn ber Sochfielige Großherzog Ludwig I. am 25. Inui 1810 jum Affeffor sine voto am Ober : Forficolleg ernannte. Um 27. Juni 1812 erhielt er bas Botum, am 25. Mai 1816 murbe er wirklicher Dber : Forftrath, welches Amt er, fpater mit bem Brabitat Geheimer Dber : Forftnath, bie Enbe 1847 vermaltete. Sein Referat mer von Anfang an bie ju feiner, wegen eines unbeitbaren Rervenleibens erfolgten Benfionirung hochft ausgebehnt. Es umfaßte nicht allein bas gange gach ber Forfivermeffung, fonbern weiter noch die Organifation bes Forftwefens, Die Anftellung ber fougen: ben Forftbiener, bie Brufung ber Forftcanbibaten und ben Begban. Da feine gange Thatigfeit in bie eigentliche Entwickingeperiete unferes Forftwefens fallt, fo ift bie Betrachtung ber Anfichten. weiche ibn leiteten, und ber Erfolg feines Strebens nicht ohne alfgemeines Intereffe.

3m Bache ber Geometrie befolgte er genau bie Edhard'iche Methobe, und führte in bem Bereiche ber forftlichen Bermeffungen fogleich bas trigonometrifche Berfahren allgemein ein. Er grundete ein befonderes Bureau, auf welchem die Aufnahmen, Coordinaten: Berechnungen ze. gepruft und bie Rarten biernach aufgetragen werben. Dies gefcah in ber Ditte ber 1820r Jahre. Bir fennen feinen zweiten Staat, in welchem gu bamas liger Beit foon bie Forftvermeffungen auf gleicher wiffenichaftlicher Stufe fanben. Die Bermeffung und Rartirung von ungefahr 300.000 Morgen Domaniglmalb, fowie auch vieler und anfehnlicher Communalmalbungen murbe jo innerbalb zwei Jahren mit verhaltnismäßig geringen Mittein burchges führt. Je vollftanbiger alle biefe Bermeffungen fich an bas neuere Spflem in wiffenfchaftlicher und praftifcher Beziehung anichloffen. befto mehr ift ju bebauern, bag es vermöge ber exclufiven Stels lung, welche unfer fouft ausgezeichnetes Rataftermefen in binfict auf forfliche 3mede einnahm. Bamminer verfagt, mar, feine

<sup>\*) 1</sup> walbed'fches Pfund ift == 0.99936 prenfifc. Aumerfung ber Rebaction.

Bermeffungen überall an bie allgemeine ganbedvernteffung fpeziellet angubinben, ale an bas Dreiecenes. Sierdurch find viele feiner mit großem Fleif und Sachtenutuif burchgeführten Arbeiten vor ber Beit obfolet geworben; benn es liegt in ber Ratur ber Sache. bas bie fpater eintrotenben Rataftervermeffungen ihren eigenen Beg gingen und bie bereits vollzogenen forftlichen Bermeffungen nicht berudfichtigen fonnten. Dies ichmalert feboch bie Betbienfte Bamminer's um Die Forftvermeffung nicht. - Die Organifation Des Forftwefens im Großherzogthum Geffen, welche ungefahr fauf und amangia Rabre unverandert bestanben bat, ift im Befentlichen fein Bert. Gle wurde noch langer beftanben haben, menn nicht im Ratt 1848 bie peranberte politifche Stellung ber jablreichen Stanbeshertichaften eine geanderte Organisation nothwendig gemacht hatte. - In ben Prufwugen, welche Bamminer bezüglich ber forfilichen Lebraegenftanbe mabrent eines Beitraums von ungefahr breißig Jahren faft andichlieflich beforgte, folgte er bem Bringip unbedingter Bebr : und Bernfreiheit; baffelbe bat fich im Allges meinen baburch bewährt, bag febr viele Manner von vorzüglichen Renntniffen aus bem Großberzogibum Deffen bervorgegangen find. und in vielen ganbern in und außer Deutschlands eine ehrenvolle Stellung gefunden haben. Richt fo gunftig war ber Ginfluß Diefes Spfteme und ber bamit verfnupften Aufftellung von Rategorien-Brufungen fur ben Forftbienft fregiell im Grofherzogthum Deffen; benn ba in anberen Sachern ber bergebrachte Bang befteben blieb, fo fabrte bie Leichtigfeit, mit welcher Die Unwartichaft gum Forfibienft erworben werben fonnte, unferm Sach ungewöhnlich viele Afpiranten ju. hierburch ift bie Fatalitat entftanben, bag bie befferen, ftrebjameten Manuer fich, theliweise burch Bermittlung Bebefinb's und heber's bem auswärtigen Dienfte gumanbten. und bie bleibenben geft im berangerudten Alter jur Anftellung gelangten. Bedoch bat ber miffenfchaftliche Stunbpunft unferes Forftbienftes bierdurch noch nicht gelitten. Die vielen aus bem Grofherzogthum Geffen hervorgegangenen Rorpphaen, wie Gartig. Rlipftein, Bunbeshagen, Bebefinb, Gener, Jager n. f. w., haben fo mennigfach und nachhaltig angeregt, bag es an tuchtigen Dannern nicht fehlt. --

Die ausgebebnten Berufsaefchafte, welche nach Borftebenbent bem Berewigten oblagen, hinderten ihn nicht at außerbienftlichem Birfen. Inebefonbere waren es bie landwirthichaftlichen Intereffen, welche er mit nuermublichem Fleife ju forbetn fuchte. Bir glauben foin beftes Berbienft gerabe hierin ju erfennen. Dit ber größten Uneigennüsigfrit unterrichtete er in jebem Binter fünfzig und mehr Bauernfohne in ben praftifchen Aufgaben bes Biefen : und Wegebanes, und zwar mit foldem Erfolge, bag in bem gangen Großherzogehum ein febr regen Gifer fur Die Borbefferung ber Blefen-Cultur gewedt murbe. Die Anerfennung, melde bas großere Bublifum ibm in biefer Begiebung jugemenbet bat, ergibt fic jur Gonuge barand, bağ viele friner Schuler außerhalb bee Großherzogthums, ja felbft außerhalb Dentichlands Befchaftigung und ehrenvolle Anftellungen erhielten. Die einfachen Borrichtungen, mit wolchen er Die Divellir : Inftrumente ausftattete und ihre wohlfeile herftellung ermöglichte, bat nicht minber baju beigetragen, bem funfigerechten Biefenban eine fonellere Ausbreitung ju verfchaffen. Eine Schrift, welche er über biefe 3meige bes laubwirthichaftlichen Biffend im Sahr 1836 Beraudget, ift anerfaunt ein burch und burd proftifdes Bud. Git befondetes Berbienft far Die Umgegend bon Darmftabt -hat fich Bamminer burch bie Ausffihrung grofintiger Balbanitigen in ben Borbergen bes Dbentvalbe erworben. Der Plan bagn murbe von ihm in Gemeinfchaft mit Rlipftein entworfen und erfrente fich ber befondern Brotection bes bamaligen Erbgroßherzogs, nunmehrigen Großherzogs Lubwig Ha. Die Berfammlung ber fudbeutichen Forftwirthe an Pfingften 1845 gub Berantoffung, bag biefe Balbanlagen von ben angefebenften Rotabilitaten ber beutiden Forftwirthicoft freziell befichtigt murben. Seithem find fie Buffer vieler abnlicher Anlagen in Denefchlanb geworben. Gine Rarte berfelben murbe von Bamminet im Jahr 1842 berausgegeben, und wird noch jest ale ein Subroc in bem fconen Dbenmalbe von ben gahlreichen Reifenben, welche bie Anlagen beinden, mit Borliebe gefeuft. Bamminer war ein Mann von befonberen Beiftesgaben und ungewöhnlicher Behart-Ithfeit. Die Energie, mit welcher er fein Streben verfolgte, fronte geringe Mittel oft mit überrafdenbem Erfolge. Seine Liebe jum angeftammten Fürftenhaufe verbient die rührenbfte Anertenmung. Er hinteriaft viele Denfchen, welche ihm großen Dant 103. ichuldig find.

Aus Burttemberg, im Rovember 1856. (Grundung einer neuen forftlichen Beitschrift. Ueberfchuffe bee Forftetate. Solziamenernbte.)

Das Bichtigfte, mas ich biesmal in forftlicher Beniebung mitgutheilen habe, ift die Aufhebung ber feit bem 1. Juli 1850 bestandenen Monatidrift für bas marttembergifche Forftwefen. En ihre Stelle tritt am 1. Januar 1857, im Ginflange mit ber bei anderen Gollegien bereits beftebenben Ginrichtung, ein Amisblatt für bie gefammte Dberfinangfammer (Domanen, Forft : und Bau-Mbtheilung), und ale Briparunternehmen eine "Donatich rift für bas Borks und Jagdmejen mit befonderer Berude fichtigung von Gubbeutschland," welche in Stuttgart bei 3. Lindenmann unter der Redaction von Forftrath Dr. v. & win u er in Lieferungen von zwei bie brei Bogen um ben Jahrespreis von 4 fl. erfcheint. Diefer neuen Beitschrift haben fic ausgezeichnete forftliche Rrafte bee fublichen Dentichlande angefchloffen, und es maren bie biesfallfigen Berhandlungen icon fett einiger Beit im Bange. - Das Jahr 1856 hat unter bas Forfiperfonal viele Auftellungen und Auszeichnungen gebracht, namentlich in ber Rloffe ber Revierforfter, und es ift bem Ginfenber überhaupt fein Land befannt, in welchem wiffenschaftlich gebildete Dienftcanbibaten beffere Ansfichten auf Berforgung batten, ale Burttemberg, mogegen es fich bei ben "praftifch gebilbeten Bewerbern" entgegengefest verhalt. Man ift aber bem Bernehmen nach langft baran, ben in bie jenige Beit nicht mehr paffenden Unterschied zwischen "wiffenschaftlich und praftifc gebilbet" auszugleichen, und fur bie jungen Forftleute eine zwedmäßigere Bilbungelaufbaby und Dienftprufung porgufcreiben. - Der Borftetat, melder von 1846/an bei 600 000 Morgen Staatsmalbungen auf jahrliche 1 100 000 fl. Reinertrag verabichet ift, foll, wie allgemein glaubwurdig verfichert wird, in Bolge ber venftarften Rusholzerzengung und ber febr geftiegenen Rusholzpreffe einen Jahreenberichuß von beilaufig einer halben Dillion gewähren.

Die Brennholzpreise find zwar auch geftiegen, boch haben fie nicht ! ben Stand von ben Jahren 1830, 1846 und fo meiter erreicht. -Das Erzengnig von Beigiannenfamen ift gang vorzüglich, fowohl an Qualitat, ale Quantitat, und ficht ber Breis nur auf 21/2 fr. pro Bfund Camen. Auch Sichten = und Bohrengapfen gibt es in Menge, wogegen Gicheln und Buchein unfere hoffnungen abermals getanicht haben.

> Bom Dain, November 1856. (Funfgigjabriges Dienftjubilaum.)

Die Thatigfeit bee Forftmanns ift meift mit fo vielen Daben und Strapagen verbunden, bag faft Alle, bie fich nicht einer eifernen Gefundheit erfreuen, foon im mittlern Alter bei voller Mannes-

fraft vom Tobe babingerafft werben, wogegen aber Diejenigen, beren Rorper ben Bitterungeextremen Eros ju bieten im Stanb ift, burch die flete Bewegung in ber freien Ratur ein hohes Alter ju erreichen pflegen. Go feben wir in unferm fleinen Raffan noch mehrfach Manner, bie fcon über ein halbes Jahrhundert im gorftbienfte thatig find, ihre Bunctionen noch vollstandig erfullen, j. B. bie Bergogl. Dber = Forfttathe Benth in Dillenburg und Dern in Bieebaben, ben Bergogl. Dberforfter Fabricius in Berborn. wovon ber eifte und lette bereits am 12. Dovember 1853 und ber ameite am 1. Januar 1854 bas fünfgigfahrige Dienftjubilaum feierten. An biefe reiht fich ber Bergogl. Dberforfter Bobmann ju Ronigftein, welcher am 13. October 1806 jum Forftauffeber ernannt worben mar. - Da ber altefte Sohn, wie vier Schwiegers fobne beffeiben naffauifche Forftbeamten find, fo nahmen biefelben Beranlaffung, am 28ften vorigen Monate ben alten herrn mit einer fleinen Jubilaumefeier ju überrafchen, und ihm babei einen Bofal ju überreichen. Dbwohl ber Jubilar ein Dann von altem Schrot und Rorn und von allen Demonftrationen fein Freund ift, fo ergriff es ihn boch freudig, ale fich feine Rinber um ihn verfammelten und ihm mit Bezugnahme auf Diefen Beltabichnitt ihre Bludwuniche barbrachten. Diefen fcoffen fic bie gorfter ber Dberforfterei, die Beiftlichfeit, ber Magiftrat ber Stabt ac. an, um ihm Gefühle ber Freube, bes Bohlwollens und ber Dochachinna auszubruden. Auch Bonner und Freunde bes Baufes hatten es nicht unterlaffen, biefes fcbriftlich ju thun. Gine befondere Freude machte es bem Befeierten, ale ibm fein altefter Sobn, ber Bergogl. Dberforfter 2B. in Gl. mittheilte, bag er von bem herrn Dber-Jagermeifter Freiherrn v. Gilfa (bem Chef bee naffauifchen Forft: wefens) beauftragt fei, bem Jubilar beffen Bludwunich ic. ausgufprechen. - Co fant ein burch Diensttreue und firenge Rechtlichfeit ausgezeichnetes und burch eine gludliche Birffamfeit gefrontes Leben allfeitige Anerfenung. Doge bem alten Beren noch manches Jahr mit ber feitherigen Befundheit und Beiftedfrifche beichieben fein!

Aus Stepermarf, im Rovember 1856. (Bitterungeverhaltniffe. Culturnachrichten. Samenpreife. Jagb=Berhaltniffe und Ergebniffe. Bolgpreife.)

Bahrend ber December 1855 ungewöhnliche Ralte (bis - 22 R.) brachte und ber Januar fic burch anhaltenbe maffen-

hafte Schneefalle anszeichnete, brachte ber Februar angerft milbe Bitterung, welche ein entsprechend frubes Grmachen ber Thierund Bflangenwelt hervorrief. 3m Rarg fant wieberum bas Thermometer in einigen Rachten auf - 5°; nach mehrmaliger Bieberholung biefer Spatfrofte im April wurde ber lette am 8. Rai beobachtet. Babrent aus Beftbeutschland und Fraufreich farte Regenguffe mit Ueberichwemmungen berichtet wurden, litt ber großte Theil Stepermarts von Mitte Mai bis faft Aufangs Juli an außergewöhnlicher Durre und bige; von jener Beit an bis jest hat bie Witterung einen normalen Berlauf gehabt. Intereffant ift ble im heurigen Binter mehrmals beobachtete Erfcheinung bes fogenannten "Jauchwindes;" es ift bies ber italienifche Sirocco, welcher bei vorherrichend fublicher Richtung auf furze Beit ploplic unglaubliche Temperatur - Extreme berbeiführt, an ben Schneegebirgen ber norischen Alpen meiftens gebrochen und jenfeit berfelben, j. B. in Bien, nie mahrgenommen wird. Referent beobachtete mahrenb ber ftrengen Ralte im December vorigen Jahre Abende gegen 5 Uhr in Folge eines eingetretenen Jauchwindes ein Ginten bes Thermometere von - 16 auf - 3, mabrent bes anbern Tages bei Sonnenaufgang ber frubere Brab wieberum erreicht mar.

Der porftebenb furg gefchilberte Bitterungeverlauf außerte fich in forfilicher Beziehung theile vortheilhaft, theile nachtheilig. In Folge ber fruben Ralte und Schneefalle tonnte im Oberlande bie Sanptriesarbeit im December beenbet werben. Die burch bie milde Februarmitterung fehr fruh erwecte Forftinfettenmelt (Referent fab am 7. Bebruar an frifc aufgeflaftertem Dolge ben Bostrichus typographus jahlreich fcmarmen) wies die im Marg eingetretene Ralte in Die Grengen ber Unichablichfeit gurud. Uebers haupt ift es vorzüglich bie Ratur unferes Gebirgslandes felbft. welche einer verheerenden Bermehrung ter Forftinfetten Schranten fest, indem alle übrigen Berhaltniffe (Unterlaffung ber Stodrodungen und Durchforftungen, langes Liegenlaffen unentrinbeter Bolger im Balb, überhaupt "Forftunwefen" in ben Bauernwalbungen ac.) ber Jufeften . Meberhanbnahme nur gunftig finb.

Durch bie ermahnten, oft wieberfehrenben Spatfrofte litten bie porjährigen und 1854r Pflangenlturen je nach ber Bobenbeichaffenbeit fehr bebeutend. Referent infpicirte mehrere 3och große Sichten= Entturorte (namentlich folde, wo vor ber Berpflanzung ber Rafenfilg um bas Bflangloch geschält und ber Boben gelockert war), auf welchen ber Groft buchftablich fammiliche Bffangen gang ausgezogen hatte. Ge ift bier hauptfächlich bas Ansziehen burch bie hanfigen Spatfrofte, welches ber Cultur ber Schlage im Dochgebirge fowohl, ale in ber Gbene, bie mefentlichften hinberniffe entgegenftellt. Rimmt man noch hingu, bag bie Durre im Dai und Juni ein Miglingen ber meiften heurigen Soatkampe jur Folge hatte, fo muß man für einen großen Theil bee Landes bae heurige Sahr in forftlicher Beziehung ein ungunftiges nennen, jumal ein großer Theil ber Balbbefiger, burch Bemuhungen bes Forftvereins und ber Regierung fur Forfteultur faum empfanglich gemacht. fic burch berartige ungunftige Gulturerfolge leicht entmnthigen lagt. Bene Durre mar ber Art, bag auf feichtfrumigen Gubfeiten an 25 bis 30 jahrigen Birfen bie Blatter ichrumpfren, gange Beftanbe im mahren Sinne bes Bortes bie Blugel hangen ließen und Blefen gang ausbrannten. In Folge bavon waren Aufangs September Apftaftanien theils ihres Blatterichmudes gang beranbt, theils letterer wenigftens burr, und viele Baume ber genaunten Baumsgattung boten um biefe Beit ben feltenen Anblic, bag einzelne Zweige jum zweiten Male Bluthen und Blatter trieben.

Mit Ausnahme ber versumpsten Thalnieberungen, in benen iber Frost vom 8. Marz bie Eichenbluthe zerflotte, hat indes ber trockene Borsommer auf eine normale Entwicklung der Bluthenund Truchtbilbung ber Coniseren gunftig gewirft, indem er und
eine fost allenthalben ergiebige Samenerubte verschafft zu haben
scheint. Es ist dies von um so größerer Michtigkeit, als in der
That hener die Aussührung von Saatculturen wegen kaum erschwingslicher Samenkoften eine sehr beschränkte fein mußte; denn während
z. B. Wiener Samenhandler für ein Pfund Köhrensamen 5 st. C. M.
forderten, sind die heurigen Aussichten der Art, daß der biesige
Korstverein als Minimal: Ankausspreis für einen Centner Fichtensamen
30 fl., für Föhren 40 fl. und für Lärchen 50 fl. den sich mit Waldsamen. Gewinnung beschäftigenden Judividuen garantiren konnte.

Die Bunben, welche in einzelnen ganbestheilen burch vorjah: rige Sagelichlage bem Balbe gefchlagen murben, find vernarbt. Bir find namlich an biefem Recepre (namentlich feit burch unverzeihlich leichtfinnige Entwalbung ber benachbarten hochberge unfere Blig : und Electricitateableiter in ber Geftalt von garden und Sichten ber Art bes Unverftanbs unterlegen finb) fo gefegnet, bag bie geringere ober größere Frequeng ber hagelfchlage (hier ju Banbe "Chaner") mabrend ber Begetationezeit forftlich febr einflugreich ericheint. Referent fab Riefernftangenhölger, bie er aus gewiffer Entfernung von ber Riefernraupe befallen glaubte, bie aber bei naherer Betrachtung, namentlich ber abgefchlagenen, mehrere Bollboch ben Boben bebedenben jungen Triebe vom Bagel getroffen maren. Behnjahrige Sichtenenlinren fcbienen (von ber Binbfeite aus betrachtet) mit ftartem Safenidret burchichoffen; Gargfluß und fonberbare Rrummungen ber Bweige finb unpermeibliche Folge. Das mertwarbigfte Anfeben bietet ein in ber Rabe ber hauptftabt giemlich erponirt gelegener, gegen Nordweften ans Belb grenzenber 50jahriger Riefernbeftanb. In Bolge eines vor brei Jahren Statt gefundenen ungewöhnlichen Schauers find bie Stamme (circa 20 Rlafter in ben Beftand hinein) minbeftens auf ein Drittel ihrer Bobe, von oben gerechnet, auf ber ber Sturmfeite jugefehrten Galfte total ber Rinde beraubt und felbftverftanblich jumachelos geworben. Die heftigfeit bes hagels ift gewöhnlich ber Art, bag Bein, Dais, Gras, Cerealien total niebergeichlagen werden; bas Lanbvolt verfuct bei Berannahen ber mit eigenthumlichem Colorit verfebenen Schauerwolfen alles Dogliche, um fie burch Lufterichutterungen mittelft Glodengelaute, Bollericuffen ac. ju gertheilen. Das einzige Palliativmittel hat aber gewiß nur ber Forftwirth in ber Banb burd Aufforflung ber vor Decennien entwalbeten und beghalb verwilderten hochgebirge, weßhalb die falferliche Pramie pou 1000 Ducaten fur Die gelungenfte hochgebirgecultur ben Dant ber Ration in hobem Grade verbient.

Auf die Ergiebigfeit ber Jagb wirfte die Bitterung entichieden gunftig; Safen und Subner find gut gerathen; Subnervoller von 25 bis 30 und mehr Stud flud nicht felten. Ueberhaupt beffern fich die hiefigen Jagbzuftande fichtlich, und fie wurden bei bem Umftande, daß die Gemeindejagden in angemeffenen Begirken verpachtet

werben muffen und größtentheils in bie Danbe reicher Grunbbefiger gelangen. balb nichte ju manichen übrig laffen, wenn bem Frevel burch eine zeitgemäße Jagbpolizeis und Straf Drbnung geftenert murbe. Theile ift es bie bem Steperer in die Saut geheilte Jagb-Leibenschaft, um beren willen er Alles magt, theile ber burch bie Terrainbilbung bes Canbes nothwendige Mangel gefchloffener Drts fchaften, welche bie Banbhabung bes Jagbidunes ungemein erichweren; es ift aber auch nicht ju lenguen, bag bas Unterfuchungs =, Strafund Straferecutions : Berfahren ber politifchen Beborben, bei benen bie pflichtmäßige Berficherung bes Denuncianten nicht immer als Ueberführungeindicium gilt, ju laft betrieben wird. Auch find bei ben Bilbfreveln, noch mehr aber bei ben Forftfreveln bie fogenannten Abfindungen noch im beften Buge, weil ber Balb - ober Jagbbefiger im Gangen ohne Ginmifchung ber Behörbe babei noch am beften wegfommt; allein es bleibt immer eine Calamitat, wenn ein Bergeben nicht geftraft, fonbern nur Erfat geleiftet wirb. Rur burch Strafen, von ber Staategewalt verhangt, gibt es gurcht, und fo lange es an folden Staatsorganen fehlt, die theils ex officio anzeigen muffen, und die theils bas Intereffe ber Stagtepolizei bei ben politifchen Behorben vertreten. geht bie Forft =. Jagb = und Felbpolizei feiner beffern Butunft entgegen. (Stepermart befitt noch feine Feld polizei : Drbnung; ber Beftoblene muß beweisen und ben Rechteweg betreten!) Referent hat vor Rurgem Belegenheit gehabt, bei bem Jagbperfonal eines Dominiume bie feit einem Jahr abgebangten, von Bauern anf Rebe, Bafen, Bubner, Sonepfen ac. gestellten Schlingen gu befichtigen, und fann perfichern, daß biefer Borrath nach Ihrer heffischen jagbpolizellichen Anschaunngsweise ins wirklich Unglaubs liche geht. Benben wir une von biefer, bem Sugelland entnommenen Thatfache bem Bebirge ju, fo finben wir bort bie Buftanbe noch folimmer. Um fo erfreulicher ift übrigens, ungeachtet aller biefer Buftanbe, bas beurige Jagbergebniß in bem Bemereviere Gr. faiferlichen Sobeit bes Ergherzoge Johann, auch bei Ihnen noch als Jager von Schrot und Rorn in unvergeflichem Anbenfen fichend. Bon feche Schugen, barunter Ge. Dajeftat ber Raifer und ber immer noch ruflige eble Jagbbefiger, murben in gehn Sagen bes Septembere 114 Bemfen erlegt; und jur richtigen Burbigung biefes Refultate ift ju bebenten, bag bies nicht ein parfartiges Bagen ift, fonbern bag nach echter, alter Baibmanneart ber Bachfene fpanner verpont, ja fogar nur bie einlanfige Burichbuchfe geftattet ift. Das fragliche Revier umfaßt 48 000 Joch und ift eine moble gehegte Bfangfiatte bes eblen Gemewilbs. ohne welche letteres in unferen Dochbergen balb ausgerottet fein murbe.

Die hotzpreise find bei dem allgemeinen Aufschwunge der Indufteie im Steigen. Sie variiren übrigens bei der Mannigfaltige feit der Bringungs und Absahverhaltniffe, auf furze Entferuungen hin, der Art, daß deßfallfige Angaben ganz werthlos erscheinen. Bahrend in der Landeshauptfladt die 72 Rubiffuß Derbholzmaffe enthaltende Biener Rlafter harts (gewöhnlich Buchens) holz 10 bis 12 fl. und Beichs (meiftens Nadels) holz 8 bis 9 fl. fostet, betragen die Breife bei nur funfs bis sechsstündiger Entfernung faum den dritten Theil jener Biffer, und die Orte find nicht seiten, wo eben das holz gar keinen Preis hat. Die das Land der Lange nach burchziehende k. f. Subbahu ift um so weniger im Stand

eine größere Ausgleichung ber Preife zu ermöglichen, als bei bet zur Beit noch bestehenden Sohe ber Frachtsage ber holztransport im großen Ganzen durch Floß und Achse bewerfftelligt wird. Der bereits in Angriff genommene Bau einer Zweigbahn, welche suft ben ausschließlichen Zweck hat, Brannfohtenflöße von enormer Mächtigfeit einer allgemeineren Confuntion zugänglich zu machen latt übrigens ein baldiges Sinken der Brennholzbreife in Ausstcht kellen, so daß rationelle Waldbesitzet die Anzucht ftarkerer Ausholz-Sortimente ins Auge fassen und bei Ertragstegelungen auf Ingrundes legung höherer Umtriebe bringen.

Aus Defterreich, im Rovember 1836. (Ministerialvorfcriften über Betriebseinrichtung ber Reichsforfte.)

Ale einen erfreulichen Fortichritt in forftlicher Begiebung burfen Sie eine Dinifterialvorfchrift "fur bie Bermeffung, Schatung und Betriebseinrichtung ber Reicheforfte (giltig fur alle Rronlanber)" begruffen. In letterer Barenthefe liegt qualeich ber Schluffel ju bem Umftanbe, baf bie fragliche Borfdrift bei ber unenblichen Mannigfaltigfeit ber forftlichen Berbaltniffe bes Raiferftaates numöglich in specialia eingeben fonnte, fonbern ber Diecretion bes betreffenben Berfonale aberlaffen mußte, bei ber Betriebe inrichtung fich ben Localverhaltniffen gu accommobiren. Die (allgemein befannten) Bunfte, welche hierbei ine Muge gu faffen find, wie Bahl ber Bolg = und Betriebsarten, ber Umtriebs: geiten, Berudfichtigung ber Abfagverhaltniffe, ber Bedurfniffe ber Ration und bes Staates ac., find fury und pracis bem Sarator ins Bebachtniß gurudaerufen, ebenfo wie bie Borichtiften über Bermeffung und Rartirung, uber Bilbung bet Birthichaftegangen, ber Betriebetlaffen, Diftrifte und Abtheilungen über Dolgmaffenaufnahme x. bem anerfanut Buten anderer Staaten entnommen finb. Bas die Art ber Ertragsermittelung betrifft, fo unterfcheibet bie Borfdrift zwei Falle, benn (\$ 45) "fur Borfte, Die nachaltig an bewirthichaften finb. ift entwedet junachft blos eine fummarifche Bestimmung bes Bolgertrages vorzunehmen, ober aber vorerft eine beilaufige gutachtliche Bertheilung ber Balbbestanbe auf bie einzelnen Berioben ju bewerfftelligen;" handelt es fich um eine fummas rifche Ermittelung, fo ift er fur jebe Betriebellaffe fpeziell an veranschlagen und im Beiteren butch Betriebeplane ficher ju ftellen. Sofern wir ein in ber Borfdrift enthaltenes Bablenbeifpiel richtig verftanben haben, geschieht bie Gtatebeffimmung folgenbermaßen: Begeichnet nv = Rormalvorrath; wv = gegenwarfigen Borrath; wz = wirflichen gegenwärtigen Gefammigumache; nz = "ben gefcaten Durchichnitteertrag," auf welchen wz "muthmaßlich" im Laufe ber Ginrichtungszeit fteigt; u = Umtriebe . refp. Ginrichtungezeit; fo ift ber burchfcnittliche Jahreszumach's bee erften Umtriebe = wz + nz und ber gesammte Umtriebe. qumache = u (wz + nz), und ee betragt bie gefammte umtriebenugung =  $\frac{\mathbf{u}}{2}$  (nz + wz) + wv - nv. \*)

Die Art. wie Die Masgleichung bes Rormal= und wirflichen Borrathe erfolgen und bet Rormelanftand betgeftellt werben foll, bleibt bem Direfchaftofahrer je nach ben Localverhaltniffen abere laffen, jeboch ift empfohlen, Sprunge in ben Bertoben : Ctate ja vermeiben , und uwalichft all mablige Ausgleichung anguftreben. -Banbelt es fich um vorlaufige gutachtliche Bettheilung ber Balbbeffanbe auf ble einzelnen Birthichaftsperioben (ameiter Ball), fo foll bie Schfagorbnung fo festgefest werben, ball innerhalb bee betreffenben Umtriebe bas bem Birthichaftegweit entiprechenbe Beftanbeeverhaftmis 'nach Röglichfeit berbeigefahrt merbe. Die auf einerlei Bonitat rebneirten Beftanbeeffachen find auf bie Ditte ber betreffenben Beriebe einzuschaben und zur Erreidung ber jeweiligen Betriebszweite "ju verfchieben;" ober es ift, mit anberen Borten, für gewiffe 3mede bas combinirte gads mert porgefeben. - Mus Borftebenbem ift ju entnehmen, bag bet Berfaffer "ber Borfcheift" mit bantenewerthet Tolerang bie Babl ber einen ober ber anbern Taxationemelhobe überläßt, und wer fich überhaupt in praxi mit Sexationearbeiten befchaftigt bat, wird fic flar barfiber fein, bag bei blefen Balbanftanben bas gachwert ben Borgug verbient. bei jenen bas Rupprotent und wieder anderen eine andere ober bie oben geftilberte Dethobe, welche bei fonfliger Aebnifchfeit mit ber Cameraltare infofern Driginalitat befitt, als ber Durchfchnitt aus wirflichem und Rormal Buwache (bas Gintreten bee lettern in ber Ditte bee Umtriebe) unterftellt wirb, Bortheile bieten. Da bie Borfdrift im Allgemeinen nicht ine Minutiofe geht, fo begegnen wir übrigens mit um fo größerer Bermunberung einer Beftimmung bes § 50, nach welcher bem Umfand, ob ber Borrais fur ben Anfang, ble Ditte ober ben Soins ber Begetationszeit berechnet wirb, bei ber Borratheermitts lung Rechnung getragen werben foll; benn bie Differengen, welche fich aus der Berfdiebenheit ber fraglicen Berechnungszeit ergeben, burften wohl ale verfconinbent gegen bie bei ben gewöhnlichen Dodwaldumtrieben fonft möglichen und unvermelblichen Schanngefehter ju betrachten fein. 145.

Bom Saunus, im Rovember 1856. (Bejug von Saattaftanien. Anban ber Beiferle. Brennfraft berfelben.)

3m Septemberhefte biefer Beitung Seite 341 murbe um Angabe einer Bezugequelle von Samen ber echten Raftanie gebeten.

im Sinde ber bfterrichischen Cameraltare nach ber einsachen Formel nv = u.p.z. bestimmt, so reducirte fich (vorandsgeset, baß ein Borrathe plus ober Deficit in gleichen Raten absorbirt ober erspart werden sollte) die Berechnung bes 3ahre getats auf Rormel

$$E = \frac{\frac{u}{2} nz + \frac{u}{2} wz + wv - \frac{nz \cdot u}{2}}{u}; \text{ mithin}$$

$$E = \frac{\frac{u}{2} wz + wv}{u}$$

$$E = \frac{uwz}{2u} + \frac{wv}{u} = \frac{wz}{2} + \frac{wv}{u}.$$
Anmerfung bee References.

<sup>\*)</sup> Der Rormalvorrath foll nach ber "Borfchtift" (mit Sunbese hagen) nach Ertragstafeln bestimmt werben. Barbe er

Da befauntlich bie Roftanien vom Tannas (non Krouberg, Mammoldhain, Renenhain, Aftenhain ac.) benen von ber haardt im handel aberall megen ihrer Große und Schonbeit vorgezogen werben, fo glauben wir mit gutem Gemiffen Saatfaftaneen von Gronberg empfehlen ju tonnen. Diefen Berbit foftete bafelbft bas Bollpfund großer Raftanien 8 bis 9 fr. und fleiner 4 bie 5 fr. Die Sauptbeschäftigung eines großen Theiles ber Bevalferung von Grouberg bitbet ber hanbel mit Dbftlaumen, frifdem und barram Dbft en gros et en detail in Rabe und weiter Ferne, und burften beschalb von ba febr leicht que Santfaftanien zu beziehen fein. Unter vielen Anderen befaßt fich mit biefem 3meige 3. G. Gichenauer, Sandelsgartner in Eronberg. Auch glauben wir, bag bie bortigen Bergeglichen Dberforfter, Die Berren Binter gu Gronberg und Bohmann ju Ronigftein. Ach wohl baju verfteben mutben, bei Ginfendung bes Betrages for benfelben Raftonien angufaufen und ju . überfenben. Gelbft Ginfenber ift erforberlichen Falles bereit, burch feine bortige Brivatbefanntichaft etwaige Bunfche ju vermitteln, menn ibm biefelben burch bie Redaction ber Allgemeinen Forft : und Jagb : Beitung mitgetheilt merben. -Am beften wird man thun, Die Bestellungen febon im September jeben Jahres ju machen.

Schließich glauben wir noch barauf ausmerkam machen ju muffen, bag man wohl baran thun wird, bie Raftanien beim Empfange fofort auszupaden und auseinander zu breiben. Da wir ficher wiffen, daß Landleute mitunter diefelben ben Tag früher, als fie zu Maret gebracht werden, eine Beitlang in Baffer einweichen, um ihnen baburch ein größeres Gewicht und ein volleres Ansehen zu geben, wodurch man aber Gefahr läuft, daß die Raftanien bei langer Einpactung schimmelig werden und verberben.

Aus ben Berhanblungen bes ichleftichen Forftvereins haben wir erfeben, bag man baselbst bem Anbaue ber Beißerte eine febr bebeutenbe Ausmerssamseit wibmet. Auf bie in Raffau gemachten Erfahrungen, baß, biese allerbings burth ihr icones Aeußere, burch ihren außerorbentlichen raschen Buche auf geeigneten Stellen fo fehr bestechenbe Golgart ein hotz von außerft geringer Dauer und sehr geringer Brenufraft liefert, glauben wir vor aligu großer Anwendung, besonders vor horstweiser Einpftanzung in ludenhafte hochwaldbestände warnen zu burfen. Nach unferen bereits im Jahr 1848 an zwanzigjahrigem, ans bemselben Bestand entnomme-

nem Rothbuchen. Schmarze und Beißertene Stammholze gemachten Unterfuchungen verhalt fich die Brennfraft diefer Solzagen wie 1.00: 0.66: 0.53; welchem Barkaltuiß auch die auf dem Bafter walde durch offentliche Golzuerfleigerungen an den Meiftbietenden erzielten Pueife entsprechen.

In Maffan hat die Beiserle wiel geleistet; auf bom Besterwalde wurden unübersehbare Glachen, viele Tansende von Worgen
unbestackter Beibelandereien bamit aufgesorstet; doch jest, wo man
ein Schusholz auf dieser Gochebene hat, wendet man fich befferen
holzarten zu. — Die größten Beiserlenbestände besinden fich in
der Obersöckewi Marienberg, hachenburg und Rennetod, und
empfehlen wir Jedem, der fich um diese halzart intereffert, und der
die dei dem Auban, Berhalten der Bostände beim Weidetrieb, über
die Gite und Nerwendung \*) des holzes auf dem Besterwalde
gemachten Ersahrungen kennen zu iernen wünscht, den herrn
Obersörster herget in Marienberg.

Aus Defterreich, im Rovember 1856. (Berichtigung, die achtzehnte Bersammlung der beutschen Land, und Forftwirthe zu Pragbetreffend.)

Die im Rovemberheft Ihrer geschätten Beitschrift enthaltene, aus Brag batirte briefliche Correfpondeng bedarf einer Berich: tigung. Benn es namlich bort mortlich beißt: "Die Ausftellung biefer forftlichen Gruppe mar vorzüglich gelungen, und bie ebenfo fone, wie finnige und zwedgemaße Anordnung, welche von bem f. f. Forftrathe herrn Grabner ausgegangen mar, verbient eine befondere Anerkennung" - fo ift biefe Angabe infofern unrichtig, ale biefelbe nicht bas Berf bes herrn ac. Grabner, fonbern bes herrn Forftrathe Smoler ju Brag mar, ber fich überhaupt um bie Leitnug ber Berfammlung fowohl, als um bie Ausftellung bie größten Berbienfte erworben bat. Seine Bemühungen maren in ber That nicht gering; er mußte bitten und brangen, um bie Musftellungeobjecte jufammen ju bringen; er hatte gar feine Bilfe, mabrend bie Borftanbe anderer Ausstellungsfectionen ein Comité von Sachmannern binter fich batten, und mabrent Berr Forftrath Smoler in Brag ale Forftwirth allein fanb.

Bir glauben biefe Berichtigung um fo mehr geben zu follen, ale herr Forftrath Grabner in Bien biefelbe felbft munichen muß. 152.

# Motizen.

A. Einiges von ber Schufter'ichen Stockrobemaschine.
Es ift in neuerr Zeit so Berschiebenes von genannter Maschine theils für, theils wider geschrieben morben, aber die richtige praktische Anwendung berselben, sowie ein unparteisches Urtheil ift, so viel mir bekannt, noch nicht in die Deffentlichkelt gedrungen.

Es follte mich mahrhaft freuen, wenn es mir hiermit gelingen konnte, in ichlichten Borten ein befferes Licht auf die Dafchine werfen zu können, ale es im Septemberhefte ber Allgemeinen Borfis und Jagb Beitung Seite 337 geschehen.

Seit einem Bierteljahre ftehen auf ber hiefigen Domanials Balbung vier von herrn Forfier Schufter in Bernbruch bei Laufigt erfundene Stockrobemaschinen, welche nicht allein beim Roben hochabgeschnittener Stocke ausgezeichnete Dienfte leiften, sondern auch jum Roben ftehender Stamme verwendet wurden.

nicht angefochten worben; mufer Referent bezweifelte nut.
ob fie bas Baumroben erfeten werbe. Unm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> An dem genannten Ort ift bie Tanglichfeit ber Dafcbine

<sup>\*)</sup> Bir erinnern und, einmal ein ganges Beftanbeten gefchalt gefehen zu haben, um bas halz auf bem Stock abtrochnen zu laffen, und es späterhin zur Bulverfabrifation zu verwenden. An merkung bes Referenten.

Die erften Berfuche, welche bier im Beifein bes hiefigen Geren Befigers, fowie verschiebener fehr intelligenter Rittergutes Befiger und Borftleute gemacht wurden, find ungefahr folgenbe:

- 1) Es wurden turz abgeschnittene Riefern Stode von 6 bis 12 Boll, welche in tiefgrundigem Boden ftanden, schnell und rein ans ber Erbe gezogen, die Pfahlwurzeln hatten eine Lange von 4 bis 5 Fuß und größtentheils ein besenartiges Ende, welches in der Regel eine nicht geringe Quantitat schweren Sand mit zu Lage brachte; es wurden von zwei Mann in einer Stunde vier bis sechs Stode gerodet.
- 2) Es wurden ferner Stamme von 7 bis 10 Joll aus ber Erbe geriffen, welche nicht die geringsteu Seitenwurzeln, sondern eine gerade heruntergebende Pfahlmurzel hatten. hierbei fließ ich auf einen fleinen Uebelstand, welcher jedoch schnell beseitigt wurde. Es war namlich unmöglich, mit der Bange anzupaden; ich schlang daber eine Reservefette um die Pfahlwurzel, stedte von beiben Seiten die Zangenhaken durch, und kein einziger Stamm wiedersftand mehr der Kraft der Maschine. Es robeten zwei Mann in einer Stunde sechs Stämme.
- 3) Bom Schwachen ging man nun jum Starfen über; ich ließ 14 bis 16 Boll ftarte Riefern. Stode, welche in flachgrunsbigem Sandboben ftanden, umroben und bann mit ber Maschine ausheben. Da hier unter bem Sand eine schwarze Riesschicht von 5 bis 6 Boll lag, die Pfahlwurzeln aber bennoch durchs gewachsen waren, so hoben wir oft eine Last (Stock und Ries) von 20 bis 25 Centuern in die Hobe.

Das Spalten ber Stode wurbe an biefer Stelle guf zweierlei Art exercirt, einmal im Stockloch und einmal außer bemfelben. Sammtliche Stocke waren in Folge ihrer Stellung verbreht, mithin auch ichlechtspaltig; ber erfte wurbe in feiner Stellung im Stockloch angespalten und durch horizontale Anlegung der Maschine zerriffen, der zweite wurde angespalten aus dem Stockloche genommen und durch vertieale Auftellung der Maschine in zwei halften getheilt. —

4) Die vier Maschinen. sind hier toglich im Gang und ziehen alte abgehauene Pfahlmurzeln aus ber Erbe. Diese Sorte ift es aber gerade, die am meisten Schwierigkeit verursacht, benn erstens sind fie an der Erde abgehauen, und zweitens oben angefault, mithin nicht gut anzusaffen; sie werden hier sammt und sonders auf die in 2) angegebene Beise (mit der Umschlingekette) aus der Erde gezogen.

Die Arbeitsleute find hier nun an die Majchinen gewöhnt, und es werden in Zukunft bei mir die Stode nicht andere als mit der Majchine gerodet, weil ich 1) mehr Holz gewinne, 2) ben Boben tief lodere, 3) das Generalftabsquartier verschiedener schadlicher Inseften aufhebe, und 4) bei Mangel an Arbeitsleuten nicht nothig habe, noch gute Borte zu ben vielen Ausgaben, welche das Stodzroden ohnehin verursacht, zu geben.

3ch habe auf einer Blache von zehn Morgen, wovon bie Stode ichon gerobet, bie Pfahlwurzeln aber noch fteden blieben, immerhin noch pro Morgen 3 bis 5 Stod: und Burgelflafter gewonnen; baburch wird alfo ein Theil ber Meltorationsfoften gebedt. —

Der Boben unter und feitmarts ber Dafchine wird burch bas

Loereißen und Ausziehen ber Stode und Burgeln . & bie 5 guß tief rijolt; hier habe ich alfo far bie Bufunft nicht nothig ju graben, mithin balte ich es fur einen Bortheil. Sier bei uns wird es besonders nothig, die Erbe ju lodern, weil es ftellenweise bei 1 Ing Diefe eine Riesfchicht von 2 bis 3 Boll gibt, welche fo feft ift, bag bie Rieferupflangen unbedingt im Bachethume geftort werben, worans befanntlich ber Rachtheil entfteht, baß folche Beftanbe querft von verschiebenen Infeften angegangen werben. Es murben hier fraber Die Stode furg abgefcnitten und bagwifden gefaet, bavon bat man aber nicht nur feinen Rugen, fonbern bebeus tenben Schaben gehabt; einige Flachen wurben in funfgig Jahren zwei : bis breimal abgetrieben, und bas Golg erreichte faum eine Sobe von 3 bis 5 guß. Es mar aber nichts Anberes zu erwarten, benn in ben alten Stoden fant ich noch jest verschiebene Sorten Larven, befondere Curculio pini. - An die verfruppelten Riefern, welche mit ber Burgel an ben Ries famen, ging Curculio mollis, Bostrichus bidens und Tortrix resinana, was noch aut war vertilgte im Juni Tenthrodo pini. Sier entspann fich alfo perfchiebenes Unbeil, welches grundlich geheilt und vertilgt werben muß. Dies gefchieht nun baburch, bag ich burch bie Gute meines herrn Bringipals in ben Stand gefest murbe, vier Schufter'iche Dafchinen anguichaffen, wodurch wir bie Bortheile, melde meiter oben angegebeu find, vollftanbig erreichen.

Die jest in Angriff genommenen Flachen werben von ben alten Stöcken durch bie Maschinen befreit, die Streu und bas Burzeigeflechte perbrannt und der Boden zuvörderft als Feld benutt. In Folge diefer Melioration hoffe ich, auch hier die Forficultur in bessere Berhältniffe zu bringen, als es bisher geschehen.

So billig, rein und grundlich fann man ohne die Schufter'iche Maschine nie roben; wer etwas Anderes behauptet, hat noch feinen Begriff von berselben. •) Dir hat es ein spezielles Bergnügen gemacht, vierzehn Tage selbst mit zu roben, um die Nach und Bortheile fennen zu lernen, denn auf die Arbeitsleute darf man da nie horen, die haben vor Allem, was Maschine genannt wird, eine Antipathie so lange, bis man sie überzeugt hat. —

Die haupturtheile von allen Sachverständigen, welche die Maschinen hier arbeiten sahen, waren: "daß die Maschine bei ihrer Einsacheit und Billigfelt hochst praktisch und sowohl zum Gebrauche bei Umwandlung der Balder zu Feld, des Mittel und Riederwaldes zu hochwald, als zum gründlichen Roben der hochs waldsicke unbedingt nothig sei."

Einige ber herren, welche fich die Maschinen besahen, außerten oft: "Wenn man bie Maschine fieht, muß man fich wundern, bagiman nicht selbst so flug war, fie zu erfinden."

Aus bem Borftebenben, mas Alles ftreng ber Bahrheit gemaß aufgefest ift, geht hervor, bag bier, wo nun ichon eine geraume Beit mit ber Maschine gerobet wirb, nicht bas Geringfte gefunden wurbe, mas gegen biefelbe gesprochen ober geschrieben worben ift. —

Ber fich übrigens fur biefe nubliche Erfindung intereffirt, und

<sup>\*)</sup> Bir bedauern, daß der geehrte herr Berfaffer fich darüber nicht ausgesprochen hat, inwiesern die Anwendung der genannten Rodemaschine dem Baumroden vorzuziehen fel. Anmerkung ber Redaction.

noch nicht glauben will, was bereits geschehen, ber faufe fich bas von dem Erfinder sehr ehrlich verfaßte Schriftchen über Bald, robung, ober verfüge fich zu bemfelben. Dort hat man außerbem noch Gelegenheit, ausgezeichnete Culturen nach ber Manteuffelsscha Methode in Augenschein zu nehmen. Auch ift ber Unterzeichnete sehr gern bereit, sowohl die Maschinen, welche hier arbeiten, als auch, was sie gearbeitet haben, vorzuzeigen.

Borfthaus Rleinfmehlen, im Rovember 1856.

Breusfer, Revierförfter.

B. Ueber bie Cultur und Berbreitung ber Ulme in Bapern.

Gine ber nuglichften Solgarten Baberne gur Angucht und Berbreitung, fowohl im Balb, ale außerhalb beffelben, ift Die Ulme, und zwar vorzugemeife bie in Bayern allenthalben vorfommenbe gemeine ober Felbulme (Ulmus campestris). Diefe Golgart verichwindet aber in ben baperifchen Balbgegenben leiber immer mehr, und felbft im bayerifchen Bebirgetanbe, wo fie fruber faft in allen Thalern ale Balb = und Flur= baum in foloffalen Stammen ju treffen war, bat fich ihr Bortommen fehr verminbert. Ja, es ift Thatfache, baß fich Schreiner und Drecheler ju Runchen nunmehr Ulmenholz und Ulmenmafer aus Franfreich um bobe Breife bringen laffen. Auch Die Duvriere-Berfftatien ber Artillerie tonnen faum mehr bas ju Lafetten= Material erforderliche Ulmenholz aus Bapern beziehen. Der naturliche Grund liegt eben barin, weil fur Die Angucht und Berbreitung biefer nutlichen Golgart nicht genügend geforgt wirb, unb weil ber Menfch ju febr geneigt ift, Alles ber ohnebin reichlich fpenbenben Ratur ju überlaffen. Dan will ernbten und genießen, aber icheut bie Duhe bes Saens und bes Berangiebens. Go trugen im verfloffenen Sommer (1856) bie Ulmen im englischen Garten ju Munchen eine folche Menge Samen, wie man fruber noch nie bemertte, in Folge beffen man bas gange Ronigreich batte mit Camen verfeben tonnen. Rein Menfc bachte baran, folchen jammeln ju laffen und gur Gultur biefes eblen Baumes ju bennben. Man ließ ihn lieber ju Boden fallen und verberben.

3m Balbe paßt fie vornamlich jur Ginmifchung als eble Laubholgart unter Gichen und Buchen, Giden und Ahorn, Tannen, Bichten und Bohren im Godwald, und ebenfo zwedmaßig und nublich zeigt fie fich ale Dber : und Unterhole im Mittel : und Riebermalbbetriebe, besonders auch wieber in Difcung mit anberen eblen Laubholgarten, wobei fie fich burch bauernbe und üppige Ausschlagsfähigfeit, fowie burch fcnellen Buche ber Lobben und ergiebigen holgertrag andzeichnet. Daffelbe ift ber Sall bei ihrer Behandlung ale Ropf: und Schneibelholg, wobei fie eine Denge Bolg, bann Laub jur Futterung und ale Streumaterial abwirft. Da ihr Anbau bei ihrer geringen Empfindlichteit gegen Bitterungs: Ginfiuffe und felbft Benugfamteit binfictlich ber Lage und Boben-Beschaffenheit feinen Schwierigfeiten unterworfen ift, und fie ebenfo gut im Balbe mit und unter anderen Golgarten, wie gang im Breien und im vereinzelten Stande gedeiht und leicht fortfommt. fo fann ihre Angucht und Berbreitung fowohl im Balb, ale angerhalb bes Balbes nicht genug empfohlen werben. Außerhalb bes Balbes eignet fie fich gur Bepfiangung von Beibegrunben, Triften, ber Ufer von Stuffen und Bachen, jur Ginfaffung ber Felber und Biefen ale Blurbaum, jur Bepffangung freier Blage in Stabten und Ortichaften, ju englischen Anlagen, ju Lauben und lebenbigen Beden, ju Alleen, jur Bepflangung von Glacis ic. Bau = unb Bertholz ift befanntlich bei biefem Baume fo gut wie bei ber Giche, und in Rudficht bes Brennholges übertrifft es bas Gichenbolg. Unter allen Solgarten vertragt bas Ulmenholz die Abmeche= lung von Raffe und Trodnif am meiften. Es ift unter bem Baffer ein fo gutes Banholg, ale über bemfelben. Rach bem Giden : und gardenholy ift es ju Bebren, Bafferrabern, Bellen und anberem Rullerholge, ju Robren und Bumpen bas befte. Schwellen von Ulmen an Saufern follen noch langer ale eichene bauern. Schiffszimmerleute fegen es beim Schiffbau fogar bem Eichenholze gleich, und ba es noch fefter, gaber und elaftifcher ift, fo gibt es bie beften Lafetten und Glodenftuble, Breffen, Reltern, Rutichenbaume. Raben, Belgen, Bagenleitern, und ichict fich ju allem Beichirrholge. Die Schreiner machen wegen ber Flammen und Mafern icone Stuble, Tifche und Commoten baraus, welchen fie durch einen Anftrich von Farbe ein frembholziges Anfeben geben und bie fein Burmftich befchabigt. Das bolg muß aber recht trocken fein, fonft betommen bie Berathe Riffe. Dan benutt bas Ulmenholg auch anftatt Rußbaumholg ju Bewehrichaften. Der Burgelftod bat gewöhnlich fehr icone Dafern. Die Rinbe, befonbere von 20 bis 30 jahrigem Stangenholze gibt eine gute Lobe; auch ift fie farbeftoffhaltig, inbem fie jur Belbfarbung von wollenen Beugen verwendet merben fann. Aus bem Ulmenbaft macht man Banber und Flechtwerf ju Striden und Bienenforben, bas Laub gibt frifd und getroduet ein nabrhaftes Rind : und Schafpieb= futter. Befocht und mit Spulig vermifcht foll es auch gute Daft fur bie Schweine geben. Außerbem bient es ale Streumaterial. Die Afche liefert viele Bottafche und überhaupt eine gute Lange. Den Samen freffen bie Saushuhner und Tauben gern. Die Felbnime liebt zwar einen fruchtbaren frifchen Boben, machft am bochften und ichnellften auf Ralts und Bafaltboben und in anderm fetten Belbboben, auch auf einem mit Dammerbe gemifchten Ries= boben, gebeiht aber auch faft ebenfo gut in einem lebmigen, humofen Sanbboben, ober felbft in einem grobfteinigen Boben, wenn er nur frifc ift. Dan findet fie in Bapern in Gbenen und Rieberungen, auf Bergen in allen Lagen bie ju ber anfehnlichen Sobe von 4000 guß über ber Deeresflache, wo man namentlich in ben baperifchen Alpen und in bem unterfrantifchen Rhongebirge noch icone ftarte Gremplare biefer Bolgart trifft. Ueberhaupt fieht man im baberifchen Oberlande bie ftartften und fconften Ulmen banfig mit anberen bolgarten, ale Giden, Abornen, Ingbaumen ac., einzeln und gruppenmeife die Biefen, Mabber und Felber umgeben, unb felbft auf hochgelegenen Alpenangern und Alpenlichtungen fteben.

Die Burgeln greifen in ben befagten Dertlichkeiten ihres Borfommens in Babern gewöhnlich weit herum, find fiart und lang, und
wo der Boden tief genug ift, dringt die Pfahlwurzel felbst zwischen Steinen und Feljen 6 bis 8 Fuß tief ein. Deffenungeachtet gedeiht sie boch auch in frischem flachgrundigen Boden, wenn er nur humos ift, wo sie dann anstatt der Pfahlwurzeln ihre Seitenwurzeln desto weiter ausbreitet. Die Ulme wächst im baberischen Oberland, auch in der Rhon zu einem fraftigen Baume von 60 bis 100 Fuß hohe und 2 bis 3 Fuß im Durchmeffer; ihr höhenwuchs dauert bis

anm 70ften und Boften Jahre, in' bie Dide nimmt fie aber noch im 100ften bie 150ften Jahre ju, bauert über 200 bie 300 Jahre. wo fie bann meift anbruchig wird. In ihrer Jugenbveriode bis in ein Alter von 70 bis 80 Jahren machft fie fehr fcnell, unb hat eine außerorbentlich uppige Ausschlagsfahigfeit und eine große Ausbauer ber Stode und Stamme, baber fie befonbere gum Ropfs und Schneibelholzbetriebe, fowie jum Riebermalb auf Stodausfolag behandelt vorzüglich geeignet ift. And vertragt fie bas Schneibeln febr gut, und lagt fich leicht ju gauben und Becten gieben. Die Biuthen ericheinen ju Ende bes Monate Dary ober Anfange April vor bem Ansbruche bes Lanbes. Bu Ende Dai ober Anfange Juni merben bie Flügelfruchte reif und fliegen bann beim erften Bind ab und 100 bie 200 Rug pom Stamme weg, Der in frifchen lodern Boben gebrachte Samen feimt fcon in vierzehn Sagen, ober geht erft im nachften Frubjahr auf, worauf man bei Ulmenfaaten Rudficht nehmen muß. Junge Ulmen im Balbe muß man behufe naturlicher Fortpflanzung und Rachzucht bald freiftellen, indem fie außerbem leicht verbammt werben und jurudgeben. Am ichneliften und ficherften wird bie Ulme burch fünftliche Anpftangung vermehrt, wogu bie Bflanglinge in Saatund Pflangiculen gezogen merben.

Bu biefem Bwede forgt man fur Beifchaffung gnten Ulmen-Samens, ben man uun in allen foliben Samenhanblungen (Steingaffer ju Miltenberg, Schafer ju Ruruberg ac. um 10 bis 14 fr. pro Bfunb) befommt, ober lagt jur Beit ber Reife Samenbufcheln fammeln, freut ben Samen dunn auf einen bebielten und infrigen Boben, wendet ibn ofter und macht ihn fo troden. Er balt fich ein, langftene zwei Jahre in trodnen Raften ober in Caden aufbewahrt. Beffer ift es aber, ben frifchen Samen entweber gleich nach ber Sammlung noch im Monat Juni ober im nachften Frubjahr in bie bergerichteten Saatbeete gu. bringen und ibn ba rinnenweise bicht einzufaen. Auf eine Quabratruthe Saatbeete genügt 11/4 Bfund Samen. Der Samen wirb in ben Saatrinnen gang leicht bebedt und angegoffen. Der frifche Samen feimt, wie bereits bemertt, icon nach zwei, langftene brei Bochen. Die Bflangchen werben bis jum Berbfte icon 3 bis 4 Boll hoch, unb follen im zweiten, langftene britten Jahre in andere Beete, am beften in fcubmeite Reihen und in ein Buß gegenseitigen Abftanb verfett werben, wobei man nur bie Pfahlwurgeln etwas juftust. Außerdem werben nur allenfalls beichabigte Reftchen und Burgeltheile glatt weggeschnitten. In biefen Beeten lagt man nun bie jungen Ulmen fleben, bie fie & Buß Bobe erreicht haben; alebann fest man fie an ben Ort ihrer Bestimmung. Will man jedoch Bflanglinge von 6 bis 10 guß Bobe, fogenannte Beifter, haben, um mit benfelben Biehtriften, Biefen - und Felbranber, offentliche Blage, Anlagen zc. ju bepflangen, fo werben fie nach vier bis funf Jahren noch einmal 2 guß weit auseinander in Bflangbeete verfest, wobei wieber nur beschädigte Burget : ober Aftheile glatt weggefdnitten werben. Die großeren Setlinge muffen mit Bfablen verfeben und jum Soune gegen bas Benagen burch Beibevieh und Bilb unten mit Dornen eingebunden merben.

Sollen die Ulmen ale Ropfholz behandelt werben, fo werden die Beifter in einer Sohe von 8 bis 10 Buß geföpft und die Ausschläge alle vier, seche bis acht Jahre ale Wellenholz benut, womit auch die Versfutterung des grunen ober getrodneten Laubes verbunden werden fann.

Ulmenichneibelhölger fonnen alle bret bis vier Jahre gefchneibelt werben, wobei fie viel Laub jur Fatterung und Brennmaterial abwerfen. Ulmen = Flutbaume geben altjährlich mit ihrem abfallenben Lanbe viel Streumaterial.

Die noch weniger in Bayern verbreitete fogenaunte Korknime (Ulmus suberosa), mit rinnenweise aufgesprungener Rinde, die fich an den jungen zweis bis dreifahrigen Bweigeu ftellenweise forkartig und geflügelt zeigt, ift nach dem Ergebnis der neueren Pflanzenforschungen eine Spiels oder Abart der Feldulme, indeffen soll deren holz an Festigkeit und Dauer jenes der anderen Ulmensarten übertreffen, sehr gut zum Brennen sein und vortreffliche Rohlen liefern. Aus dem holze werden die seinken Drechslersund Schreinerarbeiten gemacht. Die Instrumentenmacher nehmen es sogar zu Biolinen und Guitarren. Die wegen ihrer Dauershaftigkeit berühmten Wiener-Chaisen sied Schlagholzes und den Korknimen gesertigt. An den Stöcken des Schlagholzes und den Köpsen der Ropfbaume gibt es oft sehr schonen schwarzen und stammigen Waser zu eingelegter Arbeit. Der Bast ist sehr zähe.

Das Solz der langftieligen oder Flatterrufter (Ulmus effuan), welche auf frischem, sogar feuchtem Boden zu einem hochschaftigen, ftarfen und hoben Baum erwächft, fteht au Gute und Brauchbarfeit dem Solze der anderen Ulmenarten nach. Sie fommt in Babern gleichfalls nicht häufig und nur ganz untergeordnet in den rheinländischen und unterfranfischen Laubwaldungen vor. Das Solz ift so weich und bruchig wie Lindenholz, dafür liefert fle aber ben besten Baft. Bei ihrer Anzucht muß auf einen setten frischen Stand Ruckficht genommen werden.

Die vornehmtich in Franfreich, Golland und Beigien verbreitete (unter bem Ramen l'orme de Kiolland) befannte bobe Rufter (Ulmus excelsa) erwächft in Babern, wie namentlich im englischen Garten zu München, in gutem friichen Boben zu ebenso hoben und ftarfen Stammen, wie die Feldulme, nur wird fie aftiger und dichtzweigiger mit üppiger Belaubung, daber fie fich vorzuglich auch zu schattengebeuben Alleebaumen eignet; das Golz ift bas bichtefte, hartefte, zähefte unter allen Ulmenarten, anch sehr feinfaserig, und die haufigen Masern machen es Schreinern und Drechstern sehr schafbar; die Franzosen schaben biese Ulmenart besonders auch wegen bes vortrefflichen Baftes und bes maserigen Holzes.

Die amerifanische Ulme (Ulmus americana), die man bis jest in Bayern nur selten in Anlagen trifft, soll fich burch Schnellwuchfigfeit auszeichnen. und zu einem ebenso ftarfen und hoben Stamme, wie die Feldulme erwachien. Ferner soll fie eine angerordentliche Ausbauer und Ausschlagsfähigfeit befigen und ben Schnitt febr gut vertragen, baber fie fich besonders für Anlagen zu Lauben. Bogengangen und hecken empfehlen wurde.

Die frausblätterige Ulme (Ulmus crispa), bie Sangulme (Ulmus pendula) und bie geschäcktblätterige Ulme (Ulmus foliis variegatis) find Spielarten. und paffen in fünülicher Fortpflanzung blos als Zierbaume in Anlagen und Garten.

Auch die in Gartenanlagen befannten Ulmenarten, namlich Ulmus campestris var. arborea und tridens tiliaefolia erwachfen ju schonen Baumen mit großen Blattern, und namentlich ift im hindia auf schonen Buche, großblatterige Belaubung die erfiges nannte Barietat, nämlich Ulmus camp. arborea, jur größern Berbreitung zu empfehlen.

Die meiften ber benannten Ulmenarten fann man behufe Angucht mit größeren Pflanzlingen ale Blurbaume, für Anlagen ac. um billige Breife ane ben Bflanggarten ju Schleificim, bee englis fchen Gartene ju Munden und ber ftabtifchen Anlagen bafelbft ic. beziehen. Angerbem fonn man bie nothigen Bflanglinge, wenn einige Saat : und Bflangbeete in ben Dbftbaumfchulen hierzu verfügbar gemacht werben, leicht in obenbeschriebener Beife burch Samen angieben. Rach ber Grfahrung bes Berfaffere wird felbft in ben baperifchen Staatemalbungen bie Erhaltung und Berbreis tung ber Ulme nicht genugenb ober boch nur febr untergeorbnet beachtet, baber nach feiner Ueberzeugung von ber großen Rutlich= feit biefes Baumes bie Radgucht und Gultur beffelben behufs beffen Erhaltung und Berbreitung nicht oft und bringlich genng empfohlen werden fann, jomal fie in manchen Balbgegenben, wo fie fruber febe verbreitet mar, icon faft ganglich verfdmunden ift. Auch im baperifchen Dberlande wird fie ale Finrbaum rudfichtelos umgehauen und immer feltener, und Riemand benft allbort au die Bieberangucht Diefes nuglichen Baumes fur Rinder und Rindesfinder.

C. Ueber bie Angucht und Berbreitung bee Ahornbaumes in Babern.

Einer ber schönften und nutharften Baume, namentlich bes bayerischen Oberiandes, ift ber gemeine ober weiße Ahorn (Acer pseudoplatanus), der unter ben bortigen örtlichen Berhältniffen in einem Alter von 70 bis 80 Jahren schon eine Höhe von 50 bis 70 Fuß und eine Stärfe von 2 Fuß im Omrchmeffer erreicht, aber auch zuweilen an 100 Fuß hoch wird und bet einem Alter von 150 bis 200 Jahren, wo er oft noch ganz gefund ift, einen Durchemeffer von 4 Fuß und darüber erreicht.

Der Stamm wacht felbst im einzelnen Stande bafelbst meift gan; gerade, zeigt oft 30 bis 40 fuß boch aftlosen, reinen Schaft, nub breitet bann feine aft = und laubreiche Arone aus.

Die Burgeln laufen, befonders auf dem humofen Boben bes Alpenfalts, gerne weit aus, und die Pfahlmurgel bringt, wo fie tiefgrundigen Boben hat, ober auch zwischen Fels: und Steinfluften getheilt. 3 bis 4 Fuß tief ein.

Befanntlich übertrifft ihr weißes, bartes, lang : und feinfafes riges, fehr gabes Goig bas Bolg ber Rothbuche an Brenn und histraft; es liefert treffliche Roble, bat bie Gigenfcaft, fich nicht ju werfen, wird nicht wurmflichig und bat bie iconften Dafern, befondere im Burgelfoct; es ift ale Bauholg im Trodnen und im Raffen vorzüglich; befonders geschätt ift es aber als Rut = und Berfholz, als foldes es in vielen Orten Baberns gu Gerathichaften mancherlei Are verarbeitet wirb und eine prachtige Bolitur unb Beize annimmt. Ran verfertigt barans Raben, Schlittenkufen, Rutidenbaume, Schrauben. Delftampfen, Drefchflegel, Rabgahne, geflochtene Beitschenstiele. Billarbfidde, Spindeln, Arthelme, Bad: troge, Mulben und alleriei hausgerathe, Tifthe, Stuhle, Schrante, Rommoden, welche Dobeln, mit ben maferigen und flammigen Studen ausgelegt. ober toth und fcmarg gebeigt, ein febr fcones Aufeben erhalten. Weiter braucht es ber Inftrumentenmacher gu Refonangboben, Lauten und Biolinen, und im Berchtesgaben'ichen, Ammergan und in Mittenwald macht man aus Abornhol; icone Rannen, Schuffeln, Loffel und Tellet. Bon ben maferigen Stockftuden werben gute Gewehrschafte gemacht. Die jungen geraben

Eriebe geben icone Pfeifenrohren. Das gran abgenommene und getrodnete Laub ift ein gutes Futter far Rindvieh und Schafe.

Starte Stamme, im Spatherbft und Binter angebohrt, geben einen guderreichen Saft, ber jur Buder -, Effig : und Brauntwein : Bereistung benütt werben fann. Die Bluthen fuchen die Bienen gerne auf.

Diefer fchabbare Baum ift befondere in bem baperifchen Alpengebirge febr verbreitet, und fommt bort nicht allein faft allenthalben in ben Bebirgswatbungen einzeln und gruppenweife fowohl in ber untern, ale bochften Balbregion bis gu 4500 guf und barüber eingemifcht vor, fonbern er fteht einzeln gerftreut und in fleinen Barthien neben anberen nuglichen Golgarten, ale Ulmen, Efchen, Rufbaumen sc., mitunter in foloffal ftarfen Stammen, am Saume ber Finren, ber Wiefen, Dabber ic., auf Beimweiben, Freiungen, Alpenangern, an ben Gebirgebachen. in ber Rabe ber Daufer und Ortichaften ic., und erhoht burch feine fcone Geftale tung und appige Belaubung ben naturlichen Schmud biefer Gebirgsgegenden. Leiber hat Gigennut und Unvernunft in einigen Bebirgethalern (namentlich in ber Jachenau und auch im Berchtesgaben'ichen) babin geführt, bag viele ber iconften Aborne in neuerer Beit ruckfichtelos umgehauen und bie Wegenden baburch ichonungelos einer ihrer hauptzierben beraubt murben, jumal allbort an eine Rachgucht biefer nutlichen Golgart fur Rinber und Rinbeefinder nicht gebacht wird und hierfur nicht bas Beringfte geschieht.

Auch im baperifchen Balb, in ben franklichen Laubwalbungen, in bem Pfalgerwalbe kommt er einzeln vor. Seltener ift er im Fichtelgebirg und in den Balbungen bes oberpfalgischen Blateau. Dagegen ift er in ben Niederungen bes Donaugebietes wieder mehr verbreitet.

Richt oft und einbringlich genug fann fur Bayern bie forgfaltige Rachjucht und Bermehrung Diefer außerft nuglichen Golgart fowohl in, ale außerhalb bee Balbes empfohlen werben, jumal fich ber Ahorn nicht allein burch feinen Rugen, fondern auch burch Schnellwuchfigfeit und am geeigneten Standort auch burch leichtes Fortbringen auszeichnet. Befonders aber ift fur bas baverifche Gebirgeland bie Erhaltung und Berbreitung bes Ahorne von größter Bichtigfeit, weil bort viele Menichen fich von ber Berarbeitung bee Ahornholges nahren, biefer Baum bort faft überall trefflich gebeiht und jur hauptzierbe ber Bebirgsgegenben gebort. Der Ahorn liebt einen guten, möglichft tiefgrundigen, frifchen Boben - einen mit guter Dammerbe vermifchten Ralfboben ben Bafalthoben; man finbet ihn zwar auch im Sand : und Ries: Boben, allein biefer muß mit vieler Lehm : nub Dammerbe vermifcht . und babei feucht ober boch frifch fein, wenn er gut gebeihen foll. Der ichlammige Allnvioneboben in ben Donananschutten fagt ibm gleichfalls febr ju. Schattige Lagen und ben Stanbort an Bachen hat er befondere gern. Doch machft er auch in ber bochften Balbregion auf bem ihm angemeffenen Boben noch gut und fcnell, und bie Ralte fcabet ihm nichte.

Auf gutem Boben im Gebirgeland erreicht er oft icon in 25 Jahren bie Starfe von 1 Fuß im Durchmeffer und die hobe von 30 bie 40 Juß. Im Butbe fiebelt er fich burch natürliche Besamung leicht an, vermehrt fich jahlreich, wenn forgfältige Behandlung durch astmählige Freistellung, wie bei der Buche, beobachtet und befolgt wird. Solche natürliche Nachzucht wird um so mehr begunstigt, da der Aborn schon mit 25 bis 30 Jahren

oftmale reichlichen Samen trägt, ber im Monat October reif ift und burch Abpflücken ber Flügelfrüchte auch leicht gesammelt werben fann. Aber auch burch funftliche Saat läßt fich ber Ahorn im Balbe, besonbers im Schut und Schatten anderer Balbbaume, zur Finmischung im hoch = und Nieberwald, in ben Schlägen und Berjüngungen auf geeigneten Stellen und Platen, selbst auf freien Blößen, sicherer aber in geschützter Lage burch Boll =, Reihen =, Plate = ober Löchersaat ohne Schwierigkeit einbringen, wenn der Boben gut vorbereitet und aufgelockert ift und möglichst vom Grase rein gehalten werben faun.

In allen foliben Samenhandlungen befommt man Abornfamen um 9 bis 10 fr. pro Bfunb. Fur Bollfaaten genugen 30 bis 35 Bfund pro bapetifches Tagmert, fur Reiben . und Blagefaat 17 bie 20 Bfund, fur Locher = ober Stufenfaat 9 Bfund. Sicherer ift bie Berbreitung und Bermehrung burch Pfangung, wogu man bie Bfanglinge porerft in Saat: und Bflangbecten gieht. Der Samen wird am beften im Fruhjahr rinnenweife in die Saatbeete eingefaet, angebrudt und etwa 1/4 bis 1/4 Boll hoch mit Erbe bebedt, und bei trodenem Better gelinde begoffen. 3m zweiten bie britten Frubjahre werben bie Caatpflangen in 1 guß weit abftebenbe Reihen gefet und bann im fecheten. langftene bie jum zwölften Jahr, je nach bem Bebarf, im Berbft ober Frubjahr mit Corgfalt an ben Ort ihrer Bestimmung gefett. Außer bem Pfahlmurgelden foll man bei bem Berfegen nur beschäbigte Mefte und Burgeltheile glatt beschneiben. Dit folden größeren Bflangen (Beiftern) fann man bann geeignete Blate auf Biebmeiben, Triften, am Saume ber Bluren, Biefen, an ben Ufern ber Bache, an öffentlichen Blagen in Stabten und Ortichaften, in Garten, an Saufern zc. anpflangen. Als Alleebanm nimmt fich ber Aborn febr gut aus. Als fraftiger Blurbaum foutt er Belber, Garten und Baufer gegen ranbe, trodene und beftige Binbe. Er fann auch vornehmlich behufs Bewinnung von Laub jum Biebfutter ale Ropfholz ober ale Schneibelbaum behandelt werben, boch vertragt er biefes Schneibeln auf langere Beit nicht gern, baber er benn auch nicht befonbere gu Lauben und Dedenanlagen paßt. 3m Niebermalbe, wogn er megen feiner porzüglichen Ausschlagefabigfeit und Schnellmuchfigfeit. namentlich in Difchung mit anberen eblen Laubholzarten, fich gang befonbere eignet, lagt er fich auch burch Ableger fortpflangen, um ausgegangene Bflangen ju erfegen.

Beniger in Bapern verbreitet, aber ebenso nühlich ift ber Spihaborn (Acor platanoides) uicht allein als Baum im Balb und auf ben Fluren, sondern wegen seines langen und schnellen Stodausschlages besonders jum Rieders und Ropsholzbetriebe. Das Holz ist gelblich, aber nicht o glatt und so fein zu bearbeiten, wie das des weißen Aborns. dagegen ift es defto fester und bichter, auch schwerer und zäher, Bortheile, welche die Bagner zu schähen wissen; Drecheler und Schreiner suchen die Burzelstode, aus denen besonders schöne, dauerhafte Pfeisenfopfe gesertigt werden. Der Zudergehalt ist um die halfte ftarter, als bei dem weißen Ahorn. Bur die Bienenzucht ist die Rabe dieses Ahorns besonders vortheilhaft.

heimisch in Bayern ift auch ber sogenannte Maßholber ober Belbahorn (Acer campestre), ber aber bafelbit als Baum nur eine Sohe von 30 bie 40 Suß und eine Dide von 1 bis 11/4 Fuß erreicht, an vielen Orten selbft nur als Strauch vorfommt, aber burch fein ausgezeichnetes bolg febr nublic ift und beghalb Beach.

tung und größere Berbreitung verdient. Das gelblich weiße, im Rern schwärzliche, sehr jahe, schwere, fefte nud langsaferige bolg ift ein vorzügliches Rug: und Wertholz. Ans den geraden Stangen und Lohden macht man beliebte hölgerne Beitschenftiele; das alte bolg an Burgel nud Stamm, sehr maserig, gelblich röthlich und braun gestammt, wird von Drechslern, Buchsenschäftern, holgschnigern und Tischlern ftarf gesucht. Als Brenn: und Rohlbolg sommt es bem Feldulmenholze gleich. Bu Baunen und lebendigen hecken lagt fich der Feldahorn sehr gut beschneiben. Das Laub hiervon frift das Bieh fehr gern. Er läßt sich leicht durch Pflanglinge anziehen, zumal er hinsichtlich bes Bobens nub Standortes viel genügsamer ift, als die anderen Abornarten.

Unter ben fremben Ahornarten empfiehlt fich vor Allem ber nordamerifanische Buderahorn (Acer saccharinum) jur größern Berbreitung und jum Andau in Bahern, wenigstens in Alleen und ju Anlagen, indem bieser Baum, welcher 50 bis 60 Fuß hoch und 2 bis 3 Fuß bid wird, auch kalte und rauhe Gegenden verträgt und so schnellwüchsig ift, daß er schon in 15 Jahren eine hobe von 30 Auß erreicht. Das holz dieses Ahorns übertrifft an Güte und Brauchbarfeit jenes aller anderen Ahornarten; ju Blintenschäften zieht man es sogar dem schwarzen Ballnußholze vor. Der Saft ift fehr zuderhaltig und kann zur Buder :, Branntwein : und Effigs Bereitung verwendet werden.

Begen Gute bes holges und Schnellwuchfigkeit verbient auch ber Silberaborn (Acer dasycarpum) ausgebreitetere Angucht in Bapern. Sein holg, welches niemals vom Burme beschäbigt wird, ift viel feinfaseriger, als anderes Aboruholg, und gibt baber befferes Rutholg. Er liebt lehmigen guten Grund. und kommt felbft auf feuchten Orten und in höherer Lage noch gut fort, wobei er zu einem Stamme von 60 bis 70 Fuß hohe und 2 bis 3 Ing Dide erwächst. Er paßt vorzüglich als ichoner, schattiger Alleesbaum, auch zu Fiureneinfaffungen, zu englischen Anlagen.

Bu letteren eignet fich besonders auch der eschenblatterige Aborn (Acor Negundo), der gleichsalls sehr schnellwüchfig ift, und auf einem guten, frischen, schlammigen Boden 70 bis 80 Tuß hoch. 2 bis 3 Tuß did wird. Das gelbliche, seste und sehr zähe holz übertrifft an Gite und Brauchbarkeit das gemeine Eichenholz, daher es von Magnern, Drechslern und Tischlern sehr geschätt ik. als Brenn = und Kohlholz aber dem rothbuchenen gleichsommt. Diese Abornart hat auch eine sehr üppige Ausschlagfähigkeit, und die Lohben wachsen außerordentlich schnell, so daß sie, mit 15 bis 20 Jahren aus Stockausschlag behandelt, einen sehr ergiebigen holzertrag abwirft.

Der gestreifte Aborn (Acor pennsylvanicum) wird in gutem, frischem Boben und beschüpter Lage 40 bis 50 guß hoch und 2 Buß bid, und liefert ein gelblich-weißes, festes, gabes und feines Golg, welches fich wie das bes gemeinen Aborns benühen laßt. Diefer Aborn paßt besonders zu Alleen, da er eine schöne eirunde Rrone bilbet. burch die großen schönen Blatter angenehm ins Auge fällt, und durch die Zahigkeit der Acfte und Zweige den Sturmen trost.

Det virginische rothe Aborn (Acer rubrum) liebt feuchten, sethit sumpfigen Boben, wird ba 40, 50 bis 60 fing hoch und 2 bis 3 Auf bid, und liefert festes, feinfaseriges, oft febr ichon gemasertes Golg, welches zu Meubeln und anderem Gerathe sehr brauchbar und schapbar ift. Auch gibt er gutes Brenn; und Rohlholz.

Der breilappige fraugofifche Ahorn (Acer monspessulanum) und ber tatarifche Ahorn (Acer tataricum) werben auf frischem, gutem Boben nur 30 bis 40 Tuß hohe und 1 bis 1½ Buß bide Banne, bleiben mitunter blos ftrauchartig. Ihr Golg ift auf gleiche Beise benugbar wie bas bes Felbahorns, auch laffen sie sich wie biefer, zu heden ziehen. Die Blätter bes tatarischen Ahorns sollen bie Stelle ber weißen Maulbeerblätter zur Fütterung ber Seibenrauben vertreten. In Luftgebuschen und Anlagen zeichnet sich biefer Ahorn wegen seiner schönen, bunfelzgrunen Blätter, besonbers burch die vielen weißgrunlich schimmernben Blüthen, und dann durch die glängend hellrothen Flügelfrüchte aus.

Der großblatterige Ahorn (Acer macrophyllum) machft auf gutem, frifchem Boben in beidugter Lage ju einem iconen, großen Baume, ber wegen feiner großen Blatter bie Blatane erfest.

Der Bergaborn (Acer montanum) und ber ftumpfblat, terige ofterreichische Aborn (Acer obtusatum) werben ebenfalls nur 20. 30 bis 40 Fuß hoch und 1 bis 11/2 Fuß bick fommen aber auch ftrauchartig vor; ihr Nugen ift wie ber bes Teibahorns, sie eignen sich baber besonders auch zu hecken und lebenbigen Ginfassungen, sowie auch zur Abwechstung in Anlagen.

Der fretifche Aborn (Acer creticum), ber ju einem 30 bis 40 guß hoben und 1 bis 11/2 guß biden Stamme mit fcon ausgebreiteter Rrone heranwachft, nimmt fich in Anlagen und Biergarten fehr gut aus und giert die Binterfcenen, ba er im Binter belaubt bleibt. Er verlangt jeboch ju feinem gebeihlichen Bortfommen einen beschütten Stantort. Letteren beburfen ju ihrer Angucht in Anlagen ale Bierbaume auch ber immergrune Aborn (Acer sempervirens) und der japanische Aborn (Acer japonicum), bet coldische Ahorn (Acer Colchicum), sowie ber italienifche Aborn (Acer opulus), ber in Anlagen befonbere gut ju Beden paßt. Der immergrune Aborn wirb nur ein 2 bis 4 Fuß hober Straud, mabrend ber italienifche und japanifche Ahorn auch banmartig, 20 bis 30 Fuß boch merben. Der handblatterige, ober unechte Buderahorn (Acer palmatum) ift feinem Dabitne und Rugen nach bem gemeinen Aborn gleich, boch ift feine Befiftellung ale eigene Species noch zweifelhaft.

Der gescheckte weiße und Spigahorn (Acer pseudoplatanus et platanoides foliis variegatis) find Ab ober Spielarten, bie fich vornehmlich zu englischen Gartenanlagen eignen und burch Bfropfen fortgepflanzt werben.

Pflanzlinge von ben gewöhnlichen Ahornarten befommt man tauflich faft in allen befannten größeren Pflanzichulen und hanbels-Gartnereien, wie z. B. in Schleißheim, im englischen Garten zu Munchen, in ben flabtifchen Pflanzgarten bafelbft, in Franendorf, Bamberg, im schonen Busch bei Afchaffenburg ze., allenfalls auch ben meiften Pflanzgarten, die in ben Staatswalbungen bestehen.

D. Gangliche Unfruchtbarfeit einer Gabnerbunbin.

Falle biefer Art gehoren befanntlich icon bei folden Saus, thieren, beren Fruchtbarfeit überhaupt nur eine fehr geringe ift, unter bie fehr feltenen Ausnahmen. Bei einem fo fruchtbaren Befchopfe wie ber Sund ift bisber auch mir, wenigstens burch eigene Erfahrung, nur bas hier gemeinte Eine Beifpiel befannt geworben.

Ein Freund und langere Beit Rachbar meines Batere, urfprünglich Borftmann, fpaterbin Gutebefiber und julest Rentier

in einer naben fleinen Stadt, befaß namlich eine recht hubiche und febr gute Buhnerbundin, von welcher Biele feiner Befannten fic Junge munichten. Ihr Befiger murbe fehr gerne bamit ju Dienften gestanben haben, wenn fie beren unt eben jemale gebracht batte. Dieß mar aber nie ber Fall: obgleich fie gang ebenfo wie andere bundinnen jebes Jahr zweimal hibig murbe, und obgleich ihr Befiger alles Dogliche that, mas geeignet ichien, um Rachfommenichaft von ihr zu erhalten. Balb murben gleich große, großere und fleinere, fowie gleich alte, altere und jungere Subnerbunbe jum Belegen fur fie ausgesucht; balb murbe ihr, bamit fie unr überhaupt einmal "jufommen" follte, Die freie, eigene Babl unter ber Menge von jederlei Dorf : und Stadtfotern überlaffen. Doch war Alles vergeblich. Gie blieb unfruchtbar: obgleich fie uber 10 Jahre alt murbe. 3ch habe fie von ihrer Jugend an bis gegen ibr Ende bin gefannt, fie noch in biefem Alter fich "belanfen" gefeben und icon bamale, in meinen erften Jahren ale junger Jager, mich in naturgefchichtlicher Begiebung barüber gewundert, baß fie troß ihrer, felt lange nicht mehr ju bezweifelnden Unfruchtbarfeit ftete ebenfo wieber "higig" wurde, wie andere Bunbinnen. Denn bei ben Beibchen anderer Thiere, , namentlich bei ben Buhnern und fonftigen Sauevogeln, hort befanntlich, fobaib fie nach: traglich unfruchtbar geworben finb. and ber Begattungetrieb auf.

Bet fo fruchtbaren Thiergattungen aber, wie es bie hunde: artigen ichon im freien Buftanbe fint, muß eine folche augeborene Unfruchtbarfeit gabmer Beibchen um fo mehr anffallen, weil fonft bei ihnen die Fruchtbarkeit gerade in diefem Anftande nicht bloß überall nicht geringer, fondern entschieben noch größer zu fein pflegt, ale bie ber wilden. \*) 3a, dieß ift fo "entschieden" ber gall, bag es nicht felten auch ichon bei ben Beibchen folcher wilb eingefangenen, ober von wilben Mettern ber jung aufgezogener eintritt, in Betreff beren man füglich gar nicht ben Bunfch hegen fann, fie jemals ju wirflichen Sausthieren ju machen. Co unter anderen bei ben großen Ragenarten. 3m biefigen goologischen Garten j. B. hatte im Sommer b. 3. eine wenig mehr ale breijahrige Lowin, bie jum erften Male tragend mar, 3 Junge: mabrend fomohl nach fonfligen Berichten, wie auch ben Angaben bee berühmten algierisch : frau: gofischen Lowenjagers Gerard jufolge, in ber Bilbnig 2 Junge die Regel bilden, brei aber bochft felten vorfommen. \*\*) 3a, in ber Kreusberg'schen Menagerie hat fich vor einigen Jahren ber fonft unerhorte, aber glucklich abgelaufene, baber zweifellos erhartete Fall ereignet, bag eine bereits altere Lowin 5, fage "fünf," Junge warf. Indeß hat man bei folden Erfcheinungen auch nicht weit nach ber Erflarung ju fuchen. Sie liegt bier, im Begenfate ju ben Berhaltniffen bes freien Buftanbes, in bem fteten Beieinanber=

<sup>\*)</sup> Dafür fpricht auch die Reigung ber hundinnen, Ragen und zahmen Saue, jahrlich zweimal brunftig zu werden, fatt wie die wilden bloß einmal.

<sup>\*\*)</sup> Bei der hiefigen war die Geburt, wie dieß überhaupt mit der er fien bei Rapen so haufig der Fall ift, schwer wor fich gegangen. Sie hatte daher eigentlich nur 2 Junge wirflich jur Welt gebracht; und diese waren (wie die von ärztlicher hand vorgenommene "Lungenprobe" erwies) vor oder während der Geburt gestorben. Das britte wurde nach ihrem, den Tag darauf erfolgten Tode in ihr gefunden und war die Ursache zu diesem gewesen.

fein ber Thiere auf fo engem Raume, welches ebenfo ben Reig, wie die Gelegenheit beforbert.

Gine gangliche Unfruchtbarteit bingegen, wenn fie vorfommt. murbe am leichteften bann erflarlich fcheinen, wenn fie bei folden Thieren eintrate, beren Beibchen bloß Gin Junges ju bringen pflegen : wie Stuten und Rube. Beibe aber, namentlich bie Rube, bringen weit öfter zwei Junge, ale bag unfruchtbare Individuen von ihnen vorfommen. 3a, bei ben Raben, wo Beibes noch am banfigften ftotifinbet, fceint bie Unfruchtbarfeit fich nur auf biejes nigen galle zu beschranten, wo ausnahmsweife eine Bwillinges Geburt, mithin erhöhte Fruchtbarfeit Statt gefunden bat, und mo nun die Zwillinge beiberfeite weiblichen Gefchlechte find. Denn gerabe in biefem galle, nicht aber bei verschiebenem Gefchlechte berfelben, und befondere in England (mo bei ber vortrefflichen Bflege des Biehes auch die Erhöhung der Fruchtbarfeit ofter vor: fommt) hat man bie febr bemerfenewerthe Erfahrung gemacht, bag von zwei folden Ruhfalbern Ginem bie Unfruchtbarfeit angeboren ift: fo bag man, ba fic biefe Gigenthumlichfeit außerlich nicht erfennen laßt, fie beibe jum Schlachten bestimmt. Dithin wiederholt fich bierin biefelbe Erfcheinung anch bei Thieren, wie bei 3willinge= fcmeftern unter ben Denfchen: gleich ate follte bas "Buviel" fofort burch einen folchen. ummittelbar mit ihm verbunbenen Dangel "fummarifch " wieder ausgeglichen werben. 4)

Gleichviel jedoch, auf was die Sache bei Thiergattungen von ursprünglich sehr geringer Fruchtbarkeit bernhen möge: so wird fie bei so fruchtbaren, wie die hunde, wo ftere Junge von beiberlei Geschlecht in Ginem Burke beieinander find, jedenfalls andere Gründe haben muffen. Ober follte es hier vielleicht, bet ausnahms-weise geringzähligen Burfen, doch mitunter vorsommen, daß ein solcher aus lauter Beiben bestände? und sollte es bann unter biesen unfruchtbare geben? Dr. C. B. L. Gloger.

# E. Anoblauch gegen bie Bandwürmer ber jungen gafane.

Die Lauch = (Allium -) Arten, jumal ber Anopf = ober ... Anobe lauch " als bie schärfte unter benfelben, find als ben Eingeweides Burmern überhaupt widerwärtig, baber mehr ober minber als Mittel gegen fie befannt. Indes habe ich, was die Fafane betrifft, mich früher, obgleich es mir langere Beit an Gelegenheit bagu nicht gefehlt hatte, um die Aufzucht der jungen nicht speziell genug befümmert, um genau zu wiffen, ob dieselben wirflich oft gerabe an Bandwürmern leiben. Den neueren, höchst merkwürdigen Erfahrungen und Bersuchen ber Anatomen, Physiologen und Thierarzte zusolge könnte man sich eher versucht fühlen,

wenn auch nicht eben biefes Borfommen überhaupt, fo boch bas "baufige" bei noch jung en Fafancu ju bezweifeln. Dinbeftens ift nicht wohl abzufeben, me biefe gerabe fo oft und bereits in fo fruber Lebenszeit dagu tommen follten. Blafen = ober Finnen= Burmer anderer Thiere ju verfchluden, und fo aus biefen bann Banbwurmer in fich ju erzeugen. (Erftere find namlich bie nicht. ober noch nicht an ben rechten Ort gelaugten Reime ober "gleichfam garven " ber letteren. Gie ftellen bie unvollfommene, in die fleischigen Theile bes mit ihnen behafteten Thieres eingebrungene, hier aber nicht jur Entwicklung gelangenbe, fonbern "wafferfüchtig" geworbene, baber blafenformig aufgetriebene "Brut" von Bandwurmern vor, Die, wenn fie bemnachft in Die Gingeweibe anderer, fur fie geeigneter Thiere gelangt, bier fogleich Die blafige Aufdwellung burch Blagen berfelben verliert, bafur aber jest bie Fähigkeit und Belegenheit erhalt, fich burch Fortwachfen zu einem wirflichen Bandwurme mit immer gablreicher merbenden Glieders ftoden auszubilben. Indem lettere fpaterbin, mit Giern verfeben. von Beit ju Beit einzeln mit bem naturlichen Auswurf abgeben und bann von einem Thiere verschlucht werben, geben fie in gleicher Art nene abnliche, meift ebenfalls .. mafferfüchtige" Brut. Go wiederholt fich ber wunderliche Rreislauf ber Generationen : jumal ba folche abgegangene Glieber theils im thauigen Grafe, theils in bem feuchten Unrathe felbft zc. mehrere Tage lang eine hinreichenbe Lebensfraft behalten. Auf Diefem Wege fommen g. B. Die Schlächters, Jagb : und Dorfhunde ju ihren mehrfachen Arten von Bandmarmern burch ben Genuß von robem Fleische. Bilopreiftuden unb Maufen; Die Buchfe befommen fie ebenfo von ben Blafenwurmern der Maufe und hafen ic.) — Indeß finden fich diefelben juweilen, und fogar in febr auffallenber Menge, auch bei folden Bogelarten por, wo die Berantaffung gu einer folchen Banberung und Bermandes lung anscheinend, ober wenigstens bei noch jungen Thieren nicht fo nabe liegt, wie bei Saugethieren, mo fie burch Erfahrungen und genaue, barüber angestellte Berfuche ale vollftanbig ausgemacht feftfteht. Die Balbichnepfen j. B., Die gern Unrath nach Burmern burchsuchen, follen oft fart an Bandmurmern leiben; auch bei einem anbern fchnepfenartigen Bogel, bem weißbauchigen Uferianfer (Totanus hypoleucus, Trynga hypoleuca L.), habe ich beren einft felbft eine wahrhaft "ungeheuere" Denge gefunden. Es maren ihrer namlich, ber Daffe nach woht reichlich ein Dritttheil fo viel, wie bas gesammte Befcheibe bes Bogels betrug.

Beti

lief

tre

Νī

a,

m

bet

ø

ĸ

Ł

Bas nun aber das Abtreiben berfelben bei jungen Fafanen betrifft, so war vor Rurgem in dem "Breslauer Gewerbeblatt," — welchem zusolge bieselben mitunter sehr daran leiden und viele zu Grunde geben sollen, — eben die Auwendung von Anoblauch empsohlen. Man soll ihnen das Grune von ihm klein gehackt unter das Futter mengen und zugleich einige Zwiedelchen von ihm, gut zerquetscht, in das Trinkwasser legen. Dr. C. W. L. Gloger.

#### F. Ginborn und Gemebod.

Saben auch die Bolfer langst vergangener Jahrhunderte viel gedacht und gethan, um in die Geheimnisse der Ratur einzubringen und Einzelnheiten in derselben genau zu erforschen, so konnte es doch nicht fehlen, daß fie auf mancherlei Rathsel ftießen, die sie entweder gar nicht zu löfen vermochten, oder irrthumlich als etwas Unerflarsliches und Außerordentliches hinstellten. Als ein Ausstuß folcher irrthumlichen Annahmen ift auch die Beschreibung der Thiere zu

Deziehungsweise (b. h. mehr ober weniger) bilbet also bie Unfruchtbarfeit folder Inbividnen bei Thieren ein Seitenftick zu ber beständigen Unfruchtbarfeit aller Baftarbe unter fich, im Gegeniate zu ber theilweisen Fruchtbarfeit ber weiblichen bei ihrer Begattung mit ben Mannchen von einer ber beiben Urspecies, durch welche dann jedoch sofort auch der Bastard-Charafter sich großentheils und spaterhin ganz verliert. Jedenfalls aber werden beibe Einrichtungen fich, ihrem wirklichen Urgrunde nach, bloß teleologisch erflaren laffen: obgleich die Anatomie und Physiologie sie zugleich als materiell-begründet nach zuweisen vermögen.

betrachten, welche unfere neueren Gelehrten in bas Reich ber gabel f verwiefen haben. Bu biefen Thieren gebort, neben Drachen, Bafiliefen u. f. w., auch bas Einhorn (Oryx), von welchem man annahm, baf es nur Gin forn und zwar mitten auf ber Stirne trage. Schon Blinius fpricht von ibm, ale von einem Thiere, beffen haare vormaris nach bem Ropfe gerichtet feien, und er ergahlt, daß die agyptifchen Briefter bas Bild bee Orpr an Tempeln und Grabmalern nicht angebracht batten, weil nach ihrer Unficht ber Dryr bas Baffer bes Rile trube und verunreinige. Unter ben Dieroglyphen findet man jeboch bas Ginborn zuweilen abgebilbet. -Berobot theilt mit, bag Ginbornborner ju Saiteniuftrumenten verwendet worden feien, und auch Ariftoteles ergablt von einem Thiere mit einem born. - Am weittaufigften fpricht fich Bar: thema ans Bologna, welcher im Jahr 1503 Decca befuthte, uber bas Ginhorn ans, inbem er fcreibt: "Auf einer anbern Geite bes Tempele ju Decca ift ein mit einer Dauer umgebener bof, morin zwei lebendige Ginborner (Unicorni) fanben. Dan zeigt fie als einen munberbaren Gegenstanb, mas fie auch mirflich finb. 3hr Aussehen ift folgendermaßen: bas größte gleicht einem jungen Bferd von breifig Monaten, und hat ein born auf ber Stirn, ungefahr 3 Schuh lang. Das aubere ift wie ein Fohlen von einem Jahr und hat ein born vier Spannen lang. Die garbe biefes Thiers ift wie bei einem Cavallo saginato scuro. \*) Es hat einen Ropf wie ein Birich. einen nicht langen Gals mit einigen bannen und furgen haaren, melche auf einer Seite herunterhangen; garte und lange Bufe wie bas Reb. vorn etwas gefpalten, mit Rlauen wie bei ber Biege; es bat befondere haare binter ben Schienbeinen. Ge muß ein fehr wilbes Thier fein. Diefe zwei Thiere murben bem Gultan von Mecca gefchenft, ale ber iconfte Begenftanb, ber fich jest in ber Belt finbet, und ale ber reichfte Schat von einem Ronig in Methiopien, b. h. einem Dobrentonig, welcher fie bem Sultan jum Gefchent machte, um feine Freundschaft zu erhalten."

Und was war biefer "fchonfte Gegenstand," biefer "reichfte Schat bes Mohrenkonigs" eigentlich? — Wir antworten: — Gemebode aus Mittel: ober Subafrifa. Diefe Thiere haben etwa die Große eines hirsches, tragen grandraunes haar mit einigen anderen Abzeichen am gestreiften hals und am schwarzen. Kopf, und zeichnen sich baburch aus, daß ihre haare nach bem Scheitel zu widerborftig find.

Bie haben aber einsache große Gemsen Beranlaffung jur Fabel vom Einhorn gegeben? — Der Grund liegt fehr nahe. Unter allen Gemsarten gibt es nur eine Art. welche fast ganz gerade und babei oft über 2 Kuß lange hörner trägt; bies ift bie mittel; und fübafrifanische. Run finden fich diese Thiere nicht fehr häusig, leben auch nur paarweise und noch dazu in Gegenden, die ehebem selten oder gar nicht von Sachfundigen besucht wurden; daher ift es fein Bunder, wenn in der Borzeit über die grabhörnigen Gemsen im Ansang ihres Bekanntwerdens allerlei Fabeln in die Belt gesest wurden. Dazu fommt noch die Möglichkeit, daß eine Gemse wirflich einmal eines von ihren hörnern verloren haben fann, wie dies wenigstens bei der oftafrisanischen Art zuweilen geschieht, und es darf dann gar nicht mehr befremden, wenn weniger cultivirte Bölfer bei dem Anblick eines solchen Thieres sofort das gesurchtete Einhorn

ju feben geglaubt haben. Uebrigens bewahrte man früher ofter bie geraben Gorner als eine Merfmarbigfeit auf, verfenbete biefelben und zeigte fie früheren Reifenben vor, baber Biele vermeinten, bas horn eines Einhorns zu feben, und boch lag vor ihren Augen nur bie gerabe Ropfwaffe eines ichnellfußigen Gemebocks.

Die afrifanischen Gemfen find zwar fehr ichen, aber fobalb fie einmal angegriffen werben, zeigen fie großen Duth und viel Starfe; fie vertheibigen fich mit bedeutenber Rubnheit, und werben ben Iagern oft lebenegefahrlich.

Unter gehildeten Bolfern hat fich ber Glaube an bas Ginhorn feit nicht fehr langer Beit verloren; bas fabelhafte Thier findet fich bochftens noch in Bilberbuchern und auf beutschen Spielfarten.

#### G. Riefennorde und Riefennefter.

In bem Grab eines agyptischen Monarchen, bes Bharao Schufu, ift ein Storch mit gewaltigem Schnabel und langen Schwanzfebern auf einem Bastelief bargeftellt, welcher im Berhaltniffe zu ben übrigen Thieren, mit welchen ihn ber Meißel bes Knnftlers umgeben hat, in wahrhaft riesenmäßiger Größe erscheint. Dieser Riesenvogel hat nach ber Annahme vieler sachfundiger Forscher zu ber Zeit in Unterägypten seine heimat gehabt, als die große Byramibe gebaut wurde (2100 v.Chr.) und bas Delta noch mit Seen und Bapyrus Stauben bebedt war.

Auf fpateren agyptischen Stulpturen findet fich von dem ungeheuren Storche feine Spur mehr, daher fein Beschlecht jedenfalls baib nach Erbauung ber Graber aus dem Pharaonenlande verfcmanb. Sicher ift dieses Thier bem Marabut des heißen Afritas und Ofts Indiene gang verwandt. Dort findet fich namlich, wenn auch nur hochft felten, ein Riefenftorch mit außerorbentlich langem und bictem Schnabel und 3 guß hohen Beinen. Er ift etwa 7 guß boch, und überragt sonach mit feinem Ropfe ben Menfchen. Spannt er feine Flügel aus, so mißt er von einem Flügelende bis zum andern 14 Bug. Sein Ropf und Sale find nactt, und über bie gwolf Schwanzfedern hangen die seltenen und darum theuren, feibenartigen Federn herab, welche von den Fürstinnen als der fostbarfte und iconfte Ropfichmuck getragen werben. Die fein geschlitten Febern werden von dem leifesten Lufthauch in Bewegung gefett. — Je feltener biefe Riefenftorche und je nuthlicher fie wegen ihrer Feindfchaft gegen die Schlangen find, befto forglicher werden fie gebegt und gepflegt. Man nennt fie in Oftindien Adjutanten, weil fie im gegahmten Buftande, gleich Soldaten, vor ihrem Beren bermaricbiren, bei Zafel fich hinter ibn ftellen, und fich felbft ein Stud Fleifch pber fonftige Lederbiffen zulangen, wenn ihnen nicht freiwillig etwas angeboten wirb.

Db bie gewaltig großen Refter, welche man auf Reuholland, in Aeghpten, am Strande bes rothen Meers und am Sinai gefunden hat, von Riesenstörchen, ober anderen Bögeln gebaut worden sind, ift noch unenischieden. Die Araber betrachten sie als Storchnester; andere Augenzeugen schreiben bieselben einem Flamingogeschlechte, Woa genannt, zu. Es ist kaum glaublich, welche Größe diese Rester haben. Ein Reisender sah in dem Eintrachtsland auf Neuholland ein Reft, das er mit einer hute verglich, und James Burton sand am rothen Meere drei solcher Riesennester, welche 15 fuß hoch und aus verschiedenem Material, als Gras, Fischgräten, Bruchstücken sines gescheiterten Schiffes, Iveigen ze. aufgedaut waren. In einem der drei Rester fand man noch die Bruftsnochen eines, jedenstlied vom Meer ausgespülten Menschen, sowie eine silberne Taschenuhr. Diese, von einem Londouer Uhrmacher gesertigt, war ein hinlange

<sup>\*)</sup> b. i. Pferd mit weißem Grund und fucherothen Duvfein = fahlgrau, ifabelifarbig.

nicht bei letzterer ein viel größerer Spielraum in Bezug auf die aufzuwendenden Koften bliebe, und wenn nicht eben dieser Spielraum häufig mißbraucht würde. Indem man klos die Sicherheit des Aufchlagens im Auge hatte, nahm man keinen Anstand, Koften auf Kosten zu häufen, von denen eine einfache Zinsrecknung batte zeigen können, daß sie den Erlös der Erndte ganz oder zum größten Theil verschlingen würden.

2) Die Ballenpflanzung.

Die erfte Bebingung eines guten Pflanzverfahrens — nämlich Sicherheit des Anschlagens — wird ohne Aweifel am volltommenften burch bie Ballenpflanzung erreicht, porausgesett, bag bie Pflanzen auf einem ihnen anträglichen Boben erzogen worden sind. Bei ber Ballen-Pflanzung behalten vie Wurzeln ver Setzlinge ihre natürliche Lage vollständig bei, sie kommen nicht in Gefahr, m pertrodnen: bie kleinen Sangwürzelchen, auf welchen vornehmlich die Kufnahme der Feuchtigkeit aus dem Boben berubt. bleiben ungehindert in ihren Functionen. Die Pflanzung mit entblößter Wurzel kann im Großen und im Durchichnitte verschiedener Jahrgange niemals die Resultate geben, wie die Ballenpflanzung, denn bei fener werben bie Wurzeln aus ihrer natürlichen Lage gebracht, fie laufen von ber Zeit bes Aushebens bis zum Sinfetzen Gefahr, zu vertrocknen, und bies findet felbet oft noch nach bem Einseten Statt, weil die lodere Erbe, mit welcher bie Burgeln umflittert werben, viel leichter austrodnet, als ber compacte Ballen, welchen bie Ballenpflanze auf ihren neuen Stanbort mitbringt. Lettere machft, wenn man fie in ben Boben eingelaffen hat, ohne Beiteres fort, während die ballenlose Pflanze erst anwurzeln muß.

Aus dem Borhergehenden laffen fich auch die Gründe entnehmen, warum bei der Pflanzung mit dem Biermians'schen Spiralbohrer oder mit dem Buttlar'schen Pflanzeisen das Gedeihen der Setzlinge im Durchschnitte niemals so gesichert ift, als bei der Ballenpflanzung.

Das Einzige, was die häusigere Amwendung der Ballenpflanzung disher hinderte, war die Kostspieligkeit, welche von diesem Versahren unzertrennlich zu sein schien, obgleich dieser Misstand sich in der That nur auf die Pflanzung mit großen Ballen beziehen kann. Gibt man den Ballen Keinere Dimensionen, so ist man im Stande, die Pflanzung ebenso billig, oder in der Mehrzahl der Fälle noch billiger auszusühhren, als nach den übrigen Pflanzmethoden.

Es ist selbstverständlich, daß diesemigen Holzgewächse, welche schon gleich von vornherein eine starke Pfahle wurzel treiben, sich nicht zur regelmäßigen Anwendung der Ballenpstanzung eignen. Für diese Holzarten wird die Pflanzung mit entblößter Wurzel ganz gewiß billiger zu steben kommen. Wir können daher zur Ballenpstan-

jung hauptsächlich nur solche Holzarten verwenden, beren Wurzelverbreitung in den ersten Lebensjahren gering ist, wie z. B. die Fichte, Weißtanne und Liefer. Aber auch diese Holzarten muffen auf einem Boben erzogen werden, der zwar fräsige und tüchtig zertheilte, aber nicht zu lange Wurzeln erzeugt, alfo z. B. nicht in einem allzu setten Erdreich, auch nicht in allzu lockerem, ungebundenem Sand, in welchem namentlich die Wurzeln der Liefer oft schon im ersten Jahr eine außerordentliche Länge erreichen. Auch Lärchen, Buchen und Erlen lassen sich, wenn sie auf dem geeigneten Boden erwachsen sind, wenn sie auf dem geeigneten Boden erwachsen sind, weit Keinen Ballen recht gut verpflanzen.

3) Inftrumente jur Ballenpflunzung — Spaten, Hohlfpaten, Sade.

Die Werkzeuge, welche man bei ber Ballenpflanzung sowohl zum Ausheben ber Pflanzen, als auch zum Bochermachen zwerft benutt hat, find ber Spaten und bie Hade. Beibe haben aber viele Mängel.

Wps zuerst den gewöhnlichen Grabspaten anlangt, fo ift an biefem bas auszuftellen, baf fein Blatt eine au große Breite besitht. Diese macht es schwierig, mit bem Spaten einen kleinen Ballen anszuheben. Denn wenn man auch von vier Stichen breie coupiren fann, so hat bas Ausheben bes Ballens mit bem vierten Stich seine Schwierigkeit, weil man jest die volle Breite des Spatens wirken laffen muß. Soll ber Ballen bie erforderliche Länge erhalten, so muß man tief einsetzen und beim Ausheben eine nicht unbebentenbe Rraft anwenden, benn ber Spaten faft jett anch die Erbe außerhalb des Ballens und hebt fie mit diesem empor. Dabei ereignet es sich häufig, bag ber Ballen abbricht und nicht rein aus ber Erbe kommt, bag man baber später, beim Einsetzen ber Pflanzen, Erbe in bas Pflangloch füllen muß. Dan hat ben eben angebeuteten Dißstand, mit welchem der gemeine Grabspaten behaftet ift, baburch zu beseitigen gesucht, daß man schmälere Spaten

(Fig. 1) aufertigen ließ. Allein auch biefe find von vielen Nachtheilen nicht frei. Sie geben, wenn man nicht mehr als vier Stiche anwenden will, einen vierectigen Ballen; es werden also bie Burzeln nicht in gleichmäßiger Entfernung von der Schaftare abgeschnitten; einige fallen verhältnißinäßig kurz, andere zu lang aus. Diesem Uebelstande ließe sich zwar durch die Anwendung

Diefem Uebelftande ließe sich zwar burch die Anwendung Big. 3. von gebogenen Spaten (ben sogenannten Big. 3.

Hohlspaten) begegnen (Fig. 2 und 3), allein auch mit diesen erhält man keinen vollkommen regelmäßigen Ballen und ebenso wenig Pflanzlöcher, deren Dimenstronen mit benen des Pflanzenballens genau übereinstimmen. Außerdem sind mit

Digitized by Google

bem Hohlspaten auch mehrere Stiche, zum wenigsten beren zwei, nöthig. — Die Hade ist, wenn man sie zum Ansheben von Ballenpflanzen und zum Ansertigen ber zugehörigen Pflanzlöcher benutzen will, bei weitem minder gebräuchlich, als der Grabspaten und der Hohlspaten; sie liesert noch unregelmößigere Ballen und Pflanzlöcher; dazu kommt noch, daß der Hieb mit der Hade unsichen man doch wenigstens genau einsehen kann. Es werden daher die Wurzeln der Pflanzen bei dem Ausheben mit der Hade häusig verletzt, und entweder zu kurz, oder zu lang abgehauen.

## 4) Bflanzenbohrer.

Die Hamptursache, warum die Arbeit mit der Hade, dem Spaten und dem Hohlspaten verhältnismäßig themer zu stehen kommt, liegt darin, daß man bei diesen Instrumenten immer mehrere Hiebe oder Stiche anwenden muß, um den Pflanzenballen vom Boden abzulösen und um das Pflanzloch anzusertigen. Es würde daher gewiß ein erheblicher Bortheil gewonnen werden, wenn man ein Instrument in der Art construirte, daß nur ein einziger Ornet zum Ansheben der Ballen hinreichte.

Man glaubte biefe Absicht baburch zu erreichen, bag man ben Spaten an beiben Euben zweimal rechtwinklig umbog. Allein biefes Inftrument schneibet bie Wurzeln rabial nicht in gleicher gange ab. Nun unterliegt es allerbinge keinem Zweifel, bag bie eine Burgel oft langer ober fürzer abgeschnitten werben muß, als bie anbere, allein welche Wurzeln biefe feien, bas weiß man nicht, benn man tann fie nicht feben. Außerbem bangt es bei biefem Instrumente ganz und gar von der Art des Einsabes ab, ob diefe ober jene Wurzel in die Diagonale falle. Auf festem Erbreiche, wo bie untere Fläche bes Ballens bom Boben los geriffen werben muß, ift biefer Bflangspaten gar nicht mehr anwendbar, weil er keine Drehung um seine senkrechte Are gestattet. Auf ganz lockerem Boben, 3. B. auf Flugfand, mag er eber zu gebrauchen fein, indessen gibt es auch für biefen Instrumente, melebe besser arbeiten.

Es liegt eigenklich ganz nahe, daß der Spaten zum Ausheben der Pflanzen und zum Anfertigen der Löcher einen kreisrunden Querschnitt haben muß. In diesem Falle werden alle Burzeln in gleicher Entfernung von der Are des Burzelkocks abgeschnitten. Dabei läßt sich der Spaten bequem drehen und somit der Ballen vom Boden abreißen oder abbrochen. Dann haben diese Spaten noch den großen Borzug, daß sie sich leicht herstellen lassen, insbesondere, daß der Schnied bei allen Instrumenten dieser Art siets die nämlichen Dimenstonen einhalten kann. Er braucht sich dazu nur ein- für allemal einen "Dorn" anzusertigen, über welchen er die Spaten keilmunt.

Ein vollsommen kreisrunder Onerschnitt des Hohlebohrers (wie wir sehen, führt uns das Raisonnement auf diese Gattung von Pflanzwertzeugen) ist eine der unerläßlichsten Bedingungen, wenn das Instrument rasch fördern und einen sichern Erfolg versprechen soll. Weicht der Querschnitt der Spatenwand auch unr wenig von der Kreislinie ab, so gehört ein viel größerer Krastauswand dazu, um den Bohrer beim Ausheben der Pflanzen und beim Ansertigen der Pflanzlöcher umzudrehen. Rehmen wir 3. B. an, der Onerschnitt sei elliptisch

8 ig. 4.

(Fig. 4), so muß, wenn ber Bohrer um 90 Grab gebreht wirb, die Erbe in dem Raum abe bei Seite, refp. zusammensgedrückt werden. Auf bindigem Boben, und wenn man nicht mit der Keinsten Sorie von Bohrern arbeitet, gehört hierzu ein oft nicht unbeträchtlicher

Araftaufwand, und die Arbeiter ermitben in kurzer Zeit, ober die Spaten breben sich an bem Hals, unterhalb bes Stiels, ab.

Benn Pflanzen mit Spaten ausgehoben werben, beren Querschuitt nicht vollksummen freisrund ift, so erhalten bie Ballen genau die innere Form des Bohrers. Ist biese z. B. elliptisch (Fig. 5, kinks), so fallen auch die Ballen elliptisch aus. Das Pflanzloch dagegen, in welches die Ballenpflanze eingesetzt werden soll, erhält im Querschnitt

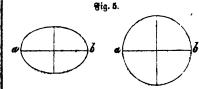

bie Geftalt eines vollen Kreises (Fig. 5, rechts), bessen Durchmesser ab gleich ber größten Beite bes Bohrers (ber großen

Are ab der Ellipse) ist.

Die Höhe und Weite bes Hohlbohrers richten fich nach der Berbreitung ber Wurzeln in die Tiefe und Breite. Je älter die Pflanze, je fetter ober lockerer ber Boben ist, um so größer müssen die Bobrer sein, b. h. in bem nämlichen Berhältniffe muffen Breite und länge bes Bohrers wachfen. Man hat nicht nöthig, besondere Spaten für folche Pflanzen zu halten, welche mehr Tagwurzeln, und filr andere Pflanzen, welche mehr Pfahlwurzeln treiben, denn der Hohlbohrer ist nur bei Keinen Bflanzen anwendbar, welche weber große Bfahlwurzeln getrieben, noch auch die Horizontalwurzeln ausgebildet haben. Alle unfere Holzarten, felbst biejenigen, welche in späterm Alter ger keine Bfahlwurzeln besitzen, treiben die Wurgeln doch von vornherein in die Tiefe, so besitzt z. B. die junge Fichte in den ersten Jahren eine vollkommene Pfahlwurzel; biese verschwindet später und Horizontalwurzeln treten an ihre Stelle. Allein dann ift auch schon die gange Pflanze so weit erstarkt, daß man sie mit bem Soblhohver nicht mehr verseben fann.

Digitized by 600gle

weil man biefem zu große Dimensionen geben müßte. Da eine Umarbeitung ber Bohrer immer mit Roften verknüpft ift, und ba man, eben wegen bes Roftenpunttes, nicht viele Bohrer von verschiedenen Dimenfionen halten kann, fo muß man ein = für allemal bas Berhältniß ber Sobe jur Beite bes Bobrers feststellen, und biefes Berhältniß fo mablen, dag es für alle Bflanzen, die man mit Bohrern von folder Stärke ausheben will, pagt. Diese Forberung scheint vielleicht Manchem mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit ber Holzart und bes Bobens unausführbar, fie ift es aber in Wirklichkeit, und zwar aus bem Grunde nicht, weil bie Pflanzung mit bem Hohlbohrer, wie wir nicht einbringlich genug hervorheben konnen, nur noch bann vortheilhaft erscheint, wenn man Kleinere Pflanzen wählt, bei benen ber Unterschied in ber Ausbilbung ber Horizontal - und ber Stech - ober Pfahlmurzeln noch nicht bedeutend genug hervorgetreten ift, und weil man immer in ber Lage fein wirb, bie Bflanzen auf einem folchen Boben anzugiehen, in welchem bie Wurzeln bie normalen, für ben Hohlbohrer passenben, Dimensionen annehmen. Sollte fich ein Boben von ber verlangten Beschaffenheit in der Nähe der Pflanzstelle nicht vorfinden, so tann man bie Saat in weiterer Entfernung anlegen, benn bie Transportkoften find bei Bflanglingen mit kleinen Ballen ausnehmend gering. Man kann von zweizölligen Ballenpflanzen 8000 bis 10 000 Stud auf einen mit zwei Ochfen bespannten Wagen laben, unb bie Fuhre kostet pro Wegstunde nicht mehr als 50 kr. bis 1 fl., was also auf bas Hunbert 0,5 bis 0,8 fr. ausmacht. Man sieht, dieser Aufwand ift so unbedeutend, daß er gar nicht in Anschlag kommen kann. Es bürfte aber wohl wenige Reviere geben, in welchen man nicht einen Blat zur Anlage einer Saat fande; berfelbe braucht gar nicht groß zu sein, benn man kann auf einem Morgen bie Bflanzen für fünfzig Morgen erzieben.

In hiefiger Gegend, wo die Pflanzung mit dem Hohlbohrer schon seit mehr als dreißig Jahren auf ausgedehnten Flächen betrieben wird, verwandte man Anfangs Bohrer, deren Höhe größer war, als die lichte Weite. Man kam aber bald zu der Einsicht, daß dies nicht nöthig ist, und nahm die Länge des Bohrers so weit an, daß dieselbe gleich dem obern Querdurchmesser wurde. Im Laufe der Zeit hat man sich davon überzengt, daß Bohrer von diesen Dimensionen vollkommen ihrem Zweck entsprechen, daß sie z. B. ebensowohl zum Versehen von Kiesern und Weißtannen, als auch von Kichten geeignet sind.

Ueber bas zulässige Minimum ber Bohrerweite wurden schon vor breißig Jahren Bersuche von meinem Bater, E. Heher, angestellt, und es ergab sich (siehe ben "Balbbau" von E. Heher, Seite 185), daß

zweifährige Riefern, garchen, Birten und Erlen, sowie breijährige Fichten und Tannen mit nur ein zölligen Ballchen ebenso gut anschlugen und fortwuchsen, als folde mit 5 bis 63Blligen Ballen, was, wie mein Bater bemerkt, fich aus bem geringen Umfange ber Burgelftoden bei folden Bflangden leicht erflart. Indeffen empfiehlt es fich boch nicht, biefes Minimum ber Bohrerweite anzuwenden, und zwar einzig und allein aus bem Grunbe, weil es bei bem Ausheben gu schwer halt, die Bflanze genau in den Mittelbunkt bes engen Bohrerraumes zu schieben. Es werben in biesem Falle die Wurzeln leicht zu turz abgeschnitten, namentlich bei folden Bflanzen, welche nicht gerade aufgemachsen sind, und man erhält bann einen unbrauchbaren Pflänzling. — Mein Bater verwendete Anfangs Hoblbohrer von 21/4 hessischen Zoll (1 hessischer Zoll ift = 0,956 preußischen Zoll), später von 13/4 hessischen Zoll oberem Durchmeffer, und mit bem lettgenannten Bohrer ließ er den größern Theil der hiesigen Nadelholzculturen ausführen; ich felbst gab der kleinsten Sorte von Hohlbohrern, welche ich in ber Oberförsterei Gieken verwende, eine Beite und Sohe von 2 heffischen Boll (= 1,9 prengischen Zoll), habe mich aber seither vollkommen davon überzeugt, daß die Spaten in noch fleineren Dimensionen angewandt werden können.

Das Maximum ber Bohrerweite hängt haupts fächlich von zwei Momenten ab, nämlich:

- a) Von ber Beschaffenheit bes Bobens. Bohrer mit mehr als 5 Zoll oberer Weite laffen fich nur noch auf einem gang lodern, nicht naffen Boben verwenden, benn auf schwerem Erbreich, namentlich wenn baffelbe mit Unfrautern verfilzt ift, erforbert es eine zu große Anftrengung, um ben Bohrer in die Erbe hinein zu bringen; ist dieses aber auch gelungen, so dreht sich boch ber Ballen nicht ab, weil die innere Fläche des Bohrers zu klein im Berhältnisse zu dem Volumen des Ballens ift, und in Folge bessen zu wenig Reibung stattfindet. Es rutscht bann beim Umbrehen die innere Wand bes Bohrers an ber Erbe bes Ballens vorbei, und letterer bleibt an seiner Sohle fest mit dem Boben verbunden. Dieser Mißftand zeigt sich gang besonders auch auf naffem Boben, indem bas Baffer bie Innenfläche bes Bohrers noch mehr glättet.
- b) Bon bem Kostenauswand. Die Pflanzung kommt um so billiger zu stehen, je kleinere Bohrer man verswendet, denn die Pflanzkosten sind den Bolumina's der Ballen ziemlich proportional, ja sie wachsen in vielen Fällen in noch weit stärkerm Berhältnisse. Wenn das Bolumen eines mit einem einzölligen Bohrer ausgehosdenen Ballens 1 ist, so beträgt dasjenige eines zweizölligen Ballens nicht etwa 2, sondern 8, dasjenige eines breizölligen Ballens 27, dasjenige eines viers

Digitized by GOGIE

zölligen Ballens 64, basjenige eines fünfzölligen Ballens 125, und wenn ein Morgen mit zweizölligen Ballen zu perpflanzen 1 fl. kostet, so kommt die nämliche Fläche, mit fünfzölligen Ballen bepflanzt, auf 15,6 fl. zu steben. Bei einem Zinsfuß von nur 3 pCt. würden jene 15,6 fl. in 100 Jahren zu 300 fl. anwachsen; man müßte also von dem Erlöse des Haubarkeitsertrages vornweg 300 fl. abgieben, um nur ben Culturkoftenaufwand zu beden. Diese einfache Berechnung lehrt uns, wie wenig vortheilhaft es ift, große Bohrer ju verwenben. Die größte Sorte von Bobrern, welche ich im Gebrauche habe, besitt eine obere Weite von 3 heff. Zoll (2,9 preuß.), und auch biefe benute ich nur zum Recrutiren ober Bepflanzen von Blößen, welche mit höherm Anwuchs umgeben find 2c. Sind noch ftartere Bflangen nothig, welche sich nicht mehr mit bem breigölligen Bohrer ausheben laffen, fo greife ich jum Spaten; biefer ift bann gang an seinem Orte.

Richts hat ber allgemeineren Anwendung der Hohlbobrer mehr geschabet, als die großen Dimensionen, welche man benfelben gab, und ficherlich wurde biefes nutliche Inftrument feit ber Zeit feiner Erfindung eine viel weitere Berbreitung erlangt haben, wenn man bei ber fleinsten Sorte steben geblieben mare. Es ift mir indessen recht gut erklärbar, wie man Anstand nehmen kann, einen so Meinen Bohrer zu gebrauchen; man fürchtet, bas fo wenig umfangreiche Bällchen könne bie Wurzeln nicht alle enthalten. Hier kann nur die Unterfuchung ber Burgeln eine andere und beffere Uebergeugung bewirken, und wer sich die Mühe nehmen will, ein Ballchen aufzubrechen und nachzuseben, inwieweit bie Wurzeln verlett seien ober nicht, ber wird finden, baß für die oben angegebenen Holzarten und die babei genannten Pflanzenalter folche fleine Spaten fich ohne allen Nachtheil verwenden laffen. Am beften ift es, bag uns hier die Erfahrung über alle Theorie hinaushilft; bicht bei Gieken liegen über 1000 Morgen Riefern = und Fichtenbeftanbe, bie jum größten Theil mit Bohrern von 2 Zoll oberem Durchmesser ausgeführt worden sind und beren Wachsthum nach Maggabe bes Stanborts gar nichts zu wünschen übrig läft.

Man hat den kleinen Pflanzenbohrern zum Borwurf gemacht, daß sie die Burzeln verletzen und "schinden," daß oft die Herzwurzeln an der Sohle des Bällchens herausstehen, daß dann diese Wurzeln von den Arbeitern in das gebohrte Pflanzloch eingeschoben würden und sich zwischen die eingesetzen Pflanzenbällchen und die Wand des Pflanzlochs legten, woher es komme, daß alsdann neben den Pflanzen deren Herzwurzeln aus der Erbe herausragten.

Diefe Borwurfe tonnen fich in ber That nicht auf ben Pflanzenbohrer, sonbern nur auf eine falsche Anwen-

bung beffelben beziehen. Wenn man gefunden bat, bag bie Wurzeln geschunden werben, ober gar aus bem Bflanzenballen berausragten, fo beweift bies nur, bag man zu große (meift zu alte) Bflanzen ausbohrte. Der Vorwurf trifft also hier ben Cultivator und nicht bas Werkzeug. Daß solche Bflanzungen schlecht ausfallen muffen, liegt auf ber Sanb; ich babe mich aber, seitbem ich jenen Borwurf hörte, uicht genug barüber wundern können, wie Jemand eine folde Bflanzung ausführen mochte. Gleich nach bem Ausbohren ber erften Pflanzen mußte man ja feben, daß diefe fich nicht zum Berfeten eigneten, man mußte bie Saatstelle verlaffen und gu einer anbern mit jungeren Bflanzen übergeben. Vollenbs unbegreiflich ift es mir, wie Jemand versuchen mochte, Ballen, an welchen die Wurzeln berausragten, in das ausgebohrte Pflanzloch zu zwingen und fie dabei umzubiegen — bas ist ja ein wahrer Banbalismus! Zum Troft für biejenigen Cultivatoren, welche gewohnt find, mit ihren Pflanzen zart und schonend umzugehen, will ich nur bemerken, daß es gerabezu unmöglich ift, bie Bflanzenballen mit bervorftebenben Wurzeln in Bflanzlöcher, welche mit ben nämlichen Bobrern angefertigt wurden, fo einzuseten, baf ber Ballen wieber in feine vorige Lage kommt und nicht weit über bie Erbe beraussteht. Ift aber Letteres ber Fall, bann wirb ber Forftbeamte leicht den Fehler entbecken und die Fortsetzung folder Arbeit unterfagen, obgleich es eigentlich fo weit gar nicht kommen barf, benn ber Beamte ober Wirthschafter wird schon die Pflanzen beim Ausheben mustern und solche Monstra ausscheiden lassen. Man braucht es den Arbeitern übrigens nur einmal zu sagen, wie bie Bflanzen beschaffen sein muffen, und es werben berartige Uebelftände nicht mehr vorkommen. Ich kann versichern, daß ich bis jett nicht nöthig gehabt habe, meine Arbeiter hierüber zu belehren; es ist mir auch nicht eine Bflanze gebohrt worden, bei welcher bie Wurzeln über bem Ballen hinausgeragt hätten.

Seit dem Erscheinen der v. Webelind'schen Abhandslung über den "hessischen Pflanzspaten" ist öfters die Behauptung laut geworden, daß engere als 3 Zoll weite Bohrer nicht mehr gebraucht werden sollten. Ich din sest überzeugt, daß Diejenigen, von welchen diese Behauptung ausging, niemals größere Culturen mit dem Pflanzendohrer ausgeführt haben; sie würden sogleich durch die Schwierigkeit, welche so große Ballen dem Ausbohren entgegensehen, sowie durch den bedeutenden Kostenaufwand belehrt worden sein, daß diese großen Bohrer ganz undrauchdar sind. Wie ich schon oben bemerkte, sind 3 Zoll das Maximum und nicht das Minimum der Bohrerweite, aber auch dieses Maximum wird man nur selten anwenden, man wird sich in der überwiesgenden Mehrzahl der Fälle mit Bohrern von 2 Zoll

Digitized by GOOSTC

Beite begnügen können. Sind die Pklanzen schon so alt, daß man sie mit dreizölligen Bohrern nicht mehr ausheben könnte, ohne die Burzeln zu verletzen, oder ist man aus anderen Gründen genäthigt, stärkere Pflanzen zu verwenden (z. B. an Froststellen, oder bei Recrustirungen in höherem Anwuchse, oder wo Beschädigungen durch Wild oder Weibevieh zu befürchten sind 20.), so gebe man den Hohlbohrer auf und wende, wenn die Ballenpflanzung beibehalten werden soll, den Spaten an; oder man beziehe die Pflanzen aus Forstgärten und setze sie mit der Hade, auch wohl, wo die Bodensbeschaffenheit es erlaubt, unter Anwendung des Biers mans sichen Spiralbohrers.

Die Zahl ber Pflanzenbohrer, welche bis jett erfunben und zu praktischem Gebrauche vorgeschlagen worden sind, ist bekanntlich sehr groß. Die Mehrzahl berselben sigurirt übrigens nur in den Lehrbüchern und in den Sammlungen forstlicher Culturwerkzeuge; sie wurden nicht auf Beodachtungen hin construirt, welche man im Balbe selbst anstellte, sondern im Zimmer ausgedacht, sie waren nicht das Resultat eines Bedürfnisses, sonbern der Speculation. Fragt man dei Besichtigung von forstlichen Sammlungen danach, ob sich diese Ungeheuer von Bohrern, die man da aufgestellt sindet, in ber Praxis bewährt hätten, so erhält man mitunter zur Antwort: "Gewiß, wir haben den Bohrer im Garten probirt, man kann mit ihm Pflanzen ausheben." Nun weiß man gerade genug!

## 5) Regelförmige Geftalt bes Bohrers.

Bohrer, welche chlindrisch gestaltet, also oben so weit wie unten sind, dringen am leichtesten in die Erde, benn sie haben dieselbe nur zu durchschneiben. Allein diese Bohrer leiden an dem Risstand, daß die Pflanzenballen — wegen der Reibung, die zwischen ihnen und der innern Wand des Bohrers statissindet — sich nicht leicht berausnehmen lassen. Der Bohrer muß sich daher von oben nach unten hin etwas verzüngen. Die Disserenz zwischen der obern und untern Weite braucht indessen nicht groß zu sein, ja, es ist schällich, wenn der Bohrer nach unten hin zu sehr abfällt, weil er dann beim Eindrücken in den Boden einen zu großen Auswand an Kraft erfordert. Die Erde wird nämlich jest nicht blos durchschnitten, sondern auch zur Seite gedrückt und zusammengepreßt, und dies hält um so schwerer,

je fester ber Boben ist. Bei meinen Bohrern beträgt die Neigung der Seitenwände 1/10 der Höhe; wenn z. B. (Fig. 6) die obere Beite des Bohrers = ab, die untere = de, die Höhe des Bohrers = c d ist, so ist ac = ab - de = 1/10. Meine zweizölligen Bohrer haben also eine untere Beite van 1 Zoll 8 Linien (Dec.).

Dieses Berhältniß zwischen oberer und unterer Beite habe ich für das zweckmäßigste besunden; die Pflanzen-ballen lassen sich dann schon ohne Mühe aus bem Bohrer herausnehmen.

Stark abfällige Bohrer haben noch einen anbern Nachtheil. Begreiflicher Weise wird die Querbreite bes Pflanzenballens durch die untere Weite ab (Fig. 7)

bes Bohrers bestimmt, und eigentlich müßten bie Ballen gang chlindrisch ausfallen. Dies findet indeffen, namentlich auf einem etwas gebunbenen Boben, nicht Statt; bier nehmen die Pflanzengenau bie Form bes innern Raums ballen ganz bes Bobrers an, weil, wenn berselbe in den Boben eingebrückt wirb, die Erde fich etwas zufammenprest, so bak sie auch ben aukerbalb bes Chlinbers abod befindlichen Raum einnimmt. Allein diefes Zusammenpressen tritt bann nicht ein, wenn bie obere Beite des Bohrers viel größer als die untere ift, weil jest ber Reibungswiderstand fehlt. Daber befiten die Pflanzenballen, welche man mit folchen Bohrern ausgehoben bat, nicht genau die Dimensionen berinnern Weite bes Bohrers. Die löcher bagegen, welche mit den näwlichen Bobrern angefertigt werben, haben eine Form, die ganz genau durch die äußeren Begrenzungsflächen bes Bohrers bestimmt wird: ibr oberer Durchmesser of ist also viel größer, als berjenige bes Pflanzenballens, und letterer tam sich daher nicht genau an die Lochwand anschließen. Es bleibt ein leerer Raum and und hof, ben man mit Exbe ausfüllen muß, was nicht blos mubfam und kostspielig ift, sondern auch sich kaum ausführen läßt, indem es gar schwer hält, die Erde in den engeu Spalt zwifchen bem Ballen und ber Lochwand einzufchieben. Ein britter Nachtheil biefer ftark abfälligen Bobrer besteht barin, daß die Erbe an der Lochwand seitwärts zu sehr zusammengepreßt wird, so daß die Wurzeln der Bflanzen nicht in diefelbe eindringen tonnen.

Der Pflanzenballen bleibt stets kleiner als bas Pflanzloch, und zwar ist die Differenz gleich der Dicke bes Eisens. Das scheint darauf hinzubeuten, daß man zum Ansertigen der Pflanzlöcher etwas engere Bohrer anzuwenden habe, als zum Ausheben der Ballen, und in der That hat man diesen Borschlag gemacht. Allein er ist durchans unpraktisch, denn zum Ersten würde man Pflanzenballen, deren Dimensionen ganz genan mit denen des Pflanzloche übereinstimmten, nur mit Mühe in dasselbe hineinbringen können, zum Andern wird aber auch der leere Raum zwischen dem Ballen und der Lochwand vollständig ausgestüllt, wenn man den Ballen sachte andrückt, was beim Einsehen ohnedies stattsinden nuns. Ich verwende sowohl zum Ausheben

Digitized by GOGIC

ber Pflanzen, als auch zum löchermachen stets bie nämlichen Bohrer, ober Bohrer von den nämlichen Dimenssionen, und habe davon nie einen Nachtheil in Bezug auf das Anschlagen der Pflanzung bemerkt. Ohnedies wäre es kostspielig, zwei verschiedene Sorten von Bohrern vorräthig zu halten, weil man in diesem Falle eine weit größere Anzahl von Bohrern uöthig hätte. Denn gewöhnlich läst man erst alle Pflanzen aushaben und dann dieselben einsehen; diese beiden Operationen sinden nicht gleichzeitig Statt; man kann daher, wenn man blos Bohrer von den nämlichen Oimenstonen besitzt, sämmtliche Instrusmente erst zum Ausheben und nachher sämmtliche zum Löchermachen verwenden.

6) Die Ferfe.

Dit einem und bem nämlichen Bohrer laffen fich Ballen von verschiebener Tiefe ausstechen, je nachbem man ftarter ober schwächer auf ben Bohrer brudt. Das ift aber ein großer Difftand, benn wenn bie Bflanzenballen nicht genau die Tiefe bes Bflanglochs befiten, fo wird bas Pflanzgeschäft weitläufig und koftspielig. Ift ber Ballen höher, als bas Pflanzloch tief, so muß ber Arbeiter, ebe er bie Pflanze einsett, ein Stild von bem Ballen unten abbrechen. hier balt es schwer, bas richtige Maß zu treffen, außerbem wird aber auch bie untere Mache bes Ballens fehr häufig uneben merben. wenn man fie nicht gerabe mit einem Moffer abschneibet, was ebenfalls Umftanbe verurfachen würbe. bagegen ber Pflanzenballen eine geringere Bibe, als bas Pflanzloch Tiefe, fo muß Erbe eingefüllt werben. Dabei verfahren bie Arbeiter häufig nicht forgfältig genug, namentlich übereilen fie bas Ginfüllen bei faltem Better, weil ihnen die Hande beim Anfassen ber kalten Erbe leicht fteif werben. Die Pflanze kommt bann entweber ju boch, ober ju tief ju fiten, mas Beides nachtheilig ift. Man muß bas Pflangeschäft fo einrichten, bag bem guten Willen ber Arbeiter so wenig wie möglich überlaffen bleibt. So lange man bei bem Arbeiter steht und ihm zusieht, macht er seine Sache gang hübsch und orbentlich; wenn man ihm aber ben Rücken wendet, fo geht es fiber Banfch und Bogen. 3ch werbe nicht ber Erste sein, welcher biese Erfahrung gemacht hat.

Um an bewirken, bag ber Bohrer immer gleichmäßig tief in ben Boben einbringe, bat man

verschiedene Borrichtungen an bemselben angebracht. Ich habe z. B. Bohrer geseben, beren oberer Nand rechtwinklig umsgebogen war (Hig. 8). Solche Bohrer erfühlen allerdings ihren Zweck recht gut, allein sie seiden an einem andern

Mitiftant. Es fest fich nämlich in bem Wintel gwifchen

ber Seitenwand des Hohlkegels und der umgebogenen Flüche leicht Erde fest, was zur Folge hat, daß jest der Bohrer nicht mehr gleichmäßig tief elubringt. Man müßte die Erde von Zeit zu Zeit losschaben, das hält indessen fehr auf. Außerdem kommen folche Bohrer auch theurer zu stehen, denn die Aufertigung derselben macht aus dem Grunde besondere Mishe, weil die Platte genau rechtwinklig umgebogen öber ungesetzt werden muß.

Die zwecknäßigste Vorrichtung, um ben Bohrer in ber Erbe zu arretiren, ist die Ferse (0, Fig. 9). Man

8ig. 9. versteht unter biefer ein kleines Metall= plattden, welches hinten an bem Bals bes Bohrers, genau über bem obern Ranbe bes Sohlfegels angesett wirb. Am besten läkt man basselbe recht= 0 winklig anfertigen; es koftet bann' weniger, als wenn es hinten abgerundet wird. An meinen zweizölligen Bobrern bat bas Blättchen genau 1 preuß. Boll. im Quabrat und eine Dicke von 31/2 li= nien. Es ist in ben Bale bes Bohrers eingenietet. Man hat fehr barauf zu seben, daß die untere Fläche der Ferse mit dem obern Rande des Hohl= fegels genau in ber nämlichen horizontalen Cbene liege. Die Schmiebe

vernachlässigen bies oft; solche Instrumente barf man durchaus nicht anwenden, man muß sie sogleich berichetigen lassen.

7) Der Spalt.

Um die Pflanzen in den Bohrer hineinschieben und um die ausgestochenen Pflanzenballen aus dem Bohrer herausnehmen zu können, muß letterer mit einem Spattabdo (Fig. 9) versehen sein. Bei dreizölligen Bohrern gibt man dem Spalt eine solche Weite, daß sich zwei Finger der Hand bequem von unten nach oben hin schieben lassen. An den zweizölligen Bohrern kann der Spalt enger sein, weil kein so großer Krastauswand dazu gehört, um den kleinern Pflanzenbalten herauszunehmen; hier ist es hinreichend, wenn der Spalt die Breite eines Fingers hat. Breiter, als eben angegeben wurde, darf der Spalt nicht sein, weil soust die Ballen keine regelmäßige Form erhalten, und weil, wegen verminderter Reibung, die Ballen sich nicht abdrehen.

8) Berftablung.

Das Blatt, aus weichem ber Bohrer geschmiebet wird, muß aus gutem Sifen bestehen, welches beim Gebrauche keine Riffe erhält ober sich abschält. Diejenigen Kanten bes Blattes, welche schneibend wirten sollen, nämlich ber untere Kanb und die Spaltkante och (siehe Fig. 9), muffen gut verstählt und geschärft sein.

Digitized by GOOGIC

Man lasse zum Verstählen nur keinen weichen Stahl nehmen, benn bieser biegt sich um, und es bringt bann ber Bohrer nicht mehr in den Boden ein; harter Stahl springt zwar, wenn er mit Arast gegen Steine gedrückt wird, zuweilen aus, allein das hindert den Gebrauch des Instrumentes nicht, man kann wenigstens noch den nämlichen Tag mit demselben fortarbeiten. — Die Kante ab wird stumpf gelassen, damit beim Herausenehmen der Ballen die Finger nicht verletzt werden. Die Schmiede schleisen die untere Schneide gewöhnlich zugleich von innen und von außen (ab, Fig. 10); das hat



ben Nachtheil, daß der Bohrer ganz unten weiter wird, als etwas oberhalb der Schiffstäche, und daß daher die Ballen sich schwierig herausnehmen lassen. Die Bohrer dürfen also nur von außen nach innen geschliffen sein (cd, Fig. 11). Die Dicke des Blechs, aus welchem der Bohrer angesertigt wird, richtet sich nach der Weite des letzteren; man hat darauf zu sehen, daß das Blech von hinten (dem Halse des Bohrers) nach vorn hin sich ganz allmählig verjünge, weil, wenn eine dicke Stelle plötlich in eine dünne übergeht, das Blatt sich leicht biegt.

# 9) Sale, Bulfe, Stiel und Rrude.

Unter bem Hasse versteht man benjenigen Theil bes Instrumentes, welcher ben Hohlkegel mit ber zur Aufnahme bes Stiels bestimmten Hülse verbindet. Der Hals darf weber zu bunn, noch zu kurz sein. Ist er zu schwach gearbeitet, so dreht er sich an der Stelle, wo der Hohlkegel angesetzt ist, ab. An meinen zweizzölligen Bohrern hat der Hals (Fig. 9) eine Breite ef von 13 preuß. Linien, eine Dicke si von 3½ preuß. Linien; die Höhe sy die Lünge gh der Hülse beträgt 2½ preuß. Zoll, die Länge gh der Hülse 2½ Zoll. Ist der Hals zu kurz, so sitzt der Stiel nicht fest in der Hülse und dreht sich dann leicht aus.

Der Stiel wird am besten von Holz angefertigt, welches recht troden sein muß, bamit ber Zapfen, in welchen bie Arude eingelassen wird, nicht schwindet. Eichen ". Eschen und Hainbuchenholz gibt wohl die besten Stiele ab; ich habe aber zu diesen immer nur Buchenholz verwendet, weil dasselbe am billigsten zu haben ist und weil die Arbeiter solches meist selbst besitzen, daher einen schadbaften Stiel leicht durch einen neuen ersetzen können. Buchenholz hält auch recht gut, wenn man nur dem Stiele die gehörige Dide gibt; letztere beträgt bei meinen zweizölligen Bohrern an der Hülfe ab (Fig. 12) 1 Zoll 7 Linien preuß., etwas höher, bei cd 1 Zoll 9 Linien. Gegen die Krüde hin



nimmt bie Dicke bes Stiels wieber etwas ab, vor berfelben läßt man aber die runde Form in bie vieredige, an welche fich bie Bänder beffer aule= gen, übergeben; bier muß ber Stiel von Neuem eine größere Dide erhalten (biefelbe beträgt bei of 1 30U 9 Linien). — Bu ber Krücke gh nimmt man lieber kein ganz trodines, fonbern ein noch etwas frifches Holz, weil biefes, nach= bem ber Zapfen eingelaffen ift, fich zusammenzieht und baburch ben Zapfen fester halt.

Ein Haupterforsberniß für bie Krücke besteht barin, daß sie nicht zu kurz sei, benn die Krücke bilbet ben Hebel, an welchem die Kraft bes Arbeiters wirkt. Je größer dieser Hebel ist, um so geringer braucht die Kraft zu sein, welche man zum Ausbohren der Pflanzen und Lochballen anzuwens

ben hat. Doch ift eine zu lange Krücke auch wieber hinderlich, weil der Arbeiter beim Herumdrehen des Bohrers um beffen fentrechte Are fich zu viel buden muß, bamit bas Enbe ber Kriide an feinem Rörper vorbeipaffiren tann. Bei meinen zweizölligen Bobrern beträgt bie Länge gh ber Rrude 191/4 Boll preußisch, bei ben breizbligen 201/2 Zoll. Die Rrude ift an ber Stelle, wo fie ben Zapfen aufnimmt, am stärkften, nach ben Enben bin verjungt fie fich etwas; fie muß aber hier immer noch fo bid fein, bag fie die hand des Arbeiters gehörig ausfüllt, weil fonft bie haut an ber Innenfläche ber Band Roth leibet. Letteres findet aber bann ganz besonders Statt, wenn bie Rrude ju furg ift; bie Arbeiter faffen nämtich, um an Araftaufwand zu sparen, die Arude an ihren äußersten Enben, beren Rundung fich in bie Sanb einbrudt und baburd Schmerz verurfacht.

Der Stiel muß so lang sein, baß bas ganze Instrument, wenn es auf ben Boben aufgesetzt wird, bem Arbeiter fast bis zur Herzgrube reicht. Ist es niedriger, so ermüben die Arbeiter in kurzer Zeit, benn ber Bohrer darf, wie wir später sehen werden, nicht in den Boben eingestoßen oder geworsen werden, sondern er muß, hauptsächlich durch die Schwere des Körpers, in denselben eingedrückt werden. Der Arbeiter biegt seinen Oberkörper vorwärts über die Krücke, damit das volle Gewicht desselben über dem Stiele lastet. Ist nun letzterer zu kurz, so muß der Arbeiter sich zu stark bücken; dies hält er nicht lange aus, weil ihn der

Digitized by GOGIE

Ruden schmerzt. Zu lange Stiele haben aber bas Rachtheilige, bag man sich nicht über bie Krücke hinausbiegen kann, ohne sich auf die Fußspigen zu erheben, woburch man begreiflicher Weise auch balb mübe wirb.

Aus Vorstebenbem geht hervor, bag man, je nach ber Rörpergröße ber Arbeiter Instrumente von unterfcieblicher Sobe befigen muß. Man läßt bann bie Arbeiter bie für fie paffenben Bohrer aussuchen, und jene richten fich ben Stiel noch weiter felbst zu. Das ift ein großer Borzug ber hölzernen Stiele vor ben eisernen, welch' letiere außerdem mehr kosten. eiserner Stiel tann nur in ber Schmiebe, aber nicht von dem Eulturarbeiter verkürzt oder verlängert werden; bas verursacht Aufenthalt und unterbleibt baber häufig jum Rachtheile ber Arbeit. — Die Krücke barf aber unter keinen Umftanben von Gifen fein, weil biefes bie Band zu fehr erfältet. Man bat zwar, um bem borgubengen, bie eifernen Rruden mit Leber überzogen, bas ift aber einestheils koftspielig, zum andern vermindert bas leber bie Reibung; bie Arbeiter muffen baber bie Rrude viel fester anfassen, mas ein schnelles Ermüben ber Sand bewirkt.

Stiel und Krücke werben am Zapfen burch einen hölzernen Nagel verbunden. Dieser würde aber nicht hinreichen, um ben Zusammenhang von beiden zu erhalten, indem bei dem Ausbohren der Pflanzen und der Ballen die Krücke nach rechts und links gedreht wird. Man vereinigt daher Stiel und Krücke noch weiter durch eiserne Bänder. Bon diesen sind es drei. Eines (ik, Fig. 12) läuft über den Zapfen und zu beiden Seiten des Stiels, auf  $5\frac{1}{2}$  preuß. Zoll von jenem aus gerechnet, herunter, es muß wenigstens 8 Linien breit und  $3\frac{1}{4}$  Linie dick sein. Man verdindet es mit dem Stiel auf jeder Seite durch zwei eiserne Nägel. Die beiden anderen Bänder sind rechtwinklig gebogen, und bilden seitwärts die Bereinigung von Stiel und Krücke.

Mit ber Hülse wird ber Stiel burch einen eisernen Ragel, mit bem Halse burch einen beßgleichen verbunden. Letterer geht burch Hals und Stiel vollständig hindurch. Das Holz des Stiels läßt man bis zur Fetse hinunterslaufen, so daß es auf dieser gerade auffitt.

Ich habe bei ber Beschreibung bes Hohlbohrers vielleicht etwas zu lange verweilt, würde mich auch fürzer gesaßt haben, wenn ich nicht gesunden hätte, daß dieses nütliche Culturinstrument fast nirgends in brauchbarer Weise angesertigt wird. Es geht dem Hohlbohrer wie anderen Geräthschaften und Maschinen; man sindet sie nur da in ihrer Bollsommenheit, wo sie zuerst angewandt worden sind. Bei den Nachahmungen glaubt Jeder Berbesserungen andringen zu müssen, nur wird dabei gewöhnlich der Fehler begangen, daß man

jene "Berbesserungen" vor ber Anwendung bes Infirumentes vornimmt, anstatt fie erft bann eintreten au laffen, wenn ein gegründetes Bebürfuif vorliegt. Das hat zur Folge, bag bas so "verbesserte" Instrument jest erst nichts taugt und daß es als "unbrauchbar" bei Seite gelegt wirb. Will man ben Erfinber nicht beleidigen, so erklärt man gang einfach: Jenes Inftrument mag für die Dertlichkeit, für welche es construirt wurde, ganz passend sein, für unsere Localität taugt es aber nicht. Ich habe biefen Borwurf dem Hobsbohrer oft machen hören und bin auch mehrmals so glücklich gewesen, benselben an Ort und Stelle durch Anwendung bes Bohrers zu wiberlegen. Bei biefer Gelegenheit sei es mir erlaubt, barauf aufmerksam zu machen, baß heutzutage leiber noch allzu oft die Fehler ober die Saumseligkeit des Wirthschafters durch die Localität entschuldigt werden. Ich weiß recht wohl, wie sehr die generellen Regeln ber Forstwirthschaft burch die Dertlickeit modificirt werben, und bin weit bavon entfernt, behaupten zu wollen, daß ein beftimmtes Culturverfahren fich an allen Orten anwenden laffe. 3ch empfehle ja auch nicht den Hohlbohrer für jede Localität und unter allen Umständen. Meine Absicht ist es nur, mich bagegen zu erklären, daß man ber Localität ohne weitere Brufung einen zu großen Ginfluß zuschreibe, und bak man gewiffe Erscheinungen in ber Derklichkeit suche, welche gang anberen Urfachen beigumeffen finb.

Der Verbreitung bes Hohlbohrers sind hauptsächlich die "Berbesserungen" hinderlich gewesen, welche man an demselben anzubringen gesucht hat. Es sind badurch Instrumente entstanden, welche gar nicht mehr zu brauchen waren und barum auch schnell wieder außer Eurs kamen. Hierher gehört unter Anderm der sogenannte "hessische Waldpflanzspaten," welchen v. Wede kind im ersten Hesse seiner Neuen Jahrbücher der Forstunde Seite 3 folg. beschrieden hat. Die Fehler dieses Instrumentes sind zum Theil schon im Vorstehenden gerügt worden, auf einige kommen wir später wieder zurück.

## 10) Anwendbarfeit bes Sobibobrers.

Der Hohlbohrer ist kein Universalinstrument, er kann andere Werkzeuge, wie den Spaten und die Hacke, nicht entbehrlich machen. Aber er zeichnet sich vor den sonstigen Culturwerkzeugen badurch aus, daß er in der Mehrzahl der Fälle häufiger und in ausgedehnterem Maß angewandt werden kann, als diese.

Wie schon früher bemerkt wurde, eignet sich ber Hohlbohrer nur zum Bersetzen von kleinen Pflänzlingen. Sobald ber Durchmesser bes Ballens 3 Zoll übersteigt, ist ber Hohlbohrer entweber gar nicht mehr, ober boch nicht mit Bortheil zu gebrauchen, und man greift dann besser zur Hade und zum Spaten, auf geeignetem (nicht bindigem) Boben auch zum Biermanstichen Spirals

Digitized by GOOGIC

bohrer. 3ch glande hierauf noch einmal ausbrücklich aufmerkfam machen zu muffen, benn es ist in neuerer Zeit der Grundsatz aufgestellt worden, daß die geringste Weite des Hohlbohrers nicht unter 3 Zoll betragen dürse. Das ist, ich sage es noch einmal, nicht das Winimum, sondern das Maximum der Bohrerweite.

Der Hohlbohrer taugt baber ganz und gar nicht für Pflanzungen auf folden Localitäten, welche größere Setlinge erheischen, wie z. B. Frostlagen, Blößen, die schon mit höherem Anwuchs umgeben find, Recrutirungen von Saat = und Pflanzbeftanben, in benen bie Pflanzen schon so groß sind, daß fie von kleineren Setlingen nicht mehr eingeholt werben können. Letteres gilt namentlich für Riefernculturen; hier kann man ben Hohlbohrer zum Nachbessern nicht so häufig anwenben, als bei Fichten ober Weißtannen; man muß zum wenigsten mit bem Recrutiren eisen. Auch ba, wo Beschädigungen burch Wilb ober Weidvieh zu fürchten, also größere Bflanzen zu mählen sind, ift ber Hoblbohrer gewöhnlich unanwendbar. Er taugt ferner-nicht jur Berpflanzung berjenigen Laubhölzer, welche, wie g. B. Die Giche, eine ftarte Pfahlwurzel haben, ober welche auf einem bumofen ober ganz lodern Sanbboben erwachfen finb, wo die Wurzeln gleich von vornherein fich frark aus-Ich felbst babe ben Hoblbobrer nur zum breiten. Berpflanzen von Riefern, Fichten und Weißtannen gebraucht, mein Bater pflanzte aber auch Erlen, garchen und Buchen mit bemfelben, und bies ift auch anberwärts gescheben. Erft vor Aurzem schrieb mir einer meiner Freunde, herr Revierförster Rolb zu Burgebrach (Steigerwald): "Ich habe im Herbst 1843 auf einem mit Fichten und Föhren bestockten frifchen Lehmboben 8 Tagwerte in vereinzelten Saatplaten ju 1/4 Tagwert mit 32 baberischen Meten Bucheln besäet, und lettere nur mittels bes Rechens unter bie Moosbede gebracht. Ans biesen Saatplätzen wurden in den Berbsten 1854 1955 reihenweise circa 64 Taufend Pflanzen mit Hohlbohrern von 3 Zoll Weite ansgestochen und zwischen ben befäeten Stellen zu beren theilweifer Berbinbung in löcher eingefett, welche mit benfelben Bohrern gemacht wurden. Dabei wurden die Ballen nur mit ber Band fo in bie Löcher eingebruckt, bag fie lettere ausfüllten. Die Pflanzungen find vortrefflich gebiehen, und ift ein Unterschied zwischen ben gesäeten und ben gepflanzten Buchen nicht wahrzunehmen. Das Taufenb ju feben berechnet fich im Durchschnitt auf 1 fl. 12 fr."

Man hat behauptet, ber Hohlbohrer sei nicht anwendbar "auf Thonboben ober in solchen Localitäten, wo ben Untergrund eine Thonlage bilbe." Auf Thonboben sollen die Ballen "bei trockener Witterung start einschrumpsen, so daß zwischen ihnen und den Wänden bes Pflanzlochs nicht selten ziemlich weite Lluste entstehen."

3d tann auf bas Bestimmteste versichern, bak Derjenige, von welchem bie eben angeführte Behauptung ausging, nicht im Besitze von Sohlbobrern mit vollkommen freisrunbem Querschnitte mar; in biefem Salle barf es uns freilich nicht wundern, wenn die Bflanzenballen nicht in bas Bflangloch paffen, wenn zwischen ben Banben bes lettern und benjenigen des Pflanzenballens Ruden entsteben. Aber lettere wurden nicht durch den Thonboben, sonbern burch die unvollkommenen Instrumente bedingt, welche man zur Pflanzung gebrauchte. Den vollgiltigften Beweis baffir, bag bie Anwendung bes Hoblbohrers zur Pflanzung auf Thonboben vollständig zuläffig ist und die vortrefflichsten Refultate gewährt, liefern die Riefern und Fichten Bflanzbeftante in ber Oberförfterei Giegen, wo folde auf einem gang ftrengen Braunkohlenletten ausgeführt worben find, ben man zur Anfertigung von Ziegeln und Bacfteinen verwendet. Warum aber der Hohlbohrer auf einem Boben nicht gebraucht werden dürfe, der den Thon erst im Untergrund enthält, bas vermag ich noch weniger einzufeben. Glaubt man benn vielleicht, nur die Wurzeln folder Pflanzen, welche mit bem Bohrer gefett find, brängen in die Tiefe ein, diefes finde aber bei anberen Pflanzen von der nämlichen Holzart, die man 3. B. mit ber Hacke gesetzt hat, nicht Statt?

3ch habe erft im verstoffenen Frühjahre 50 000 Fichten auf Thon- und strengem Lehmboden mit dem Hohlbohrer einpflanzen laffen und kein Schrumpfen der Ballen bemerkt, obgleich wir im Laufe des Sommers einige heiße Tage hatten, während welcher der Boden bis zu großer Tiefe hin ganz austrocknete. Man hat nur zu beobachten, daß die Pflanzenballen beim Einsetzen gehörig in die Pflanzlöcher eingebrückt werden, damit sie sich vollständig mit den Wänden des Pflanzlochs verbinden.

Auch auf Sandboden läßt fich ber Boblbohrer febr gut anwenben, nur muß ber Sanb, auf welchem man bie Pflanglinge aussticht, etwas mit Gras benarbt fein. Ganz besonders sind zu Saatpläten magere Wiesen geeignet, bie als folche keinen Ertrag liefern, wie man fie faft allermarts finbet. Es burfte wohl feine Sanbgegend, felbft nicht im Gebiete bee Flugfandes, geben, welche nicht eine berartige, zum Saatplat geeignete Stelle aufzuweifen hatte. Ich felbft beziehe bie Fichten, die ich verpflanze, zum Theil von einem recht lockern Sanbboben, ber aber oberflächlich benarbt ift. Man hat freisich beim Transport barauf Obacht zu geben, daß bie Ballen nicht auseinanderfallen, allein bas läft sich verhüten, wenn nur einigermaßen forgfältig verfahren wirb, und wenn man insbefonbere beim Transport auf Fuhrwerten als Zugthiere nicht Pferbe, sonbern Ochsen ober Rübe anfpannt, welch' lettere beiben Biebgattungen befanntlich ftetiger (nicht rudweise) ziehen. Der Boben,

Digitized by GOOGLE

auf welchem die Pflanzen eingesetzt werden sollen, braucht aber gar nicht gebunden zu sein, wenn er nur überhaupt stadil ift. Man pflanze hier bei feuchter Witterung und halte die Pflanzlöcher nicht lanze offen.

Ein fehr fteiniger Boben verbietet bie Anwendung bes Sohlbohrers, es muffen aber bann ber Steine icon fehr viele fein. Einzelne Felsblode find bier ebenfo wenig binberlich, als bei jebem anbern Culturverfahren. 3d habe icon häufig gefunden, daß man einen Boben für zu fteinig hielt, um baselbst die löcher mittels des Boblbobrers anfertigen zu können, mahrend bies boch, nachbem man einmal angefangen hatte, ohne Dube gelang. Auch auf Gerölle läßt sich ber Hohlbohrer mit Bortheil wenigstens theilweife anwenben; man kann nämlich bie Pflanzen mittels biefes Instrumentes anderwärts ausstechen, bann in bem Gerölle Löcher mit ber Sade, nothigenfalls auch mit bem Bidel hauen laffen, und in biese bie Pflanzenballen einsetzen. Man bat bann nur bie Steine um ben Ballen herumzulegen. Bflegt man ja boch fonft auf folden Localitäten, wie bie eben genannten, bie Erbe für bie Pflanglocher berbeizutragen. hier tann leicht bas richtige Mag verfehlt werden. Bei ber Ballenvflanzung bringt aber jedes Bflänzchen gerade so viel Erde mit, als es zum Anwachsen bedarf.

Daß auf einem naffen Boben bie Pflanzen sich nicht gut anöstechen lassen, wurde schon früher erwähnt. Dier ist die Reibung zwischen dem Ballen und der Junenwand des Bohrers zu gering, weil letztere durch das Wasser geglättet wird. Der Ballen sticht sich baher wohl perpendikulär los, aber er treunt sich an feiner Soble nicht vom Boden.

Ich habe vorhin den Satz ausgesprochen, daß der Hohlbohrer viel allgemeiner angewandt werden könne, als jedes andere Eulturinstrument. Unter letteren verstebe ich aber hier nicht die gewöhnlichen Werkzeuge, wie die Hack und den Spaten, sondern die eigens für Forstculturen erfundenen Instrumente. Von diesen haben sich hesonders zwei in der Praxis Eingang verschafft, nämlich der Biermans'sche Spiratbohrer und das Buttlar'sche Pflanzeisen. Vergleichen wir den Hohlbohrer mit diesen beiden Wertzeugen.

Man braucht nur einmal ben Hohlbohrer und ben Spiralbohrer gleichzeitig nebeueinander auf berselben Eulturfläche anzuwenden, um sich sogleich davon zu überzengen, daß eine Pslanzung mit dem Hohlbohrer schneller ausgeführt ist. Es wird ein Lach mit einem Ruck ausgestochen, die Pslanzendallen in dieses eingeschoben und seitzedrückt, und die Pslanze ist schou gesetzt. Mit dem Spiralbohrer löst sich zwar das Pslanzloch saft ebenso schnell ansertigen, aber das Einsetzen ist viel mühssamer und zeitraubender, selbst wenn man dabei

keine Rasenasche anwendet. Man muk zuerst die ausgebohrte Erbe mit ber Hand ans bem Bflanclode wenigftens theilweife zurudftreichen, bann die Bffange hineinsenken und jest wieber Erbe an bie Burgeln schlagen. Das Alles erforbert viel Zeit, und biefe machft zu einer großen Summe an, wenn viele Pflanzen zu setzen sind. Dazu kommt noch, daß der Spiralbohrer auf einem ftart gebundenen Boben, für welchen ber Doblbobrer fich gang vortrefflich eignet, gar nicht gebraucht werden tann, weil er bier die Erbe nicht lockert, fombern zwei Bülfte herausbreht, die zum Einfüllen an die Wurzeln gar nicht benutzt werden können. Meiner Anficht nach follte man ben Spiralbobrer nur bei ber Pflanzung von älteren Setlingen ober folden, welche tiefgebende Burgeln haben, verwenden. Sier ift bie Anwendung bes Hohlbohrers baburch ausgeschloffen, bag folde Bflanzen mit ftarten Wurzeln fich nicht ausbeben laffen, weil die Wurzel ben Ballen an ber Erbe festhält. Daß die Wurzeln beim Ausheben mit kleinen Bohrern etwa verkürzt werden, würde weit weniger zu bedeuten haben, wenn man nur ben Ballen aus ber Erbe bringen konnte, benn man beschneibet ja auch bie Wurzeln von solchen Pflanzen, welche obne Ballen eingefest werden follen, wenn diefe Wurzeln zu lang find.

Es läßt sich leicht ermessen, bag ber größere Zeitaufwand, welchen bie Bflanung mit bem Biermans schen Spiralbohrer erfordert, auch bezahlt werben muß, bag baber bie Biermans'ichen Bflanzungen auch theurer zu stehen kommen, als folche mit dem Soblbohrer. Lettere würden schon einfach aus dem Grunde billiger ausfallen, weil man zur Anzucht von Pfläuzlingen, die mit dem Hobtbohrer versett werden sollen, nicht die kostspieligen Forstgärten mit ihren theuren Umfriedigungen nöthig hat. Man zieht die Kiefer auf Blößen, die Fichte und Weißtanne unter Schusbeständen, bie Buche ebenso an, wenn nicht schon die in der natürlichen Berjungung begriffenen Bestände taugliche Bflanzen liefern follten. Die Auzucht der Pflänzlinge in der Biermans'ichen Rasenasche verurfacht insbefondere viele Rosten, mit benen es zwar gewöhnlich nicht so genau genommen wird, bie aber nichtsbestoweniger der ganzen Cultur aufgerechnet werden müssen. Das Schälen des Rasens, das Aufsetzen deffelben zum Trock neu, bas Bauen ber mit hol; gefütterten Schmorbaufen, bas Brennen berfelben, bas Bearbeiten ber Beete, bas Mengen ber Afche mit Erbe, bas nicht oft genug ju wieberholenbe 3aten bes Unfrants und bas Ausfegen ber Pflanzen erfordert viele Arbeitsfräfte, mabrend bei ber Angucht ber Pflänzlinge für ben Sobibohrer bie Rosten nur in einer einfachen, meist playweisen Bearbeitung des Bobens (welche für die Kiefer auch ganz unterbleiben fann) und in ber Aussaat bes Samene besteben.

Digitized by COSIC

Der Spiralbohrer ift im Grunde genommen nichts Anberes, als ein Wertzeug, mittels beffen man ein Loch im Boben anfertigt und zugleich bie Erbe in biefem lodert; er tann nur als Erfaymittel für bie Sade angeseben werben. Der Spiralbobrer bat nur ben Borgug vor ber hade, daß er die Arbeit des Löchermachens foneller verrichtet. Die Geschäfte beim' Ginfeben ber Bflanzen bleiben bie nämlichen, man muß bie Erbe um die Wurzeln allmählich einfüllen, was bei ben mit bem Hohlbohrer ansgehobenen Ballen wegfällt. Bier genugt, wie icon bemerft, ein Drud, um ben Bflanzenballen in bem Pflanzloche zu befestigen. Wir rathen baber, ben Spiralbobrer nur bann anzuwenden, wenn die übrigen, billiger arbeitenden, Culturinftrumente nicht gebraucht werben können und man in Folge biefes Umftanbes jur Sade greifen mußte.

Das Buttlar'iche Pflanzverfahren ift nach meinem Dafürhalten in gewiffen Berhältniffen ein gang ausgezeichnetes; es liefert ebenfo billige, ja wohl noch billigere Arbeit, als ber Hohlbohrer. 3ch habe im verfloffenen Frühjahre 15 000 Fichten nach Buttlar'icher Manier pflanzen lassen, wobei bas Hundert auf 6 bis 7 fr. zu fteben tam. hierzu muß ich noch bemerten, bag meine Arbeiter zum erften Mal nach biefer Methobe pflanzten. Wenn dieselben erst einmal gehörig eingeübt sind, bann werben die Pflanzkosten sich noch bebeutend ermäßigen und auf ein Minimum kommen, welches, wie ich jetzt fcon mit Sicherheit voraussehen zu können glaube, bei ber Pflanzung mittels bes Hohlbohrers nicht erreicht werben tann. Dagegen scheint mir bas Buttlar'sche Berfahren nicht ben nämlichen Grab ber Sicherheit bes Anschlagens zu bieten, zum Benigften bat in ben beißen Tagen bes verflossenen Sommers meine Buttlar'sche Bflanzung weit mehr gelitten, ale bie Ballenpflanzungen. Es liegt bas auch wohl in ber Natur ber Sache, benn bie mit bem Sohlbohrer ausgehobenen Bflanzen wachsen gerabe fort, mabrend bie Buttlar'ichen erft anmurgeln muffen. Auch pagt bas Buttlar'iche Berfahren nicht für folche Stanborte, welche zu ftartem Graswuchse geneigt find. Denn für biefe muß man größere Bflanzen mablen, welche mit bem Bflanzeisen nicht gut verfett werben konnen. Ein anderer Nachtheil bes Buttlar'ichen Berfahrens liegt barin, bag bie Bflangen nicht genau in gerabe Linien mit gleichen Abstänben ju figen tommen. Denn es laffen ficht die Buntte, wohin die Bflanzen eingesetzt werben sollen, nicht mit ber Schnur markiren, weil man Gefahr läuft, bag biefe burch ben Burf mit bem schweren, schneibenben Bflangeifen beschäbigt werben. In Pflanzungen nach Buttlar'ider Manier wird fich baber auch nicht fo leicht bie Sense jum Berausmaben bes Grafes gebrauchen laffen. Die Arbeit mit der Sichel ift aber nicht blos

weniger lohnend, sondern es sinden mit berfelben auch weit eher Beschäbigungen Statt, als mit der Sense. Ein gestbter Mäher hat sogleich den richtigen Auszug gefunden und behält diesen bei, wenn er zwischen den Reihen hin arbeitet, er schont die Pflanzen, auch ohne daß er dieselben sieht. Bei der Sichel kommt es aber gar leicht vor, daß kleinere Pflanzen, die im Grase verborgen sind, abgeschnitten werden.

Das Entfernen bes Grafes aus ben Bflanzungen halte ich aber für eine ber wichtigften Culturmagregeln. Auf frischem ober gar feuchtem Boben begünftigt bas Gras bas Erfrieren ber Pflanzen. hier wirb nämlich viel Barme burch bas Verbunften ber Bobenfeuchtigkeit gebunden und baburch die Temperatur der Luft erniedrigt. Steben bie Pflanzen frei, fo tann bie marmere Luft aus ber Umgebung hinzutreten und die kältere an ber Culturftelle verbrängen. Sind aber die Pflanzen von Gras umgeben, fo hindert biefes ben Luftzug, Die talte Luft bleibt mit ben Bflanzen in Berührung, und biefe erfrieren. Den nachtheiligen Einfluß bes Grafes habe ich so recht bei bem Spätfroste vom 2/3 Juli v. J. gefehen; bamals litten auf einer und ber nämlichen Culturfläche nur biejenigen Bflanzen (Fichten) burch ben Frost, zwischen benen bas Gras noch nicht entfernt worden war. — Aber auch auf einem trockenen Boben ift bas Ausbringen bes Grafes von Nugen, inbem biefe Magregel bewirkt, daß ber des Nachts fallende Thau unmittelbar auf ben Boben und burch biefen bis zu den Wurzeln der Pflanzen gelangt, während er sonst im Grafe bangen bleibt, und oft schon nach wenigen Stunden von ber Sonne aufgeleckt ift. Wer hatte nicht fcon bie Beobachtung gemacht, bag ber Boben auf grasreichen Flächen im Sommer gang troden bleibt, während bas Gras selbst mit Than über und über bebeckt ift? Nach meinen Erfahrungen muß ich es alfo für einen großen Borzug der mit dem Hohlbohrer ausgeführten Pflanzungen anfehen, bag fich bas Gras in benfelben burch Anwendung ber Senfe fonell und ohne Beschäbigung ber Pflanzen entfernen läßt. 3ch zweifle zwar nicht, bag herr v. Buttlar, wie wir von ihm vernehmen, recht regelmäßige Pflanzungen nach feinem Berfahren ausführt, allein ba, wo man bie Buttlar'iche Methobe nicht ausschließlich anwenben tann, wo auch noch andere Pflanzverfahren gebraucht werben muffen, ba werben es bie Arbeiter nie zu einer folden Bollfommenheit bringen. In biefer Anflot werbe ich jebesmal von Neuem beftarkt, wenn ich eine Riefernvollsaat ausführen lasse und babei sehe, wie bie Säeleute trothem, daß ihre Bänge vorher abgemeffen und burch Stabe, Reifer zc. bezeichnet worben finb, immer noch nach rechts und links hin abweichen und aus ber geraben Linie tommen. Digitized by GOOGLE

In Borftebenbem glaube ich gezeigt zu haben, bag ber Hobibobrer bor anderen Culturwerkengen große Borzüge befitt, habe aber, wie gleichfalls aus bem Borbergebenden fich ergibt, biefe Bertzeuge hiermit nicht ausschließen wollen. Ich bin überzeugt, bag bas Buttlar'iche Berfahren auf ben geeigneten Localitäten gang ausgezeichnete Refultate liefert, und ebenfo weiß ich, bag ber Spiralbohrer fehr häufig in Anwenbung an kommen hat, wo ber Hohlbohrer nicht mehr zu gebrauchen ift. Bei biefer Gelegenheit fei es mir erlaubt, ein Borurtheil zu beleuchten, welchem man gegenwärtig noch häufig begegnet. Diefes Borurtheil betrifft bie Sade. Man bort so häufig ben Ausspruch: "Die Bade ift bas beste Culturinftrument." Diefe Rebensart ift mir namentlich bei ber Befichtigung von Sammlungen forftlicher Culturwertzeuge öfters zu Ohren gekommen. Rachbem bie gange Linie biefer Inftrumente burchgemustert war, bieß es: "Es gebt boch nichts über bie Bade!" Diese Anficht ift nach meinem Dafürhalten entschieben unrichtig. Die hade ift weiter nichts als ein Universalinftrument, man tann mit ihr unter allen Umftanben Bflanzen ausheben und einseten, aber biefer Borgug wird burch die theuere Arbeit, welche von ber Anwendung ber Sade unzertrennlich ift, wieber aufgegewogen. Man follte baber nur bann gur hade greifen, wenn die anderen Culturwertzeuge, welche billiger arbeis ten, nicht mehr zu gebrauchen find.

11) Einige Regeln für bie Anwendung bes Sohlbohrers.

Bei jeber Pflanzmethobe kommen gewisse Hanbgriffe, gewisse Bortheile vor, die man kennen muß, wenn man nicht Lehrgeld bezahlen ober von vornherein schlechte Arbeit liefern will. Das ift auch bei der Pflanzung mit dem Hohlbohrer der Fall, obgleich dieselbe sich im Ganzen durch große Einfachheit auszeichnet. Es dürfte daher wohl nicht überstüffig sein, wenn ich einige Momente hervorhebe, auf welche es bei dem Gebrauche des Hohlbohrers besonders ankommt.

a) Ausheben ber Pflanzen. Hierbei ift vor allen Dingen zu beobachten, bag ber Bohrer nicht mit Gewalt in den Boden hineingestoßen oder hineingeworfen wird, weil man sonst leicht schiefe Ballen erhält, in benen die Burzel excentrisch sitzt. Die Pflanze hat bei solchen Ballen auf der einen Seite zu viele Burzeln verloren und geht nach dem Einsehen leicht aus. Bei kleinen Bohrern ist es so zu sagen unmöglich, diese in dem Boden einzuwerfen, denn man wird in hundert Fällen neunzigmal die Pflanze zerschneiden; bei großen Bohrern, namentlich benjenigen mit eisernem Stiel, kommt es aber häusig vor, und ich habe es schon oft als einen Borzug der eisernen Bohrer rühmen hören, daß man diese in den Boden einwerfen könne. Ich

möchte Pflanzen, welche auf biese Weise gewonnenworden sind, nie verwenden. Man hat auch wohl an ben eisernen Bohrern einen Tritt angebracht, um eine größere Kraft ausüben zu können. Allein dieser Tritt hat auch wieder seine Nachtheile. Einmal schließt er die Anwendung des Drucks auf die Krücke aus, benn man kann nicht gleichzeitig das Gewicht des Oberkörpers auf der Krücke lasten lassen und dabei auch noch mit dem Fuse treten, zum Andern werden die Ballen schief und zerbröckeln leicht, nachdem man sie aus dem Boden genommen hat.

Die einzig richtige Methobe, um Pflanzenballen mit bem Bohrer auszuheben, besteht darin, daß man die Pflanze durch den Spalt, kleinere auch wohl durch die untere Querweite, in den lichten Raum des Hohlkegels einschiedt, dann den Oberkörper über die Arück beugt und nun das Instrument mit Hilse des Körpergewichts in den Boden eindrückt. Ist dieser sehr sest, so kann man nach rechts und links hin wiegen, um die untere Schneide wirken zu lassen; niemals darf aber ruckweise gestoßen werden. — Der Arbeiter muß ganz dicht vor dem Bohrer stehen, damit er perpendikulär in den Hohlkegel hinuntersehen kann; hält er sich weiter von dem Instrument ab, so vermag er nicht mehr zu beurtheilen, ob die Pflanze genau im Mittelpunkte des Hohlkegels sigt.

Auf einem Boben, ber mit Gras bewachsen ift, muß besondere Borsicht angewendet werben. Hier sind bie Pflanzen felten gang gerabe, meift neigen fie fic nach einer ober ber andern Richtung bin. Wollte man bier ben Bohrer ohne Beiteres einseten, fo murbe man Ballen erhalten, in welchen die Bflanze excentrisch steht: es ift baber burchaus nothwenbig, bas Gras um bie Bflanze berum (mit ben Händen) hinwegzunehmen, ebe man ben Bohrer auffett. Bei Laub', Moos 2c. muß ebenso verfahren werben. Wenn die Bflanzen unter bem Schute von Oberständern erzogen worden find, welche sich noch in verhältnigmäßig dichter Stellung befinden, so neigen fie fich gewöhnlich nach einer Seite, und zwar nach berjenigen bin, von welcher bas meifte Licht einfällt. hier tann man nicht genug barauf Acht haben, dag die Bflanzen nicht schief ausgestochen werben; inbeffen follte man zu folden Bflanzen nicht greifen, wenn man andere, beffere bekommen kann.

Biegt sich de Pflanze beim Einbrücken bes Bohrers in ben Boben seitwärts, so muß man ben Bohrer gleich wieber zurückziehen unb eine andere Pflanze suchen, benn jenes Biegen zeigt an, daß die Wurzel der Pflanze gekrümmteist. Dier würde ber Bohrer die Wurzel schon oben durchschneiden und die Pflanze dann unbrauchbar zum Bersehen sein. Die eben genannte Erscheinung kommt besonders bei Fichten vor, welche schon älter,

Digitized by GOOST

sber auf einem mit Laub, Moos ze. belleibeten Boben erwachsen find.

Der Arbeiter muß ben Bohrer so lange in die Erde eindrücken, dies er beutlich fühlt, daß die Ferse aufsitet. Wird dies versäumt, so erhält man Ballen von unterschiedlicher Höhe. Es gibt Arbeiter, die (was auf weichem Boben nicht schwierig ist) den Bohrer noch tiefet, als die zur Ferse, in die Erde eindrücken. Das dars, wie sich von selbst versteht, nicht gestattet werden.

Der Bohrer muß wenigstens um 180 Grad gebreht werben, wenn ber Ballen an feiner Goble in einer Ebene und nicht studweise abbrechen foll; gegen biefen Diifftant ift man aber gang gefichert, wenn man ben Bohrer um 360 Grab, also vollständig um seine Axe breben läft. In biefer Beife verfahren meine Arbeiter, und ich erhalte baburch immer branchbare Ballen. Während ber Bohrer umgebreht wird, muß bas Bewicht bes Rorpers über ber Arnde gleiche maßig laften; ber Bobrer barf nicht fo berausgezogen werden, wie man ben Kork mit bem Pfropfenzieher von einer Flasche nimmt, benn in biefem Sall erhalt man Ballen von unterschiedlicher Höhe und ohne glatte Sohle. Auf ben eben genannten Bunkt empfehle ich befondere Aufmerksamteit zu verwenden, es wird gegen bie angeführte Regel gar zu oft gefehlt, namentlich von groß gewachsenen Arbeitern, wenn biefelben Inftrumente mit zu furzem Stiel führen.

Die Pflanzenballen können in vierfacher Weife aus bem Hohlbohrer entfernt werben. Rämlich 1) man fest ben Bohrer auf eine neue Pflanze und brudt ben Pflanzenballen, ber sich im Hohlkegel befindet, daburch beraus, ober 2) man wendet ben Bohrer herum, fo bag bie Krücke nach ter Erde hin gokehrt ift, und nimmt ben Pflanzenballen mit bem Danmen, ben man burch ben Spalt an der stumpfen Rante beffelben hingleiten läßt, beraus, over 3) man stoft die Krilde auf Die Erbe auf, und fängt ben Ballen mit ber Bflanze in ber untergehaltenen Sand auf, ober 4) man hebt ben Bohrer mit ber linken Sant foweit vom Boben fentrecht in bie Bobe, bag man ben Sohlfegel mit ber rechten Sand erreichen tann, und brudt bann ben Ballen mit bem Mittelfinger (ober bei großen Bollen mit bem Mittelund Ringfinger) nach tem Stiele bin beraus. — Das erftgenannte Verfahren hat ben großen Rachtheil, daß man babei zu oft ercentrifche Ballen erfilt; bie Pflanzen felbit werden, fo lange sie noch nicht zu groß find, gewöhnlich nicht beschäbigt, fie biegen fich zwar, aber fie richten fich auch wieber auf. Das zweite Berfahren ermudet ben Arbeiter ju fehr. Bei bem britten finbet baffelbe Statt, auch leibet bie Arlide, refp. beren Berbindung mit bem Stiel, bei bem Aufftogen auf die Erbe au leicht Roth, ober fie wird jum wenigften beschmutt,

ober naß und kalt. Die vierte Methobe scheint mir vie vorzüglichste zu sein; sie ist auch die einzige, welche meine Arbeiter anwenden. Sollte, was bei neuen Bohrern oder auf festem Boden oft vorkommt, der Pstanzendallen sich mittels der Finger nicht herandnehmen lassen, so seint man den Bohrer auf der Erbe auf, gerade so, als wollte man einen neuen Ballen aunstechen, und drückt ihn ein wenig in den Boden ein; dann hebt sich der Pstanzendallen und läßt sich nun seicht mit den Fingern aus dem Hohllegel entsernen. Neue Bohrer sollte man aber immer zuerst nur zum löchermachen verwenden.

Die Arbeiter bohren, wenn man hierauf nicht besonbers Acht gibt, einen Saatplatz gewöhnlich nicht rein aus, sie lassen viele Pflanzen stehen. Ich habe eine Saatsläche, die aus diesem Grunde schon seit drei Jahren benutzt wird; schon das erste Mas erstärten die Arbeiter, sie könnten seine Pflanzen mehr sinden; trotzem wurden im zweiten Jahre noch mehrere Tausend ausgestochen, und im dritten Jahre geschah dasselbe. Dabei darf freisich nicht übersehen werden, daß die keinen Pflänzen such einen und Taunen) mittlerweile mehr emporwachsen und beswegen nachher leichter entbeckt werden.

Auf sehr hartem oder steinigem Beben nutzen sich die Bohrer oft schon im Lanf eines Tages bermaßen ab, daß sie geschärft werden müssen. Das besorgen die Arbeiter selbst mittels Feilen. Man muß ihnen aber dafür eine Bergütung gewähren; ich zahle pro Stück 1 kr. Allein seihst auf dem leichtesten Beden werden die Bohrer nach und nach stumpf, — überhaupt leihen dieselben bei sortgesetztem Gebrauch auch sonst noch (am Stiel, an der Krück, den Bäudern, am Hasse, an den Rägeln zc.) Roth, und müssen dam ausgebessert werden. Ich gebe meine Bahrer sedsmal im Winter den Schmieden zum Repariren, damit sie beim Beginn der Frühzighrspflanzung gleich wieder gebraucht werden können.

b) Aufbewahren ber Pflanzen. — Es ist zweckmäßig, die Pflanzen vorher ansstechen zu lassen, ebe die Pflanzlöcher angefertigt werden, dem sollte es beim Einsehen an Pflanzen sehlen, so würde das Pflanzgeschäft häusig unterbrochen werden müssen. Die ausgebohrten Pflanzen läßt man noch einmal durch einen Arbeiter Stück sir Stück genau besichtigen, damit später keine unbrauchbaren Exemplare gepflanzt werden. — Bor Allem hat man zu verhüten, daß die Ballen austrochnen. Hierbei gehen nämlich nicht blos die Faserwürzelchen zu Grunde, sondern es zerbröcken solche Ballen, welche von nassen und zugleich humosem Boden gewonnen wurden, muß man vor dem Transport eiwas abtrochnen lassen, damit-sie sich nicht

Digitized by GOGIC

platt brüden. Ist eine hinreichende Zahl von Pstanzen gebohrt, so stellt man sie unter den Schirm eines Bandwes, wo sie gegen starke Regengussse geschützt sind, dicht nedeneinander (nicht übereinander) auf und bedeckt sie tlichtig mit Moos over Land; milsen sie im Freien ausbewahrt werden, so zieht man Sprenkel von Fichtenreisern über jeden Pstanzenhausen bin, oder man legt sie in Gräben.

c) Der Transport erfolgt bei nicht zu weiter Entfernung von der Pflanzfielle am beften in Rörben, welche hier zu land auf bem Ropf getragen werben; weniger zweckmäßig find Tragbahren. Will man lettere benuten, so empfiehlt es fich boch nicht, die Pflanzen unmittelbar auf die Bahre zu legen, benn fpater muffen Diefesben boch wieder in Körbe eingefüllt werben. Es gewährt baber eine Erleichterung in ber Arbeit, wenn man die Pflanzen schon in Körben auf die Tragbabre bringt. Ich habe übrigens bei bem Gebrauche ber letteren keinen Bortheil gefunden; die Arbeiterinnen tragen eine ebenso große Pflanzenzahl in Körben auf bem Ropf, als auf ber Babre. Gine fraftige Weibsperson kann 300 Stud auf einmal tragen. Uebersteigt bie Transportstrede 1/8 Wegstunde, so ift es schon vortheilhaft, ein Fuhrwerk zu nehmen. 8000 bis 10 000 Stück mit zweizdligen Ballen ausgehobene Pflanzen laffen fich auf einen mit zwei Ochfen bespannten Wagen laben.

d) Absteden ber Pflanzung. — Gines ber hauptfächlichsten Hilfsmittel, um billig zu pflanzen, besteht darin, daß man die Pflanzreihen vorher absteckt. Diese Magregel wird nach meinen Besbachtungen bei weitem noch nicht so häufig und fo regelrecht angewendet, als fie es verbient. Ich habe mich überzeugt, bag eine Bflanzung ohne vorheriges Abstecken viermal so theuer fommt, als eine folche, bei welcher baffelbe Statt gefunden hat. Die Arbeiter bürfen nicht nöthig haben, zu suchen, wohin sie Pflanzen setzen sollen. Das muß Alles schon im Voraus bestimmt und jedem Arbeiter muß die Babn vorgeschrieben sein, auf welcher er sich zu bewegen bat. Daburch wird ber Wirthschafter zugleich in ben Stand gefett, ben Fortichritt bes Pflanggeschäftes zu jeber Zeit schnell beurtheilen zu können. Es ift nicht genug, bag nach ber Schnur gepflanzt wirb, auch ben Schnur-Enden muß ber Weg vorgezeichnet fein, auf welchem biefelben, nachdem eine Reihe Löcher gebohrt ift, fortgeführt werben. Im andern Falle wilrben Lliden bleiben, wilrben bie Reihen sich nicht aneinander schließen und bie Arbeit baburch außerorbentlich gehemmt und verzögert werben.

Obgleich ich die Bortheile geregelter Berbande nicht im Minbeften verkenne, wie fich fcon ans dem Borbergebenden entnehmen kift, so bin ich boch weit entfernt, bieselben in einer scrupulösen Genauigkeit zu suchen. Ob die Entfernung zweier Pflanzen voneinander einmal ein wenig mehr over weniger beträgt, als bas vorgesschriebene Naß, darauf kommt nach meinem Dafürhalten gar nichts an. Wenn ich bei dem Abstecken einer Pflanzung einen gewissen Grad von Genauigkeit einzuhalten suche, so geschieht dies blos beswegen, damit die Arbeit rascher von Statten gehen und in Folge bessen auch billiger ausgefährt werden kann.

Um ber Pflanzschnur die Bahn, in welcher fie fich zu bewegen hat, vorzuzeichnen, muß man die Culturfläche in Rechtecke ober in Quadrate zerlegen. Das hierbei anzuwendende Verfahren ist in E. Heher's Waldbau &. 34. so ausführlich geschildert, daß ich kaum etwas hinzuzusügen wüßte. Das von mir in letzter Zeit befolgte Versahren der Absteckung weicht von jenem nur in einem Punkt ab, welcher mir übrigens nicht ohne Bedeutung zu sein scheint. Um mich kürzer fassen zu können, will ich bet der nun solgenden Darstellung meiner Methode annehmen, daß im Quadratverband gepflanzt werden solle; wie sich von selbst versteht, gilt das Folgende mit geringen Modificationen auch für den Oreiecks und Reihenverband.

C. Beber legt, wenn es irgend thunlich ift, ein Rechted um bie Culturfläche herum, ober, wenn bies nicht möglich ift, ein foldes in die Fläche hinein, theilt bann bie vier Umfangelinien nach ber gange ber Schnur und visirt die Areuzungspunkte der Quadrate im Innern be Rechteds mit Staben ein. Dieses Berfahren erforbert einen gewissen Zeitaufwand, weil vier Seiten gemessen werben muffen. Man konnte es bavurch abkürzen, wenn man blos zwei, im rechten Binkel liegende Umfangslinien eintheilte und von biesen aus mit einer Areuzscheibe die parallelen Linien, welche die Seiten ber Quabrate bilben follen, feftlegte. vabei werden sich die Kehler des Instrumentes und des Abvisirens auf große Längen hin fortpflanzen. Es kann bann vorkommen, daß bie Seiten ber Quabrate Keiner ober größer werben, als bie Bflangfdnur. Erfteres bat keinen erheblichen Nachtheil, Letteres aber ist ein großer Mifftand; benn nun muffen bie Arbeiter bie Schnur ftark anspannen, um bie Bflöde in die vorgezeichneten Richtlocher zu bringen, wobei bie Schnuren oft zerreißen.

Um biefem Nachtheile zu begegnen und um zugleich bas Seschäft bes Abstedens abzukürzen, wende ich solgende Mesthode an. Ich lege die Onabrate nicht von den Umfangslinien, sondern von einem rechtwinkligen Axenspstem AB, CD (Fig. 13) ans sest. Hierdei, wie überhaupt bei dem Absteden der Pflanzung, kann man aber keine gewöhnliche Areuzscheibe mit Pferdehaar gebrauchen; letzteres hat zu viel Dicke, und es weichen daher die Linien gegen das Ende hin bedeutend ab. Am zwecknäsigsten bedient man sich einer Areuzscheibe mit Fernröhren, die gegenwärtig ganz dillig angesertigt werden, anch leicht transportabel sind. In Ermangelung einer solschen Areuzscheibe kann auch ein Theodolit henunt werden.

Digitized by GOOGLE

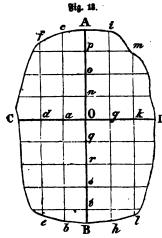

Rachbem bas Arenspftem genau festgelegt ist, werben die Linien ABn. CD
von dem Arenzungspunkt O
aus nach Wassabed. Länge
d. Pslanzschnur eingetheilt.
Ist dies geschehen, so stellt
man sich in a mit der Arenzscheibe auf und visiert vorund rückwärts die Linien ab,
ac, ebenso in d die Linien
de, df, ing die Linien gh,
gi, in k die Linien kl, km 2c.
ein, dann wiederholt man
das nämliche Versahren in

ben Punkten n,0, p, q.... Man gewinnt badurch ben Bortheil, daß die Fehler nach zwei Seiten hin sich vertheilen, daß somit die Abweichungen, welche durch ein fehlerhaftes Inftrument ober durch unrichtiges Messen ober Bistren bewirkt werden, sich nicht auf einer Linie bis zu einem zu großen Betrag anhäusen. Die Axen brauchen nicht immer durch die Mitte der Eulturstäche gelegt zu werden, man kann sie, je nach der Gestalt der letztern, mehr auf die eine oder die andere Seite rücken, um nicht zu viele unregelmäßige Figuren an den Enden zu erhalten.

e) Beim Bohren ber Pflanzlöcher wird gerade so versahren, wie beim Ausbohren ber Pflanzen. Man hat hier ebenfalls barauf zu sehen, baß bas ganze Gewicht bes Oberkörpers über der Krücke lastet, mährend ber Bohrer ben Ballen abschneibet, und baß das Instrument um volle 360 Grad gedreht wird. Stößt man beim Eindrücken des Bohrers in der Erbe auf einen harten Gegenstand, z. B. einen Stein oder eine starke Wurzel, so ziehe man sogleich zurück und suche eine andere Stelle für das Pflanzloch.

Man hat auch empfohlen, die Pflanglocher nicht mit bem Sohlbohrer, sonbern mit ber Sade und bem Spaten fertigen zu laffen, und ich erinnere mich, diefe Methobe in ziemlich großem Maßstab angewenbet gefehen zu haben. Es leuchtet von felbst ein, dag bie Lockerung, welche ber Boben burch bas Graben eines größern Bflanglochs erfährt, günstig auf das Gebeiben der Ballenpflanzen einwirken muß, und namentlich wird biefer Bortheil auf festem Boben gang besonders hervortreten. Allein bas eben genannte Berfahren ift außerorbentlich fostspielig. Wenn man, wie es in der That von Manchen vorge= schlagen worben ift, ben Pflanglöchern einen Durchmeffer und eine Tiefe von 1 bis 11/2 Fuß gibt, so kommt bie Pflanzung von 100 Stud auf mehr als 1 fl. zu fteben. Dag ein Arbeiter 600 bis 700 folder Bflanglocher in einem Tag anfertigen tonne, wie man vehauptet bat (v. Webekind's Neue Jahrblicher XXX. 167), glaube ich nicht, und Niemand wird es glauben, welcher nur einige Erfahrungen über Erdarbeiten besitzt. Man ist leiber daran gewöhnt, daß die Kosten bei den verschiebenen Culturversahren von deren Ersindern häusig zu niedrig angegeben werden, aber eine solche Uebertreibung, wie die oben genannte, mag wohl noch selten vorgekommen sein.

Nicht unwichtig ist die Vertheilung ber Arbeiter an ber Schnur. Die Zahl berfelben muß stets eine gerabe sein. Für eine Schnurlänge von 150 hessischen Fuß Länge (= 119,5 preußisch) braucht man vier Arbeiter; sechse würden schon zu viel sein und sich gegenseitig hindern. Nachdem die sogenannten Richtlöcher gebohrt

B DC

find, fassen zwei Arbeiter, A und B (Fig. 14), die Schnur an den Endpflöcken; der Eine bleibt bei dem letzen Richtloch stehen, der Andere begibt sich zu dem gegensüberstehenden Richtloch. Beide steden dann die Pslöcken in die Richtlöcher ein. Nun stellen sich die beiden andern Arbeiter in der Mitte, bei C und D, auf. In einem Tempo sangen die Bier an, Löcher zu bohren; dabei arbeitet A nach C, C nach A und B nach D, D nach B hin. Nachdem alle Löcher an der Schnur gebohrt sind, ist der Stand der Arbeiter der solgende (Fig. 15).

в р СА

Run geben A und B wieber an bie Enben gurnd, um bie Schnurpflöcken wieber in bie nächsten Richtlöcher

B D O A

einzusteden. Alsbann ist ber Stand, wie Fig. 16 zeigt. Run arbeitet A'nach C, C nach D und B nach D, D nach C hin, so baß, nachdem alle Löcher gebohrt sind, ber Stand folgender ist (Fig. 17). Jest begeben A und

8ig. 17.

B D C A.

B sich wieber an die Pflödchen zurud, und die Arbeit beginnt von Neuem.

Bei ber eben angegebenen Ordnung und Bertheilung ber Arbeiter hat Jeber von diesen eine gleiche Zahl von Löchern zu bohren, es braucht daher Keiner auf ben Andern zu warten, den Fall ausgenommen, wenn unter mehreren fleißigen Arbeitern ein träger sich befindet. Allein dieser wird bald durch die Andern zu größerem Fleiß angespornt. Das ist ein weiterer Vorzug, ben die vorstehende Vertheilung der Arbeiter an der Schnur bietet. Ich meinte, auf diesen Gegenstand besonders ausmerksam machen zu müssen, denn ich habe nie

Digitized by GOOGLE

gefunden, daß meine Arbeiter den Gang an der Schnur ohne vorherige Anleitung richtig eingehalten hätten. Insbesondere kam es oft vor, daß sie zu Fünsen arbeiten wollten, wobei der letzte Mann — wie man zu sagen pflegt — die Rolle des fünsten Rades am Wagen spielt. — Die Arbeiter mussen immer vor der Schnur, d. h. auf derzenigen Seite derselben bohren, wo sie stehen, sonst sind sie durch die Schnur, die sich gar oft nicht glatt auf den Boden legen läßt, gehindert, auch sparen sie dann die Mühe, das Instrument über die Schnur hinaus und wieder zurückheben zu mussen.

f) Einfegen ber Pflangen. Bei ber Pflangung mit bem Soblbobrer läßt fich die Arbeit vollfommen theilen; bas Bohren ber locher und bas Ginfegen ber Bflanzen wird von verschiedenen Arbeitern besorgt. Die Löcher barf man nicht längere Zeit vor bem Einpflanzen anfertigen laffen, weil fonft bie Innenwände austrochnen, ober bas Pflanzloch sich mit laub 2c. füllt, welches wie eine Feber wirkt und ben Ballen nach und nach wieber heraushebt. Zum Löcherbohren verwende ich nur fraftige Mannsleute, benn biefe Arbeit ift, wenn sie regelrecht ausgeführt werben foll, ziemlich anftrengend; bas Ginfeten ber Bflanzen laffe ich aber nur von Beibspersonen beforgen, welche nicht allein sich mit einem geringern Lohn begnügen, sondern auch zu jenem Geschäft weit beffer zu gebrauchen sinb, weil ihnen bas Buden leichter fällt.

Auch bei ber Bertheilung ber Arbeit bes Einsetzens muß nach einer bestimmten Regel versahren und biese strengstens eingehalten werben, wenn nicht alle Ordnung und Uebersichtlichseit verloren geben soll. Als bie zweckmäßigste Wethobe ber Bertheilung der Arbeiterinnen habe ich solgende befunden, die ich auf das Beste empfehlen kann. Ich gebe immer zwei Arbeiterinnen einen Korb mit Pslanzen; dieser Korb wird an dem Ansang zweier



Pflanzenreihen so aufgestellt (Fig. 18), daß die beiden Dehre nach den Pflanzlöchern hin gerichtet find. Zur Rechten und zur Linken des Korbes stellt sich je eine Arbeiterin auf. Nachdem A eine Pflanze in das Pflanzeloch a, B eine solche in das Pflanzloch b eingesetzt hat, fassen Beide den Korb an den Dehren und tragen ihn

bis zu ben beiben nächften Pflanglochern weiter. hier wird er auf den Boben aufgestellt, und nun werben die beiden Pflanzlöcher o und d vorgenommen. Ebenso verfahren zwei andere Arbeiterinnen M und N an den folgenden Reihen u. s. f. Man stelle an einen Bflanzenforb immer nur solche Arbeiterinnen, welche von dem nämlichen Temperamente find, alfo gleichmäßig schnell arbeiten, bamit nicht bie Gine zu warten habe, wenn ber Korb weiter transportirt werben muß. - Dian hat besondere Arbeiterinnen zu halten, welche die leeren Rorbe wegnehmen und andere, mit Bflanzen gefüllte an beren Stelle feten. Reine Arbeiterin, welche Bflangen sest, barf ihre Reibe verlassen, um sich Pflanzen zu holen, baburch wurbe bie Orbnung mit einem Male Dagegen muß ein Auffeber bafein, verloren geben. welcher die Bertheilung der Arbeiter und der Arbeite= rinnen zu leiten und stets dafür zu sorgen hat, daß Niemand unbeschäftigt sei und dag die Arbeit nicht stockt. Sobald zwei Arbeiterinnen mit dem Berpflanzen zweier Reihen fertig geworben find, hat er benfelben zwei neue Reihen anzuweisen; er barf ihnen nicht die Bahl laffen, wohin sie sich begeben wollen. Gewöhnlich übernimmt ber Accordant die Rolle des Aufsehers; find der Arbeiter aber viele, so müssen zwei oder selbst mehrere Aufseher angestellt werden. Auf je zwei Quabrate von 150 Fuß Seitenlänge rechne ich einen Auffeber. Diefer hat, wenn er auf Alles Acht geben will, vollauf zu thun, aber die Auslagen für ihn lohnen sich reichlich burch den schnellen Fortgang, den das Bflanzgeschäft nimmt. Ohne Aufseher läßt sich eine Pflanzung mit dem Hohlbohrer kaum ausführen; die Arbeiter stellen sich ohne Orbnung an und vertheilen sich über die Cultursläche wie ein Bienenschwarm; babei find fie träge, bie Ballen werden schlecht ausgebohrt und die Pflanzen noch schlechter eingesett. Ich bin zu ber Ansicht gekommen, baß man überhaupt für jede Pflanzung, wenn sie nicht gerade unbebeutend ift und von 1 bis 3 Leuten beforgt werben kann, einen Aufseher anstellen soll. Bäufig werben die schützenden Forstbiener zu folchen verwendet; bas ist aber ganz unzweckmäßig; benn es liegt am Tage, daß ber Schut vernachlässigt wird, wenn ber Forstwart auf der Culturstelle verweilt. Ohnedies bringen bie Frebler bies balb in Erfahrung und faumen nicht, bie Abmesenheit bes Forstwarts zu benuten.

Das Einsetzen ber Pflanzen ist überaus einfach. Nachbem ber Pflanzenballen in das Loch eingeschoben ist, wird er mit den Fingern sestgedrückt. Hierbei gibt es zwei Berfahren. Entweder drückt man den Ballen mit den vordern drei Fingern jeder der beiden Hände, oder mit den beiden Daumen an. Die letzgenannte Methode verdient den Borzug: die Ballen werden dabei sestger eingedrückt; allein die Arbeiterinnen thun

es nicht so gerne, weil sie sich mehr buden mussen und auch eher mübe werden. Die Daumen mussen ganz nahe an das Stämmchen angesetzt werden. Der nämliche Orna kann auch noch einmal ins Arenz wiederholt werden, die Pflanze hastet dann um so sester im Locke. Ansänger drücken oft nicht auf den Ballen, sondern an den Bänden des Pflanzlochs. Dadurch werden aber nur die Ränder zugeschmiert, jedoch die Pflanzen nicht sein eingesetzt. Wenn man einen Aagel in eine Wand einschlagen will, so klopst man auf den Ragel und nicht auf die Band.

Ift ein Loch zu tief gebohrt ober ber Pflanzenballen zu knrz, so zerbricht man den Lochballen und füllt von diesem etwas Erde in das Pflanzloch ein. Im entgegengesetzten Falle bricht man von dem Pflanzenballen einen Theil ab. Das darf aber nicht oft vorsommen, weil sonst das Pflanzgeschäft nicht rasch genug vorschreitet, man muß beschalb schon beim Ausheben der Pflanzen darauf sehen, daß der Ballen die richtige Länge erhält und daß die Löcher die zur normalen Tiese gedohrt werden. — Nachdem die Pflanze eingesetzt ist, wird der Lochballen, oder was von demselben noch übrig ist, vor die Pflanze unf die Sübseite gelegt und dann mit dem Ins platt gedrückt, damit er nicht sortrollen kann. Unsere Arbeiter nennen diese Ballen sehr bezeichnend: Schatten-macher.

#### 12) Bflangtoften.

Bflanzungen mit dem Sohlbohrer können fehr wohl im Accord ausgeführt werben, benn die Arbeit läßt fich leicht prüfen. Es finden bier gang andere Berhaltniffe Statt, als bei ber Pflanzung mit ballenlofen Sexlingen; bei biefen können vielfache Berfeben in Bezug auf bas Beschneiben ber Burgeln, bas Sortiren und Ginfüllen ber Erbe 2c. vorkommen, bie bei ber Ballenpflanzung mit bem Sohlbohrer wegfallen. Bier befteht bie Brufung ber Gute ber Arbeit gang einfach barin, bag man bie ausgehobenen Pflanzen mustert und daß man später an einer ober ber anbern ber eingefetten Pflanzen zieht, um zu feben, ob fie fest genug angebrückt finb. Denn bas lodere Einseten ift so ziemlich ber einzige Fehler, welcher bei berartigen Pflanzungen vorkommt. Findet man, bag bie Arbeit nicht preiswurdig ift, fo lägt man einen entsprechenden Lohnabzug eintreten (z. B. für jebe folecht eingefette Pflanze ben Lohn von einem Sundert). Die Befugnif hierzu muß man fich in ben Accordbebingungen mabren.

Es ist gewiß ein außerorbentlicher Borzug der Pflanzung mit dem Hohlbohrer, daß dieselbe sich im Accord aussühren läßt; denn da der Uebernehmer ein eigenes Interesse dabei hat, daß das Geschäft rasch von Statten geht, so hält er seine Arbeiter zum Fleiß an, während bei der Arbeit im Taglohn Trägheit und Saumseligkeit

an der Tagesordnung sind. So lange der Oberförster oder Forstwart auf der Eulturstelle sich zeigt, sind die Arbeiter rührig wie Ameisen; wenn er sich aber entsernt, so legen sie sich hinter die Heden und plaudern oder schlasen. Rommt man dann hinzu und fragt, warum eben geseiert werde, so lautet die Antwort, es werde gefrühstückt oder 4 Uhr gehalten, und was dergleichen Ausreden mehr sind. Das Alles fällt bei der Accord-Arbeit hinweg, und darum kommt diese auch um so billiger zu stehen.

Mein sel. Bater, E. Heper, zahlte für das Berpflanzen von 100 Stück (Ausheben, Transport und Einseigen zusammengenommen) 3 bis 4 kr. So billig habe ich noch nicht pflanzen lassen. Es ist aber seit der Zeit, in welcher mein Bater wirthschaftete, der Taglohn von 21 kr. auf 30 kr. gestiegen. Indessen pflanze ich mit

Big. 19.

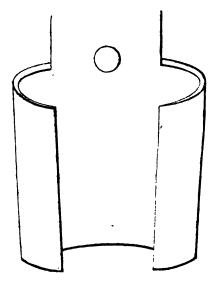

bem zweizölligen Hohlbohrer, bessen Hohltegel in vorstehenber Figur 19 in seiner natürlichen Größe abgebilbet ift, bas Hunbert boch noch zu 6 bis 7 fr.

Anch die Pflanzenbohrer sind im Laufe der Zeit theurer geworden. Mein Bater zahlte in den Jahren 1826 die 1830 für die kleinste Sorte pro Stück 30 fr.; seitdem sind aber die Eisenpreise außerordentlich gestiegen, die Handarbeit ist theurer geworden, und ich muß daher sür die zweizölligen Bohrer 1 fl. 12 fr., für die dreizölligen 1 fl. 20 fr. geben. Zu diesem Preise kann ich das genannte Instrument Iedem liesern, welcher dasselbe anzuschaffen wünscht. Der angegebene Preis bezieht sich auf das sertige Instrument mit Stiel, Krücke und Bandern.

Schließlich labe ich meine Herrn Collegen ein, sich von ben Refultaten ber Pflanzung mit bem Hohlbohrer burch eigenen Angenschein zu überzeugen. Es handelt

Digitized by GOGIC

fich dier nicht um ein Berfahren, welches eben zum ersten Wal auftaucht, nicht um eine im Zimmer ausgesbrütete Theorie; der Hohlbohrer ist nicht ein Instrusment, mit welchem eben erst Bersuche angestellt werden sollen, denn er wird hier schon seit mehr als breißig Jahren gebraucht und über 1000 Morgen 28 bis 32 jähziger Bestände, welche dicht bei Gießen liegen, bezeugen,

baß bas Pflamverfahren mit dem Hohlbohrer die Probe ber Zeit ausgehalten hat. Daneben können aber auch jüngere Befrände, weiche ebenfalls mit Anwendung des Hohlbohrers angelegt wurden, vorgezeigt werden, und wenn ich zeitig benachrichtigt werde, so kann ich es im Frühjahre so einrichten, daß meine Gäste einer Pflanzung mit dem Pohlbohrer betwohnen.

#### Literarische Berichte.

Protofoll über die vom 2. dis 5. September 1855 Statt gefundene sechste Bersammlung der Forstwirthe aus Thüringen. Abgehalten in Reinhardsbrunn, Herzogihum Sachsen-Gotha. Sondershausen 1856. Eupel'sche Hosbuchbruckerei. 70 Seiten. Preis: 15 Sgr.

Ueber ben Augen ber kleineren Forstversammlungen ift schon öfter verhandelt worden. Den besten Beweis dafür gibt die fortwährend steigende Theilnahme an deuselben, und so waren benn auch bei der Versammlung, deren Protokoll uns jetzt zur Besprechung vorliegt, 144 Mitglieber aus allen Theilen der thüringischen Forste erschienen.

Das erfte ftanbige Thema: "Erfahrungen über Solganbau," bietet in ber Erörterung über Ergiebung verschiebener Bolger in Biermans'icher Rafenafche nichts Besonderes bar. Dagegen murben zu bem zweiten: "Benutung und Ertrag ber Balber," einige allgemeiner intereffante Mittheilungen gemacht. Die erfte enthielt in einer Ueberficht der im Jahr 1854 in ben Forften bes Bergogthums Gotha ergielten Material und Gelberträge einen werthvollen Beitrag zur Forstitatistif. Einige Durchschnittszahlen werben unseren Lefern von Intereffe fein. Der Materialertrag betrug pro Ader 0,65 Rlafter (1 Ader = 1,3271 preußischen Morgen, 1 Klafter - 108 Kubitfuß, 1 Rubitfuß -0,7696 preußisch). Davon waren 55 pCt. Rug = und 45 pCt. Fenerholz. Das Rabelholz gab burchichnittlich 55 pCt., das harte 12 pCt. Rutholz. Der Brutto-Gelbertrag betrug pro Klafter 7 Thir. 19 Sar. 3 Bf., pro Ader 4 Thir. 29 Sgr. 6 Pf. Der Netto - Gelbertrag pro Rlafter 5 Thir. 16 Sgr. 6 Pf.; pro Ader 3 Thir., 18 Sgr. 4 Pf. Beim Retto = Ertrage finb fämmtliche Roften ber Forstverwaltung abgezogen.

Der leiber seit ber Zeit verstorbene Ober-Forstrath Salzmann gab eine Darstellung bes für die gothasschen Forsten bestehenden Berfahrens zur Feststellung bes Material-Etats. Abweichend von anderen Arbeiten ber Art ist die Aufstellung der Alterstlaffen-Uebersicht. Bon ber Ansicht ausgehend, daß die Classissication eine gleiche bei verschiedenen Umtriedszeiten nicht sein tönne,

weil bei einer kurzern Umtriebszeit auch kurzere Zeit-Abschnitte für die Alters-Berschiedenheit der Bestände gewählt werden musse: so hat man nach den Umtriebs-Zeiten die Altersklassen verschieden gemacht, für jede der ersteren aber gleichmäßig fünf Rlassen gebildet, und zwar:

Bei 60jährigem Umtriebe 12 Jahre.

,, 70 ,, ,, 14 ,, ,, 80 ,, ,, 16 ,, ,, 120 ,, ,, 24 ,,

Bebe Rlaffe erhielt bann eine allgemeine Benennung:

1. Raffe Jungholz,

II. " Jung = Mittelholz,

III. " Wittel - Mittelhold,

IV. " Alt = Wittelhola,

V. " schlagbares Holz.

Ueber bas Speziellers muffen wir auf bas Protofoll verweisen. Ob burch bies Berfahren nicht die Ueberfichtlichkeit leibet, erscheint uns zweifelhaft.

Ueber die Leseholzmasse, welche in einem Jahr in den fünf Schwarzburg-Rudolstadt'schen Waldsorsten gewonnen wird, find von bem Schriftführer bes Bereins, bem Revierförster Liebmann, febr gründliche Untersuchungen angestellt, auf beren betaillirte Darstellung wir befonders aufmertfam machen, ba jeber Beitrag jur löfung biefer wichtigen Frage willfommen ift. Einige Sauptrefultate, auf preußisches Maß umgerechnet, theilen wir bier mit. Die siebengebn Ortschaften mit 10 605 Bewohnern baben ein Waldareal von 36 940 Morgen jur Befriedigung ihres Brennholzbeburfniffes. Gie liegen zum größten Theil in einer rauben Balblage. Das jährliche Leseholzconfum wird auf 9809 Rlafter ober 556 229 Rubiffuß preugisch nachgewiesen. erfolgen von 1 Morgen 14,54 Rubitfuß. Es verbraucht: bas Saus 422,3 Kubitfuß; ber Kopf 52,3 Rubitfuß und die Familie 235,87 Aubiffuß. Zu bedauern ift, bag die Ertragssumme ber betreffenben Balber nicht angegeben wurde, welches zur Vervollständigung nachzutragen münschenswerth erscheint.

Der Forstmeister Reinete trägt die Ergebniffe von einer jugendlichen Durchforstung vor, welche propreußischen Motgen eines 32 jährigen von Eichen,

Digitized by 8500316

Buchen und Fichten gemischten Bestanbes 20 Thir. 21 Sgr. Retto - Einnahme gewährte.

Bu bem Thema: "Witterungeverhältnisse und Balbbeschäbigungen" wurde bes Schabens ber Mänse durch Ausfressen ber Fichtenknospen gedacht, und ber Ober-Forstrath Salzmann erwähnte, wie die Raupe von Orgyia fascelina in der Gegend von Liebenstein durch Befressen der Eichen, Beiden, Lärchen 2c. sich auch als forstlich beachtenswerth gezeigt.

Die hierauf folgenden Berhandlungen über ben Curculio pini und Curculio notatus waren ebenso umfas= fend, als beachtenswerth. Das Resumé gab ber Borsitzende dahin, daß die Mehrzahl ber Mitglieder die Anficht bege, bag ber Rafer nur auf bem Boben, nicht auf ben Baumen aufzusuchen sei, ber Aufenthalt an boben Bäumen fei nur als ein zufälliger anzuseben. Das ficherfte Bertilgungsmittel blieben Reinlichkeit in ben Schlägen, Roben und Rlarspalten ber Stode unb Burgeln, wenn lettere über 1 Boll Durchmeffer bielten, sowie bie Entfernung bes etwa vorkommenben Genistes und Unterwuchses Damit sei bas Fangen burch ausgelegte Schalen in Berbindung zu bringen. — Ferner finden wir hier noch eine Notiz über bas Auftreten anberer Eurculionen, nämlich: C. mollis, atomarius, picipes und incanus. Ebenso verbient Davjenige Beachtung, mas über bas Erscheinen eines Blattpilges an ber Riefer mitgetheilt ift, besonbers ba bas Auftreten ber Blattpilze an ber Riefer auch anberwärts gefahrbrobend beobachtet murbe. Referent bat biefe Ericheis nung in fehr vielen Riefernwälbern Mittelbeutschlanbs in biesem und bem vorigen Jahre beobachtet. Die speziellen Angaben, welche in bem vorliegenden Brototolle barüber gemacht sinb, haben ben bekannten Dr. Schacht jum Berfaffer.

Den Schluß bes Protofolls machen die Berichte fiber die Excursionen durch den Wintersteiner Forst nach dem Inselsberg und auf dem Rückwege durch den Tabarzer Forst, sowie am letzten Tage von der Excurstion in die Forstmeisterei Georgenthal. Diese Berichte sind besonders deshalb von Interesse, weil in denselben detaillirte Uebersichten über die forstlichen Verhältnisse und die Bewirthschaftung der besuchten Forste enthalten sind.

Die kleine anspruchslose Schrift enthält bes Beachtenswerthen mehr wie manches bide Buch, und muß baher ber Aufmerksamkeit ber Fachgenossen empfohlen werben. 13.

Die Balbverberber und ihre Feinde, ober Beschreibung und Abbildung ber schädlichsten Forst-Inselten und ber übrigen schäblichen Waldthiere, nebst Anweisung zu ihrer Bertilgung und zur Schonung ihrer Feinde. Ein Hanbbuch für Forstmänner, Dekonomen, Gärtner und alle mit Waldsbäumen Beschäftigte von Dr. J. T. C. Rayeburg, Brosessor der Naturwissenschaften an der königlich preußischen höhern Forstlehranstalt 2c. Bierte, gänzslich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit colorirten und schwarzen Aupfertaseln u. s. w. Berlin, Nicolai'sche Buchhandlung. 1856. kl. 4. XXII Seiten. Der erste Eursus 138, der zweite 112 Seiten. Preis: 3 Thir. 25 Sgr.

Die erste Auslage erschien 1841, bie britte 1850. Daß abermals eine neue Auslage nöthig geworden, beweist die Theilnahme des Publikums für diese Schrift und spricht für die praktische Brauchbarkeit berselben, welche ja auch überdies ber Rame des berühmten Bersfassers verbürgt.

Diefe neue Auflage hat nun einige fehr wesentliche Beranderungen gegen die britte (worüber wir in biefer Beitung von 1851 Seite 86 berichteten) erlitten und wurde bebeutend erweitert, wie ichon ein Blid auf bie Seitenzahl nachweist. Währenb die britte Auflage nur 156 Seiten gablte, hat biefe bei einem größern Formate beren 250. Der Berfasser hat zwei Haupttheile gebilbet, welche berfelbe als "ersten ober praktischen Eursus" und als "zweiten ober theoretischen Curfus" bezeichnet, wofür bie frühere Ginleitung und Anleitung, welche eine kurze spstematische Eintheilung ber Forftinsekten, beren Frag und Lebensweise und bie Bertilgung ber Infekten enthielt, weggelaffen wurde, weil alles biefes in bem zweiten Curfus umfaffenber erörtert wird. Der Grund für diese wichtige Abande= rung liegt barin, bag die frühere Form eigentlich einen bestimmten Zwed nicht erreichte, indem fie für die eigentliche Praxis zu weitläufig und zu gemischt, für die Theorie aber zu oberflächlich war. Zugleich aber ift es auch die Absicht, durch biefe neue Einrichtung ben jungen Fachmannern, welche mabrent ber praftifchen Borbereitungszeit sich auf die Borlefungen vorbereiten wollen, ober welche folche zu hören gar keine Gelegen= heit haben, einen paffenben Leitfaben in bie Hanbe zu geben. In bem praftischen Cursus haben Beränberungen nicht, eigentlich nur Bufage Statt gefunden; ber theoretische bagegen, bei welchem zwei Stahlftiche ben Tert erläutern, gibt in gedrängtefter Kürze eine Uebersicht über bie ganze wiffenschaftliche Entomologie, sowohl eine allgemeine, als eine besondere, in welchen die acht Linne'ichen Orbnungen burchgegangen werben. Beibe Theile nehmen nur auf die mit Holzinsekten in Berbinbung ftebenben Erscheinungen Rücksicht.

Die weitere spezielle Einrichtung bieses zweiten Theiles werben wir fpater besprechen, zunächst bürfte aber bie Frage nicht von ber Hand zu weisen sein, ob biese Trennung und insbesonbere bie Erweiterung

Digitized by GOGIE

amedmäßig gefunden werben fann. Die Balbverberber von Rateburg waren in ihrer frihern Form ein Buch, welches bei ben Braktikern fehr beliebt war, eben weil es so burch und durch praktisch gehalten war. Aur biese bat ber theoretische Eursus nur einen febr untergeordneten Werth, und wir zweifeln nicht, bag ber böhere Preis dieser neuen Auflage (ftatt 2 Thir. 221/2 Sgr. 8 Thir. 25 Sgr.), welcher eine Nothwendigkeit ber Erweiterung genannt werben muß, manchen Räufer aus ber Reihe ber praktischen Forstwirthe, noch mehr aber von ben Landwirthen und Gartnern abhalten wirb. Für bie theoretisch burchgebilbeten Korstmänner, für folche also 3. B., welche bei bem geehrten herrn Berfaffer bie Borlesungen über Forftinsettentunbe gebort haben, burfte ber größte Theil bes theoretischen Cursus überfluffig fein. Dagegen wollen wir feinen Werth als Borbereitung für bas Studium und für biejenigen Forstleute, welchen bas Studium bes großen Rateburg'schen Bertes zu zeitraubend ift, nicht gering anschlagen. Es ift febr ichwer, in einem Buche, welches seinem ganzen Zwecke nach populär sein soll, mit bem Berfolge ber rein praktisch = popularen Rich= tung der Theorie gerecht zu werden; wir können baber bie Anficht nicht unterbruden, bag es für bas Bublitum, auf welches die "Waldverberber" vorzüglich berechnet find, zwedmäßiger gewesen ware, bie frühere Form in ber Hauptsache beizubehalten.

In dem ersten Eursus hat das erste Rapitel: "bie nutlichen Infetten," eine bebeutenbe Erweiterung erhalten, welche fehr willkommen ift, indem insbesondere hier gelehrt wird, wie man auf eine einfache Weise fich bie Ueberzeugung barüber verschaffen fann, ob bie Raupen von Schmaroger-Larven bewohnt sinb, ober nicht. Geringere Beranberungen hat bas zweite Rapitel: "bie nüglichen Wirbelthiere," erlitten. besonderer Befriedigung haben wir die Note zu Seite 12 gelesen, wo Rateburg zwar mit einer gewissen Zurudhaltung, aber boch beutlich barauf aufmerksam macht, baß auch jett noch von ben Jägern viele Thiere erlegt, felbft von ben Jagbbefitern für Einlieferung ber Fänge Schießgelb bezahlt wirb, welche im Haushalte ber Natur einen überwiegenden Rugen haben. Es bleibt immer auffallenb, bag in biefer hinficht, feit Bechftein feine Musterung vor mehr als 60 Jahren erscheinen ließ, noch so viel Unfug von ben Jägern getrieben wirb, wie uns leider vielfach bekannt geworben ift. Gibt boch bie in bem böhmischen Forstfalender vom Jahr 1857 Seite 132 enthaltene Schuflifte von ben Fürftlich Schwarzenberg'ichen Befitungen an Habichten, Sperbern, Eulen (mit Ausnahme bes Uhu, ben wir mit Rapeburg ben Jägern preisgeben), Kraben und Elftern eine Zahl von 9038 Stück Bögeln, welche als InsettenBertilger eine große Rolle spielen. Je mehr in ben meisten Aderbaubistrikten bie Feldbüsche, Heden und bergleichen entfernt werden, welche den insektenfressenden kleineren Bögeln zum Schutze bieuten, besto wichtiger erscheint es, auf biesen Gegenstand immer wieder aufmerksam zu machen, und Schutz und Schonung für die nützlichen Thiere, welche Rateburg sehr gut zusammengestellt hat, in Anspruch zu nehmen.

Der zweite Abschnitt (im ersten Cursus) enthält "bie schäblichen Thiere" und zuerst bie Forst= Insetten. hier ist die frühere Ordnung beibehalten, in ber Beschreibung wurde wenig geanbert, mehr bagegen hat die Lebensweise Nachträge erhalten, was besonders beim Ruffeltafer, bem Schwammspinner, ber Nonne, Maulwurfsgrille, Forleule, großen Liefernblattwespe und anderen hervortritt. Auch einige andere Infekten find aufgenommen, welche früher nicht die Wichtigkeit hatten, um hier eine Stelle zu finden. Dahin gehört querft: Phalaena Tortrix dorsana. Referent hat in neuerer Zeit Gelegenheit gehabt, einen Frag biefes Wicklers in einer 10 bis 15 jahrigen Fichtencultur zu bemerken, wonach für benfelben allerdings eine noch größere forftliche Bebeutung in Anspruch zu nehmen ift, als ihm hier gegeben wird. Ferner sind hier neu aufgenommen: Tenthredo pratensis, und von ben Curculionen C. pini, mollis und atomarius; Phalaena Geometra brumata et defoliaria, Ph. Bombyx auriflua et salicis. Eine bebeutenbere Beranberung und Berbesserung hat bei ben Laubholzborkenkafern S. 113 Statt gefunden, wo bie im Holze lebenben und bie unter ber Rinde lebenden getrennt, und für jede Holzart die Feinde angegeben wurben. Wir möchten es wohl bem geehrten Herrn Berfasser zu erwägen anheimgeben, ob es nicht bei dem vorliegenden Buch eine bessere praktische Uebersicht gewährte, wenn ftatt ber Gintheilung in: "Rabelholzcultur = Verberber, Nabelholzbestands = Ver= berber. Laubbolzcultur = Verberber und Laubholzbestands= Berberber" bie Insekten einfach nach ihrer Nahrungs= pflanze zusammengestellt und abgehandelt murben. Die nach ber Anficht in bem großen Rateburg'ichen Werf aufgestellten Tafeln geben bazu ein gutes Anhalten. Referent glaubt, bag eine folche Form viel für fich bat.

Das vierte Kapitel behanbelt "bie schäblichen Birbelthiere." Unter ben Bögeln sind die Finken und Kreuzschnäbel mehr berücksichtigt worden, als früher, ber Tannenheher (Corvus Caryocatactes) ist als ben Culturen ber Zirbelkieser schäblich neu hinzugekommen. Bei den Säugethieren erscheint auch das Elchwild. Bei dem Schaben, welchen das Rothwild anrichtet, sind einige Unrichtigkeiten mituntergelausen, z. B. daß Eiche, Ahorn, Esche das Berbeißen am wenigsten ertragen und, einmal verbiffen, in der Regel eingehen sollen.

Digitized by GOOGIC

Referent hat das Berbeißen des Rothwitdes an diesen Holzarten vielsach zu beobachten Gelegenheit gehabt, aber das Eingehen nicht bemerkt; die Esche erträgt daffelbe sogar von allen Holzarten fast am besten. Auch hätte die verschiedene Art des Schälens im Binter und in der Sastzeit unterschieden werden müssen, welches wir schon bei der Anzeige der dritten Auslage demerkten. Diese Fehler kommen indessen nach der Borrede auf Pfeil's Rechnung. — Auch das Schwarzwild ist hier neu aufgenommen worden. Wir glauben mit dem Herrn Bersassen, das dasselbe weit nüglicher als schälich für die Forste wird. Der Abschnitt von den Räusen hat eine Erweiterung erhalten, und neu aufgenommen wurden die Schläfer oder Siebenschläfer.

Im fünften Kapitel wird, wie in der britten Auflage, bie Erkennung und Behandlung des durch Inselten zerftörten Holzes gelehrt. Hier find uns Beränderungen nicht aufgefallen. —

Wir gehen nun zum zweiten ober theoretischen Eurfus über:

Nach einer kurzen Einleitung über Theorie und Braxis, beren Nugen für die Wissenschaft und das bürgerliche Leben und so fort, worans dann die Gründe für die Trennung dieser beiden gestigen Thätigkeiten in dem vorliegenden Werke hervorgehoben werden, geht der Berfasser zu der "ersten Abtheilung der Thiere" über, zu den "Ohne wirdelthieren (Evertebrata)," und zwar zur ersten Klasse die Wisser.

Der theoretische Curfus nun zerfällt in ben allgemeinen und ben speziellen Theil. In furgen Umriffen wurde fchon oben angegeben, was biefelben enthalten. Der Inhalt bes allgemeinen Theils entwickelt bie Terminologie, Shstematik, bas Leben und die Berbreitung ber Infetten in einer gebrangten Ueberficht (53 Seiten), aber boch in einer Bollftanbigfeit, wie fie bem großen Rageburg'fchen Werte fehlt, wie fie bort vielleicht mehr, als hier, an feiner Stelle gewesen mare. Es werben mit Silfe zweier neu hinzugekommenen Tafeln, einer shftematischen und einer anatomischen, die auferen und inneren Theile ber Insetten erörtert, es wird beren Fortpflanzung und weitere Entwicklung gelehrt, ihre geographische Berbreitung nach Boben und Rlima befprochen, die Beziehung der Infekten zu ihren Fraggegenständen betrachtet, ihre Berbreitung, Beweglichfeit, ihr Beift, ihre forftliche Bedeutung, Statistif u. f. w., endlich die Literatur und die entomologische Spftematik und Nomenclatur. Der gange Theil ift vortrefflich geschrieben und die Behandlung bes Stoffes, sowie bessen Vertheilung, kann nur als vollständig befriedigend bezeichnet werden. Wir haben diese Blätter mit großem Bergnügen burchgelefen und bes Belehrenben viel gefunden. Aber - wir mußten uns fehr irren - er wird für viele Praktiker aus ber Klasse ber älteren Forstwirthe sowohl, wie ber Dekonomen, Gartner u. s. f., welche boch nach bem Titel auf "bie Walbverberber" angewiesen sind, boch nicht verständlich, also so gut als nicht geschrieben sein. Referent führt vieses hier au, um seine oben angebeutete Aussicht über die Zweckmäßigseit der Einrichtung dieser neuen Auslage zu unterftühen, und auch die Behandlung des speziellen Theils im zweiten Eursus kann diese Auslicht nicht andern.

In biefem find bie Infetten mit volltommener Metamorphose und mit unvollfommener getrennt, bie acht Linne'ichen Maffen find babei ale bie Grunblage ber ihftematischen Eintheilung beibehalten. Der theoretische und ber praktische Cursus wird ftete in einer gemiffen Beziehung erhalten, indem ber eine als ben anbern ergänzend betrachtet und von dem einen auf ben anbern hingewiesen wirb. In bem speziellen Theile bes zweiten Eursus folgt auf eine Charafteristit ber Ordnungen biejenige ber Gattungen und einige turze Bemerkungen über bie Lebensart und bas Borfommen ber betreffenben Infetten. Die Ginrichtung ift übersichtlich, und mit Silfe bes Inhaltsverzeichniffes und bes Registers wird bie Auffindung ber Orbnungen und Gattungen leicht. Wegen ber geringern Wichtigkeit ber achten Ordnung, ber flügellofen Thiere, filr ben borliegenben 3med wird auf ihre fustematische Stellung in der naturgeschichte nicht tiefer eingegangen.

Wie die erfte Abtheilung dieses zweiten Eursus die Ohnewirbelthiere enthielt, handelt die zweite von den "Wirbelthieren;" allein es wird hier nur auf zwei Seiten erörtert, weshalb ihnen hier eine weitere Stelle nicht angewiesen werden dürfte, wenn sie auch eine entsprechende Stelle im praktischen Eursus einnehmen mußten. Dazu wird eine Literatur- Nachweisung gegeben.

Einige Nachträge machen ben Schlug. Bier war uns befonders eine Motig über ben großen braunen Ruffelkafer von Intereffe, welche von bem Berru Professor v. Lips herrührt. Derselbe hatte auf einem Holzablagerplat in Unterlagshölzern, welche nicht alle Jahre erneuert wurden, gegen Ende April 1856 in ben 1854/55 gefällten Stangen ben Ruffeltafer gefunden. Die Brut hatte fich ju Tanfenben entwickelt und auch ber Räfer hatte barin überwintert, obwohl bie Bölzer verstodt und die Rinben faulig waren. - Dem Referenten ging vor Aurzem eine Mittheilung aus dem fächsischen Erzgebirge zu, welche mit biefer Beobachtung bes Herrn v. Lips in gewiffer hinficht jufammenfällt. Dan hatte bortiUnfange September in Fichten = Scheitklaftern, welche feit dem Vorsommer im Walbe standen, und anch in einem stehenden, vom Typographus befallenen Fichten-Stamme mehrere Larven und Buppen des Ruffelkäfers gefunden. Beibe Thatfachen muffen uns jedenfalls gur

Digitized by GOOGIC

genaueren Beobachtung aufforbern, um auch über biefe ! neuen ober boch weniger befannten Brutftellen bes Rüffelfäfers ins Rlare ju tommen. \*)

Den "Baldverberbern" find außer ben beiben, bei bem fpeziellen Theil ermabnten neuen Tofeln biefelben tabellarischen Ueberfichten und Aupfertafeln beigegeben, welche in ber frühern Anzeige (Forst- und Jagb-Beitung von 1851 Seite 90) erwähnt worden. Die Insetten-Ralenber in Fichten - , Lärchen - und Weißtannen - Revieren und für Laubholzreviere haben Berbesserungen und Erweiterungen erhalten. Daffelbe gilt auch von ber fpftematifchen Aufgablung in Tabelle V, welche, ftatt früher 150 Arten, jett 157 nachweift.

Wenn wir auch in ber vorliegenden Anzeige unfere Bebenten gegen bie Form biefer neuen Auflage offen ausgesprochen haben, so konnen wir, was bie Darftellung und die Behandlung bes Stoffes u. f. w. anbetrifft, berfelben nur unfern ganzen Beifall zollen. Das Buch verdient die vollste Anerkenmung, wie die früheren Auflagen, und mehr, weil es viele werthvolle Bufage enthalt; gewiß wird es großen Rugen fliften, und gereicht ber forstlichen Literatur jur mahren Bierbe.

Rachträge zu Rageburg's Forstinsekten von Dr. Rörblinger, Oberforfter und Brofeffor ju Hohenheim. Ein Brogramm bei Gelegenheit ber Jahresprüfung an ber königl. land = und forstwirth= schaftlichen Afabemie zu Hohenheim im August 1856. Stuttgart, bei Blum und Bogel. 1856. IV und 83 Seiten. Mit einer Aupfertafel.

Schon im Jahre 1848 lieferte ber als tuchtiger entomologischer Forscher wohlbekannte Berr Berfaffer in ber Stettiner entomologischen Zeitung einen Rachtrag ju bem Rateburg'ichen befannten Berte über bie Forstinseften. Manderlei Notizen, welche seit ber Beit von bem Herrn Berfaffer gefammelt worben waren, follten jest ale "zweiter Rachtrag" erscheinen, aber auf ben Bunfch Rateburg's, fowie ber Hohenbeimer Schuler, murben beibe Arbeiten in Gins verschmolzen und in bem hefte bem Publikum vorgelegt, welches wir jest weiter besprechen wollen. Wir konnen bem herrn Berfaffer nur bankbar bafikr fein, benn es find in diefer kleinen Schrift eine fehr große Menge der werthvollsten Rotizen für bie Renntnig der Forftinsetten enthalten. Rur auf diese beziehen sich nämlich bie Rachträge; bie Beobachtungen über forstlich = landwirth= schaftliche Kerfen blieben bier absichtlich ausgeschlossen.

Die Aufführung ber einzelnen Infetten schließt fich ber Anordnung im großen Rateburg'ichen Werte

an. Es find babei noch manche neue Arten eingereibt und, wie es der Stoff hergab, das Borkommen, die Lebensart, der Frag u. f. w. bes Thieres, foweit babei von bem Berrn Berfaffer etwas Renes bemertt murbe, berührt.

Unter ben vielen Rotizen ber verschiedensten Art find befonbere bie zahlreichen Bufate zu ben Boftriciben hervorzuheben, welche allein 17 Seiten einnehmen. Bostrichus typographus hat Nörblinger auch unter der Riefernrinde gefunden, wobei wir auf die deßfallsige Beobachtung von Stein (Tharander Jahrb. X. 86. S. 270) aufmertsam machen. B. dispar wurde auch im Aborn (Acer pseudoplatanus) gefunden. bemerken babei, bag bei ber Versammlung in Prag einige eines kleinen Ringers ftarke Aborntriebe von fungen Bflanzen vorgezeigt wurden, worin biefer Rafer fein Wefen getrieben hatte, inbem an ber Marfrohre feine Gange befindlich maren. Es befanden fich ju ber Zeit, also Mitte September, die ausgebildeten Räfer in ben Trieben. Der Schaben, ber burch benselben angerichtet worden, wurde als nicht ganz unbebeutenb geschilbert. Leiber ift bem Referenten im Drange bes Bersammlungstreibens ber Funbort entfallen, er war aber in Bobmen.

Anch über bie Splefinen finden wir manches Reue. Bei ber Ronne wird bie Beschreibung bes großartigen Raupenfrages im Altborfer Balbe bei Beingarten am Enbe ber breißiger Jahre nach ben an Ort und Stelle gefammelten Rotigen gegeben, mit ben gur Ausführung gebrachten Schutz und Bertilgungs = Magregeln. Die Mittheilung hat noch gegenwärtig Intereffe, und verbient bier mit Recht einen Blat.

Im Anhange werben zwei neue ausländische (ameritanische und auftralische) Bortentäfer erwähnt und in einer Beigabe für bie Stubirenben ber Landwirthschaft ber Rebenstecher (Rhynchitis betuleti L.) in seinem Brutgefcafte naber befdrieben. - Die beigegebene Steinbrucktafel enthält ben Frag von B. hinodulus, Eccoptogaster vittatus und Hylesinus trifolii, pilosus und juniperi. Je mehr wir Forstleute oft barauf hingewiesen find, bie Inselten in ihren Thaten erkennen zu muffen, befto bankenswerther find berartige Abbildungen.

Batten wir in biefer Anzeige alle Bufate, welche ju bem Rateburg'ichen Berte gemacht find, bervorbeben wollen, so würde bas auf ein Abschreiben berausgetommen fein. Rach einem flüchtigen Durchzählen find hier 211 Infekten besprochen worden. Das Gefagte mag baber genugen, um auf die Wichtigkeit ber fleinen Schrift aufmertsam zu machen, und fie nimmt besonbers beghalb die Theilnahme ber Forftwirthe in Anspruch, weil auch für viele befannte Infekten neue Futter-Anmertung bes Referenten. | pflangen und Frafftellen nachgewiefen murben.

Digitized by GO

<sup>\*)</sup> Bergl. herrn v. Lipe' Mittheilung in ber gorft- unb Jagb - Zeitung von 1866 Seite 409.

4.

Ueber Aufbewahrung mitroftopischer Objecte, nebst Mittheilungen über bas Mitrostop und bessen Zubehör. In Auftrag bes Bereines für Mitrostopie zu Gießen verfaßt von bessen zeitigem Secretar Dr. Hermann Belder. Mit einer lithographirten Tafel. 8. Seite 1 bis 44. Gießen. 1856. 3. Rider'sche Buchhanblung. Preis: 10 Sgr. ober 36 fr.

In Nr. I biefes Schriftchens, welches aus fünf Abhandlungen befteht, weift Berfaffer die Bichtigkeit fertig aufgehobener Braparate - mitroftopischer Sammlungen - nach, und gibt unter Benugung ber von Schleiben, Schacht, Gerlach, Dichat und Anderen gemachten Erfahrungen eine Reihe von ibm erprobier Regeln über Form und Größe ber Objectirager und Dedglaschen, über ben Gebrauch verschiedener Conservationefluffigkeiten, in welche bie Objecte einzubetten find, sowie über bie Art und Beife bes Verschluffes ber Praparate, melder burch verschiebene Arten ber Auffittung bes Deciglaschens auf ben Objectträger erzielt wirb. — Nr. II handelt von ber Objectbrehescheibe, einer vom Berfaffer angege= benen und von Rellner aboptirten Borrichtung, welche ber Drehung bes auf bem Mifrostoptische befindlichen Objectes um seine Are (bei Schiefbeleuchtung unerläßlich) auf eine febr einfache und bequeme Beife ermöglicht. --Rr. III handelt von ben Ocularfabentreuzen. -Rr. IV enthält bie Beschreibung eines Mifrotome, welches jur Anfertigung feiner gangs = und Querschnitte — namentlich auch von Hölzern — bis zur Feinheit von 0,0080 bis 0,0060 Linien (1/75 Millimeter) bient. Das Inftrument, welches nach ben Aussprüchen von Rennern, bie baffelbe benuten, minbeftens baffelbe leiftet, wie ber foftspielige Apparat von Dichat, wird von Maschinenmeifter Daubt zu Giegen gum Preise von 6 Thir. angefertigt. — Nr. V gibt erfreuliche Mittheilungen über ben jetigen Stand bes von C. Rellner in Weglar hinterlaffenen optischen Inftiftute; es finden fich die Resultate genauer Bergleidungen ber Leiftungen Rellner'icher Driginal= Mifrostope mit folden von Fr. Belthle, bes jepigen Borftandes ber Reliner'ichen Bertftatte.

5.

Dr. A. Frang: Ueber Leben und Krantheit ber Pflangen. Allen bentenben Freunden ber Ratur und Landwirthschaft zur Erwägung bargeboten. Sondershausen, bei Eupel. 1856. Preis: 1 fl. 15 fr.

Wenn nicht ein unbewußter humor burch biese Speculationen und Phantasien wehte, die sich 130 Octavsseiten hindurch stets im gleichen Kreis, immer um Dasselbe, nämlich um ein ungreifbares Nichts breben,

fo mufte man bie Zeit bebauern, welche man auf biefe Erbauungsschrift - benn unter biese Rubrit gebort fie - beim Lefen verwendet hat. "Wenn neuerbings," fagt ber Berfaffer, "Einer biefer Raturweifen (2. Buchner in feinen empirifch = naturphilofophifchen Studien) die Behauptung ausgesprochen hat, ber Geist bes Menschen sei "der zur Einheit erwachsene Complex verschiebenartiger Kräfte, ber Effect eines Zusammenwirkens vieler mit Kräften und Eigenschaften begabter Stoffe:" fo maren wir in ber That neugierig, bie empirische Methobe und bie Experimente fennen ju lernen, welche biefer doctor seraphicus auf seinem Studirzimmer an fich felbst angewendet hat, burch welche er zu diefer haarsträubenden Ueberzeugung gelangt ift. Batte er bas vom weifen Salomo empfohlene Experiment an fich angewendet, und fich im Mörfer gerftogen mit bem Stampfel wie Gruge, fo würde er vielleicht gefunden haben, daß er in allen feinen Atomen ein Narr ift." -

Leiber ist aber die Mehrzahl ber Phantasien über bas Wesen des Lebens und der Seele immer noch hart genug für den Leser. Wenn man über solche Dinge, die einer abschließenden, wahrhaft befriedigenden Behandstung absolut unzugänglich sind und für uns Menschen ewig sein werden, besprechen will, — und warum sollte das nicht ebenso gut gestattet sein, wie das Dichten und Träumen dem Künstler? — so ist doch die erste und unerläßliche Bedingung, daß dieß mit Geist geschebe. Aber davon ist hier wenig zu sinden. Noch weit weniger jedoch wo möglich von dem "Leben und der Krankheit der Pflanzen," was auf dem Titel steht.

Dagegen wird bas Berhalten ber Sonne gur Erbe einer vielfach wiederholten Betrachtung unterworfen. "Die Sonne halt bas Wefen ber Erbe offen, um in bas Wefen ber Erbe hineinwirken zu können und biefes vor dem Verfinken in den Tob zu bewahren. Das Mittel bazu ift bie Atmosphäre, in welcher bas Wefen ber Erbe am meiften offen erscheint, und bem Einflusse ber Sonne sich am wenigsten verschließen fann . . . bas Mittel, ihre (ber Sonne) Wirksamkeit gegen bie Erbe zu bethätigen und fich gegen biefe frei und offen zu erhalten, ift bie Photosphare, burch welche es der Erbe unmöglich gemacht wird, in bas Centrum ber Sonne einzubringen und biefes auszulöschen; wie benn auch die Erbe in ihrer Atmosphäre und noch mehr im Baffer ein Mittel ber Bermahrung bat, bag ihr Centrum nicht von ber Sonne entzündet wirb." Danach geht ber Berfasser jur Seele über. "Wo bas Leben in einem Individuo jum Berschlug kommt, ba ift bie Seele als bes Lebens Centrum, und als Organ ber Seele: bas haupt. Wo ber Grund bes Tobes jum Berschlusse kommt in ber Leiblichkeit, ba

Digitized by GOOGLE

ift bes Tobes Centrum: im Bergen, und bas Organ biefes Centrums ift die Bruft." Man fieht, ber Berfaffer schaubert vor teiner Confequenz. Die so gewonnenen Borberfate werben bann wieber auf ben Rosmos abertragen. "Die Erbe ift bas Berg, ober fteht in bem herzpunkte bes Universum, wie bie Sonne, bas Licht, die Seele ber außern Welt im Haupte bet Bolt ftebt. In ben Geftirnen find bie Gebanken, bie bineinspielen in Alles, mas auf Erben geschieht; mas in der obern Welt nur Gebanke ist, gewinnt auf Erben Beftalt, tommt auf ber Erbe jur Erscheinung" (Seite 35). - "Es tann nicht genug gefagt werben: weber bas leben felbft, noch feine Factoren, bas Licht und die Bärme, kommen an sich zur Wahrnehmung, sonbern erft bann, wenn fie fich in ben Tob, in bie Finsternig und in die Ralte ergiegen und barin coaguliren." - ,,Ropf und Berg find beibe wefentlich, aber boch fo, bag bas Leben vom Herzen seinen Ausgang nimmt. Dies gilt im Natürlichen, wie im Geiftigen; Ropfweh ist nichts, aber Herzeleid ift mahres Leib . . . " Vires acquirit eundo, tann man vom Berfasser fagen. Auf Seite 44 heißt es bereits: "Trot aller Dentübungen fehlt es ber Beit an energischen Denkern, allenthalben nur Mittelgut, bies freilich in großer Maffe." - In alle möglichen Gebiete werfen wir im Flug einen raschen Blid. Nachbem ber Grund unserer social - politischen Beschwerben angebeutet worben, tauchen ploglich in ber Tiefe bie fossilen Pflanzen auf. "Birklich finden wir noch Bflanzen, die in ben Zug ber Erbe verfentt, gang petrificirt find, und viel mehr ben Charafter ber Allgemeinheit, als ber Individualität an fich tragen. Wir find nicht ber Meinung, bag biefe Bflanzenpetrefacten Ueberrefte einer Begetation, bie in späteren Fluthen untergegangen finb; sonbern halten fie für bie stummen und boch berebten Reugen aus bem Schöpfungswerte bes britten Schöpfungstages: für Protoplaften und Protothpen ber individualifirten Bflanzenwelt . . . . " - "Go zehrt an ber Bflanze eine frembe Gier bes Lebens, und in ihrem Innern zehrt an ihr die Gier bes Todes aus bem Raturgrunde, ber bie Bflanze beinah bei lebendigem Leib verzehrt, wie benn nicht felten bas Innere ber Baume au einer, wenn auch fruchtbaren Erbe verrottet unb vermobert. — Fragen wir also nicht weiter nach bem Grumbe ber Krankheit in ber Pflanze. Sie hat biefen Grund in sich." Hier werben boch bie Bflanzen einmal berührt; ebenfo - und mit gleichem Erfolge - Seite 64: "Im Bafte (!) ber Stämme, in bem burchsichtigen grunen Stengel, in ben Blattern und Bluthen find bie Zellgewebe und Spiralgefäße am vollständigsten ausgebilbet." - "Die Pflanze will ernährt fein, und bies fest gleichfam einen Fresser in ihr voraus." - Auch

bie Chemie wird belenchtet. "Sauffure fagt ausbrucklich (heißt es auf Seite 72), man konne fich ber Bemerfung nicht erwehren, daß bas Stickgas durch die Entmischung ber Bflanze entstehe." - "Das Grun ist bebeutungsvoll; dies aus dem Chlorophyll der Blätter erklären wollen, heißt nichts erklären; bie Karbe als solche ist bamit nicht erklärt . . . bas Grün ift bie volltommenfte Ausgleichung zwischen Finfterniß und Licht." Auf Seite 103 werben biefe Betrachtungen. auf Steffens'iche Citate gestütt, bis zu poetischer Begeifterung gefteigert, inmitten beren uns nur bie Bemertung ftort, bag "alle Pflanzen mit einem grunen Stengel nur einjährige" feien. — Bon ben Giften rebend, erwähnt ber Berfasser: "Auch ber Schwefel ist ben Pflanzen wenig bienlich, sowie die Flußfäure." Dak in einem solchen Buche die "Sviraltenbenz" eine wichtige Rolle spielt, verfteht sich von selbst; ebenso unvermeiblich ist eine Rhapsobie über die Kartoffel-Arankheit. Leise Zweifel an dem Luftdrucke (Seite 101) burfen auch nicht fehlen. Dann tommt ber Monb! Darüber bat ber Berfasser Bieles zu sagen, und weiß offenbar noch mehr. "Das Trodene in ber Barme ber Sonne würde bas Keuchte im Samen nicht sowohl erregen, als vielmehr verzehren, wenn es nicht burch bie Keuchte bes Monbes gemilbert würde." - "Mun aber beuten mancherlei kosmische Erscheinungen auf einen beftigen Rampf gegen bie aus ber bamonischen Tiefe bes Naturgrundes fich erhebenben und machfenben Mächte. Wir erinnern nur an bie Unregelmäkigkeit und Unbeftändigkeit ber Jahreszeiten, an bie baufigen Nebel . . . In bem Allen muffen wir einen ungewöhnlichen Ginflug ber Tiefe ertennen, ber bas gefammte Naturleben bebroht." Und hiermit nehmen wir Abschied von dem Berfaffer, und wünschen ibm auch für fernere Schriften gebulbiges Druchapier. 135.

Berhanblungen des schlesischen Forstvereins 1856. Breslau, in Commission bei Graß, Barth und Comp. XIV und 350 Seiten. Titel-Bignette, ein schlesischer Bergmann in Arbeitstracht. Artistische Beilagen: 1) Abbildung einer Weißtanne; 2) Abbildung der höchst abnormen Schalen von drei Läusen eines Stücks Rothwild; 3) Darstellung einiger auf Bachweiden gewachsener, roth gefärbter Blumen; 4) Karte von einem Theile der Fürstenssteiner Forste.

Mit wahrer Freude sahen wir den neuen Jahrgang der Berhandlungen des schlesischen Forstvereins bei uns eingehen und wir beeilen uns, unseren Lesernschaltigen Inhaltes zu geben. Ueber den Jahrgang 1855 berichteten wir in dieser Zeitung von 1856 Seite 175. Nach der sin

Digitized by GOGIC

Evfel erfolgten Bah wurde in Watvendurig am 3. ums 4. Inti getagt, am Nachmittage des 3. Juli die Anfagen des Hertn Dr. Beinert zu Sparlottendrunn besichtigt, am 4. Juli Nachmittage der "Fuchoftollen" in den nahen Kohlenbergwerken besahren und am öten eine Szcurston in die zur Standesberrschaft Fürste uste ingehörige Oberförsteret Lehmwasser unter Führung des Herrn Oberforstmeisters v. Aurich vorgenommen. Dan sieht, für Udwechselung und für eine ebenso lehrreiche, wie interessant Zeitsenuhung hatte der würdige Prästent, der nnermübliche herr Ober-Forstmeister v. Pannewit, auch diesesmal wieder gesorgt.

Die Berhandlungen gerfallen wieber, wie fraber, in ble nach ftenographischer Rieberfchrift mitgetheilten Protofolle und in beren Anlagen. Lepfere And ber wichtigfte Theit ber "Berhandlungen," auch bei weltem umfangreicher, benn bie Protofolle nehmen nur 91 Seiten ein, und bei viesen ware auch ohne Nachtheil noch Wanches zu klirzen. Referent ist ein Freund von stenographischen Grundlagen bei ben Protokollen ber forfikichen Berfammlungen, aber nur, um vie Debatte in ibrer urforunglichen Korm zu fixiren; er bält aber nicht für nothwendig, bas Ganze auch wortfich in bas abanbruckenbe Projokoll aufzunehmen, sonbern nur ben Theil, wo wirklich eine Debatte stattfand. Alles Uebrige kann, ohne ber Sache Eintrag zu thun, ganz kurz gefaßt werben, nur ben Zusammenhang festzuhalten erscheint nothwendig. Auf viese Beife wirde eine nicht unbebeutenbe Abfürzung erzielt werben. Indeffen finb hier die Bereinsmitglieber die alleknigen Richter; wollen fie die gegenwärtige Form beibehalten, fo muffen es fich die übrigen Leser gefallen lassen. Die Rebaction einer folden Bereinsschrift befindet fich ftete in einer abeln Lage, nämlich in ber, daß jeber Sprecher verlangt, daß seine Worte auf die Rachwelt gebracht werben, und ein Mittelmeg ift recht ichmer zu finben. Man barf besthalb über bie hier angeregte Frage nie fo scharf mit ber Revaction rechten, wie bei anveren Zeitfdriften.

In ben Protofollen ist für das größere Publitum wenig enthalten. Am Umständlichsten hat man sich über die Insettenschäden ausgesprochen, worauf wir bei den Beilagen nochmals zurücksommen. Ueber die Schütte wird abermals verhandelt und abermals ganz entgegenstehende Ersahrungen mitgetheilt. Hett Oberförster v. Ern st schlägt vor, das Begießen der Pflanzen mit Theerwasser zu versuchen, welches dei der Kartosselzkrankheit sich erfolgreich gezeigt haben soll. Der Theer würde einsach im Wasser deren wiederholtes Umrühren unsgelöst, und mit dieser Auslösung sollen die Pflanzen begossen werden. Herr Dr. Beinert meint, daß, wenn etwas in dem Theer sei, das hierbei wirken

toute, was alfo 3. B., wenn man bie Auflicht verfolge, buff, die Schutte vie Folge einer Piliblivung fet --eben viefe Entwickelung verhinders, so set es vas int Theer enthaltene Eresfot. Es witre buber von viefun Hetrn vorgeschlagen, fatt Theerwaffer, welches burd klebrige Bestandtheile für die Begekution nachtheilig werve, Creofolwaffer zu nehmen, walches in verblinntena Zustande nicht mehr als 25 Sgr. pro Eimer toften Wither Referent ist bet Auflicht, daß biefer einfache Bersuch an recht vielen Orten vorgewommen zu werbeit verbient, wodei man statt bes verbunnten Creofots auch die beim Theerbrennen ausgeschiebene Theergalle vertvenden tann. Das früher von Stein (Warander Jahrs. VIII. Bs. S. 208) eachfuhlene Bevecken ber Saatbeete hat nach den hier gefallenen Bemerkungen balb geholfen, balb nicht; fo mar es auch in Sachfen, we nach ber Borfcheift bes Kinanzminifteriums Berfuche bamit in verfcbiebenen Theilen des Landes gemacht worben find. Alles, was bisher Abet bie Schütte verhanbelt worden ift, läft Referent fest vermuthen, baf fle verschiebene Urfache habe, welche entweder in einem gewiffen Aufammenhange miteinanber fteben, ober nicht. So viel ist gewiß, bag wir bislang die Frage noch nicht gelöft haben, und mögen baber biefe Bellen gut fortgefehten Beobachtung aufforbern. Referent neigt fich neuerbings weit mehr als früher zu bet Anficht, daß ein Bilz die Urfachen der Schütte set, weil ihm in ben letten Jahren Gelegenheit wurde, eine Pilzepidemie auf alteren Riefermabeln zu beobachten, welche in größerer Ausbehnung gefahrbringend felbst für ganze Beftanbe auftritt. Der Kreis ber Beobachtungen barüber ist aber noch nicht abgeschloffen, es unig babet bas Weitere auf spätere Zeit vertagt werben, gewiß aber verbient biefe Bitzerscheinung bie Aufmerksamteit ber Forftwirthe, weil aus verschiebenen Wegenben gleiche Magen barübet erfolgen, wie and in biefer Bereinsfctift ans Schleften.

In Bezug auf bie vorjährige Verhandlung über ben von vem Herrn Dr. Schneer zusammengesetzen Waldblinger sinden wir in dem Protokolle Seite 41 eine Besprechung über vie Resultate der seitherigen Versuche, aus welchen hervorgeht, daß noch kein Urtheil über dessen Wirksamkeit, bei Saatbeeten angewendet, gefällt werden könne. Gewiß ist es zweichnäßig, die Versuche bei Saatbeeten anzustellen, well hier der Waldblinger praktischen Anzen haben kann, während vieses bei Anwendung zur Düngung von Beständen schwerlich jemals der Fall sein wird.

Beachtenswerth find die Bemerkungen, baß nach ber großen Ober-Ueberschweinmung vom Jahre 1854 viele Erlenbestände in den Ober-Rieberungen abgestorben ober im Absterben begriffen sind. Die Sichen und Ruftern haben fich am boften gehalten, Birken bagegen erlagen ebenfalls.

Geben wir nun gu ben Beilagen über. Die ersten neun berfelben handeln von Infektenschäden und bieten febr viel Intereffantes bay. "Der Frag ber Romenpaupe in der Proving Litthquen" von dem Heren Forftmeister Schulk zu Gennbinnen bespricht biefe überand grokartige Exscheinung fo umfassend, wie wir te in anderen Blattern noch nicht gefunden haben. Der Regierungsbezirf Gumbinnen hat 905 074 Morgan Staats- und etwa 150 000 Morgen Privativald, worden etwa 1/2 der Fläche mit Fichten bestanden ift. Ronne hat diese Wälder in der Art befallen, das gegenwärtig allen Fichtenbeftanben ber Ruin brobt, eine Erscheimung, wie sie bisher in der Geschichte ber Walber unbekannt war. Der Auffat felbst verbient vollständig gelesen zu werden; wir wollen durch weitere Angaüge seinen Eindruck nicht abschwächen. -- "Ueber Raubenfraß in den königlichen Forstrevieren Katholisch Dammer und Lubbrud" pon bem Beren Oberforfter Bagner. Dier mar es Phalaena hombyx pini, und ven besenderem Interesse sind die Erfolge des Sammelus der Rauben und die baffir verausgabten Koften. Rach einer Bemerfung bes Berrn Ober-Forstmeifters w. Bannewis fich im Regierungsbezirk Breslan in runder Smmme 221/2 Millionen Raupen von Ph. b. vini gesammelt morden, mit einem Gelbaufmande von 6750 Ablr., in ber Zeit von Anfang 1855 his jum 1, Juni 1856. ---Auch im Regierungsbezieke Oppeln find in demfelben Reitraume gesammelt worden:

1 387 618 Schod Raupen, Cocous und Falter pon Phalaens bombyx pini;

885 489 ,, Buppen und Schmetterlinge von Phalacna bombyk monacha:

1757 Pfund Gier,

mofür 39 961 Thir. 16 Sgr. 2 Pf, veransgabt wurden. As wurde bagu von dem Herrn Oberforftmeifter Maran bemerkt, bag bis jest noch feine tabl gefrefseuen Bestände im Bezirke Oppeln gefunden würden. -Die Mittheilung bes Berpn Oberforfters Engelfen über das Auftreten der Nonne in dem Neviere Domhrowka (Anlage D) harf ebenfalls nicht übersehen werden. Dier fras biefelbe auf Liefern, ber Eier hat hier in bem Umfange Stett gefunden, bas auf der befahenen Fläche von 1711 Margen 8 Centner 11 Pfund für 3487 Thir. 27 Sgr. gesammelt wurden, Man berechnet des loth Eier auf 20 000 Stild. also würde obiges Gewicht 570 240 000 Eier geben. Eine ungeheners Bahl, nub boch war es zweifelhaft, ab bie Bestände gerettet werden, -- Herr Oberfärster & dras per gibt (Aplage K) Rachricht von bem Erfolge ber Anwendung non Theoreingen und des dadei deubachteien

Benfahrens zur Bertifgung ber Ph. b. pint, welche allerbings für besselbe, welches auch Rateburg ichen früher empsohlen hat, sprechen. Der Erfolg war ein günstiger, und hier find die Kosten auf 1 Thir. 5 Sac. 11 Pf. für ben Morgen berechnet worden. - Die Wittheilung siber die Darsbellung eines Dängers von ben Eiern ber Monne tonn wohl auf einen praktischen Werth keine Aufprüche machen. - Bei ben Berhandlungen über bie Insettenbeschäbigungen wurde and mehrfach bes Auftretens der Tentheado pini erwähnt. Referent bat biefelbe in ben prenfischen und sächsichen Forsten biefes dahr ebenfalls in einem fo ausgebehnten Dabe gefunden, bag es scheint, als ob and diefes Infett abermals wichtig werben wolle. Rach allem Unscheine stehen für die Robelwälder noch einige böse Jahre bevor, und es fibeint, als ob die Bewegung der fchäd-Uden Inseiten, wie auch schon früher beobachtet worben, von Often nach Westen fortschreite. Unserem Dafürbalten nach können wir aus dem reichen Schahe von Erfahrungen, welche in allen biefen Mittheilungen niebergelegt fist, Ameierlei entuehmen, welches zwar nicht neu, aber nichtsbestoweniger als Befiltigung schon früher aufgestellter Lehren von Wichtigkeit ist. Rändic erstens, daß die Insetten im Ansange ihres Auftretens vorzugsweise kranke, ober wech weniger kräftige Bestände ansellen, und zweitens, daß alle Krüfte zu beren Bertilgung beim ersten Erscheinen berselben aufgemendet werden musiem; ift es erk fo welt gebiehen, wie in Gumbinnen, fo hilft meufchliche Klugheit mit menschliche Araft nichts mehr. Wir heben biese Gätze besonders hervor, weil in neuester Zeit Stimmen laut geworden find, welche vom Sammeln des Bombyn pipi und der Monacha, gar nichts halten, und behaupten, bas barauf verwendete Beid sei unter allen Umständen weggeworfen. Das ift ein außerft gefährlicher Glaube, und dem enigegenzuireien, schreiben wir biese Werte nieber. Der Forftmann barf beim Bertilgen ber fchablichen Insetten nichts unterlaffen; muß er ber hicheren Macht ber Ratur welchen, so hat er wenigstens feine Soulbigkelt gethan und braucht fich keine Borwflese Auf das Geld kann es dabei niemals an mochen, antommen, wenn es, unferer Kenntnig vom Leben ber Infetten entfpredenb, amed mäßig permendet wird.

In Bezog auf ben Waldhau ftosen wir zuerst auf eine Darstallung der Erfolge des Biermaus'schme Culturversahrens auf einer 1680 Wergen großen Kläche, pon dem Forstmeister v. Häulein. Bet einem Francus-Tagelohn vom 3 die 3½ Sgr. kofteten 160 Stild zweit jähriger Kieferupslanzen gewöhnlich in Löcher gesetzt 1 Sgr. 11½ Pf.; auf Higel mit umgesogtem Ansen 4 Sgr. 1½ Pf.; die Darstellung der Culturerde und

Digitized by \300910

vie Nachbesserungen 1 Sgr. 1½ Pf. Die Nachbesserungen betrugen 12½ pEt. an Pflanzen und 6½ pEt. an Geld. Herr v. Hänlein bemerkt, daß sich das Berfahren besonders auf ganz dürftigem Boden ohne Grasnarde und auf fenchtem oder nassem und sehr zum Graswuchse geneigtem Boden empsehle, nicht aber da, wo ein großer Wildstand und viele Rüsselksfer vorhanden wären. — Ueber die Bewirthschaftung der Sichenschälwaldungen haben die Herren Forstmeister Bormann und der Oberförster Lorenz ihre Ersahrungen niedergelegt, und der Herr Oberförster Wittwer ans Karolath beschreibt einen neuen, recht zweckmäßigen Pflanzspaten. Einige Ausmaße von Eichen und Kiefern haben hier ihre Stelle gefunden.

Die Beilage T gibt unter ber Ueberschrift: "Alte fcone Baume" eine mubfame Arbeit von bem Bereins-Brafes. Es find bier nicht blos beutsche, sonbern auch europäische Baume und selbst von fremben Welttheilen aufgenommen. So viel uns bekannt, ist biefes die vollständigfte Zusammenstellung ber Art, welche wir besitzen, und welcher Forstmann und Freund ber Natur wird dieselbe nicht mit Interesse burchblättern und bem herrn Berfaffer bafür bantbar fein! - Bei ber großen Mübe, welche biefe Arbeit gemacht hat, ware es gewiß nur als eine kleine Anerkennung anzuseben, wenn bie Lefer biefer Zeilen, welche fich in ber Lage befinden, Nachträge und Ergänzungen bazu liefern zu konnen, biefe bem Berrn Dber - Forstmeifter v. Pannewis in Breslau mittheilen wollten, woburch allein nur eine gewiffe Bollftanbigfeit erlangt werben tann.

Von bem Herrn Oberförster v. Pannewit ift unter U ein gut geschriebener Bericht siber bie Berssammlung bes böhmischen Forstvereins in Hohenelbe (1855), welcher berselbe als Bertreter bes schlestschen Forstvereins beiwohnte, angelegt. Da unseren Lesern bas Weitere barüber schon burch die Zeitschrift bes betreffenden Bereins bekannt ist, gehen wir nicht weiter barauf ein.

Einen größern Raum nimmt bie wichtige statistische Arbeit bes Herrn Ober-Forstmeisters v. Pannewit über bie Provinz Schlesien ein, welche aus amtlichen Quellen uns vorgelegt wird. Es verdient wahrlich alle Anerkennung, wenn ein mit Dienstgeschäften überhäufter Mann, welcher sich bem Greisenalter nähert, eine solche Arbeit vornimmt, beren Schwierigkeit Niemand verkennen wird, ebenso wenig wie den großen Werth für die richtige Beurtheilung der forstlichen Berhältnisse des betressenden Landes. Bei der Dürstigkeit, womit dieser Zweig umseres Wissens bisher angebaut wurde, ist jeder Beitrag dazu um so willsommener, und der geehrte Herr Berssassen um so willsommener, und der geehrte Herr Berssassen andere Borstände von Forsvereinen diesem Beispiele

folgen. Rur ungern geht Referent nicht näher auf bie Rablen selbst ein, er muß sich begnügen, anzugeben, was Alles in biefer Statistik gefunden wirb. Für bie Staate forfte ift außer ben Flachenangaben nachgewiefen : ber Umfang ber Holg = und Betriebsarten, bie nicht zur Holzzucht benutzbare Fläche, die Lage der Wälder, ob eben, ober im Gebirge, bie Raturalertrage, bie Durchschnittserträge pro Morgen, Gelbertrag pro Morgen, bie Localbeamten und die Koften der Localverwaltung und ber burchschnittliche Netto-Ertrag ausschließlich ber Servituten. Bei ben Brivatforften bie Größenangaben im Allgemeinen, bie Flachen ber verschiebenen Solzund Betriebsarten, eine Nachweifung über bie vermeffenen und taxirten Forfte, über bie Lage, gebirgig ober eben, über ben Befitftanb und endlich eine Uebersicht ber verwaltenben und Schutbeamten. Gine Angabe vermiffen wir ungern, nämlich bie, wie fich bas Balbland zu ben übrigen Culturlanbern, Aeckern, Wiesen, Weiben 2c. verhält; die eine Notiz über das Berhältnif jum gangen Areal, wonach Schlesien etwa 25 pCt. Balbflache hat, genügt nicht ganz zur Beurtheilung bes Eulturzuftanbes. Bielleicht mare es bem geehrten Berrn Berfasser gefällig, dieses und einige andere außerft interessante Angaben noch ergänzend nachzubringen, wohin wir namentlich auch die rechnen, wie viele Menschen vom Walbe beschäftigt werben, in Bezug auf bie forsttechnischen Gewerbe, beren Umfang, eine Ueberficht ber Holzhandels-Bewegung`und bergl. mehr. Wir vertennen bie Schwierigkeiten biefer Erganzungen feinesweas, aber ist einmal so viel geliefert, so wird bas Verlangen nach Mehr immer reger, und barin mag eine Entschuldigung gefunden werden, daß wir hier unsere Buniche im allgemeinen Interesse aussprechen.

Unter ber Anlage K gibt ber herr Ober-Forstmeister v. Pannewit bie Beschreibung ber Urwälber in ber Fürstlich Schwarzenberg'schen Herrschaft Krummau im süblichen Böhmen, wohin berselbe im Frühjahr 1856 einen Ausstug gemacht hatte. Eine sehr interessante Darstellung, welche wir mit Befriedigung gelesen haben, obwohl uns schon aus dem Tharander Jahrbuche (Band V. Seite 158) und aus der böhmischen ForstBereinsschrift dieser Wald bekannt war: Der Herr Bereinsschrift dieser Wald bekannt war: Der Herr Bereinsschrift dieser Wald bekannt war: Der Herr Bereinsschrift wir erinnern uns, jüngst in der "Allgemeinen Zeitung" gelesen zu haben, daß berselbe vor Kurzem erlegt sei.

Die folgende Abhandlung, ebenfalls von dem Herrn Bereinspräses, handelt von der "Drainage im Walde." Im Allgemeinen würde sich — wird hier dargestellt — biese Melioration, für den Landbau so wichtig, im Walde nur eignen 1) bei bisher unbewaldet gewesenen, mithin meist oder ganz wurzelfreien Sumpfstellen, beren

Digitized by GOOQI

Holzanbau nach ber Abtrocknung lohnend sein wirb, und 2) bei naffen Balbwiefen. Es werden bann bie Grunde angegeben, wegbalb für beftanbenen Solgboben bie Drainage felten vortheilhaft fein blitfte, womit bei bem gegenwärtigen Stanbe ber Sache, besonbers ber hohen Roften wegen, ber praktische Forftmann einverftanben fein wirb. Der Berr Berfaffer gibt bann eine turge Anleitung jum Drainiren, besonbers für folche Forstwirthe, welche jur Melioration ihrer Dienftlanbereien bagu fcreiten sollten. Diese werben inbeffen immer gut thun, einen in ber Sache erfahrenen Mann babei au Rathe au gleben; benn es gibt babei boch noch manche Berhaltniffe zu beachten, welche in bem Auffate nicht berührt worden find. Bon einer größern Bald-Drainage ift une noch nichts bekannt geworben. In England hat man fie in Parks wohl angewendet.

Bum Schlusse sind die Berichte über die verschiebenen, von dem Bereine vorgenommenen Excursion en enthalten, welche betreffs der Walbercurston die Herren Oberförster Bosseld und Haas, rücksichtlich der geognostisch-botanischen Excursion der Herr Dr. Beinert geliefert haben. Eine stigirte forstliche Beschreibung der besichtigten Fürstlich Plag'schen Reviere lieferte Herr Forstcandidat v. Sierakowski.

Die Bersammlung wird im Jahr 1857 zu Trachenberg auf ber Fürfilich Hatfelb'schen Standesherrschaft gleichen Namens tagen. 7.

7.

Antikritik, betreffend ben literarischen Bericht über bie Schrift: "Das Ernähren, Wachsen und Gebeihen ber Pflanzen, mit besonberer Rücksicht auf bie Landund Forstwirthschaft," von Joseph Singel, tonigl. baberischem Forstmeister. \*)

Durch das Decemberheft biefer Zeitung erhielten wir Kenntniß von der Kritit unferer nur 6 Agr. tostenden Broschüre über das Ernähren, Bachsen und Gedeihen der Pflanzen (Landshut 1856). Sie lautet ungünstig, sehr ungünstig. Warum? Beil Herr 135 mit Umgehung der Hauptsache einzelne Säte oder Stellen aus dem Zusammenhange herausriß, damit beliediges Zusammenssugen vornahm, ohne Weiteres Versuchsresultate verwarf, Beodachtungen selbst glaubwürdiger Reisender für Fabeln declarirte, Unkenntniß in der neuesten Düngersehre an den Tag legte, mit dem ungländigen Materialism liedäugelte und das Ganze mit einer Sauce von Galle

übergoß. — Darüber mehr zu schreiben, würde uns tenfeite für Zeitverschwenbung angerechnet werben, zumal unfere literarischen Arbeiten ohnebin Bollfommenbeit noch nie aufprachen, uns aus folder Kritit fcwerlich ein Nachtheil erwächst, und es in ber ernsten, unheilschwangern Gegenwart allerbings Befferes zu thun gibt, - zumal wir aus Gründen ber Naturkunde weber mit bem Uebermaße ber Wildhege und Waldftreunugung eine Freundschaft foliegen tonnen, noch ber Meinung, bem Balbe burfe gar feine Rechstren entzogen werben, und Berrn Forstrath Liebich's forstwirthschaftlichen Grundsate beständen aus lauter 3rrlehren, hulbigen werben, — zumal uns in ber Hauptfache unter Anberm auch Berr Dr. &. B. Dlubet (Mr. 50 ber Dr. 2B. Hamm'ichen agronomischen Beitung) jur Seite ftebt. - Daber erlauben mir uns nur noch, bie geehrten Lefer auf bie gunftigen Beurtheilungen in Nr. 9 ber Lichtenhofer Blätter von Dr. E. Rellermann, in Rr. 38 ber illuftrirten landwirthschaftlichen Dorfzeitung von Dr. 28. Löbe, in Mr. 42 ber Fundgrube von Dr. A. Rauch, in Rr. 45 ber Frauenborfer Blatter von E. Fürst, und im Septemberhefte ber Maffifchen Zeitschrift "Ratur und Offenbarung" aufmertfam zu machen. Die lettere insbefondere enthält Folgendes: "Wir empfehlen biefes (Singel's) Schriftchen Denjenigen, welche bei ben taufenbfachen theoretischen Rlügeleien in biefen Dingen einmal die Stimme eines vernünftigen und wissenschaftlich gebilbeten Braktikers vernehmen wollen. Der fleißige herr Berfaffer tritt barin zugleich als Berfechter ber Lebenskraft und entschiebener Befampfer bes Materialismus auf. R." — Ob nun dem Herrn 135 ober bem Herrn R. — Beibe uns unbekannt - in naturmiffenschaftlicher Beziehung der Borzug gebühre, darüber überlassen wir bas Urtheil, wie Anderes, in Demuth Dem jenigen, welcher Alles erschaffen bat, Alles erhält und zu unserer Beruhigung einst zu Gericht sitzen wird über die Ungläubigen, wie über bie Gläubigen, über bie Soben, wie über bie Niebrigen, über unfere Berfolger, wie über uns felbst, ber Bahrheit allein Zeugniß gebenb. Diefe erfte Mittheilung in ber vorliegenben Sache wird vermuthlich zugleich die letzte fein, weil wir einerseits tein Freund unnützer Bantereien find, andererseits bereits unter Hunberten von Abnehmern gewiß in vielen Urtheilsfähigen leibenschaftlose, beffere, uns geneigtere Bebanten aufgeftiegen finb.

Lanbebut.

Joseph Singel.

<sup>\*)</sup> Man febe Seite 456 biefer Zeitung von 1866.

#### Briefe.

Ans Barttemberg, im Robember 1866. (Die Forplehranftalt an ber Atabemie hohenheim und beren Frequeng.)

Bor einigen Jahren war ber Befuch ber forftwirtifcaftiichen mit ber fautwirthschaftlichen verkumbenen Lebnanftalt ber Mabemie Sobenheim febr gering geworden, nub bie Babl ber forfweinthe nach und nach auf beitänfig 4 bis 5, lauter Inlanden, herabgefommen. Obgleich ber Hauptgrund biefer geringen Anzahl ziemlich bekannt, überbieß bei ber Entstehung und bem Aufblühen mehrerer neuen Forfilebranftolten in Deutschland und in ber Soweig einige Abnahme ber Bahl ber Forfticiller in Bobenbeim fehr erflärlich mar, fo wollte boch bet Grund biefer Erfcheinung in der Dertlichkeit der Anstalt, in der Berbindung der forstwirthfcaftlichen Anftalt mit ber landwirthicaftliden gefunden werben, und murbe überfeben, baf hobenbeim unter benfelben Berhaltniffen fraber febr fart befucht war. Es wurde begbalb auf Trennung ber forfilebranftalt bon ber landwirthichaftlichen, beren Berlegung nach Stuttgart und auf Berbindung mit ber politechnischen Schule bafelbft angetragen.

Einsender ift weit entfernt, den ganzen Streit, der dadurch veraulaßt wurde, wieder auswäumen zu wollen; doch hält er as — obgleich die Gemüther sich abgeklihlt haben und die Exsahrung gesprochen — im allgemeinen Interesse der Sache für augemessen, mit Uebergehung besonderer Motive die Sauptfragen zu berühren, welche dabei zur Sprache gekommen sind.

File bie Berlegung wurde vorzäglich die Schielichkeit und 3wedmäßigleit ber Berbindung der Forft-Schule mit der in Stuttgart besindlichen polytechnischen und des den Forftschillern zu ertheilenden mathematischen, physisglischen und chemischen Unterrichts mit dem der polytechnischen Schiler, auch die dadurch in hinficht auf Lehrer-Gehalt zu machende Ersparnis hervorgeboben, sodann als ein besonderer Bortheil dargestellt, daß Stuttgart so viele Bildungsmittel, auch in hinsicht auf andere Britischsaften, sowie auf Geschmad, gesellige Bildung und Umgang ze. darbiebe, die der im abgelegenen kleinen hohenheim Gindirende entbehren muffe, und in seinem hatern Bernse nicht mehr erseinen klung.

Biergegen murbe, foviel bem Einsender belaunt geworben ift, geltend gewacht, bog ber Landwirth und ber Forsmann in ihrem Bilbungsgange fo viele gleiche und abnliche Beburfuiffe batten, bag nichts natifrlicher fei, als bag fie fich aneinanber anschlöffen; beibe Soulen beldaftigten fich mit ber Datur unb ber Erzeugung pon Pflangen, und hierauf milfe ber Beiben gu ertheilende botanifche, phyfitalifche und demifche Unterricht berechnet werben; auch habe ber Bautechnifer und ber Ingenienr gang andere mathematifche Bebarfniffe, als ber Land - und Forftwirth. Es fei als ein gunftiges Bufammentreffen von Umftanben angufeben, wenn ber Unterricht für Beibe fo zwedmäßig verbunben werben Binne, wie in hobenheim, wo für ben Unterricht ein nicht unbebentenbes Forftrevier und ein ansehnliches Deiereigut benutt werben tonnen, bie Anwendung ber Theorie auf big Sache fo nabe liege, und an Gebauben, Sammlungen unb anderen Lehrmitteln bereits Alles vorhanben fei, mas andermarts

erft mit großem Anfwande geschaffen werden milite. Für den Land und Forstwirth sei es in gleichem Grade zu wäuschen, da der Wald wie Landwirthschaft underfäligen muß, daß ihre Galilies die geganseitigen Bridkrinisse und Stiffmittel frist gründlich und undesfangen kennen leinen. Urberdieß seien viele Enne-bestigen gegeleich Waldeigenthümer und sonstwirtischaftlicher Arundrusse bedürftig, die sie fie fich dier am seichtesen erwerben sonnen.

Was endich die Geichmeds und Conversations Bilbung betrifft, so war es so giamlich die allgemeine Ausicht, insbesondere aber die der vereinzelt lebenden Collegen des Einsenders; daß es nicht zu wünschen sei, daß junge Forstmänner, die der größern Auzahl nach bestimmt seien, in kleineren, oft ganz vereinzelt und abgelegenen Orten, beschränkt auf den Umgang mit der Familie und wenigen anderen Bersonen, als Landleute zu leben, in den jüngeren Jahren an die Genüsse der großen Gesellschaft, an Theaterbesuch zu. gewöhnt würden.

Der Einsenber, ber bieser Ansicht vollsommen beipflichtet, glaucht hierbei um so mehr schiesen zu können, als inzwischen die Ersabenng so ziemlich bentlich entschieben hat, daß weber in ber Dertlichteit Hohenkinn, nach in der Berbindung der beiben Lehrscher der Forst. und Kandwirtsschaft dasschüt der Erwund der früheren vermindenten Frequenz der Forst. Lehranhalt gelegas habe. Schon im Maiheste dieses Plattes Seite 192 wurde angezziegt, daß Hahenheim wieder mehr besucht sei, als in den früheren Jahren, und daß sich auch mehrere Ansländer, namentlich Bahern eingefunden hätten.

Rach bem neuesten amtlichen Berzeichniß ift aber nun bie Bahl ber in hobenheim findirenben Landwirthe zusammen 126, und die Bahl ber Forftwirthe auf 17 gestiegen, worunter 10 Burtemberger und 7 Ausländer aus Oesterreich, Babern, Baben und Finnland fich bestuden.

Bei ben großen Mittaln, die sich an Sohenheim bawbieten, ift mit Grund zu hoffen, daß, wenn nunmehr auch die Schweizer auchleiben, weil für sie zu Haus gesorgt worden ift, doch die gegenwärtige Zahl ber Forswirthe nicht die höchste sein werde.

Baris, im Berbft 1856.

(Die Neberschwemmungen und Mittel zu ihrer Abwehr. Die Freiheit ber Balbausstodung. Die Bieberbewaldung ber Gebirge. Ein internationaler Agricultur-Congreß. Golgernbte. Golzemacherlöhne. Holzbanbel. Holzbreife und Brennwerth, Holzberbrauch von Paris. Die Bächerfohle. Algerien.)

Ueber die großen Maberfcom emmungen, von welchen in hiefem Jahr ein großer Theil Frankreiche mieber beimgefrecht worden ift, haben Ihre Tagesblätter berichtet. Diefe schreckliche Calamität berührt aber bas Forftwesen so nahe, daß Sie mir erlauben werden, sie auch hier zur Sprache zu bringen und Dasjenige mitzutheilen, was zu ihrer Abwehr neuerdings geschehen ist und worliber die politischen Zeitungen nur Ungenügendes enthalten.

Digitized by Google

Der Kubf er feilit but bie Segenben befucht, woelche von ber Alebenfassennnung verheett worden find. Flerauf bat betfelbe feine Ansichten über ihre Arfachen ind bie Mickel ju ibret Berhittung in einem, an ben Minfier ber bffentlichen Arbeiten gerichteten Schreiben ausetmunbergefest, aus welchem ich bas Bichfliffe berundhebe.

Seber einen Damm gegen bas Waffer und weise baffelbe einem Rachbur zn. Dus Spiem der Bamme seise baffelbe einem Rachbur zn. Dus Spiem der Bamme sei aber unr ein augenkgendes und für den Staat verberdiches Palliatid: denn im Akgemeinen werde burth den dom Waffer mitgestihrten Sand den Flustette bekändig erhöht, und die Dänme sanden es beftändig einzuengen; man unkste daber die Dänme inimer sover machen und an ben Usern weiter anddesinen, und anherdem sie ohne Unterlag beaustichtigen lassen. Dieses Spiem sofie alleim wie es beschalb, weit eine allgemeine Anssiche birch die Angentigend sei ein Ding der Unmöglichkeit betrachtet werden mitste, und berche ein vinziger Dann, so sei bie Katastrophe um so saved-kate, je gebhet bie Danne, so sei bie Ratastrophe um so saved-kate, je gebhet die Osen

Die Ueberfdwemmungen rabren von bem Baffer Ber, welches in ben Bebirgen fallt; bas in ben Ebenen nieberfallenbe Baffet trage febr wenig ban bei. Die Ueberfdwemmung pflanze fich bont Bebirg aus bem Sing entfang fort, und bei ber letten Uellerfdwenimung babe ber Telegraph ben Ginwohnern mehrere Stunden ober mehrere Tage gubor ben Augenbfick zientlich genan angezeigt, in welchem bie Dodwaffer antimen. Dies fei leicht etHatlich: in ber Ebene fange Die Erbe wie ein Schwamm bas Regembaffer ein; es muffe bis gum Fruf einen großen Weg burd loderes Erbreich machen, und zwar langfam wegen bes geringen Geftells. Im Gebirge bagegen tonne bas Regentraffer von ben nadten, felfigen Bergwänden nicht aufgefangt werben; et fluge bon ben feifen Berghangen berab mit Gewalt ben Muffen zu. - Wir feben bles täglich vor unfeven Angen fich eteignen, wenn es regnet. Das auf die Reiber meberfallenbe Baffer bitbe nur felten Gleffbuche, wahrend bas auf bie Dadet ber Baufer berabfallende Baffer fich in ben Goffen fogleich ju Aleinen Strömen beteltige. Die Dächer seien bie Berge, mab bie Goffen die Thaler. Man bente fich ein Thal von 2 Lieues Breite und 4 Lieues Lange, in welchem binnen 24 Stunben 10 Centimeter boch Regen gefallen mare: fo betrage bies für bie gange Stade 12 800 000 Rubitmeter Baffer, welches bem Sluffe guffrbint, und biefe Erfcheinung wieberhole fich bei jebem einmunbenben Rebenfing. Unterfielle man, baf bie Rone ober bie Loire gehn große Rebenfifffe babe, fo watbe bat ungeheure Bolunten von 128 Millionen Rubiftneter Baffer binnen 24 Stunben in ben Blug geftebint fein. Satte bies Ginftebmen aber auf etwa breintal 34 Stunben vertheilt werben Mnuen: fo wate begreif-Achet Beife bie Ueberfdwemmung ebenfo bielntal weniger geficht. Ad gewesen.

Es tomme bemnach Mes barauf an, ben Abfing bes Baffets jn verlangfamen. Das Mittel hierzu beffehe barin, bag man in allen Rebenfluffen am Ansgange ber Shäfer und fiberall, wo ber Bafferlauf fielle Ufer gur Geite hat, On erbamm e enlegt, wache in threr Mitte einen engen Swediaf für das Waffer

haben, biefes alfe gutlichaften, wenn es amolaft, und finganf warte Waffetbefafter bilben, welche fich nur langfant wiebee entleeven. Dan nithfe es fur Rieinen thaden, wie es bie Raime fin Groffen gemacht babe. Wenn ber Bobenfer mit Genferfer nicht waren, fo wurde bas Rhein- und Rhonethal zwei große Baffetfilchen bilben; benn jeves Jahr erhobe fic, obne angergewöhnliche Regenguffe und unt allein burd bas Gomeizen bes Schnees, ber Bafferfland in biefen Geen um 2 bis 3 Meter. Dies fei filr ben Bobenfee eine Bermebrang ber Baffermenge win etwa 21/, Williarben Anbilmeter, unt fifr ben Genferfee um etwa 1770 Millonen. Man begreife feicht, baf biefes ungeheuere Bafferbolumen, wenn es nicht in biefen Seen gurfic. gehalten wiltbe, und nicht nach Maggabe ber Breite und Tiefe ber Fluffe abfliegen mußte, jebes Jahr eine erfcredliche Aeberfowemmung verurfachen ntufte. Diefen Bint ber Ratur babe man bor meht ale 150 Jahren an ber Loire bei Binap befotgt, und es fet bies von bem fconffen Erfolge begleitet gemefen.

Eine Handtsache sei, daß die Wasser ber kleinen Rebenstüsst nicht gleichzeitig in ben Hauptstrom gesangen, nub dies sei baburch zu erreichen, daß man hier nicht, dort weniger Omerbumme anlegt. Dieselben wärden, wie das Beispiel von Pinay zeige, keineswegs der Landwirthschaft schaben, sondern ihr durch ben Schlammabsat in den durch sie gebildeten künstlichen Teichen nätzen. Den Sand, welchen die Flässe etwa mit sich fähren, würden sie größtentheits aushalten, nur dadurch die Sohle bes Flusses vertiesen. Entstände hieraus ein Schaben für die Eultne der Thäfer, so müßten die Sigenthimer entschäbigt werden: denn man bärse nicht zaubern, die engen und wenig fruchtbaren Thäler dem Wohle der reichen Genen zu opfern.

Diefes Softem milffe aber generaffert, b. b. auf bie fleinften Rebenftuffe angewendet werben. Eine große Anjahl fleiner Omerbumme wurde weniger foften, als wenige große. Dies hindere indeffen nicht die Anlage fecundarer Banwerte jum Schute ber Statte und gewiffer vorzugsweife bebrohter Cheneu.

Der Raifer befiehlt hierauf bem Minifter ber öffentlichen Bauten, an Ort und Stelle Diefes Spftein butch tilchtige Manner alebald priffen gu laffen, und bezeichnet gewiffe Plate, an. welchen unverzüglich Dannabanten errichtet werben follen. Go follen j. B. in bein Bette ber Loire patallel gum Baffetsaufe vergreigte Damme, beren Deffnung fromaufwarte gerichtet iff, gefolagen werben, bamit ber Sand und Schlamm fich vor ihnen abfett und baburch bas Rinfibett tiefer with. And foll, nach verberigem Benehmen mit ber Schweizet Regierung, am Ausfinffe ber Rhone aus bem Genferfee eine Querberbammung angelegt werben, welche ben Rebenvortbeil einer befferen Guifffahrt in bem Aluf und in bem See gewähre. Enblich wfinfcht ber Raifer, bag bas Regime ber großen Alliffe einer einzigen Berfon anvertrant werbe, bamit bie Leitung einheitlich und prompt im Angenbilde ber Gefahr fei, und baf bie Ingenieure, welche foon lange im Aluffvanwefen thatig gewefen find, auch barfn beförbert und nicht in andere Aemier verfeht werben. -Das taffetfiche Schreiben folieft mit ben Borten: "Das, was and bie große Net erichwentung von 1846 gefolgt ift, thug und jur Sebre bienen; man bat viel in ben Ranmern gefprochen. geffreiche Berichte erflattet, aber fein Softem wurde angenomiten,

Digitized by GOGIC

Teine tar bestimmte Auregung gegeben, und man beschrintte fich auf partielle Arbeiten, die, nm mit den Männern der Wissenschaft zu reden, wegen des Mangels an Einheit nur dazu gedient haben, die Wirkungen der letten Geiffel noch unheilvoller zu machen."

Die Grundursache dieses liebels liegt in der Entwaldung ber Gebirge, welches in dem talferlichen Schreiben nur angedentet, aber nicht bestimmt ausgesprochen ift. hierüber verbreitet sich ein, an dieses Schreiben aufauspfender Artitel der Annales forestieres, welchen ein Balbbesiger mit Ramen Cheval-hubert versaßt hat. Derselbe zeigt, worin die gunftige Wirlung der Begetation auf den Absluß des meteorischen Bassers besteht, und wie hiervon eine Anwendung auf des Raisers Ibee der Ouerdamme zu machen ift.

Cheval-Subert greift bas gelnngene Gleichniß von ben Bansbachern auf und fuhrt baffelbe weiter ans. Er fagt: "Man bente fich, auf ben Bausbachern fiebelten fic allmäblich Bflangen an. Diefe würben burch ihre Bermefnug nach und nach einen Boden bilben und benfelben mittels ihrer, in bie Rigen ber Biegeln einbringenben Burgeln an bas Dach befeftigen. Diefer Boben mit feiner Begetation wurbe nun bewirten, bag bas Regenwaffer nicht raich von ben Dachern berabichieße und in ben Strafengoffen Strome bilbe: fonbern es murbe theils verbunften, theils allmählich in bie Goffen abfliegen und bier noch lange nach bem Regen unvermerkt und normal verriunen. Diefelbe Ericeinung trete im Großen in ben Gebirgen ein, unb man tonne bierbei ber Begetation eine breifache Birfung anschreiben. Einmal helfe die Begetation burch ihr Absterben auf nacten Abhangen einen Boben bilben, ber bas Baffer wie ein Sowamm auffange und nur nach und nach wieber von fich gebe. Durch ihre Burgeln gebe fle biefem und bem ans ber Berwitterung bes Gesteins entflebenben Erbreich ben notbigen Dalt. Dies fei bie mechanische Birfung ber Begetation. -Bum andern wirte fie phyfitalifc baburch, bag fie bem nieberfallenden Baffer eine große Oberfläche barbiete, auf welcher ein Theil haften bleibt und um fo foneller verbunftet, je größer diese Oberfläche ift. Enblich wirte fie daburch physiologisch, bag fie einen Theil bes in ben Boben gelangten Baffers mit ben Burgeln auffange unb burch bie Blätter wieber aushauche. Renne man das auf eine Fläche mieberfallenbe Baffer M, bas verbunftete d und bas aufgefaugte a: fo bleibe nur ber Reft M - (d + a) im Boben und biene gur Speifnug ber Quellen und Fluffe. "Alles tomme barauf an, ben Abfing bes Baffers ju verlangfamen," wie es in dem kaiferlichen Schreiben heiße. Dies bewirke die Bewaldung ber Bergabhange: eine abutiche Birtung fei aber auch in ben Ebenen herbeizuführen. Letteres tonne baburch gefchen, bag man an ben Ufern, namentlich ber fleinen Rebenftuffe, Solgbestanbe, theils in Streifen, theils in ifolirten horften erziehe. Befonders die Uferböschungen solle man bebflanzen: baburch werbe eine Beschäbigung ber Ufer burch Sochwaffer verbfitet, und letteres in feinem gauf aufgehalten. Finbet auch bas fiber feine Ufer getretene Baffer Streifen unb horke von Balb, so tragen auch biefe jur Bergögerung bes Bafferlaufes bei, und fiberbies tounen bie Baume im Angenblide ber Gefahr gefällt, Berhaue gebiftet und auch auf folde Beife Damme, im Sinne bes taiferlichen Schreibens, bem ausgetretenen Baffer entgegengeftellt werben."

Benn ich auch biefen Berhanen teine große Birfung puschreiben tann, weil sie bas Basser nicht gentigend aufhalten und von bemfelben am Enbe gar fortgefilhrt werben, weil fie wohl meift erft hinter bem Uebel ber, alfo an fpat tommen, unb weil ihnen jebesmal ber Beftanb geopfert werben muß: fo werben boch jebenfalls folde Bolgpflanzungen an ben Ufern gur Berlangfamung des Bafferlaufs und jur Sicherung ber Ufer beitragen. Am beften mare es, wenn mit Balbanlagen bie Quelle bes llebels, welche im Gebirge liegt, verftopft werben tounte. Aber man muß bebenten, daß bas Gebirgsareal nicht fammtlich bem Staate, fonbern jum großen Theil auch Communen und Privaten gehört, bag bem Forftwefen eine Finangbermaltung vorfteht, und bag biergu noch bie tednischen Schwierigfeiten ber Bieberbewalbung tabler Bergwanbe, ber Roftenbunft und bie Anfpruche einer weibefuchtigen Bevollerung tommen. Anf bem Eigenthume bes Staats und ber Gemeinben fann wohl etwas gefdeben, und gefdieht auch; aber auf bas Brivateigenthum ftebt ber Regierung taum eine anbere Einwirtung ju, ale bie Balb-Ausstodung zu untersagen.

36 tomme hier au ein Rapitel, welches in Frantreich fcon feit vielen Jahren und immer noch verhandelt wirb: die Freiheit ber Balbausftodung. Es gibt tanm einen Gegenftand, fiber welchen jo viel gesprochen und geschrieben worben ift, als fiber biefen; und immer noch befaffen fich bie Zeitschriften, bie forfilicen Bereine und bie gefengebenden Gewalten lebhaft mit bemfelben. Ramentlich im Gebirge bat man gefeben, bag bie Balbausrottung tiefe Bunben bem öffentlichen Boble gefchlagen hat, und fich Abergeugt, bag befonbers bier ber Balb. stand mit Sorgfalt erhalten werben muß; anbererseits unterliegt es feinem Zweifel, bag in vielen Localitaten bie Erhaltung bes Balbes gleichgiltig für die allgemeine Bohlfahrt ift, ja bag burch eine anbere Benugungsart folden Gelänbes biefe geförbert merben fann, und man fieht ein, daß hier ein Berbot ber Balbausftodung ein ungerechter und ichablicher Zwang für bie Gigenthamer ift, welcher bem Beifte ber gegenwartigen Juftitutionen fonnefrade entgegenläuft. Gin allgemeines Berbot ber Balbausftodung, welches überbies faft immer burch bie Balbeigenthamer unwirt. fam gemacht werben tann, rechtfertigt fich alfo ebenfo wenig, wie es, wegen bes baufigen Biberftreites ber pribaten und öffentlichen Jutereffen in biefem Buntt ungnläffig ift, bie Freiheit ber Balbausftodung allgemein an proclamiren.

Im Code forestier von 1827 war eine provisorische Bestimmung hiersber getroffen: jeder einzelne Fall der beabsichtigten Baldausstodung mußte der forstpolizeilichen Beurtheilung unterbreitet werden. Diese Bestimmung war nur auf eine Reihe von Jahren gegeben, weil man hoffte, in diesem Zeitranme so viele Ersahrungen gesammelt zu haben, um schon im Gesetze die Fälle zu bestimmen, in welchen als Ausnahme von der Regel die öffentliche Gewalt zu interveniren hat. Doch nach Berlauf dieser Zeit war man ebenso weit, wie vorber, und hatte nur soviel gelernt, daß für ein Interdict der Baldausstodung nicht die Befriedigung der Holzbebürsnisse maßgebend sein bürfe. Es wurde baher die

Digitized by GOOGLE

Baftmanung bes Code formiler auf eine weitere Anjahl Japer prorogiet, und es liegt numehr die Sache ben Gefetzgebenden Abret mieber ber. Man ift gestamt barunf, ob die Geschgebenden gebung ihre Acten jetzt schließt und wie die Entscholdung ausfällt. Dabei boffe man, daß geschliche und administrative Mastregeln getroffen werben, welche den Privatwaldungen den Schutzgewihren, der ihnen noch sehlt, und der durch die gegenmärtige Geschlichen, daß der Privatwaldungen ben forkfrustern und wurft weisen, daß der Privatwaldenstern beweiligt ist. Denn man wurft weisen, daß der Privatwaldestungentigener ben Forkfrustern gegenster sast schutzung bei der Privatschlimer den Forkfrustern gegenster sast schutzung sich der habe bestamt baß er buffer den Schaben stillschweigend trägt, und daß dessenngaachtet die Privatsorste und ihre Erträgnisse mit sehr hohen direkten und indirekten Abgaben belastet find. Die dier tagende permanente Commission der französischen Forst. Societät hat ihr Ondachten dahin abgegeben:

- 1) "Daß bas Prinzip in Sachen ber Waldansflackung bie Freiheit, boschräuft burch bas öffentliche Jutereffe, sein milfle; bas bas öffentliche Jutereffe gesichert sei, wenn im Boraus Zonen abgegrenzt würben, in welchen bie Waldansstadtung verboten ift; das in diesen Zonen das Berbat ein allgemeines sein miffe, und bag ber Staat barin keinen Theil seiner Waldungen mit Freigebung ber Waldansstadtung veränßern bärfe.
- 2) "Daß bas Gefet ber Interbention nur temporar und filr einen bestimmten Beitraum gegeben werben barfe, ber gestatte, feine Wirtungen ju penfen und fpater feine Bestimmungen, wenn udthig, ju anbern.
- 3) "Daß werher ober gleichzeitig mit ben Mobificationen, welche bas vorgeschlagene Gefeh in die bisherigen Bestimmungen bes Cade forostior bringe, legislative Maßregeln getroffen werben muchten, welche bas Privatwalbeigenthum benfelben Schutz und bieselben Bortheile genießen laffen, die ben Staatsforsten und sebem andern Eigenthum gesichert seien."

Inbeffen bleibt bas Berbet ber Balbanerobung immerbin war ein fomabes Balliativmittel gegen bie Entwalbung ber Ochinge. Die tablen Bergabhange tonnen baburch nicht wieber bewaldet werben, und barum handelt es fich vor allen Dingen. Da bie Gefahgebung bies nicht zu erzwingen vermag, und ba de Answengungen bes Einzelnen, wenn fie isolirt finb, nicht viel ausrichten tonnen: fo bat ein herr Jacques Balferre in bem "Conflitationel" vorgefclagen, bas frangoffice Gonbernement folle bie Initiative an einem internationalen Maricultur-Congres ergreifen, welcher bie Aufgabe batte, bie großen Fragen ber Buler zu regeln, und unter biefe Fragen fest er sbenau die Bieberbewaldung der Gebirge. Dieses große Bert, beffen beingenbe Rothwenbigfeit alle Belt hentzutage anerfenut, wurde für gang Europa von Ruben fein, und tann ohne ben Bufammentritt aller Bolter nicht ju einem gifictiden Enbe geffibrt werben.

In versiossenen Binter find im ganzen Land etwa 50 pct. Dolz mehr gefällt worben als gewöhnlich, wazu die bebeutenden Berfäuse von Staatswalbungen wesentsich mitgewirft haben. Dadurch und burch die Thenerung der Lebensmittel sind die Holzmacherlöhne gestiegen. Während der mittlere Lohn für Fällung und Anfarbeitung von 1 Stere (= 1 Anbilmeter) Scheit- und Prügelholz 50 Centimes beträgt, war er diesmal

To Centimes und kfter mehr. In bemfelien Berhaltnis ift ber Landdohn für Reicholz, Antholz und Lohrinde, sollhe für ben Transport gestiegen. Es ist erfrenlich, daß die Waldbesther sich sehr bereitwillig zu dieser Erhähung der Löhne verkanden haben, und es handelt sich dabei nicht um geringe Summen. Frankreich bestigt nämlich etwa 8 Millionen Secturen Bald. Unterstellt man einen Wickrigen Umtrieb, so erstredt sich die jährliche Häung über 400 000 Hectaren. Im Mittel kann eine Secture liesen: 100 Steres Brenn ober Kohlholz, 1000 Reiserwellen, die Gieres Rutholz und 20 Hundert Aindengebunde. Die Fälkung und Burichtung dieses Erzeugnissen von 1 Hoetare kostete in dem abgelausenen Wirthschaftsjahr:

Dies holz muß angerbem auf Wagen gelaben, in die Wohnngen ober an die hafen trausportirt, in Filbse gebunden ober auf Schiffe gekaben, ansgelaben, sortirt, magazinirt werden. Die Koften für diese seennbären Arbeiten betragen gewiß mindeftens das Dappelte der handarbeit im Walde. Man muß also jenen 72 Millionen Fres. noch 144 Millionen Fres. zufügen, welches einen Berdienst von 216 Millionen Fres. macht, die der Wald in einem Jahre gewährt hat, bevor noch das holz zum Berbrauch in den hanshaltungen oder Gewerben gelangt ift. Das ift ein bedeutendes Contingent von Arbeit, welches die Waldungen stellen, und man fragt daher mit Recht, ob diese Waldungen, um welche man sich taum kümmert, deren Ertrag von Steuern, Octroi, den Taxisen der Eisenbahnen und Kanäle gedrilcht wird, nicht auch einige der Begunstignungen verdienen, mit welchen wan gegen das Eisen und die Steindohlen so freigebig ift.

Die Preise bes Brenuholzes sind hier in Paris im Steigen begriffen. Dagegen ift bas Baubolg, im Bergleiche jum borigen Jahr, im Breife gefallen, obwohl bie Bufuhr geringer war. - Die Lohrinde bat feit bem Friedensichluß einen Abichlag von 20 bis 25 pEt. erfahren. Fitt fein Forfiprobutt ware es baber nothiger, als für biefes, bie Ansfuhr freigngeben. ---Sehr begehrt bei fteigenbem Breife find bie Beichhälger, sowohl bas Brennholz, wie die Schnittmagen. Diefe Bolgen find verbaltnifmäßig felten, nub ihr Berbrand jur Rouerung in ben Fabriten und in ber Baderei, fowie jur Anfertigung ber Badtificen für bie fleinen Gegenftanbe ber Barifer. Inbuftrie ift febr bebentenb. Die Bappel fpielt unter ben Beichbolgern jest bie Banbtrolle; aber bie Beit ift nicht ferne, wo auch fie fehlen wirb, weil ihre Entenr nicht nachhaltig betrieben werben tann: benn fie ift fein Baum bes Balbes, unb aus ben Relbern wirb fie durch die hohen Fruchtpreise auch verbrängt. — Die Brennbolgpreife werben Ebrigens balb noch mehr binanfgeben, ba man gefunden und officiell bestütigt bat, bag bie Beigung ber Dampfmafchinen mit Dolz bifliger zu fteben fommt, als mit Steinfohlen.

Digitized by Google

Minter nicht mehrbentenben Sanbelbartitet bilbet beer bie f Budertople. Die Panifer Bader vertaufen bus Muß war 3 Steen gu 10 Centimes, bas macht 8 fres. 80 Cent. bas Bectoliter. Ihre Abnehmer find bie Baushaltungen ber reichen Quartiere, und bie bier wohnenben Bader haben nie genng, welche, um die bringenden Rachfragen threr Annben m befriebigen, fie bem Batten ber armeren Onartiere abtaufen. In biefem Falle juhlen fie 4 bis 5 fred. file ben Gad won 2 Geette litern. Bei bem Breise von 10 Centiunes für bas Mag von Stitern ift bie Bictertoble unter allen Brennftoffen ber thenerfte. beum fie balt mer turge Zeit an, und es ift begreiflich, buf bie armen Quartiere fich ihrer enthalten. Daffir gewährt fie ben Bortheil, bag fie fich rafc entglindet, bag fie feine Roblenffinre entwidelt, - und bas find bie Grlinbe, aus welchen fie bei ben Rächinnen und Zimmermabden ber veichen Quartiere fo febr beliebt ift. Der Begehr nach biefer Robte ift in einigen Quartieven fo ftart, bag bie Bader jebem Runben unt eine bestimmte Quantitat liefern wollen und ben Richtfunden fie gerubeweg verweigern. - Die Badertoble ift and febr gefncht von ben Roblenbanblern im Rleinen. Diefe mifchen fie unter ibre ausertefenen Roblen, bon welchen fie ben Sad von 2 Bectolitern im Großen jn 9 Prce. und im Detail ju 19 Frce. verlaufen. Sie tanfen biefelbe von ben Badern ber volfreichen Quartiere, ben Sad gu 4 bis 5 Free., und gewinnen fo 100 bet. In biefem Angenblide bieten Speculanten ber gefanneren Bliderei an, täglich alle Robferi gn 5 Fres. ben Sat gu nehmen. Diefe wfirben Depots bilben und ben Preis wegen Mangels an Concurrent gewiff verboppeln.

Gegenwärtig verbranchen bie Bader in Paris jährlich etwa 200 000 Steres Beichbols; havies Brennholy verbraucht bie gunge Stabt Baris etwa 400 000 Steres. Man bat gefunben, baf 1 Stere Beichholz 204 Liter Badertoble liefert, und auf Grund ber Berfuce, welche in ber gabrit ber Beren Gion unb Ratiffean angeftellt worben find, lann ein foldes Stere Sola im Bremmwerthe fite bie Beigung bon Dampfmafdinen gleich 2 Sectofttern Steinfohlen gefett werben. Denn bier bat man gefunden, bag 52 Reifigwellen bolltonmen 6 Bectoliter Steintoblen für bie Dampferzengung erfeben. Es geben aber 17 Bellen bem Ranme nach 1 Stere, wenn es nicht gerabe febr bicht gefchichtet wirb. Diefe 17 Bellen baben ein mittleres Gawlat von 262 Rilogramm, wührenb bas gewöhnliche Gewicht von 1 Stere Beichholz 800 Rilbgramme beträgt, und man tonn baber bie 52 Bellen gleich 3 Steres Beichbols und biefe gleich 6 Bectolitern Steinfohlen feten. Die 8 Steres Beichholg probueiren gleichzeitig in runber Bahl 6 Bectofiter Badertobte (bei regefrechter Meilerberfohlung warben fie rund 9 Dectofiter Robien gegeben haben). Die Bader, welche ihre Roblen vertaufen, haben hiernach bas Backholz fast nunfonst. 1 Stere Halz liefert ihnen für 2 Bectoliter Steintoblen Beigeffect und angerbem noch 2 Dectoliter Roble ale Resemprobutt, welche fie ju 4 bis 7 fres. verlaufen. An Abfat letterer Roblen tann es nicht fehlen, bo bie Detroiliften bes Jahre 1855 eine fahrliche Ginfahr in Paris bon 5 Millionen Bectofiter Solgfohlen nachweifen. Um biefe Robleumaffe an produciren, muffen in ben Balbungen alle Jahre etwa 1 700 000 Steres Bolg verbrannt werben! -- Bur Grganjung biefer Bevfilleniftabien flibre ich noch un, buf bie bieffall Statifiler

- 1 Stere Beidfiel == 800 Mios helmaffe, und im Bunnte worthe == 150 Mios Steintoffen ;
- 1 Stere hartholy == 400 Rice holgmaffe, unb im Bruntbettfe == 200 Rice Steintoblen

annehmen, affo im Brennwerthe 1 Genichtettell Steinlofts == 2 Gewichtefielte Dolg feben.

Große forfiliche Reichthaner befit Algerten, und biefe Colonie fcheint borufen gu fein, bem Mutterland in Wefrichinung bes holibebarfes bereinft traftig beignfteben. Ge eigaftet ber Reifenbe Coffon, bag bie bewits in Bebreatung genommenen Rorfte um Batna nicht weniger als 18500 Sectaren umfaffen. Die Forfte bes Diebes-Engur, bines ber beichften Gebiege Algeriens, find annähernd zu 1900 Dectoren Ceben und 1500 Dectaren innerengrine Giden und andere Sofgerten gefchätt. Der Diebel-Borbiem enthalt mehr als 1808 Gectaren, bereit humptbeftand die immergrine Giche bitbet. Die nügeheumen Balbungen, welche bie Gebirge von Bulle ama bebeifen, und ans immergrinen Giden und and Cebeen befteben, beinen fich auf eine Strede von etwa @ Lienes aus. In einem biefer Forfte wurde eine Ceber von beinahe 46 Meter Dibe und 6,26 Weter Umfang, gemeffen in 1 Moter Bibe Aber wan Boben, gefällt. Dergleichen und noch fliebere Cebeen find nichts Geitenes in bem Walbe von Teniet-el-Haab, in der Provinz Algier. Webt nach Weften bin burchidreitet man eine Gebirgefdincht man beinahe 6 Lienet, beren Mhange mit immergelinen Giden und ber Pistacia atlantica beliebet fint; bie Rinbe bes letteren Bauntes enthalte viel Gerbftoff und Bunte Gegenftand einer bebentenben Rubung fein. In einer anbern Schlacht nabe bei Buallun begegnet man einem Stechnalmenmalb von 8 bis. 4 Dockum Masbehnung. Die Balbungen bei Lambefie, melde befonbere ans immergrauen Gichen, Bachholbern und hier und ba aus Meppo-Riefern befteben, fint mehr als 2000 Berteren groß. Bei Run-Shire, in ber Rabe von Lambefe, fitht auf einem weallhen Sang ein Balb, welcher ans immergulinen Gichen, Ulmen, Mharmen und Cichen von bebententen Dimenflonen gemifcht ift; man fieft bier wilbe Manmenbinme und Chhen; bie immergrine Ciche erlangt bier banfig einen prachtvollen Buche unb ihr Stamm breitet fich eft erft in einer Sibe won 10 Metern in Mefte and. Richt weit bavon liegt auch ein 3000 hecharen gwier Cebans wald, und die Berge find fast überall mit foonen Balbungen bebedt. - Auch auf bem Gebiete von Philippeville fteben herrliche Balbungen; ein 8000 Sectanen großer Balb, faft ausichlieftich aus Rorfeichen beftebenb, finbet besombere Erwähnung; ebenfo ein amberer, 500 Dectaren großer, beffen Beftamb ans Korfeichen und Duvenbaumen gebildet ift. - Den Boben ift febr fruchtbar, und bie meiften europäischen Baumarten accimatifinen fic baselift leicht. Die Baumfchulen, welche au verfchiebenen Orten gegrilnbet wurden, haben im Allgemeinen foone Refuttate geliefert und fcon nächtig jur Bieberbewaldung entalbitur Lanbftveden beigetragen, wobei nicht verfaunt wurde, gleichzeitig bie Enter ber Obfibume auszuhehnen, welche wellfommen gu gefingen fcheint.

Das balb ju Enbe gebente Sahr hat uns in forfticher Beziehnng twangen : Indereffgute, wenn and nicht genabesn Angenehme gebuecht. Dad einem feht harten und langen Bluter, ber befonders ben Relibielbnern febr verberblich war, lieft fich bas fpat eintretenbe frathjabr anfänglich gang gut au; obicon in Sungen wenig Regen fiel, fo tonnte man boch hoffen, bag bie Sulturen gebeiben murben, und foon liegen fich an ben verfetien Pflangen bie menen Triebe seben, als auf einmal eine anhaltenbe Parre, bon tatten Binben begleitet, eintrat und fuft alle Culturen vernichtete. Am 8. Mai. trat ein farter Rachtfuoft sint, fo buft bas jumme Laufe ber Effchen und bie fich aben öffmenben Blatthiospen bet Eichen an vielen Orten erfroren; fager im Aufang Inli fant in ber Ebene an ber Beichsel ein Rachefroft Statt. — Jun Mai trat plättich in fast allen Liefernforsten bie rothe Blattmethe (Tenthredo rufa) maffenweife auf und ließ große Berhaerungen befiltchten, welche jeboch gottiob nicht in Erfillung gingen, ba burd bas energifche Eintschreiten but Lanbes-Megierung bem Uebel Ginhalt gathan wunde. 2Re bebentenb bie Menge biefer Balbverberber wer, latt fich berand entnehmen, bag in einem Bestande von eiren. 270 prenfifchen Morgen bei vif prengifche Scheffel Lauben zusammengebracht murben. Raum war biefe Gefahr befeitigt, fo tamen Mittheilungen fiber bas verberbliche Anftreten best Riebernfpinners, ben fich in einigen Gemeinbewaldungen bes Azeszower (Richefchotver) Areifes im ungehenrer Maffe zeigte. Dies ift bie Folge bes folechten Formonges in biefen Forften, ba Diemand von ben bagn Bermenbeten and nur eine 3bee bon feinen eigentlichen Berpflichtungen hat, und beghalb and bas Anftreten ber Falter im verfioffenen Jahre nicht beobachtet murbe. — Dant ber fratigen Unterfiligung von Seiten ber Rreis - und Begirfebehorben und bem rafden Ginfdreiten ber Lanbesregierung; baburd gelang es, ben Shaben auf ben angegriffenen Beftanb gu befchranten, ber aber abgebrannt murbe, ba fein anderes Mittel an Bertilgung ber Millionen von Cocous vorhanden war. Uebrigens hat auch bier bie Ratur traftig mitgeholfen, ba Maffen von Schlupfwespen vorhanden maren. — Der Ruffeltafer bat auch biefes Jahr nicht gefehlt, obicon bedeutenbere Beichäbigungen nicht ruchbar murben.

Der westgalizische Forstverein, wicher trot seiner sehr schwierigen Stellung immer mehr Theilnehmer findet und, wenn anch nicht mit so glanzendem Erfolge wie andere Bereine, doch im Stillen mauches Gute wirkt, hat seine siebente Hauptversamminug am 14. bis 16. Juli in Ibbebnit im Badowicer Kreis abgehalten. Dieser Berein zählt bermalen 236 wirkliche und 16 Ehrenmitglieder. Die Statuten wurden unter dem 21. Februar dieses Jahres von Gr. f. t. Apostalischen Majestät bestätigt und hiermit dem Bereine sein weiteres Bestehen gesicher. Im August 1850 burch den Insammentritt von 20 Forstwirthen gebildet, hat sich ber Berein seit dieser Beit siebenmal an verschiedenen Localitäten,

sub max in Archu, Sephilis, Bedrie, Lafebane, Sucie, Tarneto und Igdelinis versammelt. Die besprochenen Abemata hatten meift Bezing auf Ferfanhau und Golagfibrung, auf Marfischutzegenftanbe, sowie auf localfonkliche Berbältniffe. Wit den Berfantminugen find flets forfiliche Encurfleven verbunden, und ift die Tenbeng, biefen file bie Folge eine größere Anshelmang zu geben, damit die Misslieder die Forstwirthschaft in den verfciebenen Localitäten bes Laubes burch eigene Anschamma Bennen lernen. - Der Berein bat bereits gunftig auf bie Forf-Enlenr eingewirft, welche vorher in vielen Forften sehr im Argen lag, feit einigen Johren aber junner mehr Ansbreitung finbet. Höchft schwierig ist übrigens seine Lage in einem Laube, wo zwei Sprachen bereichen, und während die große Mebrzehl ber Forkwirthe Deutsche find, die Baldbefitzer als Bolen ihrem Ibiom ben Berraug eingerdumt miffen wollen, was jeboch wegen ber noch nicht gehörig ausgebilbeten technischen Sprace sehr schwierig ift. Aus biefem Grund exicheint and bie Jahresfchrift bes Bereines, die jedoch vornehmlich unt von localem Interesse ift. in bentscher Sprache.

Beftgaligien, welches aus ben fieben Preifen: Arafen. Babowice, Bodmie, Laxuen, Sanbec, Jakie und Azeitzap besteht, bestigt zwar eine ziemlich bebeutenbe Balbfläche, ba auf 406 Quabratmeilen nabe bei einer William Joch entfallen, mit jonach bei 24 pat. ber Klache mit Balb bestanten ift. Jahoch find biele Balbungen meift in einem felt verwahrloften Anftanbe, besondere biejenigen ber. Meineven Bestabilmen mub bie ben Banerts angehörigen, welche bei weitens die größere Maffe bilben. Im ben Ebenen ift bas hole febr thenen, und wird in Rrafan fifte sine Blafter Rabelicheltholy (6 Huft, hach, 6 Sus weit 119th 8 Fuß lang) 9 ff., kir eine Kafter Buchenicheithola 13 ff. gerablt. In Gehirge bagegen bat bas Sole, ben fcwierigen Ansbringung wegen, einen fehr geringen Berth, ber nur bort einigermagen fleigt, wa Eisenwerke vorhauben find. Flohanstalten find nur in ben Forften bes Erzherzogs Albrecht auf ber Herrichaft Sepbuid und in benen bes Grafen St. Genois auf ber Berrichaft Malow, heibe im Babowicer Kreife belegen, vorhanden. In biefen Forften find auch gut confirmirte Brettfagen eingerichtet, währenb in den fibrigen biefer so wichtige Betrieb auf ganz gewöhnlichen Werken flattfinbet. Die Anlegung von Eisenbahnen, welche, wenn bas Rety vollendet fein wirb, einen Theil bes Balblandes burchichneiben werben, bat bereits auf ben Bolgabiat unb ben holzwerth eingewirft, und wird biefer Ginflug gu Gunften bes Forftertrages fleigen; nur ift gu befürchten, bag viele Balbbefiber fich burch bie gunftigen Conjuncturen ju einer Uebernugung werben verleiten laffen. Hebrigens ift bei bem faft unerfcopflichen Reichthum an Steinkohlen, welchen ber Rrafauer Rreis befitt, bann bei ben großen, bie jest noch unberfibrten Torflagern und ben jett aufgefunbenen machtigen Brauntohlenlagern ein Mangel an Brennftoff nicht an beffirchten. Da biefe mittels ber Eifenbahnen ifberallbin gefenbet werben tonnen.

Das haupistreben bes Forstvereines geht babin: Die Walbbesther über ben Bortheil einer nachhaltigen Balbbenunung aufguflaren, und wenn auch seine Stimme oftmals, wie die bes Predigers in der Base, verhallt, so ift boch mit Befriedigung zu sehen, baß in einzelnen Fällen ber gute Rath eingeholt und befolgt wirb. Durch ben Bertanf eines Philes ber Staatsgilter an bie Pferreichische Rationalbant hat sich ber Waldbestip bes Staates in Westgalizien auf ungefähr 86 000 Jod verminbert, von benen brei Biertel im Gebirg und ein Biertel in ber Ebene liegen. Die Forste ber Ebene (im Krasamer Kreise) sind rutionest eingerichtet und beren Betrieb ganz geregelt, bagegen die bes Gebirges, welche einen großen Holzeichthum bestigen, sind zwar der Fläche nach in Schläge getheilt, werden aber wegen Mangols an Absah plänterweise benuht. Jeht soll auch diese die Reihe der Einrichtung tressen, und zugleich durch hersellung zweimäßiger Brinzungsungenistel die Berwerthung des Materials gesichert werben.

Die Staatsforftprafung, welche gewöhnlich im Spatherbft in Rrafan abgehalten wirb, und zu welcher bie Prfifungscommiffion aus ben Mitgliebern bes Forftvereins gewählt wirb, faub auch biesmal am 27. October Statt. und bestauben bon ben fic berfelben unterziehenben vier Canbibaten brei, welche als befähigt für ben Forfiverwaltungebienft auertaunt wurben. - Bon vier Canbibaten, weiche bie Briffung für bas Forfichus - und technische Silfeberfonal ablegten, wurden brei für branchbar anertamit. -Magemein fangen die Baldbefiger an zu forbern, bag ibre Korftbeamten wenigstens bie Korftfcutbrilfnug ablegen. Diefe befähigt jeboch nach bem Bornaute ber Borfdrift nicht jur felbfe fanbigen Berwaltung, aber ba bie meißen Privatforstbeamten, besonbers Diejenigen in ben weiter ausgebehnten Balbbefigen, boch bornehmlich nur Schutbeamten finb, fo ift es fcon ein großer Bortheil, bag bie bagn verwenbeten Berfonen wenigftens bie Anfangegrunde ber Forftwiffenschaft inne haben. - Bis jest fehlt es übrigens bei biefen Prufungen an einem Leitfaben, unb ift es für bie Brufnugscommiffion eine fcwierige Aufgabe, bie Briffung gehörig burdanflibren, ba ber inbividuellen Anficht jebes Commiffars ein ju weiter Spielraum gelaffen ift, weghalb Mande ju viel. Aubere ju wenig verlangen. Ein großer Bortheil ift es, bag faft burchgebenbs bie Canbibaten aus ber Proving

und daher ben Commifftoen mehr ober weniger befannt find, benn fast Jeber tritt vorher als Mitglieb in ben Justiverein; et gibt also Gelegenheit, sich von bem Grabe ber Ansbildung ber Candidaten hinreichende Remntnis zu verschaffen, wodund die Benrthellung feiner Leistung bei der Prufung sehr erleichsert wird.

In Begug auf bie Jagb bietet Beftgaligien nichts befonbers Intereffentes. Der Mebftanb ift im Allaumeinen giemich ftart. Somangwild tomunt unr felten in einigen Cocalitäten an ber folefifden und ungarifden Grenze vor. In ben Barpathen finben fich zuweilen Geutsen ein, die jedoch nicht als Standwild zu betrachten find, ba fie ban Ungarn berüber wechfeln. An Ranb. geng finden fich, anger ben ziemlich gablreichen Ruchfen, bin und wieber Bolfe und in ben biberen Gebiegen and Baren. - Bor einigen Wochen wurden auf einer Jagb bei Laucnt in einem Treiben vierzehn Richfe erlegt. — Rad bem nenen Jagbgefete werben bie Gemeinbejagbbarteiten von ben Bezirtenmtern für Rechnnig ber Gemeinben verhachtet, wogegen Befiger war 200 3och aufammenbangenber Grunbftlide felbft aber bie baranf befindliche Jagb verfügen tonnen. Sierburch ift bas Jagen von Seiten ber Bauern gang befeitigt, ba fie nicht gur Bachtung angelaffen werben, und fiberhaupt Jeben, ber jagen will, mit einem Baffenpaffe verfeben fein muß, biefe aber werben nicht ohne Rudficht ber Berfon verabfolgt. " Der Bilbftanb, befonbent in Bezug auf bie Reibiagb, wilrbe fibrigene flarter fein, wenn es nicht ju viele Jagbliebhaber gabe, welche mabrenb ber Jagbzeit ohne Unterlaß fich auf ben Felbern herumtreiben, unb wird bie Jagb nicht immer jagbgerecht ausgefibt. In ben Gebirgen ift bie Jagb mit Jagbhunden noch fehr im Gebrauch, obicon biefe Jagbart mit graßen Beperlichen Befchwerlichkeiten verbunden unb, ftreng genommen, eine für ben Bilbftand nicht förberliche ift, ba bas Bilb ju febr beunruhigt wirb und in Folge beffen ben Stanb oft mechfelt. 154.

#### Rotizen.

A. Forftlid = Orthographifdes.

Bei ber Landwirthschaft tommt es vor, daß gewisse Pflanzen, ebe das Ganze zur Rugung tommt, einzeln ausgezogen werben. Namentlich geschieht dies bei bem Hanf, bessen mannliche Pflanzen, man, sobalb sie verblicht haben, forgfältig auszieht.

Etwas Achnliches fommt bei ber Forstwirthschaft vor, wenn — wo eine regelmäßige Schlagwirthschaft nicht besteht — einzelne Stämme aus bem gangen Bestanbe herausgehauen werben.

In beiben Fallen hat biefe Berrichtung ben gleichen Namen: fimmeln (mit icarfer Betonung). Auch bie Borterbucher von Abelung, Campe 2c. weisen biefes nach.

Rur bei bem Forfifach hat fic aus Nachahmung eines neueren tuchtigen Forfifchriftftellers, aber febr mittelmäßigen Orthographen, bie Schreibart fehmeln, Fehmelwalb 2c. eingefchlichen, wovon weber Abelung, noch Campe 2c. etwas wiffen.

Es ift gu wanichen, bag unfere Forstmanner bie richtige Schreibart: fimmeln, Fimmelwalb 2c. beibehalten, und bie Lehrer an forft - und laubwirthichaftlichen Austalten ber Mise und Berlegenheit Aberheben, entweber baffelbe Bort, je nachbem fie es

mit Forft. ober Landwirthen ju thun haben, verschieben schreiben ju muffen, ober Gefahr zu laufen, für Manner angesehen zu werben, bie nicht richtig schreiben tonnen.

Kehmel, fehmeln und alfo auch Fehmelwalb u. f. w. au foreiben, ift unrichtig; eber ginge noch Femel, femeln an, was nach Schmeller's baberifdem Borterbuche Theil I. Seite 531 folg. in bem baberifchen Ober - und Unterlanbe bortommen muß. Dochbentich ift nur ber Fimmel, fimmeln und sonach auch ber Fimmelwalb u. f. f. fiblich, und das i bes ans lateinifch femella, Beibchen, bem Diminutiv bon femina (mittellateinisch auch fimena), Beib, entstanbenen Fimmel, foweigerifch auch bie Fimmele, ebenfo gu nehmen, wie bas i in Minge, Linfe, Bins ac. vom lateinischen mentha, lens, census etc. Das Bort war icon im fechgehnten Jahrhunbert bei uns eingebürgert und zuerft, wie bes Burchers Jofna Maaler Anflihrung (Die Telltsch spraach, 1561, Blatt 1854) "Fimmel, Rurger hauff" unb "Fimlen, Den furgen banff aufgieben" zeigt, in ber Landwirthichaft gebraucht, fpater unter bie Ausbrude ber fich ausbilbenben Forftwirthicaft aufgenommen.

Dif es feiner fertunft entgegen bie männliche Sanfpflange bezeichnet, rübet von einer Berwechstung ber Geschlechter ber. Se man nämfich die wahren Geschlechter bei dem hanf erkanne, stelle man die männlichen Stengel, weil fie kleiner und järter find, für die Weischen (femolino), und biefe dagegen, wie die in der Schweiz fibliche Benennung der Mäsch, Mäschel (Stalder, schweizeissische Internitäten, Band II. Seite 199) ans italienischem maschlo, d. i. lateinisch masculus, Männchen, außer allen Zweisel seit, ursprünglich für die Männchen. Siehe mein deutsche Warterbach, Band I. Seite 340.

Profeffer Dr. Weiganb.

#### B. Das holgnumeriren mit Roble.

Auf Seite 194 biefer Zeitung von 1866 wird ergaftt, bag in einigen voigtlanbifchen Revieren bas gefällte und aufgearbeitete Solz mit Einbentohle, ftatt mit fliffiger Farbe, unmerirt werbe, und bag jenes Berfahren fic als bas vorzäglichere erwiefen habe.

Die Borgilge, welche ber Berfaffer jenes Artifels bem Rumeriren mit Rohle zuschreibt; ertenne auch ich an. Aber es muffen nicht gerabe Rohlen aus Linbenholz fein, sondern es tonnen bazu ebenfo gut auch andere Beichhölzer gewählt werben. Dies hat die Erfahrung in ber Oberforfterei Langb im Großherzogthum heffen gelehrt.

hier wird icon fo lange bas bolg mit Roble unmerirt, bag es ben jegigen holzhauern nicht beuft, wann bamit ber Anfang gemacht worben ift. Zuerft bereitete man fle allgemein aus Suhlweibenholz in Rohlenmeilern. Da aber nicht jahrlich Sahlweiben jur Kallung tamen, bingegen Aspen niemals fehlten: fo verfnchten es bie holzhauer in einem Theile ber Oberferfietei and mit Mepentoblen, und biefe murben ebenfalls branchbar befunden. In bem andern Theile ber Oberförfterei berwendet man fest noch ansichlieglich bie Sablweibentohle, - bagegen ift man allgemein von bem Bereiten ber Roblen in ben Meilern ber Abbier abgeftanben, weil man hierbei die Rumerirtohien im Boraus gurechtmachen mußte, unb weil auch in manchem Sommer bier gar nicht gefohlt wurde. Die Bolghaner benuten zur Anfertigung ber Rumerirkoble ihre Fener im Balb, und bies thut es auch gang prächtig. — Bei bem Bereiten biefer Rohlen ift man zu folgenben Erfahrung en und Regeln gelangt.

Der Sahlweibenkohle wird hier ber Borzug vor ber Aspenkohle gegeben, weil jene feiner und gleichmäßiger bicht ift, als diese. Ob die Lindenkohle noch besser ift, darkber hat man hier keine Ersahrungen gemacht, weil die Linde in den hiesigen Baldungen sehr selten vorkommt. Jedenfalls sind aber die Sahlweidenkohlen so vortressicht zum holzunmeriren, daß sie wenigstens als ein genügendes Surrogat für die Lindenkohlen angesehen werden konnen, und stehen keine Sahlweidenkohlen zu Gebot, so leistet die Aspenkohle auch noch den verlangten Dienst. In der einen Hispenkohle auch noch den verlangten Dienst. In der einen Hispenkohle auch noch den verlangten Dienst. In der einen Hispenkohle in Gebranch, und man ist mit beiden Kohlenarten vollommen zufrieden.

Die befte Robie erhalt man bei Aspe und Sahlweibe von ben biden Burgeln; im Range jundift fteht ber untere Stammtheil. Man verwendet bier gewähnlich ben letteren, weil geeignete Wurzeln feltener find nub biefe fich nicht fo gut, wie ber Schaft, in paffende Stude fpalten laffen. Diese State, in weiche bas jur Anflenbertitung bestumte holz zertegt wird, sind eine 1/, Just lang und einige Boll bick. Sie werben in die glubende Afche ber Holzbauerfener geschart und vertobten bier ohne weiteres Zuthun. Abends nämfich, wenn die Feuer abgebrannt sind und die Holzbauer sich zum Geingang auschicken, wird die gischende Afche auf dem Feuerplat in ein Haschen zusammengescharrt, und in diese das Kohibolz so hinelnzestelt, daß es von der Afche ganz umgeben und überbeckt ist: über Nacht vertobien die Halpflick vollstündig, so daß am andeun Morgen die sentige Schreibsbese vorliegt.

Der Gebrund: ber Roble jum holgnumeriren icheint in blofige Oberforberei nicht von Answärts übertragen, fonbern baselbft entflunden aussieln. Wabricheinlich baben bie Köbler ben Anlah bagu gegeben, welche wohl ihre Zeichen auf bas ihnen angewiefene Dolg mit Roble machten. Bon hier aus bat es aber nachweiska fich in benachberte Oberforpereien verpflangt unb baselbft wohl für immer bas vorher übliche Rumeriren mit Delfarbe verbrängt. Uebrigens wird bei uns, neben ber Roble, and noch ber Rothftein (Withel) jum Rumeriven benutt, unb awar Beibes augleich. Bei bem Breunholz (Scheit-, Briigel-, Stod's und Reisholz) wirb namlich bie Rummer mit Rothftein anf eine Stube, und bei ben brei erfleren Gortimenten außerbem mit Roble auf bie Stenfläche ber Polgarche geschrieben. Dem Land - Stammholze wird ebenfalls feine Rummer mit Roble und Mothftein aufheschrieben; bei bem Rabel-Stammholze wird außerbem noch bie Rummer mit bem Riffer in bie Rinbe geriffen. Bei bem Stangenholze tann, wie bei bem Brenn-Reisholz, allein nur der Rothstein angewendet werden.

Die Schrift mit Avthfiein verschwindet viel eber, als bie mit Roble, und lettere trott so lange bem Better, als die längste holzabfuhrzeit mabrt: ich sah Schrift mit Sahlweibentoble vom Fruhjahre bis in den Binter hinein fich erhalten. Die Schrift mit Aspenioble ift nicht so dauerhaft: indeffen immerhin dauerhaft genug für den Zwed des holznumerirens.

Benn ich im Borftehenben uur von Sahlweibe und Aspe gesprochen habe, so geschaft es barum, weil ich bas Bereich meiner Erfahrungen nicht verlaffen wollte. Denn jedenfalls sind alle holzarten, welche zur Ausverfahrikation verwendet werden tonnen, anch zur Aumerirtohle geeignet: wie die storigen Belbenarten, die hafel, das Pulverholz. Bielleicht qualificirt sich auch die Pappel hierzu. "Präfe Alles, und das Beste behalte!"

M. Fouffmenu.

### C. Bie weit tann bie Rafe eines Hihnerhundes wohl tragen?

Im Ganzen ift man gewohnt, icon fehr bamit zufrieden zu fein, ober es wohl auch bereits als befonderes Bravourftid zu betrachten, wenn ein hund unter sonst ganftigen Umftänden ein mäßiges Bolt habner auf beiläufig 80 ober gar 100 Schritt Entferung direkt "anzieht." Ich führte einmal ben Sommer und herbstaufang hindurch eine junge handin von gleich ausgezeichneter und unvergleichlicher Rase.

Eines Tage, und zwar bei fehr trodenem Better, fligte es ber Bufall, bag ich von einer schwachen (burch Beschießen verringerten) Rette ftarter habner, die auf einem bligel im Rartoffelfrante lagen, bas eine berab., ein zweites aber unt ftanber-

Digitized by Google

labm fcofe Wilhrent fich bie gefanben berftumgten, hunte id bas verwundete beutlich jenfeit bes Abals auf ein Stouvelfelb an ber flachen Geite eines bortigen Gilgels einfallen feben. Die Mine ber Seewoeln und ber foft ebene Beinoffenbeit ben Abbauges an ber Seite beffelben bin maren allerbings für bas Rachftechen bein Binbuchmen bes hundes racht glinftig; ebenfo man es bar milfig farte Luftung. Um bie Stelle aber besto woniger 34 verfehten, eben weil ein ftunberlahmes Fcemwild fanft um fa idenerer wieber aufanfinden ift, bielt ich mich bierbei lieber etwas weiter als withig wieber abwärts, und war bamit in ber Ahat weiter nach rechts bingefommen, als ich gehacht unb gewollt hatte. Ale wir bann in ber Binbeerichtung nam ber Stelle, we ich bas Onbn eingefallen wußte, angefommen maren, fintte bie Burbin ploblich einen Angenblick, gang bann etwa 60 Schritte weit fchnurgerabe vermätts, and fing unn an, theile momentan borgufteben, theils gang vorfichtig und langfam paber gu ruden. Erft 20 Schritte weiten aber fant fie regungelus feft; und bier erft lag bas Ounn, welches fic wen aufguraffen berinchte.

Demnach hatte fie baffatbe schon auf beildefig 60 Schritte Entfernung bentlich "in ber Rase gehabt." Bermuthlich warde bas huhn jeboch auch bann, wenn ich sie noch eine lieine Strecke weiter seitwarts geführt gehabt hatte, ihrer Wahrnehmung nicht entgangen son. So bestimmt hatte sie biefe bereits in ber Entferung von ungefähr 80 Schritten zu erlennen gegaben. ")

Dr. C. 19. 2. Slogen.

D. Ueber bas Mondern ber Apphilhuer. "")
Ein vertrefflicher Auflat von C. Dietzel in dem Julibeste
ber Forft- und Iggb-Beitung über bas Mandern ober Ziehen
ber Felbhühner hat die Beranfassung gegeben, einige hierber
gebörige Bewerfungen mitgutheilen.

Der Berfaffer biefes besaß vor ham Jahr 1848 eine sehr schwarzige auf einen Markung, die zwar Kein, aber für Schwar gut golegen und unter einan 700 Margen 60 Morgen Weinbenge gabit.

hier wurden alljährlich Aetten von Strichfihnern geschen, aben nie ftäter als M. Stild, bie zur Neifezeit ber Aranden antamen und nach den Lose so lange blieben, bis bie Weinberge, wie es bier landentblich ift, gebecht, also die Pfähle andgezogen wurden.

Die Arauben tumen also nicht ollein ber Grund bes Banberns fein, sondern mahricheinlich bie Birmer, Schneden und Rifer, die in ben Beinbergen sich finden, und ber Schut, ben Beinlaub, Grashifichel, Raine u. f. w. gegen die Raubvögel bieten, mahrend bas Felb ringsum tabl ift. Waren aber die

- ") Und, nebenher bemerkt: ein zweites Bell Subner, welches etwa vorber mitten auf dem weithin tablen Stoppelselbe hatte umbergelaufen fein ober sich ba gelagert haben kanen, gab es in jener Gegend best überhaupt sehr armen Revieres nicht.
- "") Bergl. Jester, "Leine Jagb," Theil II. Fol. 83: "Rephhuhn ift ein Standvogel, ber feinen Standort nur gnweilen wegen Bitterungs- und Nahrungs-Berhaltniffen auf bie Entfernung einiger Meisen verläßt und
  unter veranberten Umfländen zurfickehrt."

Milbungen, "Renjahregefchent 1799," Coite 51: "Ueber bie Strichflichner in ebenen Falbern."

Meintierge nichtugelegt und die Pflible andgegen, fo verfchwander die Zugofigal und frichen wedrzichtlich in die olten Standonts duriel.

Ferner wurde idefen Streichen ber Schner in Mihren wahre genommen, ma Berfaffen oft gejugt but und mo es fehr viele Dilhner gibt.

hier siefen die Ketten gusammen in den Weatzeit auf den frifch gesätzen Feldern ein, und kehrinn dann wieder in ihran Stanbent aurfid, johalb die Gast bernhet war. Dieses michte ich aber nicht für einen Zug oder Strich holten, sondern dem Andprechseit ben Rob- und Rethwilbes auf Reps und in Weichhölzer aus ben Gebirgspalbungen utraleichen.

In berfelben Gegend sammeln fich allichtlich bie Schbner bom Gebirg, aft 60 bis 80 aber 100 Stild in ben Saatfelbern ber Ebene, weil fie bort Beas und Schut vor ben Sturmwinden finden. Diese Sühner ziehen fich von ben baben gelegenen Borbergen und Saiben herunter, sobalb tiefer Schnee fallt, bleiben, bis ber Schnee geht, und ftreichen bann zu ben alten Standpläten zurud.

Diese beiben Fälle beweisen aber immer uur, bag in Gegenben, mo bas huhn zu hanse ift, baffelbe auswechselt, je nach ber Jahredzeit, Rejung und bem Bebürfniffe nach Schutz. Das eigentliche Streichen ober Erschen von hibnern an solhen Orten, wo teine waren, ift hierburch nicht erklärt.

Sollten nicht Windfiltene beim Repphuhn auch bas Berftreichen verurfachen, wie es beim Fafanen fo oft vortommt?

Auch bei anberen Walbhühmerarten find mir bergleichen Fälle bekannt. Im Winter 18"/40 wurde an meiner Grenze ein Birthabn geschossen, ber vier Wochen Stand hielt; er erschien bei hestigem Schneewehen von Silboft. In dieser Richtung aber ift die sogenannte Ranhe Alp, wo Birtwild vorkemmt, während in hiesigex Gegend im Umtreise von acht bis zehn Meilen nie auch nur ein Stild zu feben ift.

Sollten nicht vielleicht auch anhaltenbe Rebel ober Schnerweben biefes Berftreichen ber Hilhner varanlaffen, wie es beim Falauen notarisch ber Fall ift?

E. Ein Ablerfang im Allgener Dochgebirge.

Bu Ende Dai begannen bie Ablerraubereien auf ber Ofiseite des Oberillerthals im Opthal, und alsbald war es ficher, bag ein Paar jenen Bogel ben alten Barft an ber Ablem mand bezogen hatte. Die Besucher des schönen Opthales sahen bei hellem Better und reiner Luft zuweilen ben einen ober beide Abler hoch im Methen glaich schwarzen Puntichen foweben. majestätisch und ruhig mächtige Kreise ziehend, bald dem Auge antrudt, binter ben Geelopien, bem himmeled ober ber wilben Höfats verfcmindend, im nächften Momente boch über bem Auge bes Begbachtere ilber bas Thal giebenb. Die Babe bes Fluges mag mehr als 7000 fruß über bem Meeresfpiegel meffen unb gemiß 4000 guß über ber Thalfoble. Richt felten wurde ber Abler begbachtet, wie er mit Bente belaben nach ben Ablerwand fich berabfeutte, um bort in ber Sobe auf bem flachen Borfprunge für fich und feine Nachtommenichoft bie Schlachtbant angenfalagen. In der Racht vom 8. auf dem 4. Juli fliegen vier erfahrene Steiger bie Sgemanbe binan, gla ben Bamm, unter welchem bie Ablerwand fendrecht in bas Thal abfallt. Gie maren mit

ben Und Geff lungen Daue befehrt, mittelb welchem ber Bagbats bie Band cherafgleiten turb ben fungen Boget im Sook ergieifen follte, unde machen ihre Furtiftungen gut Befofte geng bes Golies was ber 2000s, in weicher es ge laufen hat. Det bem Morgengranen am 4. Juli flieg Gut Ager ob, toniglicher Forfigehilfe von Sifcon, in ben Banben nach bein hoofte binanf und utbeete fich bemfelben bis auf vierzig Schritte, fomeit einem tefftigen, utterfcbrodonen Steiger: Die Antliberung an biefet liberaus finlen, gerriffenen Baub möglich mar; benn Grug und Gtanb in berntigen Terenin meffen nicht nach Genben, fonibern nach Bollen. Gin Buft bee rothen Soffunber barg ben Schulben. Beifache Beobachtungen erguben, bag bie Ablet meift bei anbrechenbem Bag und faft gewiß gegen 12 Uft Mittags gur Mefung ber Jungen in ben Borft ftreichen. Dies gas bie Moglichteit, einen ber Alten mit ber Bacffe gn erfegeir. 8 Uhr Rachmittage warb fcon eine Boche vorber in bem gangen Angau ate bie Stunde bestimmt, in welcher ber Baghale an bem Lane von bem kumm in ble Liefe zum Horfte hinabgefenkt werbe. Bereits Bormittags flifte fic bie Thalebene unter ber Ablerwanb mit fanfufligem Bublitum. Improvifirte Birthidaften fofingen iffr Gefcaft in einem Sichtenwaltbem auf, und bie Biechmuft Oberfiborfe fpielte in Zwischenraumen luftige Beifen. Gegen' Mittag mochten wohl anberthalb tanfent Buidaner verfammelt fein, und immer mehrte fich bie Menge burch Buguge aus Rab und Kern, aus Conthofen, Immenftabt und Rempten. Alles harrte bes Ablers, welcher mit jeber Minute erwartet murbe, wie er jum Dorft fliegt, und eines gludlichen Schuffes. Bloblich, 20 Minuten nach 12 Uhr, entfant athemlofe Stille in ber borber fo lauten Menge; Ginige batten ben Abler boch in ber Luft in ber Richtung bes großen Geetopfs erfpaht, unb langfam nub rucig ließ fich ber tonigfiche Bogel nach bem horfte berab. Die Sonne ergfenzte burch bie weiten Schwingen, und nachbem er fich bem Schigen bis auf etwa 100 Gange genabert, bemertten bie Bufchauer einen Stoff im Bogel, ber ibn in feinem Alug unmertlich rfidwärts marf, ein weißes Bolfchen jog aus bem Sollunberbufch an ber Wand binauf und einen Augenblid banach schlug ber Schall bes Schusses an bas Dhr in bas Thal hinab. Der Abler hatte feinen Curs verlaffen und befdrieb einen machtigen Salbireis burd bie Breite bes Thales. Lautlofe Stille bebauerte ben Fehlichuß; boch plaulich brach ber Bogel aufammen und flürzte fentrecht in einen Richtenwald berab. Unn price lanter Jubel ben trefflichen Schilben. Rad einer balben Stunde was ber tobte Abler gefunbeng es war nach bein Ausfprinche ber Reimet bas Beibchen, gelfet als bas Mannchen, ziemtich befahrt, benn bas Gefteber war ftart gebrähnt, bie Bris fenerfarben, bie bintere Rraffe faft 8 Boll lang, et Mafterte mit ausgebreiteten Schwingen etwas fiber 8 Fuß. Die ibbtenbe Rugel ichlug rechts bon bem untern Enbe bes Bruffbeins ein und jum Steife binaus, und bei biefem gnten Schuffe batte bas herrliche Thier bennoch feinen Rreisfing ohne Rlugelfolag in weitem Raume fortgefent, bis ibm ber unerbittliche Tob jum Bergen brang. Rach biefem gelungenen Borfpiele gebulbete fich bie Menge in frobem Jubel weitere breb Stunden, und enblich and 8 Uhr, ale and bie Beruften angelangt, warb von bem Ordner bes Ablerfanges, Forftwart Beller, bas erfehnte Beichen gegebent. Dien duf bem Rantme ber Watth arblichen bie Fernerobre unb auch ein unbewaffnetes fcatte Auge ben Mann bes! Wayniffes, ben Jägerburschen Kraus Schafbittel von Obersborf, in weißes Limmen geffeibet, un ihm an ber bunfen Banb leichter unterscheiben zu können. Er schat fich auf bas Querholz au bem Ende bes Causs, mit es begann lengfam und bebächtig bie Andet in bie granfige Tiefe. Der Mann war mit einer hudenftange bewaffnet, um fich von den Baliften ber Seiswand abguftofen, fiber welche er himanszufichren hatte, und unten im ber hohle bes harftes, bie Dade einschlagenb, burch ichautelnbe-Bewegung bie schmale Reloplatte vor bem Soufe mit bem finfe gut gewinnen. Ale biefe geftielichen Bewegungen unterfchiebein gutes Ange aus der Tiefe des Adales herauf, wie die weiße Geftalt, oft in brobenbem Birbel tangend, bem Aufbreben bes Tanos folgte, um, eine Beine Beile fillftebenb, benfelben fdwinbligen Cang in entgegengefetter Richtung zu beginnen. Enblich gelangte er ber Sobie gegenfiber an, etliche fraftige Sowingungen au bem Tane follenbarten ihn in ben Borft. Der Mann verschwand ein paat Minsten, endlich erschien er, ben jungen Abler an ben Kangen bod emporhaltend, und feste fic, nach verklungenem Beifallunfe bes Publikums, abermals auf bas Querholg, ben Oberleib mit Striden fest an bas Tan gefchnürt, unter bem linten Arme ben Abler, in ber rechten Fanft bie Stange; unten erwartete bie Menge augftlich bie Fahrt von bem Horft in die Luft hinans. Doch auch diese schwingende Bewegung ging ohne Gefahr von Statten, und boch oben auf bem Lamme liefen bie Manner abermals bas Geil fiber bie Rolle gleiten, fo baß bie weiße Bestalt nach langer Fahrt zwischen Tannen berfcwand, um bort im Balb auf festem Boben von bem Seile fich loszuschnüren. Roch eine fleine halbe Stunbe und ber unerschrodene Jägerburiche erschien unter ber Menge mit bem geraubten jungen Abler. Der Bogel mochte vor etwas mehr als vier Bochen bas Gi gerbrochen haben, bie Dedfebern waren bon schwarzbrauner Farbe. Das braune Auge irrte ängftlich umber, und er fließ mitunter einen piebenben Son ans, welcher bem teden Sper - Sper - ber Aten gar nicht abnelte. Umfang und Schwere bes Rorpers mochten bem eines farten Saushahnes gleichkommen. Nun wurde der junge Aar im Triumphe nach Oberfiborf getragen, bort in einen geräumigen Biegenftall gefberrt und wohl geflittert, bis inebem Spatherbft ein Eproler aus bem naben Lechthale mit bem gabmen Bogel auf bem Ruden feine Reife in alle Belt antrat.

#### F. Ein geberntes weibliches Reb.

Um 31. Inii 1856 wurde von bem Gehilfsförfter Brebe in Münchehof bei Gelegenheit eines Forstbegangs in bem am westichen Rande bes harzes belegenen Forstreviere Seefen ein Geltreb erlegt, welches berfelbe, weil es mit einem Gehörne verfeben war, six einen Rebbod gehalten hatte. Die genauere Untersuchung ergab aber dem vollftändigen Mangel aller mannlichen Geschlechtstheile und dagegen äußerlich einen normalen weiblichen Organismus, auch vermochte der Erleger beim Aufbrechen des Rehs im Innern keine Abweichung von der regelrechten Organisation des weiblichen Rehes wahrzunehmen. Das Geborn ift vornehmitch ausgezeichnet burch ben Unfung seiner Rosen und seine für diesen Kall angergewöhnliche Stärke über-

hampt. Die Stange itder bem tinken Ange ift 5% gall (Brannfchweigisches Muß, à 126,5 Parifer Linien) lang, hat eine Rose
von 5 Zoll im Umfang und erweitert sich dicht unter der Spitze
in zwei ganz kurze Enden. Die andere Stunge ift nur 4½ Zoll
lang, etwas dunner, läuft oben ziemslich spitz ans und hat dicht
ilber der 4½ Zoll im Umfange messenden Rose an der hintern
Seite ein 2 Zoll langes, etwas nach innen gerichtetes Ende.
Beide Stangen sind nach oben hin etwas gegeneinander geneigt,
und die längere Stange sider dem linken Auge ist etwas mehr
nach hinten gerichtet, als die andere kluzere Stange. Das Schörn
ist somit kein normal gebildetes, sondern den abnormen ober
widerstunigen zuzurechnen. Dasselbe ist ganz vollständig vereckt,
aber noch mit dem Base versehen.

Das Reh wog anfgebrochen 821% Pfund Abluifch. Das Bortommen gehörnter weiblicher Individuen ift beim Rehmitde keine große Seltenheit. Schon Döbel erwähnt in seiner Jäger-Bratilfa einer im Fürstenthum Anhalt-Bernburg erlegten, mit Spießen versehenen Riete, und fast alle größeren Sammlungen enthalten Gehörne von angeblich weiblichen Reben. Fast immer beschränten sich bergleichen Gehörne aber auf Spieße ober abnorme kleine Gebilde, westhalb ber oben beregte Fall ein allgemeineres Interesse bieten und bes Bekanntwerbens in weiteren Kreisen werth sein burfte.

Wie biefes verhältnifmäßig febr ansgebilbete Geborn in einer Jahreszeit, wo bie Rebbode längst gefegt haben, noch mit bem Baft angetroffen wurbe, fo fcheinen in ben meisten Fällen bie Geborne weiblicher Rebe ihren Baft zu behalten (folbenartig zu bleiben) und mahrend ber ganzen Lebenszeit bes Rebes nicht abgeworfen zu werben.

Der Robf mit bem Geborne von bem in Rebe flehenben Reb ift von einem gefibten Runfler naturgetren ausgestopft unb befindet fich im Bermahrfam bes Unterzeichneten.

Seefen am Barg.

Beling.

G. Bur Raturgefdichte bes Gichorns.

3m Spatfommer bes Jahre 1821 ging ich an ber Seite meines mir ftete unvergeflichen baterlichen Freundes, bes Dber-Forftmeiftere v. Bilbungen, in einem feiner unweit Marburg angelegten Forfigarten fpagieren, und bemertte an ben Giden-Blanten, womit ber Forftgarten umfriedigt mar, frifde Rabfen bes garchenbaums eingezwängt. herr v. Bilbungen, ben ich im Borübergeben barauf aufmertfam machte, war ber Deinung: fpielenbe Rnaben batten bie Bapfen aufgeftedt. Der im Forftgarten mit Reinigen ber Bege beschäftigte alte Diener bes Berrn v. Bilbungen, welcher unfere Unterrebung mitangebort, belebrte uns eines anbern. Er behauptete: bie Gichbornden ftedten bie Bapfen auf, um ben Samen leichter berausholen an tonnen. Er habe ihnen gar oft bei bem Befcafte gugefeben. - Die Erfcheinung war uns nen. Bir unterfucten nun bie Stellen genau, und fanben, bag in bie alten barten Gichen-Blanten Bertiefungen von etwa 1 Boll Lange und Breite eingegraben waren, an benen wir beutlich wahrnabmen, baf folche nur vermittelft ber Ragegahne - ober mit einem abnlich wirkenben

foneibenben,Wertzenge - gemacht fein tonnten: An ieber Blante ftedte auf bem obern geraben Abfchnitt ein und nureifer und baber feftgefchloffener Bapfen, von ber Geite in bie Bertichene eingeschoben, aufrecht und fest eingegwängt. Es waren beren ber Reibe nach wohl feche ober acht, bavon einige frifc engefreffen. Serr v. Bilbungen zweifelte, unb meinte: bie Gichornden, als febr gewandte Thiere, beburften biefer Borbereitung nicht, um fich bie Rahrung ju berfcaffen. Der Bebiente beharrte bei feiner Anefage, und berief fich babei auf mehrfache eigene Babenehmung ans unmittelbarer Rabe. - Baren es Anaben gewefen. bie die Bapfen aus Scherz aufgeftecht, fo mußten fie nothwenbig mit einem Reifel verfeben gewefen fein, um bie Bertiefungen auszuhöhlen ; benn mit einem blogen Tafchenmeffer batte es nur mit großer Dabe und Auftrengung gefcheben tonnen. Es ift befannt, bag bie Renntobter (Lanius) bie gefangenen Rafer auf Dornen spießen, um fie jur Rahrung aufzubewahren.

Ob herr v. Bilbungen, ber biefem Gegenstanbe feine Aufmertfamteit zuwenden wollte, die Beobachtung feines Dieners später bestätigt gefunden, ift mir nicht bekannt geworden, auch ift mir felbst tein ähnlicher Fall wieder vorgetommen. Sollte aber irgend Jemand eine berartige Beobachtung gemacht haben, so wird beren Mittheilung in diesem Blatte nicht ohne Jutereffe sein. Balbed.

H. Fifche als Jäger.

Gin intereffanter Bericht murbe bor Anrgem im Edinburgh Philosophical Journal fiber ben Jaculatorfifch auf Java von Bemand gegeben, ber Gelegenheit hatte, einige Arten berfelben im Befit eines Bauptlings ju beobachten. Der gifch befand fich in einem fleinen runben Teich, in beffen Mitte ein Stab 2 Ruff über bas Baffer hervorragte. An ber Spipe bes Stabes befanben fich einige fleine jugefpitte Bolgden, an welchen einige Rafer und Infetten gespießt murben. Ale Alles wieber rubig mar. tamen bie Fifche, welche fich mabrent ber Operation jurudgejogen hatten, aus ihren Schlupfminteln berbor und fingen an, im Teiche herumzuschwimmen. Enblich tam einer bon ihnen an bie Oberfläche, und nachbem er beftanbig feine Augen auf eines ber Jusetten gerichtet hatte, fpritte er aus feinem Maul eine tleine Quantitat mafferahnlicher Fluffigfeit mit folder Dacht unb Sonelligfeit auf fein Biel, bag ber Rafer von bem Solgchen ins Baffer fiel, wo er fogleich verfoludt murbe. hierauf tam ein zweiter Sifch und machte baffelbe Runfiftud, und fo bie folgenben, bie alle Infetten verfclungen maren. Der Beobachter bemertte, daß, wenn ein Sifch beim erften Schug verfehlte, feine Beute herunterzuholen, er im Teich herumschwamm, bis er wieber bemfelben Gegenstand gegenüber war und von Reuem feuerte. In einem Falle fab er einen ber Fifche breimal gurudtebren unb angreifen, ebe er feine Beute berunterfchoß; aber im Allgemeinen fchienen es wohlgezielte Schiffe ju fein, bie bas Bilbpret mit bem erften Schuffe berunterbrachten. Der Jaculator lebt im Naturzustand an ben Ufern ber Fluffe, wo er Nahrung sucht. Wenn er eine Fliege gewahrt, bie fich auf ben Pflanzen, bie im seichten Baffer wachsen, niedergelassen hat, so sowimmt er auf eine Diftang bon 5 bis 6 Rug beran, foleubert alsbann mit Aberraschenber Gewandtheit aus seinem röhrenartigen Maul einen einzigen Tropfen Fluffigfeit, ber felten fein Biel verfehlt und bie Fliege ins Baffer wirft, wofelbft er fle fogleich verschludt.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heber, Professor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen, Berleger: J. D. Sanerländer in Frankfurt a. M.

Digitized by Google

## Allgemeine

## Forst- und Jagd-Zeitung.

#### Monat März 1857.

#### Neber die Ablöfung der Verechti: gung auf Waldstren und über die Waldstren:Vennzung.

Bon v. Berg.

In dem Auffate "über die Waldstreubenutung" Seite 291 der Forst- und Jagd-Zeitung vom Jahr 1856 ist in Folge der darüber in der Versammlung der süddeutschen Forstwirthe zu Kempten zur Sprache gebrachten Verhältnisse im Königreiche Sachsen der Wunsch ausgesprochen, nähern Aufschluß siber die bei der Ablösung der Waldstreuberechtigung beobachteten Grundsätze und über die Folgen der Ablösung felbst erlangen zu können. Der Verfasser dieser Zeilen hat darüber zwar schon Seite 69 dieser Zeitung von 1856 einige allgemeine Grundzüge gegeben, allein er gesteht gern zu, daß diese Mittheilung zur vollständigen Beurtheilung der Sache nicht ganz genügt, er will daher noch einmal spezieller darauf eingehen.

3m Anfange biefes Jahrhunderts mar ber Ruftand ber fachfischen Balber nichts weniger als befriedigenb; ungenügende, planlose Birthschaft und große Wilbstände waren wohl die Hauptursachen, mit murbe biefes aber auch burch bie verschiedenen, auf ben Forften haftenben Servituten herbeigeführt, welche fast überall auf eine gang ungeregelte Weife ausgeübt wurden, und wobei man von Seiten ber Berechtigten am letten an eine schonende Behandlung des Baldes dachte, obwohl diefelbe burch ältere Forftgefete mehrfach empfohlen mar. Die Baldstreuerholung laftete am meisten auf ben Forften, welche ben Landbaubiftriften nabe lagen, und zumeist traf biefes wieber bie von armerer Boben-Beschaffenheit, besonders die Forste auf dem Sand und mit Riefern bestockt. 3m Gebirge, wie im Boigtlande, fing ber Drang, fich Walbftren zu verschaffen, erft spater an in ben Borbergrund zu treten, als fich bei ber steigenden Industrie die Bevölkerung mehrte und mit bem fich immer weiter ausbreitenben Rartoffel= bau das Bedürfniß, sich einigen Dünger zu verschaffen, immer lebhafter wurde, je weniger berselbe durch das eigene Bieh befriedigt werden konnte, und je mehr man in den ranhen Gebirgslagen anfing, den Wiesendau und die Biehzucht einzuschränken und den weniger lohnenden Acerdau stärker zu betreiben, ein Wirthschaftssystem, welches gewiß nicht gebilligt werden kann.

Als man die Nothwendigkeit erkannte, die Forste gegen die Servitutberechtigten mehr zu schützen, war die Folge der Erlaß des Mandates, die Waldnebennußungen und die in den Waldungen auszundbenden Befugnisse betreffend, vom 30. Juli 1813. Dieses für die damalige Zeit sehr gute Gesetz bestimmt gleich im ersten Paragraphen: "Da die eigentliche und wesentliche Bestimmung des Waldes in der bei einer ordentlichen Forstwirthschaft zu erzielenden Holzproduktion besteht, so können die übrigen Walderzeugnisse oder sogenannten Rebennutzungen, sie mögen nun dem Waldeigenthilmer selbst oder einem Andern zusommen, sowie alse auf der Waldung haftenden Berechtigungen nur unter einer solchen Beschränkung benutzt werden, daß badurch jene Hauptnutzung nicht verhindert oder ausgehoben werde."

Diefer richtige Grundfat ber Culturgesetzgebung gilt wie in bem neuen öfterreichischen und baverischen Forstgesete, ebenso auch für Preugen, benn es ift bort von dem geheimen Obertribunale in Berlin in einer Entscheibung vom 28. September 1846 ausgesprochen, daß die Forstgerechtsame der Forstpolizei untergeordnet find, daß bie Forfinugungs-Gerechtigkeiten ber Forftcultur nachfteben muffen (vergl. v. Rönne: bas Domänen=, Forst= und Jagdwefen bes preußischen Staates. Berlin 1854. Seite 723). Man begreift, daß mit diesem Grundsat auch die Entnahme ber Walbstreu in ein möglichst geringes Mag ber Schäblichkeit herabgebrückt werben kann. That man bas in Sachsen nicht in bem Mage, wie es geschehen konnte, und namentlich nicht in ben Brivatwälbern, für welche, felbft gur Rachachtung ber Befiger, also auch gegen beren ungerechtfertigte, unforfie mäßige Streubezäge aus bem eigenen Balbe bas Manbat von 1813 gilt: so liegt eben bie Schuld in ber mangels haften Ausführung ober Handabung bes Gefebes.

In ter That war bas and ber Tell; bie Babitreureiging wurde, war eines beidräuft, aber in ber Sanntfache gewährte das Mambat nur eine gute Grundlage für die demnächstige Ablöfung, weil natürlich die Streuabgabe nach dem durch das Gesetz beschränkten Gesichtspunkt für die Berechtigten berechnet werden konnte. Die eigentliche hilfe für die Wälder kam erst durch das Ablösungsgesetz.

Beurtheilung ber Sache nothwendig, die speciell die Waldstreu betreffenden Bestimmungen des Mandats von 1813 hier hervorzuheben. Sie sind einsach die, daß der Berechtigte sich benjenigen Auordnungen zu unterwersen habe, welche einestheils zur Handhabung der Forstpolizei, anderntheils dazu nöthig sind, um eine Uebersicht des zu erholenden Streuquantums, sowie des Bedürsnisses jedes Streuerholenden zu erlangen. Dem Besiger der Waldungen steht auch das Recht zu, die Distriste, in welchen die Erholung der Streu stattsinden kann, anzuweisen, und der Verechtigte hat den übrigen Theil des Waldes gäuzlich zu meiden. Erachtet sich der Verechtigte dabei für zu sehr beschränkt, so soll das richterliche Ermessen, mit Zuziehung Sachverständiger, eintreten.

Bie gefagt, es bot bieses Geset die hand, die Streunutung auf eine für den Wald unschälliche Weise zurückzuführen, allein das geschah wohl nur in sehr wenigen Fällen. Aber wichtig mar dasselbe, weil es das rechtliche Berhältniß für den Umfang der Servitute seitstellte und dem Ablösungsversahren den Weg ebnete. Dit dem Erscheinen des Gesetes "über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen" vom 17. Wärz 1832 wurde die Möglichkeit gegeben, die drückende Last der Waldstreunutungen ganz zu entsernen. She ich aber die Wege andeute, wie dasselbe zur Ausführung kam, wird es von Interesse sanzugeben.

Um die in dem Gesetze näher bezeichneten Rechte, \*) wozu auch das Streunutzungsrecht gehört, abzuldsen, bedarf es nur eines einseitigen Antrages. Das Recht, auf Ablösung zu provociren, ift im Allgemeinen ein Ausfluß des Eigenthums an einem als berechtigt ober verpflichtet bei einer Ablösung betheiligten Grundstücke.

Bit bas Bieenten ftreitig, entscheibet ber Befit. Die Abuffing findet Statt — ich habe hier immer nur bie Baldftrenablöfung im Muge - burch Bablung eines septals, burch Uebernahme einerstährlichen Gelauffice pber burch Abtretung pon fant, Freminge Bereinbattaug ber Beibeiligten iber dere Mbibiumgenitel find aber nicht ausgeschloffen. Die Wahl zwischen ben <u>aeseklicken Ablösunasmitte</u>ln steht in allen källen bem Berpflichteten zu, und zwar kann berfelbe zum Theil mit bem einen, jum Theil mit bem andern biefer Ent= schädigungsmittel ablösen. Soll burch Rapitalzahlung abgelöst merben, so ist der fünf und amangiakache Betrag bes ermittelten jahrlichen Gelbwerthes ber abzulösenben Pienstharkeit zu bezahlen. — Ueber das Werfahren bei den Ablösungen enthält der siebente Abschnitt bes Gefetes beftimmte Borfcbriften.' Gine Specialcommiffion hat die Sache in ber erften Inftanz zu behandeln, fie wird von der Generalcommiffion für jeden besondern Fall ernannt. Diese ist eine für die Dauer der Ablösungen ernannte Behörde, welche sowohl die zweite Inftang bei etwaigen Berufungen ift, ale auch neben ben Rechten und Bortheilen ber Jutereffenten bie Beforderung ber Landescultur zu berücksichtigen bat. Die Juftigcollegien ober die betreffenden Minifterien ber Justig ober bes Immern bilren die lette Instang. Diefe Organisation hat sich in ber hauptsache bemährt. Auf das durch das Gesetz genau vorgeschriebene Berfahren specieller einzugehen, erscheint hier nicht am Orte, weil es viel ju weit führen murbe.

Zur Sache selbst übergehend, bemerte ich als Ergän= zung des oben angezogenen Auffates, daß darin überhaupt nur von den sächsischen Staatswaldungen die Rebe gewesen ift, welche ich auch gegenwärtig nur im Auge habe. Zuvörderst wird, nachdem der Antrag auf Ablösung der Waldstreu von der Staatsforstverwaltung eingebracht worden ist, der rechtlich begründete Umfaug der Berechtigung festgestellt und dann über die jährliche Nutung verhandelt, diese entweder auf dem Wege gütlicher Bereinigung, ober burch Sachverftanbige beftimmt, beren Geldwerth ausgeworfen und bann nach dem Gefete kapitalifirt, wie ich früher schon anführte, meistens mit einer Kapitalzahlung von 61/4 Thir. pro Acker abgelöft. In der Regel hat die Staatsforstver= waltung die Ablösung burch Rapital gewählt, nur in wenigen Fällen murbe Grund und Boden abgetreten. Letteres murbe meiner Anficht nach überall nur ba gu rechtfertigen sein, wo man gur landwirthschaftlichen Gultur gut geeigneten und gelegenen Boben abtreten fann. Daber billige ich es nicht, wo die Ablösungsgefete für die Balbftreu die Abtretung von Baldflächen ale bie alleinige Entschädigungemobalität auf-



<sup>\*)</sup> Es find dieses in Bezug auf den Bald folgende: Alle hutungsbefugniffe, das Beholzungsrecht, die Besugnif zum Streuhosen, zum Leseholzsammeln, zum Stockroben, zum harzreißen; serner die Berechtigung zum Gras-, Schilf- und Rasenholen und die Nuthung der Sand-, Lehm- und Steinlager.

ftellen, ebenso wie bei ber Hutweibe. Mit einigen wenigen Ausnahmen wurde das ganze Ablösungsgeschäft in ben Staatsforsten, welches gegenwärtig fast beendigt ift, soweit die Ablösung überhaupt im Interesse des Forstherrn liegt, durch gütliche lebereinkunft unter den Betheiligten erledigt.

Bas den Einfluß der Entfernung der Streunutung aus dem Bald anbetrifft, so beziehe ich mich auf die S. 69 dieser Zeitung von 1856 gemachten Bemerkungen, über ben Einfluß auf die Landwirthschaft aber werde ich die dort gemachten Mittheilungen noch etwas erweitern.

Hat in Sachfen gegenwärtig auch bie Streuabgabe aus ben Staatswäldern jum mahren Bohle berfelben und ohne irgend einen nachtbeiligen Ginfluft für die Landwirthschaft aufgehört, so ist bas allerdings in ben Privatwäldern noch nicht durchgängig ber Fall. Hier fieht man leiber noch große Berwüstungen burch bie Streuentnahme, und in Folge berfelben, befonbers auf bem armeren Sandboben, ausgebreitete Krüppelbestände. Allein man fängt boch immer mehr und mehr an einaufeben, daß einestheils bie Balber bei fortgefettem Streurechen nicht erhalten werden fonnen, ober boch in ihrer Produktionsfähigkeit fo nachlaffen, daß fie bei weitem nicht biejenigen Holzmassen erzeugen, welche man verlangen fann, bag fie mithin ihrem Befiger nicht biejenige Einnahme gewähren, welche er aus einem wohlgeschonten und wohlgepflegten Wald erwarten fann, anderntheils aber stellt es sich immer mehr heraus, bağ bie Baloftren in ber Regel für bas Gebeiben ber Landwirthschaft nicht absolut nothwendig ift, daß sie aber auch, wenn man ihre Werbungstoften voll veranschlagt, niemals so wohlfeil wird, als man oft glaubt.

Die großen Fortschritte ber fächsischen Landwirthschaft in der neuern Zeit sind unleugdar. Man hat sie zum großen Theil den Gerbesserungen in Bezug auf das Düngerwesen zu verdanken. Bessere Behandlung des Stalkdüngers, zweckmäßigere Anlegung der Düngerstätten und vollständigere Benutzung der Jauche sind neben der auszedehnteren Berwendung von sogenannten künstlichen Düngemitteln die Schritte, welche geschehen sind. \*) Das Anochenmehl, welches mit etwa 100 000 bis 120 000 Centnern verbraucht wird; der Guano, dessen Berbreitung so rasch vor sich ging; daß; während im Jahr 1845 — 2215 Centner verbraucht wurden, zehn Jahre später, 1854, der Berbrauch schon auf 120 000 Centner gestiegen war; die Oelsuchen, Kalt,

Shps u. f. w., die Bereitung von Compost aus allerlet thierischen Abfällen, als Haaren, Hornspähnen, serner wollenen Lumpen, Leder und dergl., alles das hat die Düngstoffe bedeutend vermehrt. Der Wiesendau hat sich verbessert, die Futtergewächse sind mehr angebaut, das Bieh konnte daher besser genührt und somit ein kräftigerer Dünger in reicherem Was erzeugt werden.

Man wird begreifen, daß es hierburch leichtet möglich murbe, bie Baloftren zu entbehren, und wer fann es leugnen, bak nur ba, mo die Berbefferung bes landwirthschaftlichen Betriebs in dieser Richtung fortschreitet, der Wald von der Last der Streuabgabe befreit werben kann. Im Allgemeinen wird nichts mehr bazu beitragen, als bie richtige Erkenntniß der Sache bei den Landwirthen selbst, aber diefe wird rascher herbeigeführt werden, wenn ber Forstmann die Streuabgabeimmer mehr beschränkt, und wenn er durch ein gutes Ablösungsgesetz im Stand ist, sie wo möglich als Servitut ganz aus dem Walde zu verbannen. Ift wirkliche Noth vorbanden, nicht die eingebildete, durch den Schlendrian allein gerechtfertigte, so wird bann nach bem Ermeffen bes Forstwirths an Orten, wo es weniger nachtheilig wirkt, und auf eine weniger ben Baldwuchs zerstörende Beise noch Streu abgegeben werden konnen. Das Berhaltnig wird aber bann gegen ben Buftand ber zwangsweisen Strenabgabe ein. Umgekehrtes, die Erhaltung des Waldes, die Förderung ber Holzproduktion wird die Hauptsache, Streuabgabe eine Nebensache. Die Landwirthschaft muß in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse von der Balbftreu-Entnahme, welche in ben Begenben Deutschlands, wo sie noch recht im Gange, gang gleichbebeutenb mit der Baldvermuftung, ift, absehen und in die Bahn eintenken, welche man mit fo glanzenden Exfolgen in Sachfen eingeschlagen bat.

Kürzlich las ich in der Mugsburger Allgemeinen Zeitung," Beilage vom 28. November 1856, einen Auffat über "die Bätter in Babern und die Landwirthschaft," welcher so ganz in meinem Sinne geschrieben war, daß ich nicht unterlassen kann, einige Stellen davon hier einzuschalten zum Nut und Frommen derjenigen Forstleute, welche geneigt sind, der Landwirthschaft in Bezug auf die Balbstrenenmahme noch größere Concessionen zu machen, als ich für gut halten kann.

"Unbarmherzig und rücksichtslos wird auf den Wald losgestürmt, bis er, durch das unvernünftige Begehren und blinde Treiben der Menschen vollends erschöpft, weder Holz, noch Streu mehr zu geben vermag. Noch immer hat leiver in Bahern das Waldstreurechen warme und eifrige Vertheidiger, obwohl gerade hier zu Lande die traurigsten Beispiele der Waldzerstörung durch über-

<sup>\*)</sup> Ber fich barilber genauer unterrichten will, bem empfehlen wir ben amtlichen Bericht bes Dr. Reuning "über bie Entwicklung ber fachfischen Landwirthschaft in ben Jahren 1845 bis 1864." Dresben. Schönfelb's Buchhanblung. 1856.

mäßiges Streurechen vor Augen liegen, ja selbst gegenwärtig noch mit Riesenschritten ganze Forste ihrem Ruin burch Streurechen entgegengehen. Man beschaue sich nur kurze Streden im Nürnberger Reichswalb, im Bilseckerforst ober im Walbensteiner Walb zc., und überzeuge sich bort, wie Hunderte, ja Tausende von Tagwersen lediglich durch schonungslose Wegnahme der Bodendecke ganz ertragslos geworden und höchstens nur noch verkrüppeltes Zwergholz hervorbringen.

"Unabsehbare Flächen solcher Krüppelbestände, bie vom Boben bis auf jum Gipfel mit ber Sungerflechte überzogen find, und höchftens nur 5 bis 6 Schuh hoben Baumwuchs zeigen, ftieren bort bem Beschaner entgegen, und laffen in erschreckenber Weife bie Ruinen bes Walbes mit ber verkummerten Begetation eines erschöpften Waldbobens erbliden, auf welchem notorisch früher bie schönften und ergiebigften Balbungen ftodten. Dort glaubt bie noch im Argen liegende, an ben alten Borurtheilen hangenbe Landwirthschaft ihre Blüthe und ihren Wohlftand in ben rudfichtelos vorangebenben Bermuftungen bes Balbes zu finden; boch eitle, ichredliche Täufchung! Mit bem zerftörten Balb verfiegt auch die Quelle, die dem Landwirthe fo viele unentbehrliche Gegenstände aus ber Waldbrobuktion für feine Defonomie zuführt. Holznoth und Theuerung, empfindliche Beränderungen im Klima, Abnahme ber Fruchtbarkeit, Gefundheit und Schönheit ber Gegend finb erfahrungsgemäß bie unausbleiblichen Folgen ber Baltverwüftungen, wozu bas Streurechen am ichnellften führt, und wornber die Landwirthe, ihre Kinder und Rinbeskinder, leider aber zu spät, die Hände über den Ropf zusammenichlagen werben u. f. f."

Und dieses Bild paßt auch auf viele Wälber bes nördlichen Deutschlands, ja, ich kenne Gegenden, wo man, ohne irgend der Wahrheit zu nahe zu treten, noch stärkere Farben auflegen könnte, als in dem stellenweise mitgetheilten Artikel. Die Wenschen sind so blind gegen die Folgen des Streurechens, daß ich jüngst noch die Aeußerung eines Privatwaldbesitzers hörte, welcher durch diese gründlich und alljährlich ausgeführte Operation den Wachsthum der Bestände befördern und die schäbslichen Raupen abhalten wollte!

Der herr Verfasser bes Aufsages "über Walbstreu-Benutung," Seite 291 bieser Zeitung von 1856, spricht für die Walbstreuabgabe von dem Standpunkte des Süddeutschen bei sehr zerstückeltem Grundbesitz. Es dürfte nicht unwichtig sein, darüber noch einige Worte zu fagen. Es wird a. a. D. gesagt:

"Aber auch ber Forstmann hat keinen Grund, bei gutem Balbbestande bie Laubs ober Streuabgabe übermäßig zu beschränken. Es ist bekannt, wenigstens

weiß es ber Einsender nicht besser, daß eine allzu starte Laubschicht ber Besserung oder Erhaltung guter Beschaffenheit des Bodens nicht förderlich, manchen forstlichen Bestrebungen hinderlich ift."

Zuerst dürfte sich fragen, was hier unter einer übermäßigen Beschränkung zu verstehen ist. Ich bin der Ansicht, daß, wenn man Laub oder Waldstreu anderer Art von anderen Orten im Walde weggibt, als von benen, wo ber Wind bas Laub zusammengeweht bat, ober wo rie Cultur eine folche Operation bringend verlangt, Nachtbeile für ben Walb entstehen. Sie entstehen immer; benn ber Balb hat bei ben Anforberungen, welche man gegenwärtig an ihn machen muß, feinen Dünger felbit nothig, befonders wenn man barauf rechnet, bag bie Natur durch Wind und Abschwemmungen immer noch von bem etwaigen Ueberschuß Einiges, oft sogar nicht Unbeträchtliches abführt. Man fann alfo, meiner Anficht nach, wohl ausnahmsweise bie Landwirthschaft mit Walbstreu unterftugen, aber nachtheilig wird die Abgabe immer da, wo die Landwirthschaft mit ihrer Dünger-Broduktion auf den Wald ganz oder vorjugsweise bafirt ift. Weniger mirb allerdings bieser Rachtheil da hervortreten, wo man für die Wälber einen wohlerwogenen Streunupungsplan entworfen hat; vernichtend aber wird tie Nupung werben, wo man alle Jahre Strep sammelt und genug gethan zu haben glaubt, wenn man z. B. Kiefernbestände etwa bis zum breißigsten Jahre schont und einige Jahre vor dem Hieb ebenfalls. Daß tem so ift, bas bezeugen so viele Balber, bag es eines weiteren Beweises nicht bedarf. Deßhalb, ich wiederhole es nochmals, will ich, bag ber Forstmann freie Sand in feinem Walde hat, und beschalb muß bie Waldstreu-Servitut grundfätlich abgelöft werden, meiner Ueberzeugung nach als gleich nothwendig für den Wald, wie nüklich für die Landwirthschaft, welche dadurch gezwungen wird, eine beffere, weil rationellere Bahn einzuschlagen. Man laffe sich also nicht burch locale Schwierigkeiten und durch Vorurtheile abschrecken, der günstige Erfolg für alle Betheiligten ist nach bem Beispiele Sachsens gang sicher.

Beit schwieriger wird allerdings die Aufgabe da zu lösen sein, wo der Unverstand der Menschen den Unsegen der Ackerzerstückelung in solche kleine Theile herbeigeführt hat, daß eine Bauernsamilie nicht von ihrer Birthschaft leben kann. Wenn man die undeschreiblich großen Nachtheile der unbezrenzten Theilung der Grundstücke so kennt wie ich, wie man sie in manchen Theilen des füdlichen Deutschlands, in Thüringen u. f. f., deutlich vor Augen hat, und damit die Landstriche vergleicht, wo es nur geschlossene Höfe gibt, so muß man wahrlich absichtlich nicht sehen wollen, wenn man diesem Unwesen noch das Wort redet, wie es von manchen Seiten her noch geschieht. Der Forstmann aber, welcher für seinen Wald strebt, muß dagegen saut seine Stimme erheben; benn da, wo die unbeschränkte Theilung der Grundstücke besteht, wird der Wald von allen Seiten her angegriffen. Er soll Streu, soll Weide, Gras, soll Früchte, soll Holz liefern, und das Alles in Masse, weil er vorzugsweise die Landbauer oder, besser gesagt, das landwirthschaftliche Prosetariat erhalten muß. Das kann auf die Dauer nicht Stich halten, und hier muß zum Wobl Aller mit Ernst eingegriffen werden.

Bor Allem bat bier bie Gefetgebung entschieben aufzutreten, je früher fie es thut, besto besser. Aber auch ber Forstwirth tann und muß helfen. Es liegt auf ber hand, bag bei ben jest in Rebe ftebenben Berhältniffen bie Abgabe ber Balbftreu nicht auf einmal aufbören kann; denn ber Besitzer eines so unendlich fleinen Grundftudes fann eine rationelle Landwirthfchaft nicht treiben, er kann nicht genügend Bieh halten, keine fünstliche Düngermittel ankaufen, seine Existenz ruht leiver im Wald. Db sich dieser aber nicht besser dabei steht, burch Ausweisung von solchem Forstgrunde, ber fich zur Ader - ober Wiesencultur eignet, einen befferen Zustand der bäuerlichen Landwirthe herbeizuführen, ist eine Frage, welche ber ernfteften Ermägung bebarf. Man wird bann in bem von bem Streurechen befreiten Balb eine größere Holzprobuktion erzielen, und wird in manchen Gegenten wenigstens jum Theil, benn gang und allein und überall fann biefes Mittel nicht helfen bas llebel an ber Wurzel anfaffen und Abhilfe ichaffen. Bei ber Berfammlung ber füdbeutschen Forstwirthe in Stuttgart 1855 machten wir eine Excursion in bas Revier Engelberg, um im Schurwalte ben Balbfelbbau zu feben. Man fagte im Programme, daß biefe Betriebsweise nicht nur im Interesse ber Forftwirthschaft eingeführt sei, sondern es komme auch hauptfächlich bie Unterftutung einer um Arbeit und Rahrung fampfenben bichten Bevölkerung in Betracht. Bei bem Begeben bes Waldes brängte fich mir die Frage auf, ob man nicht burch Umwandlung beffelben in Feld, wozu fich wenigstens ein großer Theil besselben vollständig eignet, ber Bevolkerung mehr und bleibend kräftiger helfe, als burch ben Waldfelbbau. Ich habe für mich bie Frage mit Ja beantwortet.

Es ift bas nur ein Beispiel, aber es wird Niemand in Abrede fiellen können, baß Deutschlands Bälber noch recht vielen Acerboben enthalten. Können wir burch Abtretung besselben unfere Bälber von ber Best bes Streutschens befreien und bann eine intensivere

Balbwirthicaft betreiben, fo wirb es uns ficher nicht an Solz fehlen. Die Zeit scheint gefommen zu sein, daß man hierauf die ernsteste Aufmerksamkeit richten muß, Deutschland schickt alljährlich noch eine Menge fleißiger Bande und große Rapitalien über bas Meer, es wird nicht nöthig fein, wenn man alle Quellen, welche im beutschen Boben zur Ernährung ber Menschen ruben, fluffig macht; wenn einerfeits die Landwirthschaft sich auf die Hohe ber Produktion erhebt, welche sie ju erreichen vermag, und andererseits nach und nach ber Baldboben, welcher für landwirthschaftliche Zwecke gut benutbar ist, bahin abgegeben wird, ber Wald aber auf ben absoluten Balbboben jurudgebrangt, frei von ben hemmenben Fesseln so behandelt wird, bag er bie höchfte Holzproduktion gemährt. Das Gespenst bes Holzmangels verschwindet wohl immer mehr vor ben Communicationsmitteln ber neueren Zeit und vor ben vielen, immer neu aufgeschloffenen Schapen ber Erbe an Stein = und Brauntoblen und vor ben großen, oft noch nicht benutten Torflagern. Sobe Holzpreife aber haben nichts Drückendes, wenn eine wohlhabende Berölferung fie gablen tann. Wir Forftleute aber burfen uns Angesichts aller biefer Thatsachen nicht auf einem einseitigen Standpunkt erhalten, wir durfen eine ernstliche Prufung biefer Berhältniffe nicht icheuen. Gewiß ist es, daß nicht überall gleich mit raschen Schritten vorgegangen werben tann, fonbern man prüfe forgfältig und thue Alles zu seiner Zeit und Alles am rechten Orte.

# Neber das in Oesterreich zu erwartende Geset bezüglich der Verwaltung resp. Beaufsichtigung der Gemeinde: waldungen.

In der Forstsection der achtzehnten Bersammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Prag im September vorigen Jahres wurde das Thema in Berathung gezogen: "In welchem Grade soll der Staat auf Schutz, Berwaltung und Benutzung der Gemeinde- und Corporations-Baldungen einwirken?" Da in dieser Beziebung in den meisten deutschen Staaten schon seit einer Reihe von Jahren seste und vollsommen zureichende Bestimmungen bestehen, so erklärten wir uns die Erscheinung dieses Themas auf der Tagesordnung nur dadurch, daß man im Kaiserstaate Desterreich jetzt mit dem Plane umgeht, ein neues Gesetz zu entwerfen, welches die Regelung dieser Verhältnisse anstredt. In der That lieserte der große Beisall, mit. welchem die Mittheislungen des Herrn Director Dr. Stumps aus Ajchas-

fenburg bamals in biefer Richtung aufgenommen wurben, ben sichersten Beweis für bas hohe Interesse, welches namentlich Böhmens Forstwirthe an biefer Frage zu nehmen schienen.

Wir konnten bamals nur bebauern, bag bie Berfammlung nicht praftischer in bas Thema eingriff, und fich namentlich nicht auf die Erörterung bergenigen Berhältnisse einließ, unter welchen die bereits in anderen Ländern fcon langere Zeit mit Bortbeil beftebenden gesetlichen Bestimmungen auch auf bie Austände Bobmens und anderer Kronlande Desterreichs übertragen werben könnten. Go viele Staaten waren bamals burch madere Dianner vertreten, hatte Jeber nur ein Scherflein von ben Erfahrungen feines fpeziellen Baterlandes mitgetheilt, und wilrben diefe in furgen getreuen Bügen in Berbindung mit ben Berbaltniffen Defterreichs gebracht worden sein, so hatte sich nach furger Debatte jebenfalls ein Refultat ergeben, mas menigftens als Führer durch die schwierigen speziellen Organisationsfragen hätte benust merben fonnen.

Aus diesem Grunde fonnen wir auch ber in einer im Raiferstaat erscheinenben forftlichen Zeitschrift laut gewordenen Ansicht, als waren die in Bapern in diefer Beziehung bestehenben Bestimmungen burchaus nicht auf die Austände Desterreichs anwendbar, in keiner Beife beipflichten. Benn auch bie in einzelnen ganbern bestehenden Vorschriften in Nebenfragen, die in localen Berhältniffen, verschiedener Atrondirung und Organifation ihren Sit haben, von einander abweichen, fo wird boch in ben Rern = und Pringipien = Fragen eine ziemtiche Uebereinstimmung immer ftattfinden muffen. Barum folke Defterreich gerade bier eine Ausnahme machen? Sollte es so wesentlich verschiedene Berhältnisse darbieten, daß dieselben gar nicht mit einem Nachbarstaate in Berbindung gebracht werden könnten? Düffen biefe Fragen berneint werden, fo bieten bie in anderen gandern schon seit einer langen Reihe von Jahren gemachten Beobachtungen und Erfahrungen benn boch ein treffliches Material, um ein abnliches Gefet für etwas abweichende Berhältniffe barauf zu gründen.

Der Bewirthschaftung vieler Gemeindewaldungen Desterreichs wurde seither eine geringe Ausmerksamseit gewidmet; mit den Erträgnissen derselben oft auf eine so jämmerliche und kläsliche Weise versahren, daß die reine Einnahme selbst gut bestockter und ziemlich großer Waldungen zuweilen eine kaum mestdare Größe beträgt. Es liegen die Gründe zu diesen Thatsachen theils in dem großen Holz und Kohlenvorrath einzelner Kronländer, theils aber auch in dem großen Umfange des mächtigen Kaiserreiches, in welchem es selbst bei den

forgfamften Bemühingen, unter ben mannigfaltigen Nationalitäten und bem verschiedenen Bilbungsgrade ber Einzelvöller nicht möglich ist, auf jede Einzelheit ben boben Grad von Aufmerkfamkeit zu richten, wie biefes in einem Staate von nur mehreren hunbert Quabratmeilen gefchehen fann. Wenn barum auch in manchen beutichen Rleinstaaten bie Gemeinbemalbungen auf einer solchen Stufe ber Entwicklung steben, bag fie felbit von ben forgfamft gepflegten Staats = und Domanialwaldungen nicht unterschieden werden können, so Liegen die Urfachen biefer Etscheinung allerdings in ben besseren Organisationegesetzen, die aber auch erst entstanden, nachbem bie Holzweise machtig ju fteigen begaunen und men fühlte, welchen enormen Bortheil ein stehendes ftodendes Holzfapital einer Gemeinde gewähre.

Wie überall, so auch in Desterreich, macht man nur zu oft die Erfahrung, daß die Gemeinbeglieder und ibre Bertreter fich meift sehr gern zu ber Unficht bequemen, fie, und nicht die Bemeinde, seien bie Eigenthümer des Waldes, obgleich boch die Gemeinde ständig mit ber menichlichen Befellichaft und bem Staate fortlebt. Daber tammen benn bie abweichenben Interessen ber gegenwärtigen mit ben tilnftigen Gemeinbegliebern; das zinsentragende Hohvorrathskapital bildet nur zu häufig die Zielscheibe ber jetigen Gemeinbeglieber, die Bobenfraft wird burch sinnlos übertriebene Streunutung geschwächt, ein fortwährend fich fteigenber Reig, bie Fällungen auszubehnen, um die Laften ber Gemeinde ju vermindern, bie Antheile an Genugmitteln aber gu erhöhen, bilbet die ftandige Tagesordnung. Dies sind Erfahrungen, bie in Desterreich fortwährenb gemacht merben, benu factifch unterlagen die Gemeindewaldungen feither nur ähnlichen Bestimmungen, wie die Waldungen fleiner Brivaten in vielen anderen beutschen Staaten.

Eine Abichaffung biefer Beifftante von Seiten bes Staates ift barum bringenbes Bedürfniß. Die jetigen Gemeindeglieder burfen nicht Richter in eigener Sache. bleiben, und felbst ber größte Freund einer ausgedebnten Freiheit in ber Gemeindeverwaltung muß die Rothwendigfeit jugefteben, einen unparteiischen Dritten ins Mittel treten ju laffen, ber barauf fieht, bag nur bie Zinsen bes Kapitals genutt werben, einen Angriff bes Rapitals aber nur beim Eintreten folder Nothfälle gestattet, welche bie Erifteng ber Gemeinde felbst in Zweifel feten. Die Gemeinde unterscheidet fich einmal febr wefentlich von dem Privatmanne. Wenn bei Letterem auch milbe, bas Eigenthumsrecht nicht verlegende polizeiliche Bestimmungen ale hinreichend erscheinen, fo wird bas jepige und fünftige Jutereffe ber Gemeinde wie bei bem Staate - immer am besten in ber Weise

gewahrt, daß man dem Walde einen möglichst hohen und nachkaltigen Grtrag abzugewinnen sucht. Was daher die Beaufsichtigung der Privatwaldungen Böhmens und wohl auch anderer Kronländer Cesterreichs anlangt, so kann man sich wenigstens bei den gegenwärtigen Verhältnissen vollständig mit den Bemerkungen des Herrn Forstrath Gintl aus Plirglig beruhigen, welche derselbe in der Forstsection der achtzehnten Versammlung deutscher Land und Forstwirthe geltend gemacht hat.

Sanz anders steht es mit den Gemeindes und Corporationswaldungen. Die Bewirthschaftung berselben erfordert vor Allem eine gründliche Fachsenntniß; sie verlangt so zut ihre Kenner, wie die Beantwortung suristischer, nationalwirthschaftsicher oder medicinischer Fragen. Run aber gehen den Gemeindegliedern, resp. deren Borstehern in der Regel alle Kenntnisse in forstlichen Fragen ab, und somit kann ihnen die Berwaltung von Baldungen, die nicht ihnen, sondern einer immer fortlebenden Gesellschaft von Bürgern angehören, unmöglich anvertraut werden, und aussschließliche Sache des Staates muß es bleiben, als Mändiger, unparteisscher Dritter, die Güter in forstlichen Dingen Unmündiger in die Hand zu nehmen und für deren Bewirthschaftung im Interesse der Gemeinde zu forgen.

Dies sind Grundfate, die schon lange in vielen Staaten festgestellt find, und burch welche noch keine Regierung an ihrer Humanität verloren hat, benn die wahre Humanität in dieser Beziehung zeigt sich unseres Grachtens benn doch in Bestimmungen, welche die einzelnen Gemeindeglieder vor den Verschlenderungen ihres Baldsapitals und vor den hiermit häusig zusammenshängenden Anmakungen einer hartberzigen Bauernaristoskratie schützen.

- Wir hielten es für nothwendig, die Gründe, welche gegen die Freiheit und Selbstständigkeit in der Bewirthsschaftung der Gemeindewaldungen sprechen, hiermit nochmals kurz zu erwähnen, um die große Zahl Derstenigen auf den richtigen Standpunkt zu setzen, welche der Ansicht sind, die berührten krankhaften Zustände in den Gemeindewaldungen Desterreiche könnten durch bloße polizeiliche Beanfsichtigung aus dem Grunde geheilt werden.

Die Grundbedingungen eines guten Gemeindewaldzustandes sind ein rationeller Biederandau der abgetriebenen Waldflächen, ein fräftiger — von Einflüsterungen einzelner Gemeindeglieder unabhängiger — Forstschutz und eine forgfältige Berwerthung und gewissenhafte Berrechnung der Forstprodukte.
Ge bünkt uns, gegen diese sämmtlichen Erfordernisse

eines guten Baldzustandes wurden von vielen Gemeinden des Kaiferstaates seither häusige und grobe Berstöße gemacht, ohne daß man den Vorstehern der Gemeinden deßhalb immer einen großen Borwurf machen könnts. Diese Thatsachen berechtigen dann aber doch zu Maßregeln, welche geeignet sind, diese Mißstände für die Folge zu beseitigen.

Nach den Erfahrungen vieler deutschen Staaten, worunter namentlich solche, in welchen die Forstwirthschaft bereits auf einer ziemlich hohen Stufe der Entwicklung steht, haben sich Maßregeln, welche bloß eine Beaufsichtigung der Gemeindewaldungen in polizeilicher Hinsicht erstrebten, als unzulänglich erwiesen. Sollen deshalb die bestehenden Uebelstände beseitigt werden, so muß gründlich reformirt, das lebel an der Burzel angefaßt werden.

Als erftes Beilmittel verordnen wir bie Anftellung eines tüchtigen, gebilbeten und geprüften Revier- ober Forstvermaltungs-Berfonale burch ben Staat. Wir beben biefes von ben günftigften Folgen begleitete Beilmittel besonders aus bem Grunde hervor, weil gerade folche bevormundenbe Stellen, wie im vorliegenden Falle, Perfönlichkeiten erheischen, welche sich ber Bormundschaft auch würdig zu erweisen im Stande find. Jebe burchgreifenbe Reform findet zwar anfänglich ihre Wiberfacher und Befritteler, aber ber gute Kern mit feiner im Schilbe tragenden löblichen Absicht bringt schließlich boch burch. So auch hier. Die Gemeinden werben bie fugen Früchte einer rationellen Berwaltung fehr balb schmeden und dem Staate für die Berufung tiichtiger Beamten Dank wiffen. Dagegen wird ein ungebildetes, unwifsendes Bersonal mit Recht bald zu Zwistigkeiten unangenehmer Natur Beranlaffung geben, welche bie Regierung nicht wohl zu beben im Stande fein wird. Diefer Umftand fand auch bereits bei beutschen Regierungen billige Bernäfichtigung, indem vielfach von dem Gemeinde Dberforfter gang diefelbe miffenschaftliche Bildung wie von dem Staats Dberförster voransgesetzt wird. Bei solchen Magregeln preisen fich erfahrungs= mäßig die Gemeinden gludlich, ber Gelbftabminiftration ihrer Waldungen überhoben zu fein, und nur in feltenen Ausnahmefällen werden sich Unzufriedenheiten ergeben, welche eine vorsichtige Regierung jeboch immer au beben im Stande fein wird. Daß bie Beamten in pecuniarer Beziehung fo gestellt werben muffen, baf fie ihrer Stellung und Bildung gemäß leben fonnen. ift eine febr naturliche Sache ber Billigkeit, gegen bie aber leider — und gewiß nicht im Interesse des Balbes - noch oft gefehlt wirb.

Die Functionen bes Berwaltungspersonals maren

ziemlich biefelben wie biejenigen ber Staatsforftbeamten; es batte nach vorausgegangener Berathung mit ben Bürgermeistern bie jährlichen Wirthschaftsplane über ben muthmaglichen Ertrag an Holz und Nebennugungen, bie Ausgaben für Hauerlohn, Cultur = und andere Arbeiten aufzuftellen, ihm mußte bie Beforgung guten Walbsamens, fraftiger Pflanglinge obliegen, es batte bas zu fällende Holz auszuzeichneu, die Lohnanweifungen auf die Gemeindekasse auszustellen, die Holzernte abjugablen und in Gemeinschaft mit bem Burgermeifter ober dessen Bertreter zu controliren. Die Berwerthung ber Forstprodukte bliebe jedoch Sache ber Gemeinde; bagegen wären die Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben von berjenigen Staatsbehörde zu prufen, welche zugleich auch die Prüfung der Rechnungen der Staatswaldungen beforgt. Die Gemeinde = Forstverwalter würden am billigften unter die Direction der Staatsforfte geftellt. Dies sind bie wesentlichften Momente, von benen man bei ber Organisation ber Gemeindewaldungen in verschiebenen Staaten ausgegangen ift, und die fich bis jest auch trefflich bemährt haben. Es erscheint uns überflüffig, Diefelben noch weiter zu zergliebern, gang abgesehen bavon, baß es ber Raum biefer Blätter nicht gestattet. Ebenso wenig wird es nun noch eines Nachweifes bedürfen, bag zu ben soeben bezeichneten Stellen weber Buchsenspanner, noch Leib = ober vacirende Jäger verwendet werben fönnen.

Ein zweites unerläßliches Beilmittel erbliden wir, und bas ift ja eine längst erkannte Sache, in einem fraftigen Forstichute; aber bie Bege, bie man feither vielfach zur Erreichung biefes Zweckes zu betreten zugelaffen bat, find unzulänglich. Die Forstichutbeamten haben eine fehr wesentliche Stellung in ben Baldungen, fie find es, welche die Culturen zu leiten und auszuführen, bem oft fehr ungeschickten Balbarbeiter die praktischen Sandgriffe beigubringen haben; sie find in all ben Fällen, wo ber Bermalter viel rurch anderweite Geschäfte abgehalten ift, gemiffermagen als Die Seele ber Wirthschaft gu betrachten. Darum ericheint es unftatthaft, ber Gemeinde bie Anftellung jedes beliebigen Individuums zu gestatten, welches vielleicht gerade außer Berdienst ist, oder von einem einflufreichen Gliebe ber Bemeinde, fei diefes Tifchler, Wagner ober Trechsler, empfohlen ift. Darum foll ber Schutbeamte so gut wie ber Bermalter Bemeise seiner Brauchbarfeit ablegen; ber Gemeinde burfte wie bies in anderen Staaten auch befteht - nur bas Borichlagerecht eingeräumt werben, bem Staate mußte ieroch bas ausschließliche Recht ber Beftätigung und Firirung bes Behaltes gufommen.

Es kommt in Desterreich vor, daß von Gemeinden angestellte Heger, welche vielleicht 500 bis 600 Joch Wald zu schützen haben, mit einem jährlichen Gehalte von 50 bis 60 fl. abgesunden werden. Man täuscht sich sehr, wenn man glaubt, durch solche Maßregeln würde der Wald geschützt, sie sind vielmehr die rechten Mittel, den Wald bloßzustellen und ihn der Willfür preiszugeben; denn viele Beobachter dieser Zustände werden uns zugestehen müssen, daß in manchen Gemeindewaldungen oft an einem Tage mehr gefrevelt wird, als der ganze jährliche Gehalt ihrer Schutzbeamten beträgt.

Man wendet mir von mancher Seite vielleicht ein, gegen die ärmete Rlaffe muffe man schon so human fein und ihr folche Bergeben nachfeben. Aber wir fragen: was berechtigt uns denn, die gegenwärtigen Gemeinbeglieber auf Roften ber fpatern Generation gu bevorzugen, und ist es nicht boch vorzüglich die wohlhabendere Rlaffe, welche von dem armeren Frevler bas gestohlene Solg tauft, und bie mit Sauen berausgenommene Waldstreu auf bie Meder unrationeller gandwirthe führt? Aber abgesehen von all ben materiellen Digverhältniffen muß der Forstfrevel gang besonders aus Gründen ber Moralität in möglichft enge Grenzen gebannt werben. Die Begriffe zwischen Mein und Dein muffen fefter in bas empfängliche Rinderherz gepflangt, bas Intereffe an ben iconen grunen Balbern, ben Bebeln ber Bolfsmohlfahrt, ben Schugmallen bes Staates, mehr im Bolfe gewedt werben. hier, ihr geiftlichen herrn, habt ihr noch ein icones, ebles Feld ber Wirksamkeit, bier find noch Lorbeerkrange ju erringen, die da ewig grünen werden.

In manchen Theilen bes Kaiferstaates wird häufig über bas mächtige Umsichgreifen bes Schlingelegens auf Bild geklagt, und bie hohen Grundbesitzer und Jagdfreunde müffen mit Recht für die Blüthe ber Jagd fürchten. Wenn auch die Gesetze der Art sind, daß nach benselben die Thäter schwer überführt werden können, so würde doch ein kräftiger Forstschutz schon ein treffliches indirektes Mittel zur Milderung der Uebelstände sein und die vielsachen Tagdiebereien beschränken.

Man hat sich bei ber achtzehnten Bersammlung beutscher Land- und Forstwirthe in Prag in kleineren Zirkeln barüber unterhalten, wie es boch komme, baß im Allgemeinen die Lente der nicht öfterreichischen beutschen Staaten viel arbeitsamer und unternehmender seien? Wenn es auch ein Nationalzug der nichtbeutschen Bölker Desterreichs zu sein scheint, mehr zur Schlafsheit hinzuneigen, so muß es doch auch undestritten bleiben, daß der Deutsche in kleineren Staaten auch schon deßhalb mehr arbeiten muß, weil es wegen strengerer Execution der Gesetze nicht so bequem gemacht

ift, sich auf andere — wenn auch unerlaubte — Beise leichter sein Brob zu erwerben. Der oft fühlbar werbenbe Mangel an tüchtigen, energischen Walbarbeitern scheint biese Ansicht noch weiter zu unterftützen.

Das Refultat unferer feitherigen Betrachtung bürfte alfo fein: ein tüchtiges Berwaltungs- und Schusperfonal in ben Gemeinbewalbungen macht die Gemeinde wohlhabender, induftrieller, fittlich gebildeter und barum glücklicher.

Man stellt der soeben besprochenen Organisation ben Roftenpunkt entgegen. Das find nach unferer Anficht fleinliche Ausstellungen, benn bie billig icheinenben Bestimmungen find nicht immer bie beften, und namentlich wurde im vorliegenden Falle durch halbe Magregeln bie gute Sache gar nicht geförbert. Zwar hatten die meiften Gemeinden Defterreichs feither febr wenig Auslagen für Erhaltung ihres Forstpersonals, aber wir werfen einen Blick in die Balbungen und in bas Forstrechnungswesen jener so billig wirthschaftenben Gemeinden, und ber Beweis ift auf bas Schlagenbite geführt: theurer tann man nicht gut wirthschaften, als vielfach feither gewirthschaftet murbe. Bir haben bie Ueberzengung, bag viele mit ben Gemeinbewalbzustanben vertrante Forstwirthe nur eine Rechnung in dieser Beziehung zu liefern im Stande maren, worüber viele Lefer biefer Blätter bie Banbe über bem Ropfe jufammenfolagen murben. Diejenigen jedoch, welche unserer foeben berührten Anficht nicht beipflichten fonnen, muffen wir aufforbern, einmal einen Blid in gut verwaltete Baldungen und forgfältig geführte Forst= rechnungen zu werfen, bann hoffen wir, daß bie Schuppen ihnen von den Angen fallen und daß sie mit uns sprechen: ben Gemeinbewaldungen ift nur burch Bestellung eines tüchtigen, reellen Personals und burch frenge Prüfung ber Redunngen aufzubelfen.

Die Kosten für Erhaltung bes Personals sind aber auch nicht so bedeutend, als man vielleicht voranssept. Der Staat würde nur mit sehr geringen Beiträgen für entsprechende Bermehrung ber Directivbehörde belastet, das Berwaltungspersonal müßte durch Beiträge der Gemeinden proportional ihrer Balbsläche erhalten werden, und da ließe sich z. B. in einem Lande wie Böhmen mit 80 000 fl. schon viel ansangen, und Jeder, der die Berhältnisse kennt, wird und einräumen müssen, daß der Beitrag pro Joch im Berhältnisse zu ben enormen Bortheilen ein verschwindend kleiner wäre. Das müste wenigstens ein schlechter Berwalter sein, der es nicht ermöglichte, den reinen Ertrag vieler Gemeindewaldungen in kurzer Zeit auf ein Mehrsaches zu steigern.

Eine Schwierigkeit, die sich scheinbar den soeben berührten Ansichten entgegenftellt, liegt in bem Auffinden bes Berwaltungspersonals. Allerdings würde Desterreich im Augenblide feine genügenbe Bahl tuchtiger Beamten stellen können, aber dieser Wangel an Bersonal, ber auch in anderen Fächern häufig fühlbar zu werben fceint, würde sehr bald dadurch befeitigt werden können, daß man ben Söhnen bes Baterlandes die Aussicht eröffnete, von dem Staat ihre Existenz gesichert zu erhalten. Wenn man allerdings bas Personal so an stellen beabsichtigte, daß ber treue und redliche Beamte während seiner ganzen Dienstzeit nur um die Beschaffung feiner nothwendigften Subsistenzmittel beforgt fein müßte, bann würbe — in einer Zeit, wo Handel und Industrie so viel Gelegenheit zu besserm Berbienste barbieten — ber Mangel an tüchtigen Forstwirthen natürlich ein ständiger bleiben.

Man borte bavon sprechen, es solle in jedem f. t. Bezirksamt ein Auffichtsbeamter angestellt werben, welchem die Ueberwachung der in diesem Bezirke liegenben Gemeinbewalbungen übertragen werben folle. Abgefeben bavon, daß wir nach Borftebenbem eine mehr polizeiliche Ueberwachung für unzureichenb erachten muffen, fo halten wir die Betretung biefes Weges aus bem Grunde für unpraktisch, weil ber eine Beamte bann — wegen ber ungleichmäßigen Bertheilung ber Waldungen — faft müßig sein würde, ein anderer sich aber vor Arbeit nicht ju belfen mußte. Sicherer murbe ber Zwed baburch erreicht, wenn man bie Rarten gur Band nahme und aus ber örtlichen Lage ber einzelnen Gemeindewaldungen beurtheilte, wie biefelben am zwedmäßigften fich ju einem Revier ober einer Oberförfterei vereinigen ließen. Trifft es fich bei biefen Untersuchungen hin und wieber, daß Gemeindewalbungen mit landesherrlichen Waldungen zusammenhängen, so kann in solchen Fällen ben betreffenden Staatsforstbeamten bie gemeinschaftliche Berwaltung übertragen werben.

Dagegen halten wir die Taut gewordene Ansicht, die Aufsicht über die Gemeindewaldungen den Forstbeamten ber großen Privatwaldbesüger mit zu übertragen, für ebenso unzulänglich, als unaussührbar. Die Maßregeln, welche zum Behuf einer bessern Bewirthschaftung der Gemeindewaldungen zu treffen wären, können denn doch nnr vom Staat ausgehen. Der Privatdiener müßte daher gleichzeitig Diener des Staates werden. Ganz abgesehen davon, daß die hohen Privatwaldbessiger burch eine berartige Organisation zu dem Staat in ein gewisses abhängiges Verhältniß kämen, so hat der Zweiherrendienst, von anderen Gesichtspunkten aus betrachtet, sowohl für Herrn, als Diener seine sehr bebenklichen Seiten. Soviel Beweise auch für den

Ebelmuth der großen Herrn Grundbestiger Oesterreichs sprechen, so massen wir doch sehr zweiseln, ob dieselben in diesem Fall ihren Dienern das Eingehen eines zweiten dienstlichen Verhäsmisses gestatten würden, und Zwangsmaßregeln lassen sich denn doch hier füglich nicht tressen. Aber anch angenommen, die Sache würde von dieser Beite nicht beanstandet, so haben die fraglichen Privat-Forstbeamten und sich vollauf zu thun, den Wünschen und Bedürfnissen der Gemeinden in unserm Sinne könnte unmöglich vollständig entsprochen werden, denn man wird doch nicht glauben, den Gemeindewaldungen könnte durch einige Waldbesuche im Laufe des Jahrs ausgebolsen werden.

Jeder erfahrene Mann wird uns vielmehr einräumen muffen, daß mit solchen Commissionen, die doch auch bezahlt werden mussen, die sogar — wenn sie öster gemacht werden mussen, die sogar — wenn sie öster gemacht werden — sehr theuer zu stehen kommen, meist sehr wenig erreicht werden wird. Die Furcht muß den Wald schützen, — das ist ein alter Sat, den wir namentslich hier in Exinnerung bringen mussen. Frevler, Bastbarbeiter und selbst das Schutzersonal sollen keinen Augenblick vor einer Ueberraschung durch den Berwalter gestichert sein. Wie anders würde sich dieses Verhältnist gestalten, wenn es in der ganzen Gegend bekannt würde, daß der Privatsorstbeamte an diesem oder jenem Tag in seinem eigenen Forste gebunden ist, was doch in den meisten Fällen stattsinden wird. Zu diesem Umstande

gefellt fich aber noch ber weitere, baf bis jest viele große Waldbesiger Defterreichs noch nicht burchgängig folches Personal haben, welchem mit gurem Gewissen ein reifes Urtheil in forftlichen Dingen bei Gemeinde-Angelegenheiten zugesprochen werden darf; benn daß die herrn Forstrathe, Dber-Forftmeister, Forstmeister, Oberforfter u. f. w. auf ben einzelnen Berrichaften fich fämmtlich bazu bergeben werben, in allen Berhatiniffen mit ben Gemeinbewaldungen und ben vielfach mit benfelben verbundenen Arbeiten fich herumzuschlagen, tonnen wir une nicht gut benten. Go lange fich bie großen Grundbefther nicht babin vereinigen, in ber Folge als verwaltende Beamte nur wiffenschafttich gebilbete und geprufte Concurrenten ju berudfiche tigen, fo lange übernehmen wir nicht bie Garantie, bag nicht zwischen bem Auffichts ., refp. Bermaltungsperfonal, und ber Gemeinde häufige Awistigkeiten ber unangenehmften Ratur vorfommen werben.

Belche Wendung die für Desterreich so wichtige Angelegenheit auch nehmen mag, die Erfahrung wird sicher gemacht werden, daß ein völliges Abstellen des Uebels nur dadurch zu erreichen ist, daß der Staat sowohl in polizeilicher, als forstwirthschaftslicher Beziehung die Gemeindewaldungen überwacht, und eine strenge Prüfung der Einnahmen und Ausgaben des Waldes anordnet.

# Literarische Berichte.

1. Berhandlungen ber Forstsection für Mähren und Schlesten. Redigirt vom Borftand-Stellvertreter Forstinspector D. C. Beeber. Jahrgang 1856. Brünn, in Commission von Nitsch und Große.

Die Anzeige bes vorliegenden Jahrgangs 1856 schließt fich unferm Referat über ben Jahrgang 1855 an, welches in dieser Zeitung vom Jahr 1856 Seite 410 enthalten ist.

Das erste Heft (ber ganzen Folge 22 stes Heft), 100 Seiten, berichtet fast nur siber die Versammlung ber Section vom 27. bis 29. August 1855 zu Kremsier. Zum ersten Thema (vergleiche Seite 410 bes vorigen Jahrgangs bieser Zeitung) wurde nichts Beachtenswerthes verhandelt, wogegen das zweite "über schäbliche Raturereignisse" mehrere bemerkenswerthe Mittheilungen enthält. Bedeutender Mäusefraß brachte eine Berhandlung siber die zu ausgedehnte Bertilgung der Fächse, die Tenthredo pratensis machte viel von sich sprechen und nahm nach der Bersammlung in Folge amtlicher

Anfragen noch bie Aufmerkamkeit ber Forstwirthe in Anspruch. Eintrieb ber Schweine wurde mit Recht angerathen. Referent bat mehrfach ichon Belegenheit gehabt, sich barüber verwundernd außern zu muffen, wie oft noch die praktischen Forstwirthe so unpraktisch find, biefes so wichtige Mittel zur Bertilgung aller nachten Raupen so ganz außer Acht zu lassen und besonders ba, wo die Schweine nicht gleich bei der Hand find, die wenigen Umftande scheuen, welche das Herbeischaffen berfelben macht. Defhalb wird hier nochmals befonders barauf aufmertfam gemacht. (Bergleiche auch Seite 30 bes vierten Seftes von 1856.) - Gine lange, aber für ben Michtöfterreicher weniger intereffante Berhanblung entsvann fich fiber bie Frage, was in Bezug auf bie Waldungen als "eingefriedigtes Terrain" anzusehen fei, woran ber Berr Forstinfpector Bechtel einen Antrag über bie Regulirung und Sicherung ber Walds grenzen fnüpfte, welcher auch fpater im Reichsforftvereine verhandelt, bort aber abgelehnt wurde, wie folches im zweiten Befte biefes Jahrgange Seite 84 und folg.

machquiefen ist. — In ber zweiten Sigung warben annächft zwei Gusachten erlebigt, welche über bie Bewirthschaftung und Theilung zweier Gemeindewälder von der L. E. Stattbalterei der Forstsection abverlangt wurden. Die Berfammlung hatte fich bagegen erklärt, weil fie prinzipiell nicht bafür war, in den vorliegenden Fällen Ausnahmen von ben gefetlichen Beftimmungen zu machen. Allein bas ift an fich weniger intereffant, fondern vielmehr bie Stellung beachtenewerth, welche Die österreichischen Forstwereine dadurch erlangen, daß Die Oberbahörden fie um ihr Gutgebten befragen, ebe fie in technischen Fallen entscheiben. Es ift fcon früher darauf bingewiesen worden, wieviel angesehener baburch bie Stellung ber Forftvereine wird, aber auch bie Bortheile, welche die Regierung genießt, indem fie ein aus ber allgemeinen Anficht vieler praktischen Forstmänner hervorgegaugenes technisches Gutachten erlangt, sind nicht gering anguschlagen. Wefhalb benutt nicht eine einzige andere beutsche Regierung dazu die Forstvereine? Das ist eine nicht unwichtige Frage! — In dem britten Thema wird eine Anregung bagu gegeben, bie "Begetationsgrenzen ber Hofzarten in ben mabrifch-schlesischen Gebirgen" festauftellen. Gewiß mare es munichenswerth, wenn die Forstwirthe fich im Allgemeinen bamit, sowie mit der Berbreitung der Holzarten — der Bflanzen-Geographie - mehr beschäftigten. Darin ift febr Bieles noch ju thun, und bie Bereine tonnen Bebeutenbes darin leiften, wenn fie nur ernftlich wollen. An ber mährisch - schlesischen Forftsection fonnen andere ein Beispiel nehmen. - Das vierte Thema verlangte eine "Erörterung über bie verschiedenen Mittelmald-Formen," wobei indessen nichts Reues gebracht wurde. Ein solches Thema fann in einer Berfammlung fcmerlich ju einem befriedigenden Schluffe gebracht werben, weil unter geeigneter Dertlichkeit alle benkbaren Formen biefer fo sehr verschiedenartigen Wirthschaft zweckmäßig sein können. Die Verfammlung ging auch wohl begbalb nicht tiefer barauf ein. - Das siebente Thema lautete: "Auf mas und wie weit foll fich die Brufung für bas Forstschutz und technische Silfspersonal erftreden, und welche Lehrbücher find ben Candidaten als Leitfaben 211 empfehlen?" Es hat allerdings ein mehr örtliches Intereffe, wurde bann in ber Berfammlung in Iglau 1856 (vergl. viertes heft biefer Mittheilungen Seite 33) nochmals umftänblicher erörtert, und auf ben Wunsch ber Section verfaßte Berr Forstinspector Beeber bas feitbem bei Braumuller in Bien erschienene Buch: "Leitfaden für ben Unterricht und die Brufung bes Forstschutz und technischen hilfspersanals in ben f. L. österreichischen Staaten," welches inbessen auch für diejenigen Forstbeamten, welche sich außerhalb

Destenreich mit berartigen Prüfungen zu befassen Faben, Beachtung verdieut. — Bon allgemeinem Interesse im diesem Helt und in dem vierten Seite 106, worauf wir ebenfalls gleich verweisen, erscheint die Mittheilung von Herrn Güterdirector L. Plawa über bessen verbesserte Schindelnmaschine, worauf wir diesenigen Forkleute aufmerksam machen, welche mit der Schindelnerzengung zu thun haben. Sie worden aber gut thun, ehe sie etwa zu einer Anschaffung schreiten, auch die Muschine, welche von Herrn Forstmeister Gangloff in Pras ausgestellt war (vergleiche Forst- und Jagd-Zeitung 1856 Seite 417), vergleichend zu bernal von der Farst- seiton nicht gemacht.

Zweites heft 1856 (ber ganzen Folge 23 ftes heft), 100 Seiten. Enthält Beiträge jur Forststatistik von Mähren und Schlesien, einen Repräsentantene Bericht über die Bersamulung des Reichsforstvereins, eine literarische Rundschan von Beeber und einige Angelegenheiten der Section.

Auch bas britte heft 1856 (bas 24fte ber ganzen Folge), 100 Seiten, gibt nur bie Fortsetzung ber forststatistischen Beiträge, zwei Auffäge von Pfeiffer und Micklit über bie Prafungsfrage, die Fortsetzung ber literarischen Rundschan von Weeber und einige kurze Rotizen über Erträge, Jagderlebnisse und bergl. m.

Viertes Heft 1856 (ber ganzen Jolge 25stes Beft), 125 Seiten. Den größten Raum biefes Beftes nimmt bas Brotofoll über die Berfammlung ber Forftsection zu Iglan ein, welche vom 30. Juni bis 2. Juli 1856 bei einer Theilnahme von 165 Mitgliebern unter Borfit bes herrn Grafen Gerenbi, welcher auch in Rremfier prafibirte, abgebalten murbe. Außer ben, bereits bei ber Anzeige bes ersten Hefts 1856 erwähnten Gegenständen beschäftigte sich bie Berfammlung mit folgenden, wobei wir, wie früher, alles rein Dertliche auffer Acht laffen. Die erften umfaffenberen Berbandlungen waren burch eine Anfrage ber t. L. Statthalterei von Mabren über bas gur niebern Jagd gu rechnenbe Feberwild und über die für die Schonung ber Singvögel zu ergreifenben Magregeln hervorgerufen. In bem gut ausgearbeiteten Gutachten hat man ein Berzeichniß aller berjenigen Bögel — nicht blog ber Singvögel - aufgeftellt, welche wegen ihres Rugens gegen Insettenschaben, gegen Mäufe zc. in Felbern, Obstfürten nub Walbungen vom 1. März bis 31. August geschont werben muffen. Es ift febr vollftanbig, und weil biefer Gegenftand eine größere Beachtung verdient, als ibm mancher Anregungen unerachtet im Allgemeinen wird, so machen wir auf biefe Berhandlungen besonders aufmerkfam. - Gin zweiter, von ber Lanbesregierung

für Schlesten angeregter Gegenstand ber Berathung bilbete bie Durchführung bes Forftgefetes vom 3. Dec. 1852 in bem Kronfande Schleften (Seite 27 und 86 und folg.). Unfere Lefer werben fich aus ber Correspondenz aus Throl Seite 307 Dieser Zeitung vom vorigen Jahr erinnern, daß man bort zur Durchführung bes Forftgefetes bie spezielle Beförfterung fammtlicher Balbungen ber Proving für nothwendig gehalten, und bemnach bie Organisation ausgeführt hat. Bei ber Bertheilung bes Balbbefites in Throl, welcher in weit überwiegendem Maß in ben Händen bes Staats, ober irgendwelcher Corporationen, ober ber Montanverwaltung ift, bei ber bringenben Nothwenbigkeit, ben faft total bevastirten Forsten jenes Gebirgelandes auf energifche Beise aufzuhelfen, und die letten Refte noch gegen Menschen und Thiere, befonders Biegen, ju beschützen, ift die Organisation, wie sie geschaffen, gewiß gerechtfertigt. Aber die Frage mußte entfteben, ob fie nothwendig ober burchführbar fei in benjenigen Aronländern, wo es so gut als gar keine Staatsforste, also auch keine forstlichen Organe für die politische Beborbe gibt, wie bas in Bohmen, Mahren und Schlefien der Fall ift. Nach einer längern Debatte über biefe Frage, wobei insbesonbere ber herr Forftinspector Beeber eine bervorragende Stellung einnahm, vereinigte man fich über bie einzuhaltenben Grundfate. Es seien besondere Staatsforst-Organe zur Ueberwachung ber Wälber nicht nothwendig, aber es muffe von jedem Waldbefiger ohne Unterschied der Waldgröße nachgewiesen werben, bag und welchem Sachverftanbigen bie Wirthschaftsleitung bes Balbes übertragen fei. Jeber foll bie fachverftanbige, bie rationelle Birthschaft nachweisen, bas foll ebenso für die Dominical= ober größeren Balbbefiger, far die Gemeinde -, Stiftungs., Rlöster -, mit einem Worte für alle Corporationswälber gefchehen, wie für bie fleinften Bauernwalber, lettere allenfalls baburch, bag zu ber Wirthschaftsleitung benachbarte Dominical=Forstbeamte bestimmt werben. Das Alles ware nun ganz gut, aber uns ist boch nicht recht klar, wie die obere politische Beborde über die fachverständige Leitung ein Urtheil bilden will und kann ohne einen technischen Beirath. Der fann nur aus ben Beamten ber Dominicalbefiter genommen werben, und wenn bas auch zum Theil ausreicht, so wird es boch schwerlich ganz genügen, wenigstens an ber Spige, b. h. bei ber Statthalterei müßte boch immer ein Staatsforstbeamter fungiren. Die praktische lösung ber Frage ist allerbings von flaatswirthschaftlichem Intereffe; hier ift wohl nicht ber Ort, spezieller barauf einzugeben, es ift aber zu erwarten, daß fie von Defterreich aus balb erfolgt, da ficher bie Organisation in Throl nicht alleinstehend bleiben wird.

Ueber die in einigen Forfiamtern ausgefilhrten Cub turen find zu bem fünften Thema (Geite 41 und folg.) einige Mittheilungen gegeben, auch über bie bei ber Forfticule ju Auffee ausgeführten Eufturversuche. Der Berr Forftmeifter Ulrich gibt eine Darftellung über ben Stand und Fortgang ber hochgebirge-Enfturen auf der Domane Biefenberg in Mahren. Bei allen geringeren Standortsguten fpricht fich berfelbe für bie Anwendung bes Biermans'ichen Bflanzverfahrens auf umgelegten Rafen aus, bei naffen und verfauerten Gebirgeblogen für bie Bugelpflangung, Gaaten werben nur wenige ausgeführt. - Berr Begirtsforstmeister gibt eine Ueberficht über die Baldköhlerei im Plumenauer Forftbezirke, bem regierenben Fürften zu Liechtenftein geborig. Um mit anderen Roblereien Bergleichungen anftellen zu tonnen, find bie Reductionszahlen für die . verschiedenen Solzsortimente nicht genau genng angegeben, auch ift nichts über bie Art bes Roblenmeffens gefagt, noch weniger bas Gewicht berfelben angegeben.

Am 1. Juli wurde eine Excurfion in die Iglauer Stadtwaldungen gemacht. Gine kurze Beschreibung bieser Forste enthält dieses Heft Seite 120. Die weiteren Berhandlungen wurden am 2. Juli fortgesetzt.

Bei bem Thema über schäbliche Forftinsetten theilt Herr Professor Fiscali aus Auffee einen Bersuch mit, welcher gegen ben Frag ber Engerlinge angestellt worben ift. Man hat nämlich zwischen ben Bflangreiben auf 1 bis 2 Fuß Entfernung Löcher mit einem Pfahl eingestoßen und in biefe an bie ganze Flache bes loches Steinfohlentheer tropfeln laffen. Auf einer Blache von 600 Quadratklafter ift etwa 1/2 Eimer Theer, welcher etwas über 2 fl. toftete, verbraucht, und bas Mittel hat rabical geholfen. herr Fiscali meint aber, daß bas Eintheeren nur etwa feche bis acht Bochen helfe, bann aber erneuert werben muffe, fo lange bie Engerlinge noch da mären. — Auch über Rachtheile, welche vom Erscheinen mehrerer Bilge berruhren follen, wird berichtet, doch find die barüber angeftellten Beobachtungen nicht genügend, um in ber Sache flar ju feben.

Die Berhandlungen fiber ben überhandnehmenden Anbau ber Riefer und über die Umwandlungen ber Mittel- und Niederwälder in Hochwald gaben eben nichts Bemerkenswerthes. — Interessanter ist der Bortrag des Herrn Forstinspector Weeber über die Nachtheile der Theilung der Gemeindewälder, welcher dieselbe scharf hervorhebt und sich im Grundsatz gegen eine solche ausspricht. Damit wurden in der Hauptsache bie Berhandlungen geschlossen.

Als Beifigen jum Protofoll erhalten wir noch "forstwirthschaftliche Notizen aus Schlefien vom Jahr 1855," vom Forstmeister Pfeiffer, welche fehr anziehend sich sber bie verschiedensten forfilichen Berhältniffe berbreiten. Herr Smetaczel berichtet fiber die Berfammlung bes ungarischen Forswereins im Jahr 1856 zu Resmart, und Herr Weeber über die Prager Berfammlung der beutschen Land und Forstwirthe. Mit einer Personalnotiz über die Beränderungen im Status der Forstsection wird das Hest geschlossen. 13.

M. Billfomm, Dr.: bie Bunber bes Mitroftops, ober bie Belt im fleinsten Raume. 224 Seiten. Leipzig, bei Spamer. 1856. Mit über 1000 in ben Text gebruckten Figuren. Preis: 1 Thir.

Ein recht gutes Blichelchen, welches eine Ueberficht alles Deffen bietet und burch naturgetrene Abbisbungen erläutert, mas bis jest burch bas Mitroftop an ficherm Befit für bie Biffenschaft gewonnen worben ift. Dabei bat ber Berfaffer nicht verfaumt, an geeigneter Stelle, 3. B. bei Betrachtung ber Gewebefafern, Saare, Wolle, Mehlforten, auf bie Berwechslungen und auf bie technische Bermenbbarkeit bes Inftrumentes bingumeisen. In ber That, wer beutigen Tags in folchen Fragen nicht jum Mitroftope greift, ber verhalt fich nach ber Anficht bes Referenten wie ein Mann, ber mit bem Aleischer barüber habert, ob er feche ober neun Pfund Aleisch erhalten habe, und ber bies Gewicht burch Anfheben mittels der Arme abschätzen will, anstatt die Wage zur Hand zu nehmen. Es kann zwar nicht geleugnet werben, bag eine vielfahrige Uebung uns in Stand sett, burch das bloke Ansehen ober das Gefühl barüber zu entscheiben, ob ein Mehl gefälscht, eine leinwand mit Baumwolle vermischt sei. Aber niemals gewährt ein foldes Erfennen objective Sicherheit, bie allein überzeugen, beweisen kann; und überdies ift jedes Mittel erwünscht, welches eine fo lange Lehrzeit abklirzt, ja ganz überfluffig macht. Die langfame Berbreitung bes Mifrostops, an welcher jest nicht mehr bie Bobe bes Preises Schuld fein tann, \*) erinnert an bie Schickfale gewiffer anderer phyfikalischen Apparate, 3. B. ber Brillen, Thermometer, ja felbft ber Defen. Dennoch haben biefelben enblich Blat gegriffen. So auch bas Barometer, wenn auch gerabe biefes - bazu toftfpielige - Inftrument gang unverbienter Beife

Denn es läßt sich mit Bestimmtheit behaupten, daß unter Tansenden, welche dies Instrument in der Stube hängen haben, kaum Einer ist, dem, dasselbe zu irgend etwas genütt hat, der überhaupt danach das Wetter auch nur auf einen Tag sicher vorherzusagen vermag. Um so mehr, da diese Instrumente, für eine bestimmte Erhebung über dem Weer eingerichtet, in jeder andern Localität nur durch Zusall richtig stehen können.

"Bie ein ortstundiger Führer (sagt ber Berfasser) einen flüchtig reisenden Fremden blos an die schönsten Aussichtspunkte und an die malerischsten Stellen eines Gebirges leitet, ober ihm nur die merkwürdigsten und interessantesten Straßen, Gebäude und Austalten einer großen Stadt zeigt, so mußte ich mich in den vorstehenden Schilderungen damit begungen, dem geehrten Leser die merkwürdigsten Erscheinungen des mikrostopischen Lebens dor die Augen zu sühren und ihn auf die wichtigsten Besultate der mikrostopischen Forschung ausmerksam zu machen" (Seite 224).

Doch wir versuchen, bem Lefer einen Blid in ben reichen Inhalt biefer Zusammenstellungen zu verschaffen, bamit er sich siber bas, was er barin simben kann, ein Urtheil bilbe.

Ruerft wird bas Mifroftop erklärt, von ber Anfertigung und Aufbewahrung mitroffopischer Praparate gesprochen. Referent bemerkt hierzu im Interesse bes Lefers, bag bas Schneiben feiner Blättchen, 3. B. von Holzburchschnitten, feineswegs am beften mittels bes Rafirmessers ausgeführt wird. Die Meisten werben weit ficherer jum Biele fommen, wenn fie fich ju biefem Aweck eines feinen Defferchens mit festem Griffe bebienen. Die feinsten Schnitte erhält man, wenn man unter gleichzeitiger Betrachtung burch bie Loupe operirt. Bu biefem Zwecke muß bie Loupe an einem Arme, welcher auf einem fentrechten Stab auf. und abgeschoben werben kann, etwa 4 Zoll hoch über bem Arbeitstische schweben. Man hat bann beibe Banbe frei, bie linke für ben zu schneibenben Gegenstand, die rechte für bas Meffer, mahrend gleichzeitig bas Auge auch bie feinften Bewegungen überwacht. — Ferner ift zu erinnern, daß für bie Anwendung stärkerer Bergrößerungen bie Bebedung bes Braparats mit folden Glafern, wie ber Berfaffer angibt, ungeeignet ift, weil man wegen ber bann febr geringen Focalbiftang bem Gegenstanbe nicht genügend nahe beikommen kann. Es find baher weit bunnere Deckglaschen, höchstens von 1/8 Linie Durchmeffer, zu benngen. Als Aufbewahrungsmittel fann man Glycerin ober Canababalfam benuten; in ersterem Falle wird ber Rand am einfachften ringeum mit bidem Schleime von ausgelesenem arabischen Gummi verfoloffen. Auch tann man in vielen Fallen, wo jene

<sup>\*)</sup> Beneche & Bafferlein (Berlin, Leipziger Strafe Rr. 80) liefern gegenwärtig bocht vortreffliche Meine Mitroflope mit 8 Objectiophftemen und Ocularen, welche eine 25 bis 400 fache Linearvergrößerung geben und folglich für die meiften Unterfuchungen volltommen ausreichen. Ein solches bocht zwedmäßig eingerichtetes Mitroflop toftet mit dem Kaften und Zubehör blos 30 Thir. — Zeis in Jena liefert (von Schleiben empfohene) Mitroflope zu 11 Thir., welche 15, 30 und 125 mal vergrößern.

Substanzen bas Object allzu burchsichtig und baburch undentlich machen, den Gummischleim selbst als Aufbewahrungsmittel benuben.

Der zweite Abschnitt handelt von ben mitroffopischen Organismen, welche im Baffer leben, wenn fie auch, wie der Verfaffer bervorhebt, nicht in jedem Baffer, noch weniger in jedem Waffertropfen angetroffen werden. Dahin gehören bie Diatomeen und Bacillarien, beren Bermehrungsweise übrigens pom Berfasser nicht richtig bargestellt ift. Die Infusorien werben zunächst behanbelt; Die gestaftlose Amoeba, ein beweglicher Schleimtropfen scheinend, die das Meer erleuchtende Noctiluca werden geschildert, Die sonderbare Nahrungsaufnahme bes Sonnenthierchens bargeftellt, welches ben Biffen in feine außere haut eindrückt, gewiffermaßen überwalkt, um die unverbaubaren Refte späterhin an einer beliebigen Stelle burch einen ebenso improvisirten After wieder anszuleeren. Das gabe Leben biefer garten Gefcopfe, welche hohe hitzegrabe ohne Schaben aushalten, welche maffenhaft lebend im ewigen Schnee vorkommen, flößt Erstauuen ein.

Der Erdboben wird junachst betrachtet. einer unrichtigen Definition bes Muschelkaltes werben die lebenden Organismen, welche fuges Baffer bedürfen, als Erbilitner geschilbert. Go namentlich wieber bie Diatomeen ober Spaltalgen, aus beren Riefelpangern nicht nur bas Bergmehl, ber Riefelguhr bestehen, fondern welche auch 3. B. in ber Lünehurger haibe weithin eine gange Schichte bes Untergrundes bilden; welche lebend in ungeheuren Massen einen bebeutenden Theil des Bodens ausmachen, auf welchem Berlin erbaut ift. Auch in den Thonarten, welche gewisse Bolfestämme zu naschen pflegen ("in Lollhaghshön in Lappland werden alljährlich viele hunderte von Wagenladungen verspeist"), bilben sie die Sauptmaffe; übrigeus abgeftorben, ohne organische Substanz, baber ohne mabren Rahrungswerth. 3u der erdigen Braunfohle machen fie gleichfalls einen großen Theil aus; ber Mergel aber, welcher eine so wichtige Rolle in ben Culturen fpielt, ift fast lediglich aus ben Bangern von folchen fleinen Geschöpfen auf ber Grenze zwischen Thier - und Pflanzenreich zusammengesetzt, welche einstens im Meere gelebt haben und bort jene Schlammbante bilbeten, die nun als Gestein von uns verarbeitet werden. Die Kreibe ist dagegen aus ben falfigen Gehäusen von Wurzelfüglern (Rhizopoden, auch Foraminiferen und Bolythalamien genannt) gebilbet, in Schichten, welche g. B. in ben Phrenaen bis ju 10 000 Fuß bid angetroffen werben. Bon ben Rorallenthierchen find biefe ichnedenartig geftalteten fleinen Gefcopfe gang und gar verfchieben. -Die Culturerben, Thon, Lehm, Sand, Guano, folgen zunächst. Haft in allen finden sich Spuren von mitroffopischen Organismen, weniger (ober auch gar teine) in dem unfruchtbaren Sand, als in der fruchtbaren Dammerde; und es ist nicht unwahrscheinlich, baß hier ein constautes Berhältniß stattsindet, was dem Mitrostop eine ganz neue Zukunft auch für den Ackerden in Aussicht stellt. Der Guano ist überreich an Resten von Lebensformen, welche wohl vom Dünenschlamm und Sande herstummen mögen, den die Wasservöget zur Unterstützung der Berbanung zu verschlingen pflegen.

Dritter Abidnitt. Die mifroffopifche Bunberwelt ber Enft. Durch Winde meb ben auffteigenben Luftftrom werben gabtreiche Infuforien und Diatomeen. sowie die Sporen von allerlei Migen lebend ober tobt in die Luft geführt und können sich bier sehr weit verbreiten; mit jedem Athemauge gelangen solche auch in die Lunge des Menschen. Um aber hier zu keimen over fortleben zu können, dazu bedarf es einer bestimmten Mischung ber Safte, welche bei Gesunden nie und bei Kranten febr felten portommt. Schneeflode, indem fie die Luft fiebt, bringt baufig solche Gebilde mit herunter; in dem Wasser, welches aus ibr eutkanden ift, bat man fie öftere nachgewiefen. Staubregen, - wenn man nämlich Meteore obne Baffer Regen nennen fann, - bie zum nicht geringen Theil ous mitroffopischen Lebensformen besteben, find an ben Ruften Spaniens und Afrifas nicht felten; Die Lufte ftrömungen können folche Rörper Hunberte von Meilen meit fortführen. Anch in der fälfchlich so genannten vulfanischen Afche, einem Detritus von Felsmaffen, spielen dieselben mitunter eine große Rolle. Bu ben atmofphärischen Rieberfclägen, welche blos and organischen und awar lebenden Formen bestehen (S. 81), gehört zum Theil ber rothe Schnee, sowie ber aus Riefernpollen bestehende fogenamte Schwefelregen.

Der vierte Abschnitt führt uns ben mifroflopischen Ban ber Bflangen vor. Diefe Darftellung entfpricht im Allgemeinen bem jegigen Standpunfte ber Bflangen-Anatomie. Zuerst werben die Pilze behandelt. Das Mycelinm als den "eigentlichen Bilgförper" zu betrachten. ist jest einmal Mode, aber unrichtig. Die Wissenschaft freut fich ihres neuen Befiges, benn bas Borhandenfein eines Miceliums als fast allgemeine Erscheinung ist eine Acquisition erft ber neuesten Zeit. Die Zeichnung bes Rartoffelpilges (Seite 88) ift verfehlt; auch ber Tranbenpilg nicht zu erkennen; nicht beffer ift bie Botrytis der Muscardine, welche als Urfache bes Hinsterbens ber Seibenranpen gist. Bei ben Flechten werben auffallender Weise bie Spermatien, welche mahricheinlich mannliche Befruchtungeorgane barftellen, gang mit Stillschweigen übergangen; obschon gerabe bie baran fich kulipfenben Beobachtungen Aler die Befruchtung ber Rroptogamen gu ben bebeutenbfien Errungenschaften ber Mitroffopie gehbren, bet Art, bag man jene Pfangen bentigen Tages mit mehr Retht Phanerogainen neimen konnte, als bie gewöhnlichen. Die Algen, welche fo bequeme und schöne Objects film ben angehenben Beobachter butbietent, babei in jebem Wiefengrabchen zu haben find, werben entsprechend absehandelt; unr die Coonfation ber Spirogbren ift in ber Beichnung verftbit. Die Lebermoofe und Laubmaofe find mit mehreren Abbildungen ausgeftattet, welche ben jest fikr bis Spftematit fo wichtig geworbenen Zellenbau ber Blätter fehr anschaulich machen. Faren mit ihren zierkichen Kabfelchen folgen; barauf de boberen ober Samenpflangen. Buerft werben bie schönen Formen bes Blutbenftaubs gezeigt, bie Arpftalle in ben Bellen, bie Stärkemehlförner ber Raxtoffel und Bohne u. f. w. abgebilbet; bann bie Bellenformen, ihre zierlichen Wandbelege von Spiralund Ringform u. f. f., bie Bolg- und Baftfafern; endfich die Spaliöffnungen auf der Oberfläche der Blatter. In ben unter biefen befindlichen kleinen Athemboblen läßt der Berfaffer bie Luft "in ihre Beftandtheile, nämlich Gauerftoffgas, Stidftoffgas und Robienfauregas, zerlegt" werben. "Gleichzeitig" follen Sauerftoffgas und Roblenfaure burch bie Spaltoffnungen wieder aus ber Pflanze hinausgeschafft werben. Mertwärdig find Die mitroffopischen Rieselfroftallden, welche bie Oberfläche ber Schale bes Beizentornes, sowie viele Grasblätter, ranh machen. Bei Betrachtung ber Astischicht werben wir vom Berfaffer, ber mehrmals langere Beit in Spanien war, belehrt, bag die Korffcicht fich alls fünf die fechs Jahre von selbst abstoße und 1/4 Elle bick werbe. Die schwierige Darstellung bes Gewebes bes Holzstammes ift gelungen; boch barfte bie Cambinunschicht anders zu bezeichnen sein, als bier, wo es heißt: "Auswendig wird der Holzförper von der Minbe umgeben, welche von ihm burch eine bunne, im Frühling grün gefärbte (?) und schleimige Schickt getremt ift." — Das nächfte Kapitel hanbelt von ber Fortpflanzung der Phanerogamen und böberen Sporenpflangen.

Der fünfte Abschnitt handelt von dem mitroflopischen Bau der nie beren Thiere. Die Polypen mit ihren Anospen, wie an Baumzweigen; die schönen Korallen werden dargestellt, und ihr wichtiger Antheil an der Erdbodenbildung der Urzeit, wie der heutigen, hervorgehoben. Die Strahlthiere, Welchsthiere, wobei der Bau der Perlen ungenügend dargestellt ift, die souderbaren Zungen und Liedespfeile der Schnecken, die Wärmer, unter anderen die Bandwürmer, werden furz

berührt. Die Eruftaeren, Insellen und überhaupt biebenachbarten Thierklaffen sind sehr turz behandelt; mehr Eingehendes, spezielle Darstellungen statt der weitstussen sphematischen Einseitungen vor jedem Kapitel wären hier sehr am Plate gewesen; denn lettere sind ohne Abbisdungen ganz unverständlich und nützen zu nichts. Doch wird man die Darstellung des Baues der Schmetterlingsschuppen, des Bienenstachels, der Krähmilbe, des Flohs und der Laus mit Interesse lesen.

Im fechsten Abschnitte wird der mikroftopische Bau ber höheren Thiere und bes Menschen dargestellt, wo allerdings die Elementarsormen an Schönheit wie an Rlarheit der Umriffe abnehmen. Aber an diefer Monostonie trägt der Berfasser keine Schuld, er hat mit guter Auswahl dem Lefer das Berständniß von der Organisation aller Hauptgebilde des menschlichen Leibes veranschaulicht.

Möchte biefem Büchlein die verdiente Aufnahme werden; es würde den erfreulichen Beweis liefern, nicht nur, daß solche Anleitungen bereits wirklich ein Bedürfniß geworden sind, sondern auch, daß dem Berfasser gelungen ist, dem größeren Publikum oder den Laien gegenüber das rechte Maß zu treffen. —
135.

3.

Professor P. Harting's Stizzen aus ber Natur. H. Aus bem Holländischen übersetzt von I. E. A. Martin. Mit einem Borworte von M. I. Schletben, Dr. und Prosessor in Iena. 8. VI und 167 Seiten mit 16 Holzschnitten und einer lithographirten Tasel. Leipzig 1857. W. Engelmann.

Bon der Ansicht geleitet, daß es dem Forstmann erwünscht sein musse, wenn aus der Fluth von populär-naturwiffenschaftlichen Schriften für ihn Dassenige ansgezeichnet würde, woraus er nicht nur Unterhaltung, sondern auch Bereicherung seines sachlichen Wissens schöpfen könne: haben wir die erste Lieserung von Harting's Naturskizzen in diesen Wättern (Seite 418 von 1854) angezeigt. Sie fanden in der That auch so viel Anklang, daß eine zweite Sammlung davon erscheinen konnte, welche eben vor uns liegt.

Wir heben berans die Stizze über Korf und Korkbildung. — Rachdem der Berfasser das Physiologische über die Korkbildung, welche den Forstmann deshalb besonders interessirt, well sie in dem Baumleben eine wichtige Rolle spielt, fastich und anziehend auselnandergesetzt hat, beschreibt er die Korkeiche (Querous suber) und die Gewinnung des Korks von dersetben. — Schon die Griechen und Römer kannten biesen Kork, verbrauchten ihn aber

hauptsächlich zu Sohlen. Bei uns tann bie Korfeiche nur mabrend bes Sommers im Freien gehalten werben, beren natürliche Beimath Italien, Spanien, Bortugal und bas fübliche Frantreich ift, wo fie als geschloffener Bestand auftritt und eine Sohe von 30 bis 40 Fuß erreicht. Bis jum zwölften und fünfzehnten lebensiahr ift ihre Rinbe glatt; bann wird fie aber rauh, und bie Rorfgewinnung beginnt. Diefer erfte Rort ift jeboch wenig gut, aber man entfernt ibn, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß dadurch bie Bilbung von befferem Rork beförbert wirb. Nach acht ober zehn Jahren ist die Rortschichte wieder bid genug jum Abnehmen, welches in gleichem Zeitraume wieberholt werben fann. Erft nach der britten Abschälung wird Kork von der besten Qualität gewonnen. Werben bie Baume, wie auf ber Infel Sarbinien, nicht regelmäßig geschält, so wird bie Rorfschichte zwar immer bider, aber nur ber innere Theil besteht ans brauchbarem Kort ("weiblicher Kort" bafelbft genannt), mahrend ber außere für ben Gebrauch zu start zerriffen und zu bart ift ("mannlicher Rort").

Die Korkernote findet im Juli und August mittels eines kleinen Beiles Statt, dessen Stiel an seinem Ende keilsörmig zuläuft. Man macht damit drei die vier Längsschnitte in die Rinde von oben dis an die Wurzeln, durchschneidet diese Längsstreifen an den beiden Enden, klopft sie mit dem Rücken des Beils und hebt sie endlich mit dem keilförmigen Stiel ab. Dabei darf die sach neiche Rinde nicht verletzt werden, welche dei Bahonne den Namen "Speck" (le lard) führt und von den Italienern "Hemb" (camisa) genamt wird. Diese innere Rinde nimmt eine ziegelrothe Farbe an der Luft an, wodurch die frisch geschälten Korkeichen ein sonderbares Aussehen gewinnen.

Die egal geschnittenen und mit einer Raspel geebneten Korfplatten werden auf Hausen gestapelt, mit
Steinen beschwert unter Wasser gesetzt und dann in
der Sonne oder über Feuer getrocknet; durch letzteres
(besonders in Spanien üblich) wird die Oberstäche
schwarz und der Kork härter, während der an der
Sonne getrocknete (in Frankreich üblich) lichter von
Farbe und weicher und elastischer ist, wodurch er sich
besser zu Flaschenstäpseln eignet.

Die Erträge ber Korkeichencultur sind bebeutend. Thubale (in seinem Werke: The Island of Sardinia, London 1849) berichtet, daß in einem Theil eines Waldes auf der Insel Sardinien, welcher 85000 Korkeichen enthält, im Verlause von 21 Jahren zweimal eine Schälung der Bäume Statt gefunden habe, und ba durchschnittlich jeder Baum 75 Pfund Kork liefert, so wären davon im Ganzen 6575 Tonnen, im Werthe von 1275000 fl., eingesammelt worden.

Der Berfasser bespricht hierauf die Eigenschaften und Berwendung des Korls. Er besteht aus dicht aneinander schließenden Zellen, welche die Gestalt unrezelmäßiger sechseckiger Säulchen mit buchtigen Oberflächen haben. Ihr mittlerer Onerdurchmesser beträgt 1/30, ihre mittlere Länge 1/15 Willimeter, und hiernach besteht ein Korlstöpsel von einer gewöhnlichen Weinslasche aus etwa 200 Millionen solcher Zellen. Seine geringe Durchvinglichkeit für Feuchtigkeit und Luft rührt daher, daß die Zellen geschlossen sind und zwischen ihnen keine leeren Gänge vorkommen, und seine Leichtigkeit daher, daß die Zellen mit Luft gestüllt sind.

Eine andere Stige, welche im Befonberen ben Forstmann intereffirt, bat ben "Bunberbaum im Harlemer Holz" zum Gegenstand. — Es ist bies ein mehrere hundert Jahre alter Lindenbaum, welcher bis zu einer Söhe von 2,2 Meter bohl ist und in biefer, auf einer Seite offenen Höhlung einen anderen scheinbaren Stamm besitt. Dieser secundare Stamm steckt also in dem eigentlichen Baum wie in einem Mantel, ift an feinem oberften Theil am bickten, und vertheilt sich in 0,4 bis 0,5 Pleter Sohe über bem Boben in einige Aeste, aus benen zahlreiche kleinere Aeste entspringen, welche endlich unter dem Boden ihren ferneren Weg verfolgen. — Der Berfasser erklärt biesen mittleren icheinbaren Stamm für eine Burgel, bie fich in bem hohlen Stamm entwickelt, und allmählich abwärts steigend, ober lieber sich an ihrer Spipe verlängernd und zugleich Aefte bilbend, endlich ben Boben erreicht batte und in ihn eingebrungen mar, während fie zugleich burch Bilbung neuer Holzlagen nach Berlauf vieler Jahre die ausehnliche Dide erreichte, welche fle jest besist.

Der Berfasser erklärt biese Erscheinung für eine ber Bildung von Luftwurzeln analoge, welche vielen Pflanzen von Natur aus eigen ist. Dahin gehört in gewissem Grabe ber Epheu, volltommen aber die in unseren Hängeampeln gezogene Tradescantia zebrina, bas zur Füllung von Blumenkörbchen verwendete Lycopodium denticulatum, viele auf Bäumen wachsende tropische Orchiben, von tropischen Baumarten manche Palmen und Pandaneen, manche Arten von Feigenbäumen (namentlich Ficus indica). Die Bildungsformen der Luftwurzeln sind mit lebendigen Farben geschildert, und durch gute Holzschnitte anschaulich gemacht.

hierauf zeigt ber Berfasser, daß solche Wurzelbilbungen nicht blos von selbst, sondern auch durch Berletzungen von Stamm - und Asttheilen entstehen können; er erinnert an die Stecklinge der holzarten, an den Dachlauch und andere Semporvivum-Arten, von welchen Abschnitte schon allein in fenchter Luft an der Schnittssiäche neue Burzelfäserchen austreiben. Aus allem diesen ergebe es sich, daß die Bildung von Burzeln nicht blos in der Erde, sondern auch in der Auft stattsinden könne, welches der Berkasser durch einige physiologische Betrachtungen über die Entstehung und das Bachsthum der Burzeln näher begründet.

Dies berechtigt zu ber oben gegebenen Erklärung bes "Wunderbamms" im Harlemer Holz: burch eine Berletung ift an demfelben die Bildung einer Luftwurzel verdnlaßt worden. Diese Erscheinung steht übrigens nicht vereinzelt da, und scheint gerade bei Lindenbäumen häusiger aufzutreten. Der Berfasser erwähnt nämlich noch zweier Lindenbäume (der eine steht auch im Harslemer Holz, der andere in der Utrechter Mailletahn), welche im Schasse hohl waren und ans dem Holz in diese Höhlung zahlteiche Burzeln getrieben hatten. Der Berfasser wird sich wohl verläfsigt haben, daß es in der That Wurzels und nicht Ast-Pildungen waren.

Angerbem enthält diefe Sammlung noch vier Sfizzen: Die fernfte Bergangenheit und bie fernfte Aufunft (ein Blid in die Schöpfung bes Weltalle), bie Mineralien, bas fclummernbe Leben und ber Waffertropfen. Diefelben find ebenfo angiebend und lehrreich geschrieben, wie bie vorstebend näher betrachteten. Und wir fonnen umeren Bericht nicht beffer ichließen, als mit ben Worten Schleiben's: "Die Naturstigen von Sarting haben so viel Anklang gefunden, daß ich hoffe, eine neue Folge biefer anmuthigen Unterhaltungen werbe nicht minder willkommen fein, als die früheren. Die von herrn Martin mit bem früher icon bewihrten Geschick ausgeführte lieberfennng und die lieberale und geschmachvolle Ausstattung, welche man bei dem Berleger ohnehin fcon zu erwarten gewohnt ift, werben auch biefer neuen Folge bie alten Freunde erhalten und wohl auch neue erwerben."

Dentschlands Forstenlturpflanzen in getreuen Abbildungen nach der Natur gezeichnet und in Farbendruck ausgeführt von A. Hartinger in Wien,
nebst erläuternem Texte von F. Fiscali, Professor
der Naturwissenschaft an der mährisch-schlesischen
Forstschule zu Ausse, und eine Einkeitung in das
Studium der Forstbotanis von L. Grabner, emeritirtem Professor der Forstlunde an der k. k. Forstlehranstalt zu Mariadrunn, Hochstüssel. Liechiensteinschem Forststath zc. zc. In vier Lieferungen, jede zu
vier Taseln in Großsolio. Zweise Ausgabe. Olmät,
E. Hölzel. 1866.

Wir hatten über biefes Werk berühret (auf S. 219

von 1856), nachdem uns bessen Prospect und die eiste Tasel der Abbildungen zu Gesicht gekommen war. Wir können biesen Bericht nunmehr vervollständigen, da jest das Werk in seiner Bollendung uns vorliegt.

Das günstige Urtheil, welches wir über jene erste Tafel abgaben, kann für sämmtliche achtzehn Taseln gelten: exacte Zeichnung und naturgetrenes Colorit geben dem Werke einen hoben wissenschaftlichen und kinstletischen Werth. Se ist, so viel wir wissen, das erste forstbotanische Bilberwert, wolches in Farbendruck anogeführt wurden, und man kann hiet sehen, zu. welcher Vollendung man es durin bereits gedracht hat. Diese Wahrheitstune und Lebensfrische der Abbildungen, verbimden mit einem billigen Preise, haben dem Werke auch den Anklang verschufft, welchen wir erwarteten; denn wir haben davon beteits die zweite Anogabe in Händen.

Abgebildet find 35. Atten von Laubholzbäumen, 7 Arten von Rabelholzbäumen, 23 Canb = und 2 Nabelbolg-Strancharten. — Unter ben in Dentschland beimischen Forst = Baumarten vermiffen wir ihr bie Legforche, über beren Berechtigung, als Art zu gelten, inteffen noch nicht entschieben ift. Aukerbem hätten wir aber gewünscht, daß and diejenigen fremben Baumarten, mit melden in Deutschland noch Gulinrverfuce gemacht werben, abgebilbet worben feien. Gerade bei diesen Holzarten machen sich Abbisbungen am nüglichften, weil fie bem Forftmanne feltener ju Gesicht komnten. Wir rechnen babin gewisse Pieres -. Quercus -, Acer - und Populas - Arten; beim fo gut bie Wehmouthefiefer abgebilbet worden ift, batte 3. B. auch bie corfifche Riefer beffen gewürdigt werben konnen. -Unter ben Strandern verniffen wir einige ungern, wie Spartium, Genista, Ononis, Clematis, Ilex, Hedera, Hippophse, Rhamous catharties und andere, welche wir lieber ober wenigstens ebenso gern gesehen hätten, wie ben Aleebaum, den Blasenstvauch, die Brontbeere. Die für eine vollständige beutsche Forstvernit noch fehlenden Baum- und Strancharteil könnten ben Inhaft eines Rachtrags zu bem vorliegenden Berke bilben. welcher von den Besitzern desselben gewiß mit Freude aufgenommen würde. Hierbei machen wir nochmals barauf aufmerkfam, baß bas Studium ber Forftbokanik anfehnlieh gewitthen könnte, wonn von jeder Baunnart bas junge Bflänichen mit ben Samenlappen, bein Wirseichen und Reberchen, und fodann mit beit erften Biettern abgebildet wären. Denn im biefert Entwicklungsstabium verhwerd die Pffanze nur darze Zeil und ist barin flein bon Geftalt, fo bag fie leicht bent Ange bes Beobachters entgeht over in ihrem fpatern, fehr verfchiebenen Sabitus von bemfelben nicht weber erfannt

wird. Hier muffen also Abbildungen nachhelfen, und ber Ranm einer Tafel würde dafür ausreichen, und könnte jenem Nachtrage beigefügt werden. Mit diesem Bunsche wollen wir jedoch keineswegs einen Tadel über bieses Werk, wie es varliegt, ausgesprochen haben; benn wir wünschen diese Bermehrung nur, weil wir mit den vorliegenden Abbildungen vollsommen zufrieden find.

Gine untergeorenete Bebeutung bat bie beigegebene Beschreibung, welche von Herrn Fiscali, Profeffor ber Raturwissenschaften an ber Forstschule ju Auffee verfaßt ift. Sie ist nur eine Zugabe zu ben Abbiloungen, und lettere find bie Hauptfache. Forstbotanik darf ber Leser darin nicht suchen, obgleich wehl mancher schon lange barauf mit Schmerzen wartet, und obgleich biefe "Befchreibung" ihrem Umfange nach, welcher fünfzehn Druckbogen beträgt, es recht gut fein konnte. Dazu fehlt ihr aber fehr viel: wie fhitematische Behandlung, fritische Sichtung und Auswahl bes Stoffs, Genauigkeit und Bollständigkeit, felbst öfter Richtigfeit ber Angaben. Bu biefem Urtheile geben wir einige Belege. — Wie die Pflanzen in ben Saatschulen erzogen, wie bie Berjungungeschläge gestellt werben, gebort in ben Waldhau, und ist hier in die Naturgeschichte ber Holzarten gebracht. — Saibe unb Baccinien feien bem Buchenboben fremb (Seite 84), welches mit ben Erfahrungen des Referenten nicht fibereinstimmt. - Auf bem Bafalte fiedle fich in ben Buchen - Jungwüchsen hauptfächlich bie Birke an (G. 84). Referent hat hier hanptfächlich bie Uspe, und auf ben tiefelreichen Bobenarten hauptfächlich die Birte als Ginbringling bemerkt. — Auf E. 80 find die Blattknospen ber Buche beschrieben, aber von ihren Blutbefnospen ift mit feiner Shibe bie Rebe. - Die Richtigfeit bes Sates (auf Seite 86), bag, tropbem die Buche fich recht gut fünftlich nachziehen laffe, boch bie naturliche Berjüngung vorgezogen werbe, findet gewiß viele Beanftanbung. — Auf Seite 88 ift ber Rinbenbranb als Krantheit ber Buche aufgeführt, aber nicht babei gefagt, burch welche Ginfluffe er entsteht. - Dafelbst ift von ben animalischen Feinden ber Buche bie Rebe: bie Waldmaus wird nur als Zerstörer ber Buchmast geschilbert, aber bie weit größere Schablichkeit burch Benagen bes Schaftes ber Jungwüchfe bleibt unerwähnt. Die buchenfeindlichen Infetten find ebenfalls fehr unvollftändig aufgezählt; wir ermähnen von den unbeachtet gebliebenen nur Phalaena Bombyx Monacha, pudibunda, Gryllus Gryllotalpa, die Melolontha-Arten. - Seite 71 beißt es, bag bie Stieleiche ale Unterholz in Mittelwalbungen nirgenbs rein vorfomme, welches unrichtig ift. - Die Breugelbeere, beift es Seite 197, finbe fich ebenso gut und zahlreich in Tieflagen, wie in Hochlagen ein. — Balb hat ber Berfaffer bie naturliche Familie, wohin die Holzarten geboren, erwähnt, bald hat er es unterlaffen. Die Reihenfolge ber Holzarten, wie sie auf ben Tafeln ist, hat er auch in ber Beschreibung beibehalten, ohne bag für Letteres ein triftiger Grund fpricht: es tommen fo Straucher und Holzarten bunt unter einander vor. Und babei bat fic ber Berfasser boch wieber zu wenig an die Tafeln angeschloffen, indem er an feiner Stelle Bezug auf fie nimmt. — Dies wird hinreichen, um unser obiges Urtheil über die "Befchreibung" ju rechtfertigen; thre untergeordnete Rolle, welche fie bei diefem Unternehmen spielt, vindicirt ihr anch nur ein untergeord= netes Interesse. Die Abbildungen genügen sich felber und können zu jeder Raturgeschichte ber beutschen Forst= hölzer gebraucht werden.

Dit mehr Interesse, als biefe Befchreibung, haben wir bie von Berrn Grabner verfaßte Ginleitung gelefen. Derfelbe macht barin auf die Wichtigkeit ber forstbotas nischen Studien fur ein richtiges Begreifen ber eigentlichen Forstwirthschaft aufmerklam, und sucht baburch zu jenen aufzumuntern. Er beutet auch zugleich bie Richtung an, in welcher biefe Studien zu treiben feien, und zeigt im hintergrunde bas Ziel, zu welchem fie schließlich führen werben. Dies, glaubt er, sei bie möglichst räumliche Erziehung ber Holzbestände. Man folle diejenigen Stämme, welche im Haubarkeits=. alter ben Beftand bilben werben, schon bei feiner Gründung in das Auge fassen und bei seiner Erziehung stets im Auge behalten; biesen Bäumen solle man einen freien Wacheraum gewähren, bamit fie möglichst raich bie bochfte Stufe ihrer naturgemäßen Ansbildung erreichen; und jur Renntnig der natur= gemäßen Bilbungsformen ber Balbbaume gelange man burch die Forstbotanik.

Wir haben hier das Glaubensbekenntniß eines entsichiebenen Lichtfreundes vor uns, und seine Stimme fällt mit bedeutendem Gewicht in die Bagschale dieser Seite, weil er ein Mann ift, der bereits als Lehrer, Schriftsteller und verwaltender Beamter rühmlich gewirkt hat. Referent bekennt sich zwar nicht zu diesen waldlichtenden Theorien, gesteht ihnen aber ihre Berechtigung zu, weil viele Erscheinungen im Forsthaushalte ihnen günstig sind, und ist überzeugt, daß aus dem Conflicte dieser widerstreitenden Ansichten etwas Gutes entsprießt: letzteres jedoch nur, wenn sie von gründelichen Studien in der Ratur, von direkten Bersuchen begleitet sind, woran es die jeht noch sehst. Bevor man nicht weiß, wie der Wachsthumsgang des Einzelstammes bei verschiedenen Graden der Lichtstellung ist,

wie fich hierbei beren Angahl und holymaffe und ber || Th. hartig's in Braunschweig: "Licht im Ropfe Durchforftungeertrag pro Flächeneinheit verhalt, kann biefe Angelegenheit nicht entschieben werben. Alfo forstbotanische Studien im weitern Sinne muffen hier helfen. — Vor ber Hand ift es aber noch nicht erwiesen, bag ludige ober lichte Beftande nachhaltig beifer zuwachsen, als gut geschlossene, und beghalb bleiben wir vorerst noch bei bem Ausspruche |

und Dunkel in ben Balbern."

Forstbotanische Studien sind die Grundlage alles forstlichen Wissens. Da nun bas vorliegende schöne Bilberwerf Luft und Liebe an benfelben meden und fie erfolgreich unterftugen tann, und ein billigeres Wert biefer Art nicht existirt, so empfehlen wir baffelbe angelegentlichft unferen Sachgenoffen.

### 23

Sobenbeim, im December 1856. (Die "Monateschrift für bas Forft- unb Jagbmefen" betreffenb.)

Die November - Rummer ber "Monatsidrift für bas württembergifde Forftwefen" bat uns in ihrem amtlichen Theil eine Ministerialverordnung vom 27. October b. 3. gebracht, wonach biefe Beitschrift von nun an ale Amteorgan für die württembergische Forftverwaltung aufhören wirb. An ibret Stelle foll, ber angeflihrten Berordnung gemäß, fur bie Forftabtheilung ber Oberfinangtammer ein befonberes Amt 8blatt ericheinen, bas, wie bisher bie Monatsichrift, ben betreffenben Stellen auf amtlichem Bege gutommen foll.

Unwillfürlich tuupft fich an bas Aufboren ber württembergifden Monatefdrift ber Gebante ber Auertennung eines von ihr erfüllten michtigen 3medes und frühet lebhaft gefühlten Beburinifies, nämlich ber Beröffentlichung aller Gefete, Berorb. nungen und Berfügungen, bie für ben württembergifchen Forftbiener mafigebend ober von Intereffe maren. Gie erfparte bem Forftbeamten, bie Rormen einzeln zu fammeln, in vielen gallen ju copiren nub bergl., und er war bei ber Bunttlichfeit, womit ber amtliche Theil redigirt war, ficher, fich an allgemeineren Bermaltungenormen Richts entgeben gu feben.

Um fo wichtiger ift also filr une bie Rachricht, bag an bie Stelle ber aufbarenben Monatsfdrift ein Blatt treten wirb, bas ihren wichtigften 3med ansichlieflich verfolgen foll.

Run batte aber bie Monatsidrift anger ihrem amtlichen Theil unter ber Ueberschrift: "Aus amtlichen Quellen" and manderlei forfiftatiftifde Aufammenftellungen geliefert, beren Berth, bebachtige Umficht in Sammlung ber Materialien unb große Gemiffenhaftigteit bei ber Bufammenftellung voransgefest, nicht beftritten werben tann. Es wurde baber gewiß nicht blok einem einseitig warttembergifden, fonbern einem allgemeiner gefühlten Buniche bes forfiliden Bublifums entforochen, wenn von Amtewegen und unter ber Controle ber bochften Forftbeborbe biefe Bufammenftellungen auch in Butuuft veröffentlicht marben, wie foldes 3. B. im Großherzogthum Baben bon Seiten bes Groffberzoglichen Minifteriums bes Innern in fo anertennenswerther form geidicht.

Enblich hat bie witrttembergische Monatoschrift auch noch in einem britten, nicht amtlichen Theile burch Lieferung ber verfciebenartigften Abhanblungen, Rotigen und Rachrichten bem württembergifchen Forftmann Belehrung und Unterhaltung gu verichaffen gesucht.

Dürfen wir nun einerfeits auf Grund oben angeführter Ministerialverfilgung juverfichtlich hoffen, bag bie 3mede ber Forftverwaltung und Forftstatiftif gewiß bon unferer bochften Forftbeborbe auch in Bufunft und vielleicht noch in erhöhtem Mage werben gewahrt werben, fo befitrchten wir auch anbererfeite nicht, bag es bem murttembergifchen Forfiperfonal von nun an an Gelegenbeit jur Belebrung und Unterbaltung gebrechen werbe. Schon bisher maren bie meiften Oberforfter und Rorfter als Mitglieber eines Lefevereins auf bem Bege ber Circulation im Befite ber Allgemeinen Forft. und Jagb Beitung, auch wohl ber fritifchen und anberer Blatter. Bubem foll nun aber nach Seite 376 ber wurttembergischen Monateschrift biefe unter Forftrath Dr. v. Gwinner's Rebuction, im Berlag von S. Linbemann in Stuttgart, in eine nicht officielle Monatsfdrift für bas gorft. und Jagbmefen mit befonberer Berudfichtigung bon Gubbentichlanb verwanbelt werben, ungefähr fich biefelbe Aufgabe ftellenb, wie bie Magemeine Forft - und Jagb - Beitung. Es ift nun taum gu bezweifeln, bag eine thatige Mitwirfung ber in bem Brofpect genannten bervorragenben Berfonlichteiten nicht ermangeln würde, fowohl bie Rorfwirthichaft, als beren Theorie ju bereichern. Allein die Frage liegt febr nabe, warum neben ben bisher angeftammten forftlichen Zeitschriften wieber eine neue, und gwar mit befonderer Begiebung auf einen bloffen Theil Deutschlanbs? Fühlen wir benn nicht Alle mehr bas Beburfniß ber Ginigung, als ber Beriplitterung? Bogu bie Beremigung bes eingebilbeten Unterichiebs von Rord und Gud? Sind es nicht biefelben Reffeln, unter beren Laft ber Forftwirth Gub. und Rorbbentich. lands feufat? Gind nicht unfere Begriffe biefelben, wie unfere Lehren und unfere Erfolge? - Wie gang andere ftunden wir Forftmanner une felbft, und wie noch anbere ale Stort ben übrigen Ständen gegenüber, truge unfere Literatur bas Gepräge ber Ginigfeit und ber Entferntheit bon perfonlichen Rudfichten, fatt burch Rampf und Sehbe fich auszuzeichnen, in bem eitete Babu, Feinbfeligfeit und eifersuchtige Bolemit vermoge eine mirtige Debatte au exleten und bie Sache felbft au forbern.

Die neue Beitichrift foll überwiegenb für ben Birthichafter berechnet fein. Wie Benige aber aus biefer Claffe haben Beit, Luft und Belb, fich mehrere forftliche Beitschriften ju halten, und

in ibnen zwifchen pfelen Ricentligern und ephemerem Ballag | basjenige herauszufuchen, mas pon wirflichem Werth ift, und meldes, wenn mir es que vont Abrigtifden Meere bis gur Offee fammeln, gar mohl in Giner Zeitschrift Blat batte. Sobanu ift noch ju bebenten, bag eine Beitschrift für ben Birthichafter von Birthichaftern gefdrieben fein muß, erfahrungemäßig aber bie ausübenben Forftleute meift eine fonberliche Reigung jur Schriftftellerei nicht baben. All' bies Grunbe jur Concentration ftatt gur Spaltung! Und in ber That, mas tonnten wir nicht auf bem Relb unferes Biffens und ber Ausfibung leiften, betrach. teten wir une auch in ber Literatur ale Glieber Einer großen Kamilie, mit gleichem Birten, gleichem Streben und gleichem Organ, wie wir uns in ber Birtlichteit betrachten, fobalb wir auf Berfammlungen, im Balb unb auf ber Baibe gufammentreffen. Die Berfchmelzung alfo, nicht die Trennung ber gerftreuten Schriften ift es, bie wir anguftreben baben. Benigftens unter vielen mürttembergifchen Forftleuten, bie als ihr hauptfachliches wiffenicaftliches Organ bie Allgemeine Korft - und Jagb - Reitung betrachten und vielen Bechfeln im Forftfache nicht hold finb, fcheint biefelbe Auficht gu berrichen. Bielleicht hängt es auch bamit gufammen, bag wir unter ben Mitarbeitern ber neuen Reitidrift nicht Ginen wilrttembergifden Ramen erbliden.

Rörblinger.

Rönigreich haunover, im December 1856. (Der farftwiffenschaftliche Lehrftublau Gttingen. — Bertretung ber Staatsanwaltichaft in Forst wrogen - Angelegenheiten. — Abminiftrative Berffigungen.)

Die bisherigen Borlefungen über Forftwiffenschaft an ber Lanbes - Univerfität ju Gettingen bat ber Sofrath und Profeffor Dr. Goorg Friedrich Wilhelm Meper beforgt. Sie erftrecten fich leb glich ther bie Binterfemefter, beren brei jum vollftanbigen Curfus geborten. 3m erften Semefter wurben gewöhnlich Forfigeschichte, Boben - und Alimalunde, im zweiten Forfibau, Forfichut und Forfipolizei, im britten Forfeinrichtung und Taxation, fowie Forfibenugung und Forfitechnologie vorgetragen. Seit bem Tobe bes hofrathe Deper, ber bereits in ber Racht bom 18. auf ben 19. Märg b. 3. erfolgte, ift ber forftwiffenicaftliche Lehrftuhl erlebigt. Bon einer Bieberbofetung verlantet noch nichts. Mener's forftliche Pragis ift, foviel bem Referenten befannt, mit ber weftphafifden Beit, worin er ale Sonsinspecteur fungirte, erlofden. Geine forfiliden Leiftungen als Schriftfieller find nicht von Erheblichfeit; feine Bortrage erftrecten fich meift auch nut auf eine bilnbige Wiebergabe ber Stubien Anberer. Frembe Lehrbucher lagen babei aber nicht, fonbern eigene, bochft fanber gefdriebene, felbfffanbig ausgearbeitete Befte gum Grunbe, beren Inhalt bictirt und manblich erlautert ju werben pflegte. Hebrigens war Deper fowohl materiell wie formell gewiffenhaft, und man möchte fagen, übertrieben genan in bem, was er that und vortrug. Gein Sorfaal war ber elegantefte ber Univerfitat. Sauberfeit, Sormlichkeit und Feierlichkeit waren auch ungertrennlich von biefer, mit Glidegütern reichlich ausgestatteten Perfontichteit, bie nicht anbere bocirte, ale im Frad und bie Finger poller Ringe. Deper mar unverbeirathet und lebte febr bauslich in feiner comfortable eingerichteten Bobnung. An manden türfifden Gitten und Gebrauchen febien er Gefallen ju finden, und eines iconen marmen Commertages fant ibn Referent auf bem Divan feines Gemachebaufes in turfifden Souben, tilrtifden Beintleibern, und, salvo errore, auch in einer turbanartigen Ropfbebedung. Auf ber Bartenlaube faß ber Balbmond. Deper tonnte nicht leiben, bag anch nur eine Stunde von feinen Buborern verfaumt wurde. Den Rleifigen unter biefen fuchte er aufer ben Borlefungen burch Mittheilung von Büchern und Abhanblungen unter bie Arme ju greifen. In ber gelehrten Welt ift biefer treue Anhanger bes foniglichen Hauses, ber zugleich Physiograph bes Königreichs, seit 1821 Affeffor und feit 1848 arbentliches Mitglieb ber miffenfchaftlichen Societat ju Göttingen war, ale tuchtiger Botaniter befaunt. Seine Flora hannoverana blieb, und, wie es icheint, lebiglich als Folge übertriebener Genauigleit, leiber unvollenbet; bleibenben Werth bat beren Aufage, bie Anno 1828 in zwei Banben erichienene gefronte Preidichrift über bie Berbeerungen ber Innerfte im Fürftenthum Silbesheim und bie naturbiftorifche blonomifden Berbaleniffe ibres Alufigebiets. Ale ein gur Anfertigung von Abbilbungen für bie Flora in Deper's Arbeitsgimmer beschäftigter Maler bie tonische Form eines gu biden Binfelftiels mit einem Reffer verbarb, hatte ihn Deper beinahe fortgejagt. Diefer Borfall darafterifitt ben gangen Dann.

Balb nach Einflihrung ber nenen Gerichtsorganisation, mit welcher bie Forftftrafpolizei aus ben banben ber Bermaltungsamter an bie Amtsgerichte Aberging, murben bie Revierförfter ju Bertretern ber Staatsanwaltichaft in Forftwrogenfachen ernannt. Man batte mit Recht erfannt, bag bie gewöhnlichen iffentlichen Anflager in Straffachen, Die Amtegehilfen, einer angemeffenen Erlebigung ber Forffachen nicht gewachsen waren. Im Laufe ber Beit bat fich bei einigen Amtsgerichten bie Auficht gebiebet, baß aber auch bie forftedmifchen Renntniffe gur gebeihlichen Bewältigung ber gorfiftraffachen allein nicht ausreichen, und wird der Mangel rechtskundiger Bertreter, zumal den Anwälten gegenüber, wolche jest auch in ben Untersuchungs terminen ihre Clienten vertreten burfen, bier und bort bellagt. Man fpricht augenblicklich bavon, bag biefem lebeiftanbe burch eine in Aussicht fiebenbe Ginrichtung von Rreisgerichten werbe abgeholfen werben, ohne baf man bie Art und Beife naber anzugeben weift, in welcher eine Bereinigung forfitednifcher und juriftifder Konutniffe in einer Berfon möglich gemacht werben foll. Ein reiner Jurift wird bem Mangel ebenso wenig abhelfen, wie ein ausschlieflicher Techniter. Entweber wird man ben Berwaltungebeamten bie Absolvirung forfilicher Collegia mit auferlegen, und jene zu öffentlichen Anklägern in Forfistraffachen berufen, ober man wirb Forftbeamte mit juriftifchen Reuntuiffen ale Staatsanwalte im Forftbuffmefen fungiren laffen

Die fonigliche Domanen Rommer hat eine Commiffion gur Befichtigung ber v. Buttlar'ichen Enturen bei Elberberg abgesandt und beren Bericht über ben Befund bruden und fammtlichen Forstinspectionen und Revierförstern mittheilen lassen. Auch ift auf Berlangen berfeiben Behörbe bas in ber Forfinipaction Aurich abliche Berfahren bei Anzucht ber Ebeltanne beschrieben, welche Schrift gleichsaus gebrucht nub dem Forsverwaltungspenswale bes Landes zugeserigt worden ist. Die Druckschrift des Ober-Forstraths Burckarbt: "Fichte und Kieser," welche bereits in größeren Kreisen die verdiente Beachtung gefunden bat, ift allen Forsinipectionen und Revierförstern offiziell zugegangen. Königliche Klofter- und Domänenkunnen haben eine sogenannte Ueberdruchresse sit Formulare, verlieinerte Larten und bergleichen Drucksachen zu eigenem Bedarf in Thätigleit geseht.

Den Reviersörftern ift für die den Reviergehilfen ju gemährende sogenannte freie Station, flatt der bisberigen 80 Thir.
die jährliche Summe von 90 Thir. bewilligt, falls die freie Station wirkich gefeistet wird. Die Tagegelder der zum Forstfout commendirten Feldiger, Feldiger-Inspectanten und Farfigehilfen sind von 8 Ggr. auf 10 Ggr. erhöht worden.

Den Accarbfähen für Forftlarten - Copien und Berjüngungen bat Unigliche Donignen - Kammer ben nachstabenben Tarif jum Grunde gelegt.

| Art der Karten.                                          |           |            | den<br>OMo | Flächen<br>über 1000 Morg. |           |             |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                          | febr      | varz.      | illui      | nin.                       | ichn      | arz.        | iffum      |            |
| 1. Special - Karten 1/3200<br>2. Wirthschafts - Karten   | ggr.<br>8 | <b>Pf.</b> | ggr.<br>18 | \$\$ f.                    | ggt.<br>6 | <b>B</b> f. | 99r.<br>14 | <b>Pf.</b> |
| mit Berjangung 1/10000<br>3. Desgl. ohne Berjan-<br>gung | 4         | 4          | 9          | _                          | 3         | 4           | 7          | 8          |
| 4. General = Karten mit<br>Berjiingung 1/25000 .         | 2         | _          | 4          | 8                          | 1         | 8           | 3          | 6          |
| 5. Desgl. ohne Berjün-<br>gung                           | 1         | 6          | 3          | 4                          | 1         |             | 2          | 8          |

Ginbeit 100 Morgen.

3ch follefte mit einer Mittheilung ber Berordnung vom 29. März b. 3. über bie Brufung und Aufnahme von Forftgehilfen filr bie untere Forftbienftlaufbahn. Die wefentlichften Bestimmungen ber Berordnung find folgende:

§ 1. Den Gesuchen um Anfnahme in die umtere Forstdiemftlausbahn ist beignfitgen: 1) Der Geburtsschein; 2) ein von
einem hannoverschen Militäranzte ober Physins anszusiellender Gesundheitsschein, in welchem bezeugt wird, daß der um Zusafsung Nachsuchende die zu den Anstrengungen des Forstbienstest erforderliche förperische Tilehtigkeit besitze, woneben jedoch auch die nachmalige Intersuchung des Bewerbers durch einen von der Knigtichen Domänen-Rammer zu bezeichnenden Arzt nicht auszeschlichen sein soll; 3) der zustimmende Erkläuung des Baters oder der Bormundschaft zu der Meldung, sowie der Nachweis eines Untersommens filr den Fast, daß der Bewerber nach seiner Aufnahme dienstlich nicht beschäftigt wärde; 4) die selbst versafte und eigenhändig geschriebene, vom Bater oder der Bormundschaft beglandigte Lebonsbeschreibung des Bewerbers; 5) das Benguif eines zur Unterweifung thuftiger Forsichutheamten bienflich ermächtigten Forstbeamten über bas fittliche Betragen bes Bewerbers und über bas von bemselben bei Forstgeschäften gezeigte Berhalten. Aus biesem Zeugnisse muß zugleich hervorgehen, baß sich berselbe bei einem solchen Forstbeamten zum Iwede seiner Ausbildung mindeftens auberthalb Jahre hindurch aufgehalten hat.

§ 2. Ueber bie Bulaffung jur Priffung, sowie über bie eventuelle Aufnahme bes Bewerbers als Forfigehilfe wird von Bauglicher Domanen-Rammer nach Maggabe bes bienftlichen Bebürfniffes und ber von bem Bewerber bargelegten Qualification entichieben.

§ 3. Die Brufung, welche burch eine Forftinfpection vorgenommen wirb, foll fich auf folgenbe Gegenftanbe erftreden: 1) Gertigfeit im Lefen und Schreiben, in ber Abfaffung von Brugen und Angeigen, Subrung von Arbeiteblichern und bersleichen; 2) gewöhnliches Rechnen, einschlieflich ber Rechnung mit gemeinen und Decimalbrlichen; 8) Abmeffen von Linien, Abstechen und Aufmeffen von Ramp . und fonftigen einfachen Cultur. und Schlagflächen mit ber Deftette, nebft einfacher Beidung; 4) Ansmeffen runber, beidlagener und gefdnittener Bau - und Nubbölger und Gebrauch der Lubiktabelle; 5) empirifche Renntnig ber forficultur, ber Durchforftung und Schlage ftellung, ber orbnungsmäßigen Aufarbeitung ber Bolger, ihrer Bermenbung ju gewöhnlichem Ban - und Nutholz Renninig ber Obliegenheiten bei ber Rbblerei und anberer in ben Dienftreis bes Unterforftere fallember Berrichtungen und Sifeleiftungen; 6) Reuntnig ber gewöhnlichen Graben - und Wegarbeiten unb bes Gebrande ber bagn notbigen Geratbichaften (Richticheite. Begefruden 2c.). Bei biefer Prufung bat bie Forftiuspecti u jur Brotolollführung und fonftigen Silfeleiftung einen Angehörigen ber obern Forfibienftlaufbahn jugugieben. Die Ergebniffe biefer Brufung bat bie Forftinfpection, unter Beifugung bes Brotofolls und ber von bem Geprüften gelieferten fchriftlichen Arbeiten, mit einem motivixten Gutachten barilber, ob ber Geprilfte als völlig geeignet angufeben fei ober nicht, an bie tonigliche Domanen - Kammer einzufenden. Die Bornahme biefer Prüfung gebort zu ben regelmäßigen bienflichen Obliegenheiten ber Forftimpection, begiebungsweife bes Brotofollführers.

Aus b. f. fächf. Obererzgebirg, im Somuer 1857. (Bitterungsverhältniffe. Fichtenfaaten. Froftfcaben. holgfamen. Tannennachzucht. Tannenzucht in Aflanzgärten.)

Eigenthitinlich und nugewöhnlich war die Witterung bes vergangenen Jahrs in unferen hoch und rauh gelegenen Gegenden. Daß ber vergangene Binter fehr vielen Schnee brachte, war nichts Angerorbentliches; aber daß der April schon fich so troden, schon und warm und durchaus beständig zeigte, während der Wai und meift auch der Just ganz das Gegentheil, rauh, fürmisch und naß waren, und umr erft im Juli und August einigermaßen beständige und warme Sommerwitterung eintrat; dann ber Geptember und der October saß die zum Schusse wieder die schuste mieder die schuste und märmfte Erndtewitterung und nur gegen

bas Enbe einige schwache Rachtfrofte brachten, war eine, in unserer hoben Lage nicht oft wieberkehrende Erscheinung, wo wir einen anhaltend schwen und warmen April ebenso selten erseben, als acht volle Bochen lang beständiges und gutes Erndtewetter. Deshalb hat benn auch unser Gebirge diesmal eine schone und gesegnete Erndte gemacht, und alle Hafmfruchte sind gut und troden eingebracht.

Der raube und talte Mai und ber naffe Juni, ber außer viel talten Rebeltagen auch mehrmals heftige Platregen brachte, that unferen Fichtensaten nicht unerheblichen Schaben; es war tein recht frisches Aufgeben bes Samens, die Rälte machte die garten, taum tagealten Pflänzchen gelb, nicht wenige ftarben ab, und es gab teine lebhafte Begetation. —

Biele Saaten wurden burch bie Regenguffe verschlämmt und weggefpult, am meiften naturlich an ben fleileren Sangen. Dies ift die Urfache, weghalb beren mehrere vom vorigen Frühjabre fich nicht fo vollommen zeigen, als es, bei bem guten fichtenfamen, bet fiberall verwendet wurde, zu erwarten gewesen ware.

Ein folimmes Anbenten binterließ uns ber Juli: bie zwei Rächte vom 2ten jum 3ten und vom 8ten jum 4ten brachten ftarten Rachtfroft, fo bag bie bereits fingerlangen Maitriebe ber Richten auf allen Revieren mehr ober weniger gefitten haben, ftellenweise aber in ben jungen Anlagen total erfroren find. Wie immer bei berartigen Frösten war die eigentliche Frostregion die junachft bes Bobens, fie ging biesmal ziemlich boch berauf, fo bag Richtenbidungen von 10 bis 15 Ellen BBbe ftellenweife bis an bie Spiten binanf Froffpuren zeigten. Frei gelegene Boben, wo einige Luftbewegung Statt gefunden haben mochte, maren am meiften verfcont geblieben, und auf unferm bochften Berg-Plateau, bem 3800 Fuß hoben Fichtelberg, auf bem mabrenb ber letten Jahre ein fleißiger Flotenanban getrieben wirb, fanben fich taum einzelne erfrorene Eriebe, wobei inbeffen bemerft werben muß, bag eine Entwicklung ber letteren, eben weil ber Dai und Juni fo rauh war, größtentheils noch gar nicht begonnen hatte. Tieffagen, bepflanzte ausgetorfte Stellen, obicon gut entwäffert, bann von flebenbem Bolg umgebene, wenig umfängliche Enlturflachen batten am meiften und bergeftalt gelitten, bag ein theilweises Abfterben ber Bflangen um fo mehr ju befürchten fteht, als bie nächften Tage nach bem Frofte bell und warm waren, welcher Umftanb allemal Froftcalamitaten verftartt. Au einigen Orten zeigen fich leiber bereits jest bie Froftbeschäbigungen fo beträchtlich, baß auch bie jabrigen Triebe abgestorben und entnabelt finb. Bu bemerten ift, bag bas Gras in ben Pflanzungen nicht nur nicht ben geringften Sout gewährt, fonbern eber ben Froffchaben vermehrt batte: bicht von Gras umgebene Pflangen maren oft totaler erfroren, als folche, bie frei auf Stellen fich befanben, wo fein ober menig Rrauter - unb Graswuchs vortam. Am fühlbarften macht fich ber Schaben in unferen fogenaunten Richtenburchpffangungen : bies find Richten-Pflangungen, mit welchen man in fanf - bis achtidhrigen Riefern-Anlagen, bie in unferm ranben, foncereichen Rlima nicht an ihrem Orte find, befibalb burchpflangt, um fpater, nach Berausnahme ber Riefern, reine Sichtenbeftanbe barguftellen. Bo in

biefen Anlagen vieler Froftfcaben fich zeigt, ift bies um fo bebauerlicher, als bie Riefern, benen ber Fraft nichts anhatte, ungehindert fortwachfen, mabrend bie Richten, fur mehrere Sabre jurudgefest, ju lange binter ihnen gurudbleiben. Das nachfte grubjahr wirb une fiber ben Umfang und bie Grofe bes erlittenen Frofischabens, den wir für nicht unerheblich halten, nähere Austunft bringen. In Folge bes talten und naffen Betters im Rai und Juni und bes später eingetretenen Froftes find benu auch unfere hoffnungen auf bas Gebeiben bes Buchen- unb Michtenfamens gänzlich getäuscht worben, so bag wir, was bie erfte Holzart anlangt, mit unferen Anbanen wieber febr gurficebleiben, und binfichtlich ber letteren une in ber hauptfache nur auf Bflanzenzucht in ben Bflanzgarten und auf ben Saatfampen gu befchräufen haben werben, wenn nus nicht von anberweit Richtensamen für bie Balbfaaten jugeht. Dagegen ift einiger Tannensamen gerathen und, was nicht immer ber Fall ift, er fcheint febr gut und feimfähig ju fein. Defhalb haben wir auch in unferen Bflanggärten bie entleerten Tannenbflangbeete wieber erfest, und bereits im herbft einen Theil ber ju biefem Erfat bienenben Tannenfaaten bewirft, welches Berfahren uns allemal ficherer scheint, als bie Tannensaat im Fruhjahre, besonbers wegen ber Schwierigfeit ber Samenaufbewahrung fiber Binter.

Bei unferen, in ben Nabelwalbungen eingeführten Rablfolägen murbe bie in ben alten Beftanben mehr ober weniger gemifcht bortommenbe icone holgart, "bie Tanne," nach unb nach sich aus unseren Wälbern zurückziehen, wenn man nicht ibrer nadjucht besondere Aufmertfamteit fcentte; befibalb fucht man benn schon bei ben Holzabtrieben ben jungen Tannenanflug thunlichft zu ichonen und überzuhalten, obicon man bamit nur felten ein befriedigendes Resultat erlangt, weil bas bei unferen meift vollen Beständen bicht über. und nebeneinander liegenbe Bolg in Stämmen, Rlöbern, Stangen, Rlaftern und Reifighaufen bie Abfuhr so erschwert, bag an eine Schonung biefes jungen Anflinges taum zu benten ift, um fo mehr, ba eine folche bei Sonee in ber Regel nur felten bei uns thunlich ift, ba ber Sonee, wenn er einmal liegt, auch oft fo tief ift, bag weber bie Bolgichlage, noch bie Bolgabfuhren fortgestellt werben tonnen. Benn wir baber vor bem Abtrieb unferer alten Fichten - und Tannenbestände oft hier und ba une bes schönen Tannenanflugs freuen tonnten, muffen wir nach erfolgter Schlagraumung oft um fo mehr bebauern, daß er fast stets grundlich ruinirt ift, nnb bag wir bie wenigen, meift zerfetten unb gertnickten, noch etwa fteben gebliebenen Sannen für jureichenb nicht halten tonnen. Deghalb forgen wir bei bem Anbau unferer Rablichlage mit Richten baffir, bag, an paffenben und mobigeeigneten Orten, Tannen burd Bflangung miteingemischt werben. Dies gefchieht nun, inbem man auf folden Gulturflächen, welchen man Taunen beijumifden beabfichtigt, vorzugeweife geeignete Stellen auswählt, 3. B. bie Rabe anftoffenber, ihren Schatten auf bie Bffangung werfenber nachbarbeftanbe und etwa fibergehaltener hoberer Tannenhorfte und überhaupt bevorzugte Lagen und Stanborte, und auf biefelben eine gruppenweife, ober auch regelmäßige Einsprengung burch Pffanzung bemirkt. Die Bffangen biergu erziehen wir in Bflanggarten und Saatlampen, in benen auch

unfer Bebarf an Fichtenpflangen, ber fehr betrachtfich ift, ba wir meift pflangen, beschafft wirb.

Das Land, auf welchem wir unfete Garten - Tannenfaaten bewirken, barf nicht turz vorber icon burch Richtenpflanzenzucht ausgesogen fein, es muß fich bielmehr in fraftigem und gutem Buftanbe befinden. Saben jeboch gunachft borber Richtenpflangen barauf ihren Stanb gehabt, fo verbeffert man ben Boben baburch, bağ man Torferbe, mit Afche ober Ralt gemengt, und baburch entfauert, in nicht zu geringer Quantität als Dfingemittel anwendet. Wir bemerten beilaufig, bag wir biefes Berfahren ber Bobenverbefferung in ben Pflanggarten beghalb für befonbers ersprießlich und nüglich halten, weil burch bergleichen entfauerte Torferbe nicht bie geringfte Spur von Unfrautfamen auf die Beete gebracht wird und werben tann, was bei ber Zufuhr von Stallblinger und von Composthaufen niemals zu vermeiben ift; weghalb wir bann and, wo wir uns ber letteren Bobenverbefferungsmittel bebienen und bebienen milffen, unerachtet, bag wir bann immer erft eine Sadfrucht, Rartoffeln ober Rraut, vorausgeben faffen, - einen fo toftspieligen Rampf mit bem Unfrante ju bestehen haben. Grunbliche Beobachtungen und mehrfach angeftellte vergleichenbe Berfuche werben uns bas Mabere über bas Refultat ber entfauerten Torferbe als Düngungsund Bobenverbefferungemittel lebren. Saben wir nun auf fraftigem ober, wie befchrieben, gefraftigtem und forgfaltig flar gehadtem und gemengtem Boben 21/2 Ellen breite, beliebig lange Beete bergestellt, fo werben burch bas Auflegen 11/2 bis 2 Roll breiter Latten, welche man burd Darauftreten leicht in ben lodern Boben bes Saatbeetes einbrudt, bie Riefen, welche man befäen will, in ber Beife bezeichnet, baß funf Riefen auf ein Beet tommen. Das leichte Eintreten ber Latte hat nicht nur ben Ruten, bag man eine gerabe, ein wenig, aber burchans gleichförmig vertiefte Saatriefe erhalt, fonbern auch, bag ber febr lodere Boben bes Saatbeetes wieber einige Reffigfeit erlangt, Die Menge bes Tannensamens pro fachfische Quabratruthe ift gewöhnlich 11/2 Bfund; boch in ben Jahren, wo ber Tannenfamen viel taube Körner erhalt, faet man auch etwas mehr. Rach ber Saat wirb auf ben Samen guter, gang flar gepulverter trodener Boben aufgestebt und bas Saatbeet mit Tannenreifig (welches biergn viel geeigneter ift, als Richtenreifig) giemlich bicht jugebedt. In biefem bebedten Buftanbe bleibt bas befaete Beet (es mag bie Saat im herbst ober im Frithjahr bewirkt worden fein) unverändert liegen, bis die erften Rorner ju feimen beginnen, welches bei ben Berbftfaaten balb nach bem Beggange bes Schnees, nach bem Eintritt einiger warmen Tage, bei ben Kriibjahresaaten, je nachbem bie Witterung war, Mitte ober Enbe Dai bis Anfang Inni ber Fall ift. Finben fich bie erften Reime, bann ift taglich genau nachzuseben, bag bie Reifigbede nach unb nach abgenommen und in anderer Beife wieber aufgelegt wirb. fo nämlich, bag man Pfable mit Gabeln, anf welche Stangen gelegt werben tonnen, einschlägt, und bann auf biefe Stangen, welche 1/2 bis 3/4 Ellen Aber bie Erbe angebracht werben, wieber bas früher benntte Tannenreifig auflegt. Auch biefe zweite, ben Samen nicht unmittelbar berührenbe Reifigbede balt man fo bicht, bag nur wenig Sonnenstrahlen birett auf ben Samen

fallen können, bis 'berfelbe vollftänbig anfgegangen ift, von welcher Zeit an man nach nub nach das Dedreifig lichter macht, und endlich, wo möglich an tritben und regnigen Tagen, ganz entfernt. Bei eintretenber großer hite und Trodenheit kann man auch später etwas, nun größtentheils bereits abgetangeltes Reifig wieder ansbeden, bis sich die Witterung wieder etwas senchter gestaltet. Während des Sommers ergibt sich nun fast stets die Nothwendigkeit des Reinigens der Beete vom Unfraut, welches gewöhnlich mit hilfe breizintiger eiserner Gabeln von der Erbige großer Reischgabeln durch Weiber bewirft wird.

3m Spatfommer und Berbfte, nach Beenbigung bes Jategefchafte, werben bie Saatbeete entweber mit balb ober gang verweften Rabeln, ober mit bagu vorbereitetem, möglichst verrottetem Beerfrautfilg ober Moos bergeftalt bebect, bag man bie awifden ben Saatfreifen leer gebliebenen Raume 1/2 Banb boch fo belegt, bag bie Dede bis an bie jungen Pflangden reicht, ohne fie inbefi felbft ju bebeden; burch biefe Operation erlangt man nicht nur einen außerorbentlich wohlthatigen Schut für beren Wurgeln, fonbern man verbeffert burch biefe Bufuhr von Bflangenftoffen auch ben Boben auf ben Beeten, bewirft fur bie nächfte Wachsthumsperiebe eine langere Dauer ber Frühjahrs-Renchtigfeit im Boben, beugt bem Ueberhandnehmen bes Unfrauts vor und ichitt vor bem Auffrieren. Benn bie jungen Bflangden zwei Jahre in ben Sautbeeten geftanben haben, werben fie aus biefen genommen und im Frilhjahr in gut vorbereitete, geloderte und burch Graben und haden vom Untrante gereinigte Beete eingeschult, fo bag man auf ein 21/2 Ellen breites Beet funf Bflangenriefen macht, in welchen bie jungen Tannen circa 4 Boll voneinander entfernt ju fteben tommen. Babrend bes Sommers mirb ein Reinigen bom Unfraute biefer Beete gewöhnlich wieder nothig, welches inbeg mittels fleiner Baden gefchen tann, fowie wegen Schutes ber Burgeln und Bermeibung bes Auffrierens im Binter wieber eine gang abnliche Bebedung ber Bwifchenriefen, wie bei ber Saat befdrieben, fich erforberlich macht. Im nun folgenben Sommer und ben tunftigen Jahren bis zur Auspflanzung in ben Balb bat man die Beete ber eingefoulten Tannenpflänglinge nur von ben baber machjenben Unfrautftoden zu reinigen; einer weiteren Pflege beburfen fie nicht mehr. Durch biefes Ginidulen ber Tannen, welches fibrigens nicht in aften Bflanggarten gebrauchlich ift, erlangt man einen außerorbentlich fraftigen Buche und eine ausgezeichuete, ungemein reichliche Saugwurzelbilbung ber Bflanglinge. Das Berpflangen berfelben in ben Balb erfolgt gewöhnlich im vierten bis fecheten. Sabr fores Altere mittele Bugelpffangung nach bem v. Danteuffel'ichen Bflangverfahren, wobei man nur, eben megen bes grofern Burgelftodes, ben biefe Bflangen im Bergleiche ju ben Richten haben, die wir gewöhnlich zwei = und breifabrig verpflangen, einen größern Bugel guffduttet und einen größern Plaggen aufbedt.

In biefer Beife erzogene Tannenpftanzen pflegen, wenn ihr Stanbort überhanpt angemessen war, so frisch und fraftig fortzuwachsen, baß sie mit ben sie umgebenben Fichten gewöhnlich
gleichen Schritt halten und ein Rummern nach ber Pflanzung
bei ihnen gar uicht wahrgenommen wirb.

Es barf zum Schlusse nicht unterlassen werben zu bemerken, baß ber Kosten bes Einschulens wegen sich Riemand abhalten lassen möge, dieses Bersahren in Auwendung zu bringen; zieht man in Betracht, daß burch diese Operation das Jäsen des zweiten Jahres sehr erteichtert wird, weil man es mit frisch hergestellten reinen Beeten zu thun hat, wobet eine kleine Ersparuss erzielt wird, so kellen sich die Unkosten nur sehr niedrig; bei uns berechnen sie sich für das Einschulen auf Psennige pro School, sür welchen kleinen Mehrauswand man die bessere Omalität der Pslanzen gewiß nicht zu theuer bezahst.

Aus bem Balbedichen, im Jamuar 1857. (Jagdverhältniffe vor und nach 1848. Forftonganifation. Anwendung bes Balbtenfele. Licitation ber Forftprobutte. Ein Jagdunfall.)

Schon lange vor bem beilbringenben Jahr 1848 war ber Bilbftand bei une febr herabgebriidt. Die "hunderte von wilben Schweinen, welche bes Lanbmanns blübenbe Saaten bnrowilhten," wie bor nicht langer Zeit in einem Jagbjonrnal ju lefen war, gehören ju ben Phantaften, womit einige literarifche Lottofdilgen bas Bublitum ju unterhalten fich bemilben. Bor nabe mangig Jahren murbe meines Biffens bie lette Bilbfau bier im gand erlegt. Das Sochwilb mar fcon früher auf bas fürftliche Leibgebege bei Arolfen befdrantt, und tam auf ben ilbrigen Forften nur noch fparfam ale Bechfekvild vor. Der Rebftand war flete ein febr muffiger, hatte fich aber nach Abnahme ber Sauen im Bergleich ju fritherer Zeit etwas gehoben. Die fleine Jagb tonnte bei aller Schonung niemals auf einen guten Stand gebracht merben, ba in ben meiften Lanbestheilen bie Localitäten ber Rieberjagb nicht febr gfinftig find. 3m Jahr 1846 wurde bei Arolfen ein Thiergarten fur Doch- und Damwith burch Drabtvergitterung bergerichtet, und bas außerhalb ftebenbe Ebelwilb abgefchoffen, woburch fich auch bas Wechfelwith auf ben benachbarten Forften febr berminberte. Geit 1880 beftand ein Bilbichabengefet, mobei fich bie Betheiligten febr gut ftanben, ba bie vom Wild besuchten Meder nach Abichabung bes Schabens einen bobern Ertrag abwarfen, ale außerbem erzielt morben ware. Ungeachtet mm unter biefen Berhaltniffen von einer Beeintrachtigung ber Landwirthicaft, von einem Drud ber Unterthanen von biefer Seite ber meber burch bas Bith, noch burch bie Auslibung ber Jagb felbft - bie Jagbfrohnben waren lanaft abgefchafft - im Entfernteften bie Rebe fein tonnte, wußten boch im Jahr 1848 bie Apoftel ber Revolution auch bie Jagb-Berhaltniffe für ihre fdwarg-roth-golbnen 3wede gu benuten, und als bie Petitionecholera über bas Land bereinbrach, wimmelte es von Bilb, bas ploglich wie bie Pilze ans ber Erbe geftiegen war. Balb barauf wurde bem Communismus bie Babu gebrochen, und unterm 6. November 1848 bas Jagbrecht auf frembem Grund um Boben ohne alle Entichabigung aufgehoben. Unfere bamalige Nationalversammlung ging rabicaler ju Berte, ale bie, welche mit ber Reicheregentichaft aus bem Sabalelaben verenbete, ba lettere boch bie Jagb, welche mittels läftiger Titel vom Eigenthuner bes fremben Bobens

erworben worben war, nicht für aufgehoben, fonbern nur für ablobbar erflart batte. Bereite bor Chition biefes nenen Jagbgefetes maren bie Flinten probirt worben, als aber beffen Beröffentlichung wirflich erfolgte, begann ber Bertilgungefrieg nach allen Richtungen. Bilbbiebe, Bummler und Tagebiebe batten freies Spiel und offene Buchfe. Das Jagbgefet bestimmte, bag bie Gemeinben bie Jagben verpachten, ober auch Jagberlaubuigscheine an einzelne Ortsbürger geben follten für ben Erleg von minbeftens 13/4 Thir.; es war aber in bem Gefete nicht bie Beit bestimmt, auf wie lange bie Jagb zu verpachten ober ber Erlanbnißschein zu ertheilen sei. In Polge besten machten fich bei bem Bollzuge biefer Anordnung einige Barianten geltenb. In einigen Orten pachtete ber Wirth bie Jagd, und gab nun an einzelne Perfonen Jagberlaubnificheine ans, à 5 Sgr. bie Bortion. Bieberum in anberen Orten berpachtete man bie Jagb auf mehrere Jahre far bie angefeste Gebühr und Abergab bem Bacter eine Legitimation. Die bor mir liegenbe lautet folgenbermaßen :

> "Der ..... hat auf ber Gemeinde ... Grundeigenbum auf brei Jahre bie jacht gepachtet vor 1 Thr. 10 Sgr., muß aber bie Songezeib halben: folches beicheinigt.

> > Det Orievorftanb."

Der thierfreunbliche Ortsverstand wollte also boch bas Kind im Matterleibe geschont wissen: eine Rücficht, die anch bas Gefet von 1848 insoweit genommen, daß es hinschitich der Schongeit auf frühere Jagdorbnungen sich bezog. Die nengeschaffenen Jäger kümmerten fich um so weniger barum, da sie erfahren, daß das Alte gänzlich über Bord geworsen werden sollte. Sie hatten auch nicht Zeit, die älteren Forst- und Jagdorbnungen nachzuschen, da ihnen neben den landwirthschaftlichen und hänslichen Geschäften unnnehr auch noch die Auslichen und hänslichen Geschäften unnwehr auch noch die Auslichen und Feiertage benutzt, jedoch auch au Werltagen der Abend- und Morgen-Austand frequentist, der in den Monaten April und Mai auf Pasen und Rehe mitunter sehr ergiebig gewesen sein soll.

Erat unn auch der Charafter der neuen Bewegung damals auf dem Land als ein rein commissanscher hervor, und waren Bertheilung der Domänen, Holz- und Jagdfreiheit 2c. zunächst die Lieblingsideen, welche aus der Sumpflust der Revolution als Irrlichter ausstiegen, so schiltelte doch auch gar mancher vernünstige conservative Bauersmann den Kopf ob dieser freien Birsch, und meinte: den Bauersleuten wäre mit der Jagd ein sehr schiechtes Geschent gemacht. Die Jagden gebörten ja schon seit undenklichen Zeiten dem Landesberrn, diesem möge man doch das Berguligen der Jagd ungeschmälert tassen. In stüherer Zeit habe das Wild zuweilen Schaben gethan, aber jeht thäten die Jägen mehr Schaben als das Wild. — Reserent sah Bauern mit dem Pflug an den Acker ziehen, das Gewehr über die Schulter; Schäser, mit einer Flinte versehen, die Schase hüten, wie der Merinohirt Centralspaniens.

Es beburfte bei folden Zuftanben voraussichtlich unr eine furze Zeit, um es babin zu bringen, bag bas Borfommen eines Rebes, eines hafen du, ben feltenen Erscheinungen gehörte, umb

man batte ebensowohl auf Glephanten, Rbinogeroffe und bergleichen tropifche Thiere Jagb machen tonnen: ber Erfolg mare berfelbe gewesen. Erft als man bie Sache fieben Sahre lang mit ber Leuchte ber Erfahrung angeschant, erschien 1854 ein neues Jagbpolizeigefet, bas aber, befonbere in feinem erften Theile, noch Bieles ju wfinichen fibrig lagt, jeboch bem maßlofen Jagblaufen eine engere Schrante gezogen bat. Es verordnet bie Lojung von Baffenicheinen, fest bie Bachtzeit im Minimum auf feche, im Maximum auf zwölf Jahre, und führte eine Schonungezeit ein, mit Ausnahme ber Sauen, bes Dochund Damwilbes, welche Bilbarten ju jeber Jahreszeit abgeicoffen werben burfen. Die Gemartungen ber Gemeinben tonnen in Jagbreviere aufammengelegt, im Bangen verpachtet, aber - auch getrennt werben. Da erfteres meines Biffens noch nicht vorgefommen, eine Trennung ber Gemarfungen aber gur Erzielnng boberer Bachtertrage ftattfinbet, fo ift bamit ber Ruin ber Jagben gleichzeitig angeorbnet. Theilung bes Grunbeigenthume, Theilung ber Bewalten ift bas Schiboleth ber Beit. Daber muffen auch Jagbreviere, welche vorbin burd Relb und Balb einen erwilnichten Busammenbang bilbeten, gerfest unb in Lappen verpachtet merben, bie ebenfo menig ben Ramen eines Jagbreviers verbienen, als ein Safelbufch ein Balb genannt werben tann. Unter biefen Umftanben tann fich bie Rieberjagb niemale wieber ju einem leiblichen Beftanb erheben, es muften benn bie Rebe und hafen wieberum infuforisch aus bem Effig entfteben, ber bei bem letten Bilbbraten als Beige gebient. Der reelle und reale Berth ber Jagben ift Aberall auf Rull berabgefunten; bei ben Berpachtungen bewihrt fich aber ber mathematifche Sat: bag bas Probnft gleicher negativer Grofen Plus wirb. Die Jagben auf Domanialgrund, insoweit fie nicht jur hofjagbvermaltung gezogen, find an bie refp. Revierförfter verpachtet.

Man follte mabnen, nachbem bie Rechte ohne Grund und ohne Rechtsgrund, bei benen bem beutschen Bolt fo grunbichlecht gu Muthe geworben, bie fogenannten beutschen, ober vielmehr frangofifden Grunbrechte bunbesfeitig aufgeboben, unb nachbem in bie Berfaffungen ber conflitutionellen Staaten ber Grundfat aufgenommen: Riemant tann gezwungen merben, fein Gigenthum abzutreten, es fei benn bes Bffentlichen Rugens wegen gegen eine angemeffene und vorgängige Enticabigung, - nun folgerecht auch die Jagbgerechtsame, entweber reftituirt, ober nur gegen volle Enticatigung jurudbehalten werben fonne, bamit ber bezügliche Baragraph ber Berfaffung jur Beltung gebracht und eine Bahrheit werbe.

Mehrere beutiche Bunbesftaaten find bein auch in biefer Richtung bereits vorgeschritten. 3m Großherzogthum Baben ericien bereits am 2. December 1850 bas Gefes, wenach bie früheren Jagbberechtigten von ben Grunbbefigern entichabigt werben. 3m Rurfürftenthum Beffen, wo man gleich Aufangs bie Jagb nur gegen Entschäbigung auf bie Grundbefiter batte übergeben laffen, ift bas Jagbrecht am 26. Januar 1854 wieber bergeftellt. Die betreffenbe Berordnung fagt Eingangs: "Da bie burd Unfere Berordnung vom 19ten biefes Monats verfünbeten Beidluffe ber Bunbeeversamminng bie jogenannten Grunb. rechte bes beutiden Bolts aufgehoben und ferner angeorbnet haben, daß in jenen enthaltene Bestimmungen, welche in ben nuter bem Drude ber revolutionaren Bewegungen feit bem Jahr 1848 erfolgten Lanbesgefengebungen fich finden, außer Birtfamfeit gefest werden follen, infofern fie mit ben Bunbesgefesen ober ben ansgesprochenen Bunbeszweden in Biderforuch fieben. und biefen ausgesprochenen Bunbeszweden bie umfifrzeuben Eingriffe in bas beftebenbe Brivatrecht als bie Grundlage ber innern Rechtssicherheit gerabehin widerstreiten;

"fonach auch ber, eine offenbare Beraubung ber Berechtigten enthaltenbe, in ben fogenannten Grunbrechten aufgeftellte Grundfat, bag bas Jagbrecht auf frembem Grand und Boben aufgeboben fein folle, außer Beltung ju bringen erforberlich ift; banach aber bas Gefet v m 1. Juli 1848, bie Aufhebung ber Jagbgerechtsame betreffenb, in rechtlicher Geltung nicht erhalten werben fann, indem barin nur jener Grunbfat ber fogenannten Grunbrechte ausgesprochen ift, fonbern auch ben Bestimmungen bes ermabnten Befetes überall jur Grunblage gebient bat, ohne daß bie rechtszerftorenbe Bebentung biefes Gefetes baburch aufgehoben fein tonnte, daß für die Rechtsentziehung eine Gegenleiftung gemährt werben follte, ba biefe ale Entschäbigung nicht ju gelten vermag, weil fie, außer Bufammenbang mit bem ben einzeln Berechtigten wirflich bereiteten Berluft, nämlich mit Richtachtung ber ber Raiur ber Sache nach nothwenbigen Bertheverschiebenheit bes weggenommenen Rechtes, nur nach bem Klächeninhalte bes entzogenen Jagbreviers, in ein unb berfelben, überall gleichen, ohnehin geringfügigen Summe für jeben Ader von jenem, mithin in Biberfpruch mit ber verfaffungsmäßigen Regel, welche vollftanbige Entschäbigung für jebe Rechtsentziehung bem einzeln Berechtigten jufagt, alfo in ungiltiger Beife bestimmt ift, fo . . . "

Auch im Großberzogthum Raffau ift bas Jagbrecht unterm 20. September 1855 wieberbergeftelt:

"Beil bie Bieberherfiellung ber in 1848 aufgehobenen, bis babin in anertaunt rechtlicher Birtfamteit bestanbenen Jagbberechtigungen als ein Act ber Gerechtigkeit erscheine, die gemachten Erfahrungen auch fiber bie nachtheiligen Folgen ber gegenwärtigen gefetlichen Bestimmungen feinen Zweifel fibrig laffen, und bag

"burch bas Gefet von 1848 mohlerworbene Brivatrechte verlett feien, und bie Bebung biefer Rechteverletung nicht länger beanftanbet werben tonne."

And ift zu erwarten, bag ber in ber prenfifden Rammer unlängft geftellte Antrag:

"Die Staateregierung ju erfuchen, bem Landtage ber Monarchie fpateftens in ber nachftfolgenben Sigung einen Befegentwurf vorzulegen, welcher bie burch bas Jagbgefet vom 31. October 1848 gefchebene Rechteverlegung fubnt und bie baburch aufgehobenen unzweifelhaften und wohlerworbenen Rechte irgendwie aur Anertennung bringt."

eine balbige Berudfichtigung finbe.

Das Recht ift ein lebenbiger Organismus: in einem feiner Glieber verlett, leibet es an allen! Bie foll auch bas nene Recht Beftanb baben, wenn bas alte burch Rechtsbruch beseitigt worben!

Seit 1854 ift bei uns eine neue Forftorganifation ins Leben getreten, bie als eine beffere und zeitgemugere begrifft werben tann: benn nach biefer Richtung bin lag Bieles im Atgen. Das Ranglei - und Tabeffenwefen hatte in etwas vereinfacht und ben Lanbeeverhältniffen mehr angepafit werben follen, womit insbefondere bei ben Revierforftern viel unnothige und zeitraubenbe Schreiberei vermieben worben mare. Die neue Ginrichtung ftellt auch bie Communalwaldungen, bie burch ichlechte Bewirthicaftung und maflofe Balbonte in ihren Material-Ertragen febr beruntergefommen maren, in tednifder Begiebung mehr als früher unter bie Revierförster, wobei es mir jedoch bebunten m. I, ale murbe bie Antonomie ber Gemeinben, bie in ber Entwidlungsgeschichte ber beutschen Balbeigenthumsverhalt. niffe fo tief begrandet ift, allmählich ju Grabe getragen, was mit ben, ben Gemeinden in neuefter Beit in fo reichlichem Dafe gewährten antofratifchen Bugeftanbniffen principiell nicht gu vereinigen ift.

Det sogenannte Balbteufel wird seit einiger Zeit in mehreren Forften bes Landes mit gutem Erfolg angewendet. Es ift eine ziemlich einfache Borrichtung, bei der die Debelftaft benutt wird, die dicken Stämme, nachdem man die an der Oberfläche zunächft liegenden ftarken Burzeln durchhauen, mit geringer menschlicher Kraftanftrengung zu Boden zu werfen. Der Schweiz wird die Erfindung des Baldteufels vindicitt. Man muß gestehen, es liegt etwas Diabolisches darin, das Bestehende — oder Stehende — mit einem Rud aus der Burzel zu heben und zu beseitigen. Das Wertzeng kann baher als eine zeitgemäße Erscheinung nicht genug empfohlen werden.

Seit einem Jahr ift hier die bisher bekandene Abgabe ber Forstprodutte in Taxwerth verlassen und die Licitation eingefiehet. hieraber ift unsere Regierung mit dem Landtag in Constict gerathen, da von letterem behauptet wird: die zeitberige Holztage tonne nicht erhöht und der öffentliche Berstrich nicht ohne ihre Juftimmung eingeführt werden. Da die Sache bermalen noch nicht zum Austrage gefommen, behalte ich mir vor, später bariber zu berichten.

Nachichrift. Soeben melbet ber "Balbed'iche Anzeiger"
Felgenbes: "Ein bedauernswerther Unfall ereignete sich am vorigen Dienstag auf dem Gute Billstein (unweit Arolsen). Der Hauslehrer baselbst begibt sich Abends auf den Anstand. Nicht sern von ihm regt sich Etwas im Busch, und in der Meinung, es sei ein jagdbares Wild, seuert er darauf los. Ein menichticher Schrei überzeugt ihn vom Gegentheil, erschreckt eilt er nach haus und macht dort Anzeige. Eine abgeschiedte Patrouille sindet am bezeichneten Ort eine Leiche. Das Opfer war ein Wilderer bes naben Dorses Elleringbausen. Der schuldlose Thäter, welcher sich über diesen Borfall nicht zu trösten weiß, wird allgemein bedauert."

Man tann bier mit Anaftafins Gran fagen:

"Traun, mich buntt, bag er geftorben wohl an unfrer Freibeit fei."

Mus Babern, im Januar 1867.

(Fanfzigjahriges Dienftjubilaum bes toniglichen Forftmeiftere Schelhorn ju Frenfing.)

3ch habe Ihnen von einer fettenen und ichonen Feier gu berichten, die wir in ben jangften Tagen begangen.

Ein echter beutscher Biebermann, geliebt von Jung und Alt, von Soch und Rieber, ber befte Bater, ber beliebtefte und geliebtefte Borgesette, ber Forsmeister Chriftoph Soelhorn babier, hat am 11. Januar b. 3. — noch in seltener Geiftesund Rörpertraft ftebend — sein funftigfahriges Dienstjubilanm gefeiert.

Rad vortrefflicher miffenicaftlicher Borbereitung bem Forftwefen fich widmend, rief ben achtzehnjährigen Jungling 1808 bas Baterland zu ben Baffen, unter welchen er 1809 ben Relbzug gegen Throl ale Oberjäger mitmachte, ber ihm in fpaterer Zeit bas baberifche Beteranenfreng brachte. hierauf tehrte berfelbe wieder ju feinem Lieblingejache jurild, für welches er fich nun auf größeren forftlichen Reifen burch Deutschland, Bohmen 2c. und in den unteren Dienftgraben grundlich ausbilbete. - In ben Jahren 1814 und 1815 feben wir ihn wieber, bem bebrangten Baterlande ale freiwilliger Jageroffizier ju Bilfe eilenb, an bem Felbzuge gegen und nach Frankreich Theil nehmen, wobei er sich bas baverische Militärbentzeichen verbiente. — Bon ba an jedoch blieb Schelhorn gang feinem gache erhalten, und befleibete bie meiften Stellen bes Forftbienftes, in welchem wir ibn Aber breifig Jahre als Korftmeifter in ganbeberg feben und feit brei Jahren nun in Frepfing ju ben geliebten Unfrigen zählen.

3ch tonnte Ihnen von verschiebenen Zügen seines eblen Charafters erzählen, bei benen er — bas 3ch ganz bei Seite setenb — für seine Untergebenen in bie Schranken trat, selbst auf die Befahr hin, die Ungnabe ber Borgesetten sich zuzuziehen; ich könnte Ihnen viele Berbienste um Staat und Land, Belobungen und Auszeichnungen verschiebener Art aufführen, die bei seiner Anspruchslosigkeit und Bescheibenheit kaum bekannt wurden, wenn ich nicht wuffte, baß es ihm unangenehm ware.

Schelhorn war meines Biffens ber erfte Forstmeister im Königreich Bapern, welcher die Forsteinrichtung nach den Bestimmungen vom Jahr 1830 in seinem Amtsbezirte burchführte — eine Arbeit, für welche ihm feines Königs huld 1838 schon das Ritterkreuz bes Berdienstordens vom heiligen Michael verlieh — das erfte, welches einem außeren Beamten verliehen wurde.

Und nun schmildt neben biefen brei Ehrentrenzen bie verbiente Bruft auch noch bas bes Ludwigsordens, das ihm sein guäbiger König — neben einer weiteren noch besonderen Gnade burch einen eigenen Regierungs-Commissär in seierlicher großer Bersammlung anheften ließ.

Es war eine rührende Feier, ben alten, aber noch fo fraftigen Mann in innigfter Rührung, die fast tein Auge thranenteer ließ, die Sulbigungen seines Fürsten, seiner Borgesetten und Rebenbeamten aller Branchen, seiner ihn wie einen Bater verehrenden Untergebenen, benen einer seiner Revierförfter Borte verlieb, bie vom und jum herzen gingen, und bes gangen großen Bublitums hinnehmen zu feben; — es wird aber auch nicht leicht ein hoch mit folder Innigleit gerufen worden fein von allen babei vertreteuen Ständen, wie am Schluffe bes feierlichen Actes bas auf unferen gnäbigften, die Berdienfte würdiger Beamter fo ehrenben König und auf ben Jubilarius.

Der Mittag vereinte über 180 Gafte aus allen Stauben in feftlich becorirten Raumen ju einem Dable, bei welchem eine Fröhlichkeit und herzlichkeit herrichte, wie man fie felten flubet, bie aber auch bis in bie fpate Nacht mabrie.

Möchten fein ebles Borbild alle Borgefehten nachahmen — ber himmel aber seiner gleich ibm geachteten und geliebten Familie, sowie seinen bankbaren Untergebenen ben Bater und ben Fachgenossen, ben ehlen aufopferuben Freund und Collegen noch recht lauge in gleicher Kraft bes Geiftes und Körpers erhalten!

## Notizen.

A. Die vierzehnte Berfammlung fübbentfcher ; Forstwirthe ju Baben betreffenb.

Bu ber vierzehnten Berfammlung fübbeuticher Forstwirthe, welche nach bem im Inli 1856 in Rempten gefaßten Beschluß im Monat Mai 1857 in der Stadt Baben flaufinden foll, laben die unterzeichneten Geschäftsfährer alle Fachgenoffen und Freunde bes Forstwesens ergebenft ein.

Der nachfolgenbe Anszug aus bem aufgestellten Pragramme gibt über bie Zeiteintheilung, bie abznhaltenben Sigungen, bie entworfenen Ercurftonen und die geselligen Unterhaltungen nähern Auffclus.

Bei ber großen Zahl von Gasthösen in Baben und bei bem Umstande, daß die Bersammlung vor Eröffnung des eigentlichen Babelebens stattsinder, sehlt es nicht an guter Untertunft auch für den zahlreichsen Besuch. Borberige Anmeldungen sind daher nicht erforderlich, doch find wir bereit, den Winschen Derjenigen, welche sich bennoch aumelden wollen, nach Wiglicheit zu entsprechen, wenn die bezüglichen Zuschriften die 1. Mai an uns gelangen.

Rarleruhe, im Februar 1857.

v. Gemmingen, Ober - Forstrath. Roth, Forstrath.

Auszug aus bem Programme. — Montag, 11. Mai. Antunft in Baben, Besichtigung, ber Stadt und ihrer Merkoltrbigkeiten, Abenda gesellige Unterhaltung. — Dienstag, 12. Mai, erste Sitzung, geneinsames Mittagsmahl im großen Saale des Conversationshauses, Rachmittags Ercursion in den Babener Schlößberg, Abends gesellige Unterhaltung auf dem alten Babener Schlößer, Abends gesellige Unterhaltung auf dem alten Babener Schlößer. — Mittwoch, 18. Mai, Ercursion durch den Babener Stadtwald und den herrenwieser Forst, Rückehr durch das Biblerthal. — Donnerstag, 14. Mai, zweite Sitzung, gemeinsames Mittagsmahl, Ercursion durch den Geresberg und nach Schlöß Eberstein. — Freitag, 15. Mai, Schlußsitzung, gemeinsames Mittagsmahl. — Samstag, 16. Mai, sechlußsitzung, gemeinsames Mittagsmahl. — Samstag, 16. Mai, sechlußsitzung, eine in den Herrenwieser Forst, eine nach Allerheiligen, eine in den haardtwald bei Karlstube.

Themata. 1) Die Mitglieber find ju Bortragen fiber Gegenftanbe, welche fich nach § 9 ber vorfiehenben Statuten bazu eignen, eingelaben.

2) Herauf tommen, soweit bie ju ben Sitzungen anberanmte Reit andreicht, bie ftanbigen Themata jur Berathung, unb zwar:

a) Mittheilungen Aber mertwarbige Ereigniffe und Erscheinungen im Bereiche bes Forftwefens;

b) Mittheilungen ber Ergebniffe von Berfuchen und Erfahrungen über Holzanban, Behandlung, Benfigung und Ertrag ber Balber;

- c) Mitthellungen fiber bemahrte Bertzeuge und Borrichtungen bei Ausffihrung von Kallungen und Culturen 2c.
- 3) Sobann folgen bie in Rempten vorgeschlagenen und genehmigten besonberen Themata, nämlich:
  - a) Mittheilungen über Maffen und Reinerträge, wie fie aus größeren Birthichaften, ober aus Staatswalbungen ganger Länber bervorgeben, unter jeweiliger Angabe ber Factoren;
  - b) Mittheilungen über ben zwedmäßigsten Umfang ber Umtriebszeit und bes Berifingungszeitraums für die Sichte, Beigtanne und Buche bei ihrem Bortommen in normalen Stanbortsverhältniffen, unter Angabe jeweiliger Bestimmungsgrunde;
  - c) Mittheilungen fiber bie Zuläffigleit ober Berwerstichleit ber Aufästung unserer vorzuglichsten Balbbaume, insbesondere ber Beiftanne, Fichte, Buche und Ciche, gleichfalls unter Entwicklung ber Grunde.

# B. Beitrag jur Forftftatiftit von Burttemberg. Bon forfrat pr. v. Swinner.

Es ift ein von Schriftftellern, wie von boberen Gefchaftsmännern und umfichtigen Aegierungen längst auerlanuter Grundfat, baß bie Statistif ben Forfchungen auf bem Gebiete ber Bollswirthichaft und ber Entwidelung ihrer Gefete jum Stlite pnult bienen muffe, und wenn hieritber, fewie fiber ben Gefammtwerth ber Statiftit je noch Zweifel ober ungefinterte Begriffe bestanben hatten, fo maren fie burch bie Bemahungen neuerer Schriftfeller, unter benen v. Reben obenan febt, vollenbe gerftrent worben. In jewiger Zeit bilefte es Riemand unternehmen, ber Statiftie ben Biet unter ben abftratten Biffenfoaften freitig ju machen, ben fie fich mabrent ber Engnungen bes Ariebens ertumpft bat; und nur baraber tonnte man fic noch weiter befprechen, auf welchem Boge bie Erhebung ber. Materialien, bie Berarbeitung ber Stoffe und bie Rusanwenbung ber Ergebniffe auf bas prattifche Leben am einfachften zu gefchehen habe? - Es bangen aber bieje Fragen ju febr bon ben eigenthamlichen Berhaltniffen ber einzelnen ganber und bou ben ihnen gu Gebot flebenben ober fitt bie gegebenen Bwede

Digitized by Google

thatigen Rrafte ab, als bag fich allgemeine Regein aufftellen laffen; berartige Fragen liegen auch außerhalb ber Greuzen unferer vorliegenben Abhanblung, bie fich vorläufig blog bie beidranttere Aufgabe geftellt bat, ju Foridungen, Infammenftellungen und Mittheilungen über die forfiftatiftifchen Berbaltniffe verschiebener beutscher ganber, entweber im Bege freiwilliger Arbeiten, ober burch bie für bie Statistif überhaupt ba unb bort bereits eingesetten befonberen Canbesbehorben anzuregen, und zwar suchen wir biefer Aufgabe am einfachften bedurch nachjutommen, bag wir fogleich ein Beifpiel mablen und vorbebaltlich fpaterer Ergangungen alle wichtigeren Bablen unb Berbaltniffe aus bem Ronigreich Barttemberg, welche fich auf bie Balbungen, beren Bermaltung, Betrieb und Ertrag beziehen, in einer ben vorbandenen Rotigen und bem 3med fo viel wie möglich entsprechenben Ausbehnung und Berbinbung ber Deffentlichteit übergeben.

Als Legitimation im Algemeinen mag angesehen werben, baß die Balbungen in allen beutschen Ländern durch ihre vielsseitigen Beziehungen zum Klima, zur Befriedigung verschiedener Lebensbedusfnisse, zum Einkommen, zur Landwirthschaft und zu ben Gewerben einen der Grundpfeiler des Bohlstands und Glück der Bevöllerung bilben, daß ihre Stellung zur Staatssinanzverwaltung, im Zusammenhalt mit den Birkungen der Ablösungsgesehe auf die Staatseinnahmen, wichtiger als je erscheint, und daß der Berkehr mit Holzprodukten durch immer weitere Ausbehnung der Schienenwege und der Schifffahrt ein ganz anderer und viel größerer, in allen diesen Beziehungen aber die Berbreitung und Bergleichung sorftstatiftischer Berbältnisse zu einem vollswirthschaftlichen Bedürfniß geworden ist, ganz abgesehen von dem Einfuß der Statistik überhaupt auf Landeskenntniß und allgemeine Bildung.

Daß wir es im Besonberen wagen, mit Beiträgen zur Forfistatistit von Württemberg ben Reigen zu öffnen, wird barin seine Entschuldigung sinden, daß schwerlich ein anderes bentsches Land über das gegebene Thema jett schon so viele hilfsmittel aufzuweisen hat, als Wärttemberg, bessen Regierung in einer seit sechs Jahren amtlich herausgegebenen forstlichen Monatsschrift unausgesetz bemüht ift, alle wichtigeren Ergebnisse der Forswerwaltung zusammenzustellen und vor die Dessentlicheit zu bringen, und das schon im Jahr 1820 ein allgemeines statistisch - topographisches Burean mit einem eigenen Organ, den württembergischen Jahrbuchern, gegrundet hat.

Möchte unfer bescheibenes Beginnen nicht vereinzelt bleiben nub sich recht balb einige Fachgenoffen und sonft geeignete Männer veranlaßt seben, bem so wichtigen Zweige ber Bolfswirthschaft, ber Forschaufen, ihre Kräfte zuzuwenden und bas Ergebniß ihrer Forschungen in dieser, hierfür besonders geeigneten Zeitschrift niederzulegen; ber praktische Rugen, welcher ans allen statistischen Bergleichungen erwächt, wärde nicht lauge anf sich warten laffen.

Begiglich bes in ben nachfolgenden Mittheilungen gebrauchten württembergischen Maßes schieden wir vorans, daß ber württembergische Fuß 127 alte Parifer Linien halt, und daß ber Reductionsfactor für württembergisches Raß in preußische Morgen 1,234 und in preußische Ktafter 1,014 betrügt.

Die Onellen, welche bei biefer Abhanblung benuht murben und auf bie wir ein - filr allemal verweisen, fint folgenbe:

- 1) Monatidrift ffir bas wfirttembergifde Forftwefen.
- 2) Burttembergifde Jahrbucher.
- 8) Stanbifche Berbanblungen.
- 4) Staatsanzeiger bon Bürttemberg.
- 5) Gwinner, forftiche Mittheilungen, 11tes Beft, 1845.
- 6) S. Banl v. Sid, Beitrage jur Statiftif ber Landwirth- ichaft, mit Rartchen, 1863.
- 7) Bürttembergifches hof und Staatshanbbuch, 1854.
- 8) Seubert, -bas Königreich Bitrtemberg, eine flatiftische Stigge, 1855.
- 9) v. Reben, Auffäge im "Schwäbischen Merkur" vom Februar 1855.
  - I. Größe und Befit ber Balbflache.

Nach bem Ergebnis ber von 1818 bis 1840 vorgenommenen und mit einer Kartirung und topographischer Aufnahme verbunbenen Lanbesvermeffung beträgt die Größe von Bürttemberg 6 188 252 Morgen ober 354,29 Quabratmeilen.

#### Siervon tommen auf:

| Gebäube :       | u  | b B | of  | Rätt | en  |    |    | 0,46  | pCt.      |
|-----------------|----|-----|-----|------|-----|----|----|-------|-----------|
| Garten u        | nb | Läi | tbi | 25   |     |    |    | 1,96  | ,,        |
| Aeder .         |    | •   |     |      |     |    |    | 42,48 | ,,        |
| Beinberge       | •  |     |     |      |     |    |    | 1,34  | "         |
| Wiesen          |    |     |     |      |     |    |    | 14,25 | **        |
| <b>Walb</b> 191 | l1 | 811 | 20  | Rorg | jen | ot | er | 31,02 | ,,        |
| Beiben          | •  |     |     |      |     |    |    | 4,81  | ,,        |
| Deben .         | •  |     |     |      |     |    |    | 1,39  | <i>ii</i> |
| Wasser .        | •  |     | •   |      |     |    |    | 0,64  | **        |
| Wege .          |    |     |     |      |     |    | ٠. | 2,15  | ,,        |
|                 |    |     |     |      | -   |    | -  | = 100 | b&t.      |

Das Berbaltniß ber Balbflache in anderen beutschen ganbern nach Brocenten ber Befammtfläche ift folgendes:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Deskerreich, Baben. Bürrtem: Sachsen. Babern. Preußen. Hannover. berg.

Ackerfeld 31,88. 38,35. 42,48. 49,64. 40,98. 41,13. 28,98. Wiesen 10,86. 10,39. 14,25. 11,14. 13,6 6 6,70. 16,92. Wash 33. 32,59. 31,02. 30,55. 30,14. 19,33. 13,88.

An der Balbfläche in Bürttemberg befigen nach bem Stand vom 1. Januar 1855

1 919 311 Morgen,

und ba bas land nach ber Aufnahme vom 3. December 1864 1 783 967 Seelen gahlt, so tommen auf einen Einwohner 1,08 Morgen Balb.

In ben letten Jahren find in ben mitberen Gegenben bes Landes 38 206 Morgen Balbungen ausgestodt, b. h. zu Feid angelegt, und bagegen in ramberen und minder bevöllerten Theilen 89 275 Morgen folechte Aeder und Beiben aufgeforstet,

b. h. zu Balb angelegt worben. Renerer Zeit ift jeboch bas Uebergewicht auf Seite ber Ansftockungen.

#### II. Bolg- und Betriebearten.

Laub. und Nabelhols find in ziemlich gleicher Ausbehnung vorhanden, und es geboren zu ben Laubholzparthien, hauptfächlichreprafentirt burch bie Buche und Giche:

990 000 Morgen;

930 000 Morgen.

Unter ben Lanbholzwalbungen find feit 30 bis 40 Jahren etwa 300 000 Morgen vom Mittelwalb - jum Buchen - hochwalbbetriebe übergeführt worden, ber nun in ben Staatswalbungen fast ansichtießlich vorsommt. Die Laubholzwalbungen anderer Balbbefiger mögen etwa noch zur hälfte im Mittelwalbbetriebe stehen. In ben Nabelholzwalbungen bes Staates, ber Gemeinben und Gutsberrschaften wurde ber Uebergang von ber Femelwirthschaft zur Schlagwirthschaft schon vor 50 Jahren eingeleitet, in ben Privatwalbungen wird aber größtentheils jeht noch gefemelt.

#### III. Art ber Bermaltung.

Das Land ift in 26 Forfte und 160 Reviere eingetheilt, so bag burchschrittlich tommen:

auf ein Sorftamt:

| an Quabratmeilen      | 13,6.            | 2,2.           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| " Einwohnern          | 68 615.          | 11 150.        |
| " Staatemalbungen .   | . 22 561 Morgen, | 8 666 Morgen,  |
| " anberen Balbungen   | 51 257           | 8 329 "        |
| Bufammen en Balbungen | 78 818 Morgen,   | 11 955 Morgen. |

Die Aeviersthe find burchichnittlich 3,18 Stunden auseinander, und die burchichnittliche Entfernung eines Einwohners vom Sie bes Förfters beträgt 1,09 Stunde.

Reben der Berwaltung der Staatsforfte haben die Ober-förster, welchen je ein Affistent beigegeben ift, die Forststrafrechtspflege, sawie unter Mitwirtung der Reviersörfter die Forstpolizei in den übrigen Waldungen zu üben. Als Centralftelle der Forstverwaltung und Forspolizei besteht in Stuttgart ein Collegium unter dem Titel: "Abtheilung für Forste," das ein Glied der Ober-Finanzkammer und mit vier technischen, zwei rechtskundigen und einem rechnungsverständigen Mitglied unter einem cameralistisch gebildeten Borstand besetzt ift. Die technischen Referenten (Forsträthe) nehmen zugleich periodische Forstvistationen vor.

Die burchaus in Gelb bestehenden firen Befolbungen find bei Oberförstern und Revierförstern in brei Rlaffen eingetheilt, welche fich in neuerer Zeit, fatt an bie Amtofielle, an die Berfon fullbfen, fo bag im Interesse bes Dienstes und ber Beamten ein öfterer Ortswechsel vermieben wirb. Die Rlaffen betragen bei Oberförstern: 1100 ff., 1800 ff. und 1600 ff., bei Revicrförstern: 600 ff., 750 ff. und 900 ff. Angerbem ist mit jeder Stelle eine freie Bohung ober eine Entschäbigung bafür, sowie ein hinreichenbes Aversum für Lanzleiauswand verbunden. Für auswärtige Berrichtungen erhaften die Oberförster statt der früheren Aversalentschädigung, die ihrem Zwede nicht entsprochen hat, täglich 6 ff. als Reiselossen und Diäten, die Revierförster beziehen aber filr die Pferdehaltung und als Ersah des Auswandes bei answärtigen Geschäften jährlich ein Aversum von 180 bis 250 ff. Die Alführenten (Actuare) haben 500 ff. und gleichfalls freie Wohnung.

Für ben Forftschutz sind 65 Forstwarte (Reviergehilfen), bie eine Prüfung bestanben haben und auf Försterspiellen vorrsiden tönnen, 411 Walbschützen nub in den am meisten befrevelten sünf Bezirken 138 militärisch organistrte Forstschutzwächter, zusammen 614 Mann, aufgestellt, so daß durchschutztich auf einen Schutzbistritt 955 Morgen Staatswaldungen kommen. Die Besoldungsklassen sin Absufunger sind 350 fl., 400 fl. und 450 fl., sür Walbschützen, in Absufungen von je 125 fl., 150 bis 300 fl., und das Taggeld ber Forstschutzwächter wechselt von 45 bis 51 fr. Rebenbei erhalten Forstwarte und Walbschützen, die Forstschutzen Anbringgebühren, die Forstschutzen Franze und bei dem Forstschutzen Ruch bei dem Forstschutzen. Auch bei dem Forstschutzenschaft und Uniform. Auch bei dem Forstschutzersonal sind die Gehalte durchaus in daar Gelb verwandelt.

Junerhalb ber letten seche Jahre sind 9 Forfamter burch Benstomirung und von ben Revieren 20 burch Sob und 19 burch Penstonirung in Erledigung gesommen, während bei den jährlichen Dieustprilfungen 26 Candibaten jur Uebernahme sammtlicher (also anch der höheren) Forststellen und 29 zur Uebernahme von Forstwarts- und Revierförstersstellen befähigt erklärt worden find. Dem Abgange von 48 Oberförstern und Revierförstern sieht bemnach ein Nachwachs von 55 Candibaten zur Seite, so daß das Berbältniß um so mehr ein gunstiges ift, als sich auch noch bei den Uebergangsstusen den Forstwarts- und Assistenbellen einerseits, andererseits bei den Candidaten selbst durch Tod, Auswanderung, Wechsel der Bestimmung 2c. fortwährend Ausställe ergeben. Allein es ist aus früherer Zeit noch eine, wiewohl nicht erhebliche Zahl nobefriedigter Bewerber vorhanden.

Das Raffenwefen ber Forfiverwaltung beforgen die Cameral-Aemter, den Forfibeamten ift jeder Gelbeingug verboten.

#### IV. Materialertrag.

| as mutben     | erzeugi:                |                            |
|---------------|-------------------------|----------------------------|
| im Jahr:      | in ben Staatswalbungen: | Gemeinde ; und Privatwalb: |
| 1825          | 210 121 Rlaftet,        | 250 258 Rlafter,           |
| 18 <b>3</b> 0 | 215 598 ,,              | 262 127 ,,                 |
| 1835          | 216 019 ,,              | 290 457 ,,                 |
| 1840          | 268 986 ,,              | 313 <b>42</b> 8 ,,         |
| 1845          | 301 710 ,,              | 344 777 ,.                 |
| 1850          | 305 673 ,,              | 347 075 ,,                 |
| 1855          | <b>324</b> 018 ,,       | 356 392 ,,                 |
|               |                         |                            |

und es hat folglich ber nachhaltige Ertrag innerhalb 30 Jahren jugenommen

in ben Staatswalbungen um . 113 897 Rlafter ober 54 pCt. In ben Gemeinbe- und Brivat-

malbungen um . . . . 106 134 Rlafter ober 42 pCt.

Die Ursachen ber Steigerung liegen birekt in besserer Bewirthsichaftung, Cultur und Berwaltung, indirekt in Entsexuung ober Beschränkung ber Excesse, Dienstbarkeiten, Nebennugungen und bes Wilbstanbes.

Den Extrag ber Balbungen ber töniglichen hofbomanen-Kammer und ber Stanbes - und Grunderrichaften bermögen wir nicht anzugeben; es ift aber anzunehmen, baf er in gleichen Berhältniffen, wie ber in ben Staatswalbungen, und zwar aus ben gleichen Urfachen, namentlich aber auch burch bie Uebergänge vom. Mittelwalb - zum hochwalbbetrieb und von ber Femelwirthschaft zur Schlagwirthschaft gestiegen sei.

Auf eine Riafter Holz tommen in ben Staatswaldungen 13,5 Bufchel Reifig ober Bellenburde, und ber Stud- und Burzelholzertrag ift auf 6,7 pCt. bes ganzen Alafterholzerzeugnifies gestiegen, wechselt aber nach ben verschiedenen Holzarten und Gegenden zwischen 1 bis 21 pCt.

Rach bem neueften Stanb erträgt per Jahr ein Morgen burchschnittlich im Staatswald 0,55 Rlafter, im Gemeinde- und Brivatwald 0,38 Rlafter; ba lettere Klassen von Waldungen in Bezug auf Stanbort nicht schiechter baran find, als die Staats-Baldungen, und da auch diese mannigkaltigen Verbesserungen erst entgegengehen, so läßt fich leicht ermessen, wie viel noch geschehen könnte und sollte und welche Zukunst der Forstbetrieb hat.

#### V. Bermenbung bes Materialertrags.

Das Gesammterzeugniß ber Staatswalbungen wurde im Jahr 1855 verwendet

| rapt | 1000 netmenner                                                                          |     |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| für  | Berechtigungen                                                                          | 4   | þCt. |
| "    | Staatsbeburfniffe, und zwar zu Befolbungen, . zu Gifenbahnen, Guttenwerken, Salinen unb | 2   | ,,   |
|      | Holzgärten                                                                              | 26  | ,,   |
| "    | Abgaben im Revierpreis                                                                  | 4   | ,,   |
| **   | ben Bertauf im Aufftreich, Ban - und Bertholg                                           | 28  | ,,   |
| "    | Brennhola                                                                               | 41  | "    |
|      |                                                                                         | 100 | pCt. |

Die Ausholzerzeugung, welche sich im Jahr 1830 auf 18, 1835: 17, 1840: 19, 1845: 19, 1850: 21 pct. bes gesammten Holzertrags ber Staatswaldungen besaufen hat, ift im Jahr 1855 auf 25 pct. gestiegen, und steht in ben Buchenholzsorstungen ber Alb zwischen 2 und 8, in ben mit Eichenoberholz versehenen Laubholzsorsten bes Untersandes zwischen 8 und 20, in ben Radelholzsorsten Oberschwabens zwischen 8 und 14, auf bem Belzheimer und Limburger Balb zwischen 12 und 80, und auf bem Schwarzwald, wo die Flößerei den Absat wesentlich begünstigt, zwischen 35 und 67 bct.

#### VI. Gelbertrag ber Staatsforfte.

Die Ginnahmen haben nach bem fechejährigen Durchfonitte vom 1. Juli 1846/34 jahrlich betragen:

| bon          | Strafen .             |        |     |      |       |     | •    |            |     |    | 66   | 819         | Ħ.  | 12         | ir. |
|--------------|-----------------------|--------|-----|------|-------|-----|------|------------|-----|----|------|-------------|-----|------------|-----|
| ,,           | Flogconceffu          | nen    |     | •    |       | •   |      |            | •   |    | 4    | 856         | *   | 11         | 71  |
| ,,           | Polgerträger          | ١.     |     |      |       |     | ,    |            |     | 2  | 165  | 896         | ,,  | 16         | ,,  |
| ,,           | Rebennugnn            | .gen   |     |      |       |     |      |            |     |    | 41   | 226         | "   | 21         | ,,  |
| ,,           | fonftigen Di          | uelle  | n   |      |       |     |      | .•         | . • |    | 82   | 907         | ,,  | 15         | "   |
|              |                       |        |     |      |       |     |      |            |     | 2  | 311  | 705         | fl. | 15         | tr. |
| Du           | ı <b>rdıd</b> nittlid | pro    | M   | ota  | en    | 8 A | . 5  | 6 t        | r.  |    |      |             |     |            |     |
|              | Die 9                 | -      |     | _    |       | ·   |      |            |     |    |      |             |     |            |     |
| für          | Befolbungen           |        | -   |      |       | fto | anb  |            |     |    | 428  | 114         | fl. | 58         | fr. |
| ,,           | Steuern .             |        |     |      |       |     |      |            |     |    | 6    | 048         | ,,  | <b>4</b> 3 |     |
| ,,           | Polyberechtig         | ung    | en  |      |       |     |      |            |     |    | 86   | 444         | ,,  | 15         | ,,  |
| **           | Gulturen .            |        |     |      |       |     |      |            |     |    | 95   | 706         | ,,  | 31         | "   |
| ,,           | Bege                  |        |     |      |       |     |      |            |     |    | 88   | 572         | ,,  | 55         | "   |
| ,,           | Solymacheril          | bne    |     |      |       |     | ,    |            |     |    | 481  | <b>86</b> 8 | ,,  | 51         | ,,  |
| **           | fonftige 3m           | eđe    |     |      |       |     |      |            |     |    | 72   | 649         | ,,  | 1.         | ,,  |
|              |                       |        |     |      |       |     |      |            |     | 1  | 254  | 405         | fî. | 14         | fr. |
| Du           | rofonittlich          | pro    | W.  | org  | en    | 2 1 | . 8  | fr.        | ,   |    |      |             |     |            |     |
|              | ober 54 p@t.          | bet    | 96  | łobi | nt    | agt | 3.   |            |     |    |      |             |     |            |     |
| <b>B</b> lei | bt Reinertrag         | ι.     |     | •    |       |     |      |            | •   | 1  | 057  | <b>80</b> 0 | Ħ.  | 1          | fr. |
| Dur          | chichnittlich a       | nf e   | ine | n 9  | Ro    | rge | I    |            |     |    |      | 1           | ,,  | 48         | ,,  |
| unb,         | bei einer t           | urđ    | ſфi | nitt | ĺiф   | en  | Ja   | bre        | 8-  |    | •    |             |     |            |     |
| nuți         | ung von <b>2</b> 99   | 880    | 8   | laft | ern   | , ( | auf  | eiz        | ne  |    |      |             |     |            |     |
| Riaf         | ter Bolg              |        |     |      |       |     |      |            |     |    |      | 8           | ,,  | 31         | i,  |
| 90           | on han singel         | 11 011 | 90- | ı.Kr | i tar |     | or ( | <b>71.</b> | *** | he | 2011 | 11115       | 911 | ann'       | hen |

Bon ben einzelnen Rubriten ber Einnahmen und Ausgaben erleiben neuerer Zeit mehrere eine wesentliche Aenderung; so werben 3. B. statt ber umeinbringlichen Forststrafen jetzt Gesagnifftrafen angeletzt; ber Geldertrag aus holz hat sich in Folge ber anhaltenden Steigerung des Ausholzerzeugniffes, des burch Eisenbahnen erleichterten und erweiterten Berkehrs und der stärkeren Nachfrage seit zwei Jahren beträchtlich gehoben; die Steuern sind bedeutend gestiegen, weil, in Folge der neueren Gesetzgebung, die Staatswaldungen auch zu den Gemeinbelasten beizutragen haben; dagegen sind die Holzberechtigungen, die anf ein Minimum, der gesehlichen Ablösung underworfen werden, und die Unterhaltung der Waldwege geht zum großen Theil an die Gemeinden über.

Es ift intereffant, ben Gang bes Gelbertrege ber Staatswalbungen auch in frühere Zeiten zu verfolgen. Der Reinertrag ift gewesen pro Morgen im Jahr 1820: 47 tr., 1825: 1 fl. 2 fr., 1880: 1 fl. 26 fr., 1835: 1 fl. 80 fr., 1840: 2 fl. 55 fr., 1845: 3 fl. 20 fr. Die anhaltenbe Steigerung bat ihren Grund theile in bem allmählich erhöhten Materialertrag, theile in bem Steigen ber holppreife, bas fich namentlich bemertlich gemacht bat, ale im Jahr 1837, an bie Stelle ber Bolgabgaben nach Taren ber Aufftreichsvertauf getreten ift. Anfänglich murben %/10 bes Erlofes angeborgt, man ging aber allmählich jur Baargablung über, unb batte folde im Jahr 1850 ohne befondere Schwierigkeiten vollftanbig burchgeführt. Beber bie Berwaltung, noch bie Raufer wünschen zu bem früheren verberblichen Borgipftem, noch viel meniger jur holgebgabe nach Taxen gurudgulehren. Jest erft ftellt fich, abgefeben von manchen anberen Bortheilen in Bezug auf Bermaltung und Controle, ber Bolgpreis in feiner natittlichen Größe bar.

Der auffallende Richflag im Ertrage ber Staatsforfte seit 1846 hat seinen ftärlften Grund in ben politischen Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849, welche geringere Laufust, bagegen viele angergewöhntiche holzfällungen zur Folge hatten; auch ist nicht zu lengnen, daß die Sinführung der Baarzahlung anfänglich nicht ohne Sinfluß auf die Holzpreise geblieben ift.

Rehmen wir aber auch ben bochften Stanb bes Gelbertrags im Jahr 1845 mit 3 fl. 20 fr. pro Motgen an, fo ift biefer in Betracht bes burchichnittlich guten Walbbobens und bes befriebigenbere Stanbes ber Staatswalbungen und ihres holzvorrath. tapitals bennoch ein fehr geringer. Wenn man auch jugeben tann, bag bie Forfiverwaltung burch Abgaben von Lejebolg, Stocholz, Stren und Gras 2c. Manches leiftet, was nicht in Bahlen erscheint, bag, fireng genommen, bie Ausgaben auf Holzberechtigungen ihr nicht zur Last fallen, die auf Culturen und Begherftellungen großentheils als Leiftungen filt ben Grunbftod gu betrachten find und erft fpater ihre Friichte tragen, und bag enblich in Bilrttemberg bie Staatsforftverwaltung jugleich bie Forftpolizeibeborbe für fammtliche Balbungen bes Lanbes bilbet, ohne baf bie Balbeigenthamer einen Betrag ju Befolbungen bes toniglichen gorftperfonals geben, fo ift ber Ertrag immerbin noch ein geringer, aber auch ein praftifcher Beweis, bag Burttemberg zu ben malb- und bolgreichen ganbern gebort, und bag bie Balbbefiger gang in ihrem Rechte finb, wenn fie unter fonft autreffenben Berhältniffen bie Bermanblung bes Balbbobens in ben viel einträglicheren Aderboben anftreben.

VII. Bang unb Stand ber Solzpreife.

Die burchschriftlichen Revierpreise im Balbe für eine Alasier Buchenscheitholz haben betragen im Jahr 1800: 5 st. 20 fr., 1810: 6 st. 31 fr., 1820: 7 st. 34 fr., 1830: 8 st. 21 fr., 1840: 12 st., 1842: 14 st., 32 fr., 1845: 12 st. 14 fr., 1850: 10 st. 32 fr., 1855: 8 st. 32 fr. In Stuttgart bewegen sich die Marktpreise für eine Klaster Buchenscheitholz schon sein mehreren Jahren zwischen 15 und 18 st.

#### VIII. Solabanbel.

Gine Ginfuhr von Brennholz und Glangrinbe finbet, ben unbebentenben Brilichen Grenzverfebr ausgenommen, nur auf bem Redar aus bem Dbenwalb bis Bellbronn Statt, und bat im Jahr 1855 35 250 Centner und beziehungsweife 11 136 Centner betragen. Dagegen hat bie Ginfuhr an Steintohlen ans Rheinpreugen und Rheinbabern, junachft für bie Fabriten in Beilbroun, febr zugenommen, und es find allein auf bem Redar im Jahr 1855 416 609 Centner eingegangen. Geringer ift bie Einfuhr von Zwidaner Roblen anf ber baberifden Gifenbahn fiber Rordlingen für bie toniglichen Guttenwerfe im Rocherthal und auf ber wfirttembergifden Beftbabn für Stuttgart und Umgebung. Die Solgansfuhr ift in Folge bes boberen Material-Ertrages ber Balbungen und ber Erweiterung und Erleichterung ber Communication burch tie Eifenbahnen febr bebeutenb geftiegen. Schon von Alters ber bringen ber Rectar und bie Ringig bie Ueberichuffe bes Schwarzwalbes in Langholgfibfen und Brettern rheinabwärts; neuerer Zeit hat fich biefe Ausfuhr bebeutenb, im Jahr 1855 bis auf 272 856 Stamme, gesteigert, wahrend and viele gefdnittene ober jugerichtete Bolger auf ben Gifenbabnen

und theilweife auf ben Schiffen bes Redars in bas Ausland geben. Bon Beilbronn finb per Schiff 1855 allein 478 777 Centner Bretter abgegangen, woven auf ber Gifenbahn von Ulm 289 282 Centner angetommen waren. 3m Gangen bat bie Eifenbahn in Ulm im Jahr 1855 1 809 000 Stild Bretter beförbert und bafilr 183 498 fl. an Fracht erhoben. Die baverifche Stjenbahn bezieht biel mürttembergifden Torf, beförbert verfcie bene württembergifche holzerzeugniffe auf ber Linie amifchen Rördlingen und Rurnberg, und bie Donan trägt viele tannene Banftamme und Bretter nach Defterreich, Giden ammholy fogar bis Prefiburg. In bie Soweig geben feit einigen Jahren viele eichene Gifenbabufdwellen und Breunholg, nach Frantreich Schnittmaaren, befonbers lebbaft aber ift bie Ausfubr von fogenannten Hollanber-Eichen auf bem Rectar und Main und bon Brettern ju gand und ju Baffer burch bas Murgthal geworben. Beil bie ftarte Ausfuhr von Gicenftammbolg aufing, unter bem weniger unterrichteten Bublifum Beforgniffe ja erregen, fo hat bie oberfte Forftbeborbe im Jahr 1855 ben Eichenvorrath von 1/4 Klafter an im gangen Land aufnehmen laffen, wobei fich ergeben haben 766 750 Stämme mit 713 191 Riftru., in ben Staatswalbungen " anberen Baldungen 2880967 ,, 1915 451

Bon 2 Riafter Gebalt an finb 295 037 Stude vorhanben.

Bum Bertehr im Innern bienen bie Brennholgfioge auf ber Eng, Rems, Mure und bem Rocher, sowie bie Eifenbahnlinie, welche Oberschwaben und bie Alb burchschneibet.

Für ben Betrieb ber Gifenbahnen zwischen Ulm und Friebrichshafen werben vom nächsten Jahr an die reichen Torffelber Oberschwabens in Anspruch genommen.

Unter ben forfilichen Nebengewerben verbienen bie Holzsamen-Hanblung von Geigle in Schönbronn, die ihre Berbindungen faft auf alle Theile von Europa ausgebehnt hat, und die Holzpapier-Fabrifation von Bölter in heibenheim besonderer Erwähnung.

IX. Civilprozeffe ber Staatsforftvermaltung find bei ben Gerichten nicht weiter als acht und breifig anhängig, und auch biefe hanptfächlich nur in Folge ber Ablöfungsgefete bes Jahrs 1848.

#### X. Forfiftrafrechtepflege.

3m Kalenberjahr 1854 find bei ben töniglichen Forstämtern 61 907 Straffälle jur Anzeige gefommen, mahrend ihre Zahl noch im Jahr 1848 72 355 betragen hat. Auf 1000 Morgen Staatswald fielen im Jahr 1854 burchichnittlich 71 Fälle, die einzelnen Forste wechseln aber zwischen 10 und 200.

(Germania, Centralblatt für die vollswirtsichaftlichen und gesellichaftlichen Interessen Deutschlands. Rr. 71 von 1856.)

C. herbftbetrachtungen über ben Laubabjall. ") Das Lanb hat jum größten Theil ben Baum verlaffen, und bie Rnospen bieten wiederum Gelegenheit ju intereffanten Beobachtungen bar.

Anmertung ber Rebaction.

<sup>\*)</sup> Rounte wegen verspateter Ginfenbung erft in bem biesmaligen heft abgebruckt werben.

Der Aborn und bie Birte machten bier ben Aufang ber Entblätterung. 3hr Gran farbte fich icon frabzeitig, befonbere in ervonirter Stellung, mabriceinlich weil bier bie Runctionen bes Blattes früher beenbet und die Atmofphare ftorenber einwirft. Auffallend maren in biefem Jahre bie fcmarggeflecten Blatter bes Aborn, bie fich in fleinen Buntten ju Johanni zeigten, fich immer mehr und mehr vergrößerten und bierburch ber Belaubung ein franthaftes Anfeben gaben. Gine Ericheinung, bie ben Borboten ber Rartoffelfrantheit gang abnlich ift und ftellenmeife auch bas Eingeben von Zweigen bei älteren Stämmen und bas Absterben jungerer Pflangen jur Folge hatte. Bon letteren murben viele burd Ginftugen und Abichneiben bis auf ben Burgelfnoten erhalten. Dem Aborn folgte bie Linbe und Raftanie; bie erften Hleinen Rachtfrofte entblätterten biefe Solgarten in 24 Stunden vollständig, wozu die ftarte Anospenentwicklung und balbige Berholzung ber Blattftielnarbe wohl beitragen mag. Auffallenb war ber ju gleicher Beit fattfinbenbe Laubabfall ber Rufter (Ulmus campestris); mabrent einige Stamme ichon bor bem Abern vollftanbig entblättert baftanben, maren anbere in ber Nahe noch bis vor acht Tagen mit einer rothlich gelben Belaubung practvoll gefchmudt und ftanben als mabre Berbftzierbe ba.

Diefer folgte bie Erle und Atazie. Noch ziemlich grfin belaubt wurden fie burch bie gehabten ftarleren Rachtfrofte ihrer Belaubung beraubt, was auf bie Entwicklung ber Atazie um fo nachtheiliger wirken wirb, als biefe bis Johanni burch Spatfrofte gelitten und fich beim Eintritte bes herbstes kaum etwas erholt hat.

Die Eiche und Rothbuche machten ben Schluß ber Entblätterung. Beibe holzarten haben ihre braunlich gelb gefärbten Blätter jum Theil noch als herbstichmud behalten. Auffallend ift bas noch vorhandene Gran ber Blätter ber diesjährigen Sämlinge. So empfindlich die Eiche bei Ausbruch bes Laubes gegen Spätfröfte im Frühjahr ist, so sehr erträgt sie die Nachtfröste im herbste bei vollftändig entwideltem Blatt, und schent bies Laub zum Schuhe ber Blattstielnarbe bis zum Winter hinein nöthig zu haben.

Nach ben beim Laubholz angestellten Beobachtungen, besonbers bei ber Alister wahrgenommen, hat es ben Anschein, 1) baß Bäume, bie viel Samen tragen, ihr Laub in bemselben Jahre früher verlieren, als solche, die wenig oder gar keinen Samen producirt haben, und baher anch solche Samenbäume burch ben Frost im Binter mehr leiden und oft burch benselben getöbtet werden, weil ber Schluß der Anospe unvollommener und der Einwirkung des Frostes und der Atmosphäre mehr unterliegt; 2) daß der Laubabsall auf naturgemäßem Bege von der Knospenentwicklung und Berholzung der Blatistielnarben abhängt, und daher der zeitige Absall nach der Begetationsperiode eine vollständige und günstige Entwicklung der Baumpflanze voransssen, dagegen das lange Laubhalten eine nicht vollständige Knospenentwicklung annehmen läßt, was bei Samenschlägen und Pflänzlingen besonders zu beachten ist.

Bor zwei und brei Jahren mar in hiefiger Gegend eine reichliche Pflaumenernbte; obgleich ber Pflaumenbaum erfahrungsmäßig bas Laub bis in ben herbft hinein behalt, fo hatten bie am reichlichften getragenen Bäume ihr Laub zeitig verloren. Jahrs barauf fand man ganze Blantagen und an den Strafen ganze Reihen von Pflaumenbaumen eingegangen, ohne daß eine andere Beranlaffung bes Abstrebens ber Bäume berauszufinden war, mahrenb andere Stämme, beren Zweige bald nach ber Ernbte eingefluht wurden, erhalten waren.

Wie bie Gide und Bude. febt bie Larde balb entnabelt mit gelb gefärbten Rabeln ba, ihre Binterrube beginnenb. Ebenfo bat bie Riefer ibre unthätigen und jum Sous ber Rinbe nicht mehr erforberlichen Rabeln abgeworfen. Erfahrungsmäßig reinigen fich nur 8 und 7 jahrige Triebe von ben Rabeln, aber fcon im vorigen Jahre fanben bier mehrfache Abweichungen Statt. In biefem Sabre haben fich 4 bis 15 jabrige Schonungen auffallend bis jum letten Jahrestrieb entnabelt, ohne bag ein Rranfheitsanftanb ber Baumpffange au bemerten ift. Die Rabelftreu ift baber bier in biefem Jahre besonbers ergiebig gemefen, unb haben fleine Bauerngutebefiger brei bis vier zweifpannige Ruber Rabelftren aus Schonungen bejagten Alters pro Morgen entnommen. Bemerkenewerth ift hierbei, bag ber Buche biefer jungen Bestände, Riefern von gebn bis funfgebn Jahren, benjenigen auf gleichem Boben und bie im hiefigen forft nicht beharft morben, nicht nur nichts nachgibt, fonbern ftellenmeife fogar fraftiger und größer ift. Den Grund bafilt tonnte man mobl nur barin inden, baf. fo lange bie Bfahlmurgel ber Riefer vorherrichenb ift, biefe bie meifte Rabrung aus ber Tiefe nimmt, alfo unbefcabet ber Streuentnahme fich ber correspondirenbe Bbheutrieb bilbet, und hieraus folgernb bie Strenentnahme bann am nachtheiligften für bie Bflange einwirft, wenn bie Bfahlmurgel an Rahrungsaufnahme nachläßt und die Seitenwurzeln biefe Abernehmen muffen, mas auf ben oberirbifden Bflanzanwuchs von Ginfluß ift.

Angeftellte Berfuche hierfiber werben ju mehreren Mittheblungen Beranlaffung geben. 125.

#### D. Der Seibenbau in Oftpreugen.

Der Dfipreuße führt mit Recht ben Ramen Altpreuße: benn er hängt gern noch am Alten. Jebe Theorie, jebe neue Einrichtung muß sich hier mehr als anberswo erft burchtämpfen; foon allein bie Menheit ftellt ihnen hinderniffe in ben Beg. 30 führe jum Belege meiner Behauptung nur ein Beifpiel aus bem Gebiete ber Agricultur au: bie Brobuktion ber feinen fpanischen Bolle. Bie murbe bas Gebeiben ber Merinogucht in Oftpreugens Rlima fruber bezweifelt, und welcher bebentenbe Zweig ber Laubwirthicaft ift fie jest geworben! Daffelbe gilt vom Seidenbau in Preußen. Diefer Inbuftriezweig, ber in hinficht feines Bewinnes jeben anbern Zweig ber Detonomie weit hinter fich jurildläßt und balb für Breugen Millionen ersparen wirb, bie jest noch ins Ausland manbern: mit melden Borurtheilen batte er ju fampfen! Doch jett, mo ber gute Erfolg ber Sache bereits bie gunftigften Resultate geliefert und ber Freunde viele fich ermorben bat, burch beren Thatigfeit er von Jahr ju Jahr an Umfang junimmt, - noch jett gibt es ber Landwirthe viele in Oftpreugen, bie fich ftrauben gegen bie Anpftanzung von Maulbeerbaumen. - Die Berbreitung bes Seibenbaues hatte bas Miftingen früherer Jahrhunderte gegen fich. Grund genug, ihn mit einigem Miftrauen zu betrachten. Aber bas Miftingen ber Sache lag bamals einzig und allein nur barin, bag man ben Seibenbau weber theoretifc, noch praktifc tannte, und bag er nun, auf die einfachften und festeften Grundfage, die ber schlichtefte Landmann leicht befolgen tann, gestütt und zurückgeführt, ein weiteres Miftingen ganz unmöglich macht.

Schon vor langer Beit bemühten fich Breufens Fürften, ben Geibenban in ihre Staaten jn verpflanzen und ibm bie möglichft größte Ausbehnung ju geben. Schon um 1583 mar bie Maulbeerhaumgneht und ber bamit verbundene Geibenbau in Oftpreußen befannt, borte jeboch wieber auf. Der große Rurffirft veranftaltete bie Anpflangung von Maulbeerbaumen in ben Darten, und fein Rachfolger Friedrich I. bemilbte fich, bie Cultur beifelben auch auf Oftpreußen auszubehnen, inbem er 1708 befahl, in ben foniglichen Memtern Oftprengens Maulbeerpflanzungen anzulegen. Friebrich Bilbelm I. beforberte bas langfam vorfdreitende Unternehmen. Friedrich ber Große brachte bie Sache von Reuem in Anregung, und burch ben Gifer feines Miniftere, bes Grafen b. Bergberg, murben (ungeachtet bag in bem ftrengen Binter 1739 alle Maulbeerbaume erfroren maren) bie Anpflanzungen von Nenem begonnen ; ja, ber Ronig verfprach bem, ber auf eigene Roften 5000 Maulbeerpffangen anlegen ober 1000 Baume unterhalten murbe, auf gebn Jahre eine jahrliche Unterftutung ans ber Staatstaffe unb baneben ein Stud Banb, fowie bas nothige Bolg jn Baunen und Baumftligen aus toniglichen Forften. In Folge biefer Aufforberung legten in Ronigeberg mehrere Brivatlente große Bflanzungen an, und anbere (Oberft Ragmer) in Liebemubl, bei Riefenburg (Oberft v. Rittberg), in Riebenburg (Juftig-Director v. Rleift), in Faulen bei Barten (Berr v. Auerswalb), fo bag fich im Jahr 1750 in Oftprengen bereits 15 900 Stämme borfanben, und in Ronigeberg allein 22 Bfund Seibe in Cocous gewonnen murben. Neue Bergunftigungen von Seiten bes Staates trugen jur weiteren Berbreitung und Emporbringung biefes neuen Culturzweiges mefentlich bei. Co verfprach man für jebes Pfund gewonnener Seibe eine Bramie von 6 gor., fdidte Maulbeerfamen und Gier bes Seibenfdmetterlings unentgelitich ber, und verschenfte gebrudte, fagliche Anmeifungen gur zwedmäßigen Betreibung bes Seibenbaues. Den Beiftlichen unb Lehrern murbe gur Bflicht gemacht, Mantbeergucht gu treiben; ja es warb verordnet, man follte nur folde Leute als Lehrer anftellen, bie wenigstens einige Runde von ber Maulbeerbaumzucht unb bem Seibenbaue befägen. Auf Litthauen wollte Friedrich II. indeg ben Seidenbau nicht ausgebehnt miffen.

In Folge biefer Beranstaltungen stieg bie Bucht ber Maulbeerbaume fo, bag im Jahr 1756 (nngeachtet neuer sehr ungfinstiger Jahre) an jungen und alten Stammen 74 300 in Oftprengen vorhanden waren, barunter allein bei Königeberg 31 400. Die in königeberg gewonnene Seibe betrug in bemselben Jahr in Cocons 9 Bfund, außerdem an gesponneuer 3 Pfund.

Seit bem Beginne bes fiebenjährigen Uriege und mahrend ber Occupation Prengens burch Aufland tonnte von Seiten ber Regierung nichts fur biefen Zwed weiter gefchehen, und auch

bei ben Ginwohnern ericblaffte ber Gifer, fo baf nach bem Rriege nicht mehr ale 40 800 Maulbeerftamme in Oftpreugen fich befanden, alfo fast um bie Balfte weniger, als fruber. Daber erneuerte ber große Ronig im Jahr 1768 ben Befehl gur Betreibung bes Seibenbaues unb verorbnete, bag alle Amtleute unb Domanenpachter eine bestimmte Angabl Maulbeerpffangen gu erziehen contractmäßig verpflichtet feien. Allein ungeachtet biefer Anordnungen, ungeachtet ber erbobten Bramien (1 Thaler für bas Pfund) wollte es mit bem Seibenbaue boch nicht vormarts; benn barte Binter tobteten eine Menge Baume und bie Gier tamen früher aus, ebe bie Maulbeerbaume bas nothige Laub jur Rahrung boten; ja im Jahr 1788 erfroren in Ronigeberg fämmtliche Bflanzungen, und in Oftpreugen überhaupt blieben nur 1400 Stämme fibrig. Deffenungeachtet brang bie Regierung auf Fortfetjung ber begonnenen Bemuhungen, und bie Sache gewann für einige Beit einen neuen Aufschwung, ja man ftellte in Ronigsberg einen eigenen Plantagen - Infpector an. So tam es, baf fich bie im Jahr 1789 in gang Oftprengen vorfinbenbe Babl von 829 Maulbeerbäumen im Jahr 1793 icon auf 61 108 vermehrt batte. Auch in Beftpreußen mar gleichzeitig Manches gefcheben, fo in ber Elbinger und Culmer Gegenb. -218 aber im Jahr 1796 bie burch fruhe Barme entfalteten Bauminospen in Rolge eingetretener Ralte ertobtet murben unb fo ein großer Theil ber Bffangungen abermale verloren ging, ließ der Staat bie Sache als unausführbar allmählich fallen. Die fur bie gute Cache eingenommenen Freunde fingen am Ende auch an gn zweifeln, und fo gefchah's, bag man nicht nur bas Bange anfgab, fonbern auch ber fpatern Generation bie noch vorbandene Möglichteit jum Seibenbau baburch entzog, bag man unbarmherzig bie mit fo vieler Sorgfalt unb Roften angepflaugten Maulbeerbanme ale ganglich unnfige gerftorte. Zwei Millionen Maulbeerbaume unterlagen nun ber gerftorenben Art. Bas ber Rachwelt gum reichlichften Cegen gebient batte, murbe bem gener preisgegeben, fo bag von ben alten Anpflanzungen nur fparliche Bemeife ennferer Beit aufbehalten blieben. Roch etwa 9000 Stämme fanben fich im Jahr 1801 vor, und wohl bie meiften finbet man in Friedrichftein, bei Raftenburg und Ronigeberg. Auch in ber Gegend von Lot erinnere ich mich, einzelne frechende Bengen jenes verfloffenen Jahrhunberts gefeben gu haben. Diefe Baume haben bemnach jeber Berftorung, auch ber bes gefürchteten Rlimas, getrost, und ibr loftbares Laub nutlos vom Binbe vermeben laffen milfen.

Allein in neuester Zeit, nicht länger als vor zwanzig Jahren, wurde die Sache wieder aufgefaßt, besonders da sich's ergab, baß jährlich für Seide sinf Millionen Thater außer Landes gingen. Friedrich Bilbelm III. suchte die Sache wieder zu beleben, und wußte durch Männer, die im süblichen Europa die großen Seidenzuchtereien kennen gelernt, ihr Freunde zu gewinnen. Bon Neuem wurden besonders die Geistlichen und Lehrer auf dem Land aufgefordert, sich der Seidenzucht zu besteißigen, und zu dem Zwecke wurde ihnen der Samen von Maulbeerbäumen verabreicht, damit sie die den Rauben nöthige Kost gewinnen könnten. Bielfältig wurde der Borschlag beachtet, und wo die Umfände günstig waren, zeigte sich balb ein guter

Erfolg; benn noch find die Borntheile und fchiefen Ansichten alle nicht ganz beseitigt worden. Die Einen nämlich meinen, daß der Maulbeerbaum im oftprenstischen Rima nicht gedeihe, und berufen sich dabei auf die ihnen gewordene Erfahrung, daß nämlich die, besouders auf Plantagen augepflanzten Bäume im strengen Winter in Menge ausgefroren sind. Die Anderen halten das Gedeiben des Maulbeerbaumes in Oftpreußen wohl für möglich, wollen sich aber bennoch nicht an die Seidenzucht machen, da sie das ganze Geschäft für zu zeitraubend erachten und wähnen, aus anderen Beschäftigungen einen bedeutenderen Ertrag ziehen zu lönnen. Wahrscheinlich sind diese durch sehlerhafte, entstellte Mittheilungen über die Behandlung der Seidenraupen abgeschreckt, oder haben Schriften gelesen, die, in das Speziellste eingehend, die Sache als zu mühevoll erscheinen lassen.

Daß ber Maulbeerbaum bas ranhe Klima Oftprengens wohl vertrage, bafür spricht die Erfahrung ber letten zwanzig Jahre. Stämme auf Plantagen, Bällen ober überhaupt an freien Pläten verpflanzt, erfrieren allerdings leicht in harten Bintern, bagegen erleiben die als Sträucher und am Spaliere gezogenen teinen Schaben, ja selbst die schon nicht, welche an mehr gedeckten Stellen als Bänne gezogen werben. Auch in Frankreich hat man in nenerer Zeit — bes bequemen Abpflückens der Blätter wegen — angefangen, die Maulbeere als Gesträuch zu ziehen; ihr ist aber nicht, wie ehebem in Königsberg, auf ber sumpfigen Plantage, auf feuchtem, sondern auf einem trocknen und leichten Boben der Stanbort anzuweisen.

Die erften Bersuche, Seibe zu gewinnen, geschaben in Oftpreußen burch ben Mechanisus Carogatti in Königeberg, ber Seibenraupen zuerft aufzog. Er gewann, obwohl er nur mit großer Milhe ben Raupen bie nöttige Nahrung herbeiznschaffen im Stande war, im Jahr 1827 ein Pfund gesponnener Selbe. Auch schrieb er einen Begwester zum Seibenbau für Nordbeutschland. Seine Bersuche fanden bald vielfältig Rachahmung, besonders von Landschnulehrern und Geiftlichen.

Die bebeutenbften Fortichritte im Seibenbane hat ber Landichullebrer Lollsborf bei Mehlfad gemacht, beffen reger Gifer fcon feit ben Jahren 1836 bafür thätig ift.

Rächk ihm hat Pfarrer Ziegler in Litthauen große Berbienfte um die Beforderung des Seidenbaues in Oftpreußen. Er fieht an der Spige eines Bereines, ber für diefen so wichtigen Industriezweig wirkt. Rach ihm bildeten fich ähnliche Bereine, und die Einwohner Ermlands, Samlands und Litthauens find befonders bafür thätig. Rur Masuren ift in diesem Stude gurudgeblieben. Doch wurden hier bereits in Lyt von zwei Gymnasiallehrern recht gelungene Bersuche von Maulbeerpflanzungen in größerem Umfange gemacht.

Bor einem Jahrhunderte hatte der Staat bedeutende Opfer gebracht, und die Sache miglang. Wir leben jest in einer andern Beit, in einer Beit eines intelligenten Aufschwunges, ber in dem beglückenden Bewußtfein, für das Gute gewirft zu haben, ben bochfeen Lohn findet.

Inbem ich eben biefen Auffat abichließen will, erhalte ich noch folgenbe Mittheilung fiber die Maulbeerzucht in Mafuren. Der Rebacteur bes "Bodenblattes für Mafuren" ichreibt mir: "Der biesikrige Winter hat bekanntlich auch in ben Obsteiten großen Schaben gemacht. Die jüngeren Obstöllume, bie nicht gegen biese Winde geschilt waren, sind meistentheils erfroren. Eine erfreuliche Thatsache hat sich dabei für den Mantbeerbaum berausgestellt. Meine Maulbeerplantage — sie zählt siber 1000 Stämmchen — hat im diesem bösen Winter nicht ein einziges Bäumchen eingebilit, während sie ebenso freisteht, als meine jungen Obstöllume, die sämmtlich erfroren sind." Diese Wahrnehmung ist hinreichend geeignet, den Zweisel zu benehmen, welchen man in hinsicht des hiesigen Kimas für die Mantbeerbaum- und die Geidenzucht leider nur noch zu hänsig hegt.

E. Die Einführung ber gemeinen (grauen) Repphilhner in Schweben,

und zwar nach bessen siblichfter Browing, Schonen, sowie ihre nachher von selbft erfolgte Beiterverbreitung hat ohne Zweisel einiges jagbgeschichtliche Interesse auch für uns Dentsche mit; zumal ba unser Baterland es gewesen ift, welches vor beiläusig brei Jahrhunderten ben ersten Stamm bahin geliesert hat. Ins Besondere gewinnt aber diese Thatsache dadurch an Bebeutung für uns, daß sie als Beweis dasir dient, wie leicht in Deutschlaub bei einiger Sorgsalt auch die, bereits zu wiederholten Rasen vorgeschlagene Tinsührung zweier nordameritanischer Arten von Saselhühnern (Tetrao umbellus s. togatus und Tetrao Cupido) gelingen lönnte.

Sinfictlich ihrer baben mir bas Beifviel bes, allerbings flimatifc milberen Englands vor une, wo fie, trot ber im Bangen weit geringeren Menge von Balblanb, ftellenweise bereits eingeführt find: abulich, wie man bort in ben fliblichen Theilen seit 100 Jahren ober länger bie rothen Repphühner, Perdix rubra, ans Frankreich einbeimisch gemacht bat. Go erfcheint uns mithin fur erftere bie Bezugsquelle ungemein viel naber gerudt. Nämlich: fie murben une jett, in Betracht ber gegenmärtigen Reife - , Sanbels - und Berfebreverhältniffe, offenbar "naber" und bequemer fein, ale gu feiner Beit fur bie Someben bas Beziehen unferer grauen Repphühner aus bem norblichen Deutschland es war. Die wesentlichfte Erleichterung für einen gleichen Berfuch in Betreff jener Rorbameritquerinnen liegt jeboch fomohl in ben gesammten inneren, wie auferen Berhaltniffen berfelben. Beibes verfpricht jebenfalls mit Giderbeit ein febr viel anverlässigeres Belingen, ale bieß (auch menn nicht gleich anfänglich fehr unglinstige Winter flörenb bazwischen getreten maren) hinfichtlich der frangösischen rothen Repphilhuer uach Schlefien ju boffen fteben tounte, ju beren Ginfilbrung fich bor jett 23 Jahren auf meinen Borichlag ein besonderer Actien-Berein gebilbet hatte. Bir hatten aber wenigstene ben ernftlichen guten Willen, hiermit einem bamale in Braunfdweig begonnenen Berfuche unfererfeits nngefaumt nachzutommen. \*)

<sup>\*)</sup> Der unferige hat übrigens mittelbar wenigstens boch Einen guten Erfolg mit sich gebracht, von welchem fich filr abnliche Falle eine febr nütliche Anwendung machen laffen wird, um fich biefelben in Bezug auf den Rostenpuntt febr bedeutend zu erleichtern. Rämlich es hat sich babei die Meinung widerlegt, in welcher fruherhin Jäger,

Anvördern nämlich baben birjenigen Abeite Nordameritas, wo jene beiben Safelbilbner - Arten leben, meift einen frengeren Binter, ale Dentschland; ihre Berfetzung zu nus wird alfo bas Begentheil einer Mimatifden Erichwerung fein. Zweitens wilrbe fie auch von ber letteren, wenn eine folche Statt fanbe, febr viel weniger gn leiben haben, als Repphilhner: weil ihre fo mejentlich verichiebene Rahrungsweise fie beffen ilberheben würde. Denn fie leben ja im Binter, gleich ben Ubrigen Arten von Bathbalbuern (Tetrao), meift ober faft ansichlieflich von Laubholztwopen, ober von ben weichen Rabeln einiger Nabelholz-Arten, ober von ben Blattern ber immergrfinen Beibel- unb Preifelbeeren, von Beibetraut ac. Diefe, namentlich bie erfteren, macht ihnen ber tieffte Schnee nicht ungugenglich: während er ben Mephuhnern (Perdix), bie mit ihrem bebeutenb anbers beidaffenen, weit ftumpferen Schnabel jum Abbeifen von Rnospen und Rabein febr wenig ober gar nicht befähigt find, oft beinabe alle Rahrung entzieht. Ale Drittes aber tommt noch bas hingu, baß fene zwei Amerikaneriunen auch weniger auf große, weit fortlaufenbe Balbfreden angewiefen find, ale nufer Gafelbubn: ba fie mehr, als biefes, auch bie Blogen, Beibefrautflachen, Diefen, Reiber und fonflige Abmedfelnugen gwifden ben Gebolgftreifen lieben. Inbem fie jeboch febr viel weniger bas Freie fuchen, ale bie Repphühner (grane, wie rothe), murben fie gerabe bei uns vielfach sehr wohl babin passen, wo es jett nur fehr wenig Repphühner gibt und feine einheimifche Bafelbithner geben fann.

lleber bie Einführung und nacherige eigene Beiterverbreitung unferer grauen Felbhilbner in Schweben berichtet Rilffon Folgenbes: \*)

"Die Repphilhner find nicht Eingeborene (icke infodingar) unferes Nordens; vielmehr wird berichtet, wie fie vor ungefähr

> Sausfranen auf bem Lanbe und Phyfiologen jufammenftimmten: bag Gier, beren Ausbrutungsfähigfeit erhalten bleiben foll, unter feinerlei Umftanben gu Wagen fortgeschafft und folglich nie weithin verfenbet werben burften. Denn man hatte bis babin allgemein geglandt, daß entweber in Folge ber Erfchititerung bas, befauntlich febr feine Dotterhautchen reiße, der Dotter also mit bem Giweiß zusammenfließe, ober bag wenigstens ber Reim bes Jungen hiermter ju febr leibe; und bag feine, wenn auch noch jo elaftische und weiche Berbadung biergegen fichere. Bu ber That erfüllt lettere aber biefen Awed wirklich. Rur bat man fie ju biefem Behuf etwa breifach ju machen, wie folgt: Badsel ("Siebe") um bie Eier, in biden Schichten und reichlich genug, um jebe gegenseitige Beruhrung berfelben mit einander gu vermeiben; baber am beften in einem Rorbden. Diefes wirb, gleichfalls mit Badfel ober Berg ("Deebe") umgeben, in einen fleinen, feften Raften geftellt, welchen man abnlich mit Werg verpacti und mit Leinwand emballirt. Auf biefe Weife gelangten frifch gefammette Gier von rothen Repphilipnern aus Borbeaux auf bem Boftwagen fo wohlerhalten in Schlefien an, bag nur febr menige berfelben fein Inuges lieferten.

\*) Skandinavisk Fanna; Foglarna, 2 dra Bandet, S. 27 u. 28.

300 Jahren zu uns verpffangt worden find (... aro implanterade). Sicher ift es ferner, bag fie mit bem Anbaue bes Lanbes fich meiter verbreiten und fomit gegenwärtig nach verschiebenen Stellen vorgebrungen find, mo fie vor einem ober mehreren Jahrzehnten noch nicht gefeben wurden. Am gablreichften fommen fie auf ben großen, mit Saatfelbern überzogenen Gbenen Schonens" (ber Gebnrteproving Rilffon's) "ber. Auch reifft man fie auf ben größeren Relbftreden und Aladen ber Abrigen füblichen unb mittleren Lanbichaften, bis nach Uppland binauf im Rorboften, und bis in die Begend von Chriftiania im Nordweften. Einer meiner Freunde bat bei biefer Stadt Repphilhuer gefcoffen; unb nach Bontoppiban (in feiner "Raturgefdichte Mormegens," Theif II. S. 123) ift eine Schaar von ihnen im Jahr 1760 ans Bobuslan in bas filbliche Pormegen binaufgekommen und bat fich ba an verschiebenen Stellen, bis um Christiania berum, feftgefest. Auf Rouiglichen Befehl murben fie bie erften Jahre hindurch geschout und geschütt. Ob fie von bort jest bis nach Hebemarken aufwärts vorgebrungen fein mögen, weiß ich nicht; es ericheint aber febr glanblich. Auf ben Infeln in ber Offfee, fogar auf ben fleineren vor bein Stranbe von Blefinge, find fie allgemein borhauben; ebenfo auf benen bon Bohnelan. Bas jeboch befonbere angemertt zu werben verbienen mochte, ift: bag fie in ben letten Jahren" (vor bem Erfcheinen ber bier benutten zweiten Ausgabe von Nilffon's Wert im Jahr 1885) "nicht blog nach bem walbigen Smaland vorgebrungen finb, g. B. nach ber Gegenb um Jontoving und bis Marterph, wo fie bereits einige Jahre früher angelangt waren; sonbern bag fie fogar auf ben neuen Roblandereien ber Finnlander in Bermeland, ober in ben fo genannten "Finnenwälbern" fich eingefnuben haben; fo wie, baff im Berbfte bes Jahres 1830 ein Bolt auf ben Relbern bes Begirtes von Sweg in Berjebalen ericbien, mo es ben Binter hindurch, bis mindeftens in ben Monat Marg 1881, fich aufhielt. Als Beweis bafür aber, wie ungewöhnlich ihr bortiges Ericheinen war, fann ber tomifche Umftant bienen, bag man fie bort flir Baftarbe von hafelbilbnern mit wilben Tauben bielt! -- "

In ber That mag theilweise Nichts leichter bazu beitragen, ihre Berbreitung nach anberen, bieber nicht von ihnen bewohnten Orten beforbern ju beffen, ale: bie Tobesangft, in welche ber Bunger in fruh eintretenben, ichneereichen und lange anhaltenben Wintern fle verfett. Go hatte es g. B. auf ber, mir feit langerer Zeit befannten Oberforfterei Goftis, an ber öftlichen Seite bes ichlesifch glagifchen Gebirges, auf ber Bfireichischen Granze, welche bie Gebirgsforfte ber wenig bavon entfernt liegenben preußischen Stabt Batfchtau gu verwalten bat, felbft auf ben fich am Gebirge bingiebenben Felbern bes großen Dorfes immer nur febr wenig Subuer gegeben; vollenbe in ben bewalbeten Bergen brinn aber gar teine. Defiwegen bielt auch feiner ber fünf Unterförster fich einen Bübnerbund (sondern blok Ragbbunde, "Braden"); und nur ber Oberforfter, ein gang vorzüglicher Sollhe und beständiger "Gilnftling Diana's," befaß einen Bubnerhund: weil er mehrfach Jagben "unten im Lande" mitbesuchte. Im Frahlinge bes Jahres 1830 aber, nach bem befannten feuchten, langen und ftrengen Binter, bemertte man an großer Berwunderung Repobilbner im tiefften Balbe, weit in ben Bergen, auf jungen Schlägen, wo fie nun auch vorläufig blieben. Es war in einem Thalgrunde mit warmen Quellen, wo fie einen Zusluchtsort gesucht, einige Rahrung gefunden und fich baburch wenigstens theisweise vor dem Erhungern gerettet hatten. Dr. E. B. & Gloger.

F. Zwei, anm Schute für bie Repphihner febr empfehlenswerthe Straucharten,

bie man baber in Felbheden, auf Bilgeln von Unland n. f. w. ju erhalten fuchen, in befonders angelegten "Remifen" aber forgfältig an bauen follte, find: der Bach bolber und ber Bodeborn ober fo genannte Kafanenftrauch, Lycium barbarum.

Der erftere gewährt ben Bubnern guten Schut und Rahrung angleich, namentlich für harte, ichneereiche Winter; und ber zweite thut, wenn auch nur bas Eine, boch eben biefes um so vorzäglicher. Denn offenbar foll ja scin besonderer, ihm gewiß erft von ber Jägerwelt beigelegter Rame "Fasanenstrauch" ben vortrefflichen Schutz andeuten, welchen er ben Fasanen und mithin ebenso, ober noch mehr, ben lleineren Felbhühnern barbietet. Gleichwohl scheinen bie hinnerfreunde bisher nicht eben viel Gebrauch von ihm zu machen.

Forstmännisch ift man freilich gewohnt, ben armen und bod fon gur Abwechfelung fo bubiden Bachbolber faft nur als "Forft - Unfraut" (ober s. v. Unstrauch!) ju betrachten: fo bag man ibn meift ftillschweigenb ale gleichfam "vogelfrei" anfiebt, weil er ber Forftaffe wenig ober Richts einbringt. Ja, mancher fcarfe Rechner mochte eben befihalb nicht abgeneigt fein, es Denen, welche ibn bon bem letten Strauche ber Art befreiten, gn banten. Dan wirb aber nicht Unrecht haben, eine folche gar ju weit gebenbe Bernichtungeluft fur eine gefchmadlos - wirth-Schaftliche Barbarei angufeben. Das icheint wenigstens mir bas richtige Bort gur Bezeichnung eines Beftrebens, welches fich barin gefällt, über jeben fonft vernlinftigen Zwed binaus Etwas ju bertilgen, mas bie Ratur boch mohl nicht ohne Grund immer wieber hervorbringt und weiter verbreitet. Denn wir feben ja, wie fie ben Samen auch von ibm burch Bogel umbertragen, feine Reimfraft burch Gauren in beren Gingeweiben erhöhen unb fo balb ba, balb bort neue Pflangen entfteben lagt. Go gang besonders an Balbranbern, und nicht felten auch wohl entfernt genug babon, auf ben Felbrainen, an trodenen unbehauten Felbhügeln und bergleichen. An hunberten folder Stellen fann man ibn, ber Mannigfaltigfeit wegen und gur lanbichaftlichen Bierbe, febr mobl bulben, obne land - ober forftwirtbichaftlich Etwas zu verlieren. 3m Gegentheile: man gewinnt ein, boch immerbin mehrfach nutliches Gemache an ibm, mo fonft entweber ilberhaupt, ober menigftens bon felbft, Richts machjen murbe. Und es geschieht mohl nicht ohne 3med, wenn bie natur ba, wo man ibn nicht mit aller Gewalt immer wieber ausrottet, mit ibm bie Nabel - ober gemischten und Birfenwälber auf abnliche Beise gleichsam "einzäunt," wie fie es bei Laubwald mit verschiebenem Dorngeftrauche thut. Der Baibmann aber hat, um ber Rieberjagb willen (bie an vielen Orten ja fcon lange bie einzige, noch übrige ift) Beibes ju fchagen: Er follte es baber innerhalb vernunftiger Grangen überall fougen, wenn

auch natürlich es nicht über Gebur und gum Rachtheile bes Abthigeren fiberhandnehmen laffen.

Auf die Bortheile des Wachholders für den Rephühnerbestand war ich besonders in dem unbeitvollen Winter von 1829 auf 1830 aufmertsam geworden; und jeht finde ich biefelbe Bahrnehmung, selbst in spezieller Beziehung auf denselben, für alles Wild so gefährlichen Jahrgang, sehr bestimmt von Professor Rilsson für Säbschweden angeführt.

In Schlefien, mo es nur fehr weuig und in ben meiften Begenben gar nicht gebrauchlich ift, im Berbfte Subner eingufangen, um beren im Frühjahre anszufeten, ging bamals faft ber gange, im Berbfte febr gut gemefene Beftanb bon ihnen gu Grunde. Es gab Reviere von einer halben Quabratmeile ober noch mehr Flächenraum, wo auch nicht Gin Bear übrig geblieben war. Wo es jeboch einigen Bachbolber gab, ba war es merklich weniger fclimm bamit; ja etwa brei Meilen von Brestau, wo ein mir genauer befanntes Revier besonders reich an Bachholber war und vielleicht noch ift, war es bamit um fo Bieles beffer gegangen, bag baffelbe gleichfam ale Refervoir fur bie Umgegenb mit gebient batte, beren Relber und Gebolge fich mm bon jenem aus wieber mit Subnern befetten. Denn manche ber unmittelbar angrangenben Rachbarn, beren Jagben ich jum Theile noch ifter au befuchen pflegte, batten taum je Ein Baar und mehrere gar Richts fibrig behalten: obgleich beren Laubwälber ftellenweise naß und mit warmen Quellen verfeben maren.

Rifffon, Professor ber Zoologie zu Lund in Schonen und felbst ein tfichtiger Sager, fagt hiernber, nachbem er die Gefahren aufgezählt hat, welchen die Hihner bei hohem und mit einer Krufte versehenem Schnee ausgesetzt sind, Folgendes: \*)

"Alle bie hier bezeichneten Uebeistände treffen aber nur biejenigen Repphilhner, welche auf weithin offenen Feldern wohnen; jedoch nicht die, welche fich in Balbftrichen und zwischen Bacholbergebilich (bland enduskar) aufhalten. In Schonen starben im Binter 1814 auf 1815 fast alle Repphilhner aus, und berselbe Fall trat während bes Binters von 1829 auf 1830 sowohl in Schonen, wie in Bestgothland und den übrigen offenen Feldprovingen ein. In Uppland hingegen, in Rerife u. f. w., wo sie Schut und Nahrung unter Bachbolbergebilich finden konnen, sieht man sie auch von solchen Bintern nicht merklich leiden."

Der Bocksborn ober "Fasanenstrauch" aber, — ben man seit langer Zeit so häufig zu Gartenzäunen benutzt fieht, und beffen im Frühjahre bei bem Beschneiben absallende Zweigstide, zu Stecklingen verwendet, fast eben so leicht Burzeln schlagen, wie junge Beibenruthen, — er gewährt, obwohl teine Rahrung, boch noch besseren Schutz: namentlich auch für den Zweck bes Fütterns ber Hihner und Fasane.

Seine langen und weithin bogenförmig liberhangenden Aefte bilden, sobald er brei bis vier ober mehr Jahre alt geworden ift, mit ihren zahllosen und ftrahlenartig von ber Mitte ausgehenden Zweigen ein förmliches, nicht bloß für Schnee, sondern gewöhnlich auch für ben Regen undurchbringliches Dach. Ja, wenn er recht alt geworden ift, bann schlägt höchstens ein sehr beftiger Platregen durch. (Auf ben "Promenaben" zu Breslau,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Skandin. Fauna, Foglarna, II Bandet, S. 29.

ben ehemaligen Reftungewällen, an beren Abhangen und Ranbern | viele bergleichen, febr alte, gum Theil zehn und mehrere Fuß hobe Sträucher umberfteben, wurben ju meiner Beit öftere polizeifiche Rachfuchungen in Betreff lüberlichen und biebifchen Gefinbels abgehalten: weil baffelbe biefe natifrlichen, gewölbeartigen Bitten im Commer beimlich als Nachtlager, ober noch viel mehr als Jufluchtsort bei Tage und gleichsam als Wohnstätte gu benuten pflegte.) Richt bas icarffte Auge eines Raubvogels alfo, viel weniger er felbft, vermag ju irgend melder Beit bes 3abres ein foldes Bodeborn - Dad gu burdbringen. 3m Binter aber hilft ber, theils barauf gefallene, theils von ber Seite berangewehte, aber niegenbs einbringenbe Schnee bie übermolbten Sallen unter bemfelben in bem Grabe warm erhalten, bag banfig auch nicht ein Bugluftden barin ju fublen ift. Rachfe und fonstige vierfüßige Ranbthiere tonnen ben barunter gelagerten Fafan en und hahnern gewöhnlich auch Richts anhaben: weil biefe, wenn jene an bem einen Enbe bineintommen, an bem offenen zweiten ober britten binquefffichten. Denn meift bleiben boch icon bon felbft unterwärts einzelne Allden fo weit offen, wie namentlich ein huhn fie braucht: währenb fie für bas Raubthler gewähnlich zu eng find. Will also zumal etwa "Mosje Reinete" hinein: fo erschilttert er, bei ber außerorbentlichen Dichtheit ber 3meige, mehr ober weniger ben gangen Strand. Mithin warnt er feine Opfer noch zu rechter Beit felbft! Bebenfalls aber läßt fich, bei einiger Bflege ber gefammten Remije, leicht burch theilweises Ginschneiben von Liden für Gelegenheit jum Entrinnen ber Gofitlinge forgen. Ebenfo fann man ben Raubthieren, weil fie natfirlich folde Stellen bod vorzugsweife nach Beute befuchen, gerabe hier am beften "bas Bandwert verlegen."

Bas bas Hittern mit Getreibe, Hilfenfriichten, Eicheln, Rohl, Riben zc. betrifft, so läßt sich bagn nichts Geeigneteres benten, als biese, von oben ber ebenso, wie seitwärts geschützten Bodsborn-Sallen. Denn selbst Pasen, benen man wohl Etwas bavon gönnen kann, wagen sich nicht leicht hinein; und Krüben wfirben es noch weniger thun, auch wenn sie Borräthe sehen könnten: ba sie ans Alugheit auch Gefahr bavon besorgen warben. Aber die hauptsache bleibt eben die: wenn die Aesung nach Gebühr weit hineingeworsen ist, so können sie Richts von ihr sehen; und vom Schnee verweht werden, wodurch sie auf dem Freien so oft nutsos versoren geht, kann sie unter dieser lebens bigen Umzäunung und Bedachung nicht.

Ueberdieß gibt es keine Art von Gesträuch, welches all' unsere kleinen insectenfressenden Bögel wegen bes sicheren Schnies, welchen ihnen dasselbe gewährt, auch nur in annäherungsweise ähnlichem Grabe liebten, wie ben Bockborn. Das zeigen im Winter schon die Sperlinge in jeder mit ihm bekleibeten Laube, ober wo sonft ein einzelner Strauch von ihm zu finden ift. Da siben ihrer mehr auf diesem Einen, als auf zehn bis zwanzig anderen daneben zusammengenommen. An Pfählen mit einem ober mehreren Kreuzhölzern kann man ihn schnell hoch und zugleich in habschen Formen ziehen. Dabei wächst er selbst auf dem schecken Boden, schiebt seine Wurzeln sehr tief in Sand und roben Lies, und halt somit abschiffige Ränder vortresslich zusammen.

G. Ein Bort gur Anregung weiterer Soutmagregeln für bie gumeift von Ungeziefer lebenben Thiere.

Benn gleich bie Befürchtungen ju weit geben mogen, welche Angefichts ber in ber That ichredenerregenden Berichte aber ben Frag ber Ronnenraupe in ben masurischen und litthauifcen Forften - vielleicht nicht gang ohne Mitwirtung übertriebener Mengstlichkeit - hier und ba entstauben find, fo läßt es fich boch wohl nicht in Abrebe ftellen, bag in ben letten Decennien einerfeits burch eine nie bagemefene Ausbehnung ber Nabelholgbestände und andererseits burch bie in nicht geringem Grab eingetretene Berminberung eines namhaften Theils ber natürlichen Feinbe ber Nonne bie Bebingungen für bie Entwicklung, Bermehrung und Berbreitung biefes ohnehin gegen fast alle Mimatifchen und atmosphärischen Berhältniffe wiberftanbefähigen Infettes \*) fich Aberaus gunftig gestaltet haben, unb bag bie möglichen Folgen bes Bufammenwirtens biefer Umftanbe allerbinge geeignet ericheinen, bie ernfteften Beforgniffe für bie Butunft ber Rabels, namentlich ber Fichtenwalber auftommen ju laffen. Lage aber auch bie Berwirflichung bes Befürchteten weit hinter ben Grenzen ber Bahrfcheinlichfeit (mas ficher mehr au wunfchen mare, ale es au beweisen fein burfte), so find boch außerbem noch Anregungsgrunbe genug vorhanben, um felbft bie lautefte und bringenbfte Bieberholung bes icon alteren Berlangens nach ausgebehnterem und wirtfamerem Ginfdreiten gegen bie junachft von Menichen ausgebenbe Berfolgung berjenigen Thierarten gu rechtfertigen, welche mit ihrer Ernahrung entweber quefolieflich ober boch vorzugeweife auf ichabliches Ungeziefer hingewiesen finb. 3ch branche bier furg nur ju erinnern:

1) an die von so vielen Seiten sich häufenden Alagen sowohl fiber exhebliche, besonders von Raupen angerichtete Berwifftungen an Balb., Feld. und Garten. Culturen, als auch über die als Mitursache hiervon geltende Abnahme der von der Natur ins Leben gerufenen Borbeugungsmittel, gegenüber der notorischen Fruchtlosigseit selbst der tofispieligsten menschlichen Abwehrversuche, wo einmal jene nagenden, fressenden, bohrenden und wühlenden Feinde der Begetation in höherm Maße überhand genommen haben;

2) an bie Erfahrungen, bag, unbeschabet bes Anerkenntnisses ihrer Rühlichleit und Rothwendigleit, selbst die ftrengsten unter ben in ben meisten beutschen Staaten erlassenen forft- und jagdpolizeilichen Berordnungen gegen bas Einfangen, Begschießen ic. ber Sing- und anderer nutilichen Bogel für den beabsichtigten 3wed als unzulänglich sich erweisen, indem es ber Forstaufsicht beim regsten Eifer nur in verhältnismäßig sehr wenigen Uebertretungsfällen gelingt, die betreffenden Contravenienten zur gesetlichen Bestrafung heranzuziehen, und endlich

3) an ben fo behauerlichen Mangel an felbfithatigem Intereffe für bie Sache, im Allgemeinen fowohl, wie besonbers auf Seite

<sup>\*)</sup> Man vergl. die in dem letten hefte ber Neuen Jahrbucher ber Forstunde auf Seite 106 folg. abgebruchte Darftelinng des herrn Forstmeisters v. Massow zu Königsberg: "Fraß der Ronnenraupe in den Fichtenwaldungen
ber Provinz Preußen im Jahr 1855."

Derjenigen, welchen mehr wie ben Organen ber Forftpolizet burch Stellung und Bernf bie Gelegenheit gegeben ift, bas vorwürfige Uebel an feinen hauptquellen ju befämpfen und, wenn auch nicht völlig auszurotten, boch gewiß merflich zu befchranten. Daß hierbei ber Blid vor Allem auf bie Geiftlichfeit, auf bie Bollsichullehrer und auf bie Ortsvorstände fällt, bedarf feiner weiteren Aussilhrung.

Diese Momente werben angleich auch genilgen, um bie ihrer Ratur nach sehr erheblichen Schwierigfeiten zu beurtheilen, welche sich ber Erreichung bes erwünschten Biels entgegenstellen. Gleichwohl burfte Letteres nicht unerreichbar bleiben, sobalb es nur von allen mitwirfungsfähigen Seiten mit gehöriger Euergie versolgt, und babei nichts fur zu geringsügig ober sur iberstülfig gehalten wirb, was felbst nur einen geringen Erfolg in Aussicht zu ftellen bermag.

Rach biefen Borausfehungen wird meine Abficht wohl nicht bertannt werben, wenn ich bier einen, bag ich es gerabe berausfage - Ausmuchs ber Jagbliebhaberei gur Sprache bringe, ber fcon lange eine offentliche Ansftellung ebenfo verbient haben blirfte, wie er bon allen Naturfrennben und gefetteren Jagern im Stillen ober in engeren Rreifen ernftlich mifbilligt werben mußte. 3ch meine bamit bie wohl ichon altere, aber aus ben jagbnachtheiligen Folgen ber Ereigniffe bes Jahre 1848 Bftere bervorgetretene Gewohnheit mancher angehenbet 3ager unb Jagbbilettanten, menn nur wenig ober gar fein jagbbares Bilb bei ihren Jagdparthien ju Beficht ober jum Schuffe getommen (was im Borbeigeben gefagt, in nicht wenigen Jagbbegirten beutzutage beinahe Regel geworben ift), ibre Jagb - ober Schieß' Luft, und zwar in ber Borausfetjung volliger Berechtigung, an Allem anszulaffen, mas nach altjägerifcher Ausbruckemeife "haare und Febern trägt." -

So milffen schon im Frilhjahre bei Gelegenheit ber Schnepfenjagb am Tage bie Spechte, Droffeln, Staare, Rleiber 2c. und
am Abend bie Flebermäuse und Gulen "herhalten," während in
anderen Perioden, außer ben ebengenannten Thieren, auch was
sonst noch gerate vorhanden, selbst kleinere Bögel, wie Schwasben,
Meisen, Fliegenfänger und Motacillen, das Miggeschief, einem
solchen Schießlustigen ausgehalten ober sich ihm schustrecht genähert
zu haben, nicht selten mit ihrem Leben bezahlen milffen. —

Ware es möglich, die Zahl der überhaupt auf ganz nutlofe Weise nur im Berlauf eines Jahrs und nur in Teutschland ihrer Thätigkeit eutzogenku Inseltenvertilger, namentlich Bögel, mit Ziffern anschaulich zu machen, und zugleich die Summe bes schädlichen Ungeziesers in allen seinen Entwickungsformen daneben zu stellen, welches von diesen Thieren im Fall ihrer Schonung ausgezehrt oder unschädlich gemacht worden wäre, so würden sicher die hier gemeinten Schlichen barin keine Ausmunterung sinden, sene Todtenzahl noch vergrößern zu helsen, und sich, wie zuweilen vorlommt, ihrer Thaten öffentlich zu rühmen; sie wilrben vielleicht daburch eber zu der Linsicht gelangen, daß ber allein einigermaßen berücksichtigenswerthe Zwed in den ausgestleten Fällen: nämlich Geschicklicheit und Sicherheit im Flugsschießen zu erlangen, oder davon Proben abzulegen, gewiß ebenso gut und weit rilhmlicher an schällichen oder minder

nühlichen Thieren, ober anch an leblofen Gegenständen erreicht werben tonne, als durch Rieberftrecken von Creaturen, denen zu nicht geringem Bortheile der menschlichen Dekonomie fo hochwichtige Rollen im Raturhaushalte zugewiesen; deren Beihen jedoch — freilich zumeist von nicht jägerischen Seiten — leibert schon viel zu sehr gelichtet worden sind, als daß sie ihren Raturbern in seinem ganzen Umfange noch zu erstillen im Stande wären.

Da inzwischen Rachweifungen ber gebachten Art felbstverständlich nicht zu erbringen find, und außerdem selbst ber wärmfte und bestmotivirte Appell an die Ridfichten ber Schonung bei gewissen Jagbliebhabern voraussichtlich feinen größeren Erfolg versprechen durfte, wie etwa — wenn bieser Bergleich dem Ernste bes Gegenftandes nicht widerstrebt — die in politischen Blättern an die Nationen gerichteten sogenannten "Divenbidtter" Elipu-Burritt's und seiner friedensfrenudlichen ehrunverthen Genoffen, so möchte dielleicht die Frage einer sachte flür zwecksebertich zu erachten sei, bei allen öffentlichen Jagdverpachtungen neben der üblichen allgemeinen hinwelfung auf die resp. Forke und Sagdweltschertschungen biesenigen Thierartun möglichst speziell nambaft zu machen, auf welche die Jagdberechtigung' bei Bermeidung der gesetzlichen Strafen nicht erstrecht werden barf?

Es würde hierdurch, meines Dafürhaltens, nicht allein die Austegung ber in dem fraglichen Punkte mitunter etwas behndar scheinenben polizellichen Einzelnbestimmungen erleichtert, und beziehungsweise den Pachtlustigen und Pächtern eine authentische Anstlärung darüber ertheilt, welche von den bei und wildlebenden Ehierarten als anerkannt nühlich unter gesehlicher Obbut stehend, geschont werden mitsen, sondern es würden auch demnächt diese Anstlärungen in weiteren Areisen, und — was besonders wünschenswerth — in benjenigen Schichten eine Berbreitung sinden, welche von jeher der meisten aus Unfenntniß oder Bornetheil begangenen Jagbsünden überhanpt beschuldigt zu werden pflesen.

Frantfurt a. M., im December 1856.

C. Steinbrenner.

H. Die Balbrobungen in Burttemberg. Die Nummer 1 ber "Monatsschrift für bas Forst- und Jagdwesen in Silbbeutschland" euthält Seite 3 unter Statistik in einer Note die Anzeige, baß, wie im Großberzogthum Baben, so auch in Bürttemberg, die neuen Balbanlagen noch etwas größer seien, als die Ausstodungen, ") indem vom 1. Juli 1830 bis 1855 meist in start bevöllerten, mit gutem Boben und milbem Klima begisichten Gegenben 38 206 württembergische Morgen ausgestodt, dagegen unter entgegengesetzen localen Berhältnissen 39 275 Morgen neu als Wald angelegt worden seine. Es ist hierbei ein eigenthumliches Rechentunststud gegeben; wenn

<sup>&</sup>quot;) Die Redaction ber Monatsschrift hatte die in ber "Germania"
(man sehe Seite 109 ber Allgemeinen Forst - und Jagde-Beitung von 1857) mitgetheilte Rotiz, daß in neuerer Zeit das Uebergewicht auf Seite ber Anoftochungen sei, ber Anmerkung auf Seite 3 ber Monatsichrift beifügen sollen. Die Redaction.

aber bie bis auf 1880 junidgehenbe Rotts gebörig berichtigt wird, so erscheint ein gang anderes, als bas hier so im Borbeigeben berlihrte Ergebnis. Eine Berichtigung erscheint nur so nöthiger, als schon seit längerer Zeit siber bas llebermaß ber in neuerer Zeit in Wirttemberg ausgesührten Walbausstodungen und die daburch herbeigeführte, für die Zufunft so wichtige Berkleinerung ber Walbstäche sehr erufte Besorgnisse öffentlich ausgesprochen wurden; in einem Lande, worin ber Walbrodungen ungeachtet schon wieder theisweise die Klaster Buchenbelz von etwa 100 Aubitsuß württembergisch (76 Aubitsuß preußisch) Derbmasse 20, 21, auch wohl 22 fl. fostet.

Schon in bem "Sobenheimer Bochenblatt fur land - unb Korftwirthichaft" von 1854 Seite 21 und von 1855 Seite 284 wurde in Begiehung auf bie obige, in ber Monatsichrift fur bas württembergifche Forftwefen icon fruber gegebene Rotig berichtigenb angeführt, bag in fruberen Jahren Balbausftodungen nur febr felten geflattet worben feien und bag gur Berbedung beffen, was in neuerer Beit geschehen, bie Durchschnittesumme ber vorgetommenen Balbausftodungen um fo fleiner gemacht werben fonnte, je meiter jurudgegriffen murbe. Es murbe ferner nachgewiesen, bag größteutheils in ben letten Jahren 25 155 Morgen Walb ausgeftodt worben feien, \*) und bag bie allein in ben Jahren 1852/55 ausgestodte Balbflache, nach ben Geftanbniffen ber Monatsichrift felbft, 13 0492/3 Morgen betrage. Dabei wurde erinnert, bag ben Balbrobungen enblich einmal ein Biel gefett werben muffe, wenn noch Etwas für bie Butunft übrig bleiben folle.

Ebenfo tonne man burch bie Angabe, bag in bem bezeich. neten Zeitraume 39 275 Morgen Balb neu angelegt worben feien, leicht irre geleitet werben. Schon an fich muß biefe Angabe bei ber gegenwärtigen, auf Berftorung ber Walbungen gerichteten Reigung fo vieler Balbbefiter auffallen. Ift es etwa ein nachflang von bem, was icon in ber Monatsichrift von 1856 Seite 436 verfichert worben, bie Balbflache fei um 77 646 Morgen größer, ale fie im Jahr 1850 angenommen murbe. Mit Recht murbe biefem Trofte, womit bie Balbrobungen gerechtfertigt werben wollten, entgegengehalten, bag eine wirfliche Bergroßerung ber Balbftache nicht Statt gefunden habe, und aus ber Anwendung eines fleineren Flachenmages (Meinerer Morgen ftatt ber großeren alten) bei ber Lanbeevermeffung, aus ber nominellen Erhöhung ber Groge ber Balbffache eine Erhöhung bes Erfrages berfeiben nicht hervorgebe. Bugleich murbe bemertt, bag friffer große Flächen zugleich zur forft - und landwirthichaftlichen Benugung bestimmt gemefen und baber unter ber ausschlieglichen Balbfläche nicht aufgeführt worben feien. Wenn bei einer, übrigens nicht ju tabeinden Bertheilung ber gemeinschaftlichen Fläche ein Theil - gewöhnlich ber geringere - ber Balbflache gang jugetheilt worben fei, fo tonne barin in ber angesprochenen Beise eine Bergrößerung ber Balbfide nicht ertannt werben. Außerbem

blieb es böcht mahricheinlich, bag bie angeblich ju Balb angelegte Fläche schon vorber jum Balb gebort habe und nur wegen unzureichenber Bestodung cultivirt worden fei.

Bir geben gerne ju, daß mander Lefer bei ber Durchgehung bes obigen, im "hohenheimer Bochenblatt" umftänblich abgebanbelten Gegenstandes etwas Neues nicht gefunden haben mag; er wird jedoch ben Einsender entschuldigen, wenn er die für unfere Rachkommen so wichtige Sache ben vielen perfönlichen Interessen gegensiber rückscholos vertheidigt und wo möglich keine Irthuner oder Täuschungen austommen läst. Es sind wielleicht die letten Dieuste, die er seinem geliebten Fach erweisen tann.

J. Wie foll man bie Schitzen anstellen, wenn ein junger bicht geschloffener holzbestanb burchtrieben mirb?

An bie Rebaction ber Allgemeinen Forst - und Jagb - Zeitung ergeht andurch bas freundliche Ersuchen, mir mit einigen, biesem Inferate gefälligst beizufugenben Worten zu bezeugen;

Dag in meinem Manuscripte für bas im Novemberhefte borigen Jahrs abgebrucken Bruchftid aus bem Berte: "Erfahrungen aus bem Gebiete ber Nieberjagb," bie Borte ber Ueberfchrift nur in Form einer Frage aufgeftellt waren, und baher folgendermaßen lauteten:

"Bie foll man bie Schützen anftellen, wenn 20." \*)

Bei bem Abbruck hat fich nun aber bas Börtchen: "foll" etwas weiter rudwärts veriert, und baburch ber gange Gat eine andere Geftalt angenommen, nämlich die Geftalt einer Borfchrift ober Anweisung.

Gegen biefe, wenn auch nur entfernte Achnlichfeit mit einem bategorischen Imperatio muß ich mich baber biermit feierlichst verwahren; benn ganz abgesehen bavon, baß ich es liberhaupt für nichts weniger als schiedlich erachte, in literarischen Angelegenbeiten in einem so entscheidenden Tone zu, sprechen, so find ja auch die Ansichten von der Sache selbst so sehr verschieden, daß ich mit gutem Grunde befürchten muß, ces werbe sich eine viel größere Auzahl von Jägern und Jagbliebhabern gegen, als für meine Meinung aussprechen.

Um fo weniger alfo hatte ich mir erlauben mogen, ju fagen: "fo foll man ben Schutzen auftellen 2c."

3ch erachte es vielmehr in Folge einiger icon entftanbenen Debatten für zwedmäßig, biefe Gelegenheit zu einer Art von Biberruf zu benfigen, um, ba es nicht wohl thunlich ift, von einer und berfelben Regel (wie ich es gethan) mehrere Ausnahmen zu machen, mein Spflem auf ben ganz einfachen Grundfat zurudzuffihren:

Ber bas Unglide hat, in seiner Jagbgesellchaft Individuen aufnehmen jn muffen, vor benen Riemand bes Lebens sicher ift, weil fie in immerwährenber Gefahr schweben, ihre Nachbarn, fie mogen fleben ober sigen, ebenso gut, wo nicht noch beffer, zu

<sup>\*)</sup> Rach öffentlichen, aus Dokumenten erhobenen Rotizen wurden bon 1832/39 — weil auf die Bergrößerung der Staats-Balbstäche ein hoher Werth gelegt wurde — durch einzelne Antäufe 74601/2 Morgen, durch Antauf von herrschaften oder Rittergütern 12 288 Morgen erworben.

a) Wir bezeugen unferm verehrten herrn Mitarbeiter gerne, bag bas Manuscript die letitgenannte Faffung enthielt. Das Berschieben bes Bortchens "foll" beruhte auf einem Bersehen bes Setzers.

Die Rebact. b. Alig. Forft- u. Jagb-Big.

treffen, ale bas vorübereilenbe Bilb, ber ftelle feine Schitzen vor bem Didicht immer fo, bag fie nur rach Einer Seite bin feben und foiefen konnen.

Diefe Stellung gewährt bie entschiebenften Borgfige vor jeber andern, und zwar fint es folgenbe:

Der Dilettant - benn nur bon biefen, nicht aber bon Jagern vom Rache fpreche ich bier - fieht ben Gegenftanb, ben er nicht treffen foll, fortwahrend bor Mugen, fann baber taum burch irgend eine Art von Ueberraschung babin gebracht merben, ibn gu vergeffen; follte aber bennoch ausnahmsweise burch eine unmäßige und burchaus unverzeihliche Schufbige ein folder Rall eintreten, fo wird in ber Regel bie Bermunbung nur unbebentenb fein; benn entweber trifft ber Schuf blos bie bis an ben balben Leib hinaufreichenben rofenfarbigen Wafferfliefel und prallt babon ab, wie bie Regentropfen an einem verichloffenen Fe. fterlaben, ober wenn er auch wirflich, um etwas hober gebenb, bie partes posteriores bes Rachbarn treffen follte, fo find boch biefe gewöhnlich fo bicht befleibet und fo gut verwahrt, bag bie feinen Schrot-Rummern, beren fich bie ftabtifchen Jagbliebhaber, felbft bei ber gudejagb, fo gern bebienen, nicht viel größere Birfung bervorbringen, ale eine von einem Baar guter gungenfligel abgefenbete Blatrohrlugel, und veranlagt, im folimmften Ralle, ben Betroffenen, ein wenig ju tangen, mas er, wenn bie Ralte ftreng ift, um feine erftarrten Glieber ju erwarmen, vielleicht and ohne einen folden Impule gethan haben marbe. -

Also, wie gesagt, nur auf biese Weise, bas heißt: wenn, wie bei ber Kaniuchenjagd, ein Schlitze bem andern ben Rüden zukehrt, und jeder seinen Bordermann stets im Auge hat, darf man mit Zuversicht hossen, daß keine Berwnnbung, wenigstens keine bebeutende, vorkommen werde.

Der hauptvorwurf aber, ben ich ber Methobe meiner vielen Gegner machen muß, namlich ber:

baß für bie bicht am Gebilich flehenben Schilten, burch bie große Schwierigleit, bamit ich nicht fage, burch bie Unmöglichkeit, bas herannahenbe Feberwilb balb genug wahrzunehmen, ein wesentliches Bergnügen verloren gebe, wirb auch burch biese Stellung, wie beruhigenb fie auch ilbrigens sein mag, nicht widerlegt.

K. Das Spiegel. Dupfometer, ein neues Infrument jum Sobemessen und zu Gefällebestimmungen, in Taschenformat und eingerichtet für den Gebrauch aus freier Sand (ohne Stativ), beschrieben und abgebildet im Decemberheste bieser Zeitung von 1856 wird von dem Unterzeichneten geliefert in Futteral und mit Gebrauchsauweisung zu dem Preise von

2 fl. 24 fr. = 2 fl. C.M. = 11/3 Thir. Man beliebe bie Bestellungen birett an ben Genannten gu richten; auch ist bie Rebaction \*) bereit, Auftrage zu vermitteln. Nibba im Großherzogthum heffen. M. Faustmann.

\*) Wir haben bas Spiegel - Sppsometer bes herrn Fauftmann gepruft, und können baffelbe als fehr zwedmäßig empfehlen. Die Rebaction. L. Die toniglich fachfifche Atabemie far Forft. unb ganbwirthe ju Tharanb

beginnt die theoretischen Borträge bes Studienjahrs 1837/38 für bas Sommerhalbjahr am 20. April 1857 und die für bas Binterhalbjahr am 19. October 1857.

Jeber Aufzunehmenbe muß

- 1) bas fiebzehnte Lebensjahr erfullt baben,
- 2) einen Geburts und Beimatichein,
- 3) gute Zeugniffe fiber fein feitheriges fittliches Betragen von ber Obrigleit bes Ortes, mo er fich anlett wefentlich aufgehalten, und ber Lehranftalt, welche er befucht hat, und
- 4) im Fall er nicht felbstftanbig ift, auch eine von feinem Bater ober Bormund ausgestellte, obrigteitlich beglaubigte Bescheinigung über die Erlaubnif jum Besuche ber Atabemie beibringen.

Uebrigens ift es

5) sowohl für die ber Forst., als die ber Landwirthschaft fich Widmenden ein nothwendiges Erforderniß, im Allgemeinen diejenige Borbildung zu besitzen, welche erforderlich ift, um die Borlesungen gehörig verstehen zu können, winschenswerth und im eigenen Interesse der Studirenden aber ift es, daß sie sich auch vor dem Besuche ber Atabemie mindestens bereits ein Jahr mit der Forst. oder Landwirthschaft praktisch beschäftigt haben.

Atabemie Tharand, am 16. Februar 1857.

Die Direction: v. Berg. Schober.

M. Preisaufgabe bes allgemeinen Bereins benticher Leberfabrifanten.

Die Berfammlung bes allgemeinen Bereins beuticher Gerber hat in ihrer letten Sigung am 13. October beschloffen, die bem Berber fo wichtige Ermittelung bes Behaltes ber verschiebenen Gerbmaterialien an wirtfamem Gerbftoff gur Preisaufgabe gu erheben. Es wirb alfo ein einfaches, auch bem Richtdemifer hinreichend leicht zugängliches Berfahren verlangt, um ben Gerbfioffgehalt ber genannten Materialien, befondere ber Gichenrinbe, mit einer für prattifche 3mede binreichenben Genauigfeit ju ermitteln. Der Preis ift auf 50 Thir. festgestellt. Die Preisbewerber haben ihre Eingaben in gewohnter Art mit einer Devise zu verseben, ihren Ramen aber in einem beigegebenen, verschloffenen, mit berfelben Devife verfebenen Couvert gu nennen, und beibes bis jum 1. August 1857 an den herrn Leberfabrifanten Göhlmann in Linben bor Bannover einzufenben. Bu Breierichtern find bie Professoren fehling in Stuttgart, Stein in Dresben und Heeren in Hannover ernannt, und es ift beichloffen, bag ber Preis jebenfalls quertannt merben foll, unb mare auch nur eine einzige Preisfdrift eingegangen.

Sollte ber Berfaffer ber gekrönten Preisschrift bie im nachften Gerbft ftattfindenbe Berjammlung ber beutschen Gerber burch seinen Besuch erfreuen, so wird ihm bagu eine Ertra Bergfitung von 30 Thir. filr Reisetoften zugesichert.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heyer, Professor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. B. Sauerländer in Franksurt a. M.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

# Monat April 1857.

## Die Ermittelnug der Holzmaffen.

Bom Großh, Heffischen Oberförster Dr. Braudt zu Gießen.

Die Zwede ber Holzmassenaufnahme find mannichfaltig; nach ihrer jeweiligen Richtung wird sich bald die Anforderung möglichster Genauigkeit, bald biesenige möglichster Kosten- und Zeit-Ersparniß mehr ober weniger in erster Linie geltend zu machen suchen. Eine ebenso schwierige als wichtige Aufgabe ist es, diese beiberseitigen Anforderungen, von welchen so leicht der einen nur auf Rosten der andern entsprochen wird, für die praktischen Zwede des forstlichen Hausshalts in geeignetster Weise zu vermitteln.

Die Ausstührung einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Betriebsregulirungen und Waldwerthberechnungen verschaffte mir Gelegenheit zu Anwendung und Prüfung verschiedener Borschriften, sowie zu eigenen Bersuchen zur Lösung dieser Aufgabe. Die Mittheilung eines von mir angewendeten Berfahrens, welches große Einfachheit und Zuverlässigseit in sich vereinigt, dürfte wohl einiges Interesse bieten und zu weiterer Besprechung dieses verhältnismäßig noch wenig discustirten und doch so überaus wichtigen Gegenstandes anregen.

Man beabsichtigt keineswegs, eine erschöpfende Instruction zu Ermittelung der Holzerträge zu geben, glaubt vielmehr, dem vorliegenden Zwecke besser zu entsprechen, wenn man sich auf die Darstellung des Eigenthümlichen jenes Berfahrens beschränkt, insbesons dere andere Methoden nur soweit berührt, als dies einestheils zu bessern Berständniß erforderlich ist, andernstheils auch, soweit sich bemerkenswerthe Anstände bei deren Anwendung ergeben haben. Die Methode der (Baherischen) Massentaseln insbesondere sindet in dieser Abhandlung keine näheren Berührungspunkte. Vielleicht werde ich dieselbe später zum Gegenstand einer besonderen Mittheilung wählen.

I. Ermittelung ber Stammzahlen und Rreieflächen ber Holzbestänbe.

1) Aufnahme von Probeflächen zur Berechnung größerer Bestandsabtheilungen nach bem Flächenverhältnisse sollte in der Regel nur in jüngeren Beständen Anwendung sinden, deren totale Auskluppirung einen unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit und Kosten verursachen würde. Dagegen empsiehlt sich, wenn man nicht vornherein auf größere Genanigkeit der Resultate verzichten will, vollständige Kluppirung der ganzen Bestände im haubaren Holze, welches bei geringerer Stammzahl keine erhebliche Schwierigkeit in dieser Beziehung darbietet.

Für Betrieberegulirungen bürfte bie geeignete Grenze beiber Berfahren burch bie (wahrscheinliche ober auch vorherbestimmte) Ausstattung ber ersten Wirthschaftsperiode gegeben sein, indem für diese eine genauere Ermittelung der Holzvorräthe geboten erscheint; wobei indessen geeignetenfalls jüngere Bestände, welche dieser Beriode aus besonderen Gründen zugetheilt wurden, auch mittelst Probeslächen berechnet werden können.

Für Walbwerthberechnungen, insbesondere jum Zwecke von Waldtheilungen 2c., wobei es sich um Mein und Dein handelt, dürfte die vollständige Auskluppirung in noch ausgebehnterem Maaße zu empfehlen fein.

Die Schwierigkeit biefer letteren ift sowohl bei Abfassung von Taxationsvorschriften, als im praktischen Dienst unbestreitbar vielfach überschätzt, und beshalb bie Anwendung von Probeslächen zu weit ausgedehnt worden, beren Auswahl, Ausmessung und Berechnung in geeigneten Fällen nicht so viel weniger Zeit kostet, daß man sich beshalb mit ungenaueren Resultaten begnügen sollte.

Es ift befannt, bag bie Probeflächen um fo geringere Zuverläffigfeit gemäßen, je größere Unregelmäßigfeit in ben Bestanbeverhältniffen stattfindet. Für Bestände

Digitized by Google

von fehr abweichenben Stärkeverhältniffen tann es sich empfehlen, bei größerer Waste von getingen Holz für bieses eine Probesläche abzusteden, bas stärtere bagegen ganz auszuklimpiren.

Die Simme netres (h. b fuß be fiber bemt boffen) was Einra wei ber gemeffen, in Affiniug von gunzen Zollen ciaffificirt, und von beit Kuppenführern sofort immer nach einer und berselben Richtung mit Riffern gezeichnet.

Es bürfte überflüssig sein, die bekannten Worzüge der Durchmessermessung gegenüber der so sehr zeitzaubenden Messung der Umfänge näher zu beleuchten. Die bekannte theoretische Boraussetzung, daß bei der letzteren die Kreisslächensummen zu groß werden, habe ket derch mehrfache verzleichende Bersniche mittelst Messung der Durchmesser (doppelt ins Kreuz) und Umsänge eines und desselben Holzbestandes in ver Weise bestätigt gesunden, daß die den Durchmessern entsprechenden Kreisstächen immer Keiner waren (in stärteren Beständen über 6 pCt.), abs die nach Umsängen.

Anftett ber vielfach gebrandlichen Ringelichranbe swe Regutirung ber Bewegung bes einen Kluppenschenkels auf bem Manfftab ift es zwectbienlich, eine Schraube munwenden, welche nicht von bem Hälfsarbeiter, fondern mur von bem Tapator feibst mittelft eines Schluffels (abrelich ben Piftonfchtuffein bei Percuffionegewehren) geftellt werben tann. Die Flügelschraube fann nämlich von ben Arbeitern jur Erleichterung ber Bewegung in einem Grabe migbraucht werben, bag baburch die fentpechte Stellung bes Schenfels verloren geht. Einmalige Regulirung ift, wenn nicht ftarker Witterungswechsel stattfindet, für mehrere Wochen hinreichend. Gelbft wonn diefelbe jeven Tag mehrmals erforderlich werben sollte, so lik die bierdurch für den Taxator verursachte Mahe nicht ber Rebe werth. Bon Zeit zu Zeit ift es Mathig, den Maakfchenkel abziehen ober auch abhobeln gu laffen, wenn er burch Bitterungseinfluffe ic. feine glatte Alache verloren bat. Bei Anwendung einer bie Bewegung regelnben Schraube tann bies bis zu einem gemiffen Grab ohne Ausfütterung ber Salfe bes beweglichen Schenkels geschehen.

B) Zum Eintrag ber kuppirten Stämme wird ein auch anderwärts gebräuchliches Formular angewendet, welches ein Net von senkrecht fich freuzenden Linten darstellt. Die hierdurch gebildeten länglich vierectigen Gefache reichen gerade zum Eintrag von 15 Punkten hin, von welchen jeder einen Stamm der betreffenden Classe anzeigt.

Die erfte Berticalipolie des Formulars dient zur Bezeichnung ber Stammburchmeffer bei 5 Fuß Höhe liber bem iBoben. Be nachdem mehr ober weniger

Stämmt bur terffenden Durchmesserclasse voraussichtfick vortommere wird eine größere ober geringere Anzahl ber wagerechten Linien für vieselbe vorgesehen. Die übrigere Berticalspalten waren nach Bedarffür die vortommen holzerten, refre Poch fin verheilt.
Steint blezu ber Rum einem Aatte negurichend, so wird für jede Holzart sofort ein besonderes Blatt verwendet.

4) In bas Aufnahmeprotofoll werden auch bie Stannfiguhlen und Kreisflächensummen einegetragen. Die meines Biffens zuerft von herrn Reißig entworfenen Kreisflächentafeln, welche zur Aufsichung ber Kreisflächensummen für 1 bis 100 Stämme gleicher Durchmeffer dienen, erleichtern dieses Geschäft auf die vertheilbafteste Befc.

Die Zöhlung ber eingetragenen Puntte geht febr rafch von Statten, wenn man bei größeren Stammaablen, refp. bei jeber Durchmefferclaffe, welche mehrere Linien untereinander einnimmt, furzer hand bie Gefache in die Länge und in die Breite zählt, soweit fie ein nach beiden Richtungen mit Punkten angefülltes Parallelo= gramm bilden, und beibe Jahlen miteinanber mustiplicirt. In horizontaler Aktitung können die Gefache fcon vornherein am Kopfe der Tabelle mit Ordnungsnummern verfehen werben, wobtreb bas weitere Nachzählen in biefer Richtung erspart wirb, und man nur in ber letten Reihe, wo fich bas ermabnte Barallelogramm fchließt, nach bem Ropfe ber Tabelle zu feben hat, um zu erfahren, wiewiel. Gefachreihen in vieser Richtung für ben betreffenben Onrchmesfer vorhanden find. In bem obigen Producte werben noch bie einzelwen übrigen Gefache zugezählt, die Summe mit 15 mustiplicitt und hierzn schlieflich bie einzelnen weiteren Bunfte abdirt. \*)

- 11. Auswahl ber Probestämme und Ermittelung ihrer Kreisflächen.
- I) Die sogenannten geometrisch mittleren Mobellstämme, beren Durchmesser ober Umfang aus bem Durchschitte ber Areisslächensumme bes Bestandes berechnet ist, haben mehrsache Inconventenzen, selbst wenn bafür, wie bies hier und ba geschieht, zwei Stärkegruppen unterschieden werben. Unter Stämmen verschiedener Durchmesserclassen zeigt sich in der Regel stärkere Abweichung ber Sohe und Bollholzigkeit, die

<sup>\*)</sup> Man hat ben Eintrag von 15 Puntten in jedes Biereck am bequemften und übersichtlichsten gesunden; werden 10, 20 zc. in ein foldes eingeschrieben, so drilden die Gesachzahlen beziehungsweise 1/10, 1/20 zc. der Stammzahlen ans. In jedem Kall ift es ruthsam, immer die gleiche Jahl von Puntten für sedes Biereck zu Cestimmen, um das Zusammenzählen zu erleichtern.

fich nur felten ober nie in ben mittler en Mobellftammen l im richtigen Durchschuttte repräfentirt finden wird; aukerbem aber leiftet man bamit auf Erforschung ber Sortimenteverbaltniffe Bergicht, beren Renntnig boch von großer Wichtigkeit ist.

2) Die Angahl ber Probestämme foll mit ber Größe ber jugehörigen Bestandesmassen, sowie mit dem Zweite der Massenermittelung in einem angemessenen Berhältniffe stehen. Es lassen sich hiernach im Allgemeinen bestimmte Zahlen bafür nicht angeben, boch sollte, wo es nur einigermaßen thunlich ift, nicht baran gespart werben, um bie unvermeiblichen Abweichungen in ber Bobe und Vollholzigleit möglichst auszugleichen. Wie ftert mitunter bie Differenzen der Holzgehalte von Stämmen eines und beffelben Durchmeffers ausfallen. bavon taun man fich leicht überzeugen, wenn man eine größere Partie berfeiben einzeln berechnet und zusammen vergleicht.

Selbst geringe Fehler in ber Auswahl ber Brobestämme tonnen weit ftarter auf das Resultat ber Berechnung einwirken, als größere Fehler in ber Aufnahme ganzer Bestände. Das einzige Mittel, fie zu verminbern, besteht in ber Berftarkung ber Brobefällung und ber baburch bei einiger Umficht ermöglichten Ansgleichung ber Differenzen. Dagegon kann begreifilcherweise bie genaneste Messung bes Probeholzes, welche oft mit unverhältnikmäßig großem Aufwande bewirtt wird iene fehler nicht beden.

3) Mein Berfahren ift bas folgenbe: Wenn bie Stammjahlen nach I. 4 für jebe Durchmefferclaffe ermittelt find, und je nach Maaggabe ber vorflegenden Benhältnisse die Auchl der zu fällenden Brobestämme bestimmt worden ift, so vivivire man mit biefer letteren in bie Summe aller Stämme bes Bestandes. Der auf eine ganze Zahl abgerundete Quotient wird fobann als Divifor fämmtlicher Classenstmunuzahlen gebraucht, wonach bie neuen Onotienten bie Angahl ber für jebe betreffenbe Cluffe an fällenben Brobeftannne angeigen.

Roch fürzer erreicht man ben gleichen Awed, wenn das procentifche Berhältnis ber Zahl ber Brobeftämme zur Gefammizähl (weiche letztere man bierbei gar nicht zu ermitteln nöthig hat) vorausbestimmt wird, wonach fammtliche Durdmefferclassen mit ber gegebenen Procentzahl O,op multiplicirt werben, um die Babl ber Probestamme für jebe Classe zu finden.

Bruchtheile werden schließlich auf game Zahlen abgerundet.

Gind die Stämmezahlen bes Bestandes noch nicht ermittelt, foll vielmehr bie Answahl ber Probestämme ber Bestandeskluppirung auf bem Fuße folgen, fo 34 l. 4) gezählt, was febr schnell geschehen ift. Darf nach Lage ber Sache bie Probefällung halfammtlichen Stämme betragen, fo zeigen biefe Gefachzahlen fofort die Babien der Brobeftamme für jebe Claffe au, wobei Refte von 7 Puntien und weniger - 0, pagegen von 8 und mehr = 1 gangen Gefachgahl angenommen werben. Entsprechen biefe Zahlen, bem Beburfuiffe nicht, so können sie, wie oben, weiter reducirt werden.

Die in jeder Classe sich schließlich ergebenden reducirten Zahlen fteben alebann unter fich (beiläufig) in bemfelben geometrischen Berhaltniffe, wie die Gesammtgablen ber einzelnen Claffen bes fluppirten Beftanbes, und bezeichnen die Summe der Probestämme, welche pon jeber Durchmefferelaffe (ber betreffenden Soffart, refp. Bobe) auszusuchen und zu fällen fiet. Sie werben am Ranbe bes beigefägten Mufters bei ben betreffenben Durchmeffern fofort mit Blet eingeneichnet.

Es fonnen bei biefem Berfahren einite Mobificationen ftattfinben :

- a) Bei Abrundung ber Bruchtbeile ber Brobeftammte zahlen tonnen in benjenigen Stommelaffen, in welchen schließlich keine ganzen Zahlen, sondern nur Bruchtheile übrig bleiben (wie dies gewöhnlich in den Classen der stärksten Durchmesser der Fall ist), je nach der Größe bieser Bruchtheile mehrere Classen für je einen Stamm beilänfig mittleren Durchmeffers vereinigt werben.
- b) Sind die Stammgahlen ber verschiebenen Classen unter fich fo abmeichenb, bag entweber bei Amwendung eines theineren gemeinschaftlichen Divisors zum Zwecke der Reduction die Zahl der Probestämuse in einzelnen Classen zu groß werden würde, oder daß bei Anwendung eines größeren Divisors die mit geringeren Stammablen ausgestatteten Classen zu weit in kleinere Bruchtheile aufgeben mußten, — fo kann man doch wohl mittelft angemessener Unterscheidung bon zwei hauptftammgruppen in jedem Fall ausreichen, wenn biefe, jebe für sich, nach obigem Perfahren behandelt merden.
- c) Umgekehrt können bei nicht zu starker Abweichung der Stammzahlen sogar verschiedene Höheclassen ber beineffenden Solzert zu einam und bemfelben Spftem von Brobestämmen vereinigt werben.
- d) Können die Brobestämme für mehrere 28 eftands abtheitungen (Schneigenquartiere r.) pigleich bienen, so werden vorerst ihre Stamm- (Befach-) Zahlen für jede Classe zusammengestellt, summirt und sobann erst die Reduction wie aben vorgenommen.
- 4) Duufig gemähren Aufhiebe von Bestandsliniem, Theilungalinien, 1888 egen 11110h Schneißen, sowie auch regelmäßige, wirths werben an Ort und Stelle nur die Gefache wie fchaftliche Holgh auereien fehr schäthares Material

zur Auswahl von Probestämmen. Dierbei kann man, um ein mit dem betreffenden Holzbestand (annähernd) sibereinstimmendes Elassenverhältniß herzustellen, von denjenigen Elassen, welche verhältnikmäßig zu stark vertreten sind, vorerst eine angemessene Stämmezahl ausscheiden und von der Probesällung ausschließen, — ober auch, besonders wenn die betreffende Fällung der Bestandskluppirung voransgeht, die sehlenden oder geringer ausgestatteten Elassen durch nachträgliche Auszeichnung ergänzen.

Es sollte keine Gelegenheit versaumt werben, welche ohne nennenswerthe Rosten, sogar mit Schonung ber bleibenden Bestände, die Menge des Probeholzes zu verstärken geeignet ist und damit die Zuverlässigkeit der Resultate erhöht.

5) Jeber zur Fällung ausgesuchte und ausgezeichnete Stamm wird zweimal nach je zwei senkrecht auseinander (bei 5 Fuß Höhe) gemessenen Durchmessern in das Stammregister der Probestämme (siehe das beigesügte Muster) nach derselben Form eingetragen wie die kluppirten Stämme des Bestandes. Hierbei ist es burchaus nicht nothwendig, eine Classe nach der andern vorzunehmen; vielmehr hat man nur achtzugeben, wenn eine Classe nach Vorschrift mit Probestämmen versorgt ist, wonach sofort die bei derselben mit Blei vorgemerkte Zahl (siehe Il. 3) durch = oder untersirichen, und auf solche Weise die Controle der Stammzahlen geführt wird.

Hat man die fammtlichen boppelt gemessenen Durchmesser eingetragen, so ist bemnächt die Summe aller Stammtreisslächen zu halbiren. Richtigere Resultate erhält man durch jeweilige Notirung des arithmetischen Mittels aus beiben ins Kreuz gemessenen Durchmessern, wie in der Ermittlung der Masse zc. von Gustav Deber Seite 72 nachgewiesen ist.

Im erstern (etwas bequemern) Falle classificirt man die Probestämme nach halben, im zweiten nach viertel Zollen, läßt aber in beiden Fällen nach halben Zollen abgerundete Durchmesser ausrufen. Sollte im zweiten Fall auch nach halben Zollen classificirt werden, so müßten die Durchmesser in ganzen Zollen abgerundet abgelesen werden, indem sich sonst die arithmetisch mittleren nicht immer in halben Zollen ausdrücken lassen würden.

6) Benn die Durchmefferclassen ber ganzen Bestände in der Regel in ganzen Zollen (siehe I. 2) abgestuft, auch von jedem Stamme nur einsache Durchmesser gemessen werden, so kann dies zur Bereinsachung des Geschäfts deßhalb eher, als bei den Probestämmen, geschehen, weil mit der Menge der gemessenen Stämme die Bahrscheinlichkeit der Fehlerausgleichung wächst, außerdem auch die Fehler in der Bestandsaufnahme

nicht so stark auf bas Resultat ber Rechnung instituen, als bie in ber Wessung ber Probestämme begangenen Jehler, welche sich nach bem Berhältnisse der Kreisslächensumme der Probestämme zu der des ganzen Bestandes im Resultate der Rechnung vervielsättigen.

Folgerichtig bürften auch bie Probestamme nach gangen Bollen alebann zu classistiren und nur bie einfachen Durchmeffer berfelben zu meffen fein, wenn bie absolute und relative Stammzahl hierzu groß genug erfcheint.

Es hat inbessen Nichts zu fagen, wenn die Bestände nach einer andern Abstusung der Durchmesser classissicitt sind, als die Probestämme. Man zeichnet alsdann nur die Zahlen der ganzen Zolle im Probestammverzeichnisse vor, und sucht dieselben möglichst unter die betressenden und weiter angenommenen Classen zu vertheilen. \*) Dies kann um so eher geschehen, da alle jene Abstusungen künstliche sind, und so klein sie auch gemacht werden, dennoch viele in Wirklickeit vorhandene Zwischensuschen auf dem Papier unausgefüllt bleiben, außerdem aber schließlich doch nicht die Durchmesser, sondern die Kreissskangensummen unter sich in Relation gesetzt werden.

## III. Aufnahme bes Probeholzes.

- 1) Die Meffung ber Stammböben ift zwar zur Berechnung ber Holzmassen nicht absolut erforberlich, boch können sie von einzelnen Stämmen zur Bestimmung ber burchschnittlichen Bestandesböbe, zur Orientirung bei Annahme verschiedener Höbeclassen, zur Berechnung sogenannter Kormzahlen 2c. gemessen werden.
- 2) Bur Bestimmung bes Alters sind je nach ber Größe ber stattsindenben Abweichungen die Jahresringe einer größern ober geringern Partie von Probestummen, besonders aus den vorherrschenden Stammclassen, auf bekannte Beise zu zählen.
- 3) Die so sehr gebräuchliche Aufnahme, Berechnung und Beschreibung jedes einzelnen Probestammes für sich ist außerordentlich zeitraubend und sollte für praktische Zwede der Holzmassenberechnung nicht gesorbert werden. Sobald mehrere Probestämme für eine und dieselbe Stammgruppe gefällt werden, was boch

<sup>\*)</sup> In bem gewählten Beispiel Muster 2 find 17 Stämme von 9 30 I Durchmesser auszusuchen. In der Classe von 81/2 30 I sinden sich 5 Stämme, in der von 9 30 I 21, und die Bälfte der Classe von 91/2 30 I beträgt 9, zusammen also 35 Stämme, beitäusig das Doppelte von 17. Aus der Classe von 91/2 30 I bleiben hiernach noch 9 Stämme neht dem überzähligen 1 von der vorhergebenden Classe sit die folgende u. s. s. - Cs ift zu dieser Repartition nicht die ängstlichte Genauigkeit erforderlich, und dürsen auch die Grenzen der Uebereinstimmung noch weiter gestedt werden.

wohl für bie vorherrichenben Claffen weftigftens gefchehen | wirrben, fich nothwendig aus ber Beftanbesbeschreibung müßte, wenn die Probefällung einigen Anspruch auf Auverläffigkeit machen foll, — fo hat nur das Gefammtergebniß ber gangen Claffenfällung praftisches Intereffe.

Eine befondere Befdreibung ber einzelnen Probeftamme burfte foon beghalb entbehrlich fein, weil beren burdichnittlicher Habitus, wenn fie richtig ausgewählt | Bulfstafeln.

folgern laffen muß.

4) Ebenfo gebranchfich, aber noch zweichofer unb zeitraubender ift bie Deffung ber mittleren Umfänge ber Runbholgabichnitte, refp. beren cubifche Berechnung, felbft mittelft Anwendung von

(Dufter 2: "Bur Aufnahme des Probeholges.")

Solzart: Buchen. Söheclaffe: Stärfeclaffe:

| uchen.             | Durchm.                                                                | Stammzahlen.<br>(NB. Doppelt |   |               |               | Areis=<br>fläche.    | Stammhöhen. | Mittr. | Holzmassenergebnis. |                   |          |            |            |          |               |             |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|----------|------------|------------|----------|---------------|-------------|-------|
| Stamme gußgufuden. | bei 5'<br>Höhhe.                                                       |                              |   |               |               |                      |             |        | Bauholz &c.         |                   |          | Brennholz. |            |          | Reduction     |             |       |
| āmme               | gemeffen.)                                                             |                              |   |               | <u>ឆ</u> ្    |                      | Durchm.     | Lange. | Inhalt.             | Scheibh.          | Prügelh. | Stocky.    | Reißh.     | bet      | in<br>Massen= |             |       |
| ซื                 | ġ₀α.                                                                   |                              |   | ☐ §ug.        | Fuß.          | Jahre.               | Zoa.        | Fuß.   | Rbeff.              | Steden und Refte. |          | Bellen.    | Sortimente | steden.  |               |             |       |
|                    | 81/2                                                                   |                              | 1 |               | 5             | 2,83                 |             | ·      |                     |                   |          |            |            |          |               |             |       |
| 17                 | 9                                                                      |                              |   |               | 21            | 13,36                | 82          | 122    | 141/2               | 15                | 25       | 8          | 2          | 2        | 150           | Bauholz 2c. | 0,64  |
|                    | .91/9                                                                  |                              |   |               | 18            | 12,76                |             |        | ,                   |                   | ,<br>}   | 4          | . 2        | 8        | 200           |             |       |
| <u>18</u>          | 10                                                                     |                              | - |               | 17            | 13,84                | 79          | 119    | 101/3               | 10                | 9        | 1          | Rest von   | 3        | 75            | Scheibholz  | 34,62 |
|                    | 101/2                                                                  |                              | - |               | 17            | 14,72                |             |        |                     |                   |          | 5          | <b>О</b> Т | 4        | 150           | ·           |       |
| 14                 | 11                                                                     |                              |   |               | 15            | 14,25                | 88          | 120    | 12                  | 10                | ' 11     | 2          | × **       | Reft von | 200           | Prügelholz  | 3,98  |
|                    | 111/9                                                                  |                              |   |               | 12            | 12,47                |             |        |                     |                   |          | 7          | × 8,2      | or X     | 200           |             |       |
| <u>10</u> .        | 12                                                                     |                              |   |               | 12            | , 13,57              | . 82        | 125    | ŀ                   |                   |          | 2 .        | gu și      | X        | 24            | Stodholz.   | 12,43 |
| 5                  | 12 <sup>1</sup> /s<br>13                                               |                              |   |               | 4<br>7:       | 4,91<br>9, <b>29</b> | 72          | 112    |                     |                   |          | 8          |            | 100      |               | Reißholz .  | 14,27 |
| 4                  | 18 <sup>1</sup> /2<br>14                                               |                              |   |               | <b>8</b><br>8 | 4,29<br>4,62         | -78         | 118    |                     |                   |          | 4 Reft     |            | Tug.     |               |             |       |
| 2                  | 14½<br>15                                                              | ·                            |   |               | 1 4           | 1,65<br>7,07         | 75          | 122    |                     |                   |          | noa 1      |            |          |               |             | ٠     |
| 2                  | 15½<br>16                                                              | Ë                            |   |               | 2 2           | 3,77<br>4,02         | 76          | 119    |                     |                   |          | X          |            |          |               |             |       |
| 1                  | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17                                   | <u> </u> :                   |   |               | 1<br>2        | 2,14<br>4,54         | 74          | 11 5   |                     |                   |          | X          |            |          |               |             |       |
| 1                  | 17½<br>18                                                              | -                            |   |               | 2             | 5,09                 | .80         | , 124  |                     |                   |          | 8,1 Ծան    | ,          |          |               |             |       |
| 1                  | 18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>19<br>19 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> |                              |   |               | 2             | 5,67                 |             | 122    | `                   |                   |          | â          |            |          |               |             | -     |
|                    | 20<br>20 <sup>1</sup> /s                                               |                              |   |               |               |                      |             |        |                     |                   |          |            |            |          |               |             |       |
|                    | 20 /s<br>21<br>21 ½                                                    |                              |   |               | 1             | 8,46                 | 78          | 120    |                     |                   | 45       | 84,62      | 4,64       | 17,40    | 999           | Summa .     | 65,94 |
| 1                  | 22<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | •                            |   |               | 1             | <b>3,8</b> 0.        |             |        |                     |                   |          |            |            |          |               |             | ji    |
| 76                 |                                                                        |                              |   | pelt<br>Ifach |               | 161,62<br>80,81      |             |        |                     |                   |          |            |            |          |               |             |       |

- 5) Das einsachste Berfahren besteht unstreitig barin, daß man das auf eine ober die andere Beise (II, 3) zusammengesuchte Onantum von Probestämmen nach den Bestimmungen der betreffenden Holzhauer-Justruction fällen und in die regelmäßigen Berkaufemaaße aufarbeiten läßt.
- 6) Diefes Berfahren, welches bei einer größern Brobefällung äußerst zuverlässige Resultate liefert, empsiehlt sich inbessen weniger, wenn bas Ergebniß ber Probefällung nur in kleineren Resten von Bedaufsmaaßen besteht, welche nicht genau nach ihrem Raumgehalt gemessen werden können. Ebenso ift es mazureichend, wenn man ben En bikinhalt bes Probesolzes zu ermitteln beabsichtigt.

Bur folche Balle laffe man bas Scheib. unb Brugelholy in bie inftructionemagigen Abschnitte jerlegen, meffe bie mittleren Durchmeffer boppett ins Areuz, bei stärkerer Ungleichheit auch wohl die unteren und oberen, und trage jebe Deffung in bie betreffenben Claffengefache mit einem Bunft ein, wie bei der Bestandskluppirung. Zu diesem Zwecke wird ein besonderes Blatt bes I. 3) ermähnten Mufters 1 perwendet, in welchem fawohl für Scheibe, als Brugelbolz die muthmagflich porfommenden Durchmeffer in ber erften Berticalspalte, etwa mit Abstufung von Biertelgollen, vorgezeichnet find. Berben nicht bie arithmetifch mittleren, fonbern jeber einzelne gemeffene Durchmeffer eingetragen, fo ift gutett bie Rreisflächenfumme oder der Cubifinhalt mit der constanten Zahl ber Meffungen jebes Abschnittes zu bivibiren (vergl. oben II. 5).

In der Regel werden zu dieser Messung brei Gulfsarbeiter verwendet, von denen der erste die Trummen (das Scheidholz selbstwerständlich, ehe es gespalten ist) aufrecht stellt, der zweite die Aluppe anlegt, die Durchinesser ausruft und die gemessenen Trummen zu Berhütung von Irrungen mit dem Riffer zeichnet, der dritte endlich Scheid- und Prügelholz in zwei gesonderte Haufen legt. Stärkere Scheidholztrummen, welche nicht leicht aufzurichten sind, können auch liegend gemessen werden, wenn man nicht vorzieht, ein zahlreicheres Hülfspersonal zu verwenden.

Diese Messung geht sehr rasch von Statten, noch weit rascher aber die barauf folgende cubische Berechsung. Hierzu bienen Tafeln, welche den Cubisinhalt für eine größere Zahl (100) Sectionen der vorschriftsmößigen Länge (hier 5 Kuh) von jedem Durchmesser angeben. Die Zählung der Trummen in jeder Durchmesserlasse wird wird, wonach der Cubisinhalt der ganzen Classe (bis zu 100 Stück) in einem Ansat in den Taseln abgelesen werden kann.

Das Reisbols (im Großberhogthum Deffen von 2 Boll Durchmesser abmärte) dürfte mabl in der Regel genau genug durch Zusammenhinden in Wellen (hier van 1 Kuß Durchmesser, 5 Fuß Länge mit 1 Cubitfuß Rormalgehalt) exwittelt werden; — das Stode und Wurzelshold, auf dessen genaueste Bestimmung noch häusiger verzichtet wird, durch inftructionsgemäße Ausardeitung, Zusammensehen in den geeigneten Maaßen und Bestimmung des Raumgehalts, woraus der Cubitinhalt hergesseitet werden kann.

Werben genauere Angaben für bie beiben letzteren Sortimente verlangt, fo muß bekanntlich bie Bage und Ermittelung bes specifischen Gemichts in Anwendung tommen. Für die Praxis dürfte indessen kaum eine solche Forderung gestellt werden.

Handelt es fich um die Aufnahme geringer Stangenhölzer, in welchen bas Reißholz einen wefentlichen Bestandtheil der Holzmaffe bitdet, so tonnen die dazu geeigneten Probegerten ebenfalls in 5 Fuß lange Abschmitte zerlegt und kluppirt werden.

7) Beit häufiger, als die Renntniß des Cubite inhaltes der Bestände, wird diejenige ihres Gehalts an concreten Verfaufsmaaßen von praktischem Interesse sein. Je nachdem das Eine ober das Andere verlangt wird, muß sich das Verfahren der Massenaufnahme andern.

Man hat zwar für jebes Berkaufsmaag ber verschiedenen Sortimente (Siecken, Wellen 20.) eine burchschnittliche, normale, Angahl von Gubikfugen angenommen, um fie fammtitch auf eine Daageinheit (fummarischer ober Daffen Stecken, bier à 70 Cubitfuß) reduciren und fummiren ju fonnen. Diefe Bablen werben aber nicht leicht bei einer Nachmeffung gutreffen, wenigstens habe ich bei vielfachen Berfuchen anch viels fache Differengen, in einzelnen Källen bis zu ber faum geahnten Bobe von 30 pCt. gefunden. Es ift biernach einleuchtenb, welche Fehler begangen werben tonnen, wenn ber Fallungsetat eines Birthschaftsganzen nach Maffensteden auf Grundlage bes wahren Enbilinhalts geregelt worben ift, alle Fällungen aber auf Grunde lage des als normal angenommenen Manges berechnet werben. Wollte man auch im wirthichaftlichen Betrieb Ben jeweisigen wahren Cubifinhalt ber Sortimente bet Reduction in Massensteden ju Grunde legen, fo wurde, abgesehen von ber Geschäftsvermehrung burch die bierzu nothwendigen Ermittelungen ber Derbgehalte, forts mabrenbe Erschwerung bes Rechnungswesens und ber Controle, wo nicht Bermirrung die Folge fein. Diefe Uebelftanbe werben umgangen, wenn bei Aufnahme bes Probeholzes fofort bas Ergebniß ber einzelnen Sortis mente nach Berfaufsmaagen zu Grund gelegt wirb.

Berben fofort Die Bertaufsmadfle bes Brobeholzes mit Angriendlegung nicht des wahren, sondern des notmaten Gehafte (bier 1 Steden Scheibholz == 70 Enbitfuß, 1 Steden Podgelholy - 60 Enbiffuß, 1 Steden Stock - und Burgetholy - 50 Cubiting, 1 Welle Reißholy = 1 Cabitfug) in Massensteden tebucirt, und biernach bie Befammtholymaffe, refp. ber Jubresetat berechnet, fo tonmen bie Abweichungen vom wahren Gehalt bei ben bemnachftigen wirthschaftlichen Fallungen wieber zur Ausgleichung, indem bei ihnen ebenfalls wieder jener normale Gehalt ju Grund gelegt wird. Für Betriebsregulirungen erscheint bieses Berfahren um fo mehr genugend und die Ermittelung bes wahren Eudiknhalis entbehelich, als es sich hier zunächst mur um bie Ausftattung ber erften Birthichaftsperiove handelt, in welcher verhältnifmäßig kurzen Zeit die Sortimentsverhältniffe bes hanbaren Holzes teiner wesentlichen Atuberung unterliegen.

. Panbelt et sich um Waldwerthberechnungen, fo verkenne ich keineswegs, bag ber Enbifinhalt ber Bertaufemaake infofern einen vorzuglichen Maakstab zur Würdigung bes Holzwerthes abgibt, als ber Consument vernünftigerweise wur den Derbgehalt, — soweit sich berfeibe beurtheilen taft, - nicht aber bie leeven Räume in einem Berkaufsmaaße bezahlen wird. Der Derbgehalt ift beshalb allerbinge bet Rormirung ber wahrscheinlichen Erlofe in Rudficht zu ziehen, nöthigenfalls auch burch besondere Berfuche zu conftativen. Immerbin fcheint aber auch in biefem galle bie Renntnig ber Sabf ber Berkaufsmaaße in erster Linie wünschenswerth. Emerfeits if ber Berbgehalt boch nicht ber einzige Maafftab zur Bestimmung bes Holzwerths, und find Merzu auch noch andere maafgebende Rudfichten ins Muge gut faffen, andrerfeits bat fich bie Berechnung eines wesentlichen Bliebes bes Productionsauswandes, nämlich bes Solibenerlobns, auf richtige Beranfolissaung ber Berfaufemaage gu ftigen.

8) Hiernach blirfte als Aegel: festzustellen sein, bast mindestens für die Bestände, für welche nach I. 1) volls ständigs Anskuppirung empfohlen wurde, sammttiches Probeholz nach Auseitung der betreffenden Holzhauerinstruction im Vertaufsmaaß ausgearbeitet wird. Es stagt sich hierbei um, ob eine genügende Ausbehnung der Probesällung, so daß wenigstens einige ganze Verdussennache von jedem Sortis ment erzielt warden, gestattet ist. Dies dürste aber wohl sür die eigenem praktischen Jwock des Waldeigensthümers um so weniger versagt werden, wenn es sich um handaues Holz handelt, welches siets das vorzugseweise den Gegenstand der Massenanfnahme bildet. Die Arbeit des Aarators ist hierbei sambedentend, daß sie

bei ber Frage nach bem Quantum ber Probefällung gar nicht in Rechnung tommen tann.

And werben bet biefem Berfahren nicht unbeträchtliche Ausgaben für Suffsarbeiter erfpart. Die Goly haner konnen bie ganze Arbeit ohne Sehöhung ihres gewöhnlichen Lobnes beforgen, während dies schon bei ber mit mehr Umftanden verbundenen Trennung bes Brobeholzes in mehrere Classen und gesonderter Aufarbeitung feine Schwierigkeiten bat. Diefem leptern Berfahren gegenüber gewinnt man bei Ansführung mur einer gemeinschaftlichen Probefällung für jede Holzart auch Erleichterung ber Controle, sowie ben weitern Bortheil, daß sich hier für jedes Sortiment höchstens ein Rest ergibt, während mit der Zahl der Classen= Fällungen auch die Zahl der Reste steigt, welche im Allgemeinen schwieriger zu messen sind, als ganze Berkaufsmaaße, — um so mehr, je kleiner sie ausfallen. Der Steden hat im Großherzogthum Heffen die Dimenfivnen  $4 \times 5 \times 5$  Fuß = 100 Cubiffuß Raumgehalt. Aleinere Reste sett man so zusammen, daß man ihre Dimenstonen am bequemsten messen kann, und gibt bann bie Betreffenben Maake bet ber Aufnahme am Schluffe ber ganzen Berkaufomaage an.

Bur Reduction ber concreten Maage in Maffenfreden bienen besondere Taseln für jedes Sortiment bis zu 1000 Einheiten, unter Berüdsichtigung der in 2 Decimalen anszudrückenden Reste, so daß alle dreizifferigen Zahlen barans abgelesen werden können.

9) Das oben zu III. 6) angegebene Berfahren ber Kuppirung ber Scheid- und Prügelholzabschnitte gewährt ein äußerst einsaches Mittel ber Erforschung des Derbgehaltes bieser Sortimente, wenn hiernach Aufflafterung und Bergleichung des berechneten Cubitinhalts mit der Anzahl den Bertaussmaaße erfolgt. Bei gleichzeitiger Anwendung der Wage läßt sich auf gleiche Weise auch das specifische Gewicht bestimmen. Dieses Berfahren empfiehn sich nur sür größere Berssuche, bei welchen Ausgleichung der unvermeiblichen Wessmasssehlur zu erwarten seht, obwohl ich auch selbst bei kleineren vergleichenden Bersuchen mittelst gleichzeitiger Anwendung des Sintauchens in Wasser überzraschend annähernde Westlatee erhalten habe.

Auf jene Beise komen ohne Umftanbe — ohne complicirte Apparate, Transportiosten mit mühfame Rechnungen — außevorventlich große Maffen von Rundshohlfücken mit ganz geringem Zeitzusward untersucht werden.

Es ist befannt, wie setht einestheils bie Stommformen, anderntheils bic' specififchen Gewichte ber verschiedenen Stämme und fogan Stammtheile abweichen. hiennach entsteht bie Frage, ob ein auch etwas ungenaueres Berfahren bei Anwendung großer Holzmassein für die Praxis minder brauchdare Resultate in Durchschnittszahlen nach beiden Richtungen hin liefert, als die genaueste Messung dei gleichem Kostenauswand, also mit bedeutend geringerem Quantum von Probeholz.

IV. Berechnung ber Bolgbeftanbemaffen.

Nachdem für jebe Probefällung (ber betreffenden Holzart, geeignetenfalls Stammgruppe) die Sortimente in Massensteden reducirt sind, wird aus diesen auf bekannte Beise nach dem Berhältnisse und bes Probeholzes und bes zugehörigen Holzbestandes die Holzmasse für den letteren berechnet.

hierzu, wie zu unzähligen anberen Zweden, leiften bie Erelle'fchen Rechentafeln gang vorzügliche Dienste.

V. Bufammenftellung ber Resultate.

Bur ganzen Holzmassenaufnahme find nur brei Formularien erforderlich, welche alle Clemente und Resultate möglichst übersichtlich enthalten.

Muster 1 bient zum Eintrag ber Stammzahlen bes Bestandes, nach Durchmessern geordnet und getrennt nach Holzarten, geeignetenfalls auch nach Höheclassen, nebst ihren zugehörigen Areisslächensummen (siehe oben I. 3 und 4). Werben Aundholzstücke zur Ermittelung ihres Cubikinhaltes (III. 6) zur Bestimmung des Derbzgehaltes der Verkaufsmaaße oder des specifischen Gewichts (III. 9) kuppirt, so wird hierzu ebenfalls dieses Formular verwendet.

Mufter 2, wovon zu näherer Berftändlichung ein mit vollständigem Eintrag versehener Abbrud beigefügt ift, enthält die Stammzahlen der Probestämme, nach Durchmessen classificiet, nebst zugehörigen Areissischensummen, die gemessenen Stammhöhen, die gezählten Jahresringe und das Holzmassenergedniß der Probessällung, wie es nach Sortimenten getrennt an Ort und Stelle aufgenommen wurde, nebst Reduction der Summen auf Massensteden. Bon den Höhen und Altern sind schließlich die Durchschuitte zu ziehen. Für jede Holzart, sowie für jede etwa gebildete Stammgruppe wird eine besondere Seite dieses Formulars nerwendet.

Mufter 3 enthält bie Busammenftellung ber Ergebniffe ber stattgefundenen Aufnahmen und Berechnungen für ben gangen Solzbestand, bemnach für jebe Solzart. refp. Classenfällung: bie Alters = und Söbenburchschritte. bie Quotienten ber Division ber Kreisflächensummen ber Probefällung in bie ber zugebörigen Stammclaffe. bie (mittelft Multiplication biefer Zahl mit bem betreffenben Probeholz) berechneten Gefammtholzmaffen nach Sortimenten und Summen, und julett ben jahrlichen Durchschnittszuwachs. Bon solden Einzelnanfäten werben wieder die Durchschnitte ber Alter (und Soben) für ben gangen Bestand berechnet, sowie bie Summen ber Holzmassen gezogen. Bur Berechnung bes burchschnittlichen Bestandsalters wird mit ber Summe bes Durchschnittszumachses in die Summe ber Holzmaffe bivibirt.

Diese brei Muster nehmen am zweckmäßigsten bie brei letten Seiten eines Bogens ein, bessen erste bas vorgebruckte Schema zur Forstbeschreibung enthält. Außerdem sind Einlagebogen der Muster 1 und 2 zu lithographiren und je nach Bedarf einzulegen, wonach für jede Bestandesabtheilung ein besonderes Heft gebildet wird.

# Literarische Berichte.

1.
Die Pottaschen-Fabrikation für Waldbesiger und Forstmänner von Adolph Hohenstein, ForstIngenieur, wirklichem Mitgliede des k. k. österreichischen Reichssorstwereines, des böhmischen, ungarischen und westgalizischen Forstvereines, korrespondirendem Mitgliede der kaiserlich russischen freien ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg und der kaiserlich russischen Gesellschaft in Moskau. Mit 64 in den Text eingedruckten Holzschnitten und beigebundenen phiographischen Taseln. Wien, dei Wilhelm Branmüller, k. k. Hosbuchkändler. 222 Seiten in gr. 8. Preis: 3 fl. 21 fr.

Diefes vorliegende Werk hat, wie das Borwort fagt, es sich jum Ziel gestedt, bem Forstmann und Balbbesiter bei ber Anlage von Bottaschen. Siebereien

rathend und bei dem Betriebe schon bestehender Etablissements verbessernd an die Hand zu gehen, seine Aufmerksamkeit auf diesen so wichtigen Zweig der WaldIndustrie hinzulenken, dadurch den jährlich Millionen
betragenden Import von Soda zu vermindern und so
seinem Baterlande (Desterreich) nützlich zu werden. In
diesem Werke, sührt der Berfasser an, habe er seine
dreizehnjährigen, in Rußland gesammelten Ersahrungen
niedergelegt, und verspricht in Kurzem ein zweites, schon
im Manuscripte vorliegendes Werk über die Theerkabrikation, worüber die jest noch kein Werk bestehe,
um vielseitigen Aufforderungen nachzukommen, der
Dessentlichkeit zu übergeben.

Die Ansicht, bag bis dato kein Werk über bie Theer-Fabrikation existire, kann ich nicht mit herrn hohenstein theilen, und erlaube mir, benfelben auf Anapp's.

Digitized by Google

Technologie, Dumas' Handbuch ber angewandten Chemie, Muspratt's Chemie in Anwendung auf Rünfte und Gewerbe 2c. zu verweisen. Nichtsbestoweniger will ich dem Autor nicht absprechen, daß ihm individuell ein Bestehen solcher Werke gänzlich unbekannt ist.

١,

Der Inhalt ebenbenannten Berte ift in 32 Baragraphen getheilt, und zwar handelt der erstere über die Wichtigkeit ber Bottaschen-Kabritation für ben Forstmann und Balbbesiter; er ist gleichsam als die Ginleitung ju betrachten. Beim Durchlesen biefes Baragraphen fiel mir folgende Stelle auf (Seite 2): "Die Bichtigkeit ber Balber," bemerkt ber Autor, "für bas Gebeiben ber Landwirthschaft und Induftrie muß überall eingesehen werben; sie find die Quellen ber Bluthe eines Landes; benn Niemand wird es lengnen, daß ber Bald burch sein Dafein, burch seine physischen und klimatischen Einwirkungen großen Einfluß auf die Gefundheit, ben Boblftand und bas allgemeine Bobl und bie Bericonerung bes Lanbes ausübt." Go mabr nun biefer Sat und fo febr er burch bie Erfahrung bestätigt ift, so muß es mich bennoch um so mehr befremben, daß ber Autor die Waldcultur zu beben fuct, indem er die dem Balbboben so nöthigen Alfalien burch bie Bottaschen-Industrie nehmen zu können glaubt ohne die Waldeultur, resp. das Wachsen ber Baume, baburch ju beeintrachtigen. Gine jebe Ausfuhr von Holz, und bemnach von Afchenbestandtheilen, ist ein wahrer Berluft für den Ort ber Erzeugung, ber in Jahrhunderten erst wieber burch bie Berwitterung restituirt wirb.

§ 2 soll uns mit ben Bestanbtheilen ber Pottasche bekannt machen. Er beginnt mit ber Etymologie ber Benennung Pottasche, Kali und Alfali, und geht zu ben näheren und entfernteren Bestanbtheilen bes sohlensauren, sowie bes Aet-Rali's über. Da nach ber Boraussetzung bes Bersassers bem Forstmanne die von ihm sogenannte chemische Entwicklung dieses Kalisalzes unbekannt sein dürste, so beschreibt er eine trockene Destillation von vegetabilischen Stoffen, von Zuder, Stärkemehl 2c., gibt nur sehr dürstig dem Namen nach die einzelnen Produkte dieser Zersetzung an, und glaubt nun in Bezug auf die Erzeugung (nach Doben stein die Entwicklung) der Pottasche eine beutliche, verständeliche und erschöpfende Erklärung gegeben zu haben.

Ob nun baburch bem Unkundigen (wozu ich jedoch nie die Forfileute rechnen werde) ein klares Bild von der Erzeugung der Pottasche geworden ist, lasse ich bahingestellt sein.

Um über bie näheren Bestanbtheile ber Pottasche einen Aufschluß zu bekommen, schlägt ber Autor einen ihm ganz eigenthümlichen Gang ber Analhse ein, ber

wahrlich keine Rachahmung verdient, und verfetzt une durch die dabei angewandte Nomenclatur in das vorige Jahrhundert.

Seite 9 heißt es: "Diese Pottasche (calcinirte Bottasche) ist aber noch kein reines Alkali, sie enthält immer noch eine Menge salzartiger und erdiger Theile; die salzigen Theile sind größtentheils schweselsaures Rali (vergessen ist Chlorkalium), die in denselben besindlichen Erden aber sind zufällig und rühren von der Nachlässigkeit der bei der Fabrikation verwendeten Arbeiter her, oft aber werden sie auch betrügerischer Weise beigemischt, um die Quantität der Pottasche dadurch zu vermebren."

Wenn es nun auch oft vorkommt, daß die Pottasche gestissentlich, um das Gewicht zu vermehren, mit Sand 2c. gemischt wird, so rühren doch meistentheils die sandigen unlöslichen Bestandtheile der calcinirten Pottasche von kleinen Partikoln des Calcinirosens her. Außerdem scheint dem Autor nicht bekannt zu sein, daß außer den Alfalien den Pflanzen zu ihrem Gedeihen auch andere erdige Bodenbestandtheile benöthigt sind, die, von benselben aufgenommen, beim Berbrennen als Asche ebenfalls zurückleiben, und von denen nicht unerhebliche Mengen in dem kohlensauren Kali löslich sind, z. B. die Kieselerde, Thonerde, phosphorsaure Thonerde u. s. w.

Auf berselben Seite spricht sich ber Berfasser sehr scrupulös über ben Zustand bes Schwefels (nach ihm ber Schwefelsaure) in ben Pflanzen aus und weiß nicht, ob die Schwefelsaure schon fertig gebildet in dem Pflanzensafte besteht, oder aber, ob dieselbe burch Berbrennung der schwefelhaltigen Substanzen gebildet und von den Alkalien und alkalischen Erden alsdann gebunden werde.

Hierauf werben mehrere Methoben angeführt, um reines kohlensaures Rali barzustellen, z. B. aus Beinftein, und will ber Berfasser schließlich bie Lauge in zinnernen Gefäßen eingebampft wissen. (Bekanntlich greift Kali und kohlensaures Kali bas Zinn an.)

Seite 11 fpricht herr hoben ftein von völlig faurer Salpeterfäure, und es icheinen bemnach bemfelben ichlecht überfette frangösische Berte zu Gebot geftanben zu haben.

Seite 14 gibt ber Berfasser noch einige, wie er sie zu benennen beliebt, "bequeme Arten" an, reines kohlensaures Rali zu bereiten. Die erste besteht barin, baß man vitriolisirten Weinstein (schwefelsaures Kali nach ber jezigen Bezeichnungsweise) mit Kohlenpulver zusammen glüht, wodurch Einsach - Schwefelkalium entsteht und die Auslösung bieser Verbindung in Wasser durch Rohlensaure zerlegt. Nach seiner Ansicht erhält man

febr einfach auf ber einen Seite tohlensaures Rutt, wobingegen auf ber anbern Seite fich Schwefel ausfceibet. Der Autor fceint nie etwas von Balvibfalgen und Sauerstofffalgen gebort zu haben, sonft wurde ibm gewiß aufgefallen fein, bag man burch Anleiten bon Roblenfäure dem Schwefestalium keinen Sauerstoff in ber Form zuführen kann, bie bas Kalium ophbirt, unb zur Bilbung von kohlenfaurem Kali zuerst Sauerstoff zu bem Kalinm treten muffe. — Uebrigens muß ich ben Berrn Berfaffer auf bas Lehrbuch ber Chemie von Graham = Dito verweisen, bannit ihm far werbe, was gefchieht, wem Schwefelfalium an ber Luft fic selbst überlaffen bleibt. Die oben angeführte Methobe rühmt berfelbe febr, und folägt fie zur Ansführung im Großen zur Erzielung von toblensaurem Kali und Soba vor.

Eine anbere Methobe, angebich von Demach, führt er an, die barin besteht, daß man eine wäfferige Anslösung von calcinirier Poitasche mit Kali versett, um das schwefelsaure Kali zu zerlegen, und bann das Gemisch zur Troche eindampst.

Bis heran war es mir unbekannt, duß das schwefelsfaure Kali durch Kali zerfetzt werde, und selbst dem Autor möchte es schwer fallen, den Borgang hier zu erklären und nachzuweisen, wo die Schwefelsäure bleibt. Seine Quellen-Literatur hat ihn auf's Sis geführt, indem durch einen Drucksehler Kali statt Rohle gesetzt ist und das Glühen dieses Gemisches übersehen wurde. Seite 15 wird kohlensaures Kali mit doppekt kohlensfaurem Kali verwechselt.

§ 3, ber die Ueberschrift führt: "Erzeugung ber Pottasche aus Pflanzen," handelt von der Aufnahme ver Pottaschenbestandtheile in die Pflanzen, und wäre deshalb richtiger überschrieben: Ansammlung ber Pottaschenbestandtheile in den Pflanzen. Der Antor gibt hier ganz im Gegensage zu seinen früheren Annahmen ein Erschöpfen des Bodens an Kali zu, und schlägt eine förmliche Düngung des Waldes mit katihaltigen Mineralien vor, z. B. durch Feldspath, Glimmer 2c.

Schließlich gibt er eine Quellen-Literatur an, die es ihm ermöglichte, eine tabellarische Uebersicht des Aschen- und Pottaschen-Gehaltes verschiedener Pflanzen herzustellen, und schmüdt damit acht volle Geiten.

Die Angabe seiner Onellen-Literatur in Bezug auf Pottaschen-Fabrikation gibt ein klares Bild von bem Standpunkte der wissenschaftlich-technischen Bikdung des herrn Berfaffers. Außer seiner Hauptquelle, die er in **Lenchs' Haubbuch** sand, benutte er G. L. Hartig's Lehrbuch für Förster, 1840; die Erzeugung verschiedener Sorten Pottasche, Betersburg 1847; hermann's

pratisische Anweisung zur Bereitung ber roben und calcinirten Pottasche, Auerkindung und Leipzig 1886, E. F. W. Stmon, Chemiter und Inhaber einer Pottasches und Soisensiederei und einer Fabrit chemischer Brodukte: über die Fabritation der russischen Pottasche in Deutschland, 1845; E. F. Leuchs' Angaben nach Sprengel's Chemie für Landwirthe, 1832. (Sie flügen sich auf die älteren Bersuche von Wiegles, Kirwan, Wildenhahn, I. G. Leuchs, Kösig und Anderen.) Letzenannte Autoren stammen sat Alle aus dem vorigen Jahrhundert, z. B. Wildenhahn, Wiegles (Pseude-Wiegles) ic.; die neuesten Schriften, die der Herr Bersasse, veichen bis zum Jahr 1847.

Leiber findet man die in Leuch 8' Werten vortonsmenden Drudfehler nicht einmal von dem Autor corrigirt. So heißt es 3. B. Seite 37, Zeile 10 von unten: "Das Uebermaß des Kali's in der Seife ift dem veellen Rugen entzogen, eine zweite ungenfigte Partie deffelben bleibt in der Unterlage." — foll heißen Unterlauge.

3m § 4 fcblägt ber Antor vor, aus Feldspath und Miftjauche Bottafche ju bereiten, und gibt Seite 54 wiederum ein Berfahren an, um aus fomefelfaurem Rali biefelbe barzuftellen. Letteres ift biefelbe Methobe von Demacht, nur mit bem Unterschiebe, baß hier bas Giliben bes Gemisches nicht vergessen marbe. Richtsbestoweniger ist auch hier statt Roble Rati angegeben (fiehe Seite 14), und erhalt biefer Fehler baburch erft recht die Weihe ber Unwiffenheit. Seite 56 gibt ber Berfaffer ein Berfahren an, nach welchem in Frankreich Pottafche bereitet werden foll, und zwa werbe bort nach feinen Angaben jur Erzenpung von Bottafche Rochfalz und Ralt ober Pottafche, Rochfalz und Aupfervitriol nach ihm unbekannten Berhaltniffen zufammengebracht, und biefe Difchung ihm unbefannten Mantpulationen unterworfen. Auch ber laie wird bier bie demischen, refp. bie technischen Remtiniffe bes Berrk Berfaffers beurtheilen konnen und bewundern muffen, ber hier die Darstellung ber fogenannten Salg-Pottafche, bie jum Berfeben, refp. Berfälschen ber calcinirten Bottasche gebraucht wirb, mit ber Darftellung ber eigentlichen Bottasche verwechfelt. Die auf berfelben Seite sub lit. a, b und c angegebenen Reactionen ber Rafi = und Ratronsalze sind mit berselben mangelhaften Sachkenntniß angeführt.

§ 5 handelt von ber Pottaschen-Produktion Frankreichs und besteht aus mehreren werthvollen Abhandlungen von Papen, Berthker und Anderen.

Die Erzeugung ber fünftlichen Pottasche behandelt ver Autor im § 6, und führt noch einmal die Mistsauche als ein vortheilhaft zu benutzendes Rohmaterial an; schließlich schiedt er das Verhalten des Kali's und Ratrans wieber ebeufo mangelhaft, wie oben ange-

- § 7 umfriest den Pottaschenbandel verschiedenen Länder, und besteht aus mehneren wörtlichen Abschristen werschiedener Conversations und Baaren-Lepila (z. B. den Waaren, Lepila (z. B. den Wearen, Lepila (z. B. den Weiter seiner seineschilden, die Heur Hohen fieten nicht zu verkessen verstand. Es heißt z. B. Seite 66 in der Tadelle über den Gehald verschiedener Pottaschen state Digestiktristz." Die Wezeichung in derselben Tudelle: "Bitriol und Weinstein" statt seiner aften Benennung "vitriolisierer Weinstein" statt seiner saten Benennung "vitriolisierer Weinstein" sie schweselspung in derselspung Rali will ich stillschweigend übengeben.
- § 3, ber überschrieben ift: "Eintheilung ber Pottafchen-Fabrikation," ift nichts als eine abermalige Wieberbolung bes schon zweimal Gefagten, und scheint bennach ber Autor bem Sage: "Repetitio est mater studiorum," zu halbigen.
- § 9, welcher von bem eigentlichen Afchenbrennen handelt, gibt uns manche gute, praktische Ersahrung an, und man exsieht leicht; daß ber Autor diese Operation selbst mit durchgemacht hat; leider vergist jedoch derselbe hier, die Entdeder der verschiedenen Methoden namhaft zu machen, wodurch leicht der Frühmu Plat sinden könnte, als ob Herr Hohenkein ber Erstüder dieser Wethoden sei.

lieber die Benniumg ber Holzasche handelt §: 10, und spricht sich der Berkasser in demfelben ganz umundunden über die düngende Krast berselben ann. Die Art und Beise, wie er die Wirlung der Polzichse als Dingmittel extlart, ist höchst eigenthümlich. Folgendes mag als Probe dienen.

Seite 84, Zeite 21 von eben fagt der Antor: "Die Düngmittel wirken

- 1) "als galvanisch zersetsbare Materien, indem ste gabrend (verwesenb) fortbanernde Eiektricität erzeugen; dieso bewirkt theils Waffer-Zersetung, theils wirkt sie reizend auf die organischen Bildungatheile des Samens, der Burzel n. s. w. (?! ---);
- 3) (Zeile 10 von unten) "als Salpetersaure, insosen ben Düngen verwest (Berwefungsgübrungist. von Salpetenssäure, Bibung mit Fäulnis van Ammonialbildung, Begleitung bei alsen stidstoffhaltigen, gährungsfähigen Substanzen); die Salpetersaure wird indessen nur felten als salpetersaures Salz in die Pflanzenmasse aufgenwunnn, gewöhnlich wird sie Pflanzenmasse aufgenwunnn, gewöhnlich wird sie duvor zeusest und dam ebenfalls zur Berbreunung (Ozubation) des Kohlenstoffs des Büngers, zu Kohlensäure und anderen verbrenslichen Stoffen, die verbraumt mit Alfalien oder nich Erben verbunden, nach den Gefeigen der Hauruhrührens-

wärlung, ber gaknanischen Strömmug und ber Sowmandlung in Körpertheile (Assimilation) als Galze im bie Pflanze übergeben und theils abgesetzt, theils neuerbings zerfest werden (die Kraft der Berdunftungscheint Herr Hohenstein micht zu keunen);

5) "ale Bärmeerzeuger, theils burch die entwicklien und zur Wiedervereinigung (Ausgleichung) gelangenden beiden elektrischen Materien (Elektricklien), theils burch sogenanntes Lichteinsangen 20.44

Dieses unfinnige Raisonnement, welches in bemfelbem Genre fortsährt, sullt die Seiten 85 und 86. Seite 87 sprickt der Berfasser die Uhne Meinung aus, daß nun, nachdem er die Wirtung der Düngermittel, wie augegeben, erklänt habe, es Jedem einseuchten musse, welchen Nugen die schon ausgelangte Afche geben kann.

Rachbem er auf berfelben Sotte ben RieseisaureGehalt verschiedener Rinden und Hälzer nach Dany angibt, rechnet er biefe Gaure zu ben Bafen, und gibt schließlich eine Tabella Berthier's über die Bestaubthelle der verschiedenen Solzsohlenauten an.

§ 11 handelt von dem Auskaugen der Afche und ist mis sauberen Holzschnitten geziert. Indes bietet biefer Abschnitt ebenso wenig wie die früheren etwas Reues dar, und die Beschreibung der Asscher, welche eigentlich nicht in diesen Abschnitt gehört, füllt § 12 aus-

Im § 13 gibt uns ber Berfasser bas Berfahren beim Eindampsen der Lauge an, und es sind eine Menge praktisch nüglicher Ersahrungen in diesem Abschnitte niedergelegt, die wohl Beachtung verdienen; auch liesern sie dem Leser den Beweis, daß der Antor hier zu Hause ist. Der Paragraph schließt mit einem Bersuche von Senf jum in Werseburg, der durch Gradien die Bottaschensange concentriren wollte, und auch sogar die Sonnenwärme, zur Berdunstung verwendbar, nicht außer Acht ließ. Aus welchen Ursachen die Senf'schen Methoden nicht anvendbar sind, wird einem Seden wahl leicht einleuchten.

§ 14 enthält die Beschreibung der zum Pottaschen-Sieben nöthigen Ressal und Pfannen, und ist berselbe unt recht hübschen, sauberen Holzschnitten ausgestattet.

Der folgende Baragraph handelt von der Calcinisung ber Bottafche, und enthält die Thandlungen Berthier's fast mit benfelben Borten, wie dieselben in Dumas, "Dandbuch der technischen Chemie," Band II. Seite 454 angeführt sind.

§ 16, welcher bie Befchreibung fammtlicher besammter Casciniröfen enthält, ift ebenfulls mit guten, sauberen Holzschnitzen erläutert, enthält jedoch nichts Neues.

3m § 17 finden wir eine Beschreibung bes Barmeund Dampfteffets einer Bottaschenfieberei, und find sandere Gotzschnitte ale Erlauterungen bem Text beige-

Digitized by Google

geben. Was die Sinmauerung des Dampflessels betrifft, so ist dieselbe nicht sehr zu empfehlen, und kommen bei der Erklärung der Zeichnungen Seite 134 satule Fehler vor, die man wohl nicht als bloße Drucksehler ansehen kann. (Das sogenannte Mannloch wird mit Mangelloch, das Doppelventil mit Stoppelventil verwechselt.)

Nachbem § 19 sich furz und barftig über bie Anwendung ber Bottafche ausgesprochen, geht ber folgende Paragraph zu den Kennzeichen der Gute ber Bottafche über. In Betreff bes Banges ber Analhse, ben herr Dobenstein einschlägt, habe ich mich schon ausgesprochen, und bleibt ber Berfaffer bemfelben ziemlich getreu. Die außeren Rennzeichen gibt ber Berfaffer mit einer großen Mengftlichkeit an, und gebt im § 21 gur Brufung und Ermittlung bes Raligehaltes ber Pottasche über. Er beginnt biefen Abschnitt mit ber Darftellung bes reinen Rali's (Aestali's), und es tommen im Berlaufe beffelben Unrichtigkeiten vor. (Der Autor verwechselt z. B. Seite 147 Mutterlauge mit Meifterlauge, und nennt bie Pottafche, welche neutrales tohlenfaures Rali ift, ein basisches Salz.)

Seite 149 fagt herr hohenftein (Zeile 18 von oben): "Manche Pflanzen enthalten auch Phosphorfäure; es kommt nämlich öfters aus Berfehen thierische Anochenasche unter die Pflanzenasche; auf solche Weise wird diese öfters vom Alkali ergriffen und das phosphorsaure Alkali dargestellt."

Bekanntlich bebarf jedoch eine jede Pflanze ohne Ausnahme der Phosphorfäure als nothwendiges Nahrungsmittel. — Einige Zeilen weiter heißt es: "Das Salz (phosphorfaures Kali) schießt in strahlig krhstallischer Form an, welche seucht an der Luft wird und in Beinstein unlöslich ist." Hier ist Weinstein mit Weingeist verwechselt.

Seite 150 e) heißt es: "Außer ber hier angeführten natürlichen und aus ber Asche ber Seepstanzen erhaltenen Soba wird in neuerer Zett fabrikmäßig aus dem Rochund Glaubersalze vermittelst Pottasche, Eisen, Kalk, kohlen saurem Barbt und Schwerspatherbe Soba abgeschieden und gleich rein krhstallisirt in den Handel gebracht."

Es ist traurig, baß ber Verfasser solche mangelhafte Renntnisse an ben Tag legt; ein jedes beliebige Handbuch ber Chemie würbe ihn balb eines Bessern belehren. Die Sättigung ber Pottasche ober Soba mit einem Salze (Seite 151) versteht man nicht. Auf berselben Seite gibt ber Autor ein Bersahren an, um vermittelst einer verbünnten Schwefelsäure von bekannter Stärke ben Gehalt ber Pottasche zu erproben. Man nimmt,

fagt er, eine bestimmte Quantität Aepkalt, und fest so lange von der verdünnten Saure zu, bis tein Aufbraufen mehr stattsindet. Bekanntlich findet jedoch beim Zusammenbringen von Aepkalilösung mit einer verdünnten Saure kein Aufbrausen Statt, und gibt der Berfasser selbst Seite 146 an, daß man bet der Bereitung des Aepkali's so lange Kalt zur Bottaschenlösung zusehen musse, die Lange, reines Aepfali enthaltend, mit verdünnter Saure nicht mehr aufbrause.

Seite 152 gibt ber Berfasser zur Darstellung ber Probesäure an: Man nimmt einen Theil concentricter Schwefelsäure von 1,845 specifischem Sewicht, ober 66 Reaumur (?!) Hier verwechselt ber Autor die Temperaturgrabe von Reaumur mit ben Sänregraben von Beaum e. Auch ist die Benennung Alfalometer mit Alfalimeter und Stronthian mit Strontian zu vertauschen.

Seite 156 werden schwesligsaure Salze mit schwesels sauren Salzen verwechselt.

Im § 22 gibt uns ber Berfasser bie Beschreibung und Auwendung der Salzspindel. Auch an dieser Stelle läßt herr hohen frein uns nicht im Ungewissen, daßes ihm an phhitalischen und chemischen Renntnissen total mangelt. Der folgende Paragraph enthält die Beschreibung und Anwendung des Alkalimeters von Des croizilles in böcht lädenhafter Beise.

§ 24 ift benannt: "Befchreibung ber Mittelfalze in ber Pottasche." Der Autor gibt sich hier
ein glänzendes Armuthezeugniß. Er hat die Bezeichnung: Mittelsalze von Lavoisier, die jett jedoch gar keine Bebentung mehr hat, falsch verstanden, und will das Publikum glauben machen, daß es die jett noch nicht dem Chemiker gelungen sei, die Bestandtheile der Pottasche zu erkennen.

Es bedurfte wahrlich nicht der Aufforderung des Herrn Hohenstein, um die Rieselsaure, die in der Bottasche als kieselsaures Kali vorkommt, einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen, und seine Ansicht, daß die Rieselsaure eine Art Borfaure sei, wird gewiß bei Keinem, außer ihm, Glauben sinden.

In bem folgenden Paragraphen gibt uns ber Autor verschiedene Methoden zur Bereitung des Aegkali's wiederum an, die jedoch nur für den Analytiker, der chemisch reine Substanzen bedarf, von Werth, aber im Großen nicht ausführbar find, im Uebrigen nichts Neues darbieten.

§ 26 hanbelt von ber Berarbeitung bes ich wefelsauren Rali's. Herr Hohenstein gibt hier abermals bas bekannte Berfahren an, vermittelst schwefelsauren Rali's und Rohle Schwefelkalium barzuftellen, und dieses lettere durch Aupferoxyd, refp. Aupferoxydhydrat, zu entschwefeln.

Schwerlich möchte fich wohl eine solche Fabritation bes Aentali's rentiren!!

Der Autor fagt: man folle so lange zu ber fiebenben Ennge (biefe Lauge ist eine Auflösung von Schwefelstalium) Aupferorphhipbrat zusehen, als Letteres noch geschwärzt werbe.

Anch hier sind es die höchst mangelhast chemischen Renntutsse, welche den Bersasser zu einer solchen Angabe verseiten konnten: er weiß nicht, daß Aupserord sogar in siedendem Wasser durch Berlieren seines Hobratwassers schwarz wird, um so mehr in einer siedenden Salzlösung, deren Siedepunkt höher als 100° R. liegt.

§ 27, ber bie allgemeinen Regeln bei ber Aulegung von Bottafchen - Butten ober Fabrifen umfaßt, enthalt bie ruffischen Erfahrungen bes Beren Berfaffers. Mit einer bewunderungswürdigen angftlichen Genauigkeit beschreibt er die von ihm im Jahr 1842 im Liewiden Gouvernement angelegte Bottaschenbutte von 80 Aeschern. Die Seite 181 ift mit ber Aufgablung ber verschiebenen Gebäulichkeiten und sonstiger an einer Pottafdenhütte nothwendigen Utenfilien ausgefüllt. Diefer Theil bes § 27 verbient um fo mehr Beachtung, als er die einzige Originalabhandlung des Herrn Berfaffers ift, welche biefes Wert enthalt. Schon auf Seite 182 gibt er uns ein zweites Berzeichniß berfelben Gegenstände einer andern Pottafcenbiltte, welches bem Berte von Herrn Ludwig Cancrin entnommen ift.

"Um ben Zug bes Schornsteins zu vermehren," bemerkt ber Berfasser Seite 167, "lasse ich bas Quadrat-Gemäner bes Schornsteins in der Mitte drehen, näms lich, wo er seine gleiche Weite bekommt, wird die eine Ede des Gemäners so lange spiralförmig herumgezogen, die endlich in einer Höhe von 8 Fuß jede derselben Eden; welche das Quadrat bilden, wieder an ihrem vorigen Plaze steht wie am Ansange der Wendung 2c."

Der Berfasser will bier seine Ersahrungen, welche er in Rußland in Bezug auf Ramine gesammelt hat, auch bei uns in Deutschland angewandt wissen. Obgleich es leicht einzusehen ist, daß ein Lamin, der durch seine Construction der Lust keinen freien Durchgang erlandt, sondern durch seine Hemmisse, die er dem Lustzuge bietet, den Zug versangsamt, ja unter gewissen Umständen ganz ausheben kann, so will Herr Hohen umständen ganz ausheben kann, so will Herr Hohen seinen dernnech durch diese sinnreiche Beränderung einen vermehrten Lustzug wahrgenommen haben. Bielsache Ersahrungen, die ich in Bezug auf Feueranlagen, Kamine zc. gemacht habe, haben mir es zur Korm gemacht, alle Störungen durch ranhe Oberstächen, kurzgebogene Wendungen zc. in den Laminen und Feuerzäßen sorgsätzigst zu vermeiden.

Schlieflich gibt er in biefem Rapitel bie Beichnung: eines Reffelofens an, bie man nicht verftebt.

§ 28 handelt von ber "Berechnung bes Gewinnes einer Pottaschen-Fabrik." Dieses Kapitel, das größte in dem vorliegenden Werk, umfaßt 13 Seiten. Die Art und Weise der Abministration, die in demselben besprochen wird, kann natürlich nur socal (russisch) maßgebend sein.

Der folgende Paragraph gibt ums die Infirnction für den Pottaschenschreiber, die für unsere Länder total nutilos ist, im Allgemeinen aber auch Alles das enthält, was man überhaupt von einem ordentlichen Arbeiter verlangt. Jeder, der irgend einem technischen Betriebe vorgestanden hat, weiß sehr gut, in welcher Weise ein berartiges Fabrikgeschäft betrieben werden muß, und bennoch wird er sich sagen müssen, daß er bei einer zweiten Fabrik derselben Art nicht dieselben Instructionen anwenden kann, indem der Ort, die Lebensweise der. Arbeiter und die staatlichen Berhältnisse sehr oft seine Normal-Brinzipien modisieren müssen.

Der Verfasser sagt schließlich (Artikel 24 bes § 29), baß seine Instructionen nicht maßgebend seien und ber zeitige Forstmeister bieselben nach Umständen zu entwerfen habe.

§ 30 gibt bie benutten Schriften, § 31 bie bestehenden Bücher über Pottasche an. Ebenso ist § 32 ein Register-Paragraph und enthält die Erklärung der Tafeln.

Es ift leicht einzusehen, daß solche Werke, wie das uns vorliegende, nie zur Hebung einer Industrie beitragen können; auf der andern Seite aber muß man den Muth bewundern, den ein Autor haben muß, wenn ex, ohne zu erröthen, schamlos, mit dem Brandmale der Unwissenheit an der Stirne, vor das Publikum treten kann, und es ist wahrlich der Berleger zu bedauern, der trot der Mühe der schönen Ausstattung einen schlechten Markt für seine Waare sinden wird.

Bonn. Dr. H. Bobl.

hnbertus Bilder. Album für Jäger und Jagdfreunde, gezeichnet und erzählt von Guido hammer.
Mit 65 Holzschnitten, auchgeführt von Professor
h. Bürkner. Glogau, Berlag von C. Flemming.
In 4. 67 Seiten. Preis, gebunden und mit gedrucktem
Umschlage: 2 Thir. 5 Sgr. In Callico mit reicher
Bergoldung: 2 Thir. 20 Sgr.

Referent batte gewünscht, diefes Album zeitiger, vor Weihnachten, anzeigen zu fonnen, da es sich zu einem Geschent unter Jäger ober Jagbfreunde ganz vorzüglich eignet. Die Bilber führen und fast alle Wildgattungen vor, welche in verschiedenen Stellungen,

Digitized by Google

Grussen und Januarten bas Ange des Ingeres burch ihre meist nasurgetreme und charakteristische Darftellung erfrenen. Der Waum filt ein ober bas andere Wild murbe ungleich vertheilt, wohl nach bem Interesse. welches basselbe euregt, und vielleicht auch banach, wie es ber Reichner besbachten tonnte. Go feben wir bom Evolvilde zehn verschiedene Abbildungen, welche offenbar eifrige Studien nach ber Natur zeigen. Schwerfich aver glande ich, bag folch ein Kumpf, wie hier zwei Hirsche ansfecken, in der Natur beobachtet worden: Referent wenigsteut, wolcher häufig Aufchauer berartiger Srenen war, bat eimas bem Aehntiches niemals beobachtet. Unter bie wemiger richtigen Zeichenugen gablen wir auch die eines ruhig sitzenden Auerhahns, der in der Ruhe niemals mit Flügel und Schwanz fächert, wie wir ihn hier abgehildet finden. Im Balzen befindet fich berfelbe auch nicht, benn bagegen spricht bie Stellung bes Hakfes und Kopfes. Die Ausführungen der Holzschnitte find febr gelnugen.

Der Text enthält leicht hingeworfene Stigen aus bem Sagerleben und Scenen aus bem Beben der Thiere. wozu bie Zeichnungen im größern ober geringern Anfammenhange fteben. Sein Inhalt ift: Ein Gang burch ben Wildpart; Ein Jahr im Walbe; Die Entenjagb; ber erfte Geptember, bie Treibjagb. Doutschlands settenes Bild: ber Bar, ber Wolf, die wilde Kate, die Fifchotter, bie Gemie. Aus ber Borzeit: Die Pallenjagt, bie Parforcejagb. Die Saubete zu Moritburg, eine Erinnerung aus ber Zeit bes Königs Friedrich Auguft I. von Sachfon. Bie unfere Befor feben, ift bier lediglich Unterhaltung, aber feine Belehrung zu finden, und ob man sich von solden Darstelbungen unterhalten findet, ift lebiglich Geschmadsfache. Referent will nur hemerken, dag ibm bas Durchlofen bes Buches einige Stunden angenehm verkörzt bat. v. Berg.

3

Dentsche Waktbäume und ihre Phhsiognomie. Für Künstler und Naturfreunde geschildert von K. L. Alöbisch. Mit 16 Radizungen und 88 Holzschnitten nach Oniginalzeichnungen von W. H. Eberskard. Leipzig, in Commission bei Weber. 1867. gr. Lep. 8. XII und 86 Seiten. Preis: 2 Thr.

Bei der Anzeige der vorliegenden Schrift kömmen wir und kurz fussen, da dieselbe nicht für das sorstsmännische Publikum, sondern für Künskler, namentlich für angehande Landschaftszeichner bestimmt zu sein scheint, die sie mit dem Habitus, den Facuvorhältnissen, dem Afte und Burzeibaue, der Baut und Rindendischung und der somworlischen Bebeutung der wichtigsten Baldbäunte besamt machen: soll. And diesem Grunde

kamie man ben Makstab ber forfilichen Aritik weber an ben Text, noch an die Abbildungen legen. An beurtheilen aber intwiebern bas Buch bent obigen Aweck entspricht, liegt nicht in bem Plane ber Forft- und Ingb - Reitung, jeboch möchten wir begweifeln, bag bas Schriftchen auch in biefer Beziehung, feine Aufgabe vollständig erfillt, besonders was die artistische Ausfährung betrifft, z. Et möchte es fchmer balten, ausber gegebenen Abbilbung bem Hollunberbaum als folden: an erfennen. Ebenfo: ben Aborn, die Ulmu, die Platane, wogegen die Giche, die Birte, die Transmeide, die italienische Bavbel u. f. w. febour keichter zu erkennen sind, weil sie einen charafteriftischen Wuchs haben. Jebenfalls tonnen wir bem Bilchelden, felbft für diejenige Raffe von Lefern, für bie es zumächt unb hampifüchlich bestimmt ist, war einen untergeordneten Berth jugefteben, mib es allenfalls als Borlegebeatter für angehende Zeichner ober auch für junge Leute, weiche die Absicht baben, sich bem Foritfache zu wibmen und fich nebenbei im Bonngeichnen üben wollen, als Beihnschesgeschent empfehlen.

4.

Leitfaben für ben Unterricht und die Prüfung bes Forstschutz- und technischen Hilfsperfonals in den L. 1. österreichischen Stasten. Bun H. E. Weeber, Forstinspector, Borfsands-Stellwertreter der Forst-Section 2c. Wien 1856. Bei W. Braumüller. All nud 299 Seiten. Proid: I Thr. 10 Spc.

In mehreren Pronländern Defterneiche, fo 3. B. in Böhmen, in Mähren und Schlesien, war schon vor etwo hunbert Aufren bas Inftitut ber Ereisforfteraminatoren eingeführt, wodurch mas bezinertte, insbefondeze auch für ben Privatfonstbienst, blichtige Beamte zu erkangen. Im Laufe ber Zeit aber wurde immer weniger Werth auf einen exaministen Forftbeamten gelegt, die Britfungen wurden nicht mit ben Anfarderungen ber Zeit fortschreitend erweitert ober verbessert, man hatte am Enbe wenig mehr von biesen Priifungen, als bag barans fogenannte gelernte: Kägen bervorgingen. Obwohl insbesondere in Böhmen und Mähren, wo der große Grundbesitz meist mit großem Balbbesitze verbunden varherrscht, wo ferner bie Staatsfarftbeamten gegen bie Brivatforftbeamten eine fehr geringe Zuhl ausmachten, schou feit langer Zeit befähigte Planner mit bem forftlichen Unterrichte fich befagten, zum Theil tüchtige Forftleute bilbeben und so felbst diese Kronländen zu einer Bflanzschnle für bie Korfibeamten in anderen Kronkindern wurden, fo war die Sadie des forfitichen Unterrichtes, dach febr mangelhaft und hatte nicht gleichen Schritt geholten mit ben Fortschritten ber Fonftwissenfchaft im Auge-

meinen. Wie bad Furftwefen in Defintreith im Jaht 1848 einen neven und ledhaften Anftag min Fortschreiten erhiekt, fäste man such die Bildungsfrage ins Amge, und eine Folge budon war ber Erlag ber probiforischen Berordnung in Betreff ber Einfahrung von Staatsprüfungen für Forstwirthe, welchen bie Befähigung zur felbfiständigen Wirthschaftssührung zuerkannt werben foll; so eine in Ansehung der Ausbildung und Brüfung bes Korkschutz= und zugleich technischen Hilfspersonals vom 5. Januar 1850, welcher eine befondere Instruction Aber bie Beroflichtungen und bas Berbalten ber Brufungscommissime beigegeben wurde. Die Prüfungs-Commissionen werben in ben ameführten Kronländern aus zwei Mitpliebern, welche die Forstvereine wählen, und que bem Prafibenten, welchen bas Minifterium bes Immera sonennt, gebildet, welche alle brei felbst zu priifen und über bas Bestanven - ober Nichtbestundensein zu entscheiben haben.

Diese Berhaltniffe muß man im Ange behalten, um ben Zwed ber vorliegenben Schrift richtig ju wurdiegen.

Die forkliche Prüfung zerfällt also in eine höhere nub eine niebere. Für die erstewe wird eine tüchtige wissenschaftliche Bildung in Anspruch genommen, in Bezug auf diese weiß man, welches Ziel man erreichen will; über die dei der zweiten zu stellenden Ansorderungen hatten sich aber dei den Pullfungscommissionen verschiedene Ansichen herandsestellt. Um diese zu verschiedene Ansichen herandsestellt. Um diese zu verschiedene Ansichen zu bestehen, welcher nicht nur den Commissionen auch den Graminanden zeige, was von hinen verlangt werde, was also von ihnen gelernt werden milsse, und den Lehrberrn einen Pingerzeig gebe, was sie wenigstens zu lehren hätten.

Der burch sein eifriges Streben filt bie Berbeffe, rung bes Forstwefens wohlbefannte und als ansgezeichneter Forstwirth hochgeschätte Herr Forstinspector Beeber in Brünn hat dem ihm lebhaft ansgedrückten Bunfche Folge geleistet und die vorllegende Schrift verfaßt. Bei ben verschiedenen Anfichten, welche über <del>die Frage, wie viel ober wie wenig man bei der niedern</del> Brüfung verlangen solle, welche fich bei ben Berfammlungen bes mährisch-schlesischen Forstvereins (veral. Jahrgang 1856) gezeigt hatten, gewiß eine schwierige Arbeit, welches Jeber erkennen wirb, welcher weiß, wie sehr nabe die Gefahr liegt, die Ansprüche an die Bildung der Forstschutzbeamten in die Höhe zu schrauben. — Seine Ansicht barüber spricht ber Herr Verfasser in ber .Borrede Aus, wobei sich berfelbe möglichst bem anschließt, was die oben berührte Berordnung verlangt, welches mur gu billigen ift. Die Anforderungen, welche biefelbe an ben allgemeinen Bisbungsgrad ber betreffenben Perfonen macht, sind hier ebenso maßgebend, wie die für die Fuchbildung. Sie sind: daß der Examinand den Untervicht in einer Bolfssechule genoffen, in forste licher Linsicht eine mindestens dreizährige forkliche Praxis genommen und das achtzehnte Jahr zurückgelegt habe.

Referent gesteht, daß berfelbe ben Standpunkt der öfterreichischen Bolksschulen nicht genau geung kennt, um ein wohlbegründetes Urtheil darüber abgeben zu können, ob der Herr Berfasser im Hindlick darauf das richtige Maß eingehalten habe, er wird daher nur seine abweichende Ansicht, einen allgemeinen Standpunkt einnehmend, anssprechen können, wo dieses der Inhalt des Buches an die Hand gibt.

Der Text zerfällt eigentlich in zwei Theile, wovon ber eine das wirklich Rochwendige des verlangten Wissens gibt, der andere aber mit kleineren Lettern wohl mehr als eine Andentung für den Sehrer und dazu bestimmt ist, daß dem wisbegierigen Schiller der Weg angedentet wird, auf welchem er sich weiter fortsbilden kunn, wobei ihm durch einige gut gewählte Likeraturnachweisungen ein Fingerzeig gegeben wird.

Bei ben Anfangsgründen der Mathematik werden in der ersten Abtheilung zwecknäßig die in den f. L. Staaten eingeführten Zahlens, Länges, Flächensund Körpermaße und Gewichts Einheiten zusammensgestellt. Dann werden die vier Grundrechungen, die gemeinen und Decimal Brüche behandelt, und es wird bis zur Regel de tri fortgeschritten; von den planimetrischen Lehrsätzen das Rothwendigste der Flächenswertischen Lehrsätzen das Rothwendigste der FlächensBerechnung, und von der Stereometrie die Wirfels, Walzens und Regelberechnung einsach und ohne Beweisssührung gelehrt. Das dürfte auch vollständig genug, aber auch nicht zu viel fein, weil der Schutzeamte zugleich Silfsbeamte sein soll.

Die zweite Abtheilung behandelt bie Anfangsgründe ber Raturlehre, und zwar furz und bündig die Lehrsätze vom Klima und von der Gebirgsnnd Bobenkunde auf 19 Seiten, bagegen die der Pflanzenkunde auf 79 Seiten. Dier sind zuerst die Theile der Holzgewächse, der innere Bau und die Bestandtheile derselben, sowie ihre Lebensverrichtungen und Krankheiten sehr faßlich, fern von allem gelehrten Beiwert und dem Schüler eine klare Uebersicht gebend vorgetragen. Dann wird ein rein praktisches Spstem gegeben, bei welchem die erste Klasse der Laubhölzer in die drei Ordnungen der Bäume, Sträucher und Erdbölzer eingetheilt werden; die zweite Klasse bilden die Nadelhölzer in denselben drei Ordnungen, wo unter der der Erdbölzer die Haiben und die Rauschbeere ausgenommen find. Letteres ift nicht zu billigen, weil es ben Schülern einen falschen Begriff über bie Natur ber Nabelbölger gibt, und fo viel une befannt, werben von keinem Botaniter die beiben letigenannten Erbhölzer unter die Rabelhölzer gezählt. Besser ware die Trennung in Sommer = und Wintergrune gewesen. Auf biese Classification folgt bie Beschreibung ber 25 Baumgattungen unferer Balber, in welche auch eine Menge von rein wirthschaftlichen ober bie lebensart ber Baume betreffenben Gegenstänben aufgenommen find. Letteres billigt Referent vollständig, ja biefer Theil batte noch etwas umfassenber sein, wogegen bie rein botanische Beschreibung, welche boch nur turz gehalten werben konnte, ganz hätte wegbleiben konnen. Nach einer folden wird ber Schüler ficher bie Baume nicht unterscheiben lernen; es ist aber auch gar nicht nöthig, bieses zu lehren, benn ber Lehrling muß biefe Unterscheidung im Balbe felbft lernen, und ber Examinator wurde febr unrecht haben, nach ben Rennzeichen zu fragen, wenn ber Examinand nur bie Baume richtig unterscheiben kann. Will man aber bie Forstbotanik nach biefer beschreibenden und nicht nach der praktischen Beife examiniren, bann gibt biefer Leitfaben offenbar au wenig.

Der folgende Abschnitt enthält bie Unfangsgründe der praktischen Forstwirthschaft, mobei ber Balbbau, ber Forstichut und bie Forstbenutung in Betracht gezogen werden. Hier ift, unserer Ansicht nach, das richtige Maß gehalten, nicht zu viel und nicht zu wenig gegeben. Bei bem Theile des Forstschupes, welcher von den Insetten handelt, wurde der Gesichtspunkt eingehalten, welchen wir auch für die Botanif wunschten. Dem Lebrberrn muß es überlaffen werben, bie Lehrlinge ju befähigen, daß fie bie schäblichften Jufektenarten an ihrem Frag ertennen tonnen, welches für bie Schusbeamten befonbers wichtig erfceint, welches abet in einem Buch ohne Abbildungen nicht gelehrt, hier also auch nicht verlangt werben tann. Zwedmäßig ift bas, mas bei bem burch Menschen herbeigeführten Schaben über bie Unterschiebe

von Frevel: und Entwendung, fowie über bie Beweisführung gefagt wird. Bei der Lehre von der Forstbenntung vermiffen wir im § 97 eine Binweisung auf die Art und Beife, wie die verschiedenen Solgsortimente abgenommen, d. h. nach = und aufgemessen werben muffen, nebst einigen Winken über bie Unredlichkeiten, wie fie wohl von ben Holzhauern ausgeführt werben. Bei bem, was über ben Holztransport gefagt wirb, murben wir es für zwedmäßig halten, wenn bem Lehrling eine einfache Anleitung gegeben worben, mas berfelbe zu beobachten habe, wenn er beim Wegebau ober beim Holgruden, Flößen u. f. w. Aufficht zu führen hat; benn bas erscheint uns wichtiger, als wenn berfelbe die verschiedenen Holztransport- Methoden dem Befen nach noch so genau kennt. In Bezug auf biesen Bunkt, 3. B. die so wichtige Bertheilung ber Arbeiter nach Maggabe ber auszuführenden Arbeit, so daß auf einen Theil berfelben nicht zu viel Rrafte verwenbet werben, auf den andern zu wenig, damit die einzelnen Arbeiter geborig ineinander greifen und alle Arbeiter gleichmäßig beschäftigt find, vermiffen wir, wie bei bem Holztransport, so auch bei bem Forstculturgeschäfte bie nötbige, burd Beispiele zu erläuternbe, praktifche Sinweisung. Referent muk feiner Erfahrung nach bierauf einen großen Werth legen, weil berfelbe bie Auffichtsführung bei ben verschiebenen forstlichen Geschäften gerabe im Hinblick auf eine umsichtige Vertheilung der Arbeitskräfte häufig recht mangelhaft gefunden hat. Die übrigen Gegenstände der Forstbenutzung werden zwecknäßig gelehrt, den Schluß derfelben macht die Jagb und der Bogelfang.

Das taiferliche Patent ober bas Forfigefet vom 3. December 1852 wird am Ende bes Werkes abgebrudt.

Ueber bas Sanze noch einige Worte zu sagen, so verdient die Arbeit alle Anerkennung, sie wird Gutes stiften, besonders wenn sie einem benkenden Lehrherrn in die Hände kommt, welcher die Lücken auf eine praktische Weise auszufüllen versteht. Die wenigen Ansstellungen, welche wir gemacht haben, werden bei einer neuen Aussage leicht vermieden werden können. 13.

# Briefe

Sannover, im Januar 1857.

(Gefen fiber bie Anfhebung von Beiberechten.)
Daß bei Absindung von holzungsrechten fiberhaupt die Absindung der Baldweide im Königreich hannover bisher voranzugehen psiegte, daß die hubeberechtigten mithin der vollen Entschädigung sicher; die Ban-, Ruh-, Brennholz- 2c. Berechtigten dagegen mit dem, was fibrig blieb. abgesunden wurden, darliber darf man sich nicht wundern. Auch jest erscheint ein

Beibeabsindungsgesetz früher als ein zeitgemäßes Holzabsindungsgesetz. Nicht baber, daß die Forste principaliter der Beibe wegen da wären, sondern als eine natürliche Folge der hiesigen Bestrebungen, der Adercustur immer mehr auszuhelsen, ist diese Thatsache anzusehen. Ohnehin ist das vorliegende Gesetz vom 8. November dieses Jahrs nicht allein der Baldweide wegen erlassen, sondern es betrifft die Huderechte überhaupt. Dazu kommt, daß die Interessen des Forstberrn in demselben in anzwer-

tennenber Beife in Acht genommen find; jedenfalls mehn, als bei bem leberwiegen ber landwirthichaftlichen Jutereffen im Sefändehaus erwertet werben tonnte. Die in forftlicher Begindung wesentlichen Bestimmungen bes Gesebes find folgenbe:

- § 2. 3n bem Antrag auf Aufbebung ber Beiberechte ift fowohl ber Eigenthamer bes verpflichteten Grunbfiliets, als ber Beibeberechtigte befugt.
- § 8. Die Aufhebung bes Beiberechts wird bewirft mittelft Entschäbigung bes Berechtigten nach bem reinen nachhaltigen Extrage ber bisher rechtmäßig genoffenen ober ihm juftanbig gewesenen Berechtigung.
- § 9. Die Bestimmungen bes Betreges ber Entschäbigung und ber Entschäbigungsmittel bleibt jundihft ber freien Uebereintunft ber Betheifigten überlaffen. In Ermangelung einer Uebereinfunft finbet bie Anseinandersehung nach ben folgenben Grundfaben Statt.
- § 14. Uebrigens geschieht bie Entschäbigung in ber Regel burch einen bem Berechtigten jum privativen Eigenthum abgntretenben Theil bes weibepflichtigen Grunbfilich.
- § 28: Bei beftanbeuen Forften, wohin auch die barin etwa barhandenen Blößen gehören, und bei foldem unbeftandenen Forftgrund, auf welchem nach bem 30ften Jahre vor dem Antrage noch Baune ober Baiche geftanben haben, ober Forftcultur Statt gefunden hat, tann nur ber Forfteigenthamer die Aufhebung bes Weiberechtes beantragen.
- § 24. Sinfictlich bes Beiberechts auf unbestandenem Forstgrunde, welcher nicht unter die vorstehende Bestimmung fällt, sowie in den mit blogem Busche bewachsenen Brüchen, welche zu keiner Zeit von dem Biebe geschont zu werden branchen, in welchen auch zu keiner Zeit Zuschläge angelegt oder Forsteulturen vorgenommen worden, und welche dabei auch nicht in dem Umfange bestandener Forste, sondern auf Plätzen in der Gemeinheit belegen sind, kann auch der Beibeberechtigte die Aussehung beantragen.
- § 25. Der Forsteigenthfimer braucht in teinem Falle mehr Beibe zu entschäbigen, als in ber Forst, soweit bieselbe ber Beibe zu entschäbigen, als in ber Forst, soweit bieselbe ber Beibe zu öffnen, und sowie sie zur Zeit ber Theilung bestauben ift, stattsindet. Ans ben Zuschlägen ift für die Beibeberechtigten überall teine Beibe zu berechnen. Die Entschäbigung ber Beibeberechtigten mit Einschluß ber etwaigen haibe-, Plaggen- und Billten- (Breunplaggen ober Schullen) hiebsberechtigten tann baber nur in bem nach Absah ber Zuschlags- und beziehungsweise ber Holzquote (§§ 28 und 30) verbleibenben Theile bes psichtigen Forstgrundes bestehen.
- § 26. Ergibt fich, bag bie Beibeberechtigten auf ihren fibrigen, nicht jur Forft gehörigen Gemelnheiten ihr Bebürfniß soweit befriedigen tonnen, daß fie ber jur Zeit ber Theilung vorhandenen Solzweide nicht völlig bebürfen, so verbleibt insoweit ber Ueberschuß bem Forsteigenthumer.
- § 27. Der Theil ber Beibe, welcher während ber Maftzeit von ben Beibeberechtigten nicht benut wird, tommt ebenfalls bem Forfteigenthilmer zu gnte. Demfelben liegt bagegen bie Berpflichtung ob, bie Maftberechtigten in seine Absindung mitaufzunehmen. Anch die Anspriiche ber etwaigen Holzberechtigten geben auf die Absindung des Forfteigenthilmers iber.

& 28. Die Anichlagequote ober ber Theil vom Korftgrunbe, melden ber Forfteigenthilmer behufe bes Forftbetriebe in Aufcblag halten barf, foll, wenn biefelbe burd rechtsträftige Ertenutniffe, Bertrage, Berjahrung ober herfommen nicht bober bestimmt if. bei Aufhebung von Beiberechten ober ber bamit in Berbinbung ftebenben Berechtigungen betragen 1) beim Rabelbola ein Siebentheil, beim Laubholg - Sochwalb ein Rünftel, beim Schlagbolg ein Biertel; 2) von unbeftanbenem Forftgrund, auf welchem in ben letten 30 Jahren noch Bestand gewesen ober Cultur Statt gefunden bat, bom Bflanzwalde (wo hochftammiges Bauholg, abgesehen von Saat - und Bflangidulen, nur burch Beifterpflangung erzogen werben barf), fowie von fonftigem unbeftanbenen Forfigrund ein 3wölftel (vergl. § 25). Gine geringere Bufchlagsquote tritt nur bann ein, wenn burch Bertrage mit bem Forfteigenthumer, ober burch gegen benfulben ergangene Rechtsfpriiche, ober and burd eine nach vorgengigem Biberfprud. bei welchem er fich beruhigt bat, eingetretene Berjährung bestimmt ausgemacht ift, bag bie Bufchlagequote ein geringeres Mag als bas oben vorgeschriebene haben follte.

Angerbem hat bei unbeftanbenem Forfigrunde ber forfteigenthilmer eine Rurjung an obigen Bufchlagequoten fich bann gefallen zu laffen, wenn von Entichabigung folder Beibeberechtigungen bie Rebe mare, welche fowohl in Aufehung ber Art und Babl bes Biebes, als ber hittungezeiten ein gang bestimmtes Dag erhalten haben, mit bem bie vorbeftimmten Bufchlagequoten gar nicht besteben tonnen, und zwar: a) burch Bertrage zwischen bem Forfteigenthamer und ben Beibeberechtigten, nicht aber awifden ben Beibeberechtigten unter fich; b) burch gerichtliche, in bie Rechtetraft getretene Ertenntniffe in Brozeffachen bes Forfteigenthamers mit ben Weibeberechtigten, nicht aber ber Letteren nuter einanber; c) burch Beridhrung, nachbem ber Befugnig, eine bestimmte Gattung und Angabl von Bieb an bestimmten Zeiten auf ben Forfigrund treiben au bilrfen, bon bem Forfteigenthamer zwar wiberfprocen, von ben Weibebered. tigten aber biefer Biberfpruch nicht beachtet worben, und ber Korfteigenthümer fic nachmals babei beruhigt und die Beibeberechtigten eine rechteverjährte Beit biuburd in Befit gelaffen batte; und enblich d) wenn gezeigt werben tonnte, baf ber Beibemangel von zu vielen augesehten Anbauern ober geschebenen Ausweisungen abseiten bes Forfteigenthumers mitherrubre. \*)

Anmertung bes Ginfenbers.

<sup>\*) § 28</sup> d. Eine eigenthümliche Bestimmung, weil Ausweisungen vielfach vorgesommen, ben Beibeberechtigten
selbst zu Theil geworben, mit beren ausbrücklicher ober
stillschweigender Genehmigung Statt gesunden haben; ja,
weil ein großer Theil ber Anbauer selbst hubeberechtigt
wurde, der größte Theil ber hubeberechtigten ober alle
in der Regel des Ints- und Forstherrn coloni sind.
Bolte man daher den Stamm der Beibegenoffen ober die
älteren für neuere Ausweisungen bennoch entschäbigen,
so hätte irgend ein Zeitraum, vielleicht der der letten
50 Jahre, sestgekellt werden sollen. Gleichwohl tonnte sich
ereignen, daß ein hubeberechtigt gewordener Ausaner für
seine eigene Ausweisung annoch entschäbigt wird.

- § 20. Auf bas Baumpflanzungerecht ober die Befugnis, auf jur befändigen Beibe bestimmten Grundstäden (Aenger, Lebben, Beiften), welche fein Forfigrund find, Banne ohne holzschonung zu pflanzen und zu bennhen, finden die Borfchriften bes § 28 teine Anwendung.
- § 30. Die holgenote ober ber Theil, um welchen ber Angungswerth ber vollen Beibe burch die Gesammteinwirfung bes holgbestandes sich vermindert, soll auf Grund von Schähung jestgestellt werden. Ift in bestandenen Forsten die Weide burch mangelhafte Cultur ober durch anfergewöhnliche Beschädigungen bes Bestandes (Windfalle, Raupeufraß, Fener u. s. w.) gegen den Justand bei ordnungsmäßiger Forsteultur vermehrt, so soll bei der Abschäung der Weibe darauf billige Ruckficht genommen, und in Ermangelung einer jedesmal darüber zu versuchenden Berkändigung siber den an der Weibe zu machenden Absah ein mitsterer Durchschütt genommen werden.
- § 31. Insoweit bie Weibe und etwaigen Saibe -, Plaggenund Biliterhiebsberechtigten in Grund und Boben außerhalb ber Forft (vergl. namentlich § 14) nicht entschäbigt werden, erfolgt Entschäbigung durch einen Theil bes belafteten Forftgrundes nach bem Bobenwerth im abgeholzten Zufland.
- § 82. Erfolgt die Anshebung der Weide aus Forken, welche einer zusammenhängenden Behlitung unterworfen sind, so mitsten die Forsteigenthilmer, soweit es zur zwechnäßigen Absindung der Weideberechtigten in Erund und Boden erforderlich ift, eine Berschiedung der Grenzen ihrer Forst sich gefallen lassen. Sosern baburch dem einen aber dem andern Forsteigenthümer aus der Berschiedenheit des Bodens oder des Bestandes ein Bersust im Forstertrag oder ein Mehranswand der Culturfosten erwächst, so ist dafür Entschädigung zu leisten.
- § 88. Flächen, welche vermöge ber Befandtheile ihres Untergrundes ober vermöge ihrer örtlichen Lage einen besandern Werth für ben Forfteigenthamer haben, find nach bem Ermeffen ber Theilungebehörbe, soweit thunlich, von ber Abtretung andzuschließen.
- § 34. Es ift bet ber betlichen Bestimmung ber Absindungen ferner thunslicht zu beachten, daß von ben vorhandenen Beständen bem Forsteigenthilmer viejenigen verbleiben, beren Erhaltung im forstlichen Interesse von Wichtigkeit ift, und daß die Gorste eine möglicht geschlossen und eine gegen schädliche Einwirkungen möglicht geschlichte Figur und Lage erhalten.
- § 35. Neben ben nach ben vorstehenben Bestimmungen (§§ 38 nnb 34) auf bas Interesse bes Forstherrn zu nehmenben Midflichten ift, soweit wie irgenb thunlich, jedoch auch bas Interesse ber Weibeberechtigten zu beachten, namentlich ihnen berjenige Theil bes entbehrlichen Forstgrundes zuzuweisen, welcher ihren landwirthschaftlichen Zwecken am entsprechenbsten ist.
- § 36. Erfolgt die Aufhebung ber Weibe aus ber Forft gleichzeitig mit einer Gemeinheitstheilung ober Bertoppelung, fo kann ber Forstherr, wenn sowohl er, als die Weibeberechtigten babei mitbetheiligt sind, die Abfindung der lesteren auf seine Abfindung ans ber Gemeinheit ober ber Bertoppelung anrechnen laffen. Anch soll die Absindung aus ber Gemeinheit, sofern ber Forstberr solches beantragt, soweit thunlich, mit der Forst

- in Berbinbung gebracht, ober in beren Rice angewiesen werben.
- § 87. Der forfteigenthamer nuf ben Berechtigten entweber bie jurudbleibenben Stöde und Bannavaryein jum Erfat fie bie Androbungs und Ebenungstoften unentgeftlich überfaffen, ober bie Andfillung ber burch bas Ansroben entstehenden Bertiefungen auf eigene Koften beschaffen.
- § 38. Ueber bie Zeit ber Abholzung ber vom Forsteigenthamer abzutvetenden Flächen ift das Röthige von den Theilungsbehörben nach Anhörung der Betheiligten, und bei Gemeindeforsten im Einverkändniffe mit der die Oberanfficht fahrenden Behörde sestguseten. Dabel tann behufs handbatterifcher Benntung der Hotzvertäthe eine Bertheitung der Abholzung auf mehrere, jedoch höchtens auf fanf Jahre unter verhältnismäßiger Fortbauer der abgefundenen Berechtigungen sestgestellt werden.
- § 40. hinfichtich ber Entichäbigungen, welche ben Berechtigten in Grund und Boben zugetheilt werben, find die Lepteren zum Koftenbeitrage nach ben Borfcriften bes Gefebes fiber die Zusammenlegung der Grundfillde vom 30. Juni 1842 und bes Gefebes wegen Abanderung beffelben vom hentigen Tage verbfilchtet.
- § 44. Unfer Minifterium bes Innern wird ermächtigt, bie jur Ausfahrung biefes Gefetes erforberlichen Borfchriften gut erlaffen.

Bird, wie jum Solluß noch einmal hervorzuhrben, ber umschätzbare Berth ber Beibe, ba Futterfräuter käustich nicht zu haben find, Ban- und Brennmaterial aber, wenn nicht hier, so boch borther bezogen werben können, erwogen, so erklärt sich ber hohe Rang ber hier zu Land oft weit ansgedehnten Balbweibe, wie bas Bestreben, nach keiner Richtung ihn zu schmälern.

Aus bem fachfischen Erzgebirg, im Jamar 1857. (Bitterungeverhältniffe. Das Meltviebhalten ber Forfibeamten.)

Bilber, prüchtiger Sonnenidein liegt auf unferen bewalbeten Bergen; ben Sonee, welchen ber Robember brachte, haben faue Binbe binmeggeblafen; bie Bache, frei bon jeglichem Gife, eilen in ihren Grinden binab, und an ben fonnigen Bergfeiten fpielt bier und ba ein Mildenschwarm. Borte man eine Lerche, fo wurde man bie Oftern fo nabe glauben als bas Chriftfeft; aber es ift bies Alles nur Laufdnng und eine fcbne Maste, bie ber Binter vom Frabling leibt, um uns recht balb in fein finfteres Beficht icanen ju laffen. Immerbin aber frenen wir uns ber foonen Tage und benitten fle fleifig ju unferen Balbgefdaften; bie Bolgfclage ruden ruftig bor und jebe Balbarbeit fann ungebinbert fortgefiellt werben, foweit immer bie zu Gebote fiehenben Menfchenbanbe hinreichen wollen. Die vielen Arbeiten im Balbe laffen une taum Beit gewinnen gu ben manderlei Schrift- unb Rechnungsarbeiten, bie ber Jahresichluß bringt, und ichwer tomut es uns an, ans bem Balbe gu bleiben und am Soreibifiche

Platy jn nehmen. Et ift aber and jeht ip ger hemlich im 1) A. Benechnung bes Aufmandes beim Galten einer Beide, und nie belleibet ein dunteres Gritu unsere Berge, als Lut. 20 Ngr. für 55 Cir. Hen, tägt. 15 Neuth, à Cir. 20 Ngr.

Aber anch auf dan Falbenn ift jest reget Leben; der Laudmann ackert und bastellt seine "Christlornsaat." So beneunt man bier dieseige Roggensant, welche im December eingekracht wird. Bewirkt man sie mit Sommerpaggen, so soll der danen gewonnen e Samen kluftig nur im Herbste, (als Wintersorn) gesäet, gebeihen. Der augebirgische Laudwirth hält niel auf die Christlornsaat, und wenn er sie so schau und trocken in das Feld bringt, als es eben in diesen Tagen geschah, so hält er sie schou halb genathen:

Bon biefem walbhaulichen Gegenstande laffen Sie mich mit einigen Worten auf das "Bichhalten" tommen; es veranlagt unich zu diesen Bitte das perfönliche ober hanswirthichaftliche Intevesse vieler, ja der meisten Forstwirth mit dem Landwirth oft hand in Hand gehen muß, so lassen Sie wohl auch einmal einen tombwirthschaftlichen Brief in Ihrer Forst- und Jagh-Zeitung mit binleusen?

Der meift auf bem Cambe mobnenbe, gewöhnlich febr mäßig befolbete Korftbeamte bat faft ftets, wenigstens in Sachjen, ein Stild Frib und Biefe entweber als Theil feines Dienfteinkommens, ober, wie es bei ben forftbeamten ber toniglichen Stantexeviere ber Fall ift, gegen einen magigen, an die Staatstaffe ju entrichtenben jahrlichen Bacht, ju feiner Benugung. Die Bemirth. fchaftung eines berartigen Meinen Relbautes bat entweber bas Balten einiger Ribe gur Folge, aben ber Imhaber verpachtet fein Relb anbermeit und läft fich mit ber Relb - und Biebwirthfchaft nicht ein. Gin britter gall, bag Giner fein Felbgrunbftild - ohne baß er Meltvieh halt - felbft bewirthschafte, Kommt faft nie vor; es verftebt fich, wie die Meiften glanben. von felbft, baf ju gelb und Biefe auch Libe geboren. Dies ift gewiß bann ber gall, wenn bie Erzeugniffe ber Biebaucht, bie täglich im Sans als unentbehrliches Lebensbeburfniß erforbert werben, nicht in ber Rabe und preismurbig ju erlangen finb.

Biele Forstbeamte wohnen aber in Därfern unter und neben anderen viehhaltenden Grundftlebestharn, von benen fie ihren Butter- und Milchbebarf bequem und leicht für Gelb betommen fonnen, und benuoch halten fie die Ribe, weil fie glanben, es könne dies gar nicht anders fein.

Ob es aber wirklich nicht anders sein klaue, und ob ber Horsbeamte mit seinem, nur sehr ins Aleine gehenden Helbban nicht doch vielleicht besser fahre, wenn er diesen ohne Biehsand sortbestellt und die Erzengnisse besselben verlauft? Diese Frage gab bei einem der landwirthschaftlichen Bereine des Erzgebirges Beraulassung zu gründlicheren Ersterungen; und es wurden von mohreren sehr erzahrenen Landwirthen Berechnungen augestellt, dan welchen zwei noch einen geringen Reinertrag von eirea Luft. pro Jahr und eine Anh nachweisen; woei andere aber einen Berluft von 20 und etlichen Thum. pro Jahr und eine Anh ergaben. Zwei derartige Berechnungen, von benen die eine einen Ueberschus, die andere einen Berluft nachweist, mägen bier solgen;

```
₽nş.
.86 This. 20 Max. fiir 55 Cix. Hen, tägl. 15 Phand, à Cix. 20 May,
                      6 Shod Streb, täglich 1 Bunbe à Schoel
                         2 Mir. 15 Mar.
                     18 Soeffel Mehi, wächentlich 1/2 Soeffel,
                         à Soeffel 2 Thir.
                     Abgange im Danemefen.
                     bie mit ber Abwartung und bem Ratten
         15
                         verbundenen Arbeiten, ben vierten
                         Theil ber Arbeitegeit einer Mach
                         quaenommen.
100 Thie. 5 Mar.
      B. Berechnung bes Rugens einer Rub.
 48 Thir. - Rgr. filr 120 Rannen Butter, aus 2880 Rannen
                         Mild, à Ranne Butter 12 Rgr.
                 " 2500 Rammen abgerahnte Mich, L.R. 3Bf.
                     250 Ramen Buttermild, & Rame 2 Bf.
                     1 Reft.
                     12 Ruber Dilnger, à Ruber 2 Thir.
108 Thir. 20 Mgr.
                 C. Bergleichung.
103 Thir. 20 Rgr. Summa bes Rupens.
                          " Aufwanbes.
          5 "
  3 Thir. 5 Mgr. Ueberichuß.
         2) A. Beredunng bes Aufwanbes.
 16 Thir. - Rgr. filr 2 Fuber Ben, à Finber 8 Thir. auf 8 Monato.
                 " 4 Schod Futterftrob, à Schod 21/2 Thie.
                     Grfinflitterung.
 12
                     8 Scheffel Rartoffein, à Scheffel 14 Thir.
                     Prant und Rüben.
  1
                     Auterials.
                     enberes Angemenge.
  6
 12
                     5 Schod Streuftreb, à Schod 2Thir. 10Rax.
                     Beforgung einer Rub, incl. bes Butter-
                         machens.
  1 " .—
             *
                     Gell jur Butter.
                 **
 96 Thir. -- Nac.
            B. Berednung bes Inbene.
 37 Thr. 10 Mgr. file 80 Dr. Rannen Butter, à Ranne 17 Rgr.
                     Buttermild.
                     2000 Rannen blaue Mild, à Remne 8 Bf.
                     1 Raft.
                     8 Finer Dlinger.
             ••
 74 Tbir. 10 Mar.
                 C. Bergleidung.
 96 Thir. - Rgr. Summa bes Aufwanbes.
 74 ,, 10 ,,
                          " Rugene.
                 ,,
 21 Thir. 20 Mgr. Summa bes Berluftes.
    Diefe beiben Berechnungen, mogen fie anch an ihren Anfagen
fehr von einander abweichen, ergeben boch foviel, bag, wenn bie
Dertlichleit eine Bermerthung ber Erzeugniffe bes Felb. unb
```

Biefenertrags gestattet, eber ein Nachtheit, als ein Bortbeil beim halten von wenigen Kihen für einen Meinen Felbbestiger ober Felbpachter, beffen Frau und Familte bie Arbeit bei ber Anh nub bei bet Butter- und Michwirthschaft nicht selbst vollftänbig und allein besorgen kann, sich heransstellt.

Benn nun alle Landwirthe des Bereins libereinstimmend ber Ansicht waren, daß eine gewisse Feldsläche mit Guano und Anochenmehl ebenso bistig And bester beblingt werden kann, als wit Stakmist, so wird Jeder, nach Maßgabe der bei ihm einschlagenden Berhältnisse, sich leicht selbst die Rechnung machen Bunken, ob es bester ift, Kübe zu halten, oder nicht; hier gibt es Forstbeamte, die im Begrisse sind, ihr Melkvieh abzuschaffen und ihre erdanten Feldsrüchte und das überstüssige hen und Stroh zu verkaufen.

Sebenbeim, im Januar 1857.

(Berfuce mit ber Anwenbung bes Balbteufels unb ber Shufter'ichen Robemafchine.)

Die großen, in ben jungften Jahren in Burtemberg vorgefommenen, zum Theil noch fortbauernben Balbrobungen, sowie
ber Umftand, baß in einigen milber gelegenen Acvieren bes Lanbes
bie Balbselbwirthschaft als Anfforstungsmittel benützt wirb, rechtfertigen bas Interesse, welches bie höchste Forstbehörbe ben Balbrobemaschinen zuwenbet. Man fragt sich mit Recht, ob sie, wenu
gleich schon zum Theil sehr alten Ursprungs, benn boch in ber
Reuzeit nicht auch für ben Forstbetrieb von einigem Berth sein?

So wurbe icon im vorigen Jahre bei une bie Fertigung eines fogenannten "Balbtenfels" burch bie hobenheimer Bertgengfabrit angeordnet und Berfuche eingeleitet. Diefe führten jeboch zu teinem fonberlich gunftigen Refultat. Stebenbe, 2 Fuß rheinifch ftarte Sichten murben zwar übetrafdenb ichnell und ohne befonbere Befdwerbe andgeriffen, bagegen tamen oftere Briche ber langen, im Gifen ber Glieber nach Borfdrift ber Jahrbiicher für Forftunde nur 5 Linien (14,8 Millimeter) haltenben Rette vor. Und fehr häufig murben biefe Brache bei Laubholgern, bie felbft bei einer Starte von nur 18 Boll rheinisch mit ihrer ftartern und tiefern Bewurgelnug weit fraftiger wiberftanben. Debrmals war nach wenigen Berfuchen bas Bertzeug fo gerriffen, bag von Fortfetung bes Robens feine Rebe fein tonnte. Anbeverfeits mar aber befannt, bag auf ben Gutern bes Freiherrn v. Dolt ju Sannebeim in Bayern bom herrn Guteberwalter Balg bie Robung mehrerer Sug bider Giden mit bem Balbteufel ohne Sowierigfeit betrieben merbe. Es war alfo angunehmen, bag entweber bie bort im Bebrauche flebenbe Dafdine farter fei, als bie biefige, ober unter gunftigeren Berbaltniffen arbeite. Ein febr grundlicher Bericht bes mit ber Unterfuchung ber lettern Berbaltniffe beauftragten Berrn Oberforftere Debl ju Beibenbeim bestätigt bie lettere ber beiben Annahmen burch bie Bemerfung, bag bie Giden, welche ju Saunebeim gerobet werben, faft fammtlich ohne Bfahlmurzel erwachfen feien. Auch bort fam wieberholt bas Reigen ber Retten beim Roben von Stoden vor und enbete bie Arbeit. Daffelbe wird auch felbft bei ftarferen Retten nicht gang zu vermeiben fein und jebesmal vortommen, wenn bem Bertzeng fiber Rrafte zugemuthet wirb, was fich

leiber meift erft zeigt, wern eine Kette icon geriffen ift. Um feboch zu einem weiter gehenden Befultat zu gelangen, wurde an bem Hohenheimer Wertzeug die Kette nm 1 Liule im Eifess ber Glieber verftäckt, und es feben nun neue Berfuche in Ansficht. Doch geht aus ben bisherigen Erfahrungen umb inebefondere dem Bericht des herrn Oberfürkres Mehl soviet hervor, daß einer Anwendung bes Waldteufels im Forstbetrieb im Wege steht

- 1) bas häufige Zetreißen von Rettentheilen und bie fehr ftoreuben nub tofffpieligen Reparaturen an bem nur burch Gefpann gur und von ber Schmiebe transportirbaren Berathe;
- 2) ber große Zeitverluft, welcher bei fowachen Staten mit Anlegen ber Retten und Anwendung ber Rafchine entfleht;
- 3) ber große Biat, ben bas hin- und hergeben ber Arbeiter nöthig macht, die ben hebel in Bewegung feben, und ber es für Onntei., Licht- und Durchforftungshiebe verbietet; in Abriebsfclägen ber häufige Mangel bes zweiten Anhaltspuntts für die Mafchine:
- 4) ale Folge bes Ansgehobenwerbens bes Bobeits mit ben Burgeln bas Entflehen großer Stodlocher und toftpielige Ginebung, auch bie Lockerung ber benachbarten Pflanzen in ihrem Wurzellvftem;
- 5) bie unvermeibliche Schwächung ber Kraft und baber häufiges Brechen ber Majdine beim Stockroben unter Anwendung eines Aförmigen Triangels, um die Richtung bes Juges ber langen Kette zu verändern;
- 6) einige Gefährlichteit far bie Arbeiter, bie ben Sebel treiben und im Fall eines Bruchs ber Rette empfindlich zu Boben fiftrgen, fowie für bie Perfon, die die haten aus- und einbangt.

Anbers gestaltet sich natürlich bie Frage, wenn es fich um bauernbe ober vorübergebenbe Ansflockung, b. h. um Ausrottung bes Balbs und Borbereitung bes Bobens zur fandwirthichaft- lichen Bestellung ober um Balbfelbwirthichaft und um Rahlichläge hanbelt.

hier kommt vor Allem bie namhafte Zeit- und Arbeite Ersparnis bei ber Robung ju flatten; benn zu haunsheim, fibrigens unter gfinstigen Berbaltnissen, wie fcon bemerkt, werben in einem Tag ffinsig 1 bis 2 Juß ftarte Eichen ausgeriffen, und ber bort steinlose Boben besinbet sich hernach in einem so vollständig entwurzelten und geloderten Justand, daß er numittelbar barauf gepfligt werben kann.

Der Aufwand für das Bertzeng, das mindeftens auf 100 fl. zu sieben tommt, sowie die öfters vorkommenden Reparaturen milfen sich hier bald bezahlen.

Auch mit einer Soufter'iden Robmafchine wurden Berfuche angeftellt, fie führten aber zu einem geringern Ergebniß, als diejenigen mit dem sogenannten Balbteufel, obgleich die der Maschine vorausgegangenen Empfehlungen etwas Anderes hatten erwarten laffen. Das eine Mal, und zwar selbst bei Stoden von nur einigen Jolf Durchmeffer, rif die Zange, trot am Stod angebrachter Kerben, Stude aus den Stoden, oder Muftete biese Stode; bas andere Mal, bem Bernehmen nach, brachen Kette ober Achfenzähne, oder gar die Trägerfuße der Maschine zusammen.

Morblinger.

Mis Preußen, Anjungs Jamar 1867. (Rannenranbenfraß. Maßregein gegen din Engarbinge. Rutürliche Berjüngung der Riefer. Ablöfung ber Serbitnten. Berwaltung der Gemeindeforfte. Jugd. Orbensverleibungen.)

Bon: ber ruffichen Grenze werben nuterm 22. December vorigen Juhrs iber die in bemfelben Safr in ben groffartigen Balbungen Anrlands burch bie Ronnenranpe angerichteten Browthungen von achtbarer Stelle folgende zwerläffige Rachrichten mitgetheilte:

"Bereits ien vorigen Jahre trat bie Calamität in einem Brivatwald, acht Meilen von ber prengifden Grenze, hervor, melder nur zwei Quabratwerft groß, ans Tannen beftebenb, gauglich ifelirt von anderen Belbungen lag. - Der Befiger fab fich genothigt, bie fammtlichen Banne, welche einem fonellen Tobe verfielen, feblennigft abbolgen ju laffen. Bon bier ans verbreitete fich bas Uebel auf bie benachbarten Bribat - unb Rronforfte im geößern Mafftabe; benn unbefdreiblich große Mengen biefer Rachtfalter tamen ans entfernten Gegenben berbei unb bebedten namentlich weite Flachen und felbft Gebaube am Offer-Stranbe gwijchen Bolangen und Lieban. Das Ablefen ber Raupen und ber Gier burch ungablige Menschenkrufte erwies fich als bbllig erfolglos. Bu ben Rronforften fucte men ber Berbreitung bes geführlichen Infefts burch bas fraten bes alteren holges, an weldem man Souren ber Berwiffung mabrnabm, vorzubeugen, indem man ben Gatern und Berfonen, welche auf Deputatholy angewiefen, ben zweijahrigen Bebarf verabfolgen lieft. Die Ansficht für bie Aufunft für ben gangen Umfang bes Gouvernements ftellt fich höchft betrübenb hevaus, ba alle Berechnungen Aber bie Rachbaltigfeit ber Forftbeftunbe burch eine Seimfuchung biefer Art: vollig illuforifch geworben finb. Die Forfieigenthämer beeilten fich, foweit bie Rrafte nur ausreichten, bas ber Rabeln beranbte holz abfolagen zu laffen, um noch einigen Rugen baraus ju gieben, weil in bemfelben, wie bie Erfahrung es vielfach beftätigt, fich an leicht ein noch gefährlicherer Reinb, "ber Borfenfafer," einzufinben pflegt.".

Die großartigen Bermuffungen burch biefelbe Raupe (Monacha) in ben Forften von Littbauen und Offbreufien finb in Diefen Blättern bereits wieberholt ergablt und besprochen worden. Datte man bisber auch noch immer gehofft, bas ranpenfrugige Golg auf eine ober bie andere Beife verwenden ober folbft gu geringeren Preifen abfegen ju tonnen: fo fceint auch biefe Doffung nach ben jungst eingegangenen Nachrichten vernichtet, da bie vor Rurjem borgenommenen Bertaufeverfuche, "bas Doly-auf bem Stautme ju veraugern," gang mifigludt fein follen. Bierburch geben benn Millionen Alafter vorzifglichen holzes aller Gertimente gu einer Beit für bie menfoliche Gefellichaft berleven, wo allenti halben ber Mangel an bemfelben flibliar wirb, und namentbich bas Brennhoff nicht allein in ber hanpfflabt bes Lambes, fonbern and in ben Probingialftabten ju einem Preife fieigt und bereits geftiegen, ber in ber That ffir bie armeren. Ginwohner fcon jest unerschwinglich ift. Ja, es fleht feft, bas in kulten, lang anhaltenben Bintern bie Menfchen burch Rate amfounnen mußten, wenn nicht eine Menge Surrogate, als Steinfohlen,

Ams Preußen, Anfungs Jemuar 1857. Branks, Brankbillen und Louf, auf: ben Musti gebrucht wickfen, fraß. Maßregefn gegen die Engar- bie das Greunfolz etsetzen und zu billigwen Preisen überkassen. Liche Berfrüngung der Resser. Ablb- werden Women.

> Bei ben großartigen Jerftbrungen ber Balbungen Litthauens burch bie Infetten, namentlich bie Nonne, beiligt fich von felbft ber Gebante an ben emigen Rreitlanf ber Dinge in ber Antne mob um fo mehr auf, als es bekannt ift, bag vor einigen Jahrhunderten die litehanischen Forfte fast ausschließtich mit Laubhotz beftanben gewefen finb, welche Beftanbe, burd Stmmann Raturereigniffe gelichtet, bem Rabelholg bas Ginbringen etleichterten. Sest, nach Jahrhunberten, with wieber bas Rabelheis, und zwar von den Inselten, vernichtet, und bad Laubhelz, vorläufig hauptfüchtich bie Birte, wird Befit erpreifen wir ben bestruttofen Flächen, boch bald werben anch Laubhölger, wie Eichen, Aborn und anbere, hoffentlich auch bie Gine (mit Ausnahme ber Buche) fich augefellen. Auf Lanbbols frigt Rabelbols, auf Rabelbols wieber Landhold auch abus unfer Zuthun, bavon finden fich in allen Lanben Beispiele vom Rorben bis zum Güben; namentlich im erftern, fowie in Schweben und Norwegen, wo früher Aspen und Bitterpappeln gritaten, find gegenwärtig Bichtenbestänbe gu feben; benu mahrend bie eine Holgart untergeht, erfcheint bie anbere, oft eine, bie gar nicht vernathet wirb. Der erfcopfte Boben laft bie eine Bolgart untergeben, min eine anbere frifder hervorsproffen ju laffen, Die bemnächft nach einem gewiffen Beitranm ebenfalls wieber untergebt und einer anbern Blas macht. Bichten find ben Gichen gefolgt, und Effern und Birten wieber ben Sichten. - Daben auch in ben letten Jabren bie Balbungen ber Provingen fints ber Ober ben Beffirchtungen ungeachtet von ber Ronne und ber großen Riefernranpe, fowie von ber febr bebroblichen Forlente nicht viel gu letben gehabt, fo finb biefelben boch bon einem anbern Feinb an verfchiebenen Diten ftart befallen worben, ber ebenfo beharrlich in feinen Berwfiftungen, ale unerreichbar ben Rachftellungen und Berfolgungen ift. Es ift bie Maitaferlarve, ber in biefer unferer Beitmag bereits vief befprochene Reinb nuferer Rieferupffangungen und Gaaten. Begen biefen Feind ift bis jest tein Mittel anfgefunben worben, nm feinem beimlich unterirbifch nachtheiligen Birten vorzubengen ober baffelbe ju verbindern. Das Segen bes Schwarzwilbes, bas rechtzeitige Gufammeln ber Rufer balt Referent und mit ibm eine große Bahl ber Sachgenoffen für bas wirkamfte Mittel gut Berbinberung größerer Berbreitung, wenn auch nicht ganglicher Beitifaung bes fo fcabliden Infettes, welches burch menfchliche Rrafte in feinem Larbenguftanbe tricht- zu erreichen ift und bemi fein Abbruch gefcheben taum. Ge ift nenerbings angegeben, bas Manglod an vergiften, worin bas Bffangden eingefest, fo baff bie Maitaferfarve burd Gift getobtet wirb.

> Allein welches Gift möchte bazu zu verwenden fein? Das mineralifche istet die Pflanze felbft, und darf destalls nicht jur Anwendung tommen; das vegetabifische verfikchtigt fich zu schnell, um erfolgreich und nachhaltig wirten zu können. Winschnewend wäre die Anffindung, einer Pflanze, beren Burzeln von der Larve mehr als die der zu erziehenden holzart geliebt und angenommen würde; daß dieselbe aufzusinden und der Borschlag zur Ansstützung zu bringen ift, möchte sich von dem

Umpanbe herseiten: iaffen, baß bem Benagen ber Bännte burch bas Dazwischenpftanzen bos Biasenftranche wargebengt werben fann, da ber hase bie Rinbe bes Blasenstranchs wahr als bie Rinben anberer holzarten liebt. Diesem Megenhand alle Aufmenkanteit zuzuwenden, halt Referent für ebenso nochwendig, als interessant, und bittet die Fachgenoffen, an nucheren Orten. Bersuch anzustellen, und die Rejultate berselben burch biese Zeitung zur Lenntniß der Fachgenoffen und Balbbesiher zu bringen.

Der Referent, ber biefem Gegenstand eine Reihe von Jahren-hindunch alle Anfunrtsamkeit schenkte, bat ftest wahrgenommen, was auch Anderen nicht entgangen sein wird, dus die Musteren nicht entgangen fein wird, dus die Maitkserseneim Gaeten und Pflanzungen hanstger als in Besmungsfolikgen angetroffen werben; der Grund dabon ift leicht in dem Umfande zu finden, daß der aufgeloderte Boden der Entturklichen empfänglicher für die Brut ift. Es wird beshalb der Bergingung unseven Riefernwälden in Besamungs-Golfigen wieder sahr das Wort gerebet, sowohl zur Borbengung des genannten liebesstandes, als gegen die fchunden Golfige und den ftreisenweisen Lahlen Aberieb, der die bappelte Länge des Barstammes in seiner Breite nicht Kersch, der die bappelte Länge des Barstammes in seiner Breite nicht Kersch, der die bappelte Länge des

Bor swanzig Inhren war es eine hambtaufgabe, auf bemt genzen Jagen einen vollen Bestand von gleichem Alter, gleicher Beschaffenheit und Bolltommenheit zu erziehen; jeht gleicht ber machzegogene Bestand einer von Osten nach Westen sanst abgleisenden Treppe; allerdings gleicht sich nach Westen spriode wird man der Beiten aus, und schon in der zweiten Beniode wird man von der Ungleichseit jenes Bestandes nicht viel mehr wahrnehmen können. Auch ift es nicht in Abrede zu stellen, daß die Bosomung dieser schwalen Schanden meistens vom Borstand aus recht vollständig und gleichmäßig ersolgt, und die Bervollständigung und Ansbesserung des nachzezogenen Bestandes durch Bstanzung nur din und wieder nöthig wird.

Die Ablbfung ber Servituten, bie auf ben Forften leften und an vielen Orten fohr hinderlich find, ift in allen preußischen Forften im Gang, und bie Thätigleit, welche bie betreffenben Beborben biefer Angelegenheit mit aller Umficht mibmen. läßt bie Befreiung unferer Balber von ben auf benfelben laftenben Gerechtiamen recht balb erwarten. Es fiebt inbeffen an vermuthen, bag bie Entichabigungen, bie ben Berechtigten bafde werben, und die mit Berfichigung ber Bunfche berfelben und bem Statt gefunbenen Hebereintammen gemäß in Gelb, Mente ober Land entrichtet werben, in vielen Landoctheilen nicht ausreichend erscheinen möchten, ben ärmeren Einwohnern bas zu erfeten, mas benfelben burd bie Meterialnunung verloren gebt. Abgefunden werben unr bie wirflich Berechtigten, bie in ber Regel bas Benigfte nehmen; - felten geht ber Bauer nach Raff- und Lefeholz, wohl aber bie um ihn berummohnenben armeren Familien, feine Arbeiter, benen ber Balb nach Befreiung bon ben Servituten nicht mehr offen bleiben wirb, unb felbft ber Bauer wirb, wenn er and gerne Bergidt leiftet auf Raffund Lefehold, bie Rabelftren nicht enthebren tonnen, ba ber ausgebehnte Kartoffelban, vom Boben begunftigt und burch bie umfangbreichen Bennnenden hervorgerufen und gehoben, nur wenig Land zum Ban der Cerratien übnig läßt, nud das productiete Gtrof zum Einfreuen nicht ausreicht, da baffelda größtentheils als Hosfiel zur Rahrung und Mäßung des Biehs norfättert werden ung. Dehhalb werden dann die Suwogate zum Einfreuen, als Radelfirm, Schilf, Hoiden und Farentraut, auch jenner noch vom Wald geliefent und demjelben enmanmen wers den mitsten.

Bwedmäßig und nothmendig michte es befihalb fein, ben Bermaltung ber Gemeinbeforfte von Seiten ber Regierung mehr Aufmerkfamteit zu febenten, als es bis jest gefcheben ift, ba bie Ginwohner jebenfalls tunftig mit ihren Auforberungen an ben Balb, besonbers bingicklich ber Nebennugungen, an bie Gemeinbeforfte mehr gewiesen werben milfen, als 06 bis jeht ber Rall war. Allein während in anderen Provingen, vorzüglich am Abein, bie Untheilharteit aufrecht erhalten und Boridriften fur bie pflegliche Behandlung und Exhaltung biefes wichtigen Gemeinguts ertrabirt und gegeben werben, unterliegen anbemvärts bie Gemeinbewalbungen, mit Ansnahme berjenigen ber größeren Stäbte, ber Separation, und bie Gegenwart verzehrt bie fruberen Ersparungen, ohne ben Nachkommen etwas zu binterlaffen, ba meiftens ber Balb bach ber Theilung niebergeschlagen wird. auch fich in einzelnen, unwirthschaftlichen Figuren, berbeigeführt burch bie Theilnug felby, bann nicht erhalten läft, wenn auch ber Befiner bes Theife bie Erhaltung beffalben beabsichtigt. Der getheilte forft gibt unn nach einigen Jahren ein trauriges Bilb ber Berftoring und Bertbung, was fcmerglich Deujenigen auspricht, ber weiß, wie schwierig lange freigegebene Aladen fich wieber anbanen laffen.

Dem Bernehmen nach foll ench in ber gegenmärtigen Rammerfibung bier ein Gefen berathen werben, welches ber willflirlichen Behanblung ber Gemeinbemalbnugen Schranten fett und hoffenulich eine Nebereinstimmung mit benjenigen geseilichen Bestimmungen berbeifilhrt, welche filr bie Rheinprovingen maggebend find. Je. man fcbeint in biefem Augenblide noch weiter geben zu wollen, ba auf hobere Berantaffung ben lanbwirthichaftlichen Bereinen bie frage jur Begutachung vongelegt morben ift: "Db eine Rothwenbigfeit bes Einschreitens ber Gefetgebung wegen Deffung ber Sanbichollen und Berminberung ber burd folechte Waldwirthicaft berbeigeführten Miffffanbe vorliege?" Es ift Thatface, bag in vielen Lanbestheilen bie Brivatforfte mehr und mehr verfdwinden, Die verbeerenben Sanbichollen zunehmen und zur Schonung bes nur zur Walbenliur geeigneten Bobens nur felten forstwirthichaftlich geforgt ift. Rach ber Absicht, welche bas etwa filt nothwendig erachtete Ginschreiten ber Gefetgebing letten foll, wirbe biefen Rigftanben abgeholfen merben muffen, ohne in bie Freiheit und bas Berifigungerecht bes Eigen. thamers au tief einaugreifen.

Die Jagb bietet in biefem Jahre nicht viel Ersvenliches ber; ben gelinde Binter ohne Schnee ift für bie Erhaltung berfetten ermanischt, jeboch bem Jäger nuangenehm.

Schlieflich theile ich Ihnen noch bie Ramen berjenigen Forfebeamten mit, welche bei bem Erörungsfest am 18ten b. M. burch Orbensverkeihungen ansgezeichnet worden find:

Der Berr Softer Brunert in Taben,

", " Brustorn in Beibenhaun, ", " Cornelins in Thiergarten, ", " Bongen zu Burresborn, ", " Groffe zu Steinbinben, ", " Begemeifter Brylanti in Brzebina.

ahll in Brzebina. 69.

Ans Bayern, im Februer 1857. (Anlage von Sicherheits-Dämmen and heden an ben Staatsfiragen.)

Die bayerifche Staatstegierung hat in neuester Zeit angeordnet, baß auf allen Straßen und Begen, für welche ber Staat zu forgen hat, an Bergabhängen, Aufdämmungen und bonft gefährlichen Stallen zur Sicherung bes reifenden Publikums gegen Unfälle burch Anlage von Sicherheitsgeländern, Erdaufmarfen ober Bergämmungen Filrforge getroffen werden falle,

Damit aber ber Strafenunterhaltungs-Etat burch bie Bermehrung ber bestipicligen hölzernen Sicherheitsgeläuber, welche selten eine längere Dener als suns bis sechs Jahre haben, nicht über Gebühr belastet werbe, soll bahin getrachtet warben, bieselben — je nach ber Beschaffenheit: bes Terrains — burch Erd unfwürfe (Erddume) von 1½ bis 8 Fus Sobe zwischen ben Abweissteinen ober Abweisspfosen, wenn beren vorhanden, ober burch Fichtenzäume (Beden), wie solch bereits an mehreren Straßen im Königreiche mit bestem Ersolg ausgesührt worden sind, zu ersehen.

Bu ben Erbämmen ift, wenn sich nicht anderes geeignetes Material in der Räbe der Strasse vorsindet, der Abraum von der Strasse zu verwenden, und mit demfelben in der Richtung des Geländers oder der Abweissteine der Damm in der Art zu bisden, daß an den Abweissteinen oder Geländerpsosten in geeigeneten Zwischenrammen Deffnungen zum Absusso des Wessers beinsten werden.

Sitt bie Berafung ber Oberftache biefer Damme ift entweber burch Aufang ober Belogen mit Rafen Sarge ju tragen,

Die Fichtenheden werden burch Sehung von zwei Reihen junger Fichenfestlinge in möglichft geringer Entfernung voneinander und in der Richtung des Sicherheitsgeländers gezogen. Wenn die Bannichen eine dichte Bergännung zu bilden anfangen und eine höhe von  $8^{1/2}$  bis 4 Fuß erlangt haben, werden fie von unten auf 3/2 bis 1 Kus obbe vom Boden an ausgeäßet, mm bem Durchange der Luft nud dem Abstiefen des Wassers

von ber Strafe nicht hinberlich zu fein. Einzelne, besonderes Gebichen verlprechende Stämmehen läßt man zu einer Sihe von 19 bis 16 Fuß answahlen, um zur Winterszeit als Schweszeichen zu die 16 fuß answahlen, um zur Winterszeit als Schweszeichen zu dienen; die übrigen aber dirfen die Sibe von 4. finß nicht ilberschreiten, und werden destadt ihrer Arone beraubt, demit ke wehr in die Dicke wachen. Auf diese Wrije ihnnen in dem Zeitranme von einigen Jahren fehr dichte, wolle Schweckt gewährende Schnizäune erzielt werden, meiche die lostigierigen hälzernen Sicherheitsgefänder vollfommen erseich, feine befowderen Unterhaltungsboften erheischen, und war von Zeit zu Zeit destaugen.

Bei ber Anlage folder Erbbamme ober Sichtensanne ift jeboch besonbers zu bachten, bag biefelben nur ba angebracht werben,

- a) wo bie Strafe abechaupt bie gehörige Breite zum Andweichen zweier Frachtwägen beficht,
- b) wo das Längunprofil der Straße ein hinreichendes Gefülle besitzt, dumit das Wusser schnellen Absing hat, und die Austrochung der Straße durchibie Anlage der Erddämme oder Jänne nicht gehindert wird,
- o) wo wegen ber brilichen Lage und ber Richtung bes Binbes feine Schneeverwehungen zu beforgen finb.

Da bie Anlagetoften folder Schuhdämme ober Banne nicht beträchtlich find, is wird es bei gehöriger Zurathehaltung ber Straffenunterhaltungsmittel gefingen, in wenigen Jahren alle toftipieligen hölzernen Straffengeländer burch bergleichen Schutz-Banne ober Bannne zu erfetzen, befonders wenn es fich die Banbehörden eiftig angelegen fein laffen, die Begunader hierzu geeignet anzuwelfen, erfordertichen Falles zu belehren, und dieselben zu einer thätigen Pflege diefer Arbeiten anzuhalten. Begnacher, wolche sich in diefer Beziehung besonders auszeichnen und ganftige Erfolge erziefen, erhalten Belohungen.

Dobenheim, im gebruar 1857.

(Die Bewirthichaftung ber Gemeinbe- und Stiftungewasbungen in Barttemberg.)

Die Gemeinbe- nub Stiftungswalbungen in Bürttemberg bewagen beiläufig ein Drittheil ber gesammten Balbfläche bes Laubes, und bilben, wie überall, einen wesentlichen Bestanbtheil bes Gemeinbebestiges. Um so mehr fällt es auf, bag bieser bebentenbe Zweig bes Staatsvermögens weit entfernt ift, mit berjenigen Plinftlichfeit und Sachtenntuis verwaltet zu werben, welche bie meisten anderen Zweige burchbrungen haben.

Die Normen für Ansilbung ber Forstpolizei in unseren Gemeinbewalbungen find nicht nur zerstrent, sondern auch zum Theil sehr alt und liksenhaft. Die Grundlage bilden die Forsterdung vom Jahr 1614 und die Inftructionen für Förster von den Jahren 1818 nud 1822. Eine nicht unbedentende Reihe von Ministerialverordungen und freisfinanzlammerlichen Decreten, inebesondere die Ministerialverordung vom 28. December 1844 gaben nähme Borschiften über die Anwendung von Forstordung und Justruction, und suchten auch durch mancherlei Abanderungen

bas alte Gefet mit ber uenen Auffoffung bet Dinge in Gintlang an bringen. "Barttemberg bat alfo nicht einmal ein neues Roxftgeset ?" - "Rein!" - "Es ift somit hinter vielen anderen Staaten juriid, um Jahrzehnbe gurud!" - Allerbings! Unb boch ift unfere Rlage binfictlich ber: Beffrfterung ber Gemeinbeund Stiftungswalbungen weniger ber Mangel eines neuen Forfigefetes, als berjenige binreidend Marer und icharfer Berwaltungsvorschriften. Benigftens tanfen bier gu ganbe bie rechtlich abministrativen Anflichten fiber ben zwechnichigen Grab Des Eingreifens in die Balbwirthichaft ber Gemeinden und beffen Rothwenbigfeit bei ben Richteingeweihten fo fehr anseinanber, bag es babinfteht, welchen Beift ein mit ben Stanben berathenes Forfigefet athmen wilrbe, und ob wir Forfilente nachber mehr in ber Lage maren, ben Gemeinben ju nugen, ale vorber; freilich immerbin vorausgefett, bag wenigstens auf bem Bege ber Berordnung bem nothigften Beburfnif Genuge gefchebe.

Diese Aufgabe mare feine geringe, wie Jeber jugeben wirb, ber mit ber Gemeinbewaldwirthicaft viel ju thun gehabt und bie herrichenben Migbraude fennen gelernt hat.

Diefe Migbranche granben fich vor Allem auf bie ungentgenbe amtliche Ansruftung ber Forftbeborben gegenüber ber Gemeinbeverwaftung, und jum Andern auf ben Mangel genügenber Borfcriften für bas gemeinfaftliche Wirken mit ben ben Gemeinben vorgesetzten Polizeistellen in ben zahlreichen Fällen gemeinsamen Jutereffes. Gobann in bem Alglichen Rangel an Sinn so vieler Gemeinbebehörben für die sorftliche Bewirthschaftung ihrer Balbungen.

Doch haben wir ju unterscheiben zwischen ben Gemeinben mit größerem Balbbefit, welche ihre Balbungen burch eigene, in ber Regel gepräfte Stabt - und Gemeinbeforfer bewirthfcaften laffen, und ben übrigen, bei benen bie Aufgabe feinen Mann vom gad mehr lohnt. Run find aber bie geprifften Stabt - und Gemeinbeforfter oftere blos befthalb in Gemeinbebienfte getreten, weil fie geringerer Renntniffe balber im Staatsbienfte minber gute Ausfichten hatten, und außerbem ift ihre Birffamteit eine fehr pretare. Dachen fie fich gur Aufgabe, ben Buftand bee Bemeinbewalbes ju beben, Abertriebene Rugungsanfpriide bon Seiten ber Gemeinbebeborbe und ber Burgericaft gurlichuweisen, fo wird ihre Stellung eine unangenehme, ja oft unhaltbare, und fie verbeffert fich feineswege, wenn ein Theil bes Gemeinberathe ober ber Orieverstand gegenüber bem gangen Gemeinberath auf ihrer Seite ftebt. Rur bie Unterftutung, beren tiichtige Stabt - und Gemeinbeforfter von Seiten ber toniglichen Revierforfter und Forftamter fich erfreuen, erbalt häufig ihre Thatigfeit rege und frifcht fie wieber auf.

Die Leitung ber Birthichaft in ben Gemeinbewalbungen von geringerem Umfang fieht vorschriftsgemäß ben foniglichen Revierförstern ju. Gie erhalten babei von Seiten ber Gemeinbe Unterfithung burch einen sogenannten Balbmeister. Ein solcher ift balb Gemeinberathsmitglieb, balb aus ber Reihe ber gewöhnlichen Ortsburger genommen, balb Baner, balb handwerter, manchmal anch törperlich taum mehr fahig, in ben Balb zu geben, zubem oft unverhältnismäßig gering bezahlt. Beiche Ausgabe also für einen Förster, eine folde Unterfillyung nicht zu

einem hemmidin werben zu infen! Mit Gebald jeboch zieht er ben ihm angefallenen Tischler jum Welbmeister heren, und frent sich wenigkens bes guten Willens, ben ber Mann bethätigt. Da erscheint nach kaum einem Jahr unemwartet ein Seisensieber beim Holgschlag, und weist sich als nengemählter Weldmeister gegen ben Förster ans, ber nun sein sorflices ABC van vorn anfangen muß. Welche Unlust aber, wenn er die Unmöglichkeit ertennt, mit bem Reuling, bem aller nub. jeder Begriff von Banm und Wald sehlt, anszussmuen. Unter dem Verbacht, einen sonst wackern und ehrbaren Bürger zu versolgen, muß er nach vergeblicher Berhandlung mit dem Gemeinderath einen Wechsel der Person durch Vorstellungen bei Oberamt und Forstamt zu erwirten suchen, was oft erft nach Jahresseitet erfolgen kann.

Run hat aber ber tonigliche Revierförfter nicht blos eine walbbefigenbe Gemeinbe forfilich ju bebienen und ju berathen, sonbern oft beren viele, mandmal bis 20, und biese Bugabe trifft ihn nicht felten neben feinem Staatswalbrevier, bas ohne alle Berndfichtigung feiner gemeinbewirthicaftlichen Anfgabe gebilbet worben war. Er muß also bie lettere ale eine lästige Bubufe betrachten, beren er fich fo fonell als möglich ju entlebigen fucht, um in feinem hauptberuf nicht beeinträchtigt zu fein. Deftere tommt bagu, bag er feiner Functionen in ben Gemeinbewalbungen wegen mehrmals auswärts übernachten muß. Er fucht beher um so mehr kurz burchzukommen, als fast alle wirthfcaftlicen Operationen im Gemeinbewalb ohne Gelbentichabigung vorzunehmen find. Run follte ihn aber boch ber wichtige Zweck, bie Genugthunng, bie in vollständig erftater Bflicht liegt, ber Dant ber Bemeinbe enblich aufforbern, bem Segenftanb volle Aufmerkfamteit zu fchenten. Allein eben bie Anerkennung ber Leiftung, beren Berbienft baufig im umgelehrten Berbaltnif ju ben Erwartungen und Buniden ber Gemeinde fieht, fehlt in ber Regel gang.

"Dein lieber Berr Revierforfter," fagt ibm bei feinem erften Balbbefuch ber alte Schultheiß Angefichts wo möglich einiger Gemeinbeangeborigen, "wir freuen uns, in Ihnen einen Mann tennen gu lernen, beffen Berg gewiß für bie gebrachte Lage unferer Gemeinbe offen fteht. Unfer Ort bat burd Sagelichlag, Digwache in ben Beinbergen nub burch Menfchen- und Biehfrantheiten in ben letten Jahren febr gelitten, fo bag allein unfer Balb bie Schaben beilen fann. Bir bitten Sie bringenb, auf Erhöhung unferes geringen Balbertrags Bebacht ju nehmen. Auch ber Berr Oberamtmann, bem bas Bobl feiner Gemeinben fo fehr am Bergen liegt, fagte geften, er boffe, Gie merben Ihre milbe Sand aufthun. Ginen Theil nuferes Thalmatbes gebenten wir auszutrochen und in fleinen Loofen zu verfteigern; bas wird ben Bilrgern und ber Gemeinbefaffe gutthun, von Seiten ber toniglichen Rreisregierung haben wir uns ber Benehmigung im Boraus verfichert. Es bangt Ales nur von Ihnen und bem Forstamt ab. Hoffentlich tänschen wir uns nicht. Im Bergwalb foll, weil bie unterfte Rlaffe ber Burgerichaft fo berabgefommen ift, bag fie tein Somvieh mehr halten tann, eine Beifenwalbe eingerichtet werben, - nur bis wir wieber mehr bei Rraften finb, und in bem ichlechteften Theil ber Bergwand, wo ohnehin bas Bolg fo folecht fieht. Bas ben beurigen Bolg-

fchlag anbelangt, fo ift unfer Birthicaftsplan fcon feit einigen Jahren abgelaufen, und meint ber Gemeinberath, es mare eigentfich beffer, wir batten gar teinen; benn ber vorige felige Berr Revierförfter babe öftere gefagt, er würbe uns mehr holz geben, wenn nur ber Birthichaftsplan nicht wäre. Sie werben fich auch bavon Aberzeugen, bag er in unserem Mittelwalbichlag viel zu viel bides Bolg hat fteben laffen, und wenn er beute wieber tame: wittbe er gewiß noch mehr bon ben alten Eichen bezausthun, bie gar nichts unter fich auftommen laffen." Ginen abnlichen Gefang, nur mit Bariationen balb aus dur, balb aus moll, ftimmt ber nachke Ortsvorftand an, und ber Revierförfter ift frob, wenn er nach orbnungemäßiger Stellung ber Balbichlage Abends friedlich nach Saufe reiten tann. Daß es aber in ber hauptfache von feinem Bericht abhangt, ob bie Bemeinbe einen Balb ausftoden wirb, ber vielleicht nur beghalb nichts einträgt, weil er gar micht gepflegt, vielmehr von Frevlern gelichtet und ausgefratt, wenn ein Balb burd Biegenweibe gu Grunbe gerichtet wirb, ber fich taum von ber friiheren hornviehweibe etwas erholt hatte zc., lenchtet ein. "Bas hab' ich aber foeben ben Soultheiß ilber ben abgelaufenen Birthichafteplan fagen beren," bentt vielleicht ber Lefer biefer Beilen; "wirb benn nicht baffir geforgt, bag fegleich nach Ablauf bes alten ein nener Birthichafteplan gefertigt und befolgt werbe?" D ja! In ber That forbert auf Beranlaffung bes vorgejesten Oberamts ober Forftamts bie Gemeinbe in ber Regel zuerft ben betreffenben tonigliden Revierförfter ober einen Stabtförfter ber Radbarfdaft ju Rertigung bes Birthichaftsplanes auf. Uebernimmt fie einer bon biefen unter Genehmigung feiner vorgefetten Beborbe, fo verfileft, weil burch diefe Rebenarbeit ber laufende Dienft nicht beeintrachtigt werben barf, leicht ein Jahr und mehr, obe fie beenbigt ift, und bas Forftamt fle nach Dafigabe feiner fonftigen Geschäfte an Ort und Stelle prüfen und ber Genehmigung burch bas Forficollegium unterbreiten fann. Birb bagegen bie Aufgabe von ben benachbarten Rörftern nicht Abernommen, fonbern bon einem entfernteren, fo bangt ihre Bollenbung von vielen Anfälligfeiten ab, erfolgt beim beften Billen bes Targtors manchmal, wenn schon eine Reihe Jahre ber neuen Bertobe abgelaufen finb. Am folimmften ergeht es aber ben Gemeinben, wenn bie Fertigung-ihres Birthicafteblanes einem jener Btonomifc bürftigen Forfitednifer gufallt, bie ihr fparliches Gintommen im Staate - ober Gemeinbeforfibienft burch fabritmäßige Fertigung von Gemeinbe Birthichafteplanen ju erhöhen fuchen ober fo vertommen find, bag fie ganz bavon leben muffen. Wirb dabei bie Arbeit nach Taggelb bemeffen, fo entftehen auf biefem Beg Arbeiten, bie nie gang gelefen merben: Ertragefcatungen, wo einfache Flacheneintheilungen genfigten; ober wirb eine Aberfalfumme gereicht, bann fucht unfer Sagator möglichft balb mit ber Arbeit fertig ju fein. Man muß icon bie Bficht gehabt haben, nach auf biefem Beg ju Stanbe getommenen Blanen ju wirthschaften, um beren gangliche Werthlofigfeit zu beurtheilen und bie Gemeinde noch ju bebauern, wenn fie auch nur "einige Rreuger" pro Morgen filr folde opera ausgegeben bat.

Rnu fei aber auf biefem ober auf jenem Beg ein Birthichaftsplan ju Stanbe gefommen. Wie wirb er fofort einge-

balten? -- Der Abrfter fellt auf ben Grund bes Jahresnugungs. planes ben Schlag und zeichnet bas Bolg aus, notirt fich ben ungefähren Holzanfall, und gibt bem Waldmeister bie nöthige Anleitung in Betreff ber Einweisung ber holzhauer, ber Reinigung ber Schlagflache von Grozelreis und Beichholz und bergl. Bie erftaunt er aber bei feinem nachften jufälligen Befuch bes Balbes, einen Theil ber Stamme geschlagen zu finben, welche batten follen fibergehalten werben, ober Stode gerobet, welche batten ben Ausschlag liefern follen. Wie tann er jest ben Thatbeftand ermitteln, wenn ein Theil bes Solzes mit bem Dammerzeichen ausgegraben, in's Rlafter gefet ober abgeführt ift, und doch hat vorschriftsmäßig ber Förster teine Aufforberung, regelmäßig eine Schlagcontrole vorzunehmen. Daber benn nothwenbig vielfache unbemerkt bleibenbe Abweichungen von feinen Borfdriften. Run fei aber auch nachweisbar eine Ueberhauung von Seiten ber Bemeinbe geicheben, und bas Forftamt wolle bie fibliche Strafe von 1 fl. per Stamm anseten. Run ichiebt aber ber Balbmeifter bem Gemeinberath, ber Gemeinberath bem Balbmeifter bie Soulb ber Anweisung ju, und folieflich bleibt biefelbe auf letterem liegen. Es tann ihm aber, weil er irgenb welche Anweisung bes Forftere migverftanben haben will, er ein armer Mann ift und offenbar nicht fein eigenes Intereffe verfolgt bat, nicht mehr ale eine Orbnungeftrafe augefett werben, bie ibm, wenn bie Gemeinbebeborbe bonnet beuft, nachgebenbe erfett wirb. Dag bei ber mangelnben Aufficht von Seiten bes Staats-Forstpersonals nicht selten ber Holgichlag in Abstreich ober an bie Ortsarmen gegeben wirb, obgleich gegentheilige Berorbnungen befteben, ift begreiflich. Dan entjett fich Bftere beim Anblid ber gerhadten Sibde im Schlag, ebenfo ben frierenben, nnerfahrenen, armen Bolghauer, wie ben mighanbelten Baum bebauernb. Darfiber Aufficht ju fuhren, bag bas Bolg orbnungemäßig aufgearbeitet werbe, tann fich ber Forfter nicht einfallen laffen. Balb werben auch ftartere Brugel, balb nur fomaches Reifig in bie Bellen gefest. Run ift bas freilich nicht immer ju vermeiben, unb tommt, burch Bertebreverhaltniffe nothwendig gemacht, felbft in ben Staaterevieren vor. - Ein Rothanter, im Borbeigeben gefagt, für manche Gemeinbewalb. Taxatoren, die nicht zu schätzen verftehen, ober auch zuweilen Gemeinden mit der uneigennutigen Abficht bebieut haben, ihren Balbertrag ju fleigern. Erreicht ber wirfliche Balbertrag ihre Schähungegröße nicht, fo muß benn bas oft nothwenbig etwas ftartere Solg in ben Bellen allein icon bie bei Beitem größere Differeng zwijchen Schahung und Aufall erflären! - Richt erft au beweifen blirfte fein, bag unter folden Berbaltniffen ber Revierförfter, bem nirgends jur Bflicht gemacht ift, fich regelmäßig Gewißheit über ben Ertrag ber Gemeinbewalbichläge ju verschaffen, für eine geordnete Birthichaft nicht haften tann. Er erbalt in ber Regel erft nach vorausgegangener Aufforberung bon ben Gemeinbebeborben bas Resultat ber Jahresbiebe, ftellt fie in ber gallungenachweisung über Bemeinde - und Stiftungewalbungen aufammen, und folgt, fofern bie Gemeinbeauffichtsbehörbe es verlange, eine Urfunde über richtige Ginhaltung bes Birthichaftsplans aus. Liegt ihm baran, fich gegen etwaige Berantwortung ficher zu ftellen, fo fügt er bei, bag ber wirfliche

Holzunfall bes Schlags fich auf die Angabe ber Gemeindebehörben grunde, und er bei dem Mangel eines Schlagcontrolerechts außer Stande fei, für mehr als die richtige Stellung des Schlags einzuflehen.

Unter solchen Umftänden burfte auch ben Behörben nicht unbetannt geblieben fein, wie unzuverläsig biefe Resultate waren, und wie wenig fie als Grundlagen fünftiger Saxation und Birthschaft bienen tonnen.

Doch eilen wir nicht fobalb aus bem Gemeinbemalb, wir haben noch Giniges barin ju erfahren, was jur Beurtheilung ber pabiernen Rallungerefultate bienen fann. Bir ftogen auf bie Gitte, bie Rlaftern, obgleich gegen alle Satung, fo ftart ju machen, bag man aus 200 Rlaftern 250 erbalt, wenn man bas Bolg in bas gefetiche lanbesmaß umfegen läßt. "Barum gefchab ber Digbrauch?" fragt ber forfter. - ,- Beil bas bolg ju Befolbungen bestimmt ift." -"Barum wird biefes werthvolle Stommbolg ins Rlafter gefett? "-"Weil es bem Bürger, ber blos Anfpruch auf Rlafter und Bellen bat, nichte nutt, wenn man Stammbolg verlauft, beffen Ertrag in bie Gemeinbefaffe fließt." - ,,Barum merben bier Scheiter in bie Bellen gefett?" - "Beil bas unfere Burgertheile gibt." -"Warum fcafft ber Gemeinderath bie Burgertheile, mit benen fo viel Unfing getrieben wirb, nicht gang ab, jumal in Beiten, mo fo viele Burger im Stenerradftanb find und feinen Anfpruch auf Nutungen haben?" - "Beil auch wir bann unfere Boly nugung mit verlieren murben." - "Aber eure Burger verlaufen ja theilmeis bas erhaltene Bolg und flehlen ihren Bebarf im Stoatswald, und jum Theil im Communwald?" — "Was fagen Sie: im Communwalb?" fpricht ein Gemeinberath. "bas ift nicht wahr; so lang ein Steden im Staatswald fieht, fliehlt keiner im eigenen, b. b. im Communwalb, außer in ber Roth; nur unfere Nachbarn fehlen bei une im Balb." - "Wie ift es moglich, bağ euer frohwiichfiger Baib, ber allein fo fcon ftebt, weil ber tonigliche Balbidilit taglich binburchgeben muß, taum bie Schute und Berwaltungefoften tragt?" - "Ich will's Ihnen fagen, Berr Revierförfter," antwortet ber Gemeinbewalbicut nach einem sichernben Runbblid, "weil man bas Bolg bei unferer Commun im Taglobu aufbereitet und im Schlag jum Bertauf blos Burger jugelaffen merben. Benn ba Giner "braufichlagt," broben ibm bie Anberen und beigen ibn migvergunftig; feben Sie gefälligft hierber: biefen Gidenblod, fur ben ber Bollanber 36 fr. per Rubitfuß anbot, haben fie unter bie Commun "vermenget," b. b. ber Rufer bat ibn befommen, ju 10 fr. ben Rubitfuß, weil, fagt er, eine faule Aftftelle bran fei."

Mage ber geneigte Lefer bie Bebulb haben, uns noch einige Buge aus ber Birflichkeit anführen ju laffen.

"herr Revierförfter," fagt em 1. Februar beim Eintreten ber Balbichilt von Birlenau, "ich foll Sie bitten, boch balb unsern beurigen Schlag zu ftellen. Bir baben leinen Steden holz mehr im haus!" — "Ihr wollt also bas holz nachber vom Schlag wegbrennen? habt ihr benn so wenig hausbälterischen Sinn, daß ener Borrath an trodenem holz alsbalb zu Enbe geht, wenn ber Binter fich emas früher als gewöhnlich einstellt?" — "Das ift von jeber bei uns und in allen Gemeinden so gewesen, daß man bas halz vom Schlag weg verbrannt bat, und Sie dürfen

nur ju une tommen und feben, bag es fich anglinden läft und gang orbentlich breunt, befonders menn man's borber auf bem Dien getrodnet bat." - "Das ift aber febr unnüslich, geilnes Holz zu brennen; ihr verstündet leiber mich nicht recht, wenn ich's Euch auseinanberfeten wollte. Sagt mir boch, wie es tommt, baf ich neulich trot bes Berbangens eurer Beftanbe bie Fläche, auf ber ich ben Schlag auszeichnete, vollftänbig "ausgelaubt" gefunden habe auf bem burren, ausgemergelten Boben, ben bie Sonne icon jest austrodnet!?" - "Drum! was fann ich machen, bie Burgerichaft ift eben binaus, und wie bie Berren vom Rathhaus barunter waren, fo fragte ber Baldmeifter, ob ber herr Schultheiß Erlaubniß gegeben habe. Die herren meinten : wegen bes laufigen Balbes laffe man bas Bieb nicht auf ben blogen Boben liegen bei fo tattem Better, und bann ging ber Balbmeifter auch beim und bolte Leute und Auhrwert, und ich holte mein Laub erft am anbern Tag, ber Orbunng wegen." - "Alfo werben bei euch bie Laubfrepler nicht ernftlich bestraft, wenn biefe "Drbnung" bei euch berricht?" - "Rein, auf bas Lauben fieht man bei uns auf'm Rathhaus nicht viel, ber Berr Schultheiß fagt, man folle bie Berren bamit in Rube laffen, und defiwegen tann ich auch nichts bagegen ausrichten. -So jantte mich neulich ber herr Oberforfter beim Durchreiten über ben schlechten Zustand ber Holzabfuhrwege. Man müsse burch Did und Dlinn bei une, um burch ben Balb ju tommen, und fei babei immer noch beffer bran, als wenn man bas linglid habe, in einen Weg zu gerathen. Auch machte er mir Borhalt barüber, bag meine Lefeholgfammler fammtlich holghappen bei fich flibren. Erst var vier Wochen babe ich den Weg, den er ritt, in ber Frohn berftellen laffen. Darauf folgten zwei Regentage, und am britten tamen ein paar Burger, führten Stumpen ab und "überfauten" wieber Alled. Der: Soultheiß fagt unn, ba hätte er viel zu thun, wenn er Termine für bie Abfuhr festieben milifte; wenn ber Weg "bin" fei, so mache man ihn wieber, man wife ja ohnehin nicht, wo man fonft bie Strafen foll abverbienen laffen. Um bas Sauen bes Solges burd bie Lefebolger aber fummert fich auf bem Rathhaus Riemand. Reulich fagte mir ein folder vor versammeltem Gemeinderath, im Balb branche man bie happe wie in ber Rirche bas Gefangbuch, und ber Gemeinderath lachte laut auf. Benn fich ber herr Oberförfter wollte bie gemeinberatblichen Rugprototolle geben laffen, würbe er, mas ich fagte, bestätigt finden. Go lange es auf bem Rathhaus nicht anders wirt, tann ich nichts machen; ich muß boch mit meinen Burgern leben!"

Bie steht es nun aber mit ber Cultur in unferen Gemeinbewaldungen. Beitaus jum größern Theil ber bisherigen Schisberung ber Wirthschaft entsprechend. Wie sollte auch Derzenige, bessen nächster Bunsch größtmögliche Rugnießung ift, selbst auf Louen kommender Geschlechter, viele Reigung bazu fühlen, auf Koften ber Gegenwart für die Intunst zu sorgen. "Wir haben von jeder gebolzt und nie gesäet, und jest sollen wir säen und nicht mehr holzen, wie früher," kann man bören. Auf die an einen Schultheiß gerichtete Frage, wie er bazu komme, einen Bestand kablhauen zu lassen, ohne vorher auf Berjüngung Bedacht zu nehmen, solgte die Antwort: das sei unnöthig, die

Matur werbe bie Alache icon wieber "aufchmeifen." Und ber Balbmeifter meint, er wolle nichts mehr buvon; wenn gefaet ober gepfianzt werben folle, bavon erfebe man boch nichts mehr. - Man fpreche einem Gemeinberath von ber Rothwenbigfeit, einen burch Streurechen ganglich entfrafteten, allen Laubholzwuchs verfagenden Sanbrilden mit Rabelholz zu befäen. Beld' ein Sturm . welche Entruffung entftebt ba nicht gewöhnlich! Manche Gemeinden wollen fibrigens filr bie Cultur ihres Balbes etwas thm. Bie ungläcklich find fie aber im Anfauf bes nöthigen Samens ober in ber Anfbewahrung beffelben! Seitbem ein oberfinanzlammerticher Erfaß vom 20. Juni 1851 ben Revierforftern bie Culturnachweifung in ben Gemeinbewalbungen erlaffen bat, ericeint bas von ben toniglichen Forftern in ben Gemeinbewalbungen anguregenbe und im Allgemeinen gu teltende Eulturmefen vollends als eine Fiction. Man berathet Ortsvorfteber und Balbmeifter bei Gelegenbeit ber Solzbiebe, wie in Brang auf bie Golige, fo auch in Bezug auf bie nothigen Enliurmafregeln: man embfieblt ibnen, Graben ju gieben, Saatfonlen angulegen, ju faen, ju pflangen, man gibt ihnen noch eine ftarte Gide unter ber Bebingung, bag fie ben Ertrag theilweife auf Balbverbefferungen verwenben; bie Giche wirb geichlagen und vertauft, enlibirt wirb aber nicht, unb ber Forfter erflart fich mas er beim Beggeben aus bem Schlag im letten Binter ben Burgermeifter hatte fagen boren: "Go, jett war' es wieber fitr ein Jahr vorbei!"

Der Buftanb unferer Gemeinbe - und Stiftungewalbungen im Allgemeinen läßt fich einigermaßen fcon ans ber vorftebenben Shilberung ihrer Berhaltniffe unthmagen. Das ausfibenbe Forfiperfonal ift bieruber faft nur Giner Stimme und ber Anficht, buf, wenn nicht in irgent einer Beife abgeholfen wirb, ber größere Theil ber genannten Balbffache mit ziemlich rafchen Schritten einem bebauerlichen Berfall enthegengeht. Gegen biefe allgemeine Thatfache vermigen bie vereinzelt ftebenben Gemeinbewirthichaften Richts, in benen eine befondere Energie, befondere Rouminig ober Liebe für ben Balb bie Gemeinbebeborben gu Pflegern ihres hanptfächlichen Grundvermogens und ju Boblthatern ber Rachtommen gemacht hat, und mo ber Revierforfter gern gefeben ift, ftatt wie fonft eine persona ingrata ju fein. Es liegt vielmehr in ber Ratur ber Sache, bag ber Gingelne, bier bie Gemeinbe, in jeber Berlegenheit bas von ben Borfahren aufgehäufte holgtapital über Gebuhr angreift und ber Rachwelt bie Sorge fur bie Butunft Aberlagt, wenn ibn anbere nicht beforantenbe Normen baran binbern. Bohl waren bie Gemeinbeund Stiftungewaldungen vielleicht nicht in ihre jetige Berfaffung gerathen, ftunbe nicht unfer gefammtes Korftwefen, wie übrigens in ben anberen ganbern, unter bem Minifterium ber Rinangen, fonbern ale Bolfewohlfahrteeiurichtung, wie Bunbeshagen unwiberleglich fcon bor vielen Jahren ale ihre richtige Stellung bezeichnete, unter bem Dinifterium bes Innern. Geben wir aber hiervon ab, bamit nicht bas Beffere bas hinbernif bes Guten werbe, und fragen, was zu tonn fei, fo liegt bei bem oben angebeuteten zweifelhaften Erfolg ber Berathung eines Forfigesetes mit ben Lanbstänben filr bie Regierung die bringenbste Aufforberung vor, im Bege ber Berorbnung biefen munbeften Fled ber Forstverwaltung ju ordnen. Und zwar wäre bie Aufgabe nicht fo febr schwierig, ba andere Nachbarlander uns schon mit dem besten Beispiel vorangegangen find.

Ms leitenbe Grunbfage milgten feftgehalten werben:

1) Die technische Leitung bes Forfibetriebs in ben Gemeinbeund Stiftungswaldungen ift ausschließlich Obliegenheit ber toniglichen Revierförster und, wo sie bei walbreichen Gemeinden burch Gemeinbeförster ausgeübt wird, unter Mitverautwortlichfeit ber Erfteren.

Die Revierförfter hätten also unter Coutrole ber Forftämter, aber unterftütt burch paffeube Gehilfen, bie ganze forftliche Probuttion ber Gemeinben zu leiten, bie Wirthschaftsplane zu entwerfen, bie jährlichen Andungsplane für hauptund Rebennutzungen zu fertigen, nach beren Maßgabe bie
Schläge zu stellen, bie Holzheuerbebingungen zu entwerfen und
ben Accord zu begutachten, bas Schlagmaterial aufzugehmen,
beffen Berwendung zu begutachten und in die Fällungsnachweisung einzutragen, die Strendistritte und andere Nebennutzungen
anzuweisen. Die Erriäge wären sobann in berselben Weise wie
bei ber Staatsstanzberwaltung zur Controle ber bisherigen
Wirthschaft, zur Begründung ber tünftigen Ertragsschätzungen,
sowie zum Beleg ber Gemeinberechnung gennu zu verzeichnen.

- 2) Die Eulfurplane wären vom Förfter ju entwerfen, unter feiner fpeziellen Anleitung burch bie Gemeinbebehörden jur Ausführung bringen ju laffen und in ber Culturnachweifung ju verzeichnen.
- 8) Die Fertigung und periodische Revision ber Grenzbeschreibung burfte ansichließliche Aufgabe ber föniglichen Revierförster bleiben; Aenberungen in Bezug auf Walbstäche bagegem icheinen zu gemeinsamer amtlicher Thätigkeit ber Polizei und Forftfiellen geeignet.
- 4) Die finanzielle Seite ber Birthichaft tonnte unter Controle ber von ber Forfibeborbe berathenen Gemeinbeaufsicksbehörbe gang zwecknäßig in ber hand ber Gemeinbebehörben bleiben, wie sie and in ben Fällen ber vorhin angebeuteten Begutachtung eines Theils ber Schlagarbeiten burch ben förster unter Aufsicht ihrer vorgesetten Behörbe blos negativ beschränkt wäre.

Bom Forficont in ben Gemeinbe- und Stiftungswaldungen fei bier vorläufig nicht die Rebe, weil er im Zusammenhange mit unseren Forstftrafeinrichtungen steht und, ohne auf biefe einzugehen, nicht wohl abgehandelt merben tonte, ilberdies auch ben Rahmen biefes unter ber Feber lang geworbenen Briefes noch weiter ausbehnen wurde.

Die beantragte Geschäftsvermehrung in Bezug auf Gemeinbenub Stiftungswaldungen muß wohl ber hauptsache nach ben töniglichen Revierförftern zusallen. Diejenige ber ihnen vorgesetzen Forftämter bürste auf Revision ber schriftlichen Arbeiten und unerwartete Controle bes auswärtigen Dienstes ber Förster beschränft werden tönnen. Einleuchtend ift aber wohl, daß, nm die Lösung ber Aufgabe zu ermöglichen, statt combinirt, die Reviere hänfig Berkleinert werden, insbesondere auch bafür gesorgt werden miste, daß nicht ein Theil der Baldungen einer Gemeinde dem einen, ein anderer einem andern Revier

jugetheilt wurbe, wie gegenwärtig nicht felten ber gall. Enblich, bag bie Revierförfter von Seiten ber Gemeinben angemeffen belohnt werben mußten, fei es burch eine ihrer Balbfläche nach bemeffene ober in Korm binreichenber Diaten ju bewilligenbe Entschäbigung.

Daß and bie Gemeinbeauffichtsbehörben von einem ähnlichen Bunfch, die Gemeinbewaldwirthschaft zu regeln, befeelt find, geht aus ber in manchen Landestheilen schon jeht geschehenen Bereinbarung von Bezirkspolizei- und Forftbehörben hervor, in beren Folge die Revierförster die Gemeindewalbschläge in ähnlicher Beise zu controliren haben, wie die königlichen Oberförster die Schläge in den Staatswaldungen.

Oberförfter Rörblinger.

Aus bem Königre d Bapern, Enbe Fehrnar 1867. (Die Balbftren - Frage betreffenb.)

Bon Seiten bes Generalcomités bes landwirthschaftlichen Bereins in Babern wurde die jungft erschienene, von Dr. Fraas versagte Br dure: "Bie wird Balbftreu entbehrlich?" als sehr zeitgemäß und verdenftvoll sammtlichen Rreiscomités bes Rönigreiches zur möglichften Berbreitung unter die Dekonomie-Besiter empsoblen und ber Antrag gestellt, daß die Anwendung der in dieser Brochitre enthaltenen Borschriften über Dünger-Erzengung ohne Balbstreu zum Gegenstande der Prämirung mit den übrigen verdienstvollen Unternehmungen der Landwirthschaft in Bapern erhoben werden soll.

Bu gleicher Beit bat bie bezilgliche Staatsforftverwaltung in Anertennung ber Wichtigfeit biefes Gegenftanbes jum Zwede ber Erhaltung ber Lanbesbewalbung, welche in mehreren Gegenben Bapernt bereits burd erceffives Streureden große Befahren und Rachtheile erlitt, jene Brochfire an bas gefammte fonigliche Forfipersonal vertheilen laffen, inbem letteres vorzugsweise berufen ift, jur Ginführung ber fraglichen Dagnahmen im öfonomifchen Betriebe thatigft mitzuwirfen, und junachft bei ber landwirthichaftlichen Benfigung ber ihm jugewiesenen Dienfilänbereien mit gutem Beifpiele voranzugeben. Ferner hat bie Staatsforfivermaltung auch Anordnung babin getroffen, bag in Berbinbung ber erforberlichen Ginrichtungen gur zwedentfprechenben Anwendung von Erbftren anftatt ber Balbftren in ben Stallungen fünftigbin alle Rechftreuabgaben aus ben Staatsmalbungen an bas Forfiperfonal, welches fich im Genuffe bon Dienftlanbereien befindet, eingestellt werben. Dagegen werben bie an biefem Bebufe nothwenbigen banlichen Abanberungen in ben Stallungen und Defonomiegebauben ber Dieuftwohnungen allmählich aus bem Unterhaltungs - Etat für Forftgebaube ausgeführt.

Bas fibrigens die vorgeschlagenen Sauptmittel anbelangt, wodurch die Balbstreu entberrlich gemacht wird, so bestehen biese nach ben Ueberzeugungen und Erfahrungen bes Berfaffers hauptfächlich

- 1) in einer größern Ausbehnung bes Futterbaues, ber bie Grunblage eines tuchtigen Biebftanbes und einer entsprechenben Dungererzeugung ift;
  2) in einer forgfältigen Ofingerbereitung und Berwenbung,
- 2) in einer forgfältigen Dfingerbereitung und Berwenbung, womit man in Bapern anderen Culturlandern gegenüber noch weit gurudftebt.

Die meiften Delguomen baselbft glauben, baß fie zu wenig Stroh banen und beghalb Walbstren haben mitfen. Diefe Meinung ift aber irig, benn in ber Regel gibt ber Felbban Stroh genug, welches man aber gewöhnlich nicht zum Einftreuen benutt, sonbern meist zum Berfättern verbraucht. Wärbe aber in ben länblichen Detonomien mehr Futter, Alec, hen ac. erzengt, so ware mehr Stroh zum Ginstreuen fibrig. Wer Alee und hen genug hat, sagt ber Berfasser gang richtig, verstittert wenig Stroh, — er firent es ein, ober verlauft es. Wer aber Stroh verlauft, soll feine Balbstreu betommen; benn er verlauft einen Düngertheil, um ihn vom Balbe wohlseiler wieder zu erhalten. Dazu ist aber ber Walb, das Staatsgemeingut, nicht bestimmt, um Einzelnen zum Nachtheil Aller Bortheile zu gewähren.

Aber selbst Stroh, Lanb und Moos find bei gehöriger Einrichtung ber Stallungen entbehrlich, benn die Dansthiere brauchen im Stalle nur ein trodenes, glattes und sestes Bager; sie bedürfen teine weiche Unterlage durch Streu, wie allenthalben das Borurtheil besteht; benn sanst wärde das Rindwieh bei seinem natürlichen Berhalten auf der Beidenschaft im Balbe nicht (wie auch das Bild thut) das Moos, Land, Gras ze. auf seinem gewählten Lager wegscharren und sich auf den bloßen tüblen Boben legen. Dagegen sind die Auswärfe der Thiere, seste und stüfffige, die träftigsten natürlichen Düngerstoffe, welche durch die in jener Schrift empfohlene Erdeinstrenung am besten gesammelt und zur Düngung verwendet werden Kunen.

Bebe Erbe thut bagu gut, Lehm ober Thon, am beften loderer Rall., Mergel., Sand. und Moorboben, wenn er nur troden ift, ober boch getrodnet eingestreut werben tann. Die unversiegliche Onelle ber Erbstreu ift bas Felb felbst, im Falle solche Erbstren nicht aus Gräben, von Dammen, öben hügeln, Unebenheiten zc. gewonnen werben tonnte.

Die Bermengung des Miftes und ber Janche mit folder Erbstren gibt nach der Erfahrung des Berfassers die lräftigke und nachhaltigkte Dungererzengung, welche nebft ber weiter empfohlenen Dungerzubereitung burch Baffer, Composibereitung und in Berbindung der sogenannten kunstlichen Dungemittel, als Guano, Phosphorit, Anochenmehl zc., an Ergiebigkeit und Erfolg alle die bisherigen Dungerbereitungsarten mit Strob, Land, Moos und sogenannten grunen Taxen (Radelholzreifig) weit übertrifft, und lettere, resp. alle Walbstreu, vielmehr gang entbehrlich macht.

Es ift baber mit jener Methobe ber Erbeinftrenung und ber Anwendung ber übrigen bemerkten Streusurrogate nicht allein bie Landesbewaldung, melde durch bas bisherige Borutheil ber Streunutung in vielen Gegenden mit Riefenschritten ihrer Berwühlung unaufhaltsam entgegenging, fattisch zum Bohle bes Landes und ber Bevöllerung gerettet, sondern auch daburch eine intensive Berbesserung ber landwirthschaftlichen Zuftände, der Bobenproduktion, der Biehzucht an angebahnt, wodurch Ertrag und Werth bes Grundbesitzes sich voraussichtlich bebeutend erhöben werden. Die Erbstren zeigt sich überdies als eine Dangesbereitung im Stalle, welche den neneren Gesehen der Landwirthschaftliehre vollommen euthpricht. St wird jedoch nicht unter

vie Fife und ben Körper ber Thiere eingestreut, sonbern bie Gebe kommt nach ber in ber Brochire beschrenen Beise hinter bieselben in rinnemförmige Bertiefungen, wo eigentlich unter Einscharung des Misses und unter Zufiuß der Janche, welche auf dem fast abhängigen Stallboben von selbst in die Rinne stießt, die eigentliche Dingerbereitung vor sich geht. Man schwemmt dabei in den Stallungen alle Auswärse mit Basser weg, womit gleichfalls an Düngerstoff gewonnen wird, legt

Compost an und verwendet Runftbunger, womit ber für bie Lanbescultur so wichtigen Aufgabe ber reichlichften und ergiebigften Dungerbereitung für bie Landwirthschaft ficherlich entsprocen ift.

Bei nur einigermaßen gutem Buftanb eines Stalles toftet bie Einrichtung einer Stallrinue jum Erbstreugebranche nie fiber 1 ff. für ein Stud Bieb. Muß aber ber gange Stall erft geplattet werben, bann tommt ein Stanb mit Rinne, 5 Fuß breit unb 12 Fuß lang, mit Bacfteinen hergerichtet, wohl auf 3 bie 4 ft.

# Notizen.

A. Die vierzohnte Berjammlung fübbeuticher Forfwirthe ju Baben betreffenb.

In ber vierzehnten Berfammlung fübbenticher Forstwirthe, welche nach bem im Juli 1866 in Rempten gefaßten Beschuß im Monat Rai 1857 in ber Stadt Baben flattfinden foll, laben bie unterzeichneum Geschäftsführer alle Fachgenoffen und Freunde bes Forstwesens ergebenft ein.

Der nachfolgende Auszug ans bem aufgestellten Brogramme gibe über bie Belteintheilung, bie abzuhaltenden Sigungen, bie entworsenen Excurponen und die gefelligen Unterhaltungen nähern Aufschluß.

Bei der großen Zahl von Gasthösen in Baden und bei dem Umstande, daß die Bersammlung von Eröffnung des eigentlichen Babelebens stattsindet, sehlt es nicht an guter Unterluuft auch für den zahlreichken Besuch. Borberige Aumeldungen sind daher nicht ersorberisch; doch sind wir bereit, den Winschen Derzenigen, welche sich dennoch anwelden wollen, nach Möglichkeit zu entsprechen, wenn die bezüglichen Zuschristen bis 1. Mat an uns gelangen.

Rarlernbe, im Februar 1857.

b. Gemmingen, Ober : Forstrath. Roth, Forstrath.

Auszug aus bem Programme. — Montag, 11. Mai: Ankunft in Baben, Besichtigung ber Stadt und ihrer Merkwürdigleiten, Abends gesellige Unterhaltung. — Dienstag, 12. Mai: erste Sibung, gemeinsames Mittagsmahl im großen Saale bes Conversationshauses, Nachmittags Excursion in den Badener Schlosberg, Abends gesellige Unterhaltung auf dem alten Badener Schlosberg, Abends gesellige Unterhaltung auf dem alten Badener Schlosse. — Mittwoch, 13. Mai: Excursion durch den Badener Stadtwald und den Herrenwieser Forst, Rücksehr durch das Bublerthal. — Donnerstag, 14. Mai: zweite Sitzung, gemeinsames Mittagsmahl, Excursion burch den Geresberg und nach Schlos Seerstein. — Freitag, 15. Mai: Schlußstynng, gemeinsames Nittagsmahl. — Samstag, 16. Mai: seche Nachercursionen, zwei in der Rähe von Baden, eine in das Murgthal, eine in den Herrenwieser Forst, eine nach Allerheiligen, eine in den Harbtwald bei Karlernbe.

Themata. 1) Die Mitglieder find ju Borträgen fiber Gegenftanbe, welche fich nach § 9 ber vorftebenben Statuten bajn eignen, eingelaben.

3) hierauf tommen, foweit bie ju ben Sigungen anberaumte Beit antereicht, bie ftanbigen Themata jur Bevathung, und zwar:

a) Mittheilungen über merfwürdige Ereigniffe und Ericheinnugen im Bereiche bes Forstwefens;

b) Mittheilungen ber Exgebuisse von Bersuchen und Erfahrungen über Holzanban, Behanblung, Benfigung und Ertrag ber Bälber;

c) Mittheilungen über bemabrte Bertzeuge und Borrichtungen bei Ausführung von Fällungen und Culturen 2c.

8) Sobann folgen bie in Lempten vorgefchlagenen und genehmigten besonberen Themata, nämlich:

a) Mittheilungen fiber Maffen. und Reinerträge, wie fie aus größeren Birthichaften, ober aus Staatswalbungen ganger Länder hervorgeben, unter jeweiliger Angabe ber Kactoren:

b) Mittheilungen über ben zwedmäßigften Umfang ber Umtriebszeit und bes Berjüngungszeitraums für bie Fichte, Weißtanne und Buche bei ihrem Bortommen in normalen Stanbortsverhältniffen, unter Angabe jeweiliger Bestimmungsgründe;

c) Mittheilungen über bie Bulaffigleit ober Berwerfichteit ber Anfaftung unferer vorzuglichften Balbbaume, insbesonbere ber Beiftanne, Sichte, Buche und Eiche, gleichfalls unter Entwidlung ber Grunbe.

B. Bur Schlagftellung im Buchenhochmalbe.

Durch Ginlegung bes Borbereitungshiebs im Buchenhoch. walbe will man verschiebene Zwede erreichen. Giner ber wichtigften berfelben besteht nach unferer Ansicht barin: burch biefen Sieb ben Boben gur Aufnahme bes Samens empfänglich gu machen, b. h. ibn fo vorzubereiten, bag bie Bucheder ein frifches, von unvollommenen (roben) und tauben humusmaffen freies Reimbett, und ber Reimling einen geborig niebergefetten (haftbaren) Boben mit einer, feiner Entwidlung forbertichen Rabrfcicht finde. Die burd ben Borbereitungshieb hervorgerufene Empfänglichleit bes Bobens, bie vermehrte Bobenthatigleit gibt fich allemal burd eine bunne, aus gewiffen Rrautern und Grafern bestehenbe Begrunung beffelben ju ertennen. 3m völlig geschlossenen Buchenhochwalbe tann eine folche Boben-Empfänglichleit offenbar nicht erfolgen: fie läßt fich ohne eine (wenn auch noch fo geringe) Unterbrechung bes Kronenschluffes nicht erlangen. Das Dag biefer Schlugunterbrechung ift jeboch bekanntlich abhängig von ber Lage und von ber Gebirgs - und Bobenart, von ber Bobenbede und von ber Befchaffenheit bes Beftanbes. Darum tann bie Erzielung jener Bobenvorbereitung

in einem und bemfelben Beftanbe gang verschiebene Stellungen beffelben bebingen, und in vielen Fallen wird nicht mit einem Male, nicht burch einen einzigen Borbereitungshieb ber in Mebe ftehenbe Iwed beffelben erreicht werben. Die Empfanglichkeit bes Bobens erfolgt vielmehr nm so sicherer, je allmählicher ber Bestanb aus ber buntlern Stellung in bie lichtere hinlibergeführt wirb.

Ein Brrthum ift es baber, wenn man ben Borbereitungsfolg-fo fellen gu muffen gianbt, buf bie Mitpiten fich noch berühren. Man sett nämlich bei bieser, blos in ber 3bee eriftirenben Schlagftellung poraus, bag ningenbe eine Solugoffnung mabrgenommen, alfo fein Stamm bom Saubtbestande hinweggenommen werbe, und Aberfleht bei ibr, bag unter biefer Borausfetzung bie Afifpiten jum großen Theile nothwenbig noch ineinanbergreifen muffen, weil bie borizontalen Durchichnitteflächen ber Rronen prabominirenber Stamme jebergeit (mehr ober weniger) ber Rreisform fich nabern. Erhalt ein Forftreviervermalter ben Auftrag, ben Borbereitungofdlag in ber bezeichneten Beife ju ftellen, fo find nur zwei falle bentbar: Entweber läßt er immer wur völlig unterbriidtes Solg aus bem Schlagbestanbe berausnehmen, ober er bringt anfänglich neben bem eigentlichen Durchforftungsholz auch noch folche fowache Stamme (nur) jum Anshiebe, welche im Buchfe febr gebriidt ober gang beherricht find und in Balbe ber Durchforftung anbeimfallen murben. 3m erften Kalle bleibt ber volle Beftanbesichlufe bis jum Samengbfall unverändert, im andern Ralle wirb bas Biel wohl nach und nach erreicht, aber ristirt, bag ber inspicirende Forfibeamte bie Schlagftellung für gang fehlerhaft erflärt.

Die Theorie bes Borbereitungsbiebes bat fich erft in neuerer Beit ansgebilbet. Bir haben von ibm, wenn wir nicht irren, querft burd Bfeil eine bestimmte Erflarung erhalten. \*) 3n ben Schriften über Walbban von Gwinner, Stumpf unb Beber wird jener von Bfeil in ber bezeichneten Schrift unb fpater \*\*) neben anberen Bortheilen biefes Diebes hervorgehobene wichtigfte 3med beffelben (Borbereitung bes Bobens) nicht ermähnt. Dagegen finbet man in ihnen bie Ginlegung bes Borbereitungs. hiebes binfictlich ber Ermöglichung eines rafdern Bollguge ber nachfolgenben Samenichlagftellung und einer ausgebehnteren Benutung eintretenber Samenjahre, fowie ber Etatserffillung. und (beziehungeweise) ber Forberung ber Sumenprobuttion unb Standhaftigleit wegen, fehr empfohlen und unentbehrlich. Grebe \*\*\*) hat, mit Benutung ber bie Buchengucht betreffenben Erfahrungen und Anfichten Ronig's und Pfeil's, nicht nur ben Borbereitungehieb, fonbern and bie fibrigen Schlagftellungen im Budenhodwald unftreitig am bollftanbigften und grifnblichften behandelt, und ebenfo, wie v. Berg, ") bie Borbereitung bes Bobens gur Aufnahme bes Samens als vorzäglichen 3wed biefes hiebes bezeichnet. Alle biefe Schriftfteller find aber in Uebereinstimmung mit unserer Ansicht barin einverktenben, bag einem von unterbrücktem holze bios gereinigten Buchenbellwallbestand bie Bezeichnung "Borbereienung 6fclag" nicht beigelegt werben kann.

Dan brancht weber Phyfifer, noch Bathematiter ju fein, um einzusehen, bag bei ben verschiebenen Schlogftellnagen im Dodmalbe bie Entfernung ber Affpiten jum fichern Anhalte nicht bienen tann. Denn einmal ift, benten wir uns zwei verschiebene Bestände, bas Berbaltnig ber Lichtflace gur Schirmflache bei ber nämlichen mittlern \*\*) Entfernung ber Affpigen abhängig von ber Grofe ber Rronen, \*\*\*) mabrent in einem unb bemfelben Beftanbe bie Simme gang unvegelmäßig vertheilt fteben, und ihre Rronenburchmeffer nicht felten von 10 bis 80 guß und barüber wechfeln, - und bam wirten gleich große Schlugoffunngen fehr verichieben auf bie lebenbige Bobenbelleibung, auf ben nadten Boben und bie tobte Bobenbede, ober ilberhaupt auf ben Bobenguftanb, je nach Berichiebenbeit ber Entfernung ber Rronen vom Boben, bes Aftreichthums berfeben und ber Alle ibrer Belanbung. Bfeil fpricht fich barilber (Seite 129 des oben angeführten Deftes feiner "Rritifden Blatter") unter Anberm alfo aus: "Doch wirft ein und biefetbe Befcattung, wenn man fie nach ber überichirmten Rlache ober ber Entfernung ber Zweigfpigen bemift, auferorbentlich verfchieben, unb nichts Ginfeitigeres und Lächetlicheres gibt es, ale hiernach bie Stellung ber Samenfolage beftimmen ju wollen." Unter naberer Erbrierung weiter ausgeführt finbet man biofe, bier blos angeheuteten Grunbe im eben erwihnten hefte ber "Rritifden Blutten" unb in ber gebachten Schrift von Grebe. Die (mittlere) Gntfernang ber Affipigen ber ju belaffenben Stamme laft fic gwar, nach

<sup>\*)</sup> In feiner Schrift: "Das forftliche Berhalten ber beutschen Balbbaume und ihre Erziehung." Berlin 1839. Seite 224. Anmerkung bes Berfaffers.

Bergl. Pfeil's "Kritische Blätter," 3bster Banb, 2tes heft, Seite 75: "Die Buche und ihre Behandlung nach Berschiebenheit des Standorts." Anm. b. Berf.

Bergl. beffen empfehlenswerthe Monographie: "Der Buchenhochmalbbetrieb." Gifenach 1866. Anm. b. B.

<sup>\*)</sup> In der "Auweisung jum Balbbau von Beinrich Cotta." Achte verbefferte und vermehrte Auflage, herausgegeben von Ebmund Freiherrn v. Berg. Anm. d. Berf.

Denn eine andere gibt es nicht. Das Einhalten einer ilberall gleichen Aftfpigenentfernung ift geradewegs unmöglich. Nicht einmal ift, wovon man fich leicht ilberzeugen tann, die Entfernung der Aftspiten der im regelmäßigen Berbande gepflanzten, noch nicht zum Schlusse gelanzten Stämme conftant, sondern nach verschiedenen Richtungen bin sehr verschieden. Doch finden sich (leider) überall noch Forswirthe, welche es nicht für unmöglich halten, einen geschlossenen Buchenhochwaldebestand, bessen Kronen im Durchmesser (z. B.) zwischen 15 und 25 Fuß wechseln, so stellen zu können, daß (ebenwohl beispielsweise) die Aftspigen überall 6 die 7 Fuß oder wohl gar nur 1 die 2 Fuß voneinander entsernt sind.

<sup>\*\*\*)</sup> So 3. B. tann bei ber nämlichen (mittlern) Affpiten-Entfernung bas Berbältniß ber Lichtstäche zur Schirmfläche in bem einen Bestanbe, mit Meineren Kronen, wie 1:1 sein, währenb baffelbe im anbern Bestanbe, mit größeren Kronen, wie 1:1,5 ober wie 1:2, ober sogar wie 1:8 ift.

bollpgener Ausgeichnung ober Fällung ber meggunehmenben, mit einem großen Aufwand an Beit und Milhe naberungsweise bis auf einen Rebler, ben man nicht beliebig flein machen, ober beffen Größe man nicht beurtheilen fann, burch Deffung ermitteln; wer aber glaubt, bie angemeffene Affpigenentfernung vor ber Bezeichnung ber wegzunehmenben Stämme annabernb richtig ichaben ju tonnen, bat fich felbft mit Schlagauszeichnungen fcmerlich jemals beschäftigt: er bat auf feinen gall bie Erfahrung gemacht, bag erft bei ber Auszeichnung felbft, wobei feine Stelle bes Solgabeftanbes unbeachtet bleibt, fich genügenb beurtheilen läßt, ob mit Rudficht auf bie im Schlag oft baufig medfelnben Boben - und Beftanbeszuftanbe bier buntler, bort lichter zu ftellen ift. Dazu kommt noch, bag niemand bon ingenb einer in Bablen ausgebrildten (wittleren) Affpigenentfernung mit Grunden bebaupten fann, bag fie bie fur bie Erreichung bes vorfdwebenben 3medes gerabe geeignetfte fei. Am allerwenigften tann man bies in folden (öfters vortommenben) Dertlichkeiten, in welchen fich bemertbare Unterfciebe im Anfamungserfolge nicht mahrnehmen laffen, wenn man ben Schlagbeftand bebeutend bunfler ober auffallend lichter als gewähnlich ftellt. Richt einmal bort, wo bei meniger abweichenben Soluföffnungen icon ertennbare Unterfchiebe in biefer Begiebung berbortreten, lagt fich eine folche Behauptung aufftellen unb genfigend begrunden. Gang einfach beghalb nicht, weil bis jest Riemand fich mit ber lofung ber Aufgabe bat befaffen wollen: eine genugenbe Augahl abweichenber Berhaltniffe gwijchen Sicht - und Schirmfiechen unter ben berichiebenartigften Stanborte. und Bestanbeverhaltniffen mit binreichenber Scharfe ju bestimmen und ihre Birtungen auf ben Erfolg ber Aufamung mit Buverläffigfeit zu erforichen. Belde Schwierigfeiten folde vergleichenbe Untersuchungen finben, taun nur Derjenige beurtheilen, welcher es perfucht bat, blos bas Berbaltnig ber Lichtfiache jur Schirmflace in einem einzigen Schlagbeftanbe mit einiger Genauigfeit m ermitteln. \*)

Aus einer varliegenden lurgen Befchreibung eines Schlagbeftandes läßt fic baber die für den Ansamungserfolg zweckmäßigste Affpigenentfernung nicht einmal beilänfig bemeffen, am allerwenigsten, wenn die Schlagstellung auf Rachhauungen ober Lichtbiebe fich bezieht. Geseht auch, es sei dies möglich, so wird doch — gestehen wir es nur — selbst der geschiefteste Buchenflicher nicht im Stande sein, die gegebene (mittlere) Afftpigenentsernung beim Anszeichnen des Schlags einzuhalten. \*\*) Wir haben nus beschalb, und weil wir es nicht über uns vermochten, der Oberbehörde bedeutungslose und obendrein noch

faliche Zahlen vorzulegen, in unseren, die Buchenzucht betreffenben Borschlägen niemals auf Angabe ber Entsernung der Aflspitzen einlassen tönnen. Der nur einigermaßen erfahrne und umsichtige Forftrevierverwalter vollzieht seine Schlagstellungen unter sorg, sältiger Beachtung aller auf ben Erfolg der Ausamung Einstuß übenden Momente, in ihrer Einzel- und Gesammtwirtung, und nuter möglichter Berudsschigung sonstiger, die Abgabe betressender Berhältnisse, unbetümmert um die Entsernung der Aflspitzen nach vollzogener Stellung des Schlagbestandes, weil sie weder sin ihn, noch für einen Andern in praktischer Sinsicht irgend einen Werth hat. Seite 80 seiner Schist sagt Grebe in dieser Beziehung sehr treffend: "Es war ein lang verbreiteter Irrthum, bei der Samenschlagssellung den Blid vorzugsweise nur nach den Kronen zu richten; der Ersahrene sast hauptsächlich den Boden ins Anae."

Benn nun die Entfernung ber Affpiten als genügender Magftab zur Bemeffung ber Schlagftellung nicht bienen tanu, und wenn noch weniger branchbar bazu die Angabe ber Entfernung und mittleren Stärfe ber Stämme ift, um wieviel weniger muß bann die Schlagftellung burch die blofe Stammferne, obne weitere Angabe ber mittlern Stammfarte, fich bemeffen laffeu!

Shliefilich bie Bemertung, bag bas Ericheinen biefer turgen (febr allgemein gehaltenen) Abhanblung in einem befonbern, bie Bemeffung unferer Schlagftellungen betreffenben Umftanbe feine Begrundung finbet. 123.

## " C. Ueber Gichenculfur.

Daß in ber Borzeit die majestätische Siche eine hauptzierbe ber beutschen Balber bilbete, barilber herrscht gewiß kein Zweisel; leiber können wir ein Gleiches von unseren häufig modernisirten Forsten nicht mehr sagen, benn fast allgemein sind die Rlagen, daß sich jeht schon in berselben ein auffallenber Mangel an Sichen wahrnehmen lasse und in Zutunft biese so eble, sast unentbehrliche Holzart aus manchen Forsten sast ganz verschwinden werbe.

218 einen Sauptgrund biefer thatfachlichen Berminberung betrachten wir junächst bas fast allgemeine Berbrangen ber Mittelmalber burch bie Sochwaldwirthichaft, benn in jenen murben bie meiften und iconften Giden, ohne alle Runft, leicht und ngturgemäß erzogen; bann ift es aber auch bie in neuerer Beit erhohte Beanfpruchung biefes Materials, insbefonbere jum Gifenbabnbau, welcher, wie ju vermuthen fteht, an Ausbehnung immer noch mehr gunehmen wirb. Wenn wir bebenten, bag gu ben bis jest gebauten Gifenbahnen Deutschlanbe foon über 11 Millionen Somellen gebraucht murben, ju beren Auswechfelung ilberbem alljährlich 11/2 Millionen bergleichen nothig fein follen, unb rechnen wir noch bagu bie fich immermehr fleigernben Beburfniffe beim Schiffban und ben bolgverarbeitenben Bewerten, insbefondere der Böttcher, fo liegt uns die Frage allerdings nur zu nabe: "Wo follen in Bufunft bie Gichen bertommen, um all' biefe vielen Beburfniffe ju befriebigen ?!" -

Man hat zwar icon viele Berfuche bamit angestellt, um aubere Holzarten, als bie Giche, zu Gifenbahnichwellen zu verwenten, fie find jedoch, menigstens so viel uns bewust ift, meift

<sup>\*)</sup> Deffenungeachtet fehlt es nicht an solden Forstwirthen, welche die (mittlere) Afispigenentsernung blos im Borübergeben burch einen einzigen (praktischen) Blick bestimmen, und nicht im Geringsten an der Richtigkeit ihrer (nie gepruften) Schätzungen zweifeln, sollten letztere auch noch so fehr voneinander abweichen. Anm. b. Berf.

<sup>\*\*)</sup> hier find wir mit bem geehrten herrn Berfasser vollommen ninverftanden, wenn wir auch feine Anficht liber ben Zwed bes Borbereitungshiebes nicht theilen fonnen. Anmerkung ber Rebaction.

nicht jur Bufriedenheit ausgefallen. Um bem bier und ba icon fl fählbaren Mangel an Eichenholz abzuhelfen, hat in neuerer Beit eine unferer geachteiften forftlichen Rotabilitaten, ber Berr Dberforftmeifter von Bannewit in Brestau, ben Anban breier holgarten: ber garche, Alagie und achten Raftanie, als Erfatmittel fur bie Giche beim Gifenbahnbau empfohlen, wir finb jeboch ber Meinung, bag bie Angucht ber letteren Belgart, wenigftens im Rorben von Deutschland, nicht mit Aussicht auf einen guten Erfolg anszuführen fein möchte, und wenn wir auch gern jugeben wollen, bag vielleicht bie garche, wo fie einen paffenben Stanbort finbet, ein mogliches Erfamittel für bie Eiche - nicht allein zu Gifenbahnschwellen, sonbern fiberhaupt abgeben burfte, fo balten wir boch bafur, baf bie Gide, ale bie eigentliche Ronigin unserer beutschen Balber, in vielen Staden unerfehlich fein und bleiben merbe. Es ift baber für uns Forftwirthe wirflich jur hochften Chrenfache geworben, baf wir, jeber in feinem, auch noch fo fleinen Birtungstreife, banach ftreben, wo es bie Birthichafteverhaltniffe irgenb gestatten, und ber Boben nicht zu unpaffend erscheint, fo viel wie möglich Gichen ju erziehen fuchen, fei es nun burch ffinftlichen Anbau mittelft Saat und Pflanzung, ober burch ein forgfältiges Ueberhalten bon jungen bis gn 100 Jahren alten Giden, befonbere in folden Forften, wo man jest bie Mittelmalber in meift gemischten Dodwald ummanbelt.

Die Saat ift für bie Eiche wohl bie natürlichfte Aubaumethobe, ba bie biefer holgart eigenthumliche Pfahlmurgel als ein hinderniß erscheint, sie mit Aussicht auf guten Erfolg alsdann noch zu verpftanzen, wenn sich diese schon zu weit ausgebistet hat. Es ift zwar viel barüber geschrieben und gesprochen worden, daß man durch ein fünftliches Einflugen der Pfahlmurzel eine andere Burzelbildung bewirken tonne; wir halten jedoch unsererseits diese Operation für eine natur widrige Berfitimmelung, und sind der Meinung mancher unserer Fachgenossen, daß so behandelte Eichen nie den Längenwuchs erreichen werden, als diejenigen, welche gang naturgemäß erwachsen sind.

Bas nun ben Anban mittelft Saat betrifft, so ift mohl solcher nicht immer nach rationellen Grundsägen betrieben worben. So wurbe unter Anberm bei einer Einsprengung von Sicheln in ben Schlägen, wie sonft auch bei und und an manchen Orten wohl jetzt noch geschehen mag, in der Beise versahren, daß man die Sicheln in gewisser Entjeruung, entweber mittelst eines sogenannten Sichelbohrers, ober mit hilfe ber hade einsteden ließ. Die so ausgesäeten Sicheln gingen wohl auf, entwidelten jedoch in dem maufgeloderten Boden einen zu langsamen höhenwuchs, als daß sie mit dem übrigen holzbestande, in welchem sie eingesprengt wurden, in seiner Erhebung hätten gleichen Schritt halten können, und so wurden denn die meisten, auf biese Beise eingesprengten Eichen in der Regel wieder unterdrickt.

Um biefem Uebelftanbe ju begegnen, laffen wir jest in unferen Berjungungsschlägen Plate von 4 Fuß ins Quabrat in circa 8 Ruthen Entfernung mit ber hade etwas tief auflodern und mit Eicheln befäen. Auf biefe Beife besommen wir auf bem Morgen gegen 20 solcher Saatplate, wo auf jebem, bei gutem Aufgange, bis 20 Eichen fteben werben; biefe wachsen in bem gut geloderten Reimbette, ohne vom Unfrant zu leiben, naturlich weit beffer als die in bem mitnnter feften und verraften Boben, nach ber beschriebenen alteren Methode eingebohrten Sicheln, welche besanntlich viele Jahre branchen, ehe fie fich vom Boben erheben, wahrend jene, in bem tief und gut geloderten Boben erzogenen Giden bei einer schneften Ausbildung ihrer Pfahlwurzeln so rasch in die Hobe wachsen, daß wir schon zweisährige gefunden, welche zwei Fuß hobe erreicht hatten.

Benn wir unn auch annehmen muffen, daß auf jebem fo gebilbeten Saatblate nur eine Gide an feben brancht, nm eine zwedmäßige Bermifchung bee Beftanbes zu bewirten, fo wirb boch ber thatige und bentenbe Forftwirth icon gur rechten Beit Banb ans Bert legen, um bie überfifffig ericbeinenben burch geitige Berpflanzung zwedmäßig anberweit zu placiren, ober er wirb boch, bafern es feinem Revier wirklich bagn an Gelegenbeit fehlen follte (:), ben Dominationstampf felbft mit bem Deffer ju unterftuten wiffen. Bei ber Große biefer Saatplate von 16 Quabratfuß Rlachenraum tonnen bie barauf erzogenen Giden bon bem Rebenbeftanbe gewiß nicht unterbrudt werben, benn wirb, jumal beim fünftlichen Anban beffelben, ein Whanb bon 5 guß um bie Blage berum eingehalten, fo muß ber Buche ber auf jebem Blate zu erziehenben Giche ein finfiger werben, was gu ihrem ferneren Gebeiben und Ansbildung burchaus nothig ift. Referent tann aus eigener Erfahrung biefe Anbanmethobe ber Eiche felbft in funftlich gebildeten jungen Rabelholzbeftanben nicht genug empfehlen, und ift ber leberzeugung, bag, wenn folde, natürlich nur in paffenbem Boben, bei Bewirthichaftung unferer größeren Rabelbolgforfte ") und befonbers bei ber Buchenhochwalbwirthichaft in Anwendung tommen folite, es alsbann wieber Giden genug in unferen Balbern geben murbe, um alle Banbeburfniffe ju befriedigen, felbft wenn and noch fammtliche Chauffeen und Straffen Deutschlands in Schienenwege verwandelt werden follten; felbftverftaublich würden wir bann auch nicht nothig baben, bie bon Berrn b. Pannewig empfobleuen, etwas gärtlichen Fremblinge, wie Afazie \*\*) und Kaftanie in unferen mittel - und norbbeutichen Balbern einzuburgern.

- \*) Einen thatsächlichen Beleg baffir bilbet bas Großberzoglich Beimarische Forftrevier Großebersborf, wo ich vor 40 Jahren zu meiner großen Ueberraschung in ben schönften Fichtenbestänben allenthalben machtige alte Eichen einzeln vertheilt steben fab. Anm. b. Berf.
- \*\*) Die Mazie war schon einmal bazu ausersehen, in unferen beutschen Balbern eine wichtige Rolle zu spielen. Sie wurde bekanntlich in bem letten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts durch den Regierungsrath Medicus als einzige Aushilfe empfohlen, dem damalen in Deutschland befürchteten Polzmangel abzuhelsen. Die Furcht vor Polzmangel ift indessen sicherer durch eine sorgfältigere Behandlung und Eustur unserer Forste, sowie durch eine zwedmäßigere Einrichtung aller Heizanstaten, und insbesondere durch Auffinden vieles Brennstoffes in der Erbe grundlich befeitigt worden, ohne daß es nöthig gewesen, jenem stachlichten Fremdling das Burgerrecht in unseren beutschen Wäldern zu ertheisen.

Anmertung bes Berfaffere.

Referent nimmt bier Gelegenbeit, noch Mittheilung über eine febr bebeutenbe Gidelfaat ju maden, welche zwar nicht in seinem Berwaltungebezirte, boch in bem angrenzenben faniglichen Forftrevier Delbrungen in biesem Jahre mit einem herrlichen Erfolg ansgeführt worben ift.

In Folge der Separation war vom Fiscus eine Fläche Feld von wirca 180 Morgen von der Commune Burgwenden fibernommen worden, und wurde beschloffen, solche in der Weise aufzuforften, daß zunächt in 8 Huß von einander entsernten Reihen pro Morgen 3 Berliner Scheffel Eicheln untergepfligt werden sollten, und zwischen diese Eichenreihen würden dann nach 6 die 8 Jahren in 4 Fuß Entsernung Fichten zu pflanzen sein. Bis zu der Zeit, w. die Fichten eingepflanzt werden, sollte Fläche zwischen den Eichenreihen zum Esparsettebau verpachtet werden, und hofft man dadurch, nebst der Melioration des Bobens, eine jährliche Rente von 11/2 Thir. pro Morgen zu erzielen.

Die zu ber Saat erforberlichen Sicheln, 320 Scheffel, wurden im herbst 1855 gesammelt und in ben frostreien Sonterrains bes Ragazingebändes in helbrungen mit Sorgsalt überwintert; sie waren inbessen, ehe sie dahin geschafft werden konnten, ben im herbst ungewöhnlich zeitig eingetretenen harten Frösten ausgesett gewesen und hatten dadurch etwas gelitten, weshalb anch beschlossen wurde, lieber etwas mehr, nämlich 31/2 Schessel, auf ben Morgen zu säen, daher nur 90 Morgen mit den vorräthigen Sicheln in Cultur geseht werden konnten.

Bei ber Aussaat, Enbe Marz, wurde so versahren, daß man je 8 Fuß mit dem Bsug eine Furche ziehen, in diese die Eicheln einlegen und darauf durch eine zweite daran gestrichene Furche solche mit Erbe zweckmäßig bededen ließ. Es fanden sich einige Laudwirthe, welche die Ausufabr der Eicheln, sowie die Ausmatlichen Arbeiten bei deren Aussaat übernahmen, so daß die Eustur feine weiteren Ausgaben, als den Ansauf der Eicheln vernrsachte, indem den Lenten als Entschädigung der Raum zwischen den angesäeten Eichenreiben auf ein Jahr nneutgeltlich übersassen, den den Renten. Linsen ze. bebauten.

Da bie Eicheln, wie schon erwähnt, im herbste burch ben Frost etwas gesitten hatten und große Bedeuten wegen ber bekanntlich schwierigen Ueberwinterung sosch bebeutender Quantitäten mit Recht sich gestend machten, so waren die Erwartungen wegen des Erfolges dieser Cultur nicht jehr groß, doch um so größer war die Ueberraschung, als der Aufgang ersolgte, der in der That nichts zu wunschen übrig ließ. Die dicht bestandenen Sichenreihen besanden sich im Sommer zwischen den beschattenden Hilsenfrüchten vortressssi, und als diese abgeerntet waren, bot die sehr gesungene Ansaat (besonders für benjenigen Forstwirth, der eine Borliebe für den Anbau der Siche hat) in ihrer bedeutenden Größe einen herrlichen Anblick dar!

Leiber ftellte fich aber im vorigen Berbft in einer Ungahl von Manfen ein arger Feind fur biefe fcone Aulage ein, wodurch viele Eichen burch Abuagen und Abfreffen ber Burgelu getöbtet wurden: bie Forftverwaltung- hat inbeffen febr fachgemäß burch Bu- und Feftreten ber löcher und Bange, sowie burch Einstreuen vergifteter Beizentörner in bie wieder frisch gemachten löcher

bem Uebel mit bem beften Erfolge ju ftenern gesucht, und es ift in ber That ju wunfchen, bag jum nachften Fruhjahre bie Spuren ber Berbeerungen an biefer fo fconen Anlage nicht allgu fichtbar fein mögen.

Der Einsenber bieser Mittheilung ift ber Ueberzeugung, bag bie beschriebene Eichencultur bas Interesse manches Fachgenossen in Anspruch nehmen barfte, weniger beren Anssilhrung wegen, bie gerade nicht neu ist, gewiß aber wegen ber Ueberwinterung einer so großen Quantität Eicheln, indem vorliegende Ersabrung sicherlich als ein großer Fortschritt in der Eichencultur sich manifestirt.

Bas nun die Berpflanzung ber Eiche betrifft, so find wir ber Meinung, baß, wenn sie mit Aussicht auf einen guten Erfolg unternommen werben soll, wir nur solche Pflänzlinge versetzen lassen, beren Pfahlwurzel noch nicht so weit ausgebildet ift, daß sie entweder abgestoden oder verletzt werden mußte. Dieser Ansicht getreu wollen wir beim Andau der Eiche das Bersahren einhalten, welches uns als das naturgemäßeste erscheint; mögen diezenigen unserer Herren Fachgenossen, welche anderer Meinung sind, ihr Einstungssystem immerhin beibehalten und sich dabei bemühen, durch eine recht klinftliche Behandlung große Sichenheister zu erziehen, welche bei einer veränderten Burzelbildung im höhern Alter sich noch gut verpflanzen lassen. Ob durch ihre oder unsere Behandlung die besten Resultate erzielt werden, darüber kann die Gegenwart nicht entschen, das ist Sache der Inknust.

Um jeboch etwas größere Gichenpflanglinge zu erziehen, bie obne Rachtbeil noch verbffangt werben tonnen, jo baben wir feit einigen Jahren icon bei ber Umpflanzung ber einjährigen Eichen vom Saatbeet auf ben Pflanglamp einen Berfuch bamit gemacht, bie binne lange Bfablwurzel, bie febr elaftifc ift, in einen einfachen Anoten ju fourzen. Benn man fo behanbelte Bflangen nach Jahresfrift ober fpater unterfucht, fo finben fich um ben Anoten eine Menge Faferwurzeln; bie Bfahlmurgel mächft babei unter ben Anoten bingus fort, tann jeboch wegen ber Berfürzung eine folche gange nicht mehr erreichen, welche ber fbateren Berpflanzung binberlich mare. Roch finb inbeffen bie nach biefer Behandlung bier angestellten Berfuche gu neu, nm ale unbebingt praftifch empfohlen werben gu tonnen; bas gefteht ber Berfaffer ehrlich und offen, boch wirb er feine Beob. achtungen an bem Bnofe fo behandelter Giden fpaterbin gemiffenhaft veröffentlichen.

Obichon Referent bie Ueberzengung hogt, baß seine Mitteilung über Eichenzucht für viele seiner Fachgenoffen nichts Reues enthalte, so fühlt er sich boch bagn berufen, solche zu veröffentlichen, in ber hoffnung, baburch zu anberweiten Bersuchen Auregung gegeben zu haben, in Forften, wo man fte noch nicht tennen sollte; wenn er aber baburch zu einer verbefferten und vermehrten Anzucht ber Eiche, bem Stolz unserer Bulber, bas Seinige auch beitrilge, so wurde bieses für ihn bas schönfte Bewustsein sein, und so schließt er biesen Auffat mit bem Zuruf an seine Fachgenoffen: "Prüfet Alles, bas Beste behaltet!"

Burgmenben in Tharingen, am 31. December 1856.

Roch, Graftic und Freiherrlich Berthern'icher Oberforfter.

D. Rechts und Lints bei brebfichtigen Baumen.

Mancher Forstmann hat mohl noch nicht baran gebacht, wenn er einen gebteht gewachsenen Banm gesehen bat, baß bie Gelehrten barüber nicht einig sind, ob bie Drehung bieses Banmes nach Rechts ober nach Links gerichtet ift. Unbegreifsicher Beise ift bieses so! E. Romershaufen sagt in einer, biesen Gegenstand bewessenen Abhandlung in Dingler's "poliptechnischem Jeurnal" 1855: "So wichtig nub einsungreich eine richtige und bergleichbare Bestimmung ber Richtungen Rechts und Links in naturwissenschaftlicher und technischer hinficht ift, so wenig scheinen boch bis jest die Gelehrten barüber einverstanden zu sein." Gerr Prosessor Braun sagt in dieser Beziehung in seiner interessanten atabemischen Borlesung: "Ueber ben schiefen Berlauf der Holzsaler und die dadurch bedingte Drehung ber Bänme": ")

"Bas die Bestimmung von Rechts und Links betrifft, so süge ich mich hier bemjenigen Sprachgebrauch, der sich and der Ratur der Obsecte selbst ergibt und den ich als den objectiven bezeichne, im Gegenfage der subjectiven Bezeichnung, d. h. der Uebertragung des Rechts und Links des Beobachters auf den Gegenstand. Ohne mich auf die fast grenzeulose und undegreifliche Begriffs- und Sprachverwirrung einzulassen, die m dieser Beziehung dei den Autoren, besonders den Deutschen, zu sinden ist, will ich nur bemerken, daß, wer die militärische Regel des Rechtsum und Links und links in der Natur, wenn er sich nur in den Gegenstand richtig hineindentt, leicht orientiren wird.""

herr Romershausen ift mit biefer Auffassungsweise und Begriffsbestimmung nicht einverftanden. Während herr Braun verlangt, daß der Beobachter sich in die Mitte der Drehung — in die Achse des Baumes — versetzt deult, will berfelbe haben, daß der Beobachter seinen Staudpunkt außerhalb der Drehung festhält auch von da aus bereu Richtung beweihelt. hierdurch tommt es, daß, was ber Eine rechts gebreit wenut, bei dem Andern links gedrecht ift.

herr Romershaufen rechtfertigt feine Ansicht von ber Sache baburch, baß Rechts und Links subjective Begriffe feien, und erft bann eine objective Gungkeit erhalten, wenn wir fie in einem bestimmten Staudpunst an eine im Beltraum festkehenbe Richtung ankutpfen und uns über bie Bewegungseichtung ber uns vorliegenden Spiralwindung verftanbigt haben. In biefem Ende muffe man fiber folgende Puntte allgemein stiderrkanden fein:

- 1) Daß eine gerabe, von ber linten zur rechten Sanb vor und gezogene Linie bie Richtung "Rechts," und eine folche, bon ber Rechten zur Linken bin gerichtete Linie bie Richtung "Links" bezeichne:
- 2) daß die Drehungsrichtung sines jeden uns vorliegenden und aufrecht feststehenden Gegenstandes nach den unwandelbaren und allgemein bekannten Weltgegenden bestimmt werden milffe,
  - \*) Monatsidrift ber toniglich preugifden Afabemie ber Biffenfchaften an Berlin, Auguft 1854, Rr. 10.

um fo mehr, ba bie Begetabillen, Blame, Rantengewachte ec. in naber Beziehung zu benfelben fluben;

- 3) daß jeber Beobachter biefer nach ben Weitgegenden zu bestimmnenden Drebungsrichtung siets eine und dieselbe Stellung in Beziehung auf das vorliegende Object einnehmen muffe. Um zwedmäßigsten scheine die allgemeine Annahme zu sein, daß sich der Beobachter im Rorben aufftelle, so daß er das Gescht dem im Siben vorliegenden Object zuwende, wo also seine Linke im Dften und die Rechte im Besten liege, conform bem scheindaren Gonnenlanf;
- 4) bag er bie von ihm angenommene Bewegungstichtung ber entweber von Unten nach Oben, ober umgelehrt von Oben nach Unten fortlaufenben Spiralwindung anzeige.

Wir stimmen herrn Romershaufen nicht bet. Es unterliegt allerbings teinem Zweisel, bag man bie Richtung geraber Linten von einem bestimmten Standpunkt aus beurtheisen milise. Denn betrachtet man eine Linie auf ihrer nörblichen Seite, und ist ihre Bewegung nur von der Linten zur Rechten, also rechts gerichtet: so erscheint diese Linte gerichtet, wenn man sie auf ihrer stiblichen Seite betrachtet. Das ift aber bei spirafförmig gewundenen Linien, ilberhaupt kreisssmigen Bewegungen keinesvogs ber Fall. Diese mag man von Rorden, Giben, Westen oder Often aus betrachten, so bleibt ihre Richtungsweise immer dieselbe, nub nur das macht einen Unterschied, ob die Drehungsrichtung vom Centrum oder der Peripherie aus beurtheilt wird, und ob man ihren Berlanf von unten nach oben, oder von oben nach unten annimmt. Also blos über letzere Puntte hat man sich zu verfändigen.

Bebenfalls ift es am naturgemäßeften, wenn auch bie Biffenfchaft biejenigen Begriffe mit Borien und Ansbrifden verbindet, welche ihnen ber gewöhnliche Sprachgebrauch beliegt: obne Roth wenigftens foll bie Sprache ber Wiffenfchaft bon ber Sprache bes täglichen Lebens nicht abweichen. Ueber bie Begriffe bon Rechts - und links - Richtung bat aber ber allgemeine Sprachgebranch fich längst entschieben, und es liegt feine Nothwendigkeit für bie Biffenschaft vor, biefe Begriffe abquanbern. In jenem hat es fich fefigeftellt, bag bie Richtung einer freissormigen Bewegung immer von beven Mittelpunkt ans beurtheift wirb. Man betrachte nur bie Richtung bes Rartengebens im Rartenfpiele, bes Drebens einer Raffeemilble, eines Schilffels, einer Schraube, bas Rechtsum und Linteum ber Solbaten: in allen biefen Fallen wird bie Richtung fo angesprochen, wie fie fich von bem Centrum ber Bewegung aus anfieht, und zwar fo, wie fie bor bem Geficht und nicht im Ruden bes Beschauers fic ergibt. Und bas ift and bas Ginfachfte und gang mit Recht bon Berrn Braun aboptirt worben; benn wollte ber Beobachter außerhalb ber Drehung feinen Standpuntt einnehmen, fo milfte auch festgestellt werben, ob bie Bewegung bes bem Beobachter nächken ober entfernteften Theile ale mafigebend gelten foll, weil bie Richtungen berfelben bon foldem Stanbpuntt aus entgegengefett ericheinen: bas ift aber bei einem centralen Standpunkte nicht nothig, und es verfieht fich bier von felbit, baß nur bie bor bem Gefichte bes Bevbachtere liegenbe Bewegung maggebent ift. Darfiber muß man fich jedoch auch bei bem centralen Standpuntte verftändigen, of man bei aufrecht fiebenben Spiralen, wie gebreiten Bannen, ben Beginn ber Drehung unten aber oben binfest. Am naturgemäßesten möchte auch bier sein, wemm man das bem Beobachter junachft liegende als maßgebend annimmt, also die Drehung an bem untern Ende aufangen läßt.

Benn alfo bei Baumen bie Art ber Drebung bestimmt werben foll, fo mochte folgenbes Berfabren bas geeignete fein:

- 1) Der Beobachter verfetzt fich in Gebauten in Die Acife bes Baumes.
- 2) Er läßt unn bie Drehung anfwarts ober abwarts -am beften anfwarts -- verlaufen, und bemerkt in ber Befchreibung, wie er biefen Berlauf angenommen hat.
- 3) Rum fieht er gu, ob bie Spirale von ber linten gur rechten hand, ober von ber rechten gur linten hand verläuft; im erflern Fall ift bie Drehung nach Rechts, im lettern nach Lints. Rach welcher Weltgegenb bas Auge bes Besbachters gerichtet ift, fibt hierbei burchaus teinen Einfuß.

Bewöhnlich find bie Baume nach lints gebreht. Bas aber bie Urface biefes Drehmuchfes ift, und woburch bie Berfciebenbeit ber Drebungerichtung bebingt wirb, weiß man noch nicht. Berr Braun meint, bag bie Baume bann in ben Drehwuchs berfallen, wenn ben Sola- und Baffgellen bei ber urfprunglich fentrecht auffteigenben Richtung bes anbringenben Bachethums ber Raum jur ferneren Entwidlung nach Dben gebricht. Sie fcieben fich bann mit ihren zugespitten Enben mehr ober weniger feitwarts zwifden einanber, fie weichen nach Rechts ober Links aus und verfolgen bie angenommene Richtung. — Nach Berrn Remershaufen ift es bas eleftrifche Agens, welches bie Spiralbrebung ber Bflangen verurfacht. Er glaubt gefunden ju haben, bag biefes eleftrifche Agens von Ratur ilberall links (in unferm Ginne) brebe, und bag es von bem Pofitiven jum Negativen ftrome. Zwifden Boben und Atmofbbare finbe immer eine eleftrifche Stromung, und zwar burch bie Bflangen binburch, Statt. Sei nun ber Boben positib und bie Atmosphäre negativ elettrifch: fo ftrome bie Elettricitat vom Boben in bie Atmofphare; fei bie Eleftricitat umgefehrt vertheilt, fo ftrome fle auch umgefehrt aus ber Atmofphare in ben Boben. 3m erftern Falle muffe also bei Bäumen eine Drehung nach Links, im lettern eine Drehung nach Rechts flattfinben.

Reine biefer Ertlärungsweisen befriedigt aber vollständig. Bei jener bes herrn Braun muß man fragen, wodurch es tomme, daß die holz- und Bastzellen sich nicht nach Oben auszudehnen vermögen. Bei berjenigen des herrn Romers-hausen bagegen bleibt nuertlärlich, warum die Drehsucht ber Bäume im Ganzen so selten auftritt, da doch die elektrische Strömung zwischen Boden und Atmosphäre beständig stattsindet, nud es blirfte die Richtung berselben nie wechseln, was gewiß nicht der Fall ift, weil ein Baum durch alle holzlagen hindurch sich in einem und demselben Sinne gebreht barkellt.

Die herren Naturforscher mögen biesem Gegenstanb ihre fernere Ausmertsamleit zuwenden. Anch der Forstmann ziehe biese Erscheinung in den Areis seiner Beobachtungen, ba fie in seinem Bereich auftritt, und sowohl ein wiffenschaftliches Interesse, als auch ein praktisch forfiliches babatch bietet, bag bekanntlich gebrehte Bäume für viele Gebranchezweite ungeeignet sind.

' De Fauftmanu

## E. Ueber bie Sicherheit barometrifcher Sobenmeffungen,

Director v. Littrow ilberreichte in ber Sigung ber mathematifch - naturwiffenschaftlichen Rlaffe ber feiferlichen Atabemte ber Biffenfchaften gu Bien eine Abhanblung bes Beren E. Bid. Affiftenten ber Biener Sternwatte, iber obigen Gegenftanb. Die meteorologischen Beobachtungen an biefer Anfiglt. lieferten eine ungewöhnlich reiches Material gur Beantwortung ber borliegen ben Frage, welche bisher balb in biefem, balb in jenem Ginn entschieben murbe. Das Refultat, ju welchem Berr Bid gelengte, ift ben barometrifden Sobenmeffungen feinesmege gunftig. Bei mittleren Soben von etwa 6000 fuß tommen befanntlich in einzelnen barametrifden Beftimmungen Unterfchiebe bon 1000 und mehr Kuf nicht eben felten bor, Differengen bon etwa 100 Ang geboren gur Regel; aus ber vorliegenden Arbeit aber ergibt fich, baf felbft Monat - und Jahresmittel, ja Dittel vieler Jahre fehr bebeutenbe Unficherheiten (von etwa 2 auf 4, 10 auf 8, 12 auf 15, 14 auf 101 Toifen Bobenbiffereng) jurud. laffen, und bag man fogar nicht einmal fagen tonne, eine barometrifche Bobenbestimmung fei immer befto ficherer, auf je gahlreichere Beobachtungen fie fich grunbet, inbem febr häufig burch bas hingutreten neuer Daten bas Refuttat fich mehr von ber Babrheit entfernt. Alle Urfachen, benen man bieber folche Incongruengen gufdrieb, reichen, wie Berr Bid zeigt, gur Ertlarung berfelben nicht aus, und augenscheinlich bebarf bier noch bie Theorie einer wesentlichen Ergangung, bis bie auf biefem Bege gewonneuen Ergebniffe fich ben trigonometrifden gur Seite ftellen burfen; benn biefe haben bisher bor jenen nicht nur ben Borgug weit großerer Genauigfeit, fondern entfprechenfilberbies einer Sauptforberung bentiger Biffenicaft baburd, bag man bier aus ber Operation felbft immer auf ben Grab ber erreichten Benauigfeit ichließen tann, wogu bei baromeirifden Bestimmungen jest noch alle Anhaltspuntte fehlen.

Borftebende Mittheilung macht Dingler's "polytechnisches Journal" von 1856. Eine weit größere Genauigleit, als das Barometer, gewährt ichon Fauftmaun's Spiegel-Supfometer, welches noch ben weiteren Bortheil verbindet, daß der Grad ber bamit erlangten Genauigleit nicht verborgen bleibt, daß es leichter zu trausportiren, einsacher zu hendhaben ift, und viel unmittelbarer die gesuchte hohe angibt, als das Barometer.

#### F. Brennholapreife in Munden 1856.

Unter Bezugnahme auf Seite 120 biefer Zeitung, Jahrgang 1856, folgt hier eine Ueberficht ber monatlichen Durchschnitte ber Brennholpreise in Minchen. Sie find aus ben wöchentlichen Preisangaben bes "Bolizei-Anzeigers" von 1856 berechnet, und die höchften und nieberften Durchschnittspreise mit \* bezeichnet.

|           | Юч             | фен.          | <b>99</b> 6 | rfen: | 86            | hren.         | Fichten. |         |  |
|-----------|----------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|--|
| Januar    | 12 fl.         | 27 tr.        | 11 ft.      | 1 fr. | 8 ft.         | 30 tc.        | 8 %.     | 24 fe.  |  |
| Februar   | 12 ,,          | 31 ,,         | 10 ,,       | 59 ,, | 8 ,,          | <b>8</b> 6 ,, | 8 ,,     | 21 ,,   |  |
| März      | 12 "           | 41 ,,         | 11 ,,       | -,,   | 8 "           | 37 ,,         | 8 ,,     | -22 ,,  |  |
| April     | 12 ,,          | 42 ,,         | *11 ,,      | 12 ,, | •8 "          | 59 ,,         | *8 ,,    | 42 ,,   |  |
| Mai       | 12 ,,          | 19 ,,         | *10 ,,      | 34 ,, | 8,,           | 24 ,,         | 8 ,,     | 20 ,,   |  |
| Juni      | *12 ,,         | 3 ,,          | 10 ,,       | 45 ,, | <b>*</b> 8 ,, | 13 ,,         | *7 ,,    | 57 ,,   |  |
| Juli      | 12 ,,          | 18 "          | 10 ,,       | 57 "  | 8 "           | 39 ,,         | 8 ,,     | 21 ,,   |  |
| Angust    | 12 ,,          | 31 ,,         | 10 ,,       | 59 ,, | 8 ,,          | 41 ,,         | 8 "      | 28 ,,   |  |
| @eptember | 12 ,,          | 44 ,,         | 11 "        | 8 ,,  | 8 "           | 48 ,,         | 8 ,,     | 38 ,,   |  |
| October   | 12 ,,          | <b>3</b> 9 ,, | 10 ,,       | 57 ,, | 8 ,,          | 48 ,,         | 8 "      | . 38 ,, |  |
| Rovember  | <b>*1</b> 3 ,, | 25 ,,         | 11 ,,       | 9 ,,  | 8 "           | 55 ,,         | 8,,      | 40 ,,   |  |
| December  | 13 ,,          | 18 ,,         | 11 "        | 2 ,,  | 8 ,,          | <b>3</b> 2 ,, | 8 "      | 88 ,,   |  |

Dem Durchidnitte filr ben Monat December tonnte auch ein Brrthum jum Grunbe liegen, weil in bem Boligei - Angeiger Dr. 100 ber Breis bes Riefernholges ju 8 fl. 8 fr., ber bes Richtenholzes zu 8 fl. 43 fr. angegeben ift; vielleicht war aber auch gerabe bas erfte von ungewöhnlich geringerer, bas anbere bon ungewöhnlich befferer Beschaffenheit ju Dartt gebracht worben.

Der Durchschnitt aus bem bochften und ans bem nieberften monatliden Durdidnittepreife bes Budenfdeitholges gibt 12fl. 49fr., biernach ergibt fich fur bie letten 10 Jahre folgenbe Orbnung:

```
1848. 9 ft. 43 ft.
                       1855. 12 ft. 15 ft.
1847. 9 ,, 45 ,,
                       1854. 12 ,, 28 ,,
1849. 10 ,, 53 ,,
                       1856. 12 ,, 44 ,,
1853. 11 ,, 48 ,,
                       1851. 12 ,, 45 ,,
1852. 12 ,, 10 ,,
                       1850. 12 ,, 48 ,,
```

Der Band - und Landwirthicafte - Ralenber bes landwirthfcaftlichen Bereins in Bavern für 1857 gibt für bie Monate October 1855 mit Marg 1856 für Munchen ben Durchichnitts. preis bes Buchenscheitholzes zu 14 ff. 36 fr. an. 3m Polizei-Anzeiger ift aber in biefer Beit ber bochfte wochentliche Durchfonittepreis nur einmal ju 13 fl. 6 fr. verzeichnet, und ber monatliche fieht in biefer Beit nur bochftens auf 12 fl. 44 fr.

In Landshut, unterhalb Milnchen an ber 3far, flanb ber Breis ber Rlafter Brennholz befferer Sorte bei Buchen im Anfange bes Jahrs auf 12 fl. 30 fr., flieg Mitte Mai auf 12 fl. 86 fr., Mitte September auf 18 fl. - Birfenholz toftete bas gange Jahr hindurch 11 ff. - Fohrenholz ftand auf 9 ft. bis Mitte September, wo ber Preis auf 10 fl. flieg und verblieb. — Fichtenholz begann mit 8 ff. 48 fr. und fljeg gleichfalls Mitte September auf 9 fl. 30 fr., welcher Breis ebenfalls bis Enbe 1856 fich behauptete. Bier mar alfo bie Breiserhöhung, welche jum Theil icon Mitte, jum Theil gegen Enbe bes Jahre 1855 fich zeigte, fortbauernb.

Der icon ermannte Sans - und Landwirthichafte - Ralenber euthalt bon 1850/51 an, alfo nunmehr für feche Jahre, bie burchfonittlichen Brennholzpreife vom October eines Jahres bis einidlieflid Marg bes folgenben von vielen Solgmartten Baverne: auf ben meiften biefer Martte zeigt fich mahrenb biefer Beit einiges Comanten ber Budenholzpreife; ohne bag eine entichiebene Meigung jum Steigen ober gallen ju bemerten mare. Entichieben tritt eine Reigung jum Steigen auf nachftebenben Martten berbor :

```
3m Donangebiet.
In Lanbshut
              flieg ber Preis von 10 fl. 8fr. auf 13 fl. - fr.
" Straubing
                            ,, 12 ,, 24 ,,
                                             ,, 14 ,, -- ,,
   Amberg
                            ,, 10 ,, 86 ,,
                                             ,, 18 ,, 32 ,,
                   "
                        ,,
                  3m Daingebiet.
In Fürth
              ftieg ber Preis von 17 fl. 45 fr. auf 18 fl. 80 fr.
" Bamberg
                            ,, 16 ,, 34 ,,
                                             ,, 20 ,, 30 ,,
                        ,,
                            ,, 15 ,, 80 ,,
                                             ,, 18 ,, 54 ,,
  Someinfurt.
" Rigingen
                            ,, 15 ,, 30 ,,
                                             ,, 22 ,, 30 ,,
                   "
                       **
                 3m Rheingebiet.
              flieg ber Preis von 11 fl. 52 fr. auf 15 fl. - fr.
In Speper
" Renftabt
                            ,, 10 ,, 48 ,,
                                             ,, 14 ,, 86 ,,
" Frantenthal
                            ,, 11 ,, 38 ,,
                                            ,, 15 ,, 24 ,,
" Lanbau
                            ,, 10 ,, 48 ,,
                                             ,, 14 ,, 36 ,,
   Diefe Breife im Rheingebiete gelten fur Flofiholy.
   Eine Reigung jum Fallen ift mahrend biefer 6 Jahre auf
```

teinem ber baperifchen Solamartte, welche im genannten Ralenber verzeichnet find, bemertbar. Bapius.

#### G. Bur Buffarb - Dorberei.

Ale Beweis, in welch' unverantwortlicher Beife bin und wieber burch enorm bobes Schiefigelb ju einer fo gemeinschablichen "jagbpolizeilichen" (!) Bertehrtheit aufgeforbert worben ift und wahrscheinlich auch heute noch aufgeforbert wirb, finbe ich beim Durchblattern vom Jahrgang 1853 ber "Raumannia" einen febr bezeichnenben Beitrag. Derfelbe rubrt bom Berrn Dr. Speerichneiber gn Schlotheim ber, welcher bafelbft eine "bergleichenbe Aufgablung ber auf bem fuboftlichen Thuringer Balb und ber in ber Umgegenb von Schlotheim im nordweftlichen Thuringen vortommenben Bogel" geliefert bat. In biefer wirb auf Seite 373 binfictlich bes gemeinen Maufe - Buffarbs Folgendes bemerft:

"Buteo vulgaris. Obgleich biefer Bogel gur Buggeit bei Schlotheim, Blanfenburg und Paulingelle einer ber gewöhnlichften Raubvögel zu nennen ift, ber fogar zur Winterzeit häufig in biefen Gegenden bleibt" (boch wohl nur in fehr mäufereichen und zugleich schneearmen Jahren?), "so niftet er boch an beiben erstigenannten Orten viel feltener, ale in ben Balbungen um Paulinzelle. Hier aber thut er bieß in großer Menge." (Bermuthlich, weil man ba, zum Wohle ber Landwirthschaft, also bes allgemeinen Besten, verulluftiger gegen ihn verfährt.) "3ch habe bort fiber einem Berg Bftere 3 bis 5 Paare zu gleicher Beit treisen gesehen, und in manchem Wald auf einem Klächenraume von etwa 50 bis 60 Morgen 12 bis 20 theils noch bewohnte, theils verlaffene Borfte gezählt. 3m Odwarga - Thale bagegen trifft man ben Buffarb außer ber Zugzeit weit feltener, als man erwarten tounte. Dieg bat feinen Grund mabricheinlich barin, bag man ben armen, weit mehr Ruten bringenben, ale Schaben fliftenben Bogel hier ilberall, mo er fich nur treffen ließ, auf bie iconungelofefte Beife verfolgte. Denn auf bas Baar Range biefes gräflichen Raubers mar ja ein Schiefigelb von 24 bis 30 tr. gefett!"

... "war," und ift es mabricheinlich noch beut! Sollte man einen folden Grab von llebertreibung naturwibrigen Unrechts

für möglich balten? Gine Belohnung von einem balben Gulben, ober von einem Biertel - bis faft einem Drittel - Thaler filr bas Erlegen eines Thieres, welches jahrlich gewiß nicht unter, wohl aber vielleicht febr oft noch bebentenb fiber 6000 Danfe vertilgt, und auf beffen Töbtung baber 3. B. Dr. Leng (gleichfalls ein Thuringer) eine Strafe an bem Betrage von 3 ober 4 Thir. feftgefest gu feren wünfcht. Go prattifch - unanwenbbar nun auch freilich eine fo "bratonische Strenge" theils überhaupt, theils besonbers für ben Anfang fein moge (weil bie Jager juvorberft erft bagu angehalten werben muffen, bie ufiblichen Tagraubvoge! ficherer, als bieber, bon ben ichabliden untericheiben gn lernen), fo wird man boch immerbin ben Grunbfat eines berartigen Berbotes naturgemäß als ben allein richtigen anerkennen milffen. Denn ob ein Buffarb im Durchicouitte, und mit Ausnahme von part angeschoffenem Meinem Bilbe welches bann ohnehin an Grunde geben murbe, jahrlich bas Leben auch nur Eines Reppbubnes und Gines jungen Safen gefahrbe, bleibt nach bem. mas barüber fruber in biefer Zeitschrift beigebracht worben ift, in ber That febr zweifelbaft. .

Das Faliche ber bisherigen Jagbidus. Gefete, - bie ins Befammt aus einer Beit herrfihren, wo bie Befetgeber felbft meiftens noch weniger, als bamals viele anbere Leute, im Stanbe maren, über bie Schablichfeit ber verschiebenen Raubvogel-Arten für bie Jagb ju urtheilen, ober bie nütlichen ornithologifc. richtig von ben fcabliden zu unterscheiben, - liegt vor Allem barin, daß man bie Schiegprämie und ben Fangerlohn furzweg nach ber Größe bestimmte. Dief mar aber nur in Betreff ber Abler und bes Uhu's annabernd richtig. (Jeboch auch nur "annähernb richtig;" benn icon binfichtlich bes, amar febr anfehnlich großen, aber für bie Jagb unschäblichen und jugleich feltenen Schlangen - ober Rattern . Ablere, Aquila brachydactyla s. leucopsis, trifft es wieberum nicht au.) Unter allem bem hingegen, mas nicht "Abler" beißt ober beißen tann, geboren bie weniger ichablichen ober gerabezu nuglichen Arten wirflich ju ben größeren. Und jugleich icheinen fie im ruhigen Gigen meiftens noch größer, als fie eigentlich finb: weil fie bann, im Begenfage ju ben ichablichen, ihr Befieber gewöhnlich nur loder angelegt halten. Ferner finb es gang befonbers faft immer nur bie nublichften, welche Ginfalt ober Butraulichkeit genug befiten, um fich im Sigen foufrecht antommen ju laffen: mahrend es bie ichlauen ichablichen etwa nur auf bem horfte ober gang in ber Rabe beffelben geftatten. Go bligen benn, jum Schaben bes Gangen, b. h. jum Rachtheil ber Jagb und ber Laudwirthschaft, auch hier bie Buten fur bie Bergeben ber Schlimmen.

Die einen von ben anderen ber Farbe nach unterscheiben gu lernen, bas wird leider, bei ber sehr großen Berichiebenheit mancher nach bem Alter, für die Mehrzahl gewöhnlicher Jäger schwer halten. Dagegen wird es jedoch nach anderen Kennzeichen recht wohl möglich sein, ohne daß es bazu höherer ornithologischer Studien bedarf; und zwar gleichviel, ob man sie getöbtet vor sich hat, ober ob man sie von Beitem fliegen sieht. Ja, was bas Beste ift, gerabe im Fluge und am Fluge kann man sie am sicherften erkennen: meiß so weit, als man sie überhanpt sehen

taun, und leichter, als mander Untunbige, wenn er fie auf ber hand liegen bat.

Um gehörige Anleitung hierzu wird es mithin für die jägerische Praxis zu thun bleiben; auf sie wird also gelegentlich weiter einzugeben sein. Dr. C. W. & Gloger.

#### H. Der Riefenbaum bon Californien.

In ber Abelaibe - Gallerie in London, mo man Jahre lang humbug und Rarrenspoffen ausstellte (Spielzeug für ermachfene Rinber, wahrend barunter ber Sauptspielmaarenmartt für fleine Rinder fich in einer bebedten Strafe bingiebt), bat jest eine febr folibe Ansftellung Plat genommen, eine wiffenfchaftliche, eine Sammlung naturwiffenfchaftlicher Raritaten -und Renigleiten. Centrum und Bunber ber Ausstellung ift bie nach feiner urfprfinglichen Geftalt wieber aufammengefette Rinbe bes Riefenbaumes von Californien, bie man jest Washingtonia gigantea getauft hat, ben aber bie Englander fruber icon "Bellington-Baum" nannten. Seitbem fie es jeboch mit Napoleon III. halten, glauben fie nicht mehr, bag Bellington ihr größter Mann gewesen, und haben baber ben Riefenbaum per Rothtaufe in eine Mammuth - Riefer umgewandelt. Die in ber Abelaibe-Gallerie ausgestellte Rinde eines biefer californischen Riefenbäume wurde ringsherum in einer Sohe von 8 Fuß forgfältig abgeschält und zu ihrer ursprünglichen Gestalt und Form wieber gut jufammengefügt. Der Baum felbft batte bie fabelbafte Bobe von 363 Jug, am Boben mit einem Umfange von 93 Fuß unb einem Durchmeffer von 31 Fuß. Man muß wirklich einen Rreis von 93 Fuß Umfang machen, um fich eine Borftellung von ber Dide biefes Stammes ju bilben. Dabei fab er aber boch fclant aus im Berhaltniffe ju feiner Bobe, wie alle feine Collegen in ben californifden Balbern, wo er ftete ober menigftene in ber Regel in Gefellichaft angetroffen wirb. Der, welcher feine Sant ju Martte bringen mußte, erft in ber Inbuftrie - Ausftellung ju New-Port und jest in London, mar ber Ronig von 90 anderen in ber Bobe von 250 bis 300 guf. Die Rinbe ift an manchen Stellen 16 Boll bid, von Cebernholg - Farbe und leicht wie Rort. Das Innere bes Rinbenfleibes ift naturlich bobl. Als man ben Körper zuerft herausgenommen und bas Rleib wieber zusammengefügt hatte (noch in Californien), gab man einen Ball barin, wie in bem großen Kaffe ber Brauer Barclay und Berfins au London. Jest hat ber Gigenthilmer ber Ausstellung fein Gefchafte-Bürean darin eingerichtet, und behält noch Plat für ein halb Dugend Chambregarniften.

15 Monate lang arbeiteten 10 bis 12 Mann, um ben Baum zu fällen, die Rinde abzuziehen und wieder zusammenzuseten. Der Ansang dieses Prozesses und ber Baum in seiner Glorie wurden gezeichnet und bilbeten ein gigantisches Gemülbe in der Ausstellung. Schabe, daß A. v. humboldt nicht in Calisornien gewesen und uns den Baum geschilbert hat. Er würde vielleicht seine Palmen - und Platanenbilber übertreffen haben. So weit es möglich war, hat man bie concentrischen Jahresringe des Stammes gezählt und mindestens 4000 berausbekommen. Andere haben freilich zu beweisen gesucht, daß dies eine große Unterschäftung sei, und der Baum lange vor Erschaftung

ver Welt (nach Calvifins) gepflanzt ober von selbst gewachfen sein muffe! Welch' ein Reichthum von Lebensmaffen in ber Natur von ber zarten Ephemeribe, bie an eine m Tuge geboren, erzogen, verheirathet, Wintter und Großmutter wird und stirbt, bis zu biesem 300 Juß hoben Strafburger Münfter ber Natur, ber in seinem 4000sten Jahre noch lerzengerabe bastand wie ein Mann in seinen besten Ichren, schlant, abet boch mit seiner Krone eine Biertel-Quadratuteile (englisch) ausflüsenb! Welch' eine Fille von Größeinkassen in der Natur von den Insusvien, beren je 41 Billionen ihre Panzer betgeben muffen, um einen einzigen Anditzell Berliner Politschiefer zu bilden, bis zu dem calisornischen Riesendaum, in bessen hohlen Beinkleidern sich Reiter tummelten nach eine ganze Baugesellschaft lustig in großen Kreisen schwang!

#### J. Gehbrnte Rehgaife.

Det tonigliche Forfigehilfe Baufenwein ichof bente fruh in ber Abtheilung Beiffichtentopf ein altes Reb in ber Meinung, bag ein ftarter Rebbod bereits aufgefest habe.

Die Riete ift eine scheinbar ganz normale Rehgaise, aufgebrochen 33 Bfund fcwer; bie Organe bes herzens, ber Lunge und Rieren sind groß und tabellos; nur die flarte Leber hatte brei Geschwusste mit einer verharteten gelblichen Substanz.

Die Nierenorgane mit bichten Schichten, bas Gefcheibe aber netartig mit Beiß eingehullt fprechen für ben gefunden Buftanb ber Riete.

Die leere und beprimirte Tracht befand sich in voklommenster Integrität; auch bie Gesängwarzen sahen voll und frozend ans; burch Pressen wurde weißer Faserstoff sichtbar, ber Querschnitt sieß aber keinerlei milchartige Feuchtigkeit weber hier, noch in ber ausgebilbeten, aber scheinbar unentwickelten Brust erkennen; zwischen je zwei Gesäugen lief pinselartig ein starter gelber Daarblischel, herabhängend über das Bauchsell, wie ich dies auch sonst bei Geltreben schon auffallender beobachtet habe.

Dagegen war unter bem Feuchtblatt eine jur Starte bes Thiers unverhaltnifmäßige fcwache Schurze fichtbar.

Bas bas Geborn betrifft, so ift bies eigentlich eine abnorme Rnochenbilbung auf ber Stelle, wo ber Bod bas Geborn fciebt; ber Rosenflod fehlt ganglich, bagegen länft an jebem Geborn ein wulftartiger Anochenfortjat auf ben Angentnochen berab, ber fich auch, obgleich weniger erhaben, nach ber Scheitelbobe in geraber Linie verlangert.

Das rechte Geborn ift etwa einen Boll boch und hat bie schräge Stellung eines normalen Geborns, bas im ftumpfen Regel ausläuft; bas linke Geborn ift taum einen halben Boll boch und hat auch nach hinten einen schwächeren Anochenfortsat, so bag sich beffen Figur mit ber ftumpfen Spitze ber Form bes ungleichseitigen Dreiecks nabert.

Die erwähnten Knochenfortfäge ziehen parallel mit ber Are bes Thiers, nach bem Profil und ben inneren gegenständigen Seiten fitt bas Geborn flach auf ber ebenen Stirnhaut fest.

Die Dede fiberzieht frei und lofe biefe gebornartigen Bulfte bes Stirnbeins und tanicht mit ber Beftalt ichiebenber Rolben.

Die beschriebenen gehörnartigen Anochengeschwuste scheinen nach ihrem harten und festen Buftanb an bem Thiere icon seit Jahren sich ausgebilbet ju haben. In ben alteften Jahrgungen bes "Milbungen'ichen Tafchenbuche" erinnere ich mich, bie Befchreibung einer abnichen Mertwurbigfeit gefunden zu haben.

Die gegebene Analyje bes abnormen Stirnbeins granbet fic vorerft lebiglich auf Betaftung.

Ich gebente aber bie aufgebrochene Riefe bis Ende biefer Boche noch unverändert zu bewahren, mit dem Bunfche, durch bie bier gegebene Auregung Einficht von Autoritäten des Fache zu veranlaffen, auf deren Bengnif der Identität gefiligt ich sobann bereit bin, den merkwärdigen Gehirnkochen einem Raturalienkabinete zu Aberlaffen.

3ch bemerte hierzu, baß ich bereits im Gommer 1855 nahe an ber Abtheilung Weißlichtentopf in ben Olbachewiesen ein Reh mehrmals und zwar immer allein fah, beffen Ropf mich burch ben Schein von Rolben täuschte; ich hielt aber die Meinung feft, baß bies eine Augentäuschung gewesen sei.

Bramberg, ben 13. December 1856.

Ebel.

toniglich baperifcher Revierforfter.

3ch beftätige hiermit auf Grund ber am 16. December mit bem töniglichen Revierförster Ebel ju Gogmannsborf vorgenommenen Ginsicht bie vorstehenbe Erzählung bes herrn Revierförsters Ebel ju Bramberg über bie Erlegung einer gehörnten Rehgaife ihrem gangen Umfange nach.

Eichelsborf, am 19. December 1856.

Belg, Forftmeifter.

# K. Bur Raturgefchichte bes Buntfpechts, nicht bes Eichhorns.

Das lette Februarheft biefer Zeitung enthalt unter ber Anfforift: "Bur Raturgefdichte bes Eichhorns" eine von herrn Balbed verfaßte Ergählung, nach welcher in einem bet Forfigarten bes fel. Oberforfimeifters b. Bilbungen ein Diener bie Beobachtung gemacht haben wollte, bag Gichbruchen frifche Babfen bes Lärchenbaums auf Planten in von ihnen felbit eingenagte Bertiefungen fest eingestedt batten, um ben ju ihrer nahrung bienenben Gamen beffer berausholen ju tonnen. Rur weil herr Balbed gur Mittheilung etwaiger anberweiter Beobachtungen ansbrücklich aufforbert, foll hierauf bas Rachfiebenbe erwibert werben: Rach vielfaltigen eigenen Beobachtungen wirb bas von herrn Balbed befdriebene Berfahren nur von bem Buntfpecht, niemals aber von bem Gidhorn angewenbet, um aus ben garchen - und Rieferngapfen bie Samentorner herauszuholen und ju verzehren. Das Gichhorn bebarf, wie Bert v. Bilbungen richtig bemertt bat, eines folden tunftiden bilfsmittels nicht, um ju feinem Zwecke ju gelangen; bie Ratur bat ibm Borberflife gegeben, bie ibm ale Banbe bienen; es weiß bamit. nach Art ber Affen, die Zapfen so zierlich und zugleich so geschickt zu manipuliren, baß feine scharfen Borbergabne leichtes Spiel haben, um zu bem Samen zu gelangen. - Anbers verhält es fich mit bem Buntfpecht, bem nur fein geraber, fcarfer Schuabet und feine Rletterfuße ju Gebote fleben. Die letteren brancht er, um fich in feiner befannten Stellung an ber Baumtinbe feftaubalten. Um ben Samen aus ben frifchen, feftgefdloffenen Bapfen heranszuschaffen, bleibt ihm baber nur fein Schnabel

Mbrig. Wollte er mit biefem an ben noch bangenben, beweglichen Bapfen fich versuchen, fo warbe er begreiflicherweife nicht anm Rele gelangen. Der Babfen muß fefifteben, um mit ber einfachen Schnabelfpige geöffnet werben gu tonnen. Dies an bewirken, hant fich ber Specht mit ber Schärfe bes Schnabels eine ber Form bes Zapfens .emfprechenbe Deffnung in einen Bamm (namentlich in bie Rinbe), eine Plante und bergleichen, trligt bie von bem Bamme gebrochenen gapfen einzeln zu ihr bin und zwäugt fie mit bem Stielenbe fo fest ein, bag fie feinen fraftigen Gonabelbieben nicht auszumeiden vermbgen. Rachbem er in folder Beife alle Samentoner aus bem Bapfen berausgeholt bat, entfernt er biefen ans ber Deffnung, und ba er fie auf ben Boben fallen läßt, fo liegen fie nicht felten in Saufen gufammen, welche bie fogenannten Berlftatten ber Buntfpechte bezeichnen, mabrent bie bon ben Rrengidnabeln mit ibren eigenthamlichen Bertzengen gerbiffenen Bapfen gerftreut unter bem Boume berumliegen, und bie Berbeerungen bes Gichhorns an ben abgeriffenen, gleichfalls gerftreut berumliegenben Schuppen ber Bapfen fich ertennen laffen. 87.

## L. Gin Jagb - Abenteuer.

3ch erfaube wir, in diesen Zeilen meinen herren Fachbrübern ein Jagb-Abenteuer mitzutheilen, wie es wohl Wenigen in gleicher Art wie enir und meinem Jungjäger Joseph Czernt geworden ift, welches Bielen, ungeachtet der ftreugsten Wahrheit, als Minchhausniade erscheinen wird.

Am 15ten biefes Monate und Jahre, ber erften Rennug in hiefiger Begend, begab fich mein unterhabendes Perfanal auf meine Anschaffung zeitlich frub ins Revier, um ba allerorten ben Wilbstand abzuspuren und wo möglich auch einen Fuchs zu befiatten. Um 9 Uhr tehrte ber Jungjager Berr Jojeph Czerny mit bem Rapporte gurild, er habe in jener Gegenb, wo wir Meifter Reinete vermatheten, feine gahrte von biefem, wohl aber entweber einen ober brei Dachfe gesplirt. Bestimmt tonnte nicht ermittelt werben, ob es brei Dachse seien, weil bes Schnees bier und ba gn wenig lag. Gine biefer gabrten verfolgte jedoch ber junge Mann, und fie fuhrte ibn an einem uns unbefannten, im Richtenbicficht unter einem alten Bindwurfe befindlichen Baue vorbei, an einer gweiten, faum gwangig Schritte von erfterer, ebenfalls unter einem alten Binbmurfe befindlichen Robre, mojelbst ber auf ber Spur verfolgte Dachs eingeschlüpft war. Bei beiben Dachsbauen war ber bie vorhergebenbe Racht gefallene Schnee von Dachien betreten und die Robren frifch, baber Czerny auch beibe verlegte.

Rach Entgegennahme tiefer Nachricht fab ich mich natürlich bestimmt, bas habhaftwerben ber Dachse zu versuchen, nahm sechs frästige Taglöhner mit bem zum Graben nöthigen Geräthe, ben hiesigen Erbgerichtsbesitzer herrn Carl Perobel, meinen Inngjäger, — auch meinen Borsteh- und Jagbhund und einen, bem herobel gehörigen steinalten Dachsbund mit, und ließ, beim Ban angelangt, sogleich bie kleinen hunde von ben Leinen los, um zu sehen, was sie machen würden. Der Eiser ber hunde gab nus sogleich hoffnung, welche um so mehr wuchs, wie sich ber alte Walbmann in bas Geschleif machte und baselbst

ben baxin befindlichen Dachs verbelite. Als ber hund fort Stand hielt, ließ ich einschlagen, und in Aurzem hatten wir die Röhre erreicht, und ben vor bem hunde liegenden Dachs erlegt. Nach ber sogleichen Beseitigung des erlegten Dachses ließ ich Balbmann nater Aneiserung mit "Rur recht!" ben Ban weiter untersuchen, nub untersuche ihn anch selbst, jedoch vergebens.

hierauf verfügte ich mich mit meiner zwei - und vierlanfigen Jagbgefellicaft zum anbern, wie gefagt, beiläufig gwanzig Schritte entfernten Befdleife, bas fic, gleich bem frilberen, in einem fower burdbringlichen Richtenbicichte befinbet, aber zwei Robren hat; und ließ, mabrend die hunde an ben Leinen blieben, von bem Strauchwerf und Aeften bas Mithige wegraumen. Die Bunbe, inebefonbere ber alte Balbmann (ber, weil fein einftiger Berr bereits vor zwälf Jahren als Revierforfter penfionirt, auch ebenfo lang aufter Dieuft und Braris gelett mar), zeigten jeboch fo viel Eifer, bag and uns enblich bas Befeitigen ber Sichtenafte ic. ju lange bauerte. 3ch befahl baber, bie fleinen Onube von ber Leine ju laffen. - Balbmann fuhr fogleich in bie Röhre, und mein ftarter Borftebbund, fo weit es ging, ebenfalls nach. Balbmann brang unter Lautgeben immer weiter und weiter ins Gefchleif, ber Borftebhund aber fecunbirte tuchtig in bebeutenber Entfernung binter bemfelben. Ueber biefe Bete waren wir natürlich verblufft.

Babrend wir Jager bie Onnbe fort und fort aneiferten, ftanben bie Taglichner um und hernm und freuten fich, wie wir, an ber Arbeit ber hunde. Rur herr herobet hielt einen gelabenen und gespannten Zwilling in ber Sand, um etwa babon Gebrauch zu machen, wenn ber Dachs am hunde borbeischieben sollte.

Auf einmal fangen jene Taglöhner, die bei ber offenen und leer vermeinten Röhre ftanden, an, Jezowec! Jezowec! (Dachs) zu ichreien; die Abrigen springen hinzu, um bas heraussahren bes Dachses zu hindern, der jedoch, durch den Lärm des Borstehnundes geängstigt, fort zwischen den Taglöhnern durchschläpfte, ohne daß herr herode! zeitgerecht schießen lonute. Der Borstehnund schod Abrigens nach gemachtem Fehlschusse dem Dachse nach, und so suchte flüchtige Deserteur in der eben ausgebeuteten benachbarten Dachseröhre Buslucht, in welcher er, da sie wieder von der entgegengesetzten Seite schnell geöffnet wurde, erlegt worden ift. Run hatten wir ihrer zwei.

Bährend ber Arbeit mit bem Deferteur blieb feboch ber würdige alte Balbmann im andern Bau und verbellte ununter-brochen auf einer Stelle. hierdnrch war nun ziemlich sicher anzunehmen, daß noch ein Dachs in der Röhre fei. 3ch ließ nun vor dem Hund einen 6 Schub langen und 3 Schub breiten Schacht ausheben, was ungeachtet des steinigen Bodens ziemlich schnell ging, weil sich zwei und zwei Arbeiter immer ablösten. In mäßiger Tiese wurde die Röhre erreicht, in welcher auch sogleich ein kleiner Theil Rücken eines Dachses sichtbar wurde. Er wurde erlegt und sogleich entfernt. Rach der Entfernung bieses Dachses entstand natillrich in der Röhre mehr Raum, und nun gewahrten wir staunend, daß noch Dachse im Baue sind, und zwar mehrere; denn als sie burch den braden alten Baldmann gedrängt wurden, schien es unter dem in die geöfsiete

Robre gefallenen Schutt, bag bie Dachfe, in einen Ruanel getrieben, fich ahnlich Regenwürmern, ober wie im Frühling Rattern jur Beit ihrer Begattung untereinanber winben. Abermale wurde einer, bies ber britte aus biefem Ban, erichoffen und hervorgezogen. - Reuer großer garm von leuten und hunden wollte nicht enben. Auf einmal beift's wieber: Jezowec! Jezowec! Da fafite fogar Giner ber Arbeiter einen Dache, ale er eben aus ber Robre entweichen wollte, am Borberrilden und bob ibn in bie Bobe: boch in bemfelben Momente fcob bem taum Ergriffenen auch icon wieber einer, bies ber funfte beffelben Baues, nach, welchen biefer unerfdrodene Dann, Ramens Jofeph Crhonet, mit ber anbern Sand gleich bes vorigen ergriff und fo in jeber Sand einen erhielt.

Dag burch biefe mertwurbige Jagbausbeute Freube unb Frobloden unter une Allen entftanb, wirb mir jeber Berr Lefer und Jager gerne glauben; boch taum, bag, mabrend wir bie bereits erlegten feche, fage! feche Dachfe jufammentrugen, noch Einer aus bemfelben Bane berausichlupfte, welchem enblich ber greife Balbmann nachtam. Fluchtig und vom Borftebhunde verfolgt, fucte er abermale Buffucht im anbern Bau. Und erft, nachbem er biefen erreicht batte, erinnerten wir nne, bag wir, fo lang ber Bund im Beichleife mar, batten aufmertfam fein follen.

Es ware übrigens fehr leicht gewesen, feiner habhaft zu werben; boch befchlog ich, ibn leben ju faffen, ba ber Schaben, ben er bier anrichten tann, ohnebin von feinem Belang ift, unb uns im nachften Berbfte vielleicht abermals bas Bergnugen ber Dachsjagb ermöglicht bleibt.

Draban, Olmiliger Breifes in Mabren, am 30. Nob. 1856. Anton Bimmermann,

Fürftl. M. Liechtenftein'fcher Revierforfter a. b. Domane Plumenau.

M. Anfrage, ben Bachtelfonig betreffenb.

Eine ber intereffanteften Erscheinungen in ber neueren Ornithologie, burch beren Mittheilung in biefen Blattern ich mir felbft bei ben alteften und erfahrenften Baibmannern einigen Dant ju verbienen hoffe, infofeen ich vorausfegen ju burfen glaube: baf fie ihnen bis jest ebenfo unbefannt geblieben fei, als mir felbft, ift bie von bem Berrn Grafen Cafimir Bobgidi ju Stolhoeze in Galigien gemachte Entbedung:

"Dag ber Bachteltonig (Biefenschnarrer, Biefen - Ralle, Crex pratensis, vormals nämlich Linn. Rallus crex) Bögel bis jur Größe einer Droffel fangt, tobtet und vergebrt."

Reineswegs als Zweifel, benn biefer wilrbe hier fehr am unrechten Orte fein, fonbern nur ale eine Bitte um Belehrung wolle es baber betrachtet werben, wenn ich mir bie boppelte Bemerfung erlaube:

a) baß es wohl nur junge, noch fcwache Bogel, fogenannte Reftlinge fein merben, bie ber Bachteltonia ju übermaltigen im Stand ift; benn jeber anbere Bogel (es mußte benn etwa ein fehr feft auf ben Giern figenbes Beibchen fein) murbe ihm burch bie Flucht leicht entgeben fonnen, ba befanntlich fammtliche Rallen febr unbeholfene Luftfegler finb, ja fogar fo fchlecht fliegen, bag felbft ber ungenbtefte Anfanger in ber Schieftunft leicht mit ihnen fertig merben tann;

b) baß ich mich keiner Bogel von ber Größe einer Droffel entfinnen taun, welche neben bem Schnarrer bie Biefen bewohnen ; benn ber Biefen - Ammer (Emb. mil. L.) ift bebeutenb feiner, von ben Bachteln und Bafferichnepfen aber mochte ich faum vermuthen, baf fie, felbft wenn fich ihr Reind, mabrent fie bruten, ihnen gang unbemerkt von binten genabert batte, burch einen einzigen Sieb feines Schnabels (ber, meines Erachtens, feiner Structur nach die biergu nothige Gigenschaft ebenfo wenig gu befiten icheint, als bie frallenlofen Stanber biefes Bogels bie Rraft zu zerfleifchen) fo febr follten verwundet ober anch nur betäubt werben tonnen: bag fie weber fich gu vertheibigen, noch bavon ju fliegen im Staube fein wurben.

Benn alfo, wie ich hoffe, noch mehrere Lefer ber Forft - und 3agb Beitung bierin mit mir einverftanben finb, und ben Bachtellonig ebenfalls bieber nur ffir einen Schnecken - und Infeltenfreffer, ber fich nur ansnahmsweife mauchmal auch an Bogeleiern vergreife, gehalten haben, fo moge es mir vergonnt fein, hierauf in ihrem Ramen ben Bunfc auszusprechen:

Daff uns fiber vorliegenben Gegenftanb balbaefälligft nabere Auftfarung ertheilt werben wolle. Diegel.

N. Ein ficheres und einfaches Mittel gegen ben Bandwurm ber hunbe

bürfte vielleicht mandem Jager, bem es noch unbefannt ift, und beffen vierläufiger Behilfe und Liebling von blefem läftigen, wie gefundheiteftorenben Gafte beimgefucht worben, nicht unwilltommen fein.

Es ift biefes - nur mit geringer Abweichung in feinem Gebrauche - gang baffelbe Mittel, welches von renommirten Mergten gegen ben menfolichen Bandwurm empfoblen, und and nach feiner Anwendung bei hunben als probat befunben worben ift.

Dan laffe nämlich ben vom Bandwurm gequalten Sund von Mittage an bie jum nachften Morgen ohne Rabrung, und gebe ibm barauf ein loth in vier gleichen Theilen von 15 gu 15 Minuten (alfo innerhalb einer Stunde) in jeber Apothete vorräthigen, aber nicht zu alten Roffo ober Rouffo, - b. i. ein Bulber aus ben getrodneten Bluthen ber in Norboft-Abpffinien vortommenben Roffo - ober Rouffo - Pflanze (Brayera anthelmintica) in 1/4 Schoppen Baffer, ober, wenn fich ber Sund gegen bas Ginicutten fperren follte, in bunne Darm - ober Rleifchaut gewidelt ein, und eine Stunbe fpater, ale er bie vierte Doffe Roffo berichludt, in halbftunbigen Zwifdenraumen, jebesmal unb fo lange Ginen Efiloffel voll Ricinusol, bis Durchfall erfolgt.

Man wird fich bann balb von bem ganglichen Abgang bes vielglieberigen Schmaropers überzeugen fonnen.

Inhalt bes britten und vierten heftes fechsten Bandes ber Reuen Jahrbucher ber Forftfunbe.

Bur Renntnig ber Quellentemperaturen. Bon Profeffor Dr. S. Soffmann. Borfdrift für Bermeffung, Schatung und Betriebseinrichtung ber f. t. öfterreichifchen Reidsforfte.

Gutachten wegen Entschäbigungen fur Belanbe, welches ju öffentlichen 3meden abgetreten werben mußte. Aufstellung und Begrundung bon Reihen fur ben Bumachegang ber Buche und

Riefer. Bon G. Albert.

Die vierzehnte Berfammlung fübbeuticher Forstwirthe gu Baben betreffenb.

## Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

### Monat Mai 1857.

#### Beiträge zur Lehre von der Wald: erziehung.

Von A. Srumhard.

I. Ueber Borbereitungshiebe, mit besonderer Rudficht auf ben Buchen : Hochwalbbetrieb im füdwestlichen Deutschlanb.

Bu ben praktischen Fragen, worüber bie Meinungen noch getheilt sind, gehört auch bie über bie Borbereitungshiebe (Borlichtungen). Man verfteht barunter bekanntlich biejenige Hauung, welche ber Stellung bes Besamungeschlage unmittelbar vorausgebt, ohne benjenigen Lichtgrad zu erreichen, ber zur Hervorrufung von Rachwuchs erforderlich ift. Der Borbieb bilbet bemnach ben Uebergang von den Durchforstungen jum Samenschlag, und fann, je nachbem er stärker ober schwächer geführt wird, ebenso gut als Durchforstung, wie als Samenschlagstellung angesehen werben. Nach ber hartigschen Lehre finden keine Borhiebe in bem bezeichneten Sinne Statt, sondern die jur Berjüngung bestimmten Orte bleiben nach Beendigung ber letten Durchforstung bis jum Eintritt eines Maftjahres vom Siebe verschont, und werben erft bann, wenn ein folches eingetreten ift, angehauen, b. h. in einem bem ftanbortlichen Beburfniffe ber Schirmstellung entsprechenben Grabe burchlichtet. Aus ber Befolgung biefer Maxime entsprangen bie Berlegenheiten ber älteren Forstmänner bei bem Ausbleiben von Samenjahren über bie Zeit hinaus, bis zu welcher man auf ben Gintritt einer Bollmaft gerechnet und daraufhin den Hauungsplan bafirt hatte. Der Etat konnte alsbann entweber nicht eingehalten werben, weil es an haubaren Beständen mangelte und bie Durchforstungen bei Weitem nicht in dem Umfange zur Ausführung kamen wie jett, oder die haubaren Orte wurden hin und wieder, besonders ba, wo fich burch Unterbrechung bes Kronenschluffes Aufschlag zeigte, stellenweise vorgelichtet. Man fah baber bem Eintritt eines Samenjahres mit um fo größerer Ungebulb entgegen, je länger baffelbe auf sich warten ließ und je mehr man in ber

Ansicht befangen war, bag nur von einer vollen Daft ein zureichend bichter Nachwuchs entsteben tonne. Mittlerweile gewann ber Bormuchs an Stärke und bie Samenbäume breiteten fich mehr und mehr fowohl in bie Kronen aus, wie die Starte ber Stamme gunabm, fo bag endlich, wenn ber Anhieb erfolgte, ein febr bedeutenber Ginschlag nothig wurde, um die beabsichtigte Lichtstellung zu bewirken, wodurch bann eine größere Holzquantität auf einem ober auf wenigen Bunften gur Fällung fam, wie mit ben Rücksichten auf einen vortheil= haften Abfat vereinbar war. Man ging mitunter fogar soweit, ben jahrlichen Abgabesat zu überschreiten, um aus einem Daftjahre ben bochftmöglichen extensiven Bortheil für die Nachzucht zu gewinnen, mas andererseits wieder ben Nachtheil hatte, bag fich bie Rachlichtung und ber Abtrieb ber Berjungungsschläge weit hinaus verzögerte, und biefelben entweber gar nicht ganz geräumt werden konnten, ober daß durch die Fällung und Aufarbeitung bes Oberholzes ber ichon zu einer beträchtlichen Stärke berangewachsene und burch bie lange Ueberschirmung zum Theil ohnehin oft verkummerte Unterwuchs vielfach beschäbigt wurde. Alle biefe Confequenzen zeigen fich theils in ber Unregelmäßigkeit ber gegenwärtig haubaren Bestände rücksichtlich ber Altersabstufungen bes Holzes, theils in ber Ungleichmäßigkeit und Unförmlichkeit seines Buchses als Folge ju langer Beschattung, theils endlich in ber Menge von Ueberständen, die in den jungeren, angehend haubaren Beftanden eingemachsen find. Es wird wenige Buchenforfte geben, die nicht bas eine ober bas andere biefer Merkmale ber früheren Schlagführung, ober auch alle wahrnehmen laffen, die fich also in demjenigen Zustande von Bollfommenheit und Regelmäßigfeit nicht befinden, wobei allein ber höchste Dlaffenertrag, sowie bas beste und technisch werthvollste Material gewonnen werden tann. Bei ben großen Berjungungsflächen mar es auch nicht möglich, bei ben fpater erfolgenben Durchforftungen ober Ausplänterungen eine burchgreifende Nachbilfe eintreten ju laffen, inbem burch bie Raumung ber

Abtriebeschläge ber Etat größtentheils realifirt murbe, | wenigstens bie Durchforftungen nur auf ben Aushieb bes gang unterbriidten ober bes abgestorbenen Bolges fic befchränten tonnten. Diefer Buftant ber alteren Holzbestände, besonders ihre große Verschiedenheit in Ansehung ber Alteretlassen, erschweren ihre jezige Wieberverjungung, indem sie die gleichmäßige Bertheilung von Licht und Schatten auf ben Boben verhindern, so bak auch ber Aufschlag nicht gleichmäßig sich entwickeln tann. Diefen Rachtheilen, welche bas altere Berfahren bei ber Berjungung ber Buche befigt, laffen fich nur amei Bortheile gegenüberstellen; einmal ber, daß bie Stellung bes Samenfolage in einer hauung beenbigt wirb, und jum anbern, bag burch bas Fällen und Aufarbeiten bes Holzes ber Samen an bie Erbe tommt, wodurch vielleicht eine fostspielige Bobenzubereitung erspart werben kann. Ein größerer Bortheil ber Borlichtungen besteht bagegen schon barin, bag man bie Berjungung mehr in die Gewalt bekommt, namentlich von bem Gintritte voller Maftjahre um fo weniger abhängig wirb, ale es fich gezeigt hat, bag biefelben zur Erzielung vollkommener Nachwüchse nicht nöthig find, sonbern bag auch in weniger reichen Samenjahren, von sogenannten Sprengmaften, die Flächen vollständig fich befamen konnen. Biele altere Forstmanner hatten icon bas Spruchwort, bag fleine Maften bie iconften Beegen geben, und in vielen Fallen ift es auch gewiß ber Kall. In haubaren Beständen tragen die Baume, besonders bie mit voll ausgebildeten Rronen, beinahe jebes Jahr Samen, wenn auch wenig und nur an ben Gipfelzweigen; in anderen Jahren behnt fich biefes auf bie seitlich angesetten Zweige ber Krone aus, so bag in einem Zeitraume von brei bis acht Jahren, bei einer angemeffenen Lichtstellung, ber Boben gewöhnlich einen reichlichen Aufschlag besitzt, ber fich fraftiger entwickelt, als wenn bie Pflanzen schon beim Auffeimen bie Erbe teppichartig überziehen. Tritt bereits im ersten Jahre nach bem Borbieb eine Sprengmaft ein, fo kann alsbald eine Nachlichtung vorgenommen werden, wodurch ber Schlag zwar lichter wie ein eigentlicher Dunkelfclag werben barf, ohne ihn jeboch in bem Grabe zu burch= hauen, wie es beim Lichtschlag erforberlich ift. Daburch erhalten bie Pflanzen einerseits ben zu ihrem Gebeihen nöthigen Lichtgenuß, worunter hier die Gefammtwirkung aller atmosphärischen Botengen verftanben wird, andererfeite bleibt für die nachkeimenden Bflanzen ein binreichenber Schut. Bergögert fich bagegen bas Ericheinen von Aufschlag länger, so kann auch in ffirzeren Zwischenräumen und felbst jedes Jahr eine Nachhauung in bem Berhältnif eintreten, in welchem ber Lichtgrab bes erften Borbiebs es erlaubt. Auf biefe Weise wird in

einem Zeitraume von fünf bis acht Jahren bie gange Schlagfläche zureichend mit Aufschlag verfeben fein, fo daß eine umfaffende Auslichtung bes Dberftanbes, fowie ber gangliche Abtrieb rafch aufeinander folgen tonnen, es also nicht nöthig wirb, bie Fällungen langere Zeit auszuseten, wie es bei bem zuerst erwähnten Berfahren häufig geschehen muß. Die Berjungungebiebe merben also über die ganze Berjüngungsperiode vertheilt. während bei bem früheren Berfahren burch brei in weiteren Intervallen sich folgende Fällungen, Die man mit ben einmal aboptirten Benennungen Dunkel-, Lichtund Abtriebsschlag zu bezeichnen pflegt, die Berjungung burchgeführt wird, mithin eine zweimalige Unterbrechung ber Hauptnutung ftattfinbet, welche um fo langer andauert, je größer bie zu rammenben Flächen, sowohl nach ihrer räumlichen Ausbehnung, wie nach ber Maffe bes vorhandenen Holzes find, zu beffen Aufklafterung es überdies oft an dem erforderlichen Ranme fehlt. Der Unterschied im Alter bee Nachwuchses, welcher bei ber neueren Schlagführung entstehen und möglicher Weise ein bis acht Jahre betragen kann, ift zu unbedeutend, um einen Grund abgeben zu können, auf die Bortheile dieses Berfahrens zu verzichten, da sich die durch denfelben ergebenben Differenzen bes Böhenwuchses ohnehin bald verwischen. Andem ift aber eine folche Altersverschiedenheit auch bei ber Hartig'schen Schlagführung nicht zu vermeiben, indem auch hier jedes Jahr, ober ebenso oft wie bort, Pflanzen nachwachsen, wenn auch die älteren, aus einem vollen Samenjahre berrubrenden die Mehrzahl bilden. Uebrigens fommt es bei der Anwendung von Vorhieben öfters vor, daß bei einem fpärlichen Samenfalle in den ersten Jahren, und wenn nachher bie Bäume mehrere Jahre lang nicht wieder tragen, die zuerft aufgegangenen Pflanzen in fo geringer Menge vorhanden find, daß es fich nicht lohnt, biefelben zu erhalten, fonbern beffer, fie alsbald wieber wegzuräumen, indem fie fonft als Borwuchs allerdings eine störenbe Ungleichheit bes Beftanbes veranlaffen und ihre Erhaltung boch nichts nütt. Allein auch biefes fann keinen Beweggrund abgeben, die Stellung bes Samenschlags bis zum Eintritt eines vollen Mastjahres zu verschieben, zumal ba felbft bann, wenn, um bie Roften bes Wegraumens zu iparen, biefe alteren Pflanzen steben bleiben, tiefelben febr balb unter bem jungen Aufschlage fich verlieren, fo daß nach Berlauf von 15 bis 20 Jahren taum noch ein Unterschied in ber Böhe bes jungen Holzes mahrzunehmen ift. Sollte biefes aber bennoch ber Fall fein, fo konnen bie wenigen Borwüchse immer noch ausgepläntert werden ober bei ben Durchforstungen vorzugsweife zur Nutung tommen, wenn auch nicht gerade beghalb, weil sie bie jungeren

Bflanzen im Buchse beeinträchtigen, sonbern um ein | übereinftimmenbes Alters - und Stärkeflaffenverhaltnig berauftellen. Benn biernach über bie Rüblichfeit, in vielen Fällen felbst über bie Rothwendigkeit von Borbereitungsbieben fein gegründetes Bedenken erhoben werben fann, fo werben biefelben boch, fowie bie Schlagftellung und Schlagführung überhaupt, nach Maggabe ber ftanbörtlichen Factoren, in einem fehr verschiedenen Grabe ber Lichtstellung zur Anwendung zu bringen sein. Oben wurde schon bemerkt, bag als ganz allgemeiner Magstab für die Stellung des Borbereitungsschlages ber gelten kann, daß er bunkler wie ber eigentliche Samenschlag bleiben, jedoch über bie Grenzen ber Durchforftung hinausgreifen muffe, wobei, selbst auf magerem Boben, keine Bobenveröbung eintreten wirb, wie man bier und ba ju fürchten scheint. Rächftbem ift bie Beschaffenbeit ber Bestände in Betracht ju ziehen, ohne bag fich gerabe ein positives Dag über bie Auslichtung angeben läßt, sonbern nur im Allgemeinen angenommen werben fann, bag, wie bei ben Durchforstungen, junachft bie übergipfelten, schabhaften, schief, sperrig, gabelig gewachsenen und, wo beren vorhanden find, die überständigen Stämme, soweit es ohne nachtheilige Unterbrechung bes Kronenschluffes geschehen tann, junachft wegzunehmen find. hierburch wird in ber Regel, zumal wenn nach ber letten Durchforstung eine langere Zeit verflossen ift, eine ausreichenbe Borlichtung bewirft und eine Stellung bes Schlages bergeftellt werben tonnen, die vermoge eines angemeffenen Raumes zur Aftverbreitung einerseits bie Fruchtbildung unterftütt und befordert, anderntheils dem etwa ericheinenben Aufschlage soviel Lichtgenuß gestattet, um einige Jahre in dieser Stellung verharren zu können. Alles Beitere über ben Grab ber Borlichtung muß bem auf Erfahrung und Beobachtung sich stützenden praktischen Tatt überlassen bleiben. Wan hat zwar versucht, ein allgemeines Gefet aufzufinden, wonach ber Grab ber Auslichtung bei Berjungungsbieben für alle ftanbortlichen Berschiedenheiten und für die verschiedenen Altereftufen bes holges positiv bestimmt werben konne, und hat dieses bald in dem Berhältnisse der Stammburchmeffer ober ber Stammfreisflächensumme gur Schirmfläche ober zum Kronendurchmesser, bald in dem Holzmassengehalt, bald in ber mittleren Entfernung ber Stamme und bem Rronenabstande ju finden geglaubt. Namentlich hat hunbeshagen Berhältniggablen angegeben, die ben Grad ber Auslichtung in Procenten ausbrücken follen. hundeshagen gefiel fich in ber Aufstellung folder Berhältnifgablen, obgleich biefelben benjenigen Grad von Buverläffigfeit nicht gewähren, ben er ihnen glaubte beilegen zu burfen. Angenommen

aber auch, biefe Rablen, seien es nun bie aus bem Berhältnisse bes Aronenburchmessers zu ben Diametral-Dimensionen ber Stämme, oder bie, welche aus ber Holzmassensumme entwickelt werben, würden für übereinstimmende Bestände den Grad der Auslichtung auszubruden im Stanbe fein, fo hat boch ihre Anwendung nicht allein große Schwierigkeiten, sonbern sie ist meiftentheils unmöglich. Zuerft bedürfte es nämlich für jeden größeren Complex einer Ermittlung solcher Rahlenverhältnisse für die nach Lage, Boben und Bestandesbeschaffenheit verschiebenen Bolzbestände, also einer Reibe von Untersuchungen, ju beren Anftellung wenige Forstmänner, schon aus Mangel an Zeit, im Stande find; bann aber ift auch von folchen Distritten, in benen eine Schlagstellung vorgenommen werben foll, oft weber die Größe ber Fläche, noch bie Bestandesmasse hinreichend genau befannt, besonders wenn ber Sieb nur über einen Theil ausgebehnt wirb, wenn nämlich die ganze Fläche nicht in einem Jahre burchhauen werben fann, was bei größeren Diftriften bäufig vorkommt. In einem solchen Falle kann natürlich nicht ein gewiffer Theil, eine beftimmte Anzahl von Morgen, zum Durchbauen im Boraus bestimmt werben, fondern ein gewisses Holzquantum, ganz abgesehen davon, daß im ersten Falle die Größe der Fläche, über welche ber hieb fich erstreden foll, vorher ermittelt werben mußte; benn bei ben jahrlichen Hauungsvorschlägen ist im Hochwalbe nicht sowohl die Fläche, als vielmehr die Holzmaffe basjeuige Moment, wonach ber Ctat zunächst bemessen wird. Es kann baber nur rückwärts, nämlich von dem bei einer richtigen Schirmstellung wirklich erfolgten Ergebniß, auf bas obige Verhältniß geschlossen und erft aus einer Reihe solcher Beobachtungen ein brauchbares Berhältniß für analoge Bestände abgeleitet werden. Zu welchem Zeitaufwand und zu welchem ermüdenden Rechnungsverfahren würde es aber führen, wenn ber Revierperwalter jedesmal bas Berhaltniß ber Schirmfläche zur Kreisflächensumme, ober bie Holzmasse ermitteln und banach bas Fällungsquantum eruiren wollte, selbst wenn bie Holzmasse annäherungsweise bekannt sein sollte, wie es bei abgeschätzten Forsten ber Fall ist. Alle berartigen Bersuche muffen beim Forstbetrieb im Groken außer Anwendung bleiben und haben überbies einen blos fubjectiven Werth für Denjenigen, ber fie augestellt bat, feinen allgemeinen. Den einzig fichern Dafftab tann bier nur ein geubtes Auge gewähren und biejenige Sorgfalt, welche bie Wichtigkeit bes Gegenstandes erheischt. Außerdem aber für gleiche Dertlichkeiten und Bestanbesformationen bie Benutung größerer Fällungsergebniffe mit Rudficht auf bie erzielten Erfolge.

Es bleibt noch übrig, bie dem Borbereitungshiebe folgenbe eigentliche Samenschlagstellung (Dunkelschlag) hinsichtlich ber babei eintretenben Mobificationen Giniges anzuführen. Wenn nämlich bei jenem, bem Borbereitungsbiebe, junachft nur bie fcwachwüchsigen und fperrig gewachsenen Stämme, sowie die etwa vorkommenden Ueberftänder und Rruppelmuchse wegzunehmen find, fo werben bei ber Samenschlagftellung vorzugsweise bie stärkeren Stammflaffen zur Fällung beranzuziehen fein, theils weil biefe burch ihre bichteren Rronenschirme bie Entwidlung bes Aufschlage gurudhalten, theils burch ibre fpatere Fallung, wenn ber Nachwuchs fcon größer ift, mehr Schaben geschieht, und fie auch im ifolirten Stande bem Bindwurfe mehr unterworfen find. Der Grab ber Lichtstellung wird hierbei ebenso wie beim Borbereitungshieb einestheils durch wirthschaftliche Rudfichten, anderntheils burch Erfahrungen und standörtliche Berbaltniffe bedingt, ohne fich auf ein beftimmtes pofitives Zahlengeset juruckführen zu laffen. Nur bas tann als ziemlich feststebenb angenommen werben, bag eine lichtschattige Stellung ber Berjungung günstiger ift wie eine bunflere, insofern fie auf ber anbern Seite nicht wieber einer nachtheiligen Bermehrung von Gras und Unfraut Borichub leiftet. Die nach erfolgter Befamung eintretenbe Nachlichtung, bas, was man Lichtschlag nennt, bilbet blos ben Uebergang jur völligen Abholzung bes Oberholzes und geschieht am besten vor und nach, so daß zwischen Licht- und Abtriebsschlag keine scharf gezogene Grenze besteht, sonbern bie Raumung bes Schlags innerhalb mehrerer Jahre finfenweise beendigt wird. Diefe lettere Behandlung ber Befamungsschläge, nämlich bie ftufenweise Beendigung des Abtriebs, ist für bie Erzielung eines ebenmäßig vertheilten und gleichwüchsigen Anfichlags am allerwichtigften, bier jeboch ber Ort nicht, Die verschiebenen, babei in Ermägung fommenben Umftanbe naber zu erörtern, was ohnebem ju Bieberholungen führen murbe. Nur bas glauben wir wiederholt anführen zu muffen, daß viele Forftwirthe bei ber Führung bes Abtriebsschlags immer noch ben Fehler begeben, daß fie da zuerst und am stärksten nachlichten, wo der Aufschlag am weitesten in seiner Entwicklung vorgeschritten ift, sowie umgekehrt ba bas Nachlichten verschieben, wo die Bflanzen fleiner (jünger) ober wo noch unbefamte Stellen vorhanden find. Die Entwicklung ber im Buchfe zurückgebliebenen Pflanzen, mag biefes nun Folge ju ftarfer Beschattung (Ueberschirmung) ober jungerer Entstehung fein, tann nur baburch geförbert werben, bag ihnen burch Freistellung ber volle Genug ber atmosphärischen Agentien verschafft wird. Umgekehrt wird hingegen ber Buchs ber Pflanzen burch ftartere Beschattung gurudgesett, - fie werben in ihrer Entwicklung aufgehalten. — Birb alfo ba, wo fich bie meiften und ftartften Bflangen finben, gelichtet, fo gewinnen biefe einen immer größern Borfprung, wogegen bie geringeren, fcmacheren, burch fortwährenbe Beschattung febr langfam nachwachsen fonnen. 3m entgegengesetten Falle, wenn nämlich ben zurudgebliebenen Pflanzen burch fraftige Rachlichtung Luft gemacht, jene bagegen burch Beschattung im Buchse zurnichgehalten werben, gleicht fich bie anfängliche Ungleichbeit in Bobe und Starte febr balb aus, jumal wenn etwa unbefamt gebliebene Stellen alebald finftlich ausgebeffert werben. Die lüdigen, unregelmäßigen unb ichlecten Radwüchfe, benen man fo baufig begegnet, find hauptfächlich ber unzwedmäßigen hiebführung bei ben Licht = und Abtriebsschlägen beizumessen und bie Urfache, daß die Berifingung ber Buche in Samenichlägen in ber neuern Zeit fo febr in Migcredit gefommen ift, und burch fünstliche Rachzucht zu verbrängen gesucht wird.

II. Ueber bas Confolibiren bes Laub- und Nabelholzes zu besonderen Birthschafts-Compleren.

Wie mächtig bie Herrschaft ift, welche Borurtheil und eine zur Gewohnheit gewordene Anschauungsweise auszuüben pflegen, zeigt unter Anberm auch bas Beftreben mancher holgzüchter, nur Balbbeftanbe von einer Holzgattung erziehen zu wollen, nicht blos in der Art, bag auf einer und berfelben Betriebeflache nur laubober Nabelholz sich befinden foll, sondern wo möglich auch beibe Holzgattungen in größeren Birthschafts-Complexen zu vereinigen. Die Rathlichkeit zwedmäßiger Beftandes mifdungen, b. h. die Erziehung verschiebener Laub = und Nabelholzarten untereinander, ift gegenwärtig von ben competenteften Autoritaten fo allgemein anerkannt, bag es überflüffig fein murbe, hierüber noch etwas Weiteres fagen zu wollen. Beniger ober gar nicht ift bagegen bis jest jur Sprache getommen, ob es zwedmäßig fei, innerhalb größerer Wirthschaftsförper (Forste, Reviere) Laub= und Nadelholzbestände miteinander wechseln zu laffen, ober aber jebe biefer Beftandesgruppen in befondere Complexe zu vereinigen, so bag etwa auf ber einen Balfte eines Forftes blos Mabelholz, auf ber anbern blos Laubholz sich befindet. Letteres ist bas Ziel-mancher Forstwirthe bes nördlichen Deutschlands. Man fucht baffelbe babnrch zu erreichen, bag man bie Rabelholzbestände in benjenigen Revieren, welche für die Folge nur Laubholz enthalten follen, künstlich in Letteres umwaybelt, sowie umgekehrt bie Laubholzorte ba, wo man blos Rabelholz erziehen will, ausstockt und an ihre Stelle Fichten pflanzt. Ersteres

ift offenbar- überall indicirt, wo die Eultur des Landholges burch ftanbortliche Berhaltniffe begunftigt wirb, wo also anstatt Nabelholz ein werthvolleres Holz erzogen werben fann. Das Ummanbeln von Laubholzbeftanben in Rabelholy tann bagegen nur bann gerechtfertigt fein, wenn physikalische ober wirthschaftliche Rudfichten einen folden Bedfel erforbern, ober wenn burd erleichterten Absat stärkerer Ruthölzer eine ausgebehnte Anzucht von Nabelholz rathfam scheint, wie biefes namentlich ba vorfommt, wo Bafferftragen für ben Transport von Commercialholy benutt werben fonnen. Gelten wird es übrigens vortommen, daß die natürlichen Berbaltniffe (Klima, Lage, Boben) jur Durchführung einer folden Magregel nöthigen, inbem biefelben, befonbers in Bebirgsgegenden, Berschiedenheiten barbieten, welche balb bie Erziehung von Laubhelg, bald biejenige von Rabelholz gur Aufgabe ber Bolggucht machen muffen. Für Erfteres eignen fich inebefondere bie Thalfolen und bie Borberge, mahrend bas Nadelholz (Fichte, Tanne, Larde) auf die Hochlagen, die Rämme und steilen Ginhange angewiesen ift, indem riese Holzarten zugleich die vertikalen Berbreitungsgrenzen ber Laubhölzer bedeutend überschreiten und noch in Soben gut fortkommen, wo die Cultur jener nicht mehr gluden will. Diefes Raturgefet ift febr zu beachten, wo burchgreifende Bestandsumwandlungen beabsichtigt werben. Offenbar muß baffelbe aber verlett werben, wenn, um in größeren Wirthschaftscomplexen bas Lanbholz vom Nabelholz zu trennen, folche Umwandlungen unternommen werben. Das Prinzip ber Holzerziehung, welches barin befteht, jebe Solzart auf bem ihr angemeffenften, ben bochften Maffenertrag gemab. renben Stanbort zu erziehen, wird ganglich bintangefest, wenn, ohne Rudficht auf die natürlichen Standortsverbaltniffe, biefe 3bee gur leitenben Dlazime wirb, namentlich in Gebirgsforften, wo beibe Holggattungen nach Maßgabe ihrer Bobenanspriiche in ber Regel mit gleich gutem Erfolg fich fortbringen laffen. Ohne ber übrigen weiter unten zu ermähnenben Rachtheile einer folchen Isolirung zu gebenken, entspricht es gewiß einer rationellen Balopflege nicht, wenn auf Stellen, mögen biefelben groß ober flein fein, bie jur Erziehung von Buchen und Gichen geeignet find, nachhaltig Fichten gezogen werben, anftatt biefe auf die flachgrundigen und felfigen Stellen bes Bebirgebobens zu verweisen, auf bem fie benfelben, oft felbft einen boberen Grab von technischer Branchbarfeit erreichen, wie in bem tiefgründigen Boben ber Thalniederungen. Man foll ber Ratur auch hierin nicht vorgreifen, sonbern bie Fingerzeige, die fie burch bas natürliche Bortommen ber Holzarten gegeben bat, foweit wie thunlich und wie es mit ben wirthschaftlichen Rudfichten vereinbar ift, zu befolgen fuchen. In Cbenen geftalten fich biefe Berhältniffe häufig anders. hier wechfeln weber bie Beftandtheile, noch die phyfitalifden Gigenschaften bes Bobens fo mannigfaltig ab wie in Gebirgsforften, unb bie sonstigen ftanbortlichen Berschiedenheiten find von ju geringem Belang, um einen entscheidenben Ginflug auszuüben. hier tommt es z. B. auf bunnen und auf ausgebehnten Flugfanbflächen vor, daß folche Localitäten nur zur Erziehung von Riefern benutt werben fonnen, mabrent wieberum andere, bie einen großen Theil bes Jahrs unter Baffer fteben, für Erlen, Beiben n. f. w. geeignet find, und ber beffere Holzboben ber Erziehung ber ebleren Laubhölzer gewibmet werben fann. In ber großen Cbene bes nördlichen Deutschlands, in ben Rhein= und Main=Niederungen gibt es folcheausgebehnte Sanbflachen, bie taum für eine andere Holzart wie für bie Riefer tanglich finb, während an biefelben bas fruchtbarfte Land ftogt, welches, foweit es überhaupt zur Holzerziehung benutt wirb, treffliche Eichen und Buchenwälber trägt. Dort fann natürlich von keiner anbern Ensturart bie Rebe fein, wie von bem Anbaue ber anspruchslofen Riefer, weil bie Armuth bes Bobens, oft auch Spätfröfte, bem Fortbringen jebes andern Balbbaumes Grenzen fegen. bingegen ber forstlichen Cultur ber weiteste Spielraum geöffnet, indem folche Localitäten ben Anban jeglicher Holzart gestatten. Inbessen kann es vom volkswirthschaftlichen, wie vom forstpolizeilichen und finanziellen Standpunkt aus betrachtet fehr zweifelhaft fein, ob felbst ber beste Waldboden ausschließlich zur Erziehung von Laubholz benutt werden foll, oder nicht zum Theil und besonders soweit bas ortliche Bedürfnig oder bortheilhafte Absatzuellen es erforbern, auch zur Erziehung von Rabelholz. Der größte Theil bes jährlichen Bolgerzeugniffes wird als Brennholz verwendet; dann kommt ber Bebarf an Bauholz und zulett berjenige für ben Ackerbau und die formirende Industrie. Jede bieser Consumtionsarten bedingt besonbere Sortimente, benn wenn auch bas jum Banen und zu technischen Zwecken geeignete Bolg ebenfo gut jum Brennen benutbar ift, obwohl es nur bei einem überwiegenden Borrath an foldem ober bei örtlichem Mangel an Brennholz gefchehen wird, so ist boch umgekehrt bas zum Brennen taugliche Hold nicht ebenso ober gar nicht als Bau- ober Rutsbolz bienlich, fonbern bierzu bedarf es einer befonbern Auswahl bafür geeigneter Sortimente. Befonbers finbet bas Nabelholz fowohl beim Bauen wie in ber gewerblichen Technit eine fo ausgebehnte Anwendung und ift in mancher hinficht so menig burch anderes Polz zu erfeten, bag es ichon im Interesse ber Consumtion liegt, baffelbe auf bem fürzeften Bege mit ben geringften

Rosten erhalten zu können. Kann dieses aber wohl s geschehen, wenn die Laubholz-Reviere von ben Nabelholz-Revieren getrenut, wenn jede dieser Holzgattungen in größeren Complexen gezogen wird? Wenn die Anwohner ber Laubwaldungen, um ihren Bedarf an Nabelholz zu befriedigen, sowie umgekehrt, weite unwegfame Gebirgswege zu passiren und das Holz auf diesen anzusahren haben? Gewiß nicht! Sonbern nur baburch, daß laubund Nadelbolzbestände auf einem nicht allzu großen Terraiu wechseln, so daß ber örtliche Bebarf allenthalben bequem befriedigt werben kann. Zum Theil vermag biefes zwar in Difchbeständen zu gefcheben, allein fo zweckmäßig solches im Allgemeinen auch ist, so werden boch ba, wo bas Walbareal eine größere Ausbehnung und die Holzerziehung nicht blos ben Zwed hat, ben localen Bedarf zu becken, sondern wo es zugleich einen Gegenstand bes Handels bildet, nach Maggabe ber Beschaffenheit bes Bodens und ber Lage immer reine Laubholzbestände und reine Nadelholzwaldungen vortommen muffen, und die Beimischung etwa zur Erziehung stärkerer Sortimente sich nur auf bas Ginsprengen einzelner Exemplare beschränken. In diesem Falle wird es aber immer, sowohl für bie Consumenten, wie für ben Balbbesitzer, leffer sein, wenn Laub - und Nabelholzbestände in paffender Entfernung und angemeffener Größe ber Behaue miteinander wechseln, als wenn jede Holzgattung auf ein besonderes Revier verwiesen ift. Es ift übrigens nicht blos die leichtere, bequemere Befriedigung bes Bedarfs und die badurch zu gewinnenden höheren Breife bes Holges, welche einen solchen Wechsel von Laubund Nadelholz zum Hauptaugenmerk einer forgfamen Staatsforstwirthschaft machen, sondern es fnupfen sich an biefe Magregel viele andere technische Bortbeile, welche, vou jenen national-ökonomischen abgesehen, allein icon binreichend find, diesem Sufteme bas Bort ju reben, nämlich bie weit größere Sicherheit, welche es gegen Elementarereignisse gewährt. Befanntlich finb Rabelholzwaldungen bem Infettenfrage, bem Bindwurfe, bem Fener vorzugsweise ausgeset, und große Forste baburch schon ruinirt worben. Die Entstehung, sowie bie Berbreitung biefer zerftorenben Rrafte wird aber im Raume wie in ber Zeit beschränft, wenn bas Nabelholz vom Laubholz unterbrochen ift, indem, wenn g. B. einzelne Radelholzbiftrifte von Infetten befallen werden, ber Frag in der Regel doch auf diese beschränkt bleibt. Auch dem Feuer und bem Winde fest bas Laubholz wirkfameren Biderftand entgegen. Große jufammenhängende Fichtenober Riefernreviere find bagegen, wenn waldverberbente Inseften zuerft auch nur einzelne Partien angreifen, ber Gefahr ausgesett, burch junehmenbe Bermehrung ganglich vernichtet zu werben, wie die großen Raupen - und Borten-

töferverwüftungen zeigen, von benen bie Geschichte bes Forstwesens Runde gibt. Aehnlich verhält es sich bei Baldbranden, besonders in noch nicht durchforsteten Junghölzern.

Bur Bewirkung eines solchen Wechsels zwischen Laub- und Rabelholzbeständen bieten die in Laubholz-Forsten vorkommenden, theils durch fehlgeschlagene Befamuna, theils burch sonstige Beranlassungen entstehenden ober bem Balbareale burch neue Erwerbungen zugehenden Blößen und deren Anbau mit Rabelbolz die passendste Gelegenheit bar, was schon wegen bes sichereren Auschlagens von Rabelholzculturen große Bortheile vor bem fünftlichen Anbaue mit Laubholz barbietet. Durch Blosliegen verwilberte, verrafte ober mit Unfrautern (Saibe, Beibelbeeren 2c.) bewachsene Blogen tonnen nur mit bebeutenben Roften und ftets zweifelhaftem Erfolge mit Laubholz cultivirt werben, wogegen bas Anpflanzen mit Rabelholz, und zwar je nach ber Bobenbeschaffenheit und bem Beburfniffe, mit Riefern, Fichten ober Larden, in ber technischen Ausführung weit weniger Schwierigkeiten hat und eine große Sicherheit bes Erfolges gewährt. In Rabelholg-Revieren fonnen bagegen bie befferen, jur Erziehung von Laubholz geeigneten Localitäten in folches umgewandelt werden, da die reichliche humuserzeugung bei voransgegangener Schonung gegen Streunugung bas Gebeihen der ebleren Laubhölzer ungemein begünftigt und die künftliche Umwandlung erleichtert.

Alles dieses schließt indessen die vermischte Erziehung von Laub- und Nadelholz auf berselben Fläche nicht aus, vielmehr wird sich diese stets um so nütlicher erweisen, je mehr sie besonders die weniger geselligen oder diesenigen Waldkäume betrifft, die in reinen Beständen überhaupt nicht vorkommen, sondern hospitirend zwischen den herrschenden Holzarten auszutreten pslegen, wie namentlich der Ahorn, die Esche, Ulme, Elzbeere, der Taxus u. s. w., deren Nachzucht aber besonders für die Industrie von Wichtigkeit ist.

Das vorstehende Thema führt auf einen anderen wichtigen Gegenstand ber forstlichen Technik, nämlich auf die zweckmäßigste Art ber Erziehung stärkerer Ruthbilzer, nach deuen die Nachfrage in vielen Revieren nicht befriedigt werden kann. Dan hat diese Aufgabe in der neuern Zeit auf verschiedene Art zu lösen gesucht. Unter andern durch die im königlich preußischen Regierungsbezirk Aachen eingeführte gruppen weise Stellung des Oberholzes in den Mittel- und Riederwalbungen, \*) die wir einer näheren Prüfung zu

<sup>&</sup>quot;) v. Bebefind's Jahrb., zweite Folge, Bb. III. erftes Beft, S. 40 fig. — Auf eine frühere Abhanbl. in ber "Monats-fdrift für bas württembergifche Forftwefen,"
Jahrgang 1852, Seite 149, tommen wir unten zurud.

unterziehen uns nicht überheben konnen. Berr Ober-Forstmeister v. Steffens motivirt die gruppenweise Stellung ber Oberholgflaffen im Gegenfate zu ber regelmäßigen Bertheilung terfelben hanptfächlich baburch, daß bei letzterer nicht das meiste und beste Antholy, fonbern mehr Brennholz gewonnen werbe, und daß bei bem Bloslegen bes Bobens eine Störung im Bachsthumsgange bes Oberholzes erfolge, mas beffen Brauchbarkeit vermindere. Ein weiterer Nachtheil der Einzelftellung bes letteren ergibt fich barans, bag bie Standortsverhältnisse auf größeren Schlagslächen verschieden und zur Gewinnung von ftärkerem Holze nicht überall geeignet find. Gegen Alles biefes ift Nichts einzuwenben; inbeffen möchten biefe Rachtheile burch bie erwähnte Stellung niemals gang und nur bei größeren Schlagflächen theilweise zu befeitigen fein. Es tommt nämlich nicht sowohl auf die relative, als vielmehr auf bie abfolute Größe ber Baumgruppen an, ob fie bem bezeichneten Zwed entsprechen ober nicht. -Bei kleineren Gruppen, von 30, 10 ober gar nur 5 Quadratruthen, konnen die Rachtheile des isolirten Standes nicht verhütet werden, ja fie treten, befonders bei der Eiche, nur um so stärker bervor, indem bei der zu ber Große ber Gruppen im umgefehrten Berhaltniffe stehenden Menge von Randbaumen biefe nur auf ber innern Seite ber Gruppe fich reinigen konnen, bagegen auf ber angern bie Aefte, wenn fie nicht abgenommen werben, behalten, wodurch ber Gebranchswerth bes Holzes als Rubbolz wesentlich vermindert wird, ebenso baburch, bag burch bas Gewicht, welches bie vorzugsweise nach Außen entwidelte Krone nach biefer Seite bin ausübt, gewöhnlich ein fchiefer Buchs ber Baume veranlagt wird. Es werben also nur die in der Mitte ber Gruppe befindlichen Baume zu Rupholzstämmen tauglich werben. Größere Gruppen von einem Morgen und mehr find aber wohl nicht als folde, fonbern als befondere Flächen zur Rupholzzucht anzuseben, und somit nur ein modificirter Soch walb betrieb. Uebrigens eignet sich ber Wittelwald Aberhaupt zur Erziehung von rein = und langschaftigem Rutholze nicht, sonbern nur für die Gewinnung von Aurzhölzern. Der vollkommenfte Thous ber Holzzucht bleibt ftets ber Sochwaldbetrieb, weil nur bei ihm bie Baume einen Buchs zu erreichen vermögen, ber fie für ausgezeichnete Ruthölzer geschickt macht.

Ein geeigneteres Berfahren, ben fünftigen Bebarf an Sichen-Ausholz sicher zu stellen, möchte bahet auch bas für die Wärttemberger Schwarzwald-Forste von herrn Forstweister Riegel (a. a. D.) vorgeschlagene, beziehungsweise angewendete sein, nämlich die Nachzucht ber Eiche burch gruppenweise Anpstanzung in den

Rabelholzbeständen zu bewirfen, woburch bie Nachtheile bes freien Standes im Mittelwalbe befeitigt, zugleich aber biejenigen Bortheile erlangt werben, welche Die Erziehung biefer Holzart in Bermengung mit bem Nabelholz anempfehlen. Es bendtbigt babel nur ber Rücksicht, daß ber Giche in ber Jugend ein angemeffener Borfprung verschafft wirb, um nicht unterbrudt zu werben. Daffelbe Berfahren habe ich feit langerer Zeit auch im Buchen - Sochwald angewendet, wobei jeboch mehr noch wie dort barauf Bebacht zu nehmen ift, baß bie Giche nicht überwachsen; ober burch einen zu gebrangten Stand ber Buchen an ber Ausbildung einer fraftigen Krone gehindert wird, was blos baburch vermieben werben fann, bag man ihrer Entwidlung burch recht= zeitiges Anshauen ber junachft ftebenben Buchen zu Silfe fommt, ibr ben erforberlichen Bachsraum verschafft, ohne ben fie niemals zu' einem vollfommenen Baume fich ansbilben ober ein höheres Alter im gefunden Buftand erreichen fann. Gehr häufig werben gegen biefe Regel bei ber Bewirthicaftung ber mit Gichen untermifchten Buchen . Dochwaldungen Berftoge begangen, was benn bie Sauptursache ift, bag man in folchen felten iconwuchfige und gefunde Gichen findet, befondere wenn die Buche burch die Standorteverhaltniffe ohnehin mehr wie bie Giche begunftigt wirb. Bei bem Durchforften ber Buchen - Stangenhölzer, welche gewöhnlich in einem Alter erfolgen, in bem bei ber Giche bas Beburfnig nach Lichtgenug am ftartften bervortritt, wirb bierauf zu wenig Rudficht genommen. Die Auslichtung geschieht meist nach bem Licht = und Raumbeburfnif ber berrichenden Holzart, obgleich diefe bei beiben Bolgarten bochft verschieden find. Man balt fich gewöhnlich zu febr an bie Borfchrift: nur unterbrückte Stämme wegzunehmen, mahrend bie Giche in einer fo gespannten Stellung, bei welcher feine volle Kronenausbildung möglich ift, wobei aber bie Buche noch gut gebeiht und ftart zumächft, zu feinem vollkommenen Rutholzstamm ermachsen kann. Soll fie bieses, so muffen bie in ihrer nachften Umgebung befindlichen Buchen, felbft wenn es prabominirende Stamme find, entfernt und biefes fo oft wieberholt werben, als von Neuem eine bie Entwicklung ber Eiche beschräntenbe Spannung bes Beftanbes erfolgt. Es brancht übrigens taum erwähnt zu werben, bag bie Auslichtung auch wieder nicht fo weit geben barf, bag baburch ein zu ftarkes Wachsen in bie Aefte veranlaßt wird, mas die zu vermeidenden Folgen bes isolirten Standes herbeiführen wurde. Manche Forstwirthe fonnen fich nicht entschließen, ju Bunften einer beigemischien Bolgart prabominirende Stamme bes berrichenben Bestandes ber Art ju überweisen, fonbern laffen lieber, um eine gleichmäfige Stellung, einen vollen

Kronenschluß zu erhalten, die schönsten Eichen zu Grunde geben. Und boch ist gegenwärtig, bei dem immer seltner, gesuchter und theurer werdenden Rutholze, die Erziehung dieses letzteren sowohl in national sötonomischer Hinsicht, wie in dem pecuniären Interesse der Waldbesitzer von der höchsten Wichtigkeit. Und zwar gilt dieses nicht von der Siche allein, sondern von allen Holzarten, durch deren Andau die Industrie, der Gewerbsleiß in gleicher Weise gefördert werden kann, wie er im Stand ist, die Revenüen der Waldungen mit dem Bodenwerth wieder mehr in Einklang zu bringen, wenigstens zu den Verwaltungskosten in ein günstigeres Verhältniß zu sehen.

Eine Hauptsache beim Mutholzbetrieb Eleibt bie Bestimmung einer angemeffenen Umtriebszeit ober besjenigen Alters ber Beftanbe, bei bem nicht fowohl ber höchste Durchschnittszuwachs, als vielmehr bas werthvollste Material und ber höchste Gelbertrag erfolgt. Beides fällt befanntlich in verschiedene Alters-Perioden, was benn auch bas wesentlichste Motiv ift, die Nugholzwirthschaft von der Brennholzzucht zu trennen. Schon bei ber für bie Buche gewöhnlichen Umtriebszeit von 100 bis 120 Jahren fann bas Holz biejenige Stärke nicht' erreichen, bie für manche Bermenbungsarten erforderlich ist: bei ber Gide und ben Nadelbölgern ist biefes noch weit mehr ber Fall. Um ju einem 90er Stamm zu erwachsen, bedarf die Riefer 120 bis 130, die Fichte 150, die Weißtanne 160 Jahre, mahrend bie Umtriebszeit 80 bis 100 Jahre ift; in Ansehung bes Beldwerthes verhalt fich aber ein 90er Stamm zu einem 50er und 60er per Rubitfuß wie 12:7.

(Fortfetung folgt.)

### Ueber den forstlichen Unterricht, mit besonderer Bezugnahme auf die neuesten Forstschulen Oesterreichs.

Aus ben cultivirtesten Aronlanden Defterreichs — Böhmen und Mähren — sind in den letten Jahren fast zu gleicher Zeit zwei Forstlehranstalten auf einmal hervorgegangen, eine Erscheinung, welche nicht allein im großen Raiserstaate durch alle Schichten der Bevölkerung hindurch großes Aufsehen erregte, sondern auch von allen Freunden des Forstwesens im gesammten deutschen Baterlande mit hohem Interesse begrüßt wurde. Wenn man erwägt, daß in diesen großen, waldreichen Ländern früher noch keine öffentliche Forstschule bestanden hat, so kann man kanm begreisen, wie diese im gut en Geiste der Zeit liegenden Anstalten so lange auf sich konnten warten lassen. Wer aber die großen Schwierigkeiten kennt, welche sich der Gründung

einer Forstlehranstalt entgegensetzen, welche aus Privatmitteln unterhalten werden soll; wer weiter weiß, daß
selbst jetzt noch die neuen Forstlehranstalten Desterreichs
in einzelnen größeren Baldbesitzen heftige Gegner sinden,
ber wird in die vorliegenden Berhältnisse schon mit
größerer Alarheit bliden. Dank darum allen Förderern
ber jungen Lehranstalten, Dank auch dem hohen und
niedern Forstpersonale, welches aus ihren geringen
Mitteln mit wahrer patriotischer Gesinnung zur Ehre
ihres Baterlandes die Anstalten sortwährend durch Geldbeiträge unterstützt!

Die Basis eines rationellen Forstbetriebes muß immer ein gründlicher forstlicher Unterricht bilden; letterer ist deßhalb in waldreichen Ländern, in welchen noch überdieß Mangel an hinreichend gebildeten Forstwirthen ist, von ganz besonderer Bichtigkeit. Darum mögen uns hier, so weit es der enge Raum dieser Blätter gestattet, einige Bemerkungen über den sorstlichen Unterricht, mit besonderer Bezugnahme auf die neuesten Forstschulen Desterreichs, gestattet sein.

Wer nicht allein ein wiffenschaftlich gebildeter Forftwirth, sondern auch ein tüchtiger Praktiker werben will, ber muß schon von Natur aus mit einem gewiffen praftischen Blid, einem richtigen Tattgefühle ausgestattet fein. Beide können wohl durch ben forftlichen Unterricht und durch längeren praktischen Dienst gepflegt, aber nie vollfommen ersett werden. Der Forstwirth muß barum schon mehr zum Forstmann geboren fein, und fann weniger zu einem solden gemacht werben. Neben vorherrschender Liebe zum Wald und zur Natur überhaupt, muß er das Talent besitzen, die in Büchern und auf der Schule empfangenen Lehren seinen localen Verbältniffen anzupassen und die vielfachen Winke ber Natur richtig aufzufassen. Geht ibm biese Fähigkeit ab, so mag er ben Ropf noch fo voller Renntniffe haben, ein tüchtiger Berwalter ober rationeller Cultivator wirb er nie werben, felbft in feinem grauen Alter nicht; obgleich wir ihm bie Fähigkeit im schriftlichen Geschäftsverkehr, ober felbst bei ber reinen Dechanit ber Balbarbeiten u. s. w. - wenn die leitende Idee einmal gegeben ift - burchaus nicht bestreiten wollen. Auf ber anbern Seite wird ein junger Manu, mit sicherm praftischen Blide, bei größerer Borliebe für die Culturwerfzeuge und die Baumkluppe, als für bas Schieggewehr, in wenigen Jahren sich in die Berhältniffe feines Dienstbezirkes finden und in kurzer Zeit recht belangreiche Erfahrungen machen. Deghalb ift es ein unverzeihliches Unrecht, dem jungen anstrebenden Forstmanne feine Jugend vorzuwerfen, wie bies manchmal in so gehäffiger und ungarter Beife zu geschehen pflegt

Gibt es boch eine Wenge ergrauter Forstleute, welche nie große Praktiker geworben, und kaum über bas AB & forstlicher Praxis hinausgekommen sind. Daß bem wirklich so ist, barüber mögen sich am besten bie Forstbirectionsbehörben aussprechen, welchen bie Localbeamten untergeordnet sind, obgleich wir die Wahrheit bieser Ansicht auch aus eigener Erfahrung verblirgen.

Man legt in neuerer Zeit auf manchen forftlichen Bildungsanstalten mehr Werth auf vorzugsweise praktische Ausbildung der Zöglinge und dies mit vollem Recht. Jedoch sollte man sich auch hier vorsehen, des Guten nicht zu viel zu thun. Benigstens scheint uns die hin und wieder laut gewordene Ansicht, als sei aller theoretischer forstlicher Unterricht ohne ausgedehnte praktische Demonstrationen werthlos, doch schon etwas übertrieden; denn mit einer solchen Ansicht bricht man ja geradezu dem forstlichen Talente, welches die Fähigfeiten besitzen soll, die theoretischen Grundlehren speziellen Localverhältnissen anzupassen, den Stab.

Bir find vielmehr ber Anficht, bag eine vorzugsweise Begunftigung ber Balbarbeiten und eine gleichzeitige Bernachlässigung bes theoretischen Schulunterrichts unter Umftanben zur Bilbung von febr einseitigen und unpraftischen Forstwirthen beitragen fann. Gin Bater, ber feinen Sohn mit ber hoffnung auf eine Forstschule schickt, es wurde aus ibm in den zwei Jahren ein fattelfefter Braftiter gemacht, befitt febr beschränkte Unfichten von einer forftlichen Bildungsanftalt, noch beschränktere aber von dem großen Umfange der Forst= rviffenschaft felbst. Jedenfalls möchten wir boch noch lieber zu einem Zöglinge halten, ber fich ber theoretischen Grunde bewußt ist, warum auf einem Canb. ober Ralfboden anders als auf einem Thonboben, und auf einem trodenen Boben wieber anbere ale auf einem naffen Boben gepflangt und gefäet werben muß; warum die Enltur = und Berjungungs = Methoden auf ber Ebene andere als im Hochgebirge find u. f. w., als mit einem Andern, ber hiervon nichts weiß, aber vielleicht täglich auf einer und berfelben localität in einem vielleicht unbebeutenten Demonstrationsforfte gefäet und gepflangt hat. Letterer burfte benn boch bei all feinen praktischen Arbeiten in feinem fratern Dienftbegirte weit größere Fehler und Irrihumer begeben, als Erfterer.

Bird uns boch so häufig vorgesprochen und vorgesschrieben, baß ber Forstwirth langjährige Erfahrungen machen muffe, und in jedem anbern Dienstbezirk wieder von Anfang an zu lernen habe. Dagegen haben wir zwar gar-nichts einzuwenden, aber gerade beschalb tönnen wir die Erfahrungen, welche ein junger Mensch während eines zweisährigen Schulbesuches bei ben

vielen praktischen Arbeiten machen foll, ben ungehener überwiegenben Werth nicht beilegen, und wir sind genöthigt, unsere Ansicht bahin auszusprechen: Der theoretische Unterricht in den forstlichen Fächern muß Hauptsache bleiben, und die praktischen Demonstrationen können und sollen nur zur Erläuterung des theoretischen Vortrages dienen. Die beim Forstwirthschaftsbetriebe vorkommenden praktischen Handgriffe müssen zwar vorgezeigt werden, aber man hat darauf zu verzichten, daß der Schüler schon auf der Schule eine vollkommene manuelle Fertigkeit sich erwirdt. Die Forstschule soll Wirthschafter, aber keine Arbeiter bilden.

Wir stellen die großen Vortheile eines möglichst umfangreichen Demonstrationsforstes für ben praktischen Unterricht ber Zöglinge durchaus nicht in Abrede, balten vielmehr das Borhandensein eines solchen für ein wahres Bedürfniß, und können nicht genug empfehlen, bei Gründung von neuen Anstalten biesen Bunkt recht ernft ine Auge ju faffen; aber immer burfen wir biefen Forst nur als Hilfsmittel für ben theoretischen Unterricht betrachten. Gin Demonstrationsforst mit ben verschiedenen Solg- und Betriebsarten auf möglichst vielfältigen Bobenverhältniffen gewährt ein ausgezeichnetes Lehrmittel; ein einziger Balbbefuch genügt oft, um bie Borträge von mehreren Bochen ben Böglingen vollständig flar zu machen. Schon auf bem Weg in ben Bald begegnen wir vielleicht bem Ropf= ober Schneibelholzbetriebe, wenn auch nicht in großem Umfange, fo boch zur Genüge, um bas Grundfähliche biefer Betriebsarten baran ju bemonftriren. verschiedenen Gefprachen über bie Licht- und Schattenseiten diefer Betriebsarten, über Berbreitung und Art ihrer Behandlung gelangt man in ben Wald felbst. Wir treten in Buchenbeftande von verschiedenen Altereflaffen ein. hier treffen wir einen undurchforsteten, bort einen in Durchforstung begriffenen, hier einen noch unangehauenen, bort einen bereits in Samenschlagstellung befindlichen Bestand. In der Rähe findet sich auch wohl eine Rieber - ober Dittelmalbabtheilung, ober gar eine Parzelle, auf ber Baldfelbbau, had - ober Röberwaldwirthschaft getrieben wurde, oder noch betrieben wird. An einer andern Stelle find die Culturmethoden von Biermans, Buttlar, Manteuffel u. f. m. in Quabrat., Dreiects. ober Reiben. Berband in verschiebenen Abständen ausgeführt; bier find die Erfolge einer fünftlichen Berjungung ber Riefer mittelft Saat ober Bflanzung, bort bie Wirfungen einer natürlichen Berjungung ju beobachten, und wenn une bas Blud gang

befowbers gänftig ift, so finben wir auch usch einige ju forststatischen Untersuchungen ausgeschiebene Flächen: bie eine bient ju Holzzuwachs - und Diaffenerhebungen, eine andere vielleicht zur Unterfuchung der verschiedenen Wirfungen ber Streunupungen auf ben Solzwuche. Wenn einem ein folder Demonstrationsforft zur Berfügung gestellt wurde, ba gibt es allerdings viel zu erffaren und zu bemonftriren. Der Bogling fieht und fragt, und wenn ihm dies ober jenes noch nicht borgekommen war, ober er fein Gebächtniß zu schwach glaubt, ba nacht er fich feine Rotizen, die er zu Haufe weiter überlegt und bearbeitet. Dag burch solche Walbbesuche ber Unterricht erft recht lebendig wird, ift gar feine Frage; aber immerbin bleibt bie praftische Auschauung nur Mittel jum Berftandniß ber Theorie. Getoft bas tägliche Angaffen aller möglichen Culturmethoben wird nie eine vollkommene Frucht erzeugen, wenn nicht burch ben theoretischen Unterricht junachst bie Grunbfage bem Böglinge bekannt gemacht werben, auf welche jebe einzelne Methode fich gründet, und murben bie gu forststatischen Untersuchungen ausgeschiebenen Bestänbe auch bei ben Waldbesuchen um und um getehrt, ber Bögling wird nie im Stande sein, später einen selbstständigen Versuch der Art unter vielleicht ganz abnormen Berbältnissen anzuftellen, wenn er obne theoretische Bafis ift, welche ihm ftets ben Schliffel gu feinen Unternehmungen abgeben muß. Befitt ein junger Dann wirklichen praktischen Takt, bann weiß er auch bie für feine Berhaltniffe geeigneten Lehren auszuscheiben, Die Theorien werben ihn nicht überwältigen, aber auf große Irrihümer könnie er verfallen, wenn ihm von dem Forftschulbefuche ber nichts geblieben ware, als einige mit ben Balbbefuchen verbundene praftische Arbeiten auf fehr beengtem Local, und babei vielleicht noch obenbrein an einem Orte mit febr eintonigen Balbverbattniffen und noch einsplbigeren Wirthschafteführungen.

Das Wort "Praktiker" wird einem in neuerer Zeit oft in so plumpen Ausbrücken entgegengeschleubert, daß es einem wahrhaft zum Efel werden könnte. Man bezeichnet die in Schriften über Waldbau, Taxation u. s. w. enthaltenen Lehren häufig mit dem Namen "graue Theorien," und doch enthalten dieselben meist weiter nichts als die langjährigen Erfahrungen im praktischen Dienst und in der Wissenschaft gereifter Männer, und wo ist der Forstmann, der nicht doch so Manches aus einem Waldbau wie dem ron Gwinner, Heher, Stumpf, Cotta, Hartig u. s. w. gelernt hätte; wo der Praktiser, der nicht eines oder das andere Buch aus seiner kleinern oder größern Bibliothek manchmal hervorzieht, um sich einen Rath in irgend einer Sache zu holen, wenn er sich gleich auch vorher vielleicht in

einer übermuthigen Saune über bie vielen Schreibereien vieler Theoretifer luftig gemacht bat.

Es ift und bleibt barum icon richtig: ein vollständiger Leberblick über die allgemein anerkannten theoretischen Lebren im Gebiete der Forstwiffenschaft auf guter haltbarer Basis muß die Grundlage des forstlichen Unterrichtes bilden.

Der Weg, ben man in ben neueren forstsichen Lehranftalten in Defterreich eingeschlagen bat, fceint uns giemtich ber richtige zu fein. Der theoretifche Unterricht findet feine gebilhrende Bardigung, aber auch ben praktischen Arbeiten wiberfährt ihr volles Recht. Man geht zwar von ber Anficht aus, baf die riele Zeit zu Spaziergängen in ben Wald während berjenigen Periobe im Jahr, in welcher bie jum Berftanbuiffe ber vorgetragenen Lehren bienenben Arbeiten ziemlich ruben, ameckmäßiger au Examinatorien, Repetitorien und gum Gelbitftubium verwendet wird; unterläßt es auf ber andern Seite baun aber auch nicht, wenn bie Culturund fonftigen Arbeiten beginnen, ben Unterricht auf acht bis vierzehn Tage völlig auszusehen, und biefe Beit nur ju praftischen Demonstrationen zu verwenden. Auch jur Aufnahme einer größern forftwirthschaftlichen Bermessung find volle vierzehn Tage planmäßig vorgefeben. Bei folch anhaltenber Befchäftigung im Balbe verlieren die Excurfionen mehr ben Charafter bes Spaziergange, und nehmen bafür einen ernfteren Charafter an. Die Böglinge muffen bei all ben Arbeiten felbftthätig wirken und Rechenschaft von ihren Leiftungen ablegen. Die Gebanken bleiben babei mehr auf bas vorliegende Beschäft concentrirt, mabrent fie bei halb: tägigen Excursionen, wo die geistige Thätigkeit nach vier = bis fünfstundigem Sigen auf ben Schulbanten meift schon etwas nachgelaffen bat, nur zu häufig in bie Ferne schweifen, und natürlich mehr Erquickung an ber frischen Walbesluft ober einem Stude Wald, als an ben fortgefesten Reben bes Lehrers finben.

Ferner bleiben an jedem Samstage die Vorlesungen ganz ausgesetzt. Ift dann hinlänglicher Stoff vorhanden, um einen Waldbesuch zu rechtfertigen, so wird der Ferientag hierzu verwendet, im andern Falle gönnt man den Zöglingen diesen Tag zum Privatstudium, welche Anordnung bei der Menge der vorsommenden Gegenstände und bei den zeitweiligen schriftlichen Arbeiten unerläßlich ist. Die meisten Nachmittagsstunden im Sommersemester dienen entweder zu mathematischen, sorstlichen oder naturwissenschaftlichen Excursionen, oder werden, namentlich im Wintersemester, zu Examinatorien und zur Lösung praktischer Ausgaben verwendet, und die Erfahrung steht uns zur Seite, daß durch letztere

gewiß mehr Wissen und Können erzielt wird, als bei einem Spaziergang in den Wald ohne ganz bestimmt vorgesetzes Ziel. Denn daß die einer Anstalt zunächst liegenden Waldungen stets so viel Abwechslung und Stoff darbieten, um wöchentlich mehrere Besuche lohnend zu machen, ist nicht anzunehmen, das fühlen sowohl Lehrer und Schüler, was auf lehtere denn schon deßhalb um so verderblicher wirken muß, als bei ihnen das lebhafte Interesse an den Excursionen nur allzu rasch zu verlössen beginnt.

Der Gintritt in die mabrische und bohmische Forftschule ist leider noch nicht an eine Borprüfung geknüpft. Diefer Umftanb, fowie bie geringen Bortenntniffe ber meisten Böglinge selbst, bereitet ben Lehrern baburch eine boppelt schwierige Stellung, weil fie gleichzeitig, jungen leuten von 16 bis 25 Jahren gegenilber, erziehend eingreifen sollen. Es wirft sich hier zunächst die wichtige und schwierige Frage auf: wie weit ist ber Lebrer berechtigt und verpflichtet, auf den Zögling Erzieher einzuwirken? Der febr verschiebene Bildungsgrab, die auseinandergehende Reife für den Unterricht, sowie der weitere Umstand, daß eine Angahl Boglinge noch halb in ben Anabenschuhen ftebt, ein anberer Theil bagegen icon längere Reit im praftischen Dienste sich befand und sich teghalb schon mehr burch ein männliches, gesetztes Betragen auszeichnet, setzt ber Löfung biefer Frage boppelte Schwierigkeiten entgegen. Rur bie geringere Bahl besteht aus recht brauchbaren jungen Leuten, welche vielleicht eine polytechnische Anstalt gang ober theilweise absolvirt haben, und barum einen schönen Schatz von Borkenniniffen im Gebiete ber Silfswiffenschaften mitbringen. Dagegen ift die größere Babl meift mit geringen und fehr verwischten Borkenntniffen ausgerüftet, benen gegenüber noch febr umfangreiche Sthlübungen nothig erscheinen, und in ber Mathematik nicht einmal die Lehre von ben Briichen vollstänbig vorausgefett werben barf. Unter folden ungunftigen Berbaltniffen laffen fich bem Lebrer feine bestimmten Borfdriften ertheilen, er in seinem Unterrichte vorzuschreiten bat, und wir muffen bei bem lebrer fo viel praktisches Talent voraussegen, fich in die Individualität jedes einzelnen Böglings zu versetzen und feinen Bortrag fo einzurichten, bag am Enbe boch jeber Einzelne etwas mit aus der Schule bringt. Im Allgemeinen nur foll sich ber Bortrag burch Rurge, Ginfachheit und Rlarheit auszeichnen, und lieber etwas weniger, als zuviel enthalten. Dabei foll ber Lehrer aber Mube und Beit nicht scheuen, diejenigen Böglinge, welche es besonders bedürfen, burch ernfte, aber ermunternbe Borftellungen zu unermüblichem Fleiß anzufeuern und fie in besonderen

Brivatstunden überbies noch weiter zu arbeiten. Gang beforders empfiehlt sich noch ein anfänglich langsames Boridreiten im Unterrichte. Der wahrend ber vorausgegangenen Forstpraris bem Studium ziemlich entfrembete Bögling muß fich erft wieber an bie Schulbant gewöhnen, feine geiftige Thatigfeit muß erft wieber mi logischem und angestrengtem Denten angeregt werben. Der Unterrichtsbefuch ift mit Strenge ju übermachen, jebes unentschulbigte Ausbleiben vom Unterrichte ju Dies erinnert awar manchen Forftwirth. welcher seinen Unterricht auf ber Universität genoffen, etwas start an seine frühere Anabenschule, aber bennoch ift die Durchführung einer solchen Bestimmung uner= Der Zögling einer Förfterschule Desterreichs läklich. fann einmal nicht in Parallele gefett werben mit bem Studenten auf einer Universität, welcher feine geistige Mündigkeit in gewiffer Beziehung schon burch bie Ablegung einer ftrengen Maturitätsprufung beurfunbet hat. Man murbe hierburch ebenfo verzwickte Forstwirthe bilben, als man in einzelnen beutschen Staaten burch bie Ginrichtung ber neuen Schullehrerseminarien überspannte, eingebildete, aber bennoch sehr verbildete Schullehrer erzieht. Hierzu gefellt fich aber noch ber weitere Umstand, baf bie Staatswaldungen in Defterreich bem Brivatbefige gegennber febr untergeordnet find, daß die meisten Röglinge bekbalb in Brivatdienst übertreten, in welchem fie fich burch Orbnungoliebe, Bunftlichfeit und ftrengen Geborfam auszeichnen muffen, wenn fie bauernd ihren Unterhalt finden wollen.

Eine strenge Ueberwachung und Bucht ber Röglinge außerhalb ber Schule mare zwar febr municheuswerth, ist aber durch die Lehrer unausführbar. Mur eine Einkafernirung ber Böglinge nach militarifchen Grundfaben murbe ficher jum Biele führen. Der Lehrer tann hier nur vermahnend und bann ftreng untersuchend und strafend einwirken, wenn ihm ein Bergeben gegen bie Statuten ju Ohren fommt; immer muß er bem Boglinge gegenüber eine mehr freundschaftliche, selbst väterliche Haltung einnehmen, und barf fich unmöglich zum Diener ber Bolizei berabwürdigen, nächtliche Zimmer-Bifitationen halten u. f. w. Gin foldes Borfdreiten ließe fich nur bann rechtfertigen, wenn wirklich ein ernfter Berbacht auf irgend einem Boglinge haftete. Den Lehrer beghalb für jebe Banblungsweise ber Boglinge aukerbalb ber Schule verantwortlich machen, mare um so unverantwortlicher, als man bemselben baburch seine schwierige Stellung — so massenbaften anderen äußeren Einflüssen gegenüber — nur noch mehr erschwerte, ibm bie lette frobe Stunde und mit ihr bie Liebe jum Berufe felbft raubte. Die Bunben einer Anftalt aufbeden, bas verfteht am Enbe jeber Laffe; 22\*

Digitized by Google

befonders gunftig ift, so finden wir auch noch einige au forststatischen Untersuchungen ausgeschiebene Rlächen: bie eine bient ju Solgzumache und Daffenerhebungen, eine andere vielleicht zur Unterfuchung der verschiedenen Wirkungen ber Streunupungen auf ben Holzwuchs. Benn einem ein folder Demonstrationsforft gur Berfügung gestellt wurde, da gibt es allerdings viel zu erflären und zu bemonftriren. Der Bögling fieht und fragt, und wenn ihm dies ober jenes noch nicht borgekommen war, ober er fein Gebächtniß zu schwach glaubt, ba macht er fich feine Notigen, die er zu hause weiter überlegt und bearbeitet. Dag burch solche Walbbesuche ber Unterricht erft recht lebendig wird, ift gar feine Frage; aber immerbin bleibt bie praftische Anschanung nur Mittel jum Berftanbnig ber Theorie. Gelbft bas tägliche Angaffen aller möglichen Culturmethoben wird nie eine vollkommene Frucht erzeugen, wenn nicht derech ben theoretischen Unterricht junachst bie Grundsate bem Adglinge bekannt gemacht werben, auf welche jebe einzelne Methode sich gründet, und wurden die zu forststatischen Untersuchungen ausgeschiebenen Bestände auch bei ben Waldbesuchen um und um gekehrt, ber Bögling wird nie im Stande fein, fpater einen felbstständigen Versuch der Art unter vielleicht ganz abnormen Berhältniffen augustellen, wenn er ohne theoretische Basis ist, welche ihm stets den Schlissel zu feinen Unternehmungen abgeben muß. Befitt ein junger Dann wirklichen praktischen Takt, bann weiß er auch bie für seine Verhältniffe geeigneten Lehren auszuscheiden, die Theorien werben ihn nicht übermältigen, aber auf große Irrihumer konnte er verfallen, wenn ibm von bem Forfticulbefuche ber nichts geblieben ware, ale einige mit ben Balbbefuchen verbundene praftische Arbeiten auf fehr beengtem Local, und babei vielleicht noch obenbrein an einem Orte mit sehr eintönigen Walbverhältniffen und noch einfplbigeren Wirthschaftsführungen.

Das Wort "Praktiker" wird einem in neuerer Zeit oft in so plumpen Ausbrücken entgegengeschleubert, daß es einem wahrhaft zum Efel werden könnte. Man bezeichnet die in Schriften über Waldban, Tagation u. s. w. enthaltenen Lehren häufig mit dem Namen "graue Theorien," und doch enthalten dieselben meist weiter nichts als die langjährigen Ersahrungen im praktischen Dienst und in der Wissenschaft gereifter Männer, und wo ist der Forstmann, der nicht doch so Manches aus einem Waldbau wie dem von Gwinner, Heber, Stumpf, Cotta, Hartig u. s. w. gelernt hätte; wo der Braktiser, der nicht eines oder das andere Buch aus seiner kleinern oder größern Bibliothek manchmal hervorzieht, um sich einen Rath in irgend einer Sache zu holen, wenn er sich gleich auch vorher vielleicht in

einer übermuthigen Saune über bie vielen Schreibe-

Es ift und bleibt barum foon richtig: ein vollständiger Ueberblick über die allgemein anertannten theoretischen Lebren im Gebiete der Forstwiffenschaft auf guter haltbarer Basis muß die Grundlage des forstlichen Unterrichtes bilden.

Der Weg, ven man in den neueren forstsichen Lehranftalten in Defterreich eingeschlagen bat, scheint uns ziemlich ber richtige zu fein. Der theoretische Unterricht findet feine gebilhrende Barbigung, aber auch den praktischen Arbeiten widerfährt ihr volles Recht. Man geht zwar von ber Ansicht aus, bas die viele Zeit zu Spaziergängen in ben Bald mahrent berjenigen Beriobe im Jahr, in welcher bie jum Berftanbuiffe ber vorgetragenen Lehren bienenben Arbeiten ziemlich ruben, zweckmäßiger zu Exantinatorien, Repetitorien und zum Gelbitftubium verwendet wird; unterläßt es auf der anbern Seite baun aber auch nicht, wenn bie Culturund fonftigen Arbeiten beginnen, ben Unterricht auf acht bis vierzehn Tage völlig ausznsehen, und biefe Beit nur zu praktischen Demonstrationen zu verwenden. Auch gur Aufnahme einer größern forstwirthschaftlichen Bermeffung find volle vierzehn Tage planmagig vorgefeben. Bei folch anhaltenber Befchäftigung im Balbe . verlieren die Excurfionen mehr den Charafter des Spaziergangs, und nehmen dafür einen ernfteren Charafter Die Böglinge muffen bei all ben Arbeiten felbstthätig wirken und Rechenschaft von ihren Leistungen ablegen. Die Gebanken bleiben babei mehr auf bas vorliegende Geschäft concentrirt, mabrend fie bei halbtägigen Excursionen, wo bie geistige Thatigkeit nach vier = bis fünfftunbigem Sigen auf ben Schulbanten meift schon etwas nachgelaffen bat, nur zu häufig in bie Ferne schweifen, und nathrlich mehr Erquickung an ber frischen Walbesluft ober einem Stude Wald, als an ben fortgefetten Reben bes Lehrers finben.

Ferner bleiben an jedem Samstage die Vorlesungen ganz ausgesett. Ift dann hinlänglicher Stoff vorhanden, um einen Waldbesuch zu rechtfertigen, so wird der Ferientag hierzu verwendet, im andern Falle gönnt man den Zöglingen diesen Tag zum Privatstudium, welche Anordnung dei der Menge der vorsommenden Gegenstände und bei den zeitweiligen schriftlichen Arbeiten unerläßlich ist. Die meisten Nachmittagsstunden im Sommersemester dienen entweder zu mathematischen, sorstlichen oder naturwissenschaftlichen Excursionen, oder werden, namentlich im Wintersemester, zu Examinatorien und zur Lösung praktischer Aufgaben verwendet, und die Erfahrung steht und zur Seite, daß durch letztere

gewiß mehr Bissen und Können erzielt wird, als bei einem Spaziergang in den Wald ohne ganz bestimmt vorgesetzes Ziel. Denn daß die einer Anstalt zunächst liegenden Waldungen stets so viel Abwechslung und Stoff darbieten, um wöchentlich mehrere Besuche lohnend zu machen, ist nicht anzunehmen, das fühlen sowohl Lehrer und Schüler, was auf letztere denn schon deshalb um so verderblicher wirken muß, als bei ihnen das lebhaste Interesse an den Excursionen nur allzu rasch zu verlöschen beginnt.

Der Eintritt in die mährische und böhmische Forstschule ist leider noch nicht an eine Borprüfung geknüpft. Diefer Umftand, fowie die geringen Bortenntniffe ber meisten Böglinge felbst, bereitet den Lehrern baburch eine boppelt fdwierige Stellung, weil fie gleichzeitig, jungen Leuten von 16 bis 25 Jahren gegenüber, erziehend eingreifen follen. Es wirft fich hier zunächft die wichtige und schwierige Frage auf: wie weit ist ber Lebrer berechtigt und verpflichtet, auf den Bögling Erzieher einzuwirken? Der sehr verschiebene Bilbungegrab, die auseinandergebende Reife für ben Unterricht, sowie ber weitere Umstand, daß eine Angahl Böglinge noch halb in ben Anabenschuhen fteht, ein anberer Theil bagegen icon längere Reit im praftischen Dienste sich befand und sich teghalb schon mehr burch ein männliches, gesetztes Betragen auszeichnet, setzt ber Lösung bieser Frage boppelte Schwierigkeiten entgegen. Nur bie geringere Bahl besteht aus recht brauchbaren jungen Leuten, welche vielleicht eine polytechnische Anstalt gang ober theilweise absolvirt haben, und darum einen schönen Schatz von Borkenninissen im Bebiete ber Silfswiffenschaften mitbringen. Dagegen ist bie größere Rahl meist mit geringen und sehr verwischten Vorkenntniffen ausgerüstet, benen gegenüber noch fehr umfangreiche Sthlübungen nothig erscheinen, und in der Mathematik nicht einmal die Lehre von ben Brüchen rollftändig vorausgesett werben barf. Unter folden ungunftigen Berbaltniffen laffen fich bem Lebrer feine bestimmten Borfdriften ertheilen, er in feinem Unterrichte vorzuschreiten hat, und wir muffen bei bem Lebrer so viel praktisches Talent vorausfeten, fich in bie Individualität jedes einzelnen Röglings zu versetzen und seinen Bortrag so einzurichten, bag am Enbe boch jeber Einzelne etwas mit aus der Schule bringt. Im Allgemeinen nur foll sich ber Bortrag burch Kurze, Ginfachheit und Alarheit auszeichnen, und lieber etwas weniger, als zuviel enthalten. Dabei foll ber Lehrer aber Mübe und Beit nicht scheuen, biejenigen Böglinge, welche es besonders beburfen, burch ernfte, aber ermunternbe Borftellungen zu unermilblichem Fleiß anzufeuern und fie in befonberen

Privatstunden überdies noch weiter zu arbeiten. Gan; besouders empfiehlt fich noch ein anfänglich sangsames Borfdreiten im Unterrichte. Der wahrend ber vorausgegangenen Forstpraxis bem Studium ziemlich entfrembete Bögling muß sich erft wieber an bie Schulbant gewöhnen, seine geiftige Thätigkeit muß erft wieber zu logischem und angestrengtem Denten angeregt werben. Der Unterrichisbesuch ist mit Strenge ju übermachen, jedes unentschuldigte Ausbleiben vom Unterrichte zu Dies erinnert zwar manchen Forstwirth, welcher seinen Unterricht auf der Universität genossen, etwas ftark an seine frühere Anabenschule, aber bennoch ift die Durchführung einer solchen Bestimmung uner-Der Bögling einer Förfterschule Defterreichs läglich. fann einmal nicht in Parallele gefett werben mit bem Studenten auf einer Universität, welcher feine geistige Mündigkeit in gewisser Beziehung schon burch bie Ablegung einer ftrengen Maturitätsprufung beurfunbet hat. Man mürde hierdurch ebenso verzwickte Forstwirthe bilben, als man in einzelnen beutschen Staaten burch bie Ginrichtung ber neuen Schullehrerseminarien überspannte, eingebildete, aber bennoch fehr verbildete Schullehrer erzieht. Hierzu gefellt fich aber noch ber weitere Umstand, baf die Staatswaldungen in Defterreich bem Privatbesitze gegenüber sehr untergeordnet find, dag die meisten Zöglinge beghalb in Brivatdienst übertreten, in welchem fie fich burch Orbnungeliebe, Bunktlichkeit und ftrengen Geborfam auszeichnen muffen, wenn fie bauernd ihren Unterhalt finden wollen.

Eine strenge Ueberwachung und Bucht ber Röglinge außerhalb ber Schule ware zwar fehr munscheuswerth, ist aber durch die Lehrer unausführbar. Einkafernirung ber Böglinge nach militarifchen Grundfagen murbe ficher jum Ziele führen. Der Lehrer kann hier nur vermahnend und bann streng untersuchend und strafend einwirken, wenn ihm ein Bergehen gegen die Statuten zu Ohren fommt; immer muß er bem Boglinge gegenüber eine mehr freundschaftliche, selbst väterliche haltung einnehmen, und barf fich unmöglich jum Diener der Bolizei berabwürdigen, nächtliche Zimmer-Bifitationen halten u. f. w. Gin foldes Borfdreiten ließe sich nur bann rechtfertigen, wenn wirklich ein ernster Berbacht auf irgend einem Zöglinge haftete. Den Lehrer beghalb für jede Handlungsweise ber Böglinge außerhalb ber Schule verantwortlich machen, mare um fo unverantwortlicher, als man bemfelben baburch seine schwierige Stellung — so masseubaften anberen äußeren Einflüssen gegenüber — nur noch mehr erschwerte, ihm die lette frohe Stunde und mit ihr bie Liebe jum Berufe felbst ranbte. Die Bunben einer Anstalt aufbeden, bas verfteht am Ende jeber Laffe;

Digitized by Google

biefelben aber wirklich heilen, bazu reichen oft bie vereinten Rrafte ernfter und gebilbeter Manner nicht bin.

Die Forftschulen nehmen ja feine Anaben, sonbern nur erzogene Jünglinge auf. Wer barum aus bem Elternhaufe nicht schon eine gute Erziehung mitbringt, bem wird fie auf ber Forstschule in zwei Sahren nur ausnahmsweise noch beigebracht werben können. Haben nun unter 50 bie 60 Böglingen einige Bang jum Leicht= finn, Reigung jur Uebertretung bes Sittengefetes, fo find zunächst die Eltern verantwortlich, welche ihre Rinber in ber Furcht und Vermahnung im Herrn erziehen follten. Nächst den Eltern fällt die Schuld auf biejenigen Lehranftalten jurud, welche ben Unaben numittelbar aus bem elterlichen Saus empfangen; von blefen muffen bie guten Sitten in bas empfängliche Rinbesberg gepflangt werben, bie Forftlebranftalten finb nur dazu berufen, diefelben zu nähren und zu pflegen. Wir glauben uns nicht in der Behanptung zu irren, bag in manchen öfterreichischen Borbereitungeschnlen gerabe im Bunkte ber Sitten eine etwas größere Strenge genbt werben bürfte, und daß wohl auf vielen Lehranftalten ber Art in ben übrigen beutschen Staaten biefer wichtige Zweig ber Erziehung mehr gepflegt wird.

Nach ber Borbereitungsschule sollen bie Böglinge an ben öfterreichischen Forftlehrauftalten fich eine zweijährige, ausnahmsweise aber eine einjährige Forstpraxis bei einem dazu ermächtigten Förster ober Forstbeamten erwerben. Wir muffen aus eigener Erfahrung gesteben, daß diese Bestimmung — vom padagogischen Standpunkt aus betrachtet - ihre fehr munben Seiten hat, und baß wir es im Interesse ber Forstschulen für weit zweckmäßiger hielten, die Forftpraxis auf ein Jahr berabgufeten, bei Söhnen von Korftbeamten unter Umständen aber noch weitere Ermäßigungen eintreten zu laffen. Co lange nicht burch bie Bereine ober bie Staats. beborten felbst babin gewirft wirb, daß man nur Forstbeamten von guter Bildung und gehöriger Fachkenntniß zur Aufnahme von Forstpraktikanten ermächtigt, unb lettere von ihren Lehrmeiftern nicht nur zu ben mechanischen Berrichtungen bes Forftschutes und ber Jagb u. f. w. angehalten werben, sondern auf ten Bögling auch in forstlicher Beziehung belehrend eingewirkt wird, so lange wird die Forstpraxis, selbst wenn fie eine Reihe von Jalren andauern follte, wenig prattifchen Erfolg haben.

Tagegen trägt bas vielfache Herumschlenbern im Balb sehr zur Ertöbtung bes Studiums und zum Bergessen bes in ber Schule mühfam Erlernten bei. Wird nun ber Lehrling von seinem Lehrmeister überdies nicht in ber gehörigen Zucht gehalten, so kommt bann ber Zögling leicht mit ganz eigenthümlichen Ansichten

und Begriffen vom Forstwesen und mit einer oft nicht geringen Portion von Robbeit auf die Forstschule, welche ber Lehrer entweder gar nicht mehr, oder boch nur mit größter Kraftanstrengung auszumerzen im Stand ift.

Noch muffen wir Eltern und zur Aufnahme von Lehrlingen bestimmte Forstbeamte barauf aufmerkfam machen, die Rinder und Lehrlinge icon frubzeitig an bie Entbehrungen und Dubfeligfeiten bes Forstmannstandes zu gewöhnen. Geschähe bies in genügenber Weife, bann ware es unmöglich, bag häufig junge Leute in Lehranftalten mit Anfprüchen eintreten, wie wir sie anderwärts noch felten getroffen haben. Ift ber Bogling noch überbies für ben untergeordneten Forstbienst berufen, bann bat er sich um so mehr schon fruhzeitig an ein berbes Loos ju gewöhnen. Ginfach wie feine Rleibung muß auch feine Nahrung fein. Die Blieber muß er burch anhaltenbe Mariche ftarten, und wenn ihn ber Schulbefuch einige Tage baran verhindert, fo ftarte er fich burch fleißiges Turnen. Boll Mark und Rraft und unerschütterlich gegen bie wilben Sturme, wie bie Baume bes Balbes, fo follen auch bie Bfleger beffelben fein. In ber Wirklichkeit geftaltet fich biefes Bilb jeboch zuweilen gang andere. --

Als Fußbelleidung ftrohen uns hohe, fräftig gebaute Stiefel entgegen, die auf uns einen glinftigen Eindruck machen, weil sie und an das Dickicht und die Wildnis des Waldes erinnern; aber, o Wunder! an den handen, welche von der so sehr angepriesenen Praxis ber noch gekennzeichnet sein sollten, steden lichtsarbene oder gar weiße Handschuhe; ein kleines spiges Hutchen ist statt den Federn des Wildes im Walde gar mit einer kunft- lich erzeugten Straußfeder geziert und der Hals noch überdies in eine — durch die Hände einer sorgsamen Mutter gesertigte — dicke Wollbinde gehüllt. Bei einem solchen Anblicke verlieren wir unwillkürlich das Bild eines wahren Waldessohnes; aber Dank dem Himmel, daß solche zugestutzte theatralische Erscheinungen immer noch zu den Ansnahmen gehören!

Aehnliche Ucbertreibungen fin en nach unferer Ansicht auch in der Koft Statt, die kräftig, aber einfach sein soll, welche aber durchschnittlich weit besser als diesenige eines Oberforst- oder Ministerial-Raths in einem kleineren wohlorganisirten deutschen Staat ist. Wenn in manchen Theilen Deserreichs von einzelnen Seiten auf bessere Speisen ein größerer Werth gelegt wird, als andern Orts, so kann uns dies im Grund ganz gleichgiltig sein; wie aber ein an solche Bedürsnisse gewöhnter Zögling später mit einem ansänglichen Gehalte von vielleicht nur 2:0 fl. oder gar noch weniger auf ehrliche Weise auskommen soll, das verstehen wir nicht. Darum sollten sich Eltern dann auch nicht wundern, wenn ihre

Söhne auf ver Schule vielleicht jährlich 100 fl. an | Speisen mehr burch ben Leib jagen.

Es ift eine traurige Wahrnehmung, baß felbst auf dem Lande die wackeren Fußgänger immer mehr ver-In einzelnen Theilen Desterreichs fällt es auf, wenn ein Gebildeter eine Strede Bege von zwei bis brei Stunden Entfernung ju Fuß jurudlegt; wenn bies gar eine Dame thut, so schlägt man bie Banbe nber bem Ropf erft recht zusammen. Gefahren muß einmal werben, selbst wenn als Fuhrwerk eine alle Bebarme erschütternbe, jusammengeflicte und mit Leinwand überzogene Britsche, bespannt mit einem abgemagerten Rlepper, bienen muß. Diefe große Kahrluft könnten wir zwar auch gang unberührt laffen, wenn fie nicht ungemein viel zur forperlichen Tragbeit und Berweichlichung ber Zöglinge und zur gleichzeitigen Bermehrung ihrer Musgaben beitruge, welche man benn fo gerne bem Lehrer in bie Schuhe fchieben möchte.

Daß der Lehrer gegen diefe Mißstände nur vermahnend einwirken kann, und baf er nicht befugt ist, die fceben berührten unnöthigen Ausgaben zu verbieten, fo lange bie guten Eltern fo willig ihren Göhnen bie Mittel fpenben, liegt auf ber flachen Sand. Wenn beghalb bin und wieber im Raiferstaate eine Stimme laut wurde, der Besuch ber inländischen Forstlehr= anstalten erfordere viele Mittel, so barf ber Grund nicht in ber Einrichtung ber Anftalt felbft, fonbern in den überwiegenden Bedürfniffen bes Leibes folder Böglinge gesucht werden, welche mit größeren Gelbmitteln von ben Eltern ausgestattet werben, als bei einfacherer Lebensweife nothig find. Manchen angftlichen Eltern biene jedoch jur Bernhigung, bag mit 250 bis 300 fl. jahrlich ein Bogling feinen Berhaltniffen angemeffen leben tann, und dag ter Besuch von Forst-Afabemien und Universitäten noch mit bedeutend größeren Auslagen verbunben ift.

Bas die Zahl der in einem Jahrgang aufzunehmenden Böglinge anlangt, fo fprechen wir uns rabin aus, bie Angahl nicht über die Gebühr anszudehnen. In Mähren beträgt die durchschnittliche Böglingszahl beider Jahrgange zusammen 40 bis 50, in Böhmen 60 bis 70. Bei biefer Bahl ift noch eine binreichenbe Uebermachung und Beschäftigung mit praktischen Arbeiten möglich, namentlich wenn, wie bies bei ben öfterreichischen Forftlehranstalten üblich ist, die Böglinge etwa bei mathematischen Uebungen in brei bis vier Rotten abgetheilt werben, und ein ftanbiger Wechfel mit ben Inftrumenten ftattfinbet.

Ebenso betrachten wir die Ertheilung von Stylübungen an Forftlehranftalten als eine Calamität, welche aus Defterreich aber erft bann verschwinden durfte, nachbem ber beutsche Sprachunterricht in ben Realschulen und Symnasien erft einmal forgfältiger gepflegt merben Schon ber alleinige Umftanb, bag ber größte Theil ber bobmischen Bevolferung urfprünglich nicht beutsch spricht, bilbet ein wefentliches hinderniß.

Dag an ben öfterreichischen nieberen Forftlebranftalten ber Mathematit eine wesentliche Stellung eingeräumt murbe, erfdeint uns aus nabe liegenben Granben burchaus gerechtfertigt und geboten. Weiter ift es eine alte pabagogische Erfahrung, daß fich junge Lehrer weit leichter in neue Verhältniffe finden, als folche, welche vielleicht schon in die vierziger Jahre eingetreten find. Ließen fich fämmtliche Lehrstühle ber niederen Forftlehranstalten durchweg von vielseitig gebildeten Forstwirthen befeten, bann würde der beabsichtigte Zweck vielleicht am sicherften erreicht.

Bas bie höheren Forstlehranftalten anlangt, so behalten wir uns vor, unfere Ausichten später mitzutheilen, und bei dieser Gelegenheit auch auf den Zustand bes boberen forstlichen Unterrichts Defterreichs noch weiter jurudtommen.

Schlieflich noch bie Bemerfung, bag bie neuen Forstlehranftalten Defterreichs bann reichlichen Segen über bas land zu verbreiten versprechen, wenn wenigftens bescheibenen, tilchtigen und fortbilbungsfähigen Böglingen bei bem Berlaffen ber Anftalt eine folche Stellung angewiesen werben wird, bie ihren erworbenen Renntniffen und Fähigkeiten entspricht, sie aber nicht etwa im langjährigen Dienst als Abjunkt unter bem Druck eines vielleicht hochmuthigen, ungebildeten Försters verfommen läßt. 141.

#### Literarische Berichte.

1.

Lehrbuch ber forstlichen Naturkunde von Dr. Ferbinand Senft, Professor am Großherzoglichen Real. Ghmnafium und ber Großherzoglichen Forftlehrauftalt ju Gifenach. Zweiter Banb: Forftliche Botanit; auch mit bem besondern Titel: Lehrbuch ber forstlichen ! Botanif. Dit 6 lithographirten Tafeln und 1 Tabelle. | forftliche Botanit zu ftellen berechtigt ist.

Jena, Truck und Berlag von Friedrich Mauke. 1857. XXXII und 480 Seiten. 12. Preis: fl. 2. 54 fr.

Bevor Referent jur Beurtheilung bes vorliegenben Werfes schreitet, halt er es fur angemeffen, fich querft über bie Unforderungen auszusprechen, welche man bei bem gegenwärtigen Stande ber Wiffenschaft an eine

Digitized by Google

Referent stimmt mit bem von anderer Seite in dieser Zeitung schon öfters ausgesprochenen Grundsage volltommen überein, bag die fogenannte Forftbotanit nicht etwa einen Zweig ber Forstwissenschaft, sonbern nur einen Theil ber Botanik im Allgemeinen bilbet. Lettere hat fich mit allem Demjenigen zu befassen, was bie Bflanzen bem Beobachter barbieten. Da nun aber ein Bert über Botanit, welches alle Intereffenten gleichmäßig berudfichtigen wollte, nothwendigerweise zu einem ungeheuren Umfang anschwellen mußte und außerbem Bieles enthalten murbe, mas beu Ginen ober ben Andern, je nach ben Zweden, ju welchen er bas Stubium ber Botanit betreibt, weniger intereffiren würbe, fo ergab fich die Beranlassung, Die Botanif mit ausschlieglicher Rüdficht für biejenigen Facher, für welche biefelbe eine Bilfemiffenschaft bilbet, abzuhandeln. Man bat sonach 3. B. eine Botanit für Pharmaceuten, für Debiginer, für Bartner, für Land = und Forstwirthe zc. unterschieben. Es versteht sich von selbst, daß die Lehrbücher für die genannten Rlaffen von Lefern vieles Gemeinschaftliche enthalten, benn bie allgemeinen Gesetze ber Begetation bleiben ftets bie nämlichen, und eine Pflanze fieht nicht anders aus, je nachdem sie ber Forstmann ober ber Apotheker betrachtet. Aber ber Forstmann wird viele Bemachfe unbeachtet laffen, benen ber Apotheter eifrigft nachstrebt, weil biefer fie zu seinen Dlixturen ober Billen braucht, und umgekehrt wird ber Forstmann vielen Bflanzen ober Pflanzentheilen feine Aufmerkfamkeit jumenben, welche bem Apothefer fein Intereffe bieten. So wird g. B. Letterer wenig banach fragen, ob bie Weißtanne eine Pfahlmurzel besitzt, mahrend ber Forstmann biefes miffen muß.

Wir sehen also, daß die allgemeine Grundlage einer Forstbotanik ober, richtiger gesagt, einer Botanik für Forstleute die nämliche sein muß, wie bei den Botaniken sür Landwirthe, Aerzte 2c., und daß sich Werke dieser Art nur durch die Auswahl des Materials unterscheiden. Bon diesem Gesichtspunkt aus wollen wir das vorliegende Werk beurtheilen; wir werden also zuerst fragen: Welchen Werth hat dasselbe als Botanik überhaupt, um den Forstmann zum Studium dieser Wissenschauft, und dweitens: Inwiesern berücksichtigt basselbe das spezielle Bedürsniß des Forstmanns.

I. Das vorliegende Werk zerfällt in zwei Abtheislungen, von welchen die erste die Lehre von dem Bau und den Lebensäußerungen der Pflanzen, die zweite eine spezielle Beschreibung und Bestimmung der forstlichen Gewächse enthält. Die erste Abtheilung, welche drei Unterabtheilungen — Bau; Lebensäußerungen; systematische Zusammenstellung der Pflanzen (diese letzte Unterabtheilung wäre doch wohl richtiger zur zweiten Abtheis

lung gezogen) — zählt, umfaßt 114 Seiten; die zweite Abtheilung ift bemnach beträchtlich voluminöser. Wenn auf diese Weise schon äußerlich angedeutet ist, wie der Berfasser einen geringeren Werth auf die Darstellung des Baues und des Lebens der Pflanzen gelegt hat, so sinden wir bei einer etwas eingehenderen Prüfung eine sehr tümmerliche Bearbeitung dieses ersten Theiles nur allzu deutlich ausgesprochen, und es wird nöthig sein, eine Reihe von Punkten besonders hervorzuheben, um den wissenschaftlichen Werth und die Brauchbarkeit des Buches zu bezeichnen.

Der Berfaffer befinirt § 1 "Bflanze" als einen mit Leben begabten Organismus, welcher an ober in irgend einem andern Körper festsitzt und nicht willfürlich seinen Befestigungspunkt (Standort) verlassen, überhaupt auch seine Gliedmaßen nicht aus eigenem Antriebe nach jeder beliebigen Richtung hinbewegen fann. Diefe Definition ist ungenau und unvollständig. Sie paßt nicht auf die Wafferlinsen, auf Pistia, Salvinia, einen großen Theil ber Algen 1c., welche sämmtlich nicht an ober in irgend einem Körper festsiten, sondern frei in oder auf bem Wasser schwimmen. Daß es ferner Pflanzen gibt, welche während einer gewissen Entwicklungsperiode ober ihr ganges Leben hindurch eine Bewegung zeigen, die wir, wenigstens bis jest noch nicht, von ber thierischen unterscheiden können; eine Bewegung, die febr beträchtliche Beränderungen bes Standortes jur Folge bat, batte boch wohl auch berücksichtigt werben muffen. — Der Berfaffer fagt in bemfelben Paragraphen: Aus ber Berbindung der Elementarorgane untereinander entstehen bie inneren und aus ber Bereinigung biefer bie außeren aufammengesetten Organe ober die Gliedmaken bes Pflanzenförpers. Als innere jufammengefette Organe bezeichnet demnach ber Berfasser die Gewebe, also gar nicht dasselbe, was man sonst, was namentlich der Zoologe bamit bezeichnet. Die Blätter vieler Moofe, manche Blumenkronblätter, ein großer Theil ber Algen u. f. w. mußten nach bes Berfaffere Definition innere Organe fein, ba fie nur aus einer Art Rellen besteben. Ueberhaupt weiß man gar feine Grenze zu finden zwischen bes Berfaffers inneren und außeren Organen, insbesondere, da er mit dem Worte "innere" einen fehr abweichenden Begriff zu verbinden scheint, wie bas fogleich aus dem folgenden Paragraphen hervorgeht.

In biesem zweiten Paragraphen gibt ber Berfasser ein Schema ber Berlegung bes Pflanzenförpers, in welchem er als äußere Organe unterscheidet: Burzel mit ihren Aesten und Zasern, und Stamm mit seinen Aesten, Zweigen, Blättern, Blüthen, Früchten; diese beständen aus ben inneren Organen Oberhaut, Rinde, Bast, Holz, Mark, und biese seien zusammengesetzt aus

ben Clementarorganen Bellen und beren Berbindung zu | Bellengeweben und Gefäßen und beren Berbinbung mit Zellen zu Gefäßbündeln. Bas zuerst bes Berfassers Berzeichniß ber außeren Organe betrifft, fo ift hervorzuheben, daß sie sämmtlich einem großen Theile ber Arhptogamen abgeben, bag biefe alfo nach bem Berfaffer bochftens innere Organe befigen tonnen. Gine Kare Unterscheidung zwischen Are und Blatt und ein flares Burudführen ber Btüthen ale ans beiden jufammengefett und ber Frucht als einem weiter ausgebisdeten Theil ber Blüthe barf man von bem Berfasser nicht erwarten. Als innere Organe bezeichnet er vor Allem bie Oberhaut und bie Rinbe; bag biefe innere Organe fein follen, ift Referenten eine völlig neue Dittbeilung, indem er bis jest biefe Theile für äußere gehalten hat. Auch bie inneren Organe bes Berfaffers tommen lange nicht allen Bflangen zu, ober befteben bie Pilge, Die Algen, Die Flechten etwa aus Mart? Als verschiebene Clementarorgane werben enblich Bellen und Gefäge bezeichnet, obgleich ber Berfaffer fpater felbft angibt, bag bie Befäge aus Bellen entfteben. Warum er ferner hier hinzufügt: Zellen und beren Berbindung zu Zellengeweben und Gefägen und beren Berbindung mit Bellen ju Gefägblindeln, ift tanm flar. Ift benn bas nach ber ven ihm gegebenen Definition wieder was Anderes als "innere Organe;" ift benn bas Mark was Anberes als Zellengewebe, und bas Holz was Anderes als Gefäßbünbel?

Unter ber Ueberschrift: a) "Zellen" betrachtet ber Berfaffer § 4, 5 und 6 bie einfache Belle, § 7 bas Gewebe ber Bellen (Parenchyma; "burch wechselseitige Berührung bieler Zellen entsteht bas Zellengewebe"), und § 8 bie Intercellular=, Saft= und Luftgange. Im § 4 fagt ber Berfaffer: "Wenn man einen papierbunnen Querdurchschnitt irgend eines weichen Bflanzenthelfes, 3. B. ben Blattstiel eines Rurbis ober einen Trieb bes iflieders, unter einem farten Bergrößerungsgiafe betrachtet, fo findet man, daß berfelbe aus einer Busammenhäufung kleiner Blaschen besteht. Diefe Blaschen, welche von Natur fugelig und von einer burchsichtigen, burchaus öffnungelofen haut umschloffen find, in ihrem Innern aber einfachen Pflanzenschleim enthalten, werben Zellen genannt. — Alfo besteht ber Erieb eines Fliebers, ber Blattftiel eines Rurbis aus nichts als "einfachen Zellen," die "von Natur" tugelig find! Enthält er benn gar feine Gefafe? Unb halt benn ber Berfasser es für ausreichenb, bag über ben Inhalt ber Zellen blos angegeben ift, fie enthielten "einfachen Pflanzenschleim?" Das heißt boch minbeftens, fich bie Sache febr leicht machen. -

Bochft eigenthumlich ift bie Entwidlingegeschichte

ber Zellen, welche und ber Berfasser in bemselben Baragraphen vorlegt. Er fagt udmlich: Das Bilbungs-Material aller Zellen ist eine Anfangs Kare, ans Zucker, Proteinsubstanz und Wasser bestehende Aluffigkeit (Cytoblastema). Sobald diefe Kluffigkeit in Gahrung übergeht, entstehen in ihr eine Menge kleiner Körncben, welche fich zu mehreren verbinden, allmählich mit einer Haut (Cellulofe, Zellmembran) überziehen und nun bie kleinen kugeligen Bläschen barftellen, welche man Zellen nennt. Wo sich biese merkwürdige gährende Flüsskateit befindet, ift nicht gefagt. Zelltheilung scheint bem Berfasser ein gänzlich unbekannter Gegenstand. So ist bie Grundlage ber ganzen Anatomie und Phyffologie, bie -Darlegung ber vegetabilischen Zelle eine fo außerft birftige, daß wir wahrlich nicht einsehen, wie ber Schuler aus ihr nur irgend einen Bortheil gieben fann.

Unter ber Ueberschrift: b) "Gefäße" führt ber Berfaffer an: 1) eigentliche Gefäße ober Spiralgefäße, und 2) Saft - ober Milchgefäße! Referent hat hierbei zwerst zu tabeln, daß eigentliche Gefäße und Spiralgefäße als gerichbebeutende Begriffe gefeht merben, während lettere boch nur eine ebenso beftimmte Forne ber ersteren sind, wie bie Ring ., punttirten, getupfelten zc. Gefäße, bie febr unexacter Beise unter ber gemeinschaftlichen Ueberschrift: "Spiralgefäße" angeführt werben. Referent hat ferner zit tabeln, bag bie "Milchgefäße" mit ben "eigentlichen Gefäßen" unter einer Hauptgruppe vereinigt finb, mit benen fie boch in ber That taum etwas gemein haben, als ben Namen. Bon ben "Milchgefäßen" fagt ber Berfasser unter Anberm: "Die Milchfaftgefäße (fo nennt er fie im § 12) entsprächen in mancher Beziehung bem Abersuftem bes thierischen Rorpers. Bon einigen Hauptgefäßen, welche parallel im Umfange bes Stammes in die Bobe fteigen, erftreden fich ineinander munbende Gefäßzweige burch ben gangen Pflangenforper, von ber Burgel an bis in alle Blattspigen. Unermitblich freift in biesen Bflanzenabern ber Milchsaft." Referent bat fich taum barüber gemundert, daß ber Berfaffer die längst gewärdigten Traumereien Schulte Schulten= stein's heutzutage noch nacherzählt.

Referent glaubt durch diese Ausstellungen, zu welchen ihm der Inhalt der paar ersten Seiten bes Buches Beranlassung gegeben hat, zur Genüge gezeigt zu haben, wie überaus dürftig es mit den anatomischen Kenntnissen bes Berfassers anssieht; leider steht es auch nicht besser mit seinen morphologischen, b. h., um mit dem Berfasser zu reden, mit seiner Kenntnis oder wenigstens Darstellung der änseren Gliedmaßen des Pflanzenkörpers: Bählen wir z. B. den 42sten Paragraphen, in welchem er uns "Blatt" besinirt: "Das nächste Organ, welches der Stengel aus sich hervor-

treten läßt, ift bas Blatt. So oft nämlich vom Stamm ! ober Aft aus Gefägbunbel nach außen bringen, um eine Knosbe barzustellen, werben burch sie von der Oberfläche bes Stammes Zellgewebspartien losgetrennt, welche die Grundform bes Blattes bilben." In abn= licher Weise fährt ber gange Paragraph fort. folde Dinge in einem Lehrbuche fann bruden laffen, verbient wahrlich feine "freundliche Belehrung!" Referent begnfigt fich, auf ben Biberfpruch bingumeifen, in ben ber Berfaffer mit fich felbst gerath, einen Wiberfpruch, ber ihn bei einigem Nachbenken leicht auf bas gerabezu Unfinnige feiner Schilderung batte führen muffen. 3m § 61 fagt er von ber Bluthe, es fei bezeichnend für sie, daß sie in ihrer Achsel niemals neue Knospen trage, und im § 68: alle Theile der Blüthe seien nur umgewandelte Formen des Blattes. Wo find alfo hier bie knowpenbilbenden Gefägbundel, welche von ber Oberflache bes Stammes bie Zellgewebs-Bartien lostrennen sollen? — Als Brutknospen bezeichnet ber Berfaffer § 60 Anospen, welche, abnlich ben Samen, die Art bes Mutterindividuums vervielfältigen follen, und fich bann jur Zeit ihrer vollständigen Ausbildung von ber fie tragenben Bflange lostrennen. In bem gleich folgenden Baragraphen bezeichnet er als Brutfnospen auch bie Bluthenknospen, auf welche feine Definition boch gang und gar nicht pagt. Ober hat ber Berfaffer vielleicht Bluthen beobachtet, welche gur Zeit ihrer vollständigen Ausbildung von ber Mutterpflanze fich lostrennen, um "abnlich bem Samen bas Individuum zu vervielfältigen?" Der Berfaffer eines Lehrbuches follte boch bie von, ihm felbst befinirten Ausbride richtiger anwenden! - In demfelben Baragraphen fagt ber Berfaffer: In ben Bluthenknospen wandle die Lebenstraft ber Pflanze in einer eigenthumlichen Beise ben Arentern zur Samenknospe um; im § 93 beifit es: Die Gichen eutstehen aus fleinen margenförmigen Erböhungen, welche sich in Linien langs bes nach unten umgebogenen Randes ber Fruchtblätter bilben. Es fcheint, ber Berfaffer bat einmal gelefen, bag manche Beobachter ben Samentrager für ein Arengebilbe erklaren, andere aber, wenigftens in fehr vielen Fallen, für einen Theil bes Fruchtblattes, und bat nun biefe beiben febr verschiedenen Ansichten friedlich vereinigt. - Der Mutterfuchen beißt bei bem Berfasser placentarium. — Bei ben Nectarien, Nebenblumen zc. hat ber Berfaffer es für rathlich gehalten, fich möglichft genau an Linne anzuschließen: er legt bie Schuppen an der Blumenfronbasis vieler Ranunculus-Arten, die Barte ber Schwertlilien, ben Rrang in ber Narciffe, bie Blumen. fronblätter von Aconitum und Helleborus ruhig ausammen als gleichartige Organe. — 3m § 99 steht die

Befruchtungstheorie nach Schleiben als die einzige, und zwar in einer Beise dargestellt, gegen die wohl Schleiden selbst sehr entschieden protestiren würde. Der Verfasser hat, wie es scheint, die jetzt unbestrittene Ansicht Amici's, Mohl's, Hoffmeister's 2c. nicht für werth gehalten, auch nur kurz erwähnt zu werden. — Am Embrho unterscheibet der Verfasser: 1) den Stamm, d. h. denjenigen Theil, welcher sich aus dem hinteren, nach der Kernspitze zugekehrten Theile der Keimzelle entwickelt hat, mehr oder weniger walzenförmig ist und das Keimwürzelchen bildet (!), und 2) den Knospentheil oder die Embrhonalknospe. Im § 28 setzt er selbst den Stamm der Wurzel entgegen!

Referent hat nur ein paar Stellen von ben vielen bervorheben wollen, bei benen er Beranlaffung zu Tabel gefunden hat: fie genügen vollftandig, um biefen Theil bes Buches ju charafterifiren. Dag es mit ber Bhpfiologie nicht viel beffer aussieht, ließ fich erwarten. Auch bavon nur ein paar Proben. Nach einer febr mangelhaften Bezeichnung bes Lebens ber Pflanze theilt ber Berfasser die Lebensäußerungen ein in 1) die Entwicklung ber Bflanze aus bem Reime, b. i. bie Reimung; 2) Ernährung; 3) Bachsthum; 4) bie aus ber Ernährung und bem Wachsthum bervorgegangene Bermehrung bes Pflanzenindividuums, d. i. die Fruchtbildung. Abgeseben von dem fehr dubiofen "b. i." scheint der Berfaffer fich unter bem Worte Frucht etwas gang Befonberes vorzustellen; daß es Früchte gibt, welche keinen einzigen ausgebildeten Samen enthalten, scheint ihm gang und gar unbefannt. Bielleicht ift ihm erinnerlich gewesen, bag man bie Befruchtung ale einen fpeziellen Theil ber Phpfiologie ju betrachten pflegt, und hat bas mit ber Fruchtbilbung verwechselt. - Die Bewegungs-Erscheinungen ganzer Pflanzen ober einzelner Bflanzentheile icheinen bem Verfaffer entweder unbefannt, ober nicht wichtig und intereffant genug, um ihrer ju ermabnen, mas wir Beibes nur bedauern fonnen. -3m § 125 wird unter ben nicht verflüchtbaren, unter Afchenform zurudbleibenben Stoffen auch bas Ammoniat genannt. — Daß bie luftförmigen Rährstoffe nur in ber lösung in Waffer in ben Pflanzenkörper aufgenommen werben, wie im § 127 angegeben ift, wird unter Anderm durch die Untersuchungen Unger's widerlegt, nach welchen die Blätter in ihrer normalen Function fein bunstförmiges Wasser aufnehmen. Daß aber bas Blatt "Luftstoffe" einathmet, fagt uns ber Berfasser selbst im 49sten Baragraphen. — Auf Seite 8 findet fich die Mittheilung, man nenne die Milchgefaße auch Lebensfaftgefäße, weil man meift (?) annehme, fie enthielten ben burch bie gesammte Lebensthätigkeit ber Bflanze zubereiteten und für die Bildung ber boberen

Bfianzenorgane nothigen Saft; im § 144 wird ber || feien. Freilich icheint ibm die Sache febr unklar, benn Milchfaft unter ben Ausscheidungsftoffen genannt. Warum hat ber Berfasser bei ber ersten Stelle nicht bingugefügt: fälschlich? Da aber oben die Cyclofe als eine Thatsache berichtet wirb, so scheint auch biefes einer von ben Biberfpruchen, benen wir in bem Buche öfter begegnen. — Auf ber Tabelle zu Seite 94 gibt ber Berfaffer bem Gummi, welchem er eine Rolle aufdreibt, wie fie größtentheils bem Dertrin gutommt, bie Formel C12 H10 O10, ebenfo ber Stärke; auf Seite 82 berichtet er, bas Baffer verbinbe fich mit ber Stärke ju Gummi, - wo, konnte man fragen, ift benn bas Wasser hingekommen? — Sehr sonderbare Dinge berichtet ber Berfasser in ben §§ 147 unb 148, fo 3. B. daß die Pflanze die im Sommer vor sich gehende Cambiumbildung unter Anderm gur vollständigen Ausbildung ber Früchte benute. Wie er fich bas benft, und ob er überhaupt eine Borftellung vom Cambium bat, ift febr rathfelhaft. Auf Seite 20 nennt er zwar bas Cambium als einen "Preis bes Holzförpers, welcher aus bunnen, vollfaftigen, übereinander geftellten Rellen beftebt und unmittelbar vom Baft umringt wirb." Dann aber fagt Berfasser auf Seite 10: "Die von Faserzellen burchzogenen und an ihrer innern Seite oft nur aus Lagen von Faserbunbeln bestehenbe Schichte ber innern Rinbe nennt man gewöhnlich ben Baft. Bur Beit bes Bachsthums ift fie ber Berb ber regfamften Lebensthätigfeit." Bier scheint ber Berfaffer bem Bafte bie Rolle augu= schreiben, welche das Cambium auszeichnet; aber bei ber Dürftigkeit und Unbestimmtheit feiner Angaben fann Referent nichts Sicheres entnehmen, geschweige benn ber Anfänger.

Während Referent so über ben allgemeinen Theil das Urtheil aussprechen muß, daß er viel zu mangelhaft bearbeitet ift, daß er viele und wefentliche Irrthumer enthält, und bag es ber Darftellung an Rlarheit und Präcision gebricht, kann er ein etwas günstigeres Urtheil über ben speziellen Theil fällen, ber wenigstens weit fleißiger ausgeführt ift, aber boch gar Manches zu wünschen übrig läßt. Auch hier vermift man, wie fich bas gar nicht anders erwarten ließ, vor Allem bie nöthige Schärfe in ben Beschreibungen, bebauert die Anwendung von Runftausbruden in einem Sinne, welcher ben im allgemeinen Theile gegebenen Definitionen ganz und gar nicht entspricht. So beißt Seite 115 ber Samen ber Coniferen ein Rugchen; nach Seite 69 wird bie Ruß vom Samengehäufe, b. h. von bem veränderten Fruchtknoten gebilbet. - Auf Seite 115 nennt ber Berfaffer ben Bapfen und bie Barfenbeere Fruchte, obgleich er Seite 71 felbst andeutet, bag biefe als Fruchtstände (richtiger Samenftanbe) zu betrachten

unter ber gemeinschaftlichen Ueberschrift: "Scheinfruchtgehäufe" vereinigt er mit bem Zapfen und ber Zapfenbeere noch ben Apfel und ben Beerenbaufen (Frucht ber Sim - und Brombeeren), bie boch mit ben erfteren gar nichts gemein haben, gewiß nicht ben im § 103 angeführten Fruchtformen gegenüber als eine aufammengehörende Gruppe betrachtet werden dürfen. Denn bag Bapfen und Zapfenbeere Demjenigen, welcher ihren mahren Bau nicht fennt, ben Schein einer einfachen Frucht hervorrufen, tann boch in einem wiffenschaftlichen Werke tein Grund sein, sie mit ben aus einer einzigen Blüthe hervorgegangenen Fruchtformen: Apfel und Beerenhaufen, zu vereinigen; es wäre vielmehr Aufgabe gewesen, folde oberflächliche und falsche Anfichten zu berichtigen und ju vernichten. - Auf berfelben Seite 115 fagt ber Berfaffer: die weiblichen Bluthen ber Abietineen stanben in Bapfchen, und Seite 71 befinirt er Zapfen als eine Aehre, beren Dechblätter mit ber Ausbildung bes Samens größer und holzig geworben sejen, - welche Definition boch mahrlich nicht auf ben weiblichen Bluthenstand ber Abietineen paßt. - Im § 69 wird gelehrt, man nenne ben äußerften ober unterften, ftete grun gefarbten (wie unwahr!), ber gemeinen Blattform am meiften sich nähernden Rreis von Blättchen (ber Blüthe) ben Relch und ben junachft auf biefem Relche figenben (soll wohl heißen folgenden) Kreis von bunten — nie grun gefärbten — Blättchen bie Blumenkrone. Obgleich nun nach biefer Definition gang richtig festgesett ift, bag man nur bei zwei verschiebenen Bullfreifen Relch und Blumenfrone unterscheibe, und bie Blumenfrone der zweite Kreis sei, besitzen nach Seite 117 die Daphnoibeen und Elagneen eine Blumentrone, aber feinen Reld. — Bielleicht fagt ber Berfasser zu seiner Entschulbigung, ber ihm bier gemachte Borwurf treffe ihn nicht allein, die meisten Shstematiker bedienten fich noch gar mancher Runftausbrücke in einem nicht gang miffenschaftlichen, sonbern hergebrachten und geläufigen Sinn. Aber bie Thatfache, daß auch Andere fehlen, rechtfertigt nicht: ben Einzelnen. Referent ift ber Meinung, es fei endlich die Zeit gekommen, in welcher man gegen ben trägen, das wissenschaftliche Gefühl verlegenden Schlenbrian ankämpft, wo er sich nur immer zeigen mag. Unb gang besonders tabelnswerth erscheint es, menn in einem Lehrbuch erft ein Terminus mit einer beftimmten Definition gelehrt wirb, und man in bemfelben Buche ibn in einem gang andern (felbst gang unwissenschaftlichen) Sinne gebraucht finbet.

Die Trennung von Bolg = und Rrautgewächsen und bie burchaus fünstliche Gruppirung ber Familien fann Referent gang und gar nicht billigen. Referent tann

als Hauptanfgabe eines Lehrbuches nicht erkennen das möglichst bequeme und rasche Auffinden der Namen. Das einzig seitende Brinzip bei der Aneinanderreihung der Familien kann in einem Lehrbuche die natürliche Berwandtschaft sein, nur dadurch kann der Lernende zu einem richtigen und fruchtbringenden Berständnis der Pflanzenwelt angeleitet werden; dieses Prinzip wird aber durch des Bersassers Eintheilung wesentlich zerstört. Hätte der Bersasser die Bestimmungstaseln als einen ganz getrennten Theil betrachtet, die Familien aber dann in einer natürlichen Gruppirung aussührlich behandelt, so hätte er leicht beide Zwede vereinigen können.

Die speziellen Beschreibungen sind ziemlich fleißig gearbeitet; boch finden sich leider auch in ihnen flüchtige und irrige Angaben. So, um nur ein schlagendes Beispiel anzuführen, werden auf Seite 369 die Delstriemen und Rebenriesen der Umbelliferen-Früchte für identische Theile gehalten!

Ganz besonders tadeln muß Referent endlich noch bie Bearbeitung ber Arpptogamen, und zwar sowohl im allgemeinen (Seite 76), als im speziellen Theile (Seite 412). Aus ber ganzen Darftellung, vorzüglich aber aus ben Paragraphen 113, 114 und 115 geht hervor, daß dem Berfasser die Literatur mindestens des letten Decenniums über diese an interessanten Erscheinungen so reiche Abtheilung bes Gewächsreiches unbefannt ift. In Folge beffen find eine Menge ber wichtigften Borgange (Befruchtung, Bewegungen 2c.) mit feinem Wort erwähnt, sind ferner längst berichtigte Irrihümer und Fabeln wieder erzählt. Was kann man von der Borstellung halten, die fich der Berfasser 3. B. von ben Bilgen entwirft, wenn er (Seite 447) fagt: bie Bilge treten zuweilen in Form einer fauligen, von zarten Floden burchzogenen Jauche auf, welche ben Rindenriffen der Bäume entquelle; ober wenn er (Seite 454) die Phyllerien und ähnliche Bilbungen als eine Unterabtheilung ber Hpphompceten bezeichnet und bann rubig bingufügt, fie entständen burch frankhafte wuchernbe Bellenausbehnungen ber Blattoberfläche höherer Gewächse? Ober wenn er ohne ein Wort ber Difbilligung erzählt, die Brandpilze follten häufig durch Infekten= ftiche (3. B. burch Blattläuse und Blattflohe) erzeugt werden (S. 452)?

II. Wenden wir uns nun zu der Frage, inwiefern das vorliegende Werk den speziellen Anforderungen des Forstmannes entspricht, so finden wir uns hier ebenso wenig befriedigt, als durch die Darstellung der Botanik im Allgemeinen. Man sieht es dem Buch auf den ersten Blick au, daß der Herr Verfasser kein Forstmann ist und sich auch nicht Mühe gegeben hat, die Bedürfnisse des Forstmannes kennen zu lernen.

Wir verlangen von einem Werke, welches fich forstliche Botanit nennt, vor allen Dingen eine gang genque Charakteristik berjenigen Walbbaume, deren Cultur bie hauptfächlichfte Aufgabe bes Forstmanns bilbet. Wir forbern, bag auch bie einzelnen Theile bes Baumes, beren Renntniß bei gewiffen forstlichen Betriebsoperationen vorausgesett wird, fo beschrieben find, daß der Schüler nicht nöthig hat, erft zwanzig Jahre im Walbe ju haufen, bis er fich die betreffenden Renntniffe burch eigene Beobachtungen erworben hat. Ein Blick in bas vorliegende Werk genügt, um zu zeigen, wie bequem ber Herr Verfasser es sich gemacht und wie viel er ber Thätigkeit und bem Kleiße bes Lefers übrig gelaffen hat. Wir wollen biefen unfern Ausspruch burch einige Beispiele belegen, damit ber Herr Verfasser nicht sagen kann, daß ihm Unrecht geschehen sei durch das ungünstige Urtheil, welches wir über sein Operat gefällt haben.

Es ist für ben Forstmann von großer Wichtigkeit, ben Wurzelbau ber Walbbäume zu kennen; benn von ihm hängt bei ber Eultur und Benupung berfelben außerordentlich viel ab. Welche Schwierigkeiten macht z. B. die Pfahlwurzel der Eiche bei der Anzucht dieser Holzart in Forstgärten! Und wie viele Wühe hat man sich schon gegeben, die Bilbung ber Pfahlwurzel zu unterbrücken. Daß die Eiche in der Regel eine Pfablwurzel hat, finden wir in dem vorliegenden Buch ebenso wenig angegeben, als bie Umftanbe, unter welchen bie Bildung der Pfahlwurzel unterbleibt. Der Herr Berfasser scheint ferner nicht zu wissen, von wie großem Einfluffe die Wurzelbildung unferer Holzgewächse in Bezug auf bas Ausfrieren berselben, auf ihre Wider= standsfähigkeit gegen Stürme 2c. ist, sonst würde er bei ber Befchreibung ber "Gliedmaßen" ber Baume bie Wurzel nicht so ganz und gar übergangen, er würde gezeigt haben, welche Holzgewächse schon in früher Jugend eine ftarke Pfahlmurzel treiben, und wann die Pfahlmurzel bei anderen sich verliert.

Gine weitere Unvollständigkeit finden wir darin, daß ber Herr Verfasser die Baumknospen nicht beschrieben hat. So ist 3. B. bei der Buche nicht angegeben, durch welche Merkmale sich die Blatt- von den Blüthenknospen unterscheiden, und wie man zu erkennen vermag, ob eine Blütheknospe blos männliche Blüthen enthält. Diese Unterscheidungen sind wegen der Vorausbestimmung der Wasten von großem Werth für den Forstmann.

Auch die Samen hätten genauer beschrieben werden können. So ist 3. B. nicht angegeben, inwiefern die Samen der Riefer und Fichte sich voneinander unterscheiden; der Herr Verfasser hätte hier bemerken sollen, daß der Flügel des Riefernsamens an der Basis durchbrochen und daß hier das Samenkorn eingelassen ift,

mabrent bas Rorn bes Fichtensamens in einer Bertiefung | bes Flügels rubt.

Anch die Bachsthumsverhältniffe ber Holzarten find in bem vorliegenden Werte nicht genügend behandelt. Der herr Berfaffer hat zwar mitunter die Totalhöhe angegeben, welche bie verschiedenen Baume erreichen follen; allein berartige Angaben haben im Ganzen wenig Werth, weil jene Sobe gar zu fehr vom Boben und bom Rima abhängt, und baber außerorbentlich variirt. Die mitgetheilten Angaben find zubem oft nicht richtig, so fann 3. B. bie Lärche auf gunftigen Standorten viel größere Soben als von 100 Fuß erreichen; Referent hat an verschiedenen Orten garchen von 150 Fuß Länge gefeben. - Biel nütlicher, als jene Sobenangaben, waren Mittheilungen über bie Berschiebenartigfeit bes Bachsthumsganges ber Holzarten in früher Jugend gewesen; es hatte bier bemerkt werben follen, welche von ihnen schnell= und welche langfamwüchfig find. Bei ber Weißtanne hatte angeführt werben follen, bag fie von vornherein erft einen ober mehrere Seitenäste ausbilbet, ehe fie in die Bobe ju treiben beginnt u. f. w. Ferner ift bie Ausschlagfähigkeit ber Holzarten unerörtert geblieben, mabrent es boch für ben Forstmann von der größten Wichtigkeit ist, zu wissen, welche Holzarten ein starkes oder schwaches Reproduktionsvermögen besitzen, welche vom Stod, ober von ber Wurzel, ober von beiben zugleich ausschlagen u. f. w.

Die spezielle Beschreibung ber einzelnen Holzarten erstreckt fich meist nur fiber ein paar Bauptreprafentanten ber Gattungen; babei find häufig folche Arten, welche bem Forstmanne bas größte Interesse bieten, übergangen worben. Beispielsweise führen wir bie Abietineen an; hier find nur bie Riefer, Beiftanne, Fichte und Lärche beschrieben, und die Schwarztiefer, Behmouthotiefer, Zürbelfiefer, Krummholztiefer blos in einer vorausgeschickten Uebersicht charafterisirt. Es ware hier boch am Orte gewesen, etwas über bie Shnonhmen ber Schwarztiefer und bie häufig vorkommenden Berwechslungen berfelben mit anderen Nabelholzarten zu sagen. — Bon den Ahornen sind auch die ausländischen Arten angeführt, von ben Gichen bagegen bie amerikanischen, bie gegenwärtig fo häufig zur Balbverschönerung benutt werben, übergangen worben. -Bon ben für die Erhaltung ber Bobengüte fo wichtigen Hypnum - Arten find nur triquetrum, squarrosum, brevi - et longirostre (nicht rostrum, wie es im Buche beißt) und loreum genannt, bagegen bie jum Theil viel häufiger vorkommenden Arten purum, splendens, Schreberi, crista castrensis, cupressiforme, tamariscinum, abietinum etc. übergangen worben.

Bei ber Charafteriftit bes Stanbortes ber verschie-

benen Holzarten begegnen wir mitunter Anfichten, bie uns in ber Geschichte ber Naturmiffenschaften einige Jahrzehnde rudwärts verseten. Go beift es 1. B. Seite 184 von der Buche: sie konne eine Bobenbede nicht entbehren, welche humusfäure producire, weil biese es vorzüglich sei, welche bie im Boben liegenden Steinbrocken aufschließe und sie zur Hergabe ihres Kaliund Ralferbegehaltes zwinge. Dem Berrn Berfaffer scheint die Wirfungeweife ber Roblenfaure unbefannt ju fein, fonft wurde er bie Aufschliegung ber Steinbroden nicht vorzugeweise von ber humussäure erwarten: berfelbe tennt auch wohl nicht die Liebig'ichen Untersuchungen, aus welchen hervorgeht, daß der fruchthare Boben gar feine humusfäure enthält. Wenn bie Buche einen an humusfäure reichen Boden liebte, fo mufte fie am besten in Torfmooren machfen, mas boch erfahrungsmäßig nicht ber Fall ift. - Seite 186 beift en: bie Eiche liebe einen talihaltigen Sanb. Bas fich ber Berr Berfasser unter biesem benfen mag?

Das Borftebenbe wird hinreichen, um bas von bem Referenten ausgesprochene Urtheil über bas Wert bes herrn Senft ju rechtfertigen. Auch biefes Buch bilft bem Bedürfniffe nach einer guten Forstbotanit nicht ab. baffelbe scheint vielmehr von Neuem ben Beweis ju liefern, dag der Naturforscher, ohne gleichzeitig Forstmann vom Fach zu fein, nicht im Stand ift, ben Unfprüchen zu genügen, welche ber Forftmann an eine Forstbotanif zu stellen berechtigt ift. Wir werben ein solches Werk nur dann erhalten, wenn ein wirklicher Forstmann sich das Studium der Botanik zur Hauptaufgabe macht; er allein kann miffen, mas feine Rachgenoffen brauchen und verlangen.

Zulett noch ein wohlgemeintes Wort an ben Herrn Berfaffer. Wie aus bem Titel und Borwort hervorgebt, beabsichtigt berfelbe, auch noch eine forstliche Roologie, fowie bie Chemie, Gebirgs - und Bobentunde für ben Forstmann zu bearbeiten. Der Fleiß, den ber Herr Berfaffer burch biefes Borhaben beurfundet, ift febr gu loben; allein ber herr Berfasser muß ben Umfang ber Naturwiffenschaften wenig fennen, wenn er glaubt, eine einzige Perfon fet heutzutage noch im Stanbe, bas Bebiet ber brei Naturreiche vollständig zu beberrichen und über diefelben brauchbare Bücher ju fchreiben. Bor fünfzig Jahren ging fo etwas noch nothbürftig an, allein gegenwärtig, wo bas Material ber Naturwiffen= schaften lawinenartig anwächst, wo jeder Tag neue Erfindungen, neue Theorien, neue Anwendungen bringt, wird Derjenige, welcher seine Rrafte nicht auf bie Bebauung eines fleinen Gebietes concentrirt, nicht vermögend fein, etwas Grünbliches zu leiften. Er wirb fich in Allem nur halbe Renntniffe erwerben.

Digitized by Google

Man ift über ben Umfang, in welchem bie Natur= wiffenschaften für ben Forstmann vorgetragen werben follen, nicht einig, und bie Anfichten barüber werben auch schwerlich jemals zum Abschluß kommen; benn wer kann bie Anwendungen voraussehen, welche wir von ben Raturmiffenschaften bei ber Bemirthichaftung unferer Balber noch machen werben? Aber ficherlich werben felbst Diejenigen, welche ben Naturwiffenschaften bie kleinste Rolle unter den forstlichen hilfswiffenschaften zugetheilt baben wollen, barin einverstanden fein, baß ber Forstmann basjenige, was er von ben Naturwissen= schaften wissen foll, richtig kennen lernen muß. Wenn ein Schriftsteller' bas Gebiet ber gefammten Raturwiffenschaften für ben Forstmann bearbeitet, so ist es vielleicht mahrscheinlich, daß er bemfelben nicht zu viel Material bieten wird; aber gewiß ift es, bag bei einer folden Arbeit Fehler unterlaufen muffen, wovon bas vorliegende Wert genug Beispiele liefert.

Bir rathen baber bem Herrn Berfasser, entweber blos über Botanik, ober blos über Zoologie, ober über Geognosie und Mineralogie zu schreiben. Bei bem Fleiße, welchen berfelbe besitht, wird er in einem dieser Gebiete möglicher Weise etwas Tüchtiges leiften.

Das Buch ist in Taschenformat gebruckt; die Taseln enthalten Figuren zur Erläuterung bes anatomischen, morphologischen und spstematischen Theiles; sie sind, wenigstens theilweise, unveränderte ober etwas veränberte Copien aus anderen Werken. Aussührung und Wahl könnten besser sein. So ist z. B. keine Figur ba, welche den Bau des Ei'chens oder des Samens erläutert. Diese Figur wäre sicher nöthiger gewesen, als z. B. die Abbildung der Nymphaea-Blüthe und der bei ihr vorkommenden Uebergänge von Blumenkronblättern zu normalen Staubgefäßen, welche man leicht durch Beschreibung wenigstens ebenso klar hätte machen können, als durch die gelieferten Figuren.

R — n.

2.

Entgegnung an Herrn Ober = Forstrath Dr. Pfeil.

Die Aritischen Blätter bes herrn Ober-Forstrath Dr. W. Pfeil enthalten im 37sten Band, 2ten heft, Seite 150 ff. "pflanzenphpsiologische Aphorismen mit praktischer Beziehung," worin sich der herr herausgeber über eine von mir im Münchner Amtsblatt (Beilage zur Neuen Münchner Zeitung, Jahrgang 1855, Seite 2667 ff.) mitgetheilte Notiz weitläufig aufhält.

Meine Notiz war einfach biefe: Die Fichte erlangt auf bedeutenden Berghöhen nahe der Grenze ihres Borkommens auch in geschlossenem Stande genau ben aftreichen conischen Buchs, den sie im freien Stand in den Niederungen hat. Diese Erscheinung hat in jener Höhe die gleiche Ursache, wie in der Niederung: Lichtreichthum, den ihr auf der Höhe die intensivere Kraft des Sonnenlichts verschafft.

Diefer hinreichend klare Sat ist dem Herrn Ober- Forstrathe nicht recht; obgleich brieflich darüber von mir zur Genüge belehrt, will er seine bessere Einsicht nun öffentlich zur Anerkennung bringen. Dies geschieht in den "pflanzenphhsiologischen" Aphorismen. Ich hebe unter seinen Einwendungen nur folgende Behauptung hervor, weil sie den übrigen als wissenschaftliche Basis dient. Sie steht a. a. D. S. 153:

"Am allerwenigsten fonnen wir aber bie Behaup=" tung für richtig anerkennen, daß das Licht in ber größern Sobe intenfiver leuchtenb und warmenb wirke. Die Sonnenftrahlen tonnen in ben boberen Luftschichten bestoweniger ihr Licht und ihre Barme entwickeln, beibes nimmt ab, je hober man in biefen kommt, was fo flar vor Augen liegt und burch fo viele Beobachtungen ber Physiker erwiesen ift, daß es mohl kaum noch einer weitern Ausführung ber Unrichtigkeit jenes Sages bes herrn Sendiner bebarf. Die Lichtabnahme mit der zunehmenden Höhe ist vielfach nachgewiesen, man sieht auf ben bochsten Berggipfeln felbst bei vollem Sonnenlicht die Sterne, und bei 200 000 Jug Sohe über unserer Atmosphäre ift es ewige Nacht" u. f. w.

So schwer es auch ist, gebuldig zuzuhören: wie man als Beweis gegen die zunehmende Leuchtkraft der Gestirne die Thatsache ansührt, daß da, wo sie geleugnet wird, Sterne so hell leuchten, daß Tageslicht sie nicht verdunkelt, serner: daß es da dunkel ist, wo nichts beleuchtet wird! — so will ich doch auf die Gründe des Herrn Ober-Forstrathes nicht weiter eingehen, sondern blos die Autorität der Physiker zu Hilse nehmen, auf welche sich dieser so dreist beruft.

Der Herr Ober Forstrath wird ohne Zweifel zugeben, daß die beste Autorität in der meteorologischen Wissenschaft Rämt ist. In seinem berühmten und einzigen Lehrbuche der Meteorologie steht im dritten Band auf der fünften Seite:

"Aus biefer Schwächung bes Lichtes bei feinem Durchgange burch bie Atmosphäre folgt von selbst, baß seine Stärte in höheren Luftschichten weit größer sein muffe, als in ber Tiefe. Man erkennt bieses besonders an ben Birkungen bes Sonnen-lichtes. Selbst bei niedrigen Temperaturen ist die Site in ber Sonne auf höheren Bergen stets

brildend, und eben biefes erkennt man an ben burch bas Sonnenlicht hervorgebrachten chemischen Aenberungen" u. f. f. (Es folgen nun bie baselbst weiter nachzulesenden direkten Beweise.)

Ich brauche nun biefem Citate wohl keine weitere Bemerkung mehr hinzuzufügen. So lange herr Pfeil nicht burch eigene neue Experimente bie Unrichtigkeit ber Beobachtungen von Sauffure, Bouguer, Leslie, J. F. B. herschel, Forbes und meiner eigenen, mit bem Aktinometer von Pouillet angestellten

nachweist, bleiben bie oben angeführten Lehrsätze ohne Zweisel in besserem Recht, als seine rein aus ber Luft gegriffenen Behauptungen, die sich höchstens aus einer totalen Berwechslung ber phhsikalischen Grundbegriffe erklären lassen.

Natürlich fallen mit biefen Behauptungen auch alle Folgerungen und Ableitungen, die er auf zwölf Seiten baran knüpft. Unnütz vergeubetes Papier!

Dr. Otto Senbiner, Brofeffor ber Botanit an ber Univerfität ju Manden.

#### Briefe.

Ans ber Probing Branbenburg, Mitte Februar 1857. (Bitterung. holgfrevel. holgpreife. Rrantheitsericheinungen an ber Riefer. Samenpreife. Jagb.)

Der gelinde Binter biefes Jahres mag ber Gefundheit wenig antraglich fein, - ben armeren Ginwohnern unferer Brobing tommt er inbeffen fehr gu ftatten, - jumal bei ben hoben Solzpreifen, bie im Anfftrich faft bas Doppelte ber Tage erreichen und in ber That von ben armen Leuten nicht ju bezahlen finb. Defhalb nimmt benn auch ber Bolgbiebftahl in einer betrübenben Beife, jumal in ber nachbarichaft ber Stabte, febr fiberhand, und felbft bas febr verftarfte Schutperfonal ift nicht immer im Stanbe, bem von ber Roth erbreifteten Anbrang erfolgreichen Biberftanb gu thun. - Defter tommen Rampfe zwischen ben Solzbieben unb ben Forftbeamten bor, und noch ift es nicht lange, wo ein Forfter aus ber Oberforfterei Dippmannsborf - Rlepzig, Regierungsbezirt und Forftinfpection Botebam, Ramens Ruble, ein allgemein geachteter Mann, von Solzbieben erichlagen murbe. Die Thater find inbeffen bald ermittelt, ergriffen und ben Berichten übergeben worben, und werben ber Strafe nicht entgeben. Bei bem fortmabrenben Steigen ber Bolgpreife ift es felbftrebenb, bag bie Taren, wenn fie nicht ins Lacherliche gegen bie Bebote fallen follen, erhöht werben milffen, und wenn gleich bies bereits feit Jahresfrift gefchehen ift, fo fteben fie boch noch 40 bis 50 pct. unter ben Beboten und follen beghalb wieberholt erhöht und ben Marttpreifen mehr angepagt werben, - fo ift es bon oben herab befohlen. Wenn bie Steigerung fo fortgeht, fo ift ohne Uebertreibung anzunehmen, bag bie Menfchen, infofern nicht bie Surrogate aushelfen, wie Torf, Stein - und Brauntohlen, eber erfrieren, als verhungern. Allein nicht bas Brennholz allein, auch bas Ruty - und Bauholg, Gefchirr- und Bertholg ift im Breife febr geftiegen. hier ift ber Grund ber Steigerung nicht in bem größern Berbrauche, berbeigeführt burch induftrielle Beftrebungen, wie beim Brennholze, fonbern in ben immer feltener werbenben tuchtigen Rabel - und Laubholgftammen gu fuchen, und wird es namentlich an ben letteren balb febr fehlen. Dochten beghalb bie Forstmanner unferer Beit auf jebem, wenn auch fleinen Flede, bie eblen Laubhölger, Giden, Aborne, Giden, Ruftern, Sainbuchen und Birten anbauen - gewiß gibt es viele Stellen, mo, unbeschabet bes Rabelholzwalbes, biefe immer mehr und mehr schwindenden Laubbölzer angebant und erzogen werben tonnen. Bon uns Forstmannern wird die Bufunft fie bereinft forbern und unfere Bemuhungen fegnen, unfere Berfaumniffe tabeln, — beghalb wollen wir ben Spruch beherzigen: "Auf jebem Raum pflauz' einen Baum und pflege fein, er bringt's bir ein."

Ich habe Ihnen nun noch eine eigenthilmliche Krantheits-Erscheinung zu berichten, die im letten Frsihjahr an jungen 20 bis 40 jährigen Riefernbeständen bemerkt wurde. — Die Nadeln der vorletten Triebe verzilbten, trockneten ab, während die Nadeln der letzijährigen Triebe grünten und gesund blieben. Dem Referenten war die Erscheinung nen, — seine Fachgenossen suchten die Ursache in Frost und Witterungsverhältnissen, — Referent schrieb dieselbe den Insesten zu, ohne den Missethäter bezeichnen zu können; — er setze seine Untersuchungen fort, und es gelang ihm eines Tages, dei Anwesenheit seines Gegners, in einer ertrankten Nadel einen dem unbewassneten Auge kaum sichtbaren Stich wahrzunehmen, der bei der subtissen Tweiterung eine Larve oder ein Ei erkennen ließ, welches näher zu bestimmen damals nicht möglich war.

Die Folge hat nun ergeben, baß allerbings bie Erscheinung burch Inselten herbeigeführt gewesen ift, und zwar hauptsächlich von ben Blattwespen, die mannigfaltig bier vertreten waren und gegenwärtig einen Theil unserer Riefernbeftänbe, namentlich an Silb- und Siloffeiten sehr befressen haben. Die Fichten sind bis jett von benselben verschont geblieben — und bin ich neugierig, zu ersahren, ob dies auch bei größerer Berbreitung bes Inseltes ber Fall sein wird, und ob es in diesem Sommer wiederholt frift, und wie fich die von ihm befallen gewesenen und befressenen Riefern verhalten.

Eine andere Rrantheitserscheinung ift an ben jungen ein s, zwei-, brei- bis vierjährigen Riefern mahrgenommen worben; biefelben waren schon fruh im Berbste braunlich gefärbt und find gegenwärtig ganz braun. Was baraus werben soll, wirb bie Beit lebren und tann gegenwärtig noch nicht beurtheilt werben.

Die Balbfamereien find in biefem Jahre wieder theuer. Der Riefernsamen wird nicht unter 12 Sgr. pro Pfund auf ben eigenen Darren herzustellen sein. Der Ellernsamen toftet ber Scheffel 2 Thir. 20 Sgr. bis 3 Thir. Andere Balbfamereien werden hier nicht gesammelt und, wo sie nöthig find, aus ben bekannten Samenhandlungen von Apel und Trumpf bezogen, die auch beibe gleich empfehlungswerth find.

Die Jagben find in biefem Jahre besonbere an haafen recht ergiebig gewesen, auch ber Roth : und Rebstand bessert fich fictbar, und bas Schwarzwild vermehrt sich jur Freude ber Jäger und Forstmänner — Erfterer in Bezug auf bas Jagbverguügen, Letterer, weil sie von bemselben eine Berminderung nachtheiliger Korftinselten erwarten.

Aus bem Regierungsbezirk Potsbam, im Febr. 1857. (Die königlichen Forstschutbeamten und Corpsjäger. Uebertragung ber Polizeianwaltschaft in Forst- und Jagbsachen an die Oberförster. Uebertragung ber allgemeinen Polizeiverwaltung an bieselben. Balbwerthberechnung. Anwendung ber Stahl'schen Massentafeln. Aussicht auf Regulirung ber Jagbgesetzgebung.)

Die Berhältniffe ber toniglich preußischen Forficubbeamen haben etwas Eigenthumliches, beffen in ber Allgemeinen Forfinud Jagb Beitung icon öfter erwähnt worben; ben nichtpreußischen Lesern burfte indes eine vollständigere Renntniß biefer Berhältniffe vielleicht angenehm sein, weßhalb ich mir erlaube, bie Mittheilung einiger Renerungen mit einer turgen Anführung bes schon früher Bestandenen zu verbinden.

In ben preußischen Staatsforften bestehen gegenwartig folgenbe Schutbeamtenftellen:

1850 Förfterftellen mit einem jährlichen Gehalte von 160 bis 250 Thir.

459 Forftauffeberftellen mit einem jahrlichen Gehalte bon 150 Thir.

159 Balbwarterftellen mit einem jahrlichen Gehalte bon 6 bis 72 Thir.

Dilfsauffeber in unbestimmter Bahl, buichschnittlich 200 bis 300, mit monatlich 10 bis 12 Thir. Gehalt, welche bei eintretendem Bedürfniß, und so lange baffelbe bauert, angestellt werben.

Rur bie Förster find in ber Regel befinitib und auf Lebenszeit angestellt und haben, mit wenigen Ausnahmen, freie Dienste wohnung und, gegen Zahlung einer mäßig veranschlagten Bacht, einiges Dienstland zur Benutzung, während bei ben übrigen Schutbeamten, bie in ber Regel auf Kunbigung angestellt find, beibes nur ausnahmsweise vortommt.

Die Förfterftellen burfen nur burch verforgungsberechtigte Jäger befett werben; und biefe haben auch bei Bejetung ber übrigen Schutbeamtenftellen, wenn fie fich barum bewerben, ein Borzugsrecht vor anberen Bewerbern. Souft bestehen bie Forstaufscher und hilfsaufseher aus gelernten Jägern, bie auf Forstversorgung bienen. Die Waldwärter bebürfen teiner besonbern Befähigung.

Ein junger Mann, ber bereinft jur Forftverforgung gelangen, fich Anfpruche auf Anftellung als toniglicher Forfter erwerben will, hat junachft bei einem toniglichen Oberforfter, ober bei einem in ähnlichen Berhaltniffen fichenben Brivat. ober Communal. Forftbeamten, welchen beiben letteren bie Befugnif, Lehrlinge auszubilben, von ber Bezirferegierung ausbrucklich beigelegt fein muß, eine zweifabrige Lehrzeit zu besteben. Die

Babl ber fich Melbenben Aberfleigt ftets bas Bebarfniß, weghalb bei ber Annahme ber Lehrlinge mit forgfältiger Auswahl verfahren wird. In jebem einzelnen gall ift bie fdriftliche Erlaubnif bes Ober - Forfimeifters nothig, bie nur nach ftrenger Briffung ber forperlichen und geiftigen Befähigung ertheilt wirb; namentlich muß unter Anderm beigebracht werben: eine von einem Militar Dberargt ausgestellte Befdeinigung, bes wortlichen Inhalte: "Dag gegen bie forperliche Befähigung jum Dienft im Jagercorps, nach absolvirter Lehrzeit, tein Zweifel beftebe;" ein jum öffentlichen Glauben ausgestelltes Schulzeugnif, worin wortlich ausgesprochen fein muß, bag ber Lehrling "Renntnif ber beutiden Sprace bis jum richtigen Lefen gebrudter und gefdriebener Schrift, und Fertigfeit im beutlichen orthographisch richtigen Schreiben, und im Rechnen in ben vier Species mit benannten und unbenannten Bablen, bis einschliefilich ber Regel be - tri," befist; eine Beicheinigung bes Forftinfpectore fiber bie von ibm angeftellte Brufung ber torperlichen und geiftigen Befabigung, und eine mit bem Lehrling und beffen Bater ober Bormund aufgenommene Berhanblung, worin ihnen vorgehalten wirb, welche Anftrengungen ber gewählte Beruf erforbert, und wie geringe Aussichten bennoch vorhanden find, in bemfelben ein Fortfommen ju finben.

Rach beenbeter Lehrzeit hat ber Lehrling eine Briffung ber erworbenen Forst- und Jagdenntniffe zu bestehen, die durch ben Forstinspector, ben Lehrherrn und zwei andere königliche Oberförster vorgenommen wird. Das Resultat dieser Prilfung ift durch den Ober-Forstmeister, auf Grund ber an ihn einzureichenden schriftlichen Arbeiten des Examinirenden und der Prilfungs-Berhandlungen, zu bestätigen. Unmittelbar aus der Lehre tritt der nunmehrige Jäger in das Jägercorps und darf beshalb nicht früher aus der Lehre entlassen und ihm ein Lehrbrief ertheilt werden, als dis die Militär-Ersat-Commission ihn zum Militärdienst brauchbar befunden und seine Einstellung in das Jägercorps angeordnet hat.

Rach Beenbigung ber allgemeinen breijährigen Militär-Dienstpflicht bei ber Fahne, bie bisher gewöhnlich auf zwei Jahre abgefürzt wurbe, tann ber Jäger zur Referve entlassen werben, muß sich aber, um Ansprüche auf Forstversorgung zu erlangen, vorher verpflichten, zwanzig Jahre lang zur Bersügung bes betreffenben Jägerbataillons — im Reserveverhältniß — zu bleiben, und in biefer Zeit, wenn es verlangt wird, selbst im Frieden, neun Jahre bei ber Fahne zu bienen. Oberjäger erlangen schon burch zwölfjährige Dienstzeit bei ber Fahne Ausprüche auf Forstversorgung.

Die im Referveverhältniffe befindlichen Jäger ber Rlaffe A, — nämlich ber auf Forstversorgung bienenden und zu einer zwanzigjährigen Disposition ber Militarbeborde Berpflichteten, von welchen hier nur die Rebe ift, — werden einer ftrengen Controle unterworfen. Sie find verpflichtet, sich ihrem Beruf als Forsteute entsprechend zu beschäftigen und nachzuweisen, daß dies ber Fall ift. Dariber, ob eine Beschäftigung als berufs mäßig zu betrachten, entscheidet endgiltig die Inspection der Jäger und Schüten. Rach beren Festsetzung werden Beschäftigungen als: Forflecretäre (incl. ber Forstbureaux ber töniglichen Regie-

rungen) Forstaffen-Renbanten, Forstpolizei-Sergeanten; Leibjäger, Burschjäger, Wilbhartausseher (exclus. ber besonberen
Borschriften für die im hofdienft Sr. Majeftät des Königs und
ber königlichen Prinzen angestellten) zwar als berussmäßig betrachtet,
boch durfen solche Stellungen, wenn nicht ber Rachweis
ber gleichzeitigen Beschäftigung im praktischen
Forstbienst geführt wird, nicht länger als fünf Jahre
bekleibet werden. Bei Unterftügung des Baters ober von
Berwandten im Forstsach muß die Nothwendigkeit, resp. Regierungsgenehmigung, durch Bescheinigung der betreffenden Dienstbeborde nachgewiesen sein.

Richt berufemäßige Befchäftigung hat Einziehung zum activen Militärbienft zur Folge. Als unbebingt nicht berufemäßig ift anzunehmen: Der Befchuß von Bauern - ober Gemeinbe-Jagben ohne gleichzeitige Anftellung im Forstschut; ber holz-hanbel (mit Ausnahme ber vorlbergebenben Beaufsichtigung ber Aufarbeitung von Sölzern für andere Rechnung), alle anderen taufmännischen Geschäfte mit Balbprobutten.

Jebe Beränberung seines Aufenthaltes, seiner Stellung ober Beschäftigung bat ber Refervejäger sofort ber Jägercompagnie, bei welcher er ftebt, anzuzeigen, und bei Beränberung seiner Beschäftigung ben Rachweis ber neuen berufsmäßigen Beschäftigung zu fabren. Gleichzeitig ift ein Führungsatteft aus ber verlaffenen Stellung einzureichen. Attefte, welche von Privatpersonen ausgestellt find, muffen von der betreffenben Ortsbehörbe legalisirt sein. Ein Jäger, ber bei Anfgabe einer berufsmäßigen Beschäftigung nicht sogleich wieder eine andere neue berufsmäßige hat, hat nachzweisen, bis wann er wieder in eine solche eintritt.

Unterlassung biefer Anzeigen hat Einziehung zum activen Militärbienst zur Folge. Sbenso hat mangelhafte Führung im Reserveverhältniß Einziehung zum Militärbienst zur Brasung auf minbestens Ein Jahr, ober auch sofortige Annulirung ber Berpflichtung zur zwanzigjährigen Dienstzeit und ber baburch zu erwerbenben Aussicht auf Forstversorgung zur Folge.

Ueber die Annahme freiwilliger Bergichtleiftung auf bie Aussicht auf Forfiverforgung entscheiben die Inspectoren ber Jäger und Schützen. Ift die Berzichtleiftung angenommen, so ift fie zugleich unwiberruflich.

Behufe ber Anertennung jur Forftverforgung muß anfer bem Rachweis ber unbebingt guten Klibrung im activen Militarbieuft und ber vollen Erfüllung ber militärifden Pflichten im Referveverhaltnig bie gange Refervebienfigeit, vom Ausscheiben aus bem activen Dienft ohne Unterbrechung bis jum Borichlage gur Forfiverforgung, mit Gubrungsatteften belegt fein, und haben baber bie Jager auch fiber bie Beit, mo fie etwa ohne Anftellung waren, ein Führungsatteft berjenigen Ortsbeborbe, wo fie fich in jener Beit aufgehalten, einzureichen. Das Schlufatteft muß bierbei burd bas tonigliche Lanbrathsamt, - Boligeibeborbe bes Rreifes, - ausgestellt und beglaubigt fein, mit Aussprache ber moralifchen Qualification bee Betreffenben gur Civil-(Forft -) Berforgung. Bon ben gur Beit bes Borfchlags aber bereits im toniglichen Forfibienft Angeftellten ift an Stelle biefes Schlufatteftes ein burch bes vorgesetten königlichen Oberförfter ausgestelltes und burch ben Forftinfpector bestätigtes Qualificationsatteft zur Forstversorgung einzureichen. Außerbem ift die wirkliche Erlangung einer Forstversorgung (Anstellung als Förster) noch von bem Bestehen einer erneuerten Präfung im Forst- und Jagdwesen und bem Ergebniß einer Probedienstzeit abhängig.

Ans biefer Darftellung ergibt fich, bag unfere Forfter bei ihrer erften Anftellung in ber Regel 40 Jahre alt finb, mithin fich in einem Alter befinden, wo man anfängt, bequem gu werben. Sie find mehrentheils icon verheirathet, und bringen oft eine gabireiche Samilie und brildenbe Rahrungsforgen mit auf ben Dienft, ju beren Befeitigung bas Gintommen eines Förftere, jum Anfange gewöhnlich 160 Thir. Gehalt, nicht binreicht. Die oft wieberholten Barnungen, fich als Silfsauffeber leichtfinnig gu berbeirathen, find natilrlich ohne Erfolg geblieben, und gur Anwendung bes energischen, aber allein wirksamen Mittele, feinen verheiratheten Jager ale Silfeauffeber anzuftellen, und Bilfeauffeber, Die fich verheirathen, aus bem Dienft gu entlaffen, wollen bie Ober-Forftmeifter, von beneu bie Anftellung ber Schutbeamten abbangt, fich nicht entichließen, unb tonnen es füglich auch nicht. Ein recht wirtfamer Forficut, bon jungen, fraftigen und nnabhangigen Mannern, ift baber bon ber Dehrzahl unferer Forfichutbeamten, ben Förftern, faum gu erwarten. Dies ift allerbings ein großer Uebelftanb, ber burd ben innigen Bufammenhang entfpringt, in welchem unfere Forftorganifation mit ben Dilitärverhaltniffen ftebt; aber eben befrwegen ift auch eine Abbilfe taum möglich, ohne größere Rachtheile berbeizuführen, namentlich bie Wehrfraft bes Beeres zu beeinträchtigen. Das Jägercorps hat feit feiner Errichtung burch Friedrich ben Großen in allen Rriegen fo wichtige Dienfte geleiftet, bag man fich nicht leicht bagu entschließen wirb, auf biefe Dienfte fur bie Butunft ju verzichten.

Bon einem andern Correspondenten im Jahrgang 1856, Seite 889 biefer Zeitung ift bereits angesührt, daß ben königlichen Oberförstern anch das Amt des Polizeianwalts in allen in ihren Dienstbezirken vorkommenden Forst- und Jagd-Sachen übertragen worden ist. Dieser Auftrag erfolgt aber jett nicht mehr ausnahmsweise, wie dort angeführt ist, sondern wird in der Regel jedem Revierverwalter ertheilt, ohne Zweisel, well die Maßregel sich bewährt hat. Es kann auch natürlich nur vortheilhaft auf den Forstschutz einwirken, daß den Oberförstern eine wesentliche Mitwirkung bei Aburtelung und Bestrafung ber begangenen Frevel eingeräumt ist.

In neuester Zeit ift ben Oberförstern auch noch die Boligeis-Berwaltung in ihrem gangen Umfang in ihren Dienstbezirken übertragen, was bisher nur mit ber Forst- und Jagd-Polizei ber Fall war; sie haben baber alle in ihren Dienstbezirken vorkommenben Berbrechen, Bergeben und Uebertretungen jeber Art zu versolgen. Uebersteigt die verwirkte Strase nicht 5 Thir. ober breitägiges Gefängniß, so kann ber Oberförster die Strase ohne Beiteres sesssen, die vollstreckar wird, wenn ber Angeschulbigte nicht innerhalb zehn Tagen nach Empfang der Strasversügung auf richterliche Entscheidung anträgt. Bei den Dienstvorgesetzten kann über bergleichen Strasgesetzungen keine Beschwerbe geführt werden. Ausgenommen sind Diebstähle an Bolg und anderen Balbprobulten, überhaupt alle in bem holgbiebstahlsgeset mit Strafe bebrohten Bergeben und Uebertretungen, welche nur nach ben in biesem Gesetze vorgeschriebenen Formen gerichtlich abgeurtelt werden burfen. Diese Anordnungen tonnen nur als ein Fortschritt begruft werden, wodurch die Oberförster in ben Stand gesetzt find, ohne viele Mühe Ordnung in ihren Dienstbezirten zu erhalten.

Kur bie Ausführung von Waldwerthberechnungen beftebt bei une noch bie von Bartig entworfene Inftruction vom 28. Januar 1814. Dennoch wird g. B. ber Werth eines noch nicht hanbaren Golgbestanbes gefunden, wenn man ben Belbertrag, welchen er mahrend ber Umtriebszeit liefert, burch bie Angahl ber Jahre beffelben bivibirt, bavon bei hochmalbungen unter 20 Jahren bie Salfte, von 20 bis 89 Jahren ein Drittel, bon 40 Jahren und barilber ein Biertel abzieht, und ben Reft mit ben Jahren bee jetigen Bolgaltere multiplicirt. Doch vor nicht langer Beit ift ein fleines Balbgrunbfilld fur ben nach biefer Inftruction ermittelten Breis veräußert worben. In ber neueften Beit ift bagegen bie Anwendung ber Binfesgins-Rechnung bei ber Berechnung bes Gelbwerthes größerer Balb-Complexe, jeboch nur für bie eben vorliegenben Ralle, fpegiell vorgeschrieben; namentlich ift ber Werth ber an bie tonigfiche Sausfibeicommig . Bermaltung abgetretenen, fruber ju ben Staatsforften geborigen Oberforfterei Alt-Schabow auf biefe Beife, mit Zugrundlegung von 4 pCt. Binfen, berechnet, und für bie eben in ber Ausführung begriffene Werthberechnung ber Oberförfterei Rietichen im Regierungebegirte Liegnit, beren Berauferung in Ausficht fieht, foll ein gleiches Berfahren, jeboch mit Anwendung eines geringeren Binsfußes - ob 2 ober 3 pct., ift mir nicht genau befannt - vorgeschrieben fein.

Bu Bolgbeftandsaufnahmen tommen bei une bie "Stablfchen Daffentafeln" immer mehr in Aufnahme, und es Scheint, bag man fich auch boberen Ortes von ihrer 3medmäftigfeit überzeugt bat. Dies ift baraus abzunehmen, bag bie erwähnte Berthberechnung von ber Oberforfterei Alt. Schabow burch ben Berfaffer biefer Tafeln und mit beren Anwendung ausgeführt ift, und berfelbe jett wieber mit Leitung ber gleichfalls angeführten Berthberechnungearbeiten in ber Oberforfterei Rietichen beauftragt ift und bei ben bortigen Bestanbeaufnahmen feine Daffentafeln anwenden lagt. Dit Prufung berfelben find icon feit längerer Beit mehrere Forftbeamten von bem foniglichen Finangministerium beauftragt, boch ift fiber bas Refultat biefer Brufung auf amtlichem Wege nichts befannt geworben. Nach bem, mas ich barilber gehört, follen mehrere ber abgegebenen Gutachten fich febr gunftig aussprechen, aber auch ungfinftige Urtheile vortommen. Dies ift baburch leicht erflarlich, bag fur bas bei ber Brufung anzuwenbende Berfahren feine Boridrift ertheilt, fonbern baffelbe einem jeben fiberlaffen ift, mobei bann nicht ausbleiben tonnte, bag mitunter nicht binreichenbe Gorgfalt angewenbet und ben Daffentafeln gur Laft gelegt murbe, was natürliche Folge eines ungwedmäßigen Berfabrene mar. Daß, rbgleich bie Sache bochft einfach ift, babei bennoch bebeutenbe Difigriffe vortommen tounen, beweift nicht blos ber Berr Dberforfter 3 ag er - Rritifche Blatter, 33fter Bant,

Iftes Beft und bie Entgegnung im Baften Banb, 2ten Beft, fonbern fogar Berr Profeffor Breffer hat fich bie Dube gegeben, in ber zweiten Auflage feines "Deffnechts" Geite 689 bis 643 an fünf Stämmen verschiebener holzarten bie holzmaffen genau ju bestimmen und mit ben Angaben ber Daffentafeln ju vergleichen, woraus er auf Seite 623 ben Soluft giebt, baf biefe "im Einzelnen Fehler von 15 und felbft mehr Procent nicht ju verhindern vermögen," und fich baburch berechtigt glaubt, über ben Berth ber Maffentafeln abgufprechen. Dabei ift aber überfeben, bag bie Maffentafeln, wie in biefen mehrmals weitläufig andeinanbergefett ift, gar nicht bagu bestimmt finb, ben Masseninbalt einzelner Bäume zu ermitteln, weil babei, wie auf Seite 42 und 43 ausbrudlich angegeben ift, "Rehler moglich find, bie ein Biertel ber Holzmaffe übersteigen." herr Brefiler hatte also feine Untersuchungen sparen und feine Lefer nur einfach auf biefe Stelle ber Maffentafeln gu verweifen brauchen, wo weit größere Rebler ale möglich jugegeben werben, wie er gefunden hat. Wenn nun bergleichen einem Profeffor ber mathematifden Biffenfcaften an einer beruhmten Forftatabemie paffirt, was foll man bann von anberen, weniger gelehrten Leuten erwarten? -

Soeben sehe ich aus bem nenesten Bericht über bie Berhandlungen unseres Lanbtags, baß bei Gelegenheit von Commissions-Berathungen über Betitionen um Ausbebung ober Abanberung bes Jagbgesehes vom 31. October 1848 zwei in ber Commission anwesenbe Regierungscommissäre übereinstimmend die Erklärung abgegeben haben: "Die Regulirung der Jagbgesetzgebung set vorbereitet und liege zur besinitiven Berathung dem königlichen Staatsministerium vor." Die Commission beantragt unter Bezugnahme auf diese Erklärung: Die Betitionen an das Staatsministerium zu überreichen und babei die Erwartung auszusprechen, daß die Staatsregierung noch in der gegenwärtigen Sitzungs-Beriode die in Aussicht gestellte Borlage machen werbe.

Schwerin, im Februar 1857. (Tod des Landjägermeisters A. von der Lite. Dienstuachrichten.)

Am 3. Februar biefes Jahres ftarb zu Schwerin, vieffeitig und tief betrauert, unfer von allen Grinen fo boch verehrter Oberjägermeister A. von ber Lufe. Daß ber Berftorbene aber auch außer seinen Berufstreisen allgemeine Verehrung und Liebe genoß, bas bezeugte bas äußerft zahlreiche Gefolge aus allen Stänben.

Am 7. Februar, Morgens 11 Uhr, versammelten sich bie Leibtragenten und alle bem Berftorbenen die lette Ehre Erweisenben im Sterbehause, gleichwie Se. tönigliche hoheft ber Großberzog, welcher ben Seligen bis an bas Ende mit seiner Freundschaft beehrte. Nach Beendigung ber vom hofprediger Jahn gehaltenen Trauerrebe trugen Revierjäger ben mit Blumen geschmidten Sarg auf ben von sufflichen Pferden gezogenen Leichenwagen, ber sich, zu Kuß von allen Theilnehmenden gesofgt, durch die Rönigs., Friedrichs., Post- und helenen-Straße über den Marienplat und durch die Rostoder Straße nach dem Kirchhose bewegte.

hinter bem Bagen gingen jundoft bie hoffager und untergebenen forfibebienten bes Berftorbenen, bann Ge. tonigliche Dobeit mit ben Staatbrathen, Rammer und Forfitathen und anderen Beamten, vielen Inspectionsbeamten, ben Bertretern ber Aemter Schwerin, hagenow, Neustadt und eine große Anzahl Anberer.

In ben Stragen war von Militar Spalier gebilbet, gleichwie ber Sarg mit militarifden Ehren und Salutfchuffen beigefett wurde, ba ber Berftorbene in ben Freiheitstriegen als Lieutenant in ber erften Compagnie unferer freiwilligen Jager biente.

Ffir ben verftorbeuen Ober-Forsmeister v. Bidebe zu Dargun ift ber Forstaubitor v. Gloeben, bisher Förster zu Bollshagen, wieberum zum Inspectionsbeamten und Forstmeister in Dargun zu Johannis vorigen Jahrs ernannt worben.

Mus Preußen, im Marg 1857.

(Ueber Befeitigung bes ju großen Anbranges jum toniglich preußischen Forperbienfte.)

Seit einer Reihe von Jahren bat fich nicht nur zu ben boberen, fonbern allermeift auch ju ben unteren Forfibienftftellen in Preugen ungeachtet ber angeorbneten Abmahnungen ein fo ftarter Bubrang gezeigt, bag baburch bie Anfellung ber Corpsjäger in ben mit großer torperlicher Anftreugung verfnupften Forfterbienft in ein ju fpates Lebensalter verschoben wird, und in ben mittleren Provingen felbft nicht immer mit Ablauf ber zwanzigjährigen Militarbienfizeit, mit welcher ber Forfiverforgungefchein erworben wirb, erfolgen tonnte. Benn nun amar auch bor Ablauf biefer zwanzigjährigen Militarbienftzeit eine interimistifche Anftellung ber gur Referve beurlaubten Corpsjäger unb zwar meift als Forfibilfeanffeber, b. h. als Forfifchungebilfe, erfolgte, jo bleibt es boch immerbin wunfchenswerth, bag bie Anftellung ale wirklicher gorfter, welcher in Brengen befanntlich technischer Bilfebeamter und jugleich Forfifchutbeamter ift, in einem frubern Lebensalter und wo möglich nicht fpager als mit bem breifigften Lebensjahr erfolge. Es burfte baber wohl nicht ungerechtfertigt fein, jur Erlangung biefes 3medes bie Steuerung bes bier in Rebe flebenben großen Anbranges burd wirffame Dagregeln in Anregung ju bringen.

Wenn bem Staate, was ohne Zweifel ber Fall sein bilifte und in anberen Beamtenbranchen bereits als Grundsat aufgestellt ift, bas Recht austeht, nicht mehr Beamten - Anwärter zur Fach-Ausbildung anzulaffen, als er später Beamte bedarf, so besteht bas wirksamste und einfachte Mittel, ben überstarken Andrang junger Leute zur Forstehre gehörig zu beschränken, barin, baß jährlich nur eine bestimmte Anzahl und nicht mehr junge Leute zur Försterlehre bei ben königlichen Forstbeamten zugelassen wersben, als mit ziemlicher Sicherheit später jährlich im königlichen ober Communal Försterbienst angestellt werben können, und barüber, daß biese Zahl in allen Regierungsbezirken zusammengenommen nicht überschritten und auf geeignete Beise eine Controle geführt wird. Dem hiergegen etwa zu machenden Einwand, daß durch eine berartige Beschräufung der Freiheit des Individuums, seinen Lebensberuf zu wählen, Abbruch geschebe, wird

baburch begegnet, daß es sich hier nicht um die Bahl eines Gewerbes ober Handwertes handelt, daß jeder andere Beruf mehr ober minderen Sinschränkungen, 3. B. Geldmitteln, Renutmissen 2c., unterworsen, und daß das eigene Interesse ber Anzustellenden, sowie der Forstbieust selbst eine derartige Sinschränkung erheischt. Bei der veränderten Formation der Jäger-Bataisone, die jetzt auch durch nicht gelernte Jäger rekrutirt werden und, um vollzählig zu sein, auch rekrutirt werden mussen, um vollzählig zu sein, auch rekrutirt werden mussen, um vollzählig zu sein, auch rekrutirt werden mussen, um vollzählig zu sein, auch rekrutirt werden mussen, um delzeibet, eine auf frühere Anstellung berechnete Aenderung der jetzigen Militärverhältnisse der Aspiranten des königlichen Försterbienstes, etwa durch frühere Beilegung der Anstellungsberechtigung im Försterbienst und Einrichtung einer Reserve zweiten Ausgedots sir die in dieser Altersklasse stehenden Corpsiäger zu ermögslichen sein.

Es liegt nabe, bag eine jest eintretenbe Befdrantung ber Bahl ber anzunehmenden und filr ben Staats - und Communal-Förfterbienft ausznbilbenben Forftlehrlinge nicht fogleich, fonbern erft für fpatere Jahre ben beabsichtigten Rugen berbeiffibren fanu. Ilm nun aber auch für bie nachfte Beit icon eine frubere Anftellung im Förfterbienfte burd Berbeiffibrung eines freiwilligen Burfidtretens bon ber Forftverforgung ohne Beifeitefehung von Billigfeits - und humanitaterlidfichten ju ermöglichen, burfte es amedmäßig fein, bag benjenigen Corpsjägern, bie bies wunichen, nach Burudlegung einer fürzern ale ber zwanzigjabrigen Dienftzeit, vielleicht mit gurudgelegtem gwolften ober funfzehnten Dienftjahr, Anftellungeberechtigung in anbere Civilbranden beigelegt, refp. ber Civilverforgungsichein ertheilt, ober wenn fie burch mehrjährige Beschäftigung in ben Forfibureaux ber unteren Forstbehörben Routine im Schreib - und Rechnungswefen erworben, ber Uebertritt in andere Subaltern-Aemter, 3. B. in ben Forfttaffenbienft, geftattet ober erleichtert murbe.

Durch eine um mehrere Jahre zeitiger erfolgende Auftellung im Civilbienft burfte fo mancher Corpsjäger bewogen werben, freiwillig von ber Forstversorgung abzustehen, wodurch sowohl ber Forstverwaltung, als bem bem Försterbienfte verbleibenben Theile ber Afpiranten burch frühere Anstellung Bortheil erwachsen würbe.

Bom Unterharg, im Marg 1857.

(holapreife. Bolghauerlöhne. Jagbverhältniffe).

Seit einigen Jahren sind hier die Preise filr Eichenuntholz gestiegen, es tostet gegenwärtig der preußische Aubilfuß ganz gesundes Eichenblochholz, welches sich zum Schiffsbau eignet, 8 bis 12 Sgr. und von ganz ausgezeichnet guten Stämmen auch 15 Sgr. Die Preise werden noch mehr steigen, wenn erst die Eisenbahn von Halle nach Nordhausen gebaut ist, und zwar sowohl durch ben billigen Transport des Schiffsbauholzes nach der Saale, von wo aus dasselbe nach den Schiffswerften versisst wird, als wie auch durch die zum Bau der Eisenbahu erforderlichen Bahnschwellen. Sehr zu bedauern ist es nur, daß unsere Borräthe an Eichenholz seit ungefähr zwanzig Jahren mehr als um die Hälfte geschwunden sind. Es ist dies sowohl in Folge der Umwandlung des Mittelwaldes in Hochwald geschehen, — wo

man ohne Rudficht faft alle Giden weggenommen bat, größtentheils nur ans bem Grund, um reine Buchenbeftanbe zu erziehen, als and burch bie boben Preife, welche für baffelbe gezahlt worben finb. An mittelwfichfigen unb gang fdmachen Gichen fehlt es im Allgemeinen febr; benn in ben 80 bis 50 jabrigen Buchen - Stangenorten find bie wenigen Giden burch bie rafder machfenbe Buche größtentheils unterbrudt worben, jumal ba man bis jett menig gethan hat, bie jungen Giden entweber burch bas Entgipfeln, ober burch gangliche Berausnahme ber fie übermachfenben Buche vor ber Unterbrildung ju fchiten. - Die Breife für bie Rutholzer von ben fibrigen Solgarten finb, mit Ansnahme ber Efche, nur unbebeutenb geftiegen. - Das Brennbolg ift in Rolge ber Braunfoblenbergwerte, melde an vericiebenen Buntten gang in ber Rabe bes Unterharges eröffnet worben find, nicht im Breife geftiegen, fonbern wird aller Bahricheinlichteit nach finten, wenn erft ber Transport fowohl ber Brauntoblen, ale auch ber Steinfohlen burch Beforberung ber Gifenbahn billiger wirb. In Folge beffen wird man bier funftig mehr auf bie Erziehung von Nutbolz bebacht fein milffen, als bies bieber gefdeben, wenn bas Gintommen aus ben Forften nicht finten foul.

Die Holzbereiterlöhne haben sowohl aus Mangel an Arbeitern, als anch burch die hohen Fruchtpreise in vielen Forsten um 25 pCt. erhöht werben müffen. Es wird an Arbeitslohn gezahlt: 1) vom Bau- und Nutholz jeder Holzart à Anbitsuß 2 Pfennige; 2) vom Brennholz für die Alafter, à 108 Aubitsuß Rauminhalt, vom Scheitholz 18 bis 22 Sgr., Anüppelholz 14 bis 16 Sgr., und vom Stockholz 10 bis 12 Sgr. Anüppelholz 14 bis 16 Sgr., und vom Stockholz 10 bis 12 Sgr. Außerdem erhalten die Holzhauer noch in einigen Forsten, wie z. B. in den der Mansfelber Gewerkschaft, alle vierzehn Tage einen Scheffel Roggen für den ermäßigten Preis von 1 Thir. 5 Sgr.

. Die Jagbverhaltniffe haben fich, foweit ber Unterharg gum Ronigreich Breugen gehort, feit bem Ericheinen bee Sagbpoligeigefetes vom 7. Märg 1850 wieber bebeutend verbeffert, wogu bie pflegliche Behandlung fowohl in ben größeren Brivatwälbern, als auch in ben angrenzenben Balbungen bes Bergogihums Anhalt Bernburg beigetragen bat. Der Rothwilbftand ift im Gangen gut ju nennen, benn es werben faft jebes 3ahr jagbbare biriche geschoffen, - erft im vorigen Monat wurde in Bippra ein Birfc von fechgebn Enben erlegt. — Gin ftarferer Rothwilbftanb murbe bei ber jetigen Bewirthichaftung ber Balbungen als Sochwald nicht rathfam fein, benn biefe Betriebeart eignet fich befanntlich beghalb nicht bagu, weil bei berfetben boch im Durchfonitt zwei Drittel bes Balbes fich im lichten Bestanbe befinden, in benen bas Wilb weber einen fichern Aufenthaltsort, noch genügenbe Aefung finbet. Den beften Beweis biergu liefern bie Graffic Stolberg'ichen Balbungen, in welchen fruher ber Bilb. ftanb jum beften bes Unterharzes geborte, feit ber Beit aber, wo ber größte Theil berfelben aus 30 bis 60 jahrigem Stangenhola bestanden ift, bat fich ber Bilbstand auch bebeutend vermindert. -Das Schwarzwild hat fich feit jener Beit wieber ftart vermehrt; hauptfachlich aber mohl in Folge ber fibergroßen Schonung in ben Walbungen bes Grafen von ber Affeburg-Fallenftein und benen bes herzogihums Anhalt . Bernburg. Es hat in biesem Jahr auf ben Felbern schon viel Schaben gethan; so ist in ber Felbmark ber Stabt Harzgerobe ber Schaben, welchen basselbe allein verübt hat, auf 350 Thir., sowie ber sämmtliche Wildschaben auf 550 Thir. geschätzt worden. Es wäre baher wünschenswerth, wenn bas Schwarzwild wieder etwas vermindert würde, indem sonst das allgemeine Bohl barunter leidet. — Rehe gibt es im Berhältniß zum Rothwild nicht viele, da dieselben von der hier nicht selten noch vorsommenden Wildbieberei am meisten zu leiden haben, auch wegen ihrer geringern Furchtsamkeit beim Heraustreten auf die Felber von den Felbjagdpächtern geschossen. — Auer- und Haselhähner sindet man nur noch an der Nord- und Offseite des Unterharzes, wo dieselben geschont werden. — Hasen und Füchse gibt es, namentlich dieses Jahr, viele.

Aus Preußen, Anfange Marg 1857. (Das Forftbubget unb bas Jagbgefet.)

In ben Rammersitungen ber letten Tage ift bas Forstbubget vorgetommen und in allen seinen Rapiteln ber Ausgabe genehmigt worben.

Das in Aussicht gestellte Jagbgeset ift immer noch nicht, ber Mahnung mehrerer Mitglieber ber Rammer ungeachtet, in berselben jur Begutachtung niebergelegt. Die Regierung erkennt bie Schwierigkeiten nicht, die eine Aenberung besselben herbeisührt. Ein großer Theil ber Kammermitglieber verlangt die Herfellung ber vormärzlichen Zustände. Der andere wird sich bieselben so leicht nicht ausoctroiren lassen. — Die Regierung tennt biese Schwierigkeit, ber Ministerpräsident bertröftet die Mahnenben mit balbiger Borlegung bes Gesebes.

Die Befiger großer Gliter und Jagben nennen die Einziehung bes Jagbrechts vom Jahr 1848 einen Raub. Andere eine Errungenschaft, die man nicht mehr fahren laffen darf, und voraussichtlich wird es viel Geschrei geben im ganzen Lande, wenn andere als polizeiliche Maßregeln burch das neue Gesetz ins Leben gerusen werben.

Schon fangen die Jagben an, fich von ber Rieberlage wieber gu erholen, die fie in ben Jahren 1848 und 1849 erlitten haben.

Die Rebe ausgenommen, bie fehr mitgenommen worben find, hat fich ber Roth. und namentlich ber Schwarzwildstand feit einigen Jahren fehr bermehrt. Auch hafen und Buhner find in biefem herbft nub Binter viele erlegt worben.

Erftere hatten bier in Berlin und felbst in ber Umgegenb einen bebeutenben Breis: 20 Sgr. bis 1 Thir. pro Stud, welches auch mit barin einen Grund finden möchte, bag die Bälge mit 5 bis 8 Sgr. pro Stud bezahlt worden find.

Die Jagb ift am 15. Februar geschloffen worben und ein reichlicher Beftand geblieben. Borzilglich gesucht und bezahlt wurde bas Pelzwert. Fuchs-, Marber- und Stiff-Balge find so boch bezahlt worben, bag bie alteften Jäger sich solcher Breife nicht eriunern. Manche haben sich einer schwen Einnahme baraus zu erfreuen gehabt.

Babrenb ich Borftebenbes fcreibe, fallt mir foeben bier (Berlin) ein im Berrenhaus abgegebener Antrag in Bezug auf bas Jagbgefet in bie Banbe, ben ich fofort Ihnen gufenbe, aus

welchem am besten ber Geist zu entnehmen sein möchte, ber im herrenhaus und einem Theile ber Kammer ber Abgeordneten borberrichend ift.

Bon bem Berrn v. Blot ift ber von 32 Mitgliebern bes Berrenhaufes unterflitte Antrag bei biefem eingegangen: "Die tonigliche Staateregierung jn erfuchen, 1) bem Lanbtage ber Monarchie noch in biefer Sigung einen Gefegentwurf borgulegen, welcher, gemäß ber in ber breigebnten Commission für bie Jagb. Befetgebung in ber letten Sigungsperiobe einftimmig gefaßten Befdluffe, a) bas Gefet bom 31. October 1848 aufhebt und bie Bieberberfiellung ber burch baffelbe ohne Entschätigung für aufgehoben erflarten Jagbrechte auf frembem Boben als Gigenthum ber fruberen Berechtigten ober ihrer Rechtsnachfolger ausfpricht; b) eine ber Billigfeit entfprechenbe Entschäbigung aus Staatsmitteln in naber an beflimmenbem Umfange für bie Ralle verorbnet, in welchen unter ber Berricaft bee Befeges vom 31. October 1848 ber Reflitution unterliegenbe Jagbrechte mit bem Bobeneigenthum burch läftigen Bertrag erworben worben finb; fobann gleichzeitig 2) unter Revifion ber betreffenben Bestimmungen bes allgemeinen Canbrechts und ber bor bem Befete vom 81. October 1848 giltig gemefenen Particularrechte filr bie gange Monarchie, mit Ausnahme ber Lanbestheile bes linten Rheinufers, gleichformige gefetliche Bestimmungen borgulegen, burd welche ben Bobeneigentbumern eine billige Entichabigung für Bilbichaben gefichert werbe; 3) unter Refthaltung ber aufgeftellten Grundfate fur bie Lanbestheile auf bem rechten Rheinufer, die zu bem frangöfischen Raiferreiche gebort baben, gleichzeitige gefetliche Bestimmungen vorzulegen, woburch bie vielfältigen Bermidlungen enbgiltig ausgeschloffen werben, welche feit ber gu Befeitigung ber vorübergebenben Gingriffe ber frembberrlichen Befeggebung erlaffenen Gouvernemente Berorbnung bom 13. Juli 1814 burch die fpatere Gefetgebung bervorgerufen finb; 4) eine Revifion ber beftebenben Jagbpolizei - Befetgebung unverzüglich ju bemirten."

Als Motiv für biefen Antrag wird bie "unabweisliche Nothwendigkeit" einer endlichen Sühne ber durch bas Jagdgeset vom 81. October 1848 herbeigeführten Rechtsverletzung und einer unverzüglichen Abstellung ber in ber gegenwärtigen Jagdpolizei-Gesetzeitung hervorgetretenen Mängel aufgestellt.

München, im Marg 1857.

(Die Balber in Bayern und bie Landwirthichaft.)

Unter biefem Titel enthält bie "Augsburger allgemeine Zeitung von 1856, Beilage zu Rr. 334," schwere Klagen fiber ben Betrieb ber Land nub Thierwirthichaft in einigen Gegenden Baperns und ilber bie baraus hetvorgehenden Nachtheile für die Baldwirthschaft, insbesondere durch den deshalb nothwendigen, sehr großen Bedarf an Balbstren, bei dessen Befriedigung ber Polzwuchs in seinem Ertrage bereits sehr gesunken und Gesahr sei, daß er ganz unmöglich werde und am Ende weber Polz, noch Streu mehr zu beziehen seien. Daselbst werden namentlich als durch diese Berbältnisse herabgesommen bezeichnet ber Ruruberger Reichswald, der Bilbeder Forft, der Beibensteiner Balb und nochmals besonders die Landschaften bei Bilbed, Weiden,

Amberg. Mängel und Mittel zur Abhilse werben im Algemeinen angebeutet; auf Sachsen, Medlenburg, Holstein, Bestphalen wird hingewiesen, in welchen Ländern dem Walde fast durchaus keine Bodenstren mehr entzogen und die Balbstren liberhaupt ganz entbehrlich für den Blonomischen Betrieb erachtet werde. Schließlich wird bemerkt, daß dem Bernehmen nach die Staatsregierung in Bayern den Gegenstand in vorsorgliche hand genommen und von Seite des General Comité's des landwirthschaftlichen Bereins die jüngst erschienene, sehr lehrreiche Brochire: "Lie wird die Waldstren entbehrlich?" vertheilt worden sei.

Bu bem Gesagten läßt fich noch hinzusigen, bag ale Folge bieser Streuentziehung in ben kummerlich wachsenben Solzbeftanben ber genannten Gegenben ichon vom vorigen Jahrhundert an bis baber die bänfigsten und ansgedehntesten Beschäbigungen burch Inselten im Bergleiche zu anderen Walbungen bekannt wurden, was mit der Ersahrung übereinstimmt, daß überhaupt kummerlich wachsende Bestände ben Beschäbigungen durch Inselten vorzugsweise ausgesetzt find.

Als eine andere Folge biefer Streuentziehung mnß betrachtet werben, baß 3. B. für die fünfte Finanzperiode 1843/40 in den Staatswaldungen Baperns der Abgabesatz in dem Regierungsbezirf Oberpfalz am niedersten und zwar nur auf 0,376 Rafter pro Tagwert, in Mittelfranten auf 0,415 Rafter festgesetzt werden tonnte, indeß derselbe für andere Regierungsbezirk böher gestellt wurde, und nur der für den Regierungsbezirk Pfalz zu 0,391 zwischen beiben beiben ftand.

Das Uebel ift alt, baber auch bie Rlage barilber icon lange bauert; man tonnte es beghalb beinahe fur nicht ju befeitigenb halten, wenn nicht eben befannt geworben, bag es in anberen Begenben boch geheilt worben mare, und zwar namentlich im Ronigreich Sachfen. Forftwirthe verfichern biefes; ju wünschen mare aber, bag unbefangene Lanbwirthe etwas ausführlicher fich barüber ausließen, welche Folgen bie gangliche Ablöfung ber Streurechte batte, und wie fich inebefonbere bie fleinen Canbwirthe nach plötglicher Entbehrung ber Streu halfen. Biel tofispieliger mare es offenbar, wenn bie einzelnen gandwirthe felbft an Ort und Stelle fich unterrichten wollten, und bie Dittel, welche Silfe brachten, mirben baburch viel langfamer verbreitet, als wenn fie burch allgemein verfländliche Drudidriften befannt murben. Bon ben Forftwirthen mare noch eine bestimmte Angabe zu erwarten, ob ber Walbstreubezug gang aufhöre, ober wie groß er fruher war, und um wie viel er fich verminbert habe, fowie ber etwaigen fonftigen Menberungen, welche fich in biefem Bezug in Folge ber Ablofung ergaben.

Da ans ben Eingangs erwähnten Nachrichten herborgeht, baß im Rönigreich Babern bas Uebel noch nicht gehoben ift, so wirb wohl ber Bersuch ber Anbentung eines Wegs, auf welchem bie Mittel zu bessen hebung ober Minberung, wenn es irgenb welche gibt, gefunben werben kunten, mit Nachsicht aufgenommen werben.

In benjenigen Gegenben, in welchen ber Balbftreubebarf fo groß ift, bag bas Berberben ber holzwirthicaft bie Folge fein tönnte, werben solche größere Gemeinben, welche ber Streu im größten Maße bebarfen und zwar in möglichft größter Entfernung voneinanber, 3. B. in ber Oberpfalz in ben Landgerichten Bilbed und Beiben, ausgesucht und für eine genane Beschreibung ber landwirthschaftlichen Buftanbe jeber biefer Gemeinden aus bem im Etat für die Staatstaffe ftebenben Betrage für Enltur ein namhafter Breis zu minbeftens 500 fl. ausgesett.

Diefe Befdreibung, agricole Statiftit, milite möglichft turg, jeboch vollftanbig, genau und flar bie landwirthichaftlichen Buftanbe ber bezeichneten Gemeinbe unb ben Ginflug, welchen biefelben auf bie Buftanbe ber Balbungen, soweit ber Ginfluß biefer Gemeinbe in benfelben reicht, erortern. Ale Beifpiel feien bier nur einige Momente berborgehoben, beren Erfenntnig bie Befdreibung geben mußte. Rämlich: Größe ber Bemartung, Befitungen ber Gemeinbe außerhalb ber Gemartung, beren Ertrag aber in bie Landwirthicaft ber Gemeinbe bineinwirft; natfirliche Berhaltniffe, namlich Rlima, Lage, Boben, icabli de Thiere, welche querft ben Betrieb ber Landwirthichaft in ber bezeichneten Gemartung bebingen, mit Bervorhebung jener Theile, auf welche biefe Berhaltniffe in befondere bemerkbarem Mage wirten. Die Befdreibung ber außeren Berhaltniffe murbe folgen, 3. B. bie ber Bertheilung ber Gemartung unter bie Gemeinbemitglieber ober auch unter Auswärtige, bie Berhaltniffe bes Abfates, Rabe von Stabten ober fonftigen Martten, Breife ber verschiedenen laub. und thierwirthichaftlichen Erzengniffe. Auf biefe natürlichen ober inneren und bann auf bie außeren Berhaltniffe, wie fie aufgefaßt murben, fifigt fich ber bermalige land - und thierwirthichaftliche Betrieb, biefer mare befonbere, foweit er auf ben Bebarf an Balbftreu und auf Dungererzeugung Einfluß bat, hervorzuheben. Der Erfolg ber bestehenben Birthfcaft in Bezug auf Arten, Maffe, Glite ber Ergengniffe, auf bie Rente von berfelben wurbe bie Refultate bes bermaligen Betriebs erfenntlich machen. Gine hauptaufgabe ber Befdreibung mare noch, ben Ginfluß nachzuweifen, welchen ber Bezug ber Balbftreu auf bie Forfte, aus benen fle genommen wirb, bat, und beren Buftand mit bem anderer nachftgelegener von ahnlicher Dertlichfeit, welche aber von folder Laft frei finb, zu vergleichen.

Es war hier nicht die Absicht, ein vollftäubiges Schema zur Beschreibung bes landwirthschaftlichen Juftanbes zu geben, sondern nur hauptmomente berselben sollten hervorgehoben und angedentet werden. Je vollftänbiger aber biese Beschreibung ift, um so richtiger wird die Erkenntnis ber Juftanbe sein, damit auch der Ursachen, welche ben Bedarf an Walbstren zur Folge. haben, und darauf gestütt muffen sich die Mittel zur Abhilse, wenn es beren gibt, sinden laffen; sei es nun, daß durch sie das Uebel ganz beseitigt ober nur gemindert werde. Diese Mittel sind, insoweit sie für die Gemeinde, deren Zustand beschrieben wird, Anwendung sinden können, zu bezeichnen und zwar mit Bergleichung der Losten berfelben mit benen, welche durch das bisher beobachtete Bersahren veranlaßt wurden.

Einzelne entfernt voneinander liegende Gemeinden werden immer, sowohl in ben landwirthschaftlichen Buftanben, als auch in ben ihnen juganglichen Mitteln Abweichungen zeigen, barum genägt es für eine größere Gegend nicht, nur eine Gemeinde als Bilb für alle hinzustellen; wohl aber werden wieder andere Gemeinden fich finden, welche in ihren Berhaltuiffen ber einen

ober ber anbern ber beschriebenen so nahe fteben, bag wenigstens Bieles von bem, was bei biesen als Mittel bezeich et ift, auch bei jenen gebraucht werben kann. Nöthigenfalls kann auch eine solche Preisaufgabe einige Jahre nacheinanber mit entsprechenber Aenberung ber Gemeinben gestellt werben. Die gelungensten Bisungen werben bann in Ornd gegeben und besonders in ben Gemeinben verbreitet, beren landwirthschaftlichen Infande ben beschriebenen am ähnlichten sind; wiewohl sie auch für viele andere belehrend sein tonnten.

Auf bie Berbreitung von Druckschriften unter Landwirthen legen Biele wenig Werth. Wenn indes ber Unterricht von stüh an nicht blos anf Ausbildung bes Gebächtnisses, sondern auf Wedung und Stärtung der geistigen Kraft überhaupt gerichtet war, wenn biese Schriften in einem einfachen, Jedem verftändlichen Styl abgefaßt sind, so werden sie wohl auch bier und da ein Glied einer Gemeinde geistig so anzusprechen vermögen, daß bieses, dadurch belehrt, auch auf andere ihm nahestehende belehrend einwirkt, und so Mißstände beseitigt und Berbesseungen herbeigesihrt werden, welche nach und nach in ftets wachsendem Umtreis Eingang finden.

Ans holftein, im Februar 1857.

Da bei ber Lage und Flächenbeschaffenheit unseres Landes ftarlere Schneefälle unr selten vorkommen, und Beber auch die nachtheiligen Einwirfungen berselben auf die Holzbestände uns saft nur dem Namen nach bekannt sind, wir wenigstens von den großartigen Berwistungen des Schnees in Gebirgsländern nur sehr mangelhafte Begriffe haben, so darf es wohl nicht befremben, wenn ein vor kurzem sich bier zugetragener Schneedruch allgemein, sowohl von Forsmännern, wie von jedem andern Beobachter als eine auffallende Naturerscheinung angesehen wurde; von dem Forsmann aber noch um so mehr, als der betroffene Bestand nicht etwa ein Nadelholz-, sondern ein haubarer Buchenbestand ist; — ein kleiner Forstort nämlich, welcher seiner reizenden Lage wegen, am hasen der Stadt Liel, unter dem Namen: "Düsternbrood" anch Auswärtigen bekanut sein möchte.

Als ber Borfall mir zu Ohren tam, waren von ben Lefeholzsammlern bie geringeren Aeste und Zweige schon größtentheils weggeschafft, so daß ich bei der sogleich von mir vorgenommenen brtlichen Besichtigung die Statt gesundene Zerftörung in ihrem ganzen Umfange nicht mehr zu beurtheilen vermochte. Indessen konute ich mich noch davon überzeugen, daß von den in zahlreicher Menge vorhandenen Stämmen von ungewöhnlicher Stärle und hohem Alter, welche, beiläusig bemerkt, mit dem jängeren (100 bis 150 jährigen) Bestande gemeinschaftlich einen recht gnten Schluß bilben, die Mehrzahl mehr oder minder beschäbigt war. — Unter den stärleren der noch vorgesundenen Aeste maßen einige 28, 33 und 35 Hamburger Zoll im Umtreis. Die Bruchstellen, meistens in der Rähe oder unmittelbar am Baumschaft, disweilen jedoch mehr nach der Mitte und sogar nach den äußeren Enden der Aeste bin besindlich, zeigten nichts von Schabhaftigkeit.

Der Schnee war, nach vorangegangenem Thauwetter, in ber Racht vom 26. auf ben 27. December vorigen Jahrs, bei gelinber

Temperatur, taum einen Grab unter Rull, aber bei völliger Binbftille und in großen Floden gefallen, und hatte am 27ften, an welchem Tage ber erwähnte Schneebruch, bei unveränderter Bitterung, b. h. bei berfelben Temperatur und Bindftille, statifand, auf ben angrenzenden Felbern eine höhe von 7½ 30ll erreicht. Er hatte sich jedoch, in Folge der Loderheit, auf den Zweigen der Gesträuche bergestalt angehäuft, daß Zweige von Fingeredide armbid mit Schnee beladen und von der Last ganzlich niedergebrildt waren.

Im Beftanbe betrug die Stärle ber Schneeschicht, auf geebneten Steigen gemessen, nur 21/2 Boll; und möglicher Weise tonnte baber die von ben Baumtronen aufgesangene Schneemasse einer Schicht von 5 Boll Stärte gleich zu achten sein, wonach ein Baum von 60 Juß Schirmstächendurchmesser ungefähr 1177 Aubitsuß Schnee ober, wenn bas von mir mit unvollommenen Wertzeugen ermittelte Gewicht von 6 Pfund pro Aubitsuß als richtig anzunehmen, eine Last von reichlich 7000 Pfund warbe zu tragen

gehabt haben. — Das wäre freilich ichon eine ansehnliche Befchwerung filr einen einzelnen Baum; allein wenn bies Gewicht auf fammtliche Aefle vertheilt wirb, so tommen boch immerhin nur hunberte von Pfunben auf einzelne Aefle; und es burfte nicht wohl erflärlich sein, wie eine solche Laft an und fur fich im Stanbe ware, einen gefunden Haubtaft zu brechen.

Sollte eima im boben Alter ber Buche bie Zähigkeit bes Aftholges plöglich bebeutenb abnehmen, bevor bie förmliche Abftanbigkeit eintritt? Ober auf welche Beise ließe sich bie beschriebene Thatsache nach anderswo beobachteten ähnlichen Erscheinungen erklären?

Ich muß nämlich noch hinzuffigen, bag in anberen Buchenbeftänben ber Umgegenb, zufolg ingezogener Erfundigungen, ähnliche Borkommniffe nicht beobachtet worben find, wie benn auch die erwähnten, am meiften beschädigten, ftarteren Bänme, von benen einige auf 4 Fuß Stammhobe 4 bis 41/2 Fuß im Durchmeffer halten, burchans teine Spuren schon eingetretener Abftändigleit wahrnebmen ließen.

#### Motizen

A. Ueber Balbwerthberechnung. Erwiberung an bie Redaction ber Augemeinen Forft: unb Jagb: Zeitung.

Die verebrliche Redaction der Forst - und Jagd Beitung ift auf die Gründe, welche ich im Rovemberheste dieser Zeitschrift, Jahrgang 1856, gegen die von ihr im Juniheste besselben Jahrgangs zu meinem Auffat fiber Baldwerthberechnung gemachten Ausstellungen vorgebracht habe, nicht eingegangen. Sie hat vielmehr ihre Ausichten wiederholt zur Geltung zu bringen versucht. Um den Gegenstand bier noch einmal insoweit zu verhandeln, als mir nöthig erscheint, bemerke ich vorgängig und wiederholt, daß ich die Ausgabe:

"Belches ift ber baare Berth (W) einer n Jahre lang zahlbaren nachschußweisen Jahresrente (r), wenn p bas Procent bezeichnet,"

nach funf verschiedenen, von ber verebrlichen Rebaction birett nicht angefochtenen Auffaffungearten gelöft habe, querft unter Bugrundlegung von Binfesginfen, und bann auch unter Bugrundlegung bon einfachen Binfen. Die Binfeszinerechnung lieferte gleiche, bie einfache Binerechnung jum Theil verfchiebene Refultate. Die verehrliche Rebaction meint immer noch, bag bie Berichiebenartigfeit ber aus letterer Rechnung hervorgegangenen Resultate baber rubre, bag ich ben Boben ber einfachen Binerechnung verlaffen und in bas Bebiet ber Binfeszinerechnung binnbergegriffen habe, unerachtet bag im befagten Rovemberbefte bis gur Evibeng von mir nachgewiesen murbe, bag biefe Behauptung auf einem Brrthume beruht. Die verehrliche Rebaction gelangte nur beghalb gu gleichen Refultaten, weil fie bie Aufgabe nicht nach jenen funf verschiebenen Borftellungeweisen, fonbern im Grunde nur nach einer einzigen, nämlich nach ber erften biefer Borftellungen, fünfmal aufgelöft bat. - Darum, und weil bie verehrliche Rebaction bereits bie biesbezuglichen Rechnungen ber berühmteften Mathematifer (vom Rach) verworfen

hat, \*) also auf teinen Fall ihre vorzefaßte Meinung aufgeben wirb, — finde ich mich nicht veransaßt, den Gegenstand in seinem ganzen Umfange hier wiederholt zur Erörterung zu bringen. Dagegen wird es für die Leser dieser Zeitung von Interesse sein, auf die (besonderen) Irrhümer ausmertsam zu machen, in welche die verehrliche Redaction bei der Behandlung der Aufgabe nach der fünften Borstellungsart versallen ist. Sie wird mir dies nm so weniger übel nehmen, als sie selbst tein Bebenten getragen hat, auf meine deßfallsigen Erörterungen (Seite 404 und 405 des Novemberheftes) zu bemerten, "daß es mir unbekannt zu sein scheine, daß co. — w nicht — o, sondern unbestimmt sei."

Unter einer nnenblich großen Bahl versteht ber Mathematiker eine folche Bahl, welche nie im Sein, sonbern immer nur im Werben ift, ober welche immer noch größer ift, als jebe bestimmte, fibrigens noch so groß gedachte absolute Bahl. Das Beichen für die unenblich große Bahl ift co. In der Algebra und überall da, wo es sich nicht um eigentliche Functionen veränderlicher Größen handelt, lassen sich mit diesem Beichen alle Rechnungsoperationen vornehmen, b. h. die unenblich großen Bahlen lassen sich abbiren, subtrahiren u. s. w., ohne daß sie auf Unwahrheiten führen, wenn diese Operationen mit Borsicht und unter vergleichenden Prilfungen auf sie in Anwendung gebracht werden. Das ist eine jedem Mathematiser bekannte

Bu welchem Zwede hatte benn ber herr Berfaffer ben herrn Ohm citit? Anmert. ber Rebaction.

<sup>\*)</sup> Die Bemerkung ber verehrlichen Rebaction, nicht anuehmen zu wollen, "baß ich burch Anführung einer Autorität einen Beweis habe liefern wollen," erscheint beghalb um so mehr ganz fiberfüssig, als man nicht nöthig hat, in einer so einsachen Sache, wie die vorliegende ift, sich an Antoritäten festzuhalten. Anmert. b. Berfassers.

Sache. Zwei gang einfache Beifpiele werben hinreichen, bas Gefagte naber zu erlantern und bie verehrliche Rebaction gu fiberzeugen, bag in ber That

$$\infty - \infty = 0$$

fein faun. \*)

1) Die Reihe (1-2) + (3-4) + (5-6) + (7-8) + in infin. ift offenbar ibentifd mit diefer:

$$(-1) + (-1) + (-1) + (-1) + in infin.$$

Ga ift aber

(-- 1) + (-- 1) + (-- 1) + (-- 1) + in infin. = - co, was Riemand bezweifelt. Die erftgebachte Reihe läßt sich auch burch bie Differenz

(1+3+5+7+ in infin.) — (2+4+6+8+ in infin.) vorstellen, and es ist folglich

 $(1+3+5+7+in infin. -(2+4+6+8+in infin.) = -\infty$ . Benden wir die Formel

$$s = an + \frac{dn}{2} (n-1)$$

auf bie Summirung biefer Reihen an, fo finbeu wir:

$$1+3+5+7+ \text{ in infin.} = 1 \cdot \infty + \frac{2 \cdot \infty}{2} (\infty - 1) = \\ \infty + \infty^2 - \infty = \infty - \infty + \infty^2 = \\ 0 + \infty^2 = \infty^2,$$

nnb

$$2+4+6+8+ in infin. = 2 \infty + \frac{2 \infty}{2} (\infty - 1) =$$
  
 $2 \infty + \infty^2 - \infty = \infty + \infty^2;$ 

allo

$$(1+3+5+7+ in infin.) - (2+4+6+8+ in infin.) =$$

$$\infty^2 - (\infty + \infty^2) = \infty^2 - \infty^2 - \infty =$$

$$0 - \infty = -\infty.$$

wie oben. Man mag hieraus entnehmen, bag uns biese Rechnung, in welcher wir  $\infty - \infty = 0$  und auch  $\infty^2 - \infty^2 = 0$  setten, zu einem richtigen Resultate geführt hat.

2) Un ber Richtigfeit ber Gleichung

$$(1-1)+(1-1)+(1-1)+(1-1)+ \text{ in infin.} = 0$$
 wirb Riemand zweifeln; es ist aber offenbar 
$$(1-1)+(1-1)+(1-1)+ \text{ in infin.} = (1+1+1+ \text{ in infin.})-(1+1+1 \text{ in infin.}),$$
 also  $(1+1+1+ \text{ in infin.}) = 0$ ; b.  $\mathfrak{h}$ .,  $\infty - \infty = 0$ .

Bir wollen jest ben Beweis prüfen, welchen uns bie ber-

- \*) Die solgenden Beispiele tönnen nur den Zwed haben, den Herrn Berfasser, nicht die Redaction zu überzeugen. Bei uns stand die Ueberzeugung, daß w w = 0 sein kann, längst sest; denn unser Sat, daß w w undessimmt sei, involvirt ja den Fall, daß w w auch o bedenten kann. Der Herr Bersasser dagegen hatte Seite 405 dieser Zeitung von 1856 unbedingt und ohne allen Borbehalt angenommen, daß die Differenz zweier nnenblich großen Werthe = o fei. Anmerk. d. Redaction.
- \*\*) Bo s bie Summe ber Reihe, a ihr erftes Glieb, n bie Anzahl ihrer Glieber und d ihre Differeng bezeichnet. Anmertung bes Berfaffers.

ehrliche Rebaction baffir geliefert hat, baß  $\infty - \infty$  nicht = 0, sonbern unbestimmt, nämlich =  $\frac{0}{0}$  sei. Er ist solgenber:

$$-\infty - \infty = \frac{a}{0} - \frac{b}{0} = \frac{o \cdot a - o \cdot b}{o \cdot o} = \frac{o - o}{o} = \frac{o}{o}$$
, \*)

ober noch überfichtlicher:

$$\infty - \infty = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{o}} - \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{o}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{o}}{\mathbf{o} \cdot \mathbf{o}} - \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{o}}{\mathbf{o} \cdot \mathbf{o}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{o} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{o}}{\mathbf{o} \cdot \mathbf{o}} = \frac{\mathbf{o} - \mathbf{o}}{\mathbf{o}} = \frac{\mathbf{o}}{\mathbf{o}}$$

Nach biesem Beweise würde offenbar jede Differenz, z. B. auch  $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left( = \frac{2 \cdot o}{3 \cdot o} - \frac{1 \cdot o}{3 \cdot o} = \frac{2 \cdot o - 1 \cdot o}{3 \cdot o} = \frac{o - o}{o} = \frac{o}{o} \right)$ 

$$5-3\left(=\frac{5}{1}-\frac{3}{1}=\frac{5\cdot o}{1\cdot o}-\frac{3\cdot o}{1\cdot o}=\frac{5\cdot o-3\cdot o}{1\cdot o}=\frac{o-o}{o}=\frac{o}{o}\right)$$
unbestimmt sein. — Indem wir die verehrliche Redaction bitten,

unbestimmt sein. — Indem wir die berehrliche Redaction bitten, es mit uns in Butunft etwas genauer zu nehmen, wollen wir zeigen, in welchen Fällen die Formen  $\infty$  —  $\infty$  und  $\frac{o}{o}$  einen und benfelben Werth vorstellen können.

Wenn wir oben  $\infty - \infty = 0$  feten konnten, fo ift bies jeboch in ben Fällen nicht gestattet, wo eine Function für gewisse Berthe ber (unabhängigen) veränderlichen Größe x bie Form  $\infty - \infty$  annimmt. Es fei 3. B. ber Werth ber Function

$$y = \frac{1}{\log \cdot \text{nat. x}} - \frac{x}{\log \cdot \text{nat. x}}$$

für x = 1 ju finben. Sett man bier 1 + h ftatt x, fo erhalt

man 
$$y = \frac{1}{\log_2 \text{ nat. } (1+h)} - \frac{1+h}{\log_2 \text{ nat. } (1+h)}$$

ober nach einem Sat aus ber Lehre ber natfirlich en Logarithmen:

$$y = \frac{1}{h - \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{2}h^3 - \frac{1}{2}h^4 + \dots} - \frac{1 + h}{h - \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{2}h^3 - \frac{1}{2}h^4 + \dots} - h$$

$$y = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}h^2 - \frac{1}{2}h^3 + \dots},$$

\*) Wir haben bie obige Beweisform nur zu bem Zwede gewählt, um weitere Unterscheibungen zu umgehen. Man tonnte nämlich ohne Beiteres fagen:

$$\infty - \infty = \frac{a}{o} - \frac{b}{o} = \frac{a - b}{o}$$

3ft a - b nicht = 0, fonbern a - b = c, fo hat man c= co.

If 
$$a = b$$
, so if  $a - b = o$  and  $\frac{a - b}{o} = \frac{o}{o}$ .

 $\infty-\infty$  erscheint also einmal unter ber Form  $\infty$  unb bann unter ber Form  $\frac{0}{0}$ , welche jene in sich schließt. Man kann baher, wenn bei einer Rechnung ber Ausbruck  $\infty-\infty$  vorkommt, nicht sogleich  $\infty-\infty=0$  setzen, sonbern man muß vorerst ben generellen Fall  $\infty-\infty$ 

= o annehmen unb bann ben bestimmten Berth biefes

Ausbrude suchen, ber fich unter ben in ber Rote gu S. 405 angegebenen Umftanben finben läßt.

Anmerinng ber Rebaction.

und fett man jeht h == 0, fo finbet man

$$y=\frac{-1}{1}=-\P,$$

welches ber Werth ber Function 1 | x | log. nat. x | ift. Gest man aber in ber gegebenen gunction

$$y = \frac{1}{\log \cdot \operatorname{nat.} x} - \frac{x}{\log \cdot \operatorname{nat.} x}$$

1 ftatt x, fo wirb offenbar

$$y = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty,$$

ober

$$y = \frac{1-x}{\log. \, \text{nat.} \, x} = \frac{0}{0},$$

und bie gegebene Function ericheint jest einmal unter ber unbestimmten Form  $\infty$  —  $\infty$ , und bann auch, nach ihrer Umwandlung, in ber unbestimmten Form  $\frac{0}{0}$ . Bir burfen also bier  $\infty - \infty$ ber Rull nicht gleichseben, ba ber Werth biefer Form, wie wir oben gesehen haben, biesmal ebenso wie ber von 0 = - 1 ift. \*) Unter Anwendung der Differentiafrechnung auf biefes Beispiel findet man  $y = \frac{d (1-x)}{d (\log. \text{ nat. x})} = \frac{-dx}{\underline{dx}}$ 

finbet man 
$$y = \frac{d(1-x)}{d(\log \cdot \text{nat. } x)} = \frac{-dx}{\frac{dx}{x}}$$

$$= -\frac{x\,dx}{dx} = -x;$$

alfo, wenn man jest x = 1 fest, ebenwohl y = -1.

Wir haben jest noch bie Anftofung ber Gingangs erwähnten Aufgabe nach ber unter 5) Seite 203 bes Juniheftes bezeichneten Anschannugsweise zu betrachten. Dieselbe verlangt, baf vom (berechneten) Berthe ber vollen (immermahrenben) Rente ber (berechnete) Werth bes Studes berfelben, welches nach n Jahren beginut, fubtrabirt werbe. Diefer Forberung leiftet jeboch bie von ber verehrlichen Redaction mitgetheilte Auflöfung ber Aufgabe ebenfo wenig eine Gentige, als lettere im Ginne ber zweiten, britten und vierten Borftellungsweise von ber verehrlichen Rebac-

Anmertung ber Rebaction.

tion behandelt worden ift. Diefelbe bat zwar zur Auflofung ber

Ansgabe sich der Reihe:  $\frac{100 \, \mathrm{r}}{100 + \mathrm{p}} + \frac{100 \, \mathrm{r}}{100 + 2 \, \mathrm{p}} + \frac{100 \, \mathrm{r}}{100 + 3 \, \mathrm{p}} + \text{in infin.}$ bebient, aber ftatt bie Summe berfelben anzugeben und bon letterer bie Summe jenes Stildes biefer Reibe, welches nach n Jahren beginnt, ju fubtrabiren, bat fie biefes Reibenftfid bon ber vollen Reibe gleichsam wie mit einer Scheere abgeschnitten, und burch ein folches Berfahren bie Aufgabe jum fünften Dal im Grunde wieberum nur nach ber erften Borftellungeweile aufgelöft. \*) Das auf biefe Beife erhaltene vorbere Stud ber Reibe gibt bie verehrliche Rebaction fur einen Grengwerth aus, ungeachtet ein folder Berth bier gar nicht existirt; ba ber Boranefetung gemäß bie Angabl Glieber einer jeben ber beiben Reiben, beren Summen man voneinander fubtrabiren foll, unenblich groß ift, und r und p conftante Ausbride finb. \*\*)

Schlieflich balte ich für nothig, wieberholt bier anguführen, baß bei ber Auflösung ber in Rebe ftebenben Aufgabe (nach ber einfachen Binerechnung) bie Grundfarmeln biefer Rechnung genau ebenfo von mir in Anwendung gebracht murben, wie bies bie verschiebenen Borftellungsarten verlangen, und wie ich letteren

\*) Rach ber Boridrift bes Beren Berfaffers erhalten wir für bie Differeng ber Summen ber beiben Reiben co - co, und ba biefer Berth nach ben neueften Erflarungen bes Berru Berfaffers wirflich etwas Unbeftimmtes bezeichnet, fo fuchen wir, gerabe wie er, auf einem anbern Bege bie mabre Bebeutung jener Differeng. Dag biefer Beg falich fei, hat ber Berr Berfaffer ebenfo wenig nachzuweisen fich bie Dibe genommen, ale er beanftanbet, bag bie Differeng ber beiben Reihen, fowie wir biefelbe entwidelt haben, =  $100 \text{ r} \left( \frac{1}{100+p} + \dots + \frac{1}{100+np} \right)$  fei.

Beldes Berbrechen aber im vorliegenben Falle bie "Scheere" verfibt haben foll, vermigen wir nicht einzufeben. Dente fich ber Bert Berfaffer nur getroft bie beiben Reiben auf uneublich lange Papierftreifen geschrieben unb foneibe er bas Unterfciebeftild mit ber Scheere ab, fo wirb er bie obige Reihe erhalten, und fein Mathematiter bom gach ibm biefes Berfahren verübeln.

Dag bie ursprfingliche Auftojung ber Aufgabe 5 (Seite 203) falfc fein muffe, tonnte ber Berr Berfaffer fcon aus bem Resultat entnehmen, ju welchem er gelangt ift .- Denn wenn auch nach ben (Abrigens unrichtigen) Manipulationen bes herrn Berfaffere bie einfache Binerechnung mehrmals verschiebene Resultate lieferte, fo tonnte fie boch unmöglich in ber Aufgabe 5 ben Berth ber enblichen Rentenreihe unenblich groß finben.

Anmertung ber Rebaction.

\*\*) Der Berr Berfaffer überfieht bier, bag wir in unferer Entwicklung (Rote ju Geite 405) bie Angahl ber Glieber einer jeben ber beiben Reihen anfange nicht unenblich, fonbern enblich annahmen, und bag wir erft nachher m bis in bie Unenblichteit machfen liegen. Man bat bier ben einfacheren Fall ber Grenge, es wird nämlich ber Grenzwerth bis zu m = o nicht erreicht, fonbern Anmertung ber Rebaction. beibehalten.

<sup>\*)</sup> Biermit batte also ber Berr Berfaffer gerabe bas jugegeben, was wir in ber Rote gu Seite 405 behauptet hatten, baß nämlich bie Form co - co unbestimmt fei, baß aber unter Umftanben ein bestimmter Werth gefunden werben tonne. Uebrigens geht aus ber Bergleichung bes Seite 405 ansgesprochenen Sates mit ber vorfiehenben Entwicklung bentlich berbor, bag ber Berfaffer fruber anberer Meinung mar. Denn bort fagt ber Berr Berfaffer ausbrildlich: "bie Summe einer jeben ber in Rebe ftebenben beiben bivergenten Reiben ift unenblich groß und reell, alfo bie Differeng ihrer Summen ber Rull gleich. Bogu ich noch bemerten will, bag bas borbere Stild ber einen biefer Reiben weber bie Summe biefer Reihe verfleinern, noch bie Summe ber anbern Reibe vergrößern wurde, weil befanntlich jeberzeit ∞ - a = ∞, ∞ + a = ∞." Der herr Berfaffer nahm alfo ohne weitere Diftinctionen an, bag bie Differeng zweier unenblich großer Berthe = o fei.

gemäß bie Grunbformeln ber Binfeszinerechnung gur Auflofung ber Aufgabe (nach biefer Rechnung) verwenbet babe. \*) Abgefeben von jenem unbentbaren Refultate, welches bie einfache Binerechnung aus ber funften Borftellungeweise bat bervorgeben laffen, tann von ben übrigen burch biefe Rechnung erhaltenen Refultaten fo lange nicht behauptet werben, bag bas eine bavon falfc, bas andere aber richtig fei, fo lange bie eine ober bie anbere Borftellungeweise felbft nicht für falfch erflart wirb. 3ch babe bies Seite 403 unb 404 bes Rovemberheftes ausführlich erbrterf, namentlich bort nachgewiesen, bag bei ber Benutung bes nach ber zweiten ober britten, ober vierten Auffaffungsart berechneten Rapitale Binfen von Binfen nicht genommen werben, wenn baffelbe gang im Sinne ber einen ober anbern tiefer Auffaffungearten benutt wirb. \*\*) Und nur hierauf allein, nicht aber barauf tommt es bei ber Sache an, bag bie Entwicklung bes Berthes (W) Ausbrude jum Borfchein bringt, wie (3. B.)  $\frac{100 + p (n - 1)}{100} \cdot \frac{100}{100 + p n} unb \left(\frac{100 r}{100 + p}\right) \left(\frac{100}{100 + n p}\right),$ welche nach ber Anficht ber verehrlichen Rebaction theils ber einsaden, theile ber gusammengefetten Binerechnung angeboren. -Die Binfeszinerechnung gibt befanntlich ben baaren Berth einer Rente Reiner an, ale bie einfache Binerechnung, und boch foll

ber Werth  $rn\left[\frac{100+p\left(\frac{n-1}{2}\right)}{100+pn}\right]$  ber in Rebe ftebenben Rente,

melder größer ale

 $\frac{100\,\mathrm{r}}{100\,+\,\mathrm{p}} + \frac{100\,\mathrm{r}}{100\,+\,2\,\mathrm{p}} + \frac{100\,\mathrm{r}}{100\,+\,3\,\mathrm{p}} + \ldots + \frac{100\,\mathrm{r}}{100\,+\,\mathrm{n}\,\mathrm{p}}$  ift, theilweise aus ber einsachen, theilweise aus ber zusammengesetzen Zinsrechnung hervorgegangen sein! \*\*\*) — Die verehrliche Rebaction hat die Richtigkeit ber fraglichen Anschauungsweisen birekt nicht bestreiten können, da sie ja selbst nach ihnen die Ausgabe gelöst zu haben meint. Aber sie wird von ihr indirekt badurch in Zweisel gezogen, daß vier ihrer Ausschlungen ber Ausgabe, die mit jener Ausschlungsart, welche aus ber ersten

Anschanungsweise resultirte, zu einem und bemselben Resultate geführt haben — auf eine einzige Austösungsart, nämlich auf bie eben genannte, sich zurucksieren lassen.

Melfungen, am 29. December 1856. Detel.

Bufat ber Rebaction. Wenn ber geehrte herr Berfasser in bem vorstehenben Artikel behauptet, bag die Rebaction auf die von ihm im Novemberhest dieser Zeitung von 1856 vorgebrachten Grunde nicht eingegangen sei, so mussen wir ihm entgegnen, daß wir, außer einer Behauptung, nach welcher  $\infty - \infty = 0$  sein soll, keine neuen Grunde in dem fraglichen Artikel wahrgenommen haben. Auf jene Behauptung haben wir aber sogleich in der Note Seite 405 geantwortet.

Anstatt die all gemeinen Argumente anzugreifen, mittelft welcher wir nachweisen, bag ber herr Berfaffer die Gesetze ber einsachen Bindrechnung verlaffen habe, wieberholte berfelbe bie Conftruction seiner Beispiele.

Benn bie Discuffion ilber ben vorliegenden Gegenstand in ber hauptsache ein Resultat liefern und nicht burch Berweilen bei Rebensachen ins Endlose hinausgezogen werben soll, so muß an ben eigentlichen Fragen, um welche es fich handelt, ftrenger feftgehalten werben.

In Rachftehenbem wollen wir biefe hauptfragen noch einmal bervorbeben.

Der herr Berfasser hatte ber einsachen Zindrechnung Mangel an Folgerichtigkeit vorgeworfen. Bei ber Löftung von fünf Aufgaben, welche unter Zugrundlegung ber Zindzindrechnung gleiche Resultate lieserten, erhielt ber herr Berfasser zum Theil verschiebene Resultate. Dagegen zeigte bie Redaction in ber Note zu Seite 203 und 204 bieser Zeitung von 1856, daß bei ber Behandlung ber zweiten, dritten, vierten und fünften Aufgabe bie Boraussetzungen der einsachen Zindrechnung von dem herrn Berfasser verlassen worden seien. Wir hielten dem herrn Berfasser vor:

1) Daß er bei ber Anflösung ber fünften Aufgabe eine Reihe von Renten nicht unmittelbar von ihren Eingangszeiten aus auf bie Gegenwart, sondern sprungweise (erft auf bas Jahr n und dann auf die Gegenwart) biscontirt habe, und wir wiesen zugleich nach, daß dieses Berfahren gegen die Regeln der einfachen Zinserechung verstoße.

2) Daß er bei ber Behanblung ber zweiten, britten und vierten Aufgabe Einnahmen, welche nicht augenblicklich fällig waren, burchaus als zinsentragenbe Kapitalien angesehen habe, während biefelben boch aus ihren Jehtwerthen und ben an biefen bis zur Berfallzeit sich anhäufenden Zinsen bestehen, von welch' letzteren nach den Regeln ber einsachen Zinsrechnung keine Zinsen gerechnet werden bürsen.

Bir zeigten, bag auf biefen beiben Berfeben bie Differengen zwifden ben Auffolungen ber zweiten, britten, vierten und funften mit ber richtig gelöften erften Aufgabe beruben.

Der herr Berfaffer hat auf ben erften Borhalt gar nicht geantwortet; er hat nicht nachgewiefen, bag ein fprungweises Discontiren auch bei ber einfachen Zinsrechnung erlanbt fei.

Auf ben zweiten Borhalt haben wir teine anberen Giumanbe vernommen, ale bie Borte: "Riemand wirb behaupten, bag

<sup>\*)</sup> Daß man, ohne bie Grunbformeln ber Binezinsrechnung anzuwenden, boch theilweise Binsen von Binsen rechnen tonne, haben wir bereits Seite 204 und 406 nachgewiesen. Es wurde bort ausgeführt, baß siets Binsen von Binsen genommen werden, wenn man sprungweise biscontirt ober prolongirt. Diese unsere Ausstührung ift von bem herrn Berfasser bis jeht noch nicht angesochten worden. Anmerkung ber Redaction.

<sup>\*\*)</sup> Wie es fich mit biefem Nachweis verhalt, bas wolle man aus unferem Bufate zu ber vorfiehenden Erwiberung erfehen. Anmerkung ber Rebaction.

<sup>\*\*\*)</sup> Der herr Berfaffer überfieht hier, bag bie obige Formel aus einer Brolongation ber von ihm als Rapitalien betrachteten Renten hervorgegangen ift. Die Binszins-Rechnung gibt nur beim Discontiren, aber nicht beim Prolongiren fleinere Berthe als die einfache Zinsrechnung. — Gerabe bas vorliegenbe Beifpiel liefert einen neuen Beweis, bag ber herr Berfaffer hier Zinsen von Zinsen gerechnet hat.

hierbei Zinsen von Zinsen in Rechnung tommen," und "die Rebaction befindet fich im Irrthum, wenn fie glaubt, bag baburch, bag man die einzelnen r bis zum nten Jahre hin anwachsen lasse, Zinsen von Ziusen gerechnet würden."

Bir erbliden in biefen Gagen nur bie Behauptung, bag ber herr Berfaffer uns gegenüber Recht habe, aber einen Beweis tonnen wir in ihnen nicht finden.

Wenn ber Berr Berjaffer feinen Sat, daß es ber einfachen Binsrechnung an Folgerichtigkeit mangle, aufrecht erhalten will, fo muß berfelbe vorerft auf die beiden vorgenannten Bunkte genauer eingeben und die bort von uns aufgestellten Behauptungen entfraften.

Bir zweifeln nicht, bag bem Berrn Berfaffer feine Berfeben nicht entgangen fein wurden, wenn er fich bie Frage gestellt hatte, auf welchen Urfachen ber Mangel an Folgerichtigfeit berube, welchen er ber einfachen Binerechnung vorwirft. Er burfte es nicht babei bewenben laffen, einige Beifpiele ju lofen und bie vericbiebenen Refultate nebeneinanber ju ftellen, fonbern er mußte fragen: Beldes ift ber Grund, warum jene Resultate nicht Abereinstimmen : Er wurde bann gefunden haben, bag bie einfache Binerechnung flets verschiebene Resultate liefert, wenn man fprungweise biscontirt ober prolongirt, und wenn man folde Renten, welche nicht augenblidlich fällig finb, als Rapitalien betrachtet, er milrbe bann mahricheinlich auch zu ber Ueberzeugung getommen fein, bag biefe beiben Manipulationen mit ben Borausfehungen ber einfachen Binerechnung im Biberfpruch fteben. Die Frage nach ben Grunben, warum bie einfache Binsrechnung bei jenen fünf Beispielen jum Theil verschiedene Resultate geliefert habe, murbe ben herrn Berfaffer augleich belehrt baben, baß jene complicirten formelreichen Beispiele burch einfachere erfett werben tonnten. Lettere hatten fich etwa folgenbermagen conftruiren laffen :

- a) Eine nach m + n Jahren eingehende Rente r liefert verschiedene Rapitalwerthe, wenn man biefelbe mit einfacher Binsrechnung eiumal bireft, jum anbern aber zuerft auf bas Jahr m und bann auf bie Gegenwart biscontirt.
- b) Ein Rapital r wächst unter Zugrundlegung ber einsachen Zinsrechnung nach m + n Jahren zu verschiedenen Summen an, je nachtem man basselbe unmittelbar auf bas Jahr m + n, ober zuerft auf m und bann auf n prolongirt.

  B. Ueber bie natürliche Ansamung ber Schwarzerle auf Rohlftellen.

Jebem Forstmann, ber in Walbungen lebt, wo bie Röhlerei betrieben wird, ift es bekannt, wie lange Zeit bazu gehört, ehe auf einer Meilerstelle sich wieder eine Begetation von Holzpflanzen einfindet. Zuerst zeigen sich niedrig organisirte Arten. Dies geschieht nun früher oder später, je nachdem die Atmosphäre sencht oder trocken ist, — an allen Nord-, Nordwest- und Nordostleiten, sowie in allen Hochlagen früher, als in den diesen entgegengesetzten Lagen — durch einen Ueberzug von Flechten oder Moos. Hat sich erst ein solcher gebildet, dann ist es auch möglich, daß Holzpflanzen darauf wachsen können.

Bon unferen beutschen holzarten tann nun wohl teine so balb auf Meilerstellen au- und fortwachsen, ale bie Schwarzerle. Ginfenber fand am Unterharg, bag folche, auf benen in ben

Jahren 1847, 1848 und 1849 gefohlt worben war, gegenwärtig mit 6 bis 15 Fuß hohen Erlen burch natürliche Ansamung bicht bestanden sind. Mit einiger Sicherheit läßt sich baher wohl annehmen, daß die Ausamung doch spätestens 3 bis 4 Jahre nach der Kohlung Statt gesunden haben muß, indem unter einem Zeitraume von 5 bis 6 Jahren Samenpstanzen eine solche Höhe wohl nicht gut erreichen können.

Der Bestand, in welchem biese mit Erlen bewachsenen Kohlstellen vorsommen, ift bisher als Mittelwalb im 20 jährigen Umtriebe bewirthschaftet, und bei jedem Abtrieb ift stels bas Holz verkohlt worden. Es wird hierbei aber noch ausbrucklich bemerkt, baß nur solche Meilerstellen mit Erlen bewachsen sind, wo der Boben seucht und Samenbaume in der Nähe vorsommen. Da dieses nun blos in den Thälern ober auf bruchigem Boben ber Fall ist, so sindet man baselbst auch nicht eine einzige Kohlstelle, welche nicht mit Erlen bestanden wäre.

Es icheint bies allerbings eine Eigenthilmlichteit ber Schwarzerle zu fein, biese läßt sich aber baburch erklaren, baß fie fast bie einzige holzart ift, welche zu ihrem Bachsthum einen bruchigen, naffen ober wenigstens ziemlich fenchten Boben berlangt. hierin mag anch wohl ber Grund liegen, baß bie Beißerle ausnahmsweise so gut in mit Rasenasche geblingtem Boben wachsen fann.

Bur Pflanzenerziehung beiber Erlen-Arten ließen sich baber alte Meilerstellen recht gut benutzen, benn man brauchte nur bie Kohlenstillbbe mit anberer Erbe zu vermischen, und bann in bieselbe zu säen. Bersuche bieser Art. würden gewiß die besten Ersolge liesern.

C. Noch einige Borte fiber bie Heden gucht. Beranlaßt burch die Seite 892 biefer Zeitung von 1856 enthaltene Begutachtung einer vom Gartnereibestiger F. A. Görner in Ludau herausgegebenen Schrift über die Anzucht bes Beißbornzaunes x.

Die alten, bem Sohne vom Bater vererbten Gebränche unb Bewohnheiten burch neue und zwedmäßigere zu verbrangen, ift von jeber eine fdwierige Aufgabe gewesen. Sind auch bie Zeiten langft verschwunden, wo aus purer Anhanglichteit an bem Althertommlichen ober blinder Abneigung gegen alle Reuerungen felbft ber Ginführung anertannt nutlicher Erfinbungen ber Beg verfperrt war, fo lehrt boch bie Erfahrung noch ftete in unferem aufgetlärten Beitalter, wie mißtrauifd, vorfichtig und befonnen ber Bauer alles Reue pruft, bevor er es annimmt; wie leicht er es verwirft, wenn nach einmaliger Anwenbung bas Resultat nicht befriedigt. - Gelbft in Gegenben, wo bie Landwirthichaft auf einer boben Stufe ber Cultur fteht, ift noch beutigen Tages nur ber Intelligentere berufen, mit einem belehrenben Beifpiele vorangugeben; erft wenn ber Erfolg augenfällig vorliegt, bequemt fich ber Empirifer, gereigt burch ben Gewinn, gur Nachahmung, und langfamen Schrittes verbreitet fich bie in entfernteren ganbern erfundene, langft mit bem beften Erfolge gefronte Berfahrungsweise von Dorf ju Dorf burch bie Gauen unseres Baterlanbes. -So ging es einft mit bem Mergeln und ber Brache, fo geht es heutzutage mit ber Drainage und fo manchen anberen Dingen, wenn auch bie 3medmäßigfeit babei icon in ben nächften Jahren fich berausstellt und bem einzelnen Landwirth bei ber Anwenbung menigftene feine bireften Binberniffe entgegentreten.

Ganz anbers verhält es fich jeboch mit ber hedenzucht, insofern ihre Einwirkung auf die Landescultur nicht allein erft nach vielfähriger Anwendung, unter verschiedenen Ortsverhältniffen, geprift und beurtheilt werden fann, sondern auch da, wo hinlängliche Erfahrungen vorliegen, ihre Zwedmäßigkeit keineswegs allseitig ober unbedingt eingeräumt wird, und insofern ihre Einführung durch einzelne Landwirthe und ihre weitere Berbreitung auf diesem Weg in manchen ländern an unstberwindlichen Schwierigkeiten scheitern und nur mit hilfe gesehlicher Anordnungen zu ermöglichen sein wilrbe.

Da eben biefer lettere Fall in ben herzogthilmern Schleswig und holftein Blat gegriffen hat, so burfte benjenigen Freunden ber hedenzucht, welche sich bereits filr die Förberung berselben sowohl im eigenen Interesse, wie noch mehr im hinblid auf die Boblfahrt ihres Baterlandes, vergebens angestrengt haben, die Mittheilung nachsehender Bruchfilde aus ben hier zu Lande seiner Zeit erlaffenen, bezüglichen Gesetzen nicht unwilltommen sein.

bie Anthebung ber Felbgemeinschaften und bie Beforberung ber Gintoppelungen betreffenb, für bas Bergogthum Solftein 2c. 19. Robember 1771.

"Berorbnung,

"Bir Christian ber Siebente 2c. thun tunb biermit: Bie Bir gmar, vermoge ber, unterm 16. Marg 1768 erlaffenen Berordnung, fowohl bas vormalige General - Landwejenscollegium, ale bie Schleswig - holftein'iche Lanbcommiffion, mit in ber Abficht niebergefett, um auch in Unferem Antheil bes Bergogthums Solftein bie an fich fo nutbaren Felbabtheilungen und Einfoppelungen ju beforbern; Bir inbeffen aus ben an Uns abgeftatteten allerunterthänigften Berichten mahrgenommen haben, baff, obgleich in einigen Diftriften theile bamit ber Anfang gemacht, theile auch biefe neue Ginrichtung icon ziemlich weit gebracht fei, bennoch an anberen Orten bagegen folche Schwierigfeiten fich angern, benen ohne eine gefetliche Borichrift nicht abzuhelfen; bag Bir babero, um bie bieraus bis jego entftanbenen hinberniffe fure Runftige gu beben und aus bem Wege ju raumen, für bie Memter Segeberg und Renbeburg, fowie bie Berricaft Binneberg, bie Graficaft Rangau und bie Geeft-Diftrifte ber Lanbicaft Guberbitmariden, wie auch bie übrigen ju Unferm Antheil bes Bergogthums Bolftein geboigen Amtebiftrifte, nicht minber fammtliche barin belegene Stabte, infomeit es allba jur Anwendung ju bringen, Folgenbes anguorbnen für gut gefunben baben:

"§ 2. Wenn bie balfte eines Fledens ober einer Dorficaft, nach Pflug - ober Landzahl gerechnet, wegen Separation ber Fledens - ober Dorfsfelber miteinanber einig ift; jo sollen bie übrigen ihrem Schluß beizutreten schulbig fepu.

"§ 34. Damit and Diejenigen, welche, ihres Unvermögens halber, nicht fogleich zur Eintoppelung schreiten, noch bamit fortfommen tonnen, eine hinlängliche Beit haben, sothane, ihr eigenes Beste beförbernbe Einrichtung zu Stanbe zu bringen; so wollen Bir ihnen bazu überhaupt eine Frift von seche Jahren bestimmen."

Obwohl bie übrigen, hier unberührt gebliebenen Paragraphen noch Manches von allgemeinem Interesse enthalten, so bezieht sich boch ber Inhalt berselben mehr auf locale Berhältnisse, und mögen bie vorstehenden wenigen Bruchstüde genügen, nm die Grundzüge bes Gesehes zu veranschaulichen, welche, mit Aldsicht auf die damalige Zeit, wo nämlich das Land noch feinen Werth hatte, und die Cultur noch auf einer niedrigen Stufe stand, die humane und wohlwollende Gesinnung der Regierung, ihren Unterthanen gegenüber, gewiß nicht verlennen lassen.

Ob die praktische Auwendung ähnlicher Berstügungen den jetigen Zeitverhältnissen noch entspreche, ob beim gegenwärtigen Standpunkte der Staatsversassungen eine berartige Einschreitung der Regierungen noch zulästig sei n. s. w., möge dahingestellt bleiben; daß aber jene Masnahmen hier in den herzogthümern ihren Zwed nicht versehlt haben, dafür liefert der augenblickliche Stand unserer Anickvirthschaft einen sprechenden Beweis. Es ist nicht allein die Austheilung der Gemeinheitsländereien, sowie die Umsriedigung der einzelnen Parcellen und Koppeln, mittelst sogenannter Knicke, in denjenigen Ortschaften, filr welche obige Berordnung ursprünglich bestimmt war, in einem verhältnismäßig turzen Zeitraum allgemein beschaftt, sondern die Sache hat mit der Zeit einen so lebhaften Anklang gefunden, daß die heckenzucht im ganzen Bereiche der Geest schon längst als unzertrennsliche Begleiterin der Landwirthschaft angetrossen wird.

Es geht hierans hervor, baß, obgleich burch bas Gefet bie nächften und wesentlichsten hindernisse für die Ginführung der hedenzucht aus dem Bege geräumt worden, die allgemeine Berbreitung berselben boch keineswegs als eine unmittelbare Folge gesehlichen Zwangs anzusehen, vielmehr dem dadurch angeregten Gemeinsinn zuzuschreiben ift. Andererseits aber ist die Förderung der guten Sache der Regierung insoweit noch insbesondere zu verdanken, als dieselbe, um dem nach und nach sich herausskellenden Mangel an Pflanzstämmen abzubelfen, die in ihren reservirten Forsten besindlichen Borrathe an überstälistigem

Unterhole, unentgeftlich ober ju ermäßigten Preifen, jur Berffignng ftellte.

Sowie nun in folder Beife bie fammtlichen hier wildwachsend angetroffenen Baum . und Straucharten absichtlich ober
zufällig zur Anwendung tamen, so mußten sich mit ber Zeit auch
bie Borzuge ber einen holzart vor ber anderu erweisen; boch
möge in dieser hinsicht nur bervorgehoben werden, daß, mährend
auf bem bestern Boben die hafel sich am meisten verallgemeinert
hat, die Buche als diesenige holzart ersahrungsmäßig anerkannt
worden ift, welche unter ben ungunftigsten Berhaltniffen, namentlich unter ben nachtheiligsten Ginfillfen bes Nordwestwindes, zu
einer wehrhaften und schligenden hede fich erziehen läßt.

Man tann fich hiervon leicht burch-ben Angenschein übergengen, wenn man von ben befferen, burchweg bebauten Gegenben bes öftlichen Solfteins aus immer weiter gegen Beften vorschreitet. Indem man fich ber, die Mitte bes Landes purchziehenden, unabsehbaren haibefteppe nähert, wird man die übrigen Holzarten nach und nach, disweilen plötzlich, verschwinden seben, und enblich auf Sectengebiete von oft bedeutender Ausbehnung stoßen, welche ausschließlich durch die Buche repräsentirt find, wodurch der Gegend, zumal im Winter, wegen des beibehaltenen trockenen Landes, ein eigenthilmlicher Charafter verlieben wird.

Dort mare ber geeignete Ort, nm jur Beurtheilung ber gegen bie Zwedmäßigfeit ber Bedenwirthichaft - von ben mit Balbungen und werthvollem Boben verfebenen Gegenben aus - erhobenen Zweifel genauere Untersuchungen anzustellen.

Man verfolge zu biefem Behuf ein foldes Bedennet bis an bie außeren weftlichen Grengen, und man wird biefe oftmals an ber einen Seite von ber trofflosen Saibeftepbe unmittelbar berfihrt feben, mabrenb ber an ber entgegengefetten Seite fich barbietenbe außere Culturguftanb ben Anforberungen bes Bobens noch volltommen ju genugen icheint. - Untersucht man ben Boben ber Baibefteppe in naberer ober weiterer Entfernung, fo wird man feine Urbeschaffenheit feineswegs ichlechter, fonbern oftmals faft beffer finben, ale auf ben cultivirten Streden. bin und wieber wirb man Spuren vergeblicher Anftrengung gur Urbarmachung entbeden, gepfligte, aber wieberum verlaffene und bem Saibemucher preisgegebene Blage, biemeilen fogar umgeben mit - freilich bedenlofen - Erbwallen. Doch niemals wird man bie einmal begonnene Enltur wieder aufgegeben feben, wo bereits ein gehöriger Anid, b. b. ein etwa 4 bis 5 fuß bober, mit einer fraftigen bichten Bede befetter Erdwall, geschaffen ift.

Der Bewohner jener Bben Gegenben, ber sogenannte haibebauer, hat es benn auch längst erkannt, baß ber Acerban nur mit hilfe ber hedenzncht weiter vorzuschreiten im Stand ist, und es muß ihm zu seinem Ruhme nachgesagt werben, baß er sich babei auch keine Mithe verbrießen läßt. Davon zeugen bie ängstlichen Borkehrungen, welche er zum Gebeiben seiner jungen, vielleicht nicht mit ber größten Kunstsertigkeit ausgestihrten Pflanzungen zur Anwendung bringt, indem er die Erdwäle auf der Oberstäche zur Auffangung der seuchten Riederschläge und zur Beschützung der erften zarten Triebe der Pflänzlinge tief mulbenförmig aushöhlt, und überdies die vollendete Pflanzung an beiben

Seiten, langs ber oberen Ballante, mit einem bichten, farten, etwa 2 Fuß hoben Flechtzaun einsaßt, um bie Pflänzlinge noch Jahre lang gegen bie schäblichen Einwirfungen ber Winbe, sowie gegen bie Maulscheere bes Biebes zu schützen; bavon zeugt ferner bie in ber That großartige Ausbreitung ber ebenso fleppig gebeihenben, als milbevoll geschäffenen Buchenfnice.

Aber leiber ift bie Glanzperiobe ber Buchenhedenzucht vorilber! Die Quellen, welche ben Hedenzuchter eine lange Reihe
von Jahren hindurch mit Millionen von Pflänzlingen versorgt
haben, find endlich erschöpft. Die seit etwa zwanzig Jahren
begonnene planmäßige Bewirthschaftung ber hiesigen Forste gestattet
nicht mehr wie ehebem die forglose Abgabe junger Buchen aus
ben, unter schwierigen Berhältniffen nur selten und unvollständig
gelungenen Berjüngungen. Die Forstverwaltung hat vielmehr
schon darauf Bedacht nehmen muffen, und zwar vorzugsweise in ben,
ben haibesteppen zunächst belegenen Diftriften, ihre misslungenen
Besamungsschläge auf kunstichem Wege, mittelst Pflanzung, zu
ergänzen, und dem augenblicklichen Mangel an Pflänzlingen zunächst
burch Erziehung junger Buchen in den Forstbaumschulen abzuhelsen.

Da nun aber anf biefe Beife noch bei weitem nicht fo viele Pflanglinge producirt werben, ale in ben Forften felbft verwandt werben muffen, woher foll bann am Enbe ber in ber Baumfchul-Cultur unberathene und unbeholfene Bauer die ihm nachgerabe unentbehrlich geworbenen Hedenpflangen beziehen, ba ihm die Baare auch für Geld nicht mehr feil ift?

Die Antwort ergibt fich aus ber noch fortwährenben Entftehung neuer Buchenfnice in ben Saibegegenben und bem gleichzeitigen Berschwinben bes Anwachses aus ben Forften.

Der Bflangenbiebftabl greift jest immer mehr um fic, begunftigt burch bie Dilbe bes veralteten Befetes; felbft bie Forftbaumschulen bleiben seit einigen Jahren nicht mehr verschont. Die von bem Uebel am ftariften betroffenen Forftverwaltungen haben bereite, aber vergeblich, bie Erlaffung icharferer Strafbestimmungen beantragt; und es murbe ja auch immer noch fraglich fein, ob burch bie Stattgebung biefer Antrage bem lebel wirtlich Banbel ju ichaffen ware. Denn wie ichwierig ift es nicht icon einerseits, bas Berichminden etlicher Taufend Bflangftamme aus einem bicht bestodten jungen Buchenorte fofort gu entbeden, und wie viel ichwieriger ift es nicht anbererfeits, ben aufgefundenen Inhaber bes vermißten Gegenstanbes bes Diebftable geftanbig ju machen ober ju überführen, fo lange ber Bauer noch felbft Solgungen befitt und in benfelben einige Buchenpflänglinge aufzuweisen bat? - Und murbe felbft im gunftigften Falle nicht einfeitig nur ber Forftbetrieb babei gewinnen, ohne bag bem ebenfo munichenswerthen Fortbau ber Budenfnide in jenen bben Saibesteppen Borfdub geleiftet warbe? Ronute bier nicht ein Mittelweg eingeschlagen werben, um nach beiben Richtungen bin ein aufriebenftellenbes Resultat an ermirten?

Die Forstverwaltung mußte es sich zur Pflicht machen, im großartigen Maßstabe zunächt Buchensämlinge in ben Baumschulen zu erziehen, biese alsbann an passenben Blätzen im Forste, z. B. in lichten Eichenbeständen, zu brauchbaren Pflanzstämmen auszubilben, und solche bem Landwirth zu einem billigen Preise zum Angebot zu bringen. Indem ich nun mit diesem frommen Bunsch in Beziehung auf holftein endlich ein Thema verlaffe, welches für die meiften Staaten Deutschlands, wenigstens für den Augenblick, nicht bon localem Intereste sein burfte, tann ich mich nicht enthalten, zum Schlusse noch einer eigenthumlichen Art hedenzucht im Borbeigeben zu erwähnen, welche im sublichen holftein sehr beliebt geworben ift, und in ben bortigen Forsten als eine nene Culturmethobe, unter hem Namen: "Pflanzwallcultur," Nachahmung gefunden hat.

Das Berfahren besteht ber hauptsache nach in Folgenbem: Nachbem ber Erdwall soweit herstellig gemacht, daß an seiner ganzen Sohe noch etwa 3/4 bis 1 Fing fehlt, die Aussüllung bes innern Raumes mittelft loderer Erbe jedoch auch bis dahin vollständig bewerkstellt ift, so daß die ganze Oberstäche einer Ebene gleicht, werden die Pftänzlinge in wagerechter Richtung an beiden Balltanten solcherzestalt eingelegt, daß die Zopsenden seitwärts soweit hervorragen, wie bei einer gewöhnlichen Pflanzung über die Erdoberstäche. Hierauf werden die Burzeln vorläusig mit etwas loderer Erde beworfen, alsbann die äußeren Laufen bis zur vollständigen Ballbohe aufgesishet, und endlich mittelst gänzlicher Ausstüllung des innern Raumes mit diesem zu einem zusammenhängenden Körper verdunden.

Die holzart, welche hierbei faft ansichließlich zur Anwenhung tommt, ift bie Birle. — Ihr Anschlagen ift fast unsehlbar, wenn nur bie Pflanzlinge aus unbeschatteten Stanborten entnommen werben; — bie Schnelligkeit ihres Bachsthums icon in ben erften brei bis flinf Jahren in bohem Grab ilberraschenb.

Bei ber Anwendung biefer Pflangmethobe als Forficultur werben bie Dimenfionen ber Erbwälle, namentlich ber Bibe nach, etwas eingeschränft.

Benngleich biefe Culturmethobe, bei ber Ausführung im Großen, viel zu toftspielig werben würbe, so bürfte sie fich boch ganz befonders bazu eignen, tleinere teffelförmig eingeschloffene, nicht zu entwässerbe und beschalb unculturfähige Niederungen mit dem besten Erfolg aufzuforften, sowie denn auch bei Anlegung von Heden auf niedrigem, feuchtem Terrain diese Wethode wohl der Beachtung werth sein möchte.

#### D. Ueber bie Benutung ber Roftaftanien.

In einer von Boch mann herausgegebenen Schrift wird auf die vielfache Benutbarteit ber Roftaftanien hingewiesen. Es bienen die auf Reibeisen mit taltem Flustwasser geriebenen Raftanien zum Balten; ferner wird burch Brennen ber geschälten und in Neine Stillde zerschnittenen Raftanie in einer Raffeetrommel eine tief schwarze Farbe erhalten zum Gebrauch in ber Oel- und Bassermalerei; die Rastanienrinde tann als Extract in ber Färberei und Gerberei angewendet werden. Das holz tann in ber Tischlerei Anwendung sinden, und als Brennholz steht es in seiner heiztraft über Fichten- und Pappelholz; es liefert wenig Asch, welche aber reichhaltig an Pottasche ist. Der Baum soll in zehn Jahren seine vollftändige Ausbildung erreichen.

Befonbers wichtig jeboch erscheint bie Benutung ber Roftaftanien, um ans ihnen ein ansgezeichnet schönes weißes Dehl zu gewinnen. Daffelbe enthält an 85 pCt. Stärkemehl, unb

Dr. Elener bat es fo bargeftellt, bag es nicht im Entfernteften bitter ichmedte. Es läßt fich icon burch bloges Auswaschen mit Baffer entbittern, allein bas Auswaschwaffer wird leicht fanerlich, und beim Trodnen geht ein Theil bes Dehls leicht in eine gummiähnliche Gubftang (Dextrin) über, welcher bemnach als eigentlicher Rabrungeftoff verlorengebt. Wird bem Baffer etwas Soba jugefest, fo finbet eine folche Sanerung nicht Statt unb bas Dehl wird vollständig erhalten. Die Operation ber Deblgewinnung ist so einfach, daß sie in jeber Haushattung auf bem Land und in ber Stadt leicht ausgeführt werben tann. Die bon ihrer Schale befreiten Kastanien werben auf Reibeisen gerieben und ber erhaltene Brei auf einem Siebe mit ben Banben burchgelnetet unter einem Bufate von Waffer, bem man etwa ben hunbertften bis fechzigften Theil bes Bewichts ber gefchälten Raftanien tohlenfaures Natron hinzugesetzt hat; aus bem milchtrüben Baffer fett Ach bas ichneeweiße Startemehl ab; es wirb mit Baffer ausgewaschen und an ber Luft getrodnet. Die Raftanien tonnen bemnach auch ale ein vortreffliches Surrogat fatt bes Rehls jur Startebereitung angewenbet werben, woburch eine nicht geringe Quantitat Debl weniger verbraucht wilrbe, unb baber zwedmäßiger als Mahrungsmittel verwenbet werben tonnte.

Auch lefen wir in ber "polytechnischen Centralhalle," baß bie Roßkastanien ftatt bes Gerftenschrots jum Beizen und Gerben ber Felle mit Bortheil verwendet werden können. Sie werden (nach Thorer in Görlit) in acht Stüde zerschnitten, im Badofen gebortt (jedoch nicht braun), und alsbann in der Mühle geschroten (die Schalen mulffen dabei möglichst entfernt werden). Die herstellungskosten bieses Kastanienschrotes sind im Bergleiche zum Gerstenschrot wie 3 zu 8.

#### E. Rotigen über bie Berbfaure.

1) Gerbfäuregehalt mehrerer Galläpfelforten. — Nach bem Archiv ber Pharmacie von, 1855 hat B. Tob, Affiftent am demisch pharmaceutischen Institut in Jena, die nachgenannten, in ber pharmalognostischen Sammlung dieses Instituts enthaltenen Gallähfelsorten auf ihren Gerbfäure- und Feuchtigkeitsgehalt untersucht. Die Bestimmung des letztern geschah durch Austroduen ber zerkleinerten Substanz bei 100 Grad, bis ihr Gewicht constant blieb. Die Gerbfäurebestimmungen wurden theils mittelft eines gewöhnlichen Scheibetrichters, theils in einem Berdräugungs-Apparate durch Extrahiren ber gewöhnlich gröblich gepulverten Galläpfel mit alloholhaltigem Aether nach Mohr's Berfahren ausgeführt. Es ergaben sich hierbei solgende Resultate:

| @alläpfelforte.     | Feuchtigkeitsgehalt<br>in 100 Theilen. | Gerbfäuregehalt in<br>100 Theilen lufts<br>trochner Substanz. | Gerbfauregehalt in<br>100 Theilen trod:<br>ner Subftang. |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schwarze Smprnaer   | 9 600.                                 | 33 750.                                                       | 37 339.                                                  |
| Grine Smprnaer .    | 10 500.                                | <b>53 750.</b>                                                | 60 056.                                                  |
| Beiße Smprnaer .    | 4 423.                                 | 60 565.                                                       | 63 367.                                                  |
| Schwarze Aleppo .   | 9 167.                                 | <b>37 630.</b>                                                | 41 429.                                                  |
| Bellgriine Aleppo . | 8 602.                                 | 48 550.                                                       | 53 124.                                                  |
| Beiße Aleppo        | 9 091.                                 | <b>59 360.</b>                                                | 65 303.                                                  |
| Rrongallen          | 8 500.                                 | <b>29 205</b> .                                               | 31 918.                                                  |
| Bugliefer           | 6 000.                                 | 40 001.                                                       | <b>42</b> 5 <b>64</b> .                                  |
| Iftrianer           | 8 000.                                 | <b>38 020.</b>                                                | 41 826.                                                  |
|                     |                                        |                                                               |                                                          |

Digitized by Google

Bon jeber Gerbfaureforte wurde 1 Gramm verascht, und babei zwischen 0,011 und 0,018 Gramm Ajde erhalten. Bei bem Beraschen von 10,000 Gramm Gerbfaure aus weißen Smyrnaer Galläpfeln wurden jedoch nur 0,096 Gramm ober 0,96 pct. Asch erhalten. Letteres Resultat bürfte, da bei ber größern Quantität ein sorgfältigeres Beraschen möglich war, das richtigere sein. Die lettere Asch enthielt 13,4 pct. Ralf und 21,8 pct. Phosphorsaure; außerdem wurde Chlor, Kali und eine Spur Eisen darin nachgewiesen.

2) Gerbftoff in Extractform. - Man hat icon baufig versucht, aus ben feften gerbftoffhaltigen Materialien ben Gerbftoff auszugiehen und ale fluffiges Ertract in ben Sanbel für Farberei und Gerberei ju bringen. Aber diefe Berfuche fceiterten an bem Umftanbe, daß bie Gerbfaure in biefer Form fich rafc in Gallusfaure zerfett, welche nicht bie gerbenbe Birfung von jener befitt. &. Crace Calvert, Professor ber Chemie ju Manchefter, bielt es baber fur nuglich, eine Reibe von Berfuchen anguftellen, um wo moglich eine Gubftang gu entbeden, welche biefe eigenthilmliche Bahrung verhindert; benn bie Untersuchungen von Delaroque und Robiquet jun. haben flar gezeigt, bag ber Gerbftoff unter bem Ginfluffe bes Bectinferments in Gallusfäure umgewandelt wirb. Er hat brei Substangen entbedt, welche bie Eigenschaft befigen, fluffige Berb. ftoffertracte von 1,250 fpecifichem Gewicht vor Gabrung ju foligen, und er macht biefelben jum Rugen ber betheiligten Industriellen bekannt (Edinbourg new philos. Journ. ven 1855); fie find : Chlortalt, Quedfilberchlorid (Sublimat), insbesonbere aber Rarbolfaure (Phenplfaure) ober bas im Bantel vertommenbe, aus Steinkohlentheer bargefiellte Rreofot, welches größtentheils aus Rarbolfaure befteht. Wie wirtfam bie Rarbolfaure ift, erfieht man baraus, bag ein Onmachertract, welches ber Berfaffer bor swölf Monaten mit wenigen Prozenten biefer Sanre mifchte, jest noch fo unverändert ift, wie bamals. Die erften zwei Subftangen entsprechen febr gut, aber bie lette bat ben großen Bortbeil, für bie verschiebenartigen Anwendungen bes Extracte von Gerbmaterialien gar nicht hinderlich ober fcablich ju fein. - Daß bie Entbedung eines Mittels, burch welches bie fluffigen Gerb. ftoffertracte vor Berfetung bewahrt werben, auch auf ben forftlichen Betrieb ber Lohrinbennutung einen gunftigen Ginfing außern muß, unterliegt feinem Zweifel: bie Lobnutung wirb transport. und exportfähiger, und ber Santelewerth ber Lob. rinbe muß baburd fleigen.

3) Abnehmen wurde berfelbe, wenn bie icon mehriach versuchte mineralische Gerbung ber haute gelänge. Ein solches Berfahren ift neuerdings (1855) für A. E. Bellford in London als Mittheilung patentirt worden, welches nach bem Repertory of Patent-Invent. in Dingler's "polytechnischem Journal" bem Besen nach folgenbermaßen beschrieben wirb:

Es wurden icon verschiebene mineralische Subftangen gum Gerben ber Baute in Borichlag gebracht, bieselben tonnten aber nicht mit Erfolg anftatt ber Lobe und fibrigen vegetabilischen Gerbematerialien in Gebrauch tommen, weil bas nach biefen Berfahrungsarten erzeugte Leber nicht bie erforberliche Biegsamteit und Babigkeit besaß; auch verlor solches Leber mit ber Zeit

an Festigkeit, weil ziemlich viel Gaure in bemfelben gurfidblieb, welche nach und nach bie thierifchen Fafern angriff.

Das Bringip bes mir patentirten Berfahrens besteht in ber Anwendung bes (rothen) Gifenorybs, welches unter gewiffen Umftanben mit ber Gallerte (bem thierischen Leim) eine bestänbige Berbinbung bilbet.

Ebe ich auf bie Anwendungsart biefes Bringips fibergebe, will ich einige theoretische Bemerkungen über bie Birkung ber Eisenopphfalze auf gallerthaltige Substanzen mittheilen. Wenn man bie Baute in bie Auflojung eines Gifenorphfalges legt, fo entfteht befanntlich eine Berbinbung ihrer Gallerte mit bem Gifenorphfalg Dan hat biefe Berbinbung jum Gerben anguwenben gefucht, aber bisher fein genfigenbes Refultat erzielt. Benn man jeboch bie Baute eine gewiffe Beit lang in ber LBfnug bes Gifenorybfalges läßt und babei ein Metalloryb jugibt, welches bas Gifenorphfalg nicht gerfett, fo abforbirt bie Gallerte ber Baut immer mehr Gifenorybfalg, und gleichzeitig nimmt bie Menge ber Gaure in ben Bauten immer mehr ab, welche baburch in leber verwandelt ober gegerbt merben. Daraus erfieht man, bag bie Berbinbung ber Gallerte mit bem Gifenorphfalg eine unbeftanbige ift, weil bie Caure bee Salges nach und nach frei wird; ferner bag eine beftanbige Berbinbung von blofem Gifenorod mit Gallerte entftebt, wenn mit bem Gifenorybfalg zugleich ein (letteres nicht gerfetenbes) Oryb angewandt wirb, welches bie Saure, in bem Dag, ale fie frei wirb, abforbiren tann, fo baf bie Gerbfillffigfeit in neutralem Buftanbe bleibt. Ale Gifenorphfalg tann man fcmefelfaures, effigfaures 2c. anwenben; ale abforbirenbes Orph läßt fich Gifenorph, Thonerbe, Bintoryb ic. benuten. \*)

Bei ber praktischen Aussührung bes Berfahrens wendet man als Eisensalz das schwefelsaure Eisenoph und als absorbirendes Oppd das Eisenoph selbst an. Um beide Substanzen gleichzeitig zu bereiten, behandelt man eine Auslösung von schwefelsaurem Eisenophdul (Eisenvitriol) mit Mangausuperophd (Braunstein) und Schwefelsaure, in den stöchiometrischen Berhältnissen wie auf der rechten Seite der chemischen Gleichung. Dabei bleibt ein Theil des Eisenophds als Niederschlag in der aus schweselsaurem Eisenophd bestehenden Lösung zuruch, wie auf der linken

<sup>\*)</sup> Bergl. & napp's Lehrbuch ber chemischen Technologie, Band II. Seite 592, wovon hier zu erwähnen ist: "Das Gerben mit Eisenorphsalzen ist schon vor längerer Zeit von Darcet empsoblen worben, und später hat Borbier ein Patent barauf genommen. Die Sache hat jedoch bis jett wenig ober teinen Eingang gesunden, scheint aber in den neuerdings öfter angepriesenen und patentisirten Rothgerbmethoben ohne Lohe wieder ausgetaucht zu seiner ernstlichen Concurrenz mit den schwerlich zu einer ernstlichen Concurrenz mit den schgaren Ledern geeignet, denen sie nur in der Farbe gleichen. Nach ihren wesentlichen Eigenschaften sind sie am füglichsten neben die alaungaren Leder zu stellen, unterscheiden sich aber durch eine sollidere Gerbung, welche durch Auswaschen mit Wasser nicht geändert wird."

Geite ber Gleichung erfichtlich ift, und bie entftanbene (trube) Alliffigleit genugt baber als Gerbematerial.

 $3 \text{ SO}^3$ , Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> + 2 (SO<sup>3</sup>, MnO) + Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> =  $4 \text{ (SO}^3$ , FeO) + 2 Mn O<sup>2</sup> + SO<sup>3</sup>.

Dieser Filissigleit sest man eine Quantität holzsaures Eisenoryd zu, welches als Gerbematerial wie bas ichweselsaure Eisenoryd wirft, überdies bem Leber eine braune Farbe ertheilt, beren Stärle von ber Menge bes angewandten holzsauren Eisens abhängt. Nachdem die roben Häute in gewöhnlicher Weise gewaschen und in die mit der Gerbestülsigsteit gefüllten Gerbebotiche gebracht sind, sett man gegobrenes Gerstenschrot zu; und wenn die Flüssigteit nach und nach säuerlich geworden ist, sett man ihr Eisenorydhydrat zu, um sie zu neutralisiren. So liegen sie bie vier Wochen, kommen dann ebenso lang in die Gruben, welche vollftändig mit allmählich stärterer Gerbessüssigteit gefüllt werden, und worin die häute einem Druck ausgeletzt werden müssen. Hierauf werden sie sein forgfältig ausgewaschen, womit der Gerbeprozes beendigt ift.

Das mittelft bes beschriebenen Gerbeprozesses erhaltene Leber gleicht im Ansehen und ber Qualität bem mit Lobe gegerbten; es besitzt überdies eine größere absolute Festigkeit, ba es burch Bug bebeutend weniger ausgebehnt wirb. Die beschriebenen Berfahrungsarten find auch jum Gerben solcher häute anwendbar, welche als Rauchwaare benutzt werben sollen.

Die Rebaction bes polytechnischen Journals bemerkt biergu, bag biefe in England ale Mittheilung patentirte mineralifche Gerbung bodft mahricheinlich bas Berfahren Rertabo's fei, über welches bie Beitschrift "ber Fortschritt" Folgenbes fage: "Es werben nach biefem Berfahren alle Sorten Baute in zwei Monaten bom Aufang bie ju Enbe gegerbt; bas Gewicht bes fertigen Lebers ift bas gleiche wie beim alten Berfahren, bie verschiebenen Qualitaten find als volltommen gut und bauerhaft erwiesen. Der angewendete mineralifde Gerbftoff ift ilberall und befonbere in Deutschland im Ueberflug vorhanden. Es bat fic in Strafburg eine Gesellschaft unter ber Firma: 3. D. Friebel und Comp. gebilbet, um mehrere Fabriten in Frantreich gu bilben. Der Director berfelben, Berr Friebel, bemerkt, bag bie fdwerften Baute in fechzig Tagen gegerbt werben, und bag ber mineralifche Gerbftoff fur ben Centner robe Saut bochftens 11/2 fl. beträgt, bag bas Leber wenigstens ebenjo viel wie Lobleber wiegt, aber bei weitem gaber und bem Baffer unburchbringlicher ift 2c."

4) Bon Interesse möchte auch sein, bag man in ber Gerbfäure ein Mittel gegen bie Froft benten gefunden hat. Professor
Berthold in Göttingen berichtet (Göttinger gesehrte Anzeigen),
baß er durch Bersuche und vielfältige Ersahrungen dieselbe als
ein Mittel kennen gelernt habe, Frostbeulen leicht und gründlich
zu beseitigen und die Rückehr berselben zu verhüten. Man läßt
brei Loth zerstoßene Galläpfel mit einem halben Pfund Regenwasser
eine Biertelstunde in einem irdenen Topfe kochen und seiht die Flüsstgkeit nach dem Erkalten durch einen leinenen Lappen. Die
durchgeseihte Flüssteit wird täglich zwei- die breimal eine Biertelftunde zum Baben der von dem Frost ergriffenen Theile gebraucht
oder als Umschlag mittelst Läppchen auf bieselben angewandt. Bum Abtrocknen muß man fich eines werthlofen Tuches bebienen, weil die Filifigfeit gelbe Fleden hinterläßt. Das Juden und Brennen verschwindet schon nach zwei die brei Tagen, und die Steifigseit und Geschwulft verlieren fich gewöhnlich in derselben Beit. Bei veralteten hartnäckigen Uebeln kann ein längerer Gebrauch bes Mittels erforderlich werden. Dieselbe Birkung erzielt man auch daburch, daß man ein Pfund Tichenlohe mit einem Pfund Baffer vermischt, und nach vier und zwanzig Stunden biese Maffe als Umschlag in berselben Beise braucht wie die Galägfelabsochung. Auf aufgebrochene ober eiternde Frostbeulen darf man aber diese Mittel nicht anwenden, weil daburch starte Schmerzen verursacht werden.

#### F. Gangliche Berfterung ber Balbungen burch Biegen

Der berühmte englische Naturforscher Charles Darwin, wiffenschaftlicher Begleiter bes Capitain Fit Rop auf ber langen und so vielfach erfolgreichen Reise beffelben (bekannt und benannt nach seinem Flaggenschiffe, bem "Beagle"), giebt bei Erwähnung seines Aufenthaltes auf St. helena folgenden Bericht fiber bie Gefährlichkeit ber Ziegen, in Bezug auf ganzliche Entwaldung von Landftrichen burch sie: \*)

"Auf ben höheren Theilen ber Insel finden sich, eingebettet in ben Boben, unzählige Schalthiere, von welchen man immer geglandt hatte, sie rührten aus dem Meere ber; und man sihrte baber ihr Borlommen als thatsächlichen Beweis für das Zurüdtreten des Meeres an. Aber diese Schneden sind Bulimus-Arten, mithin Landbewohnerinnen gewesen. Das Bemerkenswerthe dabei ist nur, daß man sie jett in lebendem Zustande gar nicht mehr vorsindet. Dieser Umstand schreibt sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach von der vollständigen, zu Ansange bes vorigen Jahrhunderts eingetretenen Zerftörung der Waldungen, also davon her, daß in Folge bessen auch jene Schneden weder Rahrung, noch Schut fanden."

"Die Geschichte ber Beränberungen, welche bie Hochstächen um Longwood und Deadwood erfahren haben und wie bieselben in General Beatson's Wert über die Insel dargelegt sind, ift böchst merkwiltdig. Es sindet sich daselbst angegeben, daß jene. Fläche in früheren Zeiten von Waldung bebedt war, und daß sie beshalb ber Große Wald genannt wurde. Noch im Jahr 1716 gab es der Bäume viel auf ihr; aber schon im Jahr 1724 waren die alten meist umgesallen; und da man damals Ziegen und Schweine frei herumlansen ließ, so waren alle junge Bäume abgefressen worben. Aus den amtlichen Berichten geht auch hervor, daß nach einigen Jahren den Bäumen unerwarteter Weise das einheimische Schmielengras (wire-grass) nachsolgte, welches sich überall nun über den Raum berselben ausgebreitet hat. \*) Dann

<sup>\*)</sup> Journal of Researches into the Geology and Natural History of the various countries visited by Her Majestys Ship "Beagle," under the command of Captain Fitz Roy, R. N., from 1832 to 1836. By Charles Darwin, Esq. London 1840; ©. 582 n. 583.

<sup>\*)</sup> Beatson: St. Helena. Introductory chapter, p. IV.

ffat Beatfon bingn : ..., Dieft finb merftwilrbige Thatfachen, inbem fie bie Beranbernugen bezeichnen, welche biefer eigenthumliche Fled Lanbes erlitten hat; benn jest ift biefe Flache, bie nach bem Eingeben ber Baume tabl mar, mit einer herrlichen Rafenschicht (sward) bebedt und bilbet fo bas fconfte Stud Beibeland anf ber Infel."" Der Rauminhalt ber Klache, welche fruber mit Walb bebeckt gewesen ift, wird auf nicht weniger als 2000 Acres geschätt" (mehr als 3200 Morgen preugisch); "beutigen Tages ift jeboch taum noch ein Baum ba ju finden. Es wirb ferner gefagt, bag im Jahr 1709 eine Menge abgeftorbener Baume in ber Sanby Bai vorhanden maren; jest ift biefer Blat aber fo äußerft tahl, bag nur eine fo burchaus wohl beglaubigte Ergab. lung noch Glauben baran ju erzeugen vermag, bag es jemals Banme ba gegeben babe. Die Thatfache, bag bie Biegen alle junge Baumden gleich nach bem Auffproffen berfelben vernichtet baben, und bag mit ber Zeit bie alten, welche vor ben Angriffen gefichert waren, eben vor Alter abgeftorben finb, ericeint mithin als flar ausgemacht. 3m Jahr 1502 wurben bie erften Biegen ba eingeführt; und es ift befannt, bag fle 86 Jahre nachher, gu ber Beit von Cavenbish, überans gablreich vorhanben maren. Mehr als ein Jahrhundert fpater, im Jahr 1731, als bas Uebel vollständig geworben war und für unbeilbar (irretrievable) befunden murbe, erft ba murbe ein Befehl erlaffen, bag alle frei berumftreifenbe Thiere getöbtet werben mußten. \*)

"Schon bei meinem Aufenthalte zu Balbaraiso hatte ich gleichfalls auf bas Bestimmteste versichern bören, bag auf ber Insel Juan Fernanbez eine bebeutende Menge von Sandelbolz-Bäumen zu finden gewesen sei, daß sie aber jetzt alle obne Ausnahme abgestorben baständen (all without exception were standing dead). \*\*) Damals nun bachte ich mir, es möchte

vielleicht ein mpfteribfer fall von naturlichem Auskerben einer Species fein (some mysterious case of natural death of a species). Benn man fich jeboch erinnert, bag auf jener Infel febr viele Jahre lang ebenfalls Biegen in Menge vorhanden gemefen find: bann wird es mohl bas Babricheinlichfte fein, bag gleichfalls burch fie bas Radwachfen junger Baume verhinbert worben fei, mabrent eben bie alten ichon bes Alters wegen abftarben. Es bleibt baber eine febr angiebenbe Thatfache, au feben, bag auch bie Ankunft ber Thiere auf St. Belena (im 3abr 1501) nicht bas gange Anfeben ber Infel veranberte, bis ein Zeitraum von 220 Jahren vergangen mar. Denn eingeführt wurben fie im Jahr 1502; und im Jahr 1724 maren ,,,,bie alten Baume meift umgefallen."" Demnach tann jugleich fein 3weifel barüber berrichen, bag biefe Beranberung auch nicht blog bie Bulimus-Arten mitbetroffen, fonbern bag fie wahrfceinlich noch manche andere Landschneden (von welchen ich mehrere aus bemfelben Boben berausnahm) und jugleich eine Menge von Infecten vertilgt babe."

Man erfieht hieraus, wie leicht auch bas menschlich-wohlmeinenbste Eingreifen in bas Balten ber Ratur auf ber einen Seite ben Erfolg haben fann, mit ber Beit große Nachtheile auf ber anbern Seite nach fich zu ziehen.

Es war nämlich wohl ein volles Jahrhundert und länger nach ber Entbedung von Gilbamerifa eine löbliche Sitte vieler Seefahrer, jum Beften ber Dit - unb Nachwelt auf nichtbewohnten Infeln gahme Thiere auszusetzen, bamit nachkommenbe aubere Seefahrer fie bereinft verwilbert unb gablreich vermehrt fluben tonnten, um fich burch Jagb auf fie frifches Fleifch in Meuge gu verschaffen. Gehr lange hatte man aber nicht baran gebacht, etwa brei ober vier Jahrzehnte nachher auch hunbe bafelbft auszuseben und vermilbern ju laffen, um burch fie einer gar gu weit gebenben Bermehrung jener angemeffene Schranten gu feben: eben weil fonft vor allen bie Biegen auf folden Infeln (mo es befanntlich an groferen Raubthieren gang fehlt) faft alle Baldungen gerftorten und mithin auch bas Bertrodnen vieler Quellen und Bache verurfacten. Es fehlte alfo bann an zwei febr michtigen Dingen für Seeleute: an bolg und Baffer. Auf mehreren Infeln hat man baber fpaterbin bas Ansfehen bon Bunben wirklich nachgeholt.

3m Gegensatze zu Juan Fernandez, welches auch Masatierra genannt wird (eigentlich la isla mas a tierra, bie "Jusel mehr am Lande"), hat das etwas "serner draußen" im Stillen Meere liegende und Kleinere Masasuero noch jetzt schöne Wälber und

<sup>\*)</sup> Jene Klache mar fibrigens ber einzige Theil ber, wenig über brei Quabratmeilen großen Infel, wo ein Balb bon einiger Ausbehnung vorhanben fein tonnte. Denn gang St. Belena bilbet nur Ginen, vielfach zerflufteten Bafaltfelfen, beffen Spiten fich bis ju 2500 Rug Bobe erheben, und beffen Banbe faft überall 600 - 1200 fuß boch fenfrecht aus bem, runbum febr tiefen Deer auffleigen. 218 Sauptmerlwfirbigfeit biefer "natfirlichen Relfenburg weit brin im füblichen Atlantischen Ocean " bezeichnet man baber "eine Treppe von 600 Fuß Bobe, bie ale Lanbstrafe bient, um von unten binauf ju gelangen " (Seemann's Voyage of H. M. Ship "Herald," Tome II. p. 270). Seit ber Berfibrung ber urfprilinglichen Balbung burch bie Biegen, und feit beren Ginfperrung bat man auch fpeciell englische Giden und Riefern gepflanzt, und fle gebeiben febr gut, neben Raffebaumen, Dattelpalmen, Feigen - und Drangenbaumen, megitanifchen Agaven, Ananas u. f. w. **&** (.

Balparaiso ist bekanntlich die Haupt-Seestabt, obgleich nicht bie Regierungs-Hauptstadt ber unter bem Namen ber Gesammt-Republik Chile vereinigten Freistaaten bes west-lichen Sübamerika's. Juan Fernandez, welches zu Chile gehört, ist ber wirkliche "Ort ber Handlung" für die freilich sehr ausgeschmildte Robinsoniade; nämlich es ist die Insel, auf welche ber sogenaunte "Robinson Crusoe,"

b. h. ein widerspänstiger Matrose Ramens Alexander Selfirt, im Jahr 1704 jur Strafe ausgesetzt und seinem Schickfal überlassen wurde. Abgesehen von ihm, war sie die 1767 unbewohnt. Bu ben, auch für ihre Bälber so verderblich gewordenen Ziegen ist sie aber wahrscheinlich auf bieselbe Art, wie viele andere nicht bewohnte Inseln, bereits weit früher durch meuschensteundliche Seefahrer gekommen. (hierstber weiter unten.) Ihre Berge haben, ebenso wie die ihrer Nachbarin Masaguero, bis an 8000 Fuß höhe.

Baffer, ohne bewohnt ju fein. Bermuthlich weil man teine Biegen ba ausgefest bat.

So nilglich jeboch immerbin gabme Thiere biefer Art für febr viele arme Bewohner unferer beutschen Gebirge fein und bleiben mogen: fo haben mir, in Bezug auf ben Beibegang filr fie, bie von Darwin und Beatfon angeführten, fo unzweifelhaften Thatfachen ju wichtig geschienen, ale baf ich nicht eben, ba fie mir jufallig auffliegen, batte Beranlaffung nehmen follen, fie bierburch ju gebilbrenber Ermagung mitjutheilen. Denn fie burften, jumal in Bezug auf bie, ebenfo . fcmierige, ale winfdeuswerthe Wieberbewalbung vieler unferer baberen Berge, wohl bie Beachtung ber forfticut - Gefetgebung verbienen. Es mag allerbings recht ehrenwerth human, aber fowerlich naturgemäß rationell fein, bag man in biefem Buntte oft fo nachgiebig war. Es burfte nämlich, wenn auch nicht allein, boch theilmeife von ber Biegenweibe herrfihren, wenn man bin und wieber (3. B. auf bem Ramme bes Riefengebirges, wo an Schafe ober gar Schweine nicht zu benten ift) jest nur eine febr bunne und fruppelhafte Balbung an Stellen fieht, wo man über bie Starte uralter, fast unverwesbar icheinenber Stämme erftaunt, bie einzeln zwifchen ben bochft verfummerten, jungeren berumliegen, als Bengen beffen, mas ehebem ber namliche Boben ju tragen bermocht bat. Dr. C. B. g. Gloger.

G. Barenjagb in Davos, im Ranton Graubunbten.

Rachbem in ber Racht vom 19. auf ben 20. September vorigen Jahrs eine Schafheerbe im Sartiger Thal von einem Baren angefallen wurbe, entschloffen sich zwei junge Manner (Christian Meifer jun. und Anbreas Biafch), bas Unthier zu verfolgen.

In einer unwirthlichen Gegend bes Gebirges tamen fle auf bie Spur eines alten und zweier jungen Baren, die fle unter einen Felsen führte. Die Jäger umgingen diesen, und als die Thiere nicht zum Borschein tamen, wollte Meißer ihnen näher rlicen. Die alte Bärin, die Nähe des Feindes wahrscheinlich bemerkend, sprang plötzlich aus ihrem Schlupswinkel beroor, allein ein wohlgezielter Schuf von Biäsch, aus freier Hand behend abgesenert, traf sie töotlich in's Genick.

Die jungen Bestien stücketen sich unterbessen; aber bie tohnen Jäger, nachdem sie sich vom Tobe ber Alten überzeugt, versolgten sie, und nachdem sie in gunstiger Lage, auf ber andern Seite bes Berges, ben einen leicht angeschossen, ward Flucht und Bersolgung bis ins sogenannte braune horn (gegensiber bem Scaletta) fortgeset, wo sich die Bären ermilbet einer ob bem andern niederließen. Zwei Schisse ans Meißer's Doppelstutet, ber gerade unter ihnen war, streckte beibe zu Boden, so daß sie, hart an ihm vorbei, weit ben Berg hinabrollten. Den 21sten Abends brachte man alle brei im Jubel in das Dorf Amplat. Die alte Bärin mog 242 Pfund; die beiben jungen 67 und 82 Pfund.

Die Balge follen nach Frantfurt a. M. verfauft worden fein.

In ber gelehrten Belt ift ichon viel barilber bisputirt worben: welche Sprache wohl biejenige fei, die fich ber weiteften Berbreitung auf unferem Erbball ju erfrenen habe? und man hat über biefen Gegenstand fich niemals gang vereinigen tonnen.

Wir bilben uns baber nicht wenig barauf ein, bie Erften zu sein, bie, wie man zu sagen pflegt, ben Nagel auf ben Kopf getroffen haben, und rechnen um so mehr auf ben Dant ber Mitwelt, wenn wir blos, mit ber in Folge einer so wichtigen Entbedung taum zu bezweifelnben Unsterblichteit unseres Namens uns begnügenb, bieselbe hier zum Besten geben, und zwar großmilthigerweise ohne, wie ber Erfinder ber explodirenben Baumwolle, bafür eine Remuneration von 100 000 fl. in Anspruch zu nehmen.

Run wohlan benn! Unfer Borwort ift nun icon lang genug, und wir burfen bie Reugierbe unserer Lefer nicht noch ichmerzlicher auf bie Folter spannen, also beraus mit bem großen Geheimniß, als bessen gludliche Entbeder wir uns betrachten. Die am weitesten in ber gauzen Belt, ja selbst bis in ben Urwälbern von Amerika, wie in ber Rabe bes Norbpols und in ben Sandwüsten Afrikas (besonders seit ber Eroberung Algeriens burch bie Gascogner) gesprochen wird, ift bas

Jägerlatein!

Diese berühmte Sprache wirb nicht nur in allen Länbern, sonbern auch fast in allen Gesellichaften ber heutigen Belt, in ben böchsten, wie in ben niedrigsten, von ber haute volée an bis zu ben Miftsinken berab (welche lettere sich besonbers feit bem 3ahr 1848 fehr geläusig barin auszubrilden wiffen) gleich gern und fertig gesprochen.

Wir haben nunmehr nur noch einen bentbaren Ruchbied auf benjenigen hochverdienten Mann zu werfen, beffen Name ganz Europa durchbrungen und seinen Träger mit Ruhm bebeckt hat, weil er ber Erste war, ber ben Muth hatte, die Grundregeln dieser Sprache öffentlich vorzutragen, und zwar mit so großer Berebsamkeit und so glänzendem Ersolge, daß von den unzähligen Prosesson, Doctoren und Magistern dieses Faches, welche ihn zum Borbild genommen (und noch täglich nehmen), nicht ein Einziger so glucklich gewesen ist oder sein wird, sich auf eine solche Sobe der Celebrität emporzuschwingen.

Raum werben wir biefen tiefgelehrten und, fo gu fagen, weltberühmten Mann gu nennen brauchen; allein ba boch vielleicht nicht alle unsere Leser in ber Geschichte ber waibmannischen Literatur gleich bewandert sein bilrften, fo biene biesen hiermit gur Nachricht:

Daß ber befagte Birtuofe auf ber Winbharfe tein Anberer ift, noch fein tann, als ber in ber Iägerwelt fo vielgenannte Freiherr v. Minchhaufen.

Rachträglich wollen wir noch bemerken, bag biejenige Art von Latein, in welcher er fich so besonders ausgezeichnet hat, nicht blos die allgemeinfte, sondern auch die älteste Sprache genannt werden tann, da fie schon lang zuvor, ebe Aeneas an der Rifte von Italien landete, ja, daß fie sogar, aller Bahrscheinlichteit nach, schon von Nimrod, dem Gewaltigen vor dem Gerrn, und von dem Liusenfresser Ejau gesprochen worden ift.

Und fo rufen wir benn mit lauter Stimme:

Auch die Tobten follen leben ! Beil bem berühmteften aller Robellendichter, ber jemals für bas waibmannische Publikum geschrieben hat, und ber, trot ber angestrengtesten Bemühnngen seinerzahlreichen Nachfolger, bis jeht un erreicht geblieben ift!

Das Andenken unseres allerseitigen Lehrers und Altmeisters, bes unsterblichen Freiherrn v. Münchhausen, lebe boch! — —

 $\Delta \cdot \cdot \cdot \lambda$ .

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heyer, Prosessor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

### Monat Juni 1857.

#### Der Waldwegban im Basaltgebirge, mit Hinweis auf andere geognostische Vormationen.

Bon M. Fauftmann.

Der Baldwegbau im Gebirg ift ein gang eigenthumlicher im Bergleiche mit bem in ber Ebene. Dort muß über ben Lauf ber Wege bie Bafferwage entscheiben: er richtet sich nach ber Form ber Berge und bem einzuhaltenben Gefälle, weghalb bie Gebirgs= wege in Krummungen und Windungen verlaufen, und an einem ber Form nach regelmäßigen Begnete fich nicht verbinden laffen. - Anbers verhalt es fich in ber Ebene. hier braucht man fich nicht bie Wege burch bie Baffermage vorzeichnen zu laffen; bier tann man fich vorzugsweise ober ausschließlich von ben Rucfichten leiten laffen, welche gewöhnlich für ben Balbwegbau geltend gemacht werben und im Gebirg eine nur untergeordnete Rolle fpielen: wie Befchranfung ber Begflache auf ihr Minimum, Benugung ber Bege als Abtheilungsgrenzen, Bilbung zwedmäßiger Birthschaftsfiguren burch bie Wege. Denn in ber Ebene tann man die Wege in geraden Richtungen führen, fie an bie Balbranber und inneren Beftanbesgrengen legen, fie zu einem regelmäßigen Wegnete verfnüpfen. Charatteriftisch für die Ebene sind die meift quabratformigen Schneißen quartiere (Jagen 2c.) mit langen geraben Begrichtungen.

Offenbar hat hierburch ber Wegban in ber Ebene vor bem im Gebirge Bieles voraus: aber er steht biesem auch wieder in anderer Beziehung weit nach, und in vielen Fällen ist dem Waldwegbau das gebirgige Terrain in Summa günstiger, als das ebene. Sieht man von den Sandebenen ab, in welchen mit dem Aushiebe der Weglinie auch meistens schon der Wegdau vollendet ist: so hat man im Allgemeinen in der Ebene mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche man im Gebirge nicht kennt. Wie schwierig ist es, in dem steifen, thonshaltigen Boden der Ebenen eine solide und haltbare Fahrbahn herzustellen, wenn man nicht zu dem kost-

spieligen Mittel ber Chauffirung greifen will! Trop aller Seiten - und Abzugegraben laffen fie fich nicht troden erhalten; trot ber schonen Wölbung, welche man ihnen bei ber Anlage gibt, und trop aller nachberigen Nachbesserungen kann man sie von den fußtiefen stehenden Geleisen und den morastigen Wassertumpeln nicht frei halten. Bei biefer Sorte von Wegen muß bie Holzabfuhr häusig unterbrochen werben, weil man sie eigentlich nur bei Frost ober anhaltenb trockenem Better gestatten barf, und will man ihren balbigen totalen Ruin verhindern, so muß man nicht nur nach jeber Holzabfuhr, fonbern auch mahrend berfelben mit Ausbefferungen fleißig bei ber Band fein, welche aber oft wieder ein Tag ber Holzabfuhr zerstört. Hierburch werben folche Baldwege koftspielig, und felbst ibre erste Anlage kostet häufig mehr, als es auf ben ersten Blid scheint, und wenigstens ebenso viel, als in vielen Fällen die Gebirgewege, weil man fie in Graben legen muß, was im Gebirge meiftens unnöthig ift, und weil sie gewöhnlich mehr Durchläffe ober gepflafterte Mulben, als im Gebirg, und oft bebeutenbe Erbausfüllungen bedürfen. Und bei allem bem bleiben es boch oft folechte, unfolibe Bege. Gelbft in ben Sanbebenen find öfter bergleichen koftspielige Anftalten nothwendig: weil auch bier mitunter Bertiefungen und sumpfige Stellen vortommen. Wir halten baber ben Begbau in ber Ebene ber Regel nach für schwieriger und undankbarer, ale ben im. Gebirge.

Aber biese Borzüge besitzt das Gebirge nur im Allgemeinen, — leider nicht in allen Fällen; benn auch hier hat der Waldwegbau häusig mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen. Hier sind es die geognostische Formation und in deren Gesolge die äußere Gestaltung oder die orographischen Berbältnisse, welche den entscheidenden Einfluß auf Art und Erfolg des Wegdaues äußern.

Indem ich nachstehend nur von denjenigen Gebirgs-Formationen spreche, in welchen ich den Waldwegbau durch eigene Anschauung kennen gelernt habe: ziehe ich zunächst diesenigen des Kieselschiefers,

Digitized by 26 OOGLE

Thonschiefers und bunten Sanbsteins in richtung ab, und wenn diese auch von der zuerst ange-Betrachtung. nommenen wahrscheinlichen Richtung abweicht: so wirb

In biefen Formationen ist ber Wegbau eine mahre Lust. Die egalen Abbachungen ihrer langen geradgestreckten ober regelmäßig gebogenen Bergseiten gestatten, bie Wege in einem passenben, auf lange Strecken gleichen Gefälle und ohne viele Krümmungen zu führen. Mit einem ober zwei Wegen kann man in ben meisten Fällen eine ganze Bergwand beherrschen, und in passenbem Gefälle von ber Thalsoble zum Kamm ober Gipfel gelangen.

Nichts ift leichter, ale biefe Wege ju nivelliren und au banen. — Zuerst bestimmt man bie Lage ber Endpuntte bes Weges und summarisch bie vortheilhafteste Richtung beffelben; sobann sucht man mit einem Rivellir-Inftrument in ber mahrscheinlichen Richtung bes Weges bon einem ber Endpunkte aus beren Bobenunterschieb und bivibirt benfelben burch bie ganze Weglange, welche bei dem Nivelliren gefunden wurde. In diesem Quotienten fennt man bas Gefälle bes Weges, und wenn bas Augenmaß in bem summarischen Projectiren ber Wegrichtung einige Uebung erlangt hat, wird bas Gefälle ein zweckmäßiges fein, fo bag man nicht nöthig hat, eine andere Wegrichtung aufzusuchen und abzuwiegen. Wer fich inbeffen auf fein Augenmaß nicht verlaffen ober baffelbe unterftugen will, fann fich bei bem Brojectiren von Weganlagen mit Bortheil bes von mir conftruirten und berausgegebenen Spiegel-Shpfometers \*) bebienen. Dit biefem Inftrumente fann man mit aller ber Genauigfeit, welche hierzu erforbert wirb, bie Gefälle ermitteln und eine Linie in einem bestimmten Gefälle auf bas Terrain auftragen; und ba es feines Stativs bebarf und fehr leicht zu hanbhaben ift: so geht diese Operation bequem und rasch von Statten. Es ist im mabren Sinne bes Wortes ein bewaffnetes Auge: man hat weiter nichts zu thun, als ben Schieber auf 100 zu ftellen, bas Inftrument vor bas Muge zu halten, ben fraglichen Bunft in ber Bobe bes Auges einzuvifiren, - und in bemfelben Augenblice zeigt ber Spiegel bas Gefälle nach biefem Bunft in Brocenten ber Horizontal=Diftang; ober will man eine Linie in bestimmtem Gefälle auftragen, so erfordert dies kanm mehr Zeit, als das Abgehen ber Linie, weil man mit bem Inftrumente mabrent bes Fortschreitens operiren tann.

In bem ermittelten Gefälle ftedt man hierauf mit einem genauen Nivellir-Inftrumente bie befinitive Weg-

nommenen wahrscheinlichen Richtung abweicht: so wird uns das Instrument boch so nahe an bem anbern -Endpunkt autommen laffen, daß die Abweichung keine Berücksichtigung verdient. Ich habe dies bei dem Absteden von Gebirgewegen immer gefunden, und es hat seinen Grund barin, daß in ber Gleichung: "Weglänge mal Gefäll gleich Höhenunterschieb ber Endpunkte" bie Weglänge ber bei weitem größere Factor ist, und daher aus einer Bergrößerung ober Berkleinerung ber Beglange eine verhaltnigmäßig sehr kleine Aenberung des Resultates entspringt. Aus bemselben Grunde macht es keinen erheblichen Unterschied, ob man die Weglinie in ihrer Horizontal=Pro= jection ober in ihrem gegen ben Horizont geneigten Berlaufe mißt, und man wählt daher das lettere bequemere Berfahren. Nur muß man mit dem Rivellir= Instrument, weil an biesem ber kleinere Factor haftet. gewissenhaft arbeiten, nämlich bei dem Auftragen des Gefälls mit Genauigkeit verfahren. Bebient man fic einer Wasserwage mit Libelle ober einer Kanalwage. so wird es Rugen gewähren, nebenbei das Spiegel-Sppsometer zu führen, namentlich wenn burch eine Didung hindurch eine Weglinie abzufteden ift. Wegen ber hier fehr beschränkten Aussicht muß bie Bifirlatte gang nahe an ber Wafferwage aufgestellt werben; babei muß man bie Bielscheibe nach einer besonderen, für jebe Diftang verschiebenen Berechnung ftellen: Letteres koftet Zeit und Mühe und Erfteres veranlagt leicht, bag man neben bie gefuchte Wegrichtung fommt unb verfehlte Anfhauungen machen läßt. Das Spiegel-Sppfometer aber, welches die Große eines bunnen Notigbuchs hat und baber bequem nachgeführt werben fann, ermöglicht, ohne alle Berechnung und Umftanbe, bei einem gegebenen Gefälle, bie Richtung abzuviftren, in welcher bie Weglinie verläuft und bie Aufhauung gu bewirken ift. Mit bem Bose'schen Rivellir-Inftrumente vermag man bas Rämliche, und baffelbe hat baber in diefer Beziehung Vorzüge vor jenen Wafferwagen.

Geftatten es die localen Berhältnisse, die Wegrichtung so zu wählen, daß mit beladenem Fuhrwerke nur bergab gesahren wird: so darf man schon ein starkes i Gefälle, die zu 10 pCt., mählen, nämlich noch ein solches, dei welchem man ohne Anwendung von Hemmvorrichtungen fahren kann. Selten wird es nöthig sein, daß man das Gefälle in kurzen Strecken bricht.

Nicht minter leicht und einfach ift bas Banen ber Wege in biefen Gebirgsarten. Bon ben Stationspflöden aus werben mittelft Kreuzvifiren von Klafter zu Klafter (= 2,5 Meter) Zwischenpunkte (meift burch bie Wegbanarbeiter) abvifirt und abgepflödt, und bie

<sup>\*)</sup> Das Spiegel-Sppfometer ift beschrieben und abgebilbet im Decemberhefte bieser Zeitung von 1856, und wird von mir ju bem Preise von 2 fl. 24 fr. rheinisch geliefert. Aumertung bes Berfaffers.

gauge Juftruction, welche ben Arbeitern ertheilt wirb, besteht barin: von den Stationspflöcken aus so tief in die Bergwand nach oben einzuschlagen und die gewonnene Erbe zc. nach unten angufegen, bis ber Beg bie bestimmte Breite und ein horizontales Querprofil hat. Ein Randgraben wird nicht angefertigt; baburch, bag ber Weg im Querprofil horizontal gebaut wird, gewinnt berfelbe bald eine geringe Reigung nach ber absteigenden Bergfeite bin, und bas Waffer tann in biefer Richtung abfließen; forgfältig muß man zu verhindern fuchen, daß das Wasser seinen Abfluß in der Längsrichtung bes Weges nimmt, und, mo nöthig, burch Quergrabden hiergegen wirken. — hat man wenig mit Felfen ju fchaffen, so ift bieser Wegbau sehr billig: nur 9 bis 18 tr. toftet die Rlafter (= 2,5 Meter). Doch nicht felten, namentlich in ben Schiefergebirgen, muffen auch Felfen ausgebrochen merben, um bas zur Berftellung ber Wegfläche nöthige Terrain und Material zu gewinnen. Aber hier tommt bie ichieferige Structur biefer felsarten und ber Umftand febr an ftatten, bag fie in ben oberen Schichten meift halb verwittert und brüchig finb. Sie find baber leicht zu bewältigen, und zerfallen bei bem Zerschlagen in kleine scharftantige Stude, welche ein ausgezeichnetes Deckmaterial abgeben. Das bunte Sanbstein Bebirge ift gewöhnlich mit einer so biden Erblage bedeckt, daß man in ihr ben Wegbau ausführen kann. Liegen aber die Felsen zu nabe, so wird man auch mit biefen leicht fertig, weil fie namentlich in ben oberen Lagen bunn geschichtet und ftark zerklüftet finb. In solchem felfigen Terrain, welches glücklicher Weise nicht baufig in großen Streden vortommt, betragen im Großherzogthum Beffen die Wegbautoften felten mehr, oft aber weniger als 1 fl. bie Rlafter. Hier kann man baburch bie Arbeit noch billiger machen, baß man ben Weg einspurig anlegt und in Streden, bie man von ben Endpunkten ans überfeben fann, befonbere Ausweichen herftellt.

Mit bem Erbbau ist in biesen Gebirgssormationen ber Wegbau vollenbet: ein künstlicher Steinbau, wie man ihn z. B. auf bem bunten Sanbsteine bes Schwarzwaldes trifft, ist hier ein Luxus; im Sanbsteingebirge kann nur bann ber Erbbau unzureichend werben, wenn bieses Gestein sehr thonhaltig ist. Außerdem aber kann man als Regel annehmen, daß die natürliche Wegdecke— im Sandstein=Gebirge der Sand, im Thonschieser= und Kieselschieser=Gebirge die scharftantigen Steinbrocken, mit welchen auch die Erbschichte des Gebirges durchspickt ist — die wichtigsten guten Eigenschaften einer künstlichen Steinbahn besitzt. Jene natürliche Wegdecke ist solid und danerhaft. Die Sanddecke setzt sich so fest und die

Schieferbroden feilen fich fo ineinander, bag bie Raber nicht tief einschneiben: und babei bleibt bas Deckmaterial boch fo beweglich, daß stebende Beleise fich nicht bilben fönnen, indem etwa entstandene Geleise burch die nachfolgenden Fuhrwerke wieder ausgeglichen ober burch ben Regen zugeflößt werben. Es entfteben baber auch nicht jene Bertiefungen, wie fie auf thonigen Erbwegen vorfommen, in benen fich bas Baffer ansammelt, unb welche burch bas Bangenbleiben ber aufgeweichten Erbe an ben Wagenräbern immer mehr vergrößert und mitunter zu mahren Abgrunden werben. Nur muß man im Sanbsteingebirge barauf feben, bag entstanbene Wasserrisse und Abschwemmungen sogleich ausgebessert werben, damit fie nicht weiter um fich greifen. Aber biese und alle Wegausbesserungen in ben genannten Gebirgsarten find immer mit geringen Roften verknüpft, und baburch haben diese Erdwege vor ben fünftlichen Steinbahnen fogar noch einen Borzug. Deun wenn an letteren fich Ausbesserungen nöthig erweisen, fo muffen Steine gebrochen, angefahren, aufgesett, zerschlagen unb enblich gebeckt werben: und bas toftet Gelb, und find bie Steine nicht besonbers gut, nämlich fest und in scharfedige Stude zerspringenb, fo ift bie schönfte Steinbahn balb ausgefahren und bedarf ber Reparatur. Bei jenen Erdwegen aber braucht man nichts weiter als Hade und Schaufel mitzubringen, und flubet bas zur Ausbefferung erforberliche Material auf ber Wegfläche felbft. Bringt man nun noch ben Roftenunterschieb ber erften Anlage biefer beiben Wegarten in Anichlag, fo fann man nicht zweifelhaft barüber fein, bag in ben betrachteten Gebirgsformationen ber bloße Erbbau binfictlich bes Roftenpunktes unbeftreitbare Borguge por dem Steinbau besitt, und hinsichtlich ber Leistung ibm wenig nachsteht.

Anders verhält es sich im Basaltgebirge. Während ber Waldwegbau in ben vorher beschriebenen geognoftischen Formationen so leicht und lohnend ift, bie Wege fast wie frisch gebectte Gartenwege aussehen, begegnet er hier fast unüberwindlichen Schwierigfeiten. Die plastische Gestaltung bes Bafaltgebirges, bie Erd= schichte, welche es bem Wegbaue barbietet, und bie Feftigfeit bes Gefteins find bie fchlimmen Berbaltniffe. an benen oft die gange Runft bes Wegbau-Technikers scheitert. hier ift bie Wasserwage ein trügerisches Instrument; fie zeigt nicht ben richtigen Weg, sonbern es kommt, wenn man ihr allein folgt, gewiß ein ganz unpaffender Weg beraus. Man hat es bier nämlich nicht, wie bort, mit egalen Bergfeiten zu thun: sonbern ein wunderlich geformtes, budeliges Gebirge ist vor uns. Es bangt bies mit feiner Entstehungeweife gufammen. Eine feuerig fluffige Steinmaffe, welche ploglich

Digitized by 2600gle

aus ber zerschellten Erbfrufte bervorgebrochen ift, und bis zu ihrem Erstarren, welches fehr ungleich erfolgte, in Stromen nach verschiebenen Richtungen abfloß; eine Steinmaffe, welche bamit noch nicht fertig gebilbet mar, fonbern wieber von Neuem erschüttert, gehoben unb gebrochen, und mit Lavaftromen übergoffen murbe: eine folde Steinmaffe fann nicht bie regelmäßigen angeren Gebirasformen zeigen, wie bas Gestein, welches fich langfam aus bem Baffer niebergeschlagen bat unb bäufig nur gang allmählich emporgehoben worben ift. Der Charafter bes Bafaltgebirgs ift wellenförmige Geftaltung, bomförmige Bolbung ber Bergfeiten unb Ruppen; fanfte Abflachungen und fteile Erhebungen oft plotlich wechselnb; wulftförmige Borfprünge mit tiefen Einkehlungen bagwischen. Dabei find feine Abbange meistens mit tertiaren und biluvialen Lehmbilbungen boch überlagert, in welche bas Baffer oft zahlreiche und tiefe Schluchten geriffen bat.

Die äußeren Formverhältnisse bes Basaltgebirgs find hiernach bie ungunftigften, welche ber Wegbau Am wenigsten läßt sich bier ein Wegfinben tann. fbftem ausführen, wie es in ber Ebene geftattet ift. Dier namentlich ift es ju verwerfen, auf ber Rarte mit Lineal und Birkel Schneißenprojecte zu machen; bie langen, geraben, ju regelmäßigen Figuren verbunbenen Schneißen nehmen fich auf ber Rarte recht ichon, aber im Walb um so schlechter aus. Für Holzabfuhrwege enthalten fie ju ftarte Steigungen, und für Abtheilungegrenzen find fie zu breit. Auch jene schönen Wege bes Sanbstein = und Schiefergebirgs, die mit langem bestänbigem Gefälle fich ben Bergmanben anschmiegen, barf man bier nicht fuchen. hier reicht es nicht bin, bie beiben Endpunfte bes Weges ju beftimmen und feine Richtung von bem Nivellir-Inftrumente vorzeichnen zu laffen; bier muß man, ebe ju bem Inftrumente gegriffen wirb, eine Menge Zwischenpunkte feststellen, bamit ber Weg leine unpassende Lage erhält. Natürlich kann nun bas längenprofil bes Weges teine gerabe linie fein, wie meist in jenen Gebirgsformationen: sonbern es ist eine vielfach gebrochene, auf = und abwartesteigenbe Linie. Dag baburch bie Saltbarkeit ber Wege febr beeinträchtigt wirb, liegt auf flacher Banb, und bag bei ber geschilderten Terrainform häufig Mulben, Durchläffe, felbst Bruden nöthig find, braucht auch nicht erft bargetban zu werben.

Inbessen sind biese, durch die plastische Gestaltung bes Gebirgs bedingten Schwierigkeiten nicht die größten: sie werden von anderen noch weit übertroffen: Jene lassen sich noch überwinden und thun der Möglichkeit bes bloßen Erbbaues durchaus keinen Abbruch; an den anderen aber scheitert dieser und sie find nur mit großen

Rosten zu besiegen. Sie beruben in ber Beschaffenheit bes Materials, welches für biefe Art von Wegbau zu Gebote fteht. — Der Bafalt vermittert nämlich zu einem zähen, steifen Thon, ber alle Mängel eines schlechten Wegbau- Materials befist. Gin Weg, in dieser Basalterbe gebaut, und noch so sorgfältig nivellirt und geebnet, läßt nach einer ftarken Holzabfuhr von allem bem wenig mehr erkennen: Nivellement und Planirung find gerftort. Er bat nur tiefe Geleife und große Löcher, in benen die Fuhrwerke fteden bleiben, aufzuweisen; die Fuhrleute sind, wo es nur möglich war, auf bie Seite ausgebrochen und haben fich im Schlag einen beffern Weg gesucht. Und was die Wagenräber noch nicht verborben baben, wird nun noch von bem Waffer nachgeholt, welches fich in ben Bertiefungen fängt. Die Herstellung bieses Beges kostete zwar verhältnißmäßig wenig: aber auch biese wenigen Rosten bereut man vielleicht, weil man jest nicht viel weiter ift, wie vorher, nämlich faft so gut wie keinen Weg hat und einen anbern auf ber natürlichen Bobenbede bes Bestanbes anweisen muß. Diese künstlichen Erdwege sind auch mit nichts zu retten: es fei benn, daß man fie nur bei hartem Frost ober andauernb trodener Witterung zu fahren gestattet, mas fich nicht strenge burchführen läßt, ober baß man binter jedem Fuhrwerk einen Wegverbesserer bergeben läßt.

Richt selten, namentlich an steileren Abhängen, geben im Basaltgebirge bie Felsen zu Tage. Das wäre für bie Solibität ber Wege schon gut: wenn bas Heraussschroten ber Felsen nicht Geld koftete! Der Basalt leistet ben Brechwertzeugen einen hartnäckigeren Wiberstand, als ber Sandstein, ober gar ber Riesels und Thonschiefer; benn er ist nicht immer kugelig und plattenförmig abgesonbert, start zerklüftet und murbe: sonbern häusig steht er in berben, glasharten Felsen an. Geräth man, von ber Wasserwage geführt, in solche Felsen, so wird ber Wegbau, auch ohne künstliche Versteinung, sehr kostspielig.

Bir sehen also, daß im Basaltgebirge der Wegbau Berhältnissen begegnet, welche wesentlich verschieden von demjenigen im Gebirge des bunten Sandsteins, des Kiesels und Thonschiefers sind. Im Basaltgebirge darf man sich nicht dem Nivellir-Instrument anvertrauen und mit bloßem Erdbau kommt man nicht aus: man muß auf andere Weise zu Werke gehen.

Meine, aus eigener Anschauung hervorgegangenen Ansichten hierüber erlaube ich mir nachstehenb bem Uttheile Sachverständiger vorzulegen. Ich hatte nämlich im Großherzogthum Hessen Gelegenheit, im Obenwald auf buntem Sandstein, im hinterland auf Rieselund Thonschiefer, und am Bogelsberg auf Basalt ben

Waldwegbau kennen zu lernen. Auffallend war mir bie Erscheinung, bag in erfteren Bebirgen, zwar nur im Erdbau ausgeführte, aber vorzügliche, kunftgerecht nivellirte Balbmege fich prafentirten, mabrent auf ber Bafaltformation bes Bogelsberges hier und ba ein chauffirter Beg zu feben war, fonft aber fast Alles ber Ratur und bem Zufall überlaffen gu fein fcien. Baren bier bie Forstbeamten weniger thatig und für Berbefferungen geneigt, als bort? Reineswegs! 3ch fanb balb, bağ in ben oben geschilberten geognoftischen Berhaltniffen bie Urfache biefer localen Berfchiebenheit bes Waldwegbanmesens lag. Im Obenwald und hinterland erkannte ich bas natürliche Reich ber nivellirten Erbwege, während im Bogeleberg ber Wegbau hauptfächlich in verfteinten Beganlagen befteben muß. In jenen Gebirgsgegenden find baber bie einfachen Rivellir-Inftrumente, namentlich bie fogenannten Befällmeffer, an ihrem Orte, welche bas Gefälle in Brocenten ber Horizontal-Erftredung angeben und mit welchen bie Arbeit gut forbert. Dies fpricht fich recht beutlich in ben bierber geborigen Erfindungen aus, welche man baselbst gemacht bat. Im Obenwald ift ber fogenannte Rivellingalgen, \*) und im hinterland bas bereits oben ermabnte Bofe'iche Rivellir = Inftrument erfunden worben; mit biefen Inftrumenten forbert bie Arbeit bes Nivellirens febr rafch, und mit letterm erreicht man fogar einen nicht geringen Grab von Ein aukerorbentlicher Gewinn für ben Genauigkeit. Waldwegbau in den Gebirgen jener Art wäre das Instrument, welches ber königlich preußische Steuerrath herr Bagner ausgebacht, aber bis jest nur im Mobelle conftruirt und noch nicht näher bekannt gemacht hat. Diefes Instrument ift etwas größer wie eine Taschenuhr, und gibt, am Rörper befestigt, beim Geben auf jeder beliebigen Stelle die Beränderungen bes Niveaus vermittelft zweier Zifferblatter an, beren Differenz die Böhenunterschiebe, ihre Summe aber die burchschrittene Lange ausbrudt. \*\*) Das mare ein ausgezeichnetes Such = und Brobir = Werfzeug! Will man sich z. B. noch über bie einzuschlagende Wegrichtung entscheiben, so geht man einfach biefe und jene Linie ab, und erfährt gleichzeitig ihre gange und ihr Gefälle; man braucht babei feine Gehilfen, feine Rlafterftangen und bergleichen. Die gewählte Richtung mußte nachber mit einem eigentlichen Nivellir-Instrument in bem gefundenen und vertheilten Gefälle befinitiv abgeftect werben. Aber nicht allein für Brojectirung ber Wege, sonbern anch bei Revision von Nivellirungen ober ausgeführten Weganlagen würde es feine guten Dienste leisten, und es ift daher sehr wünschenswerth, daß Herr Wagner das Publikum mit der Einrichtung dieses Instruments genauer bekannt macht. — Im Basaltgebirge denkt man nicht daran, Ersindungen dieser Art zu machen. Es sehlt das Bedürfniß dazu, indem für die wenigen hier vorkommenden Nivellirungen anch das complicirteste Instrument einsach genug ift, und gerade hier die genaueren Wasserwagen mit Fernrohr zu empfehlen sind.

3m Bafaltgebirg ift, wie gefagt, nur ein bersteinter Weg praftikabel und auf die Dauer haltbar. hier ift ber Boben für alle Einbrude fo empfänglich, daß man ihn mit einem Steinpanzer wappnen muß, wenn er ben Wagenräbern und ber Nässe erfolgreichen Wiberstand leiften soll. Glücklicherweise liefert ber Bafalt bas iausgezeichnetste Material hierzu. Doch nicht alle Bafalte find zum Strafenbau gleich gut geeignet: auf ihrem Bartegrabe beruht ihre verschiebene Qualification. Man mable, namentlich zu ben Deckfteinen, nur gange fefte Bafalte, welche bei bem Berfolagen in scharfedige Stude gerfpringen. Nur biefe feilen fich bei bem Befahren ber Strafe fest ineinanber und bilben ein bauerhaftes Pflafter, mahrend bas weiche Gestein alsbald zu Staub zermahlen wird und bie Strage verschlechtert, statt fie zu verbeffern. Wenn auch bie festen Steine mehr toften, ale bie anberen, fo wird bei jenen boch gespart, weil sie seltener erneuert zu werben brauchen.

Dem Steinbau zieht aber ber Roftenpunkt feine enge Grenze. In hiefiger Gegend (Bafaltgebirg an ber Grenze ber Betterau und bes Bogelsberges) foftet bie längenklafter (2,5 Meter) einfpurig cauffirten Wegs, mit in Steinen gestelltem Grundbau und Wandsteinen, 3 bis 5 fl. herzustellen. Sieht man von den Wegreparaturen ab, welche bei Waldwegen, bes ungleichen Grabes ber Benutung halber, fehr verschieben ausfallen, fo find boch jene Anlagekoften fo bebeutend, bag nicht alle Baldwege cauffirt werben konnen. Dies ift inbessen auch gar nicht nöthig; benn man muß bebenken, baß viele Baldwege nicht ftanbig, sonbern nur vorübergebend in Zwischenräumen von oft vielen Jahren, und bann auch nur in einer bestimmten Jahreszeit befahren werben, und für biefe furze Zeit mare es gewiß eine sich schlecht rentirende Speculation, wenn man die Walbwege fammtlich mit kunftlichen Steinbahnen anlegen wollte.

Man muß baber einen Unterschied zwischen ben Baldwegen machen: die am stärkften befahrenen muffen vor allen in Steinbau genommen werden. Und gewiffe Rangklassen von Begen kann man überall untersscheiden; die Formel hierfür ist bas, was man Begober Schneißen-Shstem nennt.

<sup>\*)</sup> Befdrieben in biefer Zeitung, Jahrgang 1852, Seite 804.

Mit alleiniger Berudfichtigung ber holzabfuhr theile ich bie Balbwege in folgende brei Rangflaffen ein:

- 1) Ju folche, welche ben Walbcomplex in seinen Banktbimensionen nach ben Consumtionsorten ober ben Landstraßen bin burchschneiben, welche also bas Holz aus einem großen Theile bes Walbes aufnehmen und unmittelbar ben Consumtionsorten zuführen; es sind bas bie Hauptwege, und ihre Richtung ist meist burch Thäler ober lange Bergrücken angezeigt;
- 2) in folde, welche bas Holz aus zwei ober brei Diftritten, ober auch ichon aus einem größern Diftritt in bie Dauptwege führen; ich möchte fie Zuleitungswege nennen, und
- 3) in folche, welche bas Solz in ben Beftanben gleichfam fangen, und aus benen es in bie Zuleitungswege abflieft; man fann fie Beftanbesmege nennen.

Diefe brei Rlaffen von Baldwegen verhalten fich im Rleinen zueinander, wie im Großen die Staats-, Provinzial- und Bicinal-Straßen, und laffen fich nicht blos im Basaltgebirge, sondern wohl in jedem größern Baldcomplex unterscheiben.

Hat man nun für einen Walbcomplex im Bafaltgebirge bas Wegfbstem zu entwerfen, so halte man einen analogen Gang ein, wie bei Aufstellung bes Hauptwirthschaftsplans und Ermittlung bes jährlichen Etats nach ben befannten Methoden ber Betriebs-Regulirung. Man bilbe bas Wegnet für ben gangen Complex nur in groben Umriffen, und laffe fich auf bas Detail nicht weiter ein, als nothwendig ift, um bie vortheilhafteste Richtung ber Hauptwege zu erkennen. Wir werben fogleich sehen, daß die Forberung, ein Begnet bis auf bie Bestandeswege herab auf einmal, etwa bei der Bermessung ober Betriebs-Regulirung, befinitiv festzustellen, auf bem Areal abzustecken und in die Karten einzutragen, im Bafaltgebirg ebenfo unhaltbar ift, ale biejenige, einen Wirthschafteplan für Hochwald bis in die lette Periode scharf zu specificiren und einzuhalten. — Ist die zweckmäßigste Richtung ber Hauptwege erkannt, so ift für biefe, aber auch nur für biefe, ein betaillirter Blan ju entwerfen. Man kann benfelben proviforisch (mit Blei) in die Rarte eintragen, weil das befinitive Abstecken auf bem Terrain nur gleichzeitig mit bem Wegbaue felbft vorschreiten fann.

Die Sauptwege find nun biejenigen, welche vor allen chauffirt werben muffen: sie bilben gleichsam ben Etat ber ersten Beriobe. Die Länge bieser Periode ober ber Zeit, in welcher bie Bersteinung ausgeführt werben soll, hängt von ben zu Gebote stehenben Gelbmitteln ab, und die Reihenfolge, in welcher sie zum Baue gelangen, von bem zeitigen Bedürfnisse. Jebenfalls beginne man aber mit bem Begban an ben Stellen, welche ben Consumtionsorten junächst liegen, und schreite von ba in bas Innere bes Waldcomplexes vor. Jebes Jahr baue man ein Stud (bas ist ber Jahresetat), und halte babet bie einmal gebauten Streden in gutem Stand; ist bas jährlich gebaute Stud auch flein: man tommt boch endlich an bas Biel. Dag biefe Bege mit guten Instrumenten nivellirt, überhaupt nach allen Regeln ber Runft gebaut werben muffen, verfteht fich von felbft. Gin fteinerner Grundbau, Banbiteine, Banquette und Seitengraben find bie unumganglichen Erforberniffe. Dagegen reicht eine einfpurige Berfteinung bin; bas Answeichen über bie Banquette fann ohne Anstand zugelaffen werben, weil von ben fich begegnenben Fuhrwerken bas eine in ber Regel unbelaben ift. Darauf sehe man, baß die Steinbahn eine gehörige Wölbung, namentlich auf weichem Grund, erhalt; ein Abfall von 10 pCt. von ber Mitte aus nach ben Wandsteinen ift nicht zu viel, welches bei 14 Jug Großherzoglich Heffisches Mag (= 3,5 Meter) Begbreite 7 Zoll (= 17,5 Centimeter Auftrag in ber Mitte ausmacht. — Wie ber Wegbau vorschreitet: fo auch ber befinitive Rarteneintrag.

Sein nächstes Augenmerk richte man auf bie Wege zweiter Rlaffe, ober bie Zuleitungswege; mit bem Ziele vor Augen, daß, wenn einmal alle Hauptwege mit Steinbahnen verfeben finb, auch biefe biermit bebacht werben follen. Es gibt zwar auch Fälle, in benen es rathlich ift, icon vorher Zuleitungswege gu chauffiren, wenn nämlich größere angehauene Orte von ihnen berührt werben, und die Hauptwege vom Balbausgang an bis zu benfelben bereits gebaut find, uub wenn bavon eine gunftige Wirkung auf ben Holzpreis au erwarten fteht. Der umsichtige Forstmann wird folden Umftanben Rechnung zu tragen wiffen. Außerbem beschränke man sich in biefer Wegklasse auf bas Nothbürftigfte. Gewöhnlich sind alte Wege vorhanden, biefe reparire und unterhalte man nach Bebarf. Man mühe sich nicht ab in Wegprojecten, Aufhauungen, Nivellirungen und Planirungen. Die vorhandenen Wege, wenn auch an ihrer Lage und ihrem Längenprofile Manches auszuseten ift, find boch besser, als bie in Erbbau nen ausgeführten, weil jene icon mehr fest gefahren find. Sind fie gar ju schlecht ober unjureichend, nun fo gebe man einen andern Weg auf, aber einen solchen, bei welchem gar keine ober bie möglichst wenige Planirung erforberlich ist. Wenn man es gerabe nicht mit einer steilen Bergwand zu thun hat, so find bas Alles boch vergebliche und vorzeitige Arbeiten, weil fie nicht lange halten, und weil bie gegenwärtigen Ansichten über bie zwedmäßigfte Richtung

Digitized by Google

ver Wege bis zu bem Zeitpunkt, in welchem sie an bie Reihe ber Versteinung kommen, nur zu häusig wieder sich ändern. Bor der Hand betrachte man diese Wege als solche, welche noch nicht in das Zeichen der Wasserwage getreten sind. Hat dies aber Statt gesunden, dann versahre man mit ihnen ebenso, wie mit den Hanptwegen. Jetz sind sie noch der Etat der zweiten Beriode; dann aber sind sie zur ersten Beriode vorgestückt, und ein detaillirter Plan ist für sie nöthig geworden. Bei Ansführung dieses Planes halte man sich strenge an das zeitige Bedürsniß; man daue jedessmal nur diesenigen Wege, welche in der nächsten Zeit gerade nothwendig sind.

Bei ben Begen britter Rlaffe, ben Beftanbe 8= wegen, balte man baran feft, bag ein Steinbau bie Roften nicht verlohnt, und daß ber bloße Erdbau nicht viel bilft. Das find bie intermittirenden Bege, bie turze Zeit thätig find und bann wieber viele Jahre ruben burfen; ein Steinbau wurde nicht hindern, bag Gras auf ihnen machft, und ber alleinige Erbban verbirbt unter Umftanben fogar mehr, als er gut macht. Dier ift bie Natur ber Wegbaufunst zuvorgekommen; fie prafentirt une eine toftbare Begbede: nämlich bas Burgelgewebe ber Baume, mit welchem ber Balbboben burchflochten ift. Der Erbbau würbe es zerftoren, ohne bafür Ersatz zu bieten. Dies Wurzelgeflecht ift gleichsam bas Panzerbemb, mit welchem bie Ratur ben Balbboben angethan hat; es leiftet ben Rabern Biberstand, während sie in bem wunden Boben einfinken. Daber ift es forgfältig zu fconen und zu erhalten. Auf ber Wegfläche robe man aus biesem Grunbe bie Bäume nicht, sonbern kessele fie nur aus, und lasse in Berjüngungs = und Abtriebsschlägen bie bem Wege nächften Banme möglichst lange als Ranbbaume stehen, bamit fie mit ihren Burgeln bem Wege bauernben Salt geben. Man tann biefe Baume, wenn fie fich bagu eignen, sogar einwachsen lassen, und fie gewähren außer bem Rugen, ben jungen Aufwnchs zu schüten und zu starken Sortimenten zu erwachsen, noch den weiteren fehr wichtigen Dienft, baß fie eine lebenbige Berbrückung des Wegs unterhalten. Allerdings liefern nur flachwurzelnbe Holzarten ein für ben Begbau benutbares Burzelgewebe; aber gerabe folche Holzarten herrschen im Bafaltgebirge vor, nämlich Fichte und Buche. Und wie bedeutend, z. B. bei ber Buche, bies Burgelgewebe seiner Quantität nach ift, barüber kann ich aus Erfahrung fprechen. In einem Buchen - Lichtschlag auf tiefgründigem Lebmboben bes Bafaltgebirges ließ ich an einer Bergwand hin einen Weg, 3800 Fuß fang und 18 Fuß \*) breit, in tunftgerechtem Erdbau berftellen,

nnb es wurden hierbei 22 Stecken (à 100 Anbitfuß) bünnes Gewürzel zu Tage geförbert; während bei bem Aushiebe dieser Begstrecke durch Auskesseln ber Bäume 51 Stecken Stockholz sich ergeben hatten. Da dieser Weg breiter aufgehauen, als gebaut wurde: so kann recht gut der scheinbaren Masse nach auf 2 Stecken grobes Stockholz 1 Stecken seines Wurzelholz, welches letztere bei unterbliebenem Wegbaue nicht ausgefördert worden wäre, gerechnet werden. Den Wegbauarbeitern war dies seine Wurzelholz sehr lästig: während basselbe in den natürlichen Bestandeswegen als Conservationsmittel von großem Werth ist, verursacht es bei dem künstlichen Begdau nur Mübe und Kosten.

Berfährt man nach bem bier aufgestellten Grundfate, fo tritt allexbings ber Mifftanb ein, bag man bie Wege nicht in bem fonft gestatteten Abstande gleichförmig über ben Beftand vertheilen tann; man muß bie Wege fo legen, wie es eben nach ber Terrainform gebt. und braucht baburch mehr Wegfläche. Das hat aber auch wieber feinen Bortheil, welcher jenen Difftanb mehr als aufwiegt: die Holzabfuhr vertheilt sich nämlich mehr und bie Wege erhalten fich baber länger. Und mit ben Wegen geizig zu fein, braucht man hier gewiß nicht; benn sie koften ja wenig ober gar nichts; bie etwaigen Rosten bestehen in einigen Ansfüllungen, Mulben, Kanalen. Aber ber Holzzucht wird eine zu große Fläche entzogen, wendet man vielleicht ein. Dan sei jedoch am wenigsten bieferwegen hat man in Berjungungs = und Abtriebsängstlich. Schlägen mehr Wege eröffnet, als nothwendig find, um ben nachgezogenen Bestand zugänglich zu erhalten und bas Durchforstungsholz auszubringen: so lasse man bie überflüffigen Wege zuwachsen. In Buchenschlägen geschieht es von felbst, inbem, wenn man bie Randbäume schont, gerabe auf ben Wegen oft ber schönste Aufschlag fich einstellt. Wo bies nicht ber Fall ift, ba kann man die Wege zum Einsprengen anderer Holzarten benuten. Und felbst wenn bie Bege sich nicht vollständig bewachsen würden, so ersetzt der stärkere Zuwachs ber Ranbbäume biefen Ausfall größtentheils. — Auch lege man biefe Wege minbeftens zweispurig an, bamit bie Wagenräber nicht immer in biefelben Geleise gebanut find. Die Alten thaten bies auch, und wir find oft allgu eilfertig mit bem Befchneiben und Ginengen biefer Wege; wir wollen in letterm Fall einige Steden Holz mehr produciren, und vermindern baburch bas Balbeinkommen oft um bas Bielfache biefes Berthes.

Inbessen barf man bie hier ansgesprochenen Sate nur als leitenbe Maximen bei ber Anlage von Bestanbeswegen betrachten; man soll benselben möglichst bie natürliche Bestanbesbecke belassen, und bei

<sup>\*)</sup> Großberzoglich Beffifches normalmag.

man zu untersuchen, ob es fich in biefer Weise machen läßt; geht es nicht an, — nun so wählt man ein anderes Berfahren, weicht aber fo wenig wie möglich von jener Hauptregel ab. Und Källe, in welchen folche Abweichungen burch bie Berhaltniffe geboten find, treten feinesmege felten auf.

Bum regelrechten Erbbaue mit Nivellement schreitet man auch in ben Bestanben bes Bafaltgebirgs, wenn biefelben eine große Ausbehnung besiten. Dan reicht aber bann gewöhnlich mit einem folchen Weg aus, mit bem man ben Beftanb in feiner längften Richtung burchschneibet; auf diefen läßt man ungebaute Bestandeswege einmunden. Gin folder fünftlicher Sauptbeftandweg kann übrigens ichon in bie Rategorie ber Zuleitungswege geftellt werben, und wenn bies geschieht, fo bat man es noch nicht mit einem hierher gehörigen Ausnahmefall zu thun.

Ferner wenn eine fteile Bergmand vorliegt, fo läßt sich ber künftliche Erdbau nicht umgeben. Es muß bier, bamit die Fuhrwerke nicht umfturgen, ber Weg in die Bergwand eingehauen werben, und wenn bies einmal nöthig ift, fo legt man ihn fogleich nach allen Regeln ber Runft mit paffenbem und möglichst gleichmäßig vertheiltem Befälle an.

Der fünftliche Wegbau läßt fich eigentlich felten gang vermeiben, felbst wenn die Wege über die naturliche Bobenbede bes Bestandes bingeführt merben. Un einigen Stellen wirb man abtragen, an anberen ausfüllen ober gar einen Damm schlagen muffen. Selbst stellenweise Chauffirung kann sich räthlich erweisen, wie auf Stellen mit morichem Grund, auf ausgefüllten Dag man übrigens folche Runftbauten Strecken 2c. auf das Kleinste beschränken, wenn möglich, lieber einen Umweg mahlen foll: braucht nach ben aufgestellten Grundfäten nicht nochmals bervorgeboben zu werben. Ber Mittel und Erfolg icharf abzumägen verftebt, wird bierbei nicht leicht in Berlegenheit fommen.

Derfelbe wirb auch nicht in Bersuchung fommen, biefe Art von Wegen mit Silfe eines genauen, complicirten Nivellirinftruments anlegen zu wollen. hier ift bas Spiegel - Sppsometer an feinem rechten Blate. Denn bier bat man nur ju prufen nöthig, ob eine gewählte Richtung auch fein ju ftartes Gefälle befitt; ob man einen Bunft, über welchen man ben Weg gerne führen mochte, auch mit paffenbem Gefälle zu erreichen im Stand ift; bier genügt es, einige Buntte in ber gewählten Begrichtung zu fuchen und festzulegen, — und was bergleichen Fragen mehr find, welche jum Theil ichon ein geübtes Augenmaß beantworten fann. Bur Scharfung biefes Augenmafes,

ihnen ben Erbbau möglichst vermeiben. Zuerst bat || und wo man fich auf baffelbe nicht verlaffen will, leistet bas Spiegel - Sppsometer vortreffliche Dienste. Fast so schnell, wie man mit dem Auge die Wegstrecke überfieht, hat man mit dem erwähnten Instrument auch die Beobachtung gemacht, und bie Antwort auf bie an baffelbe gerichtete Frage erhalten. Bei biefer Art von Wegen tommt es auf 1 pCt. Gefälle mehr ober weniger nicht an, und bas Spiegel Dupsometer gemahrt fogar, wenn man will, eine noch größere Genauigkeit.

> Dag man fich übrigens bei biefer Rlaffe von Begen nur ftrenge an ben augenblidlichen Bebarf balt, verftebt sich von selbst. Dan legt nur da Wege hin, wo auch Holz gefällt wirb. hier ist bas Borausbestimmen, bas Projectemachen vorzugsweise am unrechten Orte. Bas foll bas nuten, wenn man in jungen Beständen jest schon so viele Wege vorausbestimmen, in bie Rarte einzeichnen und fogar auf bas Areal übertragen will, als jum Wegbringen bes Abtriebsertrages nothwendig find? Denn wer weiß, mas fur Bedurfniffe an Begen und welche Ansichten darüber vielleicht nach hundert Jahren bestehen. Die Nachkommen würden einen folchen vermeintlichen Dienft vielleicht schlecht banken, und jebenfalls etwas felbst verrichten wollen, bas fie minbestens ebenso gut wie wir verrichten können. Hier wird burchaus nichts verwartet, wenn wir in noch nicht haubaren Beständen uns auf diejenigen Wege beschräuten, welche jum Wegbringen bes Durchforftungsholzes nöthig find. Und bier namentlich behelfe man sich so viel als nur immer möglich mit ben schon vorhandenen Wegen, wenn fie auch nicht fo liegen, wie wir es wünfchen tonnen. Denn babei ift nichts ju gewinnen, fonbern nur ju verlieren, wenn wir in wüchfigen Beständen ichon birigirte Schneißen aufhauen und für biefe Zumache-Ginbuge feinen Erfat auf ben alten Wegen finben. Bas für Berbefferung ber Beg-Direction geschehen tann, bas muß bis jum Saubarkeitsalter bes Bestanbes verschoben werben: ba erst mache man seinen Plan, wenn man es so nennen will, und laffe ihm die Weganlage auf dem Fuße nachfolgen.

> Rirgends verbietet es fich im Allgemeinen mehr, als im Bafaltgebirge, Plane in's Blaue hineinzumachen. Ein rapiber Wegbau ift hier nicht möglich, weil nur künstliche Steinbahnen praktikabel find, und man im Uebrigen, so gut es eben gehen will und wie es bas augenblickliche Bedürfniß an die Hand gibt, fich belfen Bum Erbbane greife man nur in ber bochften Noth. Das Gelb, welches man bafür ausgeben will, verwendet man viel zwedmäßiger zur Chausstrung ber Haupt = und Zuleitungswege.

> Im Borftebenben babe ich Anfichten entwidelt, welche ich nicht aus Buchern, sondern welche ich im Balbe

gewonnen babe. Stimmen fie mit anderen Beobachtungen und Erfahrungen nicht überein, fo theile man biefelben mit: bas Richtige wird fich bann berausstellen. Eins scheint mir festzufteben: bag ber Balbwegban nach ben Terrainverhältniffen verschieben ift; daß bie Art feiner Ausführung und bas gange Begibstem fich banach richtet, ob bas Terrain eben ober gebirgig ift, und in letterm Falle von feiner plaftifchen Geftaltung und in beiben von feiner geognoftischen Beschaffenheit Awar gibt es auch verschiedene Localverhältnisse, in benen ber Wegbau mehr ober weniger ein und berfelbe ist. Dies zu ermitteln, ist Sache ber Biffenschaft; aber fie tann es erft bann, wenn bie Erfahrung fich genugend barüber ausgesprochen bat, wo und wie ber Waldwegbau verschieben ift. 3ch habe baber meine Ibeen über Begbau an gang bestimmte Localverbaltniffe gefnupft, welche ich burch eigenen Augenschein tennen gelernt habe. Meine Erfahrungen über ben Baldwegbau im Bafaltgebirge babe ich, wie schon ermähnt, im Bogelsberge bes Großbergogthums gesammelt. Wir haben in Deutschland an bekannten Bafaltgebirgen noch bie Rhon, ben Befterwald, bas Fichtelgebirge. Möchten fich bie bortigen Forswirthe über bieses wichtige Thema boch auch vernehmen lassen! Ich bescheibe mich gern mit bem Berbienfte, biefen Gegenftand in Anregung gebracht zu haben.

## Neber den forstlichen Unterricht, mit besonderer Bezugnahme auf die Forstschulen Oesterreichs.

(Fortsetung zu Seite 178 ber Allgemeinen Forft. und Jagb-Beitung von 1857.)

Wir haben in unserm vorigen Aufsat über ben sorstlichen Unterricht im Allgemeinen, im Besondern aber über die niederen Forstlehranstalten Oesterreichs gesprochen, und am Schlusse besselben noch darauf hingewiesen, daß es wänschenswerth wäre, wenn man den talentirteren und fortbildungsfähigen Zöglingen nach dem Austritt aus der Forstschule auch einen ihren erwordenen Renntnissen und Fähigkeiten entsprechenden Wirkungskreis zusichern könnte.

Hiermit sei jedoch keineswegs gesagt, daß jeder die Schule verlassende Zögling alsbald eine selbstiftändige Berwaltung antreten soll; denn hierzu dürfte wohl einer größern Anzahl beshalb die nöthige Fähigkeit abgehen, weil die Försterschulen nur die Aufgabe haben können, die jungen Leute zum praktischen Dienst vorzubereiten, sie aber nicht als schon vollendete Berwalter hinzustellen. Ein mehrjähriger praktischer Borbereitungs-

Curs als Abjunct, Forftgehilfe ober in irgend einer anbern vorbereitenden Stellung, wie dies auch in ben meiften beutschen Staaten üblich ift, wird baher bem Berwaltungsbienft in ber Regel vorauszugehen haben.

Wenn wir aber auf diefen Gegenstand hier nochmals jurudfommen, fo gefchieht bies nur aus bem Grunbe, weil man seither in Defterreich vielfach, namentlich in ben großen Brivatwalbungen, \*) ben Berwaltungsbienft von bem Forstschutzbienft noch nicht so streng geschieben hat, wie dies die Wichtigkeit der Wälder für den Brivaten, die Corporation und ben Staat erheischt. Aus Mangel an binreichend gebildetem Forstpersonal war es nämlich feither vielfach üblich, daß ber Schutbeamte zum Forstverwalter vorrückt, und wie mancher Buchsenspanner ober gar Forstamteschreiber nimmt nicht jest noch eine bobere forstliche Stellung ein, ohne von ben Anforderungen, die man an einen Forstwirth bes neunzehnten Jahrhunderts macht, nur eine leife Borstellung zu baben. Solche Leute verseben ihren Dienst nach Rraften, wohl auch jur vollen Zufriedenheit ihrer Dienstherrn, weil lettere felbst oft noch nicht ben Unter= fcbieb genau fennen gelernt haben, welcher amischen einem burchaus gebilbeten und theilweise ungebilbeten Berfonal besteht. Manche Waldbesitzer lieben wohl auch aus dem Grunde noch fein gebildetes Berwaltungs-Berfonal, weil fie die zwar richtige, aber boch febr falsche Ansicht haben, ein solches Personal sei kostspieliger, es mache größere Ansprüche u. f. w. Wir finden vielleicht an einem anbern Orte Gelegenheit, bie Nichtigkeit folder - awar zu entschulbigenben - Ibeen mit ber Beschichte bes Forstwesens zu wiberlegen.

Dies sind alles ganz natürliche Berhältnisse, welche so mancher Staat schon mehr ober weniger durchs gekämpft hat ober noch durchkämpsen muß, und welche aus einer Zeit entstammen, in welcher das Holz kaum einen Werth besaß, die Waldungen nichts weiter als Polzhauereien bildeten und die Aufgabe des Forstwirths aus diesen Bründen natürlich keine schwierige war. Finden sich doch jetzt noch in Böhmen, einem Land, in welchem die Forstcultur in der letzten Zeit einen so gewaltigen Aufschwung genommen (benn welchem Forstwirthe, der den Excursionen der achtzehnten Berschrieden Ber

<sup>\*)</sup> Durch bie t. t. provisorische Berordnung vom 16. Januar 1850 find Staatsprissungen sowohl für selbstftändige Forstwirthe, als für das Schutzpersonal — zugleich technische Hispersonal — eingeführt. Die erstere Prüsung zerfällt in eine schriftliche, welche zwölf Stunden, und in eine mündliche, in welcher ein Candidat nicht über zwei Stunden geputift werden soll, und besähigt zu allen Stellen im Staatssorstienste. Die Prüsungen für das untergeordnete Personal werden jedoch nur mündlich von drei Commissätzen abgehalten.

fammlung beutscher Land- und Forstwirthe in Prag beigewohnt hat, werben nicht die herrlichen, oft unter ben ungünstigsten Berhältnissen ausgeführten Culturen immer als eine liebliche Erscheinung vor Angen stehen?), noch Urwälber und eine Menge von Orten, an welchen bie Forstprodukte bei aller Umsicht bes Personals kaum abgesetzt werben können.

Für solche Lanbstriche haben die Forstschulen natürlich noch nicht das hohe Interesse, als für Gegenden, in welchen die Alaster Holz vielleicht bereits auf 16 bis 18 sl. gestiegen ist. Aber auch jenen Urwäldern und dem Absah unzugänglichen Orten wird — wie allen anderen beutschen Waldungen — über Aurz ober Lang das Stündlein schlagen, die Wassendorräthe werden schwinden, und der Waldbessier wird sich nach einem Verwaltungspersonal umsehen, welches mit geringsten Mitteln und in kurzester Zeit die geschwundenen Vorräthe wieder nachhaltig zu schaffen im Stand ist.

Die Forstlehranstalten Desterreichs müffen barum mit jedem Jahr an Bebeutung gewinnen, fo gut biefelben in anberen beutschen Staaten bereits unentbehrlich geworden find. In benjenigen ganbern, in welchen fich wegen gesteigerter Machfrage bas Bebürfulg einer rationelleren Balbbenutung und Erziehung fcon früher herausstellte, entstanden auch icon früher Forfilebranstalten und Borfchriften über ftrengere Brufungen. Das Bermaltungspersonal, welches natürlich eine beffere wiffenschaftliche Bildung erheischt, wurde von bem Schuppersonal vollständig getrennt, eine strengere Brufung wurde die Bebingung zum Eintritt in den Berwaltungsbienst. Der junge Mann, welcher Zeit, Mühe und Roften nicht fceute, um eine gute Prüfung ju befteben, bat jest in allen cultivirten Staaten die fichere Garantie, baf ihm fein uneraminirtes Subject vorgezogen wirb. Der Forstschutz ist baburch kräftiger, die Berwaltung beffer und billiger geworben.

Aber sind dies nicht auch die Resultate ganz natürlicher Dinge? Man lasse ben jungen Mann, welcher
etwas Gründliches gelernt hat, nur fühlen, daß man
seine geistige Kraft höher schätzt, als die Macht ber
Connexionen, ober unmännliche, nur leider noch zu oft
zum Ziele führende Schmeicheleien, welche ber brabe
Wann verachtet, und ein wahres Ehrgefühl wird
mächtig in ihm aufsteigen, er wird die Sache seines
herrn zu seiner eigenen machen, treu und rechtschaffen,
wie es bem würdigen Diener geziemt, das ihm übergebene Pfund verwalten, daß es hundertsältige Frucht
trage. Nicht niederer Erwerd wird seine Gedanken
bewegen, sondern die Blüthe des Waldes bei möglichster
Rentabilität besselben wird sein Stolz, sein größter

Genuf fein. Man pflege barum recht fehr auf ben Anstalten bas mahre Ehrgefühl ber 30glinge, und mancher Balbbefiger wirb fich fünftig beffer stehen, mancher Beamte sich glüdlicher fühlen-

Die vielen Titulaturen, wie fle jest noch so häusig das Forstpersonal in Desterreich führt, waren in anderen Ländern auch vorhanden und sind es theilweise noch. Wenn es nun auch im Allgemeinen richtig sieht, daß man eine an Titeln reiche Zeit in der Regel eine an Witteln arme nennen kann: so darf doch auch nicht geleugnet werden — denn es ist geschichtlich begründet, — daß mit der steigenden Bildung des Personals die Titel immer mehr schwanden, und das ganze complicitie Gebäude der Forstverwaltung sindet sich jest meist auf die vier Grade: Direction, Inspection, Berwaltung und Schutz reductrt.

Sollte Desterreich eine andere Zukunft haben? Wir sagen nein? Und nachbem das Bedürsniß nach einem gebildeteren Berwaltungspersonal sich erst neuerdings wieder in der Gründung von zwei neuen Forstschulen ausgesprochen hat, kann man sich wohl der Hoffung hingeben, daß die Zeit vielleicht nicht mehr so ferne liegt, in welcher sämmtliche Balddesiger sich in den gemeinsamen Ausspruch einigen werden, künstig als Berwalter nur noch solche Individuen anzustellen, welche ihre Besähigung durch den Besuch einer Forstschule und eine gute Abgangsprüfung nachzuweisen im Stande sind.

Darf baber von dem Grundfat ausgegangen werden, daß das künftige Berwaltungs - und höhere Forstpersonal auf einer forstschen Lehranstalt gebildet werden sollte, — und diese Rothwendigkeit kann denn doch wohl nicht bestritten werden, — alsdann muß auch denjenigen jungen Diannern, welche sich auf den Berwaltungsdienst vorzubereiten wünschen und die nöthigen Borksnutnisse nachzuweisen vermögen, genügende Gelegenheit geboten werden, den vorgeschriedenen Unterricht zu genießen.

Es eutsteht unn zunächst die Frage: Sind die vorhandenen Lehranstalten Desterreichs in ihrer gegenwärtigen Gestalt und Einrichtung hinreichend zur Befriedigung des Bedürfnisses an Verwaltungs - und höherm Forstpersonal?

Diese Frage muß verneint werben. Den Rachweit zu bieser Behauptung glauben wir an ber böhmischen Forfischule, ber besuchtesten in Oesterreich, liesern zu können.

Der Lehrenes an diefer Anstalt damert bekanntlich zwei Jahre. Statutenmäßig sollen jährlich 30 Zöglinge aufgenommen und entlassen werden. In diesem Jahre war jedoch der Zudrang so start, daß man von den Statuten abging und 40 aufnahm, dabei mußten aber

von ben 73 Bewerbern noch 33 abgewiesen werben, weil bie Rammlichkeiten ber Schule, wenigstens für jest noch nicht für eine größere Zahl eingerichtet sind, überbies auch die wenigen Lehrkräfte alsbanu nicht mehr ansreichen würden.

Wenn nun auch schon aus dieser starten Concurrenz das Bedürfniß nach sorstlicher Bildung und einem wohl unterrichteten Forsthersonal gefolgert werden muß, so lönnte von anderer Seite doch entgegnet werden, daß dieser Indrang zu der Forstschule zu Weißwasser ein unnatürlicher sei und in der Neuheit der ersten derartigen Anstalt in Böhmen seinen Sit habe. Einem solchen Einwand kann nur durch Zahlendelege entgegnet werden, d. h. es ist zunächst die Verechnung des jährlichen Bedürsnisses an Verwaltungs – und höherm Forstpersonal zu wissen nothwendig. Da es und undekannt ist, ob dieses Bedürsuss sich schwend einmal berechnet wurde, so nahmen wir und die Mühe, desselbe annähernd und so genan, als es unser Zwed erheischt, sestzustellen.

Bu diesem Behuse benutten wir den von dem Forstvereine Böhmens unter ber Redaction des Herrn OberForsimeisters Deprowsth herausgegebenen Forst- und
Jagd - Kalender für Böhmen vom Jahr 1857. In bemfelden besindet sich ein Answeis über den größten Eheil des Domänen - Walpbesites im Kronlande Böhmen nebst dem in diesen Waldungen gegenwärtig angestellten Personal. Es wurden die Summen von sammtlichen daselbst verzeichneten Flächen gezogen und es ergaben sich beiläusig 1441 820 Inch. Diese Fläche wird beiläusig von folgendem Versonal administrirt:

| Forsträthe                               | •  | 7,          |
|------------------------------------------|----|-------------|
| Ober-Forstmeister                        | •  | 12,         |
| Forstmeifter und Forstinspectoren        |    | 69,         |
| Baldmeister                              |    | 19,         |
| Balbbereiter                             | •  | 42,         |
| Oberförster                              |    | 164,        |
| Forstingenieure und Forfigeometer        | 4  | 45,         |
| Forstagatoren"                           |    | 2,          |
| Revierförfter, Förfter u. f. w           |    | 1420,       |
| Forstamtsabjuneten                       | •  | 74,         |
| Forstadjuncten                           |    | 985,        |
| heger, Balbhuter, Forstwarte u. f. w.    | •  | 3189,       |
| Forftrechnungsführer, Controleurs, Caffi | re | <b>3</b> 9, |
| Bofjäger, Oberjäger, Reitjäger zc        |    | 34.         |
| Summ                                     | e: | 6101.       |

Rechnet men unn zu bem Berwaltungs- und höhern Forstpersonal nur die Forsträthe, Ober-Forstmeister, Forstmeister, Waldbereiter, Oberförster, Forstingenieure, Forstagatoren, Revierförster und Körster, und bringt alle übrigen Dienstgrade als zu bem Jagd- und Schutzersonal gehörig in Abzug, so

argibt fich eine Summe von 1780 Beamten, von welchen man boch eine beffere Bilbung fünftig voraus-feben burfte.

Nun beträgt aber die gesammte Walbsläche Bohmens nicht 1441820, sondern 2638808 Joch = 5947878 preußische Morgen. Das Bedürsniß an Directions, Inspections, und Berwaltungs Personal berechnet sich beshalb beiläusig nach einer einsachen Broportion auf

$$\frac{2638808 \times 1780}{1441820} \Rightarrow 3258.$$

So weit uns bie bobmifden Berhaltniffe befannt geworben sind, glauben wir nicht, bag im großen Lanbesburchschnitt ein junger Mann früher als mit bem Boften Jahr in ben Verwaltungs - ober höheren Forftbienft einruckt. Wenn sich auch jungere Berwalter finden, fo liegen boch auch felbst Fälle vor, wo ein alter Abjunct noch mit grauen haaren in ben Bermaltungestand erhoben wurde. Aber angenommen, man tonnte ben Durchschnitt auf 28 Jahre heruntersepen, fo lebt nach ber Gugmild. Baumann'ichen Sterblichfeitstafel ein Menfc biefes Alters ber Bahricheinlichkeit nach und bei Bernachläffigung von Bruchtheilen noch 30 Jahre, b. h. man kann annehmen, bag mit 30 Jahren im Durchschnitt ein vollständiger Wechsel bes Berwaltunge = und bobern Forftperfonale eintritt. . hiernach berechnet fich bann ber jahrliche Abgang, welcher gleich ist bem jährlichen Bedürfniß an Personal auf  $\frac{3258}{30} = 109$ .

Sollte also bas ganze Forstpersonal, nach ber jett in Bhmen bestehenden Forstorganisation, vom Berwatter an bis durch alle Grade auswärts in der Forstschule zu Weiswasser gebildet werden, dann müßten die Räumlichkeiten, weiche jett nur im gunstigsten Falle für die jährliche Aufnahme von 40 Zöglingen, also bei zweisährigem Eursus auf 80 eingerichtet sind, so weit ausgedehnt werden, daß sie jährlich 109, im Ganzen daher 218 Zöglinge zu fassen im Stande wären; oder es würde die Errichtung einer zweiten Forstschule nothwendig.

Bor Abschluß bieser Rechnung muß nun allerdings noch berücksichtigt werden, daß nach § 1 der Statuten die Forstschule zu Beißwasser nur die Aufgabe hat, Forsteleven zu brauchbaren Forstverwaltern heranzubilden. Das eigentliche Berwaltungspersonal bilden aber in Böhmen die Förster und Revierförster, und eine Zahl verwaltender Oberförster, deren Zahl beiläusig auf 36 angeschlagen werden dürste. Da nun auf 1441 820 Joch 1420 Förster und Revierförster kommen, so erzeben sich ungefähr für die ganze Waldsläche Böhmens

$$\frac{2688806 \times 1420}{1441820} = 2599;$$

hierzu die 36 verwaltenden Oberförster geschlagen, gibt im Ganzen 2635 Verwaltungsbeamte, daher das jähr- liche Bedürfniß  $\frac{2635}{30}=88$ .

Burbe man fich also streng an ben Buchstaben ber Statuten halten, b. h. Eleven bilben, welche nur befähigt find, künftig eine Forstverwaltung zu übernehmen, so brauchten jährlich nur 88 Böglinge aufge nommen zu werben. Berücksichtigt man aber, bag fich unter 88 jungen Leuten, namentlich bei ber geringen Borbildung, wie fle jest noch verlangt wird, immer einige weniger befähigte Röpfe finben, welche fich nicht gerabe jum Berwaltungsbienft qualificiren; läßt man weiter nicht unerwähnt, daß sich unter ben Forstzöglingen Weißwaffers immer eine nicht geringe Anzahl befindet, welche in nicht bohmische Dienfte eintreten, fonbern Unterfunft in anberen Kronlanben Desterreichs suchen, und erwägt man schließlich noch, bag auch Ungluds - ober Sterbefälle manden binmegraffen, ebe er eine Berwaltung anzutreten vermag, fo ergibt fich bas Enbresultat, daß 88 Böglinge, welche jährlich in die einzige Forstschule Bohmens eintreten follten, bas Bebürfnig noch nicht zu befriedigen vermögen.

Allerbings wird uns, namentlich von nicht österreichischen Forstwirthen, ber Einwand gemacht werben, bas Berwaltungsversonal Böhmens fei viel zu groß, und wir horen ichon in Gebanten bie Mengerung, bag baffelbe minbeftens auf bie Balfte reducirt werben tonne. Die Bahrheit biefes Einwandes ift im Allgemeinen nicht wegzuleugnen, benn bivibirt man mit ber Bahl ber Berwaltungsbeamten in die gefammte Balbfläche Böhmens, so ergibt sich bie burchschnittliche Große eines Berwaltungsbezirks = 1000 Joch = 2259 preußische Morgen, eine Flache, welche im Berhaltniffe zu anberen beutschen Staaten allerdings äußerst gering ist. Aber bennoch wird eine betrachtliche Berminberung bes Berwaltungspersonals in ber allernachften Beit ans bem Grunde nicht wohl möglich fein, weil bas öfterreichische Forstpersonal in vielen Stüden anbere organifirt ift, als basjenige in anberen beutschen Staaten.

Schon ber einzige Umftand, daß viele Gemeinden, Corporationen und Private, welche vielleicht nur im Besthe von 300 bis 400 Joch Balb sind, sich auf bieser geringen Fläche seither einen besondern Förster oder Reviersörster hielten, trug viel zur übermäßigen Bermehrung des Berwaltungspersonals bei. Würden darum mehrere solcher Gemeindewaldungen da, wo es die örtliche Lage zuläßt, zu einem Berwaltungsbezirk vereinigt, und die Berwaltung von einem vom Staat anzustellenden, von der Gemeinde aber zu bezahlenden Forstbeamten besorgt, wie dies auch in anderen Staaten

schon eine lange Reihe von Jahren mit Erfolg geschieht, bann würde die Berwaltung weit billiger und ber Zustand ber Gemeinbewalbungen ein befferer.

Die Hauptursache aber, warum in Bohmen und anderen Kronlanden Desterreichs die Berwaltungsbezirfe — anderen Staaten gegensber — so klein sind, liegen kurz in Folgendem:

In ben meiften beutiden Staaten bat bas forftpersonal nur bie Fällung und Aufarbeitung bes Brennbolzes zu beforgen, die roben Forstprodukte werben meift auf bem Weg öffentlicher Berfteigerung abgefett, und bie Raufer verpflichtet, in wenigen Wochen nach erfolgter Ueberweifung alles Gebolz aus bem Schlage zu entfernen. Dit bem tommenben Frühling verstummt bas Lärmen und Toben im Walb immer mehr, und während bes Sommers und Berbftes ift ein ftiller Friede über die heiligen Tiefen des Baldes gelagert. Die einfamen Bewohner bes Balbes freuen fich ber Rube in ihrer natürlichen Behaufung, und die Bögel fingen ungeftorter ihre lieblichen Lieber von ben 3meigen, unter welchen ber für bie Aufunft beforgte Forftwirth einherschreitet und bie Wirthschaftsplane für bas tommenbe Jahr in Gebanken vorbereitet. Arme Rinber und franke Mütterchen fammeln bin und wieber bie franken Zweige, welche ber gefunde Baum im traftigen Drange bes lebens von fich ftoft. Die frevelnbe Art erbröhnt nur feltner in rafchen und angftlichen Bieben im Walbe, weil eine fraftige Execution ber Forstpolizei bies baffliche Treiben immer mehr in bie gewünschten Grenzen gurudbrangt.

In Bohmen und anderen Kronlanden Defterreiche trifft man vielfach auf andere Berhaltniffe. Der Balb ist meist im Privatbesit, und ba ift ein übereinstimmendes Berfahren in der Birthschaftsführung nicht wohl benkbar. Das Holz wird auf vielen Berrichaften nur aus ber hand abgegeben, in Quantitaten bis zu halben Rlaftern berab, und zu jeber Zelt bes Jahres. Der Holzverkauf ist barum ein fortwährenber, bie bamit verbundenen Arbeiten find ftanbig im Sange, die Stodrobung wird ba, wo fie überhaupt ablich ift, vielfach erst im Sommer vorgenommen, ber Balb ift barum mit geringer Unterbrechung in ftanbiger Bewegung, ber Forftschut bebarf einer immerwährenben gefpannten Aufmerksamkeit. Hierzu gesellt sich noch ber weitere Umstand, daß das Forstpersonal meist noch mit der Gelbvereinnabmung und Berrechnung belaftet ift, baß auf vielen Herrschaften bie Bereblung ber Forstprobutte, wie ber Betrieb ber Röhlereien, Theer - und Bechichwelereien, Brett - und Schindelschneibereien u. f. w. meift unter ber Berwaltung bes Forstpersonals sieht, baß baffelbe mehr wie in vielen anberen Staaten mit bem

Holztransport und ganz besonders mit der Jagd beschäftigt ist, und was die lettere anlangt, auch in Zuknuft beschäftigt bleiben wird, benn gute Jagden gehören zum Stolz des öfterreichischen Abels.

Schließlich burften bie umfassenben — mitunter großartigen - Culturen auf einzelnen Berrichaften, wie fie nur unter bem Ginfluffe reichlicher Brivatmittel, feltener burch ben Staat, ausgeführt werben tonnen, nicht wenig zur Bermehrung ber Arbeiten bes Bermaltungspersonals beitragen. Faßt man alle biefe Ginzelbeiten zusammen, und läft man weiter nicht unbernich Achtigt, daß ein ansehnlicher Theil des Berwaltungs-Berfonals noch nicht auf berjenigen Bilbungeftufe ftebt. ju welcher es in ber Folge erhoben werben mußte, fo tommt man zu bem Resultate, bag an eine bebeutenbe Reduction bes Berwaltungspersonals, wenigstens im Bebiete bes Privatbefiges, in ber nächften Zeit und unter ber gegenwärtigen Organisation, nicht wirb gebacht werben fonnen. Wenn auch vielleicht an einzelnen Orten jest icon eine Bereinfachung in ber Bermaltung gu ermöglichen mare, fo fühlen wir une nicht berufen, hier - wo es fic nur um ben forstlichen Unterricht hanbelt - unfere Anfichten auszusprechen, und wir werben somit bei ber im Anfange' berechneten Rabl 88 für ben jährlichen Berwaltungsbienft stehen zu bleiben haben. Aber auch angenommen, unter ben Förftern, welche wir vorhin mit in die Klasse der Berwalter aufgenommen haben, befanbe fich noch eine Angahl, von welchen eine beffere Bilbung nicht verlangt wurde, ober es gingen felbft in ber nachften Zeit 500 Försterftellen ein, so vermindert fich bas jährliche Bedürfnig um  $\frac{500}{80} = 17$ , b. h. es blieben für baffelbe immer noch 88 - 17 = 61.

Inwieweit es nun zwedmäßig erscheinen burfte, tünftig an eine Erweiterung der vorhandenen Schulraumlichteiten und Lehrfrafte ju benten, bies überlaffen wir dem gereiften Urtheile berjenigen Manner, welchen die obere Leitung ber Anftalt vom Bereine bohmischer Forstwirthe zunächst in die Hand gelegt wurde. Sollte sich jedoch berselbe Andrang wie in diesem Jahre wiederholen, was wir nicht bezweifeln, bann gewinnt bie jest noch schwebenbe Frage jebenfalls febr an Ift es nicht für einen jungen strebfamen Mann ein brudenbes Gefühl, wenn er nach Unterrichtung in seinem Kache sucht, biefelbe ihm aber in feinem Baterland aus ben foeben berührten Gründen nicht geboten werben fann, und fann man fich einen Bater, welcher vielleicht gar Beitrage gur Unterhaltung ber Anftalt leiftet, in einer unangenehmeren Situation benten, als wenn ihm ein Sohn, wegen

mangelnber Einrichtungen, von ber Anftalt gurlicks gewiefen werben muß?

Doch vorläufig wollen wir im Gefühle bankbarer Anerkennung uns bes Borhanbenen freuen und unverzagt in die Zukunft schauen, die vielleicht unsere Bedürfenisse und Wünsche vollkommener zu befriedigen im Stande sein wird.

Wir haben vorhin das jährliche Bedürfniß an Berwaltungs = und höherm Forstpersonal für Böhmen auf 108 berechnet. Bringt man von dieser Summe die 88 Verwaltungen in Abzug, so bleiben für die höheren Forstbeamten, welchem Theile die Direction, Inspection, Controle u. s. w. übertragen ist, noch 20 übrig. Es wirft sich daher die Frage auf: wo soll dieses sich jährlich wiederholende Bedürfniß an höherm Forstpersonal gebildet werden, und wie ist der höhere forstliche Unterricht in Böhmen und anderen Kronlanden Oesterreichs überhaupt bestellt?

Die einzige Anstalt Oesterreichs, welche nicht allein bie Ausbildung junger Leute für ben untergeordneten Berwaltungsdienst, sondern auch für jeden höhern Forstbienst bezweckt, ist die k. k. Forstlehranstalt in Mariasbrunn bei Wien. Auf keiner Universität Oesterreichs ist die Forstwissenschaft vertreten, und daß der forstliche Unterricht, welcher seither von Herrn Forstrath Liebich in Prag ertheilt wurde, kein höherer genannt werden kann — welcher die mannigsaltigen Aufgaben des Forstwirths und der Menscheit überhaupt in privats und staatswirthschaftlicher Hinsicht umfassen und die richtigen Mittel zu deren Realissrung vollständig und nicht einsseitig sehren soll — wird uns wohl kein Sachversständiger hinwegleugnen wollen.

Der Eintritt in die Forstlehranstalt in Mariabrunn ift an den mit gutem Erfolge gekrönten Besuch eines Oberghmnasiums, oder einer Oberrealschule, oder auch eines technischen Instituts geknüpft. In dieser Bezieshung stehen die Forstzöglinge Mariabrunns etwa auf der Stufe der in eine Universität oder die höhere Forstlehranstalt in Neustadt Seberswalde eintretenden Studenten, nur mit dem Unterschiede, daß auf letzteren Bildungsanstalten der Eintritt von dem vorherigen Bestehen einer strengen Maturitätsprüfung abhängig gemacht wird.

An ber t. f. Forstlehranstalt wird die Forstwissenschaft in allen ihren Theilen, während eines zweijährigen Curses, unter steter praktischer Nachweisung, Begründung und werkthätiger Uedung gelehrt, und bieselbe zu diesem Ende mit einer Forstbetriedsleitung in Berbindung gesetzt. Das Lehrpersonal hat darum auch theilweise Forstverwaltungsgeschäfte zu besorgen. Der Lehrplan umfaßt nur solgende Gegenstände: Grund-

riß ber Forstwissenschaft, forstliche Gewächstunde, die Lehre des Waldbaues, die Forstbennzung und Technologie, den Forstschutz und die Forstvolizei, die Forstbetriebseinrichtung, Forstertragsbestimmung und Waldwerthberechnung, die Forstvermessung, Jagdkunde und das Forstplanzeichnen. Der Anstalt steht ein Director vor, welchem die Leitung aller die häusliche Gebarung und das Disciplinarwesen betreffenden Gegenstände siberstragen ist. Zwei Prosessoren besorgen mit zwei ihnen beigegebenen Assistenten den Unterricht.

Bas die soeben berührte Einrichtung der höhern Forstlehranstalt Mariabrunn betrifft, so weicht dieselbe von anderen derartigen Lehranstalten in einzelnen Punkten ab, stimmt jedoch, z. B. mit Gießen, in der trefslichen Einrichtung überein, daß einem der Prosessoren zugleich die Berwaltung eines Forstreviers übertragen ist. Der Borwurf, den man darum in neuerer Zeit erst wieder dem forstlichen Unterricht auf Universitäten und, wie und sicheint, auch einer dentschen Forstalademie gemacht hat, als würde auf denselben zu wenig für die praktische (!) Ausbildung des jungen Mannes gethan, ist deshalb — wenigstens was Gießen anlangt — denn die underen kennen wir zu wenig — ungegründet und bedarf der Berichtigung.

Jebenfalls ift und bleibt wenigftens in fleineren Staaten bie befte Bflangftätte für ben bobern forftlichen Unterricht die Universität, und wiberfinnig würde es sein, in einem gand, in welchem sich bas jährliche Bedürfniß an boberm Forstpersonal vielleicht nicht höher als auf 4 stellt, noch eine befondere Forstafabemie neben bie Universität setzen zu wollen. Deßhalb Alles an seinem Ort! Eine burch und burch vielfeitige Bilbung, in humaner und realer Begiebung, erhalt ber anftrebende junge Mann unferer Anficht nach jeboch nur auf ber Universität. Rein anberer Ort gemahrt fo viel Stoff jur geiftigen Anregung und Gewandtheit in ber raschen Auffassung vielseitiger schwieriger Fragen. Selbft wenn ber Stubent nur seine forftlichen Collegien boren follte, fo ift icon ber Umgang mit befreundeten jungen ftrebfamen Medicinern, Cameraliften, Juriften, Chemikern, Physickern, Physiologen u. f. w. für feine allfeitige Anobilbung von größtem Intereffe.

Schon ber Begriff "höhere Forftlehranftalt" bringt es mit sich, daß auf berselben Alles gelehrt werden sollte, was für einen höhern Forstbeamten nothwendig wird, welcher zum selbstständigen Handeln berufen ist. Aus diesem Grunde dürfte wohl auch gefordert werden, selbst in dem Fall, als der eintretende Zögling eine gründliche Borbildung mitbringt, daß auch die mit dem Hauptsach ungertrennlichen Hilfswissenschaften noch gelehrt würden. In diefer Beziehung weicht wohl Mariabrunn, welches bie Silfewiffenschaften gar nicht mehr berudfichtigt, von allen boberen Lehranftalten, Afademien und Universitäten Deutschlands ab. 28tr wollen nicht behaupten, daß die Borbildung ber Mariabrunner Forstzöglinge in den Bilfswissenschaften eine ungenugenbe fei, glauben jeboch mit Beftimmtheit annehmen zu tonnen, bag biefelbe auf ben übrigen Lehranstalten ber Art teine geringere ist, und bennoch wird benfelben burch volle zwei bis brei Jahre hindurch noch eine große Aufmerkfamkeit und wohl nicht mit Unrecht jugewiesen. Die hilfswissenschaften nehmen mit jebem Jahr einen größern Ginfluß auf bie Hauptfächer, und die Jahre, welche der Jüngling in den Realschulen ober Gymnasien zubringt, in welchen er noch keine Borftellung von bem Umfange seiner fünftigen forftlichen Stellung bat, laffen benn boch manche wichtige Materien unklar, welche erft mehr in ben späteren Jahren hervortreten, in welchen ber Bogling ben forstlichen Unterricht selbst genießt.

Endlich halten wir auch die Ertheilung von Unterricht in ber Rationalökonomie für unerläßlich auf einer höhern Forstlehranstalt. Die traurigen Erfahrungen, welche man in neuester Zeit so vielfach in Folge einer zu einseitigen Auffassung der Bedeutung der Walbungen in national-ökonomischer Beziehung gemacht hat, sollten benn doch endlich alle Fachgenossen von der Wichtigkeit dieser Lehre für den Forstwirth überzeugen.

Die Bahl ber in Mariabrunn studirenden Forst manner wird man im Durchschnitt nicht über 50 annehmen burfen. Diese Summe reicht gur Befriebigung bes Bebürfnisses an boberm Forstpersonal in Defterreich bei weitem nicht aus. Haben boch bie anfänglich auch nur auf 40 Böglinge berechneten Räumlichkeiten in Reuftabt - Eberswalde, ber einzigen bobern Forftlehranftalt Preußens, später so weit ausgebehnt werben muffen, bag fie jett über 80 Stubirenbe faffen, weil bas Bebürfniß an höherm Forstpersonal für Preußen fonft nicht batte befriedigt werben tonnen. Und wie vielmal übersteigen bie Bebürfnisse Defterreichs biejenigen Breugens! Wenn auch einzelne, besonders bemittelte junge Männer Desterreichs seither ausländische Forstlehranstalten besucht haben, so ift biese Bahl im Berbaltniffe jum Gangen boch verschwindend flein. Bermag alfo Mariabrunn nicht fämmtliche höhere Forfibeamten Defterreichs zu liefern, so wird man auf die Frage geführt: Bare es nicht möglich zu machen, daß bie böhmische und mahrische Forstschule für die Bitbung bes fraglichen Berfonals felbft Gorge truge?

Diefe sind zwar nur Försterschulen und muffen auch ihrem Wefen nach Försterschulen bleiben; wirft man

jeboch einen Blick auf ben Lehrplan, so sinden sich folgende Gegenstände des Unterrichts: deutscher Geschäftssithl, Situationszeichnen, Arithmetif und Algebra, Geometrie und Stereometrie, Trigonometrie, Meßtunst, Botanif, Mineralogie, Physis und Meteorologie, Chemie, Gebirgs und Bodenkunde, Jagdthier und Insestentunde, Grundriß der Forstwissenschaft, Walddau, Forstschutz, Forstbenutzung, Forsteinrichtung und Waldwerth-Berechnung, Jagdwissenschaft, Erläuterung des österreichischen Forstgeses.

Hierans ergibt sich, daß in Beißwasser und Aussewas Forstwissenschaft anlangt — ganz dieselben Gegenstände wie in Mariabrunn gesehrt werden, daß bei ersteren aber noch sämmtliche Hilfswissenschaften hinzusommen. Der Unterschied zwischen beiden Arten von Forstlehranstalten liegt darum nur in der verschiedenen Borbildung der Zöglinge. In Mariabrunn verlangt man den ganzen Besuch der Oberrealschule oder des Oberghmussums, in den Försterschulen setzt man dagegen nur drei Jahrgänge der Unterrealschule oder die vierte Klasse des Unterghmussiums voraus, womit jedoch Oberrealschüler und Polytechniser, von welchen sich immer eine Anzahl anmelden, natürlich nicht ausgeschlossen sind.

Man batte also nur nothwendig, die Borkenntniffe

zu erhöhen, so wären die böhmischen und mährischen Forstlehranstalten so gut höhere wie andere. Aber sie sollen schon Försterschulen bleiben. Jedoch könnte das höhere Forstpersonal künftig leicht auf benselben gebildet werden, wenn man nur noch einen Lehrsaal einrichtete und einen dritten Jahrgang für solche Individuen anordnete, welche sich auf höhere Forststellen vorzubereiten beabsichtigen.

Dies sind zwar Ibeen, an beren Realisirung wir selbst noch nicht benken, die wir aber einstweilen in ber Ueberzeugung uns auszusprechen erlaubten, daß dieselben vielleicht einigen Stoff zum Nachdenken über einen Gegenstand liesern möchten, welcher in der Folge sür Oesterreichs Waldbesitzer von großer Wichtigkeit werden dürfte.

In ben vorstehenden Sätzen haben wir unsere Ansichten über den forstlichen Unterricht offen und ehrlich — bald lobend, bald tadelnd — ausgesprochen. Möchte der Leser beim Durchblick derselken zur Ueberzeugung gelangen, daß wir nur in der Absicht geschrieben, die forstliche Unterrichtsfrage, namentlich in Desterreich, in ständiger Anregung zu erhalten und über Einzelheiten vielleicht noch nähern Aufschluß zu geben, über welche seither beim forstlichen Publikum noch einiges Dunkel verbreitet lag.

# Literarische Berichte.

Die Walbungen zu halbem Gebrauch in Rurhessen. Gine rechtshistorische Abhaublung von Dr. G. Landau. Besonderer Abbrud aus dem ersten Jahrgang der landwirthschaftlichen Zeitschrift für Rurscheffen. Rassel, Oswald Bertram. 1855. 8 und

21 Seiten.

Durch die werthvollen Beiträge zur Geschichte ber Jagb und Falknerei in Deutschland: "Die Geschichte ber Jagb und Falknerei in beiben Hessen, 1849," hat sich ber Herr Berfasser die forstliche Lesewelt bereits zum Danke verpstichtet. Auch die angezeigte schätzbare Arbeit ist eine willtommene Gabe, da die Geschichte der Halbenzebrauchswaldungen noch sehr im Trüben liegt. Gegenzüber der herrschenden Ansicht, daß die Waldungen zu halbem Gebrauch ursprünglich reines Eigenthum des Staates gewesen seien, wird in der vorliegenden Schrift der Beweis von dem Irrigen dieser Meinung versucht. Bu dieser Beweisssührung werden historische Belege in entsprechender Anzahl mitgetheilt, was das Wert, welches aus einem verdienstlichen sorgfältigen Quellenstudium hervorgegangen ist, sehr empflehlt.

Che wir auf bie nabere Beurtheilung ber erwähnten

Abhandlung eingehen, muffen wir die Definition ber Walbungen "ju halbem Gebrauche" feststellen. Eingange bes Werkchens wird zwar eine Erklärung geliefert, boch erscheint biefelbe nicht ftichhaltig. Der Berr Berfaffer befinirt bie Balbengebrauchewalbungen als folche Waldungen, aus benen bestimmten Gemeinben gegen feststehenbe, meist niebere Forsttaren, jeboch in febr verschiedener Beife, bas erforberliche Bolg burch bie Staats - Forstwermaltung verabreicht wirb. hiergegen haben wir einzuwenden, daß nicht folche Beholzigungsgerechtsame bas Rriterium ber Walbungen biefer Rategorie bilben, sonbern bag bas Charafteriftische bieser Balbungen in einem gewissen Miteigenthum ber Berechtigten gefunden werben muß. Rach jener Erflärung waren alle Walbungen, bie nur mit einer Servitut ber ermähnten Art belaftet find, Halbegebrauchewaldungen. Der Berr Verfaffer zeigt übrigens in feiner Abhandlung felbft, bag bie nugungsberechtigten Gemeinben in einem nähern Verhältniffe zum Balbeigenthum fteben, als bloße Servitutberechtigte. Obiger Erklärung aufolge beziehen sich die Nutungsbefugnisse der Berechtigten nur auf bas erforberliche Holz und nur auf Holz In der Wirklichkeit verhält es fich aber anders. Jak

in allen Halbengebrauchswaldungen finden Holzverkäufe Statt, in beren Ertrag fich ber Staat und die berechtigten Gemeinden nach gewissen Berechtigten theilen. Den Berechtigten wird sodann aus den Halbengebrauchse Walbungen nicht nur Holz durch die Staats Forstverwaltung verabreicht, sondern auch andere Forstnutzungse Objecte, namentlich Streu, Hute, Mast.

Salbegebrauchswaldungen sind nach unferer Meinung solche Waldungen, beren Benutung dem Staat und Städten oder Gemeinden gemeinschaftlich zusteht, wobei die Berechtigten für Nutungen zum eigenen Bedarf ein herkömmliches geringes Forstgeld an den Staat zahlen, der übrige Forstertrag in bestimmten Verhältnissen zwischen dem Staat und den berechtigten Gemeinden repartirt wird; der Staat die Verwaltung besorgt und deren Kosten von den Verechtigten und dem Staat, je nach der Observanz, gemeinschaftlich oder einseitig getragen werden.

Der Name "Waldungen zu halbem Gebrauch ober zu halbem Forft" ift von ber üblichen gleichen Theilung eines frühern Forftgelbes zwischen Staat und Berechtigten entlehnt. Bas bie seither herrschende Anficht über bie Entstehung der Salbengebrauchswaldungen anlangt, welcher in ber behandelten Schrift entgegengetreten wirb, so gestatte ich mir eine nähere Ausführung. Man hatte hierüber nämlich folgenbe Meinung. 3m vierzehnten Sabrbunbert batten bie Landgrafen von Beffen, weil ber Forftschut schwierig zu handhaben gewesen fei, ba bie wenigen Forstschutziener, welche man befoldete, burch Ausübung und Beschützung ber Jagb zu sehr in Anspruch genommen worben seien, einen Theil der herrschaftlichen Walbungen in Salbegebrauchswalbungen verwandelt, lediglich um die nunmehr mit umfangreichen Balbnugungerechten begünftigten Gemeinben für bie Erhaltung bes Walbes mehr zu intereffiren. Unter Anberm ftuste man biefe Meinung auf eine Urfunbe ber Landgrafen Beinrich II. und feines Sohnes Otto, bie Feldberger Mark betreffenb. Es hat uns überrascht, bag ber herr Berfasser seine Gegner mit ihren eigenen Baffen zu folagen sucht. Seite 15 und 16 bes angeführten Bertes wird biefe Urfunde mitgetheilt, und bie auf biefelbe gegründete, feither gang nnb gebe gemefene Schluffolgerung widerlegt, ch mit völliger Ueberzeugung ber Lefer, laffen wir babingeftellt. Unferes Bebunkens ist die Bestimmung einer Abgabe und die Androhung ber Zurudziehung ber verliehenen Rechte unter Borausfehungen, wie wir Beibes in ber ermähnten Urfunbe finden, ein beutlicher Beweis für die Behauptung, bag ber fragliche Walb ursprünglich ein herrschaftlicher gewesen sei. — Die seitherige Ansicht begründete man ferner burch den Umstand, daß manche Gemeinden bis

zur heutigen Stunde sowohl eigenthümliche Waldungen, als Rechte an Halbengebrauchswaldungen besitzen, und die Grenzen, wie durch uralte Grenzsteine nachgewiesen werden könne, schon in sehr früher Zeit sehr genau bestimmt gewesen seien; freilich nur ein schwacher Beweis und fast nur das hohe Alter der Abscheidung der verschiedenen Kategorien des Waldeigenthums darthuend. Indeß ist doch nicht leicht abzusehen, daß, wenn die Waldungen zu halbem Gebrauche, wie Herr Dr. Land u zu beweisen sucht, wirklich dadurch entstanden sind, daß die Gemeinden den Landgrasen den Schutz ihrer Waldungen übertrugen, oder Letztwessich die Rechte der Oberaussicht und Verwaltung aneigeneten, — beide Arten des Waldeigenthums bezüglich ein und berselben Gemeinde nebeneinander bestehen blieben.

Betrachten wir nun ben Inhalt ber angezeigten Schrift und die Debuctionen bes herrn Berfaffers.

Einleitungsweise gebenkt berselbe der Nothwendigkeit, genau zu zeigen, wie das Eigenthum an den Balbungen entstanden sei und wie es sich ausgebildet habe. Wir mußten uns daher sehr in unseren Erwartungen getäuscht sinden, als wir auf Seite 7 den kühnen Sprung aus der ältesten Zeit in das sechzehnte Jahrhundert ausgeführt sahen. Hierdurch ist der Beweis vermieden, daß die an verschiedenen Stellen des Wertes hervortretende Ansicht über die Entstehung der herrschaftlichen Wälder aus den früheren Markwaldungen richtig sei.

Buerft wird die Entstehung ber Marten abgehandelt und gezeigt, wie aus ben nicht vertheilten Waldungen bes von ben erften Anfleblern in Befit genommenen wüsten Landes die Markwaldungen entstanden. Sierüber muffen wir uns eine Anmertung erlauben. Seite 7, 11, 17 und 19 wird von ber Bildung ber Bannforfte- und herrschaftlichen Wälber aus gemeinen Wälbern gesprochen, weghalb wir annehmen muffen, ber Berr Berfasser sei ber Meinung, bag bei ber Entstehung ber Marken aller Walb in Markwalbung übergeführt worben fei. Dem wibersprechen nicht nur verschiebene Schriftsteller über biese Materie, sonbern es verträgt sich auch eine solche Auffassung nicht mit ber Natur ber Cache, ben Bald - und Bevolferunge - Berhaltniffen ber altesten Zeit. Wir muffen ber Anficht bulbigen, baß bie Staatswälder zum größten Theil ans herrenlofen Walbungen bervorgegangen feien. Selbst wenn, außer ber Bebauung, die Benutung als ein Erwerbstitel in früherer Zeit gelten konnte, fo muffen wir boch bie Möglichkeit ber Umwandlung unbenutter und noch in leinem bestimmten Besitze befindlicher Balber in Markwälber in Abrebe ftellen. Für bie Debrzahl unserer jetigen Staatsforfte tonnen wir in biefer Beziehung geltend machen, bag bie ersten wenigen Anstedler in benfelben in keinem Umstande Nöthigung fanden, auch von ben, ihren Wohnorten entlegenen Baldungen Besit zu ergreifen.

Da Anfangs die Markgenoffenschaft frei und felbstständig über die Markwaldung verfügte, dies sich aber balb anderte, so wird nun weiter untersucht, was die Freiheit ber Bemeinbe vernichtete. Die beghalbigen Auseinandersetzungen zeigen, wie burch bas Erblichwerben ber Memter, burch die Erweiterung bes Begriffs ber Graffchaft bis zu einem territorialen Begriffe, Die Ibee ber Lanbesberrschaft und endlich ber Grundberrschaft ins Leben getreten ift. In Diefer Beife habe fich bas Auffichtsrecht ber Herrschaft über bie Balbungen ber Gemeinden gebilbet, so sei bie Obermarkerschaft mit ber Graffchaft verbunden worden, fo maren gemeine Balber zu berrichaftlichen geworben. Kür Letteres werben einige Thatfachen mitgetheilt; nämlich bezüglich dreier, jest als Staats oder Halbegebrauchsmald betrachteten Walbungen, nachgewiesen, bag fie ursprunglich nur Allmende gewesen sind. Doch wird biefen brei Beifvielen ju viel Beweistraft zugetraut, und ber Berr Berfaffer geht offenbar zu weit, wenn er barauf bin (fiebe Seite 7) behauptet, bie Walbungen seien ursprünglich gemeines Eigenthum gewefen.

Im sechzehnten Jahrhundert bestanden in Hessen: herrschaftliche Waldungen, adelige Waldungen, Gemeinde-waldungen ohne Beschränkungen und Waldungen zu halbem Gebrauche. - Dafür, daß letztere eigentlich Gemeindewaldungen seien, werden einige weitere Argumente erhoben, dann die Frage: "Wie entstand die Abgabe des halben Forstes?" beleuchtet.

Nach bem gezeigt worben, wie biefe Abgabe nicht aus ber landgräflichen Obermarterschaft entsprungen fein könne, wird bie Frage babin beantwortet, bag fich dies Berhaltnig nur burch bie Bogtei erflare, und bas halbe Forstgelb als ein vogteiliches Rugungerecht zu betrachten fei. Durch Auszüge aus alten Urfunden wird in Betreff mehrerer Balbengebrauchswaldungen . ber Beweis mit überzeugender Scharfe geführt. Die Schirmvogtei, welche bie Lanbesberrschaft über bie frühere Mart = ober Gemeinbe= Baldung übte, bas Anftellen landgräflicher Beamten jur hegung und Beschützung gemeiner Balber, und bie Schabloshaltung für biefe Leiftung burch bie bei Schutvogteien übliche Balfte ber Nutungen, bier bas halbe Forst = und Mastgelb, rief bas Institut ter Halben= gebrauchewaldungen in bas leben. Rach ben weiteren Erörterungen ist biese Schutherrschaft entweder burch die Markgenoffenschaft felbst gegründet, ober biese haben fie gebulbet, ober find ju ihrer Anerkennung genöthigt worden; bat biefes Bogteirecht icon im breizebnten

Jahrhundert unter bem thuringen'ichen Fürstenhause bestanden; finden sich Halbegebrauchswalbungen auch in ben Lanbstrichen, welche ehemals zu Thuringen geborten, 3. B. im Amte Bilbungen bes Fürftenthums Waldeck, niemals aber in Gerichten, welche bem Abel zustanden. Der Angabe, daß die Waldungen zu halbem Bebrauch in Oberheffen ganglich unbefannt feien, muffen wir jedoch widersprechen. In welchen anderen ganbern Deutschlands biefe Art bes Walbeigenthums noch vorfomme, burch biefe Blätter ju erfahren, burfte insofern von vielfachem Intereffe fein, als fich burch statistische und biftorische Mittheilungen bierüber Material zur erschöpfenden Behandlung biefes Themas gewinnen ließe, und bie auf solche Ermittelungen gerichteten Nachforschungen bes herrn Dr. Landau erfolglos geblieben find.

Die besprochene Abhandlung verbient als Untersuchung über die Entstehung und die rechtliche Natur ber Halbengebrauchswaldungen alle Beachtung und ist von hohem geschichtlichen Werthe. Da aber der factische Rechtszustand ein burch bas Herkommen anders normirter und fixirter ist, so dürfte für die Prazis, ins= besondere für richterliche Entscheidungen, das Resultat biefer historischen Forschung nicht maßgebend und entscheidend sein können. Die Frage, ob Grund und Boden bei den Halbengebrauchswaldungen nur alleiniges Eigenthum des Staates sei, welche bei Acception der in bem vorliegenden Werk entwickelten Ansicht verneint werben müßte, wird sich nur durch Feststellung des gegenwärtigen Rechtsverhältnisses und bes Herkommens entscheiben laffen. Unferes Biffens ift in Streitsachen über bas von ben Grundbesitzern nach bem Jagbgesete bes Jahrs 1848 erwerbbare Jagdrecht bezüglich ber Halbengebrauchswaldungen zu Gunsten des Staates entschieben worden.

Referenten sei es gestattet, noch barauf hinzubeuten, wie es wünschenswerth erscheine, um über ben Gegenstand ber angezeigten Schrift ganz in's Klare zu kommen, wenn sich an die historische Betrachtung der kurhessischen Halbengebrauchswaldungen eine statistische reihe. Der Ordnung der einschlägigen Rechtsverhältnisse würde dadurch eine sichere Grundlage gegeben werden, und der Charafter dieser Klasse von Waldungen sich bestimmt herausstellen.

Wir muffen die behandelte rechtshistorische Arbeit bes Herrn Dr. Landau auch in forstgeschichtlicher hinssicht für einen höchst schäuenswerthen Beitrag erklären, und können schließlich den Wunsch nicht unterdrücken, daß es dem Herrn Berfasser gefallen möge, das forstliche Publikum mit weiteren Beiträgen zur Forstgeschichte zu erfreuen, da wir aus den Werken desselben ersehen,

Digitized by GOGIE

baß fich ihm hierzu treffliches Material barbieten burfte. Die Forftgeschichte ift gegenwärtig nur burch Specials Geschichte und Quellenstudium zu fördern, daher solche Arbeiten keineswegs nur ein örtliches Interesse besitzen.

105.

Systema lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens) mitrostopisch geprift, fritisch gesichtet, charafteristisch beschrieben und shstematisch geordnet von Dr. G. B. Körber, Privatdocenten der Naturgeschichte an der königlichen Universität und Collegen am Symnasso zu St. Elisabeth in Bressau. Wit 4 colorirten Steindrucktafeln. Bresslau, Berlag von Trewendt und Granier. 1856. 8. XXXIV und 458 Seiten. Preis: 5 Thsr. 10 Sgr.

Es war unstreitig eine sehr schwierige Aufgabe, die Flechten Deutschlands in einer ben Anforderungen ber heutigen Wiffenschaft entsprechenden Weise zu bearbeiten, zu einer Zeit, in ber man kaum erft angefangen hatte, auf rie Untersuchung ber Flechten alle bie Bilfemittel anzuwenden, die man mit so vielem Erfolg auf die meiften anderen Abtheilungen bes Gemachsreiches icon lange anwendet, in der noch so wenig von anderen Beobachtern gesammeltes Material als Borarbeiten benutt werben konnte. Um so mehr frent es Referenten, fagen zu können, bag ber Berfaffer feine Aufgabe vortrefflich gelöft hat. Herr Korber gehört felbst zu Denen, welche wesentlich zu einer Umgeftaltung ber Flechtenkunde beigetragen haben; er bezeichnet mit vollem Rechte fein vorliegenbes Spftem als ein von Grund aus reformatorisches. Bafirend auf einer reichen Menge eigener Beobachtungen hat er bie Arbeiten Anderer auf das Gemiffenhafteste benutt.

Dem eigentlichen Texte geht außer ber Einleitung noch ein Conspectus systematis lichenum Germaniae, eine jum Bestimmen fehr praftische clavis generum analytica, enblich eine Erflärung ber Abfürzungen voraus. Dann folgen die Gattungen und Arten in 24 Familien, 4 Ordnungen und 2 Hauptabtheilungen gruppirt. Die Arten find burch eine pracife lateinische Diagnose charafterifirt; biefer Diagnose find fast überall mehr ober minder ausführliche Befchreibungen, fritische und historische Bemerkungen in deutscher Sprache beigefügt. Die geographischen Grenzen, welche sich ber Berfaffer gezogen hat, umfaffen Deutschland, die Schweiz und felbst bier und ba die Lombarbei, aber aus nabeliegenden Gründen find die Fundorte mit einiger Volljtanbigfeit fast nur für bas fleißig burchforschte Schlefien angegeben. Wir wollen hoffen, bag bas vorliegende Werk auch in den übrigen Theilen des Gebietes Beobachter anregen wird, ihre Flechtenflora genau zu untersuchen. — 4 Steinbrucktafeln enthalten in gut ausgeführten Abbildungen bie wichtigsten Formen ber Flechtensporen, welche burch eine eingehende Erklärung noch weiter erläutert werben. Ein Index generum beschließt bas Werf.

Die Flechten finden fich so häufig in bem Gebiete bes Forstmannes, sei es bie Rinden ber von ihm cultivirten Baume befleibend, ober ben Balbesboden überziehend, daß sie wohl geeignet find, seine Aufmertsamkeit auf sich zu ziehen, und bas vorliegende Buch gibt ibm eine vortreffliche Anleitung, fie kennen zu lernen. Sehr munschenswerth ware es freilich gewesen, und das spricht ber Berfasser am Schlusse seiner Ginleitung felbst aus, - wenn er einen Abschnitt vorausgeschickt hatte, beffen Aufgabe es gemesen mare, ben Bau ber Flechten im Allgemeinen und ihre Entwicklungs= geschichte zu schilbern, und im Anschlusse baran bie bei ihrer Befchreibung angewendeten Runftausbrude angugeben. Mit Rücksicht auf die ohnehin schon große Bogenzahl und auf ben hohen Preis bes Werkes hat ber Berfasser dieses unterlassen, verweist aber auf eine Anzabl anderer Bucher und Abhandlungen. Lettere fteben aber nicht jedem Freunde ber Flechtenkunde zu Gebot, und ibre Anschaffung murbe sicher theurer tommen, ale ber bingugefügte allgemeine Theil ben Preis bes Buches erhöht hätte. Es scheint Referenten ein durchaus nüpliches Unternehmen, eine allgemeine Naturgeschichte ber Flechten ale besondere Schrift erscheinen zu laffen, die bann bas vorliegende Werk jedenfalls allgemeiner zugänglich machen würde. Wer aber mit einiger Renntnig ber Flechten ausgeruftet und mit ben gebräuchlichen Runftausbruden einigermaßen vertraut eine gründliche Renntnig ber in Rebe ftehenden Bflangen erftrebt, dem wird Rorber's Buch von größtem Rugen, ja felbst unentbehrlich fein.

Auch die Ausstattung ist vortrefflich. R-n.

3.

Die Nationalökonomie in ihrer Beziehung zur Landwirthschaft, von E. Heinrich, föniglich preußischem geheimen Regierungsrath und Director ber höhern landwirthschaftlichen Lehranstalt in Broskau, Ritter bes rothen Abler-Orbens britter Klasse mit ber Schleise. Leipzig 1856. Berlag von Georg Wigand. VI und 267 Seiten. gr. 8. Preis: 2 Thir. \*)

Der Verfasser bieses Buches, Director ber böhern landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Prostau in Schlesien, ist ber Meinung, baß es die "unfruchtbare, boctrinäre Anschauung ber Verhältnisse des wirthschaftlichen Lebens" sei, welche bisher hauptfächlich der Popularität ber

<sup>\*)</sup> Die literarische Anzeige ber vorliegenben Schrift murbe burch bie Rildficht auf bie nahe Bermanbticaft zwischen Fork. und Landwirthichaft veranlagt. Die Reb.

Bollswirthschaftslehre im Bege geftanden habe, und will baber, in engerem Anschluß an concrete Buftanbe, eine "landwirthschaftliche Nationalökonomie" liefern, bie, indem fie das für den Landwirth besonders Wissenswerthe aus bem Gebiete ber Nationalofonomie in einen gebrängten Rahmen gufammengufaffen fucht, eine größere Theilnahme für die Lehren diefer Wiffenschaft in ben betreffenden Rreisen bervorrufen foll. Das in neuerer Zeit mehr und mehr auftretende Bestreben, die National= Dekonomie mit besonderer Anwendung auf die Hauptgewerbszweige zu behandeln, verdient gewiß die vollste Anerkennung und wird, wenn es von bazu berufenen Rraften ausgeht, fegensreiche Früchte tragen. Es ift einmal babin gekommen, bag ber Forstmann, ber Landwirth, der Technologe die Nationalökonomie kaum weniger ale die Naturmiffenschaften entbehren fann, wenn er vollständig mit bem roben Empirismus einer vergangenen Zeit brechen will, wenn er nicht nur überall nach ber technisch rationellften Berfahrungsweise ftrebt, fonbern auch fichern und felbftbewußten Schrittes burch bas Gemirre bes Bertebrolebens ju geben verlangt. Rein Zweifel fann nun fein, bag ben genannten Brivatwirthschaftszweigen die Bolkswirthschaftslehre nicht nur leichter, sonbern auch vollständiger juganglich gemacht wird durch eine Bearbeitung ber allgemeinen Theorie, welche auf diefelben berart Rücksicht nimmt, baß fie die einzelnen Kapitel von befonderer Wichtigkeit mit größerer Ausführlichkeit behandelt, nach Misglichkeit Belege und Beispiele aus dem in Rebe stehenden Gebiete herbeizieht und Nutanwendungen auf dasselbe gibt, überhaupt ben Zusammenhang tes besondern Wirthschaftezweiges mit ber ganzen Bolfewirthschaft und feine Stellung innerhalb berfelben beftanbig im Auge behalt.

Zur befriedigenden Lösung einer solchen Aufgabe gehört nun aber, wie natürlich, neben gründlicher Bertrautheit mit der Forstwiffenschaft, Landwirthschafts lehre ober Technologie eine nicht minder vollständige Beherrschung des nationalökonomischen Lehrgebiets aus bem jeweiligen Sobepunkte ber Wiffenschaft. Diefer lettern Anforderung fcheint jedoch herrn Beinrich's Werk, wenn wir uns fragen, inwiefern er jene Aufgabe gelöft habe, nicht genügend zu entfprechen, mas vielleicht daher rühren mag, bag ber Berfasser von ben "boctrinären Anschauungen," welchen er einen so prohibirenden Einfluß auf die Berbreitung nationalökonomischer Renntnisse zuschreibt, felbst weniger Notig genommen hat, als es für Jemanben gut ift, ber Andere belehren will. So kommt es denn, daß der Gegenstand ba, wo eine tiefere theoretische Ergründung vorausgegangen sein mußte, häufig fehr oberflächlich behandelt ist, und man sieht oft nur zu deutlich, wie

ber Berfasser reflectirt, um fich felbst flar zu werben. Suchen wir unser Urtheil ju rechtfertigen, indem wir bas Werk fpezieller betrachten, fo fällt uns gleich im Anfange ber Wiberspruch auf, in ten ber Verfasser bei ber Begriffsbestimmung, welche Guter in die Bolfswirthschaft gehören, mit sich selbst geräth. Man mag ver= schiedener Ansicht barüber sein, ob nur die sachlichen, ober auch persönliche Güter als wirthschaftliche zu betrachten find, allein jedenfalls foll man sich consequent bleiben, wenn man sich für das Eine ober Andere aus= gesprochen hat, und den Leser nicht im Unklaren lassen, was benn eigentlich gemeint sei, wie bies nothwenbig geschehen muß, wenn z. B. auf ber nämlichen Seite (Seite 16) gesagt wird, daß die Nationalökonomie sich nur auf materielle Güter zu beschränken habe, und boch gleich barauf, daß man gewisse Güter nicht ausschließen dürfe, "welche eine so wichtige Rolle im Gesellschaftsleben der Menschheit spielen, ohne daß sie boch immer materieller Natur sind."

Große Schmächen zeigt namentlich bas Rapitel vom Gelde, welches anstatt, wie sich gehörte, beim Güterumlauf abgehandelt zu werden, hier unmittelbar an das Kapital mit der fehr verwirrenden Wotivirung angeknüpft ift, daß es jur Umfetzung beffelben im Verkehr erforderlich sei, während sich die Wirksamkeit bes Geldes boch auf ben Güterumfat überhaupt erftrectt. Davon jedoch abgesehen, gelangt ber Berfasser auch hinsichtlich ber Natur bes Geldes zu keinem bestimmten Resultate, weil er fich in ben unglückseligen, langft abgethanen Streit: ob bas Gelb Baare ober Werthzeichen fei, einläßt, bem Gelbe bie Baareneigenschaft zwar nicht völlig zugestehen will, bagegen Seite 64 fagt: alle Sachgüter, welche Tauschwerth besitzen, sind Baaren, und spätere bas Gelb ift ein preisfähiges Sach= . gut; — also Waare und boch eigentlich nicht Waare!

Auch die Art und Weise, wie der Versasser den Begriff der Unternehmung zu geben sucht, ist weder glücklich, noch naturgemäß, denn in seinem Bestreben, die Unternehmung als der Güterquellen Natur, Arbeit und Rapital coordinirte Größe hinzustellen, geht er offenbar viel zu weit, wie ersichtlich aus Seite 85: "Also nicht die Arbeit ... versorgt die Gesellschaft... sondern der Mensch, geleitet durch den Trieb nach Erwerb," und weiter unten (Seite 179): "und dieser Unternehmergewinn ist nicht Arbeitslohn und nicht Rapitalgewinn, er ist auch keine Combination den beiden, sondern er ist etwas Anderes, etwas für sich Bestehendes." — Aber was denn? —

Bei ben Wirkungen ber Concurrenz, wo ber Verfasser bie Frage: ob Schutzoll, ob Freihanbel? erörtert, können wir uns nicht versagen, als sehr charakteristisch für

Digitized by 28. Oogle

seine Art zu argumentiren, folgenden Passus (Seite 111) ohne weitere Bemerkung herzuseten: "Ist wirklich ein zeitweiser, nicht allzulange währender Schutz nothwendig und hinreichend, den geschützten Gewerdzweig soweit erstarken zu machen, daß er diesen Schutz entbehren lernt, so möchte wohl wenig gegen diese Deduction zu entgegnen sein, und es lehrt allerdings die Ersahrung, daß die meisten Industrien auf diesem Weg erstarkten, obschon es zweiselhaft bleiben mag, ob dies durch die Schutzölle, oder nicht vielmehr trotz (sic) derselben geschab." (!)

Wir muffen inbeffen fürchten, ben uns geftatteten Raum zu überschreiten, wenn wir in solcher Weise mit ber Commentirung bes Buches fortfahren, und wollen baber nur noch einen Augenblick bei bes Berfaffers Lehre von ber Grundrente verweilen. Der Berfaffer widmet berfelben, gang angemeffen ihrer Bichtigfeit für ein Werk wie das vorliegende, eine sehr ausführliche Behandlung, kommt aber, indem er die Grundsteuerfrage erichließt, nur ju bem traurigen Ergebniß, bag (Seite 133) "die Bobenrente als folche auch überhaupt fein befteuerbares Object fein konne," ein Ergebnig, welches nur burch seinen wirklich hartnäckigen Selbstwiderspruch möglich ift; benn er hat vorher anerkaunt, bag die Grundrente existire, daß fie eine ber Bertheilungsformen bes Gefammteinkommens unter bie Glieber bes Boltes fei, sowie weiter, bag bie Steuern von ben Staatsbürgern nach ihrer Steuerfähigfeit (b. h. nach ihrem Ginfommen) getragen werben follten. Bei ber Beweisführung für bie Erifteng ber Grundrente fommt es ihm übrigens gar nicht barauf an, mit ber Behauptung (Seite 120), es sei unrichtig, das Grundstück selbst für eine Form bes Rapitals zu erklären, feinen frühern Ausspruch (Seite 40): "man mag sie (bie Grundstücke) nun als eine besondere Form bes Kapitals ober als einen von diesen verschiedenen Kactor betrachten, was ziemlich gleichgiltig zu fein fcheint," wieber umzustoßen und fo abermale ben (noch burch viele Beispiele zu verftarkenben) Beweis für seine Unficherheit nnd seinen Mangel an Ueberblick auf bem Felbe ber theoretisch volkswirthschaftlichen Fragen ju liefern. Wo bieses verlaffen und der Boben der mehr praktischen Erörterungen betreten wird (IV. bie Gewerbthätigfeit ober bas Gewerbsleben), gewinnt bas Buch bebeutenb im Bergleiche mit ben früheren Barthien, und man erhalt mannigfach Gelegenheit, bie lebenbigen und treffenden Anschanungen bes Berfaffers anzuerkennen, wenn man auch nicht überall seine Anfichten theilen und fich überhaupt nicht veranlagt finden kann, über ben guten Seiten ber fleinern Balfte bie Mangel ber größern zu vergeffen. 126.

4

Hilfstafeln zum Gebrauch bei Reduction von preußischen Klaftern auf Aubikfuße nach Maßgabe ber Holzmassenzehalte in verschiedenen Sortimenten. Berechnet durch F. A. Olberg, königlich preußischem Forstweister. Stettin 1857. Berlag von Th. von der Nahmer (Miller'sche Buchhandlung). Preis: 54 fr.

Der sehr ehrenwerthe Herr Verfasser führt biefe hilfstafeln burch folgendes Borwort bei seinen Fachsgenossen ein:

"Das Geschäftsleben, in welchem so häufig die Arbeitslast mit der dafür disponiblen Zeit im Risvershältnisse steht, leitet zu mannigsachen Hissmitteln für möglichste Bereinsachung vieler zeitraubenden Arbeiten bin; besonders fühlbar macht sich dies im Rechungswesen, sowohl für die Aussührung, als für die Controle, und hat mich daher die eigne deßfallsige Erfahrung unter Anderm zu der Idee hingeführt: wie zeitersparend und daher zwedmäßig und willsommen der Besig von Hisstafeln sein müsse, welche bei den im Forstwesen so häusig vorkommenden Reductionen von Klastern auf Kubiksuße, nach Maßgabe des für die verschiedenen Sortimente normirten Holzmassengehalts zur Beseitigung weitläusiger Nultiplicationen, in Anwendung gebracht werden könnten.

In Berfolgung biefer Ibee habe ich solche später realisirt, indem ich die hier vorliegenden hilfstafeln berechnet habe, in denen die kubischen holzmassens Gehalte für 1 bis 2000, resp. 10 000 Rlafter preußisch à 108 Rubissus Raumgehalt, und zwar

- a) für Nutholz Rlafter à 80 Rubitfuß Holzgehalt,
- b) " Scheitholz= " à 75 "
  c) " Nassen= " à 70 "
- d) " Anüppetholz» " à 60 "
- e) " Stockholz " à 40 "
- f) "Reißigholz» " à  $\begin{cases} 25 \\ 15 \end{cases}$  "

schnell und leicht ohne weitere Berechnung gefunden werben können, und welche baher

- a) bei Forstabschätzungs = und Birthschaftseinrichtungs = Geschäften,
- b) bei Forstwerthberechnungen,
- c) bei Führung und Revision ber zur Controle nachhaltiger Forstwirthschaft angeordneten Controlbucher, und
- d) bei Auffiellung von Forstnatural-Etats und resp. Rechnungen u. s. w.

mit Nugen vom forfilichen Publikum, in specie von Forsttaxatoren, Forstrevierverwaltern, Forstinspections-Beamten, Forstcakculatoren und Forstcanbibaten werden angewendet werden können, wie ich selbst ans wiederholt mit dem Manuscript dieser Tabellen angestellten praktischen Versuchen die Ueberzeugung bereits erlangt babe."

Der Berfaffer glaubt beghalb bem forftlichen Bubli-

kum, besonders dem preußischen, einen willsommenen Dienst durch die Herausgabe erwiesen zu haben. Referent theilt diese Ansicht und kann ebenfalls, nach Anwendung der Histotafeln, dieselben den Fachgenoffen, wie hiermit geschieht, bestens empfehlen. 69.

#### Briefe.

Paris, im März 1857.

(Ein neuer Fenerungsapparat. Die Lohrinden-Aussuhr in Frantreich und die Gerbereien in Italien. Die permanente Ansftellung bon Bobenerzengnissen in Parisund eine holzproben-Sammlung als Bestandtheil berfelben. Runstliche Truffelerzengung.)

Die frangofische Forft-Societat batte vor zwei Jahren Breife für bie Erfindung folder Beigapparate ausgefest, welche reelle Bortheile vor ben jetigen gewähren, ober bie Berwendung bes bolges fatt ber Steintoblen begunftigen. Die Rorft - Societat ging babei von ber Anficht aus, bag bie folimme Lage, in welcher fich bas frangofische Forfiwefen befinbet, vor Allem burch bie Concurreng ber Steintoble mit tem Bolge berurfacht fei, und bag biergegen weber die Bermaltung, noch bie Befetgeber, noch bie Minifter, fonbern allein bas Bolbeigentbum felbft wirtfame Celimittel auffinden und anwenden tonne. Diefes muffe bem bolge bie Bunft ber Confumenten wieber guführen, theils burd Berminberung bes Preifes, theils burd Bervollfommnung ber Fenerungeapparate. Wenn bagegen bas Balbeigenthum Ach felbft aufgebe und fich begnunge, mit ohnmächtigem und entmuthigtem Blide ben intelligenten und hartnödigen Unftrengungen gu folgen, welche bie Steinlobie auf Groberung bes Marttes gerichtet hat, fo tonne bas Refultat nicht zweifelhaft fein: ber Steintoble werbe es gefingen, bas holy aus bem Felbe ju fchlagen.

Die Forst Societät ernannte eine Commission, welche bie Berbesserungen und Bervollkommnungen ber Heizapparate aufnichen und beren praktische Anwendung durch alle möglichen Mittel begünstigen sollte. Sie hat ihre Aufgade soeben glucklich gelbst, und in ihrem Berühte Thatsachen auszeichnen können, welche ber Produktion und Consumtion des Brennholzes eine neue Phase gedeiblicher Entwicklung zu öffnen geeignet sind.

Rach Inhalt biefes Berichtes hatte bie Commission in Ersahrung gebracht, baß ein Nabelsabrikant zu Orteans sich mit Berinchen beschäftigte, ob nicht mit Bortheil das Polz flatt ber Steinkohle zur heizung seiner Dampsmaschine von zehn bis zwöls Pferbetraft sich anwenden lasse, und daß die herren Ratisse au nud Sion hierbei auf eine herboorrichtung gekommen waren; durch welche die Maschine billiger mit Holz als mit Steinkohlen arbeitete. Die Commission munterte die Ersinder zu weiteren Bersuchen auf, und prüste schließlich an Ort und Stelle deren Ergebnisse. Herbei stellte sich herans, daß besagter Apparat in befriedigender Weise arbeitete, und daß, bei hinzurechnung des Werthes des Kohlenrückfandes, die heizungskofen bei holzseuerung sich um mehr als 40 pCt., im Bergleiche

jur Steintoblenfenerung, reducirten. Die Möglichkeit, ben Rohlenrildftand ber Holzseuerung auch immer vortheilhaft zu verwerthen, ergab sich burch angestellte Untersuchungen. Ich verweise in bieser Beziehung auf bas, was ich in meinem letten Brief über bie Backerloble mitgetheilt babe.

Die Einrichtung biefes Fenerungsapparates beruht auf ber 3bee, daß bie Holgverbrenung ben höchften Angessect bann ergebe, wenn man den Achsenrücksand in dem Moment, in weichem keine Flamme mehr brennt, anslöscht, ankatt ihn auf dem Roste fast nuglos verglimmen zu lassen, ihn wegnimmt und entweder anders verwendet, oder ihn verkanft. Der herd der Maschine unterscheidet sich von den gewöhnlichen Fenerherden nur daburch, daß er zwei bewegliche Röste und an jedem einen mit einer Klappe versehenen Kohlenlöscher besitzt; die Klappe ist unter dem Rost augebracht und mit diesem verbunden.

Der Heizer beschickt ben Rost Rr. 1 mit bem nöttigen holz und wartet, bis es zur hälfte abgebrannt ift, worauf er ben Rost Rr. 2 beschickt: bamit bie auf ber einen Seite sich verminderube Flamme durch eine andere ersett und also immer derselbe Barmegrad unter dem Keffel erhalten wird. Alsbald, nachdem bas holz auf dem Roste Rr. 1 sich in Roble verwandelt hat, wippt der heizer diesen Rost mittelst eines auf der Außenseite des Ofens angebrachten Drifters um, und durch diese Bewegung öffnet sich gleichzeitig der Roblenlöscher, welcher die Koble aufnimmt. Wenn nun der heizer den Rost wieder in seine richtige Lage bringt, schließt sich die Schire des Kohlenlöschers und die Koble wird erstädt. Der heizer beschiedt nun von Renem seinen Rost und geht dann zu dem andern Rost sieden ebenso verfährt.

Die bestellte Brufungscommiffion gelangte gu folgenbem Schluffe:

Die mit zehn bis zwölf Pferbefraft arbeitenbe Dampfmaschine ber herren Ratisseau und Sion erforberte, als sie uoch mit Steinkohlen geheizt wurde, für einen Arbeitstag von zwölf Stunden 6 hectoliter Steinkohlen von Blanzy, das hectoliter zu 2½ Francs in Orleans, und es beltes sich daher die tägliche Ausgabe auf 15 Fres. — Mit dem jetzigen Apparate, der die Anwendung des Holzes statt der Steinkohlen bezweckt, bedarfman sür denselben Zeitraum und dieselbe Krastentwicklung 50 bis 56 Gebunde klein gespaltenen Holzes, welche in Orleans das Hundert 26 die 28 Fres. kosten und 3 Steren äquivalent sind; die tägliche Ausgade beläuft sich also hierbei auf 14 Fres. 30 Cent., und ist geringer als bei Steinkohlen. — Die Holzgebunde erzeugen aber mindestens 4 die 5 Hectoliter Kohlenrücksand, welcher in Orleans sitr 1 Franc 50 Cent. das Hectoliter verkaust wird; das

macht eine tägliche Einnahme von 7 Fres., um welche sich bie Ausgabe von 14 Fres. 30 Cent. für Brennmaterial verminbert, welche lettere also nur 7 Fres. 30 Cent. beträgt. Es werben bemnach im Bergleiche zu ben Steinsohlen 50 pEt. erspart.

Bu biefer Erfparung tommt nun noch ber Berth ber Afche, welcher monatlich 8 bis 9 Frcs. beträgt; ber Werth bes Roblenfaubs; ferner bie geringeren Roften für Unterhaltung ber Berbe; Rofte und Reffel, welche bom Bolgfeuer weniger angegriffen werben, ale bom Steintoblenfeuer; außerbem bie bebeutenbe Erfparung, welche baber tommt, bag bas bolg nur gebn Minuten, bie Steintoble aber fast eine Stunde bebarf, um bie Dampfbilbung in Bang ju feben, und bag man bas Bolgfeuer augenblidlich auslöschen tann und baber feinen Brenuftoff verliert, wenn feine Site mehr nothig ift; fowie baburd, bag ein Solgfeuer viel leichter gu leiten ift, als ein Steintohlenfener, und bag man bei jenem bie Reffelbruche, welche burch ibre Berftellungetoften und ibre Störung ber Arbeit fo nachtheilig finb, nicht mehr zu fürchten bat. Bu allen biefen Borgugen muß noch ber gefügt werben, bag man bier nicht mit bem biden und fcwarzen Rauche beläftigt wirb, welchen bie Steintoblenfenerung erzeugt, und gegen welchen in ben großen Stabten fogar bie Boligei einschreiten mußte.

Ueber ben relativen Berth ber verschiebenen holgarten in bem beschriebenen beigapparate wurden von ber Commission Bersuche angestellt, beren hauptresultate in nachstehenber Tabelle gusammengestellt finb:

| Ordn Rummer. | Bezeichnung<br><sup>ber</sup><br>Solzarten. |         | kilogr.<br>W<br>i<br>gebli<br>Ko | r. Holz. Barr<br>heite<br>Menge l Kilog<br>bes burch<br>bas vers<br>bliebenen<br>Rohlen: - dinnfete<br>Aftanbes. |      | heein=<br>neein=<br>n in<br>r. Holz<br>burch<br>bie<br>gewon=<br>nene<br>Rohle. | Gesammter Heizeffect. |
|--------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Riefer von Solog=                           | Kilogr. | Sectol.                          | Kilogr.                                                                                                          |      |                                                                                 |                       |
| 1            | ne (Seefiefer).                             | 2.77    | 1,67                             | 16,70                                                                                                            | 1759 | 1000                                                                            | 2759                  |
| 2            | Giche in Bebumben                           | 2,13    | 0,78                             | 14,60                                                                                                            | 1358 | 876                                                                             | 2229                  |
| 8            | Hainbuche                                   | 2,62    | 0,69                             | 10,30                                                                                                            | 1664 | 618                                                                             | 2282                  |
| 4            | Birte, trocen und                           |         |                                  |                                                                                                                  |      |                                                                                 |                       |
|              | gefund                                      | 2,41    | 0,82                             | 12,30                                                                                                            | 1530 | 738                                                                             | 2268                  |
| 5            | Akpe                                        | 3,39    | 0,78                             | 7,80                                                                                                             | 2153 | <b>46</b> 8                                                                     | 2621                  |
| 6            | Buche                                       | 2,90    | 0,79                             | 12,00                                                                                                            | 1842 | 720                                                                             | 2562                  |

Bergleicht man holz und Steintoble in Baris miteinanber, fo gelangt man ju folgenben Refultaten :

Die Steinfohlen toften in Paris 55 Fres. bie 1000 Rilos; 6 Bectoliter wiegen 480 Rilos und toften baber 26 Fres. 40 Cent.

Das Aspenholz fostet in Paris bochftens 13 Frcs. bas Stere; 3 Steren sinb gleich 6 heetoliter Steinfohlen, und toften baber

Diefelben geben 600 Liter Roblenrudftanb = 3 Gaden à 5 Frce., bies macht

Bleibt als Ausgabe für das holz . . 24 " — " Bortheil des holzes vor der Steinkohle . 2 Fres. 40 Cent.

39 Frcs.

15

Burbe bas Spftem ber herren Ratiffean und Sion allgemein angenommen, so würbe hierburch ber holzconsum vermehrt und eine bebeutenbe Ersparniß erzielt werben. Allein in bem Departement ber Seine wurden im Jahr 1852 in ben Fabrilen 5 569 500 hectoliter Steinfohlen verbraucht, welche sich uach Obigem burch 2 784 750 Steren holz ersein lassen; und nahme nur ein Zehntheil ber Fabrilen bas beschriebene Fenerungssischen an, so fliege ber holzverbrauch um 300 000 Steren, wobei sich ein Gewinn von 240 000 Frcs. ben Steinfohlen gegenüber beransstellt.

Die Berwenbung bes holges jur Beigung ber Dafdinen tann unter brei Umftanben fattfinben:

- 1) Bo ber Rohlenrudftanb vertäuflich ift, welcher einen seche- bis fiebenmal höhern Preis hat, als bas holz bei gleichem Gewicht. In biesem Falle muß man auf möglichft großen Rohlengewinn bebacht sein. Die Riefer wurde ihre heizfraft umsonft geben, und die harten hölzer, welche die am wenigsten vortheilhaftesten sind, wurden noch eine Ersparniß gegenüber ben Steintohlen gewähren.
- 2) Bo ber Roblenrudftanb teine Räufer finbet, man ihn aber in besonberen Feuerungsanlagen mit ber höchft möglichen Barmewirfung verbrennen tann. In biefem Falle würben Riefer und Aspe beinahe bas 4fache ihres Gewichtes Baffer verdampfen; bie Buche bas 33/4fache, Birte und Hainbuche bas 31/3 fache, mährend die Steinkohle höchftens bas 71/2 fache ihres Gewichts in ben best construirten Apparaten verdampfen tann.
- 3) Wo keines von beiben möglich ift, sondern man gezwungen wäre, den Kohlenrückfand in dem Apparate der Herren Sion und Ratisseau mit kaum dem halben Deizessect zu verbrennen. In diesem Falle würden 100 Kilos Kiesernholz 340 Kilos Wasser verdampfen; die harten Hölzer etwa 3/8. Es müßte daher der Holzpreis etwas unter der Hälfte des Steinkohlenpreises stehen, was sich auch nicht fehlen würde.

Die Forft Societät erfannte auf ben Antrag ber Commission ben herren Sion und Ratiffean einen Preis von 500 Frcs. ju, weil ihre Erfindung geeignet fei, bem holze neue Absahwege au eröffnen. —

Je mehr man sich aber freut, wenn für das Balbeigenthum ein neuer tunstlicher Absatweg entbedt worden ift, besto mehr muß man beklagen, daß ibm die Gesetze verbieten, alle seine natikrlichen Absatwege unbehindert zu benutzen. Namentlich gilt bies von der Lohrinde, beren Aussuhr so gut wie verboten ist, obwohl sie von den Nachdarn sehr eifrig begehrt wird. Das Balbeigenthum wird hierdurch um einen, ihm nach Recht und Billigkeit gehörenden Bortheil gebracht, ohne daß die Allgemeinheit etwas dabei gewinnt. Auf Rosten des Balbeigenthums wird nur den Ledersabrikanten ein Geschent gemacht, und bessenungeachtet entwickelt sich die Gerberei in den benachbarten Staaten kräftiger als dahier, wovon man den Nachweis in der "Revue franco-italienne" sinden kann.

Man rechnet, ergablt biefes Blatt, 327 Lobgerbereien auf bas Festland ber farbinifden Staaten, — Savopen nicht einbegriffen. Die Gesammtmenge bes Ochsen., Ruh. unb Ralblebers, welche in Biemont jährlich producirt wirb, beträgt

28 998 metrifche Centner (à 100 Rilogrammen), wovon 14 000 auf Sohlenleber und 9000 auf Oberleber tommen, und mogu man noch 200 000 Schaf- und Ziegenfelle, welche ju Maroquin verarbeitet werben, und einige 100 Pferbehäute rechnen muß. Bufammen reprafentirt bies einen Werth von 7 400 000 Frcs., beffen Balfte, nach Abjug eines Sechstheils für Anfauf bes Gerbftoffes, fich auf ben Arbeitslohn, ben Breis bes Ralfes, bes Bettes, Thrans, Die Rapitalzinfen, ben Berth ber Baulichfeiten, ben Unternehmergewinn repartiren. Die Infel Sarbinien befit feine Berbereien, aber fie treibt mit bem geftlanbe bebeutenben Banbel in frifden Bauten. - Baftia (Corfica) befitt acht Gerbereien, welche fammtlich ein befriedigenbes Resultat liefern. -In ber Combarbei befteben 83 Etabliffements biefer Art, im Benetianischen nur 73. Dan bezieht von bem Ausland ein Biertheil ber bafelbft verarbeiteten Bante und ben Reft aus bem Lanbe felbft. Es werben von bier aus ffir 7 Millionen Frcs. praparirte Bante in ben Banbel gebracht. - In bem Bergogthum Mobena find elf Gerbereien; in bem Bergogthum Barma ift nnr eine befannt. - In ben romifchen Staaten eriftiren 200 Gerbereien, welche jahrlich eine halbe Million Rilogramme Baute jeber Art, im Werthe von 5 Millionen Frce., fabriciren. -In Toscana, wofelbft biefe Inbuftrie febr alt ift, finb 41 Stabliffements berfelben gewibmet. Das meifte beftebt aus Rinbe - und Ralbehauten. Bei ihrer Bereitung befolgt man bie frangofifden und englifden Methoben, und außerbem noch folde, welche Stalien eigenthumlich finb: fein lafirtes und farbiges Leber fteht nur wenig bem beften englischen nach. - Die Gerberet in bem Ronigreich Reapel nimmt eine ziemlich bebeutenbe Stelle ein; ju allen Beiten mar bas hier fabricirte Leber, unb namentlich bas vergolbete, berfihmt. Bente noch bilbet bas ftarte Sohlenleber, bas Safftan - und Chagrin - Leber ben privilegirten Mittelpunft ber neapolitanifchen Gerbereien. - Die Deffinefen haben fich icon feit Langem ber Leberfabritation jugewenbet, unb ihre Kabritate find febr gefcatt. De ffin a gabit acht Gerbereien.

Den Banbel anlangenb, fo ift in Biemont bie Ginfuhr von Bauten und Fellen um vier Flinftheile größer, ale bie Ausfnhr; bie lombarbifd.venetianifden Statiftiter reben von einer Produttion, welche bie Beburfniffe bes Lanbes fiberfteigt. Toscana filhrt 12000 Rilos Baute und Felle ein, im Berthe von 1 210 000 Frcs.; bie Ginfuhr in ben romifden Staaten erreicht auch ben Berth von bochftens einer Dillion Rrce., wahrenb feine Ausfuhr nicht auf 830 000 Frce. tommt. Sicilien importirt für 2050 000 Frcs. Bon Reapel ift es nur bas Feftland, beffen Ginfuhr bon ber Ausfuhr übertroffen wirb, und immerbin beträgt bie Differeng nur 300 000 Frce. hieraus geht zur Genuge hervor, bag in Italien in biefem hanbelsartitel bie Einfuhr über bie Ausfuhr überlegen ift. Annahernb ichatt man bie Probnition ber italienischen Gerbereien auf 42 Millionen Frcs. Gine fast gleiche Biffer tann man filr bie bierbon abhangenben Inbuftrien gelten laffen: fo bag ber Gefammtwerth ber gegerbten Bante und ihrer weitern Bugutmaching ju 84 Millionen Frce. fur Italien gefcatt werben barf.

Italien würde unferen Balbbefigern bie Lohrinde gut bezahlen, wenn nicht bie hoben Ausfuhrzolle entgegenftlinden. Die Roberzeugniffe sollen im eignen Lanbe ben Prozes ber Industrie burchlausen haben, bevor sie bie Landesgrenze überschreiten bürsen. Dieses Spftem hat aber kein richtiges Hundament: benn bezahlt bas Ausland die Rohprodukte höher, als das Insand: so werden bie Producenten, und mit ihnen die Produktion, also der Nationalwohlstand, beeinträchtigt; und will das Ausland nicht soviel wie das Insand für dieselben bezahlen, so bleiben sie von selbst im Land. Etwas Anderes ift es, zur Speisung der inländischen Industrie gute und billige Roherzeugnisse des Auslandes einzuführen und die Renntnis der einheimischen zu bestreten.

Defibalb ift bie, aus Der biefigen Belt - Induftrie - Ansftellung entsprungene 3bee, eine permanente Musftellung für bie Erzeugniffe bee Bodens und ber Induftrie babier ju grunben, jebenfalls eine gliidliche ju nennen. Diefe Ausstellung wird auch auf bie Balbwirthicaft von gunftigem Ginfluß fein, inbem bie forfilichen Erzeugniffe auch ibre Stelle auf berfelben finben follen. Die fiberfeeifchen Befitungen follen eine befonbere Abtheilung bilben. Diefe befigen jum Theil große Balbreichthumer mit foftbaren Bolgern, wie Ihnen bezüglich Algeriens aus meinem letten Briefe noch erinnerlich fein wird. Sie hatten auch bie hiefige Belt - Inbuftrie - Ausstellung mit Broben ihres Bolgreichthums beschickt, welche, obwohl noch febr unvollftanbig, boch bie Aufmertfamteit ber Beborben und Inbuftriellen auf fich jogen. Die Autillen, Senegal, Guabeloupe, Reunion, Martinique, Gupana batten theils bearbeitete, theils berinbete Bolzproben ausgestellt, und zwar von holgarten, welche gum Bauen, für bie Runfitifchlerei und für bie Farberei fich eignen. Die Commiffion, welche von bem Minifter ber Marine und Colonien ju beren Begutachtung ernannt worben war, schlug ihre Aufnahme in bie permanente Ausstellung und möglichfte Bervollftanbigung bor. Dabei follen jeboch alle Bolyproben gleiche Beftalt erhalten: nämlich bie eines rechtwinfligen Barallelepipebons von 0,25 Meter Bibe und 0,10 Meter Grunbflächenfeite. Sie follen in ber Richtung ber gangsgefafte unb, um ausgereiftes Sola ju erhalten, aus ber mittlern Region ber Jahrringe genommen werben. Eine ber Seitenflächen foll gehobelt, polirt und gefirnift; eine andere foll blos gehobelt werben, und eine britte foll ben Sagefonitt geigen. Die eine ber beiben Enbflächen foll forag unter einem Bintel von 45 Grab jugefcnitten und abgeschliffen werben, bamit bie Jahrringe und bie Boren bes Bolges beffer fich ertennen laffen. Die Rundholzproben follen bei Trummen von weniger als 1,80 Meter Umfang die einer gangen Scheibe von 0,10 Deter Dide, bie von ftarteren Trummen aus einem Scheibenftude von 0,10 Meter Dide und 0,25 Meter Bogenlänge besteben. Um aber bie Sammlung mabrhaft nüblich und intereffant zu machen, follten, nach bem Borichlage ber Commission, bei jeder Holzprobe auch Blatter und, wo möglich, Bluthe und Frucht fich befinden, und außerbem folgenbe Angaben verzeichnet fein: 1) Locale Benennung bes Baumes; 2) fein botanifcher Rame; 3) Dimenftonen nach Umfang und Bobe, welche bie Baume biefer Art erreichen; 4) Beit ber Fallung; 5) Gebrand und Berwendung in feiner Beimat. 6) Ob bie Art felten ober häufig ift? 7) Ob bie Ausnutung leicht ober schwierig ift? 8) Db bie Holzart gefellig in Beftauben, ober einzeln und eingefprengt vortommt?

9) Stanbort im Gebirg, an Ruften, in ber Ebene; 10) Natur und Beschaffenheit bes Bobens. Ferner sollen die Proben in duplo eingeschickt werben: die eine für die Ansstellung, die andere zu Bersuchen ihrer die Eigenschaften bes Holges. Und zwar sollen die eingeschickten Proben von Holgern unter 1 Meter Umfang berindete Aundstüde von 0,55 bis 0,60 Meter Länge sein; von Holgern von 1 bis 1,30 Meter Umfang sou 1) ein Aundstück, wo möglich berindet, von 0,23 bis 0,25 Meter Dick, 2) eine Platte ober ein Brettstück von 0,12 bis 0,13 Meter Dick und 0,55 bis 0,60 Meter Länge; endlich von stärferen Holgern 1) ein Stud einer Querscheibe (nach der Dick bes Baums ein Biertheil, ein Achtheil z., mindestens aber 0,25 Meter über den Rusten gemessen), berindet und 0,28 bis 0,25 Meter bick; 2) eine Platte ober ein Brettstück wie oben eingeschickt, und erst am Orte der Ausstellung sollen die Stücke für die Sammlung in der oben angegebenen Weise ausgearbeitet werden.

Auf ber Belt . Industrie - Ausstellung hatte man auch ein Glas, gefüllt mit febr iconen Broben confervirter Eruffelu, bemerft. Daffelbe geborte einem Berrn Rouffeau aus Carpentras, und mar von einem Berbalprozeffe begleitet, in welchem ber Maire und einige Rotabeln ber Gegend bezeugt hatten, bag biefe Broben aus einem jungen Gichenbeftanbe berrilbrien, welcher "bie Truffel-Gichen" beiße und eigens für bie Truffelaucht angelegt worden fei. Die Ausstellungs - Jury erfannte bem Berru Rouffean nicht für bie mertwürdige Truffelgucht, weil fie bie näheren Umftanbe berfelben nicht kannte, sonbern für bie gute Confervirung ber ausgestellten Truffeln eine Mebaille als Belobnung zu. Sie ersuchte aber ben herrn Grafen v. Basparin, ber ihr Mitglieb und ein Landsmann bes Ausstellers mar, an Ort und Stelle Einsicht von ber Sache ju nehmen. Dies that berfelbe auch auf seiner Mudreise von Baris im Rebruar 1856, und erftattete barüber folgenben Bericht:

Derr Rouffeau treibt ben Truffelhanbel. Carpentras ift ein Centralpunkt für biefes Produkt, welches von allen Seiten bahinftrömt. In ber Truffelfaison fieht man nicht felten hier auf einem Markt 1500 Risogramme Truffeln kaufen. herr Rouffeau praparirt fie nach ber verbefferten Appert'ichen Methobe und versendet fie nach Baris.

Derfelbe befaß in ber Rabe von Carpentras ein ziemlich unfruchtbares Stud Lanb. Die Analpfe ergab:

Steine (fieselhaltiger Ralfftein) 56,8.

Erbe . . . . . . . . 43,7

Der erbige Theil beftanb aus:

Ralt . . 4,0. Riefelerbe 57,1.

Thon . 38,9:

Der fortwährenbe hohe Breis ber Truffeln bestimmte ibn, biefes Gelände in ein Truffelland umzuschaffen, und zu biefem Ende befäete er es mit immergrünen und Stieleichen; die Saateicheln hatte er von solchen Eichen gesammelt, um welche herum die reichte Truffelerudte statzusinden pflegte. Er säete sie hinter dem Pfinge in die 4 Meter voneinander entfernten Furchen solcht, daß sich die Eicheln darin sast berührten. Bei seinen neueren Saaten beträgt der Reihenabstand 6 Meter und die Echeln liegen darin weniger dicht.

3m vierten Jahre ber Saat fanb man brei Triffeln anf biefer Stelle; jeboch erft nach feche Jahren begannen bie Ernbten. Bett find bie Gichen neun Jahre alt und 1 Deter bod. 3m 3ahr 1854, welches einen naffen Sommer hatte, ernbtete man 15 Rilogramme Eruffeln; in biefem Jahre, beffen Sommer troden war, fiel bie Erliffelernbte etwas geringer aus. - Gin Mutterfowein beforgt bas Anfjuchen ber Truffeln. Auf eine Entfernung von zwanzig Schritten witterte es bie Truffel, lief eilenbs an ben Auf ber Giche, wo fie fich befand, wilhtte bie Erbe mit feinem Ruffel auf, und wurde fie auch balb entblogt und feinen gund aufgezehrt haben, wenu man es nicht mit einem leichten Stodichlag auf bie Rafe, weggeschencht batte, wobei es eine Gichel aber Raftanie erhielt, welches feine Belohnung mar. In Beit von einer Stunde war vor ben Augen bes herrn Grafen und feiner Begleiter etwa 1 Rilogramm Truffeln auf einem fleinen Stude ber Gichenfaat gefammelt morben.

Berr Rouffean bezeichnet mit weißer Delfarbe bie Giden, unter welchen Truffeln gefunden murben, um von biefen wieber Eicheln ju neuen Saaten ju fammeln und fie nicht bei fpateren Auslichtungen ju opfern. Der Berr Graf bemertte, bag bas Sowein- fich immer ben icon fruber martirten Gichen zuwenbete. Es icheint baber nicht zweifelhaft, baf es unter ben Giden Inbivibuen gibt, welche jur Eraffelerzeugung besoubers bisponirt find, und man bat bieselben nicht obne Grund "Trüffel-Eichen" genannt. Aber ba bie Giden biefes Bestanbes fammtlich aus bem Samen von Triffeleichen fammten, und boch nur eine bestimmte Anzahl unter ihnen folche waren: so kann man biefe Gigenthumlichfeit nicht als eine erbliche und an einer Barietat haftenbe betrachten; fie ift vielmehr rein inbividuell. - Auf bem Stude bes herrn Rouffeau findet man nur unter ben immerarlinen Giden, nicht aber unter ben Stieleichen bie Erfiffeln, vielleicht weil bie letteren fpater bie Fabigleit gur Eruffelerzeugung erlangen, ober weil fie ungunftiger fituirt finb. Diefes Land ift in ber That jum Theil burch ein benachbartes Saus beschattet. Aus Borbeaux berichtet man einen Fall, in welchem ein Gidenbeftanb einen Bugel auf ber Gub. und Rorb. feite bebectte, aber nie auf letterer Truffeln lieferte. Inbeffen producirt bie Stieleiche ebenfo gut wie bie immergrune Giche Truffeln; ein großer Theil ber Truffelwalber von Bauclufe befteht aus Stieleichen. Man hat bemertt, bag bie unter biefer Gichenart gewachsenen Eraffeln viel bider, aber nicht fo regelmäßig gebilbet finb, als bie unter ben immergrauen Eichen gewachfenen; lettere find fleiner, aber faft immer fugelrunb.

Man sammelt die Truffeln in zwei Jahreszeiten. Im Mai sindet man nur weiße Truffeln, welche nie schwarz werden und ben Bohlgeruch nicht haben. Man trocknet sie und verkauft sie zum Bürzen. — Die schwarze Truffel sängt im Juni sich zu bilben an und wächst bis zum Eintritt des Froses; dann nimmt sie ein marmorartiges Ausehen an und gewinnt ihr ganzes Parsum. Man sammelt sie einen Monat vor und einen Monat nach Beihuachten.

Es unterliegt feinem Zweifel, bag man im fühlichen Frankreich gang nach Billen Eruffelwalber mittelft Eichelfaat anlegen tann. Ginen Bortheil verspricht es, bie truffellofen Gichen akmählich auszuhauen, bamit bie anberen um so bester wachsen. Man behanptet, baß ber Beinftod ebenfalls Truffeln erzeugt: aber biejenigen Weinstöde, welche biese Eigenschaft bestehen sollen und bem hern Grafen gezeigt wurden, waren immer mit einem Gurtel von immergrunen Eichen umgeben. Es scheint jedoch, daß die Räbe des Beinstods der Truffelerzeugung gulnstig ist: benn die Truffellander geben in seiner Umgebung sehr reichliche Erndten. Wirft vielleicht der Beinstod auf die Burzeln der Eichen, um sie zur Aufnahme ihres Schmaropers geeigneter zu machen? Diese Beobachtung bestimmte wohl zum Theil herrn Rouffean, zwischen seine Lichensen. Die Erschrung wird entscheiden.

Man fieht inbeffen, wozu biefe Speculation führt. Rach Berlauf von acht Jahren bat man auf 2 Bectaren 15 Rilogramme Erfiffeln gewonnen. Dies macht pro Bectare 7,5 Rilogramme, welche, ju bem mittleren Breife von 6 Frcs. bas Rilogramm, eine Ginnahme von 45 Frcs. gewähren. Siervon muß man bie Enturtoften mit 10 Frcs., ben Sammlerlohn, bie Bobenrente, welche bis ju 25 Fres. fteigen tonute, und enblich bie Binfen ber Cultur - und Unterhaltunge - Roften bie jum Beginne ber Ernbte abgieben. Wenn bie Bufunft baber nicht einen bobern Erfiffelertrag bringt, fo wirb herr Rouffean gwar veine intereffante Erfahrung, aber feine vortheilhafte Unternehmung gemacht baben: benn bie entferute Ansficht auf ben Bolgertrag fann nur gering angeschlagen werben. Richtsbestoweniger ift bas Unternehmen beffelben ein bantenswerthes, und verbient alle Anfmunterung und vielfeitige Rachahmung. In anderen Gegenben, j. B. in Berigorb, follen abnliche Bflanzungen gemacht worden sein, beren Resultate veröffentlicht werben mochten. Bum Schluß erwähnt noch ber Berr Graf, bag ihm herr Ronffean eine mit Eruffelfchalen gebungte Biefe gezeigt habe, welche außerorbentliche Refultate liefere.

St. Petereburg, im Märg 1857. (Mittheilungen über bie Gefchichte ber Forstwirthichaft 2c. in Ruflanb.

(Fortsehung; man febe Seite 308 biefer Zeitung von 1856.)

In meiner Berichterftattung fiber bie hiefigen forftlichen Buftanbe in Ihrem verehrten Blatt, Angustheft von 1856, versprach ich am Schluß. Ihnen junachst Rachricht von ben biefigen Jägerschulen zu geben. — Ich halte beren Errichtung für einen ber wichtigften Fortschritte, welche bie ruffische Forfverwaltung in ber jüngften Zeit Anacht hat.

Es find bis jeht brei solche Jägerschulen im Reich errichtet. Man hat bei ber Anlage berselben bie abweichenben forftlichen Zuftände in ben verschiedenen Theilen bes rufftschen Reichs berackschieden. Deshalb ift eine berselben, und zwar bie ältefte, bei der Lehrforstei Listino im Gonvernement St. Betersburg, die zweite im Gonvernement Mostan und die britte im Grodno'schen Gonvernement etablirt. Der Zweck dieser Anfalten besteht in der Heranbildung tsichtiger Forstschutzbeamten sowohl für den Dienst der Arone, als auch der Privaten. Ans diesem Grunde gehören die Lehrlinge, welche in eine dieser Anstalten treten, vorzugsweise dem Bauerustand an. Ausgerdem werden auch Bög-

linge aus bem Finbelhanse, Söhne von Forstschilgen, Bachen, sowie von freien Leuten angenommen. — Dieselben bürsen beim Eintritt nicht älter als 20 Jahre und nicht jünger als 14 Jahre sein, und wird, außer einer makellosen Gesundheit, von benselben gefordert, daß sie lesen, sowie schreiben können und die vier Species verstehen. Die Zahl ber Zöglinge, welche jede Anstalt oder Jägerschule aufnehmen kann, ist verschieden. In Lissing ist die Zahl ber Zöglinge auf 120 sestgesellt, von benen 90 für Kronszöglinge und 80 Stellen für die Ausuchme von Privat-Bestingen bestimmt sind. Für diese Letztern haben die Privat-Bestingen bestimmt sind. Für diese Letztern haben die Privat-Bestingen das die Liedung — eine vorschriftsmäßige Unisorm — berfelben dason zu bestreiten. Der Cursus danert 3 Jahre und beginnt, sowie die Ausnahme am 1. Januar.

Bebe Sagerfchule hat brei Raffen, in welchen folgenbe Gegenftanbe gelehrt werben, unb zwar:

im erften Curius: Religion, ruffifche Sprache, Rechnen, Plan-Beichnen, Ralligraphie, Jagbtunbe;

im zweiten Curfus: Religion, Kalligraphie, russische Sprache, Rechnen, Planzeichnen, Geometrie, Botanil, Jagdkunbe, Balbbau, Landwirthschaft;

im britten Enrius: Religion, ruffifche Geschichte, Geographie bes ruffischen Reichs, ruffische Sprace, Planzeichnen, Wieberholung ber Arithmetit und Geometrie, Stereometrie, Forftw.rthichaft, Landwirthschaft und Feldmeftunft.

Benn biefer Lehrplan für bie Bilbung von eigentlichen Forftfontbeamten etwas ju weit ju greifen fceint, fo liegt es in ber Sowierigfeit einer genauen Begrenzung bes Rothwenbigen unb Biffenswurdigen fur ben niebern Forftbeamten, und muß in biefer hinficht ber richtigen Babl und Benrtheilung bes Lebrers volles Bertrauen gefchentt werben. hier hat man fich bamit begnugt, nur biejenigen Facher ju bezeichnen, bie in ben Rreis bes Unterrichts gezogen werben follen. Bie weit fich ber Lehrer beim Unterricht ausbehnen barf, ift im Brogramm oberflächlich angebeutet, inbem g. B. im Balbbau bes zweiten Curfus nur bie erften Begriffe von ber naturlichen und ffinftlichen Berjungung gegeben werben; von ber Landwirthichaft werben ebenfo nur bie ffir ben Landwirth wichtigen Bobenarten beschrieben, bie Art und Borglige ber Bobenbilingung, bie Bobenbearbeitung mit Ertla. rung ber Conftruction ber einfachen lanbwirthicaftlichen Gerath. schaften 2c. erläutert. — Ebenso beschränkt sich ber Unterricht in ber Balbmeflunft auf bas Rothwendigfte, inbem ber Schuler theoretifd und brattifd mit bem Gebrauche bes Dagftabes, bes Transporteurs, ber Rette, Menfel und bem Aftrolabium befannt gemacht wirb.

Für ben britten Curfus ift die spezielle forstliche Ausbildung vorbehalten, indem vom holgandau, ber holgzucht, bem Forstschut, ber Technologie, Taxation und ben Forstgesetzen das Unentbehrlichste gesehrt wird, damit ber bereinstige Forstschutzbeamte bei den im Forsthaushalte vorsommenden Arbeiten dem Forstverwalter zur nützlichen Stütze werde. — Borzugsweise ist jedoch in den ebengenannten Disciplinen dem praktischen Unterrichte das größte Gewicht beigelegt. Dieser praktische Unterricht

findet in ben Sommermonaten Statt, bann aber auch in jeber ftundenfreien Zeit ber ilbrigen Jahreszeiten. Zu bemselben bietet ber eingerichtete und taxirte Walb, die Baumschule, die sehr vollfändige technologische Anftalt, die vielen Bermessungen zc. volle Belgenheit, und werden die Lehrlinge in benselben mit den nothwendigen Sandgriffen bekannt gemacht, indem sie unter Aussicht des Lehrers ohne Unterfilitung von anderen Arbeiteru die ihnen übergebenen Arbeiten selbst aussühren mussen. Dir werden bei der Schlerung dieser Jägerschulen unwillfürlich an die in Deutschland bei einem Obersörster selbst durchgemachten Lehrzahre erinnert, und sinden nur darin einen Unterschied, daß bier gegenwärtig mehr Spstem in der Beschäftigung und auch wohl mehr unmittelbare Aussicht und Anleitung herrschen, als man sich dort rühmen konnte, und Bieles selbst zu sinden freben mußte, was hier dem Lehrling gleichsam ausgebrungen wird.

Rach breijährigem Aufenthalte werben bie Lehrlinge nach abgelegtem Examen, welches bei ber Berfetzung aus einer Rlaffe in die andere ebenfalls bestauben werben muß, entlaffen und die Kronszöglinge als Unterforstbeamte angestellt, wogegen die Privatlehrlinge meistens als Förster, gewöhnlich unter ber Leitung der Gutsverwaltung, verwendet werden.

Es ift in jungfter Beit bie Bilbung von Korfischutbeamten auch außerhalb Ruglanbs vericiebentlich jur Sprache gefommen, und bie vielfältigen Sowierigfeiten, welche fich ju biefem 3mede befonbers gegrünt eten Anftalten entgegenftellen, beleuchtet worben. Es ift auch teineswegs ju behaupten, bag unfere Jagerichulen alle biefe Schwierigkeiten icon übermunben haben; allein bas ift unbestritten, bag für bie gegenwärtigen Forftunfanbe Ruglanbe biefe Jagerichulen von großer Bebentung find und noch lauge fein werben. Der in ber Jagerichule erzogene Lehrling lernt vielleicht manches leberfiliffige, aber es wird jebenfalls in bemfelben eine Liebe jum Balb angefacht, bie in ber untern Rlaffe ber Bevollerung gegenwärtig noch fehr fehlt. Diefe filr ben Balb gemachte Berbung bleibt auch für ben gemeinen Dann nicht fruchtlos, foubern führt mit ber Beit biefen jeuem gu. Er fieht, daß bem Balb eine ibm bis jest unbefaunte Bichtigfeit beigelegt wirb, woburch auch fein Intereffe fur benfelben, wenn and erft allmäblich, angeregt wirb. - Richt minber wichtig ift natürlich ber Ermerb eines Forftere, ber jugleich Geometer ift, für ben Privatbefiger. Wenn biefer jur Beichidung ber Jagerfoule einen lernbegierigen Burfden fchidt, wie bies meiftens ber Fall ift, fo erhalt er nach brei Jahren einen Forfter, ber im Stand ift, einen Balb zu vermeffen, einzutheilen, bie technischen Forfigewerbe ju leiten und ju verbeffern, fowie bie Ginfammlung und Bubereitung bes holgfamens ju beauffichtigen und entsprechenbe Culturen anzulegen. Trifft es fich fo gludlich, bag ber Buteverwalter, unter beffen Aufficht ber in ber Jagerichule gebilbete Brivatforfter wirfen foll, fich für ben Balb intereffirt, fo wird neben ber auf biefe Beife angebahnten Erhaltung bes Balbes auch noch ein größerer Ertrag beffelben zwedmäßig erlangt. - Dag biefe großen Borguge burch biefe Anftalt erreicht und anerkannt find, beweift ber Umftanb unzweifelhaft, bag bie nach jeber Auslaffung entftebenben Bacangen für Privatlehrlinge sofort wieder befett merben und ber Andrang fo groß ift, bag

nicht alle Canbibaten, bie fich melben, aufgenommen werben tonnen. - Deiftens finbet man unter ben ruffifden Bauern febr befähigte Menichen, benen es nur au Auleitung gebricht, um fich jur proftischen Arbeit tuchtig beraugubilben, und es ift überrafchenb, wie raich fie 3. B. mit bem Deftifch und beffen Gebrauch vertraut werben, und wie zuverlässige Arbeit sie mit bemfelben ausführen. Ju ben meiften Brivatwalbern ift aber filr bie Bermeffung noch ebenfo wenig geicheben, ale für bie Einführung einer regelrechten Birthichaft. Es hanbelt fich defihalb vorzugsweise noch barum, zu erfahren, wie viel ber Privatbefiger an Balb befigt, um im Berhaltniffe bes vorhanbenen Borrathe ben bieberigen jahrlichen Ginfchlag ju vergrößern ober zu beschränken. Natürlich barf von den Zöglingen aus ber Jägerschule nicht geforbert werben, baß fie einen genauen Birthfchaftsplan gu entwerfen verfteben; biefer ift auch in ben meiften Fällen weniger nothig, als bie Gorge, welche an ber abgeholzten Stelle wieder Bolg ergiebt. Die zu biefem Zwecke nothwendigen Fähigfeiten und Renntniffe ermirbt ber Bogling in ber Jagerfoule unzweifelhaft.

Die Eronszöglinge, welche aus ber Zägerschule entlaffen werben, treten bei solchen Forsten in ben Dienst, welche schoe eingerichtet find, ober benen größere Bichtigkeit beigemeffen wird. Dier ift es für ben Forstverwalter bei ber großen Ausbehnung, welche bie russischen Forste meistens haben, von großer Wichtigkeit, solche Unterbeamte zu besitzen, die minbesteus biejenige Borbildung erhalten haben, wie sie Jägerschule ertheilt.

Außer biefen Jagerichulen befigen wir in Rugland noch befoubere forfiliche Bilbungsanftalten, bie von gang eigenthumlicher Art find. 3ch meine bie fogenannten Blantagen in ben Steppen, auf benen ausichlieflich Bflanger für ben Bolganbau in ber Steppe gebilbet merben, und bie technologische Auftalt im Gouvernement Bologba, mofelbft bie Gewinnung ber verfchiebenen Forfiprodutte, ale: Theerfcwelen, Roblenbrennen, Bottafchefieben, Terbentinbereitung 2c. prattifch gelehrt wirb. - Rur an Ort und Stelle gebilbete Pflanger tonnen ben Zwed ber Regierung : "ben Sinn für ben holjanbau in ben Steppen ju weden," erreichen helfen. Dort bieten Boben und Rlima ber Bewalbung fo große hinderniffe, bag mit ber größten Anftrengung, Ausbauer und Sachtenntniß geftrebt und gearbeitet werben muß, wenn im Berhaltniffe jur Größe bes Terrains tleine Erfolge erreicht werben follen. - Auch in jenen Plantagen, welche bem Bemalbungeproject ber Steppen bienen follen, werben Rrons. und Privatzöglinge ju Pflangern gebilbet; and bort wird mit bem praftifden Unterrichte ber theoretifde verbunden, jeboch fallt felbfiverftänblich ber Unterricht für bie eigentliche Balbwirthichaft fort.

Es wurde zu weit führen, auch die Einrichtung ber Plantagen, sowie biejenige ber technologischen Anftalt in Wologba naber zu beschreiben; es genuge vielmehr, mich barauf zu beschränken, zu versichern, bag biefelben bem vorgestedten Ziel entsprechen, biejelben aber noch zu jung find, als bag bie Erfolge schon so wirksam hervorgetreten wären, als burch bie Jägerschulen.

Reben ben forftlichen Bilbungsanftalten bes ruffifden Reichs erlauben Gie mir, Ihnen einige Mittheilungen fiber ben Stanb ber ruffifchen Literatur ju machen. — Man behauptet febr richtig, baf ber Stand ber Literatur eines Boffes ben ficerften Dafftab fur beffen Bilbung abgebe. - Berfen wir einen Blid auf bie ruffijde Forftliteratur und bergleichen beren Jugend mit ber bewiesenen Fruchtbarteit, so fiberrascht bie Daffe, weniger beren Gehalt. - Es tann felbfirebenb bie Literatur einer prattifden Biffenicaft in einem ganbe, wo biefefbe taum bas Birgerrecht erworben bat, febr wenig ans eigener Duelle fcopfen. Ruftland richtete erft ben prlifenben Blid auf feine ungeheuren Batbermaffen, nachbem bie ausländifde, und zwar bie beutiche Forftwiffenschaft icon lange billbie. Zwar hatten fich auch icon in Ankland einzelne Stimmen erhoben, und auf bie Bolgverfowenbung und anf bie Rothwenbigfeit einer wirthichaftlichen Benutung ber Balber bingewiefen; \*) es erichien fogar icon im Jahr 1766 eine "Befdreibung ber im norblichen Ruffanb machfenben Waftbaume nebft einer Anleitung, biefelben gu ergieben," von einem finnlanbifden Rotfimeifter Rodel; bie Bedmann'iden Schriften wurden 1778 ine Ruffliche überfett; 1798 murbe in Boroneich eine furggefaßte Denbrologie nebft allgemeinen Regeln fiber bie Behanblung ber ruffifden Balber berausgegeben; allein biefe einzelnen Stimmen verhallten meift unbeachtet. - Erft in ber vielverzweigten Birffamteit bes ginangminiftere Cancrin gelangte and in Rufland bie Bichtigfeil bes Balbes jur vollen Anertennung. Diefer geiftreiche unb thatige Mann ereffnete im Jahr 1830 Die forftich literarifche Mera mit einer Schrift unter bem Titel: "Forftvermaltung auf bem Ural - Bebirge." Diefelbe enthielt Borfchriften uber Die Behandlung ber Balber, welche am Ural gur Betreibung ber bortigen Kronsbergwerte bestimmt finb. Ferner conftatirte fich unter feiner Leitung eine "Gefellichaft jur Berbefferung ber Balbwirthichaft in Ruglanb." Diefelbe erfreute fich ber gnabigften Unterflühung Gr. Majeftat bes Raifers Nicolaus, und fo erichien feit bem Jahr 1838 ein Forft - Journal, welches von ber Gefellfchaft berausgegeben murbe und bis jum Jahr 1851 ju 69 Banben und 52 Beitungenummern aufchwoll, ohne bag baffelbe eine besondere Theilnahme erwerben tonnte. Die Thatigfeit biefer Befellichaft mar febr groß; es murben Breife und golbene Medaillen von ihr vertheilt, Ehrenmitglieber im In . und Aus. land ernannt und Correspondenzen nach allen Richtungen eröffnet, und bennoch entsprach ber Erfolg ben Erwartungen nicht. - In ber guten Abficht, fiberall und viel ju leiften, fcbien ber richtige Beg verfehlt, man ichien unbeachtet ju laffen, bag bie Befellfcaft ffir ein Bublitum wirfte und fdrieb, bei welchem ber Ginn für bas geregelte Forftwefen erft gemedt werben follte, unb fatt beffen brachte bas Journal viele Ueberfetjungen und febr menige felbftffanbige Abhandlungen über bas ruffifche Forfimefen. Das Intereffe bes Bublitums manbte fich trop ber vielen intereffanten Radrichten, welche bas Journal fiber bie verschiebenartigften Dinge aus allen Zweigen ber Landwirthichaft, bem forft - und Jagbmefen, bem Garten - und Beinban, ber Biebaucht, ber Rationalotonomie, ben Kortidritten ber in - und ausländischen Literatur, fowie ber nen ericienenen Befete gab, von bemfelben ab. 3m Jahr 1851 borte bas Journal auf ju ericheinen, bie

\*) Stord.

Gefellcaft verband fich mit ber taiferlichen freien Blonomifchen Gefellichaft, welche bann unter bemfelben Titel "Forft-Journal" monatlich etwa ein zwei Bogen ftartes heft herausgab.

Drot ber geringen Theilnahme bat bennoch bas Forfi-Journal bagn beigetragen, bie allgemeine Aufmertfamteit mehr und mehr auf bie Bichtigfeit ber Balber Ruglanbs ju lenten, und vieles bon bem barin aufgespeicherten Material, welches beim Erfcheinen bes Journals als nicht zeitgemäß unbeachtet blieb, wirb noch in fpateret Beit benutt werben. - Gleichzeitig mit ber oben gefchilberten Beriobe murbe bas Beburfnig guter Lehrblicher, welche gleichzeitig ale Leitfaben bei ben forftwiffenfcaftlichen Bortragen im Forftinftitut und ale Bandbilder von ben prattifden Forftwirthen benutt werben fonnten, immer ffiblbarer. Das Minifterium ber Reichsbomanen beauftragte befibalb einzelne Forftmanner, biefe Banbbfider ju fdreiben. Go erhieften wir benn unter bem Ramen: "Gebentbuch ffir bie Beamten ber Gonvernements . Forfiverwaltung" ein Bert bon mehreren Banben, welches gefonbert bie Bermeffungefunbe, ben Forftichut, Walbbau, bie Technologie, Taration, bie forftgefete und eine Tagations - Inftraction enthielt. Bei ber Berausgabe biefes Wertes folgte man ber 3bee berjenigen beutichen Forft-Literatoren, welche bie Forftwiffenichaft nach ihrem gangen Umfange gefdrieben haben und baburch bie Anfchaffung anberer Berte über bas Korftwefen entbebrlich machen wollten. - Das "Gebentbuch" enthielt meiftens - mit Ausschluß ber Ferfigefebe lleberfetjungen aus beutiden Forftbildern mit oberflächlicher Begiebung auf Rugland. Es tonnte and bei ber Armuth an Erfahrungen aus ber ruffifchen Balbbehandlung nicht anbere erwartet werben, als bag man fich mit bemjenigen begnugte, was fich als bewährt in ben beutiden Lehrbuchern vorfanb. - Dies um fo mehr, als bas gufammengeftellte Bert für alle Balber im Europaifchen Rufland gleiche Anwendung und Geltung haben follte.

Um biefe Reit murbe bie Bermaltung in ben Stand gefett, burch bie theile im Inftitut, theile im Ausland gebilbeten Forfimanner bie Taxationen ber Rronsforfte mit Gifer im ausgebehnteften Magftabe betreiben ju tonnen, und es murben baburch bie forfiliden Buftanbe Ruglanbe mehr und mehr erichloffen unb allgemeiner ertannt und befannt. Dies batte bann bas Ericbeinen verschiebener Tagationeschriften jur Folge. Und eigenthumlich genug ift es gerabe biefer Zweig bes forftlichen Biffens, ber in ber Begenwart in ber forftlichen Literatur Auflands am ftartften bearbeitet worben ift. - Bie es nicht anbere fein tonnte, ift es bas Rachwert, welches in Rugland Gliid, gemacht hat. Die banbgreifliche leberzeugung, welche bie Fachwertemethobe burd bie Ab. und Gintheilung ber Rlade bem Bewirthichafter und ber Bermaltung bietet, wenn Borrath und Ginichlag bes Balbes in Frage geftellt werben, fpricht biefer Methobe bas Bort. Dabei wurde ber table Abtrieb als Norm angenommen, und all' die Schwierigfeiten, welche bei ber natfirlichen Berjungung ber Balber felbft ben erfahrenften und fachtunbigften Revierverwaltern entgegentreten, ichienen burch bie voridrifts. mäßige tunftliche Beftodung ber abgeholzten Alache befeitigt. -Die Fachwertsmethobe mit Anwendung bes Rablichlags fett aber vorans, bag fomobl bie Rraft vorhanden ift, mit welcher bie

Eintheilung im Balb ertennbar ausgeführt und unterhalten wirb, ale auch, bag bie Mittel gn Gebote fteben, um ben abgetriebenen Rablichlag tilnfilich ju beftoden. - Diefe Rothwendigfeit, biefe Bebingung wird in unferen Tagationsschriften nicht mit ber erforberlichen Betonung hervorgehoben, und baran mag es benn mohl liegen, bag bas Bort biefer Schriften noch nicht fiberall jur That geworben ift. - Bei folden Umftanben fanb fich wenig Belegenheit jur Erwerbung von Erfahrungen fiber bie zwedmäßigfte Behandlung bei ber natarlichen Berjangung ber Balber. Diefer wichtige Zweig bes forftlichen Biffene ift bei uns am fcmachften bearbeitet worben, und bennoch ift er fur bie Erhaltung unferer Balber von fo großer Bichtigfeit. - Dasjenige, mas man unter ber allgemeinen Bezeichnung "Daturgefchichte ber Balbbaume" verftebt, ift bei une wenig bearbeitet. Bir begnugen une vielmehr noch bamit, was une bie auslanbifche Literatur barüber bietet, und begegnen boch in bem Berhalten ber hiefigen Balbbaume von bem ber anelanbifden ben größten Abweidungen. ")

Ich nehme nach biefer fleinen Abweichung ben Faben über bie ruffiche Forfiliteratur wieber auf.

Rach bem Erlöschen bes Forft-Journals im Jahr 1851 erschien im Berlauf von einem Jahr unter bemselben Titel in Quart wöchentlich ein Bogen. Dasselbe, herausgegeben von ber taiserlich freien Blonomischen Gesellschaft und redigirt durch keine forftlich gewandte Hand, borte auf zu erscheinen, sobald diesenige Unterstätzung, welche das Ministerium der Reichsbomänen diesem Journale bisher geopfert hatte, eingezogen wurde. Seit dieser Beit, also seit 1855, erscheint, begunstigt durch das Ministerium der Reichsbomänen, eine sorstliche Zeitschrift unter dem Ramen: Forst- und Jagd-Zeitung, welche wöchentlich zu einem Bogen ausgegeben wird und nebenbei durch Gratis-Bertheilung von Forstschriften sich allgemein nützlich zu machen strebt.

Besondere Werte befitt bie forftliche Literatur Auflands in ruffischer und beutscher Sprache. \*\*) Bersuchen wir die bis jest erschienenen Werte nach beren Titel zu sortiren, so finden sich außer ben oben angefishrten alteren Berten folgenbe:

- 1) Forfticut: ein Bert von Semenof.
- 2) Taxation: vier Werte von ben Berfaffern: Ronig (Ueberfetung), Graf Baregas be Bebemar, Bente (Ueberfetung aus bem Poinifchen).
- 3) Forftwefen mithervorftechenber Tenbeng für bie Taxation: vier Berle von ben Berfaffern: Teplouchow, Anintof, Arnold, Schulgunof.
- 4) Gefammtwerte: (Das Gebentbuch; forftliches Borterbuch, brei Banbel, zwei Berte von ben Berfaffern: Gerebernitof, Semenof, Dlatofety unb Bobe.
- 5) Balbbau: a) in ruffischer Sprache: brei Berte von ben Berfassern: Meper, Dlatofsty (Uebersegung von Bfeil's Behandlung ber Balbbanme) Bereligin; -

- b) in bentider Sprace: brei Berte von gowie, Blumenthal, Bobe.
- 6) Forfitednologie: ein Bert von Bolter (Ueberfetnug).
- 7) Rorfiftatiftit: gwei Berte von Bulmerincg, Anintof.
- 8) Torfwirthichaft: ein Bert von Bobe (in rufficher und benticher Sprache).
- 9) Forftreifen: ein Bert von Bobe (in beuticher Sprache).
- 10) Balbwerthberechnung: ein Bert von Aftaurof.
- 11) Infettologie: ein Bert von Gemenof.
- 12) Forftalenber: ein Bert von Bobe.
- 18) Deffnecht: ein Wert von Arnolb (Ueberfetnung bes Prefiler'ichen Deffnechtes).
- 14) Beitschriften: zwei, von benen bas frühere Forft Journal 69 Banbe gablt, und gegenwartig nur noch bie icon oben angeführte Forft - und Jagb Beitung fortgesett wirb.

Anger biefen angeftibrten !: erten gab bie Forstverwaltung verschiebene Infructionen und Anleitungen über Laxation und ben Anban einzelner holzarten, Anlage von Pflang- und Saat-Schulen 2c. heraus, die unentgelilich an die Förster versandt werben.

Rachbem ich Ihnen im Obigen einen Ueberblid fiber ben Standpunft und bas Streben ber forftlichen Bilbung in Angland zu geben versuchte, werbe ich in meinem nächften Briefe bie hiefigen Balbuftanbe, sowie bie Fortschritte bes Forftwefens besprechen.

Aus Raffan, im Marg 1857.

(Die Borbilbung ber Canbibaten ber Forftwiffenichaft betreffenb.)

Da Raffau teine eigene Forftlehranftalt befitt, fo burfte für bie refp. Inftitute, bie von Forstwiffenschafte. Befliffenen bes Bergogthums besucht gu werben pflegen, nicht unwichtig fein, gu erfahren, baf ber § 12 ber Stubienordnung vom 20. Januar 1845, wonach bie Canbibaten ber Forftwiffenschaft bei Melbung jur Brufung fur ben Bffentlichen Dienft ben Rachweis ju liefern haben, "bag fie bas Realgomnafium abfolvirt ober bie gur Aufnahme in bie oberfte Rlaffe eines Gomnaftums erforberlichen Renntniffe (mit Ausichluß ber griechischen Sprache) erworben und bag fie bas Stubium ber forftwiffenschaft mahrent wenigftens feche Semeftern auf einer Universität ober technischen bobern Lebranftalt mit Fleiß betrieben haben," - burd bochte Entfollegung babin ift abgeanbert worben, "bag funftig bie Canbibaten ber Forstwiffenschaft fich barüber auszuweisen haben, baß fie bie Maturitatsprufung auf bem Realgomnafium ober einem inlänbifden Belehrten - Obmnafium erftanben baben, mogegen bie Beit bes Stubiums auf einer bobern technischen Lebranftalt bon feche Gemeftern auf funf berabgefett wirb."

Die vorstehenden abandernden Borfchriften finden jedoch teine Anwendung auf biejenigen Abspiranten ber Forstwiffenschaft, welche zur Zeit der Publikation dieser vom 3ten dieses Monats datirten Ministerial - Berordnung sich bereits auf einer Universität ober höhern technischen Lehranstalt befinden. Wh.

<sup>\*) 3</sup>ch werbe in meinem nachften Brief auf biefen Gegenftanb gurildtommen.

<sup>\*\*)</sup> Die polnifche Forfiliteratur bleibt unberlichtigt.

Breslau, am 19. April 1857. (Dienstjubilaum bes toniglich preußischen Ober-Forstmeisters v. Pannewig.)

Eine feltene und intereffante Feierlichfeit bat beute eine aus allen Begenben Schlefiens jahlreich herbeieilenbe Schaar bon Jüngern und Anbangern ber eng verbundenen Gottheiten Silvan und Diana in ben Manern unferer hanpt - und Refibengfabt vereinigt. Es galt bem Inbelfefte ber in ehrenvoller und fegenereicher Thatigfeit vollbrachten fünfzigjahrigen Amtebauer eines burch feine urwefentliche und gemeinnutige Birtfamteit weit fiber bie Grenzen unferer Proving binaus befannten Mannes - bes Reftors preußischer Ober Forfibeamten. - Berr Julius v. Bannewit, mirflicher Ober - Forftmeifter und Mitbirigent in ber Abtheilung fir bie Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen und Forfte ber biefigen toniglichen Regierung, murbe ben 21. Anguft 1788 auf bem Familiengnte Rieber - Buchwalb bei Sagan, wo fein Bater als Major außer Dienft mit feiner Mutter, gebornen v. Stofc, lebte, geboren. Den 19. April 1807 trat er in ben preugifchen Staatsbienft als Forft - und Jagbinnter. 3m October beffelben Jahres ging er jum Militarfiand fiber, und murbe balb barauf ale Offizier in ber Abjutantur bes Beneralgonvernements ju Glat befchäftigt. Bei ber weiteren Rebuction ber Armee wenbete er fich nach erhaltenem Abichiebe ju Aufang bes 3abre 1808 wieber ber unterbrochenen Civil-Carriere au, wurde 1811 Regierungs - und Forft - Affeffor in Ronigsberg in Breugen, 1812 Diftritte . Forftmeifter ju Breugifch . Stargarb und im October 1814 Regierunge - und Forftrath in Gumbinnen. Berfonlich verhindert, beim Beginne bes Befreiungefrieges bem Baterlande feinen Arm an leiben, organifirte er wenigftens mit Dube und Roften ein Freicorps aus gelernten Jagern und Forftbeamten Breugens, und ftellte bies ber großen Sache gur Berfügung. Als aber im Frühjahr 1815 bie gandung Napoleon's auf ber frangofifden Rifte abermals Preugens Jugenb gu ben Baffen rief, ale bas Anfbieten ber Landwehr, bie Ginberufung aller Beurlaubten und bie Biebereinstellung ber verabschiebeten Offiziere bie allgemeine Behrtraft bes Baterlands in Anfpruch nahm, ba verließ auch v. Pannewit feinen Berb unb trat als Freiwilliger in bas erfte Cilraffierregiment, in beffen Diffigier-Corps er fehr balb burch bie Gnabe Gr. Majeftat bes Ronigs einrangirt murbe. 3m Februar 1816 fehrte er aus Franfreich gurud, entfagte barauf feiner militarifden Stellung, und murbe im Juni beffelben Jahrs ale Regierungs . und Forftrath nach Marienwerber berufen, bafelbft im Januar 1817 jum Ober-Forftmeifter beforbert, in gleicher Eigenschaft 1832 nach Oppeln und im Mary 1842 nach Breslau verfest. -

Als Forfifchrifteller erwarb fich v. Bannewit einen genchteten Ramen burch bie Berausgabe verschiebener fleinerer und größerer Berte, und von welchen wir nur solgenbe erwähnen: Das forstwesen von Bestpreußen 1829; Anleitung jum Anban ber Sanbschollen 1832; Anleitung jur Anlage lebenbiger Beden 1845; Anseitung jum fünftlichen holganban 1845 n. f. w. für bie erften beiben ber aufgezählten Werte wurde ber Berfasser von Gr. Majeftat bem Rönige mit ber großen golbenen Mebaille für Runft und Biffenschaft, und von Gr. Majestat bem Raiser

Rifolans von Rufland mit einem werthvollen Brillantring ausgezeichnet.

Bielfeitig und ausgezeichnet ift bie Birtfamteit b. Pannewig's; gang besonders aber filr ben ichlefischen gorft. verein, melden er im Jahr 1841 mit ausbanernber unb gludlicher Belampfung vieler Binberniffe fliftete und mabrenb fechzehn Jahren leitete. Richts burfte beffer für biefe unermubliche Birffamfeit fprechen, ale bas Gebeiben biefes Bereines, bem nicht allein fast ohne Ausnahme fammtliche verwaltenben Staatsund Brivat - Forftbeamten und bie bebeutenberen Balbbefiger Schlefiens, fonbern auch bie Baupter ber fürftlichen Banfer biefes Lanbes und noch angerbem gablreiche Raturfreunde angehören. Um aber auch eines nicht forftlichen Begenftanbes Erwähnung gu thun, welcher bie Erinnerung feines Ramens auch in fpatere Beiten binfiberfilbren wirb, fo fei bier angeführt, baf er ber Grunber und eigentliche Erbauer ber neuen Rapelle auf bem Bobtenberg ift, welche im Jahr 1851 in Gegenwart vieler Freunde und Bilger eingeweiht murbe. - Benn wir fagen, baß Berr v. Bannewit ein Originaldarafter feines Stanbes ift, fo möchten wir nicht zuviel behaupten. Als Privatmann, Beamter und Forftwirth gleich tuchtig, ift er ber personificirte Ausbrud bes confervativen Bringips, in mander Sinfict mit fcarfem eigenthumlichen Geprage.

Die Theilnahme an ber Reier feines beutigen Ehrentages war in ber That eine außerft lebhafte. Die geftrigen Abenbzüge führten bereits mehrere bartige und gebraunte Sohne bes grunen Reichs aus ben Revieren bes Gebirges, ber Flußthäler und ber flachen Ebenen ju uns, welche ihre Gliidwlinsche perfontich bem Jubilar bargubringen gebachten. In Folge eines Irrthums, welcher ben Zeitpuntt bes Jubilaums in einzelnen Kreifen vorausbatirt batte, maren bem Jubilar icon vor einigen Tagen von verschiedenen Seiten thatfachliche Beweise ber Theilnahme unb Gludwuniche jugegangen. Befonbers überrafcht, fowie tief ergriffen flibite fich berfelbe and namentlich burch ein von Ihrer Durchlaucht ber Frau Berzogin von Sagan und Curland eingegangenes gnäbiges hanbichreiben und burch ben von einer Deputation bes Magistrats ju Sagan überbrachten Chrenburgerbrief - an fich ein werthvolles Runftblatt, hervorgegangen aus ber Offigin bee lithographischen' Juftitute von Schamberg. Das in Golb - und Gilberichrift fauber ausgeführte Diplom zeigt oben bas Bappen ter Familie v. Bannewit, liute unb rechts bas Solog und bie Rirche von Rieber-Buchwalb, und unten gu beiben Seiten zwei Balbbaume -- ben einen traftig und bicht belaubt, ben anbern burftig begetirenb - mit ben entfprechenben Unterichriften: "mit Streu" - "ohne Stren," als finnige Erinnerung an bie im Jahr 1854 unter bem Borfige bes Jubilars ju Sagan tagenbe Generalverfammlung bes ichlefifchen Forftvereins, wo bie Folgen bes nachtheiligen Streurechens für bie Forfte in bilblicher und ernster Beise bargestellt worben waren. — Das Inbilaum felbft aber wurbe folgenbermagen gefeiert: Schon zeitig am Morgen überraschte bas Mufitchor bes fechsten Jager - Bataillons ben Jubilar mit gewählten Jagbftilden, worauf bas Regierungspräsibium ihm ben von Seiner Majeftat verliehenen rothen Abler - Orben zweiter Rlaffe mit

Digitized by Google

Sidenlaub fiberreichte. Es brachte bann von ben Beborben bas gesammte Regierungecollegium, bie Generalcommiffion burd ben Borfipenben, herrn Gebeimen Regierungerath Schellwis, unb ben Director ber Rentenbant, Berrn Bebeimen Regierungerath Rod, und ber Magiftrat burch ben Berrn Bürgermeifter Bartid und herrn Stabtrath Anbers ihren Gludwunfd bar, welcher binfictlich ber flabtifden Beborbe von einer Bufdrift begleitet war, worin die Birtfamteit bes Jubilars und bas rege Intereffe, welches er an ber Bebung ber biefigen Bewerbe ftets bewies, hervorgehoben murbe. Diefer Anerfennung trat ber Gewerbverein noch felbft in einer ichriftlichen Abreffe bei, in welcher bem Jubilar ber verbinblichfte Dant gezout murbe. Bon ben königlichen Forftbeamten, welche in bem Jubilar ihren nächsten Borgefetten verehren, gingen theils im Berein, theils einzeln Bufdriften ein, welche aber ihren Glangpuntt in ber Ueberreichung eines großen werthvollen Potale von Seiten bes ichlefifden Forftvereines fanben, beffen Granber und Leiter ber Jubilar ift.

Bon ben bereinigten Leberfabritanten ber Stabt Berlin wurde eine schwere filberne Schale an ben Borfteber bes Forstwereines gewibmet, um ihre Anertennung hinsichtlich bes nüglichen Birtens jenes Bereines zu bethätigen. Dieselbe ift auf geschmackvolle Beise vom Silbertfünftler Hoffauer angesertigt. Bon naben Bereinen, benen ber Jubilar als Mitglied angehört, siberbrachten Abgeordnete bes allgemeinen landwirthschaftlichen Bereins im Kreise Dels eine Abresse; eine gleiche traf von ben Derzoglich braunschweig'schen und herzoglich Ratiborer Forstbeamten ein. Auf gleiche Beise ließen auch die mährlich-schliche Forst-Gection und ber böhmische Forstverein in Minchengrät, welche beibe ben Inbilar zum Ehrenmitglied ernannt hatten, aus weiter Ferne ihren Glickwunsch bemselben zugehen.

Rachbem fich bie bier erschienenen Mitglieber bes fcleficen Forftvereines icon am fruben Morgen ju einer Deputation vereinigt batten, begaben fie fich zwischen 8 und 9 Uhr in bie Bohnung bes Jubilars, um ihm bafelbft aufrichtige Glückwunfche und ein bauernbes Beiden ihrer mabren Barbigung feiner Berbienfte ju wibmen. Der tonigliche Forftinfpector, Berr Eramnit, welchem von ber Deputation ber Bortritt eingeraumt mar, Aberreichte mit einer furgen paffenben Anfprache bas Fefigefcent, in einem tunftvollen fcweren filbernen Botal befiebend, welchen ber Jubilar mit fichtbarer Rubrung, unter Erwiberung einiger Borte, entgegennahm. Bas ben Bolal anlangt, fo ift er 18 Boll bod, mißt in feinem weiteften Umfange 22 Boll und wiegt fiber 8 Bfund. Den Dedelgriff bilbet bie Statuette eines völlig gerufteten Jagers mit einem Buhnerhunbe gur Geite. Die Dberflache bes Dectels enthalt vier getriebene Bilber mit forft., jagb. und landwirthichaftlichen Emblemen. Der Band bes Botals ift in vier Relber getheilt, beren borberes, umichloffen von einem ans Lorbeer und Gicenland gufammen-

gefetten Rrang, bie Bueignung enthalt: "Der ichlefifche Forftverein feinem bochverehrten Brafes, bem foniglich preufischen Dber- Forftmeifter Beren Julius v. Bannewis jum Dienft. Inbilaum am 19. April 1857." Diefem gegenuber ftebt bas b. Bannewitiche Bappen. Die anberen, fich gegenfiber befindlichen Relber zeigen tunftvoll cifelirte Scenen ber hoben und ber niebern Jagb. Den guß ichmilden brei Bilbgruppen . ans bem Gebiete ber Balb ., Felb - und Bafferjagb , fowie ein febr gelungenes Bilb von Reinete Fuchs. - Um 2 Uhr murbe ber Jubilar mit einem Besuche von Gr. toniglichen hobeit bem Bringen Friedrich Bilhelm beehrt; auch ber Bergog von Barttemberg batte ibm feinen Gliidwunfc bargebracht. Spater, gegen 8 Uhr, ericbienen bie Forftinfpectoren, Oberforfter, Forftaffen-Renbanten und acht Repräfentanten ber Forficutbeamten bes Departements. Inbem nun im namen berfelben Berr Gumtan bas Bort ergriff, fprach er in angemeffener Beife feinen Dant gegen ben Jubilar aus nub fiberreichte ibm bie von ben Forftbeamten feines Refforts gefpenbete Erinnerungsgabe. Es beftanb biefelbe in einem toftbaren Sirfdfanger mit maffte filbernem Griff und vergolbetem Ablerknopf nebft Bugel - in ber That ein in bie Angen fallenbes Deifterftild. - Um 3 Uhr wurde ber Jubilar von ben beiben forfilich-technischen Mitgliebern ber toniglichen Regierung, bem herrn Forstmeifter Gumtan unb bem Berrn Forftinfpector Eramnit, ju bem im großen Berfenfaal arrangirten Reftbiner geleitet, von wofelbft ihn ber Berr Regierungspräfibent v. Prittwit empfing und nach bem Ehrenplat vor ber feftlich geschmudten Bufte Gr. Daj. bes Ronigs führte.

Reben bem Jubilar nahmen ber Berr Regierungeprafibent b. Brittwig, jugleich als Stellvertreter Gr. Ercelleng bee herrn Oberpräfidenten, welchen bobere Berufspflichten an bem Befuche bes Feftes verhindert hatten, fowie ber Berr Regierungs. Präfibent Graf Zebtlig . Erftfchler aus Liegnit Plat. Unter ben gabireichen Gaften, unter benen fich bie Spigen ber übrigen toniglichen Beborben, ber Rector ber Univerfitat, ber Brafident ber ichlefischen Gefellichaft für vaterlandische Cultur und bie hervorragenben Berfonlichkeiten ber Stadt befanben, waren am meiften naturlich bas forfifach vertreten. - Der erfte Toaft wurde von bem Jubilar auf Ge. Dajeftat ben Ronig ausgebracht, und hatte berfelbe fturmifchen Beifall gur golge. Darauf entwarf ber Berr Regierungsprafibent v. Brittwig ein Bilb von bem Leben und Birfen bes Jubilars, welchem ein breifaches bonnernbes Soch folgte. Rachbem bierauf Letterer in tief ergriffenem Befühle geantwortet, brachte man noch mehr Toafte aus; auch murbe ein Gebicht bes Forftbeamten Bogel vorgetragen, hiermit mar bas Reftprogramm gwar geenbigt; bas Reft felbft aber bauerte im freien Laufe ber Lanne und bes Frobfinns weiter fort, bis die Nacht, ben vorforglichen Schleier ansbreitenb, ben Berlanf ber Deffentlichfeit entzog.

# Motizen.

μ.

#### A. Bur Raturgefdichte bes Steinablers.

Bisher war mir nur vom Lammergeier befannt, bag er feine Beute — Schafe, Gemfen, ja auch Menfchen — burch beftigen Flügelschlag, wenn fie am Ranbe von Felfen ftunben, in bie Liefe gu fturgen versucht, nie aber habe ich Aehnliches vom Steinabler gehört.

Rachstehenbe Thatfache, fur beren mahrheitsgetrene Darftellung ich gerne bie Birgichaft übernehme, lägt aber foliegen, bag fich auch ber Steinabler besgleichen Manoenvers bebient.

Es war eines Morgens um bie Mitte bes verfloffenen October, ale Chriftian Danufer von Feleberg, Forftauffeber im Thale Mifor, Ranton Graubfinbten, bicht am Rand einer boben Relsmand flebend, in bie Tiefe binabichaute und nach Bemien fbabte. Durch ein fartes Raufden in ber Luft aufgeforedt, blidte er in bie Bobe und fab in einer Entfernung von circa 60 Soub ob fich einen großen Steinabler eben im Begriff, mit angezogenen Schwingen fich auf ihn ju ftilrzen. Diefes mahrnehmen, - ein paar Schritte gurudfpringen und fich auf ben Ruden werfen, - war bas Bert eines Augenblids. Raum · lag berfelbe am Boben, als ber Abler berabichog und fich in fchiefer Linie an ibm fo nabe vorbeischwang, bag er ibn noch mit ben angerften Spigen ber Flugel berfihrte. Sofort, nachbem ber Abler an ihm vorbei mar, fprang Danufer wieber auf, foling bie Rugelbuchfe auf ben in ber Bobe fowebenben Abler an und icof ibn in bemfelben Momente berunter, ale er, ju einem neuen Sturg ansholenb, bie Flügel wieder gufammenfclug. Der Abler, bem bie Rugel bes tuchtigen Schuten bie Bruft burchbohrte, fiel mit einem machtigen Rlapfe (wie fich Danufer ausbriidte) bicht vor ihm nieber.

Das Eremplar tam nach Frantfurt.

## B. Das Banbern ber Repphühner.

In bem Augusthefte ber Allgemeinen Forft- und Jagb-Beitung von 1856, \*) welches mir erft vor Aurzem unter bie Sand gefommen ift, befindet fich Seite 317 bis 320 ein Auffah, welcher unter Nro. 1 bie 3ng. und Banberhfihner behandelt, und eine Beranlaffung zur Einsendung biefer wenigen Zeilen ift.

"Obwohl bie Exiftenz ber Banberhuhner noch gar hanfig in Abrebe gestellt wirb, so habe ich boch ans eigner Anschauung vollfommenes Bertranen zu beren Borhanbenfein gewonnen.

"In dem fächsichen Erzgebirg, unweit bes 3708 preußische Fuß fiber die Meeredstäche erhabenen Fichtelberges, wo ich fünf Jahre als Förfter sungirte, gehört besanntlich wegen des dort herrschenden sehr rauben Rimas das Feldhahn ichon zu einer ziemlich seltenen Erscheinung, und trothem, daß bort während des Gommers — oft im Umtreife von mehreren Stunden — kein einziges Bost Offiner auszusinden war, din ich saft zedes Jahr im Spätherbst, und zwar in dem tiessten Batd, auf ungewöhnlich starte Biller von 30 und mehr Stüden gestoßen. Auch ist mir es mehrere

Male gelungen, benfelben erfolgreiche Schuffe beigubringen, und ich tann ficher annehmen, bag nach und nach minbeftens einige 20 Stild ber huhner von mir erlegt murben.

"Gine eigenthilmliche Erscheinung, welche ich nicht gern Bufall nennen möchte, war babet bie, bag unter meiner Beute sich nie ein weibliches Dubn vorfaub. 3ch bin beghalb versucht anzunehmen, bag biese wandernden Bölfer nur ober boch wenigsteus zum größten Theil von Sahnen gebildet werben, und auch hierin eine Berwandtschaft mit dem Birthuhn sich zu erkennen gibt; bei diesen ift die Erscheinung, daß oft 40 bis 50 Sahne in Gegenden zusammenliegen, wo im Frühjahr in einem weiten Umtreis höchstens 5 bis 6 bergteichen balgen, eine ganz gewöhnliche.

"Benn bas Felbhuhn fich burch Farbe und Größe, wie biefes, auch in ber Ferne erkennbar machte, so würbe ber Beweis für bas eben Gesagte ein leichter sein; ba bies aber nicht ber Fall und bie Bahl ber bon mir aus solchen Wanbervöllern erlegten Duhner immerhin noch zu gering ift, so muß ich biese Annahme ben Ersabrungen und Resultaten Anderer unterftellen, welche so glüdlich waren, bergleichen Böller mit Erfolg zu beschießen, und baburch Gelegenheit hatten, Beobachtungen barüber zu machen. Ik Letteres nicht geschehen, was taum in Zweisel zu ziehen sein bürfte, so werben Ausschliffe beshalb in Zufunft gewiß von Interesse sein.

"Alte, im Baibwert ergraute Jäger, welche ich fiber biefen Gegenstand bereits um Aufschluß bat, haben wohl meine Erfahrungen nicht unbegründet gefunden; allein wohln biese Banderbilhuer und ebenso die ungeheuren Mengen von Birthühner gieben, bas tonuten sie mir mit wenig Genauigkeit angeben. Biele waren jedoch darfiber einverstanden, daß im Spätherbste sich von den mehrgenannten beiden Feberwildgattungen nur die Dahne, und zwar aus weiter Ferne zusammenziehen und sich später, einige Bochen vor ber Paarzeit, wieder trennen, um in theilweise schon bekannter Beimat einen eigenen berd zu gründen."

Cunnereborf bei Ronigstein. Robert Deiniche,

# C. Die Ueberfchwemmungen und bie Mittel, ihnem abzuhelfen. ")

Der offene Brief bes Raifers Rapoleon vom 19. Juli 1856 ift ein neuer Beweis fir bie große Aufmertsamteit, welche biefer Monarch ben materiellen Interessen seines Landes zuwendet. Dieses Actenstüd macht bekanntlich Borschläge, wie man fünftig ben Ueberschwemmungen abhelsen könne. Es beißt barin: Ebe man bas heilmittel gegen ein Uebel suche, solle man zuerst die Ursache besselben erforschen. Die Ursache ber Ueberschwemmungen sein Gebirge gefallene Regenwasser, verstärft mit einem kleinen Theil des in der Ebene gefallenen. Das Ganze bestehe also darin, den Abstuß dieser Basser zu verlangfamen.

In biefen brei Sauptpuntten find wir mit bem boben Berfaffer jenes Briefes gang einverftanben, weniger aber mit ben vorgeschlagenen Mitteln. Er weift nämfich bin auf bie großen, an

<sup>\*)</sup> Man vergl. außerbem Seite 485 biefer Zeitung von 1856 und Seite 78 von 1857. Anmert. b. Rebaction.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Seite 70 biefer Zeitung von 1857.

verschiedenen Fluffen von ber Ratur gebildeten Bafferreservoirs, wie 3. B. beim Rhein ber Bobensee, bei ber Rhone ber GenferSee, proponirt für letteren eine Bertiefung bes Ausstuffes mit Borrichtungen jum Schwellen, und will an anderen Fluffen Querbamme errichten, um- in ähnlicher Beise mittelft berfelben jur Zeit ber hochwasser einen Theil ber Fluthen zuruckzuhalten.

Bare biefe 3bee fo leicht ausffihrbar, wie ffe es nach ben angeführten Thatfachen über bie Rlaufe von Binay ju fein fceint, fo wilrbe fich boch noch bie Frage aufwerfen laffen : Db nicht bie Bewaldung bes Quellgebiete jeuer gluffe beffere Dienfte leiften wilrbe? Rach ben im taiferlichen Brief enthaltenen Bablen glauben wir aber, bag eine folde Rachahmung ber großartigen Ratureinrichtung im fleinen nicht möglich ift, um genugenbe Sicherheit gegen bie Ueberschwemmungen ju gewähren. Der Genfer. Gee erhalt butch bas Baffer bes in ben Bebirgen fcmelgenben Schnees einen Bumachs, ber in genanntem Brief auf 1770 Millionen Rubitmeter angegeben ift. Diefes Mehr liefert ausichlieflich die Rhone, und zwar vorberr-Schend ju einer Beit, wo bie übrigen Buffuffe bes Gees faft gang verfiegen. Rehmen wir an, bag zwifden bem nieberften unb höchften Stand bes Sees 180 Tage liegen, fo vermehrt fich berfelbe taglich um nabezu 10 Millionen Rubitmeter burchichnittlich. Der Schneeabgang im Bebirge verurfacht aber ein viel langfameres Steigen ber Rifffe (namentlich wenn er, wie bier, borberrichenb burch bie Sonne veranlaft wirb), ale ein Boltenbruch ober langer anhaltenber Regen bies bewirkt. Rehmen wir nun für bie außerorbentlichen Auschwellungen ber Saone, Durance, Arbeche und Ifere je eine ebenfo bobe Babl an wie obige burdfonittliche Bermehrung bes Bafferftanbes ber Rhone, und feten wir ferner voraus, bag jur Abwendung einer leberfcwemmungs. gefahr jeuer Mehrzufluß fieben Tage lang aufgeftaut merben muffe, mas befanntlich in ben Monaten Dai und Juni vergangenen Jahres nicht ausgereicht batte, fo find unter biefen Borausfepungen 70 Millionen Rubitmeter in jebem biefer Rebenfluffe aufzustauen. Es verfteht fich bon felbft, bag bies in einem Baffin nicht möglich ift; aber felbft bie Aufftanung von nur einem Bebntel biefer Waffermenge bietet Schwierigfeiten, bie nur in feltenen Rallen ju überwinden find. In einem Thal 3. B., beffen Querdurchichnitt auf 25 Meter Bobe fiber ber Thalfohle 1000 Quabratmeter balt, murbe jene Baffermeuge in ber gange von einem Biertel einer geographischen Deile bas Thal bebeden. Es gibt in Deutschland wenige funftliche Teiche, welche nur annahernd eine folche Ausbehnung batten; etwa nur ber Oberteich im Barg und ber Rofenberger Teich auf ber Rurftlichen Schwarzenberg'ichen Berrichaft Bittingan in Bobmen. Letterer hat einen Bafferspiegel von 1500 Joch; ber baju geborige Damm ift 1575 Rlafter lang, 10 Rlafter boch und an ber Bafie 85 Rlafter breit. Bu feinem Bau maren fleben Jahre erforberlich; bie im Jahr 1660 begonnene Befestigung bes Dammes mit einer Steinterraffe verurfacte einen Bauaufwand von 39 000 fl., Sanb. und Befpannfrohnen nicht miteingerechnet, eine Summe, bie bei ben bamaligen nieberen Arbeitelohnen gewiß breimal fo weit reichte, als fie jest reichen wurde. - Ueber ben Oberteich fteben unt feine Roftenberechnungen ju Gebot; allein anch ber baju

gehörige Damm ist ein Bert, bas heute nicht weniger als 100 000 Thaler toften würbe, und boch ist diese Bassersläche nicht so groß wie die exftgenannte. Diese Damme sind übrigens entsernt nicht geeignet, das lebel an der Burgel anzugreisen, sie hindern nicht die fortschreitende Entwaldung im Gebirge, sie verhindern ebenso wenig die Begführung des besten Bodens und der ungeheuren Massen von Gebirgstrümmern. Setzt man diese nur = 1 pCt. der bewegten Bassermenge (so viel führt der Rhein trotz des Bodensees), und nimmt man an, daß regelmäßig zweimal im Jahr das Bassin halbvoll mit Wasser werde, so faßt es nach fünfzig Jahren nur noch die Hälfte Bassers, und gewährt somit keine Sicherheit mehr.

Ganz anders wilrbe eine burchgreifende Bewalbung im Quellgebiete ber Fluffe wirten; und es ift dies ein so bekanntes Mittel gegen die Ueberschwemmungen, daß die Richterwähnung beffelben in jenem kaiferlichen Brief sehr auffallen muß. Für die unverhältnismäßige Ausbehnung der kahlen Bergwände gibt diese Actenftick selbst einen indirekten Beleg; benn zur Begründung des Sates: daß hauptsächlich die Gebirgswaffer es sind, welche die Ueberschwemmungen verursachen, schilbert der Kaiser den Lauf des Regenwassers an einem etwas stellern Hang; doch erkennt man sogleich, daß es ein undewaldeter Berghang ift, welchen der Zeichner dieses Bildes vor Augen hatte, sonft könnte er nicht zur Bekräftigung seiner Schilberung die Parallele mit dem von einem Dach ablausenden Basser hier anwenden; auf einen bewalbeten Abhang paßt dieser Bergleich unter keinen Umptänden.

Es mag geftattet fein (mit allem Refpect, ben man einer folden Autorität gegenüber ichulbig ift), einen anbern Gefichtepuntt jur Abwendung ber Gefahren vor Ueberichwemmung (wenigstens für Deutschland) zu suchen. Woher tommt es wohl, bag ber taiferliche Autor bie mabre Urface biefer Ueberichmemmungen nicht erwähnt bat? An hinweisungen auf biefelbe bat es nicht gefehlt; benn in beutschen und auch in frangofischen Beitungen find in ben Tagen ber Ueberfdwemmung bie Balb. devastationen oft genug beklagt worden. Die früheren Berhandlungen, die darüber in Frankreich von verschiedenen gelehrten Befellichaften gepflogen murben, find bem Raifer fo gut ju Bebot geftanben, wie bie in bem Brief vielfach erwähnten alten Acten über bie Dammbauten bes vorigen Jahrhunderts; man fann billig fragen: Barum bat ber Bericht bes Atabemiters Blanqui über bie Entwaldung in ben am Westabfall ber Alpen gelegenen Departements feine Erwähnung gefunden? Warum find die Rlagen über Entwaldung, die feit Jahrzehnten aus ganz Frantreich erichallen, nicht berudfichtigt worben? Barum bat man felbft ber gefetgeberifden Arbeiten, bie ben 3med haben, bem unerträglichen Buftanb ber Balb - und Bolglofigfeit ein Enbe ju machen, gar nicht gebacht? Sollte bie Bedeutung ber Bebirgswaldungen und ihr inniger Bufammenhang mit ben Gewäffern einem Regenten von bem Scharfblide Rapoleon's entgangen fein? Bewiß ift bies nicht bentbar, um fo weniger, als fein Borbild und Oheim frilhe ben Werth und bie Bichtigkeit ber Walbungen für Frantreich und bie fibrigen ganber feiner Bertichaft ertanut bat; ber ale Conful 1808 bas Berbot ber Balbrobungen in

Frankreich wieberherfiellte, ber Italien ein mufterhaftes Forfigefet gegeben, nachbem icon juvor fein Bertranter Berthier im Fürflenthum Reuenburg ein ahnliches erlaffen hatte.

Inbef fcheint ber britte Rapoleon in Beziehung auf bie Balber nicht bie gleichen Tenbengen wie ber Begrunber feiner Dynaftie gn haben; benn er hat gleich beim Antritt feiner Regierung einen großen Theil ber Staatsmalbungen, fowie bie confiscirten Orleans'ichen Domanen vertaufen laffen, wovon bie nachfte Folge eine rafche Berwerthung bes holzvorrathe und eine Devastation ber Balbungen war. Ohne Zweifel wollte er bamit bem Bormurf answeichen, ben man in Franfreich Enbwig Bhiliph machte, indem man ihm bie Devaftation feiner eigenen Balbungen gur Laft legt. Geht man aber bem Bormurf naher auf ben Grund, fa rührt er baber, weil Ludwig Philipp in feinen Forften bie alte, burd Orbonnang von 1669 vorgeschriebene Biebfilbrung à tire et aire verlaffen und bie beutiche Schlagmirthichaft eingeführt bat, gerabe befibalb, weil jenes altfrangofifche Suftem bie Balbbevaftation, namentlich bie Berabbrildung vom Sochwaldbetrieb jum Mittelwalb, in Frantreich allgemein gemacht bat. Den gleichen Bormurf tann man auch in Dentidland boren, wo man, bie Balbwirthichaft verbeffernb, vom Mittelwalb ober Femelwald jum schlagweisen Hochwaldbetrieb Abergebt; in folden Gegenben flagt jeber Bolgbauer über bas Ausbanen ber Balber, weil auf ben jur Berjungung bestimmten Alachen alles altere Holz weggehauen wirb, fobalb jungerer Rachwuchs in genngenber Menge und Starte borhanben ift; beim frangofifchen Spftem à tire et aire bleiben bom alten Beftanb immer noch wenigftens zwanzig Stamme per Bectare fteben, und es fcheint fomit ber Balb nicht gang vertilgt gu fein; benn eine Berjfingung fann burch folde wenige Stämme nicht bewirft werben; es finben sich schlechte Holzarten ein, an Hängen wirb fogar ber gute Boben fortgefdwemmt unb bie Erifteng bes jungen unb alten Balbbeftanbes baburd gefährbet. Das Berlaffen biefes Spfteme hat Ludwig Philipp ben ungerechten Bormurf ber Balbbevaftation jugezogen.

Rapoleon III. icheint bies bestimmt zu baben, bie Balbungen aus einem anbern Befichtspuntte gu betrachten; er hat eine große Bahl von Forstbeamten verabschiebet, obgleich es schon vorber in Frankreich an Personal fehlte, um bie größtentheils fehr zweckmäßigen forftpolizeilichen Anordnungen zu überwachen und ausznführen; wer wird fich jest ihrer aunehmen? "nb boch ift nur in einer forgfältigen Erhaltung und Bieberanzucht ber Balbungen an und auf ben Bebirgen bas einzige Mittel gegeben, um bauernb und ficher ben leberfcwemmungen vorzubeugen. -Anch die in Frankreich so häufigen Diferndten rfibren wohl größtentheils von ber Entwaldung bes Lanbes ber, weil fich baburch ber gasformige Feuchtigfeitegehalt ber Luft verminbert und ber cultivirte Boben in ber trodenen Jahreszeit nicht mehr bas gn Erhaltung ber Bemachfe nothine Baffer aus ber Atmofphare absorbiren tann. — Diefe beiben Folgen ber Entwalbung laften also bart auf bem "fconen Frantreich," fie find wohl nicht bie geringften Urfachen, welche bie länbliche Bevollernna maffenhaft bem Bfing entführten, und bie taiferliche Regierung muß alfo in gang anberer Beife ale bieber filr bie Bewalbung ber vielen öben Berghalben Sorge tragen, wenn sie sich freimachen will von ber Schuld, bas sonst so fruchtbare Land ber Berödung entgegengesishrt zu habeu; sie muß energisch eingreisen und thatsächlich zeigen, baß ihre Leuter bas abscheuliche Losungswort aus dem Zeitalter Ludwig's XIV.: "après nous le déluge!" nicht zum Wahlspruch genommen; daß sie ebenso wie für die Gezenwart, so auch für die Zukunst zu sorgen bereit sein. — (Nach der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Rr. 925 bon 1866.)

#### D. Bur Raturgefdichte bes Reibers.

Die Seite 398 biefer Zeitung vom Jahr 1856 mitgetheilten Bruchftide aus bem Manuscripte zu ber neuen Anflage ber "Erfahrungen aus bem Gebiete ber Rieberjagb" von C. E. Die zel erinnern mich baran, baß, nach Aussage eines glaubwürdigen Förfters im herzogthum Lauenburg, auch bort, an einem einzigen Ort im Sachsenwalbe, die Schnepfenjagd auf bem Abenbauftanb im herbft an ber Suble vor längeren Jahren ift ausgellbt worben.

Bei ber von herrn Diegel mitgetheilten Ergahlung von bem Gigenbleiben gefehlter Schnepfen wird mir übrigens noch ein Erlebniß aus früherer Zeit ins Bebachtniß gerufen, woburch bie von herrn Diegel gegebene Erflarung beftartt werben burfte.

3m Sommer 1836 nämlich wfinschte ich, als angehenber Korftmann, jum 3mede meiner zoologifden Stubien, und zwar, um von ber absonberlichen Bauart ber Salewirbelfnochen burch eigene Anschanung mich ju fiberzeugen, nichts fehnlicher, als einen "Reiber" gu erlegen. — Der ichene Bogel, welcher allabenblich unweit bes Ufers einer feichten folammigen Bucht ber Golei, im Bergogthum Goleswig, feine unbewegliche Stellung im Baffer, in befannter Beife, eingenommen hatte, ließ fich inbef, trot aller Dube und Borficht, nicht von mir befchleichen; ftellte fich jeboch regelmäßig wieber ein, fo oft ich ihn auch vericheuchen mochte. Richtsbeftoweniger fette ich meine Radftellungen eifrigft fort, bie ich eines Tage, an bem einen Enbe einer an ber gebachten Schleibucht gelegenen BBljung angelommen, in ber Ferne ein mertwilrbiges Befchnatter ober Belatel vernahm, welches bemjenigen ber gahmen Banfe ober Buhner nicht gang unabnlich mar. Bobl batte ich gebort, bag in einer BBljung am jenfeitigen fliblichen Ufer ber Schlei bie Reiher in großen Colonien horften und ben Baumen babnrch großen Schaben guffigen follten; auch hatte ber biesfeitige gorfter mir zu verfteben gegeben, bag er bie Anflebelung biefer Bogel in feinem Revier, bes Schiefigelbes halber, lebhaft wünsche und begunftige; nicht aber mar es mir in ben Sinn getommen, bag jene mpfterisfen Tone bie Sprache einer auswandernden Reibergefellicaft bebeuten follten. - Dag es jeboch in ber That nichts Anberes war, bavon Aberzengte ich mich balb, als ich bem Orte naber tam, mober bie Stimmen ericollen, und enblich auf einem einzeln ftebenben Baum (Oberftanber im Mittelwalb) einer Angahl Reiher — es mochten zum Benigsten breißig fein — ansichtig wurbe. Doch mar ich noch weit bom Biel, und nur bem Berbede bes bichten Unterholzes hatte ich es ju verbanten, bag ich bis anf Sonkweite binangelangte. Rachtem ich noch eine Beile bem booft tomifden Geplauber jugebort hatte, fuchte ich mir mein Obfer aus, und fiebe ba, ber Lauf verfagte. Unmittelbar nach

bem erfolgten lauten Goal bes abgebrannten Bunbbitdens verstummte bie gange Gefellichaft; boch blieb jebes Ditglieb auf feinem Blate rubig fiten ober fteben. Rach einer Baufe bon etwa einer Minute begann bie Unterrebung von Renem unb wurde balb mit berfelben Lebhaftigkeit, wie vorhin, fortgeffihrt. Dies unerwartete Berhalten ber Bogel mar für mich intereffant genug, um mich jum Bogern mit bem Gebranche bes anbern Laufes ju veranlaffen. Als ich inbeg enblich wieber abbriidte, wie erflaunte ich, als ich nach bem Berabftlirgen bes getroffenen Reihers bie fibrigen zwar augenblicklich beunruhigt berumflattern, jeboch balb barauf gang ebenfo, wie bas erfte Dal, nicht nur ihre Blage wieber einnehmen, fonbern auch bie Unterhaltung wieber anfnupfen fab, als wenn nichts paffirt mare, obwohl ber flügellahm geschoffene Ramerab unten frei berumspazirte. -Roch eine geraume Zeit verhielt ich mich rubig, bas mertwilrbige Schanfpiel beobachtenb, bis ich ans meinem Berftede berbortrat auf ben freien Blat, um mich meiner Bente ju bemächtigen. Sowie bies aber gefcab, entfloben bie oben Sigenben unter bem gewöhnlichen Gefrachze, um niemals gurudgutebren.

E. Berichtigungen jum "Forft- unb Jagb-Ralenber" für Bohmen für 1857.

In bem "Forst- und Jagb-Ralenber" für Böhmen hat sich auf Seite 126 unter ben "Flächenmaßen" in ben zwei letten Aubriken ein bestimmt nachweisbarer Fehler vorgefunden. Es wird bort bei "Sachsen" die Größe eines Acters mit 1713 Quabratklafter = 1,070625 Wiener Joch nachgewiesen, was entschieden unrichtig ift, da ein sächsischer Acter die Größe eines Wiener Joches nicht einmal erreicht, geschweige denn dieselbe überschreitet. Der Fehler mag durch Anwendung eines falschen Reductionsfactors entstanden sein; indem man nämlich die Flächensuße bes sächsischen Acters (69008,3) mit dem in der Aubrik: "das borstehende hat. Theile eines österreichischen Fußes" angesührten Reductionsfactor sur Längenmaße (0,895880) multiplicirte, woraus sich allerdings die Größe eines Acters auf 1717,3 Quadratruthen herausstellt, wie nachstehende Berechnung zeigt:

69008,3 × 0,895880 = log. 69008,3 + log. 0,895880 = 4,838901 + 0,952250 — 1 = 4,791151. Die aus biefer Summa ber Logarithmen gewonnene Zahl per 61823,7 foll bie reducirte Fläche in Quadratfuß angeben, welche noch burch 36 Quadratfuß (= 1 Quadratruthe) zu bivibiren wären, um jene in Quadratruthen zu exhalten; sofort  $\frac{61823,7}{92} = 1717,3 Quadratruthen.$ 

Die Differenz biefes Resultates per 1717,3 Quabratruthen und jenem im Ralenber angeftihrten per 1713 Quabratruthen mag in ber größern ober geringern Anzahl von Decimasstellen liegen, welche bei ben Berechnungsmethoben beibehalten wurben.

und es verhält fich baber ber öfterreichische jum fächflichen Längenfuß wie 140,1269 : 125,537 = 0,895880 = Reductionssactor fitt sächsliche Längenfuße.

Birb nun ber öfterreichifche Rlachenfuß mit o = 1,

" fächsiche " " s bezeichnet, so ist bas Verhältniß beiber: o : s = 140,1269<sup>2</sup> : 125,537<sup>2</sup> und baraus s =  $\frac{125,537^2}{140,1269^2}$  = 2 log. 125,537 — 2 log. 140,1269.

2 log. 125,587 = 2,098772 × 2 = 4,197544 bavon 2 log. 140,1269 = 2,146521 × 2 = 4,298042 abge-

Die Größe bes facfiichen Aders in öfterreicifchen Quabrattlaftern entwidelt fich aus nachftebenber Berechnung, wie folgt:

Der fachfifche Ader enthalt 300 Quabratruthen,

bie " Ruthe . .  $15^1/_6$  Fuß \*) sächsiches Maß; mithin ber sächsiche Ader  $= (15^1/_6)^2 \times 300 = 69008,3$  D. F.

Wird biese Zahl nun mit obigem Reductionsfactor 0,8026055 multiplicitt, so gibt das Produkt die Fläche eines sächsischen Aders in öfterreichischen Quadratfußen. Durch die Division des Produktes mit 86 Quadratfuß (= 1 Quadratruthe) erhält man bann die Fläche in öfterreichischen Quadratklaftern, und zwar wie folgt: 69008,3×0,802605

ber num. log. = 1538,5 Quabratklafter. Ein sächsischer Ader ift bemnach nicht 1717, sonbern 1538 Quabratruthen öfferreichisches Maß.

Aehnlich biefer Berichtigung bleibt auch noch bie in ber hinterften Rubrit ber betreffenben Zeile angeführte Berhältniggabl 1,070625 bes Wiener Jochs gegenstber bem fächsischen Ader. Nachbem bie Größe bes letteren in Quabratklaftern bekannt ift, so resultirt bas Berhältniß aus einer einsachen Division in ben Quabratruthengehalt bes Wiener Jochs; nämlich:

$$\frac{1600}{1538.5} = 1,08998$$
 fächfische Ader = 1 30ch.

Ob biefe Unrichtigkeiten in bezeichneter Tabelle bie alleinigen find, weiß ich nicht; ber Sache nachzurechnen fehlt mir bie Zeit. Inbessen ift zu wunfchen, baß sich bergleichen Irrungen nicht mehrere eingeschlichen haben. Es ift bieser Bunsch gewiß um so gerechtsertigter, als ber Kalenber sich in ben hanben Bieler befindet, welche die barin ftebenden Ziffern als vollständige Richtigkeit aufnehmen, und nicht befähigt find, bergleichen Fehler zu entbeden, noch weniger aber, solche ziffermäßig barzustellen.

Gine beicheibene Frage wolle nicht übel genommen werben, nämlich: ob Seite 136 in ber Diftang. Angabe gwijchen Tetfchen

<sup>\*)</sup> Dr. G. Rönig's Forft- Tafeln Seite 120.

und Riebergrund fich teine Drudfehler eingeschlichen haben. Gin bergleichen Solug brangt fich mir baburch auf, bag bie Entfernung \*) am rechtsfeitigen Elbeufer auf 5872 Rlafter = 11/4 Deile und am linkeseitigen auf . . . 1768 1/2 . ,, notirt ift. Die Differeng von . . 3604 Rlafter 3/4 Meile fann ich mir nicht ale richtig vorftellen, inbem ich nicht wligte, wo bas rechtsfeltige Ufer folde Ausbiegen baben foll, woburch biefes Plus in Birflichfeit conftatirt wirb.

Die Golugbemertung in ber Tafel Aber bie Boben ber verschiebenen Orte rechtfertigt mohl bie 3weifel, welche man über einen und andere Gate betommt; inbeg es find gar ju große Differengen, ale bag nicht boch barüber ein Bort verloren werben burfte. 3. B. ber Milefchauer Berg ift mit 180 Rlafter = 1080 guß aufgeführt, mabrent Reug ibn mit 2573 guß fteben bat. Die 1080 Ruf find eine offenbar unrichtige Babl, inbem bas blofe Augenmaß ibn icon mit bem Ramme bes Erggebirgs in ziemlich gfeichem Riveau finbet, und letteres boch enticieben mehr als 1100 guß Bobe bat zc. 144.

F. Bemertungen fiber ben Anbau, bas Bachethum und bie Benutung ber garde, mit Begiebung auf ben Bortrag bee Berrn Bochgefang (Forftund Jagb Beitung, Jahrgang 1856, Seite 287).

Dem Bortrage bes herrn Sochgefang bei ber fünften Berfammlung Thfiringifder Forftwirthe erlaube ich folgenbe, von mir gemachte Erfahrungen beianfilgen.

Die Larche, welche in unferm Rronlande vortommt, gebeiht am borguglichften in ben boben Begenben und bochgelegenen Thalern von 2000 bis 6500 fuß Seehobe; in ben Gebirgen auf ben hoben, nörblich nub norböftlich gelegenen Abbachungen bis fiber 7000 guß Seehohe bei gefchuttem Stanb; bie niebere flache Gegend fagt ibr nicht gu. Der ju gute Boben verurfacht Rothfäule, mabrent ber reine Lehm und burre Sanbboben ihr bie Gipfelburre jugiebt. Gie wird mit Schorfmoofen und langen Mechten überzogen und geht bann an ber Gipfelburre ju Grunbe. 36 tann herrn hochgefang nicht beiftimmen, wenn er fagt, bie garche fei befonbere auf feuchtem Sanbboben unb auf Urgebirgen in geschfitter Lage mit Bortheil anzubauen. Sie tommt bier ju ganbe in allen gagen und in jebem Boben, ausgenommen bem reinen Lehm -, Sanb - und Moorboben, bor, liebt aber bie nörbliche und öftliche bobe Lage, ben ichattigen, feuchten, tiefgründigen, humuserbigen Sanbboben; fie gebeiht auf ber Ralfunterlage ebenfo gnt wie auf ber ber Schieferformation. Die Alpen von Rarnthen (Caravancas), größtentheils Ralf, febr wenig Graumade und Flöttrapp, haben in einer Ausbehnung von Aber breißig geographischen Meilen, nämlich von ber Buggau bis jum Urfulaberg, bie ichbuften garchenbeftanbe in ben Bodthalern und Behangen. Gie wirb in ber Regel in ben Bebirgen nicht enltivirt, fonbern fliegt auf bie Rahlichlage mit ber Birte und ber Erle, ober auch ohne biefelben balb nach bem Abtrieb au; bie Richte ericeint bann oft fpater. Berr Bochgefang meint, in einem Beftanbe, worin garden und Sichten gemengt feien, belfe bie garche burch ibren Bormuche jur Abmenbung bes

Soneebrudes; boch tonne man auf ihre eigene Benubung als Baubolg wenig Rechnung machen, weil biefe Solgart in ber Jugend die Fichte weit übermachfe und befihalb von ben Sturmen fehr frumm getrieben ju werben pflege n. f. w.

Auch in biefer Beziehung bedaure ich, mit herrn Sochgefang nicht übereinstimmen ju tonnen. Babrenb meines forftlichen Birtens hatte ich oft Gelegenheit, in meinen vielen Lardenbeftanben Beobachtungen ju machen. Die Larde macht bei guter Dertlichkeit bis ju ihrem fünfzigften und fiebzigften Jahre febr fart und oft mit ber Beftigfeit, bag aus ben Spisen ber Bapfen Zweige bervorfciegen. 3ch habe mich fiberzeugt, bag bon biefen angerorbentlichen Bumachfen ber fabelförmige Buche aller jungen gardenstämme in einer bestimmten Dertlichfeit herrührt; jeboch verliert er fich im Alter wieber und ber Schaft wird gang gerabe, ohne ein Mertmal feiner frubern Curve ju binterlaffen. - herr hochgefang tann fich bon biefer Eigenthumlichteit überzengen, wenn er bierin mit Genauigfeit und Ansbauer Beobachtungen anftellt. -

Man unterscheibet bier ju ganbe zwei garchenvarietaten : bie Beig - ober Graslarde und bie Rothlarde. Erftere liebt bie ber Barche überhaupt mehr gujagenbe Dertlichteit, und fommt bochftens bis ju 4000 guß Seebobe bor, bat einen breiten, febr bargreichen Splint mit Jahrringen, bie einen Boll und barüber groß finb. Das bolg ift gegen ben Rern gelblichroth. Der Splint ift feft, febr gabe, lang und feinfaferig; wegen welcher Gigenichaften ibn bie Bottcher gu Reifen außerft haufig benuten. Die Rothlarche liebt borgugemeife eine bobe Lage und einen mehr trodenen Boben. Der Splint ift fcmal, weit weniger harzreich; bie Jahrringe find eng; bas Bolg ift rothbrann, fein und brildig.

hier zu Lanbe gilt es für ausgemacht, bag für Gaulen, Bfoften, Brunnenröhren, Schwellen, befondere wenn lettere impragnirt find u. f. w.. überhaupt für folches Bauholz, welches in bie Erbe fommt, bie Beiß - ober Graslarde bauerhafter ift; mabrenb auf ber aubern Seite für folche Bauten, welche ber Witterung ausgefett finb, bie Rothlarde fich beffer eignet. Benn ber Tifchler bas Spalten ber lettern verftebt, fo gibt ibr Bolg auferft icone Parfetten. - Die hemmung beim Gagefchnitt bes garchenholzes bewirft, wie Berr Sochgefang bemertt, ber Bargreichthum biefer Bolgart, inbem fich bas Barg an bas Sageblatt antlebt. Man beseitigt jeboch mit Leichtigfeit biefes hinbernig baburch, bag der Schneibemüller sogleich nach bem Eintreiben bes ersten Reiles mit einer Ranne, an welcher ein Rohr ober ein Schnabel angebracht fein muß, Baffer auf bie beiben Seiten bes Gageblattes gießt unb mit bem Begießen, fo lange ber Schnitt bauert, geitweise fortfabrt. Sierburch mirb biefes fo läftige Binberniß auf bequeme Beife beseitigt.

Dbermallach im Gronlande Rarnthen, 1857.

Bermann b. Glager, t. t. Revierförfter. G. Anmertungen ju zwei im Aprilheft 1857,

Seite 158 und 159 ber Forft- und Jagb-Beitung befinblichen Rotigen, nämlich: "J. Gebornte Rebgaife und L. Jagb-Abentener."

Auf dem toniglich preußischen Jagbichloffe Grunewalb bei Berlin finbet fich eine Sammlung von burch ihre Große unb

<sup>\*)</sup> Bohl gleichbebentenb mit Uferlange?

wiberftunige Form mertwärbigen Rebgehörnen (noch vom alten Partig gesammelt); in bieser and ein Geborn von sechs Enben, welches eine Riete getragen und sonft gang normal gebilbet ift.

In bem Anflate bes herrn Ebel wirb icon mitgetheilt, baß auch Bilbungen ber gehörnten Riefen in feinen, leiber ganglich bergriffenen und nicht wieber aufgelegten "Tafcheubuchern" erwähnt; es barfte Manchem willommen fein zu erfahren, baß bies in feinem letten "Tafcheubuch" pro 1797 geschieht. —

Ans vorerwähntem Auffate geht ferner auch herbor, baß bie Geschlechtsteile und ihre Umgebung boch wohl nicht gang normal gewesen (bie auffallend turze Schürze). Leicht möchte fich ber Gebanke aufbrängen, es tonne, gleich dem am Aurzwildpret verwundeten ober caftrirten Rehbod, welcher auch widerstunig verect, häufig nicht mehr fegt und nicht mehr abwirft, so auch bei der Riefe durch eine Berletzung oder mangelhafte Bildung der Geschlechtstheile gerade das Entftehen des Gehörnes begünftigt, um nicht zu sagen, hervorgerusen werden. Wenigstens möchte man mit Sicherheit annehmen, daß solche Riefe nicht fruchtbar sei.

Es belehrt uns aber schon ber alte Dobel in seiner "Jäger-Braftica:" baß sein Bruber Bilhelm Audolph in Gilutersburg am Darz (Anhalt-Bernburg; gestorben 1758) im Februar eine alte Riete geschoffen, welche bas Geborn eines Spiegbodes trug, nur oben eiwas ftarter aufgeseth hatte. Selbige will Dobel (heinrich Wilhelm) selbst aufgebrochen und in ihr zwei geglieberte wallunfigroße Embryonen gesunden haben. —

Bas bie mabrhaft famoje Dachsjagb bes herrn Bimmermann betrifft, fo mare im Intereffe bes Baidwerte und ber Boologie ju wfinfchen, bag genannter herr noch mittheilte: "von welchem Gefchlecht und Alter bie erlegten Dachfe gewefen." Das mir befannte Drabaner Revier, wo Berr Bimmermann biefe Jagb gethan, liegt hoch im Gebirg, und burfte bort am 15. Rovember bie Ranggeit ber Dachse allerbings icon begonnen baben, bann marben im Ban, außer einer Dachfin, fich lauter Dadie befunden baben; ober es war bies ein Dadspaar, welches ben gangen Rachwuchs, alfo ein Gehed von etwa gehn Monaten, welches bie Dachse befanntlich bie jum Gintritt ber nachften Rangeit bei fich behalten, noch im Baue batte. Dann batte man aber bie Alten von ben Jungen beutlich unterscheiben tonnen, und tonnten and nur ein ober zwei alte, bie fibrigen alle junge Dachfe ober Dachfinnen fein. Enblich aber fonnten es auch zwei getrennte Bohnungen in einem Bauptbaue fein, welcher Fall jeboch nur in gang großen Banen wortommt, und wohnt unter folden Umftanben immer nur eine Familie, nämlich bas alte Dachspaar, gemiffermagen im Musgebing, und bie Rinber im Bobnhanfe gufammen; beibe Bohnungen aber burch vertififtete Röhren getrennt. Wo viele Dachse finb, find bieje galle häufig, ober waren baufig, 3. B. in Balguta (efthnifches Lieflanb), einem Berrn v. Sievers geborig. Leiber ift auch bort burch bie abideuliden Rachtheben ber Banern ber einft gute Beftanb ju einem gang fomachen reducirt.

H. Gangloff's Schinbelmajdine und Blanimeter. Rachbem in Bezug auf meine, bichften Ortes patentirte concentrifche Schinbelmafdine, welche bei ber letten Ausftellung beutscher Land- und Forstwirthe ju Prag mit ber großen filbernen Mebaille prämirt wurde, häufige Anfragen an mich gemacht werben, die ich im Drauge ber Geschäfte bisber speziell nicht beantworten konnte, so möble ich biesen Beg, um Rachricht ju geben, daß ich gegenwärtig in ber Lage mich befinde, Beftellungen auf die Maschine übernehmen zu können.

Der fire Preis einer completen, auf bas Befte ausgeführten und genau gepraften Majdine, mittelft welcher aus jedem holze, von jeder Länge und in jeder beliebigen Richtung zu ben holz- lagen Schindeln angefertigt werden tonnen, beträgt loco Prag. 280 fl. C. M. (Wiener Baul-Baluta).

Bene P. T. herren, welche sich täuslich in Besith meiner Maschine zu setzen wünschen, werben höslichst ersucht, sich mit ihren Bestellungen brieflich franco entweber bireft gu mich, ober an meinen Bruber heinrich Gangloff, Burger und handelsmann in Brag (Altstabt, Kohlmartt Nr. 427,1) zu wenden, und zugleich 100 fl. C. M. Darangabe der Bestellung betlegen zu wollen, weil ich eine gleiche Berbindlichkeit dem Maschinenbauer gegenüber übernommen habe.

Die Uebergabe ber Maichine erfolgt fpateftens acht Bochen vom Tage ber Bestellung loco Prag burch obengenannten heinrich Gangloff, ber bei ber Aussolgung zugleich ben Ergänzungsbetrag per 180 fl. C. M. gegen orbnungsmäßige Onittung zu meinen hanben in Empfang nehmen wirb.

Fir Besorgung ber Emballage, wenn solche ausbrildlich gewünscht wird, werden separat 10 ft. C. M. in Rechung gebracht. Das Gewicht einer vollständigen Maschine beträgt eirea 81/4 Wiener Centner, die Emballage 21/4 Centner, der Raum, den eine verpacte Maschine einnimmt, kann 3/8 Rubik-klaster betragen. Der Betrieb der Maschine bedarf nur 1 bis 11/4 Pserdekraft bei normaler Geschwindigkeit; sie kann jeder Brett., Mahl. oder Stampsmühle angehängt oder selbstständig burch geringe Basser., Damps., Bind. oder Zugthierkraft in Betrieb gesett werden.

Auch erlaube ich mir, jugleich bekannt zu geben, bag mein ebenfalls prämirter Plantmeter, ber ben Flächeninhalt eines jeben Bieleck sogleich in Jochen mit Decimalen angibt, nebst gebruckter Gebrauchsanweisung um ben Preis pro 12 fl. C. M. ebenbort zu haben ift.

Jene herren aber, welche benfelben burch bie Boft jugefenbet winichen, mogen fich gefälligft mittelft frantirter Briefe mit Beiichluß bes Betrags an mich wenden.

Carl Gangloff, Oberförfter in Rothreticit; lette Poft: Arelowit in Bohmen.

J. Gin Baren . Beeffteat.

Ich langte gegen 4 Uhr vor bem Posthanse zu Martigny, einer kleinen Stadt in Nieber-Ballis, an ber Rhone, an. "Bahrhaftig!" sagte ich zu bem Birth, "ein tsichtiger Marsch von Ber hierher." — "Sechs kleine Begkunden, mein herr." — "Ja sechs, bie anderswo ungefähr zwöls machen. Und von hier nach Chamouni?" — "Neun Stunden." — "Schönen Dant! Auf morgen fruh um 6 Uhr einen Führer!" — "Sie speisen hier zu Mittag!" — "Allemal und gewissenhaft." — "Sie sind heute gerabe recht gesommen," suhr der Birth fort. "Bir

haben noch vom Baren." — Ich war freilich nicht sehr erfrent fiber ben nuverhofften Braten; allein auf die Bersicherung des Wirthes, daß ich gewiß noch nie etwas Besseres gegessen hätte, sand ich mich, nach einem Besuch in der Stadt, um 1/2 6 Uhr an der Table d'hote ein. Die Gäste sassen bereits am Tisch und für mich war ein abgesonderter Platz reservirt. Unter den ausgetragenen Speisen besand sich ein herrliches Beessteal, das mein-Ange zauberhaft gesessleit hielt, und der Birth, welcher abmud zuging, süsserhaft gesessleit hielt, und der Birth, welcher abmud zuging, süsserte mir in's Ohr: "Dies ist das Bären-Beessteal; Sie werden es gewiß belicat sinden." — Ich zögerte jedoch lange, mich an diesem Gerichte zu vergreisen, und nur die wiederholten Anpreisungen meines Wirthes machten meiner Unentschlosseit ein Ende. In der That, er hatte nicht übertrieben; das Beessteal mundete mir vortresssich.

Aber ber lette Biffen flog mir ans bem Munbe wie von einer Feber abgeschnellt, als mir ber Birth bei ber Beschreibung bes Baren, von beffen Fleisch ich gegeffen, erzählte, bag bie Bestie ben Jäger, welcher fie ericog, halb aufgezehrt habe. 3ch hielt bies für einen übel angebrachten Scherz; jedoch bas Gegentheil wurde mir balb klar. Es mag bier kurz die tragische Geschichte solgen, welche sich an biefes Baren Beefsteat knilpfte.

Im Dorfe Foulh wohnte ein armer Bauer, Namens Guillaume, ber einen Obfigarten besaß, in welchem ber Bar, von bem unser Reisenber gegessen, allnächtlich einen Besuch abstattete. Das Thier hatte es besonders auf einen Birnbaum abgesehen, bessen saftigen Früchte ungläcklicher Beise auch dem Baner lieber waren, als das übrige, Obst. Ansangs glaubte er, es seine Kinder aus dem Dorse, die seinen Baum plünderten. Eines Abends aber, als er auf der Lauer stand, bemerkte er zu seinem größten Erstaunen, daß ein Bar der ungeladene Gast sei, der, nachdem er sich zur Genüge gutlich gethan, brummend bavontrollte.

Allein Buillaume ließ nicht mit fich fpaffen. Am audern Morgen fand ibn Giner feiner Rachbarn beschäftigt, bie Binten seiner Beugabel in Stude zu fagen. Der Nachbar nahm die Gifenflide in bie Sanb, wenbete fie bin unb ber und fagte bann: "Diefer Bagel ift fur eine bartere Saut bestimmt, als eine Gemfe hat." - "Bielleicht," antwortete Guillaume. -"Du meißt, ich bin ein guter Rerl," fagte François (fo bieß ber Rachbar). "Benn bu willft, lag uns bem Baren miteinander ju Leibe geben. 3mei feben beffer ale Giner." - Da Guillanme nichts bavon boren wollte, fprach Jener weiter: "36 will bir bie Saut gang allein laffen; wir wollen nur bas Schieggelb (welches bie Regierung auf bie Erlegung eines Baren ausgefett bat) und bas Rleifch theilen." Buillaume mar aber nicht bamit zufrieben, fonbern wollte lieber Alles allein haben. "Aber bu taunft mich boch nicht hinbern," fprach grançois, "bie Fahrte bes Baren aufzusuchen unb, wenn ich ibn finbe, ibn abjupaffen?" - "Es fleht bir frei," erwieberte Buillaume, ber unterbeg eine boppelt farte Bulverladung in ben ganf feiner Flinte fofittete, bann brei Gifenftfide auflub unb bas Gewehr in eine Ede feiner Stube lebnte.

Abends, als François an ber Butte Guillaume's vorüberging, fab er biefen, rubig feine Pfeife rauchenb, auf ber Bant vor ber hausthure figen. Er rieth ihm nochmals, gemeinfcaftlich auf bie Jagb zu gehen, und fagte ihm jugleich, baß er bie Fahrte bes Baren gefunden habe. Aber Guillaume blieb babei: "Jeber für fich!"

Gegen 1/2 11 Uhr fab feine Frau ihn bas Gewehr und einen Sad von grauer Leinwand unter ben Arm nehmen und bie Hiltte verlaffen. François hatte fich gleichfalls aufgemacht und ftellte fich im naben Richtenwalb auf ben Auftanb. Die Nacht war ziemlich hell und ber Lettere fab ben Rachbar ueben einem großen grauen Felefillde, welches nur zwanzig Schritte von dem Birnbaum entfernt war, halt machen. Er wickelte feinen Sad auf und froch binein, fo bag nichte fichtbar von ihm blieb, als ber Ropf und bie Arme. Als er fich hierauf an ben Kelfen lebnte, tonute man ibn taum von biefem unterfcheiben. Rach etwa einer Biertelftunbe ließ fich ein lantes Brummen boren und François fab ben Baren antommen. Allein bas Thier machte einen fo weiten Bogen, bag es filr ihn außer Schufweite tam. An Guillaume tam es inbeg fo nabe beran, als wollte es ihm Trot bieten. In bem Augenblide nun, als ber Bar fich auf bie hinterfuße fiellte und mit ben Borbertagen ben Baumftamm umfaßte, erlenchtete plotilich ein Blit ben Felfen und bas gange Thal hallte wieber von ber Doppellabung eines Souffes und von bem Gebrille, welches bas ibbilich verwundete Thier ansftieß. Jeboch bie Beftie raffte fich auf, entfloh unb tam abermale, ohne etwas zu merten, an Gnillaume vorbei, ber fich mit Ropf und Armen in ben Sad verfrochen hatte.

Der Nachbar sah alles bies, auf die Aniee und seine linke Sand gestilt, mit an, in ber rechten Sand fest die Flinte, bleich und mit verhaltenem Athem. Es war ein handseker Jäger, und boch wäre er in diesem Augeublicke lieber in seinem Bett, als auf dem Anstande gewesen. Birlich raunte aber auch der Bar geraden Begs auf François los, der in töbtlicher Augst seine Seele dem lieben Gott empfahl. Er tam immer näher und mußte in zwei Secunden mit dem Ropse gegen François' Flintenlauf rennen. Aber plöglich blieb er stehen, sog mit schnaubenden Ruftern den Wind ein, der von dem Dorse herwehte, erhob ein surchtbares Gebrill und kehrte nach dem Obstgarten zursick.

"Achtung, Gnillaume! Achtung!" fchrie François, ber auffprang, um ben Baren zu verfolgen, indem er um feines Freundes willen ganz ber eigenen Gefahr vergaß; benn er sah ein, baß Gnillaume verloren sei, wenn, er nicht wieber gelaben habe. Raum war aber François zehn Schritte weit gekommen, als er einen Schrei hörte. Es war biesmal ber Schrei eines Menschen, ein Schrei bes Schredens und ber Tobespein zugleich, ber Schrei: Bu hilfe! Dann war sogleich wieber Alles fill; nicht einmal ein leises Wimmern ließ fich mehr boren.

François lief nicht mehr, er flog ben fteilen Abhang binunter. Je naber er tam, besto beutlicher fab er bas Ungethilm fich im Schatten bewegen, inbem es ben Leib bes armen Guillaume mit seinen Tagen umberfließ. François war vier Schritte von bem Baren, ber in solcher Winth fiber seiner Beute ber war, baß er ibn nicht zu bemerken schien. Er wagte nicht zu seuern, aus Furcht, ben armen Guillaume zu treffen. Er hob einen Stein auf und warf ibn auf ben Baren, ber fich

fogleich gegen seinen neuen Feind tehrte. Schon waren fie so nabe aneinander, daß ber Bar fich auf seine hinterbeine aufrichtete, um François ju umarmen, als dieser die Mindung seines Laufes auf der Bruft des Ungethüms aufftogen spürte. Maschinenmäßig berührte der Zeiger den Drücker und der Schuß ging los. Der Bar fürzte rücklings zu Boden; die Rugel war durch die Bruft gesahren und hatte ihm die Birbelfaule zerschmettert. François ließ ihn heulend auf dem Boden sich wälzen und eilte auf Guillaume zu. Es war kein Meusch mehr, ein bloßer verftimmelter Klumpen von Anochen und zersetztem Fleische; der Robf war fast ganz von dem Ungethüm aufgezehrt.

Man ftellte im ganzen Rhanethale für bie hinterbliebenen Guillaume's eine Sammlung an, bie 700 Franken eintrug. François überließ ihnen auch bas Schufigelb und verkaufte haut und Fleifc bes Thieres zu ihrem Bortheil. Auch nufer Reifenber, bem freilich ber Appetit fehr vergangen war, zeichnete einen Beitrag zu Unterpfühung ber Frau und Kinber Guillaume's, bie ihres Berforgers in so entsetlicher Beise beraubt wurden.

K. Ein Bagelmetter auf malblofer Steppe.

Man wird es nach phpfifalifden Grunden einleuchtenb finben muffen, warum atmofpharifche Ereigniffe fich gerade über tablen weit und breit von Balb entblogten ganbftrichen fo oft gu einem gang besonbern Grabe von Beftigfeit fteigern: jumal ba, wo fable Bobenguge in ber Rabe, ober in magiger Entfernung bavon, bei erfolgter bebeutenber Storung bes Bleichgewichts in ber Atmofphare fich ber Winbftromung und mithin ber Bieberans. gleichung entgegenftellen. Denn um fo beftiger muß bann folieflich bas Better irgendwo losbrechen. Es will mir aber fceinen, als habe man die üblen Folgen ber ju großen Entwalbung bei une und bie Bortheile ber Bieberbewalbung trodener, unfrnchtbarer Stellen bisber noch lange nicht ihrer vollen Bebeutung nach gewürdigt. Ober man bat Schwieriges empfohlen, wo etwas Leichteres zugleich febr viel beffer fein milrbe. Go bat man 3. B. ben offenbar uur mit großer Mube und bebeutenben Roften ausführbaren Borichlag gemacht, in Gegenben, welche vorzugemeife oft von ichweren Gewittern beimgefucht werben, auf ben gelbern Stangen mit Strobwifden als Bagel = Ableiter aufzuftellen! - mas boch wohl fo viel beifen foll, als: burch erhabene fpite Gegenstände bie eleftrifde Stromung erleichtern, um bie Ausgleichung ju beforbern und fo bie Bilbung von Sagel ju erichweren. Dann aber murbe es boch gemig in jeber Begiebung febr viel einfacher, ficherer und von bauernberer Birtung fein, au biefem 3med (abgefeben von anberweitigen Bortheilen) an paffenben Stellen einzelne Baume, Bebufd, lebenbige Beden als Relbzäune u. f. w. gu pflangen.

Doch mögen fpeziell Sachverftänbigere bieß weiter erwägen, um, je nach Umftäuben, auch bafilr zu wirten. Ich will bier nur einer Thatfache erwähnen, bie mich nebenher einmal wieber auf ben, wie ich glaube, nahe liegenben Gebaufen bierzu führte. Dieß war: eine Schilberung ber Birfungen eines hagelwetters auf ben theilweise sumpfigen, meift aber trodenen Grasfluren zwischen Bahia Blanca und Buenos Apres, in geringer Entfernung bon bem fehr burren, vollftänbig baum und ftranch-

losen, 2000 bis 3200 fuß hohen Bergzuge Sierra Tapalguen, in ber Racht vom 15. auf ben 16. September 1832. Die Jahreszeit war also, für bie sübliche Erbhälfte, ber Anfang bes Frühlings ober seine erfte hälfte. Denn wenige Tage vorber war, als ber erzählende Reisenbe und seine Begleiter unter ben Sattelbeden ihrer Pferbe schliefen, ber auf bieselben gefallene Than gefroren.

Der Berichterftatter ift ber ausgezeichnete britifche Raturforicher Darwin.

"Am 16. September nach ber Bofffelle Rr. 7, am guge ber Sierra Tapalguen. \*) Die Gegenb mar vollig eben, mit grobem Rrauter = und Grasmuchs und weichem, torfartigem Boben. Die Bofibiltte mar bier vorzugsweise nett. Die Bfoften nnb Balten waren aus je einem Dugend trodener Diftelftengel gemacht, bie mit Riemen aus Rinbshäuten gufammengebunben waren; unb, geftutt auf biefe jonifchen Gaulen, beftanben Dach und Seiten aus Rohr. \*\*) Man ergählte uns bier ein Ereigniß, welches ich nicht geglanbt baben wurde, batte ich nicht gleichzeitig noch einen Theil ber Beweife vor Augen gehabt. Rämlich es war bie Thatfache, bag in ber Racht vorber bafelbft Sagel gefallen war von ber Große fleiner Mepfel und von folder Barte, bag er bie Dehrgabl aller milben Thiere erichlagen batte. Giner ber Leute batte bereite 14 Biriche, Cervus campestris, tobt baliegenb gefunden und beren Bante mitgebracht, bie ich nun, frijch abgezogen, betrachten fonnte: und wenige Minuten nach meiner Antunft brachte ein 3weiter ihrer noch 7. 3ch weiß aber, bag Gin Dann, ber fur fich allein auf bie Jagb gegangen mare, ihrer taum 7 in einer gangen Boche erlegt haben murbe. Die Leute meinten, bag fie ungefähr 15 Straufe tobt liegen gefeben hatten (einen bavon hatten wir jum Mittageffen); und fie fagten, baß fie einige hatten laufen gefeben, die offenbar auf einem Auge blind gefchlagen maren. Bon fleineren Bogeln, wie Raubvogeln, Enten, Repphilhnern ober Tinamu's, maren eine febr große Menge getöbtet. Bon letteren fab ich eines, welches einen fcmargen Fled auf bem Ruden zeigte, ale mare es mit einem Pflafterfteine babin getroffen worben. Giner ber Leute, welcher ben Ropf aus ber Bofibutte binaus, gestedt hatte, um ju feben, mas vorginge, hatte einen fo berben Solag betommen, bag er ben Ropf verbunden trug. Das Unwetter hatte fich, wie man fagte, nicht weithin erftredt; und wir hatten von unferm letten Racht-Bivouat aus nur eine bichte Wolfe und Blig nach ber Richtung babin gefeben. Es muß munberbar ericbeinen, baß fo ftarte Thiere wie Birfche fo batten getöbtet werben tonnen ; nach fo augenscheinlichen Beweisen aber, wie ich biefelben gefeben hatte, tonnte ich feinen Zweifel baruber begen, bag bie Ergablung auch nicht im Entfernteften übertrieben mar.' - Rachbem wir unfer Mittagsmabl bon

<sup>\*)</sup> Eine folche "Boftfelle" besteht, nach ihrem lebenben Inventarium, aus 5 ober 6 und mitunter 10 Solbaten ber Republit, mit etwa brei- ober viermal fo vielen Pferben, ohne Stall für lettere, und mit einer hatte aus Diftelsteugeln und Rohrhalmen für bie Ersteren.

<sup>\*\*)</sup> Die gemeinte Diftel erlangt nämlich bie bescheibene Sibe von 10 bis 12 fuß. Gl.

erhageltem Fleische (hail-stricken meat) verzehrt hatten, ritten wir Aber bie Sierra." \*)

Die gemeinte Birich - Art, ber Steppen : ober Relbbirich, Cervus campestris, ift zwar nicht gerabe fo groß wie nnfer Rothbirich, aber boch bebentenb größer als ein Dambirich (nicht "Dammbirfc!"), indem fie bierin zwifden beiben ungefähr mitteninne fleht. Ihren Damen bat fle von ber Eigenthumlichfeit, baf fie, im Gegenfate zu allen befannten anberen, einen Abicheu obne Bleichen vor Allem bat, mas auch nur Gebilich, viel weniger gar Bald beißen tann. Man treibt fie baber, wo möglich, vorzugeweise gern bon ber freien Steppe ber auf Bebolg ju, wenn foldes vorhanden ift: weil man fie bann um fo leichter umgingeln tann. Denn ftatt irgendwie bineinzugeben, bricht fie gulett auf jebe Gefahr zwischen ben Reitern burch. Dan erlegt (ober vielmehr man "fangt") fle nämlich wie alle bortigen Steppenthiere und wie bie vermilberten Rinber, Pferbe zc., mit Laffo's unb Bola's: b. b. mit je zwei fleinen Steinen ober großen Bleifugeln an ben Enben eines langen Riemens, welchen bie Reiter in ber Mitte gefaßt halten, um, wenn fie bem Thier auf 60 ober jumeilen auch nur bie auf 100 Schritt nabe getommen finb, bie Bola's um ben Ropf ju fdwingen und fie bemfelben im geftredteften Galop um bie Beine gu werfen, fo bag es burch angenblidliche Bermidelung ber hinterbeine fofort gufammenfiltrat, ohne fich befreien ju tonnen. (Rinber und Bferbe, welche man lebend erhalten will, lagt man baber zwei bis brei Tage lang jo liegen und fich abmatten, um fie bann, angeseilet und vorfichtig aus bem Laffo befreit, am Pferbe binter fich bergugieben.) Dag bie Leute bes Solbatenpoftens nur bie Baute ber Steppenhirfche mitbrachten, erklärt fich aus bem Abelriechenben Rleifche berfelben. Bumal bie Mannchen geben, befonbere gur Brunftzeit, einen fo nnerträglichen Bodsgeruch von fich, bag Menichen auf ber Steppe unter bem Wind einen folden Birfd auf 100 bis 200 Schritte weit riechen. Gelbft auf bie Saute legt man eben beghalb nicht viel Berth; und die Geweihe find, wie bei ben meiften Birichen warmerer ganber, nach Berhaltniß nicht groß.

Bei bem amerikanischen Strauße, ber ansehnlich kleiner als ber afrikanische ift, gelten bie Febern sehr wenig ober fast gar Richts; wohl aber sein Fleisch und noch mehr seine Eier, beren man 1 = 11 hihner. Eiern halt. Um von ihnen besto mehr zu erhalten, macht man weniger auf ihn selbst Jagb: ba man von Rinbsseisch mehr hat, als Menschen und hunde jemals zu verbrauchen im Stanbe sind. Denn man töbtet sehr viel Rindvieh mehr ber häute, als des Fleisches wegen, ober um sich der Knochen zum Feuern zu bedienen. \*\*)

### L. Der Becht als gucheeifen.

In ben breifiger Jahren geschah es, baß ein Fischieb in ben zur Staatsherrschaft h. in St. gehörigen Teichen an ber Drahtangel einen ungewöhnlich großen hecht sing. Im Begriffe, seine schwere Beute zu salviren, gewahrte er aus ber Ferne ben Revierjäger und verbarg ben hecht in einen hausen geschnittenen Schilfs, um ihn Abends zu holen. Meister Reinele besam Wind von dem Braten, an dem vorüber ihn seine tägliche Teichvistation sichte. Ohne Ahnung der Dornen unter den Rosen steckte er in ben Schilfbausen sein pfiffig Sesicht, als er sich plöslich in einem hundertsach gezähnten Sien gefangen sühlte. Schüttelnb und zerrend sand ihn Nachmittags der Revierjäger mit dem hecht in diesem sonderbaren Kamps, in welchem er durch Unvorsichtigkeit den Kärzeren zog, die ihm nun noch das Leben fostete.

M. Anwendung bes Cements jur Erhaltung bes Solzes im Deermaffer.

Die im Meerwaffer stehenben Pfable einer bolgernen Brude bei St. Sebastian in Spanien find baburch conservirt, daß jeber Pfahl mit einem Brettertaften umgeben und ber Zwischenraum mit Cement ausgegossen wurde. Rach sechs Jahren fand man bie Pfable noch gang unberührt vom Seewurm, mahrend bie umgebenden Bretter bereits gang burchlöchert waren.

(Polytechnifches Rotigblatt von 1856, Seite 320.)

N. Die Bereitung von Leuchtgas aus holz und Corf.
Dabas bem Brofeffor Bettenkofer und Ingenieur Ruland
in Minchen ertheilte Batent auf die Darftellung von Leuchtgas aus
Bflanzenfafern (holz, Torf und bergl.) abgelaufen ift, fo theilen
wir bier die Beschreibung ihres Berfahrens in Kolgendem mit.

Das Bringip, worauf bie Darftellung eines leuchtenben Bajes aus Bflangenfafern beruht, befteht barin, bag bie burch bie trodene Deftillation primitiv entwidelten Dampfe einer noch bobern Temperatur ausgesett werben, als biejenige ift, bei welcher fie entfteben. Goldes geschieht am füglichften auf bie Beife, bag man bie ans ber Pflanzenfafer bereits bei 150 bis 200° Cels. entftehenden Dampfe fiber glifenbe Flacen ffibrt, wo fie fich noch hoher erhipen und in einer Art und Weife zerfeben, bag bie Gafe, bie and nach ber Abfühlung permanent bleiben, fo viel an Bafferftoff gebunbenen Roblenftoff enthalten, baß bie Rlamme bes Bafes eine ausreichenbe Leuchtfraft befitt. Es ware langft gelungen, ans Dolg, Torf u. f. w. ein lenchtenbes Sas ju gewinnen, wenn man bebacht hatte, bag bie Dampfe aus benfelben icon bei febr niebriger Temperatur (aus Bolg fcon bei 1500 Cels.) entfteben. Bei biefer Temperatur entwickeln fich aus Steintobien, Del, Barg u. f. w. noch gar feine Bafe und entfteht fomit auch aus biefen fein Leuchtgas.

Wir zuerft unterschieben mit Schärfe und Bestimmtheit zwischen jener Temperatur, bei welcher holz ober Torf in Rohle und Dampfe zerlegt werben (Temperatur ber Bertohlung), und zwischen berjenigen Temperatur, bei welcher bie entstandenen Dampfe zu permanentem Lenchtgas zersetzt werben.

Aus Steinfohlen, Barg u. f. w. wurde in ben bisherigen Borrichtungen ber Fabriten beghalb ein brauchbares Leuchtgas

<sup>\*)</sup> Darwin, "Journal of Researches etc." p. 133 — 134.

<sup>\*\*)</sup> Aehnliches geschieht nicht selten auch mit ben Schafen. Bon ihnen taufte bereits vor einer langen Reihe von Jahren ein Bewohner ber Stadt Buenos Apres einmal 2000 bis 3000 Stilct, um, ba er sich ein haus bauen wollte, Stoff jum Ziegeln Brennen ju betommen. Dagegen ift von Brot nur höchst selten und braußen auf ber Steppe nie die Rede. Alles lebt ba lediglich von Fleisch.

erhalten, weil bie Dampfe bei ihrem Entfteben icon eine viel | lann mithin beim Berbrennen unter teinerlei Umftanben ichwefelige bobere Temperatur haben, als bie Dampfe aus Bolg; mitbin nur wenig noch hoher erhitt werben muffen, um gu brauchbarem Leuchtgas gerfett gu werben, ober mit anberen Borten, weil bie Temperaturen ber Bertohlung unb Leuchtgasbilbung fich viel naber liegen, als bei Bolg und Torf. Die fur biefe Eigenschaften ber Steintoblen ., Del - und Bargbampfe bemeffenen Apparate finben wir befihalb auch bei weitem nicht ausreidenb, um lendt. gas ans bolg zu erhalten. Bon ben in bem Bolgtheer fich vorfindenden toblen - und wafferftoffreichen Subftangen haben manche für fich einen viel bobern Siebebunft (200 bis 250 o Cels.), bei bem fie fich, ohne chemifche Berfetung jn erleiben, bestilliren laffen, als biejenige Temperatur ift, bei welcher fie ans bem Bolg entfleben. Borgfiglich in ibnen rubt bie Leuchtfraft, unb es muffen biefelben burch noch bobere Temperatur gn toblenftoffreichen permanenten Gafen zerfett werben.

Bir haben beghalb einen Raum für bie Berfetung ber Bfiangenfafern (bolg, Torf u. f. m.), eine Retorte von ber Form ber gewöhnlichen Gasretorten, und nebft biefen einen eigenen Raum für bie Berfetung ber primitiv entftebenben Dampfe gu Leuchtgas; letterer, ber Generator, befinbet fich unmittelbar über und unter bem erstern.

Nachbem bie Bolgbampfe bie Retorte verlaffen haben, geben fie noch fiebenmal in ben Bangen bes Benerators bin unb ber, und machen hierbei noch einen Weg von 60 Auf im Reuer bes Dfens. Die Form bes Generators fann natfirlich berichieben fein. Es tann felbft bie Retorte allein, wenn auch unvolltommen. bie Function bes Generators bann verrichten, wenn fie nur mit fehr wenig bolg beschidt wirb und baburch eine hinlänglich große glübende Flace von ben Solg - ober Torfbampfen beftrichen merben fann, moburd leuchtenbes Gas entfleht.

Ans bem oben angeführten Pringip ber Deftillation ift es auch erflärlich, wie aus einem Bfunbe Bolg, anftatt friber 31/2 Rubiffuß, nun 6 und mehr Rubiffuß Gas erhalten werben tonnen, und von einer Leuchtfraft, bag ein Brenner, ber filinblich 5 Anbilfuß baverifch von biefem Gas verzehrt, bie Belligkeit von 14 bis 18 Bacheterzen (5 = 1 Pfunb), je nach ber Qualität bes Bolges, verbreitet. Es ift Abrigens fein großer Unterfchieb in ber Quantitat und Qualitat bes Bafes, wenn man verfchiebene Bolgarten gur Deftillation verwenbet, 3. B. zwifchen 1 Bfunb Buchen - und 1 Pfund Föhrenholg. Bon harzhaltigem Solg erhalt man jedoch ftets etwas mehr Gas, als von Laubholg.

Die Pauptvortheile ber Solzgasfabritation bfirften folgenbe fein :

- 1) Das Bolggas verbreitet weber bei ber Bereitung, noch bei ber Benutung einen fibeln ber Befunbheit nachtheiligen Beruch. \*)
- 2) Es enthalt felbft im ungereinigten Buftanbe meber Somefelwafferftoff, noch Ammoniat, noch Schwefeltoblenftoff,

Saure erzeugen.

3) Es fällt babei eine bebeutenbe Rebennutung an holgtheer, Bolgeffig und besondere Bolgtoblen (circa 20 pCt. vom Gewicht bes Bolges) ab.

Befonbers baburch, baf lettere gewonnen werben, erhabt fich ber Berth ber holggasfabritation bebeutenb, ohne bag gu befürchten mare, bag bie Bolgpreife burch ben neuen Inbuftriezweig gefteigert worben; benn in holgreichen Gegenben werben bie Bolgtoblen ftete ein Beburfnig bleiben. Rach unferm Berfahren merben bie Rebenprobutte, melde bei ber Meilervertoblung unbenntt verloren geben, gefammelt und als Licht, Theer u. f. w. verwerthet.

- 4) Die Retorten, welche burd ben Schwefelgehalt ber Steinund Brauntohlen einer bestänbigen Berftorung ausgefest finb, erleiben burch Bolg feinen berartigen Schaben.
- 5) Unfer Bolggas verliert burch achttägiges Aufbewahren fiber Baffer im Gasometer nicht mertlich an Leuchtfraft, und leibet ebenfo wenig burd Abtfibling auf 0º Cels.; bie Leuchttraft biefes neuen Solggafes ift minbeftens fo groß wie bie bes Steintoblengafes. (Rach neueren Berinchen größer.) Das Torfgas fteht bem Solggafe wohl nicht an Lenchtfraft, jeboch an Reinheit etwas nach.
- 6) Es wird baburch eine neue und nachhaltige Quelle fitr Beleuchtung mit Bas geschaffen.

(Burttembergifches Gewerbeblatt von 1856, Seite 188.)

O. Den Soblbohrer betreffenb.

Es find fo viele Bestellungen auf Sobibohrer eingegangen, bag biefelben bis jest nur jum Theil ausgeführt werben tounten. Mit Enbe bes Monats Juni werben aber wenigstens alle biejenigen Auftrage, welche bis Enbe April eingelaugt finb, bollzogen fein.

In Rolge bes auferorbentlichen Aufschlags ber Gifen - und Roblenpreise (ber Steden = 0,46797 Rlafter preugijd Buchenfcheitholg toftet im Balb eine Stunbe von Giegen gegenwärtig 10 fl.) tonnen bie Bobrer nicht mehr ju bem bisherigen Preise geliefert werben. Der Somiebmeifter verlangt fur bie zweigolligen Bobrer 1 fl. 24 tr., für bie breigolligen 1 fl. 36 fr. pro Stild, wirb aber alle Beftellungen, welche bis Enbe October gemacht werben, ju biefen Breifen ausführen.

Die geehrten herren Forfibeamten und Balbbefiger, welche Berfuche mit bem Sohlbohrer anftellen wollen, erlaube ich mir, barauf aufmertfam ju machen, bag es fehr unbequem ift, mit weniger als sechs Bohrern von einer Sorte zu operiren. 3ch rathe baber, bie Beftellungen nicht unter feche Stild ju halten. Dies hat and noch ben weiteren Borgug, bag alsbann bie Bohrer mit ber Eisenbahn, anstatt ber theuerern Bost, verschickt werben tonnen. (Die Eisenbahn nimmt Senbungen unter 25 Pfund nicht au.) Sollten bie geehrten Berren Befteller nicht unmittelbar an Gifenbabuftationen wohnen, fo wollen biefelben boch biejenige Station bezeichnen, an welche bie Bobrer poste restante abguliefern finb.

Fernere Beftellungen beforgt fomobl ber Comichmeifter Georg Unverzagt ju Giegen, als auch ber Unterzeichnete. Gießen. Guftab Beber.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heyer, Professor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.

<sup>\*)</sup> Dies ift bei bem Bolggafe ber Biegener Gasfabrit nicht ber Fall, obgleich ber Geruch beffelben allerbings nicht fo nnangenehm wie berjenige bes Steintoblengafes ift. Anmertung ber Rebaction.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

# Monat Juli 1857.

# Son Oberförster Nördlinger.

I. Allgemeines über bie Spaltbarteit.

Das Holz, als ein in ber Hauptsache aus Längssafern zusammengesetzer Körper, läßt sich blos ber Länge nach spalten. So wenig man ein Entzweischneiben eines Fabens mit ber Scheere ein Spalten bes Fabens nennen wirb, so wenig kann von einem Querspalten bes Holzes die Rebe sein. Unter Spaltbarkeit over Schwer- und Leichtspaltigkeit des Holzes ift also der mehr oder weniger große Widerstand zu verstehen, welchen das Holz einer Spaltung, d. h. einer seitlichen, in der Richtung der Baumachse erfolgenden Trennung seiner Fasern entgegensest. Diese Trennung kann in der wirklichen Aussührung durch einbringende keilförmige Werkzeuge, oder durch eine sonstige Kraft geschehen, welche, von der Hirnseite des Holzes aus, den Zusammenhang der Fasern aufzuheben sucht.

Es ist unmöglich, die Spaltbarfeit des Holzes ohne Rudficht auf die anderen physischen Eigenschaften desselben zu betrachten, weil sie untereinander im Zusammenhange stehen und sich gegenseitig bald schwächen, bald verstärken.

So sett die Barte dem ersten Eindringen von Art oder Reil einen gewissen Widerstand entgegen, weßhalb diese Werkzeuge in minder harte Hölzer leichter einstringen, als in harte. Doch ist zur Spaltigkeit des Holzes eine gewisse Härte nothwendig, indem Art und Reil in sehr weiche Hölzer, wie z. B. Linde, sich verssenken, ohne eine Aluft zu bilden, ein Umstand, welcher, weil er die Reibung außerordentlich vermehrt, das Spalten zum mindesten ebenso sehr hindert, als allzu große Härte.

Bon bebeutenbem Einfluß ist sobann bie Feberfraft; benn je stärter bie Rraft, womit bie beiben, burch einen Reil auseinander gespannten Schentel eines Scheites sich wieder zu vereinigen, b. h. gerade zu richten streben, besto leichter wird sich die Rluft an ihrer Spige ver- längern. Bon der Feberfraft wird es ferner herrühren,

baß überhaupt eine fleine, bereits vorhandene Rluft fehr zur Erleichterung bes Spaltens beiträgt.

Es gibt außerordentlich harte und schwere Hölzer, wie z. B. das Pocholz, die zahlreichen Eucalyptus-Arten Neuhollands und bergl., bei benen die Längsfaserung und die Federfraft auffallend zurücktreten. Solche Hölzer, wenigstens die inneren Stammestheile, sind so spröde, daß sie ihren Werth für die Technik verlieren. \*) Hölzer dieser Art werden beim Spalten seitlich ausbrechen, und dieses Ausbrechen die Wirkung der spaltenden Art vermuthlich erleichtern, insofern diese den Widerstand aller ausbrechenden Spachen nacheinander leichter überwindet, als wenn sie an einem Stückbleiben. Die Kraft, welche sie in diesem Falle nothwendig hat, wird mit der Tragkraft ungefähr im Berbältnisse stehen.

Dagegen werben Hölzer am schwersten spalten, beren Feberkraft gering ist, und welche, ohne beim Spalten leicht seitlich ausbrechen, vermöge ihrer Zähigkeit und Zerreißungsfähigkeit und starker seitlicher Verbindung ber Holzellen Widerstand leiften.

Auch in Betreff ber Construction ber Spaltwerkzeuge ist die Feberkraft nicht ohne Bebeutung; benn ber Theorie nach maren zum Spalten die schlanksten Reile die geeignetsten, mahrend boch solche, indem sie die försberliche Wirksamkeit der Feberkraft weniger in Anspruch nehmen, auch die Reibungsfläche vermehren, in der Wirklichkeit die brauchbarsten nicht sind.

Die Birksamkeit bes innern Gefüges ber Holze arten auf ihr Spalten macht ein Eingehen auf ben anatomischen Bau unvermeiblich. Wir haben an unseren europäischen Hölzern vor Allem die Spaltung in der Richtung der Sehne und in berjenigen der Markstrahlen

<sup>\*)</sup> Macarthur in seiner Beschreibung ber Holzarten von Rew-South-Bales sagt von ihnen: "Quand ils sont arrivés à maturité, ils ont rarement le bois du coeur sain et quand ils l'ont, ce bois est sans valeur, à cause de son extrême fragilité; on rejette toujours le coeur."

ober Spiegel zu unterscheiben. Man bringt allgemein die Leichtspaltigkeit durch die Mitte des Stammes mit bem Borhandensein ber Spiegel in Berbindung, und erklart sich z. B. bas leichte Spalten ber Giche und Buche aus ber starken Entwicklung ihrer Spiegel. In ber That sehen wir sowohl beim Aufreißen des Holzes in Folge ber Austrocknung, als auch bei Spaltversuchen, am grünen wie am trocknen Holze, ben Spakt vielfach ben Spiegeln folgen. Balb wird babei ber Spiegel feiner ganzen länge nach in zwei Salften getheilt, bie rechts und links von der Rluft festsiten bleiben, balb bängt sich ein Spiegel bei ber Spaltung plattenweis auf beiben Seiten an, ober läuft er in feiner gangen Breite auf einer, ober endlich abgebrochen auf einer und in feiner Fortsetzung auf ber anbern Seite fort. Sehr oft fieht man aber bei Spaltversuchen, bag ein Spaltrif einen Spiegel verläft und neben biefem ganz im Holz herläuft.

Ferner bemerkt man große Verschiedenheit im Spalten bei anatomisch sehr verwandten Hölzern. Die Eichen im Allgemeinen gelten mit Recht für leichtspaltig, wogegen die Korkeiche mit ihren ungemein starken Spiegeln sehr schlechtspaltig ist und die Kluft bei ihr beständig auf die Seite ausweicht. Sodann gibt es nicht wenige Holzerten mit sehr kleinen Spiegeln, wie Ahorn und bergl., welche so leicht spalten, als die gewöhnliche Eiche. Endlich muß es auffallen, daß, während die Buche so leicht spaltet, die ihr so ähnliche, nur durch noch zahlereichere Spiegel verschiedene Platane so schwer spaltet.

Es leuchtet somit ein, bag nicht blos bas Borban= benfein ber Spiegel und ihre Lange Ginfluß auf bie Spaltbarfeit üben, fonbern auch begleitenbe Umftanbe. So spaltet Elfebeer (Pyrus torminalis) wegen Rurgfaferigfeit mit ausweichenbem, man möchte fagen mufchelförmigem Spalt (Bruch). Bei anderen Hölzern scheint ber Busammenhang ber Spiegel mit ben umgebenben Holzzellen und biefer unter fich, ber Berlauf ber Fafern, Rauhheit durch herabhängende Holzfasern oder Glattheit ber Spaltfläche, auf ber ber Reil gleiten muß, von Einfluß zu sein; alles dieses Umftanbe, welche mit einem regelmäßigen Spiegelban vereinbar find. Beifpielsmeife fonnen Afagie, Ulme, Burgelbaum angeführt werben, in benen bie Fasern geschlängelt ober gar wimmerig verlaufen. — Eine besonders schon glatte Spiegelspaltfläche findet sich im jüngern Holz von Aborn und Aspe, auch von Afazic, zahmer Raftanie, Hafel, Riefer, Larche, Krengborn, ziemlich glatte bei Giche, Silberpappel, Ulme, Burgelbaum. Bon feinen Solgfafern feibenartig ift fie bei Pappelarten, feibenartig und zugleich fplitterig bei ber Platane, bunnschuppig bei ber zahmen Kastanie, etwas schuppig bei Ulme und

Lärche (von Hobenheim), schuppig beim Bergahorn (Acer pseudoplatanus), etwas schuppenfaserig wim Kreuzborn (Rhamnus catharticus).

Bei Laubhölzern geben häufig die Porenkreise, bei Nabelhölzern die harzreichen festeren Außentheite der Holzringe, auch geheime Kernschäle Beranlassung zu staffelsörmigem Spalt. Hierher gehören Kieser, Lärche, zahme Kastanie. Etwas staffelig ist der Spalt bei der Hasel. Besonders merkwürdig rinnenförmig ist er bei der Linde. Man muß bei dieser aus dem Ansehen des Spaltrisses schließen, daß die Holzsafern der Klüftung bündelweise Widerstand leisten.

Auch die Spaltfläche in der Richtung der Jahresringe zeigt ihre Eigenthümlichkeiten. Bei der Lärche ist sie feinfaserig, bei der Eiche grobfaserig, beim Bergahorn (Acer pseudoplatanus) etwas rinnenförmig.

Man kann also auch neben ber Leicht sober Schwers Spaltigkeit eine Schönspaltigkeit unterscheiben. Am schönsten spaltet bas Holz zugleich ba, wo es am leichtesten spaltet, nämlich im Splint an ben oberen aftreinen Theilen bes Schafts.

Die Beziehung ber Spaltbarkeit zum speckfischen Gewicht ber Hölzer ist eine nur mittelbare, und die Annahme, daß dieselben um so leichter spalten, je weniger dicht das Gefüge sei (Schubert's Chemie), ober mit anderen Worten, die Spaltbarkeit um so geringer, je massiger die Hölzer, erleidet namhafte Ansnahmen und bestätigt sich keineswegs bei Bergleichung der unten aufgestellten Spaltbarkeitsklassen.

Der Fenchtigkeitsgrad hat, wie auf alle Eigenschaften bes Holzes, so auch auf die Spaltigkeit einen wesentlichen Einfluß. — Trockenes Holz spaltet im Allgemeinen weit schwerer, als grünes. — Weil die jungen Schichten des Stammes vorzugsweise Saft führen, muß der Unterschied in der Spaltbarkeit durch die einzelnen Theile des Stammes mit dessen Austrocknung geringer werden. Es gibt jedoch mancherlei Abweichungen von der Regel. So ist die Birke im nassen Zustande so schwerspaltiger, als die Weißbuche, im trockenen Zustand aber spaltet sie leichter als letztere.

Warum während ber Saftbewegung im Frihjahre bie Spaltbarkeit bes Holzes am größten sein soll, wie schon behauptet worden, ift nicht leicht einzusehen, es wäre benn nachgewiesen, was jedoch nicht ber Fall, baß ber Saftgehalt bes Holzes zu bieser Zeit wirklich ber größte wäre.

Daß ber Frost bie Spaltbarkeit sehr verminbert, in Folge ber Schwächung ber Feberkraft, ist eine befannte Thatsache, weßhalb auch im strengen Winter bas Spalten ber Stöde ausgefest werben muß.

Ein flachgründiger und magerer Boden, wird angenommen, erzeugt weniger gutspaltiges Holz, als ein fruchtbarer, was schon baburch erklärlich wird, daß die Bäume auf letterem langschäftiger und aftreiner erwachsen. Auch nasser Boden soll weniger spaltiges Holz liefern, wovon jedoch ein Grund erst zu ermitteln wäre.

Schnell und froh und besonders im ftrengen Schluß erwachsenes Holz spaltet leichter als das mehr aftig, wimmerig ober langsam im Freien entstandene. Aftlos aufgeschossene Niederwaldstangen muffen daher auch leichter spalten als gleich starke Hochwaldbaume, welche meist aus in der Jugend ästigen Sämlingen entsprungen sind.

Elitetische Stamme, vorzäglich bei Gichen und Buchen, follen spaltiger sein als walzige. Diese angebeliche Thatsache und ber Grund, auf bem fie beruht, wären näher zu prufen.

Spaltigkeit in ben verschiedenen Theilen bes Banmftammes. Wir haben junachft zu unterscheiben bie Spaltung im Sinne ber Jahresringe ober ber Sehne, und biejenige nach bem Spiegel ober burch die Mitte bes Stammes. Bei bem Wechsel bes Gefüges von einem Jahresring zum andern, zumal bei den Nadelhölzern, follte man glauben, die Jahresringe maren leicht auseinander zu fpalten. Man hat aber zu bebenken, bag mit ber Trennung ber Jahresringe auch die fein = und festgebauten Spiegel abzureißen sind. Sodann zeigt die Art, wie die Jahresringe, z. B. bei ber Riefer, auseinander geriffen werden, daß für bie Regel faum angenommen werben fann, ber Spalt erfolge lieber an ber Grenze ber Jahresringe, als in benfelben. Und auch bei ben Laubhölzern mit starfem Porenfreis, bei welchen ber Rif gerade burch ben Porenfreis geht und die einzelnen Poren ber Länge nach auftrennt, z. B. bei ber Ciche, zeigt fich wegen ber Jahresringe burchaus noch keine leichtere Spaltbarkeit, ja sogar in ber Regel eine mertlich fcwerere. Mur gang bunne hirnholgspane, 3. B. von ber Efche, brechen beim Austrochnen gar gern in ben Borenfreisen auseinander. Aber ichon beim Rugbaum, ber boch ebenfalls einen, wenn auch schmalen Borentreis hat, ift ber Zusammenhang ber (Splint-) Ueberhiruspäne überraschend groß. Es knüpft sich dies übrigens an die Querzerreigungsfestigkeit des Holzes, worüber ich mich vielleicht ein ander Mal aussprechen werbe.

Nur bei außerorbentlich vollen und gleichförmigen ausländischen Hölzern, z. B. dem Kerne bes Pochholzes (ligaum sanctum), sieht man öfters, daß die Spaltriffe ohne besondere Regel, ja manchmal im Umfreis ebensogern verlaufen, als dem Spiegel nach. Und in jungen

Aeften und Zweigen verschiebener Holzarten (Nußbaum und viele andere) trennen sich die Jahresringe häufig lieber als die Spiegelflächen, als ob hier die Verbinsbung ber Jahresringe noch nicht die spätere Stärke erreicht hätte.

Das Bolg fpaltet mit zunehmenber Leichtigkeit und Schönheit vom Mittelpunkt aus nach ber Rinbe, weil ber Bau ber Jahresringe im Innern häufig unregelmäßiger ift, die Spiegel nicht so parallel verlaufen wie außen, auch am grunen Bolg bie jungeren Schichten faftreicher find, ale bie alteren inneren. Bei ben Baumen, beren Rinde in späteren Jahren aufreift und baber bie jungsten Jahresringe wieder unregelmäßiger werben, burfte die Spaltbarkeit gegen Augen in etwas minberem Grabe junehmen. - Bei ben Nabelhölzern zeigt fich, wie weiter unten erörtert, haufig eine gegen bie Rinbe regelmäßig abnehmende Spaltbarfeit, und auch bei manchen Laubholzarten (fiehe in ber fpater folgenben Tabelle: fanabische Pappel) wäre eine Wieberholung von Bersuchen fehr munichenswerth, ba die von mir angestellten auffallend vielerlei Abweidungen zeigten.

Stocks und Burzelholz spalten schlecht wegen ihres unregelmäßigen innern Baues; bas Stockholz besonders noch wegen der vielen Ausbauchungen und daher Krümmungen des Spiegelverlaufs in Folge der am Burzelhalse so häufigen Bimmerigkeit, sodann wegen der vielen aus den Aftanfätzen in der ersten Jugend entspringenden Ausweichungen im Längeverlauf der Holzsafern. Das Burzelholz aber spaltet wohl öfters besonders schlecht wegen seiner größern Beichheit.

Vom Stock gegen bie Krone nimmt bie Spaltbarkeit merklich zu, weil offenbar in ber Perlode bes Hauptlängewuchses ber Bäume, zumal im geschlossenen Bestand, am wenigsten Seitenäste vorhanden sind, und sich die Stämme rasch bavon reinigen. Zugleich wirkt auch die Thatsache mit, daß die Berbindung der Holzzellen im obern Schaft im Allgemeinen eine losere ist, als unten im Stamme, so daß dieselben Holzschichten höher am Baum spaktiger sein werden, als unten. Im Kronenraume selbst ist die Spaktbarkeit häusig nicht nur so gering, als am Fuße, sondern noch geringer, offenbar eine Folge des wimmerigen Wuchses zwischen den zahlreichen Assachen.

Das vorstehende Gesetz der Zu. und Abnahme ber Spaltbarkeit durch die verschiedenen Theile des Stammes erleidet zwar vielerlei locale Störungen meist in Folge abweichenden anatomischen Baues. Man überblicke in dieser Beziehung nur die unten mitgetheilten Spaltzresultate, insbesondere bei Ulme und Ahorn. Manchmal aber, z. B. bei der kanadischen Pappel (letzte zwei Zahlen), sinden Abweichungen Statt, die es nicht gelingen will

burch irgend welche äußere Berschiebenheiten im Gefüge und bergl. zu erklären. Dagegen tritt unerachtet ber beschränkten Zahl Bersuche sehr häufig das allgemeine Geset beutlich hervor, und zwar sowohl für die Spiegel =, als für die Jahresringspaltbarkeit (siehe Erle).

Rernholz spaltet schwerer als Splintholz. Am stehenben Baume muß hierbei ber größere Saftgehalt bes Splints einigermaßen mitwirken. Etwas rathselhaft erscheint die Beobachtung, baß Ulmenfplint auf ber Drehbank weniger einreißt (sich spaltet), als Ulmenkern, ba boch ber Splint wegen größerer Feuchtigkeit mehr einreißen sollte.

In Betreff ber Nabelhölzer bürfte es schwer sein, ein allgemeines Gesetz aufzustellen. Bei solchen ohne harzreiches Innere sollte wegen ber größern Regelmäßigkeit ber Jahreslagen gegen bie Rinbe hin bie Spaltbarkeit von innen gegen außen zunehmen wie beim Lanbholz, allein andrerseits muß die in der Regel gegen ben Umfang abnehmende Breite der Jahresringe und damit verbundene größere Massigkeit die Spaltbarkeit mindern und häusig den ersten Factor überwiegen. In der That sehen wir bei der harzlosen Kiefer Hohen-heims, der Wehmouthskiefer und Fichte die Spaltbarkeit Dand in Hand mit dem Engerwerden der Jahresringe gegen die Rinde abnehmen.

Bei den Nadelhölzern mit harzreichem Kern muß die Regel erst ermittelt werden. Doch ist sicher, daß der Harzreichthum die Spaltung erschweren muß. — Mag übrigens die Spaltbarkeit beim Nadelholz, je nach dem Borwiegen des einen oder andern der genannten Factoren, von innen gegen außen abs oder zunehmen, so zeigt sich doch im Allgemeinen die unmittelbare Umgebung des Mittelpunkts wegen des Borhandenseins von eingewachsenen Aftstümmeln, und deßhalb wimmesrigern Buchses, wie beim Laubholz, etwas schwerspalstiger, als die Nachbarschaft.

•Man nimmt an, daß anbrüchiges, ober kernfaules, ober sonst krankhaftes Holz unspaltiger sei, als gesundes. Wohl wird aber hier zu unterscheiden sein zwischen ersticktem und ganz faulem Holz. Blos ersticktes Holz besicht neben dem geringern Zusammenhanz der einzelnen Theilchen noch hinreichende Federkraft, um leicht und zwar leichter zu spalten, als gesundes. In dem unten gelieferten Beispiel des erstickten Bogelbeers und der erstickten Birke nimmt, sei es zufällig, oder wahrscheinslicher, in Folge der größern Zersehung des innern Holzes die Spaltbarkeit vom Mittelpunkt zur Rinde ab, wogegen bei der erstickten Afazie die Spaltbarkeit nach der Regel beim gesunden Holz von innen gegen die Rinde zunimmt. — Ift aber die Zersehung so weit geschritten, daß die Härte und Elasticität größtentheils

verloren gegangen sind, bann fehlt es auch zum Theil an ber zum Spalten gehörigen Faserung, und bas Holz bricht leicht seitlich aus, ober versenkt sich bas Werkzeug in die weiche, schwammige Holzmasse, ohne daß sich nur eine eigentliche Aluft bilbete.

Es ist von Werth, die Leichtspaltigkeit eines noch auf bem Stocke befindlichen Stammes zu erkennen. Der Holzhauer mählt aus den oben erläuterten Gründen befonders glatte, schöne, runde Schäfte; bei Bäumen, deren Rinde im höhern Alter aufreißt mit senkrecht verlausenden Rinderissen, Eisklüften und dergl. Noch weniger schwer ist es, bei der Aufarbeitung leicht spaltbare Bäume zu erkennen. Derartige Buchen z. B. bekommen besonders gern während des Durchfägens oder sogleich hernach den sogenannten Waldriß. An Riefern sieht man schon beim Abfägen des Gipfels, je nachdem der beim Perabbrechen der Scheitlänge stehen bleibende Spachen gerade oder schief verläuft, ob der Stamm spaltig ist, oder nicht.

# II. Wie fann bie Spaltbarfeit ber Solzer untersucht werben?

Zunächst ist zu unterscheiben die Spaltbarkeit im Allgemeinen oder absolute Spaltbarkeit, und die Spaltbarkeit für ein gewisses Werkzeug.

Die abfolute Spaltbarkeit läßt fich wohl am beften burch ein holz von neben-

burch ein Holz bon nebenstehender Form ermitteln, bas man mit einer meßbaren Araft auseinander reißt. Besonders empfehlen sich



hierzu Gewichte, die man gleichförmig kann zunehmen lassen, weil, zumal bei grünem Holz, Unterbrechungen der Belastung von merklichem Nachtheile sind. In der That haben bei meinen Versuchen Stücke, die bei der ersten Belastung z. B. 30 Kilogramm getragen hatten, nach Entfernung der ersten Last bei erneuerter Belastung 28 Kilogramm nicht mehr ausgehalten. Sodann wirkt bei grünem, d. h. mehr zähem, als federkräftigem Holz längeres Ausliegen desselben Gewichts wie eine Lastvermehrung.

Ich muß zur Erläuterung ber unten mitgetheilten Resultate besonders hervorheben, daß ein ziemlicher Theil der Bersuche am grünen Holz, wenn auch mit größter Sorgfalt, so doch immerhin durch Aussegen von Gewichten angestellt wurde, wogegen bei sämmtlichen, mit trockenem Holz angestellten der nachstehende sehr entsprechende Schrotgießapparat angewandt worden ist. Ich habe zu seiner Erläuterung einige Bemerkungen zu machen.

R ift bas vorbin beschriebene Uförmige Holzstüd, bas gespalten werben foll. Man hangt es, burch eine



eiserne vieredige Bulfe H befestigt, an ber auf ber obern Seite eingelaffenen, ftabförmigen eifernen Berlängerung bes Trägers T auf. Gin ftarter Gifenbraht D greift mit feiner hakenförmigen Spite unter ber eifernen Berlangerung in eine oben an bem U-Stud angebrachte, in beffen Abbildung mit R bezeichnete, fich auskeilende Rinne; er verftartt ben Trager T und beffen nach R gebende ftabförmige Berlangerung. In ber Linie L bes U=Stude (obige Figur) hangt ein Sförmiger, am obern Bogen mit einer geradlinigen Schneibe verfebener und badurch fich scharf in die Linie L legender eiserner Baken. An ihm bangt eine Bagichale, auf ber eine Blechkapsel K steht. In biefe gießt bet Bleischrot= Behälter B so lange feines Bleischrot, bis bas Gewicht ber Bagichale fammt Blechtapfel und beren Schrot-Inhalt bas U-Stud gerreißt, b. f. fpaltet, und fomit ben Mafftab ber Spaltbarteit abgibt. Das Ausflicgen bes Bleischrotes nach geschehener Spaltung wird burch ben Apparat felbst verhindert, indem ber elastische über eine Rolle laufende Faden F burch die brechende Bagichale angezogen wird und ben Charnierbedel ber Giegröhre augenblidlich schlieft. Der Drabt d hinbert bie Bertrummerung bes Blechtapfelbedels burch bas runde Holg, woran an einem eifernen Rreugftab bie vier Stride ber Bagichale aufgebängt find. Unter letterer liegt ein bie Erschütterung minbernber Strobboben. Für die Fälle, wo ich es mit einer febr fcwer fpaltbaren holgart zu thun hatte, bei ber ber Schrotvorrath bes Bebaltere nicht gang reichte, legte ich im Boraus ein paar starte Gifenstangen neben bie Rapfel auf die Wagschale. Durch etwas größere Schrotbehälter und etwas breitere Blechkapsel, als in der Zeichnung, welche genau meinen Apparat darstellt, wäre dieser Nothwendigkeit vorzubeugen. Neben dem Apparat hatte ich bei Versuchen eine große Wage stehen, worauf die Blechkapsel sammt Inhalt gewogen wurde, zu welchem Resultat noch das ein für allemal zu ermittelnde Gewicht der Wagschale gezählt werden mußte. Während der Dauer der Versuche mit einem solchen Apparat kann man sich anderweitig beschäftigen, um nur die Wägung vorzunehmen, wenn der Bruch ersolgt ist, die Zahl zu notiren und den Apparat mit einem weitern Stücke wieder in Gang zu seben.

Für den Spaltarbeiter, der mit dem Spaltmeffer arbeitet, wird die absolute Spaltbarkeit als richtigerer Waßstab gelten. Für den Brennholzspälter dagegen, der die Art anwendet, möchten Versuche mit Keilen, welche mit Gewichten beschwert, nach Art einer Art in die Uförmigen Stücke eingetrieben würden, richtigere

Resultate liefern. Da aber zum Spalten ber Hölzer, je nach beren Härte, Elasticität, Spaltfläche eigentlich verschiedene schlanke Aerte, bei dieser Methode also verschieden schlanke Reile zweckmäßig erschienen, also ein vergleichender Maßstad verloren ginge, auch die Arbeit sich allzusehr ausbehnte, empsiehlt sich hauptsächlich die erste obige Methode, und um so mehr, als die eigentsliche Spaltbarkeit nach dem Spiegel sich auch bei etwas krummstrahligen Holzstücken durch sie immer noch sicherer ermitteln läßt.



Spaltigkeit ber einzelnen holzarten. Bolter ftellt in feiner Forsttechnologie Seite 25 nur folgende Gintheilung auf: But - und leichtspaltige Bolger: 3. B. Fichte, Tanne, Riefer, zahme Kaftanie, Magholber, Larche. Mittelmäßig gut : und leichtspaltige: Giche, Buche, Esche, Erle, Hornbaum, Aspe, Weide; und schwer - und unregelmäßig spaltige: Ulme, Birnbaum, Birke, Bappel, Aborn. Soubert, Forftchemie Seite 408, nenut als gutspaltig: Nabelhölzer, Erle, Giche; ale mittelmäßig spaltig: Hainbuche, Aborn, Efche, Aspe, Birte; als schlechtspaltig: Ulme, Schwarzpappel 2c. Run kann man aber gang wohl, ohne Beforgniß in Widersprüche zu verfallen, eine größere Angahl Rlaffen begründen, wie foldes im Nachfolgenden geschehen ift.

Bum völligen Berftandniß habe ich meiner Rlaffen-Eintheilung einige Erläuterungen vorauszuschicken. Die Zusammenstellung ist lediglich nach allgemein praktischer Erfahrung geschehen, weil die von mir angestellten positiven Bersuche über absolute Spaltbarkeit nicht zahlreich genug waren, um alle Hölzer hiernach zu charalterifiren. Die Ergebniffe meiner Berfuche murben baber, einfach an ber Stelle eingeschalten, wohin erfahrungsmäßig die betreffende Holzart ohne Rudficht auf die Berfuche zu stellen war.

Zum Berständniß wesentlich ist ferner die Bemerfung, daß die Bersuchsstücke ihre genau gleichen Dimensionen sämmtlich im grünen Zustand erhielten und also, um einen absoluten Waßstab für die Spaltbarkeit gleich großer Flächen von grünem und von dürrem Holz abzugeben, nach Waßgabe des Schwindungsbetrags umgerechnet werden müßten, was mich zu weit geführt hätte.

Das Zeichen 
bezeichnet bie Spaltbarkeit nach bem Spiegel; bas Zeichen 
beigenige nach ben Jahresringen; bie Zahlen geben bie Last in Kilogrammen an, worunter bas U förmige Stück sich flüstete. — Die Buchstaben K., Rfh., Sp. bezeichnen Kern, Reifholz, Splint; 3.=B. Jahresring=Breite; I, II, III 2c. die Höhe am Stamm in Metern ausgebrückt; die arabischen Zahlen 0, 1, 2, 3 die Reihenfolge der Holzstücke von der Holzmitte 0 an, wie früher bei den Versuchen über das Schwinden (Forst= und Jagd=Zeitung von 1853). Die Stämme, von denen die Bersuchsstücke herrühren, sind bieselben, welche in Bezug auf ihre sonstigen physischen Eigenschaften von mir untersucht worden sind.

## I. Rlaffe.

Sehr Schwerspaltige Bolger.

Amelanchier botryapium,

, vulgaris.

Manbelbaum.

Schwarzbirte (Betula alba var.).

Buchsbaum.

Rornelfirice (Cornus mascula).

Cornus sanguinea.

Gemeiner Bohnenbaum (Cytique laburnum).

Cytisus alpinus.

VI. 1. Sp. 1,6 ,,

Gleditschia triacanthos.

Platanus acerifolia. Lubwigsburg. Bosfetbeben. 2 Februar 1849.

grün.

troden.

**‡** VI. 0. K. 3,4 3... 28. 34,66. I. 0. I

30,88.

I. 0. K. 5,7 3. - 8. 38,96. I. 1. 3/4 K. 3,0 ,, 25,50. I. 2. Sp. 1,2 ,, 24,85.

Platanentern, bas einzige Bersuchsftud, bei bem ber eine Schentel bes U. Stüds beim Zerreißen an einem Spachen hängen blieb; die flarten Spiegel, zwischen benen ble Fasern sich sehr sichtbar burchwinden muffen, die offenbare Ursache der schweren Spaltbarteit und der ängertt schuppigen und einrissigen Spaltstäche. Diese ist übrigens am Splint am einrissigen, am Mittelstüd weniger, am Kernstüd noch weniger.

Bogelfirsche (Prunus avium).

Prunus mahaleb.

Pyrus Polveria.

Robinia tortuosa Hff.

Bogelbeer (Sorbus aucuparia), ein Jahr lang unents rindet in einem feuchten Gewölbe gelegen und daher stockig und auf der Hirnseite weißsleckig.

balbtroden.

· 李· 、 9. 49. 5

I. 0. 2,5 3.-8. 25,22, I. 1. 2,2 ,, 28,00.

somit bas jüngere Holz schwerer spaltig, als ber Kern, ohne Zweifel in Folge bes Erstickens in ber Rinbe. Sorbus hybrida.

Eibenbaum (Taxus baccata).

## II. Rlaffe.

Magholber (Acer campestre).

Acer tataricum.

Arbutus unedo.

Birfe (Betula alba), 21 jähriger Baum. Frischer Liasboben bes Hohenheimer Reviers. December 1848.

griin. trocten,

I. außen 5,8 3. - B. 24,69. &

Fuß. 2,1 3. 98, 42,90.

II. Mittelholg 5,4. 3.-8. 28,70.

I. 4,8 3.-8. 44,55.

auffallend wenig für ein Jahresringflud.

Birle, welche ein Jahr lang unentrindet in einem feuchten Gang aufbewahrt und baher ft odig geworden.

I. 0. 5,1. 3. 8. 9,58. I. 1. 3,3. ,, 22,10.

Hainbuche (Carpinus betulus).

Mehlbaum (Crataegus aria).

Crataegus azarolus,

, coccinea,

.. cordata,

" crus galli,

., glandulosa.

Weiftborn, oxyacantha.

Crataegus punctata,

pyrifolia.

Stechpalme (Ilex aquifolium).

Lonicera coerulea.

Mispel (Mespilus germanica).

Beißer Maulbeer (Morus alba), 45 jähriger Baum. Lubwigsburger Bobtete. 1. Februar 1849.

troden.

#

I. ober II. Sp. 2,8 3.-8. 45,67.

I. ober II. Sp. 2,0 ,, 38,53.

```
Pyrus coronaria.
Rorfeiche (Quercus suber).
Gemeine Afazie (Robinia pseudo-acacia), 7 jähriger
  ftarfer Ausschlag, aber mit einer Froftbeschäbigung.
  Hobenheim. 15. December 1848.
            grün.
                                         troden.
 I. <sup>2</sup>/<sub>8</sub> K. 11,2 3. -9. 29,64. I. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> K. 10,0 3. -9. 51,16.
Stodige Afazie, welche in ber Rinbe in einem bumpfigen
   Raum zwei Jahre gelegen. Sobenbeim.
            grün.
   II. 0. K. 4,2 3. 8. 45,94. I. 0. K. 5,7 3. 8. 56,60.
                               I. 1. K. 2.7
                               I. 2. K. 1.3
                                                   unter
                                    29 Rilogramm gebrochen.
Alebafazie (Robinia viscosa).
Sperberbaum (Sorbus domestica).
Ulme (Ulmus campestris), 41 jabriger Baum. Frifcher
  Liasboben. Hohenheimer Revier. Januar 1849.
            griin.
                                         troden.
  I. 0. K. 6,7 3. -8. 86,69. I. 1. Kern. 9,1 3. -8. 50,18.
  I. 1. K. 3,6
                      30,99. I. 2. Splint. 1,7
′ I. 2. Rh. 4,0
                      40,06.
                                 mertwürbig fchief ausgeriffen.
VII. 1?
            2,5
                      26,11.
                      26,11. II. 0. Kern.
VII. 2?
                                             3,5 3.9. 46,68.
            4,5
                      30,69. II. 1. 1/2K.1/2Rh. 8,5 ,, 32,46.
IX. 2. Sp. 2,7
    ohne fichtbares Gefet, mobil II. 2. Splint. 4,8 ,, unter
                                 30 Rilogramm gebrochen.
    in Folge ber manchen bor-
                                             3,8 3.%. 36,56.
                              V. 0. Kern.
    hanbenen Rernfehler.
                              V. 1. balb K.
                                             3,8 ,, 83,34.
                              V. 2. Splint.
                                             2,5 ,. 33,03.
 I. 2. Rh. 6,8 3.-8. 63,54!
                             lX. 1. Kern.
                                              3,6 ,, 42,68.
 II. Splint, 4,1
                      41,11.
                 **
VII. Rh. Sp. 4,1
                      51,58.
                              I. 2. Rh. 5,6 3. 3. 61,55.
VII. Rh. Sp. 4,5
                      54,66.
                              V. K. Sp. 4,8
                                                     48,57.
                     M. Rlaffe.
Gemeiner Aborn (Acer pseudoplatanus), 55 jahr. ftarter
  Baum aus ben Lubwigeb. Bosteten. 2. Febr. 1849.
            grün.
  (burd Bewichtauflegen
          bestimmt.)
   I. 0. 5,7 3. - 18. 35,24.
   I. 1. 6,1
                   34,83.
               "
   I. 2. 3,3
                   45,80.
   I. 3. 2.9
                   42.02.
   I. 4. 1.9
                                         troden.
                   42,42.
                              I. Splint. 2,6 3. . B. 53,70.
   I. - 3,5 3.-8. 62,18.
                                Die Rluft verlief ber Baupt-
                                  flache nach in ber Grenze
                                  zweier Jahresringe.
```

Schwarzer Maulbeer (Morus nigra).

Beichselfirsche (Prunus cerasus).

```
Spitaborn (Acer platanoides).
Acer negundo, 20 jähriger fraftiger Baum auf bear-
  beitetem Bostetboben. Hohenheim. 29. Decbr. 1848.
            griin.
 Fuß Sp. 10,9 3. B. 39,72.
                              Ruf 1. 10,0 3. - 18. 47,21.
                              Rug 2. 7,1
                                                 35,37.
                               I. (?) 5,7
                                                 26,83.
  I. (?) 6,6 3. - 8. 42,78.
   Babriceinlich nicht mehr, weil
     bas Stild, als ju concen-
                                I. (?) 6,3 3.-28. 56,95.
    . trifd, nicht rein bem Jahres-
     ring nach abrif.
Acer saccharinum,
  " striatum.
Amorpha fruticosa.
Berberis canadensis,
          vulgaris.
Caragana arborescens.
Zürgelbaum (Celtis australis), 72 jähriger, etwas unter-
  brudter Baum. Lubwigeburg. 2. Februar 1849.
            grün.
   I. Sp. 0,7 3. 8. 29,19.
   I. Sp. 2,7 3. . 3. 52,26.
Celtis crassifolia.
Cercis canadensis,
       siliquastrum.
Blasenstrauch (Colutea arborescens).
Quitte (Cydonia vulgaris).
Crataegus nigra.
Elaeagnus argentea.
Pfaffentäppchen (Evonymus europaeus).
Evonymus latifolius.
Esche (Fraxinus excelsior), 20 jähriger Baum auf außerft
  fruchtbarem feuchten Boben. Hohenheim. 6. 3an. 1849.
                                        troden.
            grün.
                               Fuß 1. 8,6 3. - 28. 70,09?
  Rug 1. 11,7 3. 2. 87,11.
                                                  69,80.
  Fug 2. 9,6
                     32,38.
                               Rug 2. 12,4
                ,,
                                Beibe auffallend flachichuppig,
   II. 1. 8.0
                     31,32.
                                  als Zeichen wimmerigen
                                  Budfes unb an Blatane
  II. 2. 6,7
                     35,81.
  IV. 2. 6,7
                     27,31.
                                  erinnerub.
                                II. 1. 8,3 3. 28. 62,08.
                                II. 2. 5,8
                                                 63,08.
                               IV. 1. 6,3
                                                 55.24.
                               IV. 2. 7.2
                                                 51,84.
  Fuß (?) 10,0 J. B. 47,88.
                                Ang 2. 9,4 3. - 8. 77,05.
                                II. 2. 7,6
   Sehr beutlich aus ben verschiebenen Spaltflächen erfichtlich,
     baß je weiter gegen ben Mittelpuntt und je tiefer gegen
```

bie Burgel, befto unebener, fouppiger, befto verworrener,

wimmeriger ber Ban.

grifn.

Fraxinus pubescens.

Hamamelis virginiana.

Hibiscus syriacus.

Gemeiner Bachholder (Juniperus communis).

Juniperus sabina.

Koelreuteria paniculata.

Laurus benzoin.

Rainweide (Ligustrum vulgare).

Gemeiner Jasmin (Philadelphus coronarius).

Pflaumenbaum (Prunus insititia).

Prunus virginiana.

Birnbaum (Pyrus communis).

Apfelbaum (Pyrus malus).

Elsbeerbaum (Pyrus torminalis), 80 jähriger Baum.

Hohenheimer Revier. Januar 1850.

troden.

I. 1. 1,1 3. 8. 64,50. I. 2. 2,2 ,, 60,60.

Berreiche (Quercus cerris).

Rach einer Bemerkung bes herrn Ober-Studienraths Riede zu hohenheim, welche mir auch von anderer Seite bestätigt wird, ist das gewöhnliche Brennholz zu Besth in Ungarn Berreichenholz, und dieses so spalten, daß man die zum Spalten bestimmten Ersmmer von 1 bis 2 Fuß Länge nur in einen Rahmen stellt und mit dem Beil furze hiebe auf das hirn führt, wodurch die Scheitchen sich mit Leichtigkeit klusten und nur durch den Rahmen zurückgehalten werden.

Befenpfrieme (Spartium scoparium). Spiraea opulifolia.

Bimpernuß (Staphylea pinnata).

Syringa chinensis.

Gemeiner Flieder (Syringa vulgaris).

Wafferholber (Viburnum opulus).

Schlingstrauch (Viburnum lantana).

## IV. Rlasse.

Abies balsamea. Bötterbaum (Ailanthus glandulosa). Bergbroffel (Alnus serrulata). Trompetenbaum (Bignonia catalpa). Cornus alba. Steinbuche (Fagus sylvatica var). Fraxinus americana. Gymnocladus canadensis. Lonicera tatarica. Schwarzföhre (Pinus laricio austriaca). Legföhre (Pinus mughus). Ptelea trifoliata. Bwetschenbaum (Prunus domestica). Riricularbeer (Prunus laurocerasus). Rreugborn (Rhamnus catharticus), Lubwigsburger Bosfete. 2. Februar 1849.

```
I. 0. K. 3,0 3. 3. 33,86.
 I. 1. K. 1,0 ,,
                    32,55. ungefabr.
Perrückenstrauch (Rhus cotinus).
Effigbaum (Rhus typhina), 13 jahriger Baum aus bem
  Bobenheimer Bostet., 11. December 1848.
           grün.
   ≢ 1. K. 2,9 3. 20,20.
Rosa villosa.
Sophora japonica, 54 jähriger Baum auf humosem
  Bosketboren. Ludwigsburg. 2. Februar 1849.
                                    K. 2,1 3. . 8. 48,01.
                           II. 2. 1/2 K. 2,2 ,,
                     V. Rlaffe.
Aesculus rubicunda.
Broussonetia papyracea.
Rahme Kastanie (Castanea vesca), 31 jähriger Baum auf
  frischem Liasboten bes Sobenb. Rev. 22. Marg 1849.
           grün.
  I. 1. K. 7,6 3. -28. 32,48.
                             I. 2. K. 1.9 3. 8. 37.55.
Chpresse (Cupressus sempervirens).
Rothbuche (Fagus sylvatica).
Schwarzer Nugbaum (Juglans nigra), 16jahr. Stamm auf
  bearbeitetem Bostetboben. Sobenheim. 22. Dec. 1848.
                                       troden.
 I. 1/2 K, 1/2 Sp. 5,8 3.-28. 20,69. I. 2/8 K. 3,1 3.-28. 35,66.
I. 1/2 K. 1/2 Sp. 7,7 ,, 20,75. II. 1/2 K. 5,7. ,,
II. 1/2 K. 1/2 Sp. 5,9 ,, 15,69.
                               II. K. 3.9 3. 28. 28,92.
                             Freilich gang in ber Rabe bes Mittelpuntts.
Gemeiner Rugbaum (Juglans regia).
Barde (Larix europaea), 71 jahriger ftarfer Baum auf
  frischem Liasboben bes Hobenh. Rev. 23. Jan. 1849.
           grün.
                                       trocten.
I. O.
       K.
           4,5 3. - 8. 11,59.
I. 1.
       K.
           8,6
                     10,15.
                                      K. 6.0 3.48. 25,62.
                               I. 4.
I. 2.
       K.
           7,1
                     13,59.
                               I. 5.
                                      K. 6,0 ,,
                                                  20,74.
I. 3.
       K.
           6.7
                     14,16.
                               I. 6.
                                      Sp. 3,4 "
I. 4.
       K. 2,6
                     17,44.
I. 5. 1/2 Sp. 1,2
                     20,24.
                              V. 0.
                                      K. 4,03..8. 20,24.
                              V. 1.
                                                  24,38.
                                      K. 4,0 ,,
I. nab am Splint 2,9 3. - B.
                              V. 2.
                                      K. 4,0
                                                  22,13.
    und giemlich hargreich unb
                              V. 3.
                                      Sp. 1,5 ,,
    16,80.
V. nah am Splint 2,8 3.-8. VIII. 1.
    und schwammiges, blaffes VIII. 2. 2/3 Sp. 1,2 ,,
    Holz, baber bloß . 16,14.
V. nah am Splint 8,1 3. - B.
                              V. K. nah am Sp. 2,4 3.8.
    wegen einer Barggalle nur
                                  . . . . . . 24,42.
           . . . 10,89. VIII. K. befigi. 2,7 3.8. 28,79.
```

```
IV. 1. ber Mitte
Tulpenbaum (Liriodendron talipifera).
                                                                                                      nab
                                                                                                             9,0 3.-28. 14,1.
Obrenweibe (Salix aurita).
                                                                                              IV. 2.
                                                                                                             6,0 ,, 15,6.
Salix rosmarinifolia L.
                                                                                              IV. 3.
                                                                                                             5,0 ,, 14,8.
Gemeiner Hollunber (Sambucus nigra).
                                                                                              IV. 4.
                                                                                                             5,6 ,,
                                                                                                                     14,4.
Sambucus racemosa.
                                                               Fug. mittl. Bolg 10,8 3 .- 8. 20,9!
                                                                                               Fuß. Mitte. 11,2 3.-8. 25,8.
                      VI. Rlaffe.
                                                                  Auffallenb, ba bier bie 3.- R.
                                                                                               Sug. angen. 4,2 ,, 21,8.
Acer dasycarpum.
                                                                    breiter unb harglofer, als
Roffastanie (Aesculus hippocastanum).
                                                                    bei ben folgenben genauen
Gemeine Erle (Alnus glutinosa).
                                                                    Bergleichungsfillden :
Beiferle (Alnus incana). Sobenh. Langfeemalboen mit
                                                               ll. mittl. Solz. 4,6 3.-8. 16,2.
                                                                                              ll. mittl. Holz. 5,0 3.-B. 16,7.
  äußerft fruchtbar feuchtem Boben. 2. Jan. 1849.
                                                               Ill. außen.
                                                                             5,4 ,,
                                                                                       14,7. Ill. ber Mitte
            grün.
                                                                                                             8,7
                                                                                                                      21.6.
                                                                                                   nah
                                                                                              IV. außen.
                                                                                                                      16,1.
                                                                                                             4,9
  Fuß 1. 7,4 3. . 22,26.
                                                                                                             3,7 ,,
                                                                                             IV. außen.
  Sug 2. mit einem fleinen
                                                                  Manche auffallenbe Bablen in Betreff ber Stude am Mittel-
   Rebler 5,5 3. - 8. 21,69.
                                                                    puntt burften fich aus Berichiebenheiten bes Baues in ber
  Buß 3. 8,5
                      25,87.
                                                                    Rabe ober fern von Aftanfagen erffaren.
   II. 3. 6,8
                      21.69.
                                 II. 3. 7,8 3. - 39. 28,90.
                                                               Aspe (Populus tremula), 30 jähriger Baum auf frucht-
   IV. 3. 6,4
                     17,70.
                                 IV. 3. 6,0
                                                   25,41.
                                                                 barem feuchten Liasboden bes Reviers. 12. Dec. 1848.
                             3mei pracife Bergleichungeftude:
                                                                           grün.
                                                                                                        trođen.
                                (M?) 2. 7.5 3. - 8. 33.64.
                                (M?) 3. 8,0
                                                    28,25.
                                                               Vl. 0. 3,7 3.-38. blos 14,59.
                                                                                                             3,43.-8.20,29.
                                                                                               l. 1.
   Auß 8. 6,9 3. - 20. 26,44.
                                 Fuß 3. 4,8 3. - 18. 42,89.
                                                                  wegen eines Meinen Anotens IV. Mittelbolg. 8,9 ,, 17,54.
                                                                    an ber Spaltlinie.
    II. 3. 5,6
                ,, 27,80.
                                   Bergleichungsftud mit
                                                                                              Vl. Splint.
                                                                                                                 ,, 16,80.
                                                                  Vl. 1. 4,0 3. - 8. 16,88.
                                 II. 3. 10,2 3. - 38. 38,70.
                                                                                                                 ,, 27,08.
                                                                 VIII. 0. 3,5 ,,
                                                                                     16,79.
                                                                                            VIII. Kern.
                                                                                                             8.8
hafelnuß (Corylus avellana), 34 jahriger Stamm auf
                                                                                            VIll. Splint.
                                                                                                             4,1 ,, 20,47.
   fruchtbarem Bostetboben. Lubwigsburg. 2. Febr. 1849.
                                                               Populus balsamifera.
            griln.
                                          troden.
                                                               Traubenfirsche (Prunus padus).
                                            圭
                                                               Stieleiche (Quercus pedunculata).
I. 0. 3,0 3.-8., vielleicht etwas
                                                               Steineiche (Quercus robur), 46 jabrig, frijder Lehm-
    moríc
            . . . . 17,83.
I. 1. 2,4 3 .- B., etwas fchief anf
                                                                 boben bes Hohenheimer Reviers. Januar 1849.
                                  I. 1. 2,8 3. - 8. 18,72.
    bie Spiegel . . . 28,60.
                                                                           gran.
                                                                                                        troden.
                                                  20,60.
Ginkgo biloba.
                                                               l. 0. Kern.
                                                                              3.7 3.-8. 42.16. l. 0. K. 3.5 3.-8. 47.33.
Seefreugbofn (Hippophaë rhamnoides).
                                                               1. 1. 1/2 K. 1/2 Sp. 3,7 , 23,95.
                                                                                                 Blieb an einigen farten
Paulownia imperialis.
                                                                                                    Fajerblinbeln hängen.
                                                                           Sp. 2,0 ,,
                                                                                       25,55.
                                                                                               l. 1.
                                                                                                      Sp. 3,1 3.-88. 27,75.
Gemeine Riefer (Pinus sylvestris), 34jahr. ftarter Stamm.
                                                                                                      K. 2,7
                                                                                                                     29,64.
  Frischer Llasboben bes Hobenh. Reviers. Januar 1849.
                                                                                             III. 1. 4/5 Sp. 1,9
                                                                                                                     28,69.
   Im Innern fehr breitringig u. ternlos. Nur einige Holz-
                                                                                              111. 0.
                                                                                                      K. 3.2
                                                                                                                     32.04.
  ftude mit rother, jeboch bebeutungelofer Farbung.
                                                                                             Ш. 1.
                                                                                                      Sp. 2,2
                                                                                                                     26,27.
           . grün.
                                         troden.
                                                                                               Ganz in einem Spiegel geriffen,
                                                                                                 fomit Berbinbung ber Spie=
                                  Fuß. Sp. 12,6 3. - B. 17.7.
Fug.mittl.Bolg.6,2 3. - 38. 11,6.
                                                                                                  gelzellen eine lofere.
        11. 0. 6,7
                                  Fug. Sp. 6,8
                                                       16,1.
                         7,6.
                                                                                             (1V. 0. K. 3,1 3.-28. 39,06.
        11. 1. 9,3
                         9,7.
                                   11. 0.
                                            7,0
                                                       13,7.
                                                                                             11V. 0. K. 3,2
                                                                                                                     38,21.
        11. 2. 6,4
                        10,6.
                                   ll. 1.
                                           10,2
                                                       13,5.
                                                                                                       Mittel:
                                                                                                                     86,13.
        11. 8. 5,8
                                            7.4
                        10,6.
                                   11. 2.
                                                       13.6.
                                                                                             (1V. 1. Sp. 2,1
                                                                                                                     28,87.
        11. 3. 6,7
                                   11. 3.
                                            5,2
                                                       12,5.
                        11,5.
                                                                                             IV. 1. Sp. 2,2
                                                                                                                     88,07.
        11. 4. 7,0
                        11,6.
                                   11. 4.
                                            4,6 fehlgeichlagen.
                                                                                                                     30,97.
                                                                                                        Mittel :
       III. 1. 8,7
                        10.3.
                                 11. mittl. Solz. 6,7 3.-8. 12,2.
                                                                                             Vl. 2/3 Sp. 2,8
                                                                                                                     32,12.
       111. 2. 5.7
                        10,6.
                                 ll. mittl. Polz. 5,5 ,,
                                                       14,7.
                                                                                             VIII. 3/4 Sp. 2,8
                                                                                                                     34,05.
       111. 3. 4.2
                        10,6.
                                lll. 1.
                                              8,9 ,,
                                                       13,5.
                                                                                            VIII. 3/4
                                                                                                      Sp. 2,8
                                                                                                                     33,06.
                                111. 2.
                                                       16,1.
                                              5,6
                        12,7.
              5,3
                                                                  I. K. 5.0 $. 28, 73.75.
                                111. 3.
                                                                                                       K. 42 3. 3. 77,97.
                                              5,8
                                                       14,1.
                                                                                               I.
```

Digitized by Google

Quercus rubra L. K. 3,8 3.-8. 13,74. 1. 2. Sp. 1,2 3. \* 8. 14,91. Bulverholz (Rhamnus frangula). 1. 2. 1/2 Sp. 8,2 ,, 12, 15. 1. 3. Sp. 1,0 .,, 11,27. Salweibe (Salix caprea), 40 jabriger Baum auf frifdem VIII. 0. 1/3 K. 3,2 ,, 11,49. VIII. 0. K. 8.5 Liasboben bes Hohenheimer Reviers. 16. Jan. 1850. VIII. 1. Sp. 2,0 ,, 18,14. VIII. 1. Sp. 1.5 troden. VIII. Grenze zwischen K. und Sp. L. 2. gang gleiche Stude: I. 1. K. 5,3 3.-18. 28,91. I. 2. Sp. 6,0 " 3,5 3. - B. 15,01. 1. Rif noch im K. 2,63.8. 25,84. 34,92. Salix daphnoides. 2. " im Sp. 2,6 ,, 21,06. Silberlinde (Tilia alba. W. K.). VIII. Rlaffe. Tilia americana. Silberpappel (Populus alba), 48 jähriger Baum. Bos-Großblättrige Linbe (Tilia grandifolia). Rleinblättrige Linbe (Tilia parvifolia), ftarter Aft. Sobenketboden. Ludwigsburg. 2. Februar 1849. gran. beimer Linden. 10. Januar 1849. troden. grün. 1. 2. K. übelriechenb. 7,1 3. - 8. 15,59. I. aufien. 2.6 3. - 3. 18.97. H. 1. 2,4 3.-8. 17,74. I. außen. 2,2 19,48. Schief burch bie 3. R. geriffen. l. 3. K. 4,8 23.32. ,, II. 2. 2,1 3.-8. 27,21. l. 4. Sp. 1,4 17,54. Xanthoxylon fraxineum. X. 0. K. 4,6 3. 2. 22,60. X. 1. Sp. 1,8 VII. Rlaffe. XIV. 1. Sp. 1,2 Beiftanne (Abies pectinata). Gemeine kanabifche Bappel (Populus monilifera), Ficte (Abies excelsa), 60 jähriger glattschaftiger, excen-18 jähriger Alleebaum. Hobenbeim. 12. Jan. 1849. trifch gewachsener Baum. Frischer Liasboben. Hobengrün. troden. beimer Revier. 16. Januar 1850. troden. l. 1. K. 11,8 3. 9. 14,57. Bergleichungeftfide bicht neben-1. 2. Sp. 11,0 1. 1. 8,6 3. 18. 13,84. 15,69. einanber genommen : l. 3. Sp. 8,9 1. 2. 4,4 15,39. (l. 2. Sp. 9,7 3.-8. 22,30. 12,80. 1. 3. Sp. 9,6 18,19. 1. 3. Sp. 11,5 1. 3. 3.6 16,26. 1. 4. 6,0 21,77. V. 0. 1/3 K. 12,8 V. 1. Sp. 12,9 Vll. 1. 3.6 mißglüdt. V. 2. Sp. 10,1 fdien aber febr fdmad. VII. 2. 3,0 3. 3. 15,72. V. 0. 1/3 K. 8,6 VII. 3. 2,2 16,99. V. 1. Sp. 9.0 V. 2. Sp. 10,3 1. 3, 2,2 3. -8. 21,35. VII. 1. 2,4 15,02. l. Sp. 10,8 3. · 8. 30,55. 1. Sp. 6,2 3. - 8. 87,98. Behmouthefiefer (Pinus strobus), 63 jahriger Baum auf Brei Bergleidungsfillde fruchtbarem Bostetboben. Lubwigsburg. 2. Febr. 1849. nebeneinanber : grün. troden. V. Sp. 8,7 J. B. 24,45. V. Sp. 11,6 1. 0. K.aber flüftig unb morfc. l. 0. K. 2,0 3. - 8. 14,83. Auffallend bei ber großen 2,8 3.-8. 12,12. l. 1. K. 2.2 Mehnlichfeit ber Stilde.

#### Literarische Berichte.

1. Brotofoll über bie vom 14. bis 17. September 1856 Statt gehabte fiebente Berfammling ber forftwirthe aus Thüringen. Sonbershaufen, Eupelfce Bofbuchbruderei. 1857. 71 Seiten. Breis: 6 Sgr. Diefe Berfammlung tagte ju Coburg unter Borfit tes herrn Ober-Forstrath Dichael aus Conters-

hausen, und bas Berzeichnif ber Unwefenden weist 149 Namen nach. Die Bahl ber Theilnehmer bei biefem ftill, aber gewiß febr gut wirkenden Bereine mehrt fich von Jahr zu Jahr und bie gang anspruchslos auftretenten, gut redigirten Brotofolle fonnen anderen Bereinsmittheilungen mit ihren weitschweifigen, baufig gang nichtsfagenben Rebensarten jum Borbilbe bienen. Bir .



13,50.

13,32.

20,91.

22,91.

24,07.

23,70.

20,66.

23,06.

18.61.

15,86.

21.80.

34,19.

wünschen dem Bereine recht sehr, daß sich derselbe in seinen Protokollen auf dem disherigen geringen Massenzuwachs erhalten möge, das Werthsprocent in denselben ist immer ein hohes gewesen und wird es bleiben, wenn nicht der Teufel der Buchmacherei in die Redaction fährt, wie das z. B. bei einigen anderen Berichten der Forstvereine der Fall zu sein scheint. Referent will sich aber selbst nicht weiter vom Schreibeteusel verleiten lassen, sondern, zur Sache schreitend, kurz und bündig referiren.

Der 15. September war zu einer Excursion auf den Sonnefelder Forst bestimmt, vor beren Beginn der Herr Forstrath v. Rabemacher, löblichem Gebrauche solgend, die Bersammlung mit den Grundzügen des Birthschaftsversahrens bekannt machte. Der preußische Morgen wird in Kiefernbeständen auf 36,8 Kubitsuß und in Fichtenbeständen auf 43,8 Kubitsuß genutzt. Nutholzsprocent — 65, Brutto-Ertrag vom produktiven Baldboden 4 Thir.  $27^2/_5$  Sgr. pro Morgen. Das sind erfreuliche forstliche Berhältnisse; selbst wenn 50 pCt. Betrieds= und Berwaltungskosten sein sollten (der Bericht gibt sie leider nicht an), sind die Erträge noch sehr gut.

Am folgenden Tage fand die Hauptversammlung Statt, bei welcher zuerst über bie Erfahrungen beim Poljanbau gesprochen murbe, und insbesonbere ber herr Revierförster Schlif über ben Holzanbau im Mupperg im Reuftäbter Forste, welcher am 17ten besichtigt werden soll, einige Aufklärung gibt. Der Mupperg, ein isolirter Berg, bunter Sanbstein, verlangte, in feinen Bobenzuftanben fehr herabgekommen, burch Abschwemmungen im größern Dagftabe theils abgefpulte, theils verfandete Stellen zeigend, befondere Magregeln zu feiner Wiebercultur. Es werben bier fünf verschiedene, bieser Dertlichkeit anpassende Methoden beschrieben, worüber später - im Balbe felbst, wie bie Beschreibung ber Excursion ergibt — bebattirt murbe. Das Ganze bietet manchen Stoff zu weiteren Erbrterungen, wenn man bas local fennt; biefes aber erscheint nach bem bier Gegebenen fo interessant, bag wir ben Besuch bes Muppergs ben in Thuringen reisenben Forstleuten nur empfehlen können, an diefer Stelle aber scheint es nicht geeignet, weiter barauf einzugeben. Ferner erfolgen zu dem Thema über Holzanbau noch einige Bemerkungen über eine gemischte Fichten = und Lärchenpflanzung in ben Gotha'schen Forsten, und bann werden von dem herrn Forftinspector hod Mittheis lungen über die Benutung und den Ertrag der Coburgschen Domänenwaldungen und von dem Herrn Forstrath Dehffing über bie ber Gotha'fchen Domanenwalbungen gegeben. Beibes find intereffante forftftatiftifche Beitrage. Der ebengenannte Berr gibt bie Resultate bes Röhlereibetriebes ber Gotha'schen Domanenforste für bas Jahr 1855, welche indessen theils wegen ber Unbebeutenbheit ber verfohlten Holzmaffe, theils weil bie bei ber Beurtheilung bes Röhlereiverfahrens fo wichtigen Bewichtsangaben fehlen, von einem befonbern Intereffe nicht find. — Der Borfitenbe theilt eine Massentafel für bie Buche mit. Gie ift für bie Fürftlich Conbers. baufen'schen Buchenforste an ber Sainleite entworfen, und bei ber Prlifung ihrer Brauchbarteit burch Probefällungen ergab fich, bag auf brei verschiedenen Forften, bie Berechnung - 7194 Normalmalter, bie Aufbereitung = 7209 Normalmalter ergab, mithin 1/5 pCt. weniger berechnet, als aufgearbeitet war. Gin überaus gunftiges Resultat, besonders ba fammtliche Aftholzer miteinbegriffen find, welches allerbings fehr für bie Brauchbarfeit biefer Tafeln unter gleichen örtlichen Berhältniffen fpricht.

Die Mittheilungen über bie Sturmichaben und ben unvermeiblichen Ruffeltafer bieten etwas Renes nicht bar. — Ebenfo fanden wir in det Erbrierung ber Frage über bie Rathfamkeit ber Beimischung ber Larche und Fichte in die auf Sandboben ju erziehenben Riefern feine neuen Gefichtspuntte. Die Fichte balt man als bleibende und die Lärche als vorübergebende Schugholzart für empfehlenswerth, will jeboch mit letterer nicht über 1400 Fuß Seehöhe am Tharingerwalbe hinangeben. — Die Vorzüge bes Stanbenkorns, um unter feinem Schut Feldfrüchte ju erziehen, werben vom Herrn Bildmeister Obenauf bestätigt. — Die Frage: "welche Nachtheile und Bortheile bietet bie Entsumpfung in ben Balbungen binfictlich ber Holzproduftion und ber übrigen national-öfonomischen Berhältniffe bat?", welche jest die Runde durch alle Vereine zu machen scheint, wurde hier ebenfalls nicht zum Schluffe gebracht. Referent meint, daß bei ber Behandlung dieser Frage noch eine große Begriffeverwirrung berriche, bag man namentlich bie gewöhnlichen fleinen Berfumpfungen, welche in allen unferen Gebirgen vorkommen, nicht genügend von den eigentlichen torfhaltigen Hochmooren trennt, mahrend boch beibe eine ebenfo verschlebene Behandlung wie Beurtheilung verlangen. Wir werben später nochmals in einem befondern Artitel unscre Ansicht bierüber aussprechen.

Schon bei der Versammlung der deutschen Landund Forstwirthe zu Potsdam 1889 stellte der jetige Professor August Cotta in Tharand den Antrag, die Waldbewässerung mehr ins Auge zu fassen, als das seither der Fall gewesen sei. Die Sache, so wichtig sie für manche forstliche Verhältnisse unleugdar ist, kam ganz in Vergessenheit, und es hat uns daher ein ganz besonderes Interesse gewährt, hier von dem Herrn Gutsbestiger Hoffmann über dessen mit einer Waldbewässerung augestellte Bersuche zu hören, welche sich über
eine Fläche von 300 bis 400 Acer erstrecken. Er hat
die Bewässerung durch 1½ bis 2 Fuß breite und 1 Juß
tiese Porizontalgräben in 2 bis 4 Ruthen Entsernung,
mit den nöthigen Absall- und Zuführungsgräben bethätigt
und mit einem Kostenauswande von durchschnittlich, jedoch
bei im Ganzen günstigen Bedingungen, 1¼ st. rhein. pro
Acer. Die auf der Fläche angebauten Kiefern, Lärchen
und Fichten — sowohl Saat, wie Pstanzung — sollen
sehr gut stehen. Die Sache verdient jedenfalls Beachtung.

Bei der am 17. September stattfindenden Excursion wurde auch diesmal eine vorläufige Juformation über bie allgemeinen Berhältniffe ber zu befichtigenden Balber gegeben. Sie erstrecte fich auf ben Neuftabter Forft, nebft bem Mupperg und bem Bilbpart bei Dionchroben. In biefem lettern gab ber Berr Bilbmeifter Dbenauf intereffante Daten über bie Fütterung ber Sauen. Früher waren für die Unterhaltung von 50 Stück Schwarzwild nothig: 380 Simmern Safer und 260 Simmern Kartoffeln mit einem Gelbaufmanbe von 2110 fl. rhein., es famen baber auf eine Sau 42 fl. rhein. Dabei wurden wenig ftarfe Saue gezogen, und bie Nachzucht betrug nur 5 bis 8 Stud Frifdlinge. Jest werben verfüttert 160 Gimmern Erbfen und 260 Simmern Rartoffeln mit einem Aufwande von 2600 fl. rhein. Der Beftand ift bagegen 80 Stude, au Frischlingen werben etwa. 25 Stude nachgezogen, bas Gewicht ber alteren Sauen bat fich auf 40 bis 60 Bfund vermehrt und ber Roftenaufwant ift auf 29 fl. rhein. auf eine San herabgegangen. - Eine Abschufliste von den Herzoglich Coburg = Gotha'schen Domanialforsten, sowie eine Rotiz über bie Unterhaltung ber Fasanerie ju Rosenau werben bem Jager interessant fein. - Auch bie Beilage über bie in Rosenau angepflanzten fremben Solzarten, welche ohne ichnibenbe Bebedung überwintern, verdient Beachtung.

Die Bersammlung in biefem Jahre findet in Gifenach Statt. 13.

2.

Heinrich Haustein: Die Familie ber Gräser, in ihrer Bebeutung für ben Wiesenbau für Landwirthe und Cameralisten bearbeitet. Mit vielen in den Text eingedruckten Holzschnitten und 11 lithographirten Taseln. Wiesbaden, Berlag von Heinrich Ritter. 1857. XIV und 132 Seiten. gr. 8. Preis: 2 fl. 24 fr.

Borliegendes Bertchen ift auf Anregung Liebig's, welchem es auch gewidmet ift, entftanden, und die erfte Beranlaffung bazu gab dem Berfaffer (welcher Apotheter zu Zwingenberg au ber Bergftraße ift) die Beobachtung

ber großartigen Betrugereien, welche im Grassamenhandel überall getrieben werden. Diefe Betrugereien bestehen aber barin, baß ber Same ber Balbgrafer, weil biefer leichter zu befommen ift, für Camen von Wiefengrafern ausgegeben und verfauft wirb. Die Forste also sind es, wo diese, der Landwirthschaft zu fo großem Nachtheile gereichenben Fälfchungen ihren Ausgangspunft und Ursprung nehmen. Es bat alfo biefes Werf, abgesehen von ben engen Beziehungen, in welchen Forst = und Landwirthschaft überhaupt zueinander fteben, für ben Leferfreis diefer Blatter noch ein gang spezielles Interesse. Wird boch ber Walbgrassame, wie ich neulich aus einer Correspondenz in diefen Blättern ersah, in vielen Forsten förmlich verpachtet! 3ch habe auch felbst an meinem frühern Bohnort (im Weilthal im Herzogthum Raffau) gefehen, wie alljähr= lich frembe Leute mit Gaden erschienen und ben Grasfamen in ben Balbern fammelten, glaubte aber nicht und glaube noch jest nicht, bag biefelben biergu von ber betreffenden Forftbeborbe bie Erlaubnif hatten. Es foll natürlich biermit nur barauf hingewiesen werben, in welcher Ausbehnung und Allgemeinheit ber in Rede stehende Betrug getrieben wird; nicht aber foll bamit ben Forftbeborben, welche ben Gravfamen verpachten, ein Bormurf gemacht werben. Die Forftbeborben baben nicht banach ju fragen, wozu bie Bachter bes Grasfamens biefen verwenden mollen, fondern nur, ob fie zahlungsfähig find. Diöglicherweife fonnte ja auch solcher Waldgrassame für botanische Gärten gesammelt werben. Referent bemerfte 3. B., bag von ben Samen-Sammlern unter Anderm bie Samenrispen bes ichlefifden Rispengrafes (Poa sudetica Haenk.) abgeschnitten morben maren. Da nun biefes ein febr feltenes Gras ift (welches aber im Beilthal an einigen Stellen maffenhaft vortommt), baffelbe auch auf Biefen folechterbinge nicht fortkommt, fo hatte ein Unfundiger wirklich auf ben Bedanken kommen können, baß ber Same für einen botanischen Garten bestimmt fei!

Auch gibt es wirklich einige gute Futtergräfer, welche ebenso gut auf Wiesen, als in Wälbern wachsen. 3ch nenne hier nur: bas Ruchgras (Anthoxanthum odoratum L.), Anaulgras (Dactylis glomerata L.), gemeinen Windhalm (Agrostis vulgaris With), einige Schwingel. (Festuca-) Arten und andere mehr. Wenn also die Samensammler mit Sachkenntniß ihr Geschäft betreiben, so können sie in den Forsten einen ganz brauchbaren Samen gewinnen. Aber dies geschieht eben nicht! Die Sammler, welche Referent zu beobachten Gelegenheit hatte, sammelten vielmehr den Samen berjenigen Gräfer, welche am massenhaftesten in den Wäldern vorkommen, namentlich Hirsengras (Milium

effusum L.), gebogene Schmiele (Aira flexuosa L.), Hainrispengras (Poa nemoralis L.), Riefenschwingel (Festuca gigantea, Vill.), rauhe Trespe (Bromus asper, Murr.) und das schon genannte schlessische Rispengras. Diese Gräfer, welche die Hauptmasse bes gesammelten Samens ausmachten, sind aber reine Waldgräfer, welche auf Wiesen niemals fortsommen und deren Same, bei Wiesenculturen verwendet, keinen andern Erfolg haben kann, als wenn man Chansséeftanb gesäet hätte!

Daß nun aber bies nicht etwa eine vereinzelte exceptionelle Beobachtung ift, bas beweist bas vorliegenbe Schriftchen, beffen Berfaffer Seite 90 sagt:

"Die jungen Schläge in ben Wälbern, welche sehr viel Gras hervorbringen, werden jährlich verpachtet, und baran liegt es, daß so viel schlechter Same in den handel kommt. Reben ben kleinen Mengen: Ruchgras, Knaulgras und anderen bilden ganze Maffen von gebogener Schmiele, Rasenschmiele, Riesenschwingel, Walbschwingel, Hain-Rispengras, Hirsengras, Honiggras und so fort den Bestand. Der Pächter beutet sein Gebiet vollständig aus, er sammelt in vielen Centnern die Samen schlechter Arten und solcher, welche auf Wiesen zu Grund geben. Der Händler kauft billig auf und verwerthet seinen Samen zu hohen Preisen an die Landwirthe in der Ueberzeugung, daß diesen eine Prüfung nicht möglich sei."

Diese Prffung nun ben Landwirthen, möglich zu machen, bas ift ein Hauptzweck bes vorliegenden Werkes. Daffelbe will überhaupt ben Landwirth die verschiedenen Pflanzen, welche er unter dem Collectivnamen "Gras" und "Heu" begreift, im Einzelnen und genau kennen lehren, und benfelben über den Rahrungswerth und die Eultur berfelben unterrichten. Es werden daher in zehn Abschnitten folgende Gegenstände behandelt:

- 1) Ratürliche Kamilie ber Gräser;
- 2) Ueberficht zur Bestimmung ber Gattungen, welche für ben Biefenbau wichtig finb;
- 3) Beschreibung ber Gattungen und Arten ber Gräser, Bortommen und Berth; Beschreibung ber wichtigeren Samen;
- 4) Beftand ber Biefen und Bilbung ber Grasnarbe;
- 5) Rleegrassaaten und furzbauernber Grasbau;
- 6) Ausfaat ber Grasfamen;
- 7) Bewinnung ber Grasfamen;
- 8) Grasfamen bes Banbels;
- 9) Charafteristif ber Samen ber Futtergräfer, sowie ber im Hanbel vortommenben Samen schlechter Gräfer;
- 10) Gewicht ber Grasfamen und ungefähre Angahl ber Samen in einem Pfunbe.

Dazu tommen noch vier Anhange, welche Ueberfichten

und Tabellen über bie Shnouhmie ber Grafer, bie Zeit ber Bluthe und Samenreife, ben Samenbebarf und ben Ertrag ber Grabarten bei einzelnem Anbau enthalten.

Der Berfaffer bat fich feine Dabe verbriegen laffen, ben Landwirth die verschiedenen Grafer fennen zu lehren, was er mit Recht für bas Fundament bes gangen Bertes hält, und seine Beschreibungen sind so klar und die benfelben zu hilfe kommenden Abbildungen fo genau und instructiv, baf wir nicht baran zweifeln, bei strebenben Landwirthen merbe ber Berfaffer feinen Zwed erreichen. Seine Schwierigfeit hat freilich bas Studium ber Grafer immer, und viel leichter wird es bem Landwirth gemacht, wenn er zu feiner Ausbildung eine landwirthschaftliche Lebranftalt besucht. Aber wie menige Eltern haben bie Mittel, Gelegenheit ober Einsicht, um ihre Sobne, Die fich biefem Berufe midmen, eine Lehranftalt befuchen zu laffen! Solchen gandwirthen aber gerade, welche in ihrer Jugend eine grundliche Ansbildung nicht erhalten haben, muß bas vorliegende Berf bochft willfommen fein. Aber auch folche landwirthe, Forftleute und felbft wiffenschaftliche Botanifer, welchen die bier behandelten Gegenstände nicht unbekannt sind, werden das Werkchen mit bem höchsten Intereffe lefen; benn baffelbe gebort nicht in die Rlaffe ber feichten popular = naturmiffen= schaftlichen Tagesliteratur, wie fie heutzutage überall aus bem Boben aufschießt. Der Berfaffer fennt und benutt zwar bie einschlagenbe Literatur, aber er arbeitet felbstftändig; ja seine Arbeit ift gerade aus der Erkenntniß bes Ungenügenben ber Leiftungen feiner Borganger (welche er in dem Borwort einer kurzen Kritik unter= zieht) hervorgegangen. Wenn es baher im Borworte beißt: "Der Verfasser nimmt für diese Schrift ben Namen einer felbstständigen und unabhängigen Arbeit in Anspruch," so ift diefer Aufpruch vollkommen berechtigt. Eines nur haben wir bei bem Werke bedauert, nämlich bak fich ber Berfaffer auf bie Behandlung ber eigentlichen Grafer (Gramineen) beschränkt, und nicht auch bie Juncaceen und Chperaceen, welche zum Theil als Futterpflanzen für Schafe und Pferbe nicht gang werthlos, jedenfalls aber als Biefenunfräuter von Bebeutung find, in gleicher Beise behandelt hat. Doch baburch wurde ber Preis bes Buches vielleicht allzusehr erhöht worden fein. - Die außere Ausstattung ift lobenswerth.

B. H. Snell.

3.

Lehrbuch ber Geometrie, ber ebenen Trigonosmetrie und Bolygonometrie. Zum Gebrauch auf öffentlichen Lehranstalten, fowie zum Selbstuntersrichte für Forstleute, Weßs und Baufundige, von Georg Winkler, Eblen v. Brüdenbrand, f. k. Rath und jubil. Professor der Mathematik an ber

k. f. Forstlehranstalt zu Maria-Brunn, Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Bereine. Fünfte Auflage, neu durchgesehen, vermehrt und theilweise umgearbeitet von Franz Baur, Prosessor an der Forstlehranstalt zu Weiswasser in Böhmen. Mit 6 Aupfertaseln. Wien 1857. Bei Wilhelm Braumüller, k. k. Hofbuchhändler. 288 Seiten. Preis: 2 fl. 45 fr. C. M. oder 1 Thr. 25 Ngr.

Obgleich dieses Lehrbuch früher schon vielfältige günstige Beurtheiler gesunden hat, in mehreren Lehranstalten bereits eingeführt ist, selbst vom hohen t. t. Winisterium des Cultus und Unterrichts als Hilfsbuch für Oberghmnasien und Oberrealschulen empsohlen wurde, so war dasselhe seither doch mehr im Bereiche des Kaiserstaats Desterreich bekannt, und wir halten uns daher für verpslichtet, die Leser der Allgemeinen Forst- und Jagd-Zeitung auf diese Schrift ausmerksam zu machen, welche im Kaiserstaate schon so segensreich gewirkt hat.

Der vor einigen Jahren in Maria Brunn verstorbene Professor Binkler besaß bekanntlich ein ausgezeichnetes Lehrtaleut bei vorherrschend praktischer Richtung; eine Menge brauchbarer Geometer gingen aus seiner Schule hervor, mit die tüchtigsten Forstwirthe Oesterreichs verdanken Winkler ihre mathematische Bildung, und wenn auch der Name des Verfassers vorliegender Schrift an dem Orte seiner langen segensreichen Wirksamkeit immer mehr verhallt, — in den weiten Gauen Oesterreichs hat er sich selbst ein Denkmal gesetz, was ewig dauern wird.

Gewiß erinnern sich noch viele Lefer mit hohem Interesse an die alten mathematischen Bega'schen Schriften, welche ja immer noch von Militärpersonen, Forstleuten, Banverständigen, Cameralisten u. s. w. in dem weiten deutschen Reiche fleißig studirt werden. Das vorliegende Lehrbuch der Geometrie kann insosern als ein neuer Aufguß von Bega's Geometrie betrachtet werden, als es ganz in Bega's Geist und Shstem geschrieben ist, nur mit dem Unterschiede, daß die für den Forstmann wichtigeren Abschnitte von dem Berfasser und dem neuen Bearbeiter mit größerer Liebe behandelt und somit dem Forstpersonale zugänglicher gemacht wurden.

Das Buch zeichnet fich nach ben Worten bes neuen

Bearbeiters namentlich baburch ans, daß es nur geringe mathematische Renntnisse voraussetzt, frei von strenger Shstemreiterei ist, sich nur auf die wichtigsten Lehrsähe und einfachsten Beweise stützt, nicht nach complicirten Formeln hascht — welche dem ausübenden Forstmanne, welcher auf das Gelbststudium angewiesen ist, oft sehr lästig fallen — und fast in spielender Weise den auch nur weniger Besähigten in die Lage setzen, die verstandenen Lehren anch praktisch anzuwenden. Es eignet sich beshalb ganz besonders zum Privatstudium, und empfiehlt sich noch mehr für Forstcandidaten, welche einer Staatsprüfung entgegengehen.

Daß ber neue Herausgeber an einem Buche, welches sich schon burch eine lange Reihe von Jahren als praftisch bewährt und barum schon eine fünfte Auflage erlebt, in System und Inhalt keine wesentlichen Aenderungen gemacht hat, wird gewiß Jedermann billigen. Ebensowohl werden aber auch die Erweiterungen der Rechnungen, die Bervollständigung mancher planimetrischen und stereometrischen Formeln und andere neue Zuthaten gewiß anerkennend aufgenommen werden.

Durch die neue Umarbeitung und Erweiterung ber Trigonometrie hat diefelbe jedenfalls an Alarheit gewonnen. Die vollständige Verschmelzung des frühern britten Abschnittes mit dem ersten machte eine schärfere Scheidung der einzelnen Fälle der Dreiecksberechnung und ein Zusammenstellen sämmtlicher, zu jedem Einzelsfalle gehörigen Formeln möglich; während dieselben in den früheren Auslagen zerstreut auseinanderlagen, und es manchem Ansanger deßhalb schwierig werden mußte, sich einen genauen Ueberblick über das gauze Gebände der ebenen Trigonometrie zu verschaffen. Auch vie Bermehrung der jedem Einzelfalls beigegebenen und vollständig aufgelösten Zahlenbeispiele wird dem Ansänger gewiß willtommen sein, dem die praktische Anwendung der Formeln oft die größten Schwierigkeiten bereitet.

Schließlich scheint uns die Ausscheidung des 32 Seiten langen Abschnitts über Regelschnitte, Differential- und Integral-Rechnung ans dieser neuen Auflage — wodurch übrigens die frühere Seitenzahl wegen der neuen Zusätz nicht gemindert wurde — anch noch aus dem Grunde völlig gerechtfertigt, weil an den niederen Forstlehrsanstalten, für welche das Buch vorzüglich berechnet ist, höhere Nathematik nicht gelehrt wird.

# Briefe.

Gittingen, Monat Marg 1857.

(Forftperfonalien. ganbtageverhanbtungen. gehrfinhl ber gorftwiffenfcaft.)

Der liebergang von ber alten gu ber neuen Forftorganifation fceint balb abermunben. Der lette Korfinnter ber vormaligen Abels - Carrière ift jum Forftmeifter beforbert, und von ben Ober-Forfamtsanditoren find nur noch zwei vorhanben, von benen Giner ben Oberforfter-Litel erhalten bat. And ift ber lette Forftamteaubitor jum forfter beforbert. Go find benn bie aufgehobenen Titulaturen bis auf bie bin und wieber noch vortommenben Forffecretate und Reitenben Abrfter fo giemlich befeitigt. Dagegen bat man ben aufgehobenen "Dberforfter" ale Situlatur für ältere verbiente Revierförfter, beziehungsweife Reitenbe Forfter, bei einzelnen Berfonlichkeiten wieber eingeführt. Gleichzeitig mit ber Beforberung bes letten Forftamtsaubitors finb bie 15 alteften Porftaubitoren mit bem görftertitel (ber oberen Laufbahn) begnabigt. Rach bem neueften Bof- unb Staats - Sanbbuche finb bie Lanbforfte bes Ruigreichs eingetheilt in BO Rerftinipectionen, benen ebenfo viele Forftmeifter vorfteben. In benfelben fungiren 188 Revierförfter und 270 Rorfter und Unterforfter, fowie eine entforedenbe Angabi bon Forftauffebern aus bem Banernftanbe. 6 Revierforflerkellen werben bannben mit von Rorftmeiftern verfeben. Bur Disposition für bie obere Carrière fteben 54 Titular-Förster und Forstanbitoren. Außer biefen gibt es aber noch 11 ale Unterförfter fungirenbe tit. Forfter, fowie 1 Leibjager unb 2 Bofjäger, welche fammtlich jur obern Laufbahn coneueriren, fo bag bie Gefammtgabl ber Canbibaten für bie obere Laufbabu 68 ausmacht. Für bie untere Laufbahn mag eine ebenfo große Angahl bisponibel fein ; ba fie im Staats - Sanbbuche nicht aufgeführt, fo tann Genaueres baritber nicht mitgetheilt werben. Bur Berwaltung ber Lanbforfte gebort noch eine Flögeanftalt und Brennholznieberlage vor hannorer, fowie eine Samen-Austlengelungsanftalt gn Befterbof. Die Breunbolgnieberlage wird ju Baffer und ju Lande verforgt, und hat einen Theil bes Branbftock filt bie Refibeng ju beden. Die Samenflengelei unter Leitung und Aufficht ber Forftiufpection Befterhof liefert ben, ben Domanialforften nothigen Sichtenfamen, verlauft aber and, foweit es gefcheben fann, an Privatperfonen ic. Fichten-Samen zu feften Breifen. Wie bie Lanbferfibeamten von tonig-· lider Domanentammer, fo bangen bie Bargforftbeamten vom toniglichen Berg - und Forftamt ab. In ben 6 Forftinfpectionen bes Barges, benen 6 Forfimeifter vorfteben, fungiren 25 Revierförfter, benen 24 görfter und Unterförfter beigegeben finb.

Bon ber breizehnten allgeweinen Ständebersammlung ju hannover ift die erfte Diat mit bem 5. September vorigen Jahrs abgelaufen, mal rend die zweite Diat feit Anfang Februars a. c. wiedernun tagt. Aus der erften Diat tommt bezüglich der Forste 1) das Gefet über Aufbebung von Weiderechten, und 2) das Bubget hauptsächlich in Betracht. Im Budget der kömiglichen Generalkaffe pro 1856/57 und 1857/54, welches in erster Berathung einer gemeinschaftlichen Commission beider Kammern von

je fünf Mitgliebern überwiefen, find unter ben lieberschiffen von ben Amtetaffen die Forfteinnahmen folgenbermaßen veranfchlagt:

|    |     |                             | 18 <sup>56</sup> / <sub>57</sub> :- | 1859/58:          |
|----|-----|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| a) | für | Фоц                         | 749 000 Thir.                       | 769 000 Thir.     |
| b) | ,,  | Forfinebenungungen          | 30 000 ,,                           | 80 000 ,,         |
| O) | ,,  | Forft - und Jagbftrafgelber | 4 100 ,,                            | 4 100 ,,          |
| đ) | ,,  | Befolbungebeiträge:         |                                     |                   |
|    |     | aa) der Klofterverwaltung   | 10 228 ,,                           | 10 <b>22</b> 8 ,, |
|    |     | bb) ber Gemeinden           | 6 880 "                             | 6 830 ,,          |
|    |     |                             |                                     |                   |

Enmma: 799 658 Thir. 819 658 Thir.

Mb filr Remissionen und Ausfälle: 26 763 " 28 163 " Bleibt Goll- Einnahme: 772 895 Thr. 791 495 Thr.

Bei Gelegenheit ber betreffenben Berathung tam junachft ein Blan gur Sprache, welcher bor zwanzig Jehren bitter betambft wort en mare - bie regierungefeitig beantragte Unterftellung ber Gemeinbeforfte in ben Provinzen Calenberg, Göttingen unb Grubenhagen nuter bie toniglichen Forftbeamten, und bie vom Staat und von ben Gemeinden gu leiftenben Befoldungebeihilfen von refp. 8880 Thir. 20 Ggr. 8 Pf. und 6880 Thir. Es wurbe bie im Dilbesheim'ichen bereits feit langerer Beit beftebenbe berrfchaftliche Berwaltung ber Gemeinbeforfte binfichtlich ibres gilnfigen Erfolges filr bie Gemeinben bervorgehoben. Dort haben bie Gemeinden bieber 4000 Thir. ju biefer Bermaltung beigetragen. In ben oben erwähnten brei Brobingen befinden fich etwa 720 000 Morgen febr fcblecht bewirthicaftete ober, wie auf bem Gichefelbe, ruinirte Gemeinbeforfte, welche nach bem Blaue ber Regierung ebenfo wie bie Bilbebheim'ichen fortan behanbelt werben follen. Die bieberigen Beitrage ber Silbesbeim'ichen Gemeinden find nach verschiebenen Rlaffen feftgefest; ber bochfte Beitrag beträgt 2 Mgr., ber niebrigfte 4 Bf. pro Morgen. Durchschnittlich fint inbeffen nur 8 Bf. geleiftet. 3m Ralle ber Ausbebnung biefer Bestimmungen auf bie gebachten brei Brobingen wärben bie Befolbungebeitrage ber Gemeinben von 4000 Thir. auf 6380 Thir. ju erhöhen fein. Da jeboch nach § 17 bes Gefebes bom 5. Ceptember 1848 bie Gemeinben bas Recht haben, ihr Bermegen felbft ju verwalten, fo bedürfte es im falle bes Diflingens einer bertragemäßigen Ginigung, einer gefetiden, ben Brobingialftanben gn fiberlaffenben Regelung biefer Berbaltniffe.

Sinficitlich ber erften Rammer bebauerte ein Mitglieb, baß bie Ausbehung biefer Maßregel auch auf bas Fürstenthum Lineburg nicht beliebt sei, beren Zwedmäßigkeit auch von anberen Mitgliebern anerkannt wurde. Wiberspruch fand ber Antrag in ber erften Rammer überall nicht, selbft kanm einmal, was ein unumftöslicher Beweis für bas Zeitgemäße bes Antrags, unter ber Linken ber zweiten Rammer; nur stimmte ein Mitglieb erfter Rammer aus bem Calenbergiben für ben Weg ber Gilte, weil bie Gemeinbeforste seiner Gegend ohnehin schon mit großer Sorgfalt cultivirt würden. — Erkundigungen nach biefen Umftänben haben, wie beilänsig zu bemerken, ergeben, bag in

ber bervorgehobenen Begend, bie auf gang geringe, Abrigens febr folecht behandelte Forftpargellen, Gemeinbeforfte nicht vorbanden fein follen, mithin ein Brrthum eingeschlichen fein muß. In ber zweiten Rammer murbe regierungsfeitig geltenb gemacht, baf bie fraglide Ausgabe, ftreng genommen, lebiglich ben Gemeinben, ju beren Bortheil fie gereiche, jur Laft fallen muffe. Allein auch ber Bortbeil bes groferen Gangen, welcher aus einer geborigen Benutung ber Forfte entfpringe, rechtfertige ein verhaltnigmäßig fleines Opfer aus ber Sanbestaffe. Letteres warbe ohne 3meifel auch auf bas freiwillige Gingeben auf bie Magregel bei ben Gemeinben nutlich einwirten, ba bie Regierung ein gefetliches Ginfdreiten meglichft ju vermeiben munfche. Bon anberer Seite murbe auf bie fiblen Folgen ber Devaftirung in Franfreich und anderen beutiden ganbern bingewiefen. Gin Ditglieb meinte, bag bie Theilung ber Gemeinbeforfte unter bie Gigenthumer, nubefcabet eines gemeinfamen Culturplans, ber Berbefferung berfelben forberlich fei, weil bann bas eigne Intereffe an einer pfleglichen Behanblung anfporne. Beilanfig bemertt eine, and in ber Mart Branbenburg vertheibigte Theorie, welcher bie Erfahrung in ben parzellirten Gemeinbeforften im Guben unferes Laubes, wo jeber Bauer feinen Bolgtheil nur anenust, nicht aber cultivirt, entschieben wiberfpricht. Gin anberes Mitglieb wollte bie ftabtifden Forfte bon ber fraglichen Dagregel ansbriidlich ausgenommen wiffen, mabrenb bies regierungefeitig nur für bie guten bewirthichafteten Stabtforfte in Ausficht geftellt wurbe. Nachdem noch angeführt worben, bag bie fragliche. Unterftellung ber Bemeinbeforfte von Lanbespolizei wegen nicht gerechtfertigt fei, und bag bie Abfict bes Ausschuffes, wie aus dem Schluffage feines Antrages hervorgebe, auf thunlichfte Berbeigiebung ber betteffenben Bemeinben gur Tragung fammtlicher Roften gerichtet fei, fo murbe ber betreffenbe Ausschnfantrag von beiben Rammern angenommen : "Stanbe bewilligen nuter Bezugnahme auf bie über Feftfellung ber Gehaltfage ber Forfibeamten abgegebenen Erflarungen, bie für Uebermadung ber Gemeinbeforfte an bie berrichaftlichen Forftbeamten beantragten Summen, insoweit bieferhalb eine freiwillige Bereinbarung mit ben betreffenben Gemeinden getroffen ift, ober noch erreicht werben wirb, und ftellen fur bie, einer vorgangigen gefetlichen Regelung beburftigen Fälle, bie in Folge eines, etwa bennoch für zuläffig erachteten bobern Beitrages ber Gemeinben fich bennoch verminbernbe Summe gleichfalls gur Disposition ber toniglichen Regierung."

Unter ben Koften ber Forstverwaltung waren bie Befoldungen für bie beiben Jahre 1856 bis 1858 auf je 261 261 Thir. regierungsseitig veranschlagt. Die Regierung hatte babei einen Autrag auf Besoldungszulage für die Revierförster gerichtet. Der Gehalt berselben sollte, statt bes bisherigen Durchschnittes von 562%, Thir. auf burchschittlich 650 Thir. erhöht werben, unter Beseitigung ber Besugniß, älteren und verdienten Revierförstern perfönliche Julagen à 100 Thir., jum Gesammtbetrage von 2000 Thir. aus Ersparnissen im Transitorio zu gewähren. Der Ausschusspropnirte bagegen eine Erhöhung bes bisherigen Gehalts-Durchschuttes von 562%, Thir. auf 600 Thir., unter Beschräntung jener nicht zu beseitigenden Besugniß zu Gewährung von

Befolbungezulagen à 100 Thir. auf ben Gefammtbetrag von 1000 Thir. Erfte Rammer bewilligte unter fonftiger Aboptirung bes Ausschuffantrages, fatt ber Berabsehung, bie ursprungliche Summe ber Bulagen von 2000 Thir., weil ercl. bes etwaigen Antheils an ben proponirten 1000 Thir. bas bochfte Gintommen eines Revierförfters von 700 Thir. ju gering gehalten murbe. Die Bichtigkeit ber Revierförster, auf beren Käbigkeit und Thatigfeit bas Bohl ber Forficultur beruht, fowie ben Umftanb anerfennend, bağ bie meiften Forftbeamten biefe Stellung erft mit 86 Jahren erlangen, alfo nach einer langjährigen Dienftzeit, tam noch in Betracht, bag bie ffir ein Dienftpferb gewährten 100 Thir. nicht ausreichen, und ber Dienft viele Zehrungstoften und Schreibereien mit fich bringt. hervorgehoben wurde ber Abjug an Fenerung und Bohnung, sowie bie faatsanwaltschaftlichen unb viele andere, gegen frubere Beiten febr geftiegene Gefchafte. Dazu trat die Erwägung ber meift einsamen Bohnung ber Revierförfter und ber Rothwenbigleit, be ufe faubesmäßiger Erziehung ber Rinber, biefe auswärts in fosispielige Loft zu geben, bes Uebelftanbes ju geschweigen, bag eine Erziehung ber görfterfinber für bas Korftfach, welche anerfanntermaßen im Intereffe einer guten und namentlich einer für bie Rachwelt mitberechneten Forfiverwaltung liegt, fast unmöglich gemacht werbe. Die Radbarftaaten Breugen und Braunfdweig haben bie Forftbeamten beffer als in Bannover geftellt, und wenn bie beffifden gorfter und bie filbbentiden Forftbeamten folechter ftanben, fo liege bas theils in abnormen Buftanben, theils in ber Mbglichteit, bort billiger ju fubfiftiren. Es taun nicht befremben, bag bei bem vorliegenben Kinangbeficit von angeblich 785 000 Thir und bei ber Schen bor unvermeiblicher Steuererhöhung bie Billfabrigfeit ber erften Rammer in ber zweiten tein Gebor fanb. Bon ber linten Geite biefer murbe nicht allein ber Regierungs., fonbern auch ber Ansichus - Antrag in feinem gangen Umfange betampft, weil, wenn auch die Erhöhung an fich nicht unbillig, boch ber Anftanb ber Rinangen, gegenfiber ben vielen bermaligen Gelb-Forberungen ber Regierung, bie bochfte Sparfamteit erheifche, gumal ba bie Forftbeamten im Jahr 1850 um etwa 36 000 Thir., im Jahr 1863 um etwa 10 000 Thir., mithin gegen fruber erbeblich berbeffert feien. Bon ber rechten Seite murbe bie Regierungevorlage vertheibigt, weil bie Revierförfter gu ben am idlecteften bebachten Staatsbienern geboren, bie Concurrenten nach langer Dienftgeit ohne Gehalt, junachft ju gorftern mit 300 Thir. beförbert, vor bem 40ften Lebensjahre nicht als Revierförfter einrilden, und 60 bis 70 Jahre alt fein werben, bis fle au ber bochften Befoldung von 700 Thir. gelangen. Die Bulage von 100 Thir. fei nicht nothwendig für die alteften bestimmt, und bie Rouragegelber auch nicht, abgefeben bavon, bag lettere feinen Bortheil gewähren. Gin Befolbungefat von 700 Thir. entspreche aber nicht bem Aufwande, ber gnr Borbereitung gum Dienft und gur Erhaltung mabrent ber Dienftzeit ohne Gehalt gemacht werben muffe. Diefer Anfwand fei ebenfo groß, wo nicht hober, ale bei ben Juriften. Es wurde für ben Antrag noch barauf aufmertfam gemacht, bag bie Forftbeamten Bertrauensftellen vorfteben und ein großes ungegabltes Rapital in Banben haben, fowie bag bie Ertrage ber Forfte fortmabrenb

Musgaben.

fteigen. Letteren Moment wollte bie Linke jeboch ebenfo wenig gelten laffen, ale bie Berabfegung ber Beamten ber Gub. unb Beftbahn auf ein Deficit. Wenn ber betreffenbe Rebuer jeboch einen geiftreichen, bas Baus mit Recht erheiternben Bib gemacht gu haben glanbt, fo hat er in Birtlichteit, burch Bertennung ber Unidulb ber Eisenbahnbeamten an bem Mangel ber Frequenz und bes hoben Ginfluffes ber Revierförfter auf fteigenben Forftertrag, fich ein testimonium paupertatis ausgestellt. Uebrigens ging es mit biefer Befolbungsberathung wie mit allen anberen; indibibnelle fowantenbe Anfichten werben fich fo lange burdeinander treiben, bis Seitens ber Regierung ber Stantbuntt jeber Klaffe von Staatstienern bestimmt ausgebruckt fein wirb. Erft wenn man weiß, ob bie Regierung ben Stand ber boberen Forfibeamten bemjenigen ber Bermaltungsbeamten und Richter gleichgeftellt miffen will ober nicht, ober ob und welche andere Rlaffen ber Staatebiener mit ben Forfibeamten rangiren follen, fann ein Magftab an bie Bulaffung ber Befolbung gelegt werben. Die Differeng in ber Bewilligung beiber Rammern, welche 1000 Ehlr. betrug, murbe burch nachträglichen Beitritt ber erften Rammer gu bem Befoluffe ber zweiten nicht gu Gunften ber Forftparthie erledigt. Auf Antrag bes Ausschuffes bewilligten beibe Rammern übrigens fernerweit für 10 Revierförfter bie Fouragevergutung à 100 Thir. mit überhaupt 1000 Thir.

Ein anberer Antrag ber Regierung ging auf Bewilligung einer Summe bon 1250 Thir., bamit bie Balfte ber Unterförfter (fatt bis babin ein Drittel) etatemäßig 250 Thir. Befolbung erhalten tonne. Der Ausschuff hatte beichloffen : "Stanbe lehnen bie ju bem angegebenen 3mede beantragte Erhöhung ber Bofition für Unterforfter um 1250 Thir. ab, wonach es bei ben bisherigen 32 750 Thir. hierunter fein Bewenben behalten werbe." Rachbem jeboch ein mit ben Berhaltniffen fehr vertrautes Mitglieb ben Regierungsantrag burch bie bochft traurige Lage ber Unterforfter motivirt hatte, auch faft einftimmig bie beantragte Berbefferung ale nothwenbig anertannt worben, und nachbem gezeigt, baß felbft ber Musichuß nur ans Midfichten bargebotener Sparfamteit feinen Befdlug gefaßt, murbe ber Regierungsantrag bon ber erften und fpaterbin burch Compromif auch bon ber Anfangs ablehnenben zweiten Rammer genehmigt.

Bur Berbefferung bes Einlommens ber Forftauffeher wurde bie bisherige Etatssumme um ben Betrag von 1000 Ehlr., im Sinne ber Regierung, Seitens ber Stäube erhöht. Auch haben Stänbe ben Behalt ber etatsmäßigen 52 Reviergehilfen von 120 Thir. auf Ihr. auf Antrag ber Regierung erhöht.

Eine längere Debatte entspann fich in ber erften Rammer über bie, ben unbefolbeten Angehörigen ber obern Laufbahn zu bewilligenben Remunerationen. Die Regierung hatte bafür 2000 Thir. in Anspruch genommen, ber Ausschlung hatte bafür 2000 Thir. in Antrag gebracht. Aus ber Berhanblung entnehmen wir, baß bie in Frage sehenben 65 Bersonen 27 bis 40 Jahre alt find, 9 bis 20 Jahre ohne allen Gehalt gebient haben und vor ihrem 36sten bis 40sten Lebensjahre muthmäßlich nicht zur Anstellung gelangen. Es sind meift Sohne stüherer Forstbeamten, welche ihrer geringen Einfünfte wegen

Ersparnisse für ihre Kinder nicht sammeln konnten. Jene, ihre Kinder, befinden sich mithin, jumal in jetiger theuern Zeit, meist in traurigster Lage. In ihrer Berwendung zu Forstinspections-Gehilsen verdienen sie jährlich höchstens 120 Thir., bei Laxationen und Bermessungen kommen sie pro maximo auf 300 Thir., mussen bann aber ihr kostiges Quartier häusig wechseln, Kettenzieher-Löhne und Kosten sitr Instrumente selbst bezahlen. Der kräftigen Befürwortung eines kundigen Mitgliedes gelang zwar, nach Zurlickweisung des unbegründeten Einwandes, daß der Diehstebhörde ein Berschulden beizumessen, die Genehmigung des Regierungsantrags in erster Kammer; allein in zweiter Kammer wurde der Ausschulgantrag ohne Discussion adoptirt, dem späterhin in Folge Compromisses (Solberhöhung für die Unterförster) auch erste Kammer beigetreten ist.

Ferner haben beibe Rammern bie beantragten Commifionstoften in Forfifachen filr Theilungen und Abfindungen von 12 000 Thir. auf 10 000 Thir., sowie in Rückicht auf bie durch das Bege- und Landstraßen-Geset von 1851 ben Communalfosten theilweise zusallenden Ausgaden für Bege, Brüden zc. in den Forsten die geforderten 10 000 Thir. auf 8000 Thir. heradgeseht. Beibe Rammern waren überher einverstanden, daß die Ausgadenposition: "Unterfishungen für Forstbeamte" im Jahr 1861/54 gegen den Anschlag um 2965 Thir. 28 Ggr. überschritten ift. Die allgemeinen, von beiben Rammern genehmigten Forstausgaben sind:

- 1) Remunerationen unb Gratificationen . . 1 000 Thir.
- 2) Interimiflifche Bermaltungen und Dienfthilfen 1 500
- 3) Sonftige allgemeine Ausgaben . . . 13 500 ,, Summe : 16 000 Thir.

Darunter befindet fich eine Summe von 999 Thir. 8 Bgr. "für bie Forfifchule und bas Felbjager-Corps." Sie besteht zum Theil aus einem Wartgelbe für den ehemaligen Commanbeur, aus Remunerationen für einige noch vorhandene Unter-Offiziere und einigen anderen, mit der Zeit sich abspinnenden

Der Ausschuß hatte, unter Bezugnahme auf bas ftanbifche Erwiberungsschreiben vom 26. Juni 1854 und die darin enthaltene Erklärung wegen ber Dien stwohnungen ber Angestellten, Beranlaffung genommen, ber löniglichen Regierung eine thunlichte Beschräntung der Zahl ber Dienstwohnungen an das herz zu legen. Nachdem dieser Anfrag in erfter Kammer von einem Mitgliede, namentlich im hindlick auf die unteren Staatsdiener, insbesondere das untere Forstpersonal, gehörig zergliedert, wurde berselbe unter der allseitig getheilten Boraussehung adoptirt, daß damit der Anschaffung von Officialwohnungen, im Falle der Rothwendigkeit, nicht präjudicirt werden solle. Zweite Kammer nahm ben Ausschusgantrag ohne berartige Aeußerungen an.

Auch tam jur Sprache, baß bie Regierung ben Forfibeamten bis jum Revierförster incl. aufwärts ben eigenen Bebarf an Brennholz und zwar in Anüppelholz (mit Ausschliff allen Scheitholzes) zu bem ermäßigten Breise von 1 Thir. pro Rafter à 144 Anbitfuß bewilligt habe. Diese Einrichtung war zur Bermeibung von harte nothwendig, weil z. B. ein haibeförster ein Rlafter Brennholz mit 8 Ggr., ein Bergförster ein gleiches Quantum

mit 5 Thir. Golgtage feither zu bezahlen hatte, bei fibrigens gleicher Besolbung Beiber.

Die Ueberschüffe von ben oberharzischen Forstkaffen sind verauschlagt pro 1858/s7 zu 46 000 Thir., pro 1857/s8 zu 49 6000 Thir.

Lebhaft bebattirt in erfter Rammer murbe fiber ben, übrigens bon beiben Rammern acceptirten Ausschuffantrag: "Unter Bezugnahme auf ibre früheren beffallfigen Ertlarungen beantragen Stanbe, bag tonigliche Regierung bie erforberliche Regelung ber Bolgbezugeberechtigungen und beren Burudführung auf ein richtiges und bestimmtes Dag auf Grund gefehlicher Bestimmungen thunlichft gu beforbern fich angelegen fein laffen wolle." Es flutt fich biefer Antrag auf bie regierungsfeitig gegebene Radricht, bag bie Bargforfte auf bie Dauer nicht in ber Lage feien, ben, ben meiften Parzbewohnern nach altem Bertommen juftebenden unbeschränkten holzbezitgen ju genitgen, fo bag man fich foon jest nur burch ausgebehnte Stufenrobungen habe belfen tonnen. Die Regierung mar ber Anficht, bag im Wege ber Legislative ichwerlich etwas ju erreichen fei; bie Sauptfache muffen bie freie Bereinbarung mit ben Gemeinden und andere Bermaltungsmaßregeln bleiben. Gammtliche Rebner ber erften Rammer brangen auf die Entfernung ber Barger Migbrauche burch Rigirung ber Begilge, wie es anberer Orte im Lanbe, wo wirfliche Berechtigungen besteben, auch gefdeben fei. Gin Ditglied brudte fich fiber bie notorifche Brennholzverschwendung fo aus: "Diefe Leute transpiriren ben gangen Sag fo ftart, baf fie fich nicht bergen tonnen, und zwar, weil fie ben gangen Tag einheigen und baueben wohl gar noch bie Fenfter auffperren." In bas fanbifde Ermiberungefdreiben murbe baber ber Baffus aufgenommen: "Dag behufe Confervirung ber Bargforfte, und alfo jum eigenen Beften ber Berechtigten, ber unwirthichaftlichen Solg-Confumtion auf bem Barge mit Rachbrud milfe begegnet werben."

Bei Gelegenheit ber Befolbungsbewilligung für bas harzer Forfibersonal erliärten Stänbe mit ber beantragten Erhöhung bes Forfibesolbungs. Etats, unter Begfall bes bisherigen Transitorii von 541 Thir. 8 Ggr., in ber Beschräntung sich einverstanben, baß die Besolbungen ber 25 Revierfärfter auf burchschnittlich 600 Thir. sestgestellt werben, wie es bei bem Domanial-Etat in analoger Beise beautragt ift.

Bei Berathung bes Ausgaben-Budgets ift auch ein Gegenftand beireffs hiefiger Universität zur Sprace gekommen, ber
burch ben Tob bes forstwissenschaftlichen Professor Meher (unter
Anderm durch die theils beschaftle, theils von ihm vorbereitete
Umwanblung von 200 000 Morgen großer Plänterwaldungen in
Hochwald, in der Gegend von Corvey, befannt) veranlaßt wurde. Er
betrifft nicht tie Biederbesetzung seiner, ans den ordinären akademischen Mitteln nur mit 200 Thir. honcrirten Prosessur, wovon
noch seine Rede ift, sondern die Flora Handverana. Die
ftändischen Bewissigungen für dieselbe waren ansehnlich, angeblich
in Summa 80 000 Thir., und sollten im hinblick auf den unentsprechenden Fortgang des Wertes schon zur Zeit der MärzWinister fallen. Sie sind erst jetzt erloschen. Ein Mitglied erster
Kammer, ein Keind vom Bücherschen, wie es sich ausbrückt,
erklärte sich biesem, schwerlich nunbringenden, seit etwa 19 Jahren

im Bubget aufgeführten Berte gang befonbere abboib; benn Riemand bekummere fich barum, Riemand tenne es, und nur ju oft werbe man gefragt, mas für ein Ding bas benn eigentlich fei. Redner proponirte, die jährliche Gelbbewilligung von pptr. 2500 Thir. (recht bezeichnend für bie Kraufheit bes Jahrhunberts) für landwirthichaftliche Zwede zu vermenben, und war über bie beruhigenben Erflarungen bes Miniftere fo vergnugt, bag er für ben Leichenftein ber Flora einen Beitrag anbot. -Burbe bie Flora in erfter Rammer von einem Golbaten, fo wurbe fie in zweiter von Abvocaten und anderen, ju ihrer Beurtheilung mehr ober minber unbefähigten Berfonlichkeiten augegriffen. Seitens eines Minifters murbe, wie auch gang richtig, bie tabeluswerthe bisherige Behanblung ber Gache, nicht aber bie Berthlofigfeit berfelben an fich eingeraumt. Die Sammlung ftatiftifder, geognoftifder und botanifder Radricten, wie fie dem verftorbenen Phyfiographen obgelegen, foll in Conformität eines frühern ftanbischen Beschluffes, wegen ibres besonbern Interesses für bie Kenntniß ber Bobenverhältniffe bes Lanbes fortgefett merben. Beognoftifde Unterfudungen finb fur veridiebene, fogar materielle Zwede: Gifenbahn- und Chauffeeban, Forft - und Landwirthichaft und Fabrit - Anlagen, wie befannt, von Bichtigleit und unentbehrlich. Jubef wirb ein Bhofiograbb nicht wieber angestellt. Seine jahrliche Befolbung betrug 1000 Thir. und feine Reifebiaten 500 Thir. C. DR. Um bie Bieberbefetung ber forftlichen Professur fteht es gleichfalls miflic. Bor etwa einem Jahre tam ber Blan gur Sprache, Bottingen gum Gis einer Forftinfpection ju machen, und einen ju Borlefungen qualificirten Forstmeifter anzustellen. Jest ift bavon teine Rebe; auch find Seitens unferer Univerfitat feine Antrage auf Bieberbefegung gemacht. Statt beffen tauchen Gerlichte von Bieberherftellung einer Forftlebranftalt auf. Es mare zu beflagen, wenn die reichen Silfemittel ber Univerfität: bie Bibliothet, ber botanifche Garten, bas Mufeum, Die mathematifden und phyfitalifden Inftrumente, bie juriftifden und geognoftifden Lehrfrafte ac. für bie Lanbesforfte unbenutt blieben. Beit entfernt von ber Anficht, bag bie Lebren ber Bolgaucht lanber - ober provingenweise verschieben finb; überzeugt vielmehr, bag unfere Balber nuter abulichen Berbaltniffen abnlich behandelt werben muffen, tonnte bie Musmanberung unferer Stubirenben ber forfimiffenichaft auf anbere Forftlebranftalten infofern gern befteben bleiben. Allein Rud. fichten gegen bie rechtlichen, gefdichtlichen und focialen einbeimifchen Berhaltniffe reben ber inlanbifden Ausbildung ber forftbeamten um fo mehr bas Bort, ale bann auch bie große Angabl angebenber Bermaltungsbeamten, melde in ihrer Bragis fo vielfach in Bolgungefachen wirten muffen, Belegenheit gur Ansammlung ihnen unentbehrlicher forftwiffenschaftlicher Renutniffe finden tonnen. Der Mangel von Forften in nachfter Rabe unfrer Stabt ift allerbings ein Schatten im Gemalbe. Bleichwohl finb biefelben ercurftonsweife unter ben verschiebenften Berhaltniffen erreichbar, auch bem atabemifden Stubium minber nothwenbig als ber Schule. Bas ber praftifche Curfus vor ber Universität an Renntnif bes Balbes nicht bargeboten, bas fpenbet nach bem Abgange bon bier eine um fo langere praftifche Borbereitung jum Dienft.

Aus bem Ergebirg, im April 1867. (Einen Bortrag aber bie in ben fachfifden Gebirgsforften vorgenommenen Entwäfferungen betreffenb.)

Bielen ber Lefer Ihrer Allgemeinen Forft. und Jagb-Beitung ift gewiß ber am 20. Januar biefes Jahre in ber Befellicaft Sfis in Dreeben von bem herrn Ober - Laubforftmeifter v. Berlepich gehaltene, in ber miffenschaftlichen Beilage ber Leibziger Beitung Rr. 21 abgebrudte intereffante Bortrag fiber bie in ben fachfifden Bebirgeforften vorgenommenen Entwäfferungen befannt.

Dies vorausgefest, mag bier nur, mit Beglaffung aller Bablen, bemertt werben, bag in bemfelben nicht nur nachgewiefen ift, wie burch biefe ine Große gebenben, feit mehreren Sahrzehnten mit Ansbauer und Sachlunde burchgeführten Trodenlegungen febr ausgebehnter Torfmoore und ben barauf bereiteten Bolganban icone, bis 40 Jahre alte Richtenbeftanbe entftanben find, melde, nach ihren Gittellaffen angefprochen, febr beträchtlide Maffen gnten Brenn - und werthvollen Rutholges geben und erwarten laffen; bag ferner nachgewiesen ift, wie bas Gebirgetlima, bas vorber an manchen Orten, in beren Rabe große Corimoore (Ganern) fich befanden, fo rauh und wegen faft täglich fich bilbenber Rebel für Felbfrüchte fo gang ungeeignet mar, bag Rorn - und haferban, ber faft nur Strob, ohne Rorner, brachte, mit einigem Rugen taum betrieben werben tonnte; felbft Die Rartoffeln, wegen mehrmaligen Erfrierens, feinen lohnenben Ertrag und für Menfchen ungeniegbare Rnollen brachten; bag felbft bie Sichte in folden Lagen nur ein fummerliches Gebeiben gefunden und, gleichsam in einen Mantel von Flechten eingehüllt, ein trauriges, graues Anfeben gehabt habe; nun aber, nach ber Entwäfferung biefer Dioore, bas Rlima in auffallenber Beife fich verbessert habe, bag ber Korn . , hafer . und Rartoffelbau feitbem fich gut lohne, weil bie grofte und Rebel weniger Schaben bringen, bag felbft ber Balb feinen grauen Mantel abgeworfen und mit bem grunen Rleib ein frifches, gefunbes Anfeben gewonnen babe.

Rachbem bies Alles im Bortrag in glaubhaftefter Beife burch Biffer und Dag und angeführte Aussagen bestätigt worben ift, erftredt fich berfelbe weiter auf gemiffe - in ber miffenicaft. lichen Beilage ber Leipziger Zeitung Rr. 14 bom 17. Febr. 1856, Beite 58 - gegen biefe Entwäfferungen erhobenen Giumanbe und Bebenten, welche, fürglich angebeutet, babin geben:

"Dag ber natürliche Buftanb bes Lanbes in ichablicher Weise veranbert; burch Abgrabung ber Moore bie Bache und Aluffe mafferarmer und baburch ben Mühlen und auf Baffertraft bernbenben Berten biefe entzogen; ber plotliche Abfluß bes Baffere aber, fowie bas fpatere Berfiegen beffelben in ben Fluffen, bei anhaltenber Durre, bon großem Nachtheil fei; bag auch bas Rallen bes Elbmafferftanbes bei Dresben, feit 1811, mit biefen Entwäfferungen in Berbinbung gebracht werbe."

Es erfucht nun ber Berr Bortragenbe bie Berfammlung, biefen Streitfragen, ale von bobem vaterlanbifden Intereffe, ihre Anfmertfamteit zuzuwenben, und außert fich babin, bag, wenn bie erhobenen Ginmanbe wirflich begrunbet maren, es nicht fower fallen murbe, bie alten Buftanbe wieber berguftellen; man burfe bann nur bie Graben vermachfen laffen, jumerfen und fonft ben Ablauf ber Baffer binbern zc. Enblich werben bie gemachten Einmanbe wiberlegt und julett ber Bunfch wieberholt, es moge bie Befellichaft Ifis in Dresben und fonft jeber orte - und fach. funbige Dann, auch bie lanbwirthichaftlichen Bereine, bagu beitragen, bie Controverfe gu erlebigen.

Go intereffant nun ber Begenftanb fur Jeben ift, bem bie Culturverhaltniffe Sachfens wichtig erscheinen, ebenfo angiebenb und noch viel naber angebend muß er jedem Forft. und Land. wirthe bes Erzgebirges, befonbers aber benjenigen Forfilenten fein, bie auf ber Soole wohnen und in ben Balbern leben und arbeiten, in benen bie Entwässerungen, beren mabren Rugen für bas Land man in Zweifel gieht, ober beren Brtlichen Ruten man burch überwiegenden allgemeinen Rachtheil für noch mehr ale abforbirt erachten will, Statt gefunden haben.

Der Schreiber blefes Briefe ift nun Giner berjenigen Forfibeamten, bie taglich Reviere unter ihren Augen haben, beren Sauern entwäffert und angebaut worben finb; er bat Belegenbeit, ben Felbbau bes erzgebirgifden Landwirths in allen Jahreszeiten und mahrenb ber wechselnden Bitterungeverhaltniffe gu beobachten und, ba er Mitglied eines lanbwirthicaftlichen Bereins ift, fo hat er oft Beranlaffung - und benutt fie and - mit ben tuchtigften Canbwirthen ber Begend fiber flimatifche Berbaltniffe und ihren Ginflug auf bie landwirthicaftlichen Culturgewächfe Anfichten jn boren und Erfahrungen ju fammeln, und muß beghalb jenen Bunich, ber Sache bie gebuhrenbe Aufmertfamteit ju fchenten, auch als an fich gerichtet erachten.

Benn es ibm nun nicht entfernt beifommen fann, in einem furgen, für bie Forft - und Jagb - Beitung beftimmten Briefe gut Enticheibung ber angeregten Streitfrage wefentlich beigntragen, um fo mehr, ba er fich fiberhaupt ber Anficht bingeben muß, baß fle nie entschieben werben tann, ba nur auf ber einen Seite burch Dag und Bahl und unbestreitbare Erfolge bewiefen, auf ber anbern Seite aber mehr nur burch ben willfillrlichen Berth, ben man Anfichten und Meinnngen beilegt, - ber aber nicht feftgeftellt werben tann, weil Binb, Elettricitat und fonftige atmofphärifche Ericheinungen bier vorzugeweise ins Spiel tommen und mit ihren Urfachen und Birfungen noch nicht in einen unfehlbar genauen Bufammenbang gebracht worben finb, auch wohl taum jemale werben gebracht werben, - wahricheinlich und plaufibel gu machen versucht wirb, fo will er boch einige, auf prattifcher Anschauung beruhenbe Anbeutungen geben, und inbem er fich ber hoffnung bingibt, bag Anbere gleichfalls anf bie Sache eingeben werben, fich borbehalten, funftig ben Begenftanb einer ausffihrlichern Behandlung gn unterwerfen.

Der Rugen ber fraglichen Entwäfferungen ift, wie bereits ermahnt, eine Thatfache: fle find augenfcheinlich bie Urfache, bag bie fachfifden Bebirgemalber in einen beffern, ja in einen fehr guten Buffand gebracht merben tonnten, baf bie Berfumpfungen nicht weiter um fich greifen und ben Rachtheil, ben fie brachten, nicht noch vergrößern; bas Rlima ift beffer, baber ber Relbbau geforbert, ber gandmann mobifhabenber und unternehmenber,

jum Fortidritt geneigter; ber Arbeiter aber, burd mehr Berbienft f beim Balb - wie beim Relb - und Biefenban in eine beffere Lage gebracht; es ift mehr Material und mehr Arbeit geschaffen worben. Dies find boch unleugbar große Bortheile, nicht für bas Erzgebirge allein, fonbern fur bas gange Lanb; tann vernunftiger Beife jemals baran gebacht merben, fie aufzugeben, wenn nicht guvor un befireitbar nachgewiefen wurde, bag bie Nachtheile ilberwiegenb finb? Dies mochte aber fcmer balten! Sollte es aber bennoch geschehen tonnen, wfirbe man benn bann bem armen Erzgebirger jumuthen burfen, bag er im Sumpf und im Debel fiten fou, bamit fein im milben Rlima bei Chemnit ober Zwidau mohnenber Rachfter im Juli einen fconen Regen auf feine burftenben Rraut - ober Rartoffelader, ober binreichenbes Baffer auf bas Triebrab feiner Kabrit betomme? Man wirb aber nie beweifen tonnen, bag jener Regen und biefes Baffer mit ben Torfmoren bei Rienhaibe ober Biefenthal wie Urfache und Wirkung im Zusammenhange fteben; man vermuthet es nur.

Mögen immerhin tie Moore die Refervoire ber zur Regenbilbung und Quellenspeisung nöthigen Feuchtigkeit sein, so ist boch nie nachzuweisen, wem bieser Bassersegen zu Gute kommt. Waren es die auf den Nendorfer Torsmooren entstandenen Bolkenmassen, die sich bei Wiesenthal abregneten und der Ischopauquelle ihr Wasser geben halsen, oder erheben sie sich nicht vielleicht aus dem großen erzgebirgischen Baldoompler siberhaupt, und trugen nicht etwa auch die Dunse, die von den Sudeten und Karpathen herüberkamen, zu den Wassermassen bei, welche als Regenguß auch Wiesenthal mitbetrassen und dann, von einer andern Windrichtung ergriffen, immer als Regen niedersallend und als Dunst wieder a. steigend, die Altenburger Gegend und endlich die trockene Leipziger Ebene begossen? Wer kann es wissen, ob dieser oder jener Sumpf im nahen oder fernen Bald die Regenwolke gebar, woher sie kam und wohin sie geht?

In burren Beiten fcheint bie mafferige Ausbunftung ber Moore und Balber wirtungslos für bie Bilbung ber Regenwelfen gut fein. Bobin geben bie Dunftmaffen, bie in anhaltenb beißer Sommerszeit, icon ber großen Barme wegen, nothwenbig reichlich auffteigen miffen? Der himmel ift wochenlang rein und taum Reberwolfen gieben langfam über bas Land; fruh und Abende ein Rebelftreif in ben Thalern und über ben Gumpfen ift mit bem Nachtthau Alles, mas fich von Reuchtigkeit mabrnehmen läßt; ploglich wenbet fich eines Tages ber Binb, ein Bemitter regnet fich fern ober nabe ab und es folgt nun ebenfo anbaltenbe Regenzeit, als vorber bie Trodenbeit lange anbauerte. Bober tommt jest ber Ueberfluß an Raffe über bas balbe ober gange Deutschland binmeg nach fo langer Darre? Rommen bie Baffer, Die ale Dunfte aus ben beutschen Gebirgewalbern und aus unferen Mooren auffteigen, jest ale Regen gurud, ober ift es ber Atlantifche Ocean, ber urfprünglich bas Baffer bazu bergab? Ber tann es miffen? Das aber lagt fich mohl behaupten, baf eine mochenlange Ausbunftung einer ober auch einiger Quabratmeilen Sumpffläche einen mertbaren Beitrag gu ben ungebeuren Baffermaffen nicht geben tann, bie fich fiber Taufenbe von Quabratmeilen in nur einer Stunbe in folden ganbregen. tagen ergießen. Diefe ganbregen aber vorgugemeife, meniger bie schnell absließenben und nur kurze Zeit andauernben Strichregen, sind die Wasserspender für die Quellen; wenn lettere aber boch einen Beitrag zu diesem Zwede liefern, so sind es die bewaldeten Landfriche, namentlich die Gebirgswälder, welche bies vermitteln. Dadurch nun, daß man die frisheren Moore, burch ihre Bebanung mit Walb, in den Zustand verseigte, daß die auf sie niederfallende Feuchtigkeit nicht schnell vom Wind und von der Sonne aufgetrocknet werden kann, hat man gewiß eher für Rahrung der Quellen gesorgt, als ihnen diese entzogen; denn daß von einer baumlosen Sumpfstäche der Wind und die Sonne, in gleichen Zeiten und unter sonst gleichen Bedingungen, mehr Rässe anstrocknet, als von der beschatteten und geschützten Bodenbede des Waldes, wird wohl Niemand in Zweisel ziehen.

Wenn baher Beispiele von ben traurigen Folgen ber Entwalbung größerer Landfriche ans Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien, welche bieser bie Abnahme bes Bassers in Flüssen und Bachen Schulb geben, angeführt werben, so sprechen biese nicht gegen, sondern für die Entwässerung und den Andau unserer Moure; und wäre es auch, daß durch dieselbe hier und da einer Quelle in trockner Sommerszeit das Basser entginge, so können wir hoffen, daß das, was hier durch die Abgrabung eines Sumpfes verloren, auf der andern Seite durch den auf der Blöße nen entstandenen Wald wieder gewonnen wurde.

Roch eines Umftanbes, ber bie Abnahme bes Baffers in ben Bachen, Fliffen und Strömen betrifft, will ich gebenken und baburch bie Erscheinung zu erklaren suchen, bag seit 1801 ber Elb:: afferftanb wesentlich gefallen ift.

Richt bie Entwässerung ber Torfmeore ift es, welche man als bier einwirtenbe Urfache bezeichnen fann; es ift vielmehr bie Betriebfamteit ber Landwirthe. Ber 1801 fiel es mohl felten einem Bauer im Gebirge ein, ben an feiner Biefe binfliegenben Bach möglichft breit über biefelbe binwegzuleiten; jest wirb es fcmer fein, 20 Quabratruthen Wiefe im Gebirge gu finben, welche füglich bewäffert werben tonnen und nicht wirklich bewäffert werben. Run bente man fich, welchen Bafferverluft bie Bache erleiben muffen, wenn fie, bevor fie ihren Beg in ben Flug ober hauptfirom finden, über Taufenbe von Adern Biefenfläche, allein nur in Sachfen, breit binweggeleitet werben; wie viel haffer verfintt ba nicht in ben Boben, wie viel wird nicht aufgetrodnet! Benn im Frühjahre bie Bache voll und mafferreich aus ben Balbern fommen - wenn fie nicht icon in biefen jur Biefenbemafferung benutt murben - fo fieht man fie immer fomacher und fomacher werben, je weiter fie fliegen, und anftatt bem größern Bache, welcher fie junachft aufnimmt, bie Baffermaffen juguführen, welche fie bringen würden, wenn nicht ungablige fleine Graben wie Blutegel an ihnen faugten, bringen fie nur ein tunnes Fabchen und fonnen ihrem größern Bebieter bas nicht wieber erfeten, mas and er jur Biefencultur bergeben mußte. Die Duller wiffen am beften, woher ihr Baffermangel tommt; ben Entwäfferungen geben fie ibn nicht Soulb, fonbern den Bemafferungen; fie geben mit hade und Schaufel am Bach auf und nieber und leiten jebe fleine Quelle und jebe Sumpfftelle, wo fie nur irgend tonnen und burfen, in ihren Mühlbach, und tragen damit im Rleinen gur Trocenlegung bes Landes felbst bei; baber werben sie benn auch schwerlich bas Abgraben ber Simpfe für eine Calamität halten, gewiß aber wird noch viel weniger irgend ein Forft- ober Landwirth bes Erzgebirgs ernstlich ben Bunsch begen, gegen Aufgeben ber burch bie Sumpfentwässerungen erlangten Bortheile ben frühern Zustanb wieder einzutaufchen.

Bir, die Forstwirthe aber insbesondere, frenen uns ber gelungenen Arbeit, und bleiben Denen, die die Beranlassung zu berselben gaben und das milbevolle Geschäft mit Sachsenutnis und Erfolg durchsührten, den Dant gewiß nicht schuldig. Wer und dies verargen möchte, der somme und sehe jetzt in den jungen Fichtenbeständen ben dunklen Balbschatten und die schöne Rabel- und Grasdecke des Bodens an solchen Stellen, wo strifter der Wind mit dem Rebel sein tolles Spiel trieb, wo zwischen Biusen, Wiesenwelle und Legsiefern der herd der tlickschen Sommerfröste sich verdarg und wo das Auge tes Forstmannes — anstatt jetzt auf dem frischen Baldbilde — früher auf einer Gegend rubte, die den traurigen Stempel der Vereinsamung, des Bergessenseins trug.

Aus ber öfterreichischen Monarchie, April 1857. (Ausstellung land. und forstwirthschaftlicher Brobutte, Geräthe und Maschinen zu Bien. ForstDrganisation bon Stepermart. Thätigkeit ber ftepermartischen Landwirthschafts. Gesellschaft. Die Bieberbewalbung bes Karftes.)

Das land - und forfimirthicaftliche Bublitum ber Rronlanter ift im Augenblid in großer Bewegung und Thatigteit, um bie Ausstellung in Bien (11. bis 16. Mai), Jeder nach Rraften, verherrlichen zu helfen. \*) Wie Ihnen befannt fein burfte, finbet fie aus Anlag ber fünfzigjährigen Jubilaumsfeier ber f. f. nieberofterreichifden ganbwirthichafte - Befellichaft Statt, und erftredt fich auf alle land - und forftwirthichaftlichen Brobutte, Berathe und Dafdinen. Der forftliche Theil umfaßt namentlich : Balbfamen, Bolgpflanglinge, Stammburch. fonitte von verschiebenen Stanboris - und Beftanbes - Berbaltniffen, Fagbauben, Bretter, Schinbeln, Beinpfable, Baft, Gerberlobe, Knoppern, Farbbolger, Corf. und Torfprobutte, fiberhaupt alle forfiliden Robprobutte und Salbfabritate; ferner bie beim Forfibetrieb erprobten Bertzeuge und Dafdinen in wirflichen Muftern ober Mobellen; enblich auch Beiftesprobulte ber forftlichen Thatigfeit, 3. B. ftatiftifche ober Betrieberegulirungs. Arbeiten. Als Bramien für folche Birthichaften in Rieberofterreich, welche fich burch verzilgliche Leiftungen auszeichnen, find feche golbene Mebaillen im Gewichte von 50 Ducaten ausgesett. Unter ben borgliglichen Leiftungen find bei Forftwirthschaften verftanben: ein geregelter Betrieb, bei welchem bie zwedmäßigfte Aufforftung flattfinbet, und bie befte Polgverwerthung ober überhaupt ber höchfte nachhaltige Balbertrag erzielt wirb.

Bei ber lebhaften Betheiligung, welche bereits sowohl von Brivatwalbbesitzern, als auch von ben Forstvereinen zugesagt ift,

barf man von bem forftlichen Theile ber Ausstellung eine großartige Repräsentation ber Forstwirthschaft ber Gesammtmonarchie erwarten, welche auch viele Forstwirthe bes Aussandes in die Hauptstadt ziehen wird. Es läßt sich nicht lengnen, daß der Einsuß solcher, ben Gemeinstun wedender und die Interessen ber verschiedenen Kronländer fördernder Ausstellungen und Zusammentlinfte auf das Gesammtsorswesen ein bebeutender sein muß.

Bahrend wir also hier biesen Probuktionszweig burch Bereinsfrafte gehoben seben und barin ein neues Document von ber Bichtigkeit bes Bereinswesens in Defterreich finben, begegnen wir auf ber anbern Seite bem ernften Streben ber hoben Staatsregierung, mit ber Forstpolizei-Organisation, mobificirt nach ben jedesmaligen Eigenthumlichkeiten bes betreffenben Aronlanbes, allmählich vorzugeben und burch Anfrechthaltung bes (bereits bestehenben) Forstgesetzes biejenigen Borkehrungen zu treffen, burch welche eine Entwicklung ber Forstwirthschaft bebingt ift.

Das Bergogthum Stepermart icheint ale basjenige Rronlanb auserfeben ju fein, welches in ber Reibe ber Forftorganifation Tprol junachft folgen foll. Die Balbbefitverhaltniffe beiber Länder find inbeffen mefentlich verschieben, inbem in lettgenanntem ber Staate. und Gemeinbewalbbefit bebeutenber unb bie politische Forftorganisation beghalb erleichtert mar, weil icon vorber ein größeres lanbesfürftliches Forftperfonal beftanb, bem obne große Roftenvermehrung forftpolizeiliche Functionen übertragen werben founten, und weil bie Beforfterung ber Bemeinbemalbungen überhaupt leichter ausführbar ift. In Stepermart bagegen ift ber überwiegenbe Theil bes Gefammtwalbbefites (76 pot.) in ben Sanben von Brivaten, und zwar geboren bierbon 50 pat. ben eigentlichen Banern. Die Gemeinben (überhaupt Corporationen) haben 9 pCt., ber Staat 15 pCt. ber Gesammtwalbungen. Der vorletigenannten Kategorie steht infofern eine Bermehrung bevor, als nach Bollenbung ber im Bange befinblichen Servituten - Ablofung bie an bie Berechtigten fallenben (febr bebentenben) Balbcomplere nicht parcellenweife abgetreten, fonbern bochft zwedmäßig ale gemeinichaftliche Balbungen betrachtet und unter Staatsaufficht zu bewirthichaften fein werben. In biefen Befitverhaltniffen ift, vielleicht noch mehr ale für Throl, bie Rothwenbigfeit irgend einer Einwirfung von Seiten bes Staats auf bie Forftwirthichaft fur Stepermart begrinbet; obwohl fie in letterm Rronland ungleich ichwieriger ift, wenn bas Broblem gelöft werben foll, ohne Beidrantung bes Gigenthumsrechts und namhafte Belaftung bes Staatsicates eine Privatforstwirthichaft zu erzwingen, welche bem Intereffe bes Befigers entspricht, ohne ben Rationalrudfichten jumibergulaufen. Der erfte Schritt ju biefem Biel mar ber Erlag bes Korftgefetes mit feinen bochft zwedmäßigen forftwirthichaftspolizeilichen Bestimmungen, bie aber ein tobter Buchftabe bleiben mußten, fo lange es an Organen jur Uebermachung fehlte. Theils aus eigener Anschauung, theils aus guter Quelle tonnen wir verfichern, bag bas Forfigefet von ben fleinen und großen Balbbefitern, im Gebirge namentlich, täglich übertreten wird und bag gerabe in Stepermart, mo bie Gifeninduftrie ein überaus wichtiger Factor bes Bolfeeintommens ift, und beghalb, fowie aus phyfitalifden Rildfichten, Erhaltung und Pflege ber

<sup>\*)</sup> Bir werbem bemudchft einen Bericht über biefe Musftellung bringen. Anmertung ber Rebaction.

Balber Grunbbebingung ber Lanbeswohlfahrt ift, fich bie Frage von felbit beautwortet, ob ber Zeitpuntt getommen ift, wo bie Regierung von einem Rechte Bebrauch machen, ober fich einer Bflicht gegen bas land entlebigen muß. Gie icheint von ber gang richtigen Anficht anszugeben, bag bie Anforberungen, welche einerfeits von bem Befiger und anbererfeits vom Staat an bie Balbungen gefiellt werben, nur unter gang außergewähnlichen Berhaltniffen bivergiren, Berhaltniffe, bie in Stepermart nirgenbs einmal obwalten. Das fragliche Organisationsproject ift bereits in bas Stabium getreten, bag bie Regierung bie f. t. Canbwirthfcafte - Gefellicaft (Section Forftverein) jum Butachten über bie Art ber Ausführung aufgeforbert bat. Rach bem, gelegentlich ber am 31ften vorigen Monats abgehaltenen allgemeinen Berfammlung, entfalteten Berichte geht ber Borichlag babin, bag vorläufig bas gange Lanb in zwanzig Diftritte-Forficommiffariate einzutheilen mare und biefe einem politifchen ganbes-Forfibirector (Mitglieb ber Statthalterei) ju unterftellen fein burften .. Die Diftrifte - Forftcommiffare muffen wiffenschaftlich gebilbete Forftwirthe fein (welche bie f. t. bobere Staatsforft. Briffung abfolvirt haben) und erhalten eine, ben politischen Beborben coordinirte und mithin felbftftanbige Stellung. Durch lettere Bebingungen find bie Mangel bes in ben zwanziger Jahren bestanbenen, ale bollig wirtungelos balb wieber aufgehobenen Juftitnte ber Diftrittefbrfter befeitigt, und es fteht ju hoffen, bag bie bobe Staatbregierung auf die bezuglichen Boricblage eingeht und Organe ichafft, welche eine energische und fachtundige Forftpolizei hanbhaben. Die Borfclage bezüglich ber Anftellung bes niebern Berfonale follen bou jenen Diftritte-Korftcommiffaren erft bann ausgeben, wenn fie fich ein Urtheil über ben Umfang ihres eigenen Wirfungefreifes, fowie über erforberliche Babl und paffenbe Stationspuntte ber nieberen Organe gebilbet baben.

Aus bem Situngebericht über bie bereits ermabnte Berfammlung ber ftepermartifchen Canbwirthichafts - Gefellichaft läßt fich auch eine erfreuliche Birtfamfeit bes bortigen Forftvereins entnehmen, welcher, nach feinen Refultaten bon 1856 zu urtheilen, einer ber lebensfräftigften ber Rronlandsforftvereine ju fein fceint. Er bat acht Stipenbien an Forfteleven zu verwilligen, welche bei anerkannt praftifchen Forfibeamten fur ben Dienft bes technischen Silfspersonals ausgebilbet werben. 3mei Eleven abfolvirten bener biefe Forfifchulen und werben von Brivatmald-Befitern in Dienft genommen werben. Augerbem bat ber genannte Forftverein feit Rovember 1855 einen ambulirenben Forfimeifter (aus bem Großberzogthum Deffen, von Ober - Forftrath v. Webelind empfablen) angefiellt, welcher theils ben Brivat-Balbbefigern ale forfitednischer Beirath gur Seite gu fteben, theils bie forftlichen Bebrechen bes Lanbes burch Bereifungen an erbeben und Borichlage ju ihrer Befeitigung ju machen bat. Enblich bat ber Berein, um ben Walbbefigern burch Lieferung möglichft billigen Culturmaterials bei ber Forftenltur Borfchub au leiften, bie Bewinnung und Abgabe vieler Centner Balbfamen in bie Band genommen und gur Angucht von Bflanglingen große Saatlampe angelegt. Sie mogen hieraus entnehmen, bag ber fteverifde Forfiverein bem Bablfpruch : "Sanbeln ftatt Berbanbeln ." nach Rraften bulbigt.

Ans bem Guben ber Monarchie verlautet bie etfrenliche Runbe, bag jur Bewaldung bes "Larftes," jener traurigen Steinwufte, welche fich burch Rrain, Gorg und Iftrien giebt, entichiebene Schritte gefcheben. Es ift außer Zweifel geftellt, bag ber Rarft friiher bewalbet mar. Durch bie riidfichtslofefte Entwalbung finb bie Birfungen bes furchtbaren Rorbfturms (genannt Bora) fo beftig geworben, bag bie Bobentrume bes Bebirgs felbst an vielen Orten bis auf ben nachten Fels entführt, bas Rlima ber en ber Gebirgeabbachung gelegenen ganberftriche aber in einem Grabe verschlechtert murbe, welcher bie Boben-Brobuftion ju einem bochft untergeorbneten Theil bes Bolts-Einkommens gemacht und bie Bevölkerung hauptsächlich auf benjenigen Berbienft angewiefen hat, welchen bas Frachtfuhrwert auf ber Strafe amifden Trieft und Laibach abwirft. Die Gorgen ber Rationalotonomie barliber, wie fich bie Berbaltniffe ber Rarftbewohner nach Eröffnung ber Triefter Babn gestalten, icheinen baber febr begrundet ju fein, und ale nachhaltiges Abbilfemittel ericeint in ber That nichts Anderes als große gemeinsame Auftrengungen gur Bieberbewalbung, um bie Gewalt ber Bora, welche fich ungeschwächt von ben nachten Soben in bie Cbenen berabstürgt, ju brechen und allmählich burch Berbefferung bes Rlimas eine bobere Begetation ju ermöglichen. Dag biergu nur in ber Bewalbung bas Mittel liegt, bafür fpricht unter Anberm bie nachgewiesene Thatfache, bag bie Beftigfeit ber Bora bei Erieft, in beffen Umgebung feit 1827 burch Aussetzung von Prämien ausgebehnte Baumpflanzungen vorgenommen worben find, bedeutend nachgelaffen hat. Da bie Bieberaufforftung bes Rarftes Schwierigleiten barbietet, welche bie Rrafte Gingelner weit überfteigt, fo conftituirte fich 1852 ein Berein, welcher fich wegen Mangels an Gelbmitteln wieber auflösen mußte, jest aber unter ber Leitung bes Statthaltere bon Borg bon Renem jufammengetreten ift. Enbe vorigen Monate erfolgte unter Feierlichfeiten ber erfte Act ber Anpflanzungen, gu beren Roften-Beftreitung ber Magiftrat von Erleft einen jährlichen Bufchug von 1000 fl. und bie Gorger Landwirthichafte - Gefellichaft einen folden von 200 fl. verwilligt bat. Außerbem ift von ber Statthalterei eine Prämie von 20 Ducaten berjenigen Gemeinde ausgefest, in beren Gemartung bie Forficultur im laufenben Jahr am umfangreichften ftattfinbet. Außer ber Ungunft ber Stanborteverhaltniffe wird hauptfaclich die übertriebene Schafweibe (bie einzige bieberige Benutung bes fraglichen Gebirgslandes) beu Culturen nachtheilig werben, wenn es nicht gelingt, eine ftrenge Ginbegung ber Culturflachen burchzuseten. Ueber bie Art und Beife ber Bflanzungen tann ich nichts Buverlaffiges melben; bem Bernehmen nach begunftigt man auf ben fehr fleilen Stellen vorläufig bas Anstebeln bobenbeffernber Straucher; auf befferen follen bobenbeffernbe und Bfahlmurgel bilbenbe Laubhölzer zu Rieberwalb angebaut werben, indem bie Rabelbölzer ju febr bem Binbmurf ausgefest fein murben.

Aus Coburg, im Dai 1857.

(Die XIX. Berfammlung beutscher Land- und Forstwirthe vom 30. August bie 5. September 1857.) Befanntlich wurde auf ber vorjährigen Berfammlung benticher Land- und Forftwirthe ju Brag ber Beschiß gefaßt, baß bie nächflährige Bersammlung bentscher Land- und Forstwirthe in Coburg ftatifinden sollte. In der That möchte auch unsere Stadt den Ansorderungen, welche man an fie zu diesem Zwede machen könnte, volltommen entsprechen. Erstich liegt dieselbieselbe ja gleichsam in dem hetzen von Deutschland, was insofern von Belang ist, als auch ferner Bohnende sich daran besser betheiligen können; ferner bieten aber auch sowohl die hobe Stufe, auf welcher sich nach dem Urtheile Sachverständiger der Landban in biesiger Gegend besindet, als auch der nicht ferne gelegene Thilringer Wald Gelegenheit zu interessanten Beobachtungen und Excursionen.

Das Empfangs Bureau ift im Theatergebaube bom 30. Anguft an für bie Dauer ber Berfammlung täglich von früh 8 Uhr bis Abenbs 8 Uhr geöffnet.

Die Aufnahmetarten find bon ben Theilnehmern perfonlich, unter Einzeichung bes Ramens in bas Berzeichniß, gegen Erlegung bes burch § 20 bes Grundgefetes festigefetten Beitrags bon 7 fl. rhein. ober 4 Thir. preuß. auf bem Empfangs-Bureau, in Berbindung mit ben Fest gaben und ben Fest-Abzeichen, entgegenzunehmen.

Diejenigen Theilnehmer, welche bie Beftellung einer Bob nung wunfchen, werben erfucht, ihre Anmelbungen fpatefteus bis jum 15. August einzufenben.

Die Plenarversammlungen finden in dem erften Migel bes herzoglichen Residenzichlosses Statt; für die Berathungen ber Sectionen find nahegelegene Locale eingerichtet. — In den Plenar-Bersammlungen wird das Protokoll von Stenographen geführt; über die Berhandlungen in den Sectionen von den Borständen sofort nach Beendigung jeder Sigung eine kurze Mittheilung an den Geschäfteführer erbeten, um deren Aufnahme in das Tageblatt zu veranlaffen. Das Bureau der Geschäfteführung befindet sich neben dem Empfange. Bureau und ift zu gleichen Stunden wie dieses geöffnet.

Far ben Empfang, die Untertunft und die Betöftigung ber Gafte — auch gemeinschaftliche Mittageffen, — für die Zusammentanfte außer ben Sigungen, die Ausstellungen, die Bergungen und die Ercursionen bestehen besondere Comité's, beren Mitglieder burch Abgeichen erkennbar fein werben.

Bas die Gegenstände der Berathung betrifft, so ift in Folge des mehrfach geäußerten Bunsches eine gründliche nud instructive Behandlung der Berathungsgegenstände zu fördern, die Anzahl der füx die Blenarversammlungen im Programme sestzustellenden Fragen auf eine geringe Anzahl beschränkt worden und Sorge getragen, daß jede Frage — die in den Sectionen zu behandeluden mit eingeschlossen — von einem Mitgliede der Bersammlung in die Debatte eingeschlot werbe. Zugleich hat der Lorstand es für angemessen erachtet, der Bersammlung Raum zu lassen, nach eigenem Ermessen und Beschluß noch andere Gegenstände, die vorzugsweise ihr Interesse in Anspruch nehmen möchten, zur Berbandlung zu bringen; es wird in dieser Beziehung auf den § 23 des Grundgeletzes ausmerksam gemacht, welcher anordnet, daß die zu haltenden Borträge dem Borstande wenigstens einen Tag vor der Situng anzumelben sind. Die von mehreren Seiten

gemachte Bemerkung, bag es filr bie Thätigfeit ber Berfammlung nicht förberlich sei, sich in zu viele Sectionen zu spatten, hat zu einer Berminberung ber Zahl ber Sectionen auf finf Anlag gegeben. — hinsichtlich ber Zeiteintheilung find folgenbe Bestimmungen gemacht worben:

Sonntag, ben 30. August, Zusammentunft im Reunions.

Montag, ben 81. Anguft, Plenarversamminug von 12 bis 2 Uhr. Bibung ber Sectionen. Nachmittage: Sectionsfitungen.

Dien ftag, ben 1. September, von 7 bis 10 Uhr: Sections-Sitzungen. Bon 10 bis 1 Uhr: Plenarversammlung. Rachmittags: Besichtigung ber Ausftellung von landwirthschaftlichen Maschinen, Felb., Garten. und Gewerbeerzengniffen. Abenbs: Sectionssitzungen.

Dietwoch, ben 2. September, Ercurflouen mit Bereinigung auf ber Rofenau.

Donnerstag, ben 3. September, von 7 bis 10 Uhr; Sectionsubungen. Bon 10 bis 1 Uhr: Pleuarversammung. Babl bes nächstjährigen Bersammlungsorts und Prafibiums. Rachmittags: Sectionssibungen. Abenbs: Städtifches Fest.

Freitag, ben 4. September, von 7 bis 10 Uhr: Sections-Situngen. Bon 10 bis 1 Uhr: Plenarversammlung. Gesammt-Referat ber Sectionen. Schluß. Abenbs: Ball im hoftheater.

Sonnabend, ben 5. September, Ezenrstonen für Landund Forftwirthe.

Bir laffen bier nun noch bie auf bie Forfwirthichaft Bezug habenben Fragen, welche gur Erörterung tommen werben, folgen.

Frage 1: "Borin bestehen bie Erfahrungen aus bem Gebiete bes Balbbaues und bes forstwirthicaftlichen Betriebes? Beiche Mittheilungen von Bersuchen und Erfahrungen über holzanbau, Behandlung, Benutung und Ertrag ber Balber, siber Bitterungsverhältniffe und Balbbeschäbigungen, über ben Ertrag ber Lesebolznutung find zu machen?"

Frage 2: In der XVIII. Berfammlung bentscher Land - und Forstwirthe wurde die Nothwendigkeit anerkannt, daß im hinblid auf ben immer mehr sich erweiternben Berbrauch der Mineralfoble und des Torfs eine vorzugsweise Erziehung von Rugund Bauhölzern geboten fei. Es entsteht nun die Frage:

"Bie ift die holgerziehung und Beftanbespflege biefem Zweck anzupaffen, nub was für Mittel empfehlen fich außerbem, jenem anerkanuten Zeitbebürfniffe zu entsprechen?"

Frage 3: "Bie läßt fich bie Thatfache erklären, bag bie Beiftannen in ben Balbern Deutschlands immer mehr verbrangt werben, und welche Mittel find zu ergreifen, im Fall ihr Fortbeftanb, ober mit anberen Holzarten gemifcht, gewänscht wird?"

"Belche Erfahrungen find vorhanden über die natürliche Rachzucht der Tanne, insbesondere am Fichtelgebirg und Thüringer Balb, und über die kinfiliche Einführung diefer Solgart?"

Frage 4: "Bie ift bie Organisation bes Forftichuppersonals in ben verschiedenen ganbern Dentschlands? Wie verhalten fich bie Kosten jum Erfolg, und welche dieser Einrichtungen burfte fich im Allgemeinen als bie zwedmäßigste zur Annahme empfehlen?"

Frage 5: "In welcher Beife bat bie Aufforftung von Debungen im Bereiche ber Duichel . und Bellenfall . Formation

in exponirten Freilagen (1400 bis 1500 Parifer Fuß Meeresbobe), sowie bei feichtem Boben ju geschehen, um gunftige Erfolge gu erzielen?"

Frage 6: "Rach welchen Grunbfagen follen Schummantel gegen Binbbruch, Bobenaushagerung angelegt und gehalten werben?"

Frage 7: "Liegen weitere Erfahrungen über ben Duft- und Schneebruch vor? Inwiefern haben fich bie bagegen empfohlenen Magregeln bewährt, und was ift sonft gegen biese Calamität mit Erfolg angewenbet?"

"Bas hat in Gebirgsforften bom Anbau bis jum Abtrieb ber Rabelwälber ju gefcheben, wo biefelben burch ftarten Schneefall leiben?"

Frage 8: "Durch welche Mittel laffen fich bie Kernwüchfe bon ebleu Holzarten (Buchen, Eichen, Aborn, Efche) in bem Unterholze ber Mittelwalbungen begunftigen?"

Frage 9: "Birb bie Drainage im Balb in größerer Ausbehnung anwenbbar und erfolgreich fein, und in welcher wenigst tofispieligen Beife burfte fie ausgeführt werben tonnen."

Frage 10: "Welche inlänbifden, awar fehr nilglichen, aber bennoch bisber ju wenig beachteten holzarten beburfen einer vollern Berficfichtigung, und in welcher Beife ift lettere ins Leben ju rufen?"

Frage 11: "Beiche Bemertungen haben bie beutschen Forftwirthe fiber bie ihnen befannt geworbene Forftwirthschaft im herzogthum Coburg ju machen?"

Schlieflich fügen wir noch ben Bunfch bei, bag man fich recht zahlreich einfinden möge, indem wir die Berficherung ausfprechen zu tonnen glauben, bag unfere Stadt Alles aufbieten wird, um die geehrten Gafte in wurdiger beife zu empfangen.

Aus Preußen, im April 1857. (Kammerverhandlungen über den Etat der Forst-Domänen.)

Die Rammerverhanblungen ber gegenwärtigen Diat ber breufifden Stanbe baben in ber zweiten Balfte bes vorigen Monate für bie Forftverwaltung und beren Beamte ein gang vorzügliches Jutereffe geboten. Da vorausgefett werben barf, baß fie auch außerhalb unferes engern Baterlanbes gerne gelefen werben, fo habe ich bas Intereffantefte baraus entnommen unb beebre mich, Ihnen baffelbe mit bem Bemerten hierunter mitgutheilen, bag bis jest auf bie vielfältigen Rach - und Anfragen fiber bie Bieberherftellung ber vormarglichen Sagbverhaltniffe nur ausweichenb geantwortet worben, und wenn ber Gegenftanb auch nicht vollständig abgewiesen, jeboch bie Aufmertfamteit von bemfelben abgefentt und fünftigen Beiten jugewiefen worben ift. Es verlantet inbeffen mit Bewißheit, daß wir uns balb eines neuen Jagbpolizei - Gefetes erfreuen werben und ein folches cheftens ber Rammer jur Berathung borgelegt merben foll; fo bie Bribatnadrichten aus guten Quellen.

Es ift bies in ber That auch febr nothig, wenn bie Erhaltung bes Bilbftanbs in gemäßigtem Umfange bezweckt wirb. Unb möchte vor Allem wünfdenswerth erscheinen, die sogenannten Jagbicheine von 1 auf 5 Thir. zu seten, sowie die Anzahl ber Theilnehmer an einer Jagbpachtung zu beschränfen, — bie jest bis zur Ungahl vermehrt und auf Schufter und Schneiber, Taglöhner und Botenläuser ausgebehnt werben können, — ohne baß etwas bagegen eingewendet werden kann. Auch erscheint es wünschenswerth, eine bessere Anssicht herbeizussuhren. Wer controllert und fragt den Jäger nach dem Jagbscheine? Selten geschieht es überhaupt, und wenn es geschieht, nur vom Gendarm — ein Forstbeamter hat das Recht nicht, danach zu fragen. — Benigstens sind die barüber vo handenen Bestimmungen so vage und keinerwegs so deutlich, daß ein Forstbeamter nach dem Jagdscheine zu fragen sich erlauben möchte. Derselbe müßte auch riestren, eine schöne Antwort zu erhalten, da die gesetliche Besugniß dazu nicht nachgewiesen werden kann. — Doch es wird ja auch bald ein neues Geset erscheinen; daß es in Aussicht steht, wird vielsach versichert und ift nicht zu bezweiseln.

Aus ben Rammerverhaftblungen; Berlin, 24. Darg.

Abgeordneter v. Batow (ehemaliger Oberpräfibent ber Broving Branbenburg) außert fich folgenbermaßen fiber bie bom Finangminifter beantragten neuen Steuern: Sein Antrag muniche eine größere Rutbarmachung bes Staatevermogens. Er weise bin auf ben bieberigen Ertrag ber Domanialwalbungen, ber pro Morgen etwa 11 Sgr. ausmache; er verweise auf bie Möglichfeit, burch gunftige Bertaufe in biefem Reffort einen bobern Bewinn zu effectuiren. Er fleche bamit, bas wiffe er, in ein Bespenneft, aber es handle fich bier um Gummen von einer Bobe, gegen welche jenes Bebenten verfdwinden muffe. (Der Rebner führt bies in Bablen aus, beren Biebergabe bas unbeutliche Berftandniß hindert.) Eine fernere Erfparnif fei burch Beraugerung ber bem Staate geborigen Buttenwerte gu erzielen, beren Ertrag meift in großem Migverhaltniffe jum Anlagetapital ftebe. Es fei gewiß gerathen, berartige in Staatshanben nicht rentirenbe Stabliffements allmählich ber Brivatinduftrie anbeimjugeben. Bermenbe man felbft bie fo erlangten Raufgelber jur extraorbinaren Tilgung von Staatsichulben, fo fpare man boch auch auf biefem Wege fo viel an Binfen und Amortifations. Beitragen, bag baburd bas Doppelte und Dreifache bes bisberigen Reinertrages bergeftellt merbe. Es fei traurig, bag bie Lanbesvertretung noch vielfach als eine feinbfelige Macht betrachtet werbe, mit ber man fich ebenfo gut als möglich abfinden muffe. Er wolle bem Minifterium baraus teinen Bormurf machen, es moge in ber großen Jugenb unferes Berfaffungelebene überhaupt liegen; man fonne biefen Uebelftanb aber nicht vertennen, wenn man bie Befdichte ber Beftrebungen betrachte, tie auf Erfparniffe gemacht worben feien. Der Finangminifter werbe in feinen eigenen Bemühungen ju biefem Zwede babuich gehinbert, benn feine Collegen wurben ibn ftete barauf verweifen, bag Ginmenbungen gegen bie von ihnen geforberten Etate und Befdrantungen berfelben nur Sache ber lanbesvertretung feign, und bewillige biefe bann im blinden Bertrauen bie forberungen, fo fei allerbinge jeber Berfuch, ben ber Finangminifter gu Bereinfachungen machen wolle, von allen Geiten ohne Stute.

Nachbem ber herr Minifter. Prafibent einige Worte uber bie Rothwenbigfeit ber Ginigfeit und ber Bewilligung ber Mittel gefprochen, folog berfelbe mit ber Bemertung: "Der Rrieg fei vorliber, aber man trete jest in ben friedlichen Rampf ber Rationen, in bem Breugen ebenfalls nicht gurudbleiben tonne." Bu biefer Entwicklung feien bie Summen bestimmt, bie man jett verlange. Das haus moge fle bewilligen, nicht im blinben Bertrauen; aber in bemjenigen, welches die Uebereinstimmung in bem Glauben an bie Nothwendigfeit biefer Entwicklung erwede. Der Finangminifter geht in ausführlichem Bablenvortrag auf ben Beweis ein, bag bie Berechnung ber leberfcuffe, welche ber Antragfteller entwerfe, alle Ginnahmeansfälle und Mebrausgaben auger Acht laffe, und bie Erfparniffe, welche in Borichlag gebracht worben, feien bei ben Gingabe - Etate ju biscutiren, und auferte fic bann in Bezug auf bie Forftverwaltung folgenbermaßen: "Es ift ferner in bem Antrage sub b baranf bingewiesen morben, bağ burd ju erzielenbe großere lebericiffe, burch beffere Rugung einzelner Beftanbtheile bes Staatsvermögens, ferner burch Erfparniffe bei manden Staatsverwaltungs - Ausgaben auch erflectliche Summen ju beschaffen sein mochten. Bunachft ift bier, und wie ber geehrte herr Antragfteller uns vorbin gefagt - mefentlich nur beifpielsweise auf bie Forftverwaltung bingewiesen unb in biefer Begiebung bie Deinung ausgebrudt worben, es murbe ein weit boberer Ertrag erzielt werben tonnen, wie jest erzielt werbe; man moge nur an eine ftarfere Abnutung ber Solgbeftanbe benten, ba bie jegige boch eine viel ju geringe fei. Meine Berren! es ift biefe Anficht nicht neu. Schon bor 30 bis 40 Jahren ift fie aufgestellt worben. Damals hat fie fich leiber Geltung verschafft; man ift auf biefe Anficht eingegangen und bat wirflich fich bagu berbeigelaffen, eine weit ftarfere Abnutjung ber Bolgbeftanbe in ben toniglichen Balbungen eintreten gu laffen. Der Erfolg ift aber ein febr libler gewesen. Freilich haben fich augenblicklich bobere Ginnahmen berausgeftellt, aber nur febr augenblidlich. Denn ber größere Ginfchlag führte, wie bies auch mobl vorauszuseben mar, febr balb zu einer bebeutenben Drudung ber Breife, und die Mehreinnahmen tamen nicht in bem Umfange, wie man erwartet hatte. Gehr balb mußte man fich überzeugen, daß man bie Rraft bes Waldes nicht geborig ins Auge gefaßt, bag man leberhiebe vorgenommen; man mußte bann bas neue Pringip ale ein ungludliches anertennen und ju bem alten, einer flugeren und befonneneren Forftwirthichaft, jurudtebren, und batte febr lange Beit felbft gegen bie fruberen Erträge, bie man binaufichrauben wollte, burch eine ftartere Anenugung ber Forfte febr bebeutenbe Ausfälle zu erleiben. Erft bem ruhigen und befonnenen Birthichafteplane, ber bemnächft eingetreten und feftgehalten morten, ift es ju banten, bag fich fpater bie Ginnahme aus unferen Forftrevenilen- fehr bedeutenb gefteigert baben, und auch jest noch von Jahr ju Jahr in einem erfrenlichen Dage fich heben. Es icheint aber auch, ale wenn bie geehrten Berren Antragsteller fich boch nicht ein gang richtiges Bilb von bem Ertrage ber Forfte gemacht hatten. Sie faffen nnr, wie ich glaube, bas in's Auge, was aus ben forften gur Staatstaffe fließt. 3a, meine Berren! bas ift aber bei Beitem nicht bas, mas bie forfte an Ertrag geben. Sie haben außerbem fo ungebeure Servituten ju tragen, bag vielfach bie Ertrage, bie aus ben Forften gur Staatstaffe fliegen, bei weitem bavon Abertroffen werben. Go ift im Regierungsbezirte Ronigsberg,

um nur ein Beifpiel anguffihren, eine Oberforfterei, bie gibt an Soullehrer, an Beiftliche und Stiftungen für mehr ale 2600 Thir. Bolg jahrlich ab und liefert jur Forfitaffe nur einen Betrag von 1300 Thir.; fie murbe aber mehr ale bas Doppelte, ja bas Dreifache abliefern, wenn fle nicht mit biefen Abgaben belaftet mare. Ein anberer Forft im Regierungebegirt Frantfurt, in welchem jahrlich für 15 300 Thir. Bolg jum Ginichlag fommt, muß 4944 Rlafter im Tarwerth von 11 100 Thir. frei an Brennbolg - Berechtigte abgeben. Bas bleibt alfo beim Befteben folder Rechteverhaltniffe ber Staatstaffe fibrig? Die Bolgberechtigungen, bie ich eben angeführt habe, find aber nur folche, bie fich in Bablen nachweisen laffen, außerbem aber bestehen befanntlich noch eine Menge Servituten, bie ben Forft febr bruden unb feinen Ertrag febr beeintrachtigen, bie aber eben in Bablen nicht fo nadmeisbar finb, wie g. B. bie Streuberechtigungen, bie hube - und holglefe - Berechtigungen u. f. w. Ferner bitte ich Sie, meine Berren! ju bebenten, ob benn ber befte Grund und Boben etwa ber Forftverwaltung jugewiefen ift? Es ift ber minber ertragefähige Boben; es gibt barunter Boben, ber angefauft ift für 2 und 3 Thir. pro Morgen. Es wird vielfach aufgeforftet, um Sandweben ju verhindern und gleichfam Unglud au befeitigen. Wenn man folden Boben und Forft in bie Durchionittsberechnung giebt, bann ift allerbinge tein bober Ertrag erfichtlich ju machen. Indeg barf ich verfichern, bag bie Berwaltung feit langen Jahren und auch fortgefett, feitbem ich bie Ehre habe, ihr vorzusteben, ben Grundfat ale ben erften festhält, bag bie Begenwart nicht verfürzt werben foll in Bezug auf Rugungen aus ben Balbungen mit Rlidficht auf bie fommenben Beiten, aber bie Forftwirthicaft muß auch ihr Augenmert barauf richten, bag es fur bie tommenben Beiten nicht an bem nothigen Bolge fehle. 3ch glaube, biefer Grunbfat ift berjenige, bei bem bie Korftverwaltung febr mobl bestehen tann, ber aber auch fefigehalten werben muß, foll fie bie Aufgabe lofen, bie ibr gestellt ift. Daß fie aber, meine Berren, bies Biel noch nicht erreicht bat, mas fie erreichen muß, nämlich in allen Alteretlaffen bie nothigen Bolger in richtigen Berhaltniffen gu haben, und alfo gang regelmäßig und nachhaltig richtig überall auch wirthschaften ju tonnen, glaube ich burch ein Beispiel erläutern ju tonnen, mas ich habe gusammenftellen laffen. In einem Areal von 1 365 000 Morgen find Ertragsermittelungen aufgenommen worben, und es ift eine leberficht gefertigt, melde bei einem 120 jahrigen Umtriebe, welcher gur Erziehung bon Ban - und Antholy nothwenbig, bie von 20 gu 20 Jahren fich abstufenben Rlaffen nachweift. Bare ber Buftanb nun in biefem großen Forftcompler ein normaler, fo wilrbe bie Balfte ber Bestände in einem Alter bon 1 bis 60 Jahren, bie zweite Balfte in einem Alter von 61 bis 120 Jahren bestanben fein muffen; fo ftebt es aber nicht. In bem Alter von 1 bis 60 Jahren befinden fich bie Bestande auf 936 000 Morgen, mahrend fie in bem Alter von 61 bis 120 Jahren nur auf 425 000 Morgen vortommen. Es ift bies Ergebnig nicht etwa jufammengeftellt, um ein ichlagenbes Beispiel ju geben und ju zeigen, bag bie Forfiverwaltung noch Urfache hat, in ber bisherigen Art und Beife fortzuwirthichaften und nicht ju einem anbern Spftem

fiberaugeben, fonbern es ift befihalb gefcheben, weil bie Rachweisung für biefen Complex gerabe vorlag. In ben anberen Forften wirb es fich abulich berausftellen. 3ch möchte glauben, baf bas Gefagte mohl genligen wilrbe, um ju zeigen, bag auf eine veranberte Berwaltung ber toniglichen Forfte nicht einzugeben fein burfte, und bag man fich einer Taufdung bingibt, wenn man glaubt, bag burch eine folde veranberte Bermaltung eine nachhaltige Debreinnahme ju beschaffen fein murbe. Benn bie Forftverwaltung unausgefest fich bemilht, vorhandene Uebelftanbe ju verbeffern, und rubig fortichreitet, obne im Befentlichen ihre Pringipien gu verlaffen, bann werben auch bie Ginnahmen von Sabr ju Sabr nicht unerheblich fleigen. Es bat ber herr Antragsteller in feinem Antrage, sowie auch beute in feiner Rebe barauf bingewiesen, wie es boch zwedmäßig fein burfte, mit Beräußerungen von Forften und Domanen vorzus geben, und zwar in größerm Umfang, ale bie jest gefcheben, namentlich aber gerathen, entlegene und unzwedmäßig fituirte Forftbargellen zu veräußern und nicht nur ju vertaufchen. Meine Berren! Es ift ein Brrthum, bag Forftparzellen nur vertaufcht und nicht auch veraugert werben. Es gefchieht bas Eine wie bas Anbere, fowohl bei Domanen, wie bei Korftgrundfliden. Es würbe alfo in biefer Beziehung ichon jest bas flatt. finben, mas ber Berr Antragfteller ber Regierung ale empfehlenswerth bezeichnet. Aber freilich gefdieht es nicht in bem Umfange, wie ber Berr Antragfteller, ber uns biefen Theil bes Antrages beute flar gelegt bat, wilnicht."

Baben-Baben, im Dai 1857.

(Die vierzehnte Berfammlung fübbenticher Forftwirthe.)

Baben - Baben ift befanntlich bas Stud himmel auf ber Erbe, welches zugleich auch wegen feiner Bolle besucht wirb. Am 11. Dai b. 3. fant fich aber bort eine Bahl bon Gaften ein, welche weniger Gott Benaget, als vielmehr Splvan gu opfern gebachte. Es maren Grunrode aus verfchiebenen ganbern, vorzugeweise aus Baben (110), aus Babern (22) und aus Bilrttemberg (25); außerbem waren Deffen - Darmftabt mit 3, Frantfurt am Main mit 1, Naffau mit 2 Mitgliebern vertreten. Bon ben Laubern und Staaten, welche nicht jum Bereine geboren, hatten Prengen 10, Franfreich 9, bie Schweig 2, bas Ronigreich Sachfen 8 Mitglieber gefenbet; biefe, welche im Auftrag ibrer Regierung ericienen waren, zeichneten fich ebensowohl burch humane Bilbung, ale burch gebiegene forftliche Renntniffe aus und liegen bei ben übrigen Mitgliebern ber Berfammlung bas glinftigfte Urtheil über ben forfibeamten - Stanb bes Ronigreichs Sadfen ermachfen. Bolland mar burd zwei Boglinge bes polytednischen Inftitute gu Carlerube vertreten, Rugland unb Italien burch einige, wie wir vermuthen, nicht forfitechnisch gebilbete Rurgafte; bie Ballachei hatte biesmal unterlaffen, einen Bertreter abzusenben. 3m Gangen waren es 265 Mitglieber, unter biefen aber gewiß mehr als 1/3 Richtforfileute.

Am 11. Mai follten, wie bas Programm befagt, bie Onellen und fonftigen Mertwurbigfeiten von Baben befucht werben, Referent tam aber erft am Abenb an und tonnte baber an biefer Besichtigung teinen Antheil nehmen.

Dienstag, ben 12. Mai, begann bie Sitzung mit ber Bahl ber Borfteber. Jum ersten Braftbenten wurde ber töniglich baberische Oberforstrath Or. Mantel, bessen gemüthliche Leitung manchem Praktifer die sonst für solche Gelegenheiten verschlossenen Lippen zu öffinen wußte, zum zweiten Präsidenten der früher Großberzoglich Babische, nunmehr Fürstlich Fürstenbergische Ober-Forstrath Roth aus Donaueschingen gewählt. Letzterer hatte bereits in Gemeinschaft mit dem Ober-Forstrath v. Gem min gen aus Carlsrube als Geschäftsstrer funktionirt und sich nebst seinem Collegen durch die mit großer Umsicht getrossenen Borbereitungen für die Bersammlung den Dant der Mitglieder erworben.

Rachbem ber Bfirgermeister und Stadtrath von Baben bie Bersammlung in bergebrachter Beise willommen geheißen und an die Mitglieber ein kleines, nett geschriebenes Schriftchen von Schreiber: Baben, seine heilquellen, Saison und Umgebung, verthest hatte, eröffnete Bezirksförster v. Kagened die Mittheilungen siber Culturvertzeuge durch Erklärung und Borzeigen eines dem Biermans'schen Rinnenzieher ähnlichen Instrumentes, welches berselbe zum Ansertigen von Saatrinnen im Bald und vorzüglich für die Saat von Beistannen gebraucht. Die Saat soll 1 si. die 1 st. 30 tr. pro Morgen koften. Das Bertzeug mag für gewisse Localitäten recht zwechmäßig sein, Referent hält es aber nicht gerabe für nothwendig, so lange man noch die Hade besitzt.

Ueber ben Balbteufel murben bon Profeffor und Oberförfter Dr. Rordlinger ju Dobenbeim Mittheilungen gemacht, binfichtlich beren man Seite 140 biefer Beitung nachfeben wolle. herrn Morblinger's Berfuche maren nicht gunftig für ben Balbteufel ausgefallen. Dagegen flihrten Revierverwalter Pfoft von Josepheluft (Sigmaringen) und Forstinspector Bibenmann von Meffirch Berfache an, welche ein burchaus befriedigenbes Refultat geliefert hatten. Es ift ein Fehler, - fagten bie beiben Rebner, - wenn man bem Balbteufel ju große Dimenfion gibt: er wirb bann unbehilflich und tofffpielig. Gin öfteres Reifen ber Rette ift ben beiben Borgenannten nicht vorgetommen. Um Stode aus ber Erbe gu beben, binben biefelben an ben Stock einen 15 bis 18 Ruf boben Bebel, nachbem außerhalb bes letteren Scheiter angebracht worben finb, welche bie numittelbare Berfihrung bes Bebels und ber Rette hinbern follen. -Ueber bas Baumroben machen ber Borfigenbe und Brofeffor Dr. Beber aus Giegen Mittheilungen. Letterer verfichert, bag man bei biefer Fällungsart es gang in feiner Sanb habe, bem Banme jebe beliebige Fallrichtung ju geben; es fei fogar nothwenbig, ben Baum beim Umfturgen nicht fich felbft gu überlaffen, bamit bie Arbeiter nicht beschäbigt murben. Auch in Berjungungefclägen tonne vom Baumroben Anwendung gemacht merben, man pflanze bann bie Stellen, mo bie Robung ber Burgeln Statt gefunden habe, mit Sehlingen aus ber Umgebung, ober folden, welche in Forftgarten erzogen worben feien, aus.

Ueber mertwilrbige Naturereigniffe fprachen ber Borfigenbe, welcher einen bebeutenben Binbmurf in ber Oberpfalg ichilberte,

und Begirteforfter Laurop von Sinsbeim über Berbeerungen burch Gewitter. Letterer führt an, bag auf einer nicht unbebeutenben Flace Rabelholzbaume burch ben Blit gleichfam getopft worben feien. Revierforfter garoche von Langenburg in Bürttemberg führt an, bag and bie Bude vom Blis getroffen werbe. Forftrath Baur von Münden gibt bies ju, glaubt aber, bie Thatface, baf bie Buche nachweislich feltener vom Blitichlag leibe, als andere Baume, burch bie tuppelformige Rrone unb ben Mangel an hervorragenben Meften bei ber Buche, gegenüber anderen holzarten, ertlaren ju tonnen. Forftrath Schulte bon Angeburg und Forstinfpector Bibenmann theilen mit, baß bie Ronne in Burttemberg fich zeige. Forftrath Graf v. Uerfall aus Stuttgart gibt an, bag bie Buppen ber Ronne bereite Schneumonen zeige, mas Rorblinger babin berichtigt, bag es Tachinen feien. Oberforfter Grosholy bon Entenpfuhl in Rheinprengen fragt an, welches Berfahren man jum Bertilgen bes Unfrauts in Forfigarten anwenbe. Er laffe es icon bor bem Reimen ber Pflangen in ben Rampen, fiberhaupt fogleich jaten, wenn es ericheine. Revierförfter und Brofeffor v. Lips von Frepfing wenbet ju gleichem Zwede bie Balge an, er empfiehlt bie Rinnensaaten. Rachbem noch v. Lips unb ein Anberer über bas Bebeden ber Saatbeete mit Tannen - und gardennabeln gefproden hatten, tommt bie Beforfterung ber Bemeinbewalbungen gur Sprache. Dberforftrath Roth theilt mit, bag bie Babifden Communalwalbungen gerabe fo bewirthichaftet würben nub unter ber nämlichen Controle ftunben, wie bie Staatswalbungen, mas, wie Brofeffor Dr. Bener angibt, and im Großbergogthum Beffen ber gall fei. hier (in Beffen) befiberire man nur Gines, nämlich Anftellung und Befolbung ber Communal - Forfischnibeamten burch ben Staat, mit Ausfolug jeber Ginfprache bon Seiten ber Gemeinbevorftanbe. Oberforfter Baum bon Sohnftatten ertlart, bag bies in Raffau bereits ber Kall fei. Forftrath Soulte und Ober-Korftrath Mantel theilen mit, bag in Bayern bie Gemeinbewalbungen gleichfalls von ben Staatsforftbeamten beförftert würben, boch Rebe es ber Gemeinbe frei, fich ihren Birthichafter ju mablen. In Breugen foll, nach ber Angabe bes Ober - Forfimeifters Beber aus Duffelborf, bie Staatsanfficht in Bezug auf bie Communalwalbungen jum Theil nicht fo ftreng fein. Daffelbe verfichert, wenn wir recht gehort haben, auch Dber - Forftmeifter Curtius vom Ronigreich Sachfen. In Burttemberg befiehen, nach Angabe bes Ober-Forftraths b. Raufmann aus Stutt. gart, amar Beftimmungen über bie Ginwirlung bes Staats auf bie Bewirthichaftung ber Gemeinbewalbungen, fie werben aber nicht fo fireng gehandhabt, als im Intereffe ber Gemeinben ju munichen mare. - Es werben nun noch Mittheilungen über bie Beauffichtigung ber Privatwalbungen in Baben (Roth, Director Biegler aus Carlerube), Brengen (bag bort Jeber mit feinem Balbe icalten und walten tonne, wie er wolle - Bever), Franfreich (Forftinfpector Rurft von Beifenburg), Deffen (Seper), Raffan (Baum), Bürttemberg (v. Raufmann), Sachfen (Curtius) gemacht, benen wir nicht genau folgen tonnten. Diefe Mittheilungen ichlieft Forftinfpector Meuron von Reuenburg mit einem allgemeinen Beiterleit erwedenben

Bortrag fiber bie Abminifiration ber Schweizer Communal - und Brivatwalbungen, wonach bort allerbings noch viel zu munichen fibria bleibt.

Bon ben in Rempten borgeschlagenen besonberen Thematen tam am 12. Mai bas erfte auf bie Tagesorbnung. Dber - Forftrath Roth theilt flatiftifche Motigen und bie Reinertrage ber Balbungen im Großbergogthum Baben mit. hiernach beträgt ber Raturaletat 2/3 Daffentlafter, ber Gelb - Reinertrag im Durchschnitte von 1850 bis 1856 3 fl. 30 fr., von 1844 bis 1848 aber 4 fl. 19 fr. pro Morgen. Forftrath Baur aus Milnchen macht Mittheilungen über bie Ertrage ber Balbungen im Ronigreich Bayern; ber Reinertrag foll bort 2 fl. 63/4 fr. pro Morgen fein. Forftrath Dr. v. Gwinner aus Stuttgart gibt ebenfo Die Ertrage ber murttembergifden Staatswalbungen an, welche bereite Seite 107 biefer Beitung mitgetheilt murben. Bei allen biefen Angaben fragt ber Borfigenbe an, ob biefelben fich lebiglich auf ben Durchschnittszuwachs bezogen, ober ob bie Etats (inebefonbere bie giemlich boben Babifchen) nicht auch gum Theil in ber Rugung von entbehrlich geworbenen Borrathen beftunben. Die Antworten auf biefe Frage lauteten, wenn wir recht gebort baben, etwas unbestimmt. Und bod muß man fich gefteben, baß bie mitgetheilten Ertrage nur bann einen Schluß auf bie Ertragefähigfeit eines Lanbes gestatten, wenn man genau weiß, baft fie nur ben Durchfduittegumache reprafentiren. Denn man bente fich, es werbe in irgend einem ganbe bie Umtriebszeit berabgefett, fo wird ein Theil bes Borrathe ben Etate gufallen; biefe fteigen momentan und finten ichlieflich wieber auf ben Betrag bes Durchichnittegumachfes gurild. Ueberhaupt maren noch viele andere Momente mitzutheilen gewefen, fo g. B. bie Größe bes holzvorrathe-Rapitals, beffen Intereffen von ben Ranbertragen ebensowohl abgezogen werben muffen, wie bie übrigen Probuttionetoften. Baben 3. B. wirb, weil bort bie Rutholzwirthichaft vorwiegt, größere Gelbertrage aufzuweisen baben, als 3. B. Raffau; allein um bie Rugholzwirthichaft gu betreiben, braucht Baben (wegen ber erbobten Umtriebszeiten) weit größere Solzvorrathe, ale Raffau, und es fragt fich, ob bie Reinertrage in Raffan, nach Abzug ber Intereffen von bem Holzvorrathe - Rapital, nicht bennoch größer finb, ale in Baben.

Am 14. Mai fam bas zweite Thema (Mittheilung über ben amedmäßigften Umfaug ber Umtriebezeit und bes Berjungungsgeitraums für bie Fichte, Beiftanne und Buche bei ihrem Bortommen in normalen Stanborteverhältniffen, unter Angabe jeweiliger Bestimmungegranbe) jur Berhanblung. Es mar fiber bies Thema ein Auffat eingegangen, welcher für bas Rabelholz bobe Umtriebe, für Buchen eine Umtriebezeit bon 80 bis 100 Jahren empfahl. Der Borfigenbe erflart, bag man in Bavern bie ftarten Bolger ju erhalten fuche, unb Tannen und Buchen mit einer Umtriebezeit von 120, im hochgebirg von 140 bis 150 Jahren behandle. In Breufen befteben, wie Beber angibt, feine allgemeinen Borfdriften fiber bie Umtriebezeiten, boch fuche man in neuerer Beit farte Gichen gu erhalten. Bon anberer Seite her werben bie hohen Umtriebszeiten angefochten, fo ertlatt Oberforfter Alber von Altenfteig, bag man mit 120 jabrigem Umtriebe febr mohl Sollanberholg ziehen fonne,

und Forftrath Gebharb bon Donauefdingen meint, bag bei Richten felbft 100 Jahre ausreichen burften - Anfichten, bie, wenn fie fich auf Thatfachen ftugen, alle Beachtung verbieuen. Nachbem noch ber Borfigenbe unb Forftmeifter v. Delgl aus Rempten einige Erbrterungen über ben Berjungungezeitraum angefnüpft hatte, geht man jum britten Thema, bie Aufäftungen betreffend, fiber. Es wirb wieber ein Auffat verlefen, bes Inhalts, bag Fichten unb Tannen nach bem Meften ftartere Jahresringe anlegen und beffer bem Bindmurf trogen follen, bag man in Berfungungefclagen bis auf 2/3 bis 1/2 ber Stammlange entaften tonne, bag ber Ruswerth biefer Bolgarten baburch nicht beeintrachtigt werbe, bag bei Buden bas Anfaften julaffig, bei Giden bagegen ungulaffig fei. Die nun fich entfpinnenbe Debatte bot, im Bergleich mit ben Berhanblungen fraberer Jahre, wenig Reues. Auf ber einen Seite wurden Erfahrungen mitgetheilt, die fur, und auf ber anbern Seite folde, bie gegen bas Ausäften fprachen. Intereffant mar nur bie Angabe von Morblinger, bag, nach Beobachtungen in Burttembergifchen Balbungen, gefägte Aefte von Giden nicht eingefault maren, mahrend bei gehauenen bie Faulnig bis in ben Stamm fich fortgepflangt batte. Rebner zeigt zur Beftätigung feiner Bebanp. tung einen Stammabidnitt vor. Debrere Bolghanbler aus bem Murgthal und aus Franfreich laffen fich ebenfalls über bie Rolgen bes Aufaftene aus, bod maren ihre Mittheilungen giemlich werthlos. Dies fonnte auch nicht anders fein, benn ber Bolgbanbler fieht eben nur bie Folgen, nicht bie Urfachen. Gin Bolgbaubler aus bem Murgthale behauptete, bag bie fogenannten burchfallenben Mefte bei Sichten und Tannen vom Abaften berrühren, mabrent ein anberer Bolgbanbler aus Strafburg, fomie Begirteförfter Betel von Triberg bem entgegenhalten, bag nur abgeftorbene Mefte nach bem Aufaften burchfallen. Der Borfitenbe, sowie Dberforfter Schilling von Dambach erflaren fich gegen bas Ausäften von Buchen und Gichen, mobei insbefondere ber Borfibente vor bem Ausaften auf Sanbb ben marnt; Forftrath v. Uerfüll gibt an, bag ausgeaftetes Rabelholz ibm ftete ichlechter bezahlt worben fei, ale unausgeaftetes. Dagegen führt Forsimeifter v. Rleifer aus Donaueschingen an, bag bor 50 bis 60 Jahren entaftete Giden mit 3 bis 4 Boll ftarten Meften vollftanbig überwallt feien. Begirteforfter b. Berg bon Balblirch macht barauf aufmertfam, bag bas Ausaften ale Culturmafregel öfters in Anwendung ju tommen babe, felbft wenn es mit Rudficht auf bie Rutholgergiehung fich nicht als vortheilbaft ermeife. In gleichem Sinne befürmorter Begirteförfter Barntonig aus Steinbach bas Ausaften in Berjungungsfcblagen. 3m Bangen gaben bie Berhandlungen fiber bas Ausaften bas Refultat, bag, wenn nicht bestimmte Berfuche über biefe Magregel, unter Beobachtung aller Influenzen, angeftellt werben, zwar bie Berfammlungen noch lange Stoff haben werben, biefes wichtige Thema ju befprechen, bag aber hiermit ber Braris nur wenig gebient fei. Birbe man aber bei biefen Berfuchen genau bas Alter und ben Stanbort bes Baumes, bie Stude ber abgenommenen Aefte, bie Bobe, bis zu welchen entaftet murbe, bie gur Abnahme ber Aefte angewandten Bert-Beuge u. f. f. angeben, fo mußte man gu bestimmteren Anhalts-

punkten gelangen. Ber hatte nicht icon gesehen, bag Aefte, auch ohne bag man fie abichneibet, einfaulen, und wie leicht ift hier Derjenige, welcher nicht genau beobachtet, geneigt, bas Einfaulen bem Abaften anguichreiben, mabrend es nur auf Rechnung bes Alters ober bes Stanbortes bes Baumes tommt.

Unter ben Ausstellungsgegenständen verbienen hervorgehoben zu werben: Proben von Runftoblen, bargestellt durch Zusammenbaden von Roblentlein, insbesondere Reisholztoblen, mit Steintoblen. Sie waren von dem Hittenbesither v. Dietrich zu Riederbronn im Elfaß ausgestellt worden. Sobann zwei Rivellirgnfrumente vom Obergeometer Maper aus Carlsrube (Preis 22 fl.) und von C. Sidler zu Carlsrube (Preis 20 fl.).

Die Excursionen wurden burch bas herrlichte Better begunftigt. Am 12. Mai ging man nach einem im Conversationsbaus eingenommenen sehr lederen Mable (welches übrigens bei manchem Praktifer ben Appetit nach fraftigerer hansmannssoft noch gereizt haben mochte) auf bas alte Schloß, woselbft man eine herrliche Aussicht genießt. In ben zum Theil mit bem Femelbetrieb behanbelten Beftänden, burch welche ber Weg führte, herrschte die Beistanne vor, untergeordnet traten Buchen, Sichen und Ahorne auf.

Die Bauptercurfion fant am 14. Mai Statt. Sie hatte jum 3med, ein vollständiges Bilb von ber Berifingung ber Beiftenne im Babifden Schwarzwald, fowie von ber bort eingeführten Rutholzwirthichaft ju geben. Bar bie Tour burch bie außerorbentlich holzhaltigen Beiftannenbeftanbe, in allen Stadien ber Berjüngung, für ben Kreund bes Waldes icon an und für fich wahrhaft erquickend, fo zeigte fich biefelbe für ben Forstmann von Sach nicht minber belehrenb, und gab auf bem Bege felbft zu verschiebenen Discussionen Beranlaffung. Bon ber einen Seite borte man bie Babifche Rutholgwirthicaft bertheibigen, weil fie bie größten Gelberlofe abwerfe, mabrenb Andere behaupteten, Die Bortheile, welche Die hoheren Breife bes fiarteren Bolges gemabren, gingen burch einen größern Aufwand an Brobuftionetoften wieber verloren. Unter biefen Brobultionsaufwand rechnete man bie Intereffen eines größern Borraths auf dem Stode, sowie die erhöhten Culturtoften, welche burch bie successive Fallung bes Sanbelsholzes in ben oft fcon mit bobem Unwuchfe verfebenen Berifingungefclagen nothwendig gemacht wilrben, und man ergablte fich, bag oft eine und bie nämliche Stelle mehrmals bepflaugt werben muffe, weil ber Nachwuchs ebenfo oft burch bie Fällung vernichtet merbe. Auch zeigte fich, bag jur Nachbefferung folder Stellen baufig nur febr farte Pflanglinge verwenbet werden tonnen, beren Berpflangung natürlich febr theuer ju fteben tommt.

Die ftarten hanbelshölzer, welche größtentheils rheinabwärts verflößt werben, erzieht man übrigens nur selten im boppelten Umtrieb, weil die Bäume im geschloffenen Bestande doch nicht rasch genug die gewünschten Dimensionen ausbilden warden. Man sucht lettere durch die Freistellung im Besamungs. und Abtriebsschlage zu erlangen, muß aber zu diesem Zwecke die Berjüngungsbauer (ber Beißtannen, denn von diesen ift hier die Rebe) auf 30 bis 50 Jahre erhöhen. Dies neunt man, wiewohl unrichtig, in Baden häusig den geregelten Femelbetrieb.

Es ift hier nicht ber Ort, unsere Ansicht fiber bie Babische Rutholzwirthschaft mitzutheilen, benn wir wollen blos fiber bie Bersammlung reseriren. Mag man fibrigens biese Wirthschaft billigen ober verwersen: bas muß man anerkennen, baß bieselbe auf die einmal angenommene Grunblage hin so normal als nur irgend möglich geführt wird. Kein Mitglied ber Bersammlung wird ber Babischen Forstverwaltung diese Anerkennung versagt haben, und letztere steigerte sich wahrhaft zur Bewunderung bei der Besichtigung der ausgezeichneten Beganlagen, welche man auf der Excursion zu passienen hatte. Diese Bege, zum Theil unter sehr schwierigen Berhältnissen gebaut, gereichen der Babischen Forstverwaltung saft noch mehr zur Ehre, als die sorgsam gepstegten Baldbestände, benn hier galt es nur, mit einer flypig schaffenden Naturkraft hanszuhalten, bort aber mußte die Lunst Alles und Segliches thun.

Auf ber Ercursion am 13. Mai murbe zweimal ausgeruht, bes Bormittage am Scheerhof, wo bie Stadt Baben ihre Bafte mit einem Frühftud bewirthete, und auf Berrenwies, einem Beiler von ein paar Banfern, wo zugleich ein Bezirteforfter wohnt. herrenwies tiegt 2510 babifche guß = 833 Meter Aber bem Meere. Nachbem man bie eine balbe Stunde bavon gelegene Schwarzbacher Schwallung befichtigt batte (fie faßt etwa 31/2 Millionen Rubilfuß Baffer und murbe beim Gintreffen ber Befellicaft geöffnet), nahm man bor bem Forftershaufe ju Berrenwies Blat und ftartte fich burch ein Mittagemahl in Berbinbung mit einem ausgezeichneten Jahrgange bes beruhmten Affenthaler Rothweins. Letterer erhöhte noch bie bem Forftmann angeborene Gemuthlichfeit und Beiterteit, und als man enblich wegen vorgerudter Tageszeit jum Aufbruch brangte, fagen immer noch einzelne Gruppen wie 'angewurzelt ba. Enblich gelang es, biefe Naturfreunde bon ihrem Borhaben, in Berrenwies ihren Sommeraufenthalt ju nehmen, abzubringen, unb nun fuhr man auf Leiterwagen burch bas munbericone Bubler Thal, bie Geburteftatte bes Affenthalers, unter Mufilbegleitung nach Bubl, von wo ein Ertragug ber Gifenbahn bie Mitglieder ber Berfammlung nach Baben gurudbrachte.

Die britte Ercurfion fand am 14. Mai nach Schlof Cberftein Statt, mo Ge. tonigliche Sobeit ber Großherzog von Baben bie Befellichaft bewirthen ließ. Der burch mehrere gebiegene Schriften (bie Rutholzwirthichaft und bie Beidreibung bes Murg - und Dosthales) in weiten Rreifen befannte Dber-Schloghauptmann v. Rettner, frilher Ober-Forfibeamter ber Balbungen, melde man besichtigt batte, begrüßte bie Befellichaft im Ramen bes Grofherzogs und brachte einen ebenfo geiftreichen, wie berglichen Toaft auf "bie Forftwirthe aller beutschen Gaue" aus, nachbem ber Borfigenbe bem Geffible ber Begeifterung, welches in bem Bergen jebes Mitgliebes ber Berfammlung für ben eblen Fürften bes iconen Babenlandes ichlug, gleichfalls in einem Toafte Borte verlieben batte. Die Gernebacher Schifferfchaft ließ, um bie im Murgthal fibliche Art bes Bretterfiogens ju zeigen, einige Borbfioge bie Durg binabfteuern, und nachbem man fich noch an ber berrlichen Ausficht in bas Murgthal und bie Rheinebene erlabt hatte, fehrte man Abende vergnügt beim.

In ber Sigung bes folgenben Tages tam noch ber bon einigen Gaften aus Preugen (Groshold und Beper) in Anregung gebrachte Antrag jur Sprache, ob man nicht ben Berein ber filbbentichen Forftwirthe auf gang Deutschlanb ausbehnen und bemnach bie Berfammlung fübbeuticher Forftwirthe in eine Berfammlung beutscher Forftwirthe umtaufen folle. Begen biefen Antrag machten verfcbiebene Ditglieber, u. A. b. Gwinner, geltenb, bag ber Berein fübbeuticher Forfiwirthe bisher lebiglich ein Localverein gewefen fei, beffen Bufammentunfte vorzugsweise von ben Forfibeamten bes Laubes, in welchem bie Berfammlung ftattfand, befucht worben maren, unb bag man, follte ber Berein über gang Deutschland ausgebebat werben, boch nichts Anberes, als einen Localverein ichaffe. Denn es fei ju erwarten, bag bann bie Berfammlung auch wieber vorzugeweife aus ber Rabe bes Berfammlungsortes beschidt merben murben, bag aber fur bie Forfibeamten Gubbeutschlands bie Belegenheit, eine Bersammlung besuchen ju tonnen, nur nach langeren Beitraumen wiebertehren werbe. Dan muffe baber, wolle man bie Mitglieber bes feitherigen Bereinsgebietes nicht benachtheiligen, ben Norbbeutiden um fo mehr überlaffen, einen befonbern Berein ju grunben, als für bie Zusammentlinfte ber Forftwirthe aus gang Deutschland bie allgemeine Berfammlung beutscher Land : und Korftwirthe einen geeigneten Bereinigungspuntt barbiete. Die fiberwiegenbe Debrbeit ber Babener Berfammlung fanb biefe Grunbe überzeugenb und verwarf ben obengenannten Antrag. Es bleibt biernach im Intereffe ber Forftwirthe Norbbeutichlanbs nur jn munichen, baf biefelben balb ju einem gefonberten Bereine gufammentreten.

Bum Schlusse führen wir noch bie für bie nächste Bersammzung gewählten Themata an. Sie lauten: 1) Wie läßt sich bie
Bobentraft in ben mit hoben Umtrieben zu behandelnben Eichenwaldungen burch Unterpflanzung ober Saat bobenbessernber holzarten erhalten und mehren? 2) Belche Mittel kann ber Forstwirth zur Berhitung bes Frosischabens in ben Walbungen
anwenden? 3) Welche Mittel stehen bem Forstwirth zur Berminderung ober Beseitigung ber Anforderungen an Walbstreu
von Seiten ber Landwirthe zu Gebot, und welche Borschriften
bestehen in ben einzelnen Ländern bezüglich der Streunungung? \*)

Die nächste Berfammlung wird in Frankfurt am Main tagen. Das Amt eines Geschäftssührers hat ber bortige Forftmeister Schott v. Schottenstein übernommen. Für bie nächstfolgenden Jahre find zuerst Gisenach und bann Gießen in Aussicht genommen.

Ueber die beiden Festgaben: "Die Forstverwaltung Babens" und "Forstliche Mittheilungen aus Baben," welche ben Mitgliebern ber Babener Bersammlung von ber Babischen Regierung mitgetheilt wurden, wird hoffentlich in biefer Zeitung besonbers Bericht erstattet werben.

<sup>\*)</sup> Oberförfter Groshol's verfprach, auf ber nächfijährigen Berfammlung evibent ben Beweis ju liefern, bag bie Landwirthichaft bie Balbftren vollftändig entbehren könne.

Aus Rurheffen, im Mai 1857.

(Bemerkungen über ben Erfolg und bie weitere Ausbilbung ber Culturmethobe bes Rammerberrn Freiberrn v. Buttlar ju Elberberg.)

Im verstoffenen Jahre fanbte bie töniglich hannöver'iche Domänentammer mehrere ausgezeichnete Forstbeamte, nämlich ben Forstmeister Quenfell zu Münben, ben Revierförster Boben zu Mollenfelbe und ben Forstanditor Ondstein zu Münben zu bem Kammerherrn Freiherrn v. Buttlar in Elberberg, um beffen Culturen in Augenschein zu nehmen und sich über bie weitere Ausbildung, welche bas v. Buttlar'sche Berfahren in ben letten Jahren gesunden hat, zu unterrichten. Die Commission hat ben nachstehenben, sehr gunftig lautenden Bericht erstattet, \*)

\*) 3ch habe im verfloffenen Frilhjahre bie b. Buttlar'ichen Entturen ebenfalls in Augenschein genommen und tann bas glinflige Urtheil, welches bie obengenannte Commiffion fiber biefelben, fowie fiber bas gange Culturverfabren gefällt bat, bestätigen. Es find mir noch felten Culturen vorgetommen, welche auf einer verhältnigmäßig fo großen Flache ohne Unterbrechung ein gleich gutes Gebeiben gezeigt batten, wie biejenigen bes Berrn b. Buttlar. Doch halte ich bas gebeihliche Unschlagen ber mit bem Pflanzeisen ausgeführten Culturen nicht für ben größten Borgug ber fraglichen Pflanzmethobe; benn wir besitzen noch andere Culturverfahren, welche in biefer Sinficht bas Mamliche leiften. Aber in Bezug auf Boblfeilbeit mochte mit bem v. Buttlar'ichen fein anderes Culturverfahren concurriren tonnen, welches unter ben nämlichen Berhaltniffen anwendbar ift. herr b. Buttlar pflangt bas Bunbert gu 2 bis 3 fr. (Erziehungetoften miteinbegriffen).

Man trifft häufig bie Ansicht, und ich felbst habe biefelbe früher ausgesprochen, baß herr b. Bnttlar nur ganz fleine Pflanzen mit seinem Eisen versetze. Bei meinem Aufenthalt in Elberberg habe ich mich eines Anbern belehrt. Ich fand nämlich bort, baß mit bem Pflanzeisen ebenso starte Pflanzen versetzt werben, als anberwärts mit ber hade ober bem Biermans 'schen Spiralbohrer, und herr v. Buttlar würde noch flärlere Pflanzen verwenden können, wenn er nicht an bem durch bie Ersahrung längst wiberlegten Grundsatze sessein nicht beschneiben bürfe.

Die Qualität bes Bobens macht bei bem v. Buttlar'schen Bersahren weit weniger Schwierigkeiten, als man gemeiniglich annimmt. Ich selbe habe nach v. Buttlar scher Manier Fichten in Thonboben pflanzen lassen und ganz befriedigende Resultate erhalten.

Eine Sauptbebingung fitr bas gebeihliche Auschlagen ber Pflanzen ift bas Anschlämmen ber Burgeln mittelft eines ziemlich fteifen Lehmbreies. Dieser muß oft umgerührt werben, weil sich sonft an ber Oberfläche eine Schichte Wassers ablagert, welche bie Burgeln ber Pflanzen beim Herausziehen aus bem Brei wieber abwäscht. Der Lehm schlicht die Burgeln gegen bas Bertrocknen, zugleich beschwert er bieselben vermöge seines Gewichtes, so baß sie sich santoch hängen unb mit weniger Mibe in bas Pflanzloch hineinbringen lassen.

welcher ben toniglich hannover'schen Forftinspectionen im Amtswege, sowie anch bem Freiherrn v. Buttlar zur Einsicht mitgetheilt wurde.

"Als befannt barf voransgefest werben, bag bie Entur-Methobe einestheils zur Ueberführung ber Elberberger Mittel-Waldungen zum Hochwald, anberntheils zur Erziehung von Bobenschutholz in ben, noch einen ober zwei Umtriebe beizubehaltenben Mittelmalbungen und auf buntem Sanbftein unb Bafalt jur Ausführung gefommen ift; ingleichen liegt bie v. Buttlar 'fche Abhanblung über bas bier in Frage tommenbe Enlturverfahren de 1853 ale betannt vor. Die jetige Revifion erftredte fich auf faft fammtliche Culturen, welche feit 1846 ausgeführt murben. Bon ben Aberhaupt mit dem Pflanzeisen angebauten eirea 1000 Morgen murben 700 Morgen fpeziell burchgefeben. Dabei zeigte fich, bag unter ben vorliegenben Boben. und Beftanbes. Berbaltniffen bie Culturmethobe in fammtlichen Jahrgangen im Allgemeinen ein gleich vortheilhaftes Berhalten entwickelte, fo baß ohne Frage anzunehmen ift: bie Methobe entspricht ihrem 3med und bie Roften ftellen fich verhaltnigmäßig febr billig. In ben früheren Jahrgangen (1846 bie 1848) ift gur Aufforftung ber burch die frubere Mittelwalbwirthicaft verborbenen Schlage baufig bie Riefer, theile rein, theile in Difdung mit garden \*), angewandt; jest ift man bon bem Anban ber Riefer mehrentheils jurudgetommen und wenbet felbft auf bem mit einiger Baibe Aberzogenen Terrain bie Fichte an. Obgleich bie 1846 bis 1847 eingepflangten Riefern einen außerorbentlichen Buchs zeigen, fo erfolgt bennoch nur eine febr langfame Bobenverbefferung: ein Erfahrungefat, ber fich auch an vielen anberen Orten wieberfinbet.

Seit zwei Jahren wird bie Tanne in ausgebehnterem Maße wie frilher ber Fichte beigemischt, und zwar mit augenscheinlich gutem Erfolg.

Die alteften Pflanzeifen. Culturen wurben an ber haarth und am Alten Balb (am Spiegelsbufc) unterfuct.

Die 1846 und 1847 ausgeführten Fichtenpflanzungen hatten, je nach ber Bobengite, eine Bobe von 8 bis 12 Fuß, bie Riefern und farchen waren fogar häufig bis zu 15 Fuß obbe aufgewachfen.

An bem Buchfe ber jungen Beftanbe fant fich nichts auszufeten, auch ichien in ben Pflanzungen nur ein verhältnifmäßig geringer Abgang vorgetommen zu fein. Daffelbe burfte von ben Culturen de 1848 bis 1850 im Jungenholz und Rleinemaß

Das Anfertigen ber Pflanzlöcher mittelft bes Sifens ift aber nicht so schnell erlernt, als man gewöhnlich glaubt; namentlich erforbert bas Berfen viele Uebung. 3ch mache auf biesen Umftand ausbrücklich aufmerksam, weil, wie ich weiß, schon Mancher, ber bas v. Buttlar'sche Culturversahren anwenden wollte, sich durch die Ungeschicklichkeit seiner Arbeiter bestimmen ließ, dasselbe nach einigen misslungenen Bersuchen wieder aufzugebeu. Es sührt hier, wie bei Allem in der Welt, nur Ausharren zum Ziese.

<sup>\*)</sup> Riefern sowohl, ale Larchen, erfchienen zu biefem 3mede nicht geeignet, weil fie unter bem Schatten ber Ueberhaltsbaume Roth litten. G. D.

(Steinbilgel) gelten. Daß bie dur Completirung bes Mittelwalbfchlags am Rubberg eingepflanzten Fichten mehrere Jahre und
bis jest nur kummerlich vegetiren, ift nicht Folge ber Pflanzmethobe, sonbern ber ftarken Beschirmung. Mit bem Jahr 1849
zeigt sich eine Modisication ber ursprünglichen Cultur-Ibeen,
indem von jener Zeit au die Kiefer sowohl, als die Lärche nur
eingesprengt ober auf sehr untergeordneten Stellen rein gepflanzt
ift, mährend die Fichte sehr vorherricht, auch die Culturen auf
größeren Flächen zur Aussubrung gelangten.

Eine febr fcone Folge ber einzelnen Jahrgunge feit 1849 bis auf bie biesjährige Cultur finbet fich im Forftorte Beiligenberg. Der an fich gute Boben ift, mit Ausschluß eines Theiles ber nörblichen und öftlichen Ginhange, mit loderer Beibelbeere überzogen, an einigen Orten zeigt fich Saibe. Die fammtlichen Bflanzungen fteben febr regelmäßig und wilchfig, auch ift bas ber Cultur nachtheilig werbenbe Beichholz mit unbebeutenben Ausnahmen bier, fowie auch in ben übrigen alteren Gulturen entfernt. Auch bie ichlechtwildfigen Buchen - und Sginbuchen. Stodausichlage find bei biefer Belegenheit ausgebanen, fo bag nur außer ben fibergehaltenen 100 jährigen Gichen wilchfige Buchen - Stodausichläge und Rernloben zwijchen ben Fichten vortommen. Gleichzeitig mit ben Fichten find noch 2 jabrige Giden eingepflangt, um ben Rachtommen Material jum bemnachftigen Ueberhalt ju verschaffen, eine Abficht, bie an fich gut, fowerlich aber bei bem Boraneilen ber Richte von erwunichtem Erfolge fein möchte.

An allen Orten, wo jur Completirung ber Buchen Kernwichse und einzelne Fichten, aber an paffenden Orten 1 oder 2 jährige Eichen eingesprengt (auch mit dem Eisen gepflanzt) sich sanden, wie z. B. am Altenwalde (Spiegelebusch), zeigten dieselben sich vorwüchsig, so daß anzunehmen: im vorwiegenden Laubholze wird sich eine Eiche zum demnächtigen lieberhalt erziehen lassen, während diese Procedur im gleichalterigen Fichtenbestande. ") mindestens zweiselbaft bleibt, wenn nicht fehr bedeutende Auslichtungen vorgenommen werden sollen. Bon den an einigen Orten (heiligenberg, Altenwald) vorgenommenen Bersuchen mit Andau der Schwarzlieser ist wenig Ersolg zu erwarten, während die Wehmouthstieser, namentlich eingesprengt, einen vorzigslich glinstigen Eindruck macht. Ein wesentlicher Unterschied im Gebeihen der jüngeren oder älteren Culturen ift nicht bemerkt worden.

Rur in ber Aussilhrung ift seit zwei Jahren insofern eine Mobisication eingetreten, als von ber frühern engen Pflanzung (4 Fuß Reihenweite und 2 bis 8 Fuß in ber Reihe) zu einer weitern (4 Fuß A ober ) fibergegangen ist. Der herr v. Buttlar hält bie jetige Pflanzweite für völlig ausreichenb; biesseitig konnte man unter manchen Terrain-Berhältniffen die frühere engere Pflanzung jedenfalls für keinen Fehler erkennen. Am heiligenberge wurde die Pflanzarbeit selbst in Angenschein genommen.

Die vorliegenbe Culturflache, ber vorigjahrige Schlag, mar

mit furzem licht stehenden heibelbeerkraute, hier und ba mit einer Spur von haibe, sonst aber mit leichten Gräsern ober einer zerseten Laubschicht überzogen. Die Pflanzung konnte baber fast ohne Beiteres, nachdem auf der jedesmaligen Pflanzstelle ein kleiner Plat mit dem Fuse geschartt, oder ein wenig heibelbeerkraut mit der hand ausgerupft war, vorgenommen werden. Ein dichterer Bobenüberzug erschwert das Pflanzgeschäft sehr; eine Grenze sur Anwendung des Pflanzeisens dürften dichte Berflzungen ") des Obergrundes mit haibe, heibelbeere, selbst mit einigen dichten Gräsern zc. und eine mehrere Zoll diche Rohhumusschichte sein. Soll unter solchen extremen Berhältnissen das Pflanzeisen angewandt werden, so scheint eine angemessene

§ig. 22.

Borcultur (?) bas Gebeihen ber Cultur selbst zu bedingen. — Bollftändige Entwässerung ber Culturstächen wird bei Pflanzungen mit dem Eisen von ganz besonderer Bichtigteit. Eine Modification in der ursprünglichen Manipulation beim Pflanzen, wie solche in der Abhandlung des Herrn v. Buttlar niedergelegt worden, ist nicht eingetreten. Das Pflanzeisen hat gegen die ursprüngliche Form eine geringe Aenderung, aber tsichtige Verbesserung dadurch ersahren, daß der Griff eine schlante Stellung und nicht mehr den rechten Winkel \*\*) zeigt (Kig. 22).

Die Bflangfoften betragen noch wie früher 1 Thir. pro Morgen in größeren Durchschnitten, wobei inbeg in Betracht gezogen werben muß, bag ein fraftiger Arbeiter nur 7 Ggr. unb ein Rrauenzimmer nur 4 Sgr. Taglobn erhalt. Außerbem barf erwähnt werben, bag ber obige Preis pro Morgen nur fir bie ber Gidenbffangung gunfligen Bobenverhaltniffe ber Elberberger Rorfte ober für abnitoe Buftanbe Geltung haben tann. Bur Erziehung ber Pflanzen find an mehreren Orten ber Forfte Saatfampe angelegt, von benen ber fleine Forfigarten beim Jagerbaus am Altenwalbe, feiner mit großer Sorgfalt vorgenommenen Einrichtung megen, alle Beochtung verbient. Es finben fich bort berichiebene inländische und ansländische Bolgarten aus bem Samen erzogen in paffenber Alterefolge und frenbigem Buchfe por. Die fammtliden Giden . , Buden . , . Fichten - und Cannenpflangen find etwas gebrangt in Rillen erzogen; bie Ausbilbung fperriger Burgeln, welche bem Pflanggefchaft mit bem Gifen unbequem fein wfirbe, wirb baburd verminbert. Auf ben fpatern Buchs ber Cultur ideint bie immerbin mangelhafte Burgelbilbung ber Bflanzen von nicht bemertbarem Ginfluffe zu fein. \*\*\*) Die garche

<sup>\*)</sup> Die Sichen am Spiegelebufch waren nicht funflich eingefprengt, sonbern als Rernwuchfe bereits vorhanden. G. H.

<sup>\*)</sup> Diefe werben auch jebem anbern Culturberfahren hinderlich fein. Man hilft fich bier, indem man ben Bobenfiberzug mit ber hade wegraumt. G. S.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Stellung ber beiben Schenkel bes Gifens mußte ber Arbeiter bas Sanbgelent ju ftart biegen. G. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Mir ift fogar ber außerorbentlich folante Buchs ber Fichten (3. B. im Beiligenwalb) aufgefallen. Ich fant, bag biefe Holzart fogleich im erften Jahre nach ber Pflanzung ftarten

wird nicht in Rillen, fonbern auf Beeten in Bollfaat cultivirt. Bestimmte Anhalte gur Bergleichung anberer Culturmethoben bietet ber Elberberger Forft freilich nicht, indeg taun man mit bem erzielten Erfolge vollständig befriedigt fein, wenn es geftattet ift, Schluffolgerungen von anberen Berbaltniffen und anberen Culturen auf bie' v. Buttlar'ichen Pflangungen ju gieben. Berben aber bie aufgewandten Enlinrmittel mit in Betracht gezogen, fo läßt fich bie Behauptung bes herrn b. Buttlar:

bag es bort unmöglich gewefen mare, mit einer anbern Enltur und mit benfelben Roften Gleiches ober fogar mehr gu leiften, nicht bestreiten. 3m Allgemeinen haben bie Berichterftatter bas fruber von bem Berrn Ober-Rorftrath Burdbarbt uber bie fragliche Culturmethobe im Jahr 1847 abgegebene Urtheil nur bestätigt gefunden, und stimmen auch in Bezug auf Anwendbarfeit ber Cultur unter ben berichiebenen local. unb Bobenverbaltniffen mit ber oben angezogenen Anficht bellig überein."

A. Ueber bie neue Bugfage fur Brennholgarbeiter. || Bahnfeite tommt. (Breis ohne Geftell 1 ft. 24 fr., mit Geftell Bon Oberforfter Dr. Rorblinger in hobenheim.

Die Sage, beren fich bieber, wenigstens bier ju ganbe, bie Belghar er beim Aufarbeiten bes fcmachern Bolges bebienten unb jum größern Theil noch bebienen, ift eine ber Tifchleifage (Derterfage) abnliche Gage mit ichiefen, alfo auf ben einseitigen Stoß berechneten und etwa nach Art eines Stechbeutele mirtenben



Bahnen (Fig. 23), eine fogenannte Stoffage (Spannfage mit Stofegatinen). Doch bebienten fie fich auch icon lange

ba und bort einer Gage mit weit langeren und größeren, gleichfeitig breiedigen Bahnen, bie ich für ungeeignet hielt unb, wenn ich fie in ber Sanb ber Bolghauer traf, obgleich ich oftere auffallend rafd bamit arbeiten fab, unbilligermeife als folechtes



Beidirr brabicirte. Gie ift ihrer Bahnform (Fig. 24) wegen nicht auf ben Stoß berechnet, obgleich gewöhnlich wie eine Stoßfäge gebraucht. Doc fimmt fie mit ibr barin über-

ein, bag auch ihre Bahne, wie bei ber Stoffage, in ber bezeich. neten Beife gefeilt finb. Seit turger Beit aber filhren unfere Brennholzarbeiter auf Bahnbofen und in einigen Forften bie Bolghauer im Balb eine neue Gage unter bem Ramen Bugfage, Schitterfage, Schitterfage. Sie wird ju verschiebenen Dimenfionen im Sanbel geführt. Diejenigen, welche mir als Bolghauerfagen aus bem Reichenberger Forft gutamen, hatten:

Die eine, fleingabnigere (Fig. 25), eine Cagblattlange bon 2,96 fing wilrttemb. = 2,69 rhein. = 0,85 Meter, eine



Blattbreite von 17.1 mürtt. Linien = 22,5 rhein. Linien = 49 Millimeter, 0,7 Diil. Blattbide unb 9 gleichfeitig breiedige Babne auf 2 Boll rhein., fo baß auf einen Bahn

5,8 Millimeter Bahnfpigenentfernung ober Bahngrundlinie ober

Bobentriebe bilbet, mabrent fich anbermarte erft mehr bie Seitentriebe verlangern, ebe ber Bobentrieb ju ichieben anfängt. **G**. \$.

1 fl. 44 fr.)

Die anbere, grobjahnigere (Fig. 26) ein Gagblatt von 3,15 Rug murttemb. = 2,87 guß rhein. = 0,91 Meter gange,



eine Blattbreite von 18,6 Linien württemb. = 24,5 Linien rhein. = 58,3 Mill. Breite, 0,8 Mill. Dide und auf 4 rhein. Boll

14 gleichseitig breiedige Babne, fomit 7,47 Dia. Bahnfpigen-Entfernung ober Zahngrunblinie ober Zahnfeite. (Preis ohne Geftell 1 fl. 30 fr., mit Geftell 1 fl. 54 fr.)

Man ertennt aus ben angegebenen Sagblattlangen fogleich, baß biefe Sagen mehr jum gemeinsamen Gagen von zwei Berfonen, ale für eine bestimmt finb, bies um fo mehr, ale ihre Zahnstellung und bas Schneiben sowohl beim hin-, als beim Bergang einen möglichst langen Zug wunschenswerth machen, bamit nicht bie Gagfpabne im Schnitt bin - und bergezogen, fonbern ganglich binausgefegt werben. Gine Regel, bie bei ber gemeinen Stoffage wegen ihrer nach einer Seite gerichteten Babne weit weniger nöthig ift.

Die Bahngröße bei ber enggabnigeren Bugfage ift nun eben nicht wesentlich von mancher ber bisher üblichen Balbhanbfagen (Rigur 24) verfchieben. Auch bie bewegliche Berbinbung bes Sagblattes mit ben Angeln burch freies Bangen in zwei Dehren bes Blatte behufe gleichmäßiger Spannung ift icon feit mehr benn 15 Jahren an anberen Gagen im Gebrauch, nur ber Breiserhöhung wegen an ben Balthanbfagen bisher nicht gewöhnlich.

Was wir an ben neuen Sagen wirklich neu beißen tonnen, ift bie Form ber Bahne, bie nach Art berjenigen an ber Throler ober Salbmonbfage gefeilt finb. Der Grund, ber ben lettern im Balbe ben Borgug bor ben alten Stodfagen verfchafft bat, muß auch ben neuen Sanbfagen die Ueberlegenheit fichern. Der rafche Schnitt, ben bie Eproler Gage und unfere neue Banbfage im Bolg machen, beruht auf ber feinen Scharfe, in welche bie Säggabne enbigen. Sie greifen tief in bas Bolg ein. Ift biefes weich ober von Saft erfullt, fo wirb bie zwifchen ben Rabnfpigen fleben bleibenbe Grathe leicht burch bie rechts unb linte baran vorübergebenben Babne mitgenommen, b. b. aus ber feitlichen Berbinbung geriffen ober, fcarfer ausgebrudt, von ben barunter liegenben Fafern abgespalten. 3ft bagegen bas Bolg bart, gab, troden, bei welchen Buftanben feine Spaltungsfestigfeit bebeutenb hoher ift, fo reicht bas bloge Rechts - unb

Liniseinterben ber Sagegabut nicht mehr aus, vielmehr muß burch Gerabstebentaffen, b. b. Richtaussetzen einer Angabl abgefürzter Bahne bafur geforgt werben, bag bie Grathe im Schnitt aus ihrer Berbinbung gehoben und binausgeftogen werbe, ober aber muffen bie Bahne, wie bei ber gewöhnlichen Stofffage, oben Rigur 23, fo gefeilt werben, bag fie nach Art eines Stechbeutels bie Polggrathe ausheben. Dag bem fo ift, erfieht man leicht nach Flihrung eines feichten Bergleichungsfonitts mit ben beiben Sagen auf ber Oberflache eines holgftude, inbem bie nene Sage vielfach Erhöhungen im Schnitte fteben läßt, mabrenb bie Stoffage rein ausfegt. Sobann bemertt man, bag bie langen Babne biefen ftebenbleibenben Solginfeln im Schnitte vielfach ausweichen und baber unebene, unreine Schnittmanbe binterlaffen. Aus bem Borftebenben ertlaren fich bie nachfolgenben Refultate einer pofitiven Bergleichung ber Leiftung von beiberlei Gagen mit berjenigen einer gewöhnlichen Stoffage von 28 Boll wartt. = 2.5 Ruf rbein. = 0.8 Meter Blattlange.

#### Granes Solz.

| O                                             |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Ein 3 Boll ftartes Budenftammden branchte     | @1860      | Doppel     |
| mit ber gemeinen Stoffage                     | Otope.     | güge.      |
| (eine Perfon) 34 Stofe, zu zwei Personen      | 16         |            |
| fleinzahnigen Bugfäge eine Perfon 24 Stöße    |            |            |
| großzahn Bugf. eine Berf. 18 DB., zwei Berf.  | _          | 93/        |
| ein fußbides Buchentrumm mit ber Stoff.       |            |            |
| fage gu zwei Berfonen                         | <b>345</b> |            |
| großzahnigen Bugfäge zu zwei Perfonen .       | _          | <b>224</b> |
| ein 8golliges Gichentrumm mit ber Stoß.       |            |            |
| fage zu zwei Personen                         | 256        | _          |
| fleinzahnigen Angfage (läuft fcmer)           | _          | 205        |
| großzahnigen "                                |            | 127        |
| ein 738lliges Erlentrumm mit ber Stoß-        |            |            |
| fage zu zwei Personen                         | 119        | _          |
| fleinzahnigen Bugfage ju zwei Berfonen .      |            | 68         |
| großzahnigen " " " " "                        | _          | 60         |
| ein 9381liges Rothtannentrumm mit ber         |            |            |
| Stofflage zu zwei Berfonen                    | 181        |            |
| fleinzahnigen Bugfage ju zwei Berfonen .      |            | 118        |
| großzahnigen " " " " "                        |            | 86         |
| Trodenes Solz.                                |            |            |
| Ein 8gblliger Budenpragel mit ber Stoß.       |            |            |
| fage zu zwei Perfonen                         | 111/2      | . —        |
| fleinzahnigen Zugfäge zu zwei Berfonen .      |            | 17         |
| großzahnigen " " " " "                        | _          | 20         |
| ein 41/2 bolliger Fichtenprügel mit ber Stoß- |            |            |
| fage zu zwei Perfonen                         | 80         |            |
| fleinzahnigen Zugfäge zu zwei Personen .      | _          | 21         |
| großzahnigen " " " " "                        | _          | 24         |
| hierand geht alfa hernar, bas hei arfinem h   | alse bi    | 2 211A     |

hierans geht alfo berbor, bag bei grfin em bolge bie Bugfagen gegenüber ber gemeinen Stoffage bie Oberhand behielten, und zwar, die nicht bebeutenbe Berschiebenheit in der gange ber Sageblatter ber brei Sagen außer Acht gelaffen, bie fleinzahnige beiläufig um 1/3, bie großzahnige um bie Balfte. Filr noch ftarteres Bolg, als bas verwenbete, blirfte bie Leiftung aus bem oben angeführten Grund ungenugenber Ausraumung ber Sagfpane vielleicht etwas geringer werben. Man follte nun freilich meinen, bie Meinzahnige Bugfage mußte mehr leiften, ale bie großzahnige, weil fie vermoge ihrer großern Bahnezahl an mehr Buntten angreift. Allein auf ber anbern Seite ift befannt, bag ein flärteres Angreifen nur bann bon boberer Birtung fein' tann, wenn nebenbei eine binreichenbe Reinigung bes Schnitts bon Spanen noch möglich ift. Das icheint nun aber bei biefer engen Babnftellung nicht mehr ber Rall ju fein; im Begentheil wird ber leere Raum zwischen ben Bahnen um fo fleiner, je größer bie Bahl ber angreifenben Spigen, und beghalb barf auch bei Stofgahnen beren Babl um fo größer fein, je harter und gaber bas ju fagenbe Material. Befonbers bei bem 8381ligen Gidentrumm lief bie Gage febr befdwerlich, vermutblich weil bas Gidenholz vermöge größerer Barte und Babigfeit nicht ftildbenweife, fonbern in fleineren, bie Bahnfpigen vielfach bemmenben Raferfildden beransgefcafft werben muß.

Beim Berfuch am trodenen Golg bagegen tehrt fich bas Berhaltnig ber Birfung ber Sagen theilweife um. Beim Beichholz (Ficte) zwar haben bie Bugfagen noch bie Dberhanb, allein es ift biesmal bie feingabnige, welche um 1/2 leichter arbeitet, bie grobzahnige blog um 1/5, mabricheinlich eben wegen ber größern Barte und Spaltfeffigfeit bes trodenen Bolges, bas mehr Bahne leichter bewältigen, ale wenige, mabrent anbererfeits bie Saglvanemenge noch nicht, wie beim grunen Bolge, hinberlich wirb. Beim Bart - (Buchen - ) Dolze bagegen feben wir bie Bugfagen unterliegen und bie feinzahnige um bie Balfte, bie grobjahnige nabezu boppelt fo fcmer arbeiten, ale bie Stoßfage, mas auch mobl bas foeben Befagte mit ben obigen Betrachtungen über ben fpecififden Bortheil ber Stoffidge gufammenhaltenb nicht anbere zu erwarten ift.

Wir find somit aus bem Borftehenben zu folgern berechtigt, baß bie neuen Bugfagen nicht nur bei grunem Bolg, alfo bei ber Arbeit im Balbe, fonbern auch bei trodenem Beichholze ber gewöhnlichen Stoffage vorzugieben find, und bag bie grobjahnige bei Granbolg, bie feingabnige bei barrem Beichbolg aber ibre Bermanbte bie Oberhand behält, wogegen bei trodenem Bartbola mir allen Grund baben, bei ber bieberigen Stoffage au' bleiben.

Da nun aber bie halbmonbförmige Sage mit ihren Raumgabnen auch im trodenen barten Golg in Begug auf rafche Arbeit ber gewöhnlichen (geraben) Bimmermannefage überlegen ift, liegt bie Frage nabe, ob man ber neuen Bugfage nicht and tonnte burch Stebenlaffen von Raumgabnen für alles ichmache Bolg, and bas barte, bie Ueberlegenheit verschaffen. In ber That habe ich in Fournirfagmublen felbft an fowachen Gag. blattern icon folche Raumgabne gefeben. Allein es burfte boch bie fleine Bahl und baber bie große Lange ber Babne an unferer Gage ein hinbernig fein, benn leibet fie jest icon einigermaßen an ichlechter "Filhrung," fo wilrbe biefe burch Raumgabne noch bermehrt, und wegen ber Rurge ber Raumgahne, befonbers wenn bie Gage auf harte Aefte und bergleichen fiog', würden bie benachbarten Edzähne fiber Gebilfr angeftrengt und leicht, wenn fie auf ben ftarfern Biberftanb gerathen, ben Sorant verlieren ober aus ber Sorantung fpringen, b. b. gang

ausgebogen werben. Faft biefelben Grünbe befeitigen auch ben Gebanten, bie neue Zugfäge burch noch geringere Bahnezahl, als die der grobzahnigen, zu verbeffern. Führung und Regelmäßigteit des Schuitts und Dauer ber Schräntung würden baburch augu fehr auf's Spiel gefett.

Weil die Zugläge nicht "auf ben Stoß," sondern zum hinund herziehen gebaut ift, sägt man selbstverftändlich besser mit
ihr auf erhöhtem Sägbod, und es erklärt sich auch, daß zwei
Maun zusammen mit einer Säge mehr leisten, als zwei einzeln
sägende, wie in den Ankindigungen der Säge versichert wird.
Außerdem ift sie viel kinftlicher und umftändlicher zu seilen.
Es wird daher zugleich mit den Sägblättern in der Regel eine
sehr platte Felse verkauft. Endlich kommen natürlich wegen der
größern Länge der Zähne und deren Form, in Folge nachlässiger Behandlung, zumal deim Durchfägen knotenreichen Holzes
häusiger Reparaturen vor, als bei der gewöhnlichen Stoßläge.

(Wochenblatt für Land, und fersswirtischaft, Rr. 14 von 1857.)

B. Berfuche mit ber Anwenbung bes Balbteufels unb ber Schufter'ichen Robemafdine.

Unter biefer Ueberschrift finbet fich im Aprilheft biefer Beitung ein Auffat bes herrn Rörblinger zu hobenheim, in welchem berfelbe bie Anficht ausspricht: "Es fteben einer Anwenbung bes Walbteufels im Forstbetrieb im Bege:

- 1) bas häufige Berreißen von Rettentheilen und bie fehr flörenben und toftspieligen Reparaturen an bem unr burch Gespann jur und von ber Schmiebe transportirbaren Geräthe;
- 2) ber große Zeitverluft, welcher bei ichmachen Stoden mit Anlegen ber Retten und Anwenbung ber Mafchine entfteht;
- 3) ber große Blat, ben bas hin nub hergehen ber Arbeiter nothig macht, bie ben hebel in Bewegung feten, und ber es für Duntel -, Licht und Durchforstungshiebe verbietet; in Abtriebsichlägen ber häufige Mangel bes zweiten Auhaltpunttes für bie Maschine;
- 4) als Folge bes Ausgehobenwerbens bes Bobens mit ben Burgeln bas Entstehen großer Stocklöcher und toffipielige Einebnung, auch bie Loderung ber benachbarten Pfianzen in ihrem Burgelipfteme;
- 5) bie unvermeibliche Schwächung ber Rraft unb baber häufiges Brechen ber Mafchine beim Stockroben unter Anwenbung eines A-förmigen Triangels, um bie Richtung bes Buges ber langen Rette gu veranbern;
- 6) einige Gefährlichkeit für bie Arbeiter, bie ben Bebel treiben und im Fall eines Bruches ber Rette empfinblich an Boben fiftrzen, sowie für bie Person, bie bie haten aus- und einhängt."

3ch tann nicht unterlaffen, im Intereffe ber Sache hierüber Folgenbes zu bemerken, unb zwar:

ad 1) 3ch habe einen Walbteufel von mäßiger Stärke im Gebranch, mit welchem im Laufe bes vorigen und biefes Jahrs über 500 Eichen und circa 150 Buchen von 1 bis 4 Fuß unterm Durchmeffer in meift mit Steinen gemengtem Thonboben gerobet wurden, ohne daß biefe Maschine auch nur ein einziges Mal eine so weseutsiche Beschäbigung erlitten hätte, daß baburch das

Robegeichaft irgent geftort ober gar ber Transport ber Majdine jur Schmiebe, behufs Reparatur, nothig geworben mare.

ad 2) Den Walbteufel mit seiner Riesenkraft jum Roben sommed Stämme gebrauchen zu wollen, halte ich für ebenso unzwedmäßig wie die Anwendung eines Flaschenzugs zum Ausziehen eines Zahnes. — Schwache, b. h. Stämme unter 1 Fuß untern Durchmesser, zieht man viel zweckmäßiger durch bloße Menschenkräfte vermittelst eines entsprechend langen und farten Seils um.

ad 8) In nicht zu jung zur Berjüngung kommenben Sochwalbbestänben wird man bezüglich ber Anwendung bes Balbteufels in ben Dunkel- und Lichtschlägen sehr felten in Berlegenheit kommen, und in ben Abtriebsschlägen überhaupt, wird ber Maschine nur höchft selten ein Aulegegegenstand fehlen.

ad 4) Wenn burch bas Baumroben große Stodiocher entiteben und bie benachbarten Pflanzen in ihrem Burzelfpfleme gesodert werben, so ift bas Nichts, was bie Anwendbarteit bes Balbteufels, sondern nur die Art der Anwendung beffelben verbächtigen fann. Wenn die Bäume vor dem Umziehen gehörig angeordnet werben, so entstehen durch die Anwendung des Baldteufels teine größeren Stodiocher, und werden die benachbarten Pflanzen ebenso wenig in ihrem Wurzelspfteme gesodert, als durch das Baumroben ohne Waldteufel.

ad 5) Durch bas unenblich zwedmäßigere Baumroben wirb bas Stockroben hoffentlich balb ganz aus ber Mobe tommen und bann zu letterm feine Maschine mehr ersorberlich sein.

ad 6) Ift bie fragliche Mafchine folibe gearbeitet, finb namentlich bie Retten von entsprechenb ftartem, gutem Gifenbraht ober geschmiebetem Gifen und bie Glieber berselben nicht talt, sonbern warm gebogen und gut geschweißt, so haben bie betreffenben Arbeiter bei vernunftigem Gebrauch und handbabung ber Maschine auch nicht bie geringfte Gesahr zu befürchten.

Herr Rörblinger gibt ben Koftenauswand für einen Balbteufel zu minbestens 100 fl. an, mahrend ein solcher mit allem Zubehör hier noch nicht auf 30 Rthir. preuß. zu steben tommt.

Schlieflich noch bie Bemerkung, bag meine holzhauer ein gar schiefes Gesicht bazu machen würben, wenn man ihnen ben Balbteufel wieber nehmen wollte, und bag ich selbst ben Balbteufel für eines ber nützlichsten ber bis jest im Forstbetrieb angewandten Berkzeuge halte.

Bergheim im Fürstenthum Balbed, 28. April 1857. Ferb. Somibt, Revierforfter.

### C. Die Abnormitat ber Gemetradel.

Bahrend bekanntlich bie Abnormitäten von Rehgewichten und hirschgeweihen meiftens einer frant - ober fehlerhaften Beschaffenheit bes Aurzwildpretes ihre Gestaltung verbanten, findet man bei ben Gemsen, bem nächst verwandten Bilte, taum eine Spur hiervon.

Rur einmal hatte ich Anlaß, infofern eine Abweichung in ber Regelmäßigkeit ber Form eines Gemegewichtes mit einer Unregelmäßigkeit bes Aurzwildpretes in Berbindung zu bringen, als man mir ein Gemetrildel zeigte, bas bie ungewöhnlich bunnen unb febr langen Rrudel feitwarts gebogen hatte, bie, wie man mir berficherte, von einem Gemegwitter berftammen follten.

Da ich aber nur bie Rrfidel fah, bie leiber tauflich nicht an erhalten maren, nicht aber bas Thier felbft, fo will ich meine obige Annahme and nur vorfichtig aufgenommen wiffen, obwohl mir bon glaubwfirbiger Seite jene Berficherung gemacht worben.

Selbft im Befit einer fleinen Bahl von Semsfrildel - Abnormitaten, bie ich in Folge einer noch in Deutschland gewonnenen Bebhaberei fammelte, fuchte ich bie verfchiebenen Urfachen ibrer Difgeftaltung an erforichen.

Als gewiß barf angenommen werben, baß alle Difgeftaltungen (auffer vielleicht bei Zwittern) einer aufern Urfache - Sturg, Soug ober bem Berabrollen von Beftein - jugufdreiben finb.

%ig. 27.



Bon circa awangig Mbnormitaten, bie ich befite, ift jebe aus einem ber obenerwahnten Bufälle berborgegangen. Mertwiltbig ift bie Rich. tung bes Bermachfens bei einzelnen berfelben. 3. B. ift aus nebenflebenber treuer Beichnung zu erfeben, wie beibe Rrudel ftatt rudwärte vorwärts gebogen find und in ber balben Bobe gebrochen eine gang periciebene Beftaltung annehmen. Da, wo ber Bruch erfolgte, ift bei bem einen Rrudel ein

Meiner Ballen wie helles Bache aussehend und von ber Große einer fleinen Stachelbeere fichtbar.

Offenbar ift bier bie Gemfe in ihrer fruheften Jugend von einem herabrollenben Steine, ber bie Borner mit aller Bewalt gur Beit ihrer größten Weichheit vorwärts ichling und in ber Mitte halb abbrach, getroffen worben.

Unerflärlich bleibt mir aber, wie bas eine Rrudel bie regelmagige Form nach bem Brnche beibehielt, mabrend bas andere eine gerabe, nicht gebogene Form annahm.

Wenn auch bie Reproduktionelraft ber Rrudel burch bas ftete Bachfen bis in bas bochfte Alter nachgewiesen werben tann, fo ift ber hachfte Grab berfelben boch jur Beit bes erften Buchfes anzunehmen, und bie unregelmäfigften Kormen rubren gewiß aus jener Beit ber. Rrudel von alteren Thieren verwachfen, wenn fie ben Theil eines Rriidels gang verloren haben, feltenmehr in bie gange, fonbern fibermuchern mannigfach ober bermallen; - ebenfo wenig bie, welche nur einigermagen fart verfest worben.

216 Beweise filt beibe Falle tonnte ich mehrere Exemplare zeigen.

Sehr intereffant ift ein Exemplar, beffen eines nicht febr ftart verlettes Rrudel bebeutenb fleiner als bas anbere ift. M.

D. Meufch, fei barmbergig gegen bas Thier!

In ber Allgemeinen Forft- und Jagb-Beitung ift vor Rurgem mitgetheilt worben, wie fein bas Thier fuhlt, wie febr es bas Leben liebt, wie groß feine Liebe zu feines Gleichen unb gu feinem Jungen ift, und aufgemuntert, bag ber Denfc mit Mitleib und Schonung gegen bas Thier verfahre.

Man hielt biefe Anffage für entbehrlich, und ift baber um so mehr überrascht, auf Seite 197 biefer Zeitung von 1856 bie Ergablung eines Berrn Dr. Gloger gu finben, ,,wie ein Buhnerhund fich bemubte, einen Fuche ju erfaufen."

Faßt man biefen Artitel naber ins Auge, fo ift ber Inhalt ungefähr folgenber: "Ein Fafanenburfche ichog einem Ruchs einige Schrote in bie Reile, hetzte ihn burch ben Buhnerhunb in eine Sturgrinne im Straffengraben, jog ibn aus biefer hervor, warf ihn bem ein Stild von ihm entfernten hunde zu und renkte ihm babei burch flarkes Ueberbiegen und gewaltfames Berren ben Lenbemwirbel aus. Der hund murgte ben Fuche bis jur Dhumacht und jum Scheintobe, bem Zeitmoment, in bem ber menschliche Bager burch Schlag ober Stich bemselben ben fichern Tob gibt. Aber in Gegenwart bes Serrn Dr. Gloger mußte anbers verfahren werben; als man ben Frache fich einigermaßen hatte erholen laffen, bei ihm Bewußtfein und Gefühl wieber erwachen ließ, bot ber hund, von feinem Inftinfte an Mitleib getrieben, alle feine Rrafte auf, mittelft ihm gu Gebote febenber Baffen, ben Bahnen und ben Laufen, ben Leiben bes genugfam gequalten Thiers ein Enbe ju machen. Leider reichten biefe Baffen nicht aus, aber ein Mittel fchien bem mitleibigen Sunbe noch fibrig, feinen 3wed, einem gequalten, in Agonie befindlichen Thiere ben letten Dienft au erweisen : er fucte es, nachbem er es burch Blirgen abermals bemußtios gemacht batte, mit Aufwenbung aller feiner Rrafte iu einer nabe befinblichen Bfilte zu erfäufen; und um recht ficher ben Zwed zu erreichen, ließ er ben regungslos gemachten Fuchs mit feinem Geficht im Baffer liegen. Der Jagerburiche (nach jetigem Sprachgebranche Forfigebilfe) war inbeg noch nicht anfriedengestellt, er warf ben Kuchs aus bem Wasser auf bie Strafe, ließ ihn liegen, bis bas gequälte Befen nach einigen Gesichtsverzerrungen aufs Reue ben Robf bob und fich auf bie Borberlaufe ju Rellen fuchte. Der lechzenbe Sund verfuchte abermale mit Aufbietung feiner Rrafte feine Bflicht gegen einen jum Tobe verurtheilten Sterbenden schnell ju vollziehen, er foleppte bas flerbende Thier abermals zum Waffer, um ihm ben Ertrinfungs - und refp. Erfticungstob zu geben. Aber immer wieder warf ber Jägerbursche bas malträtirte Thier auf bie Strafe, wo es fich jum britten Ral erholte und bann jum britten Male vom hunbe gewürgt und in die Pflite getaucht wurde, bis endlich ber junge Baibmann (?), ergurut barüber, baß fich ber Ruchs bon ibm - bem Baibmanne (?) - feinen Balg batte fo febr verunstalten laffen, ihm bie Reble burdidnitt.

Fragt man, mas bie Seite 197 genannten brei Berren Sollten fur einen 3med bei ihrem barbarifden Berfahren hatten, fo läßt fich fcwer eine genfigenbe Antwort aussprechen; entweber baben fie in ben Gefticulationen eines einen vergo. gerten Tob sterbenben Thieres sich geweibet, ober sie haben Bepbachtnngen siber bie Ringheit bes hunbes und über bie Lebenszähigkeit bes Fuchses anstellen wollen. In beiben Fällen ist beregtes Bersahren tabelnswerth, benn mit bem jetigen Zeitalter verträgt sich nicht mehr, baß ber Mensch sich am Schmerzeines schulblosen Thieres erfreue, auch hat man in ber Physiologie ber Thiere, als auch in ber Phychologie berselben so viel hilsmittel und Ersahrungen, baß man sich zum Doctor in beiben Biffenschaften ausbilden kann, ohne auf so barbarische Weise erft noch experimentiren zu mussen.

Nach ben Gefeten mancher Länder würden herr Dr. Gloger und feine herren Gefährten als Thierqualer bestraft werben, — es werbe ihm aber, wenn auch nur hierdurch, bas Waibmeffer gegeben. 129.

## E. Offener Brief an ben Berrn Berfaffer ber "Erfahrungen aus bem Gebiete ber Rieberjagb."

Um wenigftens einen Theil Ihrer Lefer, sowie vielleicht auch ber Kritif bas Berftändniß einer Stelle in ber zweiten Auflage Ihres Bertes, bei welcher ber wanbelnbe Geift weiland bes renommirten Birrmeifters Johannes Ballborn von Libed arg gesputt zu haben fcheint, möglicht zu erleichtern, glanbe ich Ihnen, verehrter Freund! auf biesem Beg einen Galimathias vorführen zu sollen, ber ben Leser wohl zu Migverständniffen verleiten, unmöglich aber ihn zu einem richtigen Berftändniffe gelangen laffen bürfte.

Es ist nämlich in der ersten Abtheilung der neuen Austage, und zwar im physiographischen Theile des Kapitels "von der Balbichnepfe" auf Seite 238 der Folgesat: "Schon dieser Umstand, scheint mir zu beweisen, daß nicht der Regenwurm ausschließlich die Liedlingsnahrung der Schnepfe ausmache," aus seinem nothwendigen Zusammenhange gerissen und an eine ganz unpassends Seitele, gleichsam ex post, auf die nächtsolgende Seite verpflanzt, dafür aber derselbe Passus, gegen welchen ich vor längerer Zeit mir einen Einwurf erlandt hatte, als meine eigene Aeuserung hingedruckt worden, so daß nunmehr Ihre betreffende Ansicht als die meinige, und umgekehrt mein Einwurf als Ihre Relation erscheint.

Bu biefem quid pro quo hatte ich zwar, ben Binten ber Rlugheit folgend, bubich fillichweigen und darin eine gerechte Strafe des Schickals für Sie und beswegen erblicken follen, weil Sie eine in melr als launiger Stimmung aus meiner Feber gestoffene Bemertung, die ich weit eher in einem verlengten Flintenpfropfen auf Ihrem Schuepfenstand, als im Schnepfentapitel Ihres Bertes wiederzusinden erwarten durfte, so ohne Beiteres veröffentlicht haben. Ich verschmäbe es jedoch, und wurde es auch bann noch verschmäben, mich auf Ihre lintoften hinter jenes Truckfehler-Monstrum zu stichten, wenn bas auf einige meiner Ausbrilde etwa gerichtete Recensentenrohr sibst mit Spitkugeln ober gehadtem Blei, ober anderm "grobem Zeug," wie die alten Jäger sagen, gesaben wäre.

Sollten Sie vielleicht — ba nun einmal nichts Anberes mehr in biefer verbrießlichen Sache ju thun Ubrig bleiben

bürfte — mit bem Gebanken umgehen, bie zunächst gemeinte und in Frage stehenbe schriftsegerische Correctbeit mit einem Sträußchen anzuerkennen, so werden Sie woll nicht nöthig haben, bas Material bazu aus einer Aunstgärtnerei zu verschreiben, ba, soviel mir bekannt, die Flora Ihrer Gegend unter andern auch rosa spinosissima, ononis hircina, spartium scoparium und die urtica-Arten in schönster Naturwüchsigkeit auszuweisen hat.

Bas mich enblich betrifft, so habe ich meinen Berbruß mit bem Universalheilmittel aus unserer bekannten Sausapotheke bereits niebergeschlagen, nämlich mit ber Flaccischen Lebenseligir: "Levius fit patientia, quidquid corrigere est nefas!"

In Gefinnung und Bort unveränderlich

ber Ihrige

Frankfurta. M., 18. Febr. 1857. C. Steinbrenner.

## F. Ueber Planimeter (Flächenberechnung s-Maschinen).

Die Erfindung von Inftrumenten, mit welchen ber Bladeninhalt von unregelmäßigen Figuren auf Rarten fonell und ficher ausgemeffen merben fann, hat bas Rachbenten ber Mathematiter icon lange befcaftigt. Gin foldes Inftrument, Blanimeter genannt, wurde große Bortheile gewähren und namentlich im Forft-Bermeffungemefen unerfetliche Dienfte leiften, weil gerabe hier bie Birthichafts - und Eigenthumsgrengen einen febr unregelmägigen Berlauf nehmen und Figuren bilben, welche, wenn fie auf bas Bapier aufgetragen finb, mittelft Birtel und Dafiftab fich nur mit großem Beitaufwand und mit verhältnißmäßig geringer Genauigkeit quabratifc ausrechnen laffen. Es wirb baber ben Forstmann intereffiren, eine Gattung von Instrumenten tennen zu lernen, welche bie volltommenfte zu sein scheint, welche zwar schon ihre Geschichte bat, aber erft in ber Reuzeit benjenigen Grab von Bervollfommnung erfahren bat, welcher fie gur Ginführung in bie Prapis geeignet macht. - In Dingler's polytechnischem Journal (137fter Banb) werben Dittheilungen hieruber bon Beren Brofeffor Dr. C. M. Bauernfeinb gemacht, von welchen nachftebenb bas Beeignete folgt. Es find Inftrumente, welche ben flächeninhalt ebener Figuren burch bas Umfahren bes Umfanges mit einem Stifte barftellen.

Die erste 3bee ju bieser Klasse von Planimetern rahrt von bem Trigonometer J. M. Dermann in Manchen (1814) her. Derselbe beschreibt sie selbst wie solgt: "Der Flächeninhalt zweier Dreiede ober Parallelogramme, welche eine und dieselbe Grundlinie haben, steht in geradem Berhältnisse zu ihren Söhen. Denkt man sich nun einen Kreis, bessen Peripherie gleich einer solchen gemeinschaftlichen Grundlinie ist, und diesen Kreis mit etwas Anderm so in Berbindung, daß, wenn man mit letterem längs dieser Linie hinfährt, er sich gerade einmal um seine Achse breit, wenn die Höhe der Figur — 1 ist; benkt man sich serner, daß, wenn bie Höhe der Figur — 2 ist, sich der Kreis vermittelst seiner Berbindung, während längs der Grundlinie hingesahren wird, zweimal um seine Achse drehe; benkt man sich endlich,

baß bie Revolutionen bes Areifes wie bie Zahlen ber Sohen junehmen, und würbe die Zahl dieser Revolutionen an irgend Etwas bemerkt werben können: so hätte man mit einem so verdundenen Areis eine Art mechanischen Flächenmessers. Wollte man nun ohne Zahlenrechnung ben Inhalt geometrischer Figuren durch eine Maschine finden, so dürfte blos die Art aufgesucht werben, wie die Areisrevolutionen in dem obigen Berhältnisse bewirkt werden könnten, und die Maschine wäre erfunden."— Wie diese Ibee auszussichten sei, gibt hermann solgendermaßen an:

"Der vorgenannte Rreis ift ein ungezahntes Rabchen, bas fic an einer Belle um feine Achfe breben lagt. Diefes Rabden wird vermittelft einer geber mit feinem Rand an eine Seitenlinie eines Regels angebrildt, welche Seitenlinie bes Regels aber barallel mit ber Welle bes Rabdens fein muß. Der Regel ift um feine Achfe brebbar und fest, wenn er gebrebt wirb, bas an ihn gebrudte Rabden ebenfalls um feine Achse in Bewegung, und er wird mabrend ber Bewegung von bem Rabden in einem Rreis auf feiner Seitenflache berührt, beffen Ebene parallel mit ber Ebene feiner Bafis ift. Befett nun, bas Rabden bertibre ben Regel an jener Stelle, mo ber Rreis, ben es auf feiner Dberfläche beschreibt, ebenfo groß ift, ale bas Rabden felbft, fo wird an einem gangen Umlauf bes Rabdens auch ein ganger Umlauf bes Regels erforbert; rude ich aber bas Rabden noch einmal fo weit von ber Spite bes Regels gegen feine Bafis, fo wird es bort, wenn ber Regel einmal um feine Achfe bewegt worben ift, fich in biefer Zeit zweimal um bie feinige bewegt haben, weil bie Beripherie bes Regelfreifes jest boppelt fo lang ift, als bie bes Rabchens."

"Es habe jeht ber Regel auf seiner Basis einen concentrischen Cplinder, bessen Durchmesser gleich dem Durchmesser des Rädchens ift, besesstigt, welcher, wenu der Regel um seine Achse gebreht wird, an einem geraden Lineale sich sortrollet; die Belle des Rädchens behalte während des Fortrollens des Regels immer dieselbe Lage gegen des letteren Achse, und könne längs der Seite des Regels mittelst eines Reils bin und her gelassen werden; serner sei irgend eine Borrichtung angebracht, welche die ganzen Umläuse des Rädchens sowohl, als die Theile des Umlaufs anzeige: so wird diese Borrichtung die Berhältnisse des Flächeninhalts aller auf einer und derselben Grundlinie stehenden Rechtede anzugeben im Stande sein."

Die erften Berbesserungen bieser Ersinbung, bemerkt Dr. Bauernfeinb, verbanke man bem Steuerrathe Lämmle zu München (1816). Reichenbach und ber Aftronom Solbuer, sowie die königlich baverische Steuerkatafter-Commission kannten und würdigten die neue Ersindung (1817). Modelle und wirkliche Plauimeter nach hermann und Lämmle wurden angeserigt; unter Anderen von dem Mechaniker Sammet. Bon den vorhandenen Instrumenten geben die ersten, womit Bersuche angestellt wurden, eine Genauigkeit von 1/400 der gemessenen Fläche. Der Plauimeter von Opitoser, verbessert von Ernst, welche Berbesserung von der Atademie der Wissenschaften in Paris mit einem Preise besohnt wurde (1836), möge unabhängig von dem Permann ischen ersunden sein, stimme aber im Besent-

lichen mit bemfelben fiberein. Die wichtigfte Bervollfommunng erhielten bie Planimeter burch Betli in Bürich (1849) und weitere Berbefferungen burch Sanfen in Gotha (1850). Die Betlichen Planimeter werben in hoher Bollenbung in ber Berkftätte bes Biener polytechnischen Infituts unter ber Leitung von Starte und bie Saafen'schen ebenso vorzüglich von Ausfelb in Gotha angesertigt.

Die Benauigkeit biefer Inftrumente fei fo groß, bag fie Denjenigen, welche noch nicht bamit gearbeitet haben, auffalle und anffallen muffe. "Benn aber," fahrt Dr. Bauernfeinb fort, "bie Blanimeter bon Wetli und Sanfen eine größere Genauigfeit geben, ale man fie in ber Pragis je bebarf; wenn fich biefe Genauigfeit erfahrungemäßig felbft nach langem Gebrauche ber Planimeter faum mertlich anbert und wenn fich biefelbe, nachdem fie etwas abgenommen bat, burch febr geringfügige Mittel wieber auf bie frubere Bobe gurudfubren läßt: fo tonnen bie neueften Blanimeter - Conftructionen (wie 3. B. von Professor Decher in Augeburg, Reller in Rom, Fichtbauer in Rurth und Anberen mehr), abgefeben von ihrem theoretifchen Intereffe, einen Borgug nur bann erlangen, wenn fie fich bei gleicher Benanigfeit mobifeiler als jene nach Betli und Sanfen berftellen laffen. In biefer Begiebung barf man jeboch nicht ohne Soffnung ber nachften Butunft entgegenseben."

herr Dr. Bauernfeind hat vor brei Jahren eine Monographie über bie Planimeter von Ernft, Wetli und hanfen berausgegeben, in welcher sich Jeder, ber sich für biesen Gegenstand interessirt, über ihre Einrichtung vollständig unterrichten tann. Und gewiß verdient ein Instrument, welches burch bloßes herumführen eines Stiftes an ber Peripherie jeder beliedigen Figur den Flächeninhalt berselben, in welchem Maßsade sie ausgetragen sei, auf 1/400 genan und ebeuso schnell angibt, als der Lithograph dieselbe Figur auf den Stein zeichnet, — alle Beachtung der Forstgeometer und oberen Forstvermessungs-Behörden. Bisher war vielsach eine mit einem quadratischen Liniennetze bezogene Glastasel zur Flächenberechnung der Aartenstiguren in Anwendung: aber diese sieht in Genauigkeit und Schnelligkeit der Operation den genannten Planimetern weit nach.

## G. Ein Beifpiel besonberer Anhänglichkeit von Seiten eines Falken.

Der verstorbene Oberst 30 hn fon von ber brittischen Scharschitten-Brigade wurde mit seinem Bataillon, worin er bamals noch als Capitan biente, nach Canada versetzt. Er war ein leibenschaftlicher Baibmann und hatte eine besondere Borliebe sur Baltnerei, auf welche er viel Zeit und Kosten verwandte; und er nahm baber bei seiner Bersetzung seine beiben verwandte; und er nahm baber bei seiner Bersetzung seine beiben besten Stoffalten, nämlich ein Bandersallenpaar, mit sich über ben Atlantischen Ocean. Bährend ber Uebersahrt ließ er die beiden Bögel jeden Tag sliegen, nachdem er sie zuvor gesüttert hatte, damit sie nicht aus hunger in Bersuchung kommen sollten, jeder vorüberstreichenden Möve nachzusehn ober das Schiff in ihrem Flug aus dem Gesichte zu verlieren. Zuweilen machten diese Bögel einen sehr weiten und langen Flug; bei anderen Gelegenbeiten sah man sie sich so doch in die Luft emporschwingen, daß

bie Baffagiere fie nicht mehr mit bloffen Augen erfennen tonnten, fo bag bas Schanfpiel, welches ber flug biefer galten gewährte, ben Mitreifenben balb ein treffliches Mittel lieferte, bas peinlich langweilige Ginerlei ber Seereife ju vertilrzen, und bag biefelben baber ein lebhaftes Intereffe an ber Bohlfahrt biefer Bogel nahmen. Da bie Fallen aber jebesmal wieber pfinttlich nach bem Schiffe gurudtehrten, erregte felbft ihr langeres Ausbleiben niemals bie geringfte Unrnhe. Endlich febrte jeboch eines Abenbs, nach einem ungewöhnlich langen Flug, einer ber beiben Falten allein jurud; und ber anbere, ber befte Stofer, warb vermift. Tag um Tag verging, ohne baß er fich einstellte, und obschon ihm ber Berluft bes trefflich aberichteten Bogels fehr nabe ging, fo verfohnte fich Capitan Johnson boch allmählich mit bem Bebanten, bag er ben Falten nie wieber feben werbe, beffen Berluft für feinen Berrn fo gut wie nnerfetlich mar. - Das Regiment war aber noch nicht lange in Amerika angekommen, ale Capitan Johnfon bei Durchblatterung einer in Balifag ericeinenben Zeitung rein jufallig auf einen Artitel fließ, worin ergahlt murbe, ber Capitan eines ameritauifden Schooners befige in biefem Angenblid einen iconen Ralten, welcher fich mabrend feiner letten Ueberfahrt von Liverpoot plotlich auf feinem Schiff eingestellt batte. Sogleich tam Capitan Johnson auf ben Einfall, bies bilrfte wohl fein anberer, ale ber von ibm fo boch gefdatte Stoftvogel fein. Er verfchaffte fic baber fogleich einen Urlaub, und reifte nach bem mehrere Tagereifen entfernten Balifar. Bei ber Antunft bafelbft begab er fich ohne Bergug gu bem Befehlshaber bes Schooners, machte ibn mit bem 3mede feines Besuches befannt und bat ibn, er moge ibn ben Bogel feben laffen. Allein ber Ameritaner fcbien nicht im Minbeften geneigt, feinen Fang fo leicht berauszugeben, und meinte, es fei eine febr leichte Sache fur einen "Englischen," anf bas Eigenthum eines Anbern Anfpruch gu maden; allein er fcate, für ibn ale jegigen Befiger fei es nnenblich ichwieriger, auf ein foldes Anfinnen gutwillig einzugehen, und enblich gab er John fon in fehr ungewählten Ansbriden gu verfteben, bag er von ber gangen Gefchichte fein Bort glaube. Da es mehr bie Abficht bes Capitan Johnfon mar, feinen galten wieber ju betommen, ale mit bem brntalen Pantee Banbel angufangen, fo befaß er gludlicherweife Gelbftbeberrichung genug, um feine Entruftung über ein folches Benehmen niebergutampfen, unb machte ben Borichlag, man folle feinen Anfpruch an ben Befit bes Bogele fogleich burch einen Berfuch auf bie Brobe ftellen und ben Bogel felbit bierfiber enticheiben laffen. Debrere anwesenbe Ameritaner fanben biefen Borichlag gang vernunftig und unterfifiten ibn fo, bag ihr Landsmann am Enbe baranf eingeben mufite. Man tam Aberein, bem Capitan Johnson folle verftattet werben, ben Bogel ju feben, - welcher feit feiner Anfunft in ber neuen Belt noch für feine einzelne Berfonlichleit eine befondere Borliebe an ben Tag gelegt, fonbern vielmehr jebes Entgegentommen mit Trop erwibert batte, und wenn bas Kaltenweibchen bei biefer Begegnung nicht blot folch unzweis beutige Reichen von Anbanglichfeit und Biebererfennen funb geben murbe, bag bie Dehrzahl ber Bufchauer fich fiberzeugt halten werbe, ber brittifche Capitan fei fein rechtmäßiger Berr,

fonbern wenn ber Kaffe insbefonbere mit ben Rubbfen an Robnfon's Rode fpielen murbe, bann follte ber Ameritaner unvergliglich alle Anfprfiche an ben Stoftvogel aufgeben. - Der Berfuch wurde fogleich gemacht. Der Pantee ging bie Treppe binauf und tehrte nach einer Beile mit bem Falten gurud; allein bie Thure war taum geöffnet, fo flog ber Bogel von ber Fauft bes Erägers hinweg, fette fich auf bie Schulter feines geliebten unb lang entbehrten Beidiligers, bethätigte auf jebe ibm mogliche Weife feine Anhänglichkeit, Liebe und Freude fiber biefes Wieberfeben, rieb feinen Ropf an Johnfon's Bange, padte feine Rodinopfe mit bem Schnabel, und taute fo ju fagen an einem und bem andern berfelben berum. Diefer Beweis genfigte, und bas Schiedegericht erfannte einstimmig ju Gunften Johnson's. 3a, bas Gebahren bes Bogels machte felbft auf bas vertnöcherte Berg bes ameritanifchen Schiffscapitans einen folden Ginbrud. baß er ben Stoffalten mit Freuben feinem Ergieber und recht. mäßigen Befiter wieberzuftelte.

## H. Die Sunbe bee St. Bernharb.

Jebermann hat mohl die rilhrende Scene abgebilbet gesehen, in welcher ein gewaltiger hund, ein Trinkgeschirr ober einen Korb mit Lebensmitteln am halfe tragend, im Schnee tratt und seine Blide gen himmel richtet, als wolle er ihn um Beiftanb in ber Rettung bes unglidlichen Reisenben bitten; ober aber bie Scene, in welcher berselbe hund ein auf seinen Ricken gestiegenes und sich an bas Thier anklammernbes Kind ins hofpig zurfichringt. Diese hunde sind gewöhnlich langhaarig, wie die ber Prenäen ober Neufundlands, und die Wönche, in deren Begleitung sie auf dem Gemälbe sind, tragen eine Kutte.

Genaueres über biefen Gegenstand tenut man nur aus einigen ziemlich schlechten, colorirten Lupferstichen, welche man in Genf verlauft, und welche bie Menschen und Thiere bes großen St. Bernhard barstellen. Bas man soust barüber gemalt ober gesungen, ift falsch; benn die Chorherren bes St. Bernhard tragen, statt ber Kutte, die Sutane und bas vieredige Räppchen, gerade wie ein Pfarrherr ber Banlieue. Diese Tracht tounte, wie die geistliche Reidung ilberhaupt, nur wenige Beränderungen erleiden. Das einzige besondere Abzeichen der regulirten Chorherren des St. Bernhard ift ein weißes Band, das sie, wie ein Uhrband, um ihren hals tragen und das bis zum Gürtel herabreicht.

Die Hunde anlangend, so find fie, wie die Doggen, geschoren. Die Race ift stes ziemlich dieselbe geblieben, obison burch Kreuzungen von Zeit zu Zeit Mestigen entstehen. Eine Mestige war anch der hund Barry, bessen Balg man im Berner Museum sieht. Dieses Thier, welches im Laufe seines Lebens vierzig Personen gerettet haben soll, war etwas weniger groß gewachsen, als die gegenwärtigen hunde des hospizes, und sein eisengraues haar erinnert, in Länge und Struppigkeit, an das der schottischen Bindhunde oder der Rühe des Westhechlandes. Die hunde des St. Bernhard haben die Größe der großen däusschen, denen sie auch in der Form ihres Kopses sehr nahe stehen. Ihr gell ift salb und weiß, zuweilen ganz das eine oder ganz das andere. Leib und Glieder sind die, prächtig gesornt, sehr mustulbs, und

ber Soweif, fo bid wie bie Kauft eines Mannes, gemabnt binfichtlich feiner gange an ben bes Ratengefdlechtes. Der Dunb bes St. Bernbarb hat eine vortreffliche Rafe, und man behauptet, er fpfire bis gur Tiefe eines Deters bas Borbanbenfein eines unter bem Conee begrabenen Menfchen; er befitt ferner ben wunberbaren Inftinit, unter bem Schnee bie verbedten Begenftanbe aufzusuchen, wie ber Reufunblanber ben Inflintt bat, aus bem Baffer wieber hervorzuholen, mas er hineinfallen gefeben; wie enblich letterer ein ausgezeichneter Schwimmer ift, fo befitt ber bes St. Bernhard im bochften Grabe bas Talent, im frifden Sonee ben Beg ju babnen. Diefe Inftintte, biefe Eigenschaften machen einen folden hund als Retter wie als Bachthund fehr werthvoll für bas Sofpig. Die Runfte haben in biefem Thier ben Freund des Menfchen gefeben, viele Berfonen aber an ihrem eigenen Leibe bie Erfahrung gemacht, bag es ein febr gefährlicher Freund ift.

3d befand mich im Jahr 1844 mit ben Berren Brabais und Martins, einer wiffenfchaftlichen Senbung halber, im Bofpig bes großen St. Bernhard. Giner biefer Berren, bon ber Beobachtung ber einige Schritte vom hofpig entfernten Bouffole gurndfommend, murbe von vieren ber hunde angefallen, und fonnte einen Augenblid lang glauben, er werbe von ihnen gerriffen werben; gludlicherweife tam er-mit einem Big in ben linten Arm bavon. Die Chorherren, welche uns mit ber auf bem St. Bernbarb bertommlichen Freundlichfeit und Artigfeit bewirtheten, ichienen über biefen Unfall nicht fehr erftaunt. "Es find nun mohl feche Bochen, feit biefer hund Riemand mehr gebiffen hatte," fagte Giner bon ihnen; "wir haben geglanbt, er fei minber bosartig geworben." Da wir tropbem bas Ungutommliche einer folden Bosartigfeit filr allgu vertrauensvolle Reifenbe bervorboben, fo ermieberten une bie Chorberren : "Bas wollen Gie? Diefe hunde find bor Allem Bachtbunbe; ihr Juftinft macht fie zwar in anderer Sinficht nutlich, boch binbert bies nicht, baf fie mehr milbe Bestien finb, und biefe Bilbbeit, bie bierlands mobl befannt ift, bilbet bie Sicherheit bes Bofpiges. Es ift nicht unfere Soulb, wenn fich bie Fremben unfere hunbe als lammfromm borftellen. Mande Leute glauben, wir foidten fie ben Reifenben mit einem Lebensmittelforb am Sale entgegen ; wir wilrben, wollten wir bies thun, bie Tobfeinbe ber Reifenben fein, benn ber hund wurde wer Allem ben Inhalt bes Rorbes ju berichlingen fuchen, und ber Reifenbe tonnte, wenn er bie Banb banach ausftreden wollte, ficher barauf gablen, ebenfalls gefreffen gu merben." Gin Borfall, ber fich im Jahr 1843 gutrug, tann einen Begriff von ber Bilbheit biefer Thiere geben. Unter ben hunden bes Bofpiges befanden fich vier, welche bie gleichen Eigenschaften befagen. Jupiter, ber fconfte biefes Doppelpaares, war ein herrliches Thier; ein Frember hatte eine ziemlich ftarte Summe barum geboten, ohne daß fich bie Chorherren entschließen tonnten, ben hund wegzugeben. Einige Tage barauf ging Jupiter, welcher ben unumschräntten Gebieter im hunbeftall machte, mit feinen brei Rameraben nach einer gum hofpig geborenben Rafebiltte. Gegen Abend febrten nur brei, mit blutigem Maul und wundenbebedt, jurid. Man ftellte Nachfuchungen an, und fant in ber Rabe ber Rafebiltte einige Ueberrefte Jupiters, ber von feinen Rameraben faft gang aufgefreffen worben mar.

Benn man von einem Chorherrn ober einem Diener bes Hofpiges begleitet ift, werben biese schrecklichen Bächter sehr sanft und thun, wie alle hunbe, ihre Aufgeräumsheit burch Schwanzwebeln tund; ungludlicherweise verursachen aber biese Schwanzschläge, wenn die Beine bavon getroffen werben, ein bem eines Steckstreiches sehr nahe kommenbes Gefuhl, so bag man, selbst wenn sie sehr guter Lanne sind, nichts Besseres thun kann, als sich ben hunden bes St. Bernhard fern zu halten.

Diefe toftbare Bunberace wirb, trop einiger Schattenfeiten in ihrem Charafter, auf ben beiben Abhängen bes großen unb fleinen St. Bernharb, sowie auf bem Simplon, forgfältig gepflegt; allein fie tann in ber warmen und bichten Luft ber minber hochgelegenen Länber nicht leben, und von Martigny an fceint fie entfraftet und fcwerfallig. Die hunbe bes St. Bernbarb gablen übrigens ben Gefahren, welchen man fie burch Wegebahnung ober burch Auffuchung von Reisenben aussett, einen ftarten Tribut. Ein Diener bes hofpiges, ben man ben Ramen Maronnier gegeben, begleitet fie auf biefen täglichen Ausflugen an bie mallififchen und piemontefifchen Bergabhange. Die Chorherren magten fich bei zweifelhaftem Better felten auf ben Beg. Inbessen wurde im Jahr 1825 Giner von einer Lawine verschüttet und im Jahr 1845 fanb ber Bater Cart, ber Rachfolger bee berühmten Baters Barras, in ben Berrichtungen eines Clavanbier - ein Mann, ber uns im vergangenen Sommer fo freunblich embfangen batte - auf bie gleiche Beife feinen Tob. Diefer wurbige Mond war mit ber Abftedung ber vom Schnee verfolitteten Strafe auf ber mallififden Seite beichäftigt, ale er von einer Lawine begraben murbe. Die Angahl ber auf biefe Weife ju Grunde gegangenen Maronniers ift beträchtlich, unb bie burchschnittliche Lebensbauer ber biefen Berrichtungen fich wibmenben Manner foll ber Lebensbauer eines im Felbe ftebenben Artilleriften nabe fteben. Bas bie Sunbe betrifft, fo fab man ihrer vier ju gleicher Beit von einer Lamine verschilttet, unb man ift febr frob, wenn man, um ben Strafenbienft ununterbrochen verfeben zu tonnen, anbere in ber Rachbarichaft finbet. Es gewährt ein febr angiebenbes, an traurigen Betrachtungen aber reiches Schauspiel, wenn man fieht, wie ber hund in bem frifdgefallenen Schnee, bem Marounier voraus, ben Beg bahnt, bann, wenn feine Rrafte fowinben, binter feinen Berrn läuft, gleichfam, um ihn aufzuforbern, nun auch feinerfeite an ber gemeinschaftlichen Arbeit theilgunehmen.

## J. Rautafifches Infettenpulber.

Als eines ber wirkfamsten Wittel gegen schäbliche Inselten ift bekanntlich seit einigen Jahren bas kaukasische Inseltenpulver auch in Deutschland eingeführt, und es hat um so mehr Eingang gefunden, als es burch seinen eigenthümlichen Geruch Inselten herbeilodt, sogleich betäubt und töbtet, und dabei boch für Menschen und größere Thiere ganz unschädlich ist. Obgleich nun bieses so wirksame Pulver schon eine lange Reihe von Jahren bei den Russen in Gebrauch war, und Rusland allein mehr als 40 000 Kilogramm bezog, so blieb die Verbreitung desselben doch lange Zeit in den vom Kaukasius weit entsernten Gegenden ein Geheimnis, bis endlich der armenische Rausmann Jumtikoff auf einer Reise durch Sübasien dieselbe kennen lernte. Er theilte seine Entdedung seinem Sohne mit; dieser bereitete balb das Inselten-Pulver selbst, und im Jahr 1828 verkauste er schon das Pud

(etwa 20 Kilogramm ober 40 Bfunb) von biefem Bulver gu ! 25 Rubel (nabe an 100 France); jest beschäftigen fich mehr ale amangig Dörfer im Diftritt Alexanbropol mit bem Anbaue ber Bflangen, aus benen bas Infettenpulver gewonnen wirb. Diefe Bflatzen find zwei einander febr abnliche Bertramarten, nämlich ber fleischrothe und rosenrothe (Pyrethrum carneum und roseum), bie auch wohl perfifche Ramille, Flohtobter ober Flohgras genannt werben, und am abnlichften ber weififtrabligen Bucherblume (aroke römische Ramille, Chrysanthemum Leucanthemum) finb. bie man fibrigens in Dalmatien und Bosnien auf gleiche Beife benutt. Der fleischrothe Bertram bat gefieberte table Blatter, bie Riebern berablaufenb, langettlich eingeschnitten, bie Lappen fpitig jufammenneigenb, faft gegabnt, ber Stengel aufrecht, mebrbluthig, ber allgemeine Reld tabl, bie Schuppen am Raube brandig trodenhäutig, bie Ranbbluthen buntel rofen -, fast carminroth. Der rofenrothe Bertram hat bagegen boppelt gefleberte Blätter, mit kurzen, abstehenben Lappen, einen ziemlich kahlen, allgemeinen Reld, beffen Schuppen am Ranb und an ber Spite trodenhautig, fcmarg, faft gewimpert finb; bie Ranbbluthen finb fon bell rofenroth, ber Stengel ift nadt, gefurcht, unter bem Scheibentopf etwas verbidt umb wenig gottig. Diefe Bflangen bilben einen Keinen Strauch mit ausbauernben Wurzeln unb etwa 12 bis 15 Boll hoben 3weigen und mit 11/2 Boll im Durchmeffer befigenbem Scheibentopfchen. Sie gebeiben noch bei 200 Cels. Kälte, einer Temperatur, welcher fie oft auf tautafifchen Bergen und Plateaur in einer Sobe von 4500 bis 6800 Rug fiber ber Meeresflache ausgesett finb. 'Obgleich fie nur felten auf Relbern gefunden werben, find fie bod leicht ber Bartencultur ju unterwerfen, und feitbem man erfahren, wieviel fie aushalten kunnen, hat man fie im filblichen Ruflanb und ale Zierpflauzen in Solland, Franfreich und Deutschlanb angebaut. Die Bluthezeit faut in ben Monat Juni. Bur Ernbte benütt man trodene Tage, und in einem Tage tann ein guter Schnitter 30 bis 80 Bfund ber wilbmachfenben Bflange einfammeln. Die Bluthentopfe werben gewöhnlich an ber Sonne getrodnet; boch hat man gefunden, baß fie viel fraftiger wirken, wenn fie im Schatten getrodnet werben. Bur Beforberung bes Austrodnens werben fie von Beit ju Beit umgewenbet; fie verlieren etwa 90 pct., und die volltommen getrodneten Blumen werben mit ber hand ju grobem Bulver gerbriidt und biefes bann auf einer kleinen Muble fein gemahlen. Die fcwierigfte Aufgabe bei biefer fehr einfachen Bubereitung bleibt bie Berbeifcaffung einer großen Menge blübenber Bflangen. Rach einer annabernben Berechnung bat man gefunden, bag ein Raum von 18 Quabratruthen einen Centner Bulver liefert. Diefe Bflangen tommen fibrigens in jebem Boben, in fruchtbarem wie unfruchtbarem, trodenem wie feuchtem, fort, und tonnen ebenfo burch Samen, wie burd Burgeltheilung fortgepfiangt merben.

K. Die Bambusmalber Binterinbiens.

Das vortreffliche San Francisco-Journal, welches als Wochenblattausgabe nach Besten gesenbet wird, enthält aus ber geber eines Deutschen anziehende Berichte über die Philippinen. Der Reisenbe schreibt von Manila im März, und schilbert eine Fahrt auf dem Fluschen Pasich nach der großen Lagune. Wir sinden darin einen Abschnitt über den wirthschaftlichen Werth der baumartigen Gräser und eine gesungene Darstellung über die ästhetischen Wirtungen der Bambuswälber, den wir hier benuten.

Die Bambuffe oder baumartigen Grafer, fagt ber Berfasser, spielen in ben Tropengegenden Afiens eine viel bedeutenbere Rolle, als unter ben entsprechenden Breiten Amerikas. Bahrscheinlich rührt die ungemeine Berbreitung dieser Gewächse in Indien von ihrer großen technischen Autbarkeit her. Bom Palast des Rabschaberab bis zu dem Bauer, in dem der Malave Bögel und Affen seiner heimath dem eben anlangenden Seefahrer zum Berkauf andietet, ist saft jedes Gerath von Bambus angesertigt. Ein abgeschnittener Anoten des gleich unserm Rohre durch Querwände getheilten Stammes wird zum Kübel, der Knoten eines der größeren Aeste zum Trinkgeschirr.

Die Saufer ruben bier zu Land auf Stammen; Banbe, sogar Fußböben find ein Gestecht ber jungeren Zweige, nur bas Dach liefern die Stengel ber Ripa-Balme. Baune, Thuren, die verschiedenartigsten Bertzenge, alle entstehen burch eine sehr einfache Behanblung ber stets geraden, außen regelmäßig runden und glatten, innen burch Querfacher abgetheilten halme, die an Dauerhaftigfeit mit unserm Eichenholze wetteifern. Man tann ohne Uebertreibung behaupten, baß, mit Ausnahme der Stadt Manila, alle Ortschaften ber Insel lebiglich aus Bambus bestehen.

Die merkwürdigfte Gebrauchemeife ber Bambus fanden wir einft bei Sarafit auf ber Balbinfel Malacca. Es flingt wie ein Marchen, wenn man von Aeolsbarfen fpricht, bie ber wilbe Orang Benua aus Bambus verfertigt, und beren Barmonie bie findlichen Gemuther biefer Sohne bes Balbes anregt. Der Dechanismus an und für fich ift außerorbentlich einfach. An irgend einem bem Wind ausgesetten Zweige find mehrere Löcher von verschiebenem Umfange gebohrt, welche bie Luft zu barmonifden Schwingungen veranlaffen. Ber einmal im fillen Urwalbe bas munberbare Anschwellen und Austlingen biefer Feenaccorbe gehört hat, wirb eines Einbrudes nie vergeffen, ber um fo ganberhafter ift, als bas Ohr beständig über bie Entfernung ber Mufit fich taufcht und bie Phantafie, bie fich geschäftig jebes Gerausches in ber Balbesftille bemächtigt, Melobie und Text in bie einfachen Rlänge hineinlegt. Der Malape behauptet auch gang ernfthaft, bag ber burdbohrte Bambus ju gleicher Zeit einem Jeben fein Leibfilldchen fpiele. Der lanbicaftliche Charatter bes Bambus ift vielfeitiger, ale bie pebantifch regelmäßige Aft. und Blattftellung erwarten läßt. Die einzeln aus bem gelb auffteigenben Gruppen erinnern in ber Geschloffenheit ihrer Laubmassen an unsere beutschen Rirchhof-Linben, eine Tänschung, bie erst bann zerstört wird, wenn in ber Nähe Gruppirung und Form ber einzelnen Blätter ertennbar werben. Am Ufer ber Fluffe gleicht er unferen Beibengebufden. Mit nichts Anderm vergleichbar und mabrhaft übermaltigenb ift ber Einbrud, ben ein gefchloffener Bambusmalb bervorbringt. In ftarrer, faft architettonifcher Regelmäßigteit ftreben bie Robrpfeiler empor, jeber einzelne Bfeiler wieber ein Agglomerat verfciebener riefenhafter Robrichafte, bie boch oben, nach allen Rich. tungen fich auseinander neigenb, mit ben Schaften bes benach. barten Pfeilers gothische Spigbogen bilben. In ben Kreuggangen bitfer Baine ift bie Erbe rein von allem aubern Bflangenwuchs; eine fühle feuchte Luft, wie in Rirchen, erinnert an unfere Dome, und bie Täufdung wirb noch erhoht, wenn ber Abend feine Streiflichter burch die bichten Laubkronen fenbet. Auf dem pflanzenleeren Boben ergluben bann Siguren wie gegitterte Bogenfenfter, bie ber Sonnenichein auf bas Steinpflafter unferer Rathebralen malt.

("Ausland" von 1856.)

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heher, Prosessor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.

Digitized by Google

## Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

## Monat August 1857.

## Beiträge zur physiologischen Forst: Botanik.

(Fortfetjung; man fiebe Seite 361 von 1856.)

Neber die Begetations-Perioden der Waldbäume und deren Brodukte.

Bon Dr. Cheodor Sartig.

Bereits in ben Jahren 1834 bis 1836 hatte ich eine Reihe von Untersuchungen burchgeführt mit bem Zwede: ben Gang bes Holzzuwachses, sowohl an Längentrieben, als an Holgringen, b. h. ben Zeitpunkt bes Beginnes im Fruhjahre, ben Fortschritt in ben Sommermonaten und ben Zeitpunkt ber Bollenbung bes Solzzuwachses in einem und bemfelben Jahre zu ermitteln. Diese Untersuchungen, so unvollkommen sie waren, ergaben mehr, als fich vorhersehen ließ; fie zeigten mir bie Abhangigkeit bes Holzzuwachses von bem Borhandensein eines, im vorhergebenden Jahr aus Robstoffen bereiteten und als Reservestoff im Bellgewebe bes Stammes fowohl wie ber Burgel abgelagerten Bilbungsftoffs, und murben bie Grundlage einer Begetations = Theorie, die ich zuerst in einer Abhandlung meiner Jahresberichte im Jahr 1837 veröffentlichte und neuerlich in einer Abhandlung biefer Zeitung: "Ueber die Function der Blätter" in Erinnerung gebracht habe.

Unvollsommen waren jene ersten Untersuchungen barin, daß mir, in meiner damaligen Stellung an der Berliner Universität, nur ein sehr beschränktes Material zu Gebote stand. Bessere Materialien lieserte mir gegenwärtig der vor achtzehn Jahren hierselbst angelegte Forstgarten, bei dessen Anlage ich darauf Bedacht nahm, nicht allein im Interesse der Forstbotanik alle bei uns im Freien ausdauernden Holzarten in vereinzelten Standpslanzen, sondern die wichtigeren derselben auch in kleinen, geschlossen Beständen anzubauen zu Demonstrationen des forstlichen Bers

haltens berfelben im Beftanbeswuchs unter gleichen Stanborteverhältniffen.

Diese kleinen, gleichalterigen, im geschlossenn Stanb und unter ganz gleichen Stanbortsverhältnissen herangewachsenen Bestände habe ich nun zur Wiederholung jener ersten Versuche benutt, der Art: daß von vier verschiedenen Holzarten, und zwar von der Kiefer, Lärche, Eiche und dem Ahorn, während der Dauer eines Jahres, von vierzehn zu vierzehn Tagen, ein Stamm gerodet und für die anatomische Untersuchung ausbewährt wurde, wobei in dem Maß auf Gleichwüchsigkeit der gerodeten gleichalterigen Stämme geachtet ist, daß man zur Annahme berechtigt sein kann, es sei ein und derselbe Baum, dessen zu vierzehn Tagen aus der Untersuchung sich ergeben hat.

Mehr als vier Holzarten zu untersuchen, würde bie, schon bei dieser Beschränkung sehr viel Zeit in Auspruch nehmende Untersuchung für mich unaussührbar gemacht haben. Bei der Bahl der Holzarten leitete mich die Absicht: unter den Radelhölzern eine immergrüne und eine sommergrüne Art, unter den Laubhölzern die eine von der niedrigsten Rangstuse des natürlichen Systems (Eiche), eine andere von der höchsten Rangstuse (Ahorn) der Untersuchung zu unterwerfen, um möglicherweise damit in Berbindung stehende Verschiedenheiten kennen zu lernen.

Bei ber anatomischen Zerglieberung bieser jett 16 jährigen, 18 bis 20 Fuß hohen Stangenhölzer habe ich mein Augenmerk nicht allein auf ben Zeitpunkt bes Beginnes und auf ben Fortschritt bes Holzzuwachses an Längentrieben und Holzringen in ben verschiebenen ober und unterirdischen Baumtheilen gerichtet, sondern auch auf die Veränderungen, welche die sesten Körper bes Zellraums in den verschiedenen Jahreszeiten erleiden. Leider hatte ich zur Zeit, als ich jene Untersuchungen aussührte, das Riebermehl (Aleuron) noch nicht entbeckt, einen dem Stärkemehl ähnlichen

Digitized by 36 oogle

Körper, ber im Keimungsprozeß eine wichtige Rolle spielt, baher ben Depots ber Reservestoffe in ber Holzpflanze wahrscheinlich nicht sehlt, ber aber bei ben bisher gebräuchlichen Methoden mitrostopischer Unterssuchung burch seine rasche Anslösung in Wasser, Säuren und Allalien ber Beobachtung sich entzog. Daß bas Klebermehl wie in ben Sämereien, so auch in ben Zellen ber Wurzel und bes Stamms einen Theil bes Reservestoffes bilbe, barüber muß ich mir spätere Mitteilungen vorbehalten.

Abgesehen von der Betheiligung des Aleuron an dem affichrtich sich erneuernden Keimungsprozeß in Burzel und Stamm unserer Holzpflanzen, sind es folgende Stoffe, die wir burch die Wirkung chemischer Reagentien in Zellen und Fasern nachzuweisen und zu unterscheiden vermögen.

## A. Beformte Stoffe.

Sie treten im Innern ber Zelle als bestimmt geformte, scharf begrenzte, von einer Sullhaut umschloffene Gebilbe auf, find baber für sich felbst zelliger Natur. Man fann sie in zwei Gruppen bringen:

a) Auffpeichernbe,

welche die Eigenschaft besitzen, sehr verdünnten Farbstoffs Gösungen den Farbstoff zu entziehen und sich dadurch in kurzer Zeit viel dunkler zu färben als die umgebende Flüssigkeit, woraus man folgern darf: daß diese Gebilde anch in der lebenden Zelle vorzugsweise der Abscheidung des Festen aus dem Flüssigen dienstdar sind, dadurch einen Act des Assimilations = Prozesses verrichtend. Dahin gehören:

1) Der Zellkern (Nucleus). - In allen lebensthatigen Bellen findet fich ein einzelner, nur bei wenigen Bflanzenarten in ber Mehrzahl vorhandener fphärischer Rörper, ber beim Theilungevorgange ber Belle gleich= zeitig in zwei Salften abgeschnurt wird und in ben gebilbeten Tochterzellen fich ergangt. Er ift es, in beffen Innerm fich zuerft feste Stoffe aus bem Bellfaft anfspeichern, die fich weiterbin ju Chlorogen, Chlorophill, Rlebermehl und Stärfemehl umbilben, bie burch Erweiterung und Abichnurung ber Sullhaut bes Bellferns in den Pthoboberaum ber Wandungszelle übergeben, mahrend ein fleiner, im Innern bes urfprunglichen Zellkerns liegender Körper — bas Kernkörperchen genannt, ju einem neuen Zellterne beranwächft (fiehe meine Abhandlung: "Ueber bie Functionen bes Rellferns" und "niber bas Berhalten bes Bellferns bei ber Bellbrut = Entwicklung," fowie über bas "Ber= balten des Rellferns bei der Bellentheilung," Botanische Zeitung 1854 Nr. 43, 1855 Nr. 10 und 25, 1853 Nr. 50, 1856 Nr. 15 bis 19).

2) Die Rernstoff-Rörperchen (Chlorogen). Aus bem festen, fproben Inhalte bes Zellferns entwickeln fich fehr fleine, ungefärbte, Farbftoff aufspeichernbe, bestimmt geformte Körber, an benen, wenigsbens in fpåteren Zuständen, eine harte Hällhaut nachweisbar ist, die einen Stoff umfcließt, den ich Chlorogen genannt habe, weil er später eine meift grune Farbe erhalt burch Umbildung eines Theiles seiner Substanz in ein wachsartiges Del, bas in Blättern und jungen Trieben meist grun gefärbt ift, und biefen Pflanzentheilen bie grune Farbe verleibt; in anderen Fällen, befonders in reifen Früchten, aber auch anderer Farbung ift, a. B. roth in Berberis-, gelb in Cucurbita-, blau in Rubus-Früchten. In ben Ptychobefaften ber Charen erreichen biese Gebilde außergewöhnliche Größe und munderliche Formen.

Das Chlorogen wandelt fich aber auch in Stärkemehl um, theils unmittelbar, theils erst, nachdem es eine Zeitlang als Chlorophhllfern gelebt hat; entweder indem sich sein ganzer Inhalt sofort zu Stärkemehl gestaltet, oder indem sich eine Mehrzahl von Mehletornchen in der Chlorogensubstanz des Chlorophhllkerns gesondert heransbilden.

3) Das Klebermehl (Aleuron). — Stärkemehl ähuliche, aber im Waffer rafc foliche, von einer Bullhaut umschloffene, Farben aufspeichernbe, in Berührung mit falveterfaurem Quedfilberorbt fich ziegelroth färbende, zum Theil frhftallinisch geformte Rornchen, beren Inhalt aus Giweiß, Leim, Rafestoff, Gummi, Schwefel, Phoshor 2c. besteht. Trager ber stickfoffhaltigen Berbindungen des Samenkorns der meisten Pflanzen, in allen Sämereien viel verbreiteter als das Stärkemehl, ist das Rlebermehl badurch von technischer Wichtigfeit, bag es hauptfächlich ben nahrenden Beftanbtheil ber Pflanzenftoffe für ben thierischen Rorper bilbet, für ben das stickstofflose Stärkemehl nur Brennftoff, b. h. Erzeuger ber thierischen Barme ift. Die Samenlappen ber Ruffe und ber nugabnlichen Früchte, ber Bucheder, ber Lupine, aller Pflaumen und Lirschen, bas Albumen ber Nabelhölzer, ber Esche, Linde, überhaupt alle ölhal= tigen Samereien enthalten nur Rlebermehl. 3ch habe über biefen, merfwürdigerweise bis baber unbefannt gebliebenen Pflanzenförper, ber fich burch Auswaschen in Del gang so mehlartig barftellen läßt, wie bas Stärkemehl burch Auswaschen vermittelst Waffer, in ber Botanischen Zeitung von v. Mohl und v. Schlechtenbal 1856 Mr. 15 bis 19 ausführlich Bericht erstattet.

b) Rarben nicht auffpeichernbe.

4) Das Blattgrün (Chlorophhil). — Jeste, sphärische Köruchen fehr geringer Größe, beren Grundlage (Chtorogen) mit ber Herausbildung bes grünen wachsartigen Stoffes die Eigenschaft der Farbenaufspeicherung verloren hat. Reichlich in allen dem Lichte zugänglichen Pflanzentheilen, besonders im parenchpmatischen Zellgewebe der Blätter niedergelegt, findet sich Blattgrün auch in dem Aindezellgewebe der jungen Triebe ungefähr dis zum fünfjährigen Alter abwärts. Seltener sindet man es auch in Markzellen (Alnus), vorübergehend in den großen Tipfelräumen der Holzsafer des Nadelholzes.

5) Das Stärkemehl (Amylon). - Bornige, farblofe, mafferfeste Bebilde, die burch mäfferige Jod-Löfung tief indigoblau gefärbt werden und baburch selbst in einzelnen Körnchen geringster Größe leicht aufgefunden werben konnen. Gebr reichlich und im Uebergewicht im Samenkerne ber Grafer und vieler Hülfengewächse abgelagert, findet es sich auch in ben Samenlappen mehrerer Holzpflanzen, 3. B. ber Eichel, ber Raftanie, ber Rogkaftanie, vorherrschend; fehlt bagegen bem Samen ber meiften Holzpflanzen entweber gang, g. B. Madelhölger, Safelnuß, Linde, ober es ift nur in fehr geringen Diengen vorhauden, g. B. Buche, Aborn, Efche. Defto reichlicher findet man bas Stärkemehl im Berbft und Winter in ben Burgeln und im Stamm aller unserer Holzpflanzen, auch ber Nabelhölzer, theils im parenchymatischen Zellgewebe ber Rinde und bes Markes, theils in ben Markstrahlen und Bellfafern bes Bolges und ber Baftichichten, in ben bie Bargange bes Nabelholzes umftehenden Barggangzellen, nur bei einigen Holzpflanzen auch in ben ächten Holgfafern, vorzugeweife ben Breitfaferschichten, 3. B. Robinia, Acer, Larix, örtlich in ben Tillen ber Holzröhren einiger Laubhölzer: Wurzel von Robinia pseudo-acacia, Quercus etc.

Im parenchymatischen Zellgewebe entsteht das Stärkemehl nicht unmittelbar aus noch ungeformten Säften, sondern entweder aus einer Umwandlung vorgedildeter, sarbenaufspeichernder Chlorogenkörper, oder mittelbar aus diesen, nach deren Umwandlung in Chlorophhil. Im Holze und Bastkörper der Wurzel und des Stammes habe ich diese successive Ausdildung aus vorgedildeten, geformten Körpern noch nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen vermocht. Daß das Stärkemehl hier alljährlich im Frühjahr aufgelöst und auf den Zuwachs an Zellen verwendet, im Sommer und Herbst neu gedildet werde und überwintere, habe ich in einer frühern Abhandlung nachgewiesen. Es bildet ohne Zweisel die Hauptmasse der Reservestoffe des Stammes und der Wurzel.

## B. Formlofe Stoffe.

Der in ben Blättern bereitete, in bem tellenchpmatischen Fasergewebe ber Bastschichten rückschreitende, von bort aus durch die Markstrahlen in alle äußeren und inneren Baumtheile horizontal nach Bedarf sich pertheilende Bildungssaft wird nicht seiner ganzen Menge nach zu bestimmt geformten Körpern verwandelt, sondern bildet häusig Stoffe, die unter Umständen zwar ebenfalls sest und hart werden, wie z. B. Harz, Gummi, Zuder, Schleim, Kernbraum 2c., die aber auch in diesem Falle nicht in bestimmter organischer Form auftreten, sondern in Tropfen, Klumpen, Stüden von unregelmäßiger Form und Größe erstarren, denen dann auch die äußere Hüllhaut sehlt. Andere Stoffe dieser Art, wie die setten und flüchtigen Dele, Gerbstoff und Gallussäure 2c., entziehen sich, wenn nicht der Beobachtung, doch der Messung und Schätzung in den verschiedenen Phasen bes Pflanzenlebens dadurch, daß sie stets im süsssigen Zustande verharren.

Für die meisten dieser Stoffe sehlt uns zur Zeit noch ein so empfindliches Reagens, wie wir es für mitrostopisch chemische Untersuchungen bedürfen, wie es das Jod für Stärkemehl und Zellstoff, wie es die wässerige Karminlösung und das salpetersaure Duecksilberorph für das Chlorogen und Klebermehl ist. Diesem Umstande müssen wir es zuschreiben, wenn wir über die physiologische Bedeutung der meisten dieser Pflanzenstoffe zur Zeit noch so viel wie gar nichts wissen. Aus diesem Grunde will ich hier auch nur einiger derselben näher gedenken, wichtiger durch ihre allgemeine Verbreitung im Stamme der Holzpslanzen.

6) Rernstoff (Xylochrom). - Der Uebergang bes Splintholzes in Rernholz beruht nicht, wie man bies gewöhnlich annimmt, in einer Berbickung ber Bellwand ober in Erhartung bes Zellstoffes felbst, sonbern in ber Anfammlung eines befondern, gelb ober braun bie fcmarg gefärbten Stoffes, ber ben Bellraum ber Holzfafern und der Holzröhren mehr oder weniger ausfüllt, barin erhärtet, zum Theil auch die Zellwand selbst burchbringt, bem Kernholze bie größere Schwere, bunflere Farbung und größere Barte ertheilenb. Es ift febr fcmer, fich eine Anficht über ben demischen Bestand bieses Stoffes zu verschaffen, beffen große Indifferenz gegen chemische Reagentien ber Auflösung in Flüffigkeiten kräftiger wibersteht als felbst ber Zell-Selbst in tochendem Baffer, Altohol, Aether völlig unlöslich, wiberfteht er auch ben Gauren unb Alfalien, und nur burch Rochen in Salpeterfaure und Chlorfalium erhalt man g. B. von Cbenholzspahnen eine geringe Farbung ber Salpeterfanre, bie jeboch mehr einer Entfarbung, ale einer Auflösung bee Eplodrom felbft zu entfpringen icheint.

In allen jüngeren, noch nicht bis zur Kernholz-Bildung vorgeschrittenen Banmtheilen finden wir ben Kernftoff zuerft in den Spiralgefäßen des Markchlinders, bann in den biefen zunächst stehenden Holzröhren ber

Digitized by Google

Lanbhölzer, enblich als Füllung einzelner Holzsafern, sowohl bes Laub = als bes Nabelholzes. Außerbem tritt es sofort überall auf, wo burch Störungen bes Holzwuchses abnorme Zellbildungen hervorgerusen wersben. Bei seinem ersten Auftreten in Spiralgefäßen und Holzröhren besitt es die Eigenschaft ber Farben=Aufspeicherung. Später verliert es biese Eigenschaft und erhärtet in den Zellräumen zu einer amorphen, gelb bis dunkelbraun gefärbten und durchscheinigen, beim Ebenholz und beim deutschen Ebenholz (Cytisus) schwarzen und undurchscheinenden Masse. Dem hohen Grade seiner Unlöslichseit und chemischen Indisserenzschweibe ich vorzugsweise die höhere Dauer des von ihm durchtränkten Kernholzes zu.

7) Harzol (Resinol). — Obgl ich harzige Stoffe ein fehr verbreiteter Beftanbtheil bes Bellfaftes finb, laffen fie fich optisch boch nur in ben Rabelhölzern nachweisen. Der Berb ihrer Bubereitung find eigenthumliche Organe, sowohl ber grünen Rinbe, ale bes Holges, und bei einigen Nabelhölgern auch ber Martftrablen. Es find ungemein bunnhautige parenchymatifche, ju einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt ober Längenachse rabial geordnete Zellen, mit eigenem Debrungsherb an ber äußern Grenze ber von ihnen gebilbeten Complexe. Diefe Zellen bereiten bas Bargol, im Befentlichen eine Auflösung von Harz in flüchtigem Del (Terpentin), - bas burch Resorption ber innerften ältesten Bargolgellen sich frei in eine baburch entstebenbe centrale, meift gangförmige lude ergießt, mabrent bie meiften, noch nicht resorbirten Bellen bie Bargolbilbung und bie Absonderung beffelben in bie burch Rellen-Reforption fich erweiternben guden fortfeten. In ber grunen Rinde erkennt man biefe Bargolgange icon mit unbewaffnetem Auge, wenn man junge Triebe quer burchschneibet, wo bann aus jeber Lucke ein Harzol-Tropfchen fich auf bie Schnittfläche ergießt. Auch im Holze ber Gattungen Pinus, Picea, Larix find bie Barggange mit blogem Auge auf Querschnitten erkennbar burch bas aus ihnen hervorquellende Harzöl.

In ben Harzgängen wirb bas Harz niemals rein abgeschieden, sondern stets aufgelöst in flüchtigem Dele; baber der von mir gewählte Name "Harzöl." In den Harzgängen der grunen Rinde ist das flüchtige Del im Ueberschusse vorhanden, in den Harzgängen des Holzes bingegen das Harz.

Bon ben Harzgängen aus verbreitet sich bas Harzöl in alle übrigen Organe, besonders des Holzförpers. In den Holzsafern der älteren Jahreslagen tritt dann eine Abscheidung des flüchtigen Dels ein, der Raum der Holzsafern füllt sich mehr und mehr mit festem Harz; es entsteht das, was wir Ktehn nennen.

Aber auch überall, wo burch Bunbflächen bas Harzol mit ber Luft in Berührung tritt, bilbet fich festes Harz, allein schon burch Berflüchtigung bes atherischen Dels.

Balb nach ber Entstehung ber Harzgangzellen und ber Harzgänge in ber neuen Holzlage enthalten biese noch kein ausgeprägtes Harzöl, sondern einen schwersstüffigen, milchig getrübten Saft, dessen Molecüle in Karminlösung sich tief=roth färben. Erst später ver=wandelt sich dieser cambiale Saft in den Harzgängen, und nur in einem Theile der Harzgangzellen, in wasserstlares, dem Basser nicht mehr zugängliches Harzöl, während in anderen Harzgangzellen derselbe milchig getrübte Stoff zu Stärkemehl sich umwandelt.

In einer vorhergehenden Abhandlung, ben Ringel= schnitt und bessen Folgen betreffend, sowie an den brei Lärchenftangen ber Abhandlung: "Ueber bie Function ber Blätter" habe ich gezeigt, bag, felbft bei völliger Erschöpfung der mebligen Reservestoffe, im Stamme bemungeachtet Harz und Ahlochrom in unverminderter Menge vorhanden waren, ja! noch mehr: in ber geringelten Riefer finde ich ba, wo fonft Debl abgelagert ift, in ben Baumtheilen über ber Ringmunbe nur Harzol. Daraus muß man folgern, bag harzol und Aplochrom nicht ju ben Referveftoffen geboren. In Bezug auf die Bastmilch ber Aborne ift bies ebenfalls sehr zweifelhaft durch ben Umstand: bag biefelbe zu ieber Beit in gleicher Menge bie Siebröhren erfüllt, soweit eine Beurtheilung ber quantitativeu Berhältnisse überhaupt möglich ist. Auch für bas Chlorophyll läßt fich eine zu gewiffen Jahreszeiten eintretenbe Confumtion und Wieberansammlung nicht nachweisen, baber wir uns bei ben zu schilbernben Consumtions = und Reproduktions= Erscheinungen vorzugsweife an bas leicht nachweisbare Stärkemehl zu balten baben.

3ch will bamit jeboch nicht behaupten, bag Stärkeund Rlebermehl bie einzigen Reservestoffe wirklich seien. Es können neben benfelben noch viele andere im Safte gelöste Stoffe, wie fette Dele, Schleim, Gummi, Zucker 20., felbstftanbig als Reservestoffe überwintern, aber wir haben bis heute noch nicht bas Mittel gefunden, um bei anatomischen Untersuchungen beren Vorhandensein ober Tehlen fo leicht und ficher erkennen zu konnen, wie dies mit dem Stärkemehl burch bessen Reaction auf Job, mit bem Rlebermehl burch beffen Berhalten ju Farbstofflösungen und ju Quedfilberfalzen ber Fall ift. Noch heute wird auf bem Difroffoptische viel gu wenig experimentirt, bennoch findet meine, früher fo beftig angefochtene Methobe ber Untersuchung: bie Brufung ber Objecte mit ben verschiedenartigften demischen Reagentien, immer mehr Anerkennung, unb wenn erft eine Mehrzahl von Beobachtern biefer allervirst sehr mühfamen und zeitraubenden Methode sich wirklich zuwendet, wird die vereinte Araft auch in dieser hinsicht mannigsaltige, zur Zeit noch bestehende Mängel beseitigen. Ein Mittel, die kleinsten Mengen von Zuder, Gummi, Schleim 2c. bei anatomischen Untersuchungen erkenndar zu machen, würde uns in wenigen Jahren dahin sühren, wohin wir ohnedies vielleicht nie gelangen werden: zur sich er en Erkenntnis des Ernährungs und Umbildungs Prozesses im vegetabilischen Organismus.

Dies vorausgeschickt zur Erklärung ber im Nachsfolgenben verwendeten wissenschaftlichen Namen, wende ich mich nun zunächt zur Schilberung berjenigen raumslichen Beränderungen, die sich im Berlauf eines Jahres-wuchses an gleichgebilbeten Bäumen ber vier genannten Holzarten zu erkennen gaben. Die Beränderungen im Stoffgehalte berselben werbe ich dann den Angaben über den Gang des Zuwachses folgen lassen.

## I. Berlauf bes Holzzuwachses. 5. Mai.

An ben Nabelhölzern ift noch keine äußere Beränderung ober Bergrößerung ber Anospen erkennbar. Die Anospen ber Eiche sind stark angeschwollen und im Ausbrechen. Am Aborn sind die Anospen bereits aufgebrochen, aber noch nicht bis zur Blattentfaltung vorgeschritten. Beginn ber Blüthezeit des Schlehensborns, der Esche und des Winterraps. \*)

\*)

| Borbergebend hatten geblüht bie Safel am 15/3                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seitelbaft . " 30/3                                                                            |
| Eller ,, 6/4                                                                                   |
| Ulme " 9/4                                                                                     |
| Saalweite . ,, 10/4                                                                            |
| Pappel ,, 18/4                                                                                 |
| Stachelbeere ,, 21/4                                                                           |
| Rach 20jabrigen Beobachtungen bes herrn Profeffor                                              |
| Lachmann, mitgetheilt im Jahrgang 1855 ber Ber-                                                |
|                                                                                                |
| handlungen bes ichleftichen Bereins für vaterländische                                         |
| Enltur, fiel bie frihefte, baufigfte nub fpatefte Bluthezeit                                   |
| um Brannichweig am am am frübeften: baufigften: fpateften:                                     |
| 1) Corylus avellana 8/2 25/2 518 28/2 9/4                                                      |
| 2) Leucojum vernum 18/2 15/3 " 25/3 12/4                                                       |
| 3) Daphne Mezereum $\frac{20}{2}$ $\frac{20}{8}$ $\frac{25}{8}$ $\frac{24}{4}$                 |
| 4) Tussilago farfara $\frac{28}{3}$ $\frac{28}{4}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{1}{5}$ |
| 5) Alnus glutinosa                                                                             |
|                                                                                                |
|                                                                                                |
| 7) Anemone nemorosa 2/3 19/4 ,, 20/4 4/5                                                       |
| 8) Salix Caprea 3/3 10/4 , 20/4 4/5                                                            |
| 9) Corydalis fabacea 4/s 10/4 " 20/4 5/5                                                       |
| 10) Ranunculus Ficaria . 2/3 15/4 " 25/4 4/5                                                   |
| 11) Populus canescens . $\frac{6}{3}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{20}{4}$ $\frac{14}{5}$             |
| 12) Ribes grossularia $\frac{20}{3}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{25}{4}$ $\frac{15}{5}$              |
| 13) Prunus spinosa 30/8 20/4 " 30/4 24/8                                                       |
|                                                                                                |

Larde: zeigt noch nirgenbe Reubilbungen.

Riefer: Es besteht ber neue Jahresring im einund zweijährigen Trieb aus . . 3 bis 4 Holzsasern, in ber Mitte bes Schaftes . . 8 n 10 n an ber Basis bes Schaftes . . 12 n 15 n im Burzelstod und Burzeln . Nichts.

Da bie Holzsafern überall von gleicher Größe find, so geben bie obigen Zahlen zugleich auch bas Verhältniß ber Breite, bis zu welcher sich ber neue Jahresring in ben verschiebenen Baumtheilen ausgebilbet hatte. Die Angabe selbst bezieht sich auf die Zahl ber neugebilbeten Holzsafern im Radius ber Querschnittsläche.

Eiche: Der neue Holzring ist von der Spite bis zur Basis des Schafts überall gleich weit vorgeschritten. Die ersten großen Holzröhren haben sich gebildet, in beren Umgebung allein ein Radius von 10 bis 15 Holzsfasern so weit erstarkt ist, daß er sich anatomisch nachweisen läßt. Zwischen den noch vereinzelten Holzröhren zählt man nur 2 bis 3 Holzsasern im Radius. Unterzirds noch keine Ringbildung.

Ahorn: Obgleich die Anospen weiter als bei ber Siche vorgeschritten sind, hat ber neue Holzring bennoch erst im letziährigen Triebe begonnen. Im großen Durchmesser bes Triebes haben sich 20, im kleinen Durchmesser hingegen nur 2 neue Holzsafern im Radius entwickelt. In allen tieferen Baumtheilen zeigt sich noch keine Spur von Neuhildungen.

Obgleich es im Allgemeinen burchaus richtig ist: bag die Holzbildung alljährlich in den Endtrieben beginnt und nach unten fortschreitet, treten doch nicht selten Ausnahmen ein, wie ich solche schon in früheren Arbeiten nachgewiesen habe. Bei der Eiche zeigt sich hier eine gleichzeitige Entwicklung in allen oberirdischen Baumtheilen. Bei der Kiefer ist der Holzring in den unteren Stammtheilen sogar weiter vorgeschritten, als in den höheren Theilen.

|     |                     | ant | frübeften : | băı  | eftaften : | fpåteften : |
|-----|---------------------|-----|-------------|------|------------|-------------|
| 14) | Brassica Napus .    |     | 30/3        |      | bis 30/4   |             |
| 15) | Fraxinus excelsior  |     | 5/4         | 25/4 | " 1/s      | 30/5        |
| 16) | Prunus Padus .      |     | 4.          | 25/4 | " 1/s      | 30/5        |
| 17) | Fagus sylvatica .   |     |             | 1/5  | w 10/s     | 30/5        |
|     | Aesculus hippocast. |     |             | 10/5 | " 20/s     | 3/6         |
| •   | Quercus pedunculat  |     | 19/4        | 10/5 |            |             |
|     | Asperula odorata    |     | 24/4        | 10/5 | , 20/5     |             |
|     | Crataegus Oxyacantl |     | 4/5         | 15/5 | 25/5       | 8/6         |
|     | Secale cereale      |     | 9/5         | 20/5 |            | - 1.        |
|     | Philadelphus corona |     |             | 25 8 |            |             |
| ,   | Vitis vinifera      |     |             | 15/6 |            |             |
| 21, | Am frilbeften fiel  |     |             | eit  | im Jal     |             |

Am früheften fiel bie Billthezeit im Jahr 1846, am fpäteften im Jahr 1853. Wie ans bem Bergleiche mit Obigem hervorgeht, zeigte bas Berfuchsjahr 1854 annahernb mittlere Blüthezeit, mehr ber Früh», als ber Spätbifithe fich binneigenb. Am 15. April zeigte sich noch nirgends eine Spur von Neubildungen. Der Beginn der Holgringbildung fällt baber in die lette Hälfte des Monats April bei Kiefer und Eiche, Anfang Mai beim Aborn, in die erste Hälfte des Mai bei der Lärche.

### 24. Mai.

An der Riefer haben sich die Endknospen zu einer gegen die ursprüngliche doppelten Länge ausgeschobeu; die jungen Anospennadeln sind aber noch nicht hervorsetreten, noch völlig von den Schuppen verdeckt. An der Lärche ist die Terminalknospe noch im Zustande der Winterruhe, die Lateralknospen hingegen haben sich schon zu 1 Zoll langen Nadelbüscheln entwickelt. An der Eiche sind die neuen Triebe zu einer Länge von 1 die 2 Zoll, am Ahorn sind sie zu einer Länge von 4 die 6 Zoll herangewachsen.

Rothbuche und Traubenkirsche haben am 10. Mai, die Roftastanie hat am 12., die Stieleiche hat am 14. Dai ihre Blüthezeit angetreten.

Lärche: Es stehen im Radius des neuen Holzrings: Basis des vorjährigen Triebes. . . . 20 Fasern, " breijährigen " . . . . 24 "
Witte " Schafts . . . . . . . . 3 "
Basis " Schafts und Wurzel noch Nichts.

Riefer: Bafis bes vorjährigen Triebes . . . 25 Fafern,

Burgel noch keine Reubilbungen

· Eiche: Bon der Spige his zur Basis des Stamms ist der Jahreing überall gleich weit vorgeschritten, oben vorherrscheud 10 bis 15, unten vorherrschend 15 bis 20 Neufasern im Radius, zwischen denen die erste Holzröhren-Lage fertig, die zweite im Werden und noch weichhäutig ist. Nur in den Einduchtungen der jungen (vorjährigen) Triebe sehlen Neubildungen hier und da noch gänzlich.

In allen unterirdischen Theilen haben fich noch keine neue Holzsafern gebilbet.

Ahorn:

Tiefer nach unten noch feine Neubildungen. Es hat fich daher in einem Zeitraume von 20 Tagen ber neue Holzring nur um 3 Jahrestriebe nach unten fortgebildet.

7. Juni.

An ber Kiefer hat ber neue Jahrestrieb eine Länge von  $\frac{1}{2}$  Fuß erreicht, die Nadeln daran find jedoch noch wenig entwickelt, und ragen erst  $\frac{1}{2}$  dis 1 Linie aus der Scheide hervor. Lärche: Die Terminalknospe

öffnet sich eben und zeigt die ersten, noch nicht 1/3 Zoll langen Rabeln, ist aber noch nicht zur Triebbildung vorgeschritten; die Trieb bildenben Seitenknospen hingegen haben bereits 2 Zoll lange belaubte Triebe entwickelt; die Blattbüschelknospen hingegen (Brachpblasten) haben ihre Rabeln die beinahe zur vollen Länge ausgebildet, sie sind aber noch weich und krautig. An der Eiche sind die jungen Triebe 2 die 3 Zoll, am Ahorn 6 die 10 Zoll lang. An letzterm ist die Terminalknospe des neuen Triebs im allen ihren Theilen bereits gebildet, sie hat aber erst ungefähr ein Orittel ihrer endlichen Größe. Roggenblüthe (Philadolphus coronarius).

Lärche: Dicht unter ber Terminalknospe ist ber neue Jahresring noch sehr schmal, aus 3 bis 4 Fasern im Radius bestehend;

| I | Bafis  | bes    | einiä                                   | bri | aen  | T   | riel | ie <b>s</b> |   |   | 32   | Fafern, |
|---|--------|--------|-----------------------------------------|-----|------|-----|------|-------------|---|---|------|---------|
| I | "      | #      | breij                                   |     |      |     | v    |             |   |   | - 45 | 11      |
| l | Mitte  | "      | Sch                                     |     |      |     |      |             |   |   | 12   | "       |
| ١ | Bafis  |        | ,                                       | •   |      |     |      |             |   |   | 14   | - 17    |
| l | Wurze  | elitod | f und                                   | Bi  | ahlu | ou: | rzel | •.          |   |   | 8    | "       |
| 1 | Seiter |        |                                         |     |      |     | •    |             |   |   | 0    | 11      |
| ١ | R      | efe    | r:                                      |     |      |     |      |             |   |   |      |         |
|   | Basis  | bes    | einjä                                   | hri | gen  | X   | rie  | 6e8         | • |   | 35   | Fafern, |
|   | 1      | u      | zweij                                   |     |      |     |      |             |   |   | 35   | "       |
|   | Mitte  | 11     |                                         |     |      |     |      |             |   |   | 40   |         |
|   | Bafis  | Ħ      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٠.  |      |     |      |             |   |   | 30   | #       |
|   | Pfahln | vurze  | ર્ધ .                                   |     |      |     |      | •           | • | • | 12   | #       |
| I | Seiten | mur    | eln                                     |     |      |     |      |             |   |   | 0    | u       |

Eiche: In allen oberirdischen Baumtheilen ist ber Jahrebring abermals gleich weit vorgeschritten, 25 bis 30 Holzfasern, bazwischen 2 bis 3 Holzröhren im Radius. Seine Breite beträgt ungefähr ein Zehntel ber Breite bes vorhergehenden Jahresrings. In allen unterirdischen Theilen hingegen zeigt sich noch keine Spur von Neubildungen.

20. Juni.

Die Terminalknospen ber Lärche haben sich zu 1 bis 2zölligen, die Seiten-Triebknospen zu 4 bis 6zölligen Längentrieben entwickelt, die Büschelblätter ihre volle länge erreicht. Die jungen Triebe der Kiefer sind 3/4 Fuß lang, die jungen Nabeln stehen etwas über bie Hälfte ihrer ganzen Länge aus den Scheiden hervor. Un der Eiche sind die jungen Triebe 4 dis 5 Zoll lang, die neuen Knospen wie große Körner vom Rübsamen. Un den 6 dis 8 Zoll langen Uhorn-Trieben ist die

Bluthe bes

| Weinstocks am 28. Juni. Zeit ber Kirschen - und Stachel- |
|----------------------------------------------------------|
| beer = Reife.                                            |
| Barche:                                                  |
| Bafts bes vorjährigen Triebes 45 Fafern,                 |
| " " zweijährigen " 55 "                                  |
| Mitte " Schafts                                          |
| Bafts " "                                                |
| Pfahennzel 6 m                                           |
| Settenwurzeln noch keine Reubilbungen . 0 "              |
| Riefer:                                                  |
| Bafis des vorjährigen Triebes 50 Fafern,                 |
| n n zweijährigett n 55 n                                 |
| Mitte » Schafts                                          |
| Dassis n n 35 n                                          |
| Pfahlmurzel                                              |
|                                                          |
| Eiche:                                                   |
| Basis bes vorjährigen Triebes 40 Fasern,                 |
| n n zweijährigen n 50 n                                  |
| Mitte n Schafts 40 n                                     |
| Bafts " "                                                |
| Unterirbisch noch Michts 0 "                             |
| Ahorn:                                                   |
| Basis des vorjährigen Triebes 30 Fasern,                 |
| n n zweijährigen n 30 n                                  |
| Mitte # Schafts                                          |
| Bafis 11 11 20 11                                        |
| Pfahlwurzel 20 " Seitenwurzeln                           |
| Seitenwurzeln 10 "                                       |
| Faserwurzeln 0 "                                         |
| 7. Juli.                                                 |
| An ber garche haben bie Seitenknospen sich zu            |
| 3/4 Fuß kungen, die Terminalknospe hat sich zu 43 Fuß    |
| langem Trieb entwickelt. An der Kiefer haben die         |
| neuen Triebe eine Länge von 1 Juß erreicht, die Nadeln   |
| find beinabe, ungefähr bis zu brei Biertel ber enblichen |
| Länge ausgewachfen. Die 6 bis 8 Zoll langen Triebe       |
| ber Eiche tragen jest Seitenknospen von bet Große        |

Terminalknospe halbwüchsig, bie Blattachfelknospen |

liegen noch vom Blattfilele verborgen.

scheidungen eben aus der Blattstielbede hervor. Mohn und Malve blühen, der Roggen steht seiner Reise nahe. Lärche: Wahrscheinlich in Folge individueller Unterschiede ist die Holzbildung nicht weiter vorgeschritten, als am 21. Juni, bis auf die Seitenwurzeln, an denen jetzt ebenfalls schon 4 bis 5 neue Holzsafern im Radius gebildet sind.

starker Hanfförner; an den 8 bis 10 Zoll langen Trieben des Aborn treten die Knospen der untersten Blattans-

Riefer: Bon oben bis zur Mitte bes Schafts find Seitenwurzel . . . . 55 bis 60 neue Holzfafern im Rabius ausgebildet, an Faserwurzel noch Nichts

ber Basis des Schafts nur 25 dis 30, in der Pfahlwurzel 10 dis 15, in den Seitenwurzeln 8 dis 4; tiefer abwärts noch Nichts.

| E                        | iche              | :                                    | ٠        |           |   |      |      |   |   |   |   |                          |             |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-----------|---|------|------|---|---|---|---|--------------------------|-------------|
| Bafis                    | bes               | vorjä                                | hri      | gen       | I | rie  | be8  | • |   | • | • | 65                       | Fafern,     |
| "                        | "                 | zweij                                | ähr      | igen      | t |      | ,    |   |   |   | • | 70                       | ú           |
| Mitte                    | **                | Schaf                                | t s      |           |   |      |      |   |   |   |   | <b>6</b> 0               | #           |
| Bafis                    | "                 | 17                                   |          | •         |   |      |      |   |   |   | • | 55                       | #           |
| Unteri                   |                   |                                      | Ŋ        | dicht     | 8 | •    | •    | • | • | • | • | 0                        |             |
|                          | hor               |                                      |          |           | _ |      |      |   |   |   |   |                          |             |
| Bafis                    | des               | porjäl                               | rig      | gen       | T | riel | ie\$ |   | • | • | • | 45                       | Fafern,     |
|                          |                   |                                      |          |           |   |      |      |   |   |   |   |                          |             |
| "                        | "                 | zweijä                               |          |           |   | 11   |      | • |   |   |   | <b>5</b> 0               | "           |
| Witte                    |                   | zweijä                               | hr       | igen      |   |      |      |   |   |   | • | <b>5</b> 0<br><b>4</b> 0 | n<br>n      |
|                          | H.                | zweijä                               | hr<br>t8 | igen<br>• | • | •    | •    | • | • |   | • |                          | •           |
| Mitte<br>Bafis           | #<br>#            | zweijä<br>Schaf<br>"                 | hr<br>t8 | igen<br>• | • | •    | •    | • | • | • | • | <b>4</b> 0               | "           |
| Mitte                    | "<br>"<br>vurz    | zweijä<br>Schaf<br>"<br>el .         | hr<br>18 | igen      | • | •    | •    | • | • | • | • | 40<br>55                 | II<br>IF    |
| Mitte<br>Bafis<br>Pfahlr | "<br>vurz<br>iwur | zweijä<br>Schaf<br>"<br>el .<br>zeln | hr<br>t8 | igen      | • | •    | •    | • | • | • | • | 40<br>55<br>10           | U<br>U<br>U |

· 21. 3 m l i. An ber Lärche ift ber neue 11/2 Fuß lange Endtrieb ansgewachsen, an ber Spitze aber noch krautig. Die Blattachfelknospen an der Bafis des Triebes find vollkommen ausgewachsen. An ber Riefer haben Trieb und Nabeln bie länge ber Triebe und Rabeln bes vorhergegangenen Jahrs erreicht, lettere find nur noch etwas fcmächtiger. Die Terminal = und Quirlknospen find völlig ausgebildet, in Lange und Dide aber um ungefähr ein Biertel hinter gange und Dicke ber Binter= knospen gurudftebenb. An ber Giche find bie jungen Triebe 1 Fuß lang, bie Belaubung ift vollständig entwickelt und erftartt, bie Blattachfelknospen haben 3/4, bie Endinospe /2 ihrer endlichen Größe erreicht. Das Aeußere ber jungen Triebe bes Aborn unterscheibet fich nicht von bem ber Triebe bes 7. Juni.

| 1            | -7 - |     |      |     |       |                 |      |    |   | - | _ |   |            |         |
|--------------|------|-----|------|-----|-------|-----------------|------|----|---|---|---|---|------------|---------|
| ₽ä           | rch  | e:  |      |     |       |                 |      |    |   |   |   |   |            |         |
| Bajit        | bes  | ne  | uen  | T   | riel  | es              |      |    |   | • |   |   | 40         | Fafern, |
| v            | "    | יסט | rjäk | rig | en    | T               | cieb | es |   |   |   |   | 85         | "       |
| **           | "    |     |      |     | gen   |                 | 11   |    |   |   |   | • | 90         | "       |
| Mitte        | **   | Ğ   |      |     | -     |                 |      |    |   |   |   | • | <b>5</b> 0 | 17      |
| Basis        | 11   |     | · #  |     |       |                 |      |    |   |   |   |   | 55         | "       |
| Bfahlr       | vurz | el  |      |     |       | • .             |      |    | • |   |   |   | 25         |         |
| Seiten       | -    |     |      |     |       |                 |      | •  |   |   |   | • | 5          | ff .    |
| Fasern       |      | -   |      |     |       | •               |      |    |   |   |   | • | 0          | **      |
| R            | efe  | r:  |      |     |       |                 |      |    |   |   |   |   |            |         |
| Bafis        | bes  | ne  | uen  | T   | rieb  | e <del>\$</del> |      |    |   |   |   |   | 60         | Fafern, |
| "            | tt   | por | rjäh | rig | en    | Tr              | ieb  | eø |   |   |   |   | 80         | "       |
| "            |      |     |      |     | gen   |                 | #    |    |   |   | • |   | 90         | "       |
| <b>Witte</b> | tt   | 6   | huf  | t 6 | •     |                 |      |    |   |   |   |   | <b>7</b> 5 | n       |
| Bafte        | "    |     | 17   |     | •     | •               |      |    | • |   |   | • | <b>75</b>  | #       |
| Pfahlu       | ourz | el  |      | •   |       |                 |      |    |   |   |   | • | <b>4</b> 0 | Ħ       |
| Seiten       | wur  | zel |      |     |       | •               | ·    | •  |   |   | • |   | 5          | 17      |
| Or a Familia |      | . f | 4    | m   | مكدنا |                 |      |    |   |   |   |   | Ω          |         |

| Eiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uhorn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis bes neuen Triebes — Fasern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bafis des biesjährigen Triebes 8 Fafern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " " vorjährigen Triebes 70 ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n n vorjährigen n 85 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n n zweijährigen n 90 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n n zweijährigen n 90 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -Mitte " Schafts 100 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitte " Schafts 60 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baffe " " 90 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bafis " " 65 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfahlwurzel 80 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfahlwurzel 25 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seitenwurzel 0 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seitenwurzel 10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faserwurzel 0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faserwurzel 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ahorn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bei ben Laubhölzern beginnt baber erft jest bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Basis bes neuen Triebes 65 Fasern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Holzringbildung in ben feineren Burgeltheilen, bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " vorjährigen Triebes 55 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rabelhölzern um einen vollen Monat später.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u n zweijährigen u 60 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bei ben Nabelhölzern ift bie Zahl ber Holgfafern bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitte " Schafts 58 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | neuen Jahresrings an ben oberirbifden Baumtheilen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Basis " " 50 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | außer bem biesiahrigen gangentriebe, mit Anfang Auguft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | herausgebilbet. Man erkennt bies baburch, bag ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seitenwurzel 6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Querschnitt ber julest gebilbeten Holgfafern bie ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faserwurzel 0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breitfasern eigenthümliche, geringe Tiefe in ber Richtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bes Rabius zeigt. Dagegen vergeht beim Aborn noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Längenwuchs ber jungen Triebe, beren Belau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ein voller Monat, bei ber Eiche noch sechs Wochen, ebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bung und die unteren Blattachselfnospen sind bei allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | die zuletzt entstandenen Faserschichten die volle endliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vier Holzarten vollenbet; die oberen Blattachselknospen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dide ihrer Zellwand erlangen und erstarken. Ich habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und bie Endinospen haben ungefähr zwei Drittel ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | diesen Zeitpunkt in ber nachfolgenben tabellarischen Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| enblichen Größe erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ficht mit **, ben ber Bilbung ber letten Breitfafern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lärche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit * bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Basts bes biesjährigen Triebes 50 Fasern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19. Индий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u u vorjährigen u 105 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie am 5. August, die Knospen aber ber Bollenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n n zweijährigen n 110 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nahe, ungefähr vier Fünftel ber endlichen Größe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mitte " Schafts 65 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NA 011 R 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Larde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bafis " " 60 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bafis bes biesjährigen Triebes 58 Fafern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pfahlwurzel 30 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern, " " vorjährigen " 105 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pfahlwurzel 30 " Seitenwurzel 6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bafis ves viesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pfahlwurzel 30 " Seitenwurzel 6 " Faserwurzel noch Nichts 0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts 53 "                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pfahlwurzel 30 " Seitenwurzel 6 " Faserwurzel noch Nichts 0 " Riefer:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts 53 "  Bafis " " 43 "                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pfahlwurzel 30 " Seitenwurzel 6 " Kaferwurzel noch Nichts 0 " Kiefer: Bafis des diesjährigen Triebes                                                                                                                                                                                                                                                   | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Witte " Schafts 53 "  Bafis " "                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel       30 "         Seitenwurzel       6 "         Faserwurzel noch Nichts       0 "         Kiefer:       8asis bes biesjährigen Triebes       75 Fasern, "         " " vorjährigen "       110 "         " " zweijährigen "       120 "         Witte " Schafts       80 "                                                                | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel 30 "   Seitenwurzel 6 "   Faferwurzel noch Nichts 0 "   Kiefer: Basis bes biesjährigen Triebes 75 Fasern,   " " vorjährigen " 110 "   " " dweijährigen " 120 "   Mitte " Schafts 80 "   Basis " " 80 "                                                                                                                                     | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel       30 "         Seitenwurzel       6 "         Faferwurzel noch Nichts       0 "         Riefer:       Bafis bes diesjährigen Triebes       75 Fafern, " " vorjährigen " 110 "         " " zweijährigen " 120 "         Mitte " Schafts       80 "         Bafis " " 80 "         Fahlwurzel       25 "         Seitenwurzel       10 " | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel 30 "   Seitenwurzel 6 "   Faferwurzel noch Nichts 0 "   Kiefer: Basis bes biesjährigen Triebes 75 Fasern,   " " vorjährigen " 110 "   " " dweijährigen " 120 "   Mitte " Schafts 80 "   Basis " " 80 "   Fahlwurzel 25 "   Seitenwurzel 10 "   Faserwurzel 0 "   Eiche:   Basis bes biesjährigen Triebes — Fasern,                         | Bafis des diesjährigen Triebes . 58 Fafern,  " " vorjährigen " . 105 "  " " zweijährigen " . 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts 53 "  Bafis " " 43 "  Pfahlwurzel 42 "  Seitenwurzel 7 "  Kaferwurzel 0 "  Riefer:  Bafis des diesjährigen Triebes 71 Fafern,  " " vorjährigen " 120 "  " " zweijährigen " 124 "  Witte " Schafts 58 "  Bafis " " 44 "  Pfahlwurzel 58 "  Seitenwurzel 58 " |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  Witte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfahlwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bafis des diesjährigen Triebes 58 Fafern,  " " vorjährigen " 105 "  " " zweijährigen " 120 "  Mitte " Schafts                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bafis bes | ©đ;  | aft  | 8   |    |    | •    |   |   |   | • | 100 | Fafern, |
|-----------|------|------|-----|----|----|------|---|---|---|---|-----|---------|
| Pfahlmurz | el . | •    |     |    |    | •    | • | • | • |   | 45  | W       |
| Seitenwur | zel  | •    | •   | •  | •  | •    | • |   | • | • | 10  | *       |
| Faserwurz | el   | •    | •   |    | •  | •    | • |   |   | • | 0   | "       |
| Ahor      | n:   |      |     |    |    |      |   |   |   |   |     |         |
| Basis bes | bie  | jäh  | rig | en | Tr | iebo | 8 | • | • | • | 105 | Fafern, |
| H 11      | vor  | ähı  | ige | n  |    | "    |   |   | • | • | 130 | "       |
| # #       | zwei | ijäh | rig | en |    | tf   |   | • | • | • | 160 | 17      |
| Mitte "   | S¢,  | afte | 3.  | •  | •  | •    | • | • | • | • | 86  |         |
| Basis "   | **   | ,    | •   | •  | •  | ٠.   | • | • | • | • | 85  | 17      |
| Pfahlwurz | jel. | •    | •   | •  | •  | •    | • | • | • | • | 50  | #       |
| Seitenwur | rzel | •    | •   | •  | •  | •    | • | • | • | • | 12  | W       |
| Faserwurz | jel. | •    | •   | •  | •  | •    | • | • | • | • | 0   | *       |

An den Landhölzern find fämmtliche Holzfasern des neuen Holzringes dis zu den letten Breitfasern gedildet, und nur in den Wurzeln unter 1 Linie Stärke sind noch keine Neubildungen erkennbar, ohne Zweifel in Folge individueller Abweichungen, da an denselben Holzarten am 5. August auch hier die Bildung der neuen Jahresslage bereits begonnen hatte. An den Nadelhölzern hingegen ist nur in den ein und zweijährigen Trieben der Lärche eine Bollendung des Holzzuwachses an den letten Breitsasern erkennbar; überall aber sind zu dieser Zeit die zuletzt entstandenen Holzsasern noch nicht vollskommen erstarkt und verdickt.

## 2. September.

An allen untersuchten Hölzern ist der neue Jahrestrieb jest vollkommen, auch in Bezug auf seine Anospen, ansgebildet.

Daffelbe ift ber Fall in Bezug auf die Zahl ber Organe bes neuen Holzringes bis auf die schwächeren Theile ber Bewurzelung, an welchen die Breitfasersschichten noch nicht vollendet sind.

Dagegen ist nur beim Aborn bis zur Mitte bes Schafis hinab der eine Holzring völlig erstarkt und bichautig; an allen fibrigen Solzpflanzen und Baumtheilen find die zulett gebildeten Solzfafern noch bunnmanbig. Sie erreichen ihre volle Ausbildung bei ben Laubbolgern erft in ber Mitte bes September, an ben oberirbischen Baumtheilen ber Nabelhölzer erft Anfangs October; an ben unterirbifchen Baumtheilen berfelben erst Mitte October, wie dies die nachfolgende tabellarifche Bufammenftellung ber Beobachtung über ben Bachsthumsgang bes Holgringes naber barthut, in welcher ber Termin vollendeter Bilbung neuer Holzfafern mit \*, ber Termin völliger Ausbildung ber zulett entstandenen Holzfasern burch vollendete Berbidung und Erhartung ihrer Wanbungen mit \*\* bezeichnet ift.

Bu biefer tabellarifchen Busammenftellung muß ich jeboch bemerken, bag, mabrent bie vorhergehenben

Angaben über bie Bahl ber gebildeten Holzfafern im Rabius bes Querschnittes ftreng ber Beobachtung nachgefcrieben sind, in ber Tabelle Rectificirung biefer Zahlen burch Interpolation Statt gefunden bat, wo und soweit fich mit Bestimmtheit erkennen ließ, bag eine, einem ftetigen Fortschritte bes Bumachfes nicht entsprechende Zellenzahl Folge individueller ober von abweichenbem Standort ober Standraum abhängiger Eigenthumlichkeiten ber untersuchten Pflanze war. Denn wenn auch alle Vorsicht angewendet wurde, um bie Unnahme zu rechtfertigen: es fei ein und berfelbe Baum und an biefem ein und berfelbe Baumtbeil, welcher in ben verschiebenen Terminen bes Zuwachses ber Untersuchung unterworfen wurde, so barf man boch nicht vergeffen: bag bies in ber Wirklichkeit nicht ber Fall gewesen ift und nicht ber Fall fein konnte, bag in ber That für jeden Termin ber Untersuchung eine andere Bflanze zur Berwendung gekommen ift, beren inbividuell böhere ober geringere Lebenskraft und Zuwachsfähigkeit allein icon hinreicht, Unregelmäßigkeiten im Bachsthumsgange ju erzeugen, bie in ber Tabelle befeitigt find, soweit mir bies zwedmäßig erschien, um ein Bilb bes Zuwachsgangs an einer und berfelben Pflanze zu construiren. Wie groß bie auf inbivibuellen Eigenschaften beruhenden Abweichungen sind, geht nicht allein aus bem Bergleiche ber vorstehend verzeichneten Zahlen mit benen ber Tabelle hervor, sonbern auch aus benjenigen Rablen der Tabelle allein, die hinter dem erften \* verzeichnet find, ba von bort ab, bas beißt von ber Zeit ab, in welcher die Bilbung ber letten Breitfafern eine Bollenbung bes Jahrrings in Bezug auf Bellenzahl zu erkennen gibt, eine Rectificirung nicht weiter nothwendig ericbien.

## Folgerungen.

1) Die nachstehenbe Uebersicht zeigt nun sowohl ben Zeitpunkt bes Beginnes ber Holzbilbung, wie ben ber Herausbilbung aller constituirenben Holzsafern (\*).

Bwifden beiben Terminen liegen für bie oberirbischen Baumtheile bei ber Lärche 3 /2 Mouate,

- n n Kiefer 41/2 n n Eiche 31/2
- " bem Ahorn 3

Weit kürzer ist ber Zeitraum ber Holzbilbung in ben unterirdischen Baumtheilen. Es beginnt bieselbe um  $1^{1/2}$  bis  $2^{1/2}$  Monate später, als in ben oberirdischen Baumtheilen, ist aber bemungeachtet theils gleichzeitig, theils um nicht mehr als  $^{1/2}$  Monat später vollendet. In ben schwachen Burzelästen und Faserwurzeln beginnt die Holzbildung sogar erst im August bei den Laubhölzern, im September bei den Nadelhölzern, und ist dann sehr rasch, innerhalb 2 bis 3 Wochen, vollendet.

Tabellarische Uebersicht bes Zuwachses an Holzfasern im Rabius ber Querschnittfläche während ber Dauer einer Jahres-Begetation.

|                                   | -    |            | <del>provi</del> | -           |              |            |            |             |       |            | _          |         |
|-----------------------------------|------|------------|------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------|------------|------------|---------|
| 1                                 | 900  | tai.       | 3                | ųui.        | 3            | uli.       | .Au        | gust.       | Septe | ember.     | Det        | ober, ' |
|                                   | ъ.   | 24.        | 7.               | 21.         | 7.           | 21.        | 5.         | 19.         | 2.    | 16.        | 1.         | 16.     |
| Lärde.                            |      |            |                  |             |              |            |            |             |       |            |            |         |
| Bafis des vorsährigen Triebes     | 0    | 20         | .82              | 45          | 60           | 80         | 100        | 110*        | 110   | 100        | 105**      | 110     |
| " " " poeijährigen Triebes        | 0    | 24         | 45               | 55          | 76           | 95         | 110        | 120*        | .140  | 105        | 110**      | 115     |
| Mitte bes Schafts                 | Q    | 8          | 12               | 25          | 30           | .50        | 65         | .85         | .110* | 100        | 103**      | 100     |
| Bafis des Schafts                 | 0    | 0          | 14               | 30          | 40           | 55         | 60         | 65          | 68*   | 68         | . 79**     | 80      |
| Pfahlmuzel bei 1 Zoll Stärfe      | Ø    | 0          | 4                | 6           | 8            | 25         | <b>3</b> 0 | 40          | 50*   | 50         | <b>6</b> Q | 50**    |
| Geitempurzel bei 1/2 Johl Stürfe  | Q    | 0          | 0                | 0           | 8            | 5          | 6.         | 7.          | 10*   | 8 .        | 9          | 10**    |
| Faserwurzel bei 1/2 Linie Stärke, | Q    | 0          | 0                | 0           | Q            | 0          | 0          | 0           | Q     | 1          | 3*         | 3**     |
| Riefer.                           |      |            |                  | , ,         |              |            | l          |             |       |            | ·          |         |
| Bafts bes vorjährigen Triebes     | 8    | :25        | · 35             | 50          | 60           | .80        | 110        | 120         | 120*  | 180        | 135**      | .110    |
| " " zweijähalgen Triebes          | 4    | 12         | <b>8</b> 5 .     | 55          | 60           | 90         | 120        | . 124       | 180*  | 140        | 180**      | 115     |
| Mitte des Schafts                 | 10   | 15         | 40               | 45          | <b>5</b> 5 . | 70         | 80         | 88          | 75*   | 73         | 97**       | 88.     |
| Bafis bes Schafts                 | 15   | 18         | 30               | 35          | 40           | 75         | 80         | 84          | 61*   | 70         | 65**       | 70      |
| Pfahlwurzel bei 1 Zoll Stärk      | 0    | O,         | 10               | 12          | 20           | 40         | 45         | 50          | 60*   | 52         | 50         | 43**    |
| Seitenwurzel bei 1/2 Zoll Stärke  | 0    | 0          | 0                | 0           | 4            | 5          | 10         | 15          | 12*   | 7          | 8          | 14**    |
| Faserwurzel bei 1/2 Limie Stärke  | 0    | 0          | 0                | 0,          | 0            | 0          | 0          | 0           | 2     | 3          | 2*         | 3**     |
| Eice.                             |      |            |                  |             |              |            |            |             |       |            | ,          |         |
| Bafis des vorjährigen Triebes     | 18   | 15         | 25               | 40          | 60           | -90        | 125*       | 115         | 165   | 185**      | 185        | 140     |
| ,, ,, des zweijährigen Triebes    | - 15 | 15         | 30               | - 50        | 70           | 100        | 160*       | 150         | 160   | 140**      | 150-       | · 150   |
| Mitte bes Schafts                 | 15   | 20         | 25               | 40          | 60           | 90         | 120*       | 96. :       | 160   | 125**      | 125        | 100     |
| Bafis bes Schafts                 | 15   | 20         | 25               | <b>\$</b> 5 | 50           | 80         | 100*       | 100         | 220   | 125**      | 100        | 90      |
| Pfahlwurzel bei 1 Zoll Stärke     | 0    | ρ          | a                | 0           | 0            | 5          | 65         | 95*         | 95    | 90         | 80**       | 50      |
| Seitenwurzel bei 1/2 Joll Stärke  |      | 0          | 0                | 0           | 0            | 0          | 15         | 10*         | 12    | 15         | 30**       | 80      |
| Faserwurzel bei 1/2 Limie Stärke  | 0    | ρ          | 0                | 0           | Q            | 0.         | 8          | 4           | 5     | 8*         | 6***       | 8       |
| Aborn.                            |      | .          |                  |             |              |            |            |             |       | `          |            | . ]     |
| Basis bes vorjährigen Triebes     | 10   | <b>8</b> 0 | 40               | 45          | 50           | <b>6</b> 5 | - 85*      | 90          | 100** | 95         | 110        | 152     |
| " " zweijährigen Tricbes          | 0    | 15         | 35               | 40          | 50           | 60         | 90*        | 120         | 110** | 105        | 115        | 150     |
| Mitte des Schafts                 | 0    | 0          | 25               | <b>\$</b> 0 | 40           | <b>5</b> 8 | 60         | 86*         | 80**  | 80         | 195        | 87      |
| Bafis bes Schafts                 | 0    | 0          | 25               | <b>\$</b> 0 | 50           | 55         | 65         | 85*         | 80    | 96**       | 70         | -65     |
| Pfahlwurzel bei 1 Boll Stärke     | 0    | 0.         |                  | 6           | 10           | 15         | 25         | <b>50</b> * | 55.   | 55**       | 45         | 60      |
| Seitenwurzel bei 1/2 Boll Sturfe  | 0    | 0          | 0                | 4           | 5            | 6          | 10         | 12          | 20*   | 25**       | 35         | 45      |
| Faserwirzel bei 1/2 Linie Starte  | 0    | Q.         | 0                | 0.          | 0            | 0          | 1          | 2           | 8     | 6 <b>*</b> | 5**        | 6       |
| ]                                 | !    | ı          | i t              | Į           | 1            |            | '          |             |       |            | 1          |         |

Mit bem so fpaten Beginne ber Holzbildung in ben schwachen Wurzelästen steht sehr wahrscheinlich eine Beobachtung in nächster Beziehung, die ich im Jahrsgang 1849 Seite 201 der Forsts und Jagds Zeitung besprochen habe, betreffend die Erfolge des Verpstanzens in den Sommers und Herbsts Monaten und die zu diefer Zeit ungewöhnlich reichliche Wurzelbildung an den verpstanzen Stämmen. Ich suchte damals den Grund des anf einen nur sehr kurzen, bei verschiedenen Holzarten verschiedenen Zeitraum beschränkten Erfolgs ungewöhnlich reicher Wurzelbildung in der zu dieser Zeit ersolgenden Ablagerung neuer Reservestoffe. Dies

muß ich jetz zurücknehmen, benn, wie ich zeigen werde, fallen jene Pflanztermine mit dem Beginne der Ablagerung neuer Refervestoffe nicht zusammen, wohl aber, wie die Tabelle zeigt, mit dem Beginne der Holzbildung in den schwachen Burzelsträngen, daher es mehr als wahrscheinlich ist, daß die zu jener Zeit reichliche Burzelskribendung von Albungsstaffen ist, die im ungestörten Berkante des Wachthums auf die Holzeingbildung der Burzel verwendet werden. Der kurze Zeitraum der Holzeingbildung seinmut sehr zut mit der a. a. D. nachs gewiesenen kurzen Zeit, in welcher die Sommerpslanzung

fo ungewöhnliche Refuliate in ber Menge reproducirter f Burgeln liefert.

2) Der Zeitpunkt völliger Verholzung auch ber zulest gebildeten Holzfasern ist in ber Uebersicht mit \*\* bezeichnet. Es faßt baber ber Zeitraum vom Entstehen ber Holzsaser burch Abscheidung bis zur völligen Ausbildung und Berbidung ihrer Zellwandung

an oberirbifchen Baumtheilen 4 bis 6 Bogen,

" unterirbifchen " 2 " 4 "

Mitte September bis Anfang October ist ber Holzring baber ansgebilbet, und nur in ben unterirbischen Baumtheilen ber Kiefer und Lärche tritt dieser Zeitpunkt um 14 Tage später, in ben oberirbischen Baumtheilen bes Ahorn um 14 Tage früher ein.

Spatestens, also Mitte October, ift ber Holgring bollenbet. Es erleibet bie Holzfaser beffelben in ihren raumlichen Berhältniffen von da ab feine weiteren Beranberungen. Sie bildet bas, was wir ben Splint nennen. Erft nach 10, 15 bis 20 Jahren, verschieben lange Zeit, je nach verschiebenem Alter und Holzringftarte bes Baumes, verwandelt fich bas Splintholz in Rernholz daburch: daß fich Harze und Rerustoff (Ahlochrom) theils im Innerraume ber Holzfasern ablagern, theils die Zellwandung derfelben durchbringen und farben, wodurch allein dem Fafergewebe eine größere Barte, Schwere, Stoffgehalt, in vielen Fallen baburch eine größere Dauer und Brennkraft ertheilt wirb; was aber keineswegs allgemein ift, ba z. B. bas Rernholz bet Rothbuche weder dauerhafter, noch brennfräftiger als bas Splintholz ift.

3) Die Breite bes Holzrings und die Zahl ber benfelben constituirenden Holzsafern ist nicht durch die ganze Pflanze dieselbe. Der neue Holzring ist stets am breitesten um die Basis des zweijährigen Triedes; von bort aus wird er sowohl nach oben, als nach unten schmäler. Die in der Tabelle enthaltenen Jahlen geben jedoch nicht genau das Breiteverhältnis des Jahresrings in den verschiedenen Baumtheisen, da die Holzsaferu in ben tieseren Baumtheisen einen um Etwas größeren Durchmeffer haben.

Die Ermittlung einer Durchschnittszahl ans mitrometrischen Messungen ist eine sehr mühsame Arbeit, und haben mich solche bis jeht noch zu keinem mich selbst befriedigenden Resultate geführt. Annähernd wird man annehmen können, daß der Durchmesser ber Holzsasern an der Basis des Stammes um ein Zehntel größer sei, als an den Holzelngen der zweis dis dreisährigen Triebe. Zählt man der in der Uebersicht nachgewiesenen Faserzahl für die unterirbischen Baumtheile und für die Wasis des Stammes 10 pat., den Faserzahlen für die Witte des Schaftes

5 pCt. hinzu, so bleibt boch immer noch eine bebeutende Breiteverringerung ber Holzringe in den tieferen Baumtheilen.

Daraus folgt, daß die innersten Holzringe jedes Duerschnittes aus älteren Baumtheilen breiter sein müssen, als die äußeren, da sie die am jüngern Baumtheil entstandenen sind, ein Umstand, auf welchen bekanntlich Link seine Ansicht gründete: daß die Holzringe auch nach dem Jahr ihres Entstehens sich noch in der Breite vergrößerten. Das ist nicht der Fall. Selbst im Jahr des Entstehens erweitert sich der Holzring nur bei wenigen Pflanzen zwischen fertig gebildeten Holzsafern noch durch Markstrahl-Metamorphose, worsüber ich in der botanischen Zeitung 1854 Seite 32 meine Beobachtungen mitgetheilt habe. Die Entscheidung ist von praktischer Bedeutung in Bezug auf unsere Zuwachs-Berechnungen.

Auf ber Zunahme ber Jahresringbreite in höheren Baumtheilen beruht die Walzenform und Bollholzigkeit bes Schaftes, wie ich dies schon in meiner Schrift über die Zuwachsverhältnisse der Rothbuche nachgewiesen habe. In vorliegendem Falle wurden die Baume aus geschlossenem Bestand entnommen. Im freien Stand erwachsen, ist die Zunahme der Jahresringbreite nach oben lange nicht so bedeutend, in Folge bessen der Schaft kegelsdrmiger, wie wir sagen, "stufsiger," sich ausbildet.

4) Ohne Zweifel beginnt ber Holzzuwachs in allen unterirbischen Baumtheilen viel später, als in ben obersirbischen. Es scheint bies eine Regel ohne Ausnahme zu sein. Die Ansicht hingegen, baß die Holzbildung stets in ben obersten Baumtheilen beginne und nach unten "sich herabsenke," eine Ansicht, der bekanntlich die du Betit Thouar sche Knospenwurzels Hopothese ihr Entstehen verdankt, erleidet häusige Ausnahmen, deren ich schon mehrere in früheren Schriften nachsewiesen habe.

Im vorliegenden Fall entfpricht ber Zuwachsgang bes Ahorn und ber Lärche jener Hppothese. Wir sehen die Holzbildung in der Spige des Baums um zwei Wochen früher, als in der Mitte des Schafts; bort um zwei Wochen früher, als an der Basis des Schafts beginnend.

Bei der Eiche hingegen entwicklt sich der Jahrebring gleichzeitig an allen oberirdischen Baumtheilen, und hält auch späterhin dis zur Bollendung des Holzrings gleichen Schritt. Bei der Rieser ist der Jahrebring in vielen Terminen unten weiter vorgeschritten als oben, wie der Bergleich des Berhältnisses 120: 81 (2. September) mit den Verhältnissen 8: 15, 25: 18, 35: 30, 80: 75 zc. ergibt.

Tabellarische Uebersicht ber Auflösung und Wieberansammlung ber Reservestoffe in ben verschiebenen Baumtheilen während ber Begetations-Dauer eines Jahres.

|                             | 8  | jebr. | 308  | ărz. | <b>3</b> 0 | pril.             | 90%   | tai.  | 31    | uni.  | 3     | nli.  | Auguft. |       | Sept. |      | October. |      | r.   |
|-----------------------------|----|-------|------|------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|----------|------|------|
|                             | 1. | 15.   | 1.   | 15.  | 1.         | 15.               | 5.    | 24.   | 7.    | 21.   | 7.    | 21.   | 5.      | 19.   | 2.    | 16.  | 1.       | 16.  | 31.  |
| Särde.                      |    |       |      |      |            |                   |       |       |       |       |       |       |         |       |       | -    |          |      |      |
|                             | lı | 1     | 1    | 1    | 0.70       | 0.50              | 0     | 0*    | ١٥    | 0     | ١٥    | 0     | 0       | 0*    | 0     | 0    | 0,05     | 0.10 | 0,50 |
| ., ,, zweijāhr. ,,          | 1  | 1     | 1    | i    | ' '        | 0,50              | 0,01  | 0*    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0*    | •     | 1    | 0.10     | 1 '  | 0,80 |
| Mitte bes Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,90       | 0,60              | 0,01  | 0*    | 10    | 0     | 0     | 0     | 0       | 0,01  | 0,03* |      | 1        | 0.20 | 1 1  |
| Bafis bes Schafts           | •  |       | 1    | 1    |            | 1 '               | 0,02  | 0     | 0*    | 0     | 0     | 0,01  | 0.03    |       | 0,06* |      |          |      | 1 1  |
| Pfahlwurzel                 | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 0,80              | 0,02  | 0     | 0*    | 0     | 0,05  | 0,05  | 0,05    |       | 0,20* |      |          |      | 1    |
| Seitenwurzel                | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 1                 | 0,05  | o     | 0     | 0,02  | 0,05* | 0,05  | 0,08    |       | 0,50* |      |          | 0.80 | 1 1  |
| Faserwurzel                 |    | 1     | 1    | 1    | 1          | 1                 | 0,05  | 0     | 0,02  | 1 -   | 1     | 1 '   |         | 0,60  | 1*    | 1    | 1*       | 1    | 1    |
| Riefer.                     |    |       |      |      |            |                   |       |       |       | , ·   |       |       | •       | '     |       |      |          |      |      |
| Bafts des vorjähr. Triebes. | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,60       | 0,80              | 0,01* | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0*    | 0    | 0        | 0,05 | 0,30 |
| ,, ,, zweijāhr. ,,          | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,70       | 0,30              | 0,05* | 0,01  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0*    | 0    | 0        | 0,05 | 0,50 |
| Mitte bes Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,80       | 0,50              | 0,05* | 0,02  | 0,01  | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0*    | 0    | 0        | 1 *  | 0,70 |
| Bafis bes Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,90       | 0,50              | 0,05* | 0,03  | 0,02  | 0,01  | 0     | 0     | 0       | 0     | 0*    | 0    | 0,08     | 0,10 | 0,80 |
| Pfahlwurzel                 | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 0,80              | 0,60  | 0,50  | 0,30* | 0,10  | 0,05  | 0,01  | 0       | o     | 0,01* | 0,08 | 0,05     | 0,60 | 1    |
| Seitenwurzel                | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 1                 | 1     | 1     | 1     | 0,80* | 0,50  | 0,10  | 0,01    | o     | 0,02* | 0,04 | 0,08     | 0,70 | 1    |
| Faserwurzel                 | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 1                 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0,50  | 0,10    | 0     | 0,08* | 0,05 | 0,10*    | 0,80 | 1    |
| Eiche.                      |    |       |      |      |            |                   |       |       |       | }     |       |       |         |       |       |      |          |      |      |
| Bafis bes vorjähr. Triebes. | 1  | 1     | 1    | 0,80 | 0,60       | 0,20              | 0,05* | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0*      | 0     | 0     | 0,20 | 0,30     | 0,60 | 1    |
| ,, " zweijāhr. "            | 1  | 1     | 1    | 0,80 | 0,60       | 0,80              | 0,10* | 0,01  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0*      | 0     | 0,01  | 0,80 | 0,40     | 0,80 | 1    |
| Mitte bes Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,80       | 0,40              | 0,20* | 0,05  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0*      | 0,05  | 0,30  | 0,50 | 0,80     | 1    | 1    |
| Bafis des Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,80       | 0,60              | 0,30* | 0,05  | 0     | 0     | 0     | 0,05  | 0,03*   | 0,80  | 0,50  | 0,80 | 1        | 1    | 1    |
| Pfahlwurzel                 | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,90       | 0,60              | 0,40  | 0,10  | 0,01  | 0     | 0,05  | 0,40* | 0,80    | 0,90* | 1     | 1    | 1        | 1    | 1    |
| Seitenwurzel                | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,90       | 0,70              | 0,50  | 0,10  | 0,05  | Q     | 0,10  | 0,60* | 0,90    | 1 *   | 1     | 1    | 1        | 1    | 1    |
| Faserwurzel                 | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 0,80              | 0,60  | 0,20  | 0,10  | 0     | 0,20  | 0,80  | 1*      | 1     | 1     | 1*   | 1        | 1    | 1    |
| Ahorn.                      |    |       |      |      |            |                   |       |       |       |       |       |       |         |       | ļ     |      |          |      |      |
| Bafis bes vorjähr. Triebes. | 1  | 0,90  | 0,80 | 0,70 | 0,60       | 0,10*             | 0,01  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,10*   | 0,80  | 0,40  | 0,50 | 0,70     | 0,80 | 1    |
| ,, ", zweijähr. "           | 1  | 0,90  | 0,90 | 0,80 | 0,70       | 0,60              | 0,08* | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,10  | 0,80*   | 0,40  | 0,50  | 0,60 | 0,70     | 1    | 1    |
| Mitte bes Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 0,90       | 0,80              | 0,05  | 0*    | 0     | 0     | 0,10  | 0,30  | 0,50    | 0,60* | 0,70  | 0,80 | 0,90     | 1    | 1    |
| Bafis des Schafts           | 1  | 1     | 1    | 1    | 1          | 1                 | 0,10  | 0,10* | 0     | 0,20  | 0,40  | 0,50  | 0,60    | 0,70* | 0,80  | 0,90 | 1        | 1    | 1    |
| Pfahlwurzel                 | 1  | 1     | 1    |      |            | 0,40              | 0,20  | 0,10  | 0,20* | 0,80  | 0,50  | 0,60  | 0,80    | 0,90* | 1     | 1    | 1        | 1    | 1    |
| Seitenwurzel                | 1  | 1     | 0,60 | 0,50 | 0,40       | 0,80              | 0,20  | 0,10  | 0,30* | 0,40  | 0,60  | 0,70  | 0,90    | 1     | 1*    | 1    | 1        | 1    | •1   |
| Faserwurzel                 | 1  | 0,90  | 0,70 | 0,60 | 0,50       | 0,40              | 0,80  | 0,10  | 0,50  | 0,70  | 0,90  | 1     | 1*      | 1     | 1     | 1*   | 1        | 1    | 1    |
| anlermutter                 | 1  | 0,90  | 0,10 | 0,00 | υ,ου       | U, <del>1</del> U | U,ĐU  | 0,10  | V,0U  | 0,70  | 0,50  | 1     | "       | 1     |       | 1    | • *      | '    | •    |

II. Auflöfung und Reubildung ber Referve- | ftoffe im Bellraume.

Bereits in ber Einleitung habe ich die Gründe entwicklt, welche es nöthig machen, das in Rinde und Stamm der Holzpflanzen jedenfalls vorherrschende und durch Jodlöfung leicht und sicher nach weisdare Stärkemehl als Repräsentanten aller Refervestoffe zu betrachten. Es läßt sich zwar auch das Riebermehl vermittelst salpetersauren Quecksilbers nachweisen, so z. d. in den Binterwurzeln der Akazie, Platane 2c., allein da dieses Reagens stets mit einem Ueberschuß freier Salpetersfäure angewendet werden muß, die Dämpfe letzterer

aber ben Objectivgläfern bes Mitroftops nachtheilig find, bebient man sich nicht gern besselben für lange Untersuchungsreiben.

Die obenstehenbe tabellarische Zusammenstellung bezieht sich baher allein auf die Menge des in den verschiedenen Jahreszeiten und Baumtheilen vorgefundenen Stärkemehls. In ihr bezeichnet die Ziffer 1 den vollen Mehlgehalt, wie solcher in den Wintermonaten das Zellgewebe erfüllt, O hingegen die gänzliche Abwesenheit des Mehls im Baum oder Baumtheile, daher der Zeitpunkt und Zeitraum gänzlicher Auslösung und Umwandlung des Mehls in Bildungssaft. Die zwischen

1 und 0 liegenden Bruchzahlen, die fortschreitende Berminderung und Wiederansammlung des Stärkemehls bezeichnend, sind nicht aus wirklichen Messungen der Mehlmengen hervorgegangen, sondern nur aus versgleichsweisen Schätzungen, daher sie auch nur annähernd richtig sein, siberhaupt nur dazu dienen können, ein Gesammtbild des Stoffgehalts und der periodischen Beränderungen besselben zu geben.

Rufen wir uns ins Gedächtniß zurud, was ich bereits in einer frühern Abhandlung biefer Blätter über bie Begetation unserer Holzpflanzen gefagt habe:

Die Burgeln ber holzpflangen nehmen vom Beginn bes Saftsteigens bis zum Spatherbft aus bem Boben Baffer auf und mit diesem alle bie verschiebenen Salzlösungen, die ihnen die Luft nicht bietet, die wir aber bemungeachtet in ber Afche ber Pflanzen wieberfinben: toblenfaure, fcwefelfaure, phosphorfaure Erben, Alfalien und Metallorbbe, sowie Rieselfaure = Berbindungen; außerbem eine im Berhaltniffe jum Bebarfe fehr geringe Menge von Roblenfaure, mahrscheinlich in Berbinbung mit Ammoniak. Diefer robe Nahrungsfaft fteigt allein in ben echten Holgfafern bes Holgkörpers aufwärts bis in bie Blätter, tritt bort ju bem von ben Blättern aus ber Luft aufgenommenen kohlensauren Ammoniak, und wird unter bem Einflusse von Licht und Barme unter Abicheibung von Baffer und gasformigem Sauerftoff ju bem verarbeitet, mas ich Bilbungsfaft nenne. Diefer Bildungsfaft mirb von ben Organen bes Baftes in bie tieferen Pflanzentheile zurudgeleitet, und von biefen nach außen bem Bellgewebe ber grunen Rinbe, nach innen bem Bellgewebe ber Marfftrahlen übergeben, von benen aus er sich in radialer und zwar nur in radialer Richtung verbreitet, bie Bellen bes Marks und ber Rellfafern bes Holzkörpers, in ber Wurzel auch echte Holzfafern speisend. Am Orte feiner Bestimmung angelangt, erleidet der Bildungsfaft verschiedenartige Umwandlungen, je nach Berschiedenheit ber Pflanze, bes Pflanzentheils und ber Zellenart. hier wird er zu Stärkemehl, bort zu Klebermehl ober zu Chlorophpll; hier zu Gummi, bort zu Schleim; hier zu Delen, bort zu Harzen 2c. umgewandelt, und zwar durch die örtlich verschiedene Lebensthätigkeit berjenigen Zelle, in ber er bas Biel feiner Wanberung erreicht bat.

Wenn nicht die ganze Menge, doch sicher ber größte Theil aller in einem Jahre durch die Bflanze aus Rohstoffen bereiteten Bildungsstoffe werden zu dem verarbeitet und niedergelegt, was ich Reservestoffe nannte. Die größte Menge dieser letzteren besteht in Stärkemehl, anatomisch und chemisch derselbe Stoff, den uns die Kartoffelknolle, das Getreidekorn, die meisten Hülsenfrüchte liefern, während das Klebermehl, der Träger

stickftoffhaltiger Berbindungen, bes Schwefels und bes Phosphor, im Stamm unserer Holzpflanzen jedenfalls nur in geringen Mengen, besto reichlicher im Samen-torne niedergelegt sind.

Die größte Menge bes Stärfemehls lagert ben Winter über in ber Wurzel ber Holzpflanzen. hier sind nicht allein die Zellen ber Rinde und ber Marksftrahlen, sondern auch die echten Holzsafern — also die der Leitung des aufsteigenden Saftes dienenden Organe — dicht gedrängt mit Stärfemehl erfüllt, reichlicher bei Laubhölzern, als bei Nabelhölzern, aber auch in letteren in bedeutenden Mengen, während in den oberirdischen Baumtheilen die Ablagerung des Mehls sich vorzugsweise auf die Zellen des Markes, der Rinde, der Markstrahlen und der Zellfasern beschränkt, die echten Holzsasern nur bei einigen Holzpflanzen Gattungen Stärkemehl enthalten (Robinia, Acor, Platanus).

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, beginnt die Ablagerung von Refervestoffen bei verschiedenen Holzpslanzen zu sehr verschiedener Zeit. Bei der Lärche beginnt sie Anfang Juni in den Faserwurzeln (0,02, was so viel heißen soll, als "die ersten Spuren"), beim Ahorn wahrscheinlich noch etwas früher. Es ließ sich dies nicht mit Sicherheit bestimmen, da beim Ahorn die Periode vollständiger Auslösung der alten Reservestroffe zwischen zwei Beobachtungs Eermine siel und es zweiselhaft ist, ob der Gehalt an Amplon von 0,10 am 24. Mai noch zum Reservestoff aus dem vorhergehenden Jahr oder bereits zu den Neubildungen gehört. Dagegen beginnt die Bildung neuen Nehls bei der Eiche erst Aufang Juli, bei der Kiefer sogar erst Ansang September.

Aus ber Tabelle entnehmen wir ferner: baß bie Mehlbildung in allen vier Fällen in ben Faserwurzeln beginnt und in gleichlangen Zeiträumen ziemlich stetig nach oben hin fortschreitet. Dies Fortschreiten ber Mehlbildung nach oben geschieht bei verschiedenen Holzarten mit verschiedener Geschwindigkeit. Bei ber Lärche versließen darüber vier Monate, vom 1. Juni bis 1. October, bei der Kiefer hingegen liegen dazwischen nur 1½ Monate, vom 2. September bis zum 16. October.

Ebenso verschieben ist die Zeitdauer vom Beginne der Mchlbildung bis zu beren Bollenbung, bei verschiebenen Pflanzen sowohl, als in verschiebenen Baumtheilen. Am raschesten und durch alle Baumtheile ziemlich gleich rasch ist die Mehlbildung vollendet bei der Eiche, durchschnittlich zwei Monate in Anspruch nehmend. Dasselbe ist wahrscheinlich der Fall bei der Kiefer. (Die Fällungen wurden am 1. November abgebrochen und es ergabsich erst bei der Untersuchung des Materials, daß zu dieser Zeit die Mehlbildung in den oberirdischen Baumstheilen noch nicht vollendet war, daher die jene Baumstheilen noch nicht vollendet war, daher die jene Baumstheilen noch nicht vollendet war, daher die jene Baums

theile betreffenben Reihen unvollständig find. Es ift | jeboch nicht zu erwarten, daß die Mehlbildung noch fiber bie Mitte Rovember hinaus gedauert haben würde, ba biefer Termin icon in die Frostperiode fallt.) Beim Aborn umfaßt die Zeitbauer ber-Mehlbildung 3 Monate in ben oberften und unterften Baumifeilen, 31/2 Monate in ben mittleren Baumtheilen. Bei ber garche endlich ift bie Zeitvauer eine fehr ungleiche in ben verschiebenen Baumtheilen; in ben jüngeren Trieben faum 11/2 Monat (vom 1. October bis 15. November angenommen), während fie in ben Seitenwurzeln 4 Monate (von Ditte Juni bie Mitte October) beträgt. Um ju zeigen, wie fich Anfang und Schluß bes Holgzuwachfes in ben verschiedenen Baumtheilen jum Schlug ber Consumtion vorjähriger Referveftoffe und jum Beginne ber Wieberansammlung neuen Stärfemehls verhalte, habe ich, aus ber erften tabellarischen Uebersicht entnommen, Beginn und Schluft des Holzzuwachses in der zweiten lleberficht mit \* bezeichnet.

Bon Mitte November bis Mitte Marg ruben bie Referveftoffe unverändert und unverringert in ihren Magazinen. Beginnt im Frühjahre die Wurzelthätigfeit in Auffaugung ber Bobenfeuchtigkeit von Reuem, fo tritt ber aufsteigenbe robe Nahrungsfaft mit ben Referveftoffen in Berührung, und es wieberholt-fich, in ber allmählich erfolgenben Ruchilbung berfelben zu Bildungsfaft, ber Reimungsprozeg bes erften Jahre alljährlich von Neuem. Diefer mit bem Bobenwaffer auffteigenbe Bilbungsfaft bebarf feiner weiteren Berarbeitung in ben Blättern. Es kann berfelbe schon im Aufsteigen jur Ernährung ber Mutterzellen für bie neuen Solyund Baftlagen und zur Ausbildung ber von jenen abgefchnurten Tochterfafern verwendet werden, wie er in ben Knospen zur Ausbisbung ber neuen Triebe und ber baran fich entwickelnben Blätter verwendet wirb. Erst wenn durch die als Stärkemehl zc. überwinterten Bilbungefäfte neue Triebe und Blätter, baber auch ber größte Theil bes Holyuwachses am Stamm und ber Burgel gebildet find, ift die Pflanze wieder im Stande, Rohstoffe in neuen Bilbungsftoff für bas nächste Jahr zu verwandeln.

Bie der Embrho sich ansbildet aus Bildungsstoffen, die ihm von der Mutterpflanze in Samenlappen und Samenweiß mitgegeben wurden, so bildet sich der Jahreszuwachs des zehnten Jahrs aus Bildungsstoffen, welche die neunjährige Pflanze, es bildet sich der Jahreszuwachs des elsten Jahrs aus Bildungsstoffen, welche die zehnjährige Pflanze bereitete n. s. f.

Berfen wir nun einen Blick auf bie tabellarische Ueberficht, so feben wir bie Deblidfung in ber zweiten Halfte bes Darz beginnen, und nur beim Aborn beginnt sie in ben extremen Pflanzentheilen schon Mitte Februari Es steht dies ohne Zweifel in Verbindung mit der frühen Saftbewegung der Ahorne; doch würde man sehlen, wenn man sie als allein dadurch hervorgerusen halten wollte. Die Ahorne bluten vom Absa i des Laubes dis zum Wiederausschlage, sobald die Lufttemperatur über + 5° der Reaumur'schen Scala steigt. Besonders im December haben wir sehr häusig wochenlang eine Tagestemperatur von mehr als 5 Graden, demungeachtet habe ich zu dieser Zeit nie eine merkliche Verringerung der Mehlmassen in jungen Ahornpflanzen aussinden können.

Dagegen fiel mehrere Jahre hindurch, in benen ich bem Gegenstande meine Beobachtung zuwendete, bet Beginn der Mehllösung ziemlich genau mit dem Beginne ber Haselblüthe zusammen. Im Jahr 1856, in welchem die Hasel und die Beißeller schon am 10. Februar blühten, ließ sich an mehreren, zu dieser Zeit untersuchten Holzarten auch schon eine merkliche Verringerung ber Reservestoffe erkennen.

Das eigentliche Ermachen ber Pflanze aus ber Winterruhe ift nicht burch ben Beginn ber Saftbewegung bezeichnet, — es hatte bann ber Aborn gar feine Binterrube, — sondern burch ben Beginn ber Mehllosung. Fällt diese mit ber Bluthezeit ber hafel und Weißeller zufammen, fo haben wir in letterer ein fichereres Rennzeichen für bas Aufhören bes Siebs als bie Borschriften ber Forstordnungen, die "ben rechten Babel" nur für beftimmte Soben über ber Meeresfläche und für bestimmte klimatische Berhaltnisse richtig angeben können, mahrend die Bafelbluthe überall ben richtigen Schluftermin bezeichnet. Das ift von prattifcher Wichtigkeit; benn bie Fallung ber Baume außer ber Saftzeit trägt bekanntlich wesentlich zur Erhöhung ber Dauer und Brennfraft bes Solzes bei, indem ber aus feiner Binterrube erwachte, mit aufgelöften Referbeftoffen gefchwängerte Bflangenfaft im gefällten Baume rafch und leicht fich zerfest, und zu Bilgbilbungen (bem sogenannten Stocken des Holzes) Beranlassung gibt, bie nicht allein bas Holz zerstören (Roth= und Beigfäule), fonbern auch seinen Kohlenstoffgehalt und somit seine Brennkraft rafch vermindern durch energische Roblenfäure-Erhalation ber Pilgfafern, die das Dtaterial hierzu bem Solz entziehen.

Eine befondere Beachtung mitsen wir dem Umstande schenken, daß die Auflösung des Stärkemehls in den unteren Baumtheilen weit später beginnt, als in den höheren oberirdischen Theilen. Schon von Mitte März ab nehmen die Faserwurzeln fortdauernd große Mengen von Basser aus dem Boden auf und führen es den höheren Baumtheilen zu. Da es nun ohne Zweifel die Holzfasern sind, welche den Saft in die Höhe führen,

ba bie Holzfafern in ben Wurzeln ebenfalls mit Stärke- H mebl erfüllt find, so sollte man meinen, es muffe gerabe bier bie Auflösung bes Mehls am frühesten beginnen. Das ift aber feineswegs ber Fall. In ben Faferwurzeln beginnt die Mehllösung am spätesten, bei Rärche und Siche einen Monat später als in ben höheren Stammtheilen, bei ber Riefer sogar 31/2 Monate später. In biefem Zeitraume muffen große Mengen Bobenwaffer am Mehle ber Holgfafern vorübergegangen fein, ohne baffelbe in irgent einer Beife zu veranbern ober gu verringern. Dieselbe Feuchtigfeit, welche Monate binburch mit ben Reservestoffen in Berührung ftanb, ohne eine lofung ober chemische Beranberung zu bewirfen, hat biefe erft gur Folge, wenn bie rechte Beit getommen, wenn bas Beburfnig eingetreten ift. Bir haben ba genau dieselbe Erscheinung, die uns auch bas Samenkorn ber Eiche, ber Hainbuche, ber Birbelkiefer, ber Gibe bietet. 3m Berbft ausgefaet, liegt ber Same im erften Frühjahr ohne zu feimen, obgleich alle Bebingungen bes Reimens gegeben finb, ber Same felbst sich keinesmegs ber Feuchtigkeit abgeschloffen hat; benn icon im ersten Frühjahre nach ber Saat ist er nicht mehr troden, fonbern hat bebeutenbe Mengen von Bodenfeuchtigkeit aufgenommen, und zeigt sich in Folge beffen gequollen. Demungeachtet keimt er erft im zweiten Fruhjahre, wenn feine Zeit gekommen ift.

Bir haben barin bieselbe Erscheinung, bie uns in ben verschiedenen Terminen bes Erwachens aus ber Winterruhe, bes Blatens bicht nebeneinander ftebenber Ahorne, Birten, Bainbuchen, Weinstode fich offenbart. Solde und viele andere Erscheinungen in der Bflanzenwelt zeigen uns unwiberleglich bas Walten einer fpecifisch wie individuell verschiedenen Sonderfraft im Organismus neben ben allgemeinen Naturkräften, und wer in bie beutige materialistische Richtung der Naturwissenschaft fich nicht gerade allzufest verbissen hat, ber wird auch in ber strengsten Naturforschung Belege genug finben, bag nicht jede Erscheinung im Bereich organischer Rörper fich auf ein combinirtes Wirken allgemeiner Naturfräfte zurückführen laffe; benn eben baburch unterscheiben fich lettere von der Lebenskraft organischer Körper, daß fie, unter gleichen Umftänden und auf biefelbe Materie einwirkend, stets dieselben Erscheinungen bervorrufen, während die individuell abgeschlossene Sonderkraft bes Organismus unter gleichen Umftanben und mit benfelben Stoffen die verschiedensten Erscheinungen und Bilbungen hervorruft; hier das Haar und bort die Feder, hier das Laubblatt und bie Gichel, bort die Nabel und ber Zapfen.

Aber nicht allein die Analogie der Auflösung und Umbildung des Reservestoffes mit dem Keimungsprozesse bes Samenstornes, nicht allein den Beweis: daß es mehr als eine Beränderung des Agregatzustandes, mehr als eine rein chemische Veränderung der Reservestoffe sei, entnehmen wir aus der Thatsache verzögerter Stärkemehllösung in den Faser- und Seitenwurzeln, sie dient auch der Hypothese zur Stütze, die ich in Bezug auf die Verbreitung des rückschreitenden Vildungssafts aufgestellt babe.

Geftütt auf die Thatsache: baß ein am Stamme vollzogener Ringelschnitt die Bildung neuer Reservestoffe unter ber Kingwunde verhindere, auch der Holzzuwachs unter berfelben aufhöre, sobald der alte Borrath von Reservestoffen verbraucht ist, muß man annehmen: daß im Holztörper ein Rückschreiten von Bildungsfäften nicht, sondern dieses nur in den Bastschichten stattfindet.

Demungeachtet finden wir in ben Markstrablen und in ben ben Markstrahlen anliegenden Holzfafern Bilbungestoff in ber Form von Stärkemehl niebergelegt.

Diefer Bilbungestwiff wird ohne Zweifel bem Holzförper burch bie Markstrahlen aus ben rückleitenben Baftschichten zugeführt.

Da aber ber auf biesem Wege bem Holzförper übergebene Bildungsstoff auch im Holzförper bie Grenze einer bis zum Holzförper reichenden Ringwunde nicht zu überschreiten vermag (benn wäre dies der Fall, so ist es nicht zu erklären, weßhalb unter der Ringwunde keine neuen Reservestoffe im Holzförper sich bilben können), so leitet dies zur Ansicht: daß der Markstrahl von der Bastschicht aus nur diejenigen Holzfaserschichten mit Bildungssäften speist, die mit ihm in gleicher Querfläche liegen, daß von diesen aus die Bildungssäfte sich nicht weiter abwärts bewegen können.

Sind diese Folgerungen richtig, so mussen wir jeder horizontalen Faserschicht des Schafts eine gewisse Selbstptändigkeit der Entwicklung zusprechen. Der Bildungssaft, dies allgemeine Substrat aller Neubildungen, erleidet bei seinem Uebergang in die horizontalen Schichten des Holzs, Marks und Rindes Körpers dem Pflanzentheil eigenthümliche Umänderungen zu Reservestoffen, und diese werden bei ihrer Wiederauslösung im Frühjahrssafte zu Neubildungen in denselben oder in höheren Horizontalschichten verwendet, eutsprechend der Natur derzenigen Horizontalschicht des Baums, in welcher die Neubildung vollendet wird. So nur erklärt sich wenigstens die Thatsache, daß der Wildling in jeder Hinsicht stets Wildling, das Edelreis über dem Wildling stets Edelreis bleibt.

In ähnlicher Beise mag man es erklären, wenn bie Blüthe ber hafel und ber Weißeller oft schon früh im Februar sich entwickelt, ebe noch in ben zweijährigen und älteren Theilen ber Pflanze ein Erwachen erneuter Begetation erkennbar ist; wenn an ber Burzel fast aller

Holzpflanzen schon im Februar die Faserwurzel neue Triebe bildet, wahrscheinlich aus so geringen Wengen von Reservestoff, daß bessen Berringerung in den älteren Theilen der Burzel der Beobachtung entschwindet; in ähnlicher Weise mag man es erklären, wenn in den jüngsten oberirdischen und unterirdischen Theilen des Ahorn die Lösung der Reservestoffe schon Mitte Februar, wenn sie an der Basis des Schaftes zwei volle Monate später eintritt, wenn sie bei der Rieser-Faserwurzel beinahe vier Wonate später beginnt als in den oberirdischen Pflanzentheilen derselben Holzart. Die Lösung des Reservestoffes tritt nicht früher ein, als die die Zeit der Neusbildungen für den betreffenden Pflanzentheil herannaht.

Die Beriode vollständiger Auflösung-ber Reservestoffe, in der Tabelle mit O bezeichnet, dauert nur turze Zeit

in allen unterirbischen Baumtheilen. Bon ba steigt ihre Dauer ziemlich stetig in allen höheren Baumtheilen, und erreicht in ben Endtrieben ber Kiefer und Lärche eine Dauer von fünf Monaten. Das Berhältniß bes Holzzuwachses zur Zeitdauer bieser Periode ergibt sich gleichfalls aus ben den Anfang und ben Schliß berselben bezeichnenben, ber ersten Tabelle entnommenen Zeichen (\*).

Ueber die Wahrscheinlichkeit ber Berwendung eines Theisles ber Zellmandung selbst als Reservestroff, wie über die Bildung und Ansammlung des Resinol, Aplochrom 2c. werde ich in folgenden Abhandlungen Bericht erstatten. \*)

\*) Bir glauben gang im Sinne ber Lefer biefer Beitung gu handeln, wenn wir ben geehrten herrn Berfaffer bitten, recht balb bie Fortfetjung feiner intereffanten Untersuchungen zu liefern. Anmert. ber Rebaction.

## Literarische Berichte.

1. Erfahrungen aus bem Gebiete ber Niedersjagb. Bon C. E. Diezel, königlich baperischem Revierförster u. s. w. Zweite verbesserte und vermehrte Auslage. Gotha, Berlag von Hugo Scheube. 1856. Preis: 6 fl. 30 fr.

Die erste Auflage bieses Werks ist in 1849 erschienen und in ber Forst = und Jagb = Zeitung sowohl, als in Pfeil's "Rritifden Blattern" gunftig beurtheilt worben. Dag, ben keineswegs jagbfreunblichen Zeit= verhälinissen jum Trot, bas Bedürfniß einer zweiten Auflage gefühlt worben ift, enthält bie Beftätigung jener günstigen Kritiken burch bas gewichtige Urtheil bes Bublifums, und wenn nunmehr auch schon diese zweite Auflage in ber Stuttgarter Zeitung, sowie in ber Monatsschrift für bas Korst= und Jagb= Wefen zc. freundliche Begrüßungen und Empfehlungen gefunden hat, so dürfte man sich vielleicht darauf beschränken, die Lefer der Forst- und Jagd-Zeitung von bem Erscheinen einer neuen, bereicherten und verbefferten Auflage zu benachrichtigen. Wir fonnen uns indeffen nicht überzeugen, daß die Rritif hiermit ihre Berpflichtungen gegen den Berfasser sowohl, als gegen bie Lefer in irgenb genugenber Beife fich entledigen murbe. C. E. Diezel, einft ber Freund aus bem Wintell's, jest, nachft Pfeil, ber Reftor unserer Jagbidriftsteller, beffen Bebichte icon Bartig's Journal 2c. jur Bierbe gereichten, beffen "Fragmente für Jagbliebhaber" und "Monographie ber Balbichnepfe" burch gang Deutschland befannt geworben find, barf für ein umfaffenberes Wert, welches er felbst seinen Schwanengefang nennt, eine eingehenbe Beurtheilung, zumal in ber Zeitschrift erwarten, ber er seine thätige Mitwirkung bis in bie neueste Zeit gewidmet hat. Die gleiche Berechtigung bes Bublikums gründet sich aber zum einen Theil auf dieselben Thatsachen, zum andern auf eine Reichhaltigkeit und Eigenthümlichkeit der Schrift, die aus deren Titel sich nicht errathen lassen, und eben deshalb in einer kritischen Anzeige besonders herausgehoben werden mufsen.

Aur allgemeinen Charakteristik unseres Buchs ist junachft ju bemerten, bag es fein lebrbuch ber nieberen Jagb fein, fonbern nur auf biefem Jagbgebiete gefammelte Erfahrungen mittheilen foll. Damit befeitigt fich von felbft bie Forberung einer ftreng logischen Form mit ihren Abtheilungen und Unterabtheilungen. Man könnte biese in gewisser Hinsicht vielleicht vermissen und ibr Mangel würde sich noch fühlbarer machen, wenn an ihrer Stelle eine geiftlose Bufammenftellung mangels hafter Jagberfahrungen und barauf gegründeter, einfeitiger Ansichten geboten murben. Dies ift aber bier feineswege ber Fall. Der Berfaffer ergahlt une, wie ein Mann von Beift und flaffifcher Bilbung, bem zugleich feine beachtenswerthe Erscheinung ber Jagbliteratur iremb geblieben ift, was er in einem, mehr als ein halbes Jahrhundert umfassenden Zeitraume nicht blos als leibenschafilicher Jäger, sondern auch als warmer Freund und Beobachter der Natur erlebt und erfahren hat, und welche Lehren er hieraus gewonnen zu haben glaubte. Er thut es mit ber ihm eigenen, liebens= würdigen, nur mitunter vielleicht zu weit getriebenen Bescheibenheit gegen bie Anfichten Anderer, beren unbefangene Mittheilung, in Berbindung mit ber Erörterung ber praktisch wichtigsten Fragen aus ber Naturgeschichte ber Jagbthiere, das Interesse an seinem Buch erhöht und bessen Reichhaltigkeit bis zu einem Grade steigert, ber keine sühlbare Lüde übrig läßt. Seine Sprache ist die der gemüthlichen Conversation, und wenn er uns belehrt, indem er uns eine leichte, angenehme Untershaltung gewährt, so können wir einerseits uns für den Wangel der trocknen Consequenz des Lehrbuchs hinlängelich entschädigt halten, während andererseits die Eigensthümlichkeit einer solchen Darstellungsweise es von selbst mit sich bringt, daß es mit den Forderungen bündiger Kürze nicht allzu genau genommen werden darf.

Die vorliegende neue Auflage, erheblich vermehrt burd vier Rapitel mit ben Ueberschriften: "bie wilbe Bans," - "die Raubvogeljagb," - "bas Reb," - "bas Raninchen," zerfällt in zwei Theile groß 8. und 847 Seiten enthaltenb. Papier und Druck - nicht wenige Druckfehler abgerechnet - find gut, was für ben Jagbfreund, ber fein scharfes Auge nicht verberben will, befonderen Berth hat. Die weiteren Buthaten ber neuen Auflage bestehen jum Theil aus Anfichten anderer Autoritäten. Wir batten gewünscht, baß bei ihnen mit ben Banfegabnen weniger fparfam verfahren und baburch bas eingeschaltete Frembe leichter erkembar geworden ware. Ueberhaupt hat ber Berfaffer bei bem Einschieben von neuen Zufäten in bas Alte auf die Herstellung bes Zusammenhanges nicht überall ben erforberlichen Bebacht genommen, und hierburch zwar nicht bem Inhalt, aber boch ber Form immerhin einigen, wenn auch nur außerwesentlichen Gintrag gethan.

Der erfte Abschnitt unseres Buches banbelt von ber "Abrichtung bes Borftebhunbes," welchem ber Berfasser, gewiß mit vollem Recht, unter allen Jagdhunden unbedingt ben erften Blat einraumt. Die Borftebbunbe bes Berfaffers erfreuen fich icon feit Jahren eines fo weit verbreiteten Rufes, bag bie Methobe ihrer Abrichtung einer weiteren Empfehlung nicht bedarf. Sie charafterifirt fich burch freundliche, humane Behandlung, verbunden mit bemjenigen Zwange (par force), ber erforderlich ist, bem Hunde beizubringen, daß er unter allen Umftänden gehorchen muß, und daß er bie Jagb nicht blos nach feiner Liebhaberei und Laune zu betreiben bat. Ihr Ziel ift nicht bie angftliche Beschränktheit ber Abrichtung, bei welcher ber Sund niemals gefundes Bilb jagen und niemals einfpringen barf, sondern eine Ausbildung des Hundes bis zu dem Grabe, bag er jagt und abgeht, feftsteht und einfpringt, wenn und so oft es an ihn verlangt wird. Wir find hierin mit dem Berfasser durchaus einverstanden und betrachten die bezeichnete Aufgabe als eine folche, hinter welcher diejenige englische Dreffur, wobei ber hund, um ihn im Borfteben feft gu erhalten, felbft

vom Apportiren nichts wiffen barf, jurudfteht. - Bu bem von dem Berfaffer angerathenen, bewährten Berfahren haben wir im Einzelnen nur Weniges zu bemerken. — Wenn auf Seite 32 gefagt zu werben scheint, daß der Hund, nach dem er die entsprechende Anweisung zum Aufnehmen bes Dressirbockes erhalten habe, auf den Bock langsam avanciren und, wenn er nahe genug berangekommen, abgepfiffen werben musse, so geht wohl ohne Zweifel die Meinung dahin, daß der Hund erst, nachdem er in der Aufnahme bes Bodes vollfommen ferm geworben ift, ju bem bezeichneten Avanciren und Abgehen auf ben Bfiff anzuhalten fei. Indeffen konnen wir auch hierin bem Berfaffer nicht gang beiftimmen, halten es vielmehr für weit gerathener, jebe Unterbrechung ber Unterweisung zum Aufnehmen und Bringen aller hierzu geeigneten Gegenstände zu vermeiben, und jenes Avanciren und Zurudgeben auf ben Pfiff ober Ruf erst bann zu lehren, nachbem bie Lection in bem blogen Apportiren vollsommen beendigt ift. -Wenn ferner ber Berfasser auf Seite 35 sich babin ausspricht: "Die Stubenbreffur beschäftigt blos die Hände, die Keldarbeit aber ben Ropf," so finden wir einen solchen Gegensat nicht gerechtfertigt. Die Stubenbreffur, wie fie betrieben werben tann und foll, nimmt vorzugeweise ben Beift in Anspruch. Der Lehrer hat vor allen Dingen bie Berftanbes - und Gemuthseigenschaften feines Böglinge zu prüfen und richtig zu erkennen. Er hat sobann seine Lehrmethobe biefen Eigenschaften anzupaffen; er muß bie Runft besitzen, seinem Schuler fich verftanblich ju machen und richtig zu beurtheilen, ob er verstanben worben ift ober ob nicht. Rur in jenem Falle barf er mit Strenge einschreiten, aber gerabe nur soweit, als erforberlich ift, um ben erkannten Eigenfinn zu brechen, nicht weiter. Er muß fich also beherrschen können, selbst wenn feine Gebuld auf bie bartefte Brobe gestellt wird. Alles dies nimmt aber gewiß nicht blos bie Hände, sondern vorzugsweise den Kopf und, außer biesem, noch andere, rein geistige Eigenschaften bes Menschen in Anspruch, und nur durch ihren Besitz und ihren richtigen Gebrauch faun man, was unter ben händen bes Unberufenen eine viele Wochen lange Thierqualerei zu fein pflegt, in eine humane, bes gebilbeten Mannes allein würdige Unterweifung von kaum halb fo langer Dauer umwandeln. Der Berfaffer erkennt bies an einer anbern Stelle (Seite 14) im Befentlichen felbst an, er verfährt auch banach, und es scheint beghalb, bag er nur burch ben Reiz eines vermeintlich treffenben Gegenfates ju einer unrichtigen Meußerung fich habe hinreißen laffen. - Wir haben biefe Gingelnbeiten berausgehoben, um unferer Pflicht zu genügen; wo aber bas Gange fo gründlich und gut behandelt ift, wie hier, wird eine gerechte Kritit bes Silbenftechens bald überdrüffig.

Der folgende, "die Walbschnepfe" überschriebene Abschnitt gibt so Erschöpfendes über die Jagb auf dieses interessante Federwild und seine Naturgeschichte, wie man es wohl in keiner andern Jagdschrift zusammengestellt sinden wird. Wir können unser allgemeines Urtheil hierauf um so mehr beschränken, als der Berfasser, wie oben erwähnt, schon vor Jahren eine Monographie der Waldschnepse geschrieben hat, die mit verbientem Beisall aufgenommen worden ist. Indem wir im Vorbeigehen noch bemerken, daß gerade hier das Sparen mit den Gänsezähnen und das Einschieben späterer Zuthaten einige Störung verursacht, glauten wir uns jedoch einiger besonderer Erörterungen interessanter Fragen nicht entschlagen zu dürfen:

1) Wenn ber Berfaffer unter ben verschiebenen Arten ber Jagb auf bie Balbiconepfe bem Treiben bor ber Suche mit bem Sunbe barum einen größern Reiz für ben gewandten Flugschüten zuschreibt, "weil bie Aufgabe bes Schnepfenschiegens beim Treiben ungleich schwieriger fei," fo fonnen wir ihm biefes "weil" feineswege unterschreiben. Batte er gefagt, weil bas Borfteben beim Treiben, in ben Baufen burch ben Jagbftuhl erleichtert, ungleich bequemer ift, als bas Suchen mit bem hund in gefchlofsenen Holzbeständen, so wäre darüber, als über eine Sache bes individuellen Beschmads u. f. w., nicht ju streiten. Soll aber ber Reiz bes schwierigeren Schuffes entscheiben, so hat biefen, nach unferer vollften Ueberzeugung, die Suche mit bem hund unbedingt für fich in Anspruch zu nehmen. Wir meinen bier natürlich im Bangen, ba einzelne febr leichte Schuffe bei ber Suche und fehr ichmierige bei bem Treiben ben Ausschlag nicht geben fonnen.

Auf ber Treibiggd geht ber Schütze, ohne sich zu ermüben, von Treiben zu Treiben und nimmt seinen Bosten, ber Regel nach, auf einer breiten Schneiße ober einem bergleichen Beg. Hat bas Treiben seinen Anfang genommen, so wanbert bas Gewehr von ber Schulter unter ben Arm, und meist erst beim "tire haut" pflegt ber Schütze sich fertig zu machen. Er weiß im Boraus, die Schnepfe kommt ihm entweder links ober rechts, oder, im schlimmsten Falle, spitz aus dem Holze heraus auf's Freie, und da er sich nicht ermübet hat, so fällt es ihm leicht, nicht blos eine Strecke von 80 Schritten ausmerksam zu bewachen, sondern auch seinen Schutze anzubringen, ehe die Schnepfe hinter dem Holz jenseits der Schneise Schutz finden kann. In der That! eine

wenig complicirte Aufgabe, die sich in fast allen Fällen in ziemlich gleicher Beise wiederholt, und die eben beshalb Jeder lösen wird, der gelernt hat, aus einer ruhigen, freien Stellung mit Schnelligkeit richtig zu zielen und abzudrücken; der also das ist, was man einen guten Schützen im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu nennen pflegt.

Wie ganz anders stellt sich die Aufgabe bei der Suche mit bem Sunbe, bem fogenannten Bufchiren! Der Schütze folgt bem Hunde burch geschloffene, junge Holzbestände, beren balb oben, balb unten binbernde Berschlingungen er nur mit großer Anstrengung zu burchbringen vermag. Mübigkeit barf ibn nicht abhalten. vom frühen Unfang bis jum fpaten Enbe ber Jagb stets schuffertig ju fein; benn er weiß ja aus eigener Erfahrung, bag, auch bei bem besten Bunbe, nicht felten unerwartet eine Schnepfe aufgethan wirb. Arbeitet ber Sund, fo sucht er mit fcnellem leberblick und raschem Schritte bie geeigneiste Stelle für einen erfolgreichen Schuß zu erfennen und zu erreichen; aber ebe ibm bies gelingt, während er mit bem Arme bas Holz zertheilt, um fich Bahn zu brechen, bort er ben Flügelschlag ber aufgethanen Schnepfe in feinem Ruden: fich umbrebenb gewahrt er gleichsam nur ben Schatten bes flüchtigen Bogels im bichten Solze; feine Urme find nicht frei, auch mit bem Gewehre ftogt er wider; beimoch muß er sein Ziel fassen, und wenn bann, nach schnell abgefeuertem Schuffe, ber Wind ibm Febern entgegentreibt und der treue Hektor mit der Schnepfe im Maul freudig jurudtommt, bann ift feine schwierige Aufgabe gelöst unter Umständen, die sich ähnlich oft wieder= bolen, aber niemals gang biefelben find. Diefe Aufgabe nimmt alle Eigenschaften bes mahren Jägers - Unermublichfeit, Beiftesgegenwart, rafchen Blid, Gewandtbeit, ficheres Zielen und rasches Abbruden - im vollsten Maak in Anspruch, und ihr gegenüber erscheinen bie Anforberungen an ben guten Schützen auf bem Treiben einseitig und burftig. Letterer wird zwar auf ber Suche mahrscheinlich wenig fehlen; aber nur aus bem einfachen Grunde, weil er nicht fertig wird und barum überhaupt nicht schieft. Wollten wir in Metaphern reben, fo murben wir uns etwa so ausbrucken: Um auf bem Schnepfentreiben feine Stelle auszufüllen, braucht man nur Talent, jur Schnepfensuche gebort Benie. Das Schießen im Borfteben ift ein handwert, bas Schießen auf ber Suche eine Kunft. Der Schütze auf bem Treiben hat eine gut memorirte Rebe gut vorzutragen; ber Schütze auf ber Suche spricht aus bem Stegreif unb schlägt alle unerwarteten Ginwürfe siegreich nieder u. f. w. Dies find freilich Uebertreibungen und hinkende Bergleiche, aber nichtsbestoweniger geeignet, bie rivalifirenben

Gegenfähre anschaulich zu charakterifiren — und mehr rungen nach einem anderen Welttheile beginnen, im foll damit nicht bezweckt werden. birecten Widerspruche sich befindet. Der Trieb nach

2) Ueber die Frage, ob es nur eine ober mehrere (amei ober brei) Arten unferer Balbichnepfe gibt, bat fic ber Berfaffer felbft nicht bestimmt ausgesprochen, doch scheint er der Annahme von zwei Arten nicht ganz abgeneigt zu fein. Dies gilt auch von ber erften Ausgabe feines Buches, obgleich sich bort auch eine entgegengefette Deinung ausgesprochen findet, welche inbeffen, wie man nunmehr aus ber zweiten Musgabe entnimmt, Diejenige eines Dritten ift und nur aus Berfeben in ber erften Ausgabe als folche nicht bezeichnet wurde. Dit Diefer Meinung eines Dritten ftimmt eine später ber Deffentlichkeit übergebene, von bem Berfaffer nunmebr gleichfalls mitgetheilte Unficht bes Berrn C. Steinbrenner zu Frankfurt im Wefentlichen überein, und nur in ber Motivirung besteht eine fleine Divergeng. Babrend nämlich ber ungenannte Dritte bie (als Grund für bie Unnahme verschiedener Urten geltend gemachte) Dagerfeit und anscheinend geringere Stärke ber querft angefommenen Schnepfen nur den Anftrengungen bes rafchen Kluges von Afrika bis nach Deutschland zuschreibt, zieht bies herr Steinbrenner in Zweifel und meint, eine beträchtliche Ungahl ber in bas Innere von Afrita vorgebrungenen Schnepfen möge bort schon Mangel an Nahrung gelitten haben und in Folge hiervon abgemagert fein. Diese nagelneue Spothese widerstreitet indeffen ben bekannteften Wahrnehmungen und Analogien so entschieden, daß fie beghalb, und weil sie jest in einem bebeutenberen Werke ju lefen ift, einer Berichtigung bebarf. — Daß eine Schnepfe icon in zwei bis brei Tagen bis zur Unscheinbarfeit abmagern kann, wird jeber praktische Jäger an angeschossenen Schnepfen mabrgenommen haben, wenn 'er es an Aufmerksamkeit nicht hat fehlen laffen. Er schließt barauf auch aus feinen Beobachtungen an vielen raschsuchen hunben, bie von zweitägiger, unausgesetter Führung so stark abmagern, daß fie ein ganz anderes Unsehen erlangen, bas noch ftelettartiger wirb, wenn, jum Ueberfluffe, die nächtliche Unrube einer fogenannten hundehochzeit bingutommt. Dag eine Schnepfe von der ungeheueren Anstrengung einer in zwei ober drei aufeinander gefolgten Nächten bewertftelligten Banberung von Afrika über's Meer bis in unsere Balber zu einer Zeit, wo sich ber Paarungstrieb ihres ganzen Wefens bemächtigt hat, sehr bemerkbar abmagert, hat hiernach weit mehr Analogien für sich, als die Hppo= these eines Hungerleibens und eines Magerwerbens schon an dem Orte der Ueberwinterung, die mit der weisen Natureinrichtung, nach welcher die Zugvögel nur im vollkommensten Körperzuftande ihre weiten Wandebirecten Biberspruche fich befindet. Der Erieb nach bem fernen ganbe ift vielleicht bie geiftigfte Erscheinung im ganzen Thierleben, eine Ahnung, eine übermächtige Gebnsucht, balb nach ber Beimath und einer neuen, häuslichen Niederlaffung, balb nach milderen Zonen, welche bie Schrecken bes norbifden Bintere nicht fennen und ben garten Geschöpfen für einige Monate ein freundliches Afpl gewähren. Die herbe Prosa bes gegenwärtigen hungers bewirft wohl die geringeren Ortsveränderungen bes blogen Strichvogels, niemals aber bie großartigen Banberungen unferer Bugvögel. Wenn bie Droffel bie beimathlichen Balbungen verläft, ift ihr Tifch mit Bogelbeeren und Infetten noch reichlich ausgestattet, und bie Wachtel begibt fich auf ihren weiten Beg, wenn ihre Saut faum ausreicht, die Fettmaffe ihres Rörpers zusammenzuhalten!

Die Hauptfrage anlangend, ob es nur eine Art von Balbichnepfen ober beren mehrere gibt, fo tragen wir nicht bas minbefte Bebenten, die lettere Annahme als eine irrige zu bezeichnen. Sie hat gar nichts für fich, ale unbedeutenbe Farben = und Größenverschieden= beiten, obne alle scharfe Begrenzung, wie sie bei verschiebenen Individuen berfelben unbestrittenen Art toto die vorkommen und von der Gründlichkeit der neueren Forichung als gang unwefentlich bezeichnet werben. Hundert nebeneinander gelegte Mäufebuffarde, ja felbst bunbert Bafen ober Felbhühner, zeigen noch größere ober boch ähnliche Berschiebenheiten, ebenso viele Waldschnepfen, und boch benkt kein Mensch baran, bieraus auf eine Berichiebenbeit ber Species bei ben Mäufebuffarben, Hafen ober Felbhühnern zu foliefen. Jebe gute Art darafterifirt fich bekanntlich burch die Baarung und die Erzeugung von Jungen ber gleichen Art, ebenfowohl in allen folgenben Generationen, wie in ber ersten. Noch aber hat, unseres Wiffens, Riemand ben thatfachlichen Beweis, bag blog Walbschnepfen gleicher Größe und gleicher Farben-Müancirung fich paaren, ju führen auch nur einen Berfuch gemacht, während wir die wahrheitsgetreue Berficherung geben konnen, bag wir bas Gegentheil fast in jedem Frühjahrsstriche, und erft wieder in dem dies= jährigen, mit ber vollsten Bestimmtheit beobachtet haben.

3) Die dem Jagdfreunde so sehr an's Herz greifende Frage: Ob die Waldschnepfe der Zahl nach unzweiselshaft und bedeutend abgenommen habe? — hat der Verfasser bejaht. Die allgemeine Klage stimmt ihm hierin bei. Indessen wird der Mensch in seinem Urtheile so sehr durch die neuesten Eindrücke bestimmt und ist so sehr geneigt, die entserntere Vergangenheit auf Kosten der Gegenwart zu preisen, daß man seinen

Rlageliebern über bie lettere nicht immer tranen barf. Bir entfinnen uns noch recht gut, vor etwa breißig Jahren gang baffelbe Schnepfenlamento vernommen und felbft mitgefungen zu haben, welches heuer von ben Jagbfreunden gebruckt und ungebruckt angestimmt zu werben pflegt. Dennoch haben wir die Schnepfenjagben zu Enbe ber 1830r und in ber Mehrzahl ber 1840r Jahre so ergiebig gefunden; wir haben erlebt, bag bamals von einzelnen Jägern fo reiche Beute gemacht murbe, wie nur je in ber gepriesenen Bergangenheit. Dies war nun in ben späteren Jahren, bis in bie Begenwart, namentlich in ben Frühjahreftrichen, allerdinge burchaus nicht ber Fall; allein gerabe biese Jahre haben sich auch burch ungunftige Witterung in bemfelben Berhaltniß ausgezeichnet, wie burch sparsames Ginfinden ber Balbschnepfe. Wollte man hierauf erwidern, daß die Balbfcnepfen, trot ber ungunftigen Bitterung, bennoch ihre nörblichen Brutplate batten auffuchen muffen, fo fteht bies zwar an fich vollkommen richtig, allein es ift babei überfeben, bag ber in feiner regelmäßigen Banberung burch Frost und Schnee gestörte und aufgehaltene Bogel feine Stationen veranbert, vielleicht auch Ummege einschlägt unb, in Folge hiervon, an Deutschland vorbei- ober über baffelbe gang megftreicht, mas er bei feiner großen Flugfertigfeit, welche berjenigen ber Brieftanbe nicht nachsteht, leicht ausführen fann. Ueberbies mögen bie eigenthümlichen Reize bes Frühighrestriches veranlagt haben, bag vorzugsweise nur ihre Ergebniffe beachtet werben und biejenigen bes Herbstftriches außer Rechnung geblieben find. Wenn nun aber z. B. bas burch unzuträgliche Witterung ausgezeichnete Frühjahr 1856 fehr wenig, bagegen ber Berbst besselben Jahres an vielen Orten sehr viele Schnepfen gebracht bat, so liegt hierin ein Fingerzeig, ber von bem aufmerksamen Beobachter nicht übersehen werben barf. - Bir unsererfeits geben - trot ben nachtheiligen Ginwirfungen früher Durchforstungen, allgemeiner Entmässerung, Bercuffionsgewehren und Jagbzersplitterung mit ben ungahlbaren Jagbbilettanten in ihrem Gefolge — bie Hoffnung auf zeitweise Wieberkehr ergiebigerer Schnepfenjagben für jett noch nicht auf. Wenn aber bereinst ber Ueberfluß bes forstmännischen jungen Deutschlands bie Urwälber bes Norbens in Schneißen gelegt, forstwirthschaftlich eingerichtet, burchforstet und entmässert haben wird, bann glauben wir allerbings, ift bie traurige Zeit gefommen, wo, wie unfer Berfasser fagt, das einst fo beliebte Bergnugen ber Schnepfenjagb, bie Phantafie bes Jagbfreundes nur noch in ber Erinnerung erwärmt. — Wir benten inbeffen, über biefe Butunft burfen ber Berfaffer und fein Recenfent gang füglich fich berubigen.

Mit den reichhaltigen Unterweifungen unseres Buches für bie Ausübung ber Schnepfenjago im Ganzen volltommen einverstanden, tonnen wir jeboch auch bier eingelne Beanftandungen nicht unterbrücken. Die empfohlene Sorte Schrote Nr. 6 ift, nach ber gegenwärtig gewöhnlichen Nummerstärke, für bie Schnepfenjagt viel zu grob und nur etwa im Berbste ba ju empfehlen, mo, außer ben Schnepfen, auch Safen geschoffen werben. Schrote, merklich ftarter wie Bogelbunft, haben fich bei kräftiger Pulverladung uns stets als die besten bewährt. — Wenn sobann ber Berfasser die Schnepfe nur im Stuge gefchoffen haben will, fo mag bies bamit zusammenhängen, daß er die Suche blos' mit dem Hunde niemals befonders geliebt und bem Treiben ben Borgug gegeben hat. Bei uns war es umgekehrt, und obgleich wir uns vor ber Aufgabe, eine Schnepfe im Muge zu schießen, gerabe nicht fürchten, fo find uns boch beren schon so viele entkommen, ohne bag wir auch nur einen Schuß anbringen konnten, daß wir die Eitelkeit, nur im Fluge zu schießen, längst aufgegeben haben. Die Schnepfe schießt man, mann und wie man fann, im Sigen, im Aufsteigen, in und über bem Holze. Das ist die einzig praktische Maxime, bie wir bem Unerfahrenen mit bem beften Gewiffen empfehlen können.

Bas in bem folgenben Abschnitt über bie "Entenjagb" gefagt wirb, ift gut und ben Begenstand erschöpfenb. Wenn inbeffen bei ber Jagb auf junge Enten, mit Rudficht auf bas tommenbe Jahr, bie Schonung ber Mutter - Ente empfohlen wirb, fo mochten wir hierauf, bei einem Strichvogel, ber anbermarts fo vielen Befahren ausgefest ift und ber, nach ber erften, ernftlichen Beunruhigung seine nicht erlegten Jungen alsbald fortzuführen pflegt, kein allzugroßes Gewicht legen, ja, unter Umständen, die nahebei die Regel bilden werden, sogar bas Gegentheil empfehlen, vorausgefest, bag bie jungen Enten nicht mehr allzuschwach sind. — Wir rathen auch nicht, bei fehr langfam aufsteigenben Enten vor bem Untenwegschießen sich au büten, ba ber rasche Schüte umgekehrt weit eher vor bem Drüberwegschießen fich in Acht zu nehmen hat. - Wir unterschreiben endlich auch nicht, daß ber Enten = Anftand wenig Bergnugen gewährt, ba wir aus eigener Erfahrung miffen, bag er im Berbfte, gerabe wenn bie Enten am beften bei Leibe finb, in Balblachen, zumal nach vorheriger Ankörnung mit Eicheln, fehr unterhaltend ift und oft reiche Ausbeute liefert. Wir tennen fogar einzelne Falle aus ber Rheingegenb, in welchen mehrere Schuten auf einem Anftanb 30 bis 50 Stücke erlegt haben! —

Die "Felbhühnerjagb" wird von bem Berfasser mit besonderer Borliebe behandelt, und seine Erfahrungen sind vorzugsweise bei biefer Jagb so reich, daß sie in

ber That nichts zu wünschen übrig laffen. Bir können inbessen auch hier uns nicht versagen, einige Fragen von größerem Interesse heranszuheben, auf bie Gefahr hin, bamit über die hergebrachten Grenzen kritischer Anzeigen hinauszugehen.

1) Wenn auch alle wahren Jäger barin einverstanden sind, daß eine dem Bedürfnisse der Zukunft genügende Anzahl Feldhühner alljährlich in jedem Jagdbezirk übrig bleiben muß, so wird doch darüber gestritten, ob es besser ist, ganze Ketten aufzureiben und andere ganz unbeschossen zu lassen, oder, soweit möglich, alle Ketten zu beschießen, jedoch bei dem Abschusse von jeder einen Stamm, minsbestens fünf die sieben Stück, übrig zu lassen. Der Berfasser widerräth das letztere Berfahren, hat aber hierin, wie wir glauben, das Rechte nicht getrossen und ist dem Grundsage, der ihn bei der Empsehlung des Verschonens der Mutter-Ente geleitet hat, nicht consequent geblieben.

Es wird nicht beftritten werben wollen einerfeits, baß auch das Felbhuhn bem Orte anhängt, wo es gebedt ift, andererfeits, bag bie Riftpaare nicht auf fleineren Räumen zusammen fich vertragen, daß vielmehr, wenigstens in ber Regel, jebes Baar einen gewissen Bezirt ausschliegend für fich in Anspruch nimmt. Daraus folgt theils, daß von jeder Rette ein Baar in ber Beimath zuruchleibt, theile, bag bie übrigen Angehörigen ber Rette ibre Geburtoftatte verlaffen und eine neue Beimath auffuchen muffen. Daß fie biefe, einmal auf ber Wanberung begriffen, ebenfo gut außerhalb als innerhalb ber Jagbgrenze finden können, liegt in ber Natur ber Sache. hieraus glauben wir nun aber gang einfach ben folgenden Schluß gieben gu burfen: Wer in seinem Jagbbezirke beim Jagofchlusse sechzig Bubner in gebn Retten übrig bat, bem find gebn Riftpaare gewiß; — wer aber jene sechzig Hühner in nur vier Retten besitt, ber kann mit Sicherheit auch nur auf vier bleibende Nistpaare rechnen; bei ben übrigen zwei und fünfzig Stud hangt es vom Bufall ab, wieviel bavon in seiner eigenen, wieviel in frember Jagb fich bauslich nieberlaffen werben, und er barf fich verfichert halten, bag ibm nur wenige bleiben werben, wenn bie angrenzenden Jagbbezirke gute Bühnerlagen enthalten und babei recht gründlich ausgeschoffen find. Wer ftarke Retten unbeschoffen übrig läßt, schabet fich felbst und begünftigt bie Jagbichinderei feiner Nachbarn. Dies folgt fogar aus bes Berfaffers eigenem Anführen, und bie Annahme, daß ftartere Retten gegen Raubvögel und Bitterungseinfluffe beffer gefdütt feien, als folche von feche bis fieben Stud, ift weber erwiesen noch, wie wir glauben, erweisbar. Man dürfte vielleicht gerade umgekehrt mit befferem Grunde behaupten, zahlreiche Bölfer könnten fich bem Auge bes Raubvogels weniger entziehen, und in schneereichem Binter mit ben spärlichen Nahrungsmitteln einer einzigen, in einem bestimmten Bereiche noch offenen Quelle, die für den Unterhalt schwächerer Bölfer nothbürftig genügen, weniger ausreichen.

2) Befanntlich wird noch fortwährend barüber gestritten, ob es, wie Biele behaupten, wirklich ber Fall ift, daß bei den Feldhühnern mehr Hähne als Hühner ausgebrütet werben. Der Berfaffer bejahte früher biefe Frage, ift aber neuerlich in Zweifel gerathen, obgleich er zu einer Bejahung noch immer inclinirt, wie baraus erhellt, daß er die Ansicht bes bekannten Ornithologen Dr. Gloger, "wonach bie Angahl ber Sahne bis jum Binter überwiegen, bas Gleichgewicht beiber Befchlechter aber im Berlaufe bes Winters burch Ranbvögel hergestellt merben foll," schließlich für die gludliche löfung eines altgeworbenen Rathfels erklärt, mabrend boch gerade er berfelben fehr beachtenswerthe Zweifelsgrunde entgegengestellt bat. - Wir unfererseits glauben nicht au eine conftante Ungleichheit beiber Beschlechter bei ben Relbbühnern, weil wir uns von einer folden burch bie eigene Erfahrung einer langjährigen Braris nicht überzeugt haben; weil wir auch nicht absehen, was benn aus bem nachhaltigen Ueberschuffe ber Sahne bis baber geworben sein foll, und keineswegs ber Deinung find, bag ber Raubvögelfrag bes herrn Dr. Gloger biefes Räthsel in irgend befriedigender Weife gelöft habe. Bei ben Felbhühnern find bie Unterschiebe ber Farbung und bes Betragens nicht in bem Grabe hervortretenb, baß fie bas Auge bes im Sturme baher faufenben Wander- und Stockfalken vorzugsweise auf die Hähne lenken könnten. Auch ber geübte Jager hat gute Augen, und bennoch bemerkt er vor bem vorstehenden hunde ebenfo baufig bie Henne zuerft, als umgefehrt. Bon ber weißen Schneebede sticht bie bunklere Farbung ber Henne fogar noch mehr ab als die hellere des Hahns. Hiermit im Einklange, haben wir auch in ben von bem Raubvogel jurudgelaffenen Febern gefchlagener Feld= hühner ebenfo oft folde ber Benne als bes Sahns erkannt, und nach gelinden Bintern, in welchen auf einem bestimmten Begirte fein Schaben burch Raubvögel vorgekommen war, jur Paarzeit feinen Ueberschuß an Sahnen mahrgenommen. Anderen aufmerkfamen Jagdfreunden ist es ganz ebenso gegangen. Seben wir aber ber Sache noch mehr auf ben Grund, so beruht die neue Anficht bes herrn Da Gloger offenbar auf ber Boraussetzung, bag bie Ratur auf ben fonderbaren Gebanten verfallen fei, ausnahmsweife gerabe nur bei ben Feldhühnern eine Ungleichheit der Geschlechter her= vorzubringen, um damit bie Raubvögel zu füttern; fie führt unmittelbar zu ber Annahme, daß die starke Berminderung der gefährlichsten Raubvögel, weil sie die Erhaltung des nöthigen Gleichgewichts gefährde, dem Gedeihen der Feldhühnergehege nachtheilig werden müsse, und daß folglich unter Umständen sogar eine Schonung jener Räuber sich empsehlen könne, wenn der Mensch sich nicht entschließen wolle, das ihnen übertragene Rivellirungsgeschäft selbst zu übernehmen. Das ist in der That aber doch — sit venia verdo — "etwas zu starker Tobal," und dis wir diesem Geschmack abgewinnen können, bedarf es der Zuthat überzeugenderer Beweise, als zur Zeit noch erbracht worden sind.

3) Die irrige Annahme einer Uebergahl an Bahnen hat icon in früherer Zeit, mahricheinlich zuerft bei ben leichtsinnigeren Rachbarn jenseits bes Rheins, zu einem Berfahren geführt, bas mit ber eben besprochenen Theorie bes herrn Dr. Gloger im Biberfpruche fich befindet. Wir meinen bas sogenannte Enthahnen, d. h. bas Abschießen ber Sahne mabrend ber Paarzeit, um ben mit bem Borhanbenfein einer Uebergahl an Sähnen verbundenen Störungen bes Brutgefcaftes vorzubengen. Auch ber Berfaffer mar biefem Berfahren früherhin nicht abgeneigt, ift aber bavon jurudgefommen und empfiehlt jebenfalls große Borficht bei feiner Unwenbung. - Berftanbe man unter bem Enthahnen im Frühjahre bas Abichießen nur berjenigen Sahne, bie bei öfter wiederholtem Absuchen ber Felder stets allein ober als störende Begleiter eines Paares gefunden wurden, so könnte man sich babei allenfalls noch beruhigen. Allein so ift es keineswegs gemeint; man will vielmehr aus ben bereits zusammengethanen Baaren beraus Bahne in irgend einer beliebig angenommenen Anzahl wegschiefen, weil man voraussett, daß die zur Bittme gemachte Benne aus bem Ueberfluffe ber lebig gebliebenen Hähne bald einen anderen Gatten sich gewinnen werde, der als unruhiger Junggeselle ihr während ber Brutzeit feine Rube gelaffen baben murbe. - Benn man ber Empfehlung biefes Berfahrens bie Brage entgegenstellt: warum man benn nicht auf ben fürzeren und sichereren Weg bes Abschiefens ber ungepaart gefundenen Sahne unbedingt fich beschränken wolle? so gibt es hierauf keine Antwort, als bag berartige hahne entweber gar nicht, ober nur als feiner Beachtung werthe Ausnahmen fich auffinden lassen. Auf die weitere Frage, woher benn biefe vorher unfichtbar gemefenen Sahne plöglich fommen follen, wenn bie gepaarten weggeschoffen find? - fehlt jede vernünftige Antwort. — Wir erinnern uns aus vieljähriger Erfahrung mit Sicherheit nur eines Falles, in welchen zwei Babne um ein Subn fortgefest hartnadig tampften; einzelne, nach ber Paarzeit allein übrig gebliebene Bahne

find uns sogar niemals vorgekommen. Sie können also in beachtenswerther Zahl jedenfalls nicht vorhanden gewesen sein, und wenn wir, diesen Thatsachen gegenüber, die Nachtheile erwägen, die, zumal bei der Unmöglichkeit eines deßfallsigen Privilegs für zuverlässige Jäger, aus dem Enthahnen unvermeidlich hervorgehen müssen, so bedenken wir uns keinen Augenblick, diese Art des Jagderercitiums während der Heggeit für einen groben Erceß zu erklären, der in allen guten Jugdgesetzgebungen als Jagdpolizeivergehen mit nachdrücklicher Strafe angesehen zu werden verdient und wirklich augessehen wird.

Das Rapitel von ber "Becassine" läßt so wenig ju wünschen übrig, bag es une nur ju einigen Bemertungen über bas gerabe in ber nenesten Zeit wieber fo lebhaft befprochene "Madern" (ber befannte Laut, welchem ber Rame "himmelsziege" feine Entstehung verbankt) Beranlaffung gibt. Ueber bie Art und Beife, wie die Becaffine biefes Madern fertig bringt, beftebt eine gange Reibe von Aufichten, von welchen bie gunachftliegende wohl die ift, daß ber Laut bem Gebrauche ber Stimmwertzenge feine Entstehung verbante. Begen fie spricht, theils die mit der Groke des Bogels und ber Beschaffenheit feiner Stimmwertzeuge nicht im richtigen Berhältniffe stebenbe Starte und Gigenthumlichfeit bes lautes, theils, bag berfelbe nur im Fluge, genau im Tatte, mit fraftigen, furgen flugelichlagen und befonderer Stellung ber Schwanzfebern bei herabstürzender Bewegung des Körpers hervorgebracht wird. Gerade auf Diefes eben beschriebene eigenthümliche Berhalten bes mädernben Bogels gründen fich weiter bie folgenden Anfichten: 1) Die icon alte, neuerlich burch Bfarrer - Jadel in ber "Naumannia" vertretene, wonach jener Laut burch ben Flügelschlag; 2) biejenige bes Dr. Altum, wonach er burch die Schwanzfebern, und 3) biejenige bes Forftmeisters Gabamer, wonach er burch beibes zugleich hervorgebracht werben foll. C. Steinbrenner, bem feines biefer Debien für sich allein genügt, hat endlich die fünfte Ansicht babin aufgestellt, bag ber laut aus ben burch ben rafden Flügelschlag erschütterten, gewöhnlichen Stimmwertzeugen in Bruft und Reble bervorgebe. — Unfer Berfaffer entscheibet fich für ben Flügelschlag, als bie Urfache bes muftischen Mäckerns, und wir stimmen ihm hierin vollkommen bei, mit bem Ansate jeboch, daß wir bas vorangegebene Herabstürzen sammt ber hierbei vorfommenben eigenthumlichen Stellung ber Schwanzfebern als nothwendig mitwirkende Momente in Anschlag bringen.

Das taktmäßige Zusammentreffen bes raschen, kräftigen Flügelschlags mit ben Mobulationen bes Mäderns ift von allen Theilen zugestanben. Bir feben nur

bas beutlich, bag bie Becaffine mit ben Alugeln bie Luft peiticht, und bag mit jebem ihrer Beitschenschläge ein Ton, ein Tatt des Mäderns genau ansammentrifft. Wenn wir baffelbe bei bem Schwingen einer gewöhnlichen Beitsche wahrnehmen, so fällt es uns nicht ein, an irgend etwas Unberes zu benten, als bag ber gehörte Ton burch die Beitsche verursacht ift. Warum also hier nach einer anderen Urfache suchen, ba boch die in Anwendung gefommenen Wertzeuge fo febr verschieben nicht find und von den Flügeln anderer Bogel, 3. B. bes Ribiten, abnliche Laute bervorgebracht werden, beren Abweichen von bem Dläckern ber Becassine mit ben Abweichungen ber Flügelbeschaffenheit gang übereinstimmt? Können wir ja boch sogar mit einem Lineal ober einem Stode, an beffen einem Enbe Schwungfebern befestigt find, eine wenigstens abnliche Mufik produciren, während eine so unbeholfene Nachahmung den Wirkungen von der Natur geschaffener Werkzeuge begreif= licherweise weit nachstehen muß. Der schnelle, gewandte Flug ber Becaffine, felbst im Aufsteigen von ber Erbe, bei einem fleischigen, verhältnigmäßig schweren Körper, fest eine Muskelkraft ber Flügel voraus, wie fie kaum irgend ein anderer Bogel besitzen wird, und wie sie ben fast nur aus Febern bestehenden Schwalben. und Segler-Arten feineswegs nöthig ift. Gine fo ausgezeichnete Mustelfraft ber Flugwertzeuge erklärt aber bie Starte bes burch fie hervorgebrachten Lautes um fo mehr, als biefer bem verwandten Beitschenknall immer noch beträchtlich nachsteht. Jedenfalls macht sich aber bas aus ber Stärfe bes Lautes abgeleitete Bebenfen mit größerem Rechte gegen bie Annahme eines Rehllautes geltent, wenn man bas ungleich fowachere Quarren ber größeren Walbschnepfe mit in ben Bergleich zieht und bebenft, daß die Stimmwerfzeuge bes Menschen bas Mäckern ber Becassine zwar täuschenb nachahmen können, ihm aber eine gleiche Stärke zu geben feineswegs ausreichen.

Unter ben verschiedenen, von des Verfassers und unserer Ansicht abweichenden Erklärungsarten des Mäderns erachten wir diesenige des Herrn C. Stein-brenner für die schmächste. Sie kann sich im ganzen weiten Bereiche der Natur, d. h. des natürlichen Borstommens, auf keine einzige Analogie berusen, und ließe sich, nicht ganz unpassend, mit der Meinung eines Uneinsgeweihten in die Geheimnisse der Singkunst vergleichen, welcher den Triller unserer Sängerinnen etwa aus einem Trommeln der Finger auf dem Rehlfopse erklären wollte. Hätte die Becassine mit der Rehle mädern sollen, so würde die Natur sie ebenso wenig an die Mitwirkung der zum Fliegen bestimmten Werkzeuge verwiesen haben, als sie dies bei irgend einem anderen besiederten Musiker

gethan hat. Auch die Ziege mädert, ohne mit den Extremitäten taktmäßig zu zappeln; der Bogelaffe, Markolf, und der Mensch können desgleichen. Benn aber Herr Steinbreuner weiter noch darauf Gewicht legt, daß die männliche Becassine außer dem Mäckern einen anderen Begattungslaut nicht habe, so irrt er auch hierin. Die männliche Becassine läßt, wie unser Berfasser ganz richtig ansührt, nicht selten unmittelbar vor dem Mäckern ihr "Gazzi, Gazzi" aus der Luft vernehmen, während das im Sumpse liegende Beibehen den Ruf des Geliebten mit dem weichen "Dücki, Dücki" erwidert. Wir haben uns hiervon erst noch vor einigen Bochen durch eigene Wahrnehmung so vollständig überzeugt, daß uns ein Zweisel nicht übrig geblieben ist.

Auch die "Hasenjagd" ist von dem Verfasser so vollständig und gut behandelt, daß die Kritik ebenso wenig aus = als zuzusetzen weiß. Man findet Alles, nur nicht die unsehlbare Kunst, dem eingetretenen Hasenmangel wirksam zu steuern, deren Unersindbarkeit Niemand lebhaster bedauert, als der Verfasser selbst, den eine bessere Zeit an reichlich besetze Reviere gewöhnt und vielleicht etwas — verwöhnt hat.

Bom "Fuche" ift nicht minber Genügenbes (wenn nicht mehr als bies) gefagt, obwohl infofern nichts Butes, als der Verfasser zu den unversöhnlichen Feinden dieses pfiffigen Würgengels alles genießbaren Feber = unb Haarwildes gezählt werden barf. — Wenn bei bem Fuchstreiben bas Anstellen ber Schüten nicht bicht vor bie Band bes abzutreibenben Schlages, sonbern, wo nur irgend thunlich, biefem gegenüber allzu entschieben und allgemein empfohlen wird, so hat ber Verfaffer in einem neueren Befte ber Forst = und Jagb = Zeitung hierzu Erläuterungen gegeben, resp. zu Modificationen sich veranlaßt gesehen, die uns der Nothwendigkeit, ernst= liche Einwendungen zu machen, überheben. - Bir übergeben auch gern mehrere minber wefentliche Ausstellungen, wie 3. B. die, daß unter ben Beispielen für die Schlaubeit ber Buchse bie Erzählung einer besonders gludlichen Fuchsjagb sich verirrt bat; ferner, bag bie febr intereffante, bem Berfaffer vielleicht nicht befannte Jagb bes Sprengens ber Füchse mit Dachsbunden aus, auf nicht in - ber Erbe liegendem Steingerölle (Felfenmeer) in bem fonft so gar reichhaltigen Rapitel unerwähnt geblieben ist; — während wir dem gegen Pfe il's paradore Degradation bes Fuchses zu einem einfältigen Thiere erhobenen Wiberspruch aus voller Ueberzeugung beistimmen und nur beanstanden, daß die Berwahrung ju Gunften von Reineke's kluger Tude nicht einen entschiedeneren Ausbruck erhalten hat.

Die Jagb auf bie "wilbe Gans" bietet zwar, aus nahe liegenben Grunben, tein erhebliches, allge-

meines Intereffe bar, gleichwohl tommt sie an vielen Orfen vor, und ber Berfasser hat baher gang gut gethan, bie neue Auflage feines Werkes burch ein biefer Jagb gewibmetes Rapitel ju vermehren. Bas hierin gefagt wirb, ift im Ganzen richtig, nur wissen wir uns mit unsern eigenen Erfahrungen in die Empfehlung bes Nachttreibens nach auf ber Saat liegenben Ganfen um begwillen nicht zu finden, weil, am Rheine wenigftens, diefes icheue Feberwild nicht auf ben Felbern, fonbern im Baffer ober auf Sanbbanten ober auf bem Gis übernachtet und bort mitunter von ber Rlugheit ausbauernder Schüten überliftet wirb. Wie bies geschieht, barüber gibt eine von dem Berfasser wörtlich aufgenommene Mittheilung eines renommirten Ganfejagers genügenben Aufschluß, wie benn überhaupt biefe gut abgefaßte Mittheilung fehr praftifche Unterweifungen für Gänsejäger enthält. — Wenn ber Berfaffer zur Banfejagb bie Bucheflinte empfiehlt, fo bebenten wir uns nicht, biefe von une fonft febr geschätte Baffe ber fogenannten Ganfeflinte mit zwei langeren, ftarteren Läufen und dovvelter Labung nachaufeten.

Infofern die "Raubvogeljagd" immerhin nicht ohne Reiz und für bie Erhaltung ber Feldhühner- und Fasanengebege von Wichtigkeit ift, läßt fich nichts bagegen einmenden, daß ber Berfasser auch hierüber ein Rapitel geschrieben bat, welches indeffen auf bie Jagb mit bem Schieggewehre fich beschränft und bie, befonbers in Fasanerien, ungleich wichtigeren Fang-Methoden ausschließt. In der von herrn Dr. Gloger neuerlich fo eifrig betriebenen Berbanblung über bie Frage "ber größeren Nütlichkeit bes Mäusebuffarbe" erklart fich ber Berfaffer im Bangen für letteren, und auch wir wollen bierin nicht gerabe entgegenfein, obgleich wir einen Fall fennen, wo ein Buffarb bei bobem Schnee ein aus 7 ober 9 Stud bestehendes Buhnervolf nach und nach bis auf bas lette Stild verzehrt bat; obaleich ferner in Bouffard-Sorfte gar nicht felten junge Safen jum Frage gebracht werben, und obgleich enblich ber vor unferen Augen gemachte Berfuch eines Buffarbs, einen alten Lapin ju folagen, nur baburch miklungen ift, bag ber bereits ergriffene Lapin Rraft genug befag, ben Rauber in einem bichten Solzbeftanbe von sich abzustreifen.

Daß ber Verfasser bas Kapitel über bas "Reh"
so weit zurüd, an's Ende seines Buches, neben bas
Kaninchen verwiesen hat, wird Manchem nicht einleuchten
wollen. In der Hauptsache läßt indessen auch dieser Abschnitt wenig zu wünschen übrig; es ist ihm sogar bündige Kürze bei genügender Reichhaltigkeit als ein besonderer Vorzug anzurechnen. Weßhalb übrigens das buntgessedte Damwild ziegenfarbig genannt und von bem starten Rebbode gesagt wird, daß er zur Befruchtung wenig tauge, ba boch die Erfahrung beim ftarken Birfc auf bie umgetehrte Aunahme hindentet, wiffen wir nicht zu errathen, wie wir benn auch zu ber für schneereiche Winter empfohlenen Fütterung ber Rebe mit Deu die eigene Erfahrung nicht verschweigen tonnen, bag biese Kütterung nur selten angenommen wirb, unb wie wir ferner, auf gleiche Erfahrung geftütt, nicht unterschreiben möchten, daß der Ton bes Rebrufes ftets fanft und gezogen fein muffe. Benn bie Enticheibung ber Frage: "ob bie Buriche als bie Königin ber Jagbbetriebsarten zu bezeichnen sei," bem Geschmack anheimgewiesen wird, so läßt sich dagegen nichts ein= wenden, während indessen ber von dem Berfasser zwar nicht herrührenbe, aber boch erwähnte Borwurf, bak man bei bem Pürschgange bem Wild bas Leben abstehle, unbedenklich ein ungereimter genannt werben barf. Bei bem Treiben, wie bei ber Jagb mit hunden, fiegt die rohe Gewalt oder die Mehrzahl über bas schwache Thier, und die Todesangst, die schlimmste Zugabe bes Sterbens, grausamer als ber Tob selbst, gebt biefem bäufig genug, mehr ober weniger verlängert, voran. Bei bem Blatten benutt und täufcht ber Menfch, obne besondere Runstfertigkeit, den blinden Liebestrieb bes eblen Thieres zu einer Zeit, wo es Schonung am ersten erwarten bürfte. Auch zu bem Anstande gebort wenig Geschick, ba ber Jäger alle Bortheile auf feiner Seite bat, wenn er bas ibm fich nabernbe Bilb aus bem bedenben Berfted erlegt. Bang anders bei bem Bürschaange! Hier hat der auf sich allein beschränkte Jäger die schwere Aufgabe, bas stets aufmerksame Wild selbst aufzusuchen und anzuschleichen, die durch scharfe Sinne unterftutte Borficht mit gleichen Mitteln zu besiegen. Dies ift ein ehrlicher Rampf, Borficht gegen Borficht, Lift gegen Lift, bei welchem obendrein ber Bortheil auf ber Seite bes Wilbes fich befindet. Bon ibm gilt v. Robell's finnvolles Schnaberhupfel:

> A Gamsbod is pfiffi Un a Jager is folau, Unb ba nehma's die zwoa Mit anander gar gnau.

Ein solcher Kampf, bei bem ungestraft nichts versehen werben barf, nimmt fast alle wichtigen Eigenschaften bes wahren Jägers vollauf in Anspruch: scharfes Gesicht, Gewandtheit bes Körpers, balb unbewegliche Rube, bald rasches Borschreiten mit leisem Schritt und endlich starke Rerven, eine seste Hand, um die Walslungen bes durch lange angebauerte Spannung und oft unbequeme Stellung aufgeregten Blutes im letzen entschiedenden Moment zu bewältigen. Findet dann die Büchsenkugel das richtige Ziel, dann sittbt das

eble Bild, ohne vorangegangene Qual ber Tobesangft, unerwartet und leicht, als ob ein Blit bes himmels seinen Lebensfaben burchschnitten hätte.

Dag "bas Raninden" gang an's Enbe bes Buches verwiesen ift, wird wohl kein deutscher Jäger beanstanden wollen, obgleich bie Jagb auf biefes wühlerische Broletariat ber Sandwalbungen, welches bon bem Berfaffer, feiner Flüchtigkeit wegen, bie vierfüßige Becaffine genannt wirb, eigenthumlicher Schwierigkeiten und Reize nicht entbehrt. Die zu biefer Jagb gegebenen Anleitungen sind so vollständig, daß wit ihnen nichts Wesentliches beigufügen und nur hinter bie Empfehlung ber Treibjagben bei bobem Schnee ein Fragezeichen barum zu feten haben, weil, nach unferen Erfahrungen, die Raninchen bei hohem Schnee nicht vorlaufen, fonbern auf ben fürzeften Wegen ihre Baue ju erreichen suchen. — Die Angabe, bag bas Weibchen "gewöhnlich feche bis zwölf (!) Junge auf jeben Sag" jur Belt forbere, beruht wohl auf einem Drudfebler. Wenn fich sobann ber Berfaffer bie bedeutende Berminderung der Kaninchen in einem bestimmten, zum Stangenholze berangemachfenen Jagbbezirke nur als eine Folge ber ungünstigen Witterung im Rachwinter 1845 zu erklären weiß, fo scheint seinen Beobachtungen entgangen zu fein, baf bie Raninchen überall und zu allen Zeiten nur in jungen, bichtgeschloffenen Bolg-, namentlich Biefernbestäuben gablreich fich porfinden, mit bem Beranwachsen und Lichtwerben ber Beftande aber stets von selbst sich verlieren. Was bier etwa zurudbleibt, flüchtet fich bei Tag unter bie Erbe, und tann beghalb auf Treibjagben nicht zum Borichein fommen.

Indem wir hiermit unsere Aritit schließen, sind wir uns sehr wohl bewußt, die gewöhnlichen, dem Recensenten gezogenen Grenzen nicht eingehalten zu haben. Es ist dies indessen nur bei der Erörterung solcher an sich interessanter Fragen geschehen, die als die "brennenden" der Jagdliteratur bekannt sind, und wenn solche Erörterungen an die in dem bedeutendsten Wert eines allgemein verehrten Beteranen gegebene Anregung geknüpft werden, so liegt hierin wohl eine genügende Rechtsertigung für die lleberschreitung von Grenzen, die, wie jede andere Regel, auch eine Ausnahme zulaffen.

9

87.

Lehrbuch ber Botanik. Ein Führer in's Pflanzenreich, vorzugsweise für Laudwirthe und Forstmänner, sowie für Freunde der Naturkunde, von Erwin Lolaczek, e. Prosessor der Land- und Forstwissenschaft und Botanik an der k. k. höheren landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Ungar - Altenburg. Wit 363 in ben Text eingebruckten Holzschnitten. Wien 1856. Wilhelm Braumüller. XV (Borwort und Inhalts-Berzeichniß) und 470 Seiten. 8. Preis: 5 fl. 48 kr. rh.

Das vorliegende Lehrbuch enthält einen allgemeinen und einen speziellen Theil, von welchem dem ersten 63, bem letteren 399 Seiten gewidmet sind. Das Uebersichtliche, Wesentliche ist durch größeren Druck von der weiteren Aussührung und dem minder Wichtigen ausgezeichnet. Eingedruckte, gut ausgeführte Holzschnitte erläutern den Text.

Die Beurtheilung eines Lehrbuches hat zunächft folgende brei Fragen zu berückfichtigen: 1) Ift ber Umfang bes Gebotenen ausreichend und zweckmäßig begrenzt? 2) Enthält das Gegebene keine Unrichtigkeiten? und 3) Ift die Darstellung die geeignete? — Diese brei Fragen, an das vorliegende Lehrbuch gestellt, kann Referent im Allgemeinen befriedigt beantworten.

Bas zunächst die erste Frage betrifft, so fällt uns wohl zuerst die Bereinigung der forstlichen und landwirthschaftlichen Botanit auf. Man tann verschiebener Ansicht fein, ob eine folche Bereinigung zu billigen fei ober nicht. Sicherlich ift es nur lobenswerth, wenn fich ber Forstmann auch Renntnig ber okonomisch wichtigen Bflangen zu erwerben fucht, und ber gandwirth Renntnig ber Forstpflanzen; aber soweit Referent bas betreffende Publitum tennt, mare es prattifcher gewesen und batte bem Buch eine weitere Berbreitung gesichert. wenn beibe Zweige ber angewandten Botanit getrennt behandelt, und die beliebige Benutung eines ober ber beiben Theile jebem Gingelnen überlaffen mare. Rehmen wir nun aber einmal an, bas Buch fande wirklich in biefer Ausbehnung fein Bublitum, wurde von Forftleuten und Landwirthen in gleicher Weise benutt, und fragen wir weiter: Sat ber Berfaffer innerhalb ber gezogenen Grenzen Bollftanbiges geboten? fo kann fich Referent zwar vielfach, aber boch nicht fiberall einverstanden erklären. Referent stimmt vollkommen mit den vom Berfaffer in ber Einleitung hervorgehobenen Grundfaten in ber Begrenzung bes Stoffes überein; auch er ift ber Ueberzengung, ja, er weiß es ans eigener Erfahrung, bag ein Buviel, ein ju weites Abgeben vom Nothwendigen nur ichabet, inbem es ben Anfanger verwirrt und abschreckt. Aber besonders in bem allgemeinen Theile hat der Berfasser sicherlich zu wenig geboten. Go ift 3. B. bie Beschreibung bes Gichens auf Seite 52 feineswegs vollftanbig genug. Wenn ber Berfaffer unter Anderm fagt: "Den Rern bebeden zwei feftere Lagen Meiner Zellen, bie Anospenhüllen," fo weiß ber Lernenbe boch gar ju wenig. Der Berfaffer hätte biefe festeren Lagen boch etwas genauer und namentlich in ber Entwicklung beschreiben follen; er

Digitized by 3900gle

batte bervorbeben muffen, bag biefe Bullen auch fehlen f konnen; daß balb nur eine, bald zwei vorhanden find. Auch bie fo febr auffallenben Arillusbilbungen, bann bie verschiebenen Geftalten ber Gichen und Samen batten eingebenb erlautert werben muffen, inbem fie boch ficherlich bem aufmertfamen Beobachter auffallen, und er gern über beren Befen aufgeflart fein möchte. Die gesehmäßige Anordnung der Blätter an der Are hat ber Berfaffer gar nicht erwähnt; wenn auch nicht in extenso, batte er fie boch leicht in ihren einfachften Grundfägen barlegen konnen, - fo viel Intereffe hat fie boch für Jeben, ber fich in wiffenschaftlicher Beife mit ben Bflangen beschäftigt. Es bat Referenten auch bei bem vorliegenben Lehrbuche, wenn gleich weniger als bei anderen von ähnlicher Tenbeng, unangenehm berührt, daß die allgemeine Botanik fast wie ein Anhang, oder boch nur als eine kurze Einleitung in die spezielle Botanif, behandelt wird, und es ift ihm ein lebhafter Bunfc, bag man enblich einmal anfangen möge, bie allgemeine Botanit, die ja boch für jeden Theil ber reinen ober angewandten fpeziellen Botanit biefelbe ift, in getrennten Werken abzuhandeln und fie bei Behandlung ber freziellen Aufgabe (Schilberung ber öfonomifc, forstlich, pharmaceutisch, technisch 2c. wichtigen Pflanzen) ale bekannt vorauszuseten. — Auch im speziellen Theile mare bier und ba eine etwas größere Bollftanbigkeit wünschenswerth gewesen, wenigstens in ben Diagnofen, phne bag ber Verfaffer in bie von ihm getabelte "botanifche Spielerei" hereingerathen ware. Referent halt 3. B. bie auf Seite 313 befindliche Abbilbung ber Camelina sativa gar nicht für ausreichend, um eine weitere Beschreibung überfluffig ju machen, wie bas ber Berfaffer meint. Bie foll man nach ihr bie febr abnliche Camelina dentata unterscheiben? Die Geftalt ber Blätter hatte ber Verfaffer boch mit einigen Worten ermahnen muffen. Ebenfo ift bie auf Seite 226 befindliche Abbildung eines Theiles vom Blathenstande ber Euphorbia cyparissios feinerwege genügend, um ben fo intereffanten (aber von bem Berfaffer unrichtig gebeuteten) Blüthenbau und Blüthenstand ber Euphorbia-Arten flar zu machen. Uebrigens muß Referent hervorbeben, bag er folche Mangel nur bei minber wichtigen Bflanzen bemerkt hat, während bie Schilderung ber wichtigeren wohl überall als genügend bezeichnet werben tann. Bei ben im Allgemeinen fehr lobenswerth abgehandelten Arbptogamen hat Referent auszusegen, bag bie, namentlich bem Forstmann interessanten und wichtigen Arten theils gar nicht, theils zu furz abgehanbelt find. So find von Bilgen Aecidium elatinum und columnare, bie Spfterien, Cladosporium, bie Spharien, Rhytisma und so viele andere, die dem Forstmanne

bon Interesse sind, gar nicht erwähnt; von Riechten fino nur Parmelia parietina, Usnea barbata, Evernia prunastri und Peltigera aphthosa befchrieben; von ben Lebermoofen wird nichts weiter gefagt, als baß fle vorhanden find und für bas Publikum, dem bas Buch bestimmt ist, wenig Interesse batten (warum ift nicht wenigftens bie fo häufige und auffallende Marchantia polymorpha beschrieben?); von den Laubmoosen ist nur Hypnum squarrosum und H. euspidatum, bann Sphagnum angefährt; von ben Laubfarnen ift weber eine Gattung, noch eine Art genannt, obgleich ber Berfasser selbst von ihnen sagt, daß fie des Forstmannes Würdigung verdienen. — Sehr loben kann Referent bagegen bie mit großem Fleife gefammelten Angaben über Bachethum, Bortommen, Enltur und Anwenbung, bei welch letteren der Berfasser vorzugsweise sein engeres Baterland, Defterreich, und insbefondere Ungarn, berücksichtigt hat.

Wenn wir uns nun zur zweiten Frage wenden, ob nämlich bas Gegebene feine Unrichtigkeiten enthalte, so kann Referent biefe Frage fast Aberall befriedigt beantworten. Es macht einen febr gunftigen Ginbrud, daß ber Berfaffer felbst beobachtet hat, ein eigenes, erfahrenes Urtheil besitt. Auffallenbe Unrichtigkeiten stud Referenten nur wenige aufgefallen. Zu folchen ist 3. B. zu rechnen bie Schilberung von ber Entwicklung bes Staubbeutels, die in grellem Biberfpruche mit allen Beobachtungen fteht. Wie falfc bie Seite 50 ausgesprochene Ansicht, baß "bie Scheibe bes Staubgefäßblattes sich von beiben Seiten bis zur Mittelrippe einrolle, bort mit ber Rippe und ben Känbern verwachfe und fo einen anfänglich zweifacherigen Sad, ben fogenannten Staubbeutel, die Anthere, barftelle," fet, hatte ben Berfaffer bie Betrachtung vieler Coniferen - Staubfaben, 3. B. von Juniperus, lehren können, bei welchen fic auf ber unteren Seite bes ichuppenformigen Connectives bicht am Rande vier bis acht gang getrennte Säcken befinden. Ebenso falsch ist die Entwicklung bes Bluthenftaubes gefdilbert. Unrichtig ift ferner bie auf Seite 62 befindliche Angabe, daß ber Anospenmund vom Rerne geformt werbe, während er boch befanntlich ben Integumenten angehört. Bedauern muß Referent, daß auch in diesem Lehrbuche, wie in so vielen anderen, bie Befruchtung und Embrhobilbung ausschließlich nach Schleiben geschildert ift, mahrend ber jest allgemein angenommenen Amici-Soffmeifter'ichen Ansicht mit keinem Worte gebacht ist. Auf Seite 45 wird die Tute ber Polygoneen, die aufgeblafene Scheibe vieler Dolbenpflanzen, bie röhrige Scheibe bes Grasblattes auf eine febr ungenaue Beife ber Blatticheibe jugeschrieben, und es will Referenten fast bebunten, als ob fich ber

Berfaffer hier ungenan ausgebriidt habe. Geite 49 wird noch ,,einer befondern Form bes Blattes, nämlich bes Stachels," gebacht. Dann wirb noch bingugefügt, and das Nebenblatt könne zum Stachel werben; ob et aber and Stacheln gabe, bie nicht als Blatter ober Theile von Blättern zu beuten find, wird nicht gefagt, und nach bem Angeführten möchte die Frage eber verneinend als bejahend zu beantworten fein. Da es aber in ber That noch anbere Stacheln gibt, so hatte biefes auch besonders ermabnt werben muffen. — Auf Seite 86 fagt ber Berfaffer: Dienger gestatte ber ichwärzlichen ameizeiligen Gerfte nicht bas Recht ber Eriftenz und thut burch biefen Ausspruch bem gewiffenhaften Beobachter ber Cerealien febr Unrecht. Diepger gibt an, er befite eine zweizeilige Berfte mit betleibeten Samen und schwarzer Aehre nicht felbst, und würde gerne andere Getreibe - Arten geben, wenn man ihm einige Körner mittheilen wolle, — womit boch keineswegs bas Recht ber Eriftenz beftritten wirb. Als Detger biefes fcrieb, mar bie genannte Gerfte allerbings fo gut wie unbefannt. Gine genauere Renntnig erlangte man erft, nachbem fie im Jahr 1840 von 28. Schimper aus Abpffinien an ben botanischen Garten in Carlsrube geschickt mar und bort von A. Braun cultivirt wurbe. Dag sie aber jest noch wenig verbreitet und bekannt ift, scheint ber Berfaffer felbst ju beweisen, indem er angibt, dag die zweizeilige Gerfte in trodenen Jahren febr oft schwärzliche Rornbullen befame, mabrent er über eine beständige Barietat gar nichts mittheilt.

Lobenswerth ift endlich anch die Darstellung. Lebendig,

auregend, fast überall Kax, scheint fie ganz bem Bublistum angemeffen, für welches bas Buch geschrieben ift.

Ans dem Angebenteten geht hervor, daß Referent bas in Rede stehende Lehrbuch trot einzelner Mängef Jedem empfehlen kann, der sich in dem bezeichneten Umfange mit der Botanit beschäftigen will. Jedenfalls unterscheidet sich das Buch sehr zu seinem Vortheile von den gerade nicht seltenen in unserer Zeit erscheinenden Lehrbüchern (wie wir vor Kurzem ein solches in dieser Zeitschrift anzeigen mußten), die tadurch entstehen, daß der Schriftseller aus mehreren anderen Büchern halbverstandene Dinge ohne die geringste Aritikan einem neuen Buche zusammenfügt, das dann durch die zahlreichen linklarheiten und Irrthümer weit mehr schadet als nützt, und dem jeder anregende Moment abgeht.

Die Ausstattung ift, wie wir bies bei ber bekannten Berlagsbuchhandlung gewohnt find, vortrefflich. \*)

R — n.

") Indem wir uns mit bem in der vorstehenden Kritif ansgesprocenen Urtheil einverftanden erklären, glauben wir
aber doch, die Leser dieser Zeitung darauf ausmerklam
machen zu mussen, daß das vorliegende Lehrbuch die
forstliche Botanit zwar sehr anziehend, aber keineswegs
erschöpsend behandelt. Die landwirthschaftliche Botanit
ist vorzugsweise bersicksichtigt worden, was der Derr Berfasser im Borworte (Seite IV) baburch motivirt, daß
er "Landwirth sei und auch etwas Forstwissenschaft getrieben habe." Immerhin wird der Forstwirth in dem
vorsiegenden Werke mehr finden, als er nach dieser, bon großer Beschenheit zengenden, Aenserung des herrn Berfasser erwarten dürfte. Aum. d. Redaction.

### Briefe.

Mus bem freftenthum Balbed, im Rai 1857. (Die Bermerthung ber Forftprobutte im Sarftenthum Balbed. Der Bebrauch bes Balbtenfele. Die Sonfter'iche Robemafdine, fowie Mitthete lungen fiber bie forftliden Berbaltniffe ber Dberforftmeifterei Rolbig im Rbnigreich Sachfen.) So lange in unferem Lanbe bie Forfiprobutte gegen eine fefte, unverhältnifmäffig niebrige Tare (0,69281 brenfifche Rafter Budenicheitholg 1 Thir.) abgegeben wurden, mußten wir motitein auf viele Bortheile, namentlich aber auf ben ber Stodrebung, ganglich verzichten, ba 1 Matter Stocholz mehr Sanerlobn foftete (1 Thir. 10 Sgr.), ole bas Rorngelb für 1 Matter Buchen-Scheithole betrug. Erft feit Erfcheinen ber Berorbnung vom 20. September 1865, wonach bie Forfthauptnugungen öffentlich meiftbietend vertauft worben, und woburch ber Ertrag unferer Forfte (ungefahr 90 000 Magbeburger Morgen) von 79 000 Thir. auf 98 000 Thir. geftiegen ift, bat bas Stodreben für uns einen Berth erhalten.

Dies wurde auch von Fürflicher Regierung sogleich erkannt, und in Folge beffen bas Roben ber Baume sofort als Regel eingeführt, zumal ba in Folge ber frühreren entfehlichen Holz-Berschwendung eine nachhaftige Bewirthschaftung unserer Forste schon feit einer langen Reihe von Jahren leiber nicht mehr möglich gewesen war, dielmehr unsere Forste, mit sehr weuigen Ausnahmen, sämmtlich überhauen und trot ber sorgfältigsten Pflege die handuren Bestände von Jahr zu Jahr selfftredend immer mehr verschwanden waren. — Dies war nun zunächster Grund, welcher Fürfliche Aegierung bestimmte, die frishere Bolztape zu beseitigen und ben meistbietenden Bertanf einzuführen.

Benn aber jemals eine Berorbnung Unzufriebenheit bei ben Unterthanen, namentlich bei bem Beamtenftanbe, mit Ausnahme ber Forftbeamen, erregt hat, so ift es bie erwähnte Berorbnung vom 20. September 1855.

Es führte biefelbe neben einem fehr heftigen Feberfriege ju einem folden Bermurfniß zwifden Regierung unb Stanben, bag bie Auflöfung bes Lanbtags erfolgte. Es muß voransgeschickt werben, baß die Domanialwalbungen bis jum Jahr 1848 ausschließliches Eigenthum des Fürftlichen Dauses waren und daß die Einklinfte aus den Forsten dis dahin also auch allein dem Fürstlichen Dause zugefallen waren. Im Jahr 1848 wurden mit Zustimmung der Durchlauchtigken Fürstin, "Emma" die Forste und Domänen, mit Borbehalt der Rechte der demnächstigen Regierungshäupter, von den Ständen sür Staatsgut erklärt und dem Regenten eine Civilliste von 60 000 Thir. jährlich, statt der früheren Einkünste aus Domänen und Forsten, zugesichert.

Unfer burchlauchtigster Fürft schloß nun bei seinem Regierungsantritt einen neuen Bertrag mit ben Ständen. Es wurde Seitens ber Letteren zugestauben, baß die Domänen und Forste Eigenthum bes Fürstlichen Dauses seien; die Civiliste des Fürsten wurde vorläufig auf 75 000 Thir. erhöht, die Berwaltung der Forste und Domänen dem Staate belaffen und der weitere Borbehalt gemacht, daß, so lange der Reinertrag aus den Domänen und Forsten nach Abzug der Zinsen z. von Domanialschulden nicht mehr als 85 000 Thir. betragen werde, die gesammte Einnahme dem Lande zusallen, sobald aber die Einnahme diese Summe sberkeigen werde, die Hälfte der Mehreinnahme an das Kürftliche Haus, die andere Hälfte an das Land fallen solle.

Durch bie beffere Berwerthung unferer Forftprobutte und burch bie bebenteuberen Bachtsummen, welche von ben seit 1848 Bffentlich meiftbietenb berpachteten Domänen bezogen werben, ift nun allerbings bie Aussicht eröffnet, baß nach Ablauf eines Zeitraums von etwa 30 Jahren, wo, wenn nicht unerwartet ein Strich burch bie Rechnung gemacht wirb, unsere Domanialschulben getilgt sein werben, ber Rettoertrag unserer Forste und Domänen bie Summe von 85 000 Thr. iberfteigen, mittin bem Fürftlichen Hanse noch ein Theil bavon zusließen wirb.

Diefer Grund und bie Angft vor Mediatiftrung bat bie nie bagewesene Opposition ber Stänbe gegen bie Regierung hervorgerusen.

Die Stände behaupteten, tropbem bag bie Regierung bas Gegentheil bewiefen hat, bie holppreise konnten ohne ihre Einwilligung weber verandert, noch von ber bisher üblichen Art ber Berwerthung abgegangen werben.

Die von ber Regierung veranlafte Reuwahl brachte biefelben Stänbe wieber. Der Rampf wegen ber holzfrage entbrannte natürlich aufs Reue, jumal ba bie Reuwahl ben Beweis geliefert hatte, bag bie Majorität bem Berhalten ber Stänbe in ber Holzfrage feine Buftimmung ertheile.

Daß die Renwahl so aussallen werbe, war vorauszusehen; benn baß von 60 000 Menschen (Einwohnerzahl Balbeds) weniger als die Bälfte geneigt find, bem Bohle ber Gesammtheit pecuniäre Opfer zu bringen, lehrt die tägliche Erfahrung, und baß selbst ber Beamtenstand gegen die mehrerwähnte Berordnung ift, kann anch, da trot ber entsetlichen Theuerung noch immer keine Gehaltsverbesserungen ersolgt sind, Niemanden befremben.

Jett, bei Berathung bes Bnbgets, ift bie Sache nun in ein sehr unangenehmes Stadium gerathen. Die Regierung hatte nämlich die Einnahme aus den Forften mit 93 000 Thir. in das Bubget aufgenommen.

Die burch ben meiftbietenben Bertauf ber Forschauptungen erzielte Mehreinnahme von 14 000 Thir. glaubten bie Stänbe, um nicht mit ihrer früheren handlungeweise in Biberspruch zu gerathen, absehen zu muffen; auch fanben sich bieselben veranlaßt, an ben von ber Regierung für Forstenlturen verlangten 8840 Thir. — 3840 Thir. zu ftreichen.

In Folge besten ertfärte ber Regierungscommisser in einer ber Ausschußstungen, baß bei Fürflicher Regierung Grfinbe ber Nothwendigkeit sich ergeben hätten, ben in bas Budget aufgenommenen Sat von 93 000 Thr. um 15 000 Thr., also auf 78 000 Thr. heradzusehen, wobei auf die ftändischerseits vorgenommene Streichung eines bedentenben Thelis bes Ansabes für Culturfosten bingewiesen wurde.

Die Stände nahmen biese Erklärung nicht zur Richtschunr ihres weiteren Berhaltens, da fie der Meinung waren, die Regierung werde nicht babei fteben bleiben. Darin hatten fie sich indeffen geirrt. Die Regierung ließ durch ihren Commissär wiederholt die Erklärung abgeben, daß es bei dem Absah der 15 000 Thir. und demnach bei der Reduction der Position von 98 000 Thir. auf 78 000 Thir. sein Bewenden haben milsse.

In Folge biefer Erflärung glaubten nun bie Stänbe 12 000 Thir. als ben muthmaftlich burch bie Berfteigerungen erzielten Debreribs ftreichen ju muffen.

Die von ber Regierung gemachte Borlage wegen Berbefferung ber Staatsbienergehalte um 15, resp. 121/2 pCt., fallt bei einer solchen Alteration bes Bubgets von selbst, und tas holy wird auch nicht billiger werben.

Ueber bas Ente biefer Sache behalte ich mir weiteren Bericht vor.

In Folge ber meistbietenden Berkäufe hatte auf einmal das Holz hier einen nie gekannten Berth erhalten; die ganze Forstwirthschaft gerieth in ein anderes Geleis. Selbst die geringeren Holzortimente, welche früher größteutheils im Walbe versaulten, erhielten plöhlich Werth; es wurden gleich im ersten Jahre 12 000 Malter grünes Stockholz blos in den Domanialwaldungen gewonnen und sehr gut verwerthet. Auf dem Corbacher Forste stellte sich der Durchschaitspreis pro Malter Buchenholz (Scheitund Brügelholz gemischt) auf 3 Thir. 9 Sgr. 4 Pf., pro Malter grünes Stockholz auf 3 Thir. 4 Sgr. 10 Pf., pro Aftreishaufen (4 Huß hoch, 4 Huß weit, 16 Huß lang) auf 1 Thir. 14 Sgr. 4 Pf. (1 Waldedischer Längenfuß ist — 0,92832 preußische Fuß).

Bei bem Baumroben murbe auf ben meiften Forften ber Balbteufel angewenbet.

Benn auch die Anwendung besselben nur bei den mit einer Psahlwurzel versehenen Stämmen ober start bewarzelten Raudbäumen Bortheile gewährt, die Bäume im Allgemeinen aber stets vortheilhafter ohne Maschine gerobet werden, so hat doch der Baldtensel uns den großen Bortheil gebracht, daß die Arbeiter, die sich dabei Junstonen hingaben, viel geneigter waren, das ihnen so entsehlich schwierig erscheinende Baumroben zu übernehmen. Bie groß dieser Bortheil ift, kann nur der benrtheilen, der die Antipathie dieser Leute gegen alles Reue kennt.

Jest ift taum noch von einer anbern Fällungsweise mehr bie Rebe. — Die Arbeiter haben eingefeben, bag ihnen burch bas Baumroben eine bebeutenbe Rahrungsquelle erichloffen ift unb find recht gufrieben.

Da noch vor Aurzem alles holy mittelft Art ober Säge gefüllt und nur ausnahmsweise gerobet wurde, bie Erbftide aber seinen Abnehmer sanben, so leuchtet ein, daß in unseren Forften noch eine große Menge Stocholy fich vorfinbet.

Dies möglichft rafc ju benunen, war nun eine Samptaufgabe fur bie Revierverwalter.

Unter biefen Umftanben mußte natfirlich bie Erfinbung ber Soufter ichen Robemafchine bie Aufmertiamteit bes Referenten im bochften Grab in Aufpruch nehmen.

In Folge eines Antrages bei Ffirfilicher Regierung, ber auf Anschaffung ber Soufter'ichen Robemaschine gerichtet war, erhielt ich ben Anftrag, nach Bernbruch zu reisen, um bie Leiftungen ber Maschine an Ort und Stelle zu prilfen.

Bom herrn Förster Schuster herzlichst empfangen, begleitete mich berselbe am andern Tage nach Kolditz zum herrn OberForstmeister v. Manteuffel, den ich von meinem Kommen in Kenntniß geseht und der mich auf's Freundlichste anfnahm. Dieser hatte, um die Anwendung der Maschine mir praktisch zu zeigen, im Forstbistrikt Thiergarten eine beträchtliche Anzahl Buchen, Hainbuchen und Birken fällen lassen, sührte mich dahin und ließ unn die Stöde, welche theilweise schon so weit als nöthig anfgeräumt waren, mit der Maschine roben. Es wurden Stöde von 6 bis 12 Fuß Durchmesser theils ganz, theils, nachdem bieselben vorher angespalten waren, stätweise und zuletzt auf meinen Bunsch auch Stöde von 11/2 Fuß Durchmesser mit Leichtigkeit herausgerissen.

Es brängte fich mir babei bie Ueberzengung auf, baß bie Maschine zum Roben von Erbften ein ausgezeichnetes hilfsmittel sei, und baß bieselbe in unseren Forften, wo noch so große Mengen von Stockolz vorkommen, mit großem Bortheil angewandt werben tönne. — Sehr begierig war ich, nun die Anwendung der Maschine beim Baumroben kennen zu Ternen; es wurde mir aber auf meine Bitte, einige Bäume damit werfen zu lassen, erwidert, daß die Maschine dazu noch nicht gebraucht, da diese Fällungsart bort nicht fiblich sei, und daß es bestalb an einem starten Seile mangle, um die Maschine an einem andern Baume zu befestigen.

Ich bin ber Meinung, baß die Mafchine nur zum Brechen von Erbstöden, nicht aber zum Banmroben mit Bortheil angewendet werden tann, da ihre Wirtung sich nur auf eine bestimmte Sobe, etwa 4 Fuß, erstreckt, welche bei weitem nicht gensigt, um einen Baum zu wersen; es miste also, falls dieselbe zum Banmroben verwendet werden sollte, der Baum, nachdem er von der Maschine 4 Fuß weit berübergezogen ift, in dieser Lage sestgehalten und jene wieder auf's Rene angelegt, und in dieser Beise die Arbeit fortgesetzt werden, die der Baum am Boden liegt. Dies erscheint mir aber zu zeitraubend, als daß ich mir Bortheil bavon versprechen tönnte. Wer aber wollte wohl den vorhandenen natürsichen Hebel entsernen, um ihn durch eine Maschine zu ersetzen!

Bie schon bemerkt, halte ich bie Maschine für ein vortrefflices hilfemittel jum Brechen von Erbfteden und empfehle biefelbe in biefer hinficht allen Fachgenoffen und Balbbefitzern auf's Angelegentlichte. Bon gang befonberm Bortheil ift fie ba, wo Balb in Felb vermanbelt werben foll.

Der Ruben ber Maschine besteht nun im Wesentlichften barin, baß faft alles Stockholz gewonnen wirb, baß bie Arbeit weit rascher von Statten geht, und sonach bie Löhne minbestens um ein Drittel berabgeseht werben tonnen, und baß ber Boben viel mehr gelodert wird, als bei bem Roben ohne Maschine.

Die für ben Corbader Forft angeschaffte Schufter'iche Mafchine ift vor einigen Tagen jum erften Male probirt. Es wurden Buchenftide unter ben schwierigften Berhältniffen bamit gerobet. Sämmtliche babei anwesenbe Forstleute erklärten sich mit ben Leiftungen berfelben vollftänbig zufrieben und waren geneigt, noch mehrere Maschinen zu bestellen.

Bas nun bie forftichen Berhaltniffe jener Gegenb betrifft, fo bieten biefelben fehr viel Intereffantes bar, und werbe ich im Nachftehenben versuchen, ein Bilb von ben bortigen Balbern und beren früheren und jehigen Bewirthichaftung zu entwerfen.

Die Oberforstmeisterei Koldis besteht aus zwölf Berwaltungsbezirfen mit einem Flächeninhalt von 26 000 Dresbener Ader = 72 000 Magbeburger Morgen. Die Größe eines Berwaltungsbezirfes beträgt also burchschnittich 2166 Dresbener Ader = 6033 Magbeburger Morgen. Die Berwaltungsbeamten (Ober-Förster) beziehen einen jährlichen Gehalt von burchschnittlich 600 Thr., freie Bohnung ober 80 Thr. Miethentschäbigung, 120 Thr., Freie Bohnung ober 80 Thr. Miethentschäbigung, 120 Thr. Pserberation, nach fünfzehnjähriger Dienstzeit 100 Thr. Alterszulage, 12 Dresbener Rafter Brennholz und so viele Dienstlänbereien, um ihren Bebarf selbst zu erziehen, gegen einen geringen Zins.

Die Unterförfter (Oberförfter-Abspiranten) besommen 250 bis 400 Thir. und ein holzbeputat. — Die Balbwärter erhalten 80 bis 250 Thir. und ein-holzbeputat.

Diese Gehalte bestehen, mit Ansnahme ber 100 Thir. Alters-Bulage für bie Oberfärster, seit 1814, und es find, wie herr Oberforstmeister v. Manteuffel versicherte, bebeutenbe Berbefferungen in naher Aussicht.

Sammtliche Forfte ber Oberforstmeisterei Rolbit haben Borbhprboben, ber meistentheils wegen nah' unter ber Oberfläche liegenber Thonschichten sehr flachgrundig, mitunter aber auch sehr tiefgrundig und fruchtbar ift. — Der Borphyr kommt, je nachbem er mehr ober weniger burch Metallorphe gefärbt ift, in ben verschiebensten Farben, als weiß, gelb, roth, blau und schwarz vor.

Bis jum Jahr 1822 war die Mittelwaldwirthschaft hier die vorherrschende Betriebsart. Das Oberholz bestand aus Buchen, Sichen, Hainbuchen und vorzugsweise Birlen; — das Unterholz, neben verschiedenen Weichbligern, aus benselben Holzarten. — Der Boden, wenn auch, wie schon erwähnt, größtentheils stachgrundig, ist im Allgemeinen träftig zu nennen, war aber in Folge maßlosen Streurechens so entfrästet, daß der Ertrag der lüdigen Bestände auf ein ganz Unbedentendes herabgesunken war. Die mehr Bodentraft in Anspruch nehmenden Holzarten waren sanz verschwunden und beinahe nichts mehr als Birken, Erlen und Weiden sibrig geblieben. So war es im Jahr 1822.

Bei ber bamals in Sachfen burchgeführten Taxation unb

Einrichtung ber Forfte wurde and ben bortrwähnten Granden befchloffen, fammtliche Lanbholybestänbe innerhalb ber nichften 40 Jahre in Nabelholz umzuwandeln.

Es blieb nichts übrig, als auf diefem, an vegetabilicher Bobentraft so seine armen Boben bie genügsame Riefer anzubanen; obgleich man vorhetsehen mitte, bas biefeibe ein hobes Alter hier nicht erreichen werbe. Die Liefer zeigte auch nur Anfangs einen gang erfrenlichen Buchs und verbessehen Boben; jeht aber schon fassen die allewen, 80 bis 85 jährigen Bestände im Buchse bebentond nach und haben mitunter fich sich elicht gestellt, daß, wenn der angesammelte humms für die Baldbagetation nicht verloren geben soll, dieselben niedergehauen und versingt werben missen. Damit war nun auch bereits der Anfang gemacht, und to hatte der Dresdener Ader 35 jähriger Liefern 70 bis 80 Dresdener Alafter geliefert (ein Dresdener Klafter ist == 1,7 Malter), während die abgetriebenen Lanbbolzbestände 6 bis 10 Klaster ergeben hatten.

Diefe abgetriebemen Aiefernorte worben um burch Sichten in Beftanb gebracht, und zwar mittelf Pflanzung in Sigeln (v. Manteuffel'iche Methobe). - Diefe Methobe ift bas Intereffantefie, was ich unf meiner Reife gefeben habe, weshalb ich mir erlaube, eine genaue Beschreibung berfelben im Ruchtfebenben folgen zu laffen.

Die Erziehung ber Pangen geschieht in Saat- und resp. Pflangtumpen auf folgende Beife:

Es wird auf ber Entlurftache im herbft eine freitiegenbe, mit möglichft gutem Boben verfebene, ebene Slache won ber erforderlichen Größe 11/2 guß tief rajolt und bie babei vorfommenben Rafen und Burgeln ju Afche gebrannt. 3m nachften Frühjahre wird die rajolte Fluche umgegraben, bie Alche barliber ausgebreitet, bann ein Pfund Fichtenfamen in Rinnen, Die 1 Rug Abstand haben, pro Quabratruthe eingefatt, fowach bebedt, und bann zwifchen bie Binnen, um bem Boben bie nöthige Fenchtigleit ju erhalten, Doos gelegt. Umgammng erhalten bie Saatbeete nicht, unch werben biefetben nicht mit Graben jur Abhaltung ber Maulmitife umgeben, welches lettere inbeffen als ein Rebler ummeben ift. Erfahrungsmäßig ift es am beften, die Pfangen moeijabrig und niemals alter m berpflanzen. Alle übrigen Rabelhölzer werben ebenfo behanbelt, Laubhälger bagegen, nachbem fie zwei Jahre alt geworben find, vorher in Pflanglampe verfett, und bor bem Berfeten benen, bie mit Pfahimurgeln verseben find, biefe maglichft bicht unter bem Burgelfnoten abgefdnitten. Rachbem biefelben zwei Jahre im Bflangfampe geftanben haben, werben fie ins freie (alfo vierjährig) berfebt.

Die Pflangung gefchieht auf folgende Beife:

Im herbste vor ber Pflanzung wird auf ber Enturfläche an geeigneten Stellen Erbe losgehackt und auf hanfen gebracht, dann wird die Erbe mit Silfe eines Inframmentes, welches ungefähr die Form eines Misthakens hat, forgfültig von Burzeln und Rafen gereinigt, diese lehteren verbranut, und die dadurch gewonnene Afche mit der Erbe gehörig gemischt, — so bleiben diese hausen bis zum Frühjahr liegen.

Das Pflanggefduft felbft ift nun ein febr einfaches. Es

wird eine Schunt, an ber die Pflangweiten burch rothe Bfluder bezeichnet find, iber die Fläche gespannt, und bei jedes rothe Band ein Korb voll präpariete Erde (eina 1/16 Berliner Schessell) geschlittet. Dann kommt ein Arbeiter mit einer Handvoll Pflanzen, die möglichst vorschittg aus dem Santbert ausgehoben und von ber dandennen Erde bespeit sind, macht mit der Sand ein Loch in den Erdhausen (Higel) und sein Pflanze so tief hinein, daß die Wurzeln berselben auf die Grundssäche des Higels, dem der Arbeiter beim Andricken die Fram eines Kegels gibt, zu liegen sommen. — Ein anderer Arbeiter geht danz zwischen den Pflanzreihen din und hack zwei sindelssmige Rasen dos, deckt dem einen derselben an die Nordseite, den anderen an die Sähseite ber Pflanze, so daß der ganze Singel sorgfültig zugebecht ist, und das Pflanzgeschäft ist beendigt.

Die Borglige biefer Bflangmethabe bor allen anberen befteben benttidblich berin:

- 1) Man fann fehr friih im Friihjahr, felbft wenn ber Boben noch gefroren ift, bas Pfanggefchäft beginnen.
- 2) Die Pflaugen wachsen ungeftört und fräftig fort, so bag man an ben in diesem Jahre gehflaugten Sichten allenthalben ein buntles Grün und schöne Triebe, nirgenbe aber ein Gelbwerben bemortte.
- 6) Bon einem Koftennismanbe für Refruitrungen ift gar beine Rebe, ba ohne Silfe eines Juftruments eine eine ausgegangeme Pflanze mit ber größten Leichtigkeit burch eine andere erfetzt werben kann, was bort von jedem Horstbeamten, ja jogar von jedem Baldarbeiter, unaufgesorbert geschieht, ba Alle an bem herrlichen Culturen ihre Freude haben.
- 4) Oned bas raide ungeftörte Fortwachfen ber Pflanzen tommen bie Beftänbe früher in Schluß; es ift mibin ber Berluft an Bobentraft wiel geringer als bei allen fibrigen Enlturmethaben, ber Gewinn an Zuwachs aben fehr bebentenb. Löcherpflanzungen und Saaten von zwenzigiährigen Alter auf trodenem, gemäßigt fanchem und naffem Boben flanden ben zehnjährigen hilgelipflanzungen weit nach, was zu beabachten man vielfach Gelegenheit hatte, und bas, meine ich, ift ein gemügender Beweis, um der hilgelipflanzung ben Borgng bor allen anderen Culturmethaben einzurämmen.

Man pflanzt in 4 Decimalfuß Entfernung. Ob diese Entfernung wichtig ift, darsiber will ich ein Urtheil mir nicht anmaßen,
da über diesen Punkt die Anten erst dann geschloffen sein werben, sobrid man den vortheilhastestan Abstand den Stämme in
haubaren Beständen ermittelt hat. Wäre z. B. ermittelt, daß
dieser Abstand 8 Dardmalfuß beträge, so würde die viersüßige Entsernung richtig sein; beträge jener aber 20 Decimalfuß, so
willbe man wohl die sinffüßige zu wähden haben.

Benn unn auch auf gutem Boben eine gut ausgeführte Löderpstanzung glinftige Resukate liefert, so bin ich boch zu der Auficht gelangt, daß auch da die Hügelpstanzung zweilmäßig erscheint. Unf nassem, flachgrundigem ober überhaubt armem Boben aber wird kein Forstmann mehr Löderpstanzungen ober Saaten machen, dem die Bortheile der Hilgelpstanzung bedaunt geworden find.

Durch von Profeffer Stodbarb gu Thuranb geleitete

Untersuchungen ift nachgewiefen, daß die Fenchtigkeit in ben Sigeln bei trodeuem Wetter größer ift, als bei berfelben Tiefe neben ben Higeln, und auch, daß die Tomperatur in ben Higeln um 1 bis 2 Grad böher ift, als in berfelben Siofe neben benfelben. Es find mithin alle Bedingungen, die zu einem lebhaften Wuchfe ber Pflanzen erforberlich find, in einem weit größeren Maaße erfüllt, als bei allen anderen Entummethoben.

Lanfende von Morgen in unferm Lanbe, wo wegen Armuth bes Bobens bister Gaaten und Pflanzungen ichtechte Resultate geliefert haben, werben auf bie in Rebe ftebenbe Beise mit Sicherheit in Bestand gebracht werben tonnen, und gewiß wird ber ebenso praktische als wissenschaftlich gebilbete Erstuder, ber fremubliche herr Ober-Forsmeister v. Manteufel, unter ben Balbed'schen Forstbeamten sich viele bankbare Freunde gewinnen.

Es erfcheint biefe Pflanzmethobe auf ben erften Blid fehr tofffpielig, welches indefi burchaus nicht ber Fall ift, indem im großen Durchschuitt bas Schod, incl. ber Pflanzenerziehungstuften, auf 4 Sgr. zu fieben tommt.

Sehr intereffant und jugleich fcwierig ift bie Bewirthfcaftung bes fogenannten Thiergartens bei Rolbis. Diefer Balb ift biober ale Mittelwald behandelt und foll in Bolge einer Beftimmung ber Oberforftbeborbe allmählig in Sochwald umgewanbelt werben. Bei biefer Umwanblung finb größere Schläge ganglich gu vermeiben, ba bies Balbeben, welches an bie Stabt Rolbig grengt, jugleich jum Bergnilgungeorte für bie Rolbiger bient. Berr Dber - Forftmeifter b. Danteuffel bewirthichaftet bies Balboen felbft. Der Boben ift ein febr fruchtbarer, tiefgrunbiger Lehm, auf bem alle Bolgarten gebeiben. Die Birthfcaft if eine gartnermufige. Die Bewirthichaftung richtet fich ausschließlich nach bem gegenwärtigen Beftanbe, und ift faft auf jebem Ader eine anbere. Bo noch Oberholz genug vorhanben ift, um einen Samenfolag einrichten ju tonnen, wird auf naturlichem Bege veriflngt; wo bies nicht in binreichenber Menge borhanben, fonbern bie jilngeren Altereliaffen vorherrichen, wirb bas Oberholg entfernt und bie baburch entftebenben Blogen mit hochkämmigen Pflanzen ausgefüllt. Es waren faft ausschließlich Siden, Efden, Ulmen, Buden und Aborne eingepflangt; alle zeigten, tropbem bag mitunter bie Beschattung febr ftart mar, auf biefem ausgezeichneten Boben einen vortrefflichen Buche. Starte Baume, namentlich Giden von 20 bis 24 Rug Umfang und 100 bis 120 gug Sobe (20 bis 80 Dresbener Rafter Inhalt), fowie 50 jabrige Giden bon 31 Roll Durdmeffer, zeugen bon ber Bortrefflichleit bes Bobens.

Die Brennholzpreise ber doutigen Gegend sind sehr mäßig, bagegen bie Bau- und Antholzpreise sehr hoch. Der Grund babon liegt in der vermehrten Ausbentung ber bortigen bedeutenden Brauntohlenlager. — Die Rlaster Buchen-Brennholz sostet burdschnittlich 5 Thir. (1 Malter = 2 Thir. 28 Sgr.), Riefern-Durchsvestungsholz 12/2 Thir. (1 Malter = 26 Sgr.), die Birten-Rlaster bagegen 7 Thir. (1 Matter 4 Thir.) Die Gründe, weshalb man bas Birtenholz so underhältnißmäßig hoch bezahlt, bestehen barin, daß die Consumenten in den benachbarten Städten sehr wenig Raum haben, um große holzvorräthe zu lagern, und besthalb bas hoch frisch verbrennen müssen. Es ift aber eine

bekannte Sache, baß frifches Birtenheig beffer brennt, als frifches Buchenholz, weghalb es bann auch jum Anfenern bei ber Brann-lobtenverwendung beffer, ift.

Gine Steingutfabrit in Rolbis bebarf jur Bereitung ber Glafuren fehr viel rafte Dipe gebenbes holz, zieht befibalb bas Birlenholz allen Abrigen Sofgarten vor, und treibt aus biefem Grunde ben Breis bos fraglicen bolges bei ben Berfteigerungen fo in bie Bobe. Dag man unter biefen Umftanben mehr bie Erziehung von Ban- und Rutholz bei ber Balbbehanblung ins Ange faßt, liegt auf ber Band, - und es bat bies and bagu beigetragen, bag man auf bie Erhaltung ber Laubhölzer burchaus teine Gorgfalt verwendet, fonbern faft alle in Rabelholy umgewanbelt hat. Die Umwanblung der Laubhölzer in Rabelholzmalber ericheint allerbinge ba, wo Bau- und Rugholger berhaltnifmäßig am beften bezahlt werben und Brennbolgfurrogate genugend vorhanden find, in pecuniarer Beziehung auf ben erften Blid vollftänbig gerechtfertigt. - Erwägt man aber, welche große Gefahren mit biefer Umwanblung verlnupft finb, fo tann man fic boch nicht gang barnit befreunben. In Weftpreußen unb Litthauen find bekanntlich in wenigen Wochen 250 000 Morgen Rabetholy bon ber Ronne und großen Riefernraupe bergestalt befallen, baff ber gangliche Ruin biefer ungeheneren Balbungen aufter Aweifel ift. Es ift bies ein entfepliches Unglud für bie bortige Gegend und gar nicht abzufeben, wie bie Bevollerung ohne holy befteben foll. Möchte bies Unglud allen Denen gur Barnung bienen, bie über alle Laubholzbestände, bie nicht mehr ben vollen Ertrag geben, fogleich ben Stab brechen; mochte es alle Forftwirthe bagn veranlaffen, ba, wo bie Erhaltung reiner Lanbholzbeftanbe megen Mangel an Bobentraft jur Unmöglichkeit geworben ift, wenigftens baffir Sorge gu tragen, bag nicht reines Rabelholy, fonbern wo möglich gemifchte Beftunbe erzogen werben, ba Diefe befanntlich weit weniger Gefahren nuterworfen finb, als jene, und babei febr bobe Ertrage liefern!

Mit ber Ablofung ber Balbfervitute, bie in baarem Belbe geschehen, ift man in Sachsen bekanntlich icon feit zwölf Jahren, mit Ausnahme einiger Lefeholggerechtfame, bie ebenfalls abgelöft werben, fertig. Es ericien mir im erften Augenblide bie Ablofung ber Lefeholggerechtfame in nationalotonomifder Begiebung als ein Fehler. Das ift aber burchans nicht ber Fall. Die fragliche Gerechtsame erftrecht fich nämlich in Sachfen nicht nur auf alles am Boben liegenbe ober mit ber Band abzunehmenbe trodene Aftholy, fonbern es war ben Sammlern auch ber Bebrand bon bolgernen Safen geftattet. Durch bas Berunterreifen ber trodenen und halbtrodenen Mefte mar tu ben jungeren, namentlich in ben Rabelholzbeftanben, erheblicher Schaben verurfacht, fo bag eine Ablöfung als vollftanbig gerechtfertigt erschien, jumal ba bie Erfahrung gefehrt bat, bag ba, wo abgeloft ift, bas trodene holz von ber drmern Raffe ebenfo forgfältig als friber benutt wirb, ba bas Sammeln boffelben gegen eine geringe Abgabe geftattet if. Der Gebrauch ber Balen ift natürlich abgefcafft. Es bat bie Ablofung nod ben großen Bortheil gehabt, bag man es jest gang in ber Sanb bat, bas Lefeholg ben armeren Leuten jumenben ju tonnen, mas vor ber Ablofung benfelben größtentheils burch bie Boblhabenberen entzogen murbe, ba ber Transport beffelben auf zweiräberigen Karren gestattet war. Die Ablöfung ift alfo in jeber Beziehung vortheilhaft gewesen. Bei uns, wo sich die Gerechtsame nur auf bas am Boben liegenbe ober mit ber Hand abzubrechenbe trodene Aftholz erstreckt, und wo baffelbe aus bem Walbe nur getragen werben barf, würbe eine Ablösung bem Walbeigenthümer keinen erheblichen Bortheil bringen, bem Nationaleinkommen aber vielleicht ein großer Nachtheil zugefügt werben.

Die Erfahrungen, welche über Servitutablöfungen nun bereits vorliegen, find hesonbers für unsere Berhältnisse von hobem Interesse. Forst - und Landwirthe find barin einig, bag bie Ablösungen eine große Bohlthat für's Land geworben sind. Ich ersanbe mir eines Falls, ber mir ganz besonbers für unsere Berhältnisse zu passen scheint, Erwähnung zu thun.

Die Dresbener Saibe ift eine ber unfruchtbarften Gegenben Sachfens. Als man auch hier mit ber Abissung bes Streufervituts vorgeben wollte, brach eine große Unzufriedenheit unter ber Bevölferung aus; — es wurde felbst von ben verftändigeren Landwirthen die Behauptung aufgestellt, daß die Abissung des Streurechts eine Auswanderung der Bevölferung nothwendig zur Folge haben werbe, da bei der bortigen Unfruchtbarkeit des Bodens eine Wirtschaft ohne Balbstreu durchaus nicht bestehen könne.

Die Regierung schicke in Folge bieser Borgange Sachverständige mit dem Auftrage in die bortige Gegend, genau an untersuchen, ob die fragliche Ablösung für die Bewohner der Dresdener haide vortheilhaft oder nachtheilig sei. Das Urtheil dieser Sachverständigen stel an Gunsten der Regierung aus, und in Folge bessen wurde nun gegen den Billen der Berechtigten die Streuserbitut abgelöst. Die unmittelbare Folge der Ablösung war die, daß die Lente zur Aenderung und resp. Berdesserung ihrer dieherigen Wirthschaft gezwungen wurden, was sie jetzt, wo zwölf Jahre seit der Ablösung verstrichen sind, selbst anertennen und der Regierung dausen. — herr Ober-Forstmeister v. Manteufsel versichert, daß die Leute jetzt Waldstreu nicht mehr geschenkt annehmen würden.

Sehr gern hätte ich mich auch mit bem bortigen Tarationsverfahren naber befaunt gemacht, ba baffelbe anerfanutermaßen bas befte in Deutschland ift. 'Doch bagu war bie Beit leiber gu furg. Man bat bie mobificirte Bartig iche Rachwertemethobe angewandt, bie für größere Balbflachen ohne Zweifel am beften paßt. Aus ber mir vorgelegten Betriebseinrichtung habe ich entnommen, bag bas bortige Berfahren ein fehr einfaches ift unb ben großen Borgug vor anbern bat, bag bem Forftverwalter bie Banbe babei uicht zu fehr gebunben finb, er alfo nicht zur Mafchine berabgewurbigt mirb. - Befanntlich bat bas bortige Tarationeverfahren fich vortrefflich bemabrt, mas bei ber bevorflebenben Tagation und Betriebseinrichtung unferer Forfte mohl Berudfichtigung verbienen mochte. Berr Forftconbucteur b. Bigleben in Dresben, an ben ich burch herrn Ober-forftmeifter v. Mauteuffel empfohlen mar, verficherte mir, baf er einen fonft mit ber Tagation befannten Forftmann innerhalb vierzehn Tagen mit bem bortigen Berfahren vollftanbig vertraut machen Ein malbedifcher Revierförfter. merbe.

Aus bem Erzgebirge, im Mai 1857. (Hohle Eichen. Ansiebelung ber Staare in ben Rabelwälbern.)

Meine Lehrzeit als Forstmann verbrachte ich auf einem großen Riefernrevier in ber Obersorstmeisterei Liebenwerda, welche zu jener Beit noch sächsisch war. Der hauptholzbestand war, wie erwähnt, Riefer, und wenn es auch Erlen- und Sahlweiben-Bride am Strome ber schwarzen Elster bin gab, so waren bies nur fleine, vom hauptreviere entlegene Parzellen.

Fast die ganze Dobraer Saibe, alte und junge Riefernbestände, waren mit uralten Eichen mehr ober weniger gemischt. Selbst bei solchen Abtrieben, die in der neueren Zeit Statt gefunden hatten, gab es übergehaltene alte Eichen, und oft sand man beren noch, und zwar durchaus nicht etwa schone Exemplare, in zwanzigjährigen Dicungen und noch jungeren Anwüchsen, wo sie mit ihrer gewaltigen Aftverbreitung große Räume einnahmen und kein junges Dola unter sich auskommen lieken.

Bu biefer keineswegs walbbaulich vortheilhaften Ragregel haben indeß die alten Förfter ihren guten Grund gehabt,
und die alten Ober-Forstmeister werden auch nicht viel bagegen
einzuwenden gefunden haben; die alten Eichen verschafften den
Sauen, beren es noch zu meiner Lehrzeit in ziemlicher Menge gab,
die liebste Nahrung, und die Sauen durfte man nicht Noth leiben
laffen; benn wenn die Frau Försterin ein Schwein schlachtete,
so erhielten die Jägerbursche acht Tage zuvor gemeffenen Befehl,
ein breisähriges Keilerchen ober eine Bache bazu zu schießen, da
ber Aufbruch bes wilben Reilers das Burftergebniß bes zahmen
Psteglings ber sorgsamen hausfrau gar wesentlich vermehrte.

Diese friher bestandene harmlose Berbindung ber hauswirtsschaft mit der Forstwirthschaft hatte indes zu meiner Zeit schon aufgehört, und wenn auch damals noch mit dem Zahmen auch jedesmal ein Bilbes über die Klinge springen mußte, so wurde boch, bezüglich des Ueberhalteus der alten schabfaften Eichen, nicht mehr an den Ruten und das Bergnügen des Nachfolgers gebacht, sondern man nahm sie mit dem Riefernbestande, in dem sie vortamen, zugleich mit weg.

Richt aber ben Sauen allein bienten bie alten boblen Giden mit ihren Spechtlochern, fie gaben auch ben Staaren unb ihren Familien Unterfunft und ficheres Quartier im Balbe, wo fein Menfch fie forte und ihrer Jungen beraubte. Bie oft beobachtete ich, wenn ich unter einer alten Giche im einfamen Riefernbicicht mein Morgenbrod ag, bas fleißige Ab- und Bufliegen ber Alten, und wie lieblich Mang mir ihr fanfter Befang! - Jest, nach 45 Jahren, find bie alten Giden babin, bie Sauen brechen nicht mehr in bem burren, raufdenben Laube, auch bie Staare find fort aus ben Balbern, wohin bie Ratur fie gewiesen hat; ber lieblichfte Balbfänger ift verftummt und muß warten und fuchen. wo ihm ber Menfc bei feinem Saufe ein funftliches Unterfommen bereitet bat, mas oft noch in ber Abficht geschah, um ihm feine Brut au rauben, wenn fie fo weit flugge geworben, um verfpeift werben gu tonuen; einen Rampf mit bem jubringlichen frechen Sperlinge muß er jebesmal noch juvor befteben, ebe er bon feiner Beute Befit nehmen tann.

Dit bem Berfcwinben ber Staare aus ben Balbern haben

biefe fich in anderer Beife belebt: ber Ruffelfafer bat fich eingefunden. Taufende von Thalern werben ausgegeben, nm fic biefes icheuglichen Infelte ju erwehren; bie Staare belfen uns vielleicht - und bochft mabriceinlich - gang umfonft bagn. Debrjährige Beobachtungen haben gezeigt, baf ber Staar, wenn man ihm Gelegenheit gibt, im Balbe ju niften, bies gern thut, bag er, wenn man ibn in ber Rabe von neuen Richtenpflanjungen einheimifch macht, fich immer am meiften barin aufbalt, und bag er fich und feine Jungen viel mit Rafern pahrt. Unterfuchen wir baber boch bie Sache etwas genauer, und wenn wir feben, bag ber Staat ben beimlichen Morbern unferer Richtennub Riefernpflangen tuchtig gu Leibe geht, fo machen wir ibn wieber recht beimifc in ben Balbern. Es fann Riemanbem einfallen, bie Baume fo alt werben ju laffen, bag enblich bie Spechte tommen und Wochenbette in bie alten, hohlen Buchen und Tannen für bie Staare zimmern, aber burch baufig aufgehangene Staarentaften läßt fich bie Sache leicht machen und mit gang geringen Roften. Ein Berfuch, ber auf neun Gebirgerevieren gemacht wurde, wo auf jebem mehrere, bie ju zwanzig Staarentaften, an ben bodften, raubeften und exponirteften Stellen aufgehangen murben, hat auch in biefem Fruhjahr ergeben, bag fie fammtlich von frohlichen Staarenfamilien bewohnt finb, bie uns jest bereits burch ihren Gefang fur bie Baffreunbichaft, bie wir ihnen gemabrten, banten, gewiß aber auch ichon jur That gefdritten und une in Befampfung unferes Feinbes, bee Ruffeltafers, unterftut haben und unterftugen werben, bis fie uns verlaffen.

Mit ber Bitte, boch auch anberwärts — wenn 1858 bie Staare wieber tommen — ähnliche Berfuche mit ihrer Anflebefung in ben nabelwälbern zu machen, verbinbe ich zugleich bie Berficherung, seiner Zeit Beiteres, hoffentlich gute Refultate, zu referiren.

Ans Medlenburg, im Juni 1857. (Die vorjährigen Berbftjagben in Medlenburg. Seehnube, Biber, gehörnte hafen. Die wilbe Jagb.)

Die gehegten hoffnungen fiber bie Ergiebigkeit ber vorjährigen herbstigenen haben sich fast fiberall bestätigt. Das günftige Frühjahr und bie warme und trodene Witterung bis jum Juti sicherte ben ersten Säten ber hasen ein gutes Gebeihen, gleichwie auch die hahner baburch beim Britten begünstigt wurben. Shabe, baß bas später eintretenbe, anhaltenb nasse Wetter ben später ausgesommenen Böltern manchen Abbruch that.

Die fürftlichen hirschjagben in ber Lewit — Enbe September bis Anfang October — lieferten eine gute Ausbeute, wenn auch die Qualität ber erlegten hirsche nach Endenzahl nicht so gunftig war wie im vorigen herbste. Benn ich nicht irre, so wurden breizehn hirsche erlegt, worunter zwei Bierzehner. Se. tonigliche hoheit ber Großberzog schossen an Einem Tage brei Achter und einen Zehner, welch letzterer aber erst einige Tage später gefunden wurde. Se. hoheit ber herzog von Altenburg hatte um ein haar das gewiß seltene Glud gehabt, einen jagdbaren hirsch im Beschlage vom Altthiere herunterzu-

fciefen, wenn nicht Diana's Ungnabe im entscheibenben Momente bie Sicherheit vorliegen ließ.

Auf biefen Jagben zeichnete fich Ge. lonigliche Soheit ber Bring Rarl von Preugen, seinem Rufe gemäß, als tuchtiger Baibmann aus, und fuhrte berselbe bie Geweihe von vier jagbbaren hirschen als Trophäen mit sich fort.

In ber Lewitz und bem nahen Buchholze bei Schwerin finbet fich jett nufer ftartfter Bilbftanb; boch bin ich augenblicklich außer Stanbe, genaue Angaben ilber ben Bestanb bes Ebel-, wie Damwilbes zu machen. Auch Schweine hatten sich in biesem herbste wieber im Bahlenkircher Reviere (Lewitz) eingejunben, und wurden im November auf ber fürstlichen Jagb elf
bieser Eindringlinge criegt. Das meiste Schwarzwild in freier
Bilbbahn sindet sich störigens in der Rostocker Stadtforst- und
angrenzenden Gelbensander Inspection, wo die tiesen Brücher an
ber Seekuste ihnen höhere Stände gewähren. Bor einigen Tagen
wurde in Gelbensande unter Anderen auch ein fünssähriger Reiler
geschoffen.

3m verfloffenen Berbft ift bie Darguner Infpection burch bas hinscheiben bes Ober - Forftmeisters v. Bidebe ju Dargun erlebigt worben.

In ber Uniformirung ber Forestalen fieben auch Berunberungen bevor; boch ift bas Rabere barüber noch nicht bestimmt. Die Stürmer, Spaulettes und Frade follen eingehen, bafür runbe Filgbute, Streifen und Rode eintreten.

Mus bem Archiv unseres Bereins ber Freunde ber Raturwiffenschaften vom 6. December 1856 erlaube ich mir, Ihnen folgende bocht interessante jagbbiftorische Mittheilungen zu machen:

1) Seehunde in ber Rednit, Trebel und Beene. 3m Kriihlinge bes Jahres 1838 hatten sich zwei Seehunde verschiebenen Befchlechts in bie Binnenfee bei Ribnig und aus biefer in bie Rednit verirrt. Stromaufmarts gebend, batten fie bei Gulz wegen einer Stauschleuse einen turzen Weg über Lanb genommen, waren in ben Prahmfanal gelangt, ber etwa eine Meile lang die Rednit mit ber Trebel verbindet, und hatten fo bie Trebel gewonnen, nachbem fle auf bem Langsborfer Relbe wegen einer Raftenschleuse wieber eine turze Lanbreise hatten antreten muffen. Allen Rachftellungen gludlich entgebenb, gelangten beibe Thiere aus ber Trebel gludlich in bie Beene, wo ein Brahmer ben mannlichen Seebund eines Morgens, bicht an feinem Sabrzeuge gelagert, bemertte. Diefen Prabm bat bas Thier bis auf bie Boltower Felbmart (bei Demmin) begleitet, wo zwei von bem Brahmführer benachrichtigte Jager bem Thiere nachzuftellen begannen. Der Gutejäger Bantber, jest Golgvoigt ju Rutichow bei Gillg, bat nach einer mubfamen Folge burd einen Buchfeniduft ben Seehund erlegt, ber 185 Bfunb fcwer gemefen ift. Rach erhaltener Rugel ift bas Thier untergetaucht, balb aber wieber an bie Oberflache getommen, wo es Baffer mit Blut vermengt von fich geblafen hat. Dies hat fich Bftere wieberholt, bis bas Thier enblich mit einem machtigen Sprunge fich über Ropf in bas Baffer und in ben Schlamm gestürzt bat, worauf es nach langer Dube an's Ufer geholt ift.

Der weibliche Seehnnb foll im haff ju Trantow erlegt fein; boch fehlt hieruber bas Rabere.

Wieweit bie Seehunde mitunter stromauswärts geben, zeigt auch ber Fall, bag im Jahr 1825 im Deffanischen von bem Hossägermeister Grafen Solms. Rhaesa bicht an ber Elbe ein Seehund (fiber 150 Pfund schwer) erlegt wurde, ber sich jett in Groß. Albnau, eine Stunde von Dessan, befindet.

2) Der lette Biber wurde in Medlenburg nicht im Jahr 1770 gefangen, sonbern es wurden beren zwei im Jahre 1789, verschiedenen Geschlechtes, bei Dömit in ber Elbe erlegt. Das weibliche Eremplar mog 39 Pfund.

Bu ben verschiebenen Nachrichten fiber gehörnte hafen theile ich Ihnen folgenbe Runbe fiber einen im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts bei Befenberg gefangenen gehörnten hafen mit, gang absehend von einer Berfechtung biefer alten Streitfrage, die Graf Mellin wie v. Bilbungen fo vielsach erbrtert haben.

In Anfang bes fechzehnten Jahrhunberts murbe beim Schloffe Befenberg (im Strelit'ichen) von bem Berrn v. Bifchwang ein gehörnter Safe gefangen und an bem berzoglichen Sofe ule eine unerhörte Mertwürbgfeit bewunbert. Dit biefer naturbiftorifden Seltenbeit beidentte ber regierenbe Bergog Beinrich ben beutschen Raifer Darimilian I., welchen ber Kürft perfonlich zu Roln als einen Kenner ber Jagbwiffenschaft tennen gelernt hatte. Rach bem Ableben bes Raifers befam ber Markgraf von Brandenburg, Georg, zu Onolzbach bies "Bafengehurnn" von ber verwittweten Raiferin Daria gum Beidente, bas auch vom martgraflichen Gilbertammerer Rornberg in Bermahrung genommen wurde. Als im Jahr 1536 einige frembe Berren am Fürftenhofe zu Onolzbach bies feltfame Beborn mit einigem Bebenken in Augenschein nahmen, bestätigte ber gerabe bort anwesenbe medlenburgifche Ebelmann Achim b. Liltow von Gilhof in Gegenwart bes Markgrafen bie mabre Abtunft biefes Bafengebornes aus feinem Baterlande unter Unführung einzelner intereffanter Rebenumftanbe.

Ueber bies bochft feltene Naturprobutt ift ein besonberes Document in bem geheimen Archive ju Blaffenburg bei Culmbach niebergelegt worben, welches ber bortige geheime Archivar, Regierungsrath Spieß, in seinen "archivischen Rebenarbeiten" (Halle 1783. 4 Thl. I., S. 5!) mit ber Ueberschrift: "Ain seltsam Basengeburnn belangenbt" hat abbrucken saffen.

In ber furgen Ginleitung gu biefem archivalifchen Documente Abergeht Spieß aber ben jetigen Aufbewahrungsort biefes Gebornes leiber! mit Stillschweigen.

Ob bies hasengehorn wirklich verloren gegangen (bei ber Schleifnng von Plaffenburg 1554), ober ob es baffelbe ift, welches in ber reichhaltigen Naturaliensammlung bes vormaligen markgräflichen Leibarztes, bes hofraths Berenbs zu Schwebt, viele Jahre als ein großes Naturwunder gezeigt werben ift, steht babin, wiewohl es vielfach angenommen wird. Im Jahr 1782 prifte hier dies Gehorn ber befannte Graf von Mellin. Er erkannte es sur "ein unbezweifelt echtes hasengeweih." Seiner großen Seltenheit wegen zeichnete er es selbst ab und übersandte die Originalzeichnung bavon an ben herrn Prafibenten v. Schreber in Erlangen, der sie von Rufbiegel in Kupfer stechen ließ. Mit biesem illuminirten Aupferstich schmädte

v. Schreber fpater ale Tab. 288 B. ben vierten Banb feines großen Bertes: "Bon ben Saugethieren."

Graf Mellin tonnte, trot aller Ertunbigungen, bie Abtunft biefes ftarten, noch auf bem Schabel befindlichen hafengebornes nicht erfahren. Er ift jedoch ber Meinung: es tonne nur aus einer wuften und unbewohnten Gegend ftammen.

Daß fast alle in Sammlungen befindliche fogenannte hafengehörne unecht feien und burch aufgefette fleine Rehgehörne hergestellt find, haben genauere Untersuchungen ftets nachgewiesen, 3. B. bei bem hafentopfe mit aufgesetzem Rehgeborne, ber auf bent Culbacher Jagbichloffe im Obenwalde sich befindet, und welches v. Wildungen noch im Jahre 1814 als echt ansprach.

Selbst bas besprochene hafengehörn in ber Berenb 6'ichen Sammlung an Schwebt ift nach v. Mellin einem Rehgehörn nicht ganz unähnlich; allein ber geringe Umfang ber baran befindlichen hirnschale biene zum sprechenben Zengniß, baß bies Gehörn nicht von einem Rehbode sein könne. Dies hasengehörn hat überdies auch, anstatt einer ans Perlen bestehenden Rose über dem Rosenstode, einen Wulft von ausgeschnittenen flachen Lagen. Anf jeder Stange bemerkt man auch eine Menge Spitzen, welche auf dem Rosenstode 4 bis beinien lang und 3 bis 4 Linsen breit sind; Perlen und Furchen wird man daran gar nicht gewahr.

Unter ben bis jest bekanntgeworbenen Befchreibungen von rathselhaften hafengehörnen icheinen folgenbe brei bie Rennzeichen ber Echtheit nicht zu verleugnen:

- 1) Das in ber vormaligen Rhuaft'ichen Samuffung ju Strafburg.
- 2) Das vom Beren v. Beppe beidriebene ans Babern.
- 3) Das vom herrn Collegienrath Ballas befannt gemachte aus Aftrachan.

Der sel. Bechstein verwirft die Hasengehörne, ebenso ist ber Anatom des hasen, Dr. Barthold, der Meinung: daß wir dis jeht kein einziges hasengeweih aufzuweisen haben. Lehterer gibt aber zu dieser Behauptung in der Isis de 1825, heft 2, solgende ermunternde Erläuterung:

"Gehörnte hafen find wohl nur zufällige individuelle Erfdeinungen und machen nicht etwa bestimmte Familien ober Species aus. Es läßt sich ohne Antopsie nicht entscheiben, ob biese hafenhörner Anochenauswuchse ober vielmehr Afterproduktionen ber haut find, also zum bermatischen Spfieme gehören."

Als Beitrag jum Thema "über bie wilbe Jagb" burfte folgenbe Mittheilung von herrn Bogge-Biereborf, wenn anch schon aus bem Jahre 1832, nicht nnwichtig fein.

Ich hatte als Anabe von ben Leuten meines Baters oft gehört, baß die wilbe Jagb (plattbeutich: "be Waur") im Spatherbft auf ihrem Buge oft in ber Luft zuweilen eine Ede bes Roggower Felbes berühre; viele von ben alten Tagibhnern hatten fie bes Abends fpat, besonders beim Binden bes Korns, gehört und erzählten ben jüngeren Arbeitern schauerliche Geschichten bavon.

Meine Erffärungen hierfiber fanben wenig Glauben. Einige Sahre fpater, ale ich schon in ber Wirthschaft war und bie bei

ber Landwirthschaft vorsommenben Arbeiten praftisch fernen und mitmachen mußte, hatte ich Gelegenheit, eine wilbe Jagb ober bas Jagen ber Baur felbft mit anzuhören.

Es follte nämlich bes Abends fpät noch Gerfte und hafer gebunden werden, welcher zu biesem Zwede bereits Nachmittags aufgegarbt und zusammengeharkt war, und zwar in ber Gegend bes Feldes, wo viele von ben älteren Leuten die wilde Jagd öfters gehört haben wollten. Schon beim hinwege sprachen die Leute viel bavon, und die Franen und Rädchen ängstigten sich nicht wenig. Wir hatten bereits mehrere Züge ausgebunden und nichts gehört, als es mit einem Male hieß: doa fümmt de Waur!

Wie im Ru warfen alle Binderinnen mit einem ängstlichen Geschrei ihre harden auf's Schwad und verbargen fich in ben nächsten heden; nur einige wenige von ben älteren Arbeitern blieben fteben, um die herannahende Erscheinung mit anzusehen, und nicht ohne Schanber faßte auch ich ein herz und blieb bei ihnen.

Das Geräusch war noch sehr entfernt und hörte sich ungefähr so an, als wenn in bem ziemlich entlegenen Balbe viele Jagbhunde laut jagten; — allmählich sam es aber immer näher, und beutlich hörte man ein lautes, bumpf und schauerlich klingendes Jagen und Sausen in der Lust, ganz ähnlich dem Jagen von vielen, vielleicht mehr als hundert Jagdhunden mit verschiebenen seinen und groben Stimmen. So ging der Zug, ziemlich lant jagend, hoch in der Lust langsam sausend in einiger Entfernung bei uns vorüber.

Seben tounte man nichts, obgleich ber Mond fehr hell fchien, nur beutlich boren tonnte man bie verschiebenen, besonders vielen feinen, belllingenden Stimmen ber, wie es schien, hoch in ber obern Luft schwebenden, sausend vorfibergiebenden Sunde.

Almählig kamen unn anch die Binderinnen und bie jungen Leute aus den heden wieder jum Borfchein; Biele hatten sich die Ohren jugehalten, das Gesicht in die Garben gestedt, nichts gehört und gesehen, Andere wollten aber Feuerklumpen in der Luft bewerkt haben, und diese sollten anch frisher, bei abnlicher Erscheinung, nach der Bersicherung einiger alten Leute, sichtbar gewesen sein; diesmal war es aber blosse Tänschung, denn Keiner, welcher die Erscheinung, gleich mir, beobachtete, hatte irgend etwas der Art gesehen. Der Zug ging von Ost nach Best, und die Leute sagten: es sei der Teufel aus dem Morgenlande mit seiner ganzen Jagd gewesen.

Einftimmig fragten mich nun Alle, ob ich nach glaube, baß Enlen und Uhns (wie ich ihnen früher gefagt) biefe Jagb gemacht hätten, und ich wußte wahrlich nicht, was ich ihnen barauf antworten follte. Es schien mir ebenfalls numöglich, baß irgend ein Bogel ober ähnliches Thier (?) ein bem Jagen ber Jagbhunde so sehr gleichfommendes Geräusch in ber Luft hervorbringen, baß libus ober andere Enlen biese Tone so gleichmäßig von sich geben tonnten.

Obgleich ich nun in ben folgenden Jahren oft noch spät Abends bei ben Arbeitern im Felbe war, hatte ich boch feine wilbe Jagb wieber gehört, bis ich endlich vor einigen Jahren — als ich noch in Dehmen wohnte — eine mir febr intereffante Beobachtung in biefer hinficht ju machen Gelegenheit fanb.

Mis ich nämlich an einem febr hellen, fillen Abend im

September - Monat - es mochte etwa gegen 9 Ubr fein bom Felbe nach Saufe ging, borte ich in ber Ferne gang beutlich Jagbhunbe jagen, welche febr feine, belle Stimmen batten. Meine beiben Bunbe, ein Dachshund und ein fleiner fpanifcher Bachtelhund, welche mich begleiteten, waren, wie ich mich umfah, verfcwunden, und ich glaubte im erften Augenblid, bag fie einen aufgefundenen Safen ober Ruche in ber nabe gelegenen Guftrower Stabtwalbung (ber Priemer genannt), und zwar am fernften Enbe berfelben verfolgten, es ichienen aber mehrere und einige mir gang unbefannte Sunbe. Stimmen bagwifden gu fein, und balb maren gu meinem Erftaunen beibe Bunbe bei mir, bie Jagb aber noch in vollem Gange. Die Jagb tam mittlerweile immer naber, wurde immer farter und beutlicher borbar, tam gerabe auf mich ju, und ich überzeugte mich balb, bag es nichts Anderes fei, als bie bor mehreren Jahren bon mir auf bem Roggower Felbe geborte milbe Jagb.

Be nüber bie Erscheinung tam, besto bentlicher und heller klingend ertonten bie verschiedenen Stimmen ber bem Auscheine nach in großer Anzahl burch die Luft ziehenden hunde. Endlich ging ber Zug von Silb. Dft nach Nord. Best hoch in ber Luft so ticht bei mir vorfiber, baß ich die ganze Erscheinung bentlich seben und beobachten konnte.

Es waren jn meinem Erstaunen teine Uhus ober anbere Eulen, sonbern ganz befannte Thiere, nämlich wilbe Ganse, 50 bis 60 an ber Bahl, bie in einem langen Striche bicht hintereinanber burch bie Luft zogen.

Run erft unmittelbar in meiner Rabe, und ba ich bie Thiere so beutlich seben und erfennen fonnte, überzeugte ich mich, bag bie Stimmen ber in bem Buge befindlichen jungen Ganfe, mit ben gröberen Stimmen ber alten Ganse untermischt, mittelft eines fortbauernben Geschnatters in ber Luft, bie bem lauten Jagen von vielen Jagbhunben so fehr abnlichen Tone hervorbrachten.

Kaum war ber Zug bei mir vorüber und etwas weiter entfernt, so waren die verschiedenen Stimmen ber Ganse auch nicht mehr so genau und bentlich zu boren und zu unterscheiben, sonbern bas Ganze stellte sich bem Ohre wieder wie eine laute entfernte Jagd von vielen Hunden bar.

Rur selten trifft es sich vielleicht, bag bie boch in ber Luft ziehenbe wilbe Jagb so in ber Rabe eines Beobachters berselben vorüberzieht, und bag bie Luft so wenig bewölft ift, um bie Thiere so bentlich sehen und erkennen zu konnen.

Ber aber nur auf die verschiedenen Stimmen einer großen heerbe jahmer Ganse achtet, worin sich junge und alte Ganseriche und Gause befinden, nämlich im herbst, wenn die Ganse beinahe ausgewachsen sind, aber noch eine andere, von ben Stimmen der älteren Ganse verschiedene und seinere Stimme von sich geben, der wird sich sterzeugen, daß eine solche heerbe zahmer Ganse auch auf der Erbe, in einiger Entsernung angehört, dem Jagen von Jagdhunden ähnliche Tone hervorbringt. Etwas anders stellen sich freilich diese Tone noch dar, wenn sie oben aus der Luft herunterschallen in Berbindung mit dem Sausen ber Flügel der hoch in der ftillen Abendluft vorstberziehenden wilben Ganse. 79.

## Notizen.

A. Die toniglich baberifche Forftlebranftalt gu Afchaffenburg betreffenb.

An ber töniglich baberischen Forfilebranftalt zu Aschaffenburg beginnt bas Studienjahr 1823/58 am 1., 2. und 3. October laufenden Jahres mit der Immatriculation ber nen eintretenden Forsicandidaten, welche biejenige Nachweise betzubringen haben, die bereits Seite 845 ber Allgemeinen Forst - und Jagd - Zeitung von 1854 abgebruckt sind.

Sinfictlich berjenigen Forftcanbibaten aus ben fibrigen beutschen Staaten, welche in bie foniglich baverische Forftebranftalt einzutreten beabfichtigen, wird bemertt, daß fie eine ben oben bezeichneten Anforderungen entsprechende Borbildung genoffen haben muffen.

Rönigliche Direction ber Forfilebranftalt für bas Ronigreich Bavern .-

Dr. Stumpf.

Sheppler, Actuar.

B. Die Ausrobe-, ober beffer bie Baum- und Stodrobe- Dafdine

von Beinrich Abolph Schufter, toniglich facflichem gorfter.

Bebe neue Erfindung finbet Sinberniffe bei ihrer Ginfilbrung, fo murbe Salomon be Caus, ber Erfinber ber Dampf-Mafchine in bas Irrenhaus gefperrt; Jacquarb murbe mit feiner Bebmafdine beinahe gefteinigt, feine Erfindung ibm bor fichtlichen Augen gerbrochen, ale Ruin ber Beberinbuftrie erflärt u. f. w.; baber wundere man fich nicht, wenn auch bie oben genannte Mafdine und ihr Autor ihre Seitenbiebe belommen. Bas ift aber bie Urfache, bag bas Reue gewöhnlich mit Sohnlaceln aufgenommen wird? Die Antwort liegt nabe und ift furg folgende: "Das Beburfniß, ber Zwed, bie Tenbeng und bie Gefehmäßigfeit mirb von vielen Menfchen nicht fogleich erfannt, gewürbigt, angewenbet und benutt; man verlangt Unnatürliches und bas Extreme; man erwägt nicht, bag bie Mittelftrage bie golbene ift zc. Andererfeite ift es and wohl Reid, Sorge vor Berluft, Rebnerprablerei, die jebes Rene und Maglide ju unterbruden fucht. Die unterfnot lettere gnerft, unter welchen Berhaltniffen bas Reue nutenbringenb ift und fein tann, fonbern bemubt fich, alle bie Berbaltniffe gu erortern, bie gegen bie Tenbeng ber Erfinbung von Ratur finb, ftellt fie aufammen und befummert fich nicht barum, welche Berhaltniffe es find, unter benen bas Rene nugenbringenb wirten tann, weil fie Stoff genug bat, wenn fie bas Regative aufftellt."

hierzu tommt bann auch noch ber ftebe Schlenbrian, ber hang am Alten, wie bereits Seite 887 biefer Zeitung nachgewiesen ift.

Der herr Berfaffer bes recht schätbaren Artitels Seite 387 bis 389 biefer Zeitung spricht mehrere Bebenten und Zweifel fiber bie Rütlichkeit und bas Bedürfniß ber Stockrobemaschinen ans. So sagt er im Eingange: "Die Bäume bestigen einen mächtigen Debel in ihrem Schafte, mit bem sich bie größte (?) Rraft anofiben läßt. Diese Behauptung ift inbeffen nicht ganz

richtig, benn bie Banme erscheinen bem Ange ale Bebel von zweierlei Art, einmal ale einarmige und bann ale boppelarmige, gebrochene Bebel. Ginarmige Bebel bilben febenbe Baume obne Seitenwurzeln mit einer Bfahlwurzel, bie meift am Burgelfnoten bie Glarte bes unterften Stammtheiles hat und wie fich bie Riefer auf Sanbboben häufig zeigt; als doppelarmige Hebel hingegen ericheinen alle biejenigen Baume mit Geitenwurgeln und gemifchten Burgeln (Bfabl - und Seitenwurzeln gugleich). Sowohl bei ben Baumen ber ersten als auch ber anbern Art ift bie Rraft, Die burch Benutung bes Baumichaftes ale Bebel erfengt werben tann, bom mathematifden Stanbpuntt aus betrachtet, bei weitem nicht fo groß, als fie fich Seite 887 niefer Beitung gebacht wirb. Die Burgellange ift baufig 1/20 bis 1/40 ber Schaftlange, und bemnach ift auch nur eine zwanzig - bie vierzigfache Rraftvervielfaltigung bei Benutung bes Schaftes ftebenber Baume als Bebel möglich - eine Rraft, bie bei weitem nicht andreicht, ben Banm ju werfen, fonbern bie burch anbere Majdinen, wie 3. B. bas Bebelgeng bes Balbtenfels ober bas Bebelgeng ber oben genaunten Mafdine, vervielfaltigt werben muß.

Mus bem nachft Borbergebenben lenchtet ein, bag bie Birtfamteit bes Baumicaftes ale Bebel nur bann ale groß genug erscheint, wenn eine burch eine Anzahl von Menschen ober eine burd Majdinen vervielfältigte Menfchentraft auf ihn wirft. Bei biefer Behauptung ift inbeffen voranegefest, bag bie Baume nicht erft um - und untergraben werben, bevor man ben Baumfcaft ale Bebel benutt. Laffen wir auch ein Umroben ber Baume gu, um biefelben baburd weniger wiberftanbsfähig ju machen, fo ift bies aber ohne bie Mafchine, bie man Breit. ober Robehane nenut, nicht möglich, und es ift fomit ber Beweis geliefert, bag ber Schaft, allein ale Bebel benutt, Die Mafchinen nicht entbebtlich macht, benn bie Robehaue wird beim Umroben nicht nur als Bobenlockerungsmittel, fonbern gar baufig als Bebel benutt, bie Erbe und fleine Burgeln aus bem Stanbraume bes Baumes ju beben. Sat man bie Robehaue, bie Art, bie Reile, bie Bebeund Drebbaume ftundenlang wirten laffen, jo tann allerbinge ber Baum enblich fo weit umrobet fein, bag bie in ber Erbe noch befindlichen Burgeln gegen ben außer berfelben befindlichen Theil bes Baumes als faft unenblich flein erfcheinen, bag folglich auch nach ben Gefegen bes Bebels mit bem Baumichaft unb baran befinblichen, aus ber Erbe bervorragenben Burgelfild eine faft unenblich große Rraft erzeugt werben tanu; , bann ift aber anch biefe Rraft entbehrlich, benn ber Baum falt bann foneller nach einigen Sieben mit ber Robehaue.

Eine Betrachtung bes Baum und Stockrobens vom mechanisch bynamischen Standpunkt aus bürfte bagu bienen, Borftebenbes noch weiter zu motiviren. Beim Baumroben verfährt man bis jeht meift noch auf folgenbe Arten:

1) Man haut fammtliche Seitenwurzeln in ber Rabe bes Burgelknotens burch, untergrabt fie foweit, bag man fie mittelft Debebaum ans ber Erbe heben tann, bringt bann, wenn fammtliche Seitenwurzeln entfernt find, ein Seil am obern Stammtheil

an, und mitht fich bann ab, burch Untergraben und Umziehen bas Umfallen bes Banmes ju bewirfen.

- 2) Man umrobet ben Baum oberflächlich und wirft ihn bann mittelft bes Balbteufels (flebe Bebetinb's Jahrbucher, zweite Rolge, vierter Band).
- 8) Man entfernt bie Seitenwurzeln wie sub 1) und wirft ben Baum ober Stod mit bem Debe- ober Drebbaume.

Bei allen biefen Berfahren flellen fich mancherlei llebelftände herans, von benen bier nur fummarifch gehandelt werben foll: Diefe Uebelftante finb:

- a) Die Arbeiter verschwenden unnätz viel Beit mit bem Bieben des Seiles, mit dem Drücken des Sebebaums und mit dem Dreben des Orehbaumes; denn es kommt täglich beim Moden vor, daß die Holzhauer zehn bis zwanzigmal vergebens abwechfelnd mit der Robehaue hauen und mit dem Hebebaume brücken; auch fieht man nicht felten, wie die Arbeiter zwanzig, breißig, vierzig und noch mehrere Male mit dem Drehbaum einen Areis von 8 bis 10 Ellen Radius zu belaufen haben, um nur eine tiefgehende Pfahlwurzel zu gewinnen.
- b) Wenn ein Arbeiter bas um ben Banm geschlungene Seil, ben hebe- und Drebbaum nicht allein bewegen tann, so vergentet er unnitz Kraft, indem er vergeblich mit der äußersten Kraft arbeitet; auch ruft er, wenn er Kameraden in der Rabe weiß, biefelben zu hilfe; biese verlausen Zeit und verschwenden oft genug Kraft, weil sie sebraucht wird, um einen Baum oder kraft zu erzeugen, wie sie gebraucht wird, um einen Baum oder bessen Wurzel aus dem Standorte zu bringen; sie sind es aber nicht im Stande, saufen abermals nach ber Robehaue, graben theils, siehen theils eine Zeit lang muffig, und so wird Zeit durch Barten, Laufen, Drücken, Ziehen zu vergendet.
- c) Mit Bortheil fann nur noch ein hebebaum von circa 10 Ellen gange augewendet werden. Soll mittelft biefes eine möglichft große Kraft erzeugt werden, so haben die Arbeiter ben Stätzpunkt des hebels möglichst nah an der zu hebenden Burzel auzubringen, und der hauptlibelftand ift bier, es wird gewöhnlich nicht genug Kraft erzeugt, die Burzel nicht so weit aus der Erde gezogen, als nöthig ift, und sollab der Arbeiter mit bem Driften nachläßt, schnellt die Burzel zuruch, und der Arbeiter ift gerade so weit, als er vor der Wirkung des hebebaumes war.

Rach ben nächstvorstehenben brei Erfahrungsfäten erscheint gerechtsextigt, baß man beim Roben von Baumen und Stöden ein Inftrument wäuscht, burch welches biese liebelftänbe beseitigt werben; auch läßt sich leicht ableiten, welche Eigenschaften ein solches Wertzeug haben nuß. Diese Eigenschaften find: a) bas Inftrument nuß ben Arbeiter in ben Stanb seben, seine Kraft zu vergrößern; b) es muß mit großer Kraft bis zu einer gewissen Bibe (von 4 bis 16 Boll) beben; c) es muß ein Arbeiter bamit arbeiten kännen, und d) wenn ber Baum ober Stod gehoben ift, muß es ihn so lange sesthalten, ohne ihn zurückzusassen, als es ber Arbeiter wänscht.

Der hebebaum ift bie allgemeinfte Robemafchine, mit ber bas Robegeichaft bann namentlich abgefürzt werben foll, wenn Burgeln vorhanden find, die in die Tiefe gehen und bom Arbeiter nicht gesehen werben konnen; die Arbeiter machen die Bebebanme möglichft lang, wohl wiffenb, bag fie mit bem laugen Bebel mehr Kraft erzengen als mit turzem Bebel. Mit einem Bebel von 10 Ellen Lange fann ein Arbeiter fo viel Rraft erzengen, ale zwei Mann mit belligem Bebel (boranegefest, bag ber Stüthunkt gleichweit bon ber Burgel entfernt ift). Demnach wird ein Arbeiter mit 15 elligem Bebel fo viel als brei Mann mit 5 elligem Bebel, mit 20 elligem Bebel fo viel als vier Mann, ein Mann mit einem 1000 elligen Bebel fo viel als 200 Mann mit 5 Ellen langem Bebel beben; unb tein Menfc wird bezweifeln, bag man mit einem Bebel von 1000 Ellen Lange eber einen Stod aus bem Boben beben tann, ale mit einem Bebebaume von 5 Ellen gange; aber man bente fich einmal biefen Rolog von einem Bebel, ber 1000 Ellen gange bat, unb was biefer wiegen wurde. Sei nun ber Stod mittelft biefes toloffalen Debels 1 guf boch ju beben, und zwar fo, bag mittelft bes Bebels ein Arbeiter feine Rraft taufenbmal vervielfältigen fann, fo muß ber langere Arm 1000 guß hoch über ber Erbe fich befinben und 1000 fing weit bewegt werben, ehe ber Stod 1 fing boch gehoben wird. Mittelft gerablinigen Bebels ift bies nicht zu erreichen, mohl aber burch bie Bebelcompilation ber Ausrobe-Mafchine. Die Ausrobemafchine ift weiter nichts als ein Erfahmittel eines Bebels, mit bem ein Arbeiter feine Rraft, je nach ber Confirnction ber Mafchine, bunbert -, funfhunbert -, taufenb - 2c. mal vervielfältigen tann; babei ift fie bis gur Rraftvervielfältigung ffinfbunbert - bis fedebunbertmal von einem Menfchen transportabel, das Hebelzeug ift nicht viel schwerer als ein Bebebaum von 10 bis 12 Ellen gange und 5 Boll Starte, nub erfullt bie Anforderungen sub a bis d.

Der Baumschaft ift bem' Arbeiter ein sehr unzugänglicher Debel, mahrend bie Burgel leicht als zugänglicher Debel hergestellt werben kann. Ift die Burgel auch der kürzere Debelarm, wenn man ben Baum als doppelarmigen Debel betrachtet, so bleibt ihr der Borzug beim Stockroben; benn die Maschinen können schneller und bequemer bei ihr als am Schaft angebracht werden, und man brancht nur eine größere Kraftvervielfältigung auf die Burzel wirken zu lassen, so erhält man ein ähnliches Resultat, als wenn man eine verhältnigmäßig geringere Kraft auf den Schaft wirken läßt.

Die Seite 287 unb 288 biefer Zeitung anterweitig andgefprocenen Bebenten fowinben, wenn man bie Dafdine bat geborig anwenben feben, und wenn man bas in ber Bebrauchs-Anweisung Gesagte geborig beachtet. Go 3. B. ift Seite 27 ber Anweisung gefagt, daß man teinen Gewinn haben tann, wenn man große Stode winbbruchartig ans tem Boben gieht ac. Die mittleren Dafdinen find bie beften ac. Bogu alfo uoch bas Bebenten ber Bolgbauer Seite 288 biefer Zeitung? - Anlangenb bie Beforguiffe über bas Spalten, fo muß ebenfalls ermahnt werben, bag bie Majdine nur bei folechtfpaltigen Stoden anzuwenben ift; bag man foneller folglich auch billiger jum Riele gelangt, wenn man bie großen Stode, welche ju groß find, um fie gang in Rlaftern legen in tounen, filidweife aus bem Boben reift, bag man alfo bie farten Burgeln am Burgelfnoten abhant, mit ber Dafchine aus bem Boben giebt, bernach ben Stod mit Art und Reil aufpaltet, ben Burgelinoten gerreißt,

und bann bie Stocktheise mit ber Maschine aus bem Boben reißt. Es geht bies schneller und leichter als mittelft bes Ausgrabens, Berausnehmens aus bem Stockloch und bes Spaltens, wie es Seite 238 bieser Zeitung gelehrt wirb, und wie es bei kleinen, leichtspaltigen Stöcken praktisch erscheint; sicherlich aber großen Stöcken, die mehrere Centner wiegen, unpraktikabel ift. Man gibt gerne zu, daß die Maschine entbehrlich ift; aber bestritten wird, wenn man behauptet, daß ohne Maschine die Stöcke und Bäume ebenso billig, so grundlich und wenig anftrengend gerobet werben als mittelft ber Maschine.

Seite 239 biefer Beitung ift gleichsam Furcht vor Enimal. bung burch bie Dafcine angebeutet, weil in ber Brofcure: "Ginige Borte fiber Balbrobnng und Gebrauchsanweisung gur Robemafchine " 2c. Seite 3 sub 9 gefagt ift: "Benn eine Balbfläche lückig bestanden ift, bag Cultur (Nachpflangung, Ausbefferung) eintreten muß, fo menbe man lieber eine etwas größere Summe, ale bie Culturtoften ansmachen, auf, um ans bem Baldboben Aderland ober Biefe ju erhalten." Auch biefe Beforgniß verbient befeitigt ju werben; benn wie aus ber foeben genannten Brofchilre im Titel und Gingange ju erfeben ift, foll bas Thema ja nicht volltommen burchgefprochen merben, fonbern ber Befiger vereinzelt liegenber, ichlecht bestanbener Forstparzellen foll angeregt werben, biefelben zu roten; bamit ift nicht gemeint, daß ilberall, wo eine Culturfläche (in folchen pflangt man ja auch lieber aus ale in 80, 80 ober 150 jabrigen Bestänben) luckig bestanben ift, ohne Rucksicht auf bie anberen Berhältniffe zu Felb ober Wiefe gemacht werben foll. In ber Beforgniß vor Entwalbung liegt inbeffen eine Anerkenntniß, baß es viele liidige Beftanbe in Dentidland gibt; inwieweit es prattifch ericheint,, fie in Gelb umguwandeln, wollen wir bem Landwirth Aberlaffen. Finden bie Ausrobungen in zu ausgebehntem Maage Statt, fo mag bie Staatsgewalt burd Gefetgebung folche beschränten; es wird bies aber nie nothig merben, benn wird die Balbfläche zu flein, fo wird ber Bald theurer als Aderland, und ber Defonom wirb bann umgefehrt verfahren, und anstatt bag er jest aus Solgland Relb macht, wirb er aus Felb und Bieje Balb machen muffen, um bie bochfte Rente au ergielen.

Alle Beforgniffe und Bebenten fiber bie Dafdine werben noch mehr ichwinden, wenn man fich erft noch mehr Arbeiter für bie Banbhabung ber Dafdine eingerichtet haben wirb; bagu ift aber nBthig, bag bie Dechanit und tie Dynamit Silfswiffenschaft ber forftwiffenschaft wirb; benn nur mittelft biefer beiben 3weige ber Mathefis wird es leicht moglich, bie Erfcheinungen fiber bie Bewegungen ber Mafchine ju erflaren. Ift ber Mugen ber Mafchine einmal ertannt; ift die Furcht ber Solzhauer vor Berluft an Arbeitsverbienft gewichen; haben bie Arbeiter einmal ertannt, bag bie Rafdine ihnen nicht nachtheilig, fonbern im Begentheile nuglich ift; baben fich bie Forftbeamten einmal fammtlich bagu entschloffen, auch ber Stodrobung bie Aufmertfamteit zu gollen, wie fie es bei ben Culturmethoben zu thun pflegen, bann wirb auch bie Mafchine noch mehr gewinnreich für bie Forfiwirthicaft fein, ale fie es bis jest au fein icheint. Wie Maes nur auf Roften ber Beit fich entwideln tann, fo ift es auch mit ber Stockrobungsfinnbe, bie noch fehr beschränkt ift unb fich gleichsam noch in ber Kindheit befindet. Nicht die Rajchinen find es, die zu ber Aussprache: "alle-Robemaschinen haben nur eine beschränkte Anwendung," Anlaß geben, nein! beschränkte Anwendungskunde berselben ift es, die den Maschinen ben Eingang hemmte.

Die Berbreitung ber oben geschilberten Ausrobemaschine ift eine fonelle gu nennen; benn taum finb feit ihrer Beröffentlichung vier Monate verfloffen, und boch fint fcon mehr als ein halbes Sunbert in Deutschland im Bang, außer beneu, bie nach Rufland, Ungarn zc. gefenbet worben finb. Die erzielten Refultate find burchichnittlich febr gunftig, und nur bier und ba, wo man nicht genug Ausbauer zeigte, ober Unbilliges verlangte, flagt man barfiber, daß so gunftige Resultate nicht erreicht werben, wie fie in ber Brofchure: "Ginige Borte fiber Baldrobung" 2c. mitgetheilt finb. Balb ift bann bem Ginen bie Dajchine nicht hoch genug, balb leiftet fie zwar enorme Rraft, aber immer noch nicht genug, um farte (?) Baume ju werfen ac.; aber bie Urfache, "bie faliche Anwendung und übergroße Forberungen," wird nicht erfannt. Um biefen Uebelftanben ju begegnen, gonne man ben Arbeitern ein halbes bis ein Jahr Beit, mache ihnen gur Bebingung, baf fie bei jebem Baum ober Stode, wie er auch beichaffen fein mag, bie Dafchine gebrauchen muffen, bann wirb es nicht fehlen, fie werben fich einrichten.

Das Spriichwort sagt: "Eine Schwalbe macht feinen Sommer!" Benbet man bies auf die Maschine an, so läßt sich barans abnehmen, eine Maschine mittlerer Größe reicht nicht für alle Berhältnisse aus; baber schafft man bei ben Revierverwaltungen mehrere Stüd an und vertheilt bieselben so unter bie Arbeiter, baß je brei bis je sechs Maun zur Bedienung einer Maschine bestimmt werben. Wird einmal eine ungewöhnlich große Kraft verlangt, so kann man sie erzeugen baburch, baß man zwei Maschinen zugleich auf einen Banm ober Stod wirken läße, und man hat baburch ben Bortheil, baß bie greße Kraft vertheilt auf ben zu robenben Baum ober Stod wirkt.

Die gründliche Stockrobung verbient alle Beachtung, benn bie Furcht vor ben durch Stockrobung herbeigeführten Uebelständen ift eine bei weitem zu ausgebehnte; auch hat man ben ans gründlicher Stockrobung entspringenden Ruten zu wenig erfaunt. Hauptwortheile ber gründlichen Stockrobung sind: 1) größere Ausbeute an Burzelholz, 2) Bobenlockerung, 3) Ersparung an Forstsäche, 4) Berhitung der Entwicklung schälicher Forstsnselten zc. Die größere Ausbeute au Burzelholz hat den größten Bortheil gewährt, weil an solchen Orten, wo die Stockrobung gründlich betrieben wird, dem Armen ein fräftiges und billiges Feuerholz geboten ift, so daß er sich lieber Burzelholz tauft, als seine Zeit mit Lescholzholen verschwendet, oder sich gar Forstvergehen zu Schulden sommen läßt. Man robe fünstighin die Stöcke gründlicher und billiger, so werden auch weniger Forstvergehen zur Anzeize gelangen.

Bernbruch, im Dary 1857. Ab. Schufter, tonigt. gerfter.

Anhang. Seite 25 biefer Beitnng, Jahrgang 1857, ift vom Baumroben mittelft bes Balbteufels bie Rebe; bie Refullate find ginftig, aber noch gunftiger find biefelben mittelft ber RoleMaschine, wie sie besprochen wurde; benn bie Banme brauchen nicht in bem hohen Grab umrobet zu werben; bie Maschine arbeitet mit weniger Unterbrechungen und erspart minbestens einen Arbeiter, ber bas Forthängen bes Ziehhalens beim Balbeteusel besorgt. Die Maschine wirst, von einem Manne bebient, ben umrobeten Baum in zwei und brei Minuten (incl. bes Aufstelleus), während zwei Mann beim Balbteusel 1/2 bis 3/4 Stunde brauchen.

#### C. Riefern . Balgenfaat.

Unbestritten ift in bem Forstculturverfahren icon so viel geschehen, bag eine Bermehrung ber Culturmethoben überflüssige erscheint. Der Forstwirth, bas jebem offene Buch ber Natur vor Augen, wird hierzu aber besonbers getrieben, wenn namentlich bie Noth bazu zwingt. Ausgebehate Blößen mit leichtem Boben verlangen eine ausmerksamere Behandlung und eine schnellere Bestellung als Abtriebsstächen mit Humusboben.

Die Loderung bes Bobens jur gebeihlichen Entwicklung ber Saat n. f. w. hat ber Forftwirth langft wie ber Landwirth als bortfeilhaft, unter Berhaltniffen fogar als geboten, anerkannt.

In Saatfampen wirb ber Boben riolt, und in Culturanlagen werben bie Saatfurchen ober Saatplage von ber Rasenbede 2c. befreit, aufgelodert; gewiß baffelbe Princip maggebend, was ber Landwirth burch bas Pfilgen zu erreichen ftrebt.

Das Samentorn verlangt aber nicht nur zur gebeihlichen Entwicklung biefen loderen Boben und bie paffenbe Erbbebedung, sondern es will möglichft erbbicht, bas heißt von allen Seiten fest mit Erbe umgeben sein, um gleichmäßig afficirt und in Thätigkeit gebracht zu werben. Dies wird durch das Einharten ober Eineggen zum Theil erreicht; vollständig indeß erft durch has Anwalzen bewirft.

Die Bortheile bes Balgens find evibent und bekannt genug; vornehmlich wird burch baffelbe bie Feuchtigkeit im Boben langer erhalten, bem Samen eine erbbichte Lage und möglichft gleiche Erbbebedung gegeben und hierburch wieberum ein gleichmäßiges Aufgehen bewirkt, bem wieberum bie balbige Beschirmung bes Burgelbobens folgt. Anch verhindert bas Balgen bas Flüchtigwerben bes Bobens und bas Bloswehen bes Samens.

Benugleich nun laugjährige Erfahrungen über bie Balgenfaat bei Forstculturen noch nicht sprechen, so haben sich bie
wenigen Bersuche so evibent herausgestellt, bag biese in Berbinbung mit ben bei ber Landwirthschaft gewonnenen Erfahrungen
hinreichen, um bie Anwenbung bei größeren Culturanlageu
bringenb zu empfehlen.

In Rachstehenbem erlanben wir uns, bas Berfahren, welches wir bei ber Anwendung ber Balge eingehalten haben, mitzutheilen.

Dag mehrseitige Berfuche eine Berbefferung bes Berfahrens gulaffen und herbeiführen, ift ber Zwed biefer Mittheilung unb unser Bunich.

Bir liegen beim erften Berfahren in 3 fuß Entfernung Furchen haden, ben Rafen und sonftigen Abraum 18 bis 20 Boll breit aufnehmen und umlappen, bas Samenbeet in Balgenbreite 2 bis 4 Boll tief auflodern, mit einer harte glattziehen und von Burgeln, Steinen und sonftigen hinderniffen reinigen. Diefes

zubereitete Samenbeet wurde pro Morgen mit 21/2 bis 3 Pfund Riefernsamen entweber als Streifenvollsaat breit, ober als Rillen-saat in vorgezogenen Rillen, besäet, mit einer Harke lang gezogen und mit einer Walze nachgewalzt. Diese Art bes Berfahrens verbrauchte aber viele Menschenkräfte, obgleich ber gunftige Erfolg bas Berfahren bennoch belohnte.

Denfelben guten Zwed zu erreichen und an Koften zu erfparen, ließ ich eine Balgen-Säemaschine ansertigen, so bag bas Saen, bas Rillenziehen und Anwalzen nöthigenfalls von einem Mann ausgeführt werben taun.

Wir wollen bie Befchreibung biefer Dafdine in möglichfter Rurge folgen laffen, um baran unfere jetige Riefern - Balgenfaat ju inupfen.

Die Mafchine ift farrenahnlich gebaut. Zwei Rarrenbaume find mit einem Querholze verbunben, au bem fich ein Baten gur Befestigung eines Zugriemens befindet. hinter biefem Querholze geht eine eiferne Are burch bie Dafdinenbaume, an welcher gu beiben Seiten ein Karrenrab angebracht ift. 3m Innern ber Are ift ein Spinbelrad befestigt. 11/2 Rug hinter biefer Are finb bie Mafdinenbäume wieberum mit einem Querholze verbunben, auf bem ein Stativ fich befinbet; in biefem Stative ruht in beweglicher Lage bie Samentrommel von Bled. Mittelft eines Riemens, ber bie Spinbelraber ber Are und ber Samentrommel verbinbet, wird biefe gleich ben Rabern in Bewegung gefett. In ber Samentrommel befindet fich eine mittelft Schieber vere foloffene Deffnung, um burch biefe bie Trommel mit Samen gu füllen. Durch einen Zugring find bie Saatoffnungen geschloffen und mit Leichtigkeit beim Beginne bes Gaens ju öffnen. Der Same fällt beim Ziehen, resp. Schieben ber Maschine, aus ber Trommel in ein trichterförmiges Robr und wird burch biefes, Saatrohr genanut, bis 1/2 Boll Aber die Saatrille geführt, die burch ben unten am Saatrohr angebrachten fleinen Rillenhafen gezogen mirb, ber pflugartig bie geloderte Erbe bei Seite wirft. Sobalb ber Same bas Robr verlaffen und unmittelbar hinter bem Rillenaufwurf in bie Erbe gefallen ift, mult ober fällt bie Rille mit Erbe wieber leife ju und erhalt ber Same baburch jebe erwunichte Erbbebedung, inbem bies von ber Stellung bes Rillenbatens, refp. ber Balge, abhangt. An bem Samenrohr find bewegliche eiferne Banber, Balgenarme, angebracht, bie 6 Boll hinter bem Rillenhafen befindliche gufeiferne Balge von 9 Boll Lange und 5 Boll lichtem Durchmeffer führen. Mittelft biefer Balge wird bie Saatrille vollständig jugebrudt unb ber Same angewalzt, volltommen mit Erbe bebedt unb gang erbbicht gebracht. Hinter biesem Stative laufen bie Maschinenbaume wie Rarrenbanme aus, fo bag bie gange Mafchine wie ein Rarren gehanbhabt und nur gur Erleichterung ber Arbeit bor ber Dafchine ein Mabden in einen Bugriemen eingespannt wirb. Die Samentrommel hat Borrichtungen, daß fie pro Morgen zu 11/2 bis 2, 3 und 4 Bfund auszufäen gestellt werben tann - ein gleichmäßiges Klibren ber Dafchine vorausgefest.

Bei reinen Enlturen muß die Saatfurche bei guter und bequemer Ausfilhrung berfelben fo breit wie die Mafchinenraber geben, aufgebedt und bas Saatbeet fo breit wie bie Balgenlange aufgelodert, gereinigt und glatt geharlt werben. hiernachft wird bie Maschine, je nach ber Samenmenge, gestellt und von bem Maschinenstihrer die Saatsabre lang geschoben; am Schlusse ber Fahre ber Zugring zngezogen, die Maschine wie eine Karre umgedreht und in der nächsten Furche wieder zurückgeschoben, nachdem natürlich der Zugring geöffnet worden. Auf diese Art führt man mit der Maschine die eine Saatsabre berauf und die andere herunter, und haben bei etwas bergigem Terrain ein Mann und ein Mädchen als Zieher 10 bis 15 Morgen täglich besäet und bestellt; auf ebenem Terrain wurden ohne große Anstrengung 28 Morgen in einem Tage cultivirt, so daß der Morgen zu saen und einzuharken, resp. anzuwalzen, auf 7 bis 6 Ps. zu stehen kommt.

Wind und selbst Sturm floren bei bieser Saatmethobe gar nicht, ba ber Same in stets geschützter Lage aus bem Robr unmittelbar in die Erbe fällt; ebenso wird ben Arbeiteru die Ausssuhrung ber Cultur durch diese Maschine erleichtert, und baber die Arbeit mit Lust ausgefilhet und die ganze Cultur-Methobe burch ben Erfolg gekrönt.

Ohne weitere Mibe und baber hierzu besonbers geeignet ift biefe Balgensäemaschine auf beadertem Boben anzuwenden. Nachdem bas Felb gehfligt und bestellt ift, wird die Forstcultur ber Art vergenommen, daß man die Richtung, in der man die Saatfahre haben will, am vortheilhaftesten von Mitternacht nach Mittag, ansstedt, dann mit der Maschine langs dieser Richtung die Saatrille aussilhrt und dieselbe die zur Aberndtung des Getreibes sichtbar erhält. Je nachdem eine ober mehrere Ernbten von der Culturstäche genommen werden sollen, muß die Entsernung der Saatrillen gewählt werden. Bei einmaliger Ernbte sind 3 Juß, bei zwei- und mehrmaliger Ernbte 7 Juß Eutsernung der Saatrillen zu nehmen, um zwischen benselben nochmals bequem bestellen zu lönnen. Eine Reihenpstanzung aus den Saatrillen stütt nach der Ernbte die Zwischenpstanzung aus den Saatrillen stüste bite Mischen werden, je nachdem der Boben es gestattet:

Erfte Frucht: Binterroggen ohne Zwischensaat; hierauf

zweite ,, Lupine mit Riefernrillen angewalzt;

britte " Sommerroggen zwischen ben Saatrillen. Inr vierten " tonte uochmals Lupine genommen werben.

Beginnt man fogleich mit ber Bwifchenfaat, fo ift erfte Krucht: Lupine mit Riefernrillenfaat;

aweite " Binterroggen;

britte .. Lubinen, und gur

vierten " Sommerroggen; wobei zu bemerten, bag zu jeber Seite ber Rillenfaat 1/2 Fuß Entfernung bleiben muß, und bie zweite, britte und vierte Frucht ftets bunner einzusäen ift. Reuzelle. Leifterer.

D. Fortleben einer von ihrem Burgelftode getrennten Rothbuche.

In bem Grafich Stolberg - Wernigerober Revier Ufenborn befindet fich ein in pflanzenphpfiologischer hinficht so mertwurbiges Rotbbuchen Banmpaar, baß fich eine nabere Beschreibung beffelben wohl sohnen möchte.

Bei einem im Februar 1858 vorgenommenen Durchforftungebieb foute von zwei unmittelbar nebeneinanber ftebenben Rothbuchen bie fomachere, welche ihrer gangen gange nach fich eng an ihren ftarferen Nachbar anschmiegte, weggenommen werben. Rachbem erftere turg über bem Boben burchgehauen worben mar, tonnte man fie trot aller angewandten Mübe. nicht jum Falle bringen. Gelbft bann, ale biefelbe nochmale 5 guß über ber Abhiebefläche abgefägt worben war und mehrere holzhauer jum gemeinsamen Bieben ac. ibre Rrafte vereinigt batten, tonnte ibre Lostrennung bom flarteren Stamme nicht erzwungen werben. Die Urface, an welcher bie gemeinfamen Anftrengungen icheiterten, mar ein 3 bis 4 Boll ftarter Aft ber ichmacheren Buche, welcher in einer Bobenbobe von 45 fuß in bie ftartere eingewachsen mar. Mur ein Abhauen biefes Aftes batte jum Biele führen tonnen. Da aber bas Sinauffleigen mubfam, bas Abhauen aber ficherlich für ben sich etwa hierzu verstehenden Holzhauer mit großer Gefahr verfnupft gewesen mare, fo fant man von bem anfanglichen Borhaben ab und ließ ben Baum bangen.

So hangt benn biese Buche, wie Fig. 28 zeigt, feit 31/2 Jahren



a b = Berbinbungsaft.

Digitized by Google

und hat, was das Mertwürdige bei ber Sache ift, bis an biefer Stunde ihr volles Leben behalten. In biefem Frühjahre hat fie fich, ebenso wie in bem vorhergehenben, wieder volltommen belandt, und wenn auch die Oberfläche der Abschnittsfläche schwarz, wie bei einem alten Frevelstock, aussieht, so ift doch die Rinde dis numittelbar an dieselbe grin geblieben. Gelbst ein um 15 fuß fiber ber Abschnittsfläche befindliches Aestchen hat sich belaubt, freilich nicht so vollkändig, wie die weiter nach oben bestudlichen, die, wie auch der ganze Gipfel, ein vollsommen gefundes Aussehen haben. Der sicherste Beweis, welcher überhaupt dafür erdracht werden kann, daß ber Baum alle seine Lebenssunctionen noch vollsommen verrichtet, bleibt gewiß die Bildung neuer Jahresrinze, welche sich bentlich zeigen, wenn man an der Abschnittsssäche nach der Rinde hin einen Einschnitt macht.

Benn man ben Berbinbungsaft beiber Banme, ben Erager bes bangenben, naber ine Auge faßt, fo fcheint es auf ben erften Anblid, ale ob berfelbe bie ftartere Buche ganglich burdmachfen habe, inbem fich an letterer in gleicher Bobe und biametral ber Einwachfungeftelle gegenfiber ein 2 bis 3 Boll farter Aft befinbet, ber besonbers wegen feiner Richtung gerade wie bie Fortsetjung bes Berbinbungsaftes ausfieht. Bahricheinlich ift aber ber austretenbe Aft ein nur ber ftarteren Buche angehöriger, woffir bei naberer Betrachtung beren Form an ber Austritteftelle, fowie ber Umftand fpricht, bag biefer Aft abgeftorben ift, fomit nicht im Bufammenhange mit bem volltommen gefunben, zwijchen beiben Baumen befinblichen fleben tann, welch letterer fonach bier auch allein in Betracht tommen fann. Diefem 2 bie 8 Ang langen Berbindungsaft nun liegt nicht allein bie Function bes Tragens, fonbern auch bie ber Ernabrung, refp. Rahrungejumittelung, bei ber bangenben Buche ob, beren Fortleben ohne ibn nicht möglich gemejen mare.

Da nun die Bedingungen zu einer solchen Saftzumittelung sichtlich vorhanden sind, so muß man unterstellen, daß der Berbindungsaft, soweit er den flärkeren Stamm durchwachsen hat, eine innige Berbindung mit diesem eingegangen ist, und zwar dergestalt, daß er im Bauminnern nicht etwa seine Rinde behalten hat, sondern daß seine Zellen und Gefäße auf's Engste mit denen des durchwachsenen Baumes verbunden sind. Wie und wann dieses Ineinanderwachsen Statt gesunden hat, dies wird sich mit Bestimmtheit nicht mehr ermitteln lassen. Jedenfalls dürsen wir dasselbe mit größter Wahrscheinlichkeit in die früheste Jugend beider Bäume verlegen, die wir filt gleichalterig halten, obgleich in 5 Fuß Bodenhöhe die stärtere Onche einen Durchmesser von 15 Zoll, die schwächere einen solchen von 8,5 Zoll hat, sich somit an dieser Stelle eine Durchmesseristenz von 6,5 Zoll ergibt.

Benn wir ohne bie Annahme einer fold innigen Berbinbung zwifden bem eingewachsenen Aft und bem burdwachsenen Stamm einestheils eine Safteirenlation von ber ftarteren Buche in bie bangenbe nach ben Gesetzen ber Endosmose — bei welcher bekanntlich eine solche Circulation nur von einer Zelle zu ber unmittelbar anliegenben erfolgen kann und burch bie verschiedene Dichtigkeit ber in biesen eingeschloffenen Ruftsfigkeiten bebingt wirb — uns gar nicht erklaren lonnen, so finden wir in bieser Annahme

auch noch ferner ben Schläffel gur Erflarung ber gangen Ericheinung. Der Berbinbungsaft ift auch bei bem ftarteren Stamme ju einem formlichen Afte geworben, und gebort ale folder beiben Baumen mit gleichem Recht an. Die Gutergemeinschaft beiber Buden hinsichtlich biefes Aftes fpricht fich benn auch beutlich in beffen Geftalt aus. Bahrenb er in ber Mitte am bunnften ift, verbict er fich allmählig und mit folder Gleichmäßigfeit nach beiben Bäumen bin, daß Jemand nicht wiffen wurbe, wem von beiben Baumen er ihn gufprechen follte, wenn biefer Enticheib blos auf Grund ber Aftform und nicht mit gleichzeitiger Berildsichtigung ber Stellung beiber Baume gegeben werben mußte. Rur biefer innigen, burch ibn icon fruber vermittelten, Begiebung beiber Banme zueinander burfen wir es zuschreiben, baß ber ftärkere Stamm an bem hängenben von bem Augenblick an Baterfielle vertreten tonnte, ale bemielben burd Trennung bon feinem Burgelftode bie Bebingungen gu feinem ferneren Befteben entzogen worben maren.

In biefer hinficht ericheint ber hangenbe Baum als eine Berlangerung bes Berbinbungsaftes, er ift burch biefen gleichfam selbft zu einem Afte seines ftarkeren Rameraben geworben, welcher nicht allein ben oberhalb ber Berbinbungsftelle befinblichen Theil seines Aboptivkindes mit dem nöthigen Nahrungsfafte versorgt, sondern auch den unterhalb berselben befindlichen, 40 Fuß langen, und zwar so vollständig, daß sich alljährlich an ber ganzen Länge bes hängenden Baumes, wie bereits oben bemerkt wurde, ein frischer Jahresting bilben und aulegen kaun.

Das Berabfteigen bes Bilbungefaftes an ber bangenben Buche bis auf eine Entfernung von 40 Rug von ber Gintrittsftelle beffelben bleibt gewiß eine auffallenbe Erscheinung. Rur burch bie Enbosmofe tonnen wir uns biefelbe erflaren, benn welche andere Rraft wollen wir uns babei wirtenb benten? Dann aber muffen wir ber Baumrinbe eine große Berbunftungsfähigfeit jufprechen, beun ba fich abwarts von ber Berbinbungsfelle an ben fowachen Seitenaften nur wenige Blatter, an bem untern Theile bes Stammes aber beren gar feine befinben, bie fernere Mengerung ber Enbosmofe aber burch bie Berbunftung ber in ben außerften Bellen befindlichen Renchtigkeit bedingt ift, fo muß biefe gunction, welche fonft hauptfächlich ben Blattern obliegt, bier burch bie Rinbe ausgefibt werben. Dber burfte man bieraus nicht etwa folgern, bag bie Rinbe fiberhaupt einen viel größeren Antheil an ber Berbunftung nimmt, ale man gewöhnlich unterftellt? \*)

Dem ftarteren Stamme hat bis jest sein fibernommenes Berpflegungsamt burchaus teinen sichtbaren Abbruch gethan. Er hat ein volltommen gesundes und frohwüchsiges Aussehen. Und boch muß die Menge bes Nahrungssaftes, welche er an seinen Pflegling allichtlich abgibt, gewiß verhältnismäßig eine beträchtliche sein. Nimmt man an, daß ber aus bem Burzelstode bes stärteren Stammes auffleigende Nahrungssaft sich auf beibe Bäume im Berbältniß ihrer beiberseitigen Rassen vertheile, die sich

<sup>\*)</sup> Bis jett wurde bie Lehre von ber Enbosmofe blos bagu benutt, um bas Auffteigen, nicht aber, um bas Absteigen bes Saftes zu erklären. Anmert. b. Rebaction.

wie 1 : 5 verhalten, fo wirb bem ftarteren jibrlich 1/a feiner Bobennahrung entzogen. Die Wirfung biefes Entzuges wirb fich bei ber bereinftigen Fällung bes farteren Stammes jebenfalls an einer geringeren Dide ber Jahrebringe und einem Rachlaffen ber Längetriebe aussprechen; immerbin bleibt ber Umftanb, bag ber Entzug einer fo beträchtlichen Menge ber biefem Baum aus bem Boben jugeführten Rabrungebeftand. theile ibn bis jest an feinem normalen Bachethumsgang burchaus nicht fibren fonnte, ein nicht zu verlennenber Fingerzeig fur bie Bestätigung ber von ber Biffenicaft icon langft auf anberem Bege gefundenen Bahrheit, bag ber Boden bei feinem Ernab. rungegefcaft einen machtigen Bunbesgenoffen an ber Atmofphare befitt, bie auch bier wieberum bas Magagin ift, aus welchem zweifeleohne bie vorbefchriebenen Baume einen großen Theil ber an ibrer Ernabrung und felbft raumlichen Entwicklung nothwenbigen Stoffe ichopfen.

Bie lange noch biefe Banme fich in ihrer gezwungenen Berschwisterung gefund erhalten werben, barüber läßt fich mit Bestimmtheit nicht urtheilen. Das Fortleben ber hängenben Buche wilrbe vielleicht ein längeres sein, wenn ber Berbindungsaft nur Rahrungszumitteler und nicht auch gleichzeitig Träger berselben wäre. So aber ruben ungefähr 670 Pfund (ber hängenbe Baum hat eirea 20 Rubifing Massegehalt) auf ihm, eine für seine Stärte beträchtliche Last, bie unter Umftänben seine Lebensbaner verfürzen kann.

Ingwifden wird man biefen Baumen fortwährenb eine forgfältige Beobachtung zuwenben, und bei ber einftigen Fällung berfelben nach allen oben angebeuteten Richtungen bin genaue Untersuchungen an ihnen anstellen. C. Urich.

#### E. Bur Raturgeschichte bes Miftels (Viscum album L.).

In bem Mai- und Innihefte ber Allgemeinen Forst- und Jagb Beitung vom Jahr 1851 ift ein Beitrag jur Naturgeschichte bes Mistels geliefert, ber weitere Bemerkungen von auberen Seiten in bem Rovemberhefte von 1851, im Augusthefte von 1852 und im Junibeste von 1863 hervorgerufen hat. Direkte Beobachtungen über bas in bem obengebachten Beitrag iu Frage gestellte Bortommen bes Mistels auf Eichen und Schwarzellern sind in jenen Bemerkungen nicht mitgetheilt, hauptsächlich ist barin die Fortpflanzung bes genannten Schmarotzergewächses erbriert.

Unter ben Schriftstellern, welche in ihren Berfen aus neuerer Zeit bes Miftels ermähnen, befindet fich unter Anderen Schouw. Rach ihm ("die Erbe, die Pflanze und der Menfch, leipzig 1851," Seite 272) soll der Mistel auch auf Eichen, jedoch nicht häufig, vorsommen. Dr. Schacht führt in seinem Werte: "Der Baum, Studien über ben Bau und das Leben der höberen Gemächse, Berlin 1858," an, daß der Same des Mistels erft teimfähig werden solle, wenn er den Magen der Bögel pastre, wahrscheinlich weil jest die Umbillung der Beere sehle und ber Same an den Zweigen sestliebe. Auf Eichen hat derzelbe das Gewächs nicht gesehen. Dr. Schleiben erwähnt in seinen "Studien. Populäre Borträge, Leipzig 1855" des schwer zu lösenden Widerspruches, daß fast alle Botaniker darin überein-

ftimmen, baf Viscum album niemals auf Giben gefunden werbe. mabrent boch bie feltische und beutsche Dothologie burchaus nur von bem Gichenmiftel fpreche. Rach ibm ift ber Diftel trot aller gelehrten Untersuchungen, die wir barüber befigen, noch immer eine Aufgabe für weitere Forschungen. Bu einer folchen bat ber Unterzeichnete bie Bffange fich gemacht und zwar nicht gang obne gilnftigen Erfolg. Die Rachrichten ilber feine Berfuche tann berfelbe aber nur bis jur Mitte bes Sommere 1856 geben, ba es ibm in folge eingetretener Beranberung in feinen Berbaltniffen feitbem nicht vergonnt gewesen ift, bie. Begenb, wo er bie Berfuche' anftellte - in ber norbbeutichen Chene unter 52 bis 53 Grad nörblicher Breite und 28 bis 29 Grad öftlicher gange und in einer localitat, wo wenigftens in unmittelbarer Rabe teine Mifteln gefunden murben - wieber zu besuchen, mas früher in ber Regel viermal im Laufe bes Jahrs in ben verichiebenen Jahreszeiten zu gefcheben pflegte. Batte er fich in ber Wegend fortwährend aufgehalten,, fo murben bie Benbachtungen obne Unterbrechung baben angestellt werben tonnen und bie Mittheilungen fiber ben Berlauf in ber allmähligen Entwicklung und Ausbildung ber aus Samen wirflich gezogenen Diftelpffangen würben gufammenhangenber fein. Die angestellten Berfuche unb ibre Resultate find folgenbe:

Im Friihjahr 1846, und zwar in ben Tagen vom 11. bis 16. April, am 30. und 31. Mai und am 4. und 5. Juni wurden 1810 Samenterne aus Mistelbeeren bergestalt an ben Stämmen und Zweigen ber hierunten genannten verschiedenen Holzarten angebracht, daß die frischen, am 11. April und resp. 29. Mai abgepstüdten. Beeren zerbrückt und die Samenterne mit ihrer leimartig stebrigen Umhüllung an den Stämmen und den stärkeren ober geringeren Zweigen angestrichen und angestebt wurden.

|     | _ |                                                  |       |
|-----|---|--------------------------------------------------|-------|
|     |   | Bom 11. bis 16. April 1846.                      | Rerne |
| Auf | 4 | Giden (Quercus pedunculata Ehrh.)                | 67    |
| **  | 1 | Buche (Fagus sylvatica L.)                       | 15    |
| *   | 2 | Sainbuchen (Garpinus Betulus L.)                 | 18    |
| ,,  | 1 | Bpramidenpappel (Populus italica Monch)          | 20    |
| ,,  | 1 | Schwarzpappel (Populus pigra L.)                 | 18    |
|     | 3 | Schwarzellern (Alnus glutinosa Gaertn.)          | 72    |
| "   |   | Birfen (Betula alba L. und B. odorata Bechstein) | 137   |
| "   |   | Ulme (Ulmus effusa Borkh.)                       |       |
|     |   | Helbahorn (Acer campeatre L.)                    |       |
| **  | 1 |                                                  |       |
| "   | _ | veredelten Birnen                                | 66    |
| #   |   | • • •                                            |       |
| ri  |   | Espen (Populus tremula Li)                       |       |
| "   |   | Weißbornen (Crataegus oxyacantha L.)             |       |
| W   | 3 | Zwetschen (Prunus domestica. L.)                 | 48    |
| "   | 1 | Sauerfirsche (Prunus Cerasus L.)                 | 7     |
| **  | 1 | Cherefche (Sorbus aucuparia L.)                  | 11    |
| ,,  | 1 | Lorbeerweibe (Salix pentandra L.)                | 37    |
| ,,  | 1 | Bruchmeibe, (Salix, fragilis L.)                 | 16,   |
| ,,  | 2 | Sahlmeiben (Salik Caprea L.)                     | 66    |
|     |   | Raulbaum (Rhampus Frangula L.)                   |       |
| -   | 1 |                                                  | ,     |
| **  | _ | Schwarzborn (Prunus spinosa L.)                  | ••    |
| "   |   | Flieber (Sambucus nigra, L.)                     | 20    |
| **  | * | Distact (pottmerces militains)                   | 40    |

| •   |   | •                                  |     |      |   |     | Korne. |
|-----|---|------------------------------------|-----|------|---|-----|--------|
| Auf | 1 | Stechpalme (Ilex squifolium L.) .  |     |      |   |     | . 20   |
| *   | 1 | Bedenrose (Rosa canina L.)         |     |      |   |     | . 20   |
|     | 2 | Larix L.)                          |     |      |   |     | . 16   |
| •   | 4 | Sicten (Pinus picea du R.)         |     |      |   |     | . 78   |
| **  | 8 | Riefern (Pinus sylvestris L.)      |     |      |   | •   | . 84   |
|     |   | Bom 30. Wai bis 5. Ju              | n i |      |   |     | Rerne. |
| Auf | 1 | Buche (Fagus sylvatica L.)         |     |      |   |     | . 20   |
| ,,  | 1 | verebelten Apfelbanm               | ٠   |      |   |     | . 25   |
| *   | 1 | " Birnbaum                         |     |      |   |     | . 20   |
| •   | 1 | Beifdorn (Crataegus oxyacantha L.) | )   |      |   |     | . 10   |
| **  | 1 | Cbereiche (Salix aucuparia L.)     |     |      |   |     | . 15   |
| .,  | 1 | Bohnenbaum (Cytisus Laburnum L.)   |     |      |   |     | . 15   |
| **  | 2 | Riefern (Pinus sylvestris L.)      |     |      |   |     | . 30   |
|     | 1 | Luf biefe Berfuche mag bie ungewö  | þr  | lich | e | Dür | re bes |

Sommere 1846 in ber Gegenb, wo bie Berfuche angefiellt wurden, wohl einen nicht vortheilhaften Einfluß ausgeübt haben, benuoch fant fich bei einer im October beffelben Jahres vorgenommenen Revifion, bag eine große Bahl ber ausgelegten Diftelterne auf allen holgarten ihre Burgelfeime (ben candex descendens) bis zu etwa 2 Linien Lange ausgestreckt hatten, und bag bie am Enbe berfelben befindlichen Rolbeben in innigen Bufammenhang mit ber Rinbe ber Baume und Straucher getreten waren. Die meiften Rerne maten aber fammt ihren Reimen vertrodnet, und nur menige murben noch grun und in einem tolden Buftanbe vorgefunden, bag ein Fortwachsen ju verhoffen fanb. Eine namhafte Angabl von Samenternen mar auch nicht in verborrtem Buffanbe mehr aufzufinden, vielmehr gang verichwunden, und muthmeflich im Laufe bes Sommers von fleinen Bogeln begebidt ober vielleicht auch burch Regen abgewaschen. Mehrere von ben Berfuchsstämmen waren abgehauen und fammt ben Rernen verichwunden.

3m Monat October bes folgenben Jahrs, alfo enva 11/2 Jahre nach bem Auslegen ber Diftelferne, fanden fich bon ben 1810 Sille Rernen nur noch grune Reime bor:

- 8 Stild auf ber Lorberrweibe (Salix pentandra) an einem Biefenranbe.
- 1 Ilex aquifolium auf einer hubefläche.
- bem Apfelwilblinge (Pyrus Malus) an einem fleinen Bache neben jungen Riefernculturen (ein Reim begann bie erften Blatter ju entwideln).
- ber Gablweibe (Salix Caprea) auf einer freien Stelle in einem etwa 15 jahrigen Fichtenbeftanbe.
- 5 " ber Bruchweide (Salix fragilis) am Raub einer Bieje und zwar an einem, bie Fortjetung bes Stammes bilbenben, etwa 3 Boll im Durchmeffer baltenben Ausschlag einer alten frantlichen Ropfweibe. (Gin Reim hatte bereits bie eiften beiben Blatter getrieben.)
- 1 Crataegus oxyacantha in einem febr licht flebenben Gidenbeftanbe.

Es waren also am Schlusse bes zweiten Sommers von ben angebrachten 1310 Rernen nur noch 17 Stud ober etwas über 1 pCt. Reime von Erfolg verfprechenber Beichaffenbeit vorhanben.

Bon biefen vertrodneten im Laufe bes folgenben Jahres noch bie auf Ilex und Crataegus, es blieben also fünfzehn Reime auf vier Stämmen übrig. Und biefe rührten fammtlich von Samen ber, welcher am 13. und 14. April 1846 ausgelegt worben mar.

Die brei Reime auf ber Lorbeerweibe an zwei Stodausschlagen von etwas über 1 Boll, refp. etwa 3 Boll Starte, 5 guß boch liber ber Erbe, entwidelten fich ju brei fraftigen Bflangden, von benen bas eine im Friibjahr 1851 einige mannliche Bluthen trug. 3m Sommer 1851 erreichten bie Pflangen eine Lange von etwa 6 Boll und veräftelten fich von unten auf in mehrere 3meige. Leider murbe im Frilbjahr 1852 bie Beibe abgehauen und bamit fanben bie Bflangen ihren Untergang.

Bon ben vier Reimen an zwei verschiebenen, 1 bis 2 Boll biden, von ber Erbe erreichbaren Zweigen auf bem Apfelwilb. linge trieb einer im Sommer 1847, bie anberen im Sommer 1848 bie erften zwei Blattden, und zwar hatte ber eine Reim zwei Bflangden mit je zwei Blattden gebilbet, fo bag nunmehr fünf Bflangen vorhanden maren, bie fammtlich zwar ein etwas gelbliches Unfeben batten, beren Fortwachfen aber boch gefichert ericbien. 3m Commer 1849 bilbeten fich nur bie bereits vorbanbenen Blatter vollftanbiger aus, ein weiteres Fortichreiten im Bachethum murbe nicht bemertbar. 3m barauffolgenben Sommer gingen zwei Bflangden bon ben borbanbenen fünf in Folge einer farten Befchäbigung an ber Rinbe, mahricheinlich burd Infetten, ju Grunbe, und es blieben nur noch zwei Bflangen übrig. 3m Frubjahr 1851 entfprofte an einer Stelle neben zwei ber ilbrig gebliebenen Bflangen aus ber Burgel ber einen beraus noch ein gang fleines Bflangden. In ben Sommern 1852 und 1853 bilbete fich bann bierans ein bichter Bftangenbufchel. -Der eine Zweig wurbe im Sommer 1858, mahricheinlich burch Forfifrevler, abgehauen, weghalb bas Bachethum ber Miftelpflangen an bemfelben nicht weiter berfolgt werben tonnte. Der Bflangenbuichel an bem anbern 3meige ftanb im Sommer 1855 noch in frendiger Begetation, hatte aber bis babin noch nicht geblüht unb feine grucht getragen.

Bon ben brei Reimen auf ber Sablweibe, an zwei etwa zollbiden Zweigen, bilbete ber eine im Sommer 1848 bie erften beiben Blätteben an feiner Spipe aus, bie anberen beiben waren am Schluffe bes Jahres noch blattlos. Zwei bon ben Reimen maren aus einem Samenterne berborgegangen, ber britte Reim, aus einem andern Samen entsproffen, befand fich auch an einem anbern Zweig. 3m Sommer 1849 trieb noch ber zweite von ben aus einem Rerne hervorgegangenen beiben Reimen bie erften zwei Blattchen. Der Zweig, an welchem ber britte Reim fich befunden batte, murbe burr, mahricheinlich in Rolge gu ftarter Beichattung. - Bu Anfang bes Sommere 1850 ging bas eine Bflangden in Folge ber Befdabigung burch bas Reiben eines bunnen Zweiges ber Sablweibe verloren. In feiner Stelle entftanben mehrere grune Boder ober Rnospen, worans im Sommer 1851 brei Bflangden, ein jebes mit zwei fleinen Blattern, berborgingen. Diefe Bflangden muchfen in ben Sommern 1852 und 1853 freudig fort, bilbeten fich jeboch nur bie au ber gange bon wenigen Bollen aus, mahricheinlich weil fie an einem ju bunnen, taum joubiden Zweige murgelten; am Schluffe bes Monats September 1864 aber fanben fich bie Bflangden nicht mehr, an ihrer Stelle fagen nur Anospen, aus benen fpaterhin wieber Stengel und Blatter entsproffen finb.

Bon ben funf Reimen auf ber Brudweibe batte im October 1847 einer zwei fraftige Blatter entwidelt, ein anberer, ans bemfelben Samenterne bervorgegangener Reim fcbien im Begriffe, folde ju treiben. Am Schluffe bes Monate April 1848 fanben fich an bem erfigebachten Reime bereite vier Blatter, ber anbere Reim aber hatte, ohne Blatten getrieben ju haben, bicht neben fich in ber Beibenrinbe eine Rnoepe gebilbet, welche im Begriffe fanb, Blatter ju entwideln. 3mei Reime maren noch ohne Blätter, ber fünfte tonnte nicht mehr aufgefunden merben. 3m October 1848 war ber von Anfang ber fraftigfte Reim gu einem 11/2 Boll langen, febr traftigen Bflangden mit vier Blattern, mit Blattachfel. und Enbinospen ausgebilbet. Das aubere Bflangden bicht baneben, aus bemfelben Samenterne, war 1 Boll lang, mit gefunder Terminallnospe, aber ohne Blätter und nabe fiber bem Zweige, welchem es entfproffen, an feiner Rinbe beidabigt. An bemfelben 3meige fanben fic brei grune Rnospen in Bodergeftalt bicht jufammenftebend an einer Stelle, wo fruber ein Reim verloren gegangen war. 3m Frilbjahr 1849 mar bas fleine Bflangden neben bem großen vierblatterigen bes borigen Jahres berichwunden und an feiner Stelle fanben fich nur noch einige grune boderartige Anospen in ber Rinbe. 3m Sommer 1849 machte bie größere Bflange fraftige junge Triebe; ans ben berichiebenen Diftellnospen in ber Rinbe bes Beibenzweiges entwidelten fich jufammen fieben fleine fraftige Bflangden. Diefe fammtliden nun vorbanbenen Bflangen muchfen im folgenben Jahre freudig fort und im Frilhjahr 1851 ftanden zwei babon in Blithe, eine, und zwar bie größte, mit weiblichen, eine fleinere mit einigen mannlichen Blathen. Bier, wie bei ben auf ber Lorbeerweibe gezogenen Bflangen, erfolgte alfo funf Jahre nach bem Auslegen bes Samens bie erfte Bluthe. 3m Berbft 1851 trug bie weibliche Pflanze zwei Beeren. 3m Jahr 1852 bilbeten fich bie Pflanzen nunmehr zu einem ftattlichen, fiber 1 guß boben Bufd aus und bie größte Bflange fag boll bon Beeren. Gine fleinere trug einzelne Beeren. 3m Binter 1852 murben bie Bflangen in einem ziemlich traurigen Buftanbe wieber gefunben. Alle waren, vielleicht burch Beibevieh, bem fie zuganglich unb erreichbar, nämlich 6 bis 7 guß fiber ber Erbe ftanben, ihrer Blätter beranbt, und außerbem waren bie 3meige faft in ihrer gangen gange von unten bie oben bin und rund berum an ber Rinbe ftart beschäbigt, mas möglichermeife burch Infetten geschen fein tonnte. Es murben beghalb im folgenben Sommer bie Bflangen faft fammtlich troden, nur einzelne 3meige bebielten an ber Spipe noch wenige grune Blatter. Am Grunbe ber theilweise troden geworbenen Bflangen zeigten fich aber viele grune Anospen, welche aus ber Beibenrinbe bervorgebrochen waren, und woraus im Sommer 1854 junge fraftige Triebe entfproften, bie bann wieber einen bichten Bflaugenbafdel bilbeten.

Bon ben im Frühjahr 1846 ausgelegten Samenternen waren an biefer Beibe bie fraftigften unb flppigften Pflanzen erwachsen.

In ben Tagen vom 6. bis 8. April 1847 wurden mit 140 Beeren von Viscum album, bie am 2. April gepfifict unb bis jum Anslegen ber Rerne im geheigten Bimmer aufbewahrt wurben, erneuerte Bersuche angeftellt. Es wurben angebracht

- 4) auf einer etwa 20 jährigen Linbe (Tilis grandifolia Ehrh.) an einem Teid, an verschiebenen unteren

Am Schlusse bes Monats October 1847 fanb fic auf ber Birte nur noch ein grüner Reim, auf bem Apfelbaum sub 2) waren bagegen beren noch 14, auf bem Apfelbaume sub 8) noch 10 Stild und auf ber Linbe 20 Stild vorhanden.

Der einzige gritue Reim auf ber Birte vertroduete im nachften Sommer, von beneu auf ben beiben verebelten Apfelbaumen und ber Linbe blieben aber viele gran, und auf bem Apfelbaume sub 2) fanben fich im Berbft 1848 bereits zwei Bflanzen mit je zwei Blättchen. 3m Frühjahr 1851 ftanben auf biefem Apfelbaume noch nenn fraftige Bflangden, nachbem im Sommer gubor 4 Stild filr bas Berbarium bes Unterzeichneten abgenommen waren, worin fich biefelben noch gegenwärtig befinden. Ein mannliches Bflangden blubte bereits, alfo bier vier Jahre nach bem Auslegen bes Samens. 3m Sommer 1861 erreichten bie größten Bflangen eine lange bie ju 8 Boll, nur eine berfelben hatte erft zwei Blatter, bie auberen maren fammb lich Aber 3 Boll lang. 3m Commer 1852 bilbeten fich bie Pflanzen zu einem flattlichen, Beeren tragenben Buid aus unb feitbem vegetiren biefelben febr frenbig fort. Fortwährenb brechen aus ber Rinbe bes Apfelbaums in ber Rabe ber vorhanbenen Mifteln neue Miftelfnospen und Bflangen berbor, nub bie Bweige bes Apfelbaumes verbiden fic an folden Stellen tnollenförmig, wie bies überall, wo Difteln machfen, eine befannte Erfcheinung ift.

An bem Apfelbaume sub 3) wurden im October 1849 bie sämmtlichen vorhandenen Pflänzchen, unter denen sich welche mit vier Blättern fanden, und alle noch grunen Keime dicht über der Rinde des Zweiges, woran sie sich befanden, abgeschnitten. Im August 1852 fanden sich, wo jenes geschehen war, an drei Stellen wiederum verschiedene Pflänzchen mit je zwei Blättern, resp. Anospen. Diese im Sommer 1853 üppig vegetirenden Pflänzchen wurden im Juni 1853 abermals sämmtlich die auf die Rinde des Baumes abgeschnitten. Spätere Beobachtungen liegen über diesen Fall nicht vor.

An ber Linbe bilbeten fich bis jum Sommer 1851 vier Bfilingchen mit Blättern ans, bie aber mit ben im Spatfommer 1851 abgeftorbenen bunnen Zweigen bes frankelnben Baumes ihren Untergang gefunden haben.

Die Berfuche bes Sahre 1847 waren bem Borftebenben jufolge bon befonders gunftigem Erfolge gefront.

Im April 1848 wurden nur 80 Miftelterne an ben Zweigen einer jungen Efche und 16 Stück an benen einer Pyramiben-Bappel angebracht. Da nicht mehr Beeren herbeizuschaffen ftanben, so konnte ben Bersuchen für diesmal keine größere Ansbehnung gegeben werben. Die schon kranke Pappel wurde im. Laufe bes Sommers noch trocken, und die sämmtlichen Reime an der Esche, don benen sich ein Theil siber ein Jahr hindurch grün erhalten hatte, vertrockneten im Laufe bes Sommers 1849, so daß die Bersuche vom Frühjahr 1848 überall zu keinem Resultate geführt haben.

Bu Anfang bes Monats April 1849 wurden nochmals 1025 Miftefferne an ben Zweigen von 16 verschiebenen Baumen, reip. Strauchern, nämlich: 1 Gide, 1 Gide, 1 Bainbuche, 5 Birlen, 1 Cepe, 1 Apfelwildling, 1 Birnenwildling, 1 Beigborn, 1 Sichte, 1 Riefer, 1 Bachholber und 1 Rhus typhinum L. angebracht. 3m Frilhjahr 1851 fant fich noch eine Anzahl gruner Reime bor, bis jum Berbft 1851 bielten fich aber nur noch von 70 Stud an einer Birfe (Betula alba L.) angebrachten Rernen 11 Reime grun. Diefe 11 Stud, von benen aber bamals noch fein einziger Anfänge von Blattern zeigte, hatten fich meift mit ber Spige nach aufwärts gerichtet. Gin Reim wurde fammt bem Zweige, worauf er fich befanb, jur Unterfuchung mitgenommen. Der bogenformig aufgerichtete, 2 Linien lange Reim hatte ans ber Ditte feines trompetenformigen unteren, bem 3weig auffigenben Enbes eine feilformige Berlangerung ichief in ber ben Bogen bes Reimes fortfebenben Richtung in bie Epibermis bes etwa 1/2 Boll biden Birfengweiges getrieben, und zwar bis auf bie unter ber Epibermis liegenbe Rorficiot, welche lettere aber eben erft von biefer Berlangerung beruhrt wurde. Außerhalb am Zweige mar babnrch eine von ber trompetenformigen Erweiterung bes Reimes bedectte margenabnliche Erhöhung entftanben. An ber Rortidicht und bem Solze bes Birlenzweiges unterhalb bes Reimes lief fich weber mit Loupe, noch mit Difroftop eine Beranberung mahrnehmen.

Bis zur Mitte bes Sommers 1855 fanb eine weitere Ausbisdung ber Reime an ber fraglichen Birke fiberall nicht Statt. Im December 1853 wurden nur noch 8 Stück grün gefunden, bavon verschwand im folgenden Sommer noch einer und im August 1855, bis wohin die Beobachtungen nur reichen, war nur noch ein Keim grün, alle anderen waren abgestorben.

Das Refultat ber Berfuche vom Jahr 1849 war alfo nur bie Erfahrung, bag fich bie Reime bes Miftelsamens unabhängig von bem Samentern unter Umftanben bis 6 Jahre lang lebeus-fäbig erhalten tonnen.

Am 30. Mai 1846 wurben in einem größeren, viele Mifteln beherbergenben, Balbcompler an zwei Weißbornfträuchern (Crataogus oxyacantha L.), auf welchen altere, Beeren tragenbe Mifteln ftanben, 8 Stild Miftelferne an Zweigen angeklebt gefunden, was nur burch Bögel, wahrscheinlich Miftelbroffeln, geschehen sein konnte, da eine Mitwirtung von Menschenhand bort bem Unterzeichneten weber bekannt geworden ift, noch irgendwie gemuthmaßt werden konnte. Jene Kerne hatten ein

sehr frisches Ansehen, auch bereits ihre Wurzelleime auszustreden begonnen. Bou Bögeltoth, mittelft welches bieselben an die Stelle, wo sie sich fanden, hätten gelangen können, war nicht bie geringste Spur zu entbeden. Im October besselben Jahres waren von den Kernen, resp. ihren Keimen, 6 Stüd verdorrt und nur noch zwei Keime grun. Im Lause des Sommers 1847 vertrocknete noch 1 Stüd, der andere Keim aber entwicklte sich zu einem sehr kräftigen Pflänzchen mit zwei Blättern. Im Jahr 1848 ging der Beisbornstrauch, werauf dieses Pflänzchen vegetirte, in Folge einer Abholzung leiber zu Grunde, womit die Beobachtung ihre Endschaft erreichte.

Den vorftebenben Berfuchen und Bahrnehmungen mogen fich noch bie folgenben Betrachtungen aureiben:

Die im reifen Buftanbe weißen, machsartigen, erbfenförmigen Beeren bes Diftels enthalten einen plattgebrudten, obalen ober bergförmigen, refp. breiedigen Samentern, wobon biefer ber mehr, jener ber minber ausgebilbete ift, inbem er zwei, brei, ja mitunter, wenn auch felten, fogar vier Reime treibt, mabrent ans bem ovalen Samentern immer nur ein Reim hervorgeht. Der Reim (caudex descendens) bat eine buntelgrune Farbe und ift an feinem querft bervortretenben, ober bem Burgelenbe, trompetenförmig verbidt. Dit biefer Berbidung legt fich berfelbe feft an ben 3meig ober Stamm, au welchem er machfen will, bas obere Enbe bee Reims aber richtet fich allmählig auf unb an feiner Spige entfteben, nach ben Beobachtungen bes Unterzeich. neten, bochftens im zweiten Jahre bie erften Blatter. Bon ber trompetenförmigen Berbidung bes Reims aus fteigt bie Burgel fenfrecht burch Epibermis und Rinde in bas Bolg binein, unb fobalb foldes gefcheben, ift bie Exifteng bes Reimlings gefichert; benn jest bilben fich nicht nur neue Ausschläge, wenn etwa bas Bflangden ober ber Reim gerftort wirb, foubern bie Burgel verbreitet fich auch feitwärts in bem Stamm ober Zweig, unb es entfteben aus ihr auch an anberen Stellen Schöflinge unb neue Bflangen. Defihalb tann ber Diftel, wo er fich erft einmal auf einer holgart angefiebelt bat, nicht anbers als burch Begnahme bee Bflangentheile, in welchem er wurzelt, getilgt werben.

Dag ber Same bes Miftels erft burch ben Magen eines Bogels geben muffe, um feimfähig ju werben, wie lange behauptet ift und felbft jest noch bon namhaften Ratnrforfchern geglaubt wird (fiebe Dr. Schacht, "ber Baum," Berlin 1853), ift eine unerwiesene Annahme. Soon bu Damel bu Monceau hat in feiner vor nunmehr hunbert Jahren ericbienenen Abhanblung von Baumen, Stauben und Strauchern biefe Annahme als einen Irrthum bezeichnet und fich babin ausgesprochen, bag ber Same nur eines geborigen Grabes von Feuchtigfeit beburfe, um teimen an innen. Dies bat ber Unterzeichnete beftätigt gefunden. So wenig bie fünftliche Fortpflangung bes Miftels innerhalb eines buntlen Blatterichattens gelingt, ebenfowenig entwideln fich bie jungen Bflangden an gang unbeschatteten und ber bauernben Ginwirfung bes Sonnenlichts ausgesetten, febr trodenen Stellen au fraftigen Bebilben. Am gunftigften für bie Ausbilbung ber jungen Pflanzen icheinen bie Rorbfeiten ber Stämme ober Zweige ju fein, eben weil fich ba bie Fenchtigkeit langer halt unb bie anoborrenben Sonnenftrahlen nicht unmittelbar treffen.

Die Anficht, bag ber Same bes Miftels erft im Dagen ber f Bogel jur Reimung vorbereitet werben milffe, mag aus ben vielen miglungenen Berfuchen mit ber fünftlichen Fortpflangung biefes Gewächfes bervorgegangen fein. Allein abgefeben baton, bag bem großen Ornittologen Raumann (Raturgefdichte ber Bogel Deutschlands, Theil II. Seite 257) bie Fortpflangung bes Diftele trot vielfacher Bemilbungen auch nicht mit folden Beerenternen bat gelingen wollen, welche er erft von feinen Bogeln freffen ließ und nachher aus ben Buten und bem Unrathe berausnahm, fo wiberftreitet bie obengebachte Anficht and allen befannten Begetationsgefeten und bem Zwedmäßigteitspringipe ber Ratur, wonach jur Erreichung eines bestimmten Zwedes bie einfachften Mittel gemablt ju merben pflegen. Ge foll bier nicht beftritten werben, bag auch einmal aus folden Diftetternen, bie bon einem Bogel verzehrt und mit bem Unrathe burch ben Darmfanal abgegangen ober als Buten, Gewölle ac. wieber aufgewiltigt und ausgeworfen find, eine Bffange bervorgeben tann, abnlich wie auch Samen anberer Gemachfe mitnnter noch teimfabig bleiben, wenn fle burch ben Dagen und ben Darmtanal von Thieren gegangen finb; ficherlich ift aber bie Fortpflangung bes Diftele auf biefe Beife nicht ale bie Regel gu betrachten. Golde gefdieht vielmehr weit einfacher bergeftalt, baß bie Bogel und inebefonbere bie Diftetbroffet (Turdus viscivorus L.) (fiebe Forft- und Jagd Beitung, Jahrgang 1858 Seite 237 und 238) bie Beeren freffen und bie Samenferne, welche ihnen babei wegen ihrer leimartig Mebrigen Umbullung baufig am Conabel hangen bleiben, an Stammen und Zweigen abfireichen und gemiffermagen antleben. Dag babei gar manche Rerne in eine Lage tommen, worin fie wohl feimen, aber nicht fortwachsen tonnen, und aus biefem ober aus maucherlei anberem Grund verloren geben, leibet feinen Zweifel; benn au manchen Bolgarten machft ber Diftel erfahrungemäßig entweber gar nicht, ober boch nur auferft felten, und bei benjenigen Baum - und Strauch - Arten, an welchen er leichter gebeiht, miffen, wie es fceint, die Intivibuen wieder eine befondere Befundheite. Befcaffenheit haben, wenn ber Same aufgeben foll.

Bon ben acht Samenkernen, welche ber Unterzeichnete am 80. Rai 1846 auf Beigbornfträuchern unzweifelhaft von Bögeln und höchft wahrscheinlich von Mistelbroffeln mittelft bes Schnabels angestebt fand, gingen sieben verloren und nur ein Stud bilbete sich zu einer Pflanze aus. Es fand also auch hier, wo die Ratur die Fortpflanzung des Mistels ohne menschliches Zuthun vermittelt hatte, ein namhafter Abgang Statt. Ift solches nun schon der Fall, wenn die Bögel die unversehrten Samen aus den eben gefressenn Beeren mit dem Schnabel abstreichen, so würde der Abgang dann unzweiselhaft noch viel größer sein, wenn die Samen erst mit dem Koth ausgeworfen werden misten, um keimen und sich zu Pflanzen entwickeln zu können; denn wie selten möchte in solchen Fällen wohl von den vielen ausgeworfenen Samenkernen einer dahin gesangen, wo er überhaupt zu keimen und zu wachsen im Stande wäre.

An frantlichen Baumen und Strauchern icheint ber Diftel leichter nub beffer zu gebeiben, als an recht fraftig vegetirenben, und je mehr Diftelpflanzen erft auf einem Baume vorhanden find und je mehr ber Organismus baburch zerfibrt worben, je franker also ber Baum schon geworben ift, befto leichter wachsen bie Misteln bort fort. Daraus baß die Reime sich film Jahre und vielleicht noch länger grün erhalten können (es. oben die Bersuche vom Jahr 1849), folgt eine nicht zu verkennende Filrforge ber Natur für die Fortpffanzung und Erhaltung biefes Gewächses, die außerdem auch durch zahlreiche Wurzelandschläge für den Fall gesichert ift, daß das Gewächs abgebrochen oder sonst beschädigt, resp. zerfibrt wird, versteht sich jedoch ohne Zerstörung des Zweigs, in welchem es wurzelt.

Auf benjenigen Baumarten, die eine weiche Rinde haben, als Aepfelbäumen, Weiben, Linben. Gereichen, Beiftornen, Beiftannen z., fommt ber Miftel in ber freien Naturam baufigften wor, und auf weichrindigen holzarten läßt fich berfelbe auch am leichteften klinftich fortpflanzen. Auf ihnen hat bu hamel bu Monceau benfelben erzogen (auf Aepfel- und Birnbaumen, Beifdornen, Beiben, Pappeln, Linben, Föhren ze.) und nur auf folchen find bem Unterzeichneten feine Bersuche bis jest gelungen.

Bablt man bergleichen Golgarten und unter ihnen wieber mehr bürftig ale üppig vegetirenbe Inbividuen aus, bringt man bie frifden, rechtzeitig ben Beeren entnommenen Samenterne (bie zweite Batfte bes Denats April und bie erfte Batfte bes Monate Mai scheinen bie geeignetste Beit zu fein) an folden Stellen an, wo bie Rinbe nicht fcon ju bid und gu febr berholzt, vielmehr noch weich und bunn ift, und wo eine etwas ichattige, gegen bie banernben Ginwirfungen ber Gonnenftrablen gefdutte, feuchte, aber nicht bumpfe und ju febr beschattete Lage bie Samenterne frifch erhalt und bas Reimen und Formachfen begunftigt; nimmt man enblich recht bollftanbig ausgebilbete Samenterne, fo wirb, jumal bei gunftigen Bitterungeverhaltniffen, bie funftliche Fortpflanzung bes Diftels mahricheinlich nicht fo fowierig fein, als im Allgemeinen angenommen wirb, und es bürfte bie Uebergeugung mehr und mehr gewedt werben, bag die hypothetische Unnahme ber Rothwenbigteit eines Durchganges bes Miftelfamens burch ben Magen und ben Darmfanel eines Bogels behufs Erwedung ber Reimfähigfeit aufzugeben fei.

Die in ber Eingangs gedachten Abhandlung im Jahrgang 1851 biefer Zeitschrift ausgeworfene Frage: "Ob Viscum album auf Eichen und Schwarzellern schon wirklich gefunden sei?" ift bis jest unbeautwortet geblieben. Es scheint baraus wohl mit Rocht gefolgert werden zu burfen, daß unter ben vielen Lesern ber Forft- und Jagb. Zeitung, wenigstens unter benen, die sich für die Sache interessieren, tein einziger ift, welcher jenes Schmarogergewächs auf den genannten beiden Baumarten schon hätte wachsen seben. Beling.

#### F. Das Barenfeft ber ginnen.

Finnlands ausgedehnte Wälder find reich an jagbbarem Bilb. In der ungeftörten Stille dieser Ursorfte, beren Nabelholzbickicht häufig eine Ausbehnung besitht, welche manche unserer fleinen beutichen Fürftentbilmer übertrifft, in der wilden, uralten Einsamfeit dieser mächtigen Balbftreden gebeiht das Thierleben frisch und lebendig. Dort in dem ewig grünen Tännicht, in

beffen Dammerung nur felten bie Sonnenftrablen bineinbliten, führen bie mannigfachen Thiere, welche biefen jum Theil icon bochnorbifchen Breiten eigenthumlich finb, ein burch Berfolgung bes Menfchen nur felten getrubtes Dafein.

Der hochbeinige Eich haufet bier im Rerne ber Balbungen, burch bie Baummarber, Biefel und burtige Luchse fletternb ftreiden. Durch bie Bipfet ber Banme, bie mie fcmere grine Nebelmaffen fiber bem Boben bangen, ichlüpft bas Gichhorn unb im Bezweige fitt lauernb ber gottige Rjaufraß, bereit, fich anf einen borilbereilenden Birich, auf ein agendes Rennthier gu fellegen. In funftwollen Bauen treibt ber grämliche Dachs neben bem Suchje fein Befen. Am Ranbe ber Balbung lauert ber Bolf, ftete bereit zu einem Streifzug auf bie am Samme meibenben Beerben.

Der Ronig biefer Balber aber ift ber ernfte Bar, ber in feiner, mit Richten und Baibefrant ansgefleibeten Boble ein beschauliches Leben führt, in welches obligate Streifzuge ju ben Bonigmaben ber Bienen, jn ben fugen Beeren ber Sumpfnieberungen, ju ben fetten Rilben und Stuten ber Birten eine anmuthige Abwechelung bringen. Diefes Berfahren bat nun für ibn bie, vermuthlich nicht beabsichtigte Folge, daß bie Finnlanber mit Gifer fich um feine Befanntichaft bewerben und gang erpicht barauf finb, bem einen Befuch abzustatten, welcher eine fo große Buneigung ju ihren Beerben an ben Tag legt. Das Dorf vereint fich, es beginnt bas Barenfeft. Gine Angahl Jager gieht aus und bringt, Merkzeichen in bie Baumrinben bauenb, mit Spiegen und Schlingen in bie Ditte bes Didichte. Babrent bee Mariches fingt einer ber Jager ein uraltes Lieb, worin bie Gottin bes Balbes,. Mieliffi, und ber Balbgott, Tapio, um Mitwirfung und Silfe angesprochen werben. Es lautet:

So nur manbre ich jum Balbe, 280 Gefcafte meiner barren. Mielitti, bu Batteswirthin, Lellerno, Lapio's Lochier, Rimm jest an ben Strid bie Sunbe, Muftre, orbne beine Ruben in bem bunteln Rafbesbidicht. In bes Gichbaums Stammverzweigung. Bu bes eblen Otho \*) Ihuren.

Um bes Baren Auge binbe Scibe, um bas haupt binb' Tucher, Muf bie Rabne ftreiche Bonia, Muf bie Schnange weiße Butter, Daß er nicht ben Jager wittre, Meinen Athemgug nicht fpure, Benn gu feinem Sof ich tomme,

Dit untrilglichem Inftintt finden bie Sunde die Rabrte bes Baren, ber nun im Beiligthum feines bauslichen Berbes auf eine bochft ceremonielle Beife gefiort werben foll. Es geht babei ungemein höflich und zierlich zu. Cowie bie Spur entbedt ift, beginnt folgenber Befang, eine feierliche Unrufung bes "eblen Dtho:"

Badrer Dibo, Balbesapfel, D bu iconer, feifter Brummer, Borft bu, bag Jemanb fich nabert, Dağ ein tüchtiger Mann bich auffucht: D, fo giebe ein bie Rrallen, Berg' im Bahnfleifch beine Babne, Daß fle nicht verwunden, fchrammen, Richt, wenn wilb bu bift, mir icaben. Co, nun ruhre bich, mein Otho, Benbe fo bich, Bonigtaber, Bie im Reft fich rührt bas Birthubn, Bie bie Gans fich fchimmernb wenbet.

Bett wirb auf ben armen honigtaber mit Spiegen unb Stangen eingebrungen. Er hat ber Aufforberung, fich wie eine schlummernbe Gans zu benehmen, teine Folge geleistet; er hat vielmehr Tagen und Rlauen jum Empfang ber Gafte in ausgiebiger Beife benutt. Aber umfonft. Die Soffichteitebezeugungen ber Gafte mehren fid und Otho ift bald ein filler Mann. Er hat fich niebergelegt und icheint, regungelos wie er ift folgenbem Befang ju borden, mit bem Giner aus ber Sager Ditte ibn anfingt:

Sei gelobet, bu Jumala, \*) Bober Godpfer, fei gepriefen, Daß bu mir ben ichonen Otho Sabft zur Beute, bas Balbestleinob.

Best tret' ich vor Otho's Thure, Bor bes Blingelauges Bohnung, Bu ber Rrallentage Butte Und betrachte bort mein Golbchen: Rurg ber guß, bas Rnie gebogen, Rund bie Rafe, wie ein Antuel.

Du mein einziger, madrer Dibo, Ponigtaper, lieber, fconer! Burne über meinen Schers nicht! 3ch mar's nicht, ber bich gefället.

Liefeft felbft ja auf ben Stamm bich, Glitteft felbft berab vom Baume. Deinen Belg, wie Gichtennabeln, Dicht und ftarr, baft bu gerichliget. Ja, im Berbit ift's feucht und ichlupfrig, Duntel find bie Berbftesnächte.

Otho fdweigt, vermuthlich weil er mit ber Anficht bes Jagers gang einverftanben ift, ober weil er als boflicher Birth biefen Neugerungen, welche mehr Phantafie ale Bahrheit verrathen, nicht entgegentreten will. Jest wird aus Zweigen ein rober Schlitten gezimmert. Dan forbert bas "Golbchen" auf, Blat ju nehmen, und theilt ihm mit, was fur icone Dinge feiner marten:

> Romm, Rubmvoller, auf ben Beg nun, Banbre bin, bu Ctolg bes Balbes, Blauftrumpf, vormarts ichreite ted bu Und verlag mit leichten Rugen Diefe allgu engen Raume, Diefe gar ju ichmalen Bofe, Bu ber Rampfericaar begib bic, Bablreich ift fie icon versammelt. Lag, o lag bein enges Lager, Lag bein Bett aus Fichtennabeln, Lag bein armes Baibfrautbette! Romm ju rubn auf rothen Polftern Bett, auf feibenweichen Betten Unter meines Saufes Giebel, Unterm wohlgefügten Eftrich. Auf benn! rubre bich und ftreife Uebere Relb wie Berbftesblatter, Comebe übers Riebgras, wie bas Gidborn auf bem Gidbaum ichwebt.

Diefe Aufforderung geschieht in fo einbringlicher Beife, bag Otho in ber That nicht umbin fann, berfelben ju entsprechen. Damit er nicht herunterfalle, wirb er mit Chrerbietung am Schlitten befeftigt, und nun geht bie Reife fort.

<sup>\*)</sup> Otho (Breitftirn) ift ber fimnifche Jagername fur ben Baren. Conft beift er: tarbu und toetio; ber junge Bar beißt: Ralli.

<sup>\*)</sup> Jumala: ber finnifche Rame für Gott.

Inzwischen ift ein Theil voransgeeilt und hat mit einem Signal aus fleinen Anhhörnern bem Dorfe ben guten Erfolg fignalisirt. Alsbalb geht eine Deputation ben Jägern entgegen. Ein Zwiegesang erfolgt. Die Dörfer thun, als wissen fie von nichts, und fragen umftänblich wie? wann? wo? warum? Der Borfänger berichtet zögernb und sucht bie Frager mit verschiebenen falschen Angaben hinzuhalten:

Eine Otter hat geschenket Uns für unsern Sang ber Balbberr; Darum tommen wir mit Jubel, Bir mit Larm auf unsern Schneeschuhn. Aber nein! nicht eine Otter, Richt 'ne Otter, noch ein Luchs auch, Er tommt selbst, der Freudenspender, Schwebt beran, wie Balbesnebel, Otho ist's im Festgewande!

Mittlerweile erscheint Otho felbft. Bor bem Saufe, wo bas Biel ber Banberung ift, sammelt fich ein bichter Saufe. Ein Aunofänger tritt vor und begruft ben Besucher, ber fich babei wunderbar ruhig verhält, mit folgenber jur Rantele gesungener Strophe:

heil bir, Otho, ber gekommen, Jonigtaber, ber gewandert bier zu unserm engen hofe! harte ich mein ganzes Leben Während meiner froben Jugend, Daß du, Goldchen, kommen solltest, Sitberner, uns einst besuchtest! hab' gehoffet, hab' geharret, Wie man harrt auf reiche Erndte, Bie die Maib bes Liebsten harret, Die Rothwangige bes Freundes.

Bor bem Sause wird ber biebere Sonigtager aufgerichtet. Er icheint von ber Ceremonie etwas augegriffen, seine Saltung ift matt und träge. Bier farte Manner nehmen ihn in bie Mitte und führen ihn, aufrecht, in bie geschmudte Wohnung. Dabei fingen fie:

Gebet Raum, ihr kleinen Knaben! Fort ihr Beiber von ber Thure! Benn ber ftolge Delb hereintrit, Benn ber ftolge Mann fich nabet.

(Jum Baren:)
Kumm're bich nicht um bie Dirnen, Fürchte bich nicht vor ben Beibern, Den bestrumpften, mübbebeckten.
Bas nur irgend Beiber eiget, Duf fich in ben Bintel ichniegen, Benn ber Mann ins Zimmer eintritt.

Otho wird auf eine Bant niebergelegt. Die verheißenen rothen Bolfter und Seibenbetten find nicht bemerklich. Er icheint es jedoch nicht zu bemerken, indem er alebald auf's Neue angesungen wird. Sein ganzer Banbel wird ihm geschilbert, er wird gelobt und wegen seiner kleinen Liebhabereien zu ben Schafen zc. auf bas Rudfichtsvollfte eutschuldigt. Ein "Runonseppä," ber ersahrenfte Aunofänger, fingt lange, mit mpthologischen Anspielungen angefüllte Lieber fiber bes Gastes hertunft und Beburt (karhun synty).

Run erfolgt eine Scene, Aber bie wir lieber ben Schleter würsen. Man fällt jeht Aber ben biebern Otho, ber fich so vertrauensvoll genahi hat, ber, und — unr ungern schreiben wir es nieber — schlägt ihm ben Ropf ab. Babrend ber Aumpf hinausgetragen und zerftächt wird, treten Beschwörer an bas Haupt beran, entschuldigen sich und sprechen Zaubersormeln, um die Zähne ausfallen zu machen. Dilft dies nicht, so bricht man sie mit Gewalt berans und befestigt ben Schäbel bem Hause gegenkloer an einen Baum.

Run beginnt eine riefige Schmauserei, bei ber bie Reliquien bes armen Otho natürlich einen Sauptbestanbtheil bilben. Das Fest banert oft mehrere Tage und bietet Gelegenheit jum Boxtragen und Schaffen ber ichsuften Runo's. Den Schieß macht folgenber Chor:

Sth, Jumala, daß wir ferner, Gib, du Schöpfer, daß wir fortan Weiter so im Jubel leben Bei des Otho's froher Hochzeit, Gib uns Glad im finftern Walde, Laß uns Weg und Bente finben, Laß uns Kapto's Pfeisen hören hier in biefen engen höfen, Diefen Pätten unserer hetmat!

Dieses Fest mit seinem wunderlichen Ceremoniell ift uralt und entstammt ber vordriftlichen Zeit. Die Art, wie ber erschlagene Bar nm Berzeihung gebeten wird, erinnert an bas gleiche Treiben siblirischer und nordamerisanischer Böller, und burfte bem vergleichenben Etnographen mancherlei zu benten aufgeben.

Eines Baren bebarf es ilbrigens (fo beliebt ift bas feft) bort, wo baffelbe noch jest gefeiert wird, im norböftlichen Finn-land, nicht, und geht ber ganze Prozes gewöhnlich mimisch im hause vor fich, wo bann aus naheliegenben Grfinben bas Ropf-Abschneiben bes Psendo - Baren unterbleiben wird.

Raberes über biefes mertwürbige Fest findet fich in ber "Ralevala" (Gefang 46, Bers 47 bis 640, neue Ausgabe 1849), nach beren Angaben bie obige Stige bearbeitet ift. R.

G. Fauftmaun's Spiegel-Sphsometer. (Allgemeine Forft- und Jagb-Zeitung, Seite 441 von 1856 und Seite 120 von 1857.)

Der Unterzeichnete wohnt nunmehr in Babenhaufen bei Darmftabt. — Man beliebe bie Bestellungen auf obiges Instrument babin ober an bie Rebaction ber Allgemeinen Forstund Jagb Beitung zu richten. M. Faustmaun, Grobberzoglich heffischer Oberforfter.

Berichtigungen.

Im Juliheft Geite 278, Zeile 28 von unten ift zu lefen: "allein er schäpe fich gludtich im Befige biefes Falten, und fur ihn als jehigen Befiger fei es gang unmöglich, auf ein solches Anfinnen ze.

Im Augustheft:
Eette 288, Spalte links, Zeile 2 von oben ftatt: — Fasern lies: 50 Fasern.

" " rechts, " 2 " 8 Fasern" 80 Fasern.

" " " " 4 " unten, " — Fasern 100 Fasern.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Sustav heper, Professor der Forstwissenschaft an der Universität ju Gießen. Berleger: J. D. Sauerlander in Frankfurt a. M.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

## Monat September 1857.

# Ueber Aufstellung von Holzertrags: | Tafeln.

Bon Dr. Couard Reger,

Großherzoglich heifischem Oberförfter und zweitem Lehrer ber Forftwiffenschaft an ber Univerfitat Gießen.

Im Nachstehenben erlaubt sich ber Unterzeichnete ein Berfahren vorzuschlagen, mittelst bessen ein Abministrator im Berlaufe weniger Jahre ziemlich zuverlässige Zuwachstafeln für die Waldungen seines Bezirts aufzustellen vermag, wenn ihm nur einigermaßen passenbersendsstellen zu Gebote stehen.

Fur Bilbung einer Ertragstafel hat man seither Bestände zusammengefaßt von normaler Bestandesgüte und, dem praktischen Ermessen nach, gleicher Standortsgüte, deren Alter sich nach ziemlich gleichen und mögslichst kleinen Differenzen abstusten. Hierbei wurde vorausgeset, daß der jüngste Bestand nach und nach die Holzmassen aller älteren Bestände durchlausen werde. Man glaubte sonach die Bestände zur Bildung einer Tasel in der Weise benutzen zu müssen, daß man ihren Massegehalt und Durchschnittszuwachs, ihrer absoluten Größe nach, als die unmittelbar erhobenen und deßhalb alleinig richtigen Glieder der Taseln betrachtete, zwischen welchen die sehlenden durch Interpolation zu ergänzen seien.

Eine Zusammenstellung berartiger Bestände, welche gewissermaßen einen und benselben Bestand in seinen verschiedenen Lebensaltern versinnlichen sollen, ist ganz unmöglich. Bei nur unbedeutenden Mitgriffen in der Auswahl entstehen Abweichungen im Durchschnitts-Zuwachs, welche, bei Multiplication mit dem Bestandes-Alter, sehr bedeutende Holzmassedifferenzen zur Folge haben, selbst wenn jene Abweichungen an und für sich ganz gering erscheinen. Um wie viel größer wird zuerst ber Fehler bei gröberem unvermeiblichem Irrthum!

Es ist aber eine Auswahl und Zusammenfassung ber Bestände, wie die fragliche, ganz unnöthig, da es

nicht auf die absolute Größe bes Durchschnitts-Zuwachses, sondern lediglich auf den Wachsthumsgang ankommt. Defhalb können alle Bestände, wenn beren Durchschnittszuwachs nur eine Curve ähnlicher Natur bildet, in ihrer Bereinigung das Material zu einer Tafel abgeben.

Bir burfen wohl bei ben Beftanben abnlichen Buwachsgang unterftellen, welche bei einerlei holzund Betriebsart, bei nicht allzu großer Entlegenheit und bei normaler Bestandesgüte eine unserem Ermessen nach gleiche Entwicklungsfähigkeit erlangen werben.

Die richtige Beurtheilung biefer Momente ift allerbings nicht leicht. Allein ihre Schwierigkeit verschwindet gegen eine genaue Bemessung der Ariterien, ob verschiedene Bestände in demfelben Lebenbalter gleich große Erträge liefern werden, oder ob ihre Standortsgüte dieselbe sei.

Aber wenn wir auch bezüglich ihrer Auswahl und Zusammenfassung ebenso gewissenhaft wie seither versjahren und uns vornehmen, nur Bestände von gleicher Standortsgüte zu vereinigen, so erhalten wir immerhin viel zuverläfsigere Resultate, wenn ausschließlich der Zuwachsgang berücksigt wird, dagegen die Größe der Erträge außer Acht bleibt.

Sehen wir nun, wie ber Zuwachsgang zu ermitteln und zu benuten sei.

Nachbem bie zur Bildung einer Tafel geeigneten Bestände, welche im Alter von d zu d Jahren sich abstusen, ausgewählt sind, wird in jedem Bestand eine Probesiäche von angemessener Form und Flächengröße (welche letztere übrigens gar nicht ermittelt zu werden braucht), abgesteckt und das Alter und ber Durchschnitts-Zuwachs möglichst genau ermittelt.

Bestigen die Bestände die aufsteigenden Alter a1, a2 ... an, sind sonach n Brobestächen gelegt, so wird die Aufnahme bes Borraths und Durchschnittszuwachses jährlich und so lange fortgesett, die der a1 jährige Bestand das Alter a2, der a2 jährige das Alter a3 2c. und endlich

Digitized by 42 00gle

ber  $a_{n-1}$  jährige das Alter u (= Umiriedszeit) erreicht hat. Es ift klar, daß die Altersdifferenzen  $a_2 - a_1$ ,  $a_3 - a_2$  2c. nicht gleich zu sein brauchen, daß man diejenigen Bestände zuerst absolvirt hat, deren Alters-Differenzen die kleinsten sind, daß man aber das Material zur Bildung einer vollständigen Tafel zuerst nach einer Reihe von Jahren gesammelt hat, welche der größten jener Altersdifferenzen gleichkommt, was natürlich um so schneller geschieht, je kleiner die größte jener Differenzen ist.

Bare auf biefe Beise ber Zuwachsgang ber n Bestände in ihren nächsten kleinen Lebensabschnitten ermittelt und zwar durch Bestimmung des Durchschnittszuwachses (des az jährigen Bestandes) im az, az + 1, az + 2 bis azten Lebensjahre (des jest az jährigen Bestandes), im az, az + 1, az + 2 bis azten Altersjahre, so besäßen wir durch graphische Darstellung unseres Materials n Eurvenstüde, welche nunmehr in eine einzige Eurve zu vereinigen sind.

Angenommen, bag bie vollftanbigen Buwachs-Curven ber Beftanbe, jebe für fich betrachtet, fammtlich als homogene Functionen bes Alters nnb Zuwachses ausbrudbar feien, fo feten wir ben Durchschnittszumachs jebes Beftanbes im erften Berfuchsjahre = 1, unb erhalten somit feinen Zuwachsgang in ber nächsten Lebensperiode in Curvenstücken, beren erste Orbinate jebesmal = 1 ift, und beren folgende Orbinaten in Theilen diefer Einheit ausgebrückt find. Hierbei befitzt noch jebe biefer Einheiten eine verschiedene Größe. Um aber alle Orbinaten auf eine gemeinschaftliche Ginheit ju reduciren, wogn wir bie = 1 gefette Orbinate bes erften Beftanbes mablen, fo multipliciren wir fammtliche Orbinaten bes zweiten Bestandes mit ber letten bes erften, sobann sammtliche Orbinaten bes britten Beftanbes mit ber letten bes erften unb zweiten Bestanbes 2c.

Wären sonach die Ordinaten von Nr. 1: 1, 0', 0'', 0''' ... 0''', die von Nr. 2: 1, v', v'', v''' ... v'''', die von Nr. 3: 1, w', w''' ... w''', so entstände durch Reduction berselben auf die gemeinschaftliche Einheit folgende Coordinatenreihe für die gesuchte Zuwachscurve:

Ein Beifpiel wird bas Gefagte noch beutlicher machen:

Ein Abminiftrator besitze einen ausgebehnten Complex Riefernwaldungen, welche mit 80 jährigem Umtriebe zu bewirthschaften seien, und wünscht in möglichst turzer Zeit, z. B. in 10 Jahren, Kenntniß über ben Zuwachssang vom 30sten bis 80sten Jahre zu erhalten.

Er kann bieses erreichen, wenn ihm geeignete Bersuchsstellen in z. B. 30, 38, 44, 54, 60 und 70 Jahre alten Abtheilungen zu Gebote stehen. Für bie brei ersten Bestände bilbe mährend ber nächsten 8 Jahre ber Durchschnittszuwachs folgende Reihe:

bei Mr. 1: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;
" " 2: 60, 61, 63, 63, 64, 65, 66;

" " 3: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99; und wenn ber Zuwachs von Nr. 1 im 30sten Jahre, ber von Nr. 2 im 38sten und ber von Nr. 3 im 44sten Jahre — 1 gesetzt wird, ist:

Zuwachsgang vom 30sten die 38sten Jahr: 1; 1,03; 1,06; 1,09; 1,11; 1,14; 1,17; 1,20; 1,23; 38sten " 44sten " 1; 1,02; 1,05; 1,05; 1,07; 1,08; 1,10; 44sten " 52sten " 1; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,06; 1,07; 1,07; 1,08; 1,09; 1,10.

Sollen bie letzten brei Reihen in eine einzige vereinigt werben, so sind die Glieber ber zweiten mit 1,23, bie der dritten mit 1,23 × 1,10 = 1,35 zu multiplisciren. Hiernach gestalten sich die Ordinaten der Zuwachsseurve vom 30sten die 52sten Jahr: 1; 1,03; 1,06; 1,09; 1,11; 1,14; 1,17; 1,20; 1,23; 1,25; 1,29; 1,29; 1,32; 1,33; 1,35; 1,36; 1,38; 1,39; 1,40; 1,43; 1,44; 1,44; 1,46; 1,47; 1,48.

Mit Hilfe einer auf alle Alter einer Umtriebszeit ausgebehnten Tafel kann ber Zuwachsbetrag jedes Bestandes, wenn er nur einen ähnlichen Zuwachsgang besitzt, für ein beliebiges Altersjahr berechnet werden, sobald ber gegenwärtige Zuwachs bekannt ist. Diefer sei z. B. im 35sten Lebensjahr — 62 Lubitsus. Wie viel beträgt er im 50sten Jahre? Für bas 35ste Jahr zeigt die Tasel 1,14; für bas 50ste 1,44. Sonach ist ber gesuchte Durchschnittszuwachs —  $\frac{1,44}{1,14} \times 62 = 78$ .

Waren Gründe zu ber Annahme vorhanden, daß ausgebehntere Bestände berselben Holzart wohl eine andere Wachsthumsscala zeigten, so müßte eine zweite entworfen werden. In der Regel wird jedoch eine ausreichen.

Schon jeber ganz bereinzelt bastehenbe Bersuch liefert, an und für sich betrachtet, ganz interessante Resultate, auch wenn bas Curvenstüd nur wenige Jahre als Abscissen zeigt; benn es wirb ber Gang bes Durchs schnittszuwachses im betreffenben Lebensalter angegeben.

Würben an verschiebenen Orten berartige Bersuche angestellt und, neben genauer Angabe der Bestandessund Standortsbeschaffenheit, Stüde von Zuwachscurven veröffentlicht, so gäben diese die werthvollsten Aufschlisse über Gang des Zuwachses in den verschiedenen Lebenssaltern. Stellte man mit Borsicht das Gleichartige zusammen und verbände die zusammengehörenden Curvenstüde miteinander, so besäße man in kurzer Zeit brauchsbare Zuwachsscalen, welche um so richtigere Resultate lieserten, ans je größerer Anzahl correspondirender Stüde das Mittel genommen ware.

### Saat und Pflanzung.

Bon bem foniglich Preußischen Forftmeifter Muller gu Lubben.

#### Die Bflangung einjähriger Riefern.

Es gibt feine Culturmethobe, welche einen raschern Aufschwung genommen und eine schleunigere Verbreitung gewonnen hat, als die Pflanzung einjähriger Riesern. Es wird baher, selbst auf die Gefahr, hier vielsach nur Bekanntes zu sagen, in Nachstehendem eine spezielle Erörterung bieses Versahrens gegeben werden dürfen.

Die Erziehung ber Pflanzlinge selbst erfolgt am besten in frischen, humosen, sandigen Pflanzbeeten, in welchen ber Boben einen guten Pflanzenstich tief umgegraben, die Erde gehörig verkleinert und in der Obersfläche glatt geharlt ist.

Die Bahl lehmigen Bobens erscheint beghalb unans gemessen, weil

- a) der schwere Boben dem Eindringen der Burzeln einen bedeutenden mechanischen Biderstand entgegensetzt und deren Ausbildung, namentlich auf eine angemessene Länge, verhindert;
- b) das Ausheben der Pflänzlinge auf dem lehmigen Boden schwierig und das Trennen des Bflänzchens

- von bem Lehm ohne Beschäbigung ber Wurzeln fast unmöglich macht;
- c) der Wuchs der Riefer auf Lehmboben in der ersten Jugend ein sehr langfamer ist, mithin das Pflänzchen in einem Jahre die zur Berpflanzung nöthige und wünschenswerthe Stärke nicht erreicht;
- d) es auch nicht als sachgemäß erachtet werben kann, auf Lehmboben erzogene Pflänzchen bemnächft in trodenen Sandboben zu bringen, wohin boch gewöhnlich bie Berwenbung geschiebt.

Die Aussaat bes Samens erfolgt am besten rillenweise in 8 bis 93ölliger Entfernung ber einzelnen Saatstreifen, da der rillenweise Stand der Bflanzen vor einer Bollsaat den Borzug des leichteren Reinigens der Saatbeete vom Unfraut und des beguemen Aushebens ber Pflänzlinge zur Berpflanzung hat. Die meisten neueren Forstwirthe huldigen nicht mehr ber Einsaat einer großen Wenge Samens, wie es vor einigen Jahren noch Brauch, war — aber auch heute noch geben Biele der starken Aussact den Borzng vor der mäßigen — bas rechte Maß ist bis jest noch nicht gefunden und die Differenz noch so bedeutend, daß mehrere Versuche und noch einige Zeit erforberlich erscheint, ehe das Richtige und stets Bassende festgesetzt werben fann, was inbeffen auch von ben Bobenverhaltnissen mit abhängig ist. In der Umgebung und Nähe bes Referenten ftellt sich auf einige Meilen ein Unterschied in ber Samenforderung febr bebeutend beraus, und zwar für einen preußischen Morgen bei ber eben angegebenen Rillensaat auf 40 Bfund, indem von Einem 60 Pfund und von dem Andern nur 12 Pfund genommen werden sollen. Referent hat schöne Bflänzchen in Saatkampen gesehen, wo 60 Pfund, und auch, wo nur 12 Pfund Riefernsamen verwendet waren, halt aber 12 bis 16 Pfund für vollständig ausreichend und jedenfalls die Pflänzchen für fräftiger und dem Zwecke ber Berwendung entsprechender, als bie in zu bichtem Stand erzogenen, die überhem in großer Anzahl weggeworfen werden müssen, insofern man sie nicht büschel= weise zur Berwendung bringt.

Einer ber tüchtigten Holzzüchter in ber Nähe bes Referenten verlangt 60 Pfund Samen und auf jeden Längefuß mindestens 100 Pflänzchen, sowie daß das Saatbeet unter allen Umständen rein gehalten wird von allem Unkraut, damit das junge Pflänzchen Raum behält, nach allen Seiten hin sich auszubreiten. — Es ist indessen weder auf jeden Zoll die Anzahl Pflänzchen, noch sind auf den Morgen 60 Pfund Samen nöthig, um den Zweck ganz vollständig zu erreichen, und hält Referent 16 bis 20 Pfund für vollständig genügend. Das junge Pflänzchen muß, wenn es gedeihen soll, zur

Digitized by Google

Beit bes Berpflanzens, welches möglichst im zeitigen Frühighre zu bewirken ift, eine frifche grune Farbe haben, von ber Schütte völlig verschont fein und eine lange, mit guten Zafernwurzeln verfehene, völlig unverlette Hauptwurzel befigen. Das Borhanbensein ber lettern ift eine unerlägliche Bebingung, ba es barauf ankommt, bie Spigen ber Burgel eine Bobenfcicht erreichen ju laffen, in welcher fie gegen bie Austrodnung und somit gegen bas fonft unvermeibliche Abwelten geschützt ift. Inbeffen ift auch hier eine Grenze nöthig, ba zu lange Burgeln ebenfo viele Nachtheile wie zu turze haben. Es ift mithin eine ber erften Bedingungen bes Gebeibens einjähriger Bflanglinge, bag bas Umbiegen ber Burgelfpigen im Pflangloche ganglich vermieben wird; hieraus folgt von felbst, baf die Tiefe bes Bflangloches bie gange ber Burgel erreichen muß.

Die Aufloderung ber Bflanzenstätte geschieht jeboch, wie später näher erörtert werben wirb, mit einem gewöhnlichen Spaten und fann baber auch, wenn bie Arbeit nicht ungewöhnlich tostspielig werben foll, nur bie Tiefe eines gewöhnlichen Spatenftichs erhalten, woraus fich von felbft ergibt, daß auch bie Wurzeln ber Pflanzlinge nicht langer und somit bie zur Erziehung ber letteren angelegten Saatbeete nicht tiefer aufgelodert fein burfen, ale es im Gingange biefer Erörterung angegeben ift, um hierburch ein noch weiteres Ginbringen ber Wurzeln in ben Boben zu verhindern. Die Behandlung ber Bflänglinge bei bem Ausheben, Transport und Wieberverseten erheischt eine besondere Sorgfalt. Bunachft find bei biefem gangen Berfahren bie Burgeln gegen Sonnenschein und Austrodnen auf bas Sorgfältigfte zu bewahren; man thut beghalb wohl, bas Ausheben an trüben, noch beffer an regnigen Tagen und, wenn möglich, früh Morgens zu bewirken. Auch ist bie sofortige Bebedung ber Wurzeln frisch ausgehobener Pflanglinge mit feuchtem Moos ober naffen Tüchern erforberlich. Ebenfo forgfam muffen biefelben auf bem Transport gegen Sonne und Licht gesichert werben, ba ber Lichteinflug schäblich wirkt. 36m fann am leichtesten in ber Art vorgebeugt werben, bag ber Wagen, Karren ober die Tragbahre eine Unterlage von feuchtem Dloos erhalt und bie Wurzeln bemnächft mit naffem Moos und einem feuchten Tuche jugebedt werben.

Sollte die Berwendung der Pflänzlinge nicht sofort erfolgen können, so muffen die Pflanzen in Erde einsgeschlagen und feucht erhalten bleiben. — Man setzt sie auch in Töpfe, die mit Basser, Lehm und Kuhmist breisartig gefüllt sind. — Der Zweck dieses Berfahrens soll ein doppelter sein: einmal der Pflanze in der ersten Zeit ihres Bachsthums eine nahrungsreichere Burzelums

gebung zu gewähren, als die Erbe bietet, bann aber auch durch die größere Schwere ber Burzeln beren Einsenkung in das Pflanzloch zu erleichtern. Referent hat vielsach vergleichende Bersuche durch Anwendung dieser verschiedenen Methoden in unmittelbar nebeneinander laufenden Pflanzenreihen zu einer und berselben Tageszeit angestellt, jedoch einen wesentlichen Unterschied in dem Gedeihen der verschieden behandelten Pflänzlinge nicht gefunden.

Den geringsten Fortgang zeigten die in Lehmwasser getränkten Pflanzen, namentlich wenn der Lehm nicht stüffig genug und die Witterung troden gewesen ist. Die seinen Faserwürzelchen werden zu sehr an die Pfahlwurzel gedrückt und vom Lehm verklebt, und badurch ihrer Thätigkeit beraubt, wie die sorgfältig ausgehobenen Pflänzchen bei der Untersuchung ergeben. Es kommt daher auf die Art der Ausbewahrung der Pflänzlinge beim Auspflanzen durchaus nicht an, wenn nur der Grundsat nicht verlassen wird, die Wurzel seucht und vor Einwirkung des Sonnenlichts geschütz zu erhalten. Will man indessen eine Einschlämmung der Pflänzlinge, so hüte man sich vor einer zu dicken Lehmbrühe, um vorstehenden Fehler zu vermeiden.

Die Bobenverarbeitung erfolgt fast burchweg in ber Art, baß ein Pflanzloch auf Spatentiefe gegraben, bie Erbe gehörig zerkleinert und gemengt, und bemnächst wieder in das Loch hineingeworfen, bann aber in ahn-licher Weise, wie es beim Kohlpflanzen geschieht, in Mitte ber Pflanzstätte ein kleines Loch von ber Tiefe bes Spatenstichs gestochen, in dieses die einzusetzende Pflanze gesenkt und bemnächst durch einen bicht neben bemselben mittelst eines Pflanzstockes senkrecht geführten zweiten Stiches die Erde von unten bis oben an die Pflanze gedrückt und das entstandene Loch mit Erde wieder zugefüllt wird. Die Hauptrücksichten sind dabei:

Die Sorge, bag innerhalb bes Pflanzenstiches fein leerer Raum entsteht, sonbern berfelbe vollständig mit Erbe ausgefüllt wird. Die Erreichung dieses Zwedes, vereint mit ber schnellen Arbeit, wird wesentlich baburch gefördert, wenn man die Arbeit so theilt, daß

- a) die starken Manner ben Boben bearbeiten, die Pflanzstätte umgraben, die Erbe zerkleinern und die Borbereitung zum Pflanzen ausführen;
- b) bie zweite Rlaffe ber arbeitsfähigen Leute bie Bflanzlöcher machen, und enblich
- c) Beiber und gefibte Rinder bas Einpflanzen ber Bflanzlinge beforgen.

Bei biesem Verfahren läßt sich die Arbeit, sowie die Tiefe ber Pflanzlöcher, welche sämmtlich offen bastehen, vollständig controliren und überhaupt die Arbeit förbern, wobei es zwedmäßig erscheint, bem Pflanzstode keine runbe, sonbern eine keilförmige, spatenahnliche Gestalt au geben, beffen oberftes Enbe bie Starte von minbeftens 11/2 Boll haben muß. In bas auf biefe Beife entstehende keilformige Loch werben zwei Pflanzen in ber Art eingefest, bag bie eine an bie rechte und bie andere an die linke Seite bes Pflanzloches zu fteben kommt. Dies Berfahren hat einmal ben Bortheil ber boppelten Benutung bes Pflangloches zu zwei Pflanglingen, vorzugsweise aber ben ber leichteren Einsenkung ber Pflanglinge und ber befferen Bertheilung ber mitunter fcon giemlich entwickelten und ausgebilbeten Seitenwurzeln, welche bei einem runben ober auch breitantigen Loche fest an die Hauptwurzel angebrudt werben und baburch ganglich aus ihrer natürlichen Lage fommen, hier aber recht füglich seitwärts ausgebehnt werben fonnen. Mitunter verwendet man auch ftatt bes vorbefdriebenen Bflangfeils einen gewöhnlichen Spaten gum Löchermachen in der Art, daß durch fortwährendes hinund Herbewegen bes auf bie rechtmäßige Tiefe in die Erbe gesenkten Spatens ber Boben soweit auseinander gebruckt wirb, wie jum Ginfenken ber Pflanglinge erforberlich erscheint. Bei biesem Berfahren bilbet sich ieboch in ber Regel eine Deffnung, welche oben und unten weit ift, aber in ber Mitte meift zusammenläuft

Hg. 29.

ober boch enger wird (Fig. 29), und es bleibt baher immer schwierig, ben untern leeren Raum mit Erbe gehörig auszufüllen, und selbst bann auch, wenn bie Einpstanzung in ber von bem Obersförster v. Alemann in Alten Blatow angewandten Manier erfolgt. Es läßt sich beshalb bie Anwendung dieses Berfahrens um so weniger empfehlen,

als baffelbe unzweifelhaft mehr Zeit in Anspruch nimmt, als bas bloße verticale Einstoßen bes vorerwähnten Pflanzleils in die aufgeloderte Erbe, und endlich auch die Einsenfung der Pflanze in diese keilförmige Deffnung leichter und besthalb noch sicherer und rascher erfolgt, als in den mit dem gewöhnlichen Spaten gesertigten Doppelkeil.

So viel über die Ausschrung ber Pflanzung. — Es bleibt nun noch die Erörterung übrig, in welchen Dertlichkeiten dieselbe mit Nupen zur Anwendung kommen oder gebracht werden kann — und inwieweit ihre Ausschrung etwa verschieden sein muß, je nach ben Berhältnissen, unter benen sie Platz greifen soll.

Die meiste Berwendung der einjährigen Kiefernspflänzlinge findet auf größeren Blößen in Schonungen Statt, gleichgiltig, ob lettere (die Schonungen) auf fünftlichem oder natürlichem Weg entstanden sind. Die Pflanzung tritt hier erst dann ein, wenn die ursprüng-

lich beabsichtigte Cultur miggludt und ber Boben längere Zeit blosgelegen hat. Ift üppiger Grasmuchs ober Farrenfrautwuchs bie Urfache bes Berberbens ber erften Anlage gewesen, fo verbient bie breijährige Ballen-Pflanzung vor der einjährigen Pflanze mit entblößten Wurzeln ben Vorzug, sofern ben anlehnenben Horsten ber Bebarf entnommen werben, mithin bie Nachbesse= rung ohne zu bedeutende Transportkoften ber ichwereren Ballenpflanzen ausgeführt werden kann, und zwar um fo mehr, ale es auf graereichem Boben in ber Regel gelingt, feste und ben Transport ertragende Ballen an ben zur Berpflanzung ausgestochenen Pflanzlingen zu erhalten und überdies eine gut eingesetzte breifahrige Ballenpflanze, namentlich in bobem und bichtem Unfraut, einem weit sicheren Fortgang entspricht, als eine einjährige Riefer mit entblößter Wurzel, — und wird also bier die lettere nur bann fachgemäße Anwendung finden, wenn es an ber erstern fehlt, wie bies leiber oft ber Fall ist; bann aber kommt es junachft barauf an, bem auf erwähntem Boben häufigen Uebelftanbe, nämlich ber Berbammung burch Gras und Farrenfraut, thunlichst ju begegnen, und bies geschieht in folgender Beife. Runächst ist babin zu trachten, bie jungen Pflanzen balb in Schluß zu bringen und hierburch benfelben einen gegenseitigen Schutz in sich selbst burch Unterbrückung bes Grafes und fonstiger Unkräuter zu gewähren, da es bei einer Pflanzung nicht ausführbar ist, die ganze Bobenfläche in ben erften Jahren burch bas boch schließende Holz zu beschatten; — es bleibt mithin nichts übrig, als ben Schluß auf kleinen, für sich abgeschlossenen Flächen zu erreichen, und dies geschieht wieder burch bie Bilbung größerer Pflanzbeete, auf beren jebem brei bis fünf Pflanglinge, je nach ber Schwierigkeit ber Cultur, geset werben. — Ift ber Boben mit Wurzeln von Gras und Farrenfraut fehr durchdrungen, fo bag eine balbige Bebedung beffelben burch Gras zc. zu beforgen steht, so erscheint es zweckmäßig, die Pflanzen= beete im Herbft umzugraben und ben Winter über ruben ju laffen, bamit die Wurzeln ausfrieren und im Frühjahre mit eisernen harfen abgeharkt werben.

Hat man Berluste burch Auffrieren an ben Pflanzen zu besorgen, was in humosem, frischem Boben häusig ber Fall ist, ober wird durch einen starken Wildstand bie Pflanzung im aufgelockerten, porösen Boben gefährbet, so thut man wohl, in jedes Pflanzloch drei dis vier Pflänzlinge nebeneinander, der Büschelpstanzung ähnlich, einzusehen, da hierdurch sowohl das Ausfrieren, als das Ausheben der Pflanzen gemindert wird, indem die inneren Pflanzen durch die äußeren geschützt werden.

Den Pflanzbeeten gibt man bei größerer Gefahr eine Ausbehnung von 2 Längefußen im Quabrat und bepflanzt

biefelbe mit 15 bis 20 Stud in fünf Pflanzlochern, von benen vier in die Eden bes Pflanzbeetes, jedoch behufs Bermeibung ber Berbammung etwas von ben Grenzen entfernt zu fteben kommen und das fünfte die Mitte halt:

Ein solcher Vorrath wächst rasch zu einem vollftanbigen Busch empor, schließt sich in sich selbst unb unterbrückt bann auch üppig wuchernde Unkräuter, wogegen einzelne Pflänzlinge ben letteren ftete unterliegen. Ja felbst bei ganz ungunftigen Berhaltniffen, wo es nöthig wirb, bie Unfrauter zwifchen ben Pflanzen oft mehrere Male alljährlich mit ber Sichel ausschneiben zu laffen, haben bie größeren Quabrat-Saatbeete ben wesentlichen Borzug vor kleinen, daß fie mit Leichtigkeit aufgefunden und somit die Holzpflangden forgfamer von den Arbeitern geschont werden können, als dies bei ben einzelnen Pflanzchen im bichten Kraut möglich ift. — Anders geftaltet fich die Sache, wenn die Cultur auf armem, trodnem Sandboben nachzubeffern ift, wo fein Graswuchs und feine Rasendede erzeugt wird, wo vielmehr bie früher unter bem Schirme bes alten Holzes bürftig gekommenen Grafer allmählig bem Sonnenbrande gewichen find und nur Hungermoos, sowie in kleinen Barthien vorkommende Sandgräfer bas Flüchtigwerben bes Bobens mühfam verhindern. Da bleibt dem Forstmann allerdings feine andere Wahl, als die Pflanzung einjähriger Riefern und beharrliche Wiederholung berfelben auf eingegangenen Stellen, wobei besonders auf Pflege und lange Wurzeln zu sehen ift, ba die Oberfläche bes Bobens burch langes schuploses Blosliegen völlig nahrungslos geworben ift.

Ebenfo fehr, wie vorbin bie Anlage größerer Saatbeete zur Befeitigung bes Grasmuchfes zc. empfohlen worben ift, muß hier vor Entstehung von Sandwehen gewarnt werben; benn wenn auch völliges Flüchtigwerben bes Bobens nur felten zu beforgen ift, fo lägt fich boch bei aufgegrabenen Platen von größerer Ausbehnung bie Einwirkung bes Windes nicht ganglich befeitigen, und es findet baber gewöhnlich die nachtheilige Erscheinung Statt, daß bie vor bem Winde nicht geschütten Bflanglinge von bem vorliegenten Sanbe febr oft so weit überweht werben, daß sie bas Ansehen zu tief gesetter Pflanzlinge erhalten, mahrend andere wieder bis unter ben Wurzelknoten frei geweht werden und baburch bas Ansehen gewinnen, als ob fie nicht tief genug eingepflanzt worben seien. Einsenber bieses hat fich bemubt, biefem Uebelftand auf verschiedene Beife ju begegnen. Einmal baburch, bag auf gang fanbigem Boben bas Umgraben bes Pflanzbeetes ganzlich unterblieb, bas Bflänzchen barin ohne vorherige Auflockerung gefett wurde; an anderen Orten aber burch bie Beimifdung befferer consistenterer Erbe, welche gleichzeitig bie Ernährung ber Pflanzen förbern sollte. Zu letzem Behufe wurde eine Mischung von zwei Theilen Moorerde mit einem Theile Lehm in Waffer aufgelöst und biese breiartige Masse der Pflanze zugeführt, und dann wieder in verschiedenen Pflanzenreihen in drei verschiebenen Manieren:

- a) Durch Angießen ber frifch eingesetzten jungen Riefern mit bieser breiartigen Maffe;
- b) burch Begießen bes frifch umgegrabenen fleinen Bflanzbeetes vor bem Ginfeten ber Bflanze:
- c) burch Eingießen eines entsprechenden Quantums bieser Erdmischung in das geöffnete Pflanzloch vor dem Einsetzen der Bflanze.

Das erstere Berfahren erfüllte ben Zweck gar nicht; es trochnete bei eingetretener Durre bie aufgegoffene Masse zu einem Luchen zusammen, ber lose auf bem Sanbe lag und fich noch nicht im entferntesten mit bem Boben vermischt hatte.

Das zweite zeigte einen guten Erfolg, indem nicht nur die oberfte Erbschicht der Bewegung durch den Wind widerstand, sondern auch die Anstrocknung des Bodens verminderte und die Ernährung der Pstanzen förderte. Das letzterwähnte Verfahren entsprach ebenfalls der letztgenannten Rücksicht, konnte aber selbstredend die erstere nicht erfühlen, und es kann daher die ad derwähnte Methode als die zweckmäßigste empfohlen werden. Jedenfalls ist aber auf schlechtem Boden zur Vorbeugung des Flüchtigwerdens ein enger Verband bringend zu empfehlen, wenn man es nicht vorzieht, die Pflänzlinge in eine Reihe von 1 die 1½ Fuß Entsernung zu seinen, die Streisen aber 4 Fuß voneinander ziehen läßt.

### Ueber Stuserpflanzungen.

Bon bem Groffbergoglich Babifden Bezirtsförfter Sichuberg

Die erfreuliche Regsamkeit, welche sich in der heutigen Entwicklung unserer volkswirthschaftlichen Zustände mit so glücklichem Erfolge kundgibt, hat sich in der Forstwirthschaft besonders dem Holzandauwesen mitgetheilt. Sorgfältige rationelle Behandlung in diesem Zweige, früher "Gärteln" genannt, fordern und erwarten wir jest als eine Thätigkeit des Wirthschaftsbeamten, die sich von selbst versteht. Sie wird täglich gespornt und gesteigert durch das übliche Bestreben, die Erfahrungen des Einzelnen möglichst schnell und leicht zum Gemeinzut Aller zu machen. Eine noch größere Mittheilsamkeit wäre freilich wänschenswerth, und wenn ich heute einige eigene Beobachtungen und Ansichten zu geben versuche, so muß ich dieselben mit den Erfahrungen meiner

Nachbarn wefentlich stützen ober ergänzen, also theils weise in beren Namen reben.

Der Holzanbau feiert seinen größten Triumph, wenn es ihm gelungen, öbe Flächen wieber zu bewalben.

Auf gutem Boben muß jeber Anbau gelingen, voransgefetzt, daß die gewöhnlichsten Regeln beobachtet werden;
anders verhält es sich, wenn jahrelang öbe gelegene Landstriche wieder vermittelst des Holzanbaues uutbar gemacht werden sollen, mögen sie nun verweidet, versumpst oder versandet sein und irgend welcher Region angehören.

Gewöhnlich wurde früher in folchen Fällen zum Rabelholz, als dem bequemften hilfsmittel, gegriffen, und insbesondere sehen wir die Föhre auf großen Strecken, sehr hänfig auch da angebracht, wo das Bedürfniß nach bieser Polzart wenig oder nicht vorhanden und bei nur einigem Fleiß noch leicht andere Hölzer hätten erzogen werden können. In neuerer Beit ist hierin ein bedeutender Umschwung eingetreten; allenthalben bemüht sich ber umsichtige Forstmann, mit sorgfältig erwogener Auswahl zu verfahren, da z. B., wo das Nadelholz beibehalten wird, ihm wenigstens einiges Laubholz beizumischen, überhaupt den örtlichen Bedürfnissen, wie den natürlichen Ansorderungen Rechnung zu tragen.

Die Anzucht bes Laubholzes hat bekanntlich auf wilden Rachen bie meifte Schwierigkeit, für beren wenigstens theilweise Hebung ich in ber sogenannten Stuter- ober Stümmelpflanzung ein förberliches hilfsmittel erblide.

Berben auf mageren und trodenen Boben Laubhola-Pflanzen gefett, fo find fie häufig außer Stand, ben für bas gange Stämmchen nothigen Bilbungsfaft zu liefern; bie äußersten Triebe werben fümmerlich ober nicht entwickelt, bie Pflanzen fterben von obenherein ab, um bann unten am Boben, wenn sie nicht ganz eingehen, einen neuen Trieb hervorzubringen. haben alfo in ihrer erften Zeit einen miglichen Kampf ju besteben, verschwenden einen Theil ihrer Safte, ohne fich völlig erhalten zu konnen, und bilben bann erft einen burch bie Erschöpfung geschwächten Trieb. Diefe Erscheinung mußte ben bentenben Wirthschafter von selbst barauf führen, jenen oberen Pflanzentheil, bamit er nicht unnöthigerweise bie Safte ber Pflanze verzehrt, von vornherein zu entfernen: diefelbe einzustußen und ihre Wieberansschlags Fähigkeit zur Bilbung eines neuen Stämmchens zu benüten.

Es herrscht hierin, wie allgemein befannt, eine fehr große Berschiebenheit unter ben Laubholzarten. 3m Allgemeinen empfiehlt sich bas Berfahren am meisten bei ben wurzelbrutfähigen, sobann bei ben zum Stockausschlag geneigten. Obenan steht also bie Eiche, Linbe, Rastanie, Erle, Weibe 2c., ihnen schließen sich an: Hainbuche, Esche, Ahorn, Ulme 2c. Am schwerfälligsten zeigt sich die Rothbuche. Die Phhsiologen vermögen uns den näheren Grund der Verschiedenheit mit Gewissheit noch nicht anzugeben; vermuthlich liegt er zunächst in der größeren oder geringeren Beweglichkeit der aufsteigenden Nahrungs und Bildungsfäste; in zweiter und dritter Reihe in der Dicke der Rindenlagen, der Form und Lage der Zellen und Gefäßbündel, welche zu den sogenannten schlasenden Knospen sühren, und der Bildung der Markstrahlen. Es entbehrt z. B. bei der Rothbuche die wenngleich dünne Rinde einer Durchsehung letzterer, während dies bei der Eiche (auch der Linde) in hohem Grade der Fall ist.

Bermag man bei ber Bflanzung ber laubhölger biefe ibre gunftige Eigenschaft zu benüten, so wird nicht allein beren Gebeiben gefichert, es wird auch, weil bem Stämmden entsprechend bie Burgeln ftart gurudgeschnitten werben konnen, ein weniger tiefes Pflangloch nöthig, bas Einseten erleichtert und baburch ber Roften= aufwand geringer. Namentlich können auch Pflanzen aus Schlägen, wo fie bicht ober in Beschattung geftanben waren, zum Anbaue bem Lichte blosgestellter Flächen verwendet werden, da fich gleichsam eine neue Bflanze bilbet, welche ben Lichtgenuß von ihrem Entstehen an ohne Nachtheil erträgt; ja, es reizt bas Licht (natürlich nnr, wenn die Feuchtigfeit nicht gang fehlt) zu einer rafchen, fraftigen Lobbenbilbung, benn biefe bebarf ja seiner, nachbem sie zunächst burch bas Ginftugen ber Pflanzen hervorgerufen worden. \*)

Im Allgemeinen ist als Regel anzunehmen: Je trocener und kraftloser ber Boben, je schwächelicher, schlanker und länger die Pflanzen, um so eher ist das Zurückschneiden räthlich und um so stärker hat es stattzusinden. Hierbei darf man sich sogar durch ein kräftiges Aussehen der Pflanze nicht zurückschrecken lassen, man muß gewissermaßen erbarmungslos versahren, bei magerem Boden dis auf einen Stummel von 1/2 Zoll zurückschneiden und in ähnlichem Verhältnisse dis auf 2 und 3 Zoll die Wurzel verkürzen.

Dag sich nachber oft zwei und drei junge Triebe

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Welche Birfung ein solcher Reiz anszunten vermag, ersuhr ich einmal bei Lärchenpflanzen, welcher Holzart die Bermittlerrolle zwischen Nabel und Laubholz zugetheilt ift. Ein boshafter Frevler mähte in einer Saatschule mit seiner Sichel einen Streisen zweijähriger Lärchen ab; im folgenden Frsihjahre setzte nun das fibrig gebliebene Auge zunächst dem Boden einen nenen Trieb an, viel träftiger nud größer als bei den von der Sichel verschonten Bflanzen nebenan.

zugleich entwickeln, ift kein Schaben; bie unnöthigen, schwächeren können bei ber Culturreinigung ober ersten Durchforstung leicht entfernt werben, und zwei kräftige Lobben sinb jedenfalls mehr werth als das ursprüngsliche Stämmchen in kummerlicher Entwicklung.

Einstutzen ober stümmeln wird man die Pflanzen, sobald fie einen Höhentrieb entwickelt haben, also etwa vom britten Jahr an. Je größer die Stämmchen schon geworden, um so weniger kann es unterlassen werden, und bei Alleebaumen (Obstbaumschulen 2c.) ist bas Entgipfeln ohnehin ein bekannter Brauch.

Bor allen Holzarten empfiehlt sich bie Maßregel bei ber Eiche und wird hier allein bei kräftigen Pflanzen und gutem frischen Boben unterbleiben können, jedenfalls aber nie schäblich sein. Bekannt ist das Abschneiden der Eichpstanzen zc. am Boben in Berjünsgungsschlägen, wenn sie durch die Holzsällung oder Absuhr gelitten haben; ferner von den Eichenschälwalsdungen, daß bei ihrer neuen Anlage der Ertrag an Polz und insbesondere an Rinde kleiner und von geringerer Güte ist, als nach dem ersten Abtrieb (Beweis für das oben bezüglich der Lohdenbildung Gesagte).

Der Eiche zunächst steht außer ber Linbe bie zahme Raftanie, welche überhaupt in vielen Beziehungen ein ber Eiche ähnliches Berhalten zeigt und hier erwähnt sein mag, weil ihr in neuerer Zeit eine größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ihr Zurudschneiben empfiehlt sich ganz ebenso, ja in noch höherem Grabe.

Der Aborn pflegt sich als Stuterpflanze fräftig zu entwickeln, geht bagegen, wenn bas Stümmeln unterlaffen wird, oft noch im zweiten und britten Jahre zurud, und muß alsbann boch am Boben abgeschnitten werben.

In Beziehung auf die Efche habe ich bereits früher eine Erfahrung gemacht, welche ju Gunften ber Stuter-Bflanzung spricht. Stufig erwachsene Pflanzen aus Saatschulen gebiehen (in bumpfigen Mittelwalbschlägen ber oberen Rheinthalebenen) ohne Zurlickfcneiben recht gut; ichlant aufgeschoffene aus Schlägen, beren Ginftugen unterlaffen worben mar, starben fogleich in bemfelben Frühjahr am Gipfel ab und festen unten frifche Triebe an. Gin nachträgliches Burudichneiben hatte nun noch geholfen, aber bie Roften wurden, ba die Pflanzen zur Schlagausbesserung verwendet waren, alfo fehr zerftreut standen, gescheut, und ein großer Theil ging burch einen Spätfrost ein, mabrend bie fraftigen Saatschul-Pflanzen beinahe alle verschont blieben. Sicherlich hatten auch bie fräftigeren Triebe von Stuperpflanzen bem Frost beffer wiberstanden, ober fie maren erft nach bemfelben erschienen.

Eine bebingte Anwendung findet bas völlige Stümmeln, wie ich es bei obigen Holgarten für zwedmäßig halte, bei ber Erle, Hainbuche und Birke (auch Ulme?). \*) Hier genügt, wenn bie Pflanzen nicht zu schwächlich sind, ein Entgipfeln, und zwar, je nach ber Bollkommenheit ber Pflanzen, je längere Ruthen sie bilben, um so rathsamer, höchstens jedoch bis auf die Hälfte ber Länge. Es beförbert ungemein das Anwachsen und Gebeihen, und aus den oberen Zweigen entwickeln sich rasch Gipfeltriebe.

Was endlich die Rothbuche betrifft, beren Berwendung zur Pflanzung ins Freie meines Wissens erst in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen, fo ift offenbar ihre Behandlung bie schwierigste. Auf ihrem eigentlichen Stanbort, wo bie natürliche Berjüngung immer vorgezogen werden muß, wird nur unter gang befonderen Berhältniffen ihre Anpflanzung in größerer Ausbehnung vorkommen, und in biefem Fall am beften als einober zweijähriger Pflanzling. Dagegen wird fie neueftens jur Einmischung in Rabelholg, außerbem aber auch ju Schlagausbefferungen verwendet. Soll bies geschehen, fo burfen teine ju ftarten Pflanzen gewählt und biefe nur entgipfelt, auch die Wurzel nicht zu fehr zurudgeschnitten werben, ba ihrer Wieberausschlagsfähigfeit nicht zu viel zuzumuthen ift. Zwar traf ich in meinen Pflanzungen einzelne Buchen, welche von oben berab eingegangen waren und unten wieber angefett hatten, aber bies mag eher Zeichen einer zu vermagerten Bobenstelle gewesen sein, wo die Buche am besten weggeblieben mare, ober bavon, dag bie Pflanze frank verfest worden, als bavon, daß bas Einschneiden zu schwach geschah, wie auch meiftentheils ber frankliche neue Trieb bewies; ein gangliches Stummeln ber Buche, bie fo ungern vom Stod ausschlägt und keine Burzellohden treibt, halte ich für ein ihrer Natur nicht entfprechenbes Berfahren.

Ueber andere Holzarten fehlen mir Beobachtungen. Erwähnen kann ich die Akazie noch, beren Neigung zur Burzelbrutbildung so groß ist, daß sie im Walbe zwar daburch lästig, aber um so tauglicher zur Bindung beweglicher Bergwände (Befestigung von Böschungen 2c.) wird, welche sie in Bälbe vollkommen durchwurzelt. Ihr Zurückschneiben ist in solchen Fällen ganz besonders zum Hervorrufen der hier nöthig werdenden zahlreicheren Lohdenbildung räthlich.

Die Stuterpflanzung ist im vorderen Nedarthal schon längst üblich. Hier, auf einem aus der Berwitterung des bunten Sandsteins hervorgegangenen Sandsund Lehmboden, der, obgleich dem Holzwachsthum im Ganzen günftig, doch die Feuchtigkeit zu wenig zu halten vermag, muffen die Laubholz Pflanzungen in wärmerer

<sup>\*)</sup> Auch bie Ulme habe ich mit großem Erfolg als Stuter-Bflange verfett; befigleichen bie Sainbuche. G. D.

Jahreszeit, zumal auf vermagerten und frei gelegenen Plätzen, viel von der Trockenheit leiden, und gar in einem trockenen Frühjahr ihr Gelingen zweifelhaft werden. Da ihre Anwendung eine beträchtliche Ausbehnung hat, theils rein (Eichenschäl- und Mittelwaldungen), theils in Untermischung mit Radelholz (zur Aufforstung und Unterstützung der natürlichen Berjüngung 2c.), ergabsich zur Sicherung des Erfolges das Bersahren bald als eine Rothwendigkeit.

In meinem Bezirk, am Königstuhl, werden beträchtliche Flächen früherer Mittelwaldungen abgetrieben, behufs Umwandlung in Hochwald angesäet oder ausgepstanzt und dabei die Laubhölzer, hauptsächlich Eichen und Buchen, mitunter auch Ahorne, Hainbuchen, Birken zc., horstweise (letztere einzeln) zwischen die Nadelholz-Saat oder Pflanzung gesett. Eichen und Ahorne von dreibis sünfsährigem Alter (in Ermangelung von Pflanzen auch ältere) werden dis auf 1/2, höchstens 1 Zoll Längen gekürzt, auch die Wurzeln start zurückgeschnitten. Werden die Eichpstanzen aus Aengstlichkeit länger gelassen, so wird man das Jahr darauf gewöhnlich den zu langen Stummel dürr und den neuen Trieb hart am Boden hervorgesproßt sinden.

Das Einschneiben beforgen zwei ober brei Taglöhner in ber Nabe bes Entturorts an einem schattigen Plate, wo die geschnittenen Pflanzen dis zum Gebrauch in die Erbe eingeschlagen werden, mit einem scharfen Weffer ober ber sogenannten Hagscheere. Lettere liefert einen glatten Schnitt und förbert sehr die Arbeit. Den schönsten Erfolg bemerkt man bei ben so behandelten Eichen, von benen nur äußerst wenige versagen. \*)

In meinen Saatschulen werben Rastanienpflanzen

vom Kern gezogen und zur Ergänzung ber Kastanien-Balbungen, zu Alleebäumen an die Absuhrwege und für die öffentlichen Anlagen zu Stämmchen heranwachsen gelassen. Sie werden absichtlich zwei- die dreimal zurückgeschnitten, damit sich ein recht stusiges, kräftiges Stämmchen bildet. Dabei ist der Erfolg ein überans günstiger. In den Privat-Rastanienstücken wird längst ein ähnliches Berfahren eingehalten.

Hainbuchen und Birken wachfen, entgipfelt, gewöhnlich recht leicht an.

Ein weniger freudiges Gedeihen ist bei ben Buchen zu bemerken; wenn sie auch gerade nicht zurückleiben, ist immerhin im Bachsthum ein gewisses Zögern, ein Mangel an entschiebenem, kräftigem Triebe wahrzunehmen, zumal so lange ber Schluß fehlt. Ich bin jedoch weit entsernt, ber Anwendung der Stugerpstanzung bei dieser Holzart den Erfolg absprechen zu wollen, um so weniger, als ich nochwals ausdrücklich hervorbeben muß, daß meine Buchenpstanzen meistens zur Aufforstung auf eiwas verwilderten Boben und dahin verwendet werden mussen, wo der natürlichen Berjüngung sich Schwierigkeiten entgegenstellen; — nur ziehe ich vor, mein Urtheil zurückzuhalten, dis ich es mit unzweiselbaften Bahrnehmungen zu begründen vermag.

Im Allgemeinen tann bas eben geschilberte Pflanzungs-Berfahren — mindeftens zum Bersuche für die
drtlichen Berhältnisse des einzelnen Birthschafters —
nur empfohlen werden. In hiefiger Gegend ist seine Anwendung längst seibstvoerständlich, und erst Andere, die es sahen ober bavon hörten, veranlaßten mich, durch
Gegenwärtiges in weiteren Kreisen barauf ausmertsam
zu machen und seine Besprechung anzuregen.

# Literarische Berichte.

1. Forst- und Jagd-Ralender für Preußen auf bas Jahr 1857, nebst Terminkalenber zum täglichen

") In einem Auffatze biefes Blattes wurde neutich die Befürchtung ausgesprochen, es möchten die Eichen durch den Berluft der Pfahlwurzel in ihrem Bachsthum gehemmt und die Entwicklung jum Stamm verhindert werden. Ich vermag eine solche Ansicht nicht zu theilen. Alle in obiger Beise behandelten Eichen (sowie Kastanien) zeigen das beste Gedeihen, soweit sich dies bisher beurtheilen lätzt; ebenso die großen, theilweise schon älteren, in gleicher Art behandelten Eichpstanzungen benachbarter Bezirke. Benn anch die Pfahlwurzel verkürzt wird, es liegt in der Natur der Eiche, sich in der Tiese sestenausschlag der Pfahlwurzel verkurzeln, und es kann dies mit einem Seitenausschlag der Pfahlwurzel ebenso gut geschehen.

Gebrauch. — Jahrbuch ber Preußischen Forst= und Jagd-Gesetzebung und Berwaltung, und ber beutschen Forst- und Jagd-Literatur. — Bollständiger Personal-Status der königlich Preußischen Forstverwaltung, der königlichen Inspection der Jäger und Schützen und der höheren Chargen sämmtlicher Jäger-Bataillone. VII. Jahrgang. Herausgegeben von F. W. Schnei der, Prosesson der Mathematik an der Forstlehranstalt zu Reustadt-Eberswalde. Berlin, J. Springer; Leipzig, D. Spamer. 16. CIV und 128 Seiten. Preis: 1½ Thr.

Die bisherige Einrichtung biefes Forst- und Jagb-Ralenbers ist, als eine bemahrte, auch in bem vorliegenden siebenten Jahrgange beibehalten worben.

Der Ralenber befteht aus einem aftronomischen Ralenber, sobann aus einem Terminkalenber ju täglichen

schriftlichen Aufzeichnungen, aus einem Birthschafts-Ralenber, enthaltenb forstwirthschaftliche und Jagb Berrichtungen für jeden Monat, und aus einem Datumzeiger.

Das Jahrbuch bringt, im Anschluß an bas vorjährige, die Ergebnisse und Fortschritte von der Mitte des Jahrs 1855 bis dahin 1856 in dem Preußischen Forstwesen (Etatswesen, Gesetzebung und Berwaltung), in der deutschen Forst- und Jagd-Literatur, und unter der Andrik: "Gemeinnützige Mittheilungen und Miscellen" sonstige merkwürdige Ereignisse in dem Preußischen Forsthaushalt und darunter die Beränderungen im königlichen Forstverwaltungs-Personale.

Der britte Theil stellt ben Perfonalstatus ber Preußischen Forstwerwaltung vom 1. Juli 1856 bar, wieder mit einigen Erweiterungen gegenüber ben Zusammenstellungen ber früheren Jahrgänge. Dieser Personalstatus umfaßt alle Stellen, geordnet nach der Preußischen Forstorganisation, von der oberften herab bis zu ben Schutbezirken.

Ein allgemeines Intereffe für forstliche Statistit und Gesetzebung besitt bas "Jahrbuch," burch welches man in betaillirter Bekanntschaft mit bem Preußischen Forstwesen erhalten wird. \*) Wir heben bavon Einiges heraus.

Bährend ber Preußische Staatshaushaltungs-Etat für bas Jahr 1856 in Einnahme und Ausgabe mit ber Summe von 118 864 071 Thir. abschließt, beläuft sich ber gleichzeitige Staatsforstverwaltungs-Etat auf:

| Einnahme    | •   | •   | •   | •   | •  | •   |     |    | 5 602 300 | Thir., |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|--------|
| Ansgabe     |     |     |     | -   |    |     |     |    | 2 692 300 | 11     |
| Reineinnal  | me  |     |     |     |    |     |     |    | 2 910 000 | Thir., |
| wovon noch  | bi  | e ( | auß | erg | ew | öþn | liф | eu |           | •      |
| Bebürfniff  | e m | it  |     | •   |    | •   | •   |    | 183 300   | Thir.  |
| abgehen, so | baß | nı  | ır  | ein | ue | ber | ſф  | ıβ |           | -      |
| ber Einna   | hme | bc  | n   |     | ٠  |     |     |    | 2 726 700 | Thir.  |
| bleibt.     | •   |     |     |     |    |     |     |    |           | ,      |

Die Einnahme erscheint hier um 117 600 Thir. bober, als im Jahr 1855, welches die hoheren Holz-preife berbeigeführt haben.

Die Domanen-Berwaltung hat einen Stat von: Einnahme . . . . . 4 920 910 Thir.,

Ansgaben:
bauernde . . . 806 190 Thir.,
außerordentliche . 5000 # 811 190 #
lleberschuß der Einnahme . . . 4 109 720 Thir.

Die Ausgaben ber Centralverwaltung für Domänen nnt Forste vom Jahr 1856 betragen 149 900 Thir., welche in dem obigen Ausgabe-Stat der Forstverwaltung nicht mitbegriffen find. Darunter besaufen sich die persönlichen Ausgaben auf 70 610 Thr., die sächlichen auf 9290 Thir. und die außerordentlichen Ausgaben für Ankauf von Grundstüden und für Entlastung ber Domänen und Forste auf 70 000 Thir.

Aus Ablösungen von Domänengefällen und aus Berkaufen von Domänen = und Forstgrundstücken resultirte im Durchschnitte ber Jahre 1852, 1853 und 1854 eine Einnahme von 1924347 Thir.; für das Jahr 1856 wird aber nur die Summe von 1500000 Thir. in Ansat gebracht, weil das Ablösungsgeschäft in einigen Provinzen bereits beendet ift.

Der Abschnitt: "Forst= und Jagb-Gesegebung und Berwaltung" enthält von allgemein Intereffantem eine Bekanntmachung vom October 1855, die Ginrichtung einer Waldbau-Unterweisung durch den Schlesischen Forstverein betreffend, mit Regulativ; ein von dem Finanzminister im November 1855 den Regierungen bieffeits ber Wefer bekannt gegebenes Promemoria, betreffend Aenberungen und Vorfehrungen an ben vorhandenen und fünftig ju erbauenben Riefern = Samen= Darren (fie betreffen gleichmäßige Ausströmung ber. Dite aus bem Darrefen, bie Conftruction ber Borben, Gewinnung ber in ben ausgeklengten Bapfen etwa noch borbandenen Samenkörner und die zweckmäßigste Aufbewahrung des ausgeklengten Samens); eine Berfügung bes Kinanzministeriums vom 21. Februar 1866, welche bestimmt, daß die Rlafter unbeputter Eichenrinde vom Baumholze (Hochwalt, Oberholz im Mittelwalbe) mit 60 Rubiffuß, bie Rlafter beputter Eichenrinde vom Baumholze mit 80 Rubiffaß, die Rlafter Eichenrinde vom Unter = und Schlagholze (Spiegelrinde) mit 30 Kubitfuß in Maffeanfat gebracht werden foll.

Der Lefer findet hier sammtliche allgemeine Berfügungen des Preußischen Forstbepartements und die wichtigeren forstlichen Erlasse der Regierungen verzeichnet. Daß sie meist formeller Art sind, liegt in der Ratur der Sache; indessen findet der Leser, außer dem von uns Angeführten, anch der Materie nach interessante

<sup>\*)</sup> In besonberem Abbrud aus biesem Ralenber ift erschienen: "Taschenbuch für Forft- und Jagbmanner. Das Biffenswürdigste aus bem Forft- und Jagdwefen; insbesonbere aus ber Preußischen Forft- und Jagd-Gefetgebung ber letten Jahre. Jahrgang 1851 bis 1866, ober 6 Bandchen & 10 Son.

Berfügungen ber einzelnen Regierungen, namentlich in Berfüholizeisachen, in bem Jahrbuch angeführt.

Die "gemeinnätzigen Mittheilungen und Miscellen" enthalten zunächst 1) einige Bemerkungen iher den Raupenfraß in den oftpreußischen und schlesischen Forsten, in deren Sichtenwaldungen die Ronne wüthete: im Frühjahr 1856 waren allein in den oftpreußischen Forsten nahe an zwei Millionen Klafter Holz während eines zweisährigen Fraßes abgestorben. Wan vertrant auf die Beobachtung, daß das Insett in der Regel nach Berkunf von drei Iahren nach dem Beginne seiner ungewähnlichen Berbreitung durch Krantheit und Schmaroger vorsommt. Ran weiß im Augenblicke nicht das Holz unterzubringen, und stärchtet für die Zukunft Holzmangel. Man schlägt Berkohlung vor, aber die Kohlen sollen nicht abzusehn sein.

- 2) Sobann exfahren wir, bağ bie Direction ber Anchen-Münchener Feuerversicherungs-Gesellschaft zur Beforberung ber Balbeultur in ber Eifel für biefes Jahr bie Summe von 5000 Thr. zur Disposition ber Bniglichen Staatsregierung gestellt hat.
- B) Eine gewiffe Art befonders nachtheliger und widerfinniger Servitnten. In ber Doergegend besteht die Berechtigung einer Stadtgemeinde auf holzbeputate, mit der Bedingung, daß die Deputate dem belasteten Gute gurudgestellt werden muffen, insomet sie von den Empfängern nicht verbrancht werden. Der Berfasser läst sich über das Biderfinnige dieser Bestimmung aus.
- 4) Beibenholz-Anhung und Torfdarren. Im Rogierungsbeziese Bromberg siefert der Andau von Beldenunhen auf Biesen und Torsslächen einen Extrag pro Morgen von 40 bis 50 Thir. Die Beidenruthen werden zum Umstechten von Flaschen in einer Glassabrik verwendet. Sodam hat dieselbe Fabrik Darren mit Luftheizung zum vollkommenen Trochnen des Torfes angelegt, weiche einen Torf herstelleu, der dem Gewichte nach mit trochnem Buchenholze gleiche Heizkraft besitzt, und von weichem 1500 Stück einer Klaster Kiefernholz gleich geschtot werden.

Zum Schlusse werden die ertheilten Patente und die im königsichen Forstverwaltungs-Personale Statt gehabten Beränderung en und Ordensversbeihungen mitgetheilt.

Ein näheres Eingeben auf ben Abrigen Inhalt biefes Kalenbers hat teinen Jwed. Man tenm benfelben beweits von einer vortheilhaften Geite, und unfer Bericht wird genigend gezeigt haben, daß biefer Kalenber nicht au Werth abgenommen, sandern vielmehr, daß der Berfasser bemüht ist, denfelden mehr und mehr noch zu vervolltommnen.

Wir erlauben uns, biefem Streben bes Berfaffers einen Wunfch ju unterbreiten. Wir glauben nämlich, bag biefer Ralender vielen Rugen stiftet, wenn berfelbe auch forftftatische Mittheilungen macht. Golde Dittheilungen eignen fich ganz befonbers für ein Jahrbuch, wie biefer Ralenber ist: ber Forstmann wird es gewiß mit Dank aufnehmen, wenn ihm gebränchliche forststatische Zahlen leicht zur Hand find. Der Kalenber könnte aber burch solche Mittheilungen bas praktische Wirken des Forstmanns nicht nur unterstützen, sondern auch zu forftstatischen Untersuchungen anregen. Auf Letteres legen wir namentlich Werth, indem ohne neue forststatische Untersuchungen unser Forstwesen fleben bleibt, wo es jest steht, und eine Menge von Fragen, welche bie Staats -, Land - und Hauswirthschaft, bie Industrie und das Waldeigenthum selbst an die Forst= wissenschaft richten, nie und nimmer beautwortet werben tonnen. F.

2.

Die Naturgeschichte und Zucht ber Tauben, ober vollständige Beschreibung aller enropäischen wilden und zahmen Taubenarten und ihrer Abanderungen, ihrer Wohnorte und Sitten, ihrer Nahrung und Fortpflanzung, ihrer Behandlung und Pflege, ihres Nutzens und Schadens, ihrer Feinde und Krausheiten. Für Taubenzüchter und Ornithologen von Christian Ludwig Brehm. Weimar 1857. B. H. Boigt. Kll und 177 Seiten. groß 8. Preis: 1 fl. 12 fr.

Der bekannte Berfaffer bes vorliegenden Werkchens sagt in der Borrebe, daß er "schon vor längerer Zeit von seinem Berleger aufgesordert worden sei, ein Werk über die zahmen Tauben zu han schreiben." Wenn berselbe blos diese Aufgabe sich gestellt hätte, so wärde er zwar eine schwierige Arbeit übernommen haben, da sehr Bieles in der Naturgeschichte der Hanstauben noch aufzuhellen ist; allein ein solches Werk würde für den Leferkreis der "Allgemeinen Forst und Jagd Zeitung" ein geringeres Interesse haben. Der Bersasser hat sich aber ein weiteres Ziel gesteckt, er hat, wie der Titel sagt, auch die wilden enropäischen Tanben behandelt. Dadurch ist seine Aufgabe aber freilich noch schwieriger geworden.

hat ber Berfaffer nun biefe feine Aufgabe gelöft? Unfere Recenfentenpficht gebietet uns, bies zu verneinen.

Doch geben wir naber auf bas Gingelne ein.

Die "Einleitung" beginnt mit ber Taube Noah's und rebet bann von ber Taubenzucht ber alten Hebraer, Griechen und Römer. Es ware nun sehr intereffant gewesen, hierliber etwas Näheres zu erfahren; inbessen ber Berfasser hat sich bamit begnügt, Seite 2 und 3

Digitized by 43500gle

basjenige, was Naumann \*) in dieser hinsicht sagt, sast wörtlich (nur mit einigen unwesentlichen Bersehungen und Stylverbesserungen), und zwar ohne Angabe der Quelle, abzuschreiben. Es werden die von Naumann citirten Stellen der Scriptores rei rusticae, Palladius, Columella und Barro, wieder citirt, dann aber wird nur das, was jener kurz daraus mittheilt, wörtlich reproducirt, so daß man sieht, der Bersasser hat die Stellen gar nicht nachgeschlagen!

Es folgt weiter in ber Einleitung eine spstematische und eine geographische Uebersicht \*\*) nicht blos ber europäischen, sondern sämmtlicher die jett beschriebenen Tauben. Es wäre dies eine werthvolle Zugabe (da die größeren Werke von Temmind und Charles Bonaparte nicht Jedem zugänglich sind), wenn nicht die, hier allein angewandten, lateinischen Namen so voller Drucksehler wären, daß der weniger Rundige sich gar nicht zurechtsinden kann. Der Leser ersieht übrigens daraus, daß dem Ornithologen Bonaparte 288 Taubenarten bekannt sind, von welchen verhältnismäßig die meisten (nämlich 139 Arten) auf Australien kommen.

Die Ordnung ber Tauben (Columbidae ober Columbae - in ber Uebersicht steht: Combumbae -) wirb nach Bonaparte in viele "Sippen" getheilt, unter welchem Ausbrucke ber Berfasser bie Gattungen (genera) verfteht. Die "Sippen" ber wilben Tauben, welche von herrn Brehm abgehandelt werden, find folgende: Holataube (Palumbus), Wanbertaube (Ectopistes), Turteltaube (Turtur), Lachtaube (Streptopelia), Hohltaube (Palumboena) und Feldtaube (Columba). Die Sippen Holztaube (Ringeltaube), Wander: und Hohl-Taube enthalten je eine Art, bie Sippe Turteltaube bagegen feche, Lachtaube fünf, Felbtaube vier verschiebene Species. Jebe Art, wofern es eine folche ift, von welcher ber Berfaffer einer größeren Angabl von Eremplaren habhaft werben tonnte, wird nach feiner befannten Beife wieber in mehrere Unterarten \*\*\*) (Subspecies) zerlegt, z. B. bie europäische hohltaube (Palumboena oenas Bp.) in eine hochtopfige und platttöpfige Unterart. Diese, von teinem anbern namhaften Druithologen aboptirte Manier, alle Species in Sub-

\*) Raumann's Raturgefchichte ber Bogel Deutschlaubs. Theil VI. Seite 214, Anmertung.

Species ju gerlegen, hat Berr Brebm offenbar von Bogelftellern und anderen Leuten aus bem Bolt angenommen; ich habe wenigstens bei folden oft mabrgenommen, bag fie jeben Bogel, ber etwas fleiner ift, ober einen etwas langeren Schnabel bat, als gewöhnlich, für eine eigene "Art" ober "Sorte" erklären. weil ihnen eben die Fähigkeit abgeht, das Unwesentliche von bem Befentlichen zu unterscheiben. — Benn man aber bie Art und Beife betrachtet, wie Berr Brebm seine "Unterarten" macht, so wird man auch gegen bie von ihm nen aufgestellten "Arten" schon von vornberein migtrauisch werden, und biefes Miftrauen rechtfertigt sich bei naberer Untersuchung ber einzelnen Arten nur allzu febr. Er unterscheibet z. B. von ber bekannten wilben Felbtaube (Felfentaube, Columba livia, auct., Stammmutter ber gahmen) noch folgende brei Arten: Columba elegans, Brm., Columba glauconotas, Brm. und Columba unicolor, Alfr. et Lud. Brm. Die settere Art ift beghalb aufgestellt, weil Alfred Brehm junior (ber bekanntlich vor einigen Jahren bas Rilgebiet bereift hat), fagt: "Oft sieht man auch (nämlich unter ben Flügen der blauen) einzelne koblschwarze Eremplare, welche wir Columba unicolor genannt baben: ob diese schwarzen Tauben gepaart find, weiß ich nicht" (Seite 96). Den so febr gegen herrn Brebm sprechenden Umstand, daß biefe schwarzen Tauben nur einzeln unter den blauen vorkommen und sich von diesen lediglich durch die Farbe unterscheiden, weiß berselbe mit Leichtigkeit burch kühne Sppothesen zu beseitigen. Er sagt nämlich ebendaselbst; "Bei ihnen ift es nicht unwahrscheinlich, daß Rubien (hier wurden fie nämlich von Brehm jun. beobachtet) bie außerfte Grenze ihrer Wohnorte ift, und daß sie an anderen Orten häufiger sind und eigene Colonien bilben!?" Beiter wird gefagt, es sei eine folche Taube sogar einmal bei Oberrenthenborf in einem Rabelwald angetroffen worben, und bann wieber bie Sppothese hinzugefügt: "Diefe war offenbar (?) eine verflogene wilde, benn eine zahme hätte die Racht nicht im Walbe zugebracht." Ich meinestheils halte es für weit gerathener, anzunehmen, daß eine verscheuchte und in ber Irre fliegende zahme Taube auch einmal in einem Riefernwald übernachte, als baraufhin eine neue Art zu begründen. 3ch tenne wenigstens einen Flug gabmer Tauben, welche regelmäßig und jeden Tag auf ben neben ihrem Schlage ftebenben Baumen fiben: warum follte alfo nicht eine jahme Taube, jumal eine verirrte. einmal auch einen folden Nachtaufenthalt mählen! \*)

a) Bon einer jungen, eben ausgeflogenen Saustanbe babe ich's felbft einmal beobachtet, bag fie auf einem Apfelbaum fibernachtete.



<sup>\*\*)</sup> Abgebrudt ans Bonaparte, Coup d'oeil sur l'ordre des Pigeons, Paris 1855. Serr Brebm hat fich nicht einmal bie Mühe genommen, bie von ihm felbft neu aufgeftellten Arten ju Bonaparte's Ueberficht bingugufligen.

<sup>\*\*\*)</sup> In feinen fraheren Berten nannte herr Brehm biefe fogenannten Unterarten auch "Gattungen" unb "Arten," wodurch ber Birrwar noch vergrößert wirb.

Unfere Zweifel gegen die verschiebenen, von bem Berfasser aufgestellten Arten ber Turtel- und lachtauben hier darzulegen, würde zu weit führen; es sei nur dabei bemerkt, daß die meisten dieser nenen Arten nach des Berfassers eigener Ansicht in Europa nicht heimisch sind, sondern nur, um Berwechselungen mit ähnlichen Arten zu verhäten, hier mitbeschrieben werden.

Bas die Hoftauben betrifft, so nimmt der Berfaffer hier zehn "Arten" an, als Tümmler, Möven-, Berrüden-, Hintel-, Arops-, indianische Tauben u. s. w. Daß von diesen zehn Arten keine einzige in wildem Zustande gefunden wird, das sucht Herr Brehm durch bie Annahme zu erklären, sie seien entweder ausgerottet, oder zum Theil vielleicht "im Innern Afrikas oder Assensch wild anzutreffen, ohne dis jeht entdeckt zu sein."

Wir erkennen es au, daß ein tiefes, die jest undurchdringliches Dunkel auf dem Ursprung unserer hansthiere (wie der verschiedenen "Rassen" oder "Arten" unseres eigenen Geschlechts) ruht, und daß daher sehr verschiedene Ansichten hierüber austreten müssen; allein blos für die Postauben (mit Ausschluß der zahmen Feldtauben, für welche hier wieder sünf verschiedene Stammarten angenommen werden) \*) zehn Stammarten anzunehmen, diese Ansicht wird doch wenig Anhänger sinden.

Rein, herr Brehm ift tein Spftematiker! Alle bie herrlichen Untersuchungen und Beobachtungen, welche Dr. Gloger und Andere über den Einfluß des Klimas n. s. w. auf die Abanderungen der Bögel, über Albinismus mus und Melanismus 2c. angestellt haben, scheinen spursos an diesem Ornithologen vorübergegangen zu sein!

Aber auch in Betreff ber änßeren Lebensweise ber Tauben, in welcher Beziehung herr Brehm in früheren Werken so Bebeutenbes geleistet hat, bietet bas borliegenbe Werken sehr wenig Reues bar. Die Raturgeschichte ber wenigen wirklich in Europa einheimischen Tauben wirb unter ben Rubriken: Aufenthalt, Rahrung, Fortpflanzung, Jagb und Fang, Feinbe, Ruben, Schaben "nach Raumann" und nach bes Berfassers eigenen, früher geschriebenen Werten ziemlich

turz abgehandelt. Neue und sehr interessante Beobachtungen enthält nur die dem Werken einverleibte Wittheilung des Hrn. Ritters v. Siemuszowa-Pietrusti in Galizien "über die Fortpslanzung der Ringeltaube in der Gefangenschaft" Seite 27 bis 31.

Die allerschwächste Bartbie bes Buches aber ift bas, was über die Lebensweise und Zucht der zahmen Tauben gefagt wird. Es ist bier allerlei aus einigen Taubenbüchern zusammengetragen, was so viele und so auffallende Irribumer enthält, daß baraus aufs Rlarfte hervorgeht, daß sich Herr Brehm noch fehr wenig mit Beobachtung ber haustanben beschäftigt bat. Bir wollen, da diefer Theil des Buches für die "Allgemeine Forst- und Jagb-Reitung von geringerem Interesse ist, nur einige Beifpiele jum Beleg bes eben Gefagten anführen. Seite 115 fagt Berr Brebm: "3ch tenne tein Beifpiel, bag eine Tanbe in ihrem erften Lebensjahre gebrütet bat!" Jeber Tanbenguchter weiß, baß alle junge Tauben von der erften Bede und oft auch fogar biejenigen ber zweiten in bem Nachsommer ober Berbste beffelben Jahres noch einmal bruten! Bei einem Ralle biefer Art, ben Berr Brebm für "eine besondere Merkwürdigkeit" halt, behauptet berfelbe gar, bie im Mary ansgeflogene Taube sei zu ber Zeit, wo fie bie erften Gier legte, namlich im Spatfommer, noch unvermaufert gewefen! Allein bie Maufer nimmt bei ben jungen Tauben schon einige Wochen, nachdem fie ansgeflogen, ihren Anfang. - Seite 113 wird bebauptet, von ben Jungen "frieche bas aus bem letten Ei gewöhnlich zwei Tage später als bas anbere aus." Sie kommen fast immer an einem und bemselben Tag aus, weil bas förmliche und wirkliche Bebrüten ber Gier, welches barin beftebt, daß biefelben von ber brittenben Taube mit ben Fügen gehoben und fest an ben Bauch angebrückt werben, erft beginnt, wenn bas zweite Ei gelegt ist. — Seite 145 wird gewarnt, den Taubenf.i lag bes Abends zu besuchen, wenn bie Tauben "schon alle im Schlage versammelt" seien, weil fie bann "beim Deffnen ber Thure sich beraussturzten und oft weit fortflogen." Es liefert bies einen schlagenben Beweis, daß fich herr Brebm niemals mit feinen Tauben beschäftigt hat; benn wer bies thut (und man muß es thun, wenn man fie beobachten will!), bei bem werben fie fo jahm und zutranlich, bag er zu jeber Stunde bes Tags und ber Nacht in ben Schlag treten tann, ohne daß fich bie Tauben baburch ftoren laffen!

Ebenso oberflächlich als die Beobachtung ift auch die Darstellung des vorliegenden Werkens. Es fehlt alle Uebersichtlichkeit; die Sippen, Arten und Unterarten laufen durcheinander. Es wird begonnen mit "Erste Sippe: Polztaube," es folgt aber keine zweite 2c. Sippe,

<sup>\*)</sup> Bie willtirlich herr Brehm verfährt, zeigt sich auch gerabe wieber in der Annahme bieser fünf Stammarten. Er nimmt nämlich beshalb gerade fünf an, weil er (mit seinem Sohne) vier wilde Feldtanben, nämlich Columba livia, elegans, glanconotos et unicolor entdect haben will, wozu benn noch die hohltande tommt. Barum nicht auch hier ansgestorbene Stammarten annehmen? 3. B. eine wilde weiße für die zahme weiße Feldtanbe? Es wärde dies mit ebenso großem Rechte geschehen Ibnnen, als es räckschich der schwarzen Feldtanbe geschehen ist!

fondern nur die weiteren Gattungsnamen. — Seite 66 wird gegen das Halten der Lachta ben im Zimmer gesagt: "1) verunreinigen sie das Zimmer." Ein "zweitens" folgt aber wieder nicht! Und so macht sich überall die größte Nachläffigkeit in der Ansarbeitung des Werkchens bemerklich, wobei es denn auch nicht zu verwundern ist, daß dasselbe von Druckfehlern, die nur zum allerkleinsten Theil hinten angezeigt sind, wimmelt und an manchen Stellen wahrlast entstellt ist.

· F. H. Snell.

3.

Jahresschrift- bes Bestgalizischen Forst-Vereines. Sechstes Heft. Rraten 1856. In Commission bei L. Ramarsti in Bielig.

Der Beftgaligische Forstverein hat fich eine Aufgabe gestellt, welche von berfenigen anderer Forfivereine wesentlich verschieden ist. Er betrachtet es nicht als feinen Sauptzwed, bie Biffenschaft mit neuen Forfchungen zu bereichern, wenn schon die letteren von der Thatigfeit bes Bereines teineswegs ausgeschloffen find, fonbern er faßt seine Aufgabe mehr als eine organisatorische auf. Es gilt ihm barum, in bie Wirthschaft ber großen Maffe von Privatwaldungen, mit welchen Gallzien reichlich verseben ist, Ordnung zu bringen; die Befiter biefer Walbungen gn Meliorationen anzufeuern, vor Allem aber ihnen mit gutem Beispiele voranzugehen. In Galizien muffen forftliche Zustande erft angestrebt werben, welche in vielen anderen ganbern bereits vorhanden find. Das ift alfo die Miffion jenes Bereins, und um fie zu erfaken, bat ber Borftand bes Bereines, Herr Forstrath Thieriot, ein Wittel ergriffen, von welchem man fich fichere Erfolge verfprechen barf. Es ift ibm nämlich gelungen, bie Privatwalbbefiger jum Forftvereine herbeizuziehen. Die Theilnahme der Letteren für biefes Inftitut wuchs insbefondere von dem Moment an, als man, auf die Anregung Thieriot's hin, aus ihrer Mitte ben zweiten Borftanb (Gorginski) mabite. So bürfen wir benn hoffen, bag ber Weftgaligische Forstverein eine recht segensreiche Birksamkeit entfalten werbe.

Die sechste Hauptversammlung wurde vom 17. bis 19. September 1855 zu Tarnow, im Sacle bes Krakauer Hotels, welches von dem Fürsten Sangusko zu diesem Zwecke zur Versügung gestellt war, abgehalten. Die Zahl der Mitglieder betrug diesmal nur 23, viele waren aus Furcht vor der in mehreren Kreisen herrschenden Cholera ausgeblieden.

Bon ben Thematen, welche 1855 zur Berhandlung tamen, beben wir folgende heraus:

1) Die Urfachen ber feit einem Sahr unverhältniße mäßig geftiegenen Solzpreife und Angabe

ber Mittel, um bisselben im Interesse ber Confumenten ohne Rachtheil für ben Gelbertrag ber Forfte auf ben normalen Stand gurudguführen.

Als jene Ursachen erkannte man ziemlich allgemein den Mangel an Arbeitebraften an, bie beim Baue ber Eisenbahn eine lohnenbere Berwendung finden. Auch räumte man ein, bag burch Speculanten auf ben Hauptholzmärkten (Krakau) bie Breife etwas geschraubt worben seien. Schwieriger war bie Lösung ber Frage: Bie die Preise wieder zu bruden feien? Der Borfchlag, bie Besitzer größever Balbungen um Stellung niebrigerer Preise anzugehen, fant, ba er in ber Wat unerutifc ist, Wiverspruck. Größere Beachtung verbiem bie Mahnung, mehr Gorgfalt auf den Waldwegsau zu verwenden, um die Transportkoften zu ermäffigen. Bielleicht mare auch burch fleißigere Bornahme ber Durchforstungen anf eine reichlichere Befehltung bes Warttes einzuwirfen.

In Deutschland beobachtet man gegenwärtig fast allerwärts ein Steigen ber Holzpreife, felbft an foltben Orten, wo ber Arbeitelohn unverändert berfelbe geblieben ift Bier fdreibt man viefes Steigen ber rafchen Emiwidiung vieler Solz confumirenden Juduftriezweige zn, namentich ben Gifenbutten, welche bie Rachfrage nach holztohlen-Gifen faum befriedigen kommen. Auch gibt man wenig auf die hier und da laut werbende Boffnung, bag burd Auffinden von Steinfoblenlagern, sowie durch die größere Transportabilität dieses Koffils auf ben noch zu erbanenden Eifenbahnen bie Holzpreise gebrudt werben möchten; benn bas Solgfobien-Gifen besitzt eine weit vorzüglichere Qualität, als bas Steinkohlen-Eisen, und wird and viel höher bezahlt, als biefes. Nebrigens hat bas Steigen ber Holzpreise auch mandes Sute im Gefolge: bie Bevollerung ift gezwungen, mit bem Bolge fparfamer umgngeben, bie Balbwirthschaft, inebesonbere von Seiten ber Brivaten, nimmt, weil fie lucrativer wird, einen boberen Auffcwung, und bie Forftbeamten tommen mehr in Crebit. Erwägt man alles biefes, so fragt es fich noch, sb es für Galizien nicht eher nötzlich, als schädlich sei, daß bort bie Bolgpreife anfangen fich zu beben.

2) Ueber den schädlichen Ginfluß der Eutwaldung ber Berge und die Mittel, um den daraus entstebens den Nachtheilen mit Erfolg zu begegnen.

Der Borstand und Kreiscommissär Bagler schilbern jenen schäblichen Einsing mit naturgetreuen Farben; Ersterer gibt an, daß die Mehrzahl ber von Holz entblößten Berghöhen im Besitze von Communen sich befindet, in beren Interesse es liege, die Höhen wieder anzubanen, weil dieselben in ihrer jetzigen Berfassung gar keinen Weidenertrag mehr liefern. Der Borstand meint, man folle jene Berge mit folden Solgarten vammlich bepftangen, welche ben Boben beschatten, ohne ben Graswuchs zu hindern, und beren Laub zugleich als Biebfutter bemit werben konne. Da es an ben erforberlichen Bflangen jest noch mangle, fo moge man fie von ben Lehrern ber Dorficulen unter Beibilfe ber Jugend erziehen laffen. Da aber voraussichtich manche Bemeinden in ber Errichtung von Forstgarten fich läffig erweisen murben, so schlägt ber Borstand vor, man folle durch Bermittlung bes Reichsforstvereines bie Regierung um die Erlassung ber geeigneten Borschriften ersuchen. Die Bersammlung ftimmt bem bei. Sicherlich wurde die Regierung, wenn fie bie Communen amingt, die Soben wieder zu bewalben, gang in ihrem Rachte fein; benn es bat - abgeseben von ihren Befugniffen als oberfte Forstpolizeibeborbe - bie Regierung bie Berpflichtung, bafur ju forgen, bag tie Guter moralischer Bersonen, wie die Gemeinden es find, nicht verkummern und baburch für eine fpatere Generation Teinen Rugen mehr bringen. Dag aber jene Beiben bei langerem Blosliegen noch weiter burch Erbabfpublungen 2c. nothleiden und in ihrem schon jest gefunkenen Werthe beeinträchtigt werben, liegt auf ber Hand.

Schlieflich macht Oberförster Betper recht intereffante Mittheilungen über bas Auftreten und ben Schaben von verschiedenen Insetten (Bostrichus stenographus, Curculio pini und notatus, Tenthredo pini) in den Boreter Forsten.

Die Ercursion bes Bereines fand biesmal in bas bem Fürsten Sangusto gehörende Forstrevier Zbzary Statt. Die Mitglieber hatten Gelegenheit, sich zu überzeugen, baß hier eine ganz geordnete Waldwirthssichef eingeführt ist.

Rächft ben Statuten bes Westgalizischen Forstvereines enthält bas vorliegende Beft noch einen recht gut geschriebenen Auffat von Sobenftein über die Forftwirthichait in Rugland. Aus diesem Auffate geht hervor, daß namentlich die Pringtwaldungen in Rußland faft burchgängig febr fclecht bewirtbschaftet werben. Die Balbeigenthumer wissen ein tüchtiges Bersonal noch nicht genug zu schätzen und wenden zu geringe Mittel auf, um gute Beamte zu erhalten. Auch die landliche Bevölferung hauft mit ben vorhandenen Solgvorrathen auf eine unverantwortliche Weise, und ichlieflich ,, fommt, was noch nicht vom Bauer geftohlen und ruinirt, vom Balbbrande vernichtet und burch die Waldgraferei gerftort murte, in die Bande ber Holzbanbler und Holzspeculanten, die ficher ale bie Sauptvermufter und Berftorer ber Privatmalber angefeben werben tonuen."

# Briefe.

St. Betereburg, im April 1857.

(Ergebniffe ber Forftverwaltnng im Jahr 1855.)

3ch erlaube mir, nachstehend einen Auszug aus bem Rechenschaftsbericht bes Minifters ber Reichsbomanen für bas Jahr 1855 zur Aufnahme in die Forft- und Jagd-Zeitung zu Aberfenben. — Diefer Rechenschaftsbericht ift in ber "Zeitung für bas Forft- und Jagdwesen" im Monat Januar 1857 erschienen und wird für ben Sammler ftatistischer Notizen von Interesse sein. — Diefer Bericht beginnt wie folgt:

"Rechenschaftsbericht bes Minifters ber Reichsbomanen für bas Sahr 1855.

"Anf ben vom Minifter ber Reichsbomanen vorgestellten Recenfcaftsbericht hat mit eigner Saub Se. Majeftat geschrieben: "Mit besonberem Bergnugen gelesen; bante Ihnen innigst für bas fortwährenbe Streben gur Berbefferung ber Ihnen anvertrauten Berwaltung."

"Neber bie Rrous.Balber.

"Die Größe fämmtlicher Rrons - Balber betrug im Jahr 1865 108 947 809 Deffatinen, mithin 611 742 Deffativen weniger als im Jahr 1864. Dieje letteren find an andere Berwaltungszweige abgetreten.

Speziell vermeffen und ju Plan gebracht find im Jahr 1865

1 289 921 Deffätinen; mithin finb mit ben bisherigen überhaupt 13 388 237 Deffätinen Rrons - Balb vermeffen.

Birthichaftebeichreibungen wurden auf's Rene von 8 454 586 Deffätinen Balb angefertigt, mithin find in Allem bis jest von 36 046 081 Deffätinen Rrons. Walb forstwirthschaftliche Beschreibungen angefertigt.

Grengregnlirungen find in 5 310 Forften ansgefährt, welche einen Flächeninhalt von 25 970 834 Deffatinen besitzen. Bei biefer Arbeit wurde ein eigenmächtiger Uebergriff im Betrage von 314 Deffatinen entbedt.

Die Bahl ber beständigen Forstwachen ift um 16 berittene Forstwachen und 48 angestebelte Familien vergrößert. In Folge bieser Bergrößerung ift die Bahl ber pflichtmäßig von ben Dorfgemeinden aus ihrer Mitte zu ftellenden Forstwachen um 351 verkleinert. Gegenwärtig besteht die Forstwache überhaupt aus

1 526 berittenen Balbwachtern,

1 240 Bufdmachter - Familieu,

610 Militar - Forftmaden,

183 Forfifchitgen unb

37016 pflichtmäßigen Rorftwachen aus ben Banerngemeinben.

Fir die beftändigen Balbwachen find 312 Bohnungen nen gebant und mit ben friiheren ift beren Bahl gegenwärtig auf 2 144 gestiegen.

Digitized by Google

1800 1601 Ungeachtet ber Schwierigkeit, welche als Folge bes Rrieges bie Arbeiterftellung hatte, find boch folgende Arbeiten im Laufe bes Jahres 1855 ausgeführt.

In feche Balbern, enthaltenb 89 560 Deffatinen, ift eine regelmäßige Birthichafteführung eingeführt, und zwar in berfelben Art, wie folde jest in 3 408 251 Deffatinen Balb beftebt. - Berjüngt finb, theils auf natürlichem, theils auf fünftlichem Bege, bie abgetriebenen Schläge im Betrage von 38 714 Deffätinen. Die Bahl ber verfetten Bflanglinge beträgt 8 822 058 Stild; bie ber Schnittlinge 8 062 840 Stild und bie ber Setftangen 819 777. - Bu ben Saaten finb 4977 Bub = 19 908 Bfund Bolgfamen verwenbet. - Flugfanbstreden finb 1 222 Deffätinen gebedt; Baumfonlen wurben 25 angelegt; bie angefertigten Ginfriedigungsgraben haben eine Befammtlange von 228 Berft; Solageinfriedigungen wurden um 12 Deffatinen gemacht; 207 Berft - Schneißen find vom Anfinge gereinigt; alte Bege gingen im Betrage bon 278 Berft gange ein und nene Bege find 166 Berft angelegt; Entwafferungsgraben, nm Sumpfe troden jn legen, find 79 441 laufenbe Faben & 7 Fuß englisch gezogen, sowie Bezeichnungspfähle 2814 Ctfld geftellt worben finb.

Balbbranbe und eigenmächtige Fällnugen haben Balb im Berthe von 197 864 Silberrubel gerftort. Die Bahl ber eigenmächtigen Fällungen ift gegen bie vorigjährige um 267 Fälle geringer.

Die vollftändige Störung bes holganbels mit bem Anslanbe hat auf ben holgabfat nachtheilig influirt. Bei alle -bem betrugen bie baaren Forft-Revensten 867 100 Silberrubel, mithin 132 899 Silberrubel weniger, als bas Bubget vorschrieb; allein biefer Minberbetrag ift reichlich ber Staatstaffe burch bie Erträge aus ben "eingerichteten" (tagirten) Bälbern gebeckt, inbem biefe 242 805 Silberrubel betrugen.

Die Maffe bes uneutgeltlich verabfolgten Holges, behufs ber Dedung von Staatsbebürfniffen, hat bei ber möglichften Beschränfung fich jährlich verminbert nub belief fich im Jahr 1858 auf ben Werth von 1679 248 Silberrubel unb somit 115,000 Silberrubel weniger als im Jahr 1854, unb im Bergleich zu ben noch früheren Jahren um 700 000 Silberrubel.

Auf solche Beise ichritten bie Magregeln, burch beren Anwendung eine bestimmte Renninis von ben Balbern erlangt wirb, gleichmäßig mit ber Beschätzung und wirthschaftlichen Einrichtung und ben Revensten ber Balber vorwarts und erstiegen die festgestellte Norm, ungeachtet ber unganstigen Buftanbe und ber Beschäntung bes auswärtigen haubels.

Bei der Abficht bes Minifteriums: fichere Grundlagen gur allmähligen Ginführung eines geregelten Forfibetriebes zu legen, wendet baffelbe auch besondere Ausmerksamteit erftens auf die Berbreitung forfitechuischer Renutniffe und zweitens auf die Gewinnung von Brennsurrogaten.

In biefer Beziehung find sowohl in der Liffino'ichen Lehrforftet, als auch in der im Bologda'ichen Gouvernement errichteten forfitechnischen Schule fortwährend Bersuche fiber TheerDegnt-, Roblen 2c. - Gewinnung angeftellt. — An biefen Bersuchen
betheiligten fich nicht allein die Forftoffiziere, sondern auch die

Lehrlinge aus bem Banernftanbe, bamit biefelben bas Erlernte babeim ben Banern mittheilen tonnen. Ferner ift zu biefem Bwede mit bem Beginne bes Jahrs 1855 eine Forft Beitung beransgegeben, burch welche alle Erlaffe ber Berwaltung, sowie alle forftlichen Fortschritte bes In- und Auslandes, sowohl im Betreff ber Forfteinrichtungen, als auch im Besonbern ber Forftechnologie befanut gemacht werben.

Unter ben Surrogaten find besonders zwei bearbeitet worden, und zwar erstens Steinkohlen und Anthrazit, und zweitens Torf. — Die ersteren find bis jest nur im Jefatharinoslawschen Genvernement aufgefunden, schwach benutt und wenig verführt, da es an guten Transportmitteln mangelt. — Die im Jahr 1856 gewonnene Menge von Steinkohlen beträgt 48 500 Pub.

Der Torf ift unlängst mit zweifelhaftem Erfolg in Betrieb genommen, aber bennoch gelang es ber fortwährenben Anstengung bes Ministerinms, welches erfahrene Torfmeister anstellte und einige Gelbopfer brachte, die Lorfgewinnung in ben Gonvernements: Aurland, Livland, Mostau, Plestau, Iritebel, Tichernigof und Aurst anszudehnen. — Im Jahr 1855 ist allein unter ber Berwaltung bes Ministeriums ber Reichebomänen eine Torfmasse von 19 Millionen Soben gestochen, und es steht zu erwarten, daß ber Torfverbrauch, besonders in den Fabrilen, mit jedem Jahre keigen wird.

Rönigreich Sachfen, Mai 1857. (Witterung. Borgüge ber herbftbflanzung. Mangel an Arbeitern. Forftliche Preisanfgaben. Forftliche Reifen.)

Bie fich immer beim Beginn bes Frabjahre Ales im Balbe regt und man ber fleißigen Banbe nicht genng icaffen tann, um alle nothwendigen Arbeiten ju forbern, fo tritt bas biefes Jahr gang befonbers bervor, weil bie Enturgeit auf eine fehr furge aufammengebrängt murbe und weil es in vielen Lanbestheilen febr an arbeitenbeu Banben fehlt. Enbe Marg und Anfange April batten wir, bei vorberrichenbem Oftwinde, febr foones und warmes Better, bie Begetation mar febr vorgeschritten und an ben Borbergen bes Elbthales begannen am 10. April bie Buchen anszubrechen, bie Ahorne blubten vollftanbig und bie Birten grunten ebenfalls, bie Eulturarbeiten fdritten bei biefem gunftigen Better rafc bormarts. Aber ber launifche April ließ auch biesmal feine Duden nicht. Am 20. April hatten wir einen mahren Sommerabenb, es war unweit bes Elbthales — am Abend um 10 Uhr noch 18 Grab Barme. Lages barauf begann es ju regnen und mit bem Regen fliblte fic bie Luft so ab, bag wir am 24. unb 26. April vollftanbige Schneegefibber hatten, welche auf unferem Borberge bas frifche Grin mit einem weißen Soleier einbulte. Gelbft bier blieb ber Sonee einige Tage liegen, wahrenb man im Erzgebirge wieber im Schlitten fubr. Das garte Lanb ber Buchen, welche voreilig ins Freie gefcant hatten, war an ungefchuten Lagen erfroren, aber ber Bluthenentwidelung an ben Balb - und Obftbaumen bat bas Unwetter nichts gefcabet. Buche und Gide läßt auf Bluthe hoffen, Sichte ebenfalls, boch

burfte gu bezweifeln fein, bag es ein reiches Samenjahr gibt, obwohl wir beffelben von ben Rabelhblgern febr beburfen. -Durch bas folechte Better find wir faft vierzehn Tage in anferen Culturarbeiten unterbrochen worben; ich erinnere mich taum, eine fo lange Unterbrechung erlebt ju haben; erft jest, Aufang Mai, tonnen wir fie fortseben. Früher würbe biefes ben fächsichen Forstmann fehr beforgt gemacht haben, aber jetzt geht man ohne Bebenten mit ber Berbficultur, namentlich bei ber Fichte, vor. Befonbers aus bem Gebirg erheben fich immer mehr und mehr Stimmen für bie Berbftpflanzungen und vorguglich für bie im Grubherbfte, b. b. in ber zweiten Galfte bes Augusts. Die Pflanzen bewurzeln fich noch vollständig und bie Bflanzungen gebeiben gang ficher, wenn wir nicht einen gu trodenen Berbft betommen. In biefem Rall aber befinbet man fich boch in teiner folimmern Lage, als bei einem fehr trodenen Borfommer ber Frubjahrspffanzung gegenfiber. Außerbem tann man in ben Gebirgen mit großer Sicherheit auf reichliche Thaunieberichläge im Berbfte rechnen, und ein Bertrodnen ber Bffangen ift in der That weniger ju befürchten. Dabei bat man bier gang allgemein beobachtet, bag ben im Berbfte verfetten Bflangen ber Ruffeltafer weniger nachtheilig werbe, als ben Frühjahrspflanzen. Referent ift febr für bie Berbftpflanzung, er hat nur ben Rachtheil bemertt, bag fie bebeutenber leiben, wenn man fruh im Borwinter einen icharfen Froft ohne Schneebede bekommt. Sie find auch ebenfo gut auf bie Laubhölger anszudehnen, und bie große Borliebe vieler Forfileute für bie Frühjahrspflanzung, ja beren ansichließenbe Anwendung muß in bas Bebiet bes forftlichen Aberglaubens verwiefen werben, bor ber gereiften Erfahrung ift biefelbe nicht gerechtfertigt. Bie fon bor gehn Jahren Theobor Dartig auführte, tann man im Berbfte ober Rachfommer mit ficherem Erfolge bie Berfetungen vornehmen, wenn fich bie Burgelfpigen entwideln, bas Anwachsen gleich nach ber Pflanzung ift bann gang ficher, wenn bie Arbeit mit ber erforberlichen Sorgfalt borgenommen wirb. 3ch ergreife biefe Belegenheit, biefe Sache abermals jur Sprache ju bringen, weil in unferen Lehrblichern noch ofter ber Berbftpffangung nicht berjenige Berth beigelegt wirb, welchen fle in ber That verbient. Go finbe ich in bem neueften und gwar guten forftlichen Lebrbuche bon Fifchach (Stuttgart 1856) Seite 168 bemerft: "Die Berbftpflanzung ift blos ba gn rathen, wo ber Boben im Arubjahre fpat anganglich ober wenn fie unter Schutbeftanb ausgeführt wirb, und wo im grifbjahre bie nothigen Arbeiter fehlen." Diefes Urtheil wirb bamit begrunbet, bag bie Bflangen ben Binter über häufig bom Frofte ju leiben hatten und ber Boben bis jum Beginn ber Begetation ju feft werbe, welches nachtheilig auf die Entwidelung bes Burgelfpftems wirte. Alles bas tritt nur ein, wenn man ju fpat im Berbft, im October und Robember pflangt, aber and bann nicht immer, fonbern nur bei ungfinftigen Bitterungeverhaltniffen. Auch Beper unb Stumpf in ihren neueften Schriften fiber ben Balbban, welche Beibe mit Recht einen boben Rang in ber forftlichen Literatur einnehmen, fprechen weniger filt bie Berbftpflanzung, als fie es verbient, und beben namentlich bie Borgilge ber Rrabberbftzeit jum Bflauggefcafte meiner Ueberzeugung nach nicht genfigenb

hervor. \*) Ber unr bie Sache orbentlich versacht, wird ficher zu meiner Anficht bekehrt werben, mir fteben babei wenigstens viele und vielseitige Erfahrungen zur Seite. Mögen biefe Zeilen bazu beitragen, zu Bersuchen Beranlaffung zu geben, bamit biese Frage gründlich erlebigt werbe, die kurze Culturzeit biese Frifigabres forbert ja um so mehr bazu auf, ben herbst mehr zu benuten.

Eines übeln Umftanbes für bie verschiebenen forfilichen Arbeiten berfihrte ich icon oben, es ift bas ber Mangel an Arbeitern, welcher fich immer mehr berausftellt, je mehr bie Inbuftrie und bie rege Bergbauluft uns Banbe entzieht unb je lobnenber biefe Arbeiten ber Balbarbeit gegenüber finb. Dan bat alle Urfache, biefer Erscheinung, welche fich ebenfo anch bei ben landwirthichaftlichen Arbeiten zeigt, volle Anfmertfamteit augumenben. In Sachfen zeigen fich als ein Mittel bie fich immer mehr verbreitenben Bolghauer - Bilfetaffen, woburch fich ein fefterer Berband zwischen ben Arbeitern und ber Forfiberricaft bilbet, und es ift anguerfennen, bag bie Staatstaffen burch Beitrage biefe wohltbatigen Inflitute beforbern. Das genugt aber noch nicht, felbft bie Statt gehabten Lohnerhöhungen, Thenerungsjulagen ic. haben nicht gang ben 3med erfüllt, benn ber Actienschwindel bat eine so große Menge neuer Unternehmungen bervorgerufen, bag baburd immer mehr Banbe von ber regelmäßigen Balb - und Relbarbeit abgezogen werben. In einem fpatern Briefe werbe ich biefe Frage nochmals befonbers beleuchten.

Um in bem toniglichen Forstpersonale bas wiffenschaftliche Streben rege zu erhalten, hat bas touigliche Finang. Ministerium auf ben Antrag bes im forftlichen Rreife wohlbekannten Oberlanbforftmeistere Freiherrn v. Berlepsch beschloffen, von Zeit zu Zeit Preisaufgaben zu ftellen. Für bas Jahr 1857 (bis Enbe März 1858) wurde gewählt:

"Beiche Grunbfage machen fich gegenwärtig in ber Theorie geltend in Beziehung auf die Erziehung und Bewirthichaftung gemischter Beftaube im Dochwalbbetriebe?"

"Bie weit geftattet bie bisherige Erfahrung in ber forftlichen Praxis bie Anwendnug biefer Theorie in ben toniglich fachfichen Staatswaldungen?"

Die Bebingungen ber Concurrenz bei ber Preisaufgabe find in ber hauptfache folgende: 1) An ber Beautwortung tönnen alle im töniglich fächflichen Forstbienst angestellten und beschäftigten ober Anstellung suchenben Forstmänner Theil nehmen, welche bas Staatsforstexamen mit Erfolg bestanden haben, einschließlich der Revierverwalter und Forstinspectoren. 2) Bei der Abgabe der schriftlichen Beantwortungen an die Bezirks-Oberforstmeister oder für das Forstvermessungspersonal an den Director der Forstvermessungsanstalt, ift vor beren Einsendung an das tönigliche Finanz-Ministerium, entweder mittelst handsschlags oder schriftlich von den Berfassern zu erklären, daß sie

<sup>\*)</sup> Bas wohl baher rfihrt, bag bei uns (in Silbbeutschland) im herbst Arbeiter fast gar nicht zu bekommen finb, weil biefelben burch bie Landwirthe beschäftigt werben. In Sachsen muffen also wohl andere Berhältniffe stattsfinden.

bie Arbeit selbst gefertigt und babei nur literarischer Silfe fich bebient haben. 3) Die Brufung nub Beurtheilung ber Preisentbeiten wird unter Borfit bes Oberlandsorsmeisters Freiherrn v. Berlepich burch die Lehrer ber Forstalabemie zu Tharand nub ben Director ber Forstvermeffungsanstalt erfolgen. 4) Als Belohnung für diejenige Breisarbeit, welche für die beste und zugleich für eine solche erflärt wird, wodurch die gestellte Aufgabe befriedigend gelöst worden, sind 100 Thir. und für die nächste beste Abhandlung 50 Thir. bestimmt.

Soviel ich weiß, ift bies ber erfte Schritt, welcher von einer beutschen Forftbirection in biefer Richtung gethan wirb, um wiffenschichtes Streben zu beförbern, und es muß als in Berbienst bes töniglich sächfichen Finang. Ministeriums iffentlich anerkannt werben, bier die Bahn gebrochen zu haben. Diese Rafregel beweift, daß man die Bichtigkeit ber wiffenschaftlichen Fortbilbung wohl anerkennt, das gewählte Thema aber zeigt, daß man sich fern von der reinen Theorie, von wiffenschaftlichen Speculationen halten will. Die Mittheilung bieser erfrenlichen Renigkeit gereicht mir zur wahren Befriedigung.

Als eine weitere Fürforge ber oberften Beborbe in biefer Richtung verbient noch hervorgehoben an werben, baß zu ber Bersammlung ber sübbentschen Forftwirthe nach Baben 5 königlich schfische Forstbeamte (1 Obersorsmeister, 2 Oberförster und 2 Forstconducteure) abgesendet worden sind, in gerechter Wiltbigung, daß für ben ersahrenen Forstmann nichts mehr sortbilbet, als sorsiche Reisen. (Boriges Jahr waren 1 Forstbeamter nach Lempten, 1 nach Schlesien und 12 nach Prag zu ben betreffenden sorftlichen Bersammlungen auf Staatstoften abgeordnet worden.)

Auch sonft regt fich ber forfliche Beift auf erfreuliche Beife im Lanbe. Die "ölonomische Gesellschaft im Königreich Sachsen" hatte im Anfange vorigen Jahrs eine Preisanfgabe gestellt: "Welche Rachtheile find aus ben Berwüftungen ber Privatwalbungen hervorgegangen und welche Maßregeln sind aus ftaats - und vollswirthschaftlichen Allcsichten wilnschenswerth, um solche zu behindern?" Der Preis ift auf 25 Ducaten festaefent.

Im December vorigen Jahres war ber Termin abgelaufen und find, wenn ich recht berichtet bin, breizehn Beantwortungen eingegangen. Die ötonomische Gesellschaft hat zur Beurtheilung noch einige Fachmänner zugezogen, welche jeht mit Priliung ber Arbeiten beschäftigt find. Später werbe ich Ihnen über die gefronte Preisschrift, welche in den Schriften der ötonomischen Gesellschaft gedrudt wird, berichten.

Aus Medlenburg, Juni 1857. (Dienfliches. Jagb. holpreife. Privat- unb Communal-Rorftwirthfchaft.)

Die burch Ableben bes Oberjägermeifters von ber Lühe erledigte Forftinfpection Jafinit ift bem bisherigen Inhaber ber Forftinfpection Tiftorf — Forftmeifter Baron von Nettelbladt — wieder verlieben und die zu Johannis biefes Jahres nach Schilbfeld verlegte Forstinfpection Testorf wieder burch ben bioherigen Forftaubitor und Förster zu Lobbie — Fahren-beim — befest worden.

In ber Uniformirung ber Forekalen finb burch allerhöchten Befehl einige Berämberungen eingetreten, welche bie Juspectionsbeamten binnen einem, die Oberförfter, Reviersörfter ac. binnen zwei Jahren innezuhalten haben. Diefelben find im Befentlichen folgende: Statt des bisherigen Uniformfrack tritt ein Uniformrod, statt der Spanletten Achfelschuftre, und zwar auf jeder Achfel eine, zwei ober drei, je nach dem Range. Statt bes bisherigen grauen Dienstlieides soll fortan ein solches von schwarzer Farbe getragen werden und statt des bisherigen Stürmers ein grüner Filhent mit gesiner oder goldner Schutt ze., je nach dem Range. Die Gala-Uniform bleibt wie früher.

Die Schnepfenjagd war biegmal nur eine kurze Zeit, 5. bis 15. April, ergiebig, ba ber vorber berrichenbe ftetige Oftwind ben Hauptzug bis babin zurüchielt, wenn auch früher bie Avantgarbe einzeln sich burchschlich. Die erste Schnepse wurde Mitte März eingeliefert.

Die erften Störche wurden am 17. Marg an ber Elbe gefeben. Als Jagbmertwürbigkeiten theile ich noch mit, baß im vorigen Jahr eine gehörnte Rife in ber Blitower Gegenb geschoffen wurde, beren Gehörn, als lange, ftarte, rauh und hödrig gewachsene Spieße sich zeigend, in ber ausgezeichneten Samminng bes herrn Ober-Forftrath Paffow zu Schwerin sich befindet.

Ferner wurde gu Teftorf im Februar biefes Jahrs ein Zwitterreb erlegt, bei bem fich sowohl bie Mutterscheibe, als auch ber Benis völlig ausgebildet zeigten; beibe fagen aber, nabe aneinander gerucht, außerhalb ihrer normalen Lage zwischen ben hinterläufen.

Die Folgen bes vorjährigen Ronnenfrages in einigen Gegenben erweisen sich minber bebeutenb, als wie man anfänglich befürchtete; bagegen haben junge Bestänbe burch Tortrix buoliana stellenweise mehr gesitten. Wöchten wir nur in biesem Jahre vor einem allzustarten Maitäfersinge bewahrt werben, ba bie Engerlinge in ben letten Jahren unsere Rabelholzculturen genngsam gelichtet haben.

Das stetige Steigen ber holpreise in ben letten Jahren wirkt auch auf unsere Privatwalbungen wesentlich ein. Bährenb einerseits ber Privat-Balbbesitzer sich baburch bewogen finbet, seine holzvorräthe bei so günstigen Conjuncturen möglicht zu versilbern und ben guten Boben bann möglicht zum Aderbau herbeizuziehen, spornen ihn bebeutenbe Baarerträge aus seinen Forsten auch wieber an, benselben mehr Sorgsalt und immer mehr einer geordneten Birthschaft sich zuzuwenden. Dabei werden aber die holzsällungen der Privaten immer strenge überwacht, nach Raßgabe bes Art. XVI. § 307 des Erbvergleiches, wo es heißt:

"In Anfehung ber holgfällungen in ben abeligen Gitern bebalt es bei bem unterm 24. Februar 1750 von Uns jum allgemeinen Lanbes Beften erlaffenen und hiebei unter Rr. IX mitgebruckten Batent in Allem burchgängig fein Bewenben.

Beboch mit biefer Erflarung, bag

1) biejenigen Allobial. Giter, welchen in ben von Une ober Unferen Borfabren bariiber ergangenen Allobial.

Berteihungen besondere Rechte ober Freiheiten barunter beigeleget worden, auf feinerlei Art benachtheitiget ober eingeschränkt sein, und daß

2) alle Lehn-Güter jährlich 12 Stüd Gichen unb 120 Stüd Buchen ohne Anzeige und Schulbigkeit jur Confens-Snoung, ein mehres aber nicht, jum Berkauf zu fällen biemit für fiets berechtiget ernärt fein follen."

Borftehende Bestimmung hat also nur Giltigkeit in Bezug auf harthoty — Eichen und Buchen — und können bie Walbbesther über bas Weichhofz frei bisponiren.

Will ber Befiger größere Diebe im Sartholge ffibren, zweits Bertauf ober Umwandlung bes Bobens in Ader, fo muß er immer zuvor erft die Genehmigung ber Regierung einholen, die nach vorheriger Localuntersuchung burch committirte Forestalen Aber die Aufligsteit entscheibet.

Nebertretungen werben fiscalisch gerügt. Ganz analog find bie Berhältniffe bei ben Stadtwalbungen. Für bie Mostersorfte normiren bie Grundsätze ber reinen Rugniefinng bes Bermögens ber pia corpora.

Auch die Communal Berwaltungen zeigen durch ben regen Gifer in ber Behandlung ihrer Forfte, wie fich die Erkenntnis von der großen Wichtigkeit berselben immer mehr Eingang verschafft. Obenan fieht hierin die Stadt Abftod, welche einen unferer tüchtigften Forfteute, ben Forstinspector Garthe, an die Spite ihrer Forstverwaltung gestellt hat, die in mancher Beziehung wohl als Muster gelten kann. Anch die Städte Gustow, Parchim, wie auch Grabow zeichnen sich vor anderen durch gute Forstwirthschaft aus.

Ju ben Forften ber Stabt Teterow ift erft neuerbings nach vorgängiger nener Bermeffung burch ben Forftmeifter von Gloeben eine Betriebsregulirung beschafft. Ebenbaffelbe beabfichtat jett bie Stabt Warin. —

Unfere Forstagation erstreckt fich seifem Frühjahr auf bie Forstinspection Busow und wird alsbaun, bem Bernehmen nach, bie Gelbenfanber Inspection folgen. 79.

Aus Breufen (Proving Pommern), im Juni 1857. (Die Berfammlung ber baltifchen Land- und Forftwirthe in Stettin.)

Bas handtbirectorium der pommerschen Konomischen Gesellschaft, resp. des balbischen Bereins der Land - und Forstwirthe, hatte bereits unterm 11. Februar diese Jahres ein Programm in die Welt geschick, wonach am 18 tem diese Monats eine Thierschan beginnen und an diesem, sowie an den folgenden Tagen eine land - und forstwirtssiche Zusammenkunft, eine Schankung land - und forstwirtslicher Gegenkaude, sowie eine Gewerbeausstellung und am 20. Mai ein Pferderennen statisinden sollte. Den 21. Mai sollte eine Reise nach der Insellund mit die bortigen Bniglichen Rediere — Friedrichsthal mid Pudagso — gemacht werden — und jeder Bieders, sowie Land - und Forstwann war dass eingelaben.

Die Leitung bee Sanzen war bem herm Lanbichaftebirector v. Sagentremeloff und bem herrn Ober-Regierunge-Rath Trieft von ber Regierung zu Stettin fibertragen. Für jeben

befonderen Zweig waren Commiffionen gebilbet. An ber Spige ber von Ihrem Correspondenten ju besprechenden fand ber Herr Ober-Korstmeister Erelinger in Stettin.

Die Berfammiungen ber Land - und Forftwirthe fanden mahrend ber Schau, und zwar bie erfte am 18. Dai Bormittags 12 Ufr, bie zweite ben 20ften Bornrittage 10 Uhr Statt. Beibe boten nicht viel Intereffantes bar. Ihr Correspondent bat nur ber letteren länger beigewohnt, fich aber mit befonberem Gefallen in ben Raumen bewegt, bie bie forftichen Gegenftanbe pur Schau ftellten. Angelommen in benfelben war bie vorbere Balfte ber Ausftellung von ben, bem Garten - und Frachtban angeborigen, Erzeugniffen und, mas befonbere intereffant erichten, ben Bertzengen ber Rifderei unb gabireichen Reprafentanten bes Stromes vom Bommerlande und bes baltifchen Decees eingeranmt. Diefe ichthologifchen Bilber führten binuber in bas verwandte Felb ber Forftwirthfchaft und bes Jagdwefens, welches une in bem Sintergrunde bes gangen Ranmes burd feine mit vielem Befdmad und unter Aufwendung von aufopfernber Dibe für bie biermit betrauten Comitemitglieber von Berrn Forftmeifter Olberg becorirte Schlugwand fcon beim erften Gintritt in ben Raum anzieht. Wir freten ans bem Gebiete von Baringen in Spiritus, Dorfc in Salz und weithin buftenbem Lachsgeruch in ben mit Balbesoben gefüllten Raum.

In seiner Mitte fasten Gruppen von Pflanzen bes verschiebenen Alters in schwellenbem Blattburchbrach auf ben Enbpunften ber beiben großen Treppentische biese letteren ber Art ein, baß bie holzarten nach allgemeinen außeren Rennzehhen gesonbert und zu vergleichenben Betrachtungen bie von verschiebenen Revieren eingesenbeten gleichartigen und gleichafterigen Eulturpflanzen vorzilgtiche Gelegenheit barboten. Alles, besonbers aber bas eben treibenbe Rabelholz in frischer Erbe und schügenber Moosbede, erfreute auch benjenigen Besucher, ber noch nicht Gelegenheit hatte, bas erfte Entwickelungsflabium ber Riesenbäume, Zengen vergangener Jahrhunderte, tennen zu lernen.

Befonbers intereffant waren bie ans bem Reviere Mühlenbach gefenbeten 1 jabrigen Gidenpflangen, ftrengem Lehmboben eutnommen, bon 91/2 Boll Bibe; bie 2 jahrigen Gichen aus milbem Lehmboben von 8 guß 1 Boll Bibe; bie Sjährigen Gichen im 1 jährigen Alter verpflangt bon 4 guß 9 Boll Bobe; bie 4 jahrigen Gichen im borftebenben Alter berpflaugt von 7 faß Dobe; bie Sjährigen Buchen (Bilfchel), frifcher Lehmboben, von 2 guß 10 Boll Bobe; bie 6 jahrigen Ahorupflanzen, einjährig verpflanzt, von 12 guß 4 Boll Bobe, unterer Durchmeffer 21/2 Boll, milber Lehmboben; ber 4jährige Acer Negundo, Boben wie vorftebenb, einiabrig verpffanzt, von 10 Jug 9 Boll Sobe; ber 4 jahrige Acer platanoides, von 9 Jug 5 Zoll Söhe; die 4 jährigen Efchen, frenger Lehmboben, von 9 guß 7 Boll Bobe: Der lette Jahrestrieb von 6 Fuß 2 Boll Bobe, ebenfalls als einjahrige Pflanze versett; die 4 jährige Fraxinus lentiscisolia, im 1 jährigen Atter verpflangt, von 10 fing 4 Boll Dobe; bie Б jährige Mufter, Uhmus campestris, von 19 guß Dobe 28/4 30€ unterem Durchmeffer; bie 4 jubrige Riffer, Ulmus effast, von 8 guß 10 3off Sobe; bie Sjährige Erle, Alnus incana, von 4 Nos 9 Boll Sobe; bie dillprige Erle, Alnus glutinom, von

7 Jug 4 Boll Söhe; die Lidhrige Rothtanne, noch unverpflanzt, von 10 Boll Söhe; die 4jährige Rothtanne, im 2 jährigen Alter verpflanzt, von 2 Jug 1 Boll Söhe; die 4jährige Schwarzstichte, Pinus nigra, im 3 jährigen Alter auf sandigem Lehmboben verpflanzt, von 1 Jug 10 Boll Söhe.

Ferner murben aus biefem Reviere, bem ber tenutnifreiche Oberförfter herr Janifch vorftebt, vorgezeigt:

1) Abschnitt ber Pinus serotina mit jungen Stodansschlägen; 2) ein Abschnitt einer 28 jährigen Eiche auf humusreichem Lehmboben von 15½ 30% Stärke; 3) ein Abschnitt einer 24 jährigen Aspe von 18 30% Stärke; 4) ein Abschnitt einer 47 jährigen Buche von 21 30% Stärke; 5) ein Abschnitt einer 84 jährigen Eiche von 19 30% Stärke; 6) ein Abschnitt einer 88 jährigen Kiefer auf frischem Saubboben von 31 30% Stärke (8 bis 6 im Schlusse erwachsen); 7) wurden vorgezeigt zwei Buchenstangen im Alter von etwa 20 Jahren, die sich in einer Söhe von 6 Fuß vereinigt und einen gemeinschaftlichen Johf hatten. Auch Holzsämereien aller Art, forstgeräthschaftliche Wesinstrumente, Pflanzenbohrer, Wegeschausser 20. waren sinuig georcuet vorhanden.

Unstreitig gewährte biese Abtheilung ber Ansstellung bas größte allgemeine Interesse, sowohl in Beziehung auf bas, was ba ift, als besonders auf ben Geift, in welchem bas ganze Arrangement getroffen wurde; man ist überrascht burch bie Symmetrie und ben Geschmad in ber Anordnung ber waibmännischen Bandbecoration, und stimmt mit wahrer Besriedigung in bas anerkeunenbe Lob ein, welches dieser anordnenden Thätigteit geworden ift.

Bon nab und fern find jur Ausschmudung bie Beugen früherer und jetiger Balbbewohner, bie vorzüglichften Geweihe von Rennthieren, Eld., Roth., Dam. und Rehwild eingeliefert worben.

Großes Jutereffe bot ein vom Lanbforstmeister herr v. Schamfelb eingesenbeter Elennfopf mit breiten Schauseln, turzem breitem Bart und Droffeltopf, sowie bas Geweih eines 22 Enber-Rothbirsches und ein angeblich 300 Jahre altes, 13 Boll hohes Rehbockgeborn mit altem holztopf aus ber Martinstirche in Breußisch-Minben, gegenwärtig im Besihe bes herrn Ober-Forsmeisters Crelinger, bar; nicht minber bie in 48 Rummern vorhandenen ansgestopften Bögel, barunter ein Steinabler, Uhu, eine Schueeeule und fliegenber Seehahn.

Aber auch lebenbe Thiere bes Balbes waren zur Schan gestellt. Rämlich ein ftarter hirsch, 16 Enber; 3 Stild Rothwilb, barunter ein Spießer; 3 Stild Damwilb, einige Rebe, ein Bolf und ein Baar junge Fche, genährt von einer Rabe. Das Roth- und Rehwilb war gut am Leibe, bas Damwilb gering, ber Bolf schlickern und lauschend in ber Ede seiner Rammer, die Flichse munter und lustig.

Ju ben Bersammlungen ber Land - und Forstwirthe, an benen fich ju betheiligen bie Forft - und Landwirthe aufs böflichte eingelaben waren, wurben bie Schangegenftände besprochen und ber Erbrterung unterworfen.

für gemeinsame Diners, für gesellige Unterhaltung unb für eine Dampffchifffahrt nach Frauenborf und Swineminbe -

lettere besonders für den Befind ber schönen, mit Laub- und Radelhölzern trefflich bestandenen Reviere auf der Infel Ufedom — war trefflich gesorgt. Morgens 5 Uhr wurde von Stettin abgefahren.

Angefommen am Bollwerf zu Swinemilnbe wurde ben auf bem Dampfichiff Mertur versammelten Land - und Forfilenten ein bonnerndes hoch gebracht. — Rach der Ausschiffung nahmen 16 Bagen die anwesenden Fachgenossen auf, unter denen sich auch Ausländer befanden, wenngleich die Mehrzahl aus der Provinz war — und suhren unter der Leitung des herrn Oberförfters v. Blum m durch das Revier Friedrichsthal. In allen seinen Theilen wurde viel Erfreuliches wahrgenommen und unter Buchen lieblich grun am Försterhause zu Cursvens eine Tasse Kasse getrunken, demnächt durch Kiefernbestände nach dem Schiffe zurlächgekehrt und in wahrhafter Gemüthlichkeit nach Stettin zurlächgedampft, wo wir gegen 10 Uhr Abends landeten. Jeder, der diese seinelben freudigst erinnern.

3ch foliefe biefe meine briefliche Mittheilung mit einem Aufruf, ber gleichzeitig in ber Berliner Zeitung flanb und in Stettin von mehreren Fachgenoffen befprochen wurde, worunter auch Ihr Correspondent.

"Batten wir jest," fagt bie Reitung, "mit Maulbeerbaumen befette Felber, wie fie bie Lombarbei hat, fo tonnten jährlich hunderttaufenbe, ja Millionen Thaler von ber armeren Bevolterung Prengens in wenigen Bochen gwifden ber Frabjahreund Saatzeit und ber Ernbte erworben werben. Leiber feblt es an reichlichem Maulbeerlaube, um biefe Bortheile ber armeren Bolfeflaffe jugumeifen." Es find allerbings feit ber Granbung bes Seibenbanvereins zwei Millionen von Manlbeerftammden erzogen, viele taufend bochftammig gepflangt; aber bies genügt noch lange nicht, um unferer Seibenprobuttion biejenige Bebentung au geben, welche fie verbient und erlangen muß, wenu gemeinfam barauf bingewirft wirb, auf biefe Anpflangungen ber Maulbeerbanme in ansgebehntefter Bahl und auf gntem, paffenbem Boben immer mehr Bebacht ju nehmen. - Die Bereinsvorfteber wenden fich befibalb vorzüglich an bie Grundbefiger und Orteborfteber, um fie ju veranlaffen, an ber Stelle von Pappeln und Beiden und anberen nur Ungeziefer bringenben und vermehrenben Baumen an Begen und Reibern ben bochftämmigen Maulbeerbaum ju pflanzen unb Baumidnien angulegen, fowie auf bie maffenhafte Bermehrung biefes fo reich lobnenben Baumes Bebacht au nehmen.

"Es ift jest bie Beit gefommen," fagt bas Blatt, "wo ber Begehr nach Manlbeerlaub fich von Jahr zu Jahr fleigert und bie Berpachtung ber Baume bem Grundbefiger einen fichern und reichen Sewinn bringen wirb — wie bies in Italien ber Fall ift."

Der Berein jur Beförderung ber Seibenzucht hat, um bei ber Zucht und Pflege bes Maulbeerbaums teine Fehlgriffe zu thun, die hauptsächlichften Regeln in einer Kleinen Anweisung bruden und in vielen Exemplaren unentgeltlich vertheilen laffen.

Aus bem Fürftenthum Balbed, im Juli 1867. (Mittheilungen über forftliche Zuftänbe.)

Bielleicht ift es wohl bem einen ober anbern Lefer biefer geschätzten Zeitschrift nicht ganz uninteressant, anch Einiges über bie forftlichen Zuftänbe in Balbeck zu wissen; beghalb will ich im Rachfolgenben versuchen, soviel mir bekannt ift, ein Bilb von benselben ber Zeitsolge nach zu entwerfen, wie es früher war und jeht ift.

Soon vor 1741 befigen wir Forftorbnungen, und in biefem Jahre murbe bie lette revibirt und mit Bufagen vermehrt. 1801 erschien eine neue rathlich; - lette mar einestheils nicht mehr anwenbbar auf bie bamaligen Beiten, anberntheils fprach fie fic ju unbeftimmt ans, und fie mnfte befibalb berichiebenen Abanbernugen unterworfen werben. Doch alle biefe Berorbnungen waren faft nichts Anberes als ein Forfiftrafgefet, wie auch icon aus ihren Titeln hervorgeht : "Forft - und Jagb - ober Baibmerts-Orbung in Anfehung ber Beftrafung ber Bolg- und Balb-Frevel." Lette blieb bis jum Jahr 1854 in Geltung. - Unfere Balber waren bis ju biefer Beit in 24 Forfte eingetheilt, unb jeber murbe von einem Abrfter verwaltet. Die Abrfter ftanben annächft unter ber Leitung eines Oberforfters, und fur bie vier Memter bes Lanbes mar filr jebes Einer beftellt. Die Dberforfter hatten aber neben ber oberen Leitung ber Forfte ihres Amtes augleich einen fleinen Forft felbft an verwalten, und es war fo gewiß, bag ber eine ober anbere Dienft nicht geborig gebanbhabt werben tonnte; - nach und nach wurben fie baber auch weislich von biefer Bermaltung befreit. - 216 oberfte, leitenbe, gefonberte Beborbe fanb bie Domanen - und Forftammer ba.

Die Forfter waren ju biefer Beit noch Brivatbiener Seiner Dodfilrflicen Durchlaucht und proviforifc angeftellt, - fie tonnten fomit alle Tage entlaffen werben, was inbeffen bei treuer Dienstführung nie vortam. 3hr Gehalt war nach ben Forften verschieben. Er bestand in circa 80 bis 100 Thir. baarem Belb und im Bezuge von Arfichten. Angerbem erhielten fie 83/3 pCt. von bem Erlofe für vertauftes Bolg und ein Fünftel ber Forfigebuhr, welche bon jebem Thaler 3 Sgr. 4 Bf. betrug. Der Befammtbetrag bes Bebaltes fel biernach febr ungleich aus, indem auf bem einen Forfte bald mehr, balb weniger Bolg gefclagen wurbe, als auf einem anbern. Danche Förfter fanben fich auf 1000 Thir. - Die Unzwedmäßigfeit einer folden Gehalte-Babe wirb Jebem einleuchten. Auch bies mnebe balb erfannt, und nach und nach trat eine Fixirung bes Gehalts ein, unb annachft immer bei Denen, welche neu angestellt murben. Biele trugen fogar auf Firirung an. Diefe erfolgte nun in ber Art, bag jene Brocente und Forfigebuhren fortfielen und hierfur eine bestimmte Belbfumme bestimmt wurde. Der Bezug bes Frucht-Deputate blieb noch bei.

Bum Försterbienste sonnte Jeber gelangen, ber förperlich gesund, mit ben gehörigen Schulkenntniffen versehen, sich bei einem Oberförster ober Förster zur Ersernung bes praktischen Forst- und Jagdbienstes in die Lehre begab. War ber praktische Cursus abgelausen, so mußte sich ber Candidat einer Praksung unterziehen, wodurch sich alsbann die Befähigung zum Förster entschied. Im Jahr 1845 wurde verordnet, daß nur Solche zur

Prüfung in ber Forstwiffenschaft zugelaffen werben könnten, welche zuvor zwei Jahre zu ihrer Ausbildung auf einer Forstlehr-Ankalt verweilt hätten. Aber noch ehe biese Berordung erschien, hatte schon längst die Mehrzahl unserer Forstcandidaten das Bedürsniß gefühlt, eine Forstlehraustalt zu besuchen, und ber größte Theil mählte hierzu Melsungen. Seit 1846 wendeten sich unsere Forstwiffenschaft Studirenden namentlich der mit der Universität verdundenen Forstlehraustalt zu Gießen zu. — Bald erschien eine neue Examen-Ordnung, welche vorschrieb, daß der, welcher eine Forstlehranstalt besuchen wolle, zuvor die Secunda des Landes-Ghunastung zu Cordach oder die zweite Klasse einer polytechnischen Schule absolvirt haben müsse.

3m Jahr 1850 murben wieber verschiebene Reformen vorgenommen. - Als Ober-Forftbeborbe erhielten wir jest bie mit ber Regierung verbundene Lanbesherrliche Domanial - Forfiverwaltung (Abtheilung ber Staateregierung für Domanen unb Forfte). Diefe Abtheilung ift bertreten burch einen Regierungs. rath, einen Ober-Forftmeifter und einen Forftaffeffor. Die Oberforfter wurden gu Rreis-Forftinfpectoren ernaunt, mit bem Bohnsit in einer Rreisstadt, und hiermit bie beiben letten von ber Bermaltung eines Forftes burch bie Ober - Forftbeborbe befreit. Es wurden jest folder nur brei angestellt, nachbem bas Lanb in brei Kreise getheilt war. Das Rürftenthum Bormont bilbet einen Rreis fitt fic, bat einen Forftinfpector und zwei Revierförster. Der Forstinspector verwaltet bier noch einen kleinen Forft felbft. — Der Dienft ber Forftinfpectoren besteht barin: alle Borichlage und Ausführungen ber Revierförster ju prifen und alle Rechnungen und sonftigen schriftlichen Arbeiten au revidiren und controliren. Durch fie unterhandelt bie Domanial-Forfiverwaltung mit ben Revierförstern und beren Unterperfonal. Sie find öffentliche Anflager bei Forftrugefachen.

In bemfelben Jahr erhielten bie Förfter mit Erscheinung eines neuen Staatsbienst - Gesebes ben Titel "Revierförster," und sie wurden unter die Zahl ber Staatsbiener aufgenommen, nachdem alle Einkunste aus ben Domanialsorften jeht in die Staatstaffe siegen, was früher nicht ber Fall war. 1849 nämlich trat Fürstin Emma als Bormunderin und Regentin die Forste und Domanen aus Land ab. Obschon nun Fürst Bictor sie bei seinem Regierungsautritt für sein Eigenthum erklärte, so trat er sie boch später wieder unter gewissen Bedingungen an den Staat ab.

And wurben zu berselben Zeit alle Sehalte ber Forstbeamten regulirt, und es trat im Allgemeinen eine Erhöhung berselben ein. Aller Bezug von Früchten siel weg, indem hierstr eine bestimmte Gelbsumme ausgeworfen wurde; indessen wurde lettere für die jetigen Zeiten zu gering veranschlagt. Dienstwohnungen und Ländereien wurden aber Denen gegen einen geringen Miethzins gelassen, welche solche schon früher inne hatten. Die Gehalte sind jett unabhängig von den Stellen, so daß selbst auf dem kleinsten Forste der höchste Gehalt bezogen werden kann.

Die Forstinfpectoren erhalten pro Jahr an Gehalt 700 Thir., und hierneben noch 50 Ehlr. Reise- und 25 Ehlr. Bureau-Koften, sowie 120 Thir. Fouragegelb für zwei Pferbe. Die Rebierförsteufellen zersallen in brei Besolbungeklaffen, und hierbon erhält bie exfte : 500 Thr. ,, zweite: 450 ,, ,, britte : 850 ,,

Auferbem erhalt ber Revierforfter 16 Thir. Bureautoften pro Sabr und amot Malter Buden - Brennbolg, und bie Deiften beziehen auch fur ein Bferb Fonrage - Bergutung im Betrage bon 40 Thir. Diaten fonnen fie nur beaufpruchen, wenn fie auferhalb ihres Dieuftbezirts befchäftigt waren. Die gorft-Auffeber befommen 120 bis 240 Thir. Gehalt nebft vier Malter Bolg und Denunciationegebubren. Es mare ju munichen, bag lettere ganglich abgeschafft und bafür in anderer Art eine Entfchabigung getroffen wurbe. Die Forftlanfer beziehen 60 bis 80 Thir., fowie vier Malter Polz und bas gefetliche Angegelb. Es ift mohl nicht anzunehmen, bag noch irgenbmo bie Behalte filr bie Korftidutbeamten fo niebrig fteben, als bei une, unb man wirb fich munbern, wie ein Balbed'icher Forftaufer von feinem Gehalte gran und Rinber ernahren fann, mas ibm allerbings febr fower fallt. Rummertich muß Mancher, ter fein Brivateintommen bat, fein Leben friften. Auch wird es Jebem einleuchten, bag unfere Revierförfter ju geringe befoldet find; Biele haben in jegigen theuren Beiten taum ihr Anstommen und milffen bas eingeschräuftefte Leben fuhren. Der Auffchlag ber Lebensmittel wurde fich ihnen aber gewiß nicht fo fuhlbar machen, wenn Allen Dienftlanbereien zugetheilt waren. Dochte man biefe besthalb Allen, foviel wie möglich, zu verfchaffen fuchen, und recht balb im Allgemeinen eine Erbohung ber Gehalte bewirten. Bie man erfährt, hat and unfere wohlwollenbe Regierung eine Aufbefferung ber Gehalte bei ben Stanben ichon beautragt

Soou oben mar von unferm Forfichutherfonal bie Rebe, ich will nun etwas naber auf baffelbe eingeben. Es beftebt aus Forftauffebern und Forffläufern (Forftwarten), und Beide find bem Revierforfter gunachft untergeordnet. Die Forftauffeber find meift gebilbete Leute, wenigftens fo mit Coul. und Sad-Renntniffen ausgestattet, bag fle auch bie gewöhnlichen Bermaltungsgeschäfte verrichten konnen. Auch Forficandidaten werben ale Forftauffeber fo lange verwenbet, bis fie ale Revierferfter angeftellt merben. Die Forftauffeher haben eine gleiche Inftruction wie die Forftlänfer. Ihre Dienftobliegenheiten bestehen lediglich in ber Ausübung bes Forftichutes und in ber Beauffichtigung ber im Balbe beschäftigten Arbeiter. Zwar tonnen fie auch ju Bermaltungegefchäften verwenbet werben, allein bies hängt gang von bem guten Billen bes betreffenben Revierverwalters ab-Augemein bort man jett ben Bunfc aussprechen, bag unseren Forftcanbibaten eine nliglichere Befchäftigung, ehe fie gum Revierförfterbienft gelangen, angetbeilt mirbe, ale baf man fie bie Forftlänfer nur vertreten lagt. Sollte bei einem folden Dienft nicht zu fehr ber Reiz fur bie Biffenschaft in bem jungen Canbibaten unterbriidt werten, wenn er zuweiten oft Bochen lang im Balbe bes Rachts ben Auflaurer fpielen muß? Gefett aber auch, bies fanbe nicht zu befürchten, fo wird ihm boch oft bei täglicher Begehung feines Ochntbegirte, überhaupt bei gewiffenhafter Ausführung feines Dienftes, wie fie nur bon einem folden m erwarten ift, - bie Beit ju febr in Anfpruch genommen, als

bag er bie Biffenicaft noch pflegen tounte, wie es burchans erforberlich ift; bagu fommt, was wir befonbere hervorheben ju milffen glauben, bağ ber Forftauferebienft boch nichts weniger als eine vollftanbigere Burbereitung für ben fpateren Revierförfterebieuft ift, wefibalb ber Candibat, bei feiner Anftellung. Bieles autobibattifc nacholen muß, was er mittlerweile bei einer anbern Dienfiftellung batte lernen tonnen. 3medmäßiger fonnte man bie Canbibaten auf ben groferen Forften aur felbeftanbigen Ausführung von Berwaltungsgeschäften verpflichten, und fie nebenher gur Controlirung ber Forftläufer verwenden. Bir begen bie feste Ueberzengung, bag unfere Ober - Forftbeborbe and biefem Uebelftanbe recht balb abhelfen wird, wie fie beren schon so vielen abgeholfen bat. — Die Forftläufer find meift Leute aus bem Banbwerferftanbe, bie nach ihrem Gintritt in ben gorftbienft von ben Revierforftern erft eingefcult werben nilffen. Jest fängt man an, biergu meift Berfonen aus bem Mittidrbienft ju mabten, mas auch im Gangen zwedmäftiger erfcheint. Daben fie zwar auch vor ihrem Eintritt gar teinen Begriff bom Forftwefen, fo find fte boch gewöhnt an Orbnung, bewandert im Schreiben nub in ber niebern Rechentunft, fo bag fie unter ber Anleitung bes Revierferfters balb lernen, Balbarbeiten, wie Solzhauereien und Gultwen zu beauffichtigen und ansführen zu laffen. Binfchenswerth mare es freilich noch, bag bie Revier-Bermalter nicht mehr biefen prattifchen Curfus mit jenen Forftläufern burdjumaden brauchten, fonbern fich von voruberein auf fle in jeder Beziehung verlaffen tonnten. Deffhalb mare wohl ju wünichen, baf folde Forficons-Afbiranten einen brattiden Curfus bei einem bagu beauftragten Revierforfter burchamachen batten, und alebann gebruft murben, ob fie jum fragliden Dienft tauglich waren. Allein eine folche Borfdrift ift bei uns jest noch nicht burchzufilbren, indem unfere Gehalte noch ju gering find. Es würbe fich beghalb in biefem galle wohl Reiner um einen folden Dieuft bewerben.

Enblich wurde 1853 eine neue Forsvordnung geschaffen, welche am 1. October 1854 in Kraft trat. Durch biese Berordnung sind alle Communal., Stiftungs. und Corporations-Bälber unter Staatsschut und Staatspflege getreten. Hierdurch wurde es nöttig, daß unsere ganzen Forste neu organiser werden nutzen. Jene Waldungen sollten nun entweder den Domaniofforsteilt, oder zu neuen Rediersörsterein vereinigt werden. Der besseren Arrondirung wegen ließ mon mehrere kleinere Forste eingeben, und schuf dafür an passenderen Orsen wieder neue und größere. Die frühere Zahl der Forste wurde jett von 24 auf 22 reducirt. Eine merkliche Bergrößerung gegen friher trat noch dadurch ein, daß, wie oben erwähnt, zu den circa 95 000 Morgen Domaniaswald noch Communal-Waldungen 2c. hinzusamen, die eine Größe den ungeficke 45 000 Morgen haben.

Wir erbielten jett folgenbe Forfte:

| 1) <b>R</b> hober    | Rorft, | 6) Lanbauer        | Horf |
|----------------------|--------|--------------------|------|
| 2) Robigrunber       | • • •  | 7) Freienhager .   |      |
| 8) Beifer            | . ,    | 8) Freberinghanfer |      |
| 4) Betterburger      | . ,,   | 9) Aborfer         | "    |
| 5) Beifbarbingbinger |        | 10) Stormbracher . | •    |

| 11) Billinge  | t.  | • | ٠, | Fork, | 17) | Bringhäufer     | • | Forft, |
|---------------|-----|---|----|-------|-----|-----------------|---|--------|
| 12) Rhenaer   |     |   | •  | W     | 18) | Gellershäufer   |   | "      |
| 18) Corbache  | r.  |   |    | "     | 19) | Bunbsborfer     |   | "      |
| 14) Reger     |     |   |    | **    | 20) | Braunauer .     |   | "      |
| 15) Berber    |     |   |    | ,,    | 21) | Bilbunger .     |   | ,,     |
| 16) Rleinerfd | ber |   |    | **    | 22) | Lichtenfelfer . |   | "      |
|               | _   |   |    |       |     |                 |   | _      |

Den Forften sub 1 bis 15 (incl.) find zugleich Communal-Balbungen 2c. zugetheilt. Der Forft sub 22 umfaßt nur Communalwalb 2c. Im Lanfe bes verfloffenen Jahres ging ber Aborfer Forft noch ein, er wurde benen sub 12 und 13 zugetheilt. Eine Revierförsterei umfaßt im Durchschnitte 6666 Morgen.

Rommt Referent nun barauf, wie fich jene Berorbnung von 1853 bewährt, fo tann er mohl behaupten, bag fich unfere Balber feit ihrem Ericheinen im Allgemeinen eines beffern Gebeibens an erfreuen haben, was namentlich von unferen Communal-Balbungen zc. zu fagen ift. Biele wurden früher faft ihrem Ruin entgegengeführt, inbem man theils eine regelmäßige, folagweise Bewirthichaftung berfelben, theils eine geborige Schonung ber Streu nicht tannte, ober menigstens nichts bavon miffen wollte. Auch tonnen wir jest verfichern, bag ber Forftichut fehr gut ausgefibt wirb. Gelbft bei bem beften Billen mar es fruber vielen Forfticutbeamten nicht möglich, in manchen Forftorten ben Frevel in ben gehörigen Schranten gu halten, mahrenb er jest feit bem Erfcheinen jener Forftorbnung fich im Bangen bebeutenb geminbert bat. Bon unferen größeren Brivatwalbnugen können wir mittbeilen, bag fie fich ebenfalls mehr und mehr eines Fortidrittes zu erfreuen haben; benn fie merben im Gangen recht forftmannisch burch von ben Balbbefitern felbft angeftellte Rorfter bewirthicaftet. Rur mochten wir ben Bunfc aussprechen, baß es mit ben fogenannten Gabe-Walbungen balb anbere werben moge und bag biefer meift erbarmlichen Birthichaft geftenert werbe. - Bange Gemeinben nämlich haben frilher für ben berechtigten, unentgeltlichen Bezug von Brennholz bestimmte Reviere unter. gemiffen Bebingungen gu ihrer Benutung erhalten. Die Berechtigten theilten fich nun hierein, und es erhielt bavon Beber eine sogenannte Gabe. Bis jum Jahr 1848 mußte Jeber bezüglich ber Bewirthschaftung feiner Gabe ben Anordnungen bes betreffenben Forfibeamten punttlich Folge leiften; allein biefe Anordnungen foliefen, namentlich feit jenem bebeutfamen Sabr, ein. Die um 1854 erschienene Forftorbnung fagt gar nichts über bie Bemirthicaftung biefer Gaben, aber blos beghalb, weil biefelben fur Domanialwald gehalten werben, ben ber Staat nur einstweilen abgetreten bat, und bei welchem beghalb auch biefelben Grunbfate geltenb au machen waren, wie bei jenen Balbungen. Die Juhaber biefer Gaben fummern fich jest nun um gar teine Auordnungen mehr. Auch find vom Fürftlichen Rreisgerichte wegen Frevels in ihren Gaben Gerligte freigefprochen worben, weil bie Gaben für Eigenthum gehalten werben. Es wird befibalb ficher ju einem Brogeffe zwischen bem Staat und ienen Gabe Befigern führen, ber mohl gemiß, foviel man aus ben Bertragen entnehmen tann, ju Gunften bes erften ausfallen wirb. Gegenwärtig wirthichaftet Jeber nach Billitt in feiner Babe, nimmt gallungen vor und recht Streu, foviel er mag. Es ift meift nichts Anberes, ale ber Remel - ober NieberwalbBetrieb bei biefen Meinen Balbparzellen in Anwendung, und es find fo bie meiften Reviere ber Art ansgefemelt, baß fich nach bem immerwährenben Streureden faft nichts Anberes auf bem Boben mehr zeigt, ale ein ichlechter Musichlag. Bei bem baufigen Eingehen von Stoden ftellen fich bon Jahr ju Jahr mehr Blogen ein, und balb wirb gewiß bie Beit tommen, wo fich nichts mehr als einzelne Bufde auf biefen Revieren vorfinden und eine Ummanblung bes Laubholges in Rabelholg nothig ericheinen wirb. Anry, manche Gaben gemabren einen traurigen Anblid. Doge beghalb recht balb gegen eine folche Bewirthichaftung eingefdritten werben, und amar ber Staat entweber biefe Gaben wieber au fich ziehen, ober beren Inhaber zwingen, biefelben etwa zu einem Interessenten - Balbe ju bereinigen und fie alsbaun bon einem Staatsforfibeamten bewirtbicaften au laffen. Auf biefe Beife wird es ficher wieber am erften möglich, biefe Balber in ben Rormalzuftand gurudzuführen, was nuter jegigen Umftanben gewiß allgu fcwer halten wirb. — Die Bewohner bortiger Begend find gröftentheils alle icon genothigt, theilweise ibr Brennholz zu taufen, und fie find baburch in eine harte Lage verfest, indem ihre Fluren nicht gu ben fippigften unferes Flirftenthums gehören. Deghalb außere ich nochmals ben Bunfc, bag balb biefer fortwährend fich fleigernben Roth entgegengewirft werben möge.

Schliestlich erlaube ich mir noch, eine Berordnung von biefem Jahre, "das forftliche Bildungswesen betreffend," zu ermähnen. Es ift hier namentlich als ein sehr großer Fortschritt zu bezeichnen, daß mehr auf die praktische Ausbildung ber Candidaten Rücksicht genommen wird. Referent wird biese Berordnung in einer ber nächsten Rummern bieser Zeitschrift näher mittheilen.

Bom babifchen Mittelrhein, im Juli 1867. (Jagbbericht fur 1856.)

Die ungewöhnlich schöne und milbe Bitterung bes Februars brachte frühzeitig die Berlünder des Lenzes. Flüge von Lerchen erschienen schon am vierten Februar auf den Felbern, und schon in den ersten Tagen dieses Monats ließen Baumlerchen ihren lieblichen Gesang hören; Buchfinken und Goldammern übten sich und Specht und Auspider trommelten im Balbe; Felbhühner hatten sich schon gepaart und Lachtauben erschienen häusig; kleinere Singobgel überwinterten hin und wieder und eine Ringeltaube hatte ihr Winterquartier in einem Beinberg ausgeschlagen.

Der Schnepfensonntag Oculi fiel in biesem Jahr ungewöhnlich früh — er fiel auf ben 24. Februar — brachte inbeß noch leine Schnepfen; einige Tage später wurden verschiedener Orten einzelne angetroffen und auch Welegt; gleichzeitig trafen weiße Bachstelzen ein, allein weder Krammetsbögel, noch Kibige ließen sich in dem Monat bliden, sowie auch Enten jeder Art zur Seltenheit gehörten und nur einzelne kleine Büge von Wildgansen auf dem Rückrich sich zeigten; selbst Randbögel waren selten; ein Banderfalke (Falco peregrinus) wurde um diese Zeit geschoffen und ein Eistaucher (Col. glacialis) tobt auf einer Wiese gefunden.

Gegen Enbe bes Monats hatte es ein paar Mal leicht in ber Ebene geschneit, im Gebirge blieb aber ber Schnee liegen und schmolz während sounenheller Tage nur langsam ab.

Eroden, wie feit Menichengebenten nicht, mar ber Mark. Mit Ansnahme zweier Tage in ber Ofterwoche, wo es bei fowachem Beftwind leicht und mit Unterbrechung regnete, mar ber himmel ben gangen Monat hindurch bei berrichenbem Off und Rorboft hell und bie Temperatur bes Morgens oft auf und unter bem Gefrierpuntt, Mittags aber auf 6 bis 10 Grab Barme. Die Abende maren gleichfalls talt, barum wollte fich auch ber Sonepfenftrich nicht recht machen. Um fechsten murben bie erften auf bem Abenbftriche noch bei lichtem Tage geschoffen; vielfeitiges Bufdiren an ben folgenben Tagen ergab jeboch tein weiteres Refultat. Erft nach bem achtzehnten ericbienen fie gablreicher, und es wurden am zwei und zwanzigften auf einer fleinen Treibjagd nuweit Rarleruhe 15 Stud und einige Tage fpater noch 10 Stud gefcoffen. Im Gebirg erschienen biefe erwilnschten Frühlingegafte banfiger, boch ging ber Strich rafc vorfiber, ba auch in ben boberen Bebirgslagen bei ber fehr gelinben Bitterung ber Sonee meift abgegangen mar. - Junge Bafen murben in ber erften Balfte bes Marg ziemlich banfig, fogar ichon halb. gewachfene angetroffen.

Bei bem anhaltenb bellen, winbigen, oft rauben Darywetter war bas Baffer allwärts ftart abgefallen, bie fonft naffen Biefen waren vertrodnet und baber ber Becaffinenftrich nicht erheblich und ber Radftrich ber Enten fo mager wie ber herftrich im Spatjahr gemefen mar. Bafferlaufer ericienen auch nicht zahlreich, Rampfhahne (Tringa pugnax) mehrmals in Meinen Truppen. Bon feltneren Enten murbe ein Baar Beifiaugen (Anas nyroca) ju Enbe Mary gefangen; Tafel -, Spiegund Pfeifenten, sowie Stodenten nur in geringer Babl, baufiger am Soluffe bes Strichs bie Sommerbraffelente (A. querquedula). Ribige, icon in ber erften Balfte bes Marg gepaart, ericienen jeboch, nachbem bas Better auf ben gelinden Regen vom achtgehnten und neunzehnten, obwohl hell und icon, boch wieber rauber und in ben Rachten falt geworben mar, noch ju Enbe bes Monats in fleinen Sligen, fowie auch Lachtauben, Staare, Buchfinten, Zeifige und Golbammern. — Auch im Krilbjahrsftrich maren Bein - und Singbroffeln felten, obgleich lettere einzeln icon Enbe Februar fangen. Rrammetevogel jogen mehr bem Gebirge nach. Ebenso wie im vorigen Jahr erschienen bie Meinen Singbogel febr fparfam. An ben iconften Tagen mar ber Balb wie ausgestorben, und nur felten ließ fich ein Laubfänger ober Rothfehlden boren.

Auch ber April brachte viele kible und kalte Nachte nach schönen hellen Tagen, bis gegen bessen Enbe regnerische Bitterung, bie ben ganzen Rai und Juni hindurch mit wenig Unterbrechung anhielt und örtliche Ueberschwemmungen verursachte. Der Rhein ging sehr hoch und beshalb erschienen auch an Nebenflussen und überschwemmten Orten in der Sbene zu ungewöhnlicher Zeit verschiedene Enten- und Wasserläuser-Arten, namentlich Totanus glareola noch Ende Mai, auf naffen Biesen.

Sanger und Schwalben trafen wieber nur fehr fparfam ein und besonbere fpat bie Sansicmalben. Gehr ungunftig

war bie Bitterung ber Monate Dai und Juni für bie Brut, und es wurben nicht felten verlaffene Refter mancher Arten von Bögeln, von Felbhühnern, Fafanen und Bachteln gefunden. Diefe letteren ließen ihren Schlag felbft im vorgersichten Frühjahr nur sehr sparfam hören. Raubvögel zeigten fich auch weniger als sonft. Junge hafen wurben hänfiger getroffen, erlagen aber mancherlei Krankheiten, wie es scheint.

In ben letzten Tagen bes Juni ftellte sich bas Wetter wieder ber und bei schönen Tagen mit großer Wärme (bas Thermometer erreichte über 20 Grab) traten bie lange zursichgehastenen Reben in volle Blüthe. Der Juli war schön, bes Nachts oft mit niedriger Temperatur, und brachte erst nach ber Mitte heiße Tage. Am brei und zwanzigsten erreichte bas Thermometer über den Mittag nahezu 24 Grad, siel aber nach einem heftigen Gewitter am vier und zwanzigsten Tags darauf wieder auf 16 Grad zursich. Auch der August war schön und beiß. Bom 30. Juli bis 5. August zeigte das Thermometer über Mittag stets zwischen 24 und 25 Grad, während es an dem Morgen zwischen 12 und 16 Grad schwankte.

Obgleich bas Frühjahr ber Brut wenig gunftig mar, fo bolten boch bie Commermonate Bieles nach, und es gab im Allgemeinen weit mehr Felbhühner unb, Kafanen als im vorigen Jahr. Bon letteren murben mabrent ber Jagbzeit verfchiebene im Rreien entftanbene Barietaten geschoffen. Go zeigten fich auch gegen Erwarten bei Eröffnung ber Jagb bennoch viele Bachteln, und besonbere gablreich in ben bugeligen Gegenben bes Lanbes, wo viel Bafer gebaut wird und wo fie bis tief in ben October verweilten, nachbem fie in ben Cbenen fcon lange verschwunden maren. - Am 27. September, an welchem bes Abenbe bie Ctabt Rarleruhe jur Berberrlichung bee Ginguge bes neuvermählten Groffbergoglichen Baares feftlich beleuchtet war, fiel ein Ring Bachteln an ben Mauern bes Bebaubes ber polytednifden Schule nieber. Es murben beren einige Dupenb jum Theil noch lebenb ergriffen, ein großer Theil aber burch bie Bollemenge auf bem Strafenpflafter gertreten, ebe fie bemerft wurben.

Junge hafen gab es im Sigelland mehr als in ber Ebene; auffallend aber war bie große Anzahl von halbgewachsenen und noch geringeren, welche im October und noch im November getroffen wurden. So bestand bei einer in ber ersten Boche bes November abgehaltenen Treibjagd ein Drittheil bes nicht unbedeutenben Ergebniffes aus nicht ausgewachsenen Dasen. Auch Rehlite, die an Bahl gegen voriges Jahr zurückauben, blieben häufig gering.

Das gange Spätjahr behielt einen trodenen Charafter, befihalb war anch ber Strich ber Sumpf- und Baffervögel sehr unbebeutenb. Becaffinen gehörten zu ben Seltenheiten, und in Brilden, wo fie Mitte September sonft zu hunberten vortommen, zeigten fich taum einige wenige Exemplare. Defto beffer fiel aber ber Strich ber Balbichnepfen aus, die schon Ansangs October ziemlich zahlreich in ben Kiefernschlägen ber Ebene erschienen, ohne beshalb in ben Borbergen, selbst in ben höchsten Gebirgelagen zu verschwinden. hier wurden fie in

großer Anzahl in Schlingen gefangen, bort im Bufdiren unb Dreiben hanfig geschoffen.

Enbe October und Anfangs November lagen oft mehrere Tage lang bichte Rebel auf ber Ebene, die gegen die sonstige Regel, obwohl sie nach und nach stiegen, sich immer wieder verzogen, ohne Regen zu bringen; am 11. October folgte einem verschäteten Gewitter auf bichten Rebel ziemlich starter Regen, bann wurde es wieder schon, worauf die Nebel neuerdings sich siber die Ebene lagerten. Erft zu Ende October begannen Enten zu streichen, doch sparsam wie alle anderen Strichvögel. Wachtelsbnige, die im Juni sehr hänsig gerätscht hatteu, wurden nur höchst selten angetroffen, und Strand - ober Wasserläuser erschienen gar nicht.

Schon gegen bas Enbe bes October tamen große Flüge bon Saattraben au; auch Flüge von Bergfinten zeigten fich in ber Ebene, nachbem am sechs und zwanzigften bas Thermometer unter ben Gefrierpunkt gegangen war und bis jum 7. November biesen Punkt jeben Tag erreichte ober barunter sank. Bom neunten an wurde bie Temperatur bei leichtem Regen gelinder.

Ranbodgel ftricen in ber erften Salfte bes Rovember ziemlich häufig, barunter Falco cyaneus, palumbarius, Nistas, Milvus, buteo, lettere wohl burch bie in großer Anzahl wieber erschienenen Feldmäuse angelodt; noch viele Lerchen, Finten und Bachftelzen auf bem Felbe, hänflinge in großen Bligen.

Den 8. November wurde auf bem markgräflichen Entenfange bei Anielingen ein Baftarb von einer Stod- unt Spießente gefangen, beren Zeichnung auf die lettere als Bater
schließen läßt. Sie wurde lebend auf ben kleinen Entenweiher
in der Großherzoglichen Fasanerie gesett, wo sie sich noch wohl
nub munter befindet. Am sechzehnten trat strenge Kälte, bis
—5 Grad am Morgen ein, barauf wieder milbes Wetter mit
Sturm und Regen. Der Monat schloß mit gelinder Kälte,

welche am 5. December noch — 3 Grab betrug, worauf ber siebente bes Morgens 1 Grab und Mittags beinahe 12 Grab Barme brachte. Am siebzehnten erreichte das Thermometer wieder den Gefrierpunkt und bis zum Schlusse des Monats bewegte sich die Temperatur um biesen Punkt. Ende des Monats erschienen Schnecammern unter Bergfinken und wurde ein junger Bogel bei Durlach gefangen.

Für bie Jagben war bemnach bie Bitterung, obwohl oft feucht, ziemlich gunftig, boch fehlte es an Schnee. Auch im Januar blieben Better und Temperatur so ziemlich ber bes Decembere gleich, und es erreichte bie Ralte nur am ein und breifigsten einen hoben Grab, nämlich —9 Grab.

Die Treibjagben fielen meift gut ans, boch barf man annehmen, baß es burchschnittlich ein Biertheil weniger hasen gab, als voriges Jahr. Füchse, bie sich im Gebirge, besonbers in ben Borbergen häufiger zeigten, waren in ber Ebene zur Seltenheit, und es wurden auf breißig im Bezirk ber Großberzoglichen hofjagben ben Binter hindurch gehaltenen Treiben beren nur brei geschossen; dagegen hatte sich ber Rehstand sehr gehoben. Auf einer Jagd im Großberzoglichen Wildpark, welche zu Ehren bes in Karlsruhe anwesenden Großsurfen Michael von Außland stattsand, wurden 52 Stud meift ftarke Sauen erlegt.

Bei ber im Algemeinen milben Binterwitterung wurden nicht selten fleine Truppe von Lerchen auf ben Felbern getroffen und auf ben Treibjagben tamen ben gangen Binter hindurch noch einzelne Schnepfen jum Borschein. Becassinen ließen sich bagegen nicht bliden, und nur sparsam fielen Enten auf bie meist leicht überfrorenen Bruchgewäffer und in die offenen Bäche. Da ber Schnee auf ben Felbern saft gänzlich sehlte, ließen sich auch teine Bilbganse sehen, bafür aber waren Saatkräben besto häufiger. Bon seltenen Bögeln tam nur Beniges vor. Larus canus erschien einzeln und Kornweihen strichen nicht selten auf Keld und Wiesen.

# Notizen.

A. Ueber bas Bortommen bes Ralffpathes in ber Rinbe vieler holzartigen Ditotylen.

Dr. Al. Braun theilte hierliber in ber Sigung ber tonigl. prengifden Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin am 22. Januar Untersuchungen bes herrn Sanio mit, beren Ergebniffe bei einer größern Arbeit über bie Entwidelung bes Rorfes ber Baume gewonnen murben. Die nachfolgenbe Bufammenftellung zeigt, bag bie Berbreitung bes Ralffpaths in feiner leicht ertennbaren Form, bem Rhomboëber, in ber Rinbe ber Bolggemachfe feineswegs eine gefeticfe ift, fonbern fich nach bestimmten, für jebe Species eigenthumlichen Regeln richtet. Am gewöhnlichften begleitet berfelbe bie Baftbunbel, und zwar entweber blos bie primitiven, ober bie fecundaren, vom Befägblinbelcambium nachgebilbeten, ober beibe. Manchmal jeboch ift ein folder Bufammenhang nicht vorhanden, indem bie Ripftalle gerftreut in ben Bellen ber fecunbaren ober feltener ber primaren Rinbe vortommen: am feltenften tommen fie in ben Rorfrinbengellen bor, einem Gewebe, welches im allgemeinen Bau und leben bas ber parenchmatischen Rinbenzellen theilt, seine Entstehung aber ber Thätigkeit bes Korkcambiums verbankt. Im Rachfolgenden sind bie von Herrn San io beobacteten Borkommnisse in der Berbreitung bes Kalkspaths auf gewisse Besichtspunkte guruckgeführt.

- 1) Die Repftalle fommen blos in ber Umgebung bes primitiven Bastes vor: Fagus silvatica, Celtis australis, Virgilia lutea, Quercus suber et pedunculata, Ulmus effusa et U. campestris v. suberosa, Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Platanus occidentalis, Hamamelis virginica, Aesculus Hippocastanum.
- 2) Kalispathktystalle sehlen bem primitiven Bast, tommen bagegen in ber Umgebung ber secundaren Bastbunbel vor: Acer campestre, Salix pentandra, alba, viminalis, Caprea, cinerea, nigricans, rosmarinisolia, Acer striatum, Spiraea opulisolia.
- 3) In ber Umgebung bes primaren und secundaren Baftes finden sich Kaltspathtroftalle bei: Populus tremula und pyramidalis.

Digitized by 4500gle

4) In der secundären Rinde, ohne daß die Arpftalle an den Bast gebunden wären: Sordus zueupzria, Cydonia vulgaris, Cotoneaster laxislora, Pyrus communis et Malus, Mespilus germanica, Amelanchier vulgaris, Acer platanoides et tartaricum, Adies pectinata, Pinus silvestris, Berberis vulgaris, Maelaleuca styphelioides.

5) In ber Umgebung bes primaren Baftes, in ber primaren Rinbe und in ber Umgebung ber bort vorsommenben flart verbidten parenchymatischen Bellen: bei Gleditschia triacanthos.

6) In ben Korfrinbenzellen, in ber Umgebung bes primaren und secundaren Baftes: bet Robinia Pseudoacacia.

(Monatsfor. b. f. pr. Atab. b. Biffenfch. zu Berlin. Jan. 1857. S. 53.)

#### B. Saatcampe auf alten Robiplatten.

Im biedjährigen Daibefte ber "Augemeinen Forft- und Sagb Beifung" werben alte Meiferftellen gut Erziehung von Schwarzetlen empfohlen und Berfuche gewilnscht. — Referent fieht fich beghalb gur Mittheilung veranlaft, bag er icon feit langen Jahren faft alle groferen fogenannten Bflanggarten aufgegeben hat und feinen mitunter febr bebeutenben Bebarf pon Giden ., Aborn ., Efden ., Fichten ., Larden ., Weißtannen - 2c. Bflangen faft lebiglich auf alten Deilerftellen ergieht. - Diergn tonnen ohne Bebenten icon Deiferfiellen, bie nur zwei Jahre gelegen haben, bennpt werben. Diefelben werben bor bem Gebrauch mit einer bfinnen Lage guter (unfrant -, murgel - unb famenfreier) Balberbe fiberfahren, bann, um bas Roblengeftlibbe anfaulodern und mit Erbe an mengen, gart umgehadt und in fleine Beete abgetheilt, riefenweife befdet. Sobalb ber Boben gwifden ben Riefen feft wirb, ober Unfraut bafelbft angeflogen ift, werben bie 1 bis 11/2 ffuß breifen leeren Brifdenranme umgehadt und fhaterbin mit unvermischtem Roblengefillbbe, abgefallenen Rabeln 2c. circa 1 Boll boch überfcuttet. Diefe Aufloderung wirb ungeführ alle balbe Jahre wieberholt, und ber Erfolg ift, bag langftens mit bem britten Jahre ber größte Theil ber Bflangen gur Berbflanjung auf jebe Bobeuflaffe, auf jeben Stanbort (mo fleine Bflangen von 1 bis 2 Fuß Bobe Anwenbung finben tonnen), hinlanglich erftartt ift.

Die Behandlung ber Samen, ber Beete, ber Pflanzen wie auch fonft; nur fae man riefen weife, um ben Boben ftanbig im Bau erhalten zu tonnen, und zur Berbutung bes Untrauts in ben Riefen etwas ftart; um bem Ausfrieren ber Pflanzen borznbeugen, überbede man biefelben (wenn nicht ftarter Maufefraß zu befürchten fteht) zur Froftzeit mit einer Lage Laub. Oft genflgt es auch, bie Beete mit Reifern zu besteden.

Einsenber hat auch schon auf solchen Robiplatten lebiglich tiefe Rinnen ziehen, biefe, mit guter (untrautfreier) Erbe ausgefüllt, befüen laffen und gang gute Erfolge erzielt.

Das Roblengeftubbe tann auch auf anberen Saatcampen mit großem Bortheil verwandt werben. Man mache 3. B. bei einem Eichelcamp, ber riefenweise gesäet ift, ben Bersuch, baß man bei Aufloderung ber unbefäeten Stellen zwischen ben Riefen eine Lage Kohlengestubbe mitunter haden läßt, unb bie schon nach eiren 8 bis 4 Bochen viel buntlet geworden Belaubung wird ben glinftigen Ginfluß beurkunden. Die überall in ben Beeten befindlichen lieinen Kohlentrummer erhalten ichon burch ihr Bermögen, ben Wafferbampf ber Luft zu verbichten, bie Erbe viel feuchter.

Wer solche Saatcampe auf alten Kahlplatten felbst zu sehen wünscht, beliebe nur auf bie naffauische Oberförsterei Arandobernborf, einea 5 Stunden von Gießen, 21/2 Stunden von ber Main - Westahn - Station Butbach zu kommen. Wh.

#### C. Coffectaneen Aber bie Solgconfervirung. Bon D. Fauftmann.

Der Schwellenbau ber Eisenbahnen und unsere beschränkten Eichenholzvorräthe find es namentlich, welche das Imprägniren bes holges mit schiktenben Subkangen zu einer Tagesfrage gemacht haben. Die Eisenbahnen haben bebeutend an ben schienen Eichenholzvorräthen Deutschlands gezehrt; neue Tisenbahnen werden an allen Eden und Enden gedaut und bie bestehenden haben alle zehn Jahre benfelben Bedarf an Schwellenholz wie bei ihrer ersten Erbauung, da selbst Eichenswellen nur eine etwa zehnjährige Dauer besitzen. So schnell tönnen wir das Eichenholz nicht nachwachsen lassen, nud wenn wir daber nicht unsere Insolvenz erklären sollen, so muß es möglich gemacht werden, die Dauer des Eichenholzes zu erhöhen und auch auberes Holz, als Eichenholz, zu diesen Bauten zu verwenden; es mässen namentlich Mittel ersonnen werden, den bisherigen Brennhölzern die Dauer und Kestigseit des Eichenholzes zu verweiden.

Es find schon viele Bersuche in dieser Richtung gemacht worden, und werden täglich neue gemacht. Daß dieselben, auch wenn sie die jett noch nicht einen in allen Stillden befriedigenden Ersolg gehabt haben, und wenn ihre Literatur auch nicht besonders erbaulich ift, von dem Forstmanne mit Auswertsamkeit verfolgt zu werden verdienen, versteht sich von selbst, und diese Beitung hat disher auch immer das Geeignete hiervon zur Kenntnis ihrer Leser gebracht. Bezilglich des Jahrs 1855 ist aber noch eine Lide in derselben, welche nunmehr unter Benützung der wichtigsten technischen Journale ausgefüllt werden soll. Es schließt sich das hier solgende Reserat an die Rotiz auf Seite 390 dieser Zeitung von 1856 an, worin einige Holzconservirungs-Methoden ihren Ergebnissen nach turz dargestellt sind.

Auf ben Eisenbahnen im Königreiche hannover werben schon seit vielen Jahren mit gutem Erfolge bie Bahnschwellen mit Zinkchlorit imprägnirt, nachbem sie vorher ansgebämpft worben sind. Bei ber Bersammlung ber bentschen Land. und Korstwirthe in Hannover im Jahr 1852 zeigte ber königlich Hannover'sche Oberbaurath Mohn in einem in der Forstsection gehaltenen Bortrage die Art und die Borzäge dieses Bersahrens, worliber die Protokolle und biese Zeitung von 1853 Seite 111 Räheres enthalten. Seit dieser Zeit war das genannte Imprägnirungsversahren häufig Gegenstand der Bffentlichen Berhanblung, und seine Borzäglichleit wurde jedesmal anerkannt. Manche glandten, das Zinkchlorit bringe nur anf etwa 1 bis 11/2 Zoll tief von der Obersäche her in das Polz ein, und das Innere erhalte keine Spur davon, weil nur so tief das imprägnirte Polz

eine bunite, von bem Innern verfcheebene Karbung zeigte. Dies ware allerbings beine Empfehlung, weil bas völlige Dnrchbringen bes Bolges von bem Impragnirungeftoff als unerläftlich angufeben ift, wenn einer Berfibrung beffelben nachhaltig entgegengemirtt werben foll. Chemifde Untersuchungen, welche in biefer Beglebimg allein entscheiben tonnen, haben biefen Bormurf als unftatthaft etwiefen. Sie murben unter ber Leitung bes hofrathe 28 8 f ler ausgeführt, welcher barfiber foreibt: "Bu ber Unter-Judung, welche von herm hiller mit großer Sorgfalt ansgeffibrt murbe, murben nur holzproben mitten aus bem Rerne ber Somellen und aus ber Mitte bes Langenburchmeffers, alfo gang entfernt von ben Enben, genommen. Die Broben maren 8 bis 4 Boll lang und 1 bis 2 Boll bid. Die größte Menge Bint wurde in bem mit Chlorgint behandelten Buchenbolge gefunben. Go viel fich fculten ließ, war fie in bem gebampften und nicht gebampften nicht wefentlich verfchieben. Dann folgt Binfictlich ber Bintmenge bas mit Chloraint behandelte und gebambfte Etdenbolg. (Auffallend weniger Bint wurde in bem nicht gebampften, mit Chlorgint behanbelten Gidenholze gefunden.) Roch armer au Bint war bas mit Bintbitriol behanbelte Buchenholg. Um armften baran war bas mit Bintvitriol behandelte Gidenholz, befanders bas nicht gebampfte. Beim Gichenholge icheint alfo bas Dampfen eine nathwenbige Borbereitungs - Operation gn fein . . ."

Das Bintolorit ift hauptfächlich won England ber jum Imprägniren empfohlen worben, und hat auf ben bentichen Bifenbabnen noch nicht allgemeinen Gingang gefunden. hier bebient man fich hauptidolich bes Rupfervitriols, aber nicht, weil man ibn filr ben beften Smpragnirungeftoff balt, worfiber bie Bffentliche Meinung noch nicht entfchieben bat, fonbern nur, weil bie alteften Erfahrungen fich gunftig für ihn aussprechen. Das Bintolorit iceint jeboch Borguge vor ibm gu befigen, nicht nur, weil es gegen ben Rupfervitriol um zwei Drittel bes Berthes billiger berguftellen ift, fonbern weil baffelbe bor-Augsweise vor allen anberen Metallfalgen bie entschieben größte Abbafion gur Bflangenfafer befigen foll, und weil feine anbere Impragnation mit irgend einer Metallfalglöfung in fo vollftanbiger und inniger Beije berguftellen fei, wie fie burch bas Bintoforit erreicht werbe. - Gin anberer, in neuerer Beit gur Bolg-Impragnirung (nach M. E. B. Le Gros' Borgang) empfohlener Stoff ift bas Manganchlovur. Daffelbe wird in ben Chlortaltfabriten in großer Menge als Rebenprobutt gewonnen. Die freie Gaure barin foll man entweber mit Rall, ober mit Bintorph fattigen, in welchem letteren falle man eine noch wirlfamere Berbinbung erhalte. Die Gowellen ober Ballen werben ftebend in bie Löfung gebracht, fo bag fie gu brei Biertel eingetaucht finb; man lößt fie 12 bis 48 Stunden lang barin, in welcher Beit bie Lofung vermoge ber Capillaritat von bem Balg 'abforbirt werbe.

Benn inbeffen eine folde löfung in taltem Buftanb angemenbet wirb, fo burdbringt fie bas Soly nicht vollftanbig. Dies veranlafte bie herren Battner und Moring in Dresben, ein neues Berfahren in Borichlag zu bringen, bei welchem bas gange Imptägnirungsgeschäft ben Temperaturkräften baburch

überwiefen wirh, bag bie Somellen in einer beliebigen Metall. falglöfung etwa eine Stunbe lang getocht und bann von berfelben bebedt bis auf ungefähr 400 R. ungeftort wieber abgefühlt werben; nicht medanische Rrafte, fonbern bie Temperaturfrafte follen bie ju einer ichnellen und möglichft vollständigen Impragnizung nothwendige Luftleere in ben Bilgern erzeugen. - Diefe Methobe ift auf mehreren fachfifchen Staatsbahnen, in Defterreich u. f. w. bereits in Anwenbung und in mehreren ganbern patentirt. Der phofitaltich - chemifche Borgang bei berfelben ift folgenber: \*)

Durch bie Erhitung ber BBlger bis fiber 800 R. merben nicht blos bie in benfelben befinblichen Safe, fonbern and bie Extractivftoffe, welche als wesentliche Factoren in Bezug auf bie Deftruction bes Bolges bekannt finb, entfernt, und es macht fic bis jur beenbeten Rochung bas:Entweichen ber erfteren burch ein fortwährenbes Auffteigen großer Luftblafen, bie Ausführung ber anderen aber burch eine auf ber Lösung schwimmenbe schleimige Substang, in welcher icon burd ben Geruch bie Bflanzenfaft-Bestanbtheile zu erkennen sind, bemerkbar. Bei ber eintretenben Abfliblung aber wollen bie Belger bie gubor abgegebene Luft wieber in fich aufnehmen, find aber genothigt, ba fie bon allen Seiten mit ber confervirenben Blung umgeben finb, Ratt ber erfteren bie lettere in fich aufzusangen.

Die Auffangung ber LBfung geht gleich nach eingeftellter Rocung in ben boben Siggraben beghalb fehr rafc bor fic, weil bie atmofpharifde Luft einen gewaltigen Drud gnnachft auf bie ihr gebotene Dberfläche ber Metallfalglöfung ansibt, woburch bas Ginbringen betfelben in bie luftleeren Raume bes Bolges wefentlich geförbert wirb.

Dag ber beiße Weg gur Impragnation ber Schwellen jeber talten Confervirungemethobe entschieben vorzugieben ift, geht fcon ans bem Wefete berbor, bag alle organifch - demifchen Berbinbungen auf biefem Bege ficherer erlangt werben, anbererfeits aber wird auch bem Uebelftande begegnet, bag eine Auswaschung bes aufgenommenen Metallfalges, welches burch anbaltenben Regen bei ber talten Impragnation vielfach nachgewiesen worben ift, bierbei nicht vortommen tann. Bugleich wird aber auch burch bie Rochhige und burch bie bie Sowellen burchftrömenben Bafferbampfe ein Gerinnen bes bie Käulnig bervorrnfenben Gimeifftoffes ju Stanbe gebracht, meldes mahrfceinlich auch ohne hingutreten bes Metallfalzes ichon an unb für fich bem bold eine confervirenbe Eigenschaft verleiben tann, weil, wie fcon gefagt, bie Faulnif einzig und allein ben Bflauzenfaftbestanbtheilen angufdreiben ift, mabrent bie Pflanzenfafern im reinften Buftanbe nicht allein ben Ginffuffen ber Bitterung bartnadig wiberfteben, fonbern auch felbft taum bon ben fcarfften Reagentien angegriffen und entmischt werben tonnen.

Rach einer 11/2 Stunden lang fortgesetzten, Rochung flubet eine vollftunbige Durchbitung ber gu impragnirenben Schwellen Statt, und burd biefe wird gleichzeitig bie bochfte Luftleere in benfelben

<sup>\*)</sup> Bolytechnifches Centralblatt nach bem Berte: "Die Technit bes Eisenbahnbetriebs in Bezug auf bie Sicherheit beffelben von M. M. Freiherrn v. 2Beber."

erreicht, welche bie größte Auffangung, nämlich 11/4 Rubitsus = 62 Pfunb Metallfalzlöfung pro Schwelle von 81/2 Rubitsuß Inhalt, zur Folge hat. Es ift burch vielfache Bersuche nachgewiesen worben, baß biese Aufsaugung als bas Maximum anzusehen ift, und läßt sich nicht noch weiter fteigern, auch wenn man bie Rochung mehrere Stunden lang erhalten wollte.

Man fann jeboch von ber Anficht ausgehen, bag 1 Rubiffuß Löfung = 50 Bfund für eine Schwelle von Riefernholz vollftändig ausreichenb fei, biefelbe ju conferviren, und biefe Auffaugung wird ichon nach einftündiger Rochung und nach fechsund fiebenftündiger Abfühlung erreicht, so daß erforberlichen Falles, bei einer ununterbrochenen Arbeit, binnen 24 Stunden in bemfelben Apparate zweimal imprägnirt werben fann.

Diese angeführten Thatsachen burften baber bie Behauptung rechtsertigen, bag biese einsache Impragnirungsmethobe bie früheren Berfahren, Bolger gu conserviren, weit hinter sich läßt, und schwerlich burfte sich ein anderer Beg auffinden lassen, nach welchem eine Eisenbahnschwelle basselbe Quantum Metall-Salzibsung ausnimmt, wie bies hier burch eine freiwillige, in teiner Beise unterflütte Aufsaugung bewirft wird. (Das hannover'iche Berfahren treibt mittelst hydraulischen Drndes ben Imprägnirungsstoff in bas holz ein, nachdem letzteres mit Basserbampf ausgebampft worden ift.)

Die an ber thniglich fachfichen Staatsbahn verwenbeten Apparate bestehen in ber Sauptfache aus einem Dampfteffel bon gebn Bferbetraft, welcher eine Dampffpannung von zwei Atmofpbaren unterhalt. Bu jebem Apparate geboren vier Stud Siebe-Bottiche von Riefernholg. Die Bafferbampfe werben burch ein gollweites Robr vom Reffel bis in ben Boben bes Siebebottichs geführt, und treten burch ein quer fiber bem Boben liegenbes mit fleinen 28chern verfebenes Robr von gleicher Beite in ben Siebebottich ein. Nachbem nun bie Babnichwellen in lothrechter Stellung mit bem ftarteren Stammenbe nach unten eingeset worben finb, um ber Metalliffung Gelegenheit zu geben, in benfelben in gleicher Beife auffteigen ju tonnen, wie bie Auffleigung bes Bflangenfaftes beim ftebenben Baum in ber Ratur bor fich geht, wirb ein ftarter bolgerner, mit einigen Deffnungen verfebener Dedel aufgesett, biefer burch vier Stuten gegen bie zwei auf ber obern Rante bes Siebebottiche befestigten Riegel abgefteift, fobann bie Detallfalglöfung und ichlieflich bie Bafferbampfe jugelaffen, worauf binnen zwei Stunden eine vollftanbige Rochung ber Lofung erfolgt. hierbei ift barauf Rudficht gu nehmen, bag bis gur erreichten Rochung bas Bolumen ber Lofung fich ziemlich genau um ein Flinftel burch Conbenfation ber guftibmenben Bafferbampfe vergrößert bat, und bag jebem Siebebottich eine biefem Funftheile entfprechenbe größere Menge Metallfalg jugefest merben muß, um bie burch bas bingugetommene Conbenfationswaffer gefcwächte Lofung gu verftarten. Die Ligung foll in ber Schwelle 1/2 pCt. Metallfalz enthalten.

Ein folder Siebebottich nimmt 40 Stud Schwellen auf, und werben baber in ben erwähnten Apparaten 160 Schwellen von vier Arbeitern bei einem regelmäßigen Betriebe binnen 24 Stunben imprägnirt. In ber oben angefihrten Rotiz ift anch eine Methobe ermähnt, nach welcher zwei Fluffigkeiten zum Imprägniren verwenbet werben, bie sich gegenseitig zerseten. Dieses Berfahren wird von ber Société genérale in Paris ausgesibt, und es liegt ber Bericht einer Commission von vielen Sachverstänbigen, Baumeistern und Unternehmern hieriber vor, welcher, zur Bervollftänbigung jener Notiz (nach ber beutschen Gewerbe-Zeitung) hier mitgetheilt werben soll.

Berfahren. Der Apparat ber Gesellschaft besteht aus einem großen Cylinber von sehr ftartem Eisenblech, in ben man bis 15 Aubikmeter Hölzer, burch Baggons getragen, stedt. Der Cylinber wirb luftbicht verschlossen. Man läßt die Hölzer sich ausbehnen, indem man sehr heißen Dampf in den Cylinder leitet. Dann erzeugt man vermittelst einer mächtigen Bumpe ben luftleeren Ranm, wodurch der Saft und alle in den Hölzern enthaltenen gasartigen Stoffe ausgezogen werden. Darauf läßt man die chemischen Erhaltungsmittel in den Cylinder eindringen, der 25 000 Liter dieser Bräparate ausnimmt, und durch ein Druckwert von acht die zehn Atmosphärenbruck bräugt man die chemischen Bräparate in alle Poren der Hölzer.

Um biese verschiebenen Wirfungen zu erhalten, ift ein einziger Stoff nicht hinreichend; man muß ihrer zwei auwenben, und jeber berselben muß volltommen auflöslich sein, bamit, wenn sie einzeln eingelassen werben und sich in ben Zwischenräumen ber Hölzer treffen, sie sich gegenseitig zerseten und jeber in sesten Bustand übergeben kann, so zwei unauflösliche, keine hemische Wirkung auf bas Zellgewebe ber Hölzer aussibenbe Stoffe bilbenb. Nachdem man bas Ganze einige Augenblide unter bem Drucke bes einflösenben Apparates gelassen hat, nimmt man die Hölzer vollsommen von ben erhaltenden Stoffen burchbrungen herans. — Diese Arbeit bauert ungefähr brei Stunben.

Ergebniß. Das neue Berfahren hat jur Folge:

- 1) Das holg vor bem Berwittern und bem Berfanlen gu bewahren, an welchem Ort und zu welchem Gebrauche man es immer verwenben will;
- 2) baffelbe vor ben Angriffen ber gerftorenbften Infelten ju foliten, ein Gegenftanb ber bochften Bichtigfeit für ben Schiffsbau;
- 8) bie Entwidlung froptogamifder Begetation ju verhinbern, welche feine fonelle Berftorung in feuchten Orten berbeifilhren würbe;
- 4) bie Festigleit ber weichsten Solger zu vermehren, ihnen eine größere Dauer zu verschaffen, als felbst bie harteften, ben meiften Biberftanb leiftenben Solgarten haben, und fie bemnach zu benfelben Zweden anwenbbar zu machen;
- 5) bas holg faft unmittelbar nach bem Fällen ber Bäume anwendbar zu machen. — Die Directoren ließen, fobalb bie hölger aus bem Cylinder tamen, große Platten und noch mit ber Rinde versebene Baumftämme fägen, und man ertannte, bag bie Durchbringung vollftändig Statt gefunden hatte.
- 6) Diese Zubereitung macht bie Hölzer burch und burch vollfommen unveränderlich, so baß fie nicht mehr fpringen ober reißen; fich nicht mehr, weber in ber hite, noch Ralte, ober bei

Fenchtigfeit ausbehnen und zusammenziehen, endlich erhalten fie baburch eine ebenfalls unveränderliche, glänzende Farbe und wetteifern in biefer Beziehung mit ben seltenften ausländischen Sölzern, weßhalb fie fich ganz vorzüglich für Tischler-, Stellmacher- und Aunftischler-Arbeiten eignen. Auch werben fie balb in allgemeinen Gebrauch eintreten und unentbehrlich sein.

Der in Gegenwart vieler-Rotabilitäten ausgeführte Bersuch hat die Sicherheit biefer Erfindung nochmals bewiesen, und die Erfinder empfingen von allen Augenzeugen die zahlreichften Glickwfiniche und Zeichen der Befriedigung.

Der Bericht brudt foflieflich ben Bunfc ans, bag ber Sanbel und die Induftrie gn ihren Bauten und zu ben Möbeln nur auf folde Art vorbereitetes Golz verwenden möchten, und verfündet ben Eigenthumern biefer fo nütlichen Erfindung einen fonellen und banerhaften Erfolg.

Man ift begliglich ber Gifenbahnen noch weiter gegangen: man will bas holg filr ihren Unterbau gang entbehrlich machen und es burch Gifen erfeten. Das liegt gerabe nicht im Intereffe ber Balbeigenthumer, ba burch eine folche Renerung ber Martt für ein mit Opfern erzieltes Forftprobutt vertleinert würbe. Wenn es gelänge, wie man es anstrebt, bas Bolg burch Gifen im Beg-Briden -, Banfer -, Schiffs -, Baffer - und Grubenbau, turg im gesammten Banwesen an erfeten: was follen wir bann mit unferen Ruthbligern maden? Bir mußten fie bann ju Beigftoffen begrabiren; unfere Balbungen wurben ju blogen Dagaginen bon Brennmaterial und Tragern einiger noch bestrittenen phositalifden Wirtungen berabfinten, und wir tonnten einem großen Theile berfelben ben Rliden febren, aus welchem uns ichlieflich auch noch bie Steintoblen und fibrigen mineralifchen Brennftoffe, und gar noch bie vielleicht bereinft entfeffelte Erbwarme vertreiben. Arilber maren bie Balbungen wegen bes Bilbes ba, jest find fie wegen bes Solges, fpater vielleicht nur wegen ihrer flimatifchen Birfungen und am Enbe find fie gu nichts mehr ba! Das find trlibe Ansfichten, und es ift nur gut, bag fie fich nicht fo fonell erfillen werben. Bir glauben fogar, baf fie fich nie erfullen werben; benn biefelbe Induftrie, welche eben baran ift, bas holg burch Gifen und Steintoble gu erfeten, wirb Mittel und Bege ansfinnen, bag bas bolg und bie Balbungen auch noch in anberer, ale ber bisherigen Beife menfchlichen Bweden, wie tein anberes, bienen, und bag fie nicht für ein unglofes Beident unferes Schöpfers angefeben werben. Wenn man tein Sola mehr jum Bauen und Beigen braucht, fo brennen wir Spiritus, ober machen Bapier, ober fonft etwas baraus.

Ein herr hoffmann in Werban ift es, welcher eine Erfindung gemacht haben will, burch welche ber holzunterbau bei Eifenbahnen burch gewalztes Gifen mit Bortheil erfest werden foll. Diefelbe wird in ber Gifenbahnzeitung in folgenber Beife besprochen.

Es ift eine anerkannte Thatfache, bag bie Gifenbahnichwellen trot bes forgfältigften Imprägnirens burchichnittlich nach Berlauf einer 6 bis 10 jährigen Beitheriobe ber Erneuerung beburfen und bie Autholzbeftanbe baburch wefentlich geschmälert werben. Bei ben in ftetem Bachfen begriffenen Gifenbahnanlagen unb bem bamit unwillfurlich verlnupften ftarteren holzverbrauch ift

es bom nationalblonomijden Stanbpuntt ein bodft beträchtlicher Bewinn, wenn es gelingt, ein Erfagmittel ju finben, bas bie fonft bei ber Anlage und Unterhaltung von Gifenbahnen erforberlichen Ruthbliger entbehrlich macht. Diefes Broblem bat herr Doffmann burch feine Erfindung gelöft, weil er fatt ber bisher gebrauchlichen Bolgichwellen einen von gewalztem Gifen conftruirten Gifenbahnunterbau in Anwendung bringt. Rach einer von Sachverftanbigen vorgenommenen grunblichen und gang fpeziellen Brufung bes ber Erfinbung anm Grunbe liegenben Princips bat fich gegen baffelbe rlidfichtlich ber prattifchen Ginfubrung nichts anzuführen gefunden, vielmehr ift folieglich bas Urtheil ber technischen Commission babin ansgefallen, bag bas neue Princip nicht nur größere Sicherheit als bas bisherige fur ben Gifenbahnbetrieb gemahre, fonbern megen ber minbeftens 60, ja vielleicht 100 Jahre versprechenben Dauer große materielle Bortheile barbiete, obicon in ber Reugnlage eines Bahnunterbaues zwifchen bem bieberigen und bem neuen Brincip ber Roftenpuntt eine mäßige Erhöhung bei Anwenbung bes letteren erleibet. Nach ben aufgestellten Berechnungen betragen bie Anlagetoften für eine Deile Gifenbahngeleis im Oberbau, wenn bie Unterlagen ans Bolgidwellen gefertigt werben, bei Stuhlichienen mit gugeifernen Chaire 78 398 Thir., unter gleichen Berhaltniffen bei Bignolichienen nebft Unterftutung ber Stofe burd Rrempplatten bagegen 71 863 Thir., mabrenb im erfteren Ralle bei eifernen Unterlagen bie Anfolagsfumme für eine Deile 84 215 und im zweiten 75 720 Thir. erreicht. Gin folder eiferner Unterbau bauert etwa 60 Jahre, mabrent in berfelben Beit ein Solafdwellenunterban etwa gehnmal ernenert werben muß, was 90 000 Thir. toftet, inbem man bie Roften bes letteren mit Bubehor und Arbeitelobn gu etwa 9000 Thir. per Meile veranschlagen fann. Der eiferne Unterbau hat alfo eine bebeutenbe Erfparnig jur Folge, unb fein Bortheil wirb noch baburch erhoht, bag er auf beftebenben Bahnen mit Leichtigfeit eingeführt werben tann und bag feine erfte Berftellung und Reparatur im Bergleich jum Solgichwellen-Unterban bequemer und bei gleichen Arbeitefraften in viel ffirgerer Beit bon Statten geht.

Außer bem Gifenbahnbau treten nur wenige anbere holgverbranchenbe Industrien auf, in welchen Holzconservations. mittel versucht worben sinb. Es gebort babin ber Bergban, welcher mit dem fonellen Berberben bes Grubenbaubolges gu tampfen hat und in ber Soole ein paffenbes Mittel gur Bergogerung berfelben gefunben ju haben glaubt. Schon in früheren Beiten, berichtet bie berg. und buttenmannifche Beitung, wurde bin und wieber, namentlich auf einzelnen in ber Rabe bon Salinen gelegenen foniglich preugifden Brauntoblengruben, wie zu Tollwit, altes Salzholz zur Grubenzimmerung benutt. . Es mochte bies inbeffen mehr gefchehen, um fiberhaupt foldes Bolg - meiftens abgeworfene Stude von Grabirbaufern unb bergl. - noch ju verwenben, als um wirkliche Berfuche bamit anguftellen, baber auch nichts Buverlaffiges über bie Refultate biefer Bermenbung befannt ift. Erft feit bem 3abr 1841 wurbe auf Beranlaffung bes Oberbergamts ju Salle biefer Gegenftanb einer größern Aufmertfamteit unterzogen, unb es haben feitbem

auf berfciebenen Gruben mehrfache betartige Berfuche Statt gefunden, ale beren Sauptrefultate fich folgenbe ergeben :

- 1) Daß altes Salzholz, namentlich Dornfäulen, zur Grubenzimmerung angewendet, unter Umfianden 13 Jahre und inehr vorhalten tann, während burch mehrmonatliches Liegen in Sbole geträntte Rundhölzer und bergl. an benfelben Stellen nur bis zu 9 und 10 Jahren bauern burften.
- 2) Daß aber ilberhaupt Salzbolz ilberdl nur ba mit Rugen ju gebrauchen sei, wo tein ftarter Drnd und wo teine Basser vorhanden sind; benn im ersteren Fall bricht baffelbe schnell, im letzteren wird es ausgelaugt, und ift dann weit weniger nützlich, wie das nathrliche holz. Am geeignetsten wird man es in trodenen, nicht druchaften Streden einbauen, wo die Grubenluft nachtheilig auf die Zimmerung wirkt und wo die Salztheile das Faulen wirklich hindern.
- 3) Ferner wird man, um ben Rachthellen ber großen Spröbigkeit bes Salzholzes vorzubeugen und es wenigstens an einigermaßen bruchaften Stellen anwenden zu können, wohl thun, die Soole nicht auf ben ganzen Stamm wirken zu laffen, sondern nur so, daß im Innern beffelben ein noch elastischer unzersetzter vegetabilischer Rern zurlichtleibt. Die salzgetranten anßeren Flächen bieten dann doch genilgenden Schutz gegen ben Zutritt bes Sauerstoffs der Luft, um die Fäulniß zu verhindern. Bei sehr druchaftem Gebirge wird man das gesalzene Grubenbauholz niemals verwenden blirfen.

Dem allgemeinen Gebrauche besselben fieht ilbrigens vor allen Dingen ber Kostenpunkt und die Schwierigkeit, selbiges überall und in ber erforderlichen Menge zu beschaffen, entgegen, und überdieß wird man in allen Fällen, wo Schächte und Streden lange offenstehen muffen, beren Ausmauerung ber Berzimmerung vorziehen. Wir halten ilberhaupt nicht viel von diesem gesalzenen Holze; benn durch ben Salzgehalt erhöht sich bebeutend seine Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen, und seine Ausstellung möchte daburch beschleunigt werden; und wenn man es nicht an naffen und nicht an bruchaften Stellen berwenden barf, was bleibt dann in ben Gruben silt dieses Holz übrig

Unter abnlichen Berhaltniffen, wie bas meifte Grubenbaubolg, fieben die bolgernen Bafferleitungeröhren. Dieje follen ungleich bauerhafter werben, wenn man 'fle mit bunn'gelofchtem Ralt in paffenben Gruben fo libergießt, bag er fiber ihnen jufammengeht; fie follen baburch jugleich gegen bas Auffpringen gefichert werben. Bielleicht liefe fich biefes Mittel auch auf bas Grubenbauholy mit Bortheil anwenben. Bir fcreiben bem Rall eine viel größere holzconfervationefraft au, ale bem Salze: und gerabe weil er ein anberes Berhalten jur Reuchtigfeit befitt, als bas Salg. Der Ralf giebt nämlich aus bem Bolge bie Feuchtigkeit an fich, inbem biefelbe, als fomache Saure wirkenb, fich mit bem Ralte verbinbet; er macht bas Bolg troden und verfteinert es zugleich. Defihalb tann grunes Bimmerholy fogleich gebrancht merben, wenn man es, in Balfen, Bretter zc. gefchnitten, eine Boche lang in Ralfwaffer legt. Und aus bemfelben Grunbe bemettt man an Holzstüden, welche in alten Mauern gefunden werben und hier mit Rallmörtel umgeben maten, taum eine Spur bon Berberben.

Ein Sauptfeind und Berfier bes Bolges ift ber Same fomamm, gegen welchen foon mit vielen Recepten ju Reibe gezogen worben ift, aber nie mit bem rechten Grfoige. Die borliegenbe Literatur Bringt num wieber ein neues Mittel gegen benfelben ju unferer Renninif, welches herr Jachmann in Teutenan als febr probat befunben bat. Es ift bies bie holyfäure, ilber beren Anweitbung ber Genannte Folgenbes berichtet. Als er nämlich fein Wohnhaus in Contenan bante. fand fich balb barauf in bem Erbgeschof ber Sausichwamm ein und gerftorte Fußbobenbretter und Thurgeriffe. Er ließ bie Außbobenbretter und beren Lager berausveifien, bie Aullerbe erneuern, welche jo viel ale möglich von alten Roblenmeilerftellen enthommen wurbe, ju neuen gagern und jum Aufpisen ber Thilrgeriffte burchweg Eichenhols verwenden und jebes neue Fußbobenbrett auf ber Rudfeite fart mit Bolgfaure tunden. Gin Theil ber alten Fußbobenbretter war weniger fort, wenn gleich ebenfalls febr fichtbar bon bem Sausichmann ergriffen; er tam baber auf ben Gebanten, mit ihrer nochmaligen Berwenbung einen Berfuch ju machen. Er ließ bie Rudfeite ber Bretter mit icharfen Gifen fo weit ftart abfragen, als fie burch ben Somamm angefreffen und murbe geworben waren; baranf wurben fie mittelft eines Binfels wieberholt mit Bolgfanre recht ftart getundt und bann in ein Baar Biecen bes nämlichen Erbgeschoffes wieber verwendet. In biefen bemertte er balb barauf, baf auf mehreren Stellen ber Band unter ber Ruf. leifte wieber Spuren bes Schwammes gum Boricein tamen; er lieg baber biefe Leiften wegreifen und auf jeber Stelle, mo ber Schwattim fich ju geigen anfing, wieberbolt Solgefita in bie Fugen gießen. Der Erfolg übertraf feine Erwartungen, und beute noch (nach 20 Jahren) liegen biefe bereits bom Sausfdmamm angegriffen gewesenen, abgetrapten und mit Bolgfaure gefättigten Bretter an Ort umb Stelle, ohne eine Spur bom Bolgfdwamm zu zeigen. Diefe Erfehrung bat ihm ein angerorbentliches Butrauen gu ber Wirlung ber brenglichen Bolgfaure gegeben; er hat fie baber baufig ale Brafervativ empfehlen unb felbft angewenbet, ohne bag ein abweichenbes Refutbat gutfeiner Renntnig gefommen ift. 280 fich Solgichwamm zeigt, wirb fo lange Solgfaure in bie Fugen gegoffen, bis er verfcwinbet.

#### D. Schablichfeit unb Jagb bes.habichts nebft einigen anberen einschlagenben Beobachtungen.

Der hauptfeind und Berminberer ber Repphibner \*) ift, wenigstens bier zu Lande, ber hilhnerhabicht (Falco palumbarius). Da, wo berfelbe mehrere Jahre hintereinander niftet, rottet er biefelben vollftändig ans. Ich will bie Thatfachen anführen, auf welche fic biefe meine Behanptung flüst.

3m Jahr 1854 befanben fich in ber Gemartung meines fruheren Wohnortes (Langenbach im Weithal) von Rephilihnern eiren fan bis fechs Boller, welche fast gar nicht beichoffen

<sup>\*)</sup> Beifäufig bemerke ich, bag biefelben bier ju Lanbe in ber Boltsfprache meift "Rapphintel" beißen, was ganz für herrn Dr. Gloger's Derivation bes Ramens fpricht. Anmerkung bes Berfaffers.

wurden, \*) die der entseint wahnende Jagdpächter in der ihm näher gelegenen Gemanlung seines Wohnortes so viele Hihner hatte, daß er in dem Derbste jenes Jahres gegen 70 Stild bort schoft. Im Jahr 1855 zeigte sich nur noch Eine, que 8 Stild bestehende Kette, welche, soviel ich erfuhr, ebenfalls durch der Riger Hand nicht litt, da dieselbe ohnehin auf der Grenze des Jagdbegirfs und kberdies nabe au Wäldern und Schluchten wohnte. Im Jahr 1856, in welchem ich von dort wegzog, haben sach sorgsättigen Erkundigungen, die ich eingezogen habe, bout keine Okhner wehr gezeigt.

Bas ift bie Urface biefer auffallenben Erfcheinung?

Meine Tauben geben mir bie Antwort auf biefe Krage, wie biefe benn überhaupt unentbehrlich find, wenn man bas Leben bes Bubmerhabichte ober beffer Taubenhabichte ftubiren will. In ben Jahren nämlich por 1854 murben mir von meinen Relb. tanben jahrlich burchichnittlich 8 vom Suhnerhabicht geraubt; im Jahr 1854 (b. h. bom Beginne ber Bedjeit, Frühjahr 1854 bis bahin 1855) 29 und im Jahr 1855 (b. b. bis jum Frühjahr 1856) gar 41, fo bag ich, um meinen Rlug von circa 15 bis 20 Baaren vollzählig ju erhalten, ftets eine Menge Jungen mußte ausfliegen laffen. Daß mir aber biefe abhanben getommenen Tanben wirflich vom Sabicht geraubt morben finb, habe ich in faft allen Fallen confetirt. \*\*) Benn aber ber Sabicht in einem Jahr in einer Gemartung 41 Tauben raubt, wird er nicht auch in berfelben Beit ba, wo Bliner find, auch bon biefen eine entsprechenbe Angebl vertilgen? 3ch babe bies zwar'in bem bier befprochenen Falle nur zweimal felbft mitangefeben, refp. bem Rauber feine Beute abgejagt, und auch gerabe nicht febr oft bie Febern eines verzehrten Repphuhus gefunden; allein ich habe, was bas lettere betrifft, auch felten abfichtlich banach gefucht, und, mas bas erftere anbelangt, fo babe ich meine taglicen Spaziergange gewöhnlich babin gerichtet, wo meine Tauben auf bem gelbe maren, um an ihnen und burch fie ben Sabicht ju findiren. Wenn aber Tauben, namentlich (wie bies bei ben wenigen ber Fall mar) weiße und weißbunte auf bem felbe find, bann wird ber Dabicht gewiß nicht erft ein Repphuhn, bas nicht fo leicht und nicht icon aus bebeutenber Ferne mabraunehmen ift, auffpuren, fonbern er mirb vielmehr, icon aus ber Ferne bie Tauben ober ben Ort, wo er fie bemerkt bat, im Auge behaltenb, fich, niebrig über ben Boben binftreichend ober binter einem Balb ober Sugel berannabend, an biefe' beranfcleichen (sit venia verbo fur eine fo fonelle Bewegung!). Denn es ift gerabe darafteriftisch bei bem Babicht, bag er, fobalb er in feiner leibenschaftlich erregten Morbgier feine Aufmertfamteit auf einen Raub gerichtet bat, fonft Dichte bort und fieht, alfo auch nicht bie etwa in feinem Bege liegenben Repbulbner.

Man könnte freilich hierans ben Schluß ziehen, baß gerabe ba, wo viele Tauben, zumal hell gefärbte, bas Felb bestiegen, bie Repphühner mehr verschont bleiben würben, und ich will anch nicht leugnen, baß im Allgemeinen die Tauben den Hühnern zum Schutze bienen. Aber es ift auch wieder zu erwägen einestheils, daß die Tauben nicht den ganzen Tag über und bei Schuee gar nicht auf den Felbern anzutreffen sind, und bei ihrer Bohnung verhältnißmäßig doch nur selten von dem Habicht attalirt werden, wogegen die Hühner gerade beim Schnee am meisten exponirt sind; anderntheils, daß eine Taube, sodalb sie ihren Feind schon auf einige Entsernung erblicht, demselben meistens entrinut, was dem Rephuhn nur in seltenen Fällen (durch Berkriechen in eine Dornhede) gelingt.

Das Berhältniß wird fich alfo für beibe, bem habicht gleich angenehme Bogelarten ziemlich gleich bleiben, und es werben ba, wo beibe vorhanden find, bemfelben im Lauf eines Jahrs von jeber ber beiben ungefähr gleich viele Individuen zum Opfer fallen, nur mit bem Unterschiebe, daß die einen mehr im Sommer, bie anderen mehr im Biuter zu leiben haben.

Bas nun insbesonbere ben Beitraum anbelangt, von welchem ich rebe, so war ber Winter 1856/55 allerbings auch in anderer Begiebung ungunftig für bie Bubner, boch nur ber Rachwinter, inbem ber überall ebenmäßig ausgebreitete Schnee vom 8. bis 23. Rebruar 1855 feft gefroren mar und taum bes Nach. mittags bisweilen weich murbe. Es foll baber auch nicht gelengnet werben, baf mobl einzelne Bubner auch in Folge von Rabrungemangel ju Grunbe gegangen fein mogen. Dagegen war, abgefeben von bem, für bie Bubner fo gunftigen Umftanbe, bag bie Gemartung ilberall von Graben und Soluchten, Dorngebilichen und Felbholzchen burchichnitten ift, auch ber gange Borminter außerorbentlich gunftig, faft ohne Schnee. Aber gerabe mabrent biefer Beit mutheten bie Sabichte auf bas Schredlichfte unter meinen Tauben. Es murben mir Tauben geranbt: am 7. und 15. November, \*) banu am 12., 17., 25., 28., 30. unb 31. December, julett gar zwei an Ginem Tag, und zwar an ben beiben entgegengefehten Grengen ber Gemartung, fo bag ich biefelben, um fie ihren Berfolgern gu entziehen, vom 1. bis 8. Januar einfverren und flittern mußte. Und taum batte ich fie wieber ins Felb geschickt, so fielen auch ben 12. unb 18. Januar fcon wieber zwei Opfer, fo bag ich fie vom 14ten an, um bie jur Zucht erforberliche Zahl zu behalten, **M**nbig zu Hanse fütterte, obgleich man bies bei guten gelbfilichtern, um'fie nicht gu bemoralifiren, fo lange bie Felber frei finb, nicht gerne thut.

Es geht aus vorstehenden Daten hervor, daß ben gangen Binter hindurch ber Taubenhabicht in der Gegend sich aufhielt, und zwar mehrere Individuen, was schon aus dem Doppelraub vom 31. December hervorgeht, wenn ich auch nicht durch Augenschein mich überzeugt hatte, daß zwischen den verschiedenen, von mir beebachteten Eremplaren ein Unterschied in der Größe stattsand. Es ist daher gar nicht anders bentbar, als daß diese Ranber, besonders während ber Zeitabschnitte, wo meine Tauben

<sup>\*)</sup> Es wurben, foviel ich mich erinnere, etwa fechs Stud gefchoffen. Anmertung bes Berfaffers.

<sup>\*\*)</sup> Bie? Das habe ich in einer anssührlichen Arbeit fiber bas Leben bes Falco palumbarius mitgetheilt, welches in bem, bemnächt erscheinenben, zwölften hefte ber Jahrbücher bes "Bereines für Raturfunbe im herzogthum Rassu" peröffentlicht werben wirb. Anm. b. Berf.

<sup>\*)</sup> Bom 16. bis 30. November wurben bie Tauben bes Schnees wegen gefüttert. Anmert. bes Berfaffers.

bas Felb nicht besuchten, unter ben Hihnern ebenso große Rieberlagen, als unter jenen werben angerichtet haben. Auch melbete mir ber Ortsförster, besonbers als tiefer Schnee lag, wo ich selbst wenig hinaustam, häufig, baß er hier ober bort Febern und Ueberbleibsel gefunden habe. Auch fand ich beren selbst einigemal, \*) so lange ich noch mehr hinaustam.

Dag aber ber Babicht gerabe erft feit 1854 in jener Begenb folde Berheerungen unter bem Geflügel anrichtete unb in ben vorhergebenden Jahren nicht, bas ertlärt fich gang einfach baraus, bag fich ein Baar biefer Bogel bort neu angefiebelt batte. Der Borft murbe mirflich im Juni 1854 eine gute halbe Stunde (in gerader Richtung) von meinem Bohnort auf einer boben Giche gefunden und bie funf barin befindlichen Jungen getobtet. \*\*) Und zwar glaube ich, bag biefem Ginen Baar bie vorgefallenen Raubereien, mit Ausnahme ber mabrent bes Berbftund grublingeftriches begangenen, hauptfachlich auf bie Rechnung au feten finb. Denn ber Bubnerbabicht bulbet fein anberes Baar in feinem Jagbrevier. 3ch habe gwar am 5. September einen jungen mannlichen Bogel an meiner Bohnung binter einer Taube geschoffen; allein bieser muß burchaus nicht in ber Rabe ausgebriltet worben fein ; es mare bies fogar icon an unb filr fich betrachtet gang unwahrscheinlich, ba bie jungen Sabichte betanntlich icon im August weit umberzuftreichen anfangen. Daß aber bas, feiner Jungen erft febr fpat beraubte Baar bes Reviers ju einer zweiten Bede geschritten fein follte, tann bei ber langfamen Entwicklung ber jungen Raubvogel nicht unterftellt werben.

\*) Und zwar einmal - es war am 30. Januar - auf bem Felbe bicht bei ben Boblen, welche fich bie Bubner in ben bamale noch weichen und lodern Schnee gemacht hatten. Das Buhn mar alfo auf einer unb berfelben Stelle gefangen und verzehrt worben. Dag aber ein Taubenhabicht ber Rauber gemefen, baran ift nicht gu zweifeln, theils weil ich einen folden (von meinem Renfter aus) Tage juvor nach jener Begenb batte binfliegen feben, theils weil ber Sonee von beffen Somingen beftrichen war, theils enblich weil ber Wanberfalf (Falco peregrinus), an den man benten fonnte, in unferen Gebirgen nicht vorkommt. Daß aber ber Taubenhabicht bei Reppbuhnern, welche für ihn ichon etwas ichwer finb, auch fonft öftere, wenn ber Balb gu entfernt ift, biefe Abweichung we feiner fonftigen conftanten Gewohnheit macht, bas habe ich ichon vor langen Jahren einmal beobachtet, indem einer por meinen Angen auf bem Felb ein Buhn flieg und auf ber Rangftelle rubfte. obgleich nur Ein Rabe jugegen mar, fo baf ihn alfo gewiß nicht bie Furcht vor Beunruhigung burch biefe Schreier vom Fortichleppen feines Raubes abbielt. Ebenfo fceint er auch bisweilen gang fleine Bogelden, bie nur Ginen Biffen fur ibn abgeben, auf ber Rangftelle gu freffen. Anmertung bes Berfaffers.

\*\*) 3ch erfuhr von ber Anffindung bes horftes leiber nicht eber etwas, als bis die Jungen schon ausgenommen waren, so daß ich in dieser hinsicht keine Beobachtungen machen kounte, und mich nur, was hier beiläufig bemerkt sei, bavon Aberzeugte, daß die Jungen in der Größe auffallend verschieden waren. Anmerk. des Berf.

Belde Berheerungen ein einziges Paar Tanbenhabichte unter bem Gestügel anzurichten vermag, bas ersuhr auch ein weit von mir entfernt wohnenber Freund an seinen Tanben, indem ihm alle paar Tage eine geholt wurde, bis es ihm gelang, einen der beiben Habichte zu erlegen, wodurch auch der andere die Gegend verließ und plöhlich Auhe für die Tanben eintrat. Der Habicht ist überhaupt gar nicht so häufig, wie Mancher glaubt, und die Ränbereien, welche in einem gewissen Umtreise vorsallen und gewöhnlich vielen Bögeln zugeschrieben werden, rühren nach meiner Ansicht meistens nur von Einem Paar ober gar einem einzelnen Bogel her.

Man tönnte schließlich noch fragen, woraus ich schließe, baß in ben Jahren vor 1854 tein habicht in ber Gegend gewohnt und gebrittet habe? Ich folgere bies baraus, baß ich bamals weit seltener habichte sah und weit weniger Tauben verlor, und biese meist während ber Strichzeit, vornehmlich im herbst. Einzelne Tanben wurben mir freilich auch bamals zur Zeit bes Sommers geraubt; aber dies kommt saft überall vor, weil einestheils wohl manchmal ein gepaarter habicht eine ungewöhnlich weite Excursion über die Grenzen seines gewöhnlichen Jagbreviers ") hinaus unternimmt, anderutheils die jungen Bögel vom Borjahr, die im zweiten Sommer ihres Lebens ohne allen Zweisel noch nicht fortpflanzungsfähig sind, weit umherftreichen und überhaupt einen sesten Kohnsty noch nicht haben.

Wenn vorftebenbe Beobachtungen richtig gemacht und richtig gebeutet finb, fo geht baraus bervor, welche Bichtigfeit für ben Baibmann bie Berfolgung biefes großen Banbiten haben muß, ja, baß er es als einen feiner gludlichften Jagbtage anfeben muß, wenn es ihm gelungen ift, einen biefer Raubvogel gu erlegen. Es wird bies von ben wenigsten Jagern erfannt, hanptfächlich befihalb, weil fie vielen gufdreiben, mas Giner thut. So hatte im Jahr 1855 ein mir befreundeter Jagbpachter bas Glud, beim Bervortreten aus einem Gebuich einen Babicht, ber foeben eine Schnepfe geftogen hatte, gang in feiner Rabe gu ertappen. Anftatt aber feine Minte auf ben erschredt auffliegenben Sabicht ju richten, ichog er auf bie Schnepfe, welche, ba fie ber Sabicht bereits am Boben gehabt, vermuthlich ohnehin icon halbtobt, wenigstens nicht mehr flugfahig mar, fo bag fie ber Buhnerhund leicht hatte fangen tonnen. Mein Freund bebachte jebenfalls nicht, bag ber Tob bes Ginen Bubnerhabichts ibm mehr als Gine Schnepfe (ober Dubn) eingebracht haben murbe.

Roch mehr zu bebauern ift's aber, bag bie meiften Jagb-Bächter hier zu Lanbe bie Raubobges gar nicht tennen, namentlich ben Taubenhabicht von bem Buffard nicht unterscheiden. So berichtete mir noch vor Aurzem ein Miller aus ber Nähe, ber selbst Jagbpächter ift, von seiner zwischen Balbern gelegenen Milble wurden ihm so viele Tauben vom Habicht geraubt; der Förster habe aber auch in diesem Frühjahre bereits drei Rester zerftört. So muß der unschuldige Buffard bussen, was der

Anmertung bes Berfaffers.



<sup>\*)</sup> Daffelbe hat, wie ich in meiner ausfflhrlichen Arbeit fiber ben Taubenhabicht a. a. D. nachzuweisen versucht habe, zwei bis brei Stunden im Durchmeffer.

Canbenhabicht verbricht! Denn bie gerfibrten Refter waren natfirlich nichts Auberes ale Buffarbnefter. Ueberhaupt finbet man bei gar bielen Jagern unferes ganbes, befonbers unter benjenigen, welche feit bem Jahr 1848 bie Jagben gepachtet haben, nicht bas minbefte Intereffe, bie Ratur gu beobachten und gu flubiren, fonbern nur bie einzige Leibenschaft, alles Lebenbige, mas ihnen vor ben Lauf tommt, ju jeber Jahreszeit vom Leben jum Tobe ju bringen. Unter bem Lanbvolt aber finbet man, obgleich baffelbe fein halbes Leben mitten in ber Ratnr gubringt, felten Bemanben, beffen naturgefdichtliche Renntniffe foweit fich erftreden, bag er bie Ranbvogel ju unterfcheiben vermöchte. Dem Bauer ift Mues, was freifend in ben Luften fcmebt, ein Feinb feiner Subner und Tanben, und er unterscheibet bochftene noch ben "Gudut," ber im Frubjahre bie Bogeleier austrinte unb um Johannistag (wenn fein Ruf verftummt !) fich in einen förmlichen Raubvogel \*) "verwanble!" Gin hiefiger Bogelfteller, ben ich neulich fiber bie am häufigsten vortommenben Raubvögel ju belehren fuchte, meinte, bas habe ich ,,ans ben Bildern," mas aber in ben Bildern ftebe, bas fei meift "gelogen;" benn fo viele Ranbvogelarten gebe es gar nicht! Und bas mar ein Bogelfteller!

Bei so bewandten Umftanben ift's nicht zu verwundern, baß bas Lanbvoll alle Bussarbnefter, welche es auffindet, eifrig zerflört, ja sogar die Alten werden in hiefiger Gegend bisweilen mit einer Schlinge, die von einem Berfted ans vermittelst eines langen Bindsadens zugezogen wird, siber ben Reftern gefangen. So thut der Landmann selbst durch seine Unwissendeit der Bermenrung seiner besten Freunde einen größeren Abbruch, \*\*) als alle Jäger und Jagdfreunde, die boch von ihrem exclusiven Standpunkt aus immerhin eher Ursache hätten, ben Bussard zu verfolgen.

Bas nun ben Taubenhabicht betrifft, um zu blesem zurlichzusehren, so muß ber Idger vor Allem barauf bebacht sein, bessen, so fung ber Idger vor Allem barauf bebacht sein, bessen Dorft auszuseinben, weil er bei diesem am leichtesten zu schiesen ober zu fangen ift. Es ist dies gar uicht schwer; benn bieser Raubvogel zeigt sich niemals anders paarweise, als nur bei und siber seinem Porst, und läst auch nur da seine, überdies so ausgezeichnete, Stimme hören. Sonst sliegt er immer einsam und fiumm über Bälber und Felber hin. Ich habe nur ein einziges Mal zwei dieser Bögel zusällig zusammentressen sehen, von welchen aber auch sofort ber eine ben andern attalirte und vertrieb. Und nur zweimal habe ich seine Stimme gehört, einmal, als ich einen mit einer gefangenen Taube plötlich siberraschte und er diese schwähnten geschoffenen, der aber uur geflügelt war, ergriff. Dagegen währen b er Paarungszeit sieht

man bie beiben Gatten oft unter vielem Schreien fiber ihrem Dorft in ben Liften fpielen, fo bag man fcon von Beitem bie Gegenb, wo biefer gu fuchen ift, mahrnehmen kann.

Aber auch außerbem ift ber Taubenhabicht leicht aufgnfpfiren, worauf ein forgfamer Sager immer bebacht fein wirb, um ibn, wo und wann er fann, ju erlegen. Denn fo fill und flumm er felbft feine Raubereien ausfibt, fo laut wird bie gefammte Bogelwelt bei feinem Erfcheinen Bor Allem find es bie Raben (Corvus Corone L.), welche bei biefer Jagb bem Jager bie Dienfte leiften wie fonft ber befte Spurbunb. Denn einen folden Baff, wie gegen biefen, haben bie Raben gegen feinen anbern Raubvogel, \*) und man tann aus ihrem Betragen mit bolltommener Sicherheit ichließen, ob fle einen Taubenhabicht, ober nur einen anbern Raubvogel bor fich haben. Gie fliegen nach bem erftern aus viel größerer Entfernung bergu, ihr Ruf ift weit beftiger und leibenschaftlicher und gleichsam bor Buth halb erftidt und ihre Berfolgung weit anhaltenber. Sobalb 3. B. bie Raben anhaltenb nach einem Baum berab "ftechen" und, wenn fie auch einmal abgeflogen finb, wieberholt babin jurudtebren und unter beftigem Schreien ihr Spiel von Reuem beginnen, fo wirb gang gewiß allemal ein Babicht bort figen. Bang anbers und für ben Jäger gang besonbers zu beachten ift ibr Benehmen, wenn ber Sabicht mit einem erbenteten Raub in feinem Berfted, wohin er ibn gefchleppt, fitt und mit feinem Dable beschäftigt ift. Die Raben figen bann gewöhnlich, unter gang eigentbumlichem, beiferem, nicht febr lautem Ruf, auf Baumen ober auch auf bem Boben um ihn berum, fliegen nur bisweilen, unter Ausstoßung ber vorbin erwähnten lauten Signaltone, einmal auf, um nach ibm ju ftechen, worauf fle fich wieber nieberseten, und geben nicht vom Rlede, bis ber Babicht fein Dabl beenbigt bat, beffen etwaige Ueberbleibfel fie fich bann queignen. Berfteht nun ber Jager bie Signale biefer trefflichen befieberten Spilthunbe, fo tann er fich oft gang nabe an ben mit feinem Mable beschäftigten Rauber beranfcleichen. 3ch batte einmal einen, ber binter einem mit Dornen bemachfenen Rain eine Tanbe verzehrte, um ein haar mit einem Steine tobt geworfen.

Daß aber ein Tanbenhabicht in ber Gegend angekommen ift und Jagb auf ihn gemacht werben muß, bas wird bem Jäger, wosern er es nicht schon an bem Geschreie ber Raben gemerkt hat, auch burch bas Benehmen ber Tanben sehr bald angezeigt. Wenn diese nämlich einen Angriff auf dem Felde bestanden haben, so kommen sie in auffallend eiligerem Fluge nach Hause, und wenn der Räuber seinen Zweck nicht erreicht hat, kommt eine berselben, nämlich bieseinge, welche er auf's Korn genommen und daburch von dem Fluge getrennt hatte, gewöhnlich weit hinter den Ibrigen drein gestogen. Hat der Angriff in der Rübe des Schlages Statt gesunden, so eilen sie, eine über die andere her purzelub, in den Schlag. Kommen sie weit aus dem

<sup>\*)</sup> Diefem burch gang Deutschland verbreiteten Bolleaberglauben verbanten auch bie Bollessifiche: "Der Gudnt foll bich holen!" ober: "Geb' gum Gudut!" gleichbebeutenb mit: "Der Geier foll bich holen!" 2c. ihren Ursprung.

Anmerkung bes Berfaffers.

\*\*) Bas auch herr Diezel (Allgemeine Forft- und Jagb-Beitung, Jahrgang 1865, Märzheft, Ceite 116) fcon richtig bemerkt hat. Anmerk bes Berf.

<sup>\*)</sup> Es werben nur noch einige Ablerarten genannt, gegen welche ber Rabe einen gleichen Saß habe. Aus eigener Erfahrung tann ich barüber nichts fagen, ba ich noch niemals einen Abler im freien Zustand gesehen habe.

Felbe ber, fo bleiben fle gwar auf bem Dache figen, aber mit tnapp anliegenbem Gefieber und gelüfteten, jum fluge bereiten Alfigeln und beständig nach ber Begend, woher fie gefommen, hinfchauenb. 3mmer aber legen fle eine ungewöhuliche Mengitlichkeit an ben Tag, fo baß fie 3. B. an ihrem Trinkplate fich nicht fatt ju trinten magen, fonbern, nachbem fie ein paar Bilge gethan, eilenbe wieber auffliegen. Ebenfo zeigen fie auf bem Belbe biefe Mengftlichkeit, wenn ein Sabicht im Bebiet ift, fliegen erft lange umber, ebe fie fich ju feben bas Berg baben, fliegen bei jebem Geräufch und beim Ericheinen eines jeben baberfliegenben Bogele erichredt auf u. f. w. Diefe gurcht ber Tauben ift febr begrunbet; benn wo ber Dabicht fie einmal angetroffen bat, ba ericheint er ofters, oft mehrmals an Ginem Tag. 3ch glaube fogar nach meinen Beobachtungen behaupten ju tonnen, bag er, befonbers auf feinen Banbergugen im Fruhjahr und Berbfte, gerabe ba, wo ein tuchtiger glug Tauben bas gelb befliegt, Bofto an faffen und fich langere Beit, b. b. etwa acht bis gebn Tage, aufzuhalten liebt. Bem es nun nicht ju langweilig ift, während einer folden Beit bem Sabicht aufzulauern, ber muß fich babin begeben, wo bie Tauben auf bem Relb ihre Rahrung fuchen, und fich zwischen biefen und bem nachften Balbe, wenn ein folder vorhanden, anftellen. Denn wenn ber Sabicht ericheint und eine Tanbe ficht, fo tragt er biefelbe allemal nach bem machften Balbe, Gebilich ober Graben, ohne fich an einen Menfchen, ber ibm ben Weg vertritt, gu febren, \*) und tann fo bisweilen mit Leichtigfeit geschoffen werben, zumal ba er, mit einer Beute befdwert, feine fonftige reifenbe Schnelligfeit nicht in Anwendung bringen tann. Er muß nämlich bas gange Bewicht seiner Beute, wenn biefe auch noch lebenbig ift, felbft tragen, und es ift ein Mahrden (was man oft bort), bag ber bon feinen Rrallen gefaßte Bogel noch felbft feine Flügel gebrand e und feinem Dorber auf biefe Beife unabfichtlich bas Fortlommen erleichtere. Der gefangene Bogel ift vielmehr vor Soreden farr und läßt, wie tobt, bie flugel bangen. 3d babe mich babon oft burch ben Augenschein überzeugt, und noch in biefem Grubjahr ergablte mir ein Befannter einen gall, ber bies wieber auf bas Rlarfte bewies. Terfelbe ichog nämlich tinen Sabicht, welcher eine Tanbe in ben Rrallen trug. Derfelbe Affrate mit feiner Beute augenblidlich ju Boben und blieb liegen. Die Taube regte fich nicht, und ber Schitge glaubte nicht unbere, als baß fie ebenfalls getöbtet fei. Erft als er berantrat, um beibe aufgunehmen, rubrte fich bie Taube, manb fich los und flog gang munter und unverfehrt nach haufe! Einen Ehnlichen Rall babe ich felbft erlebt. Gin Arbeiter, ber auf bem Reibe beschäftigt mar, folug mit feiner Schaufel in bie Luft gegen einen Sabicht, ber mit einer Taube in ben Rrallen niebrig fiber ibn binflog. Bibplich erichrect ließ biefer bie Taube los, unb biefelbe fiel wie ein Stein gerabe berunter auf ben Boben. Ale aber ber Mann bergufprang, fie ju ergreifen, flog fie auf unb nach Baufe. Die tobt geglaubte war nur gang nuerheblich verlett; ich befite fie noch beute. Es find bies gang abuliche Beobachtungen, wie fie Raumann von ber Mehlichwalbe (Hirundo urbica L.) und bem Lerchenfalten (Falco Subbuteo L.) ergabit, inbem er fagt: \*) "Die nachfte, an welcher er vorbeifaufe, fturge ofters, ohne getroffen ju fein, vollig betaubt auf bie Erbe herab" u. j. w.

Es ift also unrichtig, bag, wie oft behauptet wirb, ber gefangene Bogel burch feine Flügelbewegung ben Flug bes ibn wegführenben habichts unterftute. Gobalb ber Bogel in ben Rrallen bes furchtbaren Räubers ift, ift er vor Schreden wie gelähmt. Rur ber Sanshahn macht eine Ausnahme. Er ergibt fich nämlich nicht fofort in fein Schicffal, fonbern balgt fich mit bem Sabicht berum und fucht fich lodgureißen. Bor langeren Jahren murbe bier, wie mir glaubhaft ergablt worben ift, bei einer folden Balgerei ein Dabicht mit ben Banben ergriffen. Doch tann es auch fein, bag berfelbe feine Rrallen fo tief eingeschlagen batte, baf er fie nicht mehr berausgieben tonnte. Bebenfalls gelingt's biefem fubnen Gefellen mit bem, auch eben nicht feigherzigen, Saushahn am feltenften. Und boch icheint's, bag er fich unter einer Saushühnerfamilie gerabe ben Sahn besonbere gern auswählt, vermuthlich wegen ber lebhafteren Rarben beffelben, wie bies ja auch mit Beziehung auf ben Reppbabn behauptet wirb.

In Borftebenbem habe ich einige Beobachtungen über ben Taubenhalicht mitgetheilt, welche vielleicht für Jäger und Forkmänner nicht uninteressaut sind. Ich bin zwar selbst tein praktischer Jäger, habe wenigstens seit meiner Jugendzeit an keiner Jagd mehr Antheil genommen, aber ben habicht habe ich in seinem Leben und Treiben zu beobachten Gelegenheit gehabt, wie wohl nicht alle Jäger und Ornithologen.

Sobenftein bei Bab Schwalbach, im Juni 1857.

g. S. Oneil.

# E. Baudidmangericaft einer Gafin. Berehrtefter Berr College!

Sie haben mir im December vorigen Jahrs ein von herrn Bar, Fürftlich Schönburg Balbburg'schem Revierförfter zu Schmarzenbach a. S. in Babern an Sie eingefenbetes "hasen-Monftrum" zur nähern Untersuchung mitgetheilt. Entschulbigen Sie, baß ich es im Drange ber Geschäfte bis jest unterlaffen habe, Ihnen baraber zu referiren.

<sup>\*)</sup> Bie wenig fich biefer leibenschaftliche Dorber mabrent ber Erregung feiner Leibenfaaft an Menfchen und felbft an bas Schiegen fehrt, bavon habe ich mich febr oft, und namentlich wieber am 4. Januar biefes Jahre überzeugt. Ce fant an biefem Zag au meinem Bohnort eine große Bauernhochzeit Statt, wobei bier ju Lanbe viel gefcoffen au merben pflegt. Und gerabe mabrenb bes beftigften Dochzeitschießens und gang nabe bei Denjenigen, welche bie Souffe abfeuerten, machte ein Babicht zweimal einen beftigen Angriff auf meine Tauben, von welchen er jeboch, ba fie, burch bas Schiegen erfdredt, bereits vorber anfgeflogen maren, feine ermifchen fonnte. Ferner am 15. Rebruar biefes Jahre fließ einer, vierzig Schritte von mir entfernt, auf bem Felb eine Taube; ich pfiff, rief und marf ben Stod nach ihm, ohne bag er feine Beute Anmertung bes Berfaffers. losließ.

<sup>\*)</sup> Raturgefcichte ber BBgel Dentidlanbe, Theil VI. Seite 88. Anmertung bee Bexfaffers.

Das angebliche Monfrum bestand ans zwei fast lugelrumden Bellen von 21/2 Jost im Durchmesser, jeder von einer berben und glatten, fast pergamentartigen Membran gebilbet, durch die sich einzelne Theile eines thierischen Körpers: Kops, Extremitäten u. f. w., hindurch erkennen ließen. Namentlich galt solches von der einen etwas kleinern Lugel, die auch darin den der zweiten verschieden war, daß ihr an einer beschränkten Stelle einige bestunliche Fetzen andingen. Unter dem Mikrossche ergaden sich diese Anhängsel als Theile der Leder; es unterlag keinem Zweisel, daß der betreffende Ballen an der Leder des Mutterthieres beststigt gewesen war, wie das denn auch herr Bär von dem einen Ballen ausdrücklich hervorgehoben hatte. Der zweite Ballen war, vollsommen frei, zwischen den Eingeweiden einer Päsin gefunden worden.

Meine Untersuchung war junächft auf biefen lettern Ballen gerichtet. Ich bifuete bie fefte äußere Hille und fand ben ganzen Inmenraum, wie ich erwartet hatte, von einem jungen, völlig ausgetragenen hasenschop ausgeftilt. Derfelbe war mit angezogenen Extremitälen und eingefrümmtem Banch zu einer lugeligen Maffe zusammengelauert, schien aber sonft, wenigstens bei erster Betrachtung, ganz wohl gebilbet, nur daß die Beine, besonders die hinteren, eine etwas abnorme Stellung einhielten, die sich jeboch leicht aus räumlichen Grunden erkaren ließ. Bei näherer Untersuchung erkannte ich indeffen, daß unfer Embrho auch sonst besom war. Das Beden war in seiner zweiten Halfte nnvollkändig entwickelt und weit gespalten, ohne daß indeffen die Bauchbeden an dieser Desormität Theil hatten.

Der außere Balg bes Ballen beftanb aus einer zellgewebigen Substauz, Die mit bem Rorper bes Embryo nicht ben geringften Bufammenhang hatte, obwohl fie bemfelben, wie bemertt, bicht amlag. Bei Betrachtung ber glangenb glatten Innenfläche unterfdieb man an ber bem Riden bes Embryo anliegenben Stelle ein 11/2 Boll großes rumbes und fuchenformiges Gebilbe von loderm Beffige: es war ber Muttertuden unferes Embroo, ber gang in gewöhnlicher Beife entwidelt mar, feinen urfpringlichen Bufammenhang mit bem embryonalen Leib aber bereits aufgegeben hatte. Der Rabelring bes Embryo mar bereits gefchloffen, wie es fouft erft nach ber Geburt gn gefchehen pflegt. Meugerlich war übrigens bie Anfatftelle bes Mutterfuchens auf feinerlei Weise von ihrer Umgebung verschieden. Ueberhaupt war ber Anjammenbang bes Dutterfuchens mit bem aufern Balge nur febr loder, fo bag er fich mit bem Deffer leicht und ohne Ber-Legung treunen ließ.

Die innere Oberstäche bes Mutterkuchens war fibrigens nicht nacht, sondern mit zwei bunnen und glatten Blättern bedeckt, die unr leise auseinander lagen und an den Rändern des Mutterkuchens auf die Innenstäche des Balges übergingen, hier aber allmählig zu einer einsachen Haut verschmolzen. 3ch zweiste kaum, daß diese beiden Blätter das frishere Amnion, die sogenannte Schashaut, darstellten, obwohl der Embryo keineswegs zwischen denselben gelegen war. 3ch zweiste daran um so weniger, als das obere dieser beiden Blätter, etwa in der Mitte des Mutterkuchens, eine ziemlich große Dessung erkeunen ließ, ans welcher den Embryo immerhin in felherer Beit hervorgetveten sein könnte.

Doch barf man babei nicht außer Acht laffen, baß fich ber äußere Balg im Laufe ber Zeit burch mehrfach wieberholte Ablagerungen auf ber Innenfläche nachweislich allmählig verbickt hatte. Es ging nicht blos aus bem lamellöfen Bau beffelben herbor, fonbern befonbers barans, baß in ber Tiefe zwischen biefen Lamellen (noch unterhalb ber Blätter bes Amnion) zahlreiche haare nuferes Embrho eingeschloffen waren.

Ueber bie Deutung unseres Objectes kann nach sokder Darlegung nicht länger ein Zweisel sein: bas angebliche Monftrum ans ber Leibeshöhle eines sonft ganz gesunden weiblichen Hasen ift ein Ei mit völlig ausgetragenem Embrho, war insofern abnorm, als er fich an einem ungewöhnlichen Orte befand. Der Fall, der hier vorliegt, ift eine Bauchschwangerschaft, die bekanntlich Bfter bei den Sängethieren vorkommt und auch gerade bei dem Hasen schon mehrsach beobachtet ift, wie unter Anderm die Abhandlungen von Rommel: de fostibus leporinis, Ulmae 1680, und von Göze: Schriften der Berlinischen Gesellschaft d. n. Fr. 1780, Seite 380, beweisen. And in der weiland v. Sämmering'schen, unserer Universität gehörigen Sammlung (Pathologisches Museum) sinden sich zwei ganz ähnliche Häschen: Foetus duo leporini, extrauterini.

Ich habe bisher bas zweite ber mir vorliegenden haschen nicht berlickschietigt. Daffelbe war viel weniger gut erhalten, als bas erstere. Die hille des Eies und die Placenta war mit der äußern haut des Fötus verklebt, so daß sich beide nur theilweise ohne Berletzung voneinander abtrennen ließen. Im Uebrigen waren die Berhältnisse im Wesentlichen dieselben, wie bei dem ersten Ei. Auch hier sand sich eine Bedenspalte, sogar mit bruchsadartigem Borfalle der Baucheingeweide und farker Bertrimmung der hinteren Extremitäten.

Bon bem Fruchthälter war leiber Richts ben beiben Giern beigelegt. Es ließ sich also nicht entscheiben, ob bie Banchschwangerschaft vielleicht von vornherein als solche eriftirt hatte, ober erft nachträglich burch eine Rupture bes Fruchthälters ober Gileiter aus einer normalen Schwangerschaft entstanden war.

Bas bas Alter ber beiben Eier betrifft, so barf man wohl annehmen, bag bieselben nicht erft ber letten Traggeit ihren Ursprung verbanten, sondern bereits längere Zeit, vielleicht mehrere Jahre lang, in der Bauchhöhle der Mutter verweilt hatten. So beweift namentlich das Anssehen und die Beschaffenheit des letterwähnten Fötus, der besonders an den Errtemitäten sehr ausgemergelt war und manchersei Aehnlichkeit mit einem beginnenden sogenannten Steinkinde hatte.

Möglichen Falles war unfere Sagn trot ihrer Banchschwangerschaft (wie bas unter folden Berhältniffen öfters beobachtet wirb) in ben letten Tragzeiten auch auf normale Beife trächtig gewesen.

Genehmigen Sie, verehrtefter herr College 2c. Gießen, ben 15. Juni 1857.

Dr. R. Lendart,

Professor der Zoologie und vergleichenben Anatomie. \*)

<sup>\*)</sup> herr Professor Leuckart bat mir bie Bufiderung ertheilt, fich gerne ber Untersindnung festener anatomischer und pathologischer Praparate, wie fie bem Jager oftmals

#### F. Gin Balb in Littbauen.

Ich befand mich, von Grobno tommenb, in Gefellschaft zweier rusificher Offiziere. Da überfiel uns ftartes Schneegestöber, welches uns nöthigte, in einen ftattlichen Ebelhof einzureiten, der bicht am Saume des großen Bialowieser Baldes lag. Der Besiger bes hofes, einer jener schönen Greise, die man unter ben Bolen sehr häusig findet, angethan in volltommen altpolnischer Nationaltracht, empfing, unter seinem Thore stehend, uns fremde Gäste mit so gutem Ton in Borten und Geberden, daß wir soften ben Gebildeten sowohl, als auch den alten Militär in dem Ganzen seiner Erscheinung erkennen mußten, und daber, boppelt erfreut über die Leitung unseres guten Sternes, schnell aus den Sätteln springend und den sarmatisch dicht fallenden Schnee von den Mänteln schlitelnd, gern seiner Einsabung zum willsommenen Frühftidt fosgten.

Der Schnee fiel fortwährenb und zwar in unglaublichen Maffen bom himmel, bie jest noch überbies burch greulichen Sturm ju Birbeln gestaltet murben, welche bem in jenen Begenben Reifenben baufig fo außerft gefährlich werben, weil alle Mittel, fich ju orientiren, bann fofort verloren geben, ber Weitereilenbe fich gewöhnlich verirrt und in ber nachften Racht erfriert. In Litthauen icon, wie im gangen norblichen Ruglanb :c., bauern bergleichen Schneefturme oft zwei Tage und noch langer. Webe bem Reisenben, ber fich gerabe unterwegs, felbft auf ziemlich befahrenen Strafen befinbet, wenn er nicht bas einzige Mittel au feiner Lebenerettung ergreift, nämlich ftill gu halten, bis ber Sturm vorüber. Dauert ber Sturm lange, jo wirb freilich bie Lage bochft fritisch, so bag auf biefe Beife, namentlich in Rufland, eine Menge von Menfchen alljährlich ihr Leben verlieren. Raum glaublich ift aber auch bie traurige Situation, in welche Derjenige gerath, welcher, bie Barnungen ber Gingebornen verachtenb, von einem folden Schneefturm überrafcht wirb. Die Spur bes Beges verschwindet faft augenblidlich, ber Befichtefreis reicht nicht zwei Schritte weit, bie Daffen bes fallenben Schnees fomohl, als bas Beheul bes Sturmes verhinbern bas Bernehmen irgend eines Beraufches, welches uns bie Rabe bon Menichen ober bewohnter Orte verlunden tonnte; man weiß, baß Alle, bie fich im freien Felbe befinben, augenblidlich fiill fteben bleiben und baber feine Burechtweisung möglich ift; man weiß es und fühlt, bag man rettungelos verloren ift, bauert ber Sturm langere Beit. Leute, Die fich nur noch wenige hunbert Schritte por Gintritt bes Sturmes von ihren Bobnungen entfernt faben, verunglildten, weil fie fich nicht nach Baufe fanben. Die bidfte Finfternig murbe man mit Bergnugen biefem Buftanbe vorziehen; benn bie Soffnung, ein Afpl gu finden, mare vielfach größer. Gelbft bie Dorfbewohner entfernen fich nicht gebn Schritte weit außerhalb ibres Dorfes mabrent bes Sturmes, benn fie tennen beffen wirflich unglaubliche Befährlichfeit.

vortommen, unterziehen ju wollen. Jubem wir biefes hiermit zur Renntniß unferer Lefer bringen, ersuchen wir biefelben um gefällige Busenbung berartiger Praparate (entweber frifc, per Poft, ober in Branntwein) mit bem Bersprechen, barüber regelmäßig in unferer Zeitung zu referiren. Anmertung ber Rebaction.

Um so gemäthlicher aber befanben wir uns während eines bergleichen ungenießbaren Raturzustanbes unter bem Jeften Dache unseres freundlichen Birthes, ber des Sturmes spottete, welcher ihm seine Giebel zu zertrümmern brohte. Die Unterhaltung lentte sich sehr bald auf den naheliegenden Bialowieser Urwald, der, bei gutem Better aus den Fenstern gesehen, wie eine ungeheure blaue Bolte sich am Horizonte hinzog und versor. Die Stunden des Unwetters tonnten taum bester angewendet werden, als möglicht genaue Nachrichten einzuziehen über diese monströse Baldmasse und seine Bewohner. Belche bestere Onelle hätte sich hierzu sinden lassen tonnen, als der Bester des Intes, der als langjähriger, vollommen vertrauter Nachbar des sibel berüchtigten Baldes, sich auch mit einer gewissen Feierlichseit sofort auschiefte, der Reugierde seiner Gäste Genüge zu leisten.

"Meine Berren," bob er an, "wenn ich Ihnen anvorberft Rechenschaft geben mochte von bem eigentlichen Flacheninhalte bes Balbes, fo gerathe ich in einige Berlegenheit; benn bie Angaben hierliber lauten bodift verschieben und variiren amifchen 50 und 500 Quabratmeilen, wie wir aus ben Berten namhafter Belehrten erfeben, bie mir bier gur Seite fteben. Ronnen fic bie Belehrten hierfiber nicht vereinigen, fo finb boch wir, bie Bewohner bes Laubes, barüber einig, bag ber Balb mohl einen Flächenraum von nabe an 100 Quabratmeilen bebeckt. Große Theile beffelben find noch völlig unbefannt, benu fie befteben aus ungeheuren Gumpfen, borgitglich am Urfprunge ber Rerem und Jafiolda. Im Sommer völlig unguganglich und im Binter gefürchtet, bleibt biefe Begend eine terra incognita. Der Balb, auf ben trodenen Flachen faft burchgebenbe mit Fohren befest und in ben äußeren Theilen Erlen erzeugenb, wirb nur bon febr wenigen Strafen burchichnitten, und enthalt auf feinem weiten Flachenraume nur ein einziges Dorf, Bialowies. 3m Innern bes Balbes fieht es häufig gar mufte aus. Sturme fomobi, als bie Zeit fturgen eine Menge von Baumen um, bie, oft funf - bis fechefach ilbereinanderliegenb, natfirliche, fower au burchbringenbe Berhaue bilben und in biefer lage enblich verfaulen. Die Bewohner bes Balbes find querft bie fo mertwürdigen, in Europa nur noch hier erhaltenen Auerochfen, bann Baren, Bolfe in großer Babl, Luchfe nicht fehr häufig, und manche andere jagbbare Thiere minberen Berthes. Ueber ben Ronig bes Balbes, ben Auerochfen, erfuhr ich bier Folgenbes: Seine Lange beträgt an 10 Fuß, die Bobe 6, die Farbe ift im Sommer fcwarz, im Binter und Frühling ichwarzbraun. Das Meufere bes Thieres hat etwas außerft Wildes, felbft Furcht-einflößenbes, benn ber Ropf ift von unmäßiger Große und Breite, bie Augen find groß und ichwarz, babei wie roth entglinbet und mit tropig boshaftem Blide, bie Mahne wirft fich ju beiben Seiten bes Salfes wilb bernuter, die Bruft felbft, viel breiter ale bei bem gemeinen Dofen, ift, fowie ber Bale, ebenfalls mit 6 bis 12 Roll langen, gottigen Dahnen bebedt; übrigens find bei ber großen gange bes Thieres die Fuge verhaltnigmäßig furg, weit filrger, als die bes gemeinen Schfen, und viel ftarter, ber Schweif turg, aber von oben an mit langen fteifen Saaren befest. Anf bem unmakia großen und breiten Ropfe fteben zwei, nnr 12 bis 14 Boll lange, aufgebogene, glanzenb ichwarze Borner, zwifchen beuen ein

Bufdel fleifer Baare auf bie Stirn berabbangt. Der Ruden ift mit einem Budel befett. Sonberbarermeife finbet man bei biefen Thieren zwei Rippen mehr als bei bem gabmen Bieb, nämlich vierzehn, anftatt zwölf, baber auch ihre größere Lange; fonft noch ift ber Leib ichlanter geftaltet. Die Belehrten wollen ben Auerochsen burdaus nicht als Stammraffe bes gemeinen Ochsen gelten laffen. Die Babl ber Auerochfen beträgt im gangen Bialowieser Balbe mit bem jungen Bieb noch beinahe ein halbes Laufenb. Sie halten fich in fleinen Beerben gufammen, gebn, funfgehn bis zwanzig Stud fieht man auf einmal, aber nie mehr. Man begt fie foviel als moglich, und bei fdweren Strafen ift es verboten, auf fie ju fchießen. 3m Bangen genommen halten fich biefe Thiere febr verborgen; fie thun Riemand etwas au Leibe, man barf fich ihnen ziemlich nabern, boch babei nicht fcreien ober fprechen, fonft ergreifen fie bie Flucht. Bas bie Baren anbelangt, so gibt es beren in ziemlicher Menge im Bialowiefer Balb. Es find bies bie grauen, faft gelben, fogenannten Sonigbaren mit einem weißen Ring um ben Sale, oft über Manneshohe lang. Sie werben auf mancherlei Beife gefangen und getobtet; mehrere Theile ihres Rorpers geben ein febr fdmadhaftes Bericht, wie Sie balb erfahren merben. Sollen bie Baren gefchoffen werben, fo bebient man fich biergu eigenthumlider Gewehre, bie in Deutschland wenig befannt fein burften, und bie wir jum Rugen und Frommen aller Jagbfreunde etwas naber befdreiben wollen. - Befanntlich wird ber verwundete Bar angerft gefährlich, greift feinen Reinb an, und richtet benfelben oft fürchterlich ju. Es hanbelt fich alfo barum, bie bem Baren beigubringenbe Schufmunbe fo fonell tobtenb als möglich ju machen, wogu bie Rugel nicht hinreicht, ba, wie bie Erfahrung lehrte, bie Bunbe von ber Rugel fich beim Baren fonell foließt, fo bag teine Berblutung, fonbern, ift berfelbe nicht gerabe burche Berg geschoffen, erft febr fpater Tod erfolgt. Dies zu vermeiben, wird ber Lauf ber Barenbuchfe von ftartem Raliber um reichliche 2 Boll langer gemacht, ale es eigentlich nothwendig mare; ber Lauf wird nun wie gewöhnlich innerlich ausgearbeitet, gezogen, worauf bann bas vorbin ermabute Stild nun für immer als Rugelform für ben Lauf bient, von bem es abgeschnitten und mit geschmolzenem Blei ausgefüllt, einen Chlinder von etwas mehr als 2 Boll Lange liefert, ber gang genan in ben Lauf pagt, beffen Blige ausfüllt und als Rugel gelaben wird. Bu größerer Cicherbeit find die Barenbuchfen mit einem faft 3/4 Ellen langen, außerft fpitigen, unten febr breiten, zweischneibigen und icharf geschliffenen Bajonnet verfeben. -Sind Anerochfen und Baren bon ben Unwohnern bes Bialowiefer Balbes wenig gefürchtet und im Allgemeinen als ziemlich barmlofe Befdopfe betrachtet, fo ift bies um fo weniger mit ben BBBIfen ber Fall, bie, in bem ungeheuren Balbe völlig ju haufe, fich ftart vermehren und burchaus nicht auszurotten finb, namentlich in ftrengen Bintern in großen Schaaren aus bem Balbe brechen und bann Alles gerreißen, was ihnen von Lebenbigem in ben Beg tommt. Selbft in bie wohlbermahrten Guter miffen fie bei Racht einzubringen und richten große Berwuffungen an, fo bag man fich ihrer taum erwehren tann. 3m Großherzogthum Bofen, bas bei weitem weniger ale Litthauen von Bolfen beläftigt

ift, wurden lant amtlichen Rachrichten noch im Jahr 1820 fechzehn Kinder und brei Erwachsene von Wölsen zerriffen und verzehrt! — Wohlbewaffnete Uhlanen. Orbonnanzen verschwanden plöglich auf ihrem Ritte von einem Orte zu dem andern; später fand man die wenigen Ueberbleibsel von Mann und Roß im Bald auf, selbst ein großer Theil der Knochen war von den Wölsen verzehrt, und nur Holz und Eisen ganz verschont worden."

Bie ichnell Unglidefalle in biefer hinficht und in biefer Gegenb eintreten, bavon moge bas folgenbe Beifpiel iprechen, welches fich noch am erften Tag unferer Anwesenheit in bem Rafiquartiere gutrug.

Es war zufällig ber Namenstag unferes Birthes unb mehrere Bermanbte beffelben maren icon Tages vorber eingetroffen, um ben Festag bei ibm ju begeben. - Rachbem bie Gratulationscour in großartigem Style vorüber, murbe von bem barauffolgenben majeflatifchen Diner bas fogenannte Schalchen im Befellschaftszimmer aufgetragen. Das "Schälchen" ift ein burch ben gangen Rorben verbreiteter Gebrauch, wird bei großen Belegenheiten wohl eine Stunde vor bem Effen fervirt, und besteht aus lauter Begenftanben, bie ber Frangofe des stomachiques nennt. Wie man bas in Litthauen verftebt, wollen wir bem Lefer nicht vorenthalten. Gine große Tafel fant fich beschwert mit geräuchertem Schinfen, bitto Ganfebruften, Rieler Strömlingen, mehreren Arten von geräucherten und marinirten Fischen, Sallert bon Ralbefugen, feinem Rafe ac., lauter talte Speifen, gu beren Aufeuchtung eine Batterie von Flaschen bestimmt mar, welche vielerlei feine Liqueurs, Rhum und Porterbier aus ben Offfeehafen enthielten. - Der Gebrauch will, bag bei bem fogenannten Schälden fein Bein erscheint, ber bem Diner vorbehalten bleibt; ebenfo wenig barf ein Stuhl an ben Tifch gerudt werben, auf welchem fich bie fervirten Speifen befinben.

Satte fich bei biefem Boreffen icon ber alte Erfahrungefat jum Erftaunen bemabrt, bag bie norbifden Rorperconftitutionen gewohnt finb, ein weit bebeutenberes Quantum von Nahrungsmitteln in fich aufznnehmen, ale bie fliblanbifden, fo follte bies boch noch in einem viel bobern Grabe bei bem nachfolgenben Mittagemable ber Fall fein, benn es verschwanden nun Gebirge bon feinen Rleischfreisen, in benen eine italienische Saushaltung vielleicht Jahr und Tag geschweigt haben wilrbe. - Bang befonbern Beifall erlangten bie irbifden fleifdigen Ueberrefte eines Baren, welche auf allerdings bochft geniale Beife von bem schthischen Roch ale cotelettes à la Soubise, die Tagen à la maréchale und bie Schinten au vin de Bourgogne nach eigner Anficht zubereitet worben maren. Der Enthufiasmus fomobl, als ber culinarifde Rubm bes Runftlere fliegen aber noch bebeutenb bei bem Erscheinen einer Garnitur von Rapaunen à la gronlandaise, bie freilich gang wohlichmedenb, aber unbefonnener Beife jum totalen Ruin bes bauswirthlichen Beintellers mit einer Daffe von feingewürztem Baring gebraten maren. Belde unabsehbaren Folgen biese Bebantenlofigteit bes Roches nach fic gieben mußte, mar vorauszuseben, jeboch nicht mehr abzumenben. Die Salzsische, bie fo lange im scharfen Bratfeuer geschmachtet hatten und enblich an bem Ort ihrer Bestimmung augekommen waren, machten balb auf gewaltthätige Beife ihre Gehufucht

nach Miliffigfeit geltenb, und erzeugten bei ihren Beftgern einen fo mittelalterlichen Durft nach bem courftrenben Ungarwein, bag nothwenbig eine ziemlich grunbliche Erfreuung ber menfclichen Bergen eintreten mußte, welche wegen ber beichleunigten Beichwinbigfelt in Ausleerung ber Flaschen fich auch in geometrischer Brogreffion ju fteigern brobte. - Die Tvafte mehrten fich eine ergöhliche Beiterfeit lagerte fiber ber gangen Berfammlung -man bergag bie Belt umber und lebte nur bem froblichen Moment - raufdenber Jubel folgte eben einem außerft treffenb ausgebrachten Toafte - borch! ba fcmetterten, gleich ben Bofannen ju Jericho, ploglich Tone in bie Ohren ber Anwesenben, welche bie Reiteroffiziere im Ru und wie elettrifirt von ihren Sigen auffahren und nach ihren Gabeln eilen liegen. Es waren Cavallerie - Trompeterfignale, begleitet von einigen Biftelenfcuffen, aus geringer Entfernung ericaffent, und zwar bas feiten etwas Gutes verfündenbe Allarmfignal in turgen Abfagen fonell wieberbolenb. Der nachste Gebante bes Cavalleriften, wenn er biefe Tone vernimmt, ift ber an fein zweites 3ch, an fein Bferb. Go and hier. Die Offiziere flogen faft bie Treppen binab ben Stallen au; boch taum im hofraum angelangt, fturgten une im geftredteften Laufe ber Bferbe bereits brei Reiter mit blantem Gabel in ber hand entgegen, augenblidlich barauf gefolgt bon zwei anberen Reitern auf in ber That taum ju bemeifternben fonanbenben Roffen. Die barich und ichnell gewechfelten militärifden Anrufe gaben uns in ber bidften Finfternig nun reitenbe Sager bom n.'ichen Regimente ju ertennen, barunter zwei Stabs-Offiziere. Das Rathfel lofte fich fofbrt. Die Berren tamen eben aus einem febr gefährlichen Befechte mit einer ftarten Schaar bon Bilfen, benen fie febr leicht im Laufe ber Racht einzeln unterlegen fein wilrben, batte fich ihnen nicht gu ihrem großen Blid in einer Begenb, mo Borfer und Guter febr gerftrent liegen, ber Gutshof unferes Birthes ale einziger Bufluchteort bargeboten. Die Trompetenftofe rubrten von einem in Begleitung ber Stabeoffiziere fich befindenben Cecabronetrompeter ber, welcher, bie befannte Dacht ber Tone feines Inftruments gegen WBlfe mohl tennend, auf freie Fauft und aus eigener Machtvolltommenheit Allarm geblafen batte, jugleich alle Rriegetameraben in weiter Runbe ju feiner Lebenbrettung aufforbernb.

Das Rächfte, mas erfolgen mußte, mar bie Unterfuchung ber vorgefallenen Bunben, wobei fich ergab, bag einer ber Reiter einen foweren Big in ben linten Unterfchentel bavontrug unb baff brei Bferbe aus ichmeren Bunben fowohl an ben Banden, als am hintertheile fart bluteten. Rachbem fo gut wie möglich für bie Patienten geforgt murbe, forgte benn auch ber freunbliche Wirth für bie in ber That halb erfrorenen Unbeschäbigten burch Stärtung jeber Art. Bir erfuhren nun bas Nahere. Die Stabsoffigiere hatten fich von ihrem Rafiquartier aus in wichtigen Angelegenheiten ju ihrem Oberften nach R. begeben wollen, bas fie noch vor Ginbruch ber Racht gu erreichen mohl hoffen burften. Dem follte jeboch nicht fo fein, benn ihr berittener Gilbrer machte fich mit guter Gelegenheit bei einbrechenber Duntelheit aus bem Staube, in Folge beffen bie Reiter in bem Theile bes beruchtigten Bialowiefer Balbes, ben fie paffiren mußten, fich folieflich verirrten, von den gablreichen, im tiefen Binter beiß:

hungrigen Bolfen angefallen, berfolgt und zu ihrem Sind aus bem Walbe fo gu fagen herausgesprengt worben waren, um balb barunf in unserer Mitte ben fehr nothigen Schut zu finden.

Ift bie Gefahr votfiber, fagt bas Sprfichwort, so wird fte auch balb vergeffen; bies war auch bier, wenigstens bei ben Unbefchäbigten, ber Fall; benn ein paar Stilnboen waren hinreichenb, fie vollfommen in ben Status quo ante beilum zu verfeben unb schließlich Morpheus Armen zu fiberliefern.

Rach ihrem Beggange nahm jeboch unfer Birth gienfich ernft bas Bort und meinte, bag, fo febr er fich frene, grofferes Unglud verhütet ju feben, für ibn felbft bie Sache boch feineswege abgethan fei. - "Ste boren," fuhr er fort, "ringe um meinen hof bas Geben! ber BBife; burch bie einzelnen Schaffe, welche mein Jager, Ruticher zc. foeben auf biefelben abfenerten, werben fie teineswegs vertrieben, fonbern, burch bas Abentener mit ben fremben herren einmal aus bem Balbe gelocht unb erbittert, werbe ich wochenlang von ihnen gu leiben und mahrfceinlich weiteres Unglud ju gewärtigen haben, wenn ich nicht ju fraftigen Magregeln fcreite und ihnen gerabeju ben Rrieg ertiare. Bir ergreifen nur ungern bergleichen Dafregeln, ba bie Execution berfelben fibel ablaufen tunn; jeboch muß es geschehen, ich würbe mich fonft in nachfter Beit bei bellem Tage nicht aus meiner Wohnung magen bfirfen; wollen bie Berren theilnehmen an ber Expedition, fo find Sie biermit eingelaben." -Gern wurde acceptirt und biejenige ber nachften Racte gur Ansfuhrung bestimmt, in ber etwas Monbichein bei bebectem himmel flattfinden wilrbe. Drei Tage vergingen, ohne bag bies ber Fall gewesen ware, und in ber That befand fich bas Ont mahrend ber brei Nachte gerabeju von ben Bolfen blochirt, fo bag mehrfache Bachen ausgestellt werben mußten, um ihren Ginbruch ju verhflten. Um vierten Abend fodt erflarte ber Befiter bie Umftanbe ale gunftig, und fofort begannen alle Borbereitungen jur nächtlichen Jagb. Seche Doppelgewehre, icon früher in ben beften Stand gefett, murben mehrmals burchgefeben, und biefe, ebenfo wie Alles, mas von Biftolen und Rarabinern bisponibel, icarf mit Boften gelaben. Rad Mitternacht mar bie Beit gum Aufbruch gefommen. Gin geraumiger Gelitten, mit vier mutbigen Pferben befpannt, ericien bor ber Thur, funf Berfonen fetten fich ein, bie Thore murben geöffnet, ichnell und fill flogen wir bem Balbe gu. Bemertbar mar, baf bie um bas Gut gerftrent gewesenen BBife bem Schlitten fehr balb folgten, jeboch in gemeffener Entfernung. Gine gute Biertelftunbe mochten wir in bem lautlos fillen Balbe weiter gefahren fein, als bie Bferbe mit großer Unruhe beftig ju fonanben anfingen und taum weiter zu bringen waren. Dennoch ging es vorwärts; ber Birth beutete auf einen naben Bufch, aus welchem zwei feurige Buntte roth hervorleuchteten; es waren bie Augen eines Bolfes. Die Pferbe flogen pfeilichnell babon, und ber Augenblick ber Rrifis ericbien. Gin bereit gehaltenes junges Somein, an beffen einem hinterfuß eine lange Leine ftart befestigt fich befanb, wurde in ben Schnee geworfen und fo ohne weiteres bem Schlitten nachgefdleift. Das arme Thier fing gang natfirlich jn foreien an, und nicht eine und eine halbe Minute bauerte es, fo faben wir binter une einen großen Rnanel von Bolfen, bie fich theile auf

bas noch immer fortgeschleifte Schwein fturzten, theils fich untereinanber um die Beute wüthenb balgten. Jeht knacken alle Hahne unserer Doppelgewehre, ein Wort gebot bem Lutscher Halt, die Wölse brängten sich näher znsammen, und nun erfolgte auf Kommanbo eine Generalbecharge, die den Wald erdröhnen ließ, und, wie zu sehen war, arge Berwistung unter den Wölsen angerichtet hatte. Mehrere lagen todt auf dem Plat, einige schwer Berwundete wälzten sich im Schnee, leichter Berwundete entstohen. Sofort wurden jeht Kiensackeln angezindet, die Wölse entstohen. Sofort wurden jeht Kiensackeln angezindet, die Wölse fern zu halten und um den Schlachtlat zu beleuchten. Es sanden sich brei todte Wölse, und zwei schwer verwundete, benen man sich überhaupt nur mit äußerster Vorsicht zu nähern hat, mußten noch durch Flintenschisse vollends getöbtet werden.

Die Allcfahrt wurde eilig betrieben, ba es hier wenig gebener und ber erfte Schred ber entstohenen Bilfe zu benitzen war. Besondere Schwierigkeit hatte bas Austaben ber tobten Bilfe; die Pferbe witterten die Rabe ihrer Tobseinde und brobten jeden Augenblic durchzugeben. Dennoch lief Alles gistclich ab; unter hellem Facelschein durchschnitten wir im gestreckten Laufe der Pserbe den Bald und gelangten nach zwei Uhr gildlich wieder zu hause an, wo uns warme Zimmer und ein Glas vortrefflichen Punsches erwarteten, bei welchem nach Jägerstite die Einzelnheiten der gelungenen Expedition grundlich burchsprochen werden unsten.

Am nächften Tage jog man ben tobten Bölfen bas Fell ab, ließ bie Cababer fteif gefrieren und ftellte fo biefelben, burch Solger unterfultt, einzeln um bas Gehöfte auf. Diefe Prozebur, ber Zwed unferer Jagb, bewährte fich volltommen; benn bie Bolfe aus bem Batbe blieben von nun an bem Gute fern. R.

G. Titas.

"Schieß bas Thier tobt! Richts geht fiber ben ehelichen Frieben!" — rieth Beibmann feinem Freunde horft nach bergeblicher Berathung, was mit bem Tiras, bem treu bewährten, aber nun an Altersichwächen aller Art leibenben Giffnerhnube geschehen folle.

"Und das rathst On? Du, ber Augenzeuge der glorreichen Lausbahn dieses Hundes war; ja, der selbst ohne dieses Thieres vortreffliche Eigenschaften vielleicht niemals and der Zahl gewöhnlicher Sonntagsschätzen hervorgetreten wäre?" entgegnete Horft erhist. "Rein!" suhr er fort, "das geht zu weit! Richt einmal meine Fran, die wahrlich nicht an Weicherzigkeit leidet, wagte es, mir solchen Rath zu gebeu! Eir besteht nur im Allgemeinen etwas sest darauf, daß Tiras aus dem Hans entsernt werde. Nimm mir's nicht übel, das ift schnöber Undank gegen Tiras, der ost sogar seine Pflicht gegen mich vergaß, um Dir zu dienen. Da konntest du jubeln! Da theiltest Du Dein Frühftlich mit ibm, und Tiras gehörte unter die Sterne am Himmel! Aber jetzt? sahm und altersschwach soll ich ihn todtschießen? auf Dein Anrathen todtschießen?"

"Ich weiß gar nicht, wie Du mir feit einiger Zeit vorfommft!" fiel Weibmann verbrießlich ein. "Wer hat wohl in unferen anfgetlätten, induftriellen, fortichreitenden und fortbanpfenden Zeiten noch Zeit, an geleistete, längst vergeffene Dienste zu benten, besonders wenn fie so geringen Geschichen

wie Tiras ihren Ursprung verbanken. Man muß niemals seinen Ruhm iberleben und in der Zeit zurückscrieten, indem man älter wird, als sich's gebührt, b. h. mit den Busschen der Mitlebenden übereinstimmt. Tiras hat dies offenbar gethan! Gesteh', Du wärst ihn selbst gerne los, wenn Du nur nicht die Hand dabei im Spiele haben mußtest. Was soll er auch noch sich und Anderen zur Last herumwanken? Wir wollen ihn noch einmal mithinansnehmen auf jene Felber, wo er in froher Jagdlust einst unser Bergusgen mehrte und seinen Ruhm verherrlichte. Dort sterbe er durch sichern Doppelschuß in seinem Beruse."

Dem Tiras abnte nichts bon bem bochnothpeinlichen Balegericht, bas foeben feine Gonner über ibn bielten. Er lag im tiefen Solaf auf ber Saut eines Reulers, ber einft bie Felber eines naben Dorfchens verwüftete, bis er burch einen jener feltenen Bufalle, bie fich auf Jagben mohl ereignen, bei Belegenbeit einer Entenjagb aus bem bichten Schilf eines Moore aufgescheucht murbe, in bem er Rublung bei ber brudenben Site fucte. Das mar ein Tag, ber bem Tiras unverwellliche Lorbeeren brachte, aber ben Muth vieler anwesenden Jäger in ein zweifelbaftes Licht fette, bie nur auf Bafen ., Bubner - und Enten-Jagben fich tubn zeigten, aber bas Bafenpanier ergriffen und ben Gebrauch ihrer Waffen vergagen, ale bas fcmarge Ungethilm gleich einem Leviathan amifchen ben erfchrodenen Schuten babinbraufte. Rur Weibmann, an bem ber Reufer taum zwanzig Schritte vorüberflob, brudte beibe Laufe bes mit Entenfchrot gelabenen Doppelgemehrs auf ben Fluchtling jugleich ab. Der aber fette feine Reife anscheinenb gang munter nach bem naben Relbholze fort. Tiras, fobald er fich aus bem Moor herausgearbeitet hatte, folgte bem Gefährte bes Reulers und verfdwanb mit ihm im nahen Felbholze. Furchtbar tobte Beibmann nun gegen bie bestürzten und beichämten Jäger, bie ben fcmargen Reinb unangegriffen hatten entflieben laffen. Da murbe in weiter Ferne bes Tiras berausforbernbe Stimme borbar.

"Borch!" rief Beibmann, "Tiras ftellt ben Reuler! Oh! bas wußte ich wohl! Gesehlt tonnte ich ben Reuler nicht haben und mein Gewehr, wenn auch nur mit Entenschröt gelaben, hat einen mörberischen Brand. Auf, lagt uns bem braven Tiras zu Gilfe eilen und bas Wilb erlegen."

"Dit Berficht!" entgegnete Dorft; "erft bas feine Schrot aus ben Laufen und grob Blei binein!" --

Der Rath wurde eilfertig befolgt. horft vertheilte Rehposten, bie er stets bei sich fishrte, um bavon Gebrauch zu machen, wenn man je auf Trappen, Rraniche ober anderes großes Flugwild stieße. Enblich war man mit ben Borbereitungen fertig, und sechs mit Doppelstinten bewassnete Schützen setten sich nicht eben allzurasch in Bewegung, ben gefürchteten Feind, Tiras lauter Stimme folgend, aufzusuchen und zu erlegen. Man ahnte die Besahr, sich einem vom hunde gestellten angeschossenen Reuler zu naben, mehr, als man sie kannte. Aber war man nicht sechs Maun start und konnte aus zwölf Röhren Tod auf den Feind senden? Genug, man mußte Tiras zu hilfe kommen, und ber sofortige Angriff in geschlossener Reihe wurde nochmals vor dem Feldholze beschlossen. "An die Rippen pochte das Männerherz!" und die Colonne, Beidmann an der Spitze, rudte vor.

Unter einer uralten Giche faß ber Reuler, bas auf ber Erbe foloppenbe hintertheil nach bem Stamme bes Banmes gefehrt, bie Borberlanfe noch feft auf ben Boben geftemmt unb bas emporgeftredte grimmige Saupt mit feinen machtigen Saugabnen (Gewehre nennt fie ber Jager) bem in ehrerbietiger Ferne vor ibm ftebenben, laut bellenden Tiras jugemanbt. Es war ein besonders gludlicher Umftanb für bie beranrudenben Schitgen, baß fie ein fleiner Erbwall ben Bliden bes frauten Reinbes verbarg, bie fie fich ihm auf 25 Schritt genähert unb, binter ben Erbwall gebrudt, bie töbtliche Münbung auf ben Reuler gerichtet hatten. Gine' Generalfalve burchfrachte bie Luft, aber fie vermochte nicht, ben Reuler ju verhindern, fich mit ber letten Rraftanftrengung nach ber Richtung vorzuschieben, aus welcher bas Rener tam. Diefe Bewegung aber mar binreichenb, fammtliche Schuten in die regellofefte, unaufhaltfamfte Rlucht ju bringen ; fie mar bermagen Abereilt, bag Ginige fogar bie abgefcoffenen Gewehre ale behindernd und unnut wegwarfen. Erft nach langerer Beit, als ber vom Blute bes Reulers gefarbte Tiras bie Rluchtlinge auffucte und fie einzuladen fdien, ibm zu folgen, um ihren Triumph beim verendeten Feinde gu feiern, erholte man fich bom panifden Schred und fiberließ fich unter ber Giche, ben Befallenen umlagernb, maflofem Jubel. Die Saut biefes Renlers murbe fortan bas. Rubebett bes gefeierten Tiras.

Auf biefer haut lag also jett ber ichlafenbe Tiras, mahrenb man fein Berberben berieth. Er traumte eben von feiner glorreichen Bergangenheit wie manche Menschen etwa von einer Butunft, bie niemals mehr wird und werben tann als Traum, ohne sich einer so gunftigen Lösung zu erfreuen, wie fie fur bas Schickfal bes ichlafenben Tiras ein gunftiges Ungefähr herbeiffihrte.

Schon wurden nämlich die Einwendungen horft's gegen ben beschloffenen Tob bes treuen Tiras schwächer, und er unterhandelte unt noch um eine kurze Frift, binnen welcher sich vielleicht auf bessere, weniger undantbare und grausame Art für Tiras forgen lasse; da trat Georg, auch Einer ber Besteger bes Kenlers, ins Zimmer und hörte vom Beschlusse ber Freunde nicht ohne Mitseihfür das arme Thier.

"Wie ware es!" rief Georg nach einigem Sinnen plötlich hocherfrent, "wie ware es, wenn wir Drei gemeinschaftlich bieses Lotterieloos, bas mir eben ein zubringlicher Collecteur aufnöthigte, bezahlten und für Tiras Rechnung spielten. Birb bas Loos zur Riete, nun bann bleibt ber Untergang bes treuen Tiras unabänberlich beschloffen; fällt aber ein Gewinn barauf, so wird Tiras bafür bei Förster Rohr lebenslänglich in Pension gebracht."

"So sei es!" stimmten horft und Weidmann bei, und augenblicklich wurde ber Betrag ihrer Rate an Georg abgeliefert. Man beschloß, Rohr von dem Unternehmen in Renntniß zu sehnen nud seine Busage einzuholen, ben Tiras bei sich aufzunehmen, wenn ein Gewinn auf bas Loos falle. — Da schritt Rohr mit Tasche und Flinte am Fenster vorüber und wurde von den Freunden heraufgerusen. Bei einer guten Flasche hörte er kopsschlichtelnd ben gesaßten Beschliß.

"Ei! Gi!" fagte er, "was feib Ihr Stabter für hartherzige Menfchen! Rein, vom Gewinn ober Berluft bes Letterieloofes soll bas Leben bes treuen Tiras nicht abhangen. Laft aufpannen! Dann nehme ich ihn sofort mit hinans und er soll es bei mir gut haben, bis er vereubet."

Bader wurbe nun noch auf Tiras gutes Glud getrunten und interessante Jagdgeschichten erzählt; dann fuhr Rohr mit bem alten Tiras bei einbrechender Dämmernug davon. Dieser Schwant wurbe viel erzählt und belacht. Bor Allen fand Rohr's Bereitwilligkeit, sich bes alten Tiras anzunehmen, volleAnerkennung.

Enblich murbe bie lette Rlaffe gezogen und Tiras - gewann hunderttaufend Thaler. hierdurch rudte er fogleich vom penfionirten hund in die Reihe ber Notabilitäten.

Man glaubt gar nicht, was hunberttaufenb Thaler vermögen. Sie tonnen feftere Freundschaftsverhaltniffe erschilttern, ale zwischen horft, Beibmann, Georg und Rohr bestanben, wenn es barauf antommt, wer von ihnen hunberttaufenb Thaler, ober wieviel er bavon haben foll.

Dies aber war balb bie Frage, nm bie es fich zwischen ben Freunden brebte, und ber es an Bertheibigern und Biberfachern nicht fehlte. Ginige meinten, die bunberttaufend Thaler geborten bem Körfter Robr, ber Tiras ohne Rudficht auf Gewinn ober Berluft bes Loofes, fonbern eben für bas Loos felbft in Benfton genommen habe. Anbere wollten bie Summe unter vier Contrabenten getheilt wiffen. Die Scharffinnigften gingen fo weit, an behaupten, nur bie nothwendigen Roften jur Unterhaltung bes Tiras blirften vom Ravital ber bunberttanfend Thaler und beffen Binfen entnommen werben. Die nach bem Tobe bes Tiras verbleibenbe Summe muffe unter Leitung bes Bereines gegen Thierqualerei jur Unterhaltung unb felbft Berftenerung ausgebieuter hunbe verwenbet werben. Auch hunbe von weniger reiner Race, als Tiras, follten jum Genuffe bes fo fonberbar gestifteten Konbs zugelaffen werben, ba man fie für einen solchen Matel ebenfo wenig verantwortlich machen tonne, ale irgenb ein anderes Gefchöpf.

Man ift fehr gespannt, wie biefer feltene Rechtsfall entschieben werben wirb, wenn eine gutliche Bereinigung zwischen ben Interessenten nicht flattfinbet und eine rechtliche Entschibung stattfinben muß. Bon Billigfeit barf beun naturlich nicht mehr bie Rebe sein, ba gerabe ben sublimften und scharffinnigsten Gesehen am häusigsten die Billigkeit fehlt, für welche sich nur Laien im Recht eingenommen fühlen konnen. M. R.

Inhalt bes erften heftes ber Supplemente gur Forft. unb Jagb Beitung.

Balb. Metamorphofen und hiftorifche Betrachtungen Aber bie Bertanichung ber Buche mit ber Fichte im hannbber'ichen Fürftenthum Calenberg. Bon bem Förfter Seiben ficer.

Literarifder Bericht fiber &. Schacht's Lehrbuch ber Anatomie und Physiologie ber Gewächse.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Hener, Brosessor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerlander in Frankfurt a. M.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

### Monat October 1857.

## Beitrag zur Geschichte ber Stod- und Raumrechte in ber obern Stehermark.

Bon bem t. t. jub. Forftrath Hopfgariner ju Grat.

Der Anblick ber Walbungen in ter obern Stehersmark macht auf ben mit ben eigenthümlichen Verhältznissen, unter welchen sie biese Physiognomie erhielten, nicht vertrauten Beschauer gewöhnlich einen unerquicklichen Eindruck. Zur Beurtheilung des Gesehenen legt man gewohnte Verhältnisse, unter benen man gelebt und gewirkt hat, als Maßstab an, der natürlich um so unpassender wird, je weiter subjective Vorstellung und objective Anschauung voneinander abweichen.

Bur Berichtigung ber über bie obersteherischen Forestals Berhältniffe herrschenben verschiebenen Ansichten will ich eine kurze geschichtliche Darstellung liefern, wie sich bieselben im Laufe ber Zeit allmählig auf ben gegenswärtigen Zustand ausgebildet haben. Da ich überdies vielleicht Gelegenheit haben dürfte, einige besondere Fälle, die bei ber den jest in amtlicher Verhandlung stehenden Forstservituten Entlastung zur Entscheidung kommen werden, mittheilen zu können, zu deren Verständniß die Kenntniß ber einschlägigen allgemeinen Verhältnisse beiträgt, so glaube ich, daß die gegenswärtige Erzählung nicht ganz ohne Interesse sein möchte.

Borausgeschickt muß werben, baß in ber obern Stehermark die Eisenindustrie und die Biehzucht die beiben vorzüglichsten Erwerbsquellen der Bevölkerung sind, gegen die alle übrigen, sonst noch vorkommenden, untergeordnet erscheinen. Nachdem letzere aber hier im Allgemeinen auf die Alpenwirthschaft basirt ist, die nicht anders als durch den Auftried des Biehes betrieben werten kann, das aber im Frühjahr und herbste, wenn die oberhalb der Waldregion liegenden Alpen nicht beweidbar sind, andere Weideplätze in den anstoßenden Wäldern benöthigt, so begegnen sich diese beiden Erwerbs-zweige im Wald und machen an ihn entgegengesetze

Ansprüche. In bem Berhältnig, als im Interesse ber Eisen= oder überhaupt ber Montaninduftrie bie Bal= bungen bewirthschaftet werben, nimmt hingegen jum Nachtheile ber Viehzucht bie Waldweibe ab. Die größere ober geringere Ergiebigfeit ber Balbweibe bat aber auf bie Alpenwirthschaft einen bedeutenden Ginflug, nachbem bas Bieb in ber Regel im Frühjahr vier bis fünf Wochen und im Berbfte fünf bis feche Wochen in ben gewöhnlich in ben Balbungen gelegenen, fogenannten Boralpen meibet, während es auf ben eigentlichen Alven nur elf bis zwölf Wochen bleibt. Ohne die Zeit zu veranfcblagen, in ber bas Bieb wegen ungunftiger Witterung, Schneefall, nicht felten auch wegen Waffermangel, feine Buflucht in ber Waldregion sucht, bringt es somit nabezu bie Salfte ber Beibezeit barin ju, und in manchen Gegenten kommt es bie ganze Zeit nicht aus ber Baldregion heraus, weil die Alpenrechte nur innerhalb biefer liegen. Rach bem Ergebniffe ber Landesvermeffung vom Jahr 1824 betrugen bazumal bie Walbungen ber ehemaligen Kreise Judenburg und Bruck, welche die obere Stehermark bilben, 859 317 Joche à 1600 Quabratruthen und bie Weiben außerhalb biefer fammt ben Alpen 295 057 Joche, zusammen = 1 154 374 Joche = circa 115 Quadratmeilen, ohne die bagmifchen liegenben Felfengebirge und fonftigen fterilen Flächen. Das Berhältniß der in der obern Stehermark vorkommenden Culturgattungen ftellt sich möglichst approximativ in Brocenten ausgebrückt folgendermaßen:

Die Regenten biefes Erbherzogthums haben ben beiben Erwerbsquellen immer ihre Aufmerkfamkeit zugewendet. Insbesendere mar es ber Bergbau, ber

Digitized by Google

wieberholt, zu, die Forftcultur und bas Waldwefen | betreffenben Erläffen Beranlaffung gab. Darunter ift für die Gegenwart die von weiland Ihrer Majestät der Raiferin Maria Therefia erlaffene Walbordnung vom Jahr 1767 und die damit in bas Leben getretene Abtheis lung ber Balbungen in Stod = und Raumrechte, auf bie ungeachtet bes gegenwärtig in Wirkfamkeit stehenben Forstgesetes vom 3. December 1852, womit zwar alle früheren forftpolizeilichen Borfdriften außer Kraft gefett wurden, noch vielfach jurudgegangen werden muß, jebenfalls ber einflufreichste Act. In allen früheren Walb-Orbnungen mar bie Erhaltung ber Waldungen als folche ber alleinige vorherrichende Grundfat, die Benütung ber Weibe mar biefem Zweck untergeordnet, und murre nur infofern geftattet, als fie in biefer Beziehung julaffig mar. Dit biefer bingegen murbe bie Erhaltung ber Walbungen zwar auch angestrebt, es wurden aber ber Biehzucht besondere Zugeständnisse eingeräumt. Die bamals angeordnete Trennung ber Walbungen in Stodund Raumrechte war eine allgemein burchgeführte Freigebung bedeutenber Walbstreden für eine ausgebehntere Weidebenutung, womit man einerseits für die Montan-Induftrie einen angemeffenen Balbftand hauernd fichern, andererseits die Biehzucht heben wollte, die in der Gegenwart, nachbem sich alle Verhältnisse ganglich geantert haben, freilich eine gang andere Bebeutung erhiclt, ale man ursprünglich beabsichtigte. Dieser Act ist es, ber noch gegenwärtig auf ben Zustand ber obers steherischen Walbungen einwirft und ihnen jenen Thpus aufbrückt, ben bie bamals geschaffenen, noch jett bestehenden, übrigens fonft nirgends (gefetzlich anerfannt) vorfommenben Culturgattungen, die nicht Wald, - nicht Feld ober Biefen, - aber auch nicht vollstänriges Weibeland - find, mit fich bringen.

Die Begriffe von ben bamals geschaffenen Raumrechten und ihren Uebergangen jum Stodrechte, bem "unterrannten" und "limitirten" Stockrechte, bann ber transferibeln Alpen find fehr behnbar; es burfte bemnach kaum eine beffer bezeichnente und eine pracifere Definition bavon gegeben werben konnen, als eine folche aus bem Originalterte ber Walbordnung felbst gn entnehmen ift. Nach bem britten Artifel berfelben wird unter bem Stockrecht eine Walbfläche verftanben, "bie Wald febn, ober werden muße, als folcher waldmannifch genogen, und wenn ber Stamm wirkmagig, bas ift: beim Stock von ber Dicke eines Mannes Umgriff ift, abgeftodt, nach beschaffener Befugnig zu Cag-, Brenn = , Bau = und Zaunholz verwendet werden konne, hiernach aber wiederumb zum Holzanflug und Nachwachs rubig zu belagen und zu begen sebe.

"Was hingegen bas Raumrecht betrifft, so ift

berselben Verstand, Eigenschaft und Wesenheith durchzehends einerleh und besteht in dem, daß in jenem Orte, welcher als ein Raumrecht durch Unsere Commission erkannt und entweders mit Ausschlagung des Markbuchstadens R von dem Stockrechte abgesondert und ausgemarkt, oder mit seiner Berainung sedissich beschrieben worden, nach eines jedweden Inhabers oder Grundbesitzers vernünstig und wirthschaftlichen Ermeßen geraumet, gereutet 1) und gebrandet werden könne, dergestalten jedoch, daß man aus dem Raumrechts-Orte, weilen es nur zur Viehwehde taliter belaßen worden, niemals ein ordentliches Feld oder Wiesen machete, die bermahlig ausgemarkte oder berainte Raumrecht hinsgegen im geringsten nicht erweitere.

"Die meistens in ber Neumarkter Gegend bes Muhrbobens festgesetzen unterraumten Stockrechter haben ben Berstand, daß selbte zugleich in Blebhält ober Wepben bestehen, in welchen aber gleichwohlen ber Baldmachsthum wegen bes hieraus benöthigten Grafes, 2) auch Baus - und Robl - Bolzes nothwendig zu begen tommet, wie bann aus eben biefer Urfach fowohl, als auch zum Theil, weilen biefe ftodrechtliche Salt in ihrem Umfang gar zu eng und flein sehnd, keine sepparate Raumrechter ausgezeigt werben kunnten. Dannenhero, und bamit man einerseits für bas nöthige Bieb mit ber Webb, andererseits aber auch mit bem erforderlichen Bolg und Graß zugleich auslangen möge, so ist für ein Mittel in berley unterraumten Stockrechten das allzudick anwachsende Eblach, Birfach ober fogenanntes Cutter, 3) Haidach, Sendl, 4) Schwarzbeerkraut, Kranabeth und übriges unnutes Geftrauß ober Iglposchen 5) auszuraumen bisher gepflogen und foldergeftalten fernerhin bewilliget worden, daß jedoch weber abgebrandet, bas ift, ein ordentliches Feld gehacket, moch mit bem Laubholz und unnütem Gestrauß oder Iglposchen auch bie junge machebare Frucht = und Lerchgrößing 6) bei Ber= meibung patentmäßiger Straffe ausgeraumt ober vertilgt werben follen."

Die britte Gattung ber sogenannten limitirten Stockrechter (vorzüglich in ber Umgegend von Grat) hat auf ben gegenwärtigen Gegenstand keinen weiteren Bezug, wird baher übergangen.

Diefer wortgetreue Auszug, ber zugleich ben bamaligen Standpunkt ber Forstwissenschaft bezeichnet, betarf keines weiteren Commentars. Uebrigens tritt die wohlwollende Absicht ber Raiferin, felbst im Detail entsprechende Fürforge treffen zu wollen, klar hervor,

<sup>1)</sup> Gerobet. — 2) Nabelaftstrene. — 3) Erlen. und Birten. Gebifc. — 4) Erica, vorzüglich Erica carnea. — 5) Rollerbufde. — 6) Junge Lardenpflanzen.



wobei nur zu bedauern ist, daß Höchstelbe viel zu viel auf das "vernünftige" Ermessen gerechnet hat, das sich in der Folge leider nur als großer Egoismus in allen Beziehungen erwies.

Die Erklärung eines transferiblen Alpenrechts ist zwar in der Waldordnung nicht enthalten, sie sindet sich aber in dem Erläuterungsanhange des Ausmarkungsscherats, das in 28 Folianten oder Tomis im Druck aufgelegt wurde, "und damit sowohl die Grundherrschaft wie der Unterthan für jetzo und in das Künstige zudersläßig wissen und letzterer stetshin gehörig unterrichtet werden möge, wie dei jedermanniglich das Stocks und Raumrecht entschieden und festgesetzt wurde, von Jedersmann um einen leidentlichen Preis zu haben ist."

In der Waldordnung, in welcher sich auf diese Cultur-Gattung bezogen wird, wird ber Begriff eines folchen als allgemein bekannt vorausgesett, nachdem fie schon vor ber Stod's und Raumrechts-Ausmarkung ohnehin bestand und von der Ausmarkungs-Commission gang ungeanbert belaffen wurde. Gin transferibles Alpenrecht besteht bemnach barin: bag eine innerhalb ber Baldregion gelegene Alpenwirthschaft nach Verhältnig ter Weibeabnahme von einem bereits im Abnehmen begriffenen Blate sammt allen Wirthschaftsgebäuben auf andere weidereichere Buntte übersetzt werden barf. Bewöhnlich gibt bas Ueberhandnehmen ber Solzbestänbe, wodurch die Beide verdämmt wird, hierzu Beranlaffung, und ce merben bafür gewöhnlich erst fürzlich abgetriebene Holzichläge, welche reichliche Beibe bieten, für ben neuen Unfiedlungspunkt gewählt. Dergleichen transferible Alpen kommen vorzüglich innerhalb ber Stift Abmontischen Walbungen vor.

Unterraumte Stockrechte finben fich bann auch nebst ber Umgegend von Neumarkt in anderen Gegenden eingespickt.

Der von der Raiserin gegebene Grundgebanke fand im Land allgemeinen Anklang. Die mit feiner Ausführung betraute General = Walb = Bereit = , Berain= und Schätzungs = Commission (das war ihr Titel) ward bem= nach allenthalben auf das Freudigste begrüßt, und ba man von ihr rasche und vollständige Lösung des volksthumlich gewordenen Problems erwartete, fo fand fie allerseits die gewünschte Unterftützung. Wenn man aber bas von ihr eingeschlagene Berfahren näher verfolgt, fo sucht man sowohl in ihrer Instruction, wie in ihren Amtshandlungen vergeblich nach einem Grundsat und nach einem Unhaltspunkte, wie weit in ber Ausscheibung 311 geben mar. Für die Bemeffung ber als Stockrecht zu refervirenben, ober ber als Raumrecht auszuscheibenben Flächen gebrach es ihr an einer bestimmten Norm. Statistische Erhebungen, aus welchen auf bie Bedürfniffe in ber einen ober andern Richtung gefolgert werben founte, nahm sie keine vor, es fehlte ihr somit von vorne herein an einer klaren Uebersicht, und sie folgte diessfalls blos einem beiläusigen Gefühle, das fast durchsgängig von den Weides und Alprechtlern in ihrem Interesse und nach Berhältniß ihrer größeren oder geringeren Zudringlichkeit geleitet wurde. Man mag sich gegenwärtig wo immer hinwenden, so kann man nirgends einen Grund, warum hier eine größere, dort hingegen eine bemerkdar geringere Ausmarkung bei sonst diemlich gleichen Berhältnissen stattsand, heranssinden; nur im Allgemeinen ergibt sich: daß man in der Rähe größerer montanistischer Etablissenents mit der Aussscheidung von Kanmrechten karger war, als in größerer Entfernung davon.

Dieser oberflächliche Vorgang findet zwar in bem bamaligen augenfälligen Ueberschuffe an Balbungen und in ber völligen Werthlofigfeit bes Holzes feine binreichenbe Entschuldigung. In jener Zeit und noch lange banach, ale bie Commission ibre Arbeiten beendet hatte. kostete eine Holzmasse, aus welcher ein Faß Kohlen gewonnen werden fann, bie, je nach Berichiebenheit bes gebräuchlichen Rohlmages, 10 bis 12 Rubiffcuh beträgt, burchschnittlich 1 Pfennig; manches bedeufende Holzquantum wurde blos, um an Beibefläche gu gewinnen, unentgeltlich jur Rohlenerzeugung überlaffen, und bie bis jum Jahr 1783 bestandene Rohlenwidmung, vermöge welcher die in irgend einer Gegend erzeugten Roblen nur an einen voransbeftimmten Lieferungeplat, an ein gemiffes Gifenwert und außer biefem zu feinem anbern geliefert werben burften, woburch die Berkaufspreife niedergehalten werben mußten, war auch fein Impule, fich auf die Waldwirthschaft zu verlegen; im Gegentheile wurde damit nur ein Streben angeregt, bem Waldboben burch eine andere rentablere Benützung einen höheren Ertrag abzugewinnen. 3m Allgemeinen war bann ber Holz = und Rohlenbedarf ber Gifenwerke ein viel geringerer wie gegenwärtig; von bem, was später noththat, hatte man feine Ahnung; es war bemnach fein Bunder, wenn bie Commission allen in biefer Beziehung ausgesprochenen Bunfden bereitwillig willfahrte. Die Berhältniffe maren bazumal einmal von ber Art, baß fie gegen ben Biehzüchter liberal fein konnte, und auf ein genaueres Abwägen von etwas Mehr ober Weniger kam es nicht an. Sie machte aber bamit einen offenbaren Dliggriff, beffen Folge bis jest noch fortwuchert und ber kaum mehr verbefferbar ist, daß sie an fehr vielen Stellen ben oberen Waldgürtel an ber Grenze ber Alpenregion, man möchte fast sagen, leichtsinnig preisgab.

Die Commission schied nämlich sowohl an ber untern, wie an ber obern Grenze ber Waldregion, in viclen Fällen noch überdies in Mitte ber Waldungen zu Gunften ber Viehzucht Raumrechte aus. Man wollte baburch bas burch ben vermehrten Biehstand geänderte nothewendige Verhältniß zwischen ben Vor= und den Hochsuchen einigermaßen berichtigen. An der Grenze der Alpen einigermaßen berichtigen. An der Grenze der Alpenregion war jedoch eine Erweiterung nur nach abwärts, in den obern Theil anstoßender Waldungen binein, möglich. Dadurch bat man aber den Schirm, den ein solcher Saum den darunter liegenden Beständen gewährt, durchbrochen, und die Waldungen den Kinwirstungen der von oben herabsommenden Elementarereigsnisse blossestellt.

3m hochgebirge hat jedoch ein unter ben bortigen Elementarverhältniffen aufgewachfener und baburch ihnen witerstandsfähig gewordener Waltsaum, besonders an ben freilen Gebirgeabrachungen, einen ungemeinen Werth. Mur ein solcher vermag benfelben zu troten und bie unterhalb liegenden Balbungen vor ihren Verheerungen ju schüten. Ift biefer schirmente Mantel einmal burchbrochen, so ift bie progressive Erweiterung folder Prefchen nicht mehr zu verhintern und ber Schaben, welcher ten Balbungen baraus erwächst, wird immer größer. In ber rücksichtslofen Breisgebung biefer Balbschirme, die bamale stattfand (benn bis bahin mar bie Erhaltung ber Waldungen in ihrer Integrität allgemeiner Grundfatt), liegt bie erfte Beranlaffung ju bem Burndgehen ter Waldregetation nach abwärts, bas jest allgemein beflagt wirt. Die Folgen tiefer Unbebachtfamkeit fann bie Beit faum mehr heilen, nachbem bie Parteien, welche auf ben bortigen Beibeertrag angewiesen fint, Alles aufbieten, um bie Wieberbewaldung zu verhindern. Alljährlich wird nämlich ber Ausrottung bes auf folden ju Raumricht ausgeschiedenen Stellen erscheinenden Waltanfluge im Frühjahre zur Zeit bes Biebauftriebe eine eigene Beit gewidmet, biefes Bertilgungewerf mit allen zu Gebote ftebenten Rraften vorzunehmen, mobei jährlich Taufente von Holzpffanzen zum Opfer fallen, blos um die Weideplätze rein zu halten, wobei nicht felten auf ihre Erweiterung burch lleberschreitung ber Balbranter hingearbeitet wird. Natürlich mußte tiefes von bem Ermeffen ber hierzu befugten Parteien abhängige, blos von Eigennut geleitete Verfahren die Vermehrung von Lawinengangen, Steinschlägen, Bergfturgen u. f. w. gur unvermeidlichen Folge haben, welche feither bie Walbungen bis auf die Thalfohlen herab burchfurchen.

Dieses folgenschwere Resultat hat die erhabene Kaiserin gewiß nicht gewollt, baffelbe fällt ausschließlich ber zu geringen Umsicht und dem zu oberflächlichen Borgehen ber Ausmarkungs-Commission zur Last, ber ohne alle Frage die Rücksicht für die Erhaltung dieses Schutzes den Magstab hätte an die Hand geben sollen, wie weit eine Alpenerweiterung in die Waldungen hinein, zum

minbeften an ben fritischeften Buntten, gulaffig fei; wonach bann erst bie Größe ber an ber unteren Grenze freizugebenden Raumrechte zu bemeffen und bas Berhältniß zwischen ben Bor- und Hochalpen berzuftellen gewesen mare. Statt sich jeboch burch bie Brüfung biefer Umftande leiten zu laffen, gab fie bem einfeitigen Andringen ber Barteien willfährig Gebor: mas biefe wünschten, wurde gewährt, und je zudringlicher eine folche war, besto mehr erreichte fie für fich. Es wäre ein Brrthum, bas Burudweichen ber Balbregion in ber obern Stebermart tlimatifchen Ginfluffen gufdreiben gu Es mag bies ber Fall in anderen Ländern fein. Hier laffen fich in ben überwiegend meiften Fallen alle biesfälligen Erscheinungen, wenn fie auch bie Birfung mehrerer concurrirender Nebenumstände fint, auf biefe Brundurfache gurudführen. Gelbit bie an einzelnen Bunkten mahrnehmbare Beränderung bes Klimas ift nur eine Folge bavon.

Infofern die Commiffion ben Befigern von folchen Baldungen, auf welchen feine Servituten hafteten, bie Befugnig einräumte, einen von ihr ausgemarkten Theil ihrer Walbungen als Raumrecht bewirthschaften zu fonnen, bewegte fie fich in ihrem Birfungefreise. Gie entband nämlich damit biefelben von ber bisnun allen Baldbefigern obliegenden allgemeinen Berpflichtung ber Walberhaltung auf ber ausgemarkten Strecke, was die Kaiferin gur Bebung ber Biebzucht wollte; und fie that bamit nur basjenige, mas jebe andere Regierung, wenn fich irgendwo ein offenbarer Holzüberfluß herausstellt, in ähnlicher Weise mutatis mutandis thun wurde. Es ift biefer Uct ein Ausfluß bes Forsthoheiterechtes, womit bem Waldbefiger burchans fein Zwang aufgelegt ift, abfolut bie vorgezeichnete Culturgattung innehalten zu muffen, fondern wodurch er blos ermächtigt wird, fich auf ber bezeichneten Stelle feinem Intereffe gemäß freier zu bewegen. Er fann, je nach feinem individuellen Intereffe und je nach bem geanberten Umftande, baffelbe von Beit zu Beit modificiren, von biefer Ermächtigung Gebrauch machen ober nicht. Darin lag eigentlich bie Wohlthat, welche die Raiferin bem gande juwenden wollte. Daburch aber, daß man in folchen Waldungen, auf welchen Dienftbarfeiten hafteten, die Berechtigten auf Reften bes Verpflichteten ber gleichen Wohlthat theilhaft machte, hat man in die Privatrechteverhaltniffe zwischen ben Verpflichteten und Berechtigten eingegriffen. Biober hatte ber Berpflichtete die Ausübung ber Servitut nur innerhalb gemiffer Grengen nach ihrem urfprung. lichen Beftante zu bulben. Mit ber Raumrechts = Musmarfung änderte fich aber fowohl der ursprüngliche Beftand ber Gervitnt wie bie Cubstang bes belafteten Grundes. Gie hatte nämlich nebst ber Bermehrung

bes Beireviehes einen vergrößerten Holzbebarf zur Folge, ter Bezug biefes namhaft größer gewordenen Holzbebarfes brängte sich auf eine bebeutend kleiner geworbene Walbflache zusammen, auf welcher bas Weiberecht fortblieb, und auf bem Raumrechte wurde ber bisber nur bebingt Berechtigte jum vollständigen Fruchtnieger, ber innerhalb beffelben nach feinem eigenen Ermeffen Alles thun burfte, soweit es ber elaftische Begriff eines Raumrechts gestattete, mogegen ber Balbeigenthumer, wenn er nicht aufällig Biehaucht trieb, mas in den meiften Brivat-Domänenwaldungen nicht ber Fall war, von ber Benutung feines eigenen Grundes, foweit er als Raumrecht ausgemarft murbe, völlig ausgeschloffen wurde. In ben landesfürftlichen Walbungen konnte ber hohe Eigenthümer eine folche Ausbehnung ber früheren Benutungeweise als einen Gnabenact gemähren, wie bas auch geschah und unzweideutig ausgesprochen murbe; in ben Privatwalbungen wurde aber bas Rechtsverbältnif zwischen ben Berpflichteten und Berechtigten zum minresten verwirrt. Die moralische Wirkung, die bieser Act auf bas Bolt machte, war eine hochft nachtheilige, bie fich noch bis jest äußert. In Bezug auf ben Balb hat im Bolfe von jeher ein geringerer Grab von Achtung für das Eigenthum geherrscht, wie vor einer andern Enturgatiung; es herrscht ber Glaube vor: ter Wald sei überhaupt ein Gemeingut. Diese Meinung wurde turch die Art, wie sich die Ausmarkungs-Commission benahm, indem fie ben einen Theil formlich beraubte und ben andern bamit beschenfte, nur bestärkt. Jebes in fpaterer Zeit nothwendig geworbene Entgegentreten gegen maglofe llebergriffe wird feitbem als eine Ungerechtigkeit ober als Druck betrachtet, und von baher batirt fich bie Sucht nach ftets weiteren Conceffionen, und die gabllofen Prozesse, wozu bas in der Zeit immer unflarer geworbene Rechtsverhältnig reichlichen Stoff bildet, ber ausgeheutet wird, um ben Gegenstand noch rermirrter zu machen.

Ohne Zweifel würde die Abtretung einer verhältnismäßigen Fläche in das volle unbeschränkte Eigenthum der Berechtigten von weit weniger nachtheiligen Folgen gewesen sein, als diese Zwittermaßregel; denn während der Berechtigte jett sein Recht im ausgedehntesten Sinn ausbeutet und der Berpflichtete für die Erhaltung des einem Andern gehörenden Objects nichts thut, leibet nur das allgemeine Interesse, wogegen der unbehelligte und ungequälte Eigenthümer keine Mühe scheuen würde, sich einen zusagenden Bodenertrag für immer zu sichern. Aus den verschiedenen Standpunkten des Eigenthümers und des Berechtigten geht die entgegengesette Bodens Benutungsweise von selbst hervor.

Dag bie betroffenen Balobefiger gegen biefen Bor-

gang nicht gleich Einsprache erhoben, kann nur burch ben völligen Unwerth ber Walbungen in jener Zeit und burch bie, leiber sich später als eitle Täuschung erwiesene Hoffnung, nunmehr allen weiteren Berpflichtungen gegen bie eingeforsteten Parteien für immer enthoben zu sein, indem man barin eine Art Entlastung von den Servituten zu ersehen und damit wenigstens einen Theil für den unbeirrten Besitz gerettet zu haben glaubte, erklärt werden.

Dieser Mangel ist übrigens höchsten Ortes nicht entgangen, wenn auch ber erste Nißgriff rücksichtlich ber Durchbrechung bes Walbsaums an ber obern Walbgrenze nicht erkannt worden sein dürfte. Um bemnach bie daraus möglicherweise hervorgehen könnenden Folgen, soweit es thunlich war, zu paralhsiren, wurde erklärt, daß mit dem Stocks und Raumrechts-Ausmarkungsact Eigenthumsrechte keineswegs berührt werden wollten und sollten. Die in der steherischen Waldordnung vom Jahr 1767 im Artikel 3 enthaltene bezügliche Stelle lautet:

"Schlüßlichen versteht es sich zwar von selbsten, baß mehr angeregtes General-Walb-Bereit-, Berainund Schätzungs-Elaboratum lediglich in Stod- und Baumrechts-walbordnungsmäßigen Biehauftriebes, Walbschätzungs- und andern Waldordnungs- objectis als eine Cynosur anzusehen, und keinerdings weiters auf Eigenthums- und übrige Quaestiones juris zwischen Partheh
und Partheh als ein titulus probationis et praescriptionis extendirt werden möge, gleichwie auch in diese
Streitigkeiten erdeute Commission niemals ihre Hände
geschlagen, sondern selbte in Casu Inhalt beren eigenen
Protocolls-Beschreibung jederzeit ad forum competens
belassen hat.

"Nachdem es aber aus der Erfahrenheith gleich= wohlen, und besonders unter ben Sachwaltern und Rechtsgelehrten Leute giebt, die öfters zur Defendirung einer verzwehfelten Causa, quid pro quo anführen, mit inapertinenten Allegirungen, auch Andichtung eines ungleich = ober zwehdeutigen Berftandes fich zu behelfen, und baburch ben Richter irre ju machen keine Scheu tragen, als erklären Wir hiemit: bag wiberholltes General - Balb = Bereit = , Berain = und Schätzungs = Com= miffions Elaboratum ju feiner Zeit in Gigenthumsund andern rechtlichen Civil-Quaestionen und Streitigfeiten amischen Bartheben und Bartheben pro Allegato seu Instrumento projudicioso seu favorabili beh 100 Stud Dukaten Straffe et sub poena nullitatis gebrauchet, ober hiernach judicialiter sententiret, auch bie blos ad statum notitiae innenthaltene Anerkennung ber bisherigen Rohlabgabe und Holzschlägerung ibi ubi nichts weniger als für ein Widmungsrecht angefeben, ober adducirt werben moge und folle."

Digitized by Google

Diese Bestimmung hat übrigens bie biefen Bermarfungbact zum Grund habenben Streitigkeiten und Prozesse nicht hintangehalten. Es haben nämlich fpater beibe Barteien, sowohl die Berpflichteten, wie die Berechtigten, auf alle mögliche Weife birette und indirette, lautere und unlautere Schritte gethan, beren Aufzählung nicht hierher gehört, um baraus, je nach dem Standpunkte bes Einen ober Anbern, Bortheile ju ziehen, ohne es nöthia zu haben, sich auf diesen Act unmittelbar berufen zu muffen. Einschmuggelungen von Rechten ober Laften, ie nach Umständen, in die Grundbücher, Einhebungen von Laubemial = Gebühren, Uebertragungen ber Befteuerung, verschiebene Bertrage und bergleichen fpielten biesfalls eine Rolle, um bie Berufung auf ben Bermarkungsact zu umgeben, und in biefer Beziehung entwickelte fich in ber Folge, als ber Eigennut bagwischentrat, ein formliches Spftem, Ansprüche geltenb zu machen, wodurch schlieklich bas ursprüngliche Verhältnif nur immer verwirrter wurde.

Bon ber erfolgten Raumrechtszumarkung machte bas Bolt ben ausgebehnteften Gebrauch. Die geträumten fetten Jahre waren gekommen; ber gerobete kräftige Walbboben gab anfänglich reichliche Weibe, man beutete baber benfelben bergeftalt aus, bag fich bie Raiferin fcon im Jahr 1769, also taum zwei Jahre nach erfolgter Musmarfung, Bemüßiget fant, Befchräntungen eintreten zu lassen. Der unter bem 9. Juni 1769 erschienene Rachtrag, "wie Ihre Majestät die für das Erbherzogthum Steper unterm 26. Juni 1767 allergnäbigst erneuerte Walbordnung in einem und andern Punkten erläutert, verftanden und befolgt wiffen wollen - fagt in biefer Beziehung im Berfolge: - Wie zumalen aber nach ber letteren, von Une gnäbigft veranlagten Beaugenscheinigung bes bortigen Balbmefens geborfamft bie Anzeige beideben, baf viele beren foldergeftalt benen Unterthanen eingeräumte Raumrechte bereits icon fast ganglich geraumt, gebrennt und gefäubert, auch felbe von verschiebenen Unterthauen zu ihrem eigenen und ihren Nachbesitern viel zu empfindlichen Schaben zu Wiefen und Meder in folder Dlenge verfehrt wurden, bag viele ber Unterthanen bereits aus benen für bas Stodrecht vorbehaltenen Waldungen ihr benöthigtes Holz berhollen müßen, so haben wir für nöthig befunden, zur Abstellung biefer ber Walbcultur so schäblichen Unordnungen bem schon erwähnten § 340 annoch zur schuldigen Nachachtung bebzurucken, bag in allen jenen Raumrechten, bie von allen Behölz ichon entblößt feund, wenn folche burch einige Jahr zum Kornbau ober Wiefen schon genutt wurden, bas Walbamt bem Unterthan einen eigenen Diftrift von behläufig Gin Drittel bes ganzen Gezirkes jum neuen Waldnachwachs und Befamung auszeichnen

folle, in welchem ausgezeichneten Diftrift ber Baner sein Bieh zur Wehde in so lange nicht einzutreiben hätte, bis nicht ber Stammen bes Gebolzes folde Sobe erreichet. bie ben anwachsenden Baum von ber Beschädigung felbst befreyt; jeboch könne anbei bem Unterthan in biefem jum neuen Balbnachwachs ausgesetten Diftrift eine bem Waltwachs nicht schäbliche Unterputung, 1) wie Unterfahr = 2) und Untergräßung 3) beren am Boben allzu bid und rauh an= und auseinander fetenben Grägung, 4) nebst Ausstaudung bes Laubholzes und Auspugung ber Kronaweth-Stauben nach Erforberniß und mit Behutfamkeit zur Erleichterung ber nothwenbigen Biehzucht zugelaffen werben. In jenen Raumrechten bingegen, die noch burchgebenbs ober jum größten Theil mit Holz bewachsen, hatte bas Balbamt bem Unterthan nur bas Drittel bes Gegirkes zum Raumrecht zu geftatten, und fobann wenn felber burch einige Zeit benütt, und endlichen zum neuen Holznachwachs vorbereitet ist, bem Unterthan bas zwehte Drittel bes Gezirkes zum Raumrecht anzuweisen, damit solchergestalten, wenn endlich ber britte Theil zu einem Raumrecht anzugreifen geforbert wird, inzwischen bas Gehölze in bem ersten Drittel wiber schlagbahr werben möge."

Wegen biese Beschränfung, bie bereits zu spat an ber Zeit war, um bavon einen bebeutenben Erfolg hoffen zu können, da der aus der vorausgegangenen Robung erreichte momentane Gewinn zu reizend mar, um sich dem, wenn auch nur theilweisen, Aufgeben ber kaum eingeraumten Vortheile gerne zu unterziehen, haben unbegreiflicherweise die Landstände Beschwerde geführt, worüber unter bem 15. April 1772 die Erklärung herabgelangte, daß es "hierbei zu verbleiben habe," inbem baburch "ben Raumrechts-Inhabern in Massa areae nichts benohmen werbe, und es beh ber biesfalls beschehenen Ausmarkung ober Berainung allerdings zu verbleiben habe, nur werbe sich in benen gang und gar bloßen Raumrechten ein Drittel zu Erreichung eines aus meisttheilig ichlagbaren Geholz bestehenben Bachsthums vorbehalten" 2c. 2c. — Die f. f. Walbamter, welche bamale ben Gifenfammergute = Juftangen untergeordnet maren und überbies furje Beit nach Ericbeinen biefer Nachtrags = Berordnung aufgelöft wurden, waren aber überhanpt zu unzureichend conftituirt, um bicfe beschränkende Magregel burchzuführen; fie blieb somit ziemlich unbeachtet.

Im Laufe ber Zeit nahm ber Beibeertrag in ben Raumrechten in bem Berhältniß ab, als bem Boben weniger ober gar keine bungenben Stoffe aus ben guruckgebrangten Balbreften mehr zukamen, und ihn

<sup>1), 2)</sup> unb 3) gleichbebeutenb mit Ausäften.

<sup>4)</sup> Junger Bolgpflangen.

für die Nahrung des Biehes nicht geeignete Pflanzen überwucherten. Um sich dafür Ersatz zu schaffen, setzte man die Raumrechts-Birthschaft über die anfänglich ausgemarkten Grenzen in die Stockrechte hinein fort, wodurch der Grenzzug zwischen beiden Culturgattungen allmählig ganz verschwand, der dann später in seiner ursprünglichen Richtung, ohne mit den Parteien in weitläufige und zweiselhafte Prozesse verwickelt zu werzen, nicht mehr eruirt werden konnte, weil die von der Ausmarkungs-Commission hinterlassenen Grenzbeschreisdungen zu allgemein und zu undestimmt verfaßt waren, um denselben daraus genau nachweisen zu können. Die Berwirrung des Gegenstandes wurde dadurch vollständig.

Daß es bis bahin fam, trugen übrigens bie Domänen, welche zugleich die größeren Watbbefiter maren, in beren Banbe bazumal die Patrimonial=Gerichtsbarteit gelegt und tie Handhabung ber Waldordnung zur Pflicht gemacht mar, jum größern Theile bie Schulb. Un ihnen war es zunächst zum minbesten bie Innehaltung ber von ter Ausmarkungs = Commission gezogenen Stockund Raumrechtsgrenze zu übermachen und feine lleberschreitung berfelben zu bulben. In biefer Beziehung haben fie aber, — wenn fie burch krumme Wege und burch eine Ausbeutung bes trübe gewordenen Berhältniffes in ihrem particularen Interesse bie ganze Angelegenheit nicht noch verwirrter machten, — die Hände in ben Schoof gelegt, und sind sich, statt ihrer Pflicht nachzukommen, in vagen Lamentationen, daß die Staatsverwaltung nichts thue, ergangen. Bei folchem Walten tvar es kein Wunber, wenn eine allgemeine Plänter= wirthschaft und ein maßloser Nabelasistreubezug auch auf die Stockrechte überging, woburch bann auch in riefen ber Boben vermilbern mußte.

Mit ber Aufhebung ber montanistischen Walbamter wurde die Handhabung der Forstpolizei an die politischen Behörben übertragen. Damit fällt faft gleichzeitig bie Aufhebung ber Holz = und Rohlwidmung zusammen, und fpater erfolgte bie Sufpenbirung bes Refervats, bas ist: tes Borbehaltes bes Bezugsrechtes bes über ben Hausbebarf übrigbleibenben Holzes aus sämmtlichen landsteberischen Waldungen, fie mochten eigenthumlich fein, wem fie wollten, infofern baffelbe für bie t. f. Hammerwerke und Fabriken zu Wasser und zu Laud bringlich war, womit andere Prinzipien auftauchten. Bis ju biefem Zeitpunkte maren in ber forstlichen Gefetsgebung Grundfage, welche aus bem Forsthoheitsrechte hervorgingen, vorwaltend. Aus biesem Hoheitsrechte läßt sich auch nur bie Vornahme ber Stock= und Raum= rechts = Ausmartung in ben Privatwalbungen erflären. Bon nun an aber traten privatrechtliche Rücksichten -mehr in ben Borbergrund. Der factische Bestand wurde

bie Grundlage aller Amtshandlungen. Das, was bis ju biesem Zeitpunkt geschah und wie sich ber gegenwärtige Zustand allmählig im Laufe ber Zeit gebildet haben mochte, betrachtete man als eine abgethane Sache und man hielt fich im Allgemeinen an den gegenwärtigen Bestand. Ein anderer Ausweg blieb auch nicht übrig, ohne die schon vorhandene Berwirrung noch zu vergrößern. Rebitbem bag fich bie Anforberungen ber fich immer mehr und günftiger entwickelnben Gifen-Industrie an den Wald zu mehren anfingen, traten in ber Neuzeit überhaupt veranderte Anfichten und andere Bedürfniffe auf, die vorläufig nur diefen Unhaltspuntt zuläffig machten. Es zeigte fich eine zeitgemäße Reform bes Waldwesens immer nothwendiger, wobei nicht fo febr auf bas Alte zurückzugeben, als vielmehr ein ganz neuer Grund zu legen war; somit war eigentlich blos an ben gegenwärtigen Stand anzuknüpfen. Wenn nun biesfalls nichts geschah, fo lag biefes in höheren Grunben, welche vorläufig Resignation geboten. Man begnügte fic bemnach, ben politischen Beborben zur hintanhaltung ber grellsten Waldbevastationen eine Anzahl Forstleute beizugeben, beren Wirkfamkeit aber ben bamaligen boberen Rucksichten untergeordnet bleiben mußte. Der Erfolg ihrer Leiftung war bemnach ein höchst geringer, wegwegen biefe Organe nach einigen Jahren erfolglofen Rampfes wieber befeitigt wurden. In der Zeitperiobe von fünfzig Jahren seben wir bemnach zweimal Organe ber Forstpolizei aufstellen und entfernen.

In biefer Periode wurde an bem Zustande ber Walbungen und an bem gangen Berhaltniffe nichts geanbert. Be nachbem sich in ben boberen Regierungssphären eine Ansicht für ober gegen eine Einflugnahme auf bie Waldwirthschaft geltend machte, traten bie politischen Beborben in bemfelben Berhaltnig auf, ohne beghalb irgend einen Erfolg zu bewirken. Unter bem factischen Bestande subsummirte man bann fast allenthalben bie bisherige Gepflogenheit, und somit wurde nur diese geschützt und fort erhalten. Daburch wurde aber auch jeber Impuls zur pfleglichen Behandlung der Waldungen unterbrückt. Diese fand nur in den wenigen, mit keinen Servituten belafteten Walbungen Statt, in ben belafteten wurde bagegen vorwaltend eine Art Raubwirthschaft getrieben; man suchte bas Solz, bas man bedurfte, auf bie wohlfeilste Art zu beziehen, bevor es vertilgt murbe, und um die Aufforftung ber abgetriebenen Flachen fümmerte man fich um so weniger, da ber Weibeberechtigte fich gewöhnlich wegen ber reichlicheren Beibe, die folche Blate anfänglich gewährten, biefelben in biefer Richtung ausnutte, mas ungeachtet ber bestehenden Berbote nicht verhindert werten konnte; eben weil man die bisherige Gepflogenheit ichütte. Die Erhaltung bes Biehzuchters

in contributionsfähigem Zustande war diesfalls gewöhnlich das Motiv, worauf Beschwerden wegen Uebergriffen zurückgewiesen wurden. Dieses Motiv wurde sogar für den Ziegeneintrieb gestend gemacht, die in einigen Gegenden zu Tausenden in Waldungen eingeweidet wurden und den zufällig aufsommenden Waldanflug verbiffen.

Noch ein Umstand, ber auf ben Zustand ber Walbungen rudwirkte, kommt zu berühren. Ungeachtet man burch die möglichste Unterstützung ber Biehaucht die Existenz bes Landmannes zu verbessern strebte und männiglich behauptete, barin liege ber eigentliche Lebensnerb: fo lieferte fie bennoch einen ju geringen Reinertrag; um burch fie allein bie Bevölkerung lebensfähig zu erhalten. Bei ben großen Regiekoften, welche ber Betrieb einer Candwirthschaft im Gebirge gur Folge hat, und bei bem geringen Bobenertrag ber verhältnißmäßig kleinen Aecker - und Wiesenflächen ist die Fleisch-Gewichtszunahme eines Stücks Bieh mährend ber Beidezeit, die im großen Durchschnitte 50 Bfund beträgt, ber burchschnittliche reine Ertrag. Nach möglichft verläßlichen Erhebungen beftand ber Biehftand im Jahr 1855 in ber obern Stehermark in 99517 Stück Hornvieh (Rinber), 73 441 Stud Schafen, 15 107 Stud Riegen, beren Zahl übrigens augenfällig zu gering angegeben ift und mahrscheinlich bie boppelte Bahl beträgt, bann in 39 923 Stud Schweinen. Werben von ben Schafen, Ziegen und Schweinen 5 Stud einem ausgewachsenen Rinbe gleichgehalten, fo reprafentirt bie gange Summe 125 231 Stud Rinber, bie innerhalb 89 652 Joch Weiden, 205 405 Joch Alpen und 859 317 Joch Walbungen, zusammen 1 154 374 Joch, ausgetrieben werben. Wenn man bas ben ganzen Sommer im Stalle gehaltene Bieh mit bem aus ben nachbarlichen Provinzen zugetrieben werbenben compenfirt, so entfallen auf 1 Stud = 9 Joche Beibeflache, bie Fleischgewichtszunahme beträgt nach obigem Ansate 62 615 Centner im Werth à 24 fl. pro 1 Centner von 1502 760 fl., woran circa 12 000 Familien participiren. Es entfällt somit auf 1 3och 1,3 fl. Beibenuten und auf eine Familie burchschnittlich in runder Rabl 125 fl., was .offenbar zu wenig ist, um eine solche von fünf bis feche Röpfen zu erhalten. Wenn biefer Calcul wirflich um 100 pCt. ju niedrig ware, fo wurde biefer erhöhte Ertrag noch immer bie Lebensbeburfniffe einer Familie nicht beden. Es muß bemnach zu anberen Erwerbequellen Buflucht genommen werben, bie ein großer Theil ber Bevölferung in ber Bermerthung ihrer Arbeitsträfte bei ber Montaninduftrie finbet. Das Mittel und ber Weg bagu ift Holzarbeit und Rohlen-Lieferung. In bem Berhältnig, ale Dliffiahre ober erhöhte Befteuerung ben Ertrag aus ber Biebaucht unzulänglich machen, brangt fich ber auf folchen Rebenverbienst anstehende Theil ber Bevölkerung zur Bermenbung bei ber Holzarbeit, jur Kohlenerzeugung und jur Berfrachtung ber von ihm bearbeiteten Probutte im Winter mit seinem hornvieh zu. Die Oberbehörben eifern die Gewertschaften jur Benütung biefer Rrafte an, und alljährlich circuliren Taufenbe von Gulben als Borichuß ober Darleben, bie später burch folche Leiftungen abgezahlt werben. Neben ber Biebzucht ist somit ber Wald auch mit eine Erwerbsquelle, insofern er bas Mittel ist, die Arbeitsfraft zu verwerthen. Die Bermenbung diefer Kräfte hat aber wieder feine Grenzen. Ein folder Unternehmer fann fich nämlich zu feiner größeren Berpflichtung berbeilaffen, ale er mit feiner, bei ber eigenen Wirthschaft überschüffigen Kraft gewältigen und biefelbe nebenbei mitbeforgen fann. . Gigene Leute für biefen 3med aufzunehmen, vermag er nicht, indem diefe den eventuellen Erlös verschlingen würden. Er fann somit nur kleine Barthien und nur in ber Rabe feiner Wirthschaft übernehmen, um, wenn es bie Umftande erheischen, biefe anftandslos beforgen zu fonnen. Es ift biefes eine Eigenthumlichkeit, welche burch bie Dislocation ber Anfäßigkeiten in weiten Abständen voneinander und durch die im Ganzen geringe Bevölkerung, bie wenige Taglohner enthält, bedingt ift; wegwegen ber Grundbesitzer bas für bie in rascher Zeitfolge eintretenben Arbeiten erforberliche Gefinde bas gange Jahr hindurch halten muß. Dadurch geftaltet fich aber ber Baldzuftand wieber ungunftig, indem lauter borftweise Luden entsteben, die ber Unternehmer nicht verabfaumt, in folder Beife zu eröffnen, wie es ihm in Bezug auf ihre fünftige Beibebenugung jufagt, und wie er zugleich seine eigenen Holz = und Nabelftreu-Bedürfniffe am wenigften mubevoll bezieht. Die nachfte Umgebung ber Anfäßigkeiten besteht bemnach aus lauter Horsten von verschiedenem Alter bunt untereinander, vom Iften bis gegen bas 60fte Jahr mit vielen Blogen untermischt, aus benen er seinen eigenen Holz= und Streubedarf erhält, einen Theil bavon für die Gewerkschaften aufarbeitet, bas Banze aber bann, ron haus aus, als Boralven für fein Bieh verwendet.

Obwohl nun in biefer Beziehung der Wald eine nicht zu entbehrende Erwerbsquelle für den ärmeren Landmann ift, so ift es doch berfelbe, der sich gegen jede Maßregel, welche auf Einführung einer besseren Gebarung abzielt, sträubt, und sich auf die Raumrechts-Zuweisung und die altherkömmliche Gepflogenheit, die nicht angetastet werden soll, beruft. Wird diesfalls ein Schritt zur Verbesserung in Anregung gebracht, so kommt man im Kreise immer auf den factischen Bestand zuruch, an dem vorläusig jeder Versuch scheiterte.

In ben lanbesfürstlichen Balbungen hat man zwar bie Regulirung aller ber obwoltenben, burch pte Zeit verwirrt geworbenen Berhältnisse versucht. Man follte glauben, daß eine folde Regulirung, nachbem fich alle Anfprüche ber Anrainer ausschließlich nur auf gnabenweife Bugeftanbuiffe grunden, unt teinen befonderen Schwierigfeiten verbunben sein follte. Demungeachtet gebieh bie beghalb ansammengestellte Commiffion boch nicht weiter, als gur Erhebung und Belenchtung ber ursprünglichen Berbaltniffe und jum Bergleich zwifchen biefen mit bem gegenwärtigen Beftanb. Außer bag fie mehrere Parzellen, die für ben Landesfürsten bereits nicht mehr haltbar waren, abtrat, hat fie es nicht einmal babin bringen tonnen, baf ber Riegeneintrieb in bie bortigen Balbungen einigermaßen verminbert worben ware, und alle bie vielen bortommenben Streitigfeiten und. Ansprüche konnten nur auf ben Brozesweg ober an bie Austragung burch bie bevorstebenbe Forfifervituten-Entlaftungs = Commiffion gewiefen werben.

Rur mehrere Montangewerke haben für bie Berbesserung ber Waldzustände baburch etwas gethan, bak fie, wo es bie Umftanbe geftatteten, Guter an fic fauften, auf die bieberige Wirtbicaft barin Bergicht leifteten und eine ihrem Intereffe anfagende beffere Balbbehandlung bafür einführten. Auf biefe Art haben fich einzelne Waldcomplexe gebilbet, die fich, nachbem burch ben Ankauf folcher Realitäten ber Berechtigte und ber Berpflichtete in eine Berfon verfchmolgen, aunmehr einer besseren, ihren Interessen aufagenberen, von teiner Rudficht für Frembe beirrten Behandlung zu erfreuen haben. Uebrigens barfte bis jest in biefem Berfahren bas einzige Mittel gelegen gewefen fein, eine georbnetere Balbbehandlung anzubahnen. Es ware nur wunschenswerth, daß die noch bestehenden Schwierigteiten, die folder Acquisition entgegenstehen, beseitigt mürben.

Dieses ist eine gebrängte Schilberung ber obersteherischen Forstverhältniffe, die hinreichend ben Zustand ber Walbungen erklärt. Sie begreift die Zeitperiode von dem Erscheinen der Maria Therestantschen Balborbnung vom Jahr 1767 bis zu jenem des Forstgesetzes

bom 3. December 1852, beffen Ginflug fich bisher noch wenige bemerkhar gemacht hat. Innerhalb biefes Reitraumes haben alle Berhältniffe einen ganglichen Umfdwung erlitten. Bor Allem hat fich mittlerweile bie Gifen-Probuktion in einer früher nicht geahnten Beife gehoben, fie hat ihre Rivalin, die Biehzucht, bereits überflügelt: bamit haben bie Balbungen für bas ganze Land eine andere Bedeutung erhalten, ihr Werth ift geftiegen, und ftatt bem frühern Ueberfluß ift bie Beforgniß eines möglichen Mangele in nachfter Bufunft eingetreten, bas Gefet und bie Rechte haben sich aber in ungeanderter Ersteres erlitt zwar schon bie Beife fortvererbt. gewünschte, zeitgemäße Reform; es fann aber erft wirkfam werden, wenn auch lettere ben geänderten Berhält= niffen accomodirt sein werben, was in Kürze erfolgen wirb. Ohne Zweifel fteht bann biefem für bas Lanb fo wichtigen Culturzweig eine beffere Rufunft bevor. Aus der vorliegenden Darstellung wolle übrigens entnommen werben, von welchen Folgen ein nicht reiflich burchbachter Act sein und wie fehr ber Erfolg von ber Absicht abweichen kann, wenn nicht von vorne berein alle möglichen Eventualitäten reiflich in Erwägung gezogen werben. Während von ber wohlwollenbsten Absicht ausgegangen wurde, bem Lanbe zu nüten und sowohl bie Forstcultur, wie die Biehzucht zu beben, wurde ber Wasb jum Tummelplat zweier einanber entgegenftehenber Interessen gemacht, wobei nur ber Kampfplat, um ben es fich eigentlich handelte, zerwühlt wurde und zum Opfer fiel; ohne die beiberfeitigen Interessen ber Kämpfenben befriedigt zu haben. Das Ringen nach bem größtmöglichsten Rugen ift gegenwärtig burch bie Aussicht auf bie bevorftehenbe Schlichtung biefes Begenftanbes, burch bie Entlastung ber Walbungen von ben Servituten auf bie Spite getrieben, es barf baher ber abnorme Zustand der Waldungen nicht wundern.

Wenn baher irgend ein waderer Fachgenoffe bem Balbe in biesem, an Naturschönheiten überreichen Lande seine Blide zuwendet und sich über seinen Zustand eine Frage stellt, so wolle er auf die Grundursachen, beren Holge er ift, restetitren und hiernach sein Urtheil modificiren.

# Literarische Berichte.

Berichte bes Forftvereines für Defterreich ob ber Enns, redigirt vom Bereinssecretar Karl Reinisch, f. f. Sakinen- und Forstbirections-Concipift. Zweites heft. Ling 1857.

Der Inhalt biefes zweiten heftes zerfällt in

A. Berhandlungen ber zweiten allgemeinen Berfammlung bes gebachten Forftvereines, welche in Botlabruck am 25. und 26. August 1856 unter bem Borfige des Grafen Rüdiger von Starhemberg abgehalten wurde und von 61 Bereinsmitgliedern besucht war. Belegentlich berfelben murben 92 neue Mitglieber aufgenommen. Bir begegnen junachft einem Bortrage bes f. f. hofraths v. Kreil "über bie Mittel zur entsprechenden Ausbildung bes Forstwirthschafts- und Forftschut-Bersonals mit besonderer Berücksichtigung bes Kronlands Oberöfterreich." Es ist in diesem Bortrage hauptfachlich auf ben Mangel hingewiesen, welcher fich schon jest, namentlich aber bei Aufbringung bes erforberlichen Forstwirthschafts= und technischen Dilfspersonals, fühlbar machen wird, wenn bas Forftgefet vom 3. December 1852 in Oberöfferreich, nach bem Borgange von Throl, jur Durchführung gelangi. Die Waldbefisverhältnisse sind hier wesentlich verschieden von venjenigen anderer Aronländer, wie z. B. Böhmen, Mabren und Schlesien, wo die Waldungen ber größeren Besitzer (ehemalige Dominien) so pravaliren, daß von letteren die Grundung von Privatforstichulen für gut und nöthig befunden wurden. In Oberöfterreich bagegen, wo von ver Gesammiwaldfläche (681 500 30ch) 51 pist. auf den Kleinbesit (Ruftical-Waldungen) entfallen, wird auf dem Brivatwege die Heranbildung des Forswersonals piemals angezeigt und möglich fein. Das Refumé bes autächtlichen Vortrages ging babin, bei bem Lanbes-Collegium um Errichtung von drei Stipendien für Forftwirthe an bestehenden Lebvaustalten und von funf Stipeabien für Forstschuchpersonal, welches burch Unterricht bei bewährten Forstverwaltungsbeamten hexangebildet merben foll, einzuschreiten.

Themata, welche zur Berhandlung tamen, waren: I. Interessante Erscheinungen und Wahrnehmungen, welche auf bas forstliche Gebiet Etnssssiehen, betreffend: 1) Benützung, Behandlung und Ertrag ber Bälber; 2) neue Erfindungen und Berbesserungen 2c. bei Gewinnung 2c. und Berwerthung ber Forstprodukte; 3) vorgekommene, ben Bälbern nachtheilige Elementarereignisse, beren Folgen und bie bewährten Vorkehrungsmaßregeln. Der bedeutende

Schaden, welcher einem 60 bis 70 jährigen, bereits mehrmale burchforfteten Sichtenbestande burch Schnerbrud jugefügt murbe, veraulogte ben Berrn Forftmeifter Wogl zu ber Behauptung, bag bie Durchforstung als Bortebrung gegen Schneedruck fich nicht bewähre, und die Fichte für fich gar nicht und nur in Untermischung mit ber Tanne widersteben könne. Uebrigens foi ber Schneebruck in Forften über 3000 Fuß Geebobs, mithin in ben hochgebirgsforsten, weit weniger gefährlich, als in niedrigen lagen, weil hier der Schnes mafferiger und schwerer fei. Ban anderer Seite wurde diese Thatsache bestätigt, jedoch theilmeise dadurch erklärt, dag die Bestockung in böberen Lagen minder dicht, die Sinzelpflanze aber stärker fei - Umftande, welche man in nieherer lage burch, frühe und rechtzeitige Durchforstungen gerade exreiden will und welche bie Zweckmäßigkeit letterer als Borkehrung sowohl in reinen Hichtenbeständen, als überhaupt beweisen. — Ferner wurde von Forstmeister Weiser von einem nicht umbebentenden Schaden an 5 bis bjährigen Föhren durch ben Curculio votatus und an 50 jährigen Lärchen burch ben Corambyx luridus berichtet. Hieron schloß sich das II. Thema: Erfahrungen über Durchforftung und Ableitung von Erfahrungsfähen aus benfelben. - Forftmeifter Beifer macht auf bie Nachtheile anzweckmäßiger Durchfprstungen aufmertsam, namentlich wenn in ben 30 bis 40 jährigen Fichtenbeständen die "nicht gewünschien" Dolgarten, g. B. Birten, Aspen, Sahlweiben, ansgehaum werben. Die plötlich freigestellte Fichte erhole und schlösse sich viel schwerer als vie Tanne. Um vie (wenig rentablen) Durchforsungen in 8 bis 12 iabrigen Jungmaiffen überfluffig zu machen, wird mit Recht ftatt ber Saat die Pflanzung empfohlen. Der Diensworgunger bes Horrn Weiser muß übrigens fonberbare Anfichten über Balbichluß und Bobenbedung gehabt haben, ba er in 40 bis 50 jährigen Beftanben Die Durchforftung fo führte, bag nur biejenige Stamme gabl vorhanden blieb, welche im 100 jährigen Haubarfeitsalter ben Beftand bilben follte. Bon vielen Seiten wurde hervorgehoben, daß zur Zeit vielenorts die Bolgpreise einer Ausbehnung ber Durchforstungen hinderlich feien, bu bie Durchforstungskoften, mit Zinseszinsen fapitalifirt, ben Abtriebsertrag bedeutenb berabbrucken mürben.

Bei bem III. Thema: Ob und unter welchen Umftänben bie Baldweibe unbeschabet ber Balbcultur bestehen kann? wurde zwar auf ben Düngerverluft für bie Landwirthschaft, jedoch auch auf vie Wichtinieit ver Waldweibe als unenthebriiches Beofirfuth für bie Gebirgsländer hingewiefen, welche hampfäcklich auf Biebzucht angewiesen find. Bei ber Prage, wie die Beide auf ein Minimum:von Goldo-Achteit reducirt werben foll, tamen in Betrucht: Bieb-Gattung und Menge, Golgart, Hotzulter und Betriebsart, Boben und die Jahreszeit, wann ber Gintrieb sefolgt, endlich die Wenge des vorhandenen Weivefutiers. Das Refultat ber Berhandlungen läßt fich babin gufammenfassen: Die Baldweide für Rindvieb ift als auschäblich zuläffig, wenn weber burch übertriebene Stlidzabl. noch durch Wangel an Autterfräutern bas Bieb gum Angeben ber bem Maule nicht entwachsenen Bflanzen gezwungen, wenn ber Anflug bereits fünf bis gebn Jahre alt ift, wenn Planterbeftande, als fortwabrend in der Berjüngung begriffen, geschont werden, wenn ber Eintrieb erft im Spatfommer nach Berholzung ber Triebe und nicht bei naffer Bitterung, auch nicht auf febr feilem ober zum Abrutfchen geneigtem Boben erfelgt. Aufgabe bes Forfnvirthe feies, bas Futtergras ber Gebirgewaldungen möglichft ausgebehnt, z. B. in Sichten-Culturen, durch Abmaben ber Landwirthschaft munfahren.

Das IV. Thema: Belde Reben- und Amifchen-Rugungen gemahrt ber Balb, und wie verbalten fich bie Bor- und Nachtheile berfelben in Bezug auf ben Balb? veranlagte kaum eine trodene Aufgahlung ber gewöhnlichften Nebennugungen mit ihren bekannten Bor- um Nachtheilen, - eine Berhandlung, bie nichts Intereffantes barbot. Unferes Erachtene ift übrigene ber Ansbrud "Awifdennugungen" (befanntlich ber Gegenfat von Abtriebsnugungen) mißbraucht, infofern man bei ben fraglichen Berhaudlungen biernnter ben Awifden frucht bau verftand. - Bei Berbandlung bes Thema V .: Welche Erfahrungen bat man über bie Berbindungen der lanbwirthschaftlichen Cultur mit bem Balbbau überhaupt und ift eine folde im Gebirge gulaffig? glaubt berr Forftmeifter Bogl eine gwifchenweilige Benutung bes Waldbodens zur landwirthschaftlichen Entur ohne Dungung ber barauffolgenben Wieberaufforfting als nicht forberlich bezeichnen zu muffen, wogegen vom Forstmeifter Weiser bie gegentheilige Erfahrung mitgetheilt wirb, wonach an anderen Orten Bolgfaaten in Berbinbung mit Getreibefaaten unb ebenfo Bohrerpflanzungen auf Walbboben, welche burch vorherigen Kartoffelban gelodert waren, porzäglich gebeiben. Bie zwedmößig gerabe in Gebirgelanbern vie Schläge burch Holzfant in Berbindung mit Fruchtban nach vorheriger "Brandung" verifingt werben, baffir fprethen in Rarnthen, Stepermart zc. viele Erfahrungen. -Das VI. Thema: Unter welchen Umftanben ift bie Bflanzung ber Gaat vorzugiehen und umgekehrt? fand feine Erledigung burch Aufrablung ber allgemeinen (befannten) Momente, welche bei Beantwortung biefer Frage in Betracht m ziehen find. Interessanter bagogen war bie Debatte ber Thema VII.: Belche Erfahrungen hat man über die fogenannte Rreugftichpflangung? Lettere Guliur-Methode findet in herrn Forfter Badele, welcher fich schon feit fünfzehn Jahren mit ihr befaßt, einen elfrigen Defensor. Das Bflanzloch (wenn es diesen Ramen verbient) gleicht von oben gesehen nebenftebenber Figur und entsteht durch die zwei, mittelft eines-flachen Stechspatens fenkrecht aufeinander gefithrten verticalen Stiche ab und od. Bei bem zweiten Stiche follen "burch Biegen bes Spatens bie beiben (?) Einschnitte geöffnet und ermeitert und bie unter der oberen Bobenbeite befindliche Erde gelodert" werden. Die Bflanze wird bann in ben Arenzstich gesetzt und angetreten. Es follen auf viele Art von zwei Arbeitern täglich burchschnittlich 2000 Stad Pflonzen (hauptfächlich Sichten) gefetzt werben tonnen, fo baft fich bie Culturfoften pro Sunbert auf 3 bis 4 fr. belaufen burften. Bielleicht nicht unbegrfindet wurden hiergegen sowoll, als gegen ben guten Erfolg ber Cultur Zweifel erhoben, da die Pflanze oft bobl zu Reben tomme. Jebenfalls ift bie fragliche Bflamung nur für febr wenige Bobenverhältnisse angezeigt, für welche überdies ber Hobsbohrer ein viel sicheres Cultur-Bertzeug fein burfte; außerbem wurde fie in fteilen Lagen für unanwenbbar erflärt. — Bezüglich bes VMI. Themas: Belde Culturmethoben haben sich bisher bei ber Aufforstung versumpfter Waldboden, (fogenannter Moore, Torfauen 2c.) als entspredend bemährt? theilt Forstmeifter Tabra die Erfahrung mit, daß Entwässerungsgräben und Bügelpflanzungen unzureichend find, fo lange ber humns noch "fauer" ift. Der Zeitpunkt, wo bie Entfänerung eingetreten, zeige fich burch bas Erfcheinen. eines gelblichen turgen Moofes, beffen Bervortommen burch Brennen bes Moores befdleunigt werden tonne, und halt für solche Fälle, wenn bie ermähnten Borbedingungen erfüllt find, bie Holzsaat für ausreichenb. Forstbirector Benfchel balt ebenfalls berartige Saaten für sicherer ale bloße Pflanzungen auf Bügel, die fibervies alebald einfinken, welchem Migftande Forstmeifter Bogl baburch vorbengen will, daß bie Higel ein Jahr zuvor aufgeworfen werben. Schlieflich weift Oberförster Lang das Modell eines Pfluges vor, deffen Hintertheil aus einem ovalen Eifen besteht, mittelft bessen ein lockerer Divorboben in Form eines runben Grabens fo burchfcnitten wirb, bag ber Ausschnitt

(mit großer Koftenersparung) sofert mit bem Spaten ausgehoben werben kann. Den nämlichen Pflug verswendet Herr Lang zum Abschneiben der Eichenpfahlswurzeln in Saatkampen. Gegen die Anwendung desselben auf Moorboben wurde nicht mit Unrecht eingewendet, daß auf solchen Localitäten das Zugvieh einsinken milise.

Die ben Sitzungen nachfolgenbe Excursion hatte bie zur herrschaft Rogl gehörigen Walbungen bes herrn v. Paufinger jum Biel. Der Raum biefer Blätter gestattet nicht, auf biese, namentlich bezüglich bes Culturbetriebes mannigfaches Intereffe barbietenbe Tour fpeziell einzugeben. Ermähnenswerth ift, baß bie ausgeführten Pflanzungen vor ben gleichalterigen Saatculturen entschieden besseren Wuchs zeigen. Ueberhaupt scheint man fich in biefem, unter ber Bermaltung bes Forstmeisters Bogl stehenden Walbcomplexe mit comparativen Culturversuchen eifrig zu befassen. Es wurden Bestande besichtigt, die in 1845 zu einer Galfte mittelft Einzel-Bflanzung, zur anbern mittelft Bufchelpflanzung begründet murben. Die Stammftarte jener Pflanzen beträgt 21/2 bis 31/2 Boll, biefer nur 11/2 bis 21/2 Boll; außerdem mußten bie Bufchel ichon in 1849 mit bem Meffer burchforftet werben. Es ift bies ein neues Argument, die Bufchel-Pflanzungen auf bie Orte zu beschränken, wo von vornherein, sei es burch Bilb = ober Biebbig, ober Witterungsextreme bas Eingeben ber Einzel = ober mehrerer Pflangen zu befürchten steht, und wo man bie innerhalb ber Bufchel befindliche Bflanze auf Roften ber äußeren zu erhalten sich bemühen muß. zeigte eine in 1839 ausgeführte Fichten Ballenpflanzung Pflanzen von 23 Fuß Sobe und 4,5 Roll Durchmeffer, mährend eine baranftogenbe in 1838, gang unter benfelben Stanborteverhältniffen ausgeführte Fichten-Plattenfaat Bflanzen von nur 6 Fuß Sobe und einem Durchmeffer von 15 Boll aufwies. Wir find mit ber Bemerkung bes Berichterftatters gang einverftanben, baß biese eclatante Wachsthumsbifferenz geeignet sei, Denjenigen die Augen zu öffnen, welche immer noch für die Saat, als billigere Cultur, schwärmen.

Die Resultate verschiedener Culturmethoden, sowie des Fruchtbaues auf ungedüngtem Waldboden in den vorerwähnten Waldbesitzungen sind in einer Beilage enthalten, in welcher bedeutende Reinerträge aus diesem temporaren Getreides und Hackfruchtbau nachgewiesen sind.

Ein weiterer Anhang enthält einen vom Forstbirector Denschel zu Grainburg entworfenen Plan für einen Leitsaben zum Selbstunterricht, für Jene bestimmt, die sich dem Forstschutz und technischen Silfsbienst in Ober-Desterreich widmen. Referent findet, daß der vom Forstinspector Weber in Brünn verfaßte Leitsaben auch den oberöfterreichischen Bedürfnissen genügen dürfte.

Bon ben feche eingelanfenen Beantwortungen ber von dem Freiberrn v. Beichs bei ber voriährigen Berfammlung aufgeftellten Preisfrage: "Unter welchen Berhältniffen ist ein geregelter Blänterhieb und unter welchen eine schlagweise Waldverjüngung, unter befonberer Berudfichtigung ber Bedürfniffe ber fleineren Privatwaldwirthschafter Oberöfterreiche, vorzuziehen?" wurde die Schrift des Herrn Forstbirectors &. Hama ju Freistadt mit bem Preise von 50 fl. C. D. gefront. Referent findet biefe für alle Gebirgelander, in benen ber kleinere Brivatwalbbesit überwiegt, bodwichtige Frage mit gründlicher Sachkenntnig beleuchtet, obne bag er sich mit ben gezogenen Folgerungen, welche allzusehr zu Gunften bes Planterbetriebs ausgefallen find, und welche für bie Rentabilität ber Schlagwirthschaft namentlich eine zu große Walbfläche voraussegen, einverstanden erklären tann. Wem ber erbarmliche Buftand ber meiften Gebirgsplanterwalbungen, in benen bie Baccinien buchftäblich prabomiuiren, befannt ift, wird sich ber Ansicht bes Herrn Forstmeisters Bogl viel lieber anschließen, daß ber Blänterhieb für ben liederlichen und forglosen Waldbefiger allerdings ber bequemfte Betrieb ist, bag aber mit ber Zeit ber Balb burch bas Ueberwuchern ber Baccinien oft noch mehr herabkommt und produktionsloser wird, als durch die Schlagwirthschaft, wo wenigstens als lettes Resultat noch eine lobnenbere Biebweibe von ben Bauern erübrigt wirb. Auch bie Gutachten bes herrn Benfchel und Beifer mirb Jeber, ber fich für bie Frage intereffirt. mit großer Befriedigung lefen.

B. Bereinsangelegenheiten. Hier ist die erfreuliche Thatsache mitgetheilt, daß in Folge des früher erwähnten Antrages von dem Landescollegium für Ober-Desterreich zur Ausbildung von drei Forsttechnikern in einer Forstlehranstalt drei Stipendien à 300 st. jährlich sür die Dauer von vier Jahren und zur Herandildung des Forstschutzpersonals fünf Stipendien auf drei Jahre sür geeignete Bewerder gestiftet worden sind. Letzere haben sich durch einen Revers zu verpslichten, nach erlangter Ausbildung ihre Dienste nur dem Lande Ober-Desterreich widmen zu wollen. Es dürste indes sehr. dahingestellt bleiben, ob diese Bedingung rathsam und für die Folge praktisch durchführbar ist.

C. Auffähe. 1) Forstbirector Hlawa theilt seine Erfahrungen über die Berkohlung des Torse in offenen Meilern mit, wonach diese Versahren in quantitativer und qualitativer Beziehung gleich günstige Resultate liefert wie die weit kostspieligere Gruben- und Ofenverkohlung. Von einem Kubiksuf Tors, der lustetrocken 17 dis 20 Phund wiegt, werden 40 die 42 pct. dem Bolumen und 28 die 30 pct. dem Gewichte nach

gmte Torftoblen gewonnen. Ein Aubilfuß Roble wiegt 9 bis 10 Bfund. Dem Berthe nach find 4 Meten Torftoble äquivalent mit 5 Meten weicher Holztoble.

- 2) Oberfarfter Pofch in Gmunben liefert Die Beschreibung ber zum Forstamt Ebersee gehörigen Samenklenge zu Karrbach am Traunsee. Aus ben Ergebniffen entnehmen wir, bag in bem Samenjahr 1858 aus 100 Megen Fichtenzapfen 227 Bfund geflitgelter und refp. 173 Pfund entflügelter reiner Samen gewonnen wurde. Ein bas gange Jahr hindurch beschäftigter Arbeiter tann in biefem Zeitraume 1800 Deten Bapfen aufschütten und baraus eiren 60 Depen = 3120 Pfund reinen Samen erzeugen. Die Geftehungstoften belaufen fic pro Pfund auf 121/2 fr. (1 Weben = 1,11896 preug. Scheffel, 1 bfterr. Pfunb = 1, 19735 Pfund preug.)
- D. Statiftisches enthält 1) bie generelle Forftstatiftit Oberöfterreiche. Die Gefammtwalbfläche beträgt 681 500 Joch, beren jährlicher Gesammtertrag gu 678 000 Biener Klafter veranschlagt ift. Es Brocente entfallen biervon:

ber Flace:

I. Auf ben Großbefig:

24,6. 24,3.

bes Ertrags.

a) Staatsforste . . 6,3. b) Stiftsforste 6,9.

c) Herrschaftsforste. 19,5. 18,3. 51.0. 48,9.

U. Rleinbefit :

49,0. (Rusticalwalbungen) 51,1. \*) 100.

2) Mus ber "Ueberfict ber Culturtoften in ben Reichsforften bes öfterreichifchen Salzfammerautes in den Jahren 1853 bis incl. 1855" entnehmen wir, daß innerhalb biefer Beriobe 2803 3och mittelft 17 978 Bfund Samen und 1018 325 Stud Pflanzen mit einem Roftenaufwande von 11 347 fl. C. Dt. in Cultur gebracht wurben. Die Roften ber Stod-Blatten= und Rechen=Saaten gestalteien fich (bei einem Taglohn von 20 fr.) pro Joch auf 3 fl. 15 fr., biejenigen ber Bollfaaten auf 3 fl. 30 fr. Die Roften ber Bflangungen (theils mit und ohne Ballen, theils mit Spaten, theils mit bem Buttlarichen Gegeifen) beziffern fich pro Joch durchschnittlich mit 6 fl. 35 kr.

Bon fammtlichen Culturkoften entfallen: Auf 1 3och ber gesammten probuktiven Walbfläche von 117 923 Jochen . . . . . 1,9 fr., auf 1 Wiener Rlafter bes Fällungsetats von

105 624 Biener Rlafter . . . . . . . 3.1 fr. Mit Rudficht auf ben vorstehend furz mitgetheilten Inhalt können wir ben Lefern biefer Blätter ben Bericht als eine recht interessante Lecture empsehlen. Er gibt ein neues Zeugniß von dem regen Streben der öfterreichischen Korstwirthe und dem Aufschwunge, in welchem bie Forstwirthschaft ber Monarchie theils burch bie Forftvereine, theils burch beren Unterftützung von Seiten ber Regierung begriffen ift. 157.

Mittheilungen bes ungarischen Forstvereines. Rebigirt von Frang Smetaczet, Secretar bes ungarifchen Forftvereines. Dritte Reihe, erftes und zweites Beft. Pregburg, in Commiffion bei Biganb. 1856 und 1857.

Erftes Seft. Die Berhandlungen des ungarischen Forftvereines, beren frühere Befte in biefer Zeitung ebenfalls angezeigt murben, bieten für bas beutiche Forstpublitum im Allgemeinen weniger Intereffe bar, ba die forftlichen Zustände Ungarns sowohl in klimatischer wie in mirthschaftlicher Sinsicht von ben beutschen sehr verschieben sind. Gleichwohl ift es auch für den beutschen Forstmann eine erfreuliche Erscheinung, bag fich in fammtlichen, jum Kaiferstaate geborigen Kronlanbern in ber neuern Beit ein lebhaftes Streben zu ertennen gibt, auf eine Berbefferung und Reugestaltung ber forftlichen Einrichtungen und ber Bewirthschaftung ber Baldungen hinzuwirken, und daß man sowohl von Seiten ber Regierung, wie ber größeren Balbeigenthumer, zu ber Ueberzeugung gelangt ift, bag biefes zunächft nur burch eine gründlichere Bilbung bes Forft-Bersonals ermöglicht werben fann, an der es bisher mehr ober weniger gemangelt hat. Diese Ansicht findet felbst in ben bochften gouvernementalen Kreifen eine fräftige Beriretung, indem ber Generalgouverneur von Ungarn, Erzherzog Albrecht, dem zunächst die Errichtung von Forfticulen fich jur Aufgabe geftellten Bereine feine Unterftützung in biefer Beziehung zugefichert bat. So febr wir inzwischen bie Grundung von Anftalten jur heranbilbung tuchtiger Birthichaftsbeamten für bie ansgebehnten, meift im Privatbefige befindlichen Forfte Ungarns für ein Bebürfnig halten und überzeugt finb, bag aus benselben mit ber Zeit ein wiffenschaftlich gebildetes Birthschaftspersonal hervorgeben kann, fo glauben wir boch, bag auf biesem Bege ber beabsichtigte Awed weber febr balb, noch fehr vollständig erreicht

<sup>\*)</sup> Die auffallenbe Ericheinung, bag bie im großen Gaugen folecht bewirthichafteten Bauernwalbungen mit einem höhern Ertragsprocent beziffert find, als bie übrigen Balbungen, burfte fich wohl bamit erflaren, bag fie meiftens ben unteren Balbgurtel ber Bebirge, - mitbin bie befferen Boben einnehmen. Ueberbies wiffen wir nicht zu beurtheilen, ob unter bem Ertrag bie wirflich erfolgenben Raturalertrage ober etwa bie Ertragefähigfeit Unmert. bes Referenten. ber Rauben if.

werben wirb, sondern daß dieses schneller und sicherer theils badurch geschehen würde, wenn die hervorragendsten Walbbesitzer eine Anzahl beutscher Forstmänner zu engagiren suchen, theils und hauptsächsich aber badurch, daß die für den höhern Forstbienst bestimmten jungen Leute auf deutschen Lehraustalten für ihren Beruf gebildet wurden und sich nachher bei deutschen Forstsmännern eine Zeitlang praktisch mit der sorstlichen Technis und der Berwaltung beschäftigten.

Nächstem sind es die ausgedehnten Servituten, befonders die Baldweide, welche die Forsteultur in Ungarn außerorbentlich erschweren und burch bie in ben Centraffarpathen bie Wieberbewaldung ber Gebirgsfamme, die von ihrem Holzbestande theile durch unwirthschaftliches Ausholzen, theils burch bie ausgebehnte Behatung entblößt wurben, in Frage geftellt ift, welche vie Walbvegetationegrenze immer tiefer herabbruden und felbst ber Nachzucht bes Krummholzes Schwierigfeiten entgegensehen. Der ungarische Forstverein hat fich befihalb die weitere Aufgabe gefteut, auf eine gefetliche Beidranfung und auf Ablösung biefer läftigen Berechtigung hingumirten; wir wollen munichen, daß biesem löblichen Streben recht balb und noch zeitig genng burch ein umfaffenbes Forftgefet von Geiten ber Regierung moge entsprochen werben. Als Borlaufer eines folchen find bereits Utbarialgerichte zur proviforifden Regelung ber gutsherrlich - bauerlichen Berhaltniffe ins leben getreten, bie ingwifchen ohne umfaffenbe Instructionen, nach welchem Modus bie Ablöfungen stattfinden follen, und in ihrer Wittfamteit infolange beschränkt bleiben burften, als nicht die Rechtszuffunde biefes mit einem fo übetaus reichen Naturfonds ausgestatteten Landes liberhungt mehr confolibirt fein werben. Ueber die Art und Beise, wie ber Berth der verschiebenen Gervituten festzustellen ift und welche Aeguivalente bie Berechtigten von Seiten ber Baldeigenthumer zu beaufpruchen haben, icheinen bie ungarifchen Forftmanner, wie aus ben vorliegenben Berhandlungen hervorgeht, selbst nicht einig zu sein (Seite 15 folg.). Die deutsche Forstliteratur bietet indeffen in dieser Beziehung ein so reiches Material bar, bag es unter Benutung beffelben nicht schwer fein bilrfte, auf ben Grund eines Gefetes, burch welches bie gegenseitigen Redtsanfprilde figirt werben, eine Inftruction für die technische Beatbeitung zu entwerfen, bei beren praktischer Durchführung sich freilich noch manche Schwierigfeffen ergeben werben, wie biefes auch in Deutschland bei Servitutablöfungen ber Fall zu sein pflegt. Bu einer Abtretung von Grund und Boben, besonders in dem Umfange, daß daburch der Werth der Berechtigung für die Berechtigten vollskindig compensitt

wird, versteben sich die meisten Waldeigenthilmer, and in Deutschland, sohr ungern; wo es daher irgend thurslich ist, sollte durch das Ablösungsgeset dem Belasteten die Möglichkeit geboten werden, das Requivalent in Geld leisten zu können.

Ueber bas zweite, für bie fiebente hauptversammlung bos Bereines zu Resmart ausgesehte Thema: "Wittheihungen über bas Geveihen ber Eicheln und Anoppern, sowie Angabe ber Urfache bes Richtge velhens 20.," wurden feine Bortrage gehalten; bagegen machten bie Berren Forftrath Greiner mit ganbbn ant die ameritanische rothe Eiche (Quercus rubra). anfmecksam und empfablen beren Anbau im Großen. wofür inbeffen Referent biefe Holgart, tropbem baß fie in Deutschiand volltommen ansbauert und fehr raidwächfig ift, der geringeren Gilte ihres Holges wegen nicht geeignet halt, wogegen fie ihrer Schonbeit wegen für Bosquetanlagen und Keinere Baumgruppen ein vortreffliches Material bilbet. Ueber bas achte Thema: "Mittheilungen ber Erfahrungen über bie bewährteften Berjungungearten ber Beffande im Sochgebirge, namentlich in ben Rarpathen," murbe ein Bortrag erftattet, auf ben wir theils bet Bichtigfeit bes Gegenstandes im Allgemeinen, theils ber Att und Beife megen, wie er hier behandelt worden ist, etwas näher einzugehen uns nicht versagen können. Zuerst werden die Bortheile bervorgehoben, welche gemischte Holzbestände auch für bie Berjüngung, befondere im Gebirge, haben, worüber gegenwärtig wohl bie meisten Holzzüchter, wenigftens in Deutschland, einverstanden fein blirften, und worüber nenerbings fo viel ift verhandelt worden, baß gegründete Einwürfe bagegen faum noch gemacht werben konnen. Anknäpfenb bieran wird auf bie Nothwendigkeit aufmerkfam gemacht, bei ber Cultur ber Waldungen auf ben Koftenpunkt Rückficht zu nehmen, was besonders ba, wo man an bem Grundsage festhält, nur holzbestände von einer holzart (Buchen, Tannen) erziehen zu wollen, häufig unbenchtet bleibt, indem bie natürliche Beschmung burch koftspielige Bobenvorbereitungen ober Rachhilfen unterftutt werben muß, mas bei einer passenben Wischung von Laub- und Navelholz vermieben werben fann, und wobei nur bavauf zu achten ift, baß bie ebleren Holzarten nicht verbrängt werben. Die verschiedenen Berjungungsarten anlangend, werben bie in den Karpathen sowohl in den reinen Fichtenwalbungen, wie in ben ans Tannen, Fichten, Buchen, Larden gemifchten Beftanben gewöhnlichen Rablschläge verworfen, weil sie nicht blod die Nachzucht ber Buche und ber Weißtanne erschweren, fonbern felbst bie der fichte, die in den rauben lagen ebenfalls eines Schutes bewarf, wenn fie freudig gebeihen soll

(Gete 54). Die Beringung mittelft Befamunge, Lick's und Abtriebeschlägen ist in ben Rarpathen wenig gebrauchlich und wirb unter ben beftebenben Berhaltnissen ebenfalls nicht für geeignet gehalten. Statt ihrer werben baber, und zwar muter Hinweisung auf eine feit vielen Jahren erprobte Anwendung, Coulissenbiebe empfohlen (Seite 56), wobei jedoch nicht, wie diefes fonft der Fall war, die stehenbleibenden Bestandesstreifen ben Amed haben, die abgetriebene Bläche ju befamen, fonbern als Schutmantel zu bienen, indem gleich nach bem Abtriebe jum fünftlichen Anbau geschritten und der stebenbleibende Bestand selbst soweit durchlichtet wird, bag auch hier ein fünftlicher Holganbau porgenommen werben fann. Es ist nicht zu leugnen, bas hierdurch einestheils die Nachtheile der Couliffenhiebe, wegen beren fie gegenwärtig überhaupt nur noch felten aur Anwendung fommen, vermieben werben, nämlich bas Beröben ber Gehaue, wenn in langer Beit keine Befamung erfolgt, anberntheils aber bie jungen Pflanzen burd bas stehenbleibenbe Holz einen wohlthätigen Schut erhalten, was in ben rauben Erpositionen ber Bochgebirgswaldungen von großer Wichtigkeit ift. Rur ba, wo Spatfroste ju fürchten finb, werben biefe Schutmanbe bei ben empfindlicheren Solgarten, wie Buche und Tanne, nicht ausreichen, indem hiergegen nur eine Beschirmung von Oben schütt. Jebenfalle verbient biese Berjüngungsmethobe die Beachtung aller Soluuchter. bie in Gebirgswaldungen wirthschaften, in benen bie Kichte, die Tanne und die Luche in gemischten Bekanden portommen und biefe Mifchung erhalten werben foll. Gin Sauptbebenken bagegen wird übrigens bas bleiben, bag bie Schutbeftanbe in exponirten Lagen bem Binbwurfe häufig umterliegen werben. Ge wird baber ba. wo foldes zu ffirchten ift, bei ber Anlage ber Schlage mit besonderer Umficht und großer Borficht verfahren werben milffen.

Bas Seite 82 folg. über das Borkommen und die Cultur der Lärche in den Karpathen gesagt wird, ist sehr interessant und beweist, daß diese Holzart auch dorten, wo sie, wie in Stehermark, Salzburg und Throl, ihre natürliche Heimath hat, besser in Bermischung mit anderen Holzarten, wie in reinen Leständen, gedeibt, und daß ihr Andau aus der Hand der Berjüngung in Samenschlägen zu vorzuzischen ist, In Deutschland besteht dei vielen Forswischen immer noch eine gewisse Abneigung gegen die Läuche, die theils aus dem dstenen Wissmissen der Läuchenaultungen in Folge eines mangeisatten Consurvensahrens, theils aus einer, vieser Holzent nicht antsprechenden Bohandlungsweise untsprangen ist. Man kann es nicht oft genug wiederholen, weil spetwährend dagegen gestündigt wird, daß die Lärche,

wenn sie unvermischt erzogen werden soll, eines sehr raumigen Standes bedarf, um ju einem fraftigen Baum zu erwachsen, und baß besthalb zeitige und weitgreifende Durchforftungen bei feiner Holzart fo nothwendig werden wie bei ihr, besonders ba fie nicht, wie bie Riefer, das Bermögen besitzt, sich von selbst licht ju ftellen, fonbern vermöge ihrer Bablebigkeit auch bie unterbrücken und in Folge beffen frankhaften Stämme noch fehr lange fortzuvegetiren im Stanbe finb. Stets wird jedoch die Lärche mit hesserem Erfolge zwischen anderen Holzarten erzogen werben, benen fie bis zum mittleren (etwa 30 bis 35 jährigen) Alter im Buchfe zwar voraneilt, ohne ihnen jedoch durch Berdämmung aefährlich zu werben, auch weit weniger ben ihr in veinen Beständen und bei gefpannter Stellung eigenen fabelförmigen Buche annimmt.

Bweites Heft. Das zweite Heft enthält einen Bericht über die Berhandlungen ber forstlichen Bersammlung in Prag im September 1856, die bei den Lesern der Forst. und Jagd-Zeitung als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Mehr Interesse bietet das Seite 67 mitgetheilte Höhenverzeichniß über die bemerkenswerthesten Punkte der Karpathen nach Messungen von Spoow und Greiner dar, wonach sich z. B. der Djumbri dis zu 6256, die fünf Seen 6309, der Krivan 7668, die Lommitzer Spize 8190 Wiener Fuß über das Rivsau des Meeres, also weit über die Grenzen des Banntwuchses erheben, indem die untere Grenze der Krumundolztiefer zu 4200, die abere zu 5600 Wiener Fuß angegeben werden.

3.

Antitritit ju bem literarifden Berichte:

Lehrbuch dex Forstwissenschaft zum Gebrauche für Anfänger und Nichttechniker. Bon Larl Fischbach, tönigl. württ. Revierförster in Wilbbab, im ersvu Hofte des Jahrgangs 1857 der Allgemeinen Vorst- und Jagd Beitung, Seite 11, in Bezug auf das in demselben ausgesprochene Urthell über die vor fünf Jahren vom t. t. österreichtschen Bergrath und Professor Friedrich Schwarz heransgegebene "Forst- wissenschaft in kurzen Umrissen."

Aus mehreren Beurtheilungen, welche im beutschen Auslande bem vom t. 1. Bergrath und Brofessor der Forstwissenschaft an ber Berg. und Forftalabemie ju Schemnit, herrn Friedrich Schwarz, im Jahr 1852 heransgegebenen Berte: "Die Forstwissenschaft in turzen Umtiffen," seit bessen Berte: "Die Forstwissenschaft in turzen Umtiffen," seit bessen Ercheinen zu Theil wurden, geht hervor, daß man bort über ben Zwed und die eigentliche Bestimmung biefes Bertes einerseits, und ben Berlauf ber Collegien an ber Schemnitzer 1. 1. Berg. und Forstalabemie andererseits bisnun utat vollftändig in Renntuif sei.

Der Lehrenre ber f. L. Berg - nub Forftatobenie ju Schemuit befteht aus einem bergmännischen und einem forftmännischen Curfe. Der vollftänbige bergmännische Curs bauert vier, ber forstmännische brei Jahre, in benen alljährlich in zwei Semestern nachstehenbe Gegenstänbe vorgetragen werben.

I. Semefter. Für bie Berg. und Forfteleven gemeinfcaftlich: Elementar - und angewandte Mathematit, nebft ben Grunblehren ber boberen Dathematit; Elemente bes Beichnungsunterrichtes: Situationszeichnen. - II. Gemefter. Rur bie Berg - und Forfteleven gemeinschaftlich: Phyfit und Dechanit; barftellenbe Geometrie. - III. Semefter. a) gur Berg. unb Forftatabemiter gemeinschaftlich: Geometrifches und Berfpectivgeichnen. b) Aur Bergatabemiter: Allgemeine Chemie mit befonberer Rudficht auf bas Bedurfnig ber Berg - und Buttenleute. c) Ffir Die Forftalabemiter: Chemie filr bas Beburfnig bes Forstmannes; allgemeine Raturgeichichte, Gebirge- unb Bobenfunde. - IV. Semefter. a) fir Berg, und forft. alabemiter gemeinschaftlich: Civilbaulunde und Fortjegung bes geometrifden und Berfpectiv - Zeichnene. b) Aut bie Bergatabemiter: Mineralogie. c) Für Forftatabemiter: Berrechnungstunbe. - V. Semefter. a) Für Berg - und Forfiafabemiter gemeinschaftlich: Baugeichuen. b) gur Bergatabemiter: Geographie; Betrefactentunde; Grundrig ber Forftfunde. c) Filr Forftatabemiter: Forftnaturtunbe, forftliche Brobuttionelehre (Nadjudt, Forftbenutung, Forftidut); Gefdaftefthl unb Rangleiordnung. - VI. Gemefter. a) für Berg. und Forftatabemiter gemeinschaftlich: Mafchinenzeichnen. b) Für Bergatabemiter: Bergbaufunde, Bergrecht und Prozegordnung. c) Für Forftatabemiter : Forftverwaltungslehre (Forfteinrichtungslehre, forftliche Material- und Gelbertrags - Ermittlung, forfiliche Befcaftsführung und Forftpolizeilehre), Forftvermeffen. - VII. Semefter. Rur Bergatabemiler: Marticeibetunbe: Bergmafchinenlehre; Anfertigung von Grubenfarten; Beichafteftyl unb Rangleiorb. nung. - VIII. Gemefter. gur Bergatabemiter. Brobier. und Buttenfunde; Dugtednif; Berrechnungsfunde.

Reben ben, mit ben Borträgen gleichen Schritt haltenben praktischen Berwendungen und Excursionen bestehen auch außersorbentliche Borträge fiber geologische Monographie aus bem Gebiete ber öfterreichischen Monarchie, Arnstallographie in größerm Umfange, Differentials und Integral Rechnung und beren Anwendung auf die analytische Geometrie, als Borbereitung zu ben Studien über rationelle Mechanit; über den Gebrauch des Rechnschiebers, über Theorie und Gebrauch des Planimeters von Wettli; quantitative, mineralogische, metallurgische, analytische Chemie mit praktischen Analysen.

Das Lehrerpersonal besteht aus fechs Professoren, brei Docenten, einem Forftprofessor Abjunct und fünf Affiftenten. Aus biefer Darftellung ift ersichtlich, bag

- 1) bie Berg und Forftatabemiter blos bie Grund ober Silfsmiffenschaften gemeinschaftlich, bagegen bie eigentlichen Forftwiffenschaften getrenut, in separaten Borträgen, boren, unb bag
- 2) ben Bergalabemilern, abgesonbert von ben Forftalabemilern, im fünften, b. i. im ersten Semefter bes britten Jahrganges, ber Grundrif ber Forftunde in bem Umfange separat vorgetragen

wirb, ale biefes fite bie Berg- und hattenbeamten nach Maggabe ber Abhängigfeit ihres Gewerbes von ber forftlichen Probuttion nothwenbig erscheint.

Diese Borträge über ben Grundrif ber Forftunde für die Bergeleven werben in ber Regel vom jeweiligen Forftprofessorbincten gehalten.

Um nun hierin eine angemeffene Gleichförmigkeit einzusuhren, wurde vor fieben Jahren ber herr Bergrath Schwarz von ber Direction ber Berg- und Forftalabemie zu Schemnit aufgeforbert, für die zulet erwähnten Borträge ein den Bedürfniffen ber Berg- und Hittenleute angemeffenes Lehrbuch zu berfaffen, und nm biefen zu entsprechen, hat sich berfelbe mit Berzichtleiftung auf lohnenbere Resultate der mühlamen Arbeit unterzogen. Darans ift nun das bezeichnete Wert: "Die Forstwiffenschaft in turzen Umriffen" entstanden. Dieses Buch wurde sofort vom hoben !. L. Ministerium für Landescustur und Bergwesen einer sorgfätzigen Prüfung unterzogen und zu den Borlesungen sich die Bergzöglinge ber Schemnitzer Alabemie als volltommen tauglich anersannt.

Aury barauf ericien über biefes Wert eine Eritit in Pfeil's "Eritifchen Blättern," Beher Band, Jahrgang 1852, erftes heft, Seite 55 bis 59; eine zweite ferner in ber "Allgemeinen Forfund Jagb-Zeitung," 18ter Jahrgang (1852), Seite 256 bis 260.

Obgleich ber Kritifer in Pfeil's "Kritischen Blättern" felbft ausbrudlich eingefieht, bag er mit ben auf biefes Bert Bezug habenben Berhältniffen nicht bekannt sei, und bemfelben irriger Beise ben Zwed ber Borlesungen filr bie an ber Schemniger Akabemie zu erziehenben Berwalter ber öfterreichischen Montan-Bälber unterfteut, so ift selbst bas von biefem Gefichtspunkt aus fiber bieses Bert gefällte Urtheil ein fehr gunftiges.

Ebenso rihmlich und ehrenhaft ift im Allgemeinen die über bas besprochene Bert im 18ten Jahrgange ber "Allgemeinen Forft- und Jagd-Zeitung" enthaltene Kritit, obzwar biese bie eigentliche Bestimmung besselben richtiger aufgesaft zu haben scheint.

Um fo mehr mußte une bas, nach fünf Jahren, nachbem biefes Bert im Buchhanbel beinahe ganz vergriffen ift, fiber baffelbe im erften hefte bes heurigen Jahrganges ber letztgenannten Zeitschrift Seite 11 erschienene migliebige Urtheil befremben, welches zu ben vorerwähnten brei auseinander folgenben so glinftigen, autorifirten Beurtheilungen einen auffallenden Contrast bilbet, bas wir aber, offen gestanden, keineswegs als eine unbefangene und gerechte Recension zu würdigen geneigt sind.

Der Recenfent fuhrt au, biefes Bert fei eher ju turg als ju lang abgefaßt, und es ließe fich von 20 auf 10 Bogen reduciren, wenn nicht bie Seiten in ausnehmend geringer Breite, faft riemenförmig, bebrucht waren.

Diefes ift in ber That eine miffiebige Uebertreibung. Benn man ben Drud biefes Buches, ber fibrigens ein febr gefälliger ift, genan untersucht, so tann man fich leicht bie Uebergengung verschaffen, bag bas Bolumen bes Buches, felbe beim breiteften Drude, wahrscheinlich tanm nm einem Bogen geringer ausgefallen wäre, wenn die Ueberschiften ber einzelnen Baragraphen, ftatt an den Rändern, auf dazu bestimmten Iwischenträumen oberhalb eines jeden einzelnen Paragraphen angebracht

worben waren. Gefetzt aber, man wollte biefes ganz unberfichtigt und die Ueberschrift ber Baragraphen ganz außer Acht lassen, so bätte auch baun noch von der Breite dieses Druckes an den leeren Rändern böchstens  $^{1}/_{8}$  hinzugestigt werden können. Demnach warden 8+1=9 solche hinzugestigte Drucktreisen eine Seite betragen, und da das ganze Wert 322 Seiten besitzt, mithin 322 solche Drucktreisen erspart werden konnten, so hätten böchstens (322: 16):  $9=2,^{2}/_{10}$  Bogen eingebracht werden können, und das ganze Wert hätte sich allenfalls auf 17,8, also nahe 18 Bogen, keineswegs aber auf 10 reduciren lassen.

Gefett enblich, man wollte von bem Allen absehen und ber Ansicht bes Recensenten unbedingt beiftimmen, so trafe erft noch ber Borwurf nur ben Berleger, teineswegs aber ben Verfaffer bes Bertes.

Uebrigens find wir ber Meinung, baß bei bem reichen Inhalte biefes Buches bas compenbiofe Bolumen bem Berfaffer um fo weniger jum Tabel gereichen tonne, ba ja baffelbe nicht nach ber Blätterzahl, wie eine materielle Kaufmannswaare nach ber Elle ober bem Gewichte, vertauft wirb.

Der Recensent fagt ferner, biefes Buch fei mit allen Mängeln behaftet, welche man einer Enchslichabie \*) vorwerfen tonne, die Behandlung bes Stoffes sei ungerechtfertigter Beife eine ganz ungleichförmige, ba die wichtigften Abschnitte ber Forftwiffenschaft taum berührt seien, mahrend fich ber Berfaffer andererseits in die nugloseften Beitschweifigkeiten einlaffe.

Aus ber Gingange gebrachten Darftellung über ben Berlauf ber Collegien in ber Schemniter Atabemie ift erfichtlich, baf bas fragliche Bert, wie ber Berr Berfaffer auch in ber Borrebe beutlich erklart, blos ju ben Borlefungen für bie Berggöglinge bestimmt fei, bie feineswege ale fünftige Berg . unb Butten-Beamte bagu berufen finb, Balber gu bewirthichaften, fonbern bie blos nach Umftanben mit einigen Zweigen ber forftlichen Technologie, als 3. B. Berkohlung bes Holzes und bes Torfes, Transport verschiedener Forstprodukte, beren Zubereitung und bergleichen, ju thun haben, mogegen man aber bei bem oft innigen Busammengreifen biefer mit anberen forstwirthichaftlichen 3meigen nichtsbestoweniger verlangt, bag ber Guttenbeamte auch von biefen einen, wenn and nur generellen Begriff fich eigen mache. Daber ift ber Umftanb, bag in bem befprochenen Bert einige Abschnitte ber Forftmiffenschaft bem Beburfniffe bes Buttenbeamten angemeffen mehr ausgebehnt, andere bagegen nur als oberflächlich ober vielmehr allgemein vorgeführt finb, volltommen gerechtfertigt.

Es ift zwar richtig, bag unter ben turger gefaßten Abschnitten bieses Werks einige wichtige Rapitel ber Forstwissenschaft, wie 3. B. ber Walbbau, die Taxation, Ertragsbestimmung, Betriebs-Einrichtung und bergl., begriffen sind; bagegen wird aber auch tanm je ein Berg- ober hattenbeamter zu einer Walbcultur, Forstbetriebseinrichtung und bergl. sich berufen siblen. Sollte aber mitunter ber Fall eintreten, baß ein ober ber anbere Berg-

zögling ber Schemniger Afabemie besondere Luft und Reigung subte, fich eine vollständige und gründliche Kenntnis ber Forstwiffenschaft anzueignen, so fteht es ihm frei, außer ben Bergstudien noch überdies ben separaten Forsteurs zu hören, wo ihm diese Wiffenschaft aussührlich nach ihrem ganzen Umfange vorgetragen wird.

Merkwürdiger Beise erkennt aber weiterhin in bem bezeichneten Auflate Seite 12 ber erwähnten Zeitschrift ber Recensent, im Widerspruche mit sich selbst, ausbrücklich die, durch die Umftände bedungene Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit bessen an, was er in Herrn Bergrath Schwarz's Werke so bitter tabelt, indem er unbedingt erklärt, daß Encyklopädien für verschiedene Klassen von Lesern bestimmt sein können, wobei sowohl die Form, als auch die Behandlung und der Umfang des Materials derselben für die verschiedenen Gattungen von Lesern oder Studirenden eine verschiedene sein milse, weßhalb daber ein Buch nicht Alle gleichmäßig befriedigen könne, da der Eine diesen, der Andere jenen Gegenstand mehr oder weniger ausstührlich behandelt zu haben wünscht.

Diefer Biberfpruch allein zeugt icon hinlanglich gegen ben Recensenten und ift ein Beweis, bag jene Kritit eutweber aus einer unrichtigen-Auffaffung bes Gegenstanbes, ober aus einer Mifliebigkeit hervorgegangen sei.

Der Recenfent fpricht weiters barüber feinen Tabel aus, bag ber Berfaffer von vornherein erklärt, was man unter einem Blatte zu verfiehen habe. Diefer Tabel, wir muffen es offen bekennen, versetzte uns in nicht geringes Staunen.

Wenn, was gang folgerichtig ift, bas erfte Kapitel bes Wertes, welches ilbrigens gerabe eine gunftige Aufnahme in einer ber früheren Recensionen fanb, von ben Culturgewächsen hanbelt und die verschiedenen Bestandtheile ber Holzgewächse: die Burzel, ben Stamm, ben Zopf ober Bipfel, die Aeste, Zweige, Reiser, Blüthen u. s. w. beterminirt, so konnten boch vernünftiger Weise bie Blätter nicht übergangen werden, da boch biese zu ben wichtigsten Bestandtheilen ber Holzgewächse gehören und benselben ebenso unentbehrlich sind, wie ben Thieren ber Magen.

Beiters rugt ber Recenfent ben Umftanb, bag ber Berfaffer für bie Anleitung jur Bertohlung bes Holzes und bes Berlaufen ber Steintohlen Anapp's Lehrbuch ber Technologie benutt unb biefen Schriftfeller blos in ber Borrebe genannt habe, weßhalb er benfelben eines Plagiates beschulbigt.

Benn ber Berfasser bes recensirten Bertes bei ber Beschreibung ber Theer- ober Berkohlungs. Defen bieselben Zeichnungen und selbst auch ben Gang ber Darstellung beibehalten bat, wie solcher in bem Wert, aus welchem ber Gegenstand geschöpft wurde, enthalten ift, weil er diese Darstellung vielleicht an und für sich so gut und zwecknäßig sand, daß sie durch was immer silr eine Abänderung nicht anders oder doch nicht besser hätte gegeben werden können, so erscheint berselbe dadurch entschuldigt, daß er ursprünglich nur die Absicht hatte, hefte zusammenzustellen, welche dem Bortrage zum Grunde gelegt werden sollten. Daß aber auch nachber, nachdem diese hefte vom hoben t. t. Ministerium surden, keine Abänderung in der erwähnten Beziehung vor-

<sup>\*)</sup> Bir finb ber Anficht, bag man zwifchen ber Daiftellung einer Biffenfchaft nach turzen Umriffen, bem Grundriffe, und ber Encyflopabie berfelben Biffenfchaft einen Unterfchieb machen follte.

genommen wurde, finden wir baburch gerechtfertigt, weil ben Brosefforen längere Zeit nach Zusammenstellung ihrer Bortragsbefte nicht immer und bezüglich aller Theile erinnerlich sein wird, in welcher Ansbehnung sie andere Autoren bennyt haben; weil gerade die Berkohlung in Defen filtr ben österreichsichen Hittenmann minder wichtig ift, bei der für diese viel wichtigeren Meilerverkohlung aber der Berkasser eine ganz selbstständige Bearbeitung des Stosses beanspruchen kann, und weil der Recenseut selbst an die Berkasser von Encyklopädien und Werken dieser Art geradezu die Ansoverung stellt, daß sie die Literatur soviel als möglich benutzen und nichts Neues zu schaffen, sondern blos Uebersichten des bereits Bestehenden zu fertigen haben.

herr Bergrath Schwarz hat fibrigens in ber Borrebe feines Bertes bie Art und Beife ber Entftehung und Zusammenftellung beffelben offen ertlart und alle Autoren hergezählt, welche er babei benutete: bas fceint uns zu genfigen.

hätte man in einem Berke, bem ber Recensent selbst in feiner weitern Abhanblung ben Grundsat möglichster Sparsamleit bezüglich ber Berwendung ber Zeit und bes Raumes, mithin genaue Umsicht bei ber Babl und Ausbehnung bes bem vorgeschriebenen Zwede gemäß zu behandelnden Stoffes zur Pflicht macht, bei jedem Sate den Autor, aus bessen Berke der Gegenstand geschöpft ift, nennen und den Umsang darftellen wollen, in welchem derselbe benutt wurde, so hätte wohl damit die für den Recensenten aus dem schmasen Drucke des Berks als anstösig hervorleuchtende Bekürzung an der Blätterzahl zu bessen Befriedigung behoben, nach unserer Meinung aber keineswegs ein reeller Zwed erreicht werden können, sowie dieses unsere Bergund hittenleute, für welche das Werk vorzugsweise bestimmt ift, ebensalls sehr wenig interessirt haben würde.

Endlich, fagt ber Recenfent, ift biefes Wert auch nur für bie öfterreichischen Guttenbeamten bestimmt, welche nicht blos bie Balber zu bewirthichaften, sonbern auch bie Bertoblung bes Bolges und bas Bertoatfen ber Steintoblen zu beforgen haben.

Das hat ber Recenfent wohl getroffen, bag biefes Bert für bie öfterreichischen Guttenbeamten bestimmt fei; bas hatte er aber auch gleich von vornherein naber erwägen und baran ben Maßstab zu seiner Kritit anlegen sollen, wenn sonft es in seiner Absicht lag, ben Lefern ein folibes Urtheil barzulegen.

Darin hat ber Recenfent ebenfalls recht, bag bie öfterreichischen hüttenbeamten bas Berlohlen bes holges und Bertoatfen ber Steinkohlen besorgen; bag biesen aber bie Bewirthschaftung ber Walbungen zur Aufgabe gestellt sei, bas ift ein Irrthum, aus bem hervorgeht, bag ber Recenfent fiber bie forstlichen Berhältniffe Desterreichs keineswegs unterrichtet und beffen Urtheil — in bieser Beziehung ein illusorisches sei.

Der Recensent nennt im weitern Berlaufe seiner Abhanblung beispielsweise brei Gattungen von Lesern, für welche Encyklopabien bestimmt sein können, die aber nach der Berschiedenheit ihrer besonderen Interessen verschiedene Behandlung des Stoffes, mithin verschiedene Lehrblicher verlangen, in welcher Beziehung der Recensent die Hoffnung ausspricht, daß ihnen einstens anch die Literatur noch gerecht werben wilrbe.

Diefe brei Gattungen ber Lefer finb:

- 1) Die Forftleute, benen bie Enchllopabie ein Serippe ihrer Biffenschaft barbieten und fle vorzugsweise mit ber Spftematit berselben betannt machen soll, wobei es erlaubt sei, bie Betriebs, Regulirung und Balbwerthberechnung im Berhältniffe jum Balbbau, Forfticut und jur Forftbenunung furger zu behandeln;
- 2) bie Cameraliften, benen es um bie Besteuernug ber Balbnugen zu thun ift und baber größere Aussubrlichteit in ber Betrieberegulirung als wunschenswerth erscheint;
- 3) bie Balbbefiger, benen bie Encyllopable bie nöthigen Kenntniffe beibringen foll, um bie Leiftungen ihrer Beamten beurtheilen zu tonnen; biefen foll mit einer gang gleichförmigen Behanblung bes Stoffes gebient werben.

Batte ber Recenfent noch

4) bie Berg - und hüttenleute erwähnt, die sich vorzüglich mit ber Benutung ber Forste, ber Gewinnung und Zubereitung ber beim Bergbau und hättenbetriebe nöthigen Forstprodukte, ber ersorberlichen Bau- und Brennmaterialien, insbesondere aber mit ber Berkohlung und bem Transporte bes holzes, mit ber Torswirthschaft und bergl. zu befassen haben; hätte ber Recensent aus diesem Gesichtspunkte das Berk bes herrn Bergraths Schwarz betrachtet und einer unbefangenen, unparteilichen Benrtheilung gewürdigt, so würde er zu ber Einsicht gelangt sein, daß eben herr Bergrath Schwarz zur Erfüllung ber ansgesprochenen hoffnung bes Recensenten: Die Literatur werde noch jeder einzelnen ber oben benannten Gattungen von Lesern gerecht werden, im Interesse ber Berg- und hüttensente ben ersten Schritt gethan und sich ben innigen Dank berselben verdient habe.

Da fibrigens biefes Bert nicht allein jum Unterrichte für ben Bergmann, sonbern auch zur nüglichen Belehrung für anbere, mit bem Forstwesen in öftere Berfihrung tommenbe Branchen, insbesonbere bie auf bie verschiebenartige Comfumtion ber Forstprodukte augewiesenen Fabrikbesiger, Fabrikleiter, Holzhändler und bergl. geeignet ift, und selbst ber Forstmann aus bemselben manchen nüglichen Rath wird schöpfen konnen, so begen wir den aufrichtigen Bunsch, bag herr Bergrath Schwarz, subald bie erfte Austage seines Berkes ganz vergriffen ift, sich recht bald zur Ausgabe einer nenen Aussage entschließen möge.

Brebaina, Bobler Comitat in Ungarn.

Fr. Enbereg, f. f. bftetreichifder görfter.

Bir haben die vorstehende Entgegnung unferem Referenten über bas Fischbach'sche Werk mitgetheilt und von demfelben folgende Erwiderung erhalten.

Die Redaction.

"3ch habe an bem Berte bes herrn Schwarg Berichiebenes getabelt:

1) Daß bie Seiten in ausnehment geringer Breite, fast riemenförmig, bebruckt feien. 3ch habe ferner gefagt, bas Buch würbe fich ohne Aenberung ber Blattgröße von 20 auf 10 Bogen haben reduciren laffen. herr Förster Enberez verschanzt sich hier hinter ben Buchhändler und sucht diejenigen Lefer, welche noch nichts haben brucken laffen, glauben zu machen, ber Berleger bestimme bas Format, während jeber Buchhändler und jeder

Schriftseller auf Befragen sagen werben, bag bas Format stets swischen bem Barleger und bem Berfasser vereinbart wirb unb num so mehr vereinbart werben muß, als die Bahl besselben keineswegs eine gleichgiltige Sache ift, vielmehr die Größe bes Formats in genauem Zusammenhange mit dem Inhalte bes Buches steben muß.

Dag Ubrigens meine obige Berechnung richtig fieht, geht aus Rolgenbem berbot: Gine Seite bes Schwarg'ichen Berte ift genau fo groß wie eine Seite in Rnapp's Technologie; erftere enthält burchiconittlich 1300, lettere burchiconittlich 2800 Buchftaben. Dagegen ift bie Entfernung ber Zeilen von einanber in bem Berte bes herrn Schwarz um 1/10 größer. Dag bas Bert bee herrn Rnapp etwa weniger gefällig fei, wirb herr Enbereg boch nicht behaupten wollen; Ruapp's Technologie ift in ber Bieweg'ichen Officin gebrudt, beren Erzeugniffe fic alle burch Gefcmad auszeichnen. Uebrigens table ich es hier wieberhelt, baf herr Schwarg fein Buch nicht compenbibfer hat bruden laffen; ein Grunbrig foll bem Schiller einen Ueberblick über bie betreffenbe Wiffenschaft geben; biefer wirb aber erfdwert, wenn bas Buch felbft nicht überfichtlich gebruckt ift. Es tommt mir bas gerabe fo bor, wie wenn man in einer Bibliothet ein Buch von bem anbern einen gug weit entfernt aufftellen wollte; mer wurde fich in einer folden Bibliothet gurechtfinben? 3ch babe

2) getabelt, baß herr Schwarg fich in nuglofe Beitschweifig. teiten ergangen, 3. B. erflart habe, mas unter einem Blatte au verfteben fei. Dag bem Schuler eine Erflarung von biefem Bffangenorgane gegeben werben muffe, leugne ich nicht im Beringften; aber bas gebort in ein Lehrbuch ber Botanit und nicht in ein foldes ber Forftwiffenschaft, am allerwenigsten aber in ein Bud, welches bie lettere in furgen Umriffen bortragen foll. Der herr Berfaffer batte ben Raum, welchen jene nichtsfagenbe, botanisch nicht einmal genque Erklärung einnimmt, bagu benuten follen, um Bichtigeres anzubringen. Benn er 3. B. bie Rohlenausbeute nach wirklichen Berfuchen und nicht blos die Theorie berfelben nach Anapp (ber hier auf Seite 157 bon "mabrend" bis "ungereimt" wortlich abgefdrieben ift) angegeben batte, fo murbe bies gerabe ben ofterreichifden Guttenbeamten weit mehr intereffirt haben. Wer nicht weiß, mas bie botanifche Terminologie unter einem Blatte verftebt, bem foll man es ertfaren; wer aber nicht wußte, was man im gewöhnlichen Leben ein Blatt nennt (und eine andere Erflarung hat herr Schwarz boch nicht gegeben, wenn er fagt: "Blatter find jene meift grun gefarbten, mehr ober weniger gur Cbene ausgebehnten Organe ber Solzgemächfe, welche am häufigften an ber Rrone berfelben, bisweilen auch aus bem Stamm und bem Burgelftode bervorbrechen"), ben follte man bemitleiben; man muifte gerabezu annehmen, er habe nicht unter Menfchen gelebt und verstebe bie Sprache nicht. 3ch habe

3) getabelt, ber Stoff fei ungleichförmig behandelt. hiergegen wendet herr Enbers; ein, bas Buch fei nur für bie öfterreichischen hüttenleute bestimmt. Warum aber, tann man fragen, hat herr Schwarz biefes nicht auf bem Titel bemerkt? Auch im Borwort ift gar nichts bavon gesagt, bag bie öfterreichischen Buttenbeamten blos einzelne 3weige ber Forfibenutung und Technologie ju exerciren haben. Jeber ausländische, mit ben Beerreichifchen Berhaltniffen nicht befannte Lefer mußte baber nothwendig annehmen, bag jene Guttenbeamten fich auch mit ber Bewirthichaftnug ber Balber befaffen. Der Berfaffer hat alfo fein Buch fur einen Grundrig ber Forstwiffenfchaft im Allgemeinen ausgegeben, und hiernach mußte baffelbe auch beurtheilt werben. Satte bas Bud wirflich ben ausschlieflichen 3med, welchen Berr Enbereg angibt, fo mare es unnut gemejen, baffelbe and nach Deutschland zu versenben; benn bier besteht nirgenbe bie Ginrichtung, bag man ben Guttenbeamten bie Forftbenutung überläßt und die fonftige Bewirthichaftung ber Balber ben Forftbeamten anheimgibt. herr Enbereg wird nun gwar wieber ben Berleger borichuten wollen. Aber, tann man fragen, welcher Berleger wirb fich nicht erft bei bem Berfaffer ertunbigen, für welches ganbergebiet fein Bert berechnet fei. Gollte bas Buch blos für öfterreichische Sittenbeamte bestimmt fein, fo wurbe ber Berleger bie Roften bes Berjanbte gewiß gerne erfpart haben, weil er hatte verausseten milfen, bag Riemand in Deutschland bas Buch taufen milrbe. 3ch felbft babe mich nur burch ben Titel bestimmen laffen, bas Wert in meine Bibliothet aufgunehmen , bei welcher ich u. M. auch auf Bollftanbigfeit febe; ich wurbe es aber mabrlich nicht gethan haben, wenn ich gewußt batte, bag bas Buch gar nicht eine "Forstwiffenschaft in turgen Umriffen," fonbern eine Anleitung für bie Bfterreichifden Guttenbeamten gu einigen Zweigen ber Korftbenutung und ber Korft-Technologie fein foll.

3ch fomme nun

4) zu bem Plagiat an Anapp's Technologie, welches ich herrn Schwarz vorgeworfen habe. Diefes Plagiat nenne ich jetzt ein unerhörtes.

Es verfteht fich gang von felbft, bag ein Schriftfeller von anberen entlehnen muß. Bollte man bies verbieten, fo biefe bas fich in bie Beiten von Abam gurudverfegen und bie Biffenichaft von Reuem anfangen. Etwas Anberes ift es aber, wenn man Theorien, Babrheiten, bie ein Dritter mit Mibe und im Schweiße feines Angefichts aufgefunben bat, wortlich und obne Angabe bes Autore abbruden läft, woburch bas Bublifum gu bem Glauben verleitet wird, ber Berfaffer habe jene Theorien querft aufgeftellt, jene Babrbeiten querft aufgefunben. Daf aber biefer Kall bier wirklich eingetreten ift, geht aus ber Rritit in ber Allgemeinen Forft - und Jagb Beitung hervor. Bier ift ber Abschnitt über bie Bolgvertoblung vorzüglich gelobt, und herr Schwarz ftedte biefes Lob sans façon in bie Safde, ohne ju ertlaren, bag er es nicht verbient habe, foubern bag baffelbe herrn Rnapp gebühre. Beißt bas nicht: Sich mit fremben Rebern fcmiden? Rach bem bon Berrn Enbereg ausgefprochenen Grundfate tonnte Jemand recht gut ein Buch aus fünf ober gebn anberen Bildern wortlich jufammenfegen und es für bas feinige ausgeben.

Richts tann ungefchickter fein, als bie Art, auf welche herr Enbersz bas fragliche Plagiat zu entschnlbigen sucht, und er tonnte feinem Freunde nicht mehr schaben, als gerade burch biefe Entschulbigung. Man tann boch von einem Lehrer versungen, bag er verftebe, die Lehren eines Anbern fo in fich aufzunehmen und zu verarbeiten, um biefelben fpaterbin menigftens in anderer form wiebergeben ju tonnen. Das hat Berr Som ar ; nicht vermocht, ober zu thun nicht ber Dube werth gebalten. Aber nun fest Bert Enbereg bem Beren Brofeffor Schmarg bie Rrone auf, indem er behauptet, berfelbe habe fich bei ber Drudlegung feiner Collegienbefte nicht mehr erinnert, welche Autoren bon ihm benutt morben feien. 3ch bente, ein Profeffor, ber mabricheinlich auch forftliche Literaturgefchichte vorträgt, follte boch foviel Bebachtniß haben, um ju miffen, von meldem Autor er gange Seiten mortlich abgeschrieben bat. 3ft boch felbft bas Titelfupfer auf bem Berte bes Berrn Comary ein ibentifcher Abflatich ber Figur auf Geite 38 ber Rnapp'ichen Technologie. Außerbem bat Berr Schwarz bie großen Figuren Rr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ohne Aeuberung copirt. Und bas sollte er nicht mehr miffen? Die Behauptung bes Beren Enbereg, baß Berr Schwarg eine gang felbfiffanbige Bearbeitung ber Meilerverkohlung beanspruchen tonne, ift aber unrichtig, inbem gleich ber Anfang biefes Rapitels wortlich Beren Rnapp abgeforieben ift, wie folgenbe Bergleichung zeigt:

Somarg. Seite 127.

Die Bertohlung in Meilern ift im Befentlichen nichte Anberes, als bie Berbrennung einer Bolgmaffe unter einer nachgiebigen Blitte (beweglichen Dede), welche bem Röhler bie Leitung ober vielmehr Unterbrüdung bes Luft= autrittes bis auf ben Bunft volltommen in feine Sanb gibt, wo bas Bergehrtwerben ber Roble burd ben Luftfauerftoff feinen Anfang nimmt.

Die Baupthinberniffe einer richtigen Leitung und eines guten Erfolges find Feuchtigfeit ober Raffe, ju ftarte Abfühlung und icarfer Binb, burch welche lettere bie Regulirung bes Luftjuges febr erfcmert wird.

Rnapp. Geite 29.

Die in Frage ftebenbe Methode ift im Befentlichen nichts Unberes, ale bie Berbrennung einer Polamaffe unter einer nachgiebigen Bitte (beweglichen Dede), welche bem Röhler bie Leitung ober vielmehr Unterbrudung bes Luftzutrittes bie auf ben Buntt volltommen in feine Gewalt gibt, mo bas Bergehrtwerben ber Roble burch ben Luftfauerftoff feinen Anfang nimmt.

Die Baupthinberniffe einer richtigen Leitung find bie Feuchtigfeit und Raffe; burch gu ftarte Abfühlung unb fcharfen Wind wird bie Regulirung bes Luftzuges geftort.

Um übrigens beurtheilen zu tonnen, inwieweit herr Schwarz Anapp's Technologie benutt hat, wollen wir hier bie Stellen angeben, welche, mit unbebeutenben fipliftifchen Menberungen, herrn Rnapp wortlich abgeschrieben worden find. Diefe Stellen finben fich: Geite 119, zwei Zeilen ausgenommen; Geite 120, 121, 122, 123, 124 (balb); Seite 127 (faft halb); Seite 157 (mit Ausnahme von fünf Beilen); Seite 165 (brei Biertheile); Seite 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185. Das find alfo ungefähr 27 Seiten, welche, wie gefagt, mit unerheblichen Menberungen rein abgefchrieben finb. Rur Seite 174 bat fich herr Somarg eine Menbernng erlaubt, gegen welche Berr Rnapp, wenn er fie erführe, gewiß entschieben fich vermahren murbe. Berr Comary bat nämlich Seite 174 fiberall ftatt ,, Braun-

toble" - "Steintoble" gefdrieben, und ift baburf ju tomifcen Ungereimtheiten gelangt, wie z. B., baf felbft bie reinen Steintoblen nicht leicht vertoblbar feien, weil mabrent ber Sibe bie einzelnen, in bem frifden Foffil unr angebenteten Schichten, Jahrringe, Rluften zc. fich trennten und ein compactes Stfic Steintoble baburch vollftanbig in fleine Erummer gerfalle ober fo ftart gertifite, bag es beim Transport gerfplittere. Wer bie Aufgabe bat, bie Bertoblung ber Steintoblen gu lebren, follte boch mahrlich folche Fehler nicht begeben.

Gewiß mare ber Raum bes Buches nicht allzufehr in Anfpruch genommen worben, wenn herr Edwarg Seite 119 in einer Rote gang einfach gefagt batte: "Die Seiten 120, 121, 122 2c. find wortliche Abbrude aus bem vortrefflichen Lehrbuche bon Anapp." Dabei milrbe fich Jeber beruhigt haben. Benn freilich (was wir nicht glauben tonnen) bie Summe bes Abgefdriebenen fo groß fein follte, bag, nach Berrn Enbereg, blos bie Anführung ber Autoren ebenso viel Raum wie ber Tert felbft erforbert haben mfirbe, fo mußten wir im Intereffe bes Lefers von unferm obigen Defiberinm abfteben. Berr Comary hatte aber bann im Borwert genauer angeben follen, wie er bie Autoren benütt, b. h. bag er biefelben borgugemeife andgeschrieben habe. Es mare mohl zu viel von uns verlangt, wenn wir bas gange Buch auf Plagiate nachlefen follten; wir begnugen uns baber mit ber Annahme, baf bie Angabe bes herrn Enbereg übertrieben fei.

Es murbe vorbin bemerft, bie Abanberungen, welche Berr Somarg an bem Rnapp'ichen Text vorgenommen habe, feien bochft unbebeutenb. Schon bie oben angeffihrte Stelle (Seite 127 ber Schrift von Beren Schwarg) bestätigt bies; wir laffen aber, bamit ber lefer fich noch weiter bavon ilberzeuge, mas herr Schwarz und herr Enbereg unter "Benutung anberer Autoren" verfteben, noch ben Anfang bes Rapitels von ber Bertohlung folgen.

Schwarg. Seite 119.

Die Brennftoffe find leicht Berfetbare Rorper, benn ale organifche Berbindungen haben fie feine febr einfache Bufam. menfegung, unb tonnen baber angeren Ginfillffen, welche fie ju veränbern ftreben, teinen großen Wiberftanb 'entgegenfegen. Sie find nicht flüchtig, weil bas demifde Gleichgewicht bei fleigenber Temperatur viel fruber aufgehoben wirb, ale ibre Berbampfung ju Stanbe tommt. Die Brobufte berfelben, bie bei ber Berfetjung burch Bige entfteben, tonnen ferner bei verschiebenen Berfegunge. Temperaturen nicht biefelben fein, fie muffen in Onalität und noch mehr ber Quantitat ! Rnapp. Geite 26.

Mle Berbinbungen erganischer Abftammung (organifche Berbinbungen) find bie befdriebenen Brennftoffe von nicht febr einfacher Bufammenfegung, unb feten baber außeren Ginfluffen, welche fie ju beranbern ftreben, feinen großen Biberftanb entgegen, b. b. fie finb leicht gerfetbare Rorper. Die Brennftoffe find nicht flüchtig ; bas demifche Gleichgewicht wirb bei fleigenber Temperatur viel fruber aufgeboben, ale ibre Berbampfung ju Stanbe tommt ac. Die Ratur ber auftretenben Brobutte baugt bemnach lebiglich von ber letteren (ber Temperatur) ab, fie tonnen bei berichiebenen Berfegungetemperaturen nicht bie-

Comarz. Geite 119. nach voneinanber abweichen, weil bie Beftanbtheile ber Brennfloffe bei verfchiebenen Graben ber Temperatur auch verichiebenen Berbindungsgefegen untermorfen finb; und es muß enblich ber Erfolg ber Berfetung mefentlich rericieben ansfallen, je nachbem man ber guft (bem Sauerftoff berfelben) mabrenb bes Borgange Butritt berichafft ober nicht. 3m erften galle nämlich werben bie auftretenben Brobutte fogleich von ber energifchen Berbinbungefähigfeit bes Sauerfloffe in Anfpruch genom. men und gezwungen, ihre Elemente an ibn abjutreten; es tritt als fecundarer Trozeg bie Berbrennung ein. Der anbere Rall jeboch, we also bie Berfegung burch Bige ohne Butritt unb Störung von Seiten ber Luft ftattfinbet, ber gall ber trodenen Deftillation, bei weldem bie Brobutte mit Bequemlichfeit gefammelt und ftubirt werben fonften, verbient aus bem Grunde hier naber beleuchtet au werben, weil berfelbe, ftrenge genommen, an jeber Berbrennung Theil nimmt, und gubem noch einer wichtigen technischen Umftaltung ber Brennmaterialien ju Grunbe liegt.

Es wäre in ber That eine von ber Bahrheit fehr abweichenbe Borftellung, wenn man bas Berbrennen bes holges, ber Steinkohlen 2c. als ein unmittelbares, birettes hinzutreten bes atmosphärischen Sauerftoffs zu beren Elementen anffassen wollte; im Gegentheil, die hitz bes brennenden Theils (3. B. ber Oberfläche eines Holgscheites)

Rnapp. Seite 26. felben fein, fie muffen in Dualitat und noch mehr ber Quantitat nach von einanber allweichen; aber ber Erfolg wirb mefentlich verschieben ansfallen, je nachbem man ber luft (bem Saner. ftoff) mahrenb bes Borgangs Butritt verfchafft ober nicht. 3m erften Falle nämlich werben bie auftretenben Brobutte fogleich von ber energifden Berbinbungefähigfeit bes Sauerftoffs in Anfpruch genommen unb gezwungen, ihre Elemente an ibn abgutreten; es tritt als fecundarer Brogef bie Berbrennung ein. Der anbere Fall, wo alfo bie Berfetjung burch Bige ohne Butritt und Störung bon Seiten ber guft ftatifinbet, ber gall ber trodenen Defillation, wie es bie Chemie nennt, bei welchem bie Brobutte mit Bequemlichfeit gefammelt unb ftubirt werben tonnen, verbient aus bem Grunbe bier naber beleuchtet zu merben, weil berfelbe, ftrenge genommen, an jeber Berbrennung Theil nimmt, und gubem noch einer wichtigen tednifden Umgeftaltung ber Brennmaterialien gn Grunbe liegt.

Es wäre in ber That eine von ber Bahrheit sehr abweichenbe Borftellung, wenn man bas Berbrennen bes holges, ber Steinkohlen 2c. als ein unmittelbares birektes hingutreten bes atmosphärischen Sauerftoffes zu beren Elementen auffaffen wollte; im Gegentheile, die hitze bes brennenben Theiles (3. B. ber Oberfläche eines holgscheites)

Somarz. Seite 119. hewirkt gunachft bie trodene Deftillation ber benachbarten inneren Theile, welche mit ber Luft auffer aller Berührung finb. Erft wenn biefe nach außen gelangt finb, werben fie bem Sanerftoff anbeimfallen. Dit einem Borte, es ift eigentlich nicht bas Bolg, welches wir brennen feben, fonbern bie Berfetjungsprobutte, welche bie Dite baraus erzeugt bat. Rach ihren allgemeinen Umriffen ift biefe Berfetung burch bloge Dite in gefchloffenen Gefägen (trodene Deftillation) nun folgenbe: Bon bem Augenblid an, wo bie Elemente burch bie Dite genothigt finb, ihren bisberigen Gleichgewichteguftanb gu verlaffen, wirb bie Bilbung ber nenen Brobutte burch breierlei bewirft: burd bie Temperatur, ben Grab ber demijden Angiebung ber Elemente, noch gehoben burch ibr unmittelbar berborgegangenes Anstreten (ben status nascendi) und ihre Mild. tigfeit. Diefe ift bei bem Baffer - und Cauer - Stoff febr beträchtlich, bei bem Roblenftoff volltommen Rull; es entfteht alfo bas Streben jener, fich von biefem loszumachen, als Bafe meggugeben, aber - bie demifde Angiebung tritt in ben Beg, beibe zwingenb, gubor, theils unter fich, theils jufammen ober einzeln mit bem Roblenftoff Berbinbungen einzugeben.

Rnapp. Seite 26. bewirft junachft bie trodene Deftillation ber benachbarten inneren Theile, welche mit ber Luft aufer aller Berfibrung find. Erft wenn biefe nach außen gelangt finb, werben fie bem Sauerftoff anheimfallen. Dit einem Worte, es ift eigentlich nicht bas Solz, welches wir brennen feben, fonbern bie Berfegungeprobulte, welche bie Site barans erzeugt hat. Rach ihren allgemeinen Umriffen ift tiefe Berfetung burd bloge Bige in gefchloffenen Befägen (trodene Deftillation) nun folgenbe: Bon bem Angenblick an, wo bie Elemente burch bie Bige geno. thigt finb, ihren bieberigen Bleichgewichtszuftanb zu berlaffen, wirb bie Bilbung ber neuen Brobufte burch breierlei bewirft: burch bie Temperatur, ben Grab ber demifden Angiebung ber Elemente, noch gehoben bnrch ihr unmittelbar borbergegangenes Austreten (ben status nascendi) und ihre Flüchtigfeit. Diefe ift bei bem Baffer - und Sauerftoff febr betrachtlich, bei bem Roblenftoff vollommen Rnu; es entfieht alfo bas Streben jener, fich von biefem loszumachen, als Gafe wegzingeben, aber - bie demifche Anziehung tritt in ben Weg, beibe zwingenb, zuvor, theils unter fich, theils gufammen ober einzeln mit bem Roblenftoff Berbinbungen einjugeben.

Und so geht es nun fort. Bir ftellen es jetzt getrost bem Urtheile bes Lefers anheim, zu entscheiben, ob die Art, wie herr Schwarz Anapp's Technologie ausgeschrieben bat, sich rechtfertigen läßt, ober ob fie nicht vielmehr als ein Plagiat anzufeben ift.

## Briefe.

Aus Beftgalizien, im Juli 1857. (Ablöfung ber Servituten. Bitterung. Infetten-Schaben. Einführung von Forftpolizei-Organen. Holzpreife. Land- und forstwirthschaftliche Probutten-Ausstellung in Bien. Forftverein. Jagd.)

Unfere forfiliden Berbattniffe baben fich feit meinem letten Bericht im Allgemeinen nicht geanbert, jeboch fiehen wir jett an bem Wenbepunfte, nachbem bas Batent bom 5. Juli 1858, bie Beftimmungen fiber bie Regulirung ober Ablofung ber Gervituten, burch Errichtung einer Commiffion gur Durchführung tommen wirb, und ber lette August laufenben Jahre ale Termin gur Ginbringung ber Anmelbungen feftgefett murbe. Es unterliegt teinem Zweifel, bag burch enbliche gefetliche Regulirung biefer Lebensfrage für bie Forfte beren Cubftang gefichert wirb, wenn auch vorauszuseben ift, baf bies nicht ohne Opfer filr bie Balbbefiger fattfinden tann. Borlanfig läßt fich nichts barilber fagen, ba noch feine Berhandlungen ftattfanben. Bu munichen ware, bag Bergleiche zwifden ben Berechtigten und Belafteten gu Stanbe famen, mas bas Befchaft erleichtern und befchleunigen murbe : es flebt jeboch ju befürchten, bag bies in feltenen Fällen eintreten wirb, ba unfer Landvoll, welches ben bei weitem größten Theil ber Berechtigten bilbet, noch auf einer viel ju niebrigen Culturftufe fieht, um ben Ruten einer gutlichen Ansgleichung verfteben ju tonnen, und werben icon erorbitante Anforberungen laut, welche jebe Möglichfeit einer Ausgleichung a priori unmöglich machen werben. Auch bie Belafteten begreifen bie Rothwendigfeit einer Regulirung nicht immer, und wollen Biele gar nichts bavon boren. Es wird bie Abmickelung biefes Befchafts eine fdwierige und langwierige Arbeit werben, unb burfte ein langerer Zeitraum verftreichen, bis biefelbe gu Enbe geführt wirb.

Der verfloffene Binter war im Allgemeinen milb, obicon er fruh eintrat und lange bauerte; benn nach einem ichonen trodenen Berbfte fiel im Rovember ein ftarter Schnee, welcher zwar zum Theil wieber wegfchmolg, aber feit biefer Beit bielt fich ber Binter feft. - Anfange Marg, nachbem ber Schnee bereits verschwunden mar und eine laue Bitterung eintrat, fiel plöhlich burch brei Tage eine ungeheure Maffe Schnee, fo bag im Gebirge, mo bie Bolgfloge bereits beenbet mar, ein fefter Bintermeg fich bilbete, ber bas Berausführen bes noch vorrathigen Bolges fehr erleichterte. Das talte Better hielt bis in ben Monat Dai an, und fingen bie Baume erft gegen Mitte biefes Monats an fich zu belauben. - Das Fruhjahr mar mehr nag und falt, aber im Gangen für bie Forftculturen gebeiblich. Bir bofften, bag bie fich fo lange bingiebenben Rachtfrofte ben Raupen Gintrag gethan haben wilrben, leiber aber war bies nicht ber Fall, benn Enbe Mai trat in ben Riefernforften bie rothe Riefernblattwespe plotlich in ungeheuren Daffen auf. Es murbe nach Rraften gesammelt und vertilgt, und ber Schaben ift in ben Staateforften nicht ju arg, aber es fleht ju befürchten, bag biefer Reind ber Riefern, welcher feit 1850 trot aller gegen benfelben angewenteten Dagregeln immer jahlreicher fich einfinbet, nicht ju vertilgen fein wird. Man tann bie Schulb biefer Bermehrung nur ber Untenning ber Brivatwalbbefiger jufdreiben, welche nicht nur febr faumig in Unwendung ber Bertilgungsmaßregeln finb, fonbern auch burch ihre folechte Forftwirthichaft ju feiner Bermehrung beitragen, ba bie Golage fehr felten von bem verbutteten Unterwuchse gereinigt merben, inhem man burch beffen Schonung eine balbigere Beftodung anstrebt, und gerate biefer Untermuche ift bie Biege ber Blattwespen. - Bu hoffen fieht, bag jest, nachbem ernflich baran gebacht wirb, bas Forfigefet vom 3. December 1852 burch Ginführung von Forftpolizei - Organen gur befinitiven Durchführung gu bringen, auch bierauf geborig Bebacht genommen wirb. 3mar findet bie Frage ber Ginführung besonberer Staatsforftpolizei-Organe viele Begner und beweisen bies bie im fiebenten Sefte ber Jahresichrift bes Beftgaligifden Forftvereines aufgenommenen Meußerungen; allein meiner Anficht nach entfpringen biefe Oppofitionen aus einer falfchen Furcht bor Ginfdrantung bes Eigenthumarechtes. Weun aber irgendme bie Nothwendigfeit praventiver Magregeln gegen bie Balbverwüftung nothwendig find, fo ift es bier ber Fall. Der Staat befag in biefem gangen, über 600 Quebratmeilen großen Regierungsbezirte nur noch bei 60 000 Joch Balbungen; von biefen ift nun ein großer Theil an bie Nationalbant fiberlaffen worden, und wird über lang ober turg in Brivathanbe übergeben, fo bag ber Staatsforft-Berwaltung nur noch bei 40 000 Joch verblieben. Die Befammt-Balbflache beträgt nabe bei einer Million Joch. Benu nun hier ad libitum gemirthichaftet werben fann, fo wirb jest, mo bie immer mehr Boben gewinnenben Gifenbahnen und bie fich vermehrenden induftriellen Unternehmungen ben Bolgbebarf auf eine bis jest bier nicht befannte Beife gefteigert baben unb voraussichtlich noch fleigern werben, ber Wald unverhaltnigmäßig in Unfpruch genommen, und verschwinden bie baubaren Beftanbe, besondere in ben juganglichen Gegenben, auf eine fichtbare Beife. - Die holzpreife find ziemlich bod; fo toftet bier in Rratau eine Rlafter Riefernscheite, 6 Fuß boch und weit unb 36 Boll lang 10 fl. C. D., trothem bag es große Steintoblen. Gruben in ber Rabe gibt, welche mit ber Stabt burch Gifenbabnen verbunden find, fowie auch ber Baffertransport leicht und billig ift. Grofartige ararifde Bauten in und um Rratqu werben auch ben Bolgbebarf erhöhen, fo bag bie Belegenheit jum Bertaufe gegeben ift. Wenn nun bie gang planlofe Birthfchaft ber meiften Privatbefiger und bie bochft nachläffige Enltur berudfichtigt wirb, fo brangt fich bie lleberzeugung auf, bag, falls nicht burch bas Befet ein Stillftand geboten wirb, in einigen Jahren zwar Balb ober vielmehr Balbboben, aber fein Bolg borbanben fein wirb. Ausnahmen von ber Regel gibt es jebod, und bodft erfreulich ift bie Aufforberung bes herrn Grafen Abam Botodi an ben Forftverein, eine Commiffion gu ernennen, welche ben Buftanb ber Forstwirthicaft in ber Berricaft Guca genau ju unterfuchen bat, über bie bort burchgeführte Forftein-

richtung bas Uttheil abgeben foll und Aberbaupt fich ju! Abergengen bat, ob bie bottige Forftwirthfchaff und Bermultung bem bermaligen Stanbe ber Biffenfchaft entfpricht, ober welche Menberungen gu michen maren, befonbere aber, ob ber nachgewiefene jahrliche Materialertrag nicht gu boch gegen bie Ertragefähigteit berechnet murbe. Es ftebt gu hoffen, bag biefes Beifpiel and von anberen Seiten Rachahmer finben wirb, und liegt für ben Forfiverein in biefer Aufforberung eine große Befriebigung, ba hierburd beffen Competeng als Richter in Forfwirthfchafts-Angelegenheiten anerkannt wirb und fein Beftreben, auf bie Berbefferung ber Forfiwirthicaft gu mirten, Arficte gu tragen beginnt. Bon Seiten ber Regierung wirb bie Meinung bes Forfivereine in jeber forfilich wichtigen Angelegenheit abberlangt und bemfelben babutd Belegenbeit gegeben, praftifc an mirten, was mehr werth ift ale alle theoretifden Berbandlungen. Diefe Anertennung gibt anch ben biefigen Forftwirthen ben Muth, bei vielerlei Unbilben auszudanern, und findet bier ber Bablipruch unferes Raifers Majefiat feine volle Anwendung; benn nur bie innige Bereinigung ber Forftwirthe untereinander tonnte ein foldes Refultat berbeiführen. Doch ich muß nach biefer Abidmeifung wieber gu ben Forftinfetten gurudtebren. Aufer ben Blattwespen hat fich in ben Cannenbeftanben ein Bidler mertlich fcablich gezeigt. Alle Mittheilungen aus ben Dertlichfeiten, welche Beigtannenbeftanbe befiten, einigen fich babin, bag bie biesjährigen Triebe in ben alteren Beftanben ploblich roth murben, ale ob fie vom Frofte beschäbigt maren, und bie Nabeln verloren. Bei genauer nachforicung murbe ein fleines gran-Aches Ranpchen gefunden, welches bie jungen Rabeln verzehrte. Diefe Larve bat teine Aehnlichteit mit einer ber im Rageburgfcen Wert anfgenommenen, auch find bie ans ben Puppen erzogenen Falter gang anbere gezeichnet, ale bie bieber ju ben merflich fcablichen gerechneten Bidter. Gin in Rrafan lebenber Entomolog, welchem biefer Bidler gur nabern Untersuchung mitgetheilt murbe, hat in feiner Sammlung, welche alle ober faft alle hierlande vortommenben Rafter und Rafer enthalt, fein gleiches Eremplar, und tonnte auch bis jett bie Art noch nicht mit Sicherheit bestimmen. Zwar treiben bie Tannen wieber, jeboch bie erften Triebe finb burchgangig verloren. Gine weitere Berbachtung, welche bereits eingeleitet ift, wirb nachweifen, inwiefern bie Folgen für bie Beftanbe fcbablich find ober nicht. Enbere foabliche Infetten murben nicht mabrgenommen, wenigftens liefen bis jett noch feine Anzeigen ein.

Die Wiener land- und forstwirthschaftliche Produkten-Ansftekung im Mai war auch aus Bestgalizien beschiet, und ethielten folgende Forstverwaltungen Prämien. Die große silberne Medaille: Die Berwaltung bes herrn Erzbetzogs Albrecht kaiserliche Hoheit in Sehbusch; die kleine silberne Medaille: die Berwaltungen bes Grafen Branidi in Sucha und des Grafen G. Genois in Masow. Ueber die Ansstellung zu berichten, muß ich Ihrem Correspondenten aus Desterreich überlassen. Die sorstliche Section war nicht allein sehr reich, sondern anch sehr instruktiv besetzt, wenn auch nicht alle Provinzen vertreten waren. Der große Holzreichtum Desterreichs wurde so zu sagen handgreissich nachgewiesen, und mußte man tiber die

berbeigebrachten Riefeneremplare faunen. Aber mehr noch als biefe von ben Borfabten geetbien Reichthilinter, welche nur bie Localverhaltniffe fo lange am Leben ethieften, intereffirte bie Inbuffrie, und ben ber Baftmatte und bem belgernen geffel an, welche ber gemeine Bauer erzeugt, bis zu ben butch bie Chemie erzeugten Brobniten und ben feinften Tifdlerarbeiten fonnte man ftufenweise bie Benutnng bes Bolges und ber Balberobufte verfolgen. - Die ausgestellten Bflangen aller Solgarten, nach ben verschiebenften Methoben erzogen, bewiefen, bag bie Forficultur auf einer boben Stufe flebt, und geben gegrundete Soffnung, baß anch für bie Butunft geforgt wirb. Bu bebauern mar nur, bag ber Befuch eigentlicher Fachmanner verhaltnigmäßig febr befdrantt wat. Mahren und Solefien war gar nicht vertreten, und von ben anderen Probingen batten fich auch nicht Biele eingefunden. Die Gigingen ber Forfifection vereinigten nur bei 50 Mitglieber, unter benen nicht Alle Forftwirthe maren. Geben wir une ber Soffnung bin, bag bei Gelegenbeit ber im Sabr 1860 ftattfinden follenden Beltausftellung in Bien bas forfiliche Intereffe noch beffer verftanden werben und ber Antheil größer fein wirb, ale biesmal. Es liegs im Intereffe ber Balbbefiger, fich gu betheiligen und ibre Forftverwalter und Forfter in ben Stand ju feten, ju feben und ju vergleichen. Der Ruten bavon wirb nicht ausbleiben.

Der Westgalizische Forstverein wird sich am 24. Augnst laufenden Jahres in Niepolomice versammeln. Diese an der Weichsel, drei bis fünf Meilen von Krafau liegenden Forste, welche zu denen an die Nationalbant abgetretenen gehören, nmfassen in einem Complexe bei 20 000 Joch, und sind, mit Ausnahme von circa 3000 Joch, welche mit Eichen bestanden sind, reine Riefernwaldungen. Die Lage dieser Forste an der Eisenbahn und der Weichsel, die Nähe von Krasau und der Salzbergwerte Wieliezsa und Bochnta, geben diesen Waldungen eine hohe Wichtigkeit, und dies hat anch die Versammlung des Forstvereines veranlaßt, da derselbe in der Lage ist, ein Gutachten über die Bewirthschaftung abzugeben.

Die Jagb anbelangend, so ist dieselbe im verstoffenen Jahr im Allgemeinen recht befriedigend ausgefallen, besonders wurden viele Rebbode abgeschoffen, ohne daß sich beshalb der Stand sehr gemindert hätte. Der Schnepfenzug war wegen des kalten Wetters schlecht. Bemerkenswerth ist seit einigen Jahren die Abnahme der Aronowetter (Arammetsvögel). Es war dies ein nicht undebeutender Handelsartikel der Gebirgsbewohner, und wurden sganze Ladungen davon nuch Arakan, Warschan und Breslau spedirt; man konnte in Arakau auf dem Markte das Paar mit 7½ dies 10 fr. kausen, während seit einigen Wintern der Fang satz aufgehört hat und man gar keine mehr auf den Markt bringt. — Leider haben wir in den Niepolomicer Waldungen Wölse, welche, wie es scheint, sich dert häuslich niedergelassen haben. Mehrere Jagden waren ohne Erfolg.

Schlieflich noch bie Mittheilung, bag bemnächst bie Benutzung eines ziemlich mächtigen Confagers auf Parafin ins Lebeu treten wirb. Der betreffenbe Bertrag ift im Abschluß und wirb seiner Zelt bas Nähere mitgetheilt werben.

hannober, im Monat Juni 1857. (Beförberungund Decorirung höberer Forftbeamten-Reue Erfindung in der Tragweite der Spistugel-Büchsen. Jagd und Bilbbiebstahl. Ständische Berhandlungen.)

Bei Gelegenheit ber ibniglichen Geburtstagsfeier am 27sten vorigen Monats haben bie Reitenben Förster Bröffen gu Sievershausen, Kahle zu Springe, Dempel zu Uege, sowie bie Reviersörfter Lubewig zu Daffel, Schufter zu Binnen und Jacobi zu holzerobe ben Titel "Oberförster" erhalten. Forstmeister Meher zu herzberg ift zum Ritter bes Guelphen-Orbens ernannt; ben Forstmeistern Tilemann zu Sichebe, Allershausen zu Coppenbrügge, Pape zu Elbingerobe, Webr-tamp zu Balftertamp und v. Eftorff zu Billershausen ift die vierte Klasse bes löniglichen Guelphenorbens zu Theil geworben.

Den Berren Forftrath Schröter und Dberftlieutenant v. Shlütter, Erfterer Mitglieb toniglicher Domanentammer, Letterer Commanbeur bes Garbejager - Bataillons bierfelbft, ift nach mehrjährigen Bemuhungen bie Tragweite ber Spiblugel-Buchfen auszubehnen gelungen. Durch Bornichtung einer bleiernen, in bie Buge bringenben Rugelbulle, eines fogenannten Schirmes, foll bie Sougweite bis auf 800 Schritt verlangert, ein ficherer Soug auf 400 Schritt ermöglicht worben fein. In Gegenwart Seiner Majeftat bes Königs und bes Groffürften Conftantin auf ber fogenannten Bult angestellte Schiegproben baben febr befriedigende Refultate ergeben. Jedoch ift es nicht bie vermehrte Tragweite allein, worauf sich bie Erfinbung beschränft, sonbern auch eine, burch anberweite, bas Abbeifen überfluffig machenbe Confirmation ber Batronen, beren Bulver gleichmobl ber Bunb. maffe zuganglich wirb, febr befchleunigte Schnelligfeit im Laben und folgerecht im Schießen. Man vermuthet baber wohl nicht mit Unrecht, bag, außer anberen Anerfennungen unferes allergnabigften Monarchen, auf biefen Erfindungen auch biejenigen bafiren, bag Forftrath Schröter mit bem Ritterfreuz und Oberftlieutenant b. Schlutter mit bem Commanbeurfreug zweiter Rlaffe bes königlichen Guelphenorbens becorirt worben find. Für jägerliche und besonders triegerische Brazis wird bie Erfinbung Epoche machen, wenn auch bie Bemuhungen um Erhaltung eines guten Dochwilbftanbes vielleicht nicht baburch erleichtert merben.

Dem Wilbbiebstahl ift burch unfer Jagbgefet, welches bas Jagbrecht auf frembem Grund und Boben mit einer Hegezeit für Dochwild aufgehoben, und die Zulassung von Jagdpächtern und Jagdpraftikanten an weiter keine Schranke als an die Zahlung eines Thalers für den Jagdschein bindet, gleichsam Borschub geleistet; denn wo die die königlichen Waldungen und Jagdgebege umzingelnden Feldmarksbezirke für das königliche Oberjagddepartement nicht haben augepachtet werden können, und einem Zuselbehalten des Wildprets weder Mauer, noch Pianke wehren, da sind devastirende Uebergriffe und Aasjägerei weniger zu hindern, als in früherer Zeit. Reneren Rachrichten aus der Provinz zusolge haben einzelne Pöbelregenten aus dem Jahr 1848 die hierdurch gebotene, obgleich mühsame Lungerbahn erfolgreich betreten, und sind allnächtlich am Saume der königlichen Wal-

bungen, wo fie ben Bechfel ber Biriche in bie Rornfelber geborig fennen lernten, mit ihren Geschoffen anzutreffen. Babrenb bas burgerliche Gefcaft babeim banieberliegt, mabrent grau und Rinder hilftos barben und feufgen, befinden fich biefe Danuer bei Racht vor bem Balb und am Lag im Bett. Ein berfichtigter Bummler biefer Art foll feine Sochwilbtouren mit ber Doppelfiinte exerciren, mobon jeber Lauf mit zwei Rugeln und einem tuchtigen Shuß bes gröbsten hagels gelaben ift. Raturlich fehlt es bei entsprechenter Bulver - Quantitat nicht an Rolbenftoffen und blau gefclagenen Bausbaden. Bom gleichzeitigen Abichuf beiber Läufe maren unlängft einmal ein arger Rudfturg gu Boben unb eine gefdwollene rechte Schulter bie natürlichfte Rolge. Das Alles hindert jedoch nicht an ber beharrlichsten Fortfetjung ber betretenen Bahn, jumal biefe raftlofen Bemühungen, wie leiber nicht in Abrebe gu ftellen, mehrfach Erfolg hatten, unb ber aus feiner Stillung immer heftiger auflobernbe Durft ber Jagb. leidenicaft im momentanen Gelbgewinne neue Rahrung ju faugen pflegt. Dag auf folde Beife bas Sochwilb gleichsam vogelfrei geworben, und feinem Balbbefiger anbers mehr als burch Abfperiung, bie Möglichfeit jur Erhaltung eines Sochwildftanbes verbleibt, ift ein bei heutigen socialen Zuständen minder in bie Bagichale fallenber Moment, beffen Dulber auf bie Theilnahme ber Mehrheit nicht werben rechnen tonnen. Wenn aber, wie bie Nachrichten aus verschiebenen Theilen bes Lanbes ergeben, aus ber Art und Beife bes Berfahrens mit ben Bauernjagben eine national - ötonomische Intrabe jum Nachtheil ber betreffenben Gemeinben und bes gemeinen Besten vielfach verkummert ober gang bernichtet, wenn ferner bie öffentliche Sicherheit von Menfchen und Sausthieren burch unwaibmannifche, untunbige, verwegene und tollfühne Ausübung ber Jagb gefährbet werben, bann burfte es bodlich an ber Beit fein einzuschreiten. Richt gu geichweigen, bag, weun bem jugellofen self-government ber Gemeinden in hinficht ber Jago nicht gefteuert, wenigstens nicht bie Ertheilung von Jagbicheinen an beichrantenbe Bebingungen gebunden wirb, bie vielfach und mit Recht beschnittene Freiheit ber Mary - Errungenichaften immerbin noch ein verbedtes Confervativ bes Bobel - Regims und eine nahrhafte Ammenbruft ber Revolution in fich fcbliegen muß für Maul - und Thathelben, welche in wiebertehrenben Beiten ber Unruhe, die bie Borfebung gnäbigft verhüten wolle, wie giftige Bilge aus ber Erbe machfen.

In ber Zeit vom 10. Februar bis 30. März biefes Jahres hielt bie vierzehnte, auf ber gesunden Göhe ber Gegenwart sich bewegende allgemeine Ständeversammlung ihre erste (außerordentsiche) Diät in hiesiger Residenz. Zu den Hauptverhandungen berselben gehörte das lange Zeit zum unerquicklichen Zankapfel gewordene Finanzkapitel vom Jahr 1848, welches auf einer Bereinigung der königlichen und Laudeskasse beruht hat. Nachdem eine Berathung darüber im Jahr 1856 zu einer Berstündigung nicht geführt, wurde durch Berorduung vom 7. September 1856 das Prinzip der Kassentrennung von 1840 wiederbergestellt. Deren Aussichtung war in Folge des ständischerseits an die Regierung gelangten Antrages vom 20. Februar dieses Jahrs unter der Bebingung beaustandet, daß das jetzt unter dem 24. Februar dieses Jahres von der Regierung vorgelegte, auf

dem Bringip einer neuen Kaffenvereinigung berubende Kinang-Rapitel gu einer Berftanbigung führen werbe. Die Berhanblungen über bie erreichte neue Raffenvereinigung bieten, außer ben allerbings nur oberflächlichen Discuffionen über bie Berechnung bes Reinertrages ber Forfte, ein forftliches Intereffe weiter nicht. Rach bem Finanglapitel follen, foweit Ronig und Stanbe eingewilligt und fein Inhalt hierher gehort, bie toniglichen Domanen,biefe mogen aus gaugen Gutern, einzelnen Grunbfilden, Forften, Binfen und Gefällen, Rechten und Gerechtigfeiten, Salinen, Schlöffern und anberen Bebauben und beren Inventarien, ober ans Rapitalien befteben, - fowie bie Regalien ein feinem Befammtbeftanbe nach flets ju erhaltenbes Ribeicommik bilben, welches jugleich und ungertrennlich mit ber Rachfolge in ber Regierung bem Ronig aufällt, und aus beffen Auftauften bie Beburfniffe bes Konige, bes toniglichen Saufes und ber Lanbes-Bermaltung jundchft bestritten werben. Beräußerungen ans bem Bestande biefes Gesammtvermögens tonnen nur in Folge gesetzlicher Bestimmungen ober wegen ihrer Rublichteit eintreten, ben bloffen Taufch gleichartiger Bermögensgegenftanbe vorbebaltlich. Beboch ift Beraugerung ganger Domanialguter ober bebeutenber Forfte aus blogen Grunben ber Ruplichfeit ungulaffig. Der Ronig verpflichtet fich, für fich und feine Nachfolger bie gefammten Auffäufte ber Domanen und Regalien, nach Abjug ber Bebarffummen für fich und für bas tonigliche Saus, an bie tonigliche Beneraltaffe abliefern und fle bort vereinigt mit ben Stener-Ertragen verwalten und für bie Beburfniffe bes Staates verwenden gu laffen. Bur Dedung ber Beburfniffe bes Ronigs, ber Ronigin, fowie ber minberjährigen Bringen und Bringeffinnen, Sohne und Tochter bes Ronigs, bat ber Ronig aufer ben Binfen won 600 000 g. Sterling, welche tem Ronige nach wie bor verbleiben, die Summe von 600 000 Thir. Landesmänze festgeftellt. Bei fich vergrößernbem Bebarf ift biefe Gumme, im Einbernehmen mit ber allgemeinen Stänbeversammlung, gu erhöhen. Der Ronig hat bas Recht, ein ober bas anbere Domanialgut gegen Abrednung bes Bachtwerthe auf bie feftgeftellte Bebarffumme ju übernehmen; ift auch berechtigt, jur Dedung eines Theils ober ber Befammtfumme einen Complex von Domanialgutern (mit Ausschluß ber Forfte, soweit fie nicht als Bebege für Bodwilb bienen, ober nach ihrer örtlichen Lage als Bertinenzien biefer auszuscheibenben Guter anzusehen finb), welcher nach Abjug aller barauf haftenben Abgaben unb gaften einen jener Bebarffumme, refp. eines bestimmten Theile berfelben gleichen Reinertrag liefert, ansicheiben unb getrenut von bem Abrigen Domanio für die Krontaffe verwatten ju laffen. Bei Ausmittlung bes Reinertrage ift ber Durchichnitt ber letten zwanzig Jahre mit Rudficht auf etwa eingetretene Beftanbes-Beranberungen jum Grunbe ju legen. Jeboch barf bie jur Ausideibung nieberzusetenbe Commission bon bem burchichnittlichen Ergebnig ber letten zwanzig Jahre in ben Fallen, wo biefer Durchfdnitt für ben nachhaltigen Reinertrag feinen ausreichenben Anhalt bieten tann, gang ober theilweife Abstand nehmen und eine anbere Ermittlungsweise mit Genehmigung ber Regierung substituiren. Der nachbaltige Reinertrag ber Forfte ift überhaupt nicht nach bem Durchschnitte ber letten zwanzig Jahre, fonbern

nach forstwiffenschaftlichen Grunbfaten abzuschäten, weil biefer Durchschnitt nicht filr paffenb gehalten worben. Bur Beit ber Ausmittlung erft haubar werbenbe Forfte haben bis babin noch teinen Ertrag geliefert, fonbern nur Roften verurfacht. Bollte man bier ben Durchschnitt ber letten zwanzig Jahre zum Grunbe legen, so würbe fich fatt eines werthvollen Objects ein Minusertrag ergeben. Behnfe enblicher Ermittlung und Feftfehung bes angurechnenben Ertragemerthes ber auszuscheibenben Domanen wird eine Commiffion von acht Mitgliebern, jur Balfte vom Ronig und gur Balfte von ber allgemeinen Stanbeversammlung, erwählt, welche ihre Beidluffe nach abfoluter Stimmenmehrheit au faffen bat. Dem Ronig und feinen Rachfolgeru in ber Regierung verbleiben, frei von jeber ftanbifchen Ginwirfung und Controle, unter auberen Begenftanben auch bie toniglichen Jagben. Die Ausgaben bafur trägt ber Ronig, bem bagegen bie begilglichen Gintfinfte gufallen.

Bas nun bie Ausscheibungs - Commission wegen ber Domanen anbetrifft, fo bat bagu, weil ber Ronig, nicht um pecuniaren Bortheils willen, ber ohnebin nicht in Ausficht, fonbern offenbar, um aus mobiberechtigten politifchen Granben jum Grunbbefit gu gelangen, von feinem Ansicheibungerechte fofort Gebrauch machen will, jebe Rammer zwei Mitglieber und einen Erfatmann (erfte Rammer: Landrath v. Holleufer, Ober - Appellationsrath v. Solebegrell, Erfaumann: Erblanbbroft unb Ober-Abbellationsrath v. Bar; zweite Kammer: Amtmann Sowarz. Bollmeier Remna, Erfahmann: Amterichter Deni) bereite gewählt, welche nach ben, von ber toniglichen Domanentammer an beichaffenben Borarbeiten - Entwurf, Borlage, - womit man feit Schluß bes Lanbtags und voraussichtlich auch noch langere Beit vollauf bier beschäftigt, in Gemeinschaft mit vier annoch zu erwählenben Regierungsmitgliebern, bemnächft zu beichließen haben wird. Man hofft, bag biefelbe bei ber nachften ftanbifden Diat wirb jusammentreten. Soweit babei bie toniglicen Forfte in Betracht tommen, wirb bem Bernehmen nach ber Saupart bei Springe und bie Bobrbe im vorbern Gliebe fteben. Rach welchen "forftwiffeufchaftlichen Grunbfaten" jeboch beren nachhaltiger Reinertrag jur Berechung gelangt, bas mag fich vielleicht aus tunftigen Berhandlungen ergeben. 162.

Giegen, im Juft 1857.

(Die Kolgen eines Sagelwetters.)

Roch find die Folgen ber Spätfröfte vom 1. und 14. 3nmi an ben Eichen : Junghölzern, wie ben jungeren Fichtenchmannngen nicht ganz verwischt, und mahnen wiederum, bei Fichtenculturen hiefiger Gegend, wenigstens in Riederungen und an zu Graswuchs geneigten Stellen, nicht blos farlere Pflanzen zu nehmen, sondern dieselben unterm Schutze von zeitig auszuhauenden Riesern anzugiehen, — so sehen wir ause Reue unsere Balbungen in unerfreulicher Beise und zwar von einem hagetschaben beimgesucht.

Rach einer ziemlich langen, regenlofen Zeit und ungewöhnlich andauernber hite ftieg am 16. Juli gegen 11 Uhr in Rorbwesten ein Gewitter anf. Die grane Farbe ber Wolken und bie ftarke Berbunklung, sowie bas einem entsernten Sturm ähnliche Brausen schienen Borboten einer hageswolfe an fein. Und fo war es auch; benn balb hörte man jenes Gepraffel als unverfennbare Folgen bes Aneinanberschlagens ber hageltorner, bie mit größter heftigfeit mabrend minbestens fünf Minuten zu Boben fielen.

Der hagelguß erfolgte in brei verfchiebenen Sorten von hagelfornern.

Die meisten bestanben aus rundlichen, mildweißen Eisstüden von 1 bis 2 Centimeter Durchmesser. Die zweite Sorte waren plattgebrickte, mehr oblonge Massen, welche meistens hier und ba mit hervorragungen und Einbrilden versehen, 2 bis 3 Centimeter Querburchmesser und 3 bis 4 Centimeter (ungefähr  $1^1/_2$  Zoll preußisch) Längeburchmesser hatten. Die britte Sorte endlich, von fast berselben Größe, war kugelrund und hatte eine glatte Oberstäche.

Wie gewöhnlich, fo behnte fich auch biefes hagelwetter nur auf eine fleinere Strede Lanbes aus, und beschrieb ba einen zwar nicht fehr breiten, aber boch ziemlich langen Streifen.

Die hauptsächlichfte Entsabung bes Wetters erfolgte in Gießen, wo es, besonbers auf ber Besteite, Fensterscheiben in Unzahl zertrummerte. Bon ba ging es verheerend nordöstlich burch die Felber ben nabegelegenen Balbungen zu. Die setzteren burchzog es in einer Breite von etwa einer halben Stunde, während die Längeausbehnung wohl das Biersache betragen haben mag.

Innerhalb biefes Langenraumes find bie Baume vielfach ihres Canbes beraubt und an benfelben bie Triebe abgefchlagen. Die Kronen und bie oberen Aefte haben am meiften gelitten, bie unteren bagegen blieben mehr verschont.

Die Entlaubung, insbesondere an Eichen, ift hier und ba eine so totale, daß ein Richtenner bieselben filr durr anzusprechen leicht in Bersuchung kommen könnte. Bei Buchen und Birten hat die Entlaubung, vermuthlich wohl, weil die Blätter an und für sich seiter und anch die Zweige — wenigstens bei der Birte — elastischer sind, nicht in gleichem Maße Statt gefunden. Die ben Bäumen verbleibenden Blätter, und da wiederum am meisten bei der Eiche, sind durch die Hageltörner vielsach zerriffen und angesteckt.

Das Abichlagen ber Zweige erstredte fich nicht nur auf bie jüngften, fonbern auch auf mehrjährige Triebe, wie uns bies icon bei einem oberflächlichen Blide, hauptsächlich in ben Aichten-Stangenhölzern, bie abwechselnb hellere und bunklere Farbung ber fiberall wie ausgesäet zerstreut liegenben Zweige zeigt.

Stärfere Aefte murben nicht abgeschlagen, mas hauptfächlich bem Umftanbe zu banten fein mochte, bag biefes hagelwetter von feinem Sturm begleitet mar.

Bon bem burren Aftreifig aber, was fich besonbers in Nabelwalbungen jeberzeit vielfach vorfinbet, wurden die Banme so sorgfältig gereinigt, wie dies nur von bem eifrigsten Obstbaumzuchter in seinen Plantagen zu geschehen pflegt.

Ift nach Borftebenbem, hauptfächlich in Berildfichtigung ber Flächenausbehnung bes hagelwetters, ber Schaben auch nicht febr empfinblich, fo barf gleichwohl ber holgzuwachsverluft nicht als gang unbeträchtlich erachtet werben.

Schmerzlich ift jebenfalls bies Ereigniß filr bie betreffenben Forftbeamten, bochft fatal selbst für ben Jäger auf bem Burichgang und bei ber jetigen Blattzeit, ba jeber seiner Schritte burch bas frisch abgeschlagene Laub und Gebolz, welches bei ber jetigen hitze sehr fcuell burr wirb, ftets von bem verwunschteften Gefnifter begleitet ift.

W. B.

Rönigreich Prengen, Enbe Juli 1857. (Witterung. Balbbranbe. Errichtung von Fenermachen. Das Taxations-Rotizenbuch. Erziehung von Maulbeerbaumen. Anfrage, die Aufbewahrung bes Kiefernsamens betreffenb.)

Die Bereisung ber Forste, sonst die Lust und Frende bes Forstmannes, bes Jägers und bes Naturfreundes, bietet gegenwärtig nicht viel Erfreuliches bar. Die anhaltende Trockenheit, bie außerordentliche hige, die mitunter 30 bis 33° R. beträgt, hat die Belebung bes Walds aufgehoben, benselben früh seines schönften Schmudes, bes lieblichen hellgruns, beraubt, und ihm ein erustes, duntles Ansehen gegeben. Die Bögel des Waldes sind früh verstummt und das Reh und Rothwild läßt sich nur spät am Abend erblicken am Saume des Waldes.

Die Belaubung bes Balbes, früh erfroren, fpater vertrodnet, hat fich bei ber Trodenheit ber Atmofphare nur blirftig erhalten. Namentlich find es bie Birten und bie Giden, mehr noch bie erfteren, bie viel gelitten haben. Die Riefernfaaten find gar nicht aufgegangen und bie Bflauglinge fteben fummerlich, in breifig Tagen fein Tropfen Regen und eine tropifche Site, mas tann ba feimen und machjen. Am besten baben fich bie einjährig gepflangten Riefern erhalten, bie beute noch, besondere auf tief gelodertem Boten, frenbig machfen und profperiren. Dochte man boch überhaupt bem Boten fowohl gur Saat als gur Pflanjung eine größere Aufloderung geben, ale es gewöhnlich gefchieht! Begenwärtig fieht man erft recht, wie mohlthätig biefelbe wirft, ba fich Gaat und Bflangung auf tief gelockertem Boben, ber unglinftigen Witterungeverhaltniffe ungeachtet, bie jest noch aut erhalten haben. Ift es auch jett noch bebenflich, ob biefelben erhalten bleiben, ba ber nachfte Monat bier ftete Gefahr bringend fur Saat und Pflangung auch in ben, ben Culturen gunftigen Jahren ift, fo find boch auf tief gelodertem Boben biefelben gegenwärtig noch vorhanden, bie auf ftrengem und feftem Boben bereite verfdmunben unb, wenn auch aufgegangen, boch vertrodnet fint, beghalb mochte bie Aufloderung ftete gu empfehlen fein. Auch ber Jäger hat bie anhaltenbe Trockenheit ju bedauern. Bahllofe junge Enten find auf ben Biefen verhungert und verdurftet gefunden, und biefe, fouft bier fo ertragreiche Sagb bat in biefem Jahre feine Ausbente gegeben. Safen zeigen fich häufig. Auch Aner., Birtwild und Repphilhner, lettere icon jett febr ansgebilbet. Die Rebe ericheinen nicht felten mit zwei Ritchen, and bas Rothwild fceint fich reichlich vermehrt zu haben und nur bas Schwarzwild ift gurlidgeblieben, ba felten eine Bache mit mehr ale zwei ober brei Frifchlingen angetroffen wirb.

Die anhaltenbe Erodenheit hat aber auch bie Fluffe, auf benen bas Brennmaterial ber Sauptftabt Berlin jugeführt wirb,

weniger fahrbar, und wenn auch bie Fahrt nicht unmöglich, boch schwierig und somit tofispieliger, und bas Brenumaterial in ber Sauptstadt theuer gemacht.

Ein anberes, durch die anhaltende Trodenheit herbeigeführtes und größeres Uebel find die so häufigen Waldbrande; dieselben haben zwar in der letten Zeit etwas nachgetassen, waren aber im lettvergangenen Monat Juni so häufig, daß fast teine Oberförflerei davon verschont geblieben ist und in manchen Forsten 1000, 500, 200 Morgen ein Raub der Flammen geworden sind, und zwar meistens junge, 20 bis 30 jährige Bestände, wodurch der Schaben noch bebeutender ist.

Die Regierung hat beshalb auch besondere Fenerwachen angeordnet und babei bemerkt: "baß es vor allen Dingen uothwendig sei, daß während der herrschenden Trockenheit die Forste auf das Sorgfältigste ununterbrochen beaussichtigt, daß die forstpolizestichen Borschriften zur Berhiltung von Baldbränden mit Sorgfalt und Strenge gebandhabt werden, und daß Borsehr getroffen wird, jedes bennoch entstehende Baldseuer möglichst sofort im Entstehen entdeden und schnell die nöthige hilfe zum Löschen herbeisilhren zu können."

Bu biefem Behuf ift bie unter solchen Umftanben schon erlassene Ministerialversügung vom 26. Mai 1842 erinnert und bie barin ertheilte Befugniß jur Annahme und Aufstellung besonderer Fenerwachen in ben Forften, wozu rüftige und stinte zuverläffige Golzhauer auszuwählen find, überall in bem burch bie Umftanbe gebotenen Umfang Gebrauch zu machen erneuert.

Die Bachen sollen an folden Orten aufgestellt werben, wo fie die Schonungscomplexe am besten übersehen fönnen. Auch die höhere Militärbehörde hat in diesem Sinne versügt, daß mährend der Sommermonate die mit Schießen verbundenen Uebungen der erwähnten Art innerhalb der Forste möglichst vermieden, oder wenigstens auf das Minimum des unbedingt Rothwendigen beschräntz werden, und sind bereits bezügliche Anordnungen getroffen, in welchen den Truppen alle mit dem Interesse des Dienstes vereindare Sorgsalt zur Berhütung von Balbbränden anempfohlen ift.

Sie sehen hieraus, welche Sorgfalt man hier ben Forsten höchften Orts wibmet, und werben sich noch mehr bavon übers zeugen, wenn ich Ihnen sage, welche vorläufig noch allgemeinen Grundzüge für bie Einrichtung eines Taxations=Rotizenbuchs gegeben worben find.

Das Tarations - Notigenbuch gerfällt in zwei Theile.

Der erfte Theil enthalt:

Titel I. Allgemeine Notizen über Bitterung und ihren Einfluß auf bas Bachsthum und bas Gebeihen ber Pflanzen; hefrschenbe Bindrichtungen, Stürme, Baldbrände, leberschwemmungen, Berbreitung schäblicher Baldinseften; Diebstahl au Holz und Baldprodukten; Maßregeln zur Berhütung und Bestrafung berselben; Samenjahre; zwedmäßig befundenes Culturversahren; Transportmittel; Berbefferung berselben durch holzabsuhrwege; Rubholz - Ausnutzung; einflußreiche Borkommnisse und ben Bustand ber Jagb.

In bem Titel II. ift ein dronologifcher Rachweis aller Rlachenveranberungen ju geben, und zwar gesonbert: a) hinfichtlich bes Gesammtareale; b) rudfichtlich ber Dienftlanbereien; c) hinfichtlich aller übrigen Beranberungen in ber Benutjungsweise bes Bobens gur holzzucht ober zu anberen 3meden.

In bie folgenben Titel find aufzunehmen:

Titel III. Der Nachweis liber ben Zuftanb ber Grenzen. — hier foll vermerkt werben, baß und wann bie Grenzrevision Statt gesunden hat, wie ber Zustand derselben befunden worden, was zur Berbesterung berselben burch Aufrichtung von Grenzzeichen, Ziehung von Gräben geschehen ist; ob etwa eine Bermessung, Kartirung 2c., Anerkennung ber Grenzen Statt gefunden hat.

Titel IV. Chronologischer Nachweis ber geführten Berjungungsichtage.

Titel V. Defigleichen ber ausgeführten Gulturen.

Titel VI. Rachmeis ber etwa Statt gehabten Abweichungen vom Betriebsplane.

Titel VII. Die im Laufe ber Wirthschaft als nothwenbig ober munichenswerth erschienenen Berbesserungen bes Bermessungsnund Abschähungswerkes. — hier follen bie etwa entbedten Fehler bes Bermessungswerkes, Borschläge über Erganzung ber Gintheilung und Abanderungen bes Betriebsplans 2c. aufgenommen werben.

Titel VIII. Motivirung ber in einzelnen Jahren bewirften Materialabuntung. — In biefem Titel find die etwa Statt gefunbenen Ueberschreitungen bes zulässigen Abnutungsfalles, sowie erhebliche Minberhiebe zu begründen und zu besprechen.

Titel IX. Nachweis über bie in Servitutverhältniffen eingetretenen Beränderungen. — Unter biefem Titel find bie eingetrefenen Ablöfungen, unter Bezeichnung ber betreffenden Recesse, refp. Uebergabe-Berhanblungen, anzuführen, und alle sonstigen Beränderungen burch ergangene Ertenntniffe, Ginschräufungen ber zeitherigen Ausübung 2c. zu vermerten.

Der zweite Theil enthält und bestimmt die Form uub bie Flihrung bes Taxations. Notigenbuches, welches eine Copie ber Spezialtarte bes Reviers in sogenannten Coupons enthalten muß, benen ein Bogen weißes Bapier beigeheftet ift, worauf bie Erläuterung zu ben Zeichnungen auf ben Coupons iber Haung und Cultur geschrieben werben sollen. Die Form ift folgenbermaßen vorgeschrieben:

### a) Saunngen.

Jagen. Abtheis Flacen: Abgetriebene Aufgearbeitete Jabr ber Mrt ber Diftrift. lung. Inbalt. Flache. Bolunaffe. Sauungen. Bauungen. Schlag. Lit. Morgen. Morgen. Rlafter.

#### b) Culturen.

Jahr ber Jahr ber Art ber Cultivirte Flache. Roftenbetrag. Culturen. wuchse. Cultur. Morgen. Ihir. Sgr. Pf.

Eine anbere Anordnung gibt ber Forstverwaltung auf, für bie Erziehung bes Maulbeerbaumes Sorge zu tragen, und biesem nütlichen Baum, neben ber Erziehung anberer Walbbaume, in ben Baumschulen einen Plat zu gönnen und mit benselben zu erziehen.

Man wenbet ber Seibengucht in Preugen recht viele Aufmerksamkeit zu und hofft felbft bie Seibenraupe, bie im Norben Chinas auf Eichen lebt, bier acclimatifiren zu konnen, um fo

bem Schaben vorzubeugen, ber hier wie in Frantreich ben Seibenzüchtern burch bie Krantheit ber Seibenraupe entsteht und brobt.

Leiber geben unfere Eichen in biefem Jahre teine Daft. Die weibliche Blitthe berfelben ift bier Aberall erfroren.

Auch die Eller und Birte läßt nicht viel erwarten. Riefernsahfen find ziemlich vorhanden und versprechen eine reichliche Ernte. — Run schließe ich diese meine Mitteilungen mit ber ergebenen Anfrage an meine Fachgenoffen: "wie sich ber Riefernsamen am besten und sichersten mehrere Jahre hindurch für die Erhaltung ber Reimfähigkeit ausbewahren läßt:

- a) ob in ben Bapfen;
- b) in ten Alfigeln, ober
- c) in reinem abgeflügelten Buftanbe?"

Es ift die Beantwortung dieser Frage eine sehr wichtige, und Reserent wird seine Ersahrungen darüber nicht vorenthalten, wäuscht aber auch das Urtheil seiner Fachgenossen darüber zu hören. — Reserent spricht sich für c) aus, und wird gelegentlich ein Mehreres darüber in diesen Blättern mittheilen. 69.

Seibelberg, im Juli 1857. (Erfahrungen und Bemertungen über bas Baumroben.)

Die Abhanblung ilber bas Baumroben im Aprilhefte ber Forst = nnb Jagb - Zeitung vom vorigen Jahre bestärkte meine schon früher gehegte Ansicht, daß eine zwecknäßig angelegte Rugung des Stockolzes bei den gegenwärtigen hohen Brennholz-Preisen und so mancherlei anderen gfinstigen Umftänden (wie z. B. in hiefiger Gegend große Waldausstockungen der letzen Jahre, überaus lohnender Feldbau und rasch zunehmende Wohlhabenheit nuter der landwirthschaftlichen Bevölkerung u. s. w.) von unzweiselhaft günstigem Ersolge begleitet sein müssen, und veranlaßte mich, auf einen kleineren, nicht sonderlich ersolgreichen Bersuch des vorigen Jahres, die bisherige verschwenderische Fällungsmethode des Umhauens durch das Baumroben zu verdrängen, einen zweiten in größerm-Maßstabe solgen zu lassen.

Erfimals waren alte Buchen und Sichen, welche in eine Beglinie fielen, umgegraben und ihr Stochols im Taglohn aufgearbeitet worben; aber bie Arbeiter, noch gang unerfahren in bergleichen, mit bem nöthigen Geschirr ilberbies nicht versehen, verursachten so bebeutenbe Roften, bag ber Erlos nahezu aufging und nur babei ber Gewinn erzielt wurde, bag bie Begbautoften sich etwas erniebrigten.

Ein ganz anberes Ergebniß lieferte ichon ber zweite, größere Bersuch im vorigen herbste. Durch einen alten Buchen - nub Eichenbestand (von burchichnitklich 120 Jahren) wurden 400 Anthen Absubrwege gebahut und zu beiben Seiten Dunkelschlag gestellt. Das Terrain war theilweise unglinftig, steinig und felfig. Deswegen mußte ben holzhauern, um ihnen die erste größere Arbeit dieser Urt nicht zu verleiden, erlaubt werden, das Baumroden bei einer beträchtlichen Anzahl Stämme zu unterlassen und sie in ber altherkömmlichen Weise zu fällen. Dennoch warfen 262 Massertlaster oberirdische holzmasse, welche ber ganze hieb ergab, bei noch fehr unvolltommenem Bersahren 321/2 Klaster, also 12,4 pCt.

an Stockholz ab. Die Stämme burften bei 5 bis 8 300 Stockhöhe abgeschnitten werben, eine Maßregel, welche in boppelter Hinsicht günstige Wirtung fibte: einerseits wurde ben Holzhauern bas Aufspalten ber Stöcke erleichtert und, ba sie bas Umgraben nebst Aufspalten und Aufsehen bes Stockholzes um 5 fl., bas übrige Holz bagegen nur um 1 fl. 30 fr. por Alaster in Accord genommen hatten, von ihnen ein höherer Lohn und von uns eine Borliebe ber Holzhauer für die neue Fällungsmethobe erzielt; andererseits erhielten die Stockholzstafter bahurch mehr Holzgehalt und gefälligeres Aussehen, nub fanden sogleich viele Kaussiebhaber. Es wurden benn auch erlöst:

Aus 24 Riftr. Buchen - Stodholy burchichn. 9 fl. 41 fr. 288 fl. 57 fr. , 81/2 , Sichen - , , , 6 , 39 , 288 fl. 57 fr. Der holybauerlobn hierfilr betrug . . . . 160 , 30 , Gelbgewinn 128 fl. 27 fr.

Der Gewinn beim Begbau, ber burch bie vorhergehenbe Entfernung ber fcweren vermaferten Stode fehr erleichtert war, sowie bie mittelbaren Bortheile bei ber bemuächftigen Berjungung zc. nicht gerechnet.

Babrend ber häufigen Anwohnung bei ber erften Arbeit fanb ich, bag bas Umgraben burch bie geschiedte und rechtzeitige Anwendung guter Robhaden und bes Zughalens ungemein geförbert, ohne biese beiben hilfsmittel aber äußerst erschwert und verthenert werben. Der Behauptung, baß bas Sprengen ber Stöde mit Schießpulver nicht rathsam sei, kaun ich nicht beitreten; im Gegentheile zerriffen auch die zähesten Stöde, wenn sie richtig — nicht von oben, sondern seitwärts im dichtesten, vermasertsten Theile der Stöde — gebohrt waren, seicht, doch kostete es ziemlich viel Pulver, und wurde daber nur im äußersten Falle von den holzhauern angewendet.

Rachbem nun ber Erfolg, wie ans Obigem hervorgeht, für bie hiesigen Berhältniffe vollfommen gesichert war, wurde balb baranf jur Anwendung bes Banmrobens bei einer Räumung jungen Buchen - und Beistannen - Anwuchses von alten Buchen-Samenbäumen geschritten. Dem hiebe ging die Entfernung ber Pflanzen rings um die Samenbäume voraus, welche anderwärts zu Schlagausbesserungen verwendet werden tonnten.

Diese Ranmung lieferte 157 Maffetlafter Stamm., Rafterbolg und Reifig und 451/2 Klafter Stocholz, somit 28,8 pct. ber oberirbischen holzmasse. Dierunter sind noch einige Stocke bom vorjährigen hieb und die Spähne 2c. begriffen, mit welchen die Lücken zwischen ben großen Burzelftochen ausgefüllt wurden, aber bie tiefergehenden Burzeln wurden zur Schonung bes Anwuchses ebenfalls unvollständig genutzt, und es barf baber obiger Procentsat zichtig beibehalten werden.

Der Belbgewinn ftellte fich bier folgenbermaßen: - 451/2 Rlafter Buchen - Stocholg:

Erlös . . pro Rlafter 12 fl. 17 fr. = 559 fl. 20 fr. Ansbereitung ,, , 5 ,, — ,, = 227 ,, 30 ,, Reinerlös: 331 fl. 50 fr.

Die ansgeebneten Stocklöcher boten bie Möglichkeit, in ben reinen Buchen - und Tannen - Aufwuchs noch eine eble holzart einznsprengen, und wurden im Frühjahre mit Eichen ausgepflanzt, welche in bem gelockerten Boben ein recht gunftiges Gebeiben verfprachen und bestwegen ein Ueberwachsen burch bie Buchen nicht leicht zu befürchten haben -- ein weiterer Bortheil biefer Fällungsmethobe! ---

Rach Beenbigung ber Polzhiebe in biesem Frahjahre trat für die Polzhauer ein augenblicklicher Arbeitsmangel ein. Anf ihre Mage barüber wurden ihnen unschäbliche Plate an mehreren in Berjängung liegeuben Orten zur Stockholz Gewinnung (selbstverhändlich von alteren Stöcken) augewiesen. Während sich früher gegen solche Arbeiten ein großes Biberstreben zeigte, gingen sieht mit Frende auf dies Anerdieten ein, fertigten noch ein Duantum von 781/4 Raftern Cichen und Buchen Stockholz, und loderten baburch ben Boben au gar mancher Stelle, die bisher der natürlichen Besauung verschossen geblieben war.

Der Erlös betrug burchichn. 6 fl. 44 fr. pro Riftr. = 498 fl. 14 fr. Die Aufbereitungetoften: Gichen 4 fl., Buchen 5 fl. = 856 ,, 80 ,, Reinerlös: 136 fl. 44 fr.

Mehr als ber Gelbgewinn bes Balbeigenthilmers hebt fich bier ein vollswirthschaftlich wichtiger Punkt hervor: bag bie Balbungen burch bas Baumroben ein größeres Arbeitseuntommen gewähren.

Im Ganzen trugen ber Stadt heibelberg biese erften Berinche jur Einführung ber Baumrobung, ungeachtet ber sehr beträchtlichen Hauerlöhne (bie Löhne flehen hier auf 40 fr. bei einem gewöhnlichen Tagarbeiter und broben wieber zu steigen), einen Reingewinn von 597 fl. 14 fr. ein; für das nächte Birthschizigabr aber fleht bereits eine Ausbehnung auf die Gewinnung von 800 Klaftern und eines Reinerlöses hieraus von 1200 bis 1500 fl. in Aussicht, ber sich durch herabsehung der hauerlöhne wesentlich erhöhen kann.

Als Schwierigleiten, welche fich ber allgemeinen Ginfibrung biefer einträglichen und refultatreichen Fällungsmethobe entgegen-Rellen, finb bochftens gu ermähnen:

- 1) Mangel an Arbeitsträften in größeren ober abgelegenen Balbungen;
- 2) so niebere holzpreife, bag ber Eriös hinter ben Kosten gurudbleibt (häufig zugleich Folge bes schwierigen Transports), enblich
- 3) Localitäten, welche bagu ungeeignet finb, 3. B. fleile Sange, Felbhalben 2c.

Bebenfalls aber empfiehlt sich bas Baumroben unter allen Umftäuben zu Balbrobungen und Weganlagen, und an jenen Orten, wo die Holzpreise sehr hoch fleben, ein Gewinn also für ben Balbeigenthümer außer Zweisel ift, bürfte sicherlich seine Einstührung, ba für Unbemittelte baburch wieder ein billigeres Brennmaterial auf ben Markt gebracht wird, die allgemeine Anwendung von Brennholz-Surrogaten verzögern, die Brennholzpreise etwas ermäßigen und beren schroffes, plögliches Zurüdgehen, welches gar manchen Balbbesitzer empfindlich treffen müßte, verhindern.

Aus Rurheffen, im Inli 1857. (Gin Ausflug nach Soven.)

3ch war in Goven. Bon ben Biermana'fden Bunbern hatte ich schon foviel gebort, bag mich bie bobe Benn, als bie

Biege eines Choche machenben neuen Culturverfahrens, magnetifc anzog. Den Ropf voll ibealer Balbbilber, und in ber forftichen Freude beriihmt gewordene Mufter von Korftenlturen an schauen. trat ich in die Oberforfterei Boven. Meine Erwartungen finb nicht erfüllt worben. Die Haffische Forfigegend macht einen sehr traurigen Einbruck und erfreut keinen Forstmann, zumal ben nicht, ber aus ben ftattlichen Buchenwalbungen Rurbeffens tommt. --Die celebrirte Gegend von Montjoie befindet fich in einer Seehohe von eirea 2200 guß und liegt nabe bem 51sten Grab norblicher Breite. Die Raubbeit bes Rlimas ift bebeutenber, als man es nach biefen Angaben erwarten fann, mas auf localen Berhaltniffen beruht. Der Obftbaum gebeibt bier nicht; bie Rebe zeitigt feine Tranben. Der Felbbau verzichtet auf Beigen, und begunfligt hafer und Rartoffeln. Die Rabe ber Benn, bes, viele Quabratmeilen meffenben, unbewalbeten, sumpfigen, boben Gebirgsplateau's, trägt jur Ungunft bes Rlimas Bieles bei. Der föhlig fireichenbe, Refelige Thonfchiefer in ebeuer Lage gestattet in ber Benn bem Tage - und Onellwaffer teinen binlänglichen Abfluß, und bie in Glimpfen flagnirenben Baffermaffen unterliegen febr nachhaltiger, allmähliger Berbunftung, welche bie Lufttemperatur erniebrigt. Der Mangel fontenber Bewalbung, welche ben Bindgug mäßigen und die Bobenfeuchtigfeit abforbiren tonute, verschlechtert bas Rlima, bas burch tuchtige Aufforftung in ein milberes und gefegneteres umgewandelt werben tonute. Auch bie Bebener Forftgegenb bat bie geognoftifchen Berbaltniffe, bie Lage und bas Rlima ber Benn. - "Der Bennwind ift unferen Balbern ein verberbenbringenber Binb," fo fagte mein Begleiter, ein im Dienfte Splvan's ergrauter, an ben intereffanteften Erfahrungen reicher Förfter aus Boven. Diermit beutete ber überlegfame Grunrod, fein Revier, wie ber Lootfe feine Rufte, genau fennenb, eine ber wiberwartigften Calamitaten ber Forftzucht in bortiger Gegend erfahrungeficher an. Diefer, balb nebelantreibenbe, froftbringenbe, balb austrodnenbe, fiber eine große, obe Sochflache ftreichenbe Bennwind verurfacht jum Theil bas gefdunbene Ansfeben ber Balbbeftanbe ber fraglichen Begenb. Die Diffichleit bes Stanbortes bat einen zweiten Grunb in ber burch bie formale Lage und Gebirgsart berborgernfenen Reigung jur Berfumbfung bes Bobens. Der "bennige" Stanbort ift ein Anguchtübel bochften Grabes ber Läftigleit. Der Boben nnb bie Enft erleiben burch bie Bennen eine Mobification ihrer an fic book gilnfligen Befcaffenbeit. Die Bfteren Rebel- unb Reifbilbungen baben auch eine Baufigteit ber Spatfrofte gur Folge, bag burch fie mancher holzwuchs ganzlich verklimmert. Balbidinbereien ber früheren Beit und bie Schiffelwirthichaft vollenbeten ben Ruin ber Buchenwalbungen, welche vormals bas Gebirgsplateau mit einer Rrone zierten, bie mobernem Klittertrame bas Relb raumen mußte. Als ich auf bas Bobener Triefc trat und bie endlose Balbobe mit ihrer bilrren Saibe, ihren einzelnen Bachholberbuichen und ihrem unformlichen Buchen Struppwuchse, ben bormurfevollen Ueberbleibseln einer befferen Beit, überfah, bemeifterte fich meines forfilichen Gemuths eine fcmergliche Behmuth und eine hoffnungelofigfeit, wie fie bem forfmann am Grabe prachtvoller Buchenmalber gemäß unb natürlich finb. Dein Rabrer richtete meinen gefuntenen Muth

wieber auf. Er bewies fich ale echter Forftmann: gab im | Berhalten ber Baibe bier einschieben. Gine bestanblofe Balbplatte, Soffen; bebarrlich, felfenfeft im Bollen; bartnadig gegen Biberfanb; gebulbig in ber Pflege. Er ermuthigte und troftete ben buchenliebenben Deffen mit ben Borten: "Diefe glache bat ebemale Buchenbestanbe getragen; für ben tunftverftanbigen Forstmann mare es eine Somad, gelänge ihm ber Buchenanbau nicht wieber. Aber es beift bier : Abwarten, benn Gebulb bringt Rofen. Seben Sie biefe Rollerbiliche und Bachbolberftraucher bas find Buchenmitter." Diefe poetifche Trope erlanterte er nun burch bie Umriffe eines Berfahrens bes Buchenanbanes, bas feinem Willen und feiner Bedachtfamteit alle Ehre macht. "In ber biefigen, bunn bevollerten, malbreichen Gegenb fann man forcirten Balbanbau miffen. Ein Berfahren, bas langfam feinen Zwed erfüllt, befriedigt icon." "Schut ift bie Biege ber Buche," mit biefen flaffischen Borten, bie icon als ichlagenber Bebante v. Wiblaben's meifterbaftes Bert iber bie Rothbuden - Sodmalbwirthichaft zieren, motivirte er feine Anfichten. "Schut ift in ber Benn bas Lofungewort. Das Geftrupp gemahrt ihn. In bie etwas aufgeafteten Bachholber und nabe an bie Buchen - Struppwilchse murbe ich Gicheln und Bucheln einfteden und mich balb wilchsiger Pflanzengruppen erfreuen. Damit hatte ich bann fcon viel gewonnen, wenn ich biefes gelb für bie Buche erobern will. 3ch beginne nun eine weitere Saat, gleichnismeife eine zweite Parallele, und fae in bas Schupreich biefer nen begrundeten Borfte. Bei Fortfetung bicfes Berfahrens gelange ich enblich zwar zu einem ungleichalterigen, aber boch gu einem eblen Beftanbe. Dan tonnte biefen ja auch auf bie Burgel fegen, da die Stodlohden raich heranwachien und erfahrungemäßig nicht von ben Unbilben bes Klimas fo febr gurfid. gefett werben, ale bie langfam auftreibenben Samenpflangen. Ronne man in jener Beife teine Pionniere ber Forftzucht benuten, refp. berangieben; fehlten bie Struppwiichfe, fo muffe gegen bie talten, aushagernben Bennwinde und gegen bie unbermeiblichen Spatfrofte in anderer Beife eine Mauer aufgeführt werben. 3ch wurbe meine Operation auf ber Winbfeite beginnen, aus ftruppigen Buchen eine Schuthede pflangen, und in einigem Abftanbe, parallel mit ber erften, eine zweite anlegen. Den zwischenliegenden Streifen murbe ich fobann mit Gicheln unb Edern befäen. Run hatte ich eine Schutywand, bie, in nicht fehr entfernter Beit, ben Anbau ber binterliegenben Bloge geftattet."

Da ich mich erinnerte, von Gichenbestäuben ber Luneburger Baibe gelesen, und im Thilringermalbe von Gichenpflanzungen gehort zu haben, welche ihr freudiges Gebeiben nachbarlichem Beiftanbe von Bachholbern verbanten, fo war mir bie Rebe meines gefälligen Führers von großem Intereffe, und ich tonnte ihm auch meine volle Aufmerkfamteit nicht verfagen, ale er nun bie Bebeutung ber Baibe als Culturmittel entwidelte. Bon ben Nachtheilen bes rudfichtelofen Saibehadens hatte ich mich in meiner Beimat öftere völlig überzeugt, und fonnte biefe nicht mebr, wie ein unbebingtes Forftunfraut, mit ungunftigem Blide betrachten; weghalb es mir benn auch eine Freube mar, filr meine beffere Meinung von ihr weitere beftätigenbe Belege gu erhalten. Der nachfichtige Lefer gestattet mir wohl eine fleine Abichweifung, und läßt mich ein einziges Beifpiel bon glinftigem

inmitten eines 80 jährigen Budenbeftanbes, wurde bor acht Sahren mit Richten bepflangt. Gin Theil ber Bloge murbe vor ber Bflanjung mit ber Sade enthaibet; ber Reft ber Flache aber blieb im baidegeschonten Raturguftand. Auf ber abgeplaggten Stelle ericbien nach einigen Jahren fummerlich vegetirenbe, bunne, lichte Baibe, und amifchen berfelben fanben fich reichlich ein: bie Boblflechte (bas fogenannte Onngermoos, Cladonia rangiferina) und Bärland (Lycopodium clavatum et complanatum); Grafbalme maren unr fparlich aufgesproft; Hypnom fiebelte fic bagegen etwas reichlicher an. Die Fichten fummern bier in einem auffallenben Grabe, find gelb, haben funge Rabeln unb fdieben febr fcmache Jahrestriebe. Dagegen ericheinen bie Richten in ber unberuhrten Daibe im Uppigften Grin, unb baben außerorbentliche Fortidritte gemacht. Rirgenbs befindet fich in ber Saibe eine Sichte im Stillftanbe; nirgenbe find bier table Sterblinge wie auf ber enthaibeten Kläche anzutreffen. Die Lage ift eben, fonnig; ber Boben lebmiger Ganb.

3ch febre nun gur Baibe in ber Benn und gu meinem Führer zurud. - "Auch bier bat man bie Baibe als Mittel gum Zwecke zu benuten. Die Schiffelwirthschaft verträgt fich nicht mit ben erften Anforderungen, welche man an bas Culturverfahren ftellen muß, burd welches bie eifeler Balbwuffen bebolgt werben sollen. Bei ihr entbehrt bie junge Saat zu lange bes Schupes gegen Sonne und Winb, gegen Spatfroft und bas Auffrieren bes Bobens und bas baburch bewirkte Ausziehen und Auswintern junger Bflanzen. Entbebre man anberer Beschützer, so muffe auch bie haibe herangezogen werben, um Sout ju leiften. Streifenweises Abmaben ber Baibe, um für bie Anlegung ber Bflangreiben einen, Seitenfreiheit gemahrenben Raum ju geminnen, ift bas Gingige, was jur Begichaffung ber Baibe geschehen barf. Die nachbarliche haibe milbert bie Gluth ber Sonnenftrablen, und gibt einen wohlthätigen Schutz gegen ben austrodnenben, erfaltenben, mechanifc bas Pflanzenwachsthum binbernben, ben Boben auszehrenben Zugwinb." Go mein Begleiter.

Bon ber Biermans'iden Culturmethobe fab ich nunmehr munberbare Resultate. In ber Beimat felbft fiecht bas eingeborne Rinb. Am "Riefenscheibchen" und "Rahlen Schlag" befichtigte ich Riefernpftanzungen, beren trauriges Aussehen ber Biermans'iden Bunberinr nicht gur Empfehlung gereichen fann. Nicht einzelne burre ober schwindsuchtige Riefern brachten bei mir bas Berfahren in Migcrebit, nein, gange Reiben eingegangener Riefern fbrachen bas Unathema ilber bie Gulturfunfteleien, bie ihnen ben Tob gebracht haben. Augenscheinlich maren fie einige Jahre nach ber Bflanzung plötlich abgeftorben. Zwanzig bis breißig bürre Riefern zählte ich, ehe eine noch kummerlich lebenbe Krüppelgestalt mit kurzen Trieben und buschigem habitus an bie Reibe tam. Die Pflanzung ift jeht 12 bis 15 jahrig; Die Flache ebebem gefchiffelt worben; bie Cultur auf umgelegte Rafen nub unter Anwendung von Afchebungung ausgeführt. Die Lage ift eben ; ber Boben, aus Thonichiefer hervorgegangen, thonig, binbenb ; ber Reuchtigfeitegebalt bes Bobens beträchtlich. Die Biermansiche Methobe tann aus Bedfel fein Golb machen, bas beweift biefe mifrathene Cultur. Das Fehlichlagen biefes Anbanberfuches

ift Abrigens nicht gang allein ber Culturmethobe gur Laft gu feten. Ein Betriebefehler, bie Fehlmahl bei Beftimmung ber angubanenben Bolgart, bat bas Meifte verfchulbet. Die Riefer auf thonigem, naffem, bruchigem Boben in Gebirgelage anzubanen, ift ein entichiebener Difgriff. Die Riefer will Sand und niedere Chene. Die Refte eines alten Riefernbeftanbes, jammerliche Baumgeftalten, belehrten und fiberzeugten mich vollftändig fiber bie Unthunlichfeit ber Rieferngucht auf biefem, wenn nicht auffallenb naffen und fumpfigen, boch nachhaltig allgu feuchten Stanborte, ber burch bie Rabe wirklicher Bruder und burd Inftfenchtes, nebeliges Rlima ber Riefer noch ungufagenber wirb. Filr bie Bovener Balbungen paßt nur bie Fichte. Dafür fpricht benn auch bas berhaltnigmäßig frobe Gebeiben ber berbanbenen Richten, wenn fie nicht burch Spatfrofte ober anbere Ginfluffe gurudgefett worben finb. Den Begriff von Gratfroft muß man aber für biefe Begend febr erweitern. Reife, Rachtfrofte im Bochfommer And bier nicht felten; unter Spatfroft berftebt man aber eigentlich nur Frubjahrefrofte. Roch bebedten bie von einem im vorigen Jahr um Johannis eingetretenen Rachtfrofte getobteten Triebe biele Sichten wie mit einem Trauerfleibe.

Bie febr bie Subjectivität ber Einzelpflange bie Froftwirfung unterftutt ober ibr wiberftrebt, tonnte man an biefen gefdredten Fichten mit Sicherheit ertennen. Darauf und auf erforberlich geworbenen Rachbefferungen, wie auch auf fcroffem Bechfel ber Bobengfite, burfte bas ungleichmäßige Beftanbesbilb beruben, welches bie im Behenmuchfe fo unegalen Sichtenpflanzungen gemahren. Auch fand fich fcone Gelegenheit, mabrzunehmen, wie bie ichwächlichen Bflangen auf bilrftigem Boben von bem Frofte arger mitgenommen werben, als bie auf befferem Boben fich fraftiger entwidelnben; wie ferner bie Rabe bon Sumpfftellen in biefer Begiebung gefährlich fei. Die Richten an ben Manbern ber bunftbilbenben, nebeferzengenben Brucher maren oft gang verfümmert und zu einer Zwerggestalt gusammengebrifct. Bang besondere batten bie fich noch nicht aus ber, nabe am Boben bingiebenben Reifregion erhebenben, niebrigen Bflangen bon biefem Froftubel gelitten. Dagegen maren bie im Schute ven Buchenbuiden ftebenben Fichten vom Spatfrofte nicht getroffen, batten and einen erbeblichen Borfprung und ein fraftigeres Musfeben. Infofern man nun bei ber Afchebungung bie Abficht bat, ben Buche ber Bflangen nur infoweit gu forciren, ale es nothig wirb, um fie moglichft balb aus ber Froftregion berandaubringen, fie moglichft raich burch bas gefährliche Jugenbalter binburchzufuhren, tann fie nicht gang migbilligt werben. Die örtliche Bobe ber Froftregion gibt fich mitunter febr anffallenb au ertennen. Richten mit normalen Sthentrieben und regelmäftigen oberen Quirlen find weiter unten an ben Extremitaten bom Frofte gebrlidt; zuweilen unten ganglich verbuttet und oben normal ansgebilbet. Bo bie Rebel nicht ftagniren, nicht an bie Bffangen berangetrieben werben, wo Dunftabang berricht, ober wo, wie mein Begleiter fich ausbrudte, "ber Binb mit ben Bflangen fpielt," ift bie Befahr bes Froftichabens geringer.

3m Diftritt "Sovenerbufd" befinden fich circa zwölf jährige, nach Biermans'icher Methode angelegte Fichtenpstanzungen, bie, eine fehr ftatt hervortretende Ungleichheit im Sohenwuchs abgerechnet, ale "wohlgerathene" bezeichnet werben tonnen; baf fie aber ifberrafchenb fcon feien, fann ich nicht rfibmen. Aber and auf Schiffelland, in ber frifer angewandten Beife erzielten Sichtenfaaten und Bflangungen, finben fich in erwunfctem Gebeiben. Befanntlich besteht bas Schiffeln in bem, bebufs ein . ober zweibis vierjähriger Fruchtbestellung flattfinbenben Ginafdern ber zuvor lufttroden geworbenen Saibeplaggen. Nach bem zeitweifen Fruchtbaue bleibt"bas Schiffellanb (Schällanb, Wilblanb) längere Beit, 18 bis 20 Jahre, gur Bute, juweilen and jur Streugewinnung, brach liegen, worauf bann jene Procedur wieberholt wirb. Bum 3mede ber Balbeultur wirb mit bem einjährigen Fruchtbau auch bie Holzsaat verbunben, ober ber landwirthichaftlichen Benutung folgt forftliche Anpflanzung. Begen bieje Schiffelwirthichaft eifern viele Forftwirthe und finben barin einen Rrebs, ber an ber Batbbobenfraft gebrt. Run find zwar viele Beifpiele von gelungenen Culturen auf Schiffelland befannt geworben, aber bennoch barf man unbebenflich jenen Gegnern bes Schiffelne beipflichten. Dag eine langere Beit fortgefette landwirthichaftliche Beftellung gu einer totalen Erichopfung ber Bobenfraft führen miffe, finbet zwar auf ben furzbauernben Relbban auf Schiffelland feine Anwendung, mohl aber ber Ginwand, bag auf tabler, gefdiffelter Glace ber jungen Saat ober Pflanzung tein genilgenber Schut gegen Sonne und Winb, Froft und Site geboten werbe; bag ben Birfungen bes Barfroftes (Beben und Ausziehen ber Pffangen burch Gisfaulden) feine Schranten gezogen feien. — Benn wir bie Frage unterfuchen wollten, ob bie Fruchtbarteit eines Bobens burch bas Berbrennen bes Ueberzuges beforbert werbe, fo burften mir ber enticieben gunftigen Wirtung ber Afchebungung burchaus feine Bebeutung beilegen. Durch Afchebungung, wie fie in ber Landwirthichaft, beim Biefenbau, beim Biermans'ichen Cultnrverfabren ze: angewenbet wirb, gibt man bem Boben Etwas, bas er ohne biefelbe nicht erhalten baben wurbe. Bei ber Ginajderung eines Bobenilberzuges aber wirb ber Boben burch feine Bufuhr bon fremben Dungftoffen bereichert. Die Bermefung ber abgeftorbenen Theile ber Forfinnfranter und bie enbliche ber gangen Bewachse muß bem Boben eine größere Menge bon Bflangen-Rabrftoffen auführen, als bie Ginafderung. Die Elemente, welche im Rauch und in ben glammen fich verflüchtigen, tommen großtentheils bei ber Bermefung bem Boben gu Gute. Dag ber ungerftorte Unfrauterwuchs ben Balbboben in vielen Fallen mehr traftige, ale ber gerftorte es vermag, folgt icon aus ber Fixation bes Roblenfloffs ber Roblenfaure ber Luft burch lebenbe Pflangen.

Die lebenben Forftunkräuter sind ein besseres Mittel der Befferung des Waldbodens, als die eingeäscherten, sofern sie nicht in anderer Beise hinderlich werden. Bas sie von der Bodenfrast consumiren, sieht in keinem Berhältniß mit ihrer günstigen Birlung. Die nachhaltige Darreichung von Nährstoffen durch allmähliche Berwesung der Absälle vom Bodenilberzug und zuleht dieses selbst ift ein Bortheil gegenstber der Unmöglichseit, die Alkalien der Asche sofort zur vollständigen Consumtion der Pflanzen zu bringen. Giner Nadelholzsaat auf gehaintem Boden gehen erhebliche Mengen von Nährstoffen rein verloren. Die totale Bernichtung culturbinderlicher Forstunkräuter, welche man

aur Bertheibigung bes Schiffelns geltenb machen tounte, ift alfo fein Gewinn. Der Bobenfiberang muß beseitigt, wo möglich aber auch jur Bobenbeffernng verwenbet werben, wie bies 3. B. beim Gintritt bes Schluffes einer Pflanzung erfolgt. Sainen und Bffangung ift bagegen nie miteinander gu berbinben. Aur Aupftangungen empfiehlt fich nur ftellenweife Entferunng bes Bobenüberguge. Die Balbeulturen auf Schiffellanb, benen man eine nachaltige Rahrungsquelle abgeschnitten und bie man bes Soupes beranbt bat, leiben noch nuter ben Rachtheilen, welche bas Schiffeln im Gefolge hat. Der Boben erhalt nicht felten einen höhern Feuchtigfeitegehalt, als es wunfchenswerth ift. Gin Reichen bavon ift bas gabireiche Erfcheinen bes gemeinen Biberthones (Polytrichum commune), in ber bortigen Begenb Barenmoos genannt, nach bem Schiffeln, mabreub es vorher nicht gefunden murbe. Es bot fich mir Belegenheit, bies ju beobachten. Gine geschiffelte Rlade amifden geschonten Saibeftrichen war vom Biberthon filgartig bewuchert, bie ungefchiffelte fflache aber frei von biefem läftigen Bafte. Dem murgelreichen, faft unburchbringlichen, felbft mit ben Fingern fdwierig auseinanber au gerrenben Stode bes Barenmoofes gibt man bas Digrathen ber Rabelholgfaaten oft allein und mit Recht Schulb. tann fich fein Erfcheinen leicht ertfaren. Durch bas Schiffeln erhalt ber Boben eine reichliche Beimengung von Roblenfragmenten, worauf ja bie ichwärzliche Farbung bes Bobens auf gehainten Rlachen beruht. Run ift aber bie Abforptionefabigfeit ber Roble beguglich atmofpharischer Feuchtigfeit außerorbentlich groß, wie auch ber gebrannte Thou in biefer Gigenschaft bober ftebt, ale ber robe. Rein Bunber alfo bas Erfcheinen bes viele Bobenfenchtigfeit forbernben Biberthones. Mit ber Spgrofcopicität ber Roblenbeftanbtheile bes Bobens verbinbet fich noch bie verhinderte Entwäfferung burch bie Baibe. Durch Aufnahmen von Bobenmaffer und Berbunftung und Affimilation beffelben wirft jeber Bobenübergug, wie alles pflangliche Leben, entwäffernb, wenn jumeilen auch nur in geringem Grabe. Bir feben ja febr oft Bernaffungen mit ber Bebedung burch Solzwuchs verfdwinden und mit ber Entholgung entfteben. Bir tonnen bemnach ber altern Culturmethobe, ben Schiffelculturen, fo wenig bas Bort reben, ale ben Biermans'ichen Rünfteleien. Die Anwendung ein . bis breifabriger Bflangen obne Ballen icheitert an ben Unbilben bes Rlimas. Die Erfahrung bat barüber gerichtet. In ber rauben Lage ber Bobener Balbungen merben fich nur tuchtige Ballenpflanglinge bon brei - bis funfjabrigem Alter bemabren. Diefe miberfteben bem talten Bugminbe, ben Spatfroften 2c. eber, ale bie Biermans ichen Treibhauspflangen. Rur ber Mangel an verwendbaren Ballensehliugen zwingt bort noch jur Anwendung gang junger, in Afchenbecten erzogener Bflanglinge mit entblößten Burgeln. Auch fiber ein anberes Momeut ber Biermans'ichen Culturmethobe bat bie Beit gerichtet. Die Unthunlichfeit ober Zwedlofigfeit bes Rafenumlegens, ber fogenannten genialen 3bee, bat man in boven ertannt. Man übt baffelbe nur noch in febr beschränfter Ausbehnung. Es bilbet fich burch bas Rafenumtlappen meber balb eine gute Bobenfrume, ba bie Baibeftengel ichmer und fpat verwefen, noch werben baburch Gefahren vermieben ober verminbert.

Bflanzen auf biefen loderen Erbhägeln leiben fehr burch bas Ausziehen burch Barfroft im Binter. Auch fpfilen bie Regen zuweilen ben Erbwall ab und entblößen bie Burzeln ber Pflanzen. Ich fab eine junge Fichtenpflanzung auf umgelegtem Rafen eines fehr graswichstigen Bobens, welche, trot bes burch die Rafen-flappen erhöhten Standes, sehr vom Graswuchse gelitten hatte. Biele Pflanzen waren ganz vom Schwiele übernommen und verdämmt, andere hatten sehr vom Spätfroste gelitten.

3m Balborte "Efdbofden" befichtigte id Biermanside Saat - unb Bffangtampe unter Seitenfont, ben Buchen - Samenbaume gewährten. Bum Theil waren biefe Rampe auf alten verlaffenen Rohlplatten angelegt. Buchen, als Reimlinge gepflauzt, ließen nichts ju wunschen übrig. And einjährige Beißtannen und zweijabrige Richten fant ich in ber fconften Entwicklung. Rur verwunderte mich ber bfinne Stand ber Bfiangen, ben ich bürftenbicht erwartet hatte. 3ch erfuhr barüber, bag man, burd bie Erfahrung belehrt, bie Bermenbung ber anferorbentlichen Samenmenge, welche Biermans empfiehlt, verlaffen babe. Der bichte, gebrängte Stand in ben frilberen Beeten habe fomachtige, bunne, fabenförmige Schwächlinge erzengt, welche in ber ranhen, fontlofen Lage ihres fpatern Stanbortes nicht befleben und nicht anshalten, vielmehr bem Wetter gar balb erliegen. Bergärtelt kann man bennoch bie auf Aschenbeeten erzogenen Pflänzlinge im Allgemeinen nicht nennen; nur bie Berbflanzung in febr jugenblichem Alter auf unwirtbliche Deben begrunbet ibr Eingeben. Entwideln fich auch bie faferreichen Burgeln in ben Aschenbeeten nicht zu bebeutenber Länge, ift auch bie Aschebeigabe bei ber Berpflangung nur eine Sufe filr wenige Jahre, fo burfte bies boch nur von geringem Nachtheile fein, ba unter gunftigen Berhaltniffen bergleichen Pflanzungen gut gebeiben. Rerner fiel mir auf, bag man bon ber Breitfaat, welche ber Bater bee Enliurverfahrens vorfdreibt, abgegangen mar und jur Rillenfaat gegriffen hatte, wiewohl ich bies nur billigen fonnte, inbem ich bie betannten Bortbeile biefer lettern Saatform aus eigener Anschauung tennen gelernt batte. Bur Anfertigung ber Saatrinnen bebient man fich einer recht zwedmäßigen Borrichtung. Gin Brett bat in ben entiprechenben Entfernungen bervorragende rfidenformige Leiften von ber Bobe ber beabfichtigten Tiefe ber Rillen und beren Breite. Durch einfaches Eintreten biefes Bertzeuges mit einem guge erhalt man fcone, paflice Rillen. Dies Inftrument verbient Empfehlung.

Eine Abtheilung bes Diftritts "Eichhöfchen" ift mit einem circa 20 jährigen gemischten, aus Saat auf geschiffeltem Boben hervorgegangenen Fichten- und Lärchenbestand bewaldet. Die Lärchen sind sehr schuen Fichten und Lärchenbestand bewaldet. Die Lärchen sind sehr sehren eine Luft au bunftig, der Boben zu naß; sollen hier auch nur zum Schute ber Fichten eingesäet worden sein. Solche Mengsaaten zu diesem Zwecke kommen bort häufig in Auwendung. Man mischt unter den Fichtensamen 1/10 Lärchen ober 1/12 Liesern und 1/12 Lärchensamen. Die Fichten, welche längere Zeit gedruckt haben, machen jett freudige Triebe, zeigen sich aber auch sehr ungleich in der Höhe. Der Beistand der Lärchen schen, was, inso-

fern fich es auf ben Binbang bezieht, leicht erflärlich ift. Aber auch gegen Spatfroft foll bie vormachfenbe garche bie Richte foliten, mahricheinlich jeboch nur mittelbar burch Rraftigung ber Fichten mittelft Beidirmung, Dungung zc. : benn bas Trodenerhalten ber Schirmfläche burch Auffaugen ber Bobenfenchtigfeit, bie Berhinderung ber Barmeausftrahlung und bie burch Beibes bewirfte Berminberung ber Reifbildung burfte bier nicht von Erheblichfeit fein tonnen. Dan bat bie Abficht, bie garchen, welche gegenwärtig icon beträchtlich fiber bie Richten bominiren, auszunugen, womit auch foon begonnen mar. - Gin Buchenort, bes gleichen Erivial-Ramens, gab mir jn einigen Bebenten Anlag. In felbigem find zwar bie bis auf Lichtschlagftellung genutten Mutterbaume etwas turgicaftig und fart beaftet; im Uebrigen aber gut entwidelt, gefund und fraftig. Dag ein ftarter Schurf von Moofen und Flechten nicht fehlt, ift bei ber rauben, bunftigen Sochlage naturlich. Der Boben ift ein aus Berwitterung bon Thonfchiefer entftanbener Lehm mit magigem Reuchtigfeitegehalte. Simbeerengebiliche fprechen für Gute und Rraft beffelben. Buden - Auffclag ift nur ftellenweise vorhanden. Beftanbe, ben man zu Nabelholz umwanbelt, maren in ben borigen Sahren Biermane'iche Bffangungen angelegt worben; bagu ber Bobenfiberang, Gras, Beibelbeeren zc. in gerablinigen, aufammenbangenben, ben Bflangenreiben entsprechenben Strichen weggenommen, wie benn überhaupt bas ftreifenweise Abmaben ber Baibe ober Abhaden bes Bobenüberzugs gegenwärtig bie einzige Borarbeit auf ber Culturftelle bilbet. In biefen Bflangungen wechfelten Beiftannenreiben mit Bichtenreiben, und es fant fich an benfelben nichts ju tabeln. Dagegen tann ich fiber bie Babl ber Beiftanne mein Bebenfen nicht unterbruden, ba mir bas Rima fur biefe ju ranh ju fein icheint. Man flagt in ber bortigen Gegend ju fehr über Spatfrofte und Mangel an Schut, ale bag ber Anbau ber Beiftaune anbere Bebeutung, ale bie bee Berfuches, erlangen tonnte. Auch mit ber Umwanblung bes Buchenbestandes in Nabelholg tann ich mich nicht gang einverstanden erflaren. Die Buche ift bie natürlich verbreitete Bolgart; auf fie muß bie Bucht gerichtet fein, ba eine erhebliche Berfchlechterung bes Bobens nicht mahrzunehmen ift. Freilich mag bie Buchenverjungung bier ihre befonberen Cowierigfeiten befigen, aber möglich ift fie. Bielleicht hat eine ju frühe und ftarte Lichtung viel gur Bermilberung bes Bobens burch bichte Berfcmielung mit Gras und Blanbeeren beigetragen, woburch bas. Anfchlagen ber Gelbftbefamung vereitelt murbe. Doch murben Buchenpflangungen bie Reblftellen in gebeihlichen Beftanb haben bringen tonnen. -And bei allen neueren Bflanzungen war bie vom Grunder bee Berfahrens angepriefene Reihenform in Anwenbung gefommen. Anbere Borglige berfelben, ale bie Erleichterung fpateren Berausmabens ber Baibe, baben fich aber bis jett nicht ergeben.

Noch muß ich ber Reste von frsiheren Birlensaaten Ermähnung thun. Als die Birlenmanie unter ben beutschen Forstwirthen graffirte, wurde auch in der Eifel Schiffelland mit Birlen besäet, daburch aber eine Modethorheit verewigt. Die elenden Eremplare von Ueberbleibseln des auf der bruchigen Hochstäche von Höven angesteten Birlenbestandes beweisen, daß auch die Birle hier teinen angemessenen Standort sindet.

Befanntlich ift bem Schöhfer ber nenen Culturmethobe bie Brioritat ftreitig gemacht worden. Wenn fich auch bas Biermans'iche Culturverfahren naturgemäß aus ber Schiffelmirthfcaft entwidelt bat, fo bleibt für Biermans immer bas Berbienft, bie enbliche fefte Beftaltung eines eigenthumlichen Culturverfahrens berbeigeführt zu baben. Durch bie icon vor fünfgig Jahren im Bebrauche gewesene Balbfaat in Schiffelland mar ihm freilich viel in bie Banbe gearbeitet, aber nicht ber ift ber Runftler, welcher ben Marmor jur Bilbfaule bricht, fonbern Der, welcher bem Steine Leben gibt. Die Borarbeiter an ber Biermans'iden Dethobe, bie Cultivateure bes Schiffellanbes tonnen fich teinen Antheil an ber Erfindung vindiciren. - Die Entftebungegeschichte bes gebachten Culturverfahrens, Die Ableitung und Berausbilbung beffelben aus ber Schiffelwirthichaft ift mahricheinlich folgenbe. Solzcultur und Afchebungung, biefe beiben Grundpfeiler ber Biermans'ichen Methobe, lieferte bereits ber uralte Bebrauch bes Schiffelns. Dag bas Bebeiben bes Solgwuchfes auf gefdiffeltem Boben, fowie ber gunftige Erfolg bes Brennens bes Bobens auf bie Aderbestellung auf Reichthum an guter Afche beruhe, mar ba eine leicht ju geminnenbe Erfahrung, wo man feit langer Beit ichiffelte. Bang nabe lag nun bie 3bee, bie auf einer größern geschiffelten Alache erzielte Afche auf eine fleinere ju übertragen. Dies foll felbft für Bolgfaaten zuweilen wirflich gefchehen fein. Damit tam man aber icon einen Schritt naber gu ben Afchenbeeten. Saatfampe gur Ergiebung von Bflanglingen murben icon frube einer forgfältigen Behandlung unterworfen. Satte man nun viele Dube auf bie Berftellung einer Rampflache verwendet, fo glaubte man einen gunftigen Erfolg ber Saat noch weiter burch eine größere, ale gewöhnlich Abliche Samenmenge fichern ju muffen. Enblich nahm man bie Flache ber Saatbeete febr flein, haufte barauf bie Mide, auf anberen Rladen gewonnen, betrachtlich an und fdete febr bicht. Run batte man bas Biermans'iche Gaatbeet. In einer Begend, wo man bie befruchtenben Wirkungen ber Afche fiets vor Angen hatte, beburfte es feines ichopferifchen Eingreifens, um bie Beifullung von Rafenasche bei Balbpflanjungen in's Leben ju rufen. Bas bie fibrigen Rriterien ber Biermans'ichen Culturmethobe, als: Rafenumlegen, Schulen ber Bflanglinge, Spiralbobrer, Reifenform 2c. anbelangt, fo find biefe jum Theil nicht berfelben allein eigen, auch langft befannt. Die Combination biefer Momente aber ju einem neuen Culturverfahren ift nicht bas Refultat eines bialettifchen Biogeffes, bie localen Berhaltniffe führten barauf, wie g. B. bie Reibenform burch bie Rothwenbigfeit ber Strennutung geboten murbe. Bit aber and Manches, g. B. bie Anwendung ballenlofer, febr junger Bflanglinge in jener Begenb gur Berfetjung in's Freie, Biermane' eigene 3bee, fo ift es nicht immer eine gliidliche, bie wenig jur Erbobung bes Rubmes beitragen wirb, welchen bem Bater bes behandelten Enlinrverfahrens Riemanb ftreitig machen fann.

Man foll fibrigens in ber Gegend von Soven für bie ferneren Balbeulturen von ber Anwendung ber Biermans'iden Methode Abftand nehmen, vielmehr Pflänzlinge in gewöhnlichen Saatlampen erziehen und die Culturflächen burch Ballenpflanjungen mit brei. bis fünfjährigen Setlingen in Beftanb bringen wollen. In ber milberu Gegenb von Cornelimunfter und Nachen soll bie Biermans'iche Methobe von ben schönften Erfolgen getrönt sein, allein in bie Walbungen bei Montjoie scheint fie nicht zu paffen.

Alle Reuerungen find wie junge Rinder ber Beit unbebolfen; alles Reue findet Biberftand an ben eingelebten Bornrtheilen ber Empyriter und Schlenbrianiften. Go ergeht es anch ber Biermans'ichen Enlturmethobe, über beren Mangel und wenig univerfelle Ratur man ihre guten Seiten nicht überfeben wolle. Alles an feinem Orte; Biermans'iche Gulturen in milbem Rlima, Ballenpflanzungen in rauber Lage. Ein fo ungunftiges Licht viele Culturen in ber Oberforfterei Soven auf die Biermans'iche Methobe werfen, fo febr fie auch ale Beugen gegen bie Unfehlbarteit berfelben auftreten, fo febr murbe man aber auch irren, fomeichelte man fich mit ber hoffnung, in ben verlommenen Beftanben ber Gifel mit ber erften Cultur nach irgenb einer anbern Methobe ausgezeichnete Baldwilchse herangieben ju tonnen. Erft wenn ber Boben in bobern Culturguftanb übergeführt, Sout erlangt worben ift und ber Bortheil mohl geschloffener, zusammenliegender, einander foligenber Beftanbe nicht mehr entbehrt wirb, tann man fic ber Buverficht bingeben, bag man mit Balbeulturen gilldlich fein werbe.

Aus bem Hannöver'schen, im Juli 1857. (Gpps, Thon, Sand, Braun- und Steintohlen. Fossiles Holz.)

Im hannöver'ichen Amte Lauenstein, und zwar im schmalen Längsthale zwischen ben 1200 Fuß hohen Bergrüden Ich und Thilfterberg, bebut sich eine bewalbete, sehr unebene, wellensörmige Pigelreibe aus. Sie hat unter bem Namen bes Beenzerbruchs bereits geognostische Beachtung gefunden und ift auch schon in den "Jahrblichern der Forstlunde," sowie in dieser Beitung in Klirze erwähnt worden. Es sei erlaubt, in Gemäßbeit neuerer Beobachtungen, auf die mineralischen, der Forstnebennutzung angehörigen Bestandtheile dieses, dem Landesherrn zugehörigen, um das Jahr 1587 lediglich mit Eichen und Buchen bestandenen, etwa 1836 Morgen großen Waldes, namentlich auf das im Jahr 1842 näher besannt gewordene Brauntoblenlager bier zurstätzusommen.

Daß Gopsmaffen (welche im Beenzerbruche resterweise mit gebiegenem Schwesel verbunden sind) die eigenthümlichen hebungen und Einsentungen bes Bobens vorzugsweise verursacht haben, würde der Geognost icon ohne Einsicht in das Innere erkennen. Es sind aber die emportretenden, der Oolithensormation angehörigen Gopsfelsen mit verschiedenen anderen Bestandtheilen der Areibesormation und des Dachgebirges, welche nicht a priori vermuthet werden können, vorzüglich mit Thon (bem sogenannten hilsthon) und Sand, theils mantel., theils wellen., theils kellen., theils kellen., theils wellen., theils wellen., theils wellen., theils wellen.

Die Wogen eines vorweltlichen Meeres erfeunt man jeboch überall als alleinige Urheber bentlich wieber, wie fie die Ghpsflöde zu verschiedener Zeit umfluthet und fie umspfilt haben.
Was die erdigen Rücklände dieser Meereswellen Ales bergen mögen, ift in vollem Umfange wohl noch nicht erwiesen. Benarbt mit bichtem Gras oder bedeckt von Strenlaub und Wald, ift außer der lehmigen oder fandig-thonigen Oberkrume wenig zu erkennen.

Der fowefelfaure Ralt, welcher auf einigen Soben ju Tage ausgeht, ift mohl zuerft befannt geworben. Bie man an alten Mauerreften eines vorzeitlichen Bauwerts ber Rachbarschaft (Thufterburg) bemerkt haben will, bat man ibn bereits im grauen Alterthume zu Mortel verwendet. Den Gopobrennereien murbe im Jahr 1642 bie Bermuftung ber Solzbeftanbe bes Beenzerbruches jugeschrieben. Einige Bobener -, b. b. Meine, minber bemittelte Bauernfamilien im Dorfe Beengen beschäftigen fich herkömmlich auf etwa 80 Morgen mit bem Brechen, Brennen, Rlopjen und Bertaufen bes Gopfes, welcher zunüchft in bie Unigegenb verfahren, ju Fufibbben und jum Beftreuen magerer Biefen, Bohnen, Biden und befonbers bes Rlees benutt wirb. Die Oppsbrenner, welche anertanntermaßen als Bachter auftreten, bezahlen eine unter bem Ramen "Röfegelb" befannte Pact, welche 9 Sgr. für jeben Ofenbrand beträgt, und icon 1669 bis 1670, 1692 bis 1698 2c. jur Ginnahme gelangte. Sie haben auch wohl einen Grundzins entrichtet. Außer bem Röfegelbe murbe fruberbin bem Ober - und Revierforfter eine Berglitung von 1 Mgr. 5 Bf. Minge, fogenanntes Maltergelb, von jebem Malter Sppe verabreicht. Man hat jeboch gur Aufhilfe bes Gewerbes icon im Jahr 1818 bie Bablung biefes Maltergelbes, mofilr bas Forftperfonal entschäbigt ift, bomanialfeitig nachgelaffen. Der Braub bes Gopfes wirb mit Bolg beforgt und geschieht am Funbort in verschiebenen, fporabifch umberftebenben Defen von Bachtein (fruber in aufgelegten Baufen, ben fogenannten Rofen), vor benen bolgerne, ftrobbebedte, Winb und Regen thum widerftebenbe Blitten errichtet finb. Es ift bie bisherige, burch bas Regulativ von 1850 nicht grunblich verbefferte Abbaumethobe nicht länger haltbar, weil bas in ben Gruben fich ansammelnbe Baffer eine funftmäßige Berfolgung in bie Tiefe verhindert und eine ber Forficultur nachtheilige und minber ergiebige Bervielfaltigung ber Bruche an ber Boben-Oberflache gur Folge bat. Dan bat jest Seitens ber toniglichen Korftverwaltung mittelst Anlage eines 34 Lachter langen, 7 Kuß boben und 4 Ang breiten, icon früher vorgeschlagenen Stollens auf eine bergmannische, bem Balbbaue weniger wiberftreitenbe Gewinnung Bebacht genommen und will nicht allein bie fibrenben Maffermaffen, fonbern auch ben gebrochenen Gobe, flatt wie bisher nach oben, burch biefen, ben undurchlaffenben, mantelförmig angelagerten, ichwefellies - und verfteinerungshaltigen fanbigen Bilsthon burchbrechenben Stollen abfilbren und im Thale bor bemfelben jum Brennen und Bulveriffren barbieten. Bislang bat ber Bppsbetrieb etwa nenn Familien beschäftigt, wolche Lag und Racht in ben Strobblitten zubringen, bie Gopefteine mit Bulver abibrengen, in ten Defen brennen und mit Bolyflöpfern auf ebener Erbe auf Roften ihrer Gefundheit zermalmen.

Sie vertaufen bas Malter Gops etwa für 15 Sgr., finben jeboch nur geringentheils lohnenben Gewinn, weil fie fich gegenfeitig ben Preis verberben. Gine Gops - Baffermuble, welche feit einigen Jahren in ber Rabe aufgebaut murbe, beschäftigt fich mit bem Bermalmen bes roben Gppfes. Diefe Art bes fogenannten Dures finbet jeboch in ber Landwirthichaft feine Freunde, und bie auch fibrigens folecht funbirte Speculation ift mithin ale verfehlt ju betrachten. Theilweise wirb ber Gops gu Stuffaturarbeit nach hannover verfanbt. Streitigfeiten beim Abbau, Feinbicaft wegen ber Concurreng, Branntwein unb Armuth binberten inbeg von jeber bas Aufbluben eines Bewerbes, welches in befähigten und bemittelten technischen Banben gum Bobl ber Umgegenb beitragen tonnte. Es ift möglich, bag Rudfichten gegen Forfibetrieb, Aderbau und Induftrie jur Abftellung bee bisberigen unzwedmäßigen Betriebs nachftens führen merben.

Den Topferthon bes Beengerbruche benutt man auch fcon feit Sabrhunberten ju allerhand weit verhanbeltem irbenen Befdirr (Stein - und Gelbgut). Die jest aus etwa 21 Deiftern beftebenbe Töpfergilbe im Fleden Duingen bat eine, obgleich nicht ausschließliche, Berechtigung zu biefem Thon gegen eine gemiffe, fpater ju Belbe gefette Bergutung. Gie mußte, wie urfundlich g. B. schon im Jahr 1598 bis 1599 geschehen und bon ben Topfern Anno 1642 felbft eingeräumt worben, bie eifernen Defen in ben Amts., Bohn., Saushalts. und Deputatiften - Bebauben gu Lauenftein unb Eggerfen anschaffen und repariren, auch ben Beamten bafelbft bas benotbigte Rochgeschirr. fowie jährlich eine bestimmte Anzahl irbene Sand - und Tintenfaffer liefern. Berrichaftefeitig murbe hinmiber bei folder Leiftung ex gratia eine Mahlzeit verabreicht, auch wohl aus ber Strafgelbtaffe ausnahmemeife eine Beibilfe gegeben. Die Dfenpräftation ift im Jahr 1842 mit 10 Ehlr. jahrlicher Rente, bas Rochgeschirr mit 2 Thir. 6 Gr. 10 Bf. reluirt. Dan weiß ingwijden wegen vortommenber Biberfprude in ben Radrichten nicht gang genan, ob biefe Braftationen fammtlich auf ben Thon bes Beengerbruche, ober auch auf bie Gruben im Duinger Balbe fich begieben, ob und inwieweit fie eventuell eine Bergiltung für ben Thonftich ober für bas Topfholz (Brennholz jum Barmaden bes Gefdirre) find, welches lettere fraft Berechtigung ber Duinger Topfer in gemiffen Quantitaten alljährlich aus ben fonigliden Jutereffentenforften im Duinger Balbe gegen Ammeisegebilhr gegeben wirb. Nach einem Bertrage von 1840 ift ber Thonflich im Beengerbruch auf 4 Morgen 30 Quabrat-Ruthen beschränft gegen einen Grundzins von 1 Thir. pro Morgen. Früher hat bas Gut Brisbergholzen gu Fabritgmeden von biefem Thone betommen. In neuerer Beit ift im Beengerbruch ein neues Etabliffement behufe Fabritation von Steingut und Ravence angelegt worben, bem man ben Ramen "Marienwalb" beigelegt bat.

Später als Gops nub Thon mag ber feine weiße, zum nicht unansehnlichen Saubelsgegenstande gewordene Quargfand aufgefunden sein, welcher sowohl völlig rein vorkommt, als auch mit verschiedenen Thonmaffen verbunden, zu sehr abweichenden Bodenarten Anlag gibt. In ber Mitte bes vorigen Jahrhun-

berte icon murbe biefer Sanb von ben Dninger Topfern jum Garbrennen ber Topfe gegraben; auch benutte man ihn bei ber Fabritation bes Glafes im Bergorte Ofterwalb. Um bas Jahr 1758 trat feine Bermenbung bei ber Borgellan-Kabrit in Brisbergholzen ein. 3m Anfange biefes Jahrhunberts murbe ber grobere Sand als Schleiffand in Grinenplan auf ber Spiegelbutte benutt. Gehr alt icon ift bie Ausfuhr biefes Sanbes gu Stubenftreufand. Arither murbe biefer Sand von Seiten ber Forfiverwaltung gegraben und verfauft. 3m Jahr 1819 murbe ber Breis bes vierspännigen Fubers für bie Amtounterthanen ju 3 Ggr., für Auswärtige ju 6 Ggr. festgefest. Der Revierförfter erhielt 1 Ggr. Accideng für jeten Erlaubnifichein. Geit 1850 ift die Grube verpachtet. Der jahrliche Schilling beträgt jest 200 Thir. Courant. Leiber,find bei bem Graben bes Sanbes fcou mehrere Ungludsfälle vorgetommen; am 5. Mai 1850 finb fünf Menfchen burch Berichüttung getöbtet.

Menerbinge ift bie Brauntoble jur Sprache unb Benutung gelangt, welche gange Ruden biefes Sugellanbes bilbet und, nach ben neueften Beobachtungen ju foliegen, wenn auch nur ftellenweise, über eine Flache von mehreren taufenb Morgen in einer Machtigleit von 90, ja faft 100, burchichnittlich von 56 Fuß fich verzweigt. Db mit ben "Steintohlen," welche im Bericht eines Beamten ju Lauenflein abgebruckt, in ben Annalen von 1787. IX. Seite 111 ermabnt merben, biefe Brauntoblen gemeint finb, fieht babin, weil auch Steintoblen in ber Rabe (bei Dningen) vorfommen, bie, im Amteregifter von 1788 bis 1789 angeführt, ale neue Entbedung Mitberanlaffung gu bem Annalenberichte gewesen fein mogen, und weil neuerbings and im Beengerbruche Steintob. len gefunden find. Seitens ber toniglichen Bergamtsabminiftration bat man feit mehreren Jahren mit bem Abbau biefer Brauntoblen gum Brennen fich beschäftigt, und ungeachtet, bag ber Betrieb ein hochft einfacher, bislang ichlechte Gefcafte bamit gemacht. Begen ber Raffe ber Roblen bat man nur 25 pCt. bavon ju benuten vermocht. Gleichwohl find bem Bernehmen nach täufliche Anexbietungen nicht angenommen; vielmehr will man jest, wie es beift, filr Zwede bes Barger berricaftlichen Bergbaues die biefigen Brauntoblen verwenden. Gie find bas Brobutt untergegangener Rabelbolger, welche mehr ober minber mit vollftanbiger holztertur bin und wieber mit 2 Boll langen, platt gebrückten, ftrobbalmbreiten Rabeln, auch Rabeln von Ebeltannen ausgegraben werben. Bor einigen Jahren murbe ein Coniferenftamm in biefem Brauntoblenlager gefunden, melder, wie alle anderen von Rorbn nach Guboft geftredt, auf einige 70 fuß Lange blosgelegt murbe. Der Riefe hatte am Stammenbe 7 Ruf und am Bopfe noch 4 Ruf im Durdmeffer.

Richt weit vom rechten Ufer bes kleinen Saalefluffes, jedoch in höherm Niveau, befindet fich eine etwa 12 Morgen große, fast treisrunde, flache Bertiefung, rings umschloffen von einem regelmäßig abgeformten hilgelruden. Durch Kunft scheint dieser Ruden nicht bervorgebracht, weil die bedeutende, höchftens für eine geschichtlich und traditionell nicht bekannte Berschanzung angebrachte Arbeit einen entsprechenden Zwed nicht gehabt haben

wfirbe, und weil bas Innere bes Rudens unter einer bellen mit gablreichen Riefelfoffilien burchfetten Thonerbe aus bem befprochenen, von Menfchenhanden nicht berührten Brauntoblenlager besteht. Dan bat bies Baffin mit Bilfe einer weiter oben befindlichen, feitwärts fich ergiegenden Quelle, bie man bierbin leitete, in gar alter Beit bewäffert und auf biefe Weife mit geringer nachilfe einen Rifchteich gefcaffen, ber mit bem Ramen "Beirenteich" ober "Amtmannsteich" bezeichnet wirb. Der Teich besteht, wie actenmäßig nachzuweisen, icon feit bem Jahr 1698 ale folder nicht mehr, wenn auch ber Reft bes Baffere erft feit vier Jahren bebufe Gewinnung einer Biefe völlig abgelaffen ift. Durch ben feitlichen Abban ber Brauntohlen bat man neuerbinge ben trodenen Amtmannsteich unterminirt unb baburch Ginfentungen bes Bobens in bemfelben veranlagt, welche eine unterirbifch bingeftredte Lage verfchiebener Baume aus ber jetigen Begetation ertennbar machten. Beitere Rachgrabungen führten ju ftarten Gichbaumen, welche, in berfelben Richtung wie bie Braunfohlenftamme ausgestredt, bas Thon- und Riefelgerölllager bebeden, meldes in einer Machtigfeit von etwa 7 Sug auf ben Brauntoblen rubt. Ueber biefen mehr ober minber gefunden Giden fant man eine Torflage von etwa 2 guf Dide. Dann ericbien eine größtentheils verfaulte und nur an ber Rinbe noch erfennbare Schicht Birfenund Ellernholz und baruber abermale einige guß Torferbe, bie mit Gras und Moos bewachfen ift. Der guß ber Gichen liegt nordweftlich, die Spite fubbftlich. Bor ber Band find erft zwei Stude mit vieler Mube aufgegraben und an bie Oberfiache gebracht worben; ob noch mehrere Giden bier verfunten, weiß man nicht. Das erfte Stud, ein Stamm mit Burgelftod, batte in feiner Lage eine Lange von 64 guß und mag vom Stode bis an bie erfte ertennbare Afiftelle, bis mobin es ziemlich gerabe, 50 Rug. hier war bie Giche gerfplittert, und ift barum bas Spigenbe von 15 fuß, fowie ein 18 fing langes Spaltftid am Schafte beim Berausbringen abgebrochen. Der Boll war faul. Der Ctamm batte im Durchmeffer auf 41/2 Fuß Bobe 33 3ou, auf 15 Fuß 28, auf 25 Fuß 25, auf 35 Fuß 22, auf 45 guß 20 Boll. Das Bolg bes Stamms ift gefund, mar im naffen, vom Moorwaffer burchbrungenen Buftanbe buntelbraun, weich und febr fchwer, betam aber an ber Luft bie bellere Farbe und Barte wieber. Es bat versuchemeife Bolitur angenommen und macht fich in biefem Buftanbe febr fcon. Das zweite Stild bilbet ben obern, und gwar abgebrochenen Theil einer anbern, vielleicht ber in ber Rabe liegen gebliebenen ziemlich angefaulten Giche. Es ift 32 Framang, nicht gang gerabe, auch nicht völlig gefund und hatte auf 10 guß gange 20 Boll unb auf 20 Rug gange 18 Boll im Durchmeffer.

Es knüpft sich an biefen Fund bie Frage nach bem Schicfal biefer Bäume und nach ber Zeit, wie lange sie geruht. Erwachsen sind bie Eichen ohne allen Zweifel nicht allein am Fundorte, sondern auch auf dem thouigen, mit vielen Kiefelsofstlien gemengten Lehm, der die Braunkohlen bedt und noch heute ringsumber viele solcher Sichenbäume trägt. Für diese Thatsache spricht der Umftand 1) daß sie mit unbeschädigter Borke, die erst beim Berausbringen sich abgelöst, ausgegraben wurden, mithin nicht

weither translocirt fein tonnen; 2) bag fie noch mit bem Burzelftod und flatteren Wurgeln verfeben maren, zwifchen benen bas ermannte Erbreich vorgefunden ift; 3) baf fie, foweit bis jest entbedt, in ber Lagerungerichtung fammtlich übereinftimmen, fowie enblich 4) bag bie Fruchte berfelben mit ben Fruchtbebaltern, fowie bas noch ziemlich erhaltene Laub babei gelegen baben. Bor ber Beit ber Teichanlage konnen bie Stamme nicht verfunten fein, weil fie auf ber Oberflache gang beffelben Bobens liegen, welcher rund umber noch jest bie Oberfrume bilbet. Unb bag biefer Boben auch in ber ermabnten flachen Ginfentung bamale troden mar, beweifen bie gebrannten Bolgtoblen, welche neben ben Stämmen aufgefunben wurben unb vermuthlich als bie Refte eines Birtenfeuers anzuseben find. Diefe Roblen liefern anbererfeite en Beweis von bem Dafein ber Menfchen bor ber Rieberlage biefer Giden, welche noch nicht gelebt baben, als vorweltliche Meeresfluthen bie Brauntohlenftamme mit bemjenigen Thon und Riefelftein begruben, worauf bie Ralleichen muchfen. Es ift bochft unwahrscheinlich, bag man bei Bemafferung bes Teiches bie auf ber Flache vorhandenen numbaren Gichen jum Unterfinten und Berberben fteben gelaffen haben follte. Dan wird alles holzwert vor ber Teichanlage ficherlich entfernt baben. Mithin bleibt nichts anderes ale bie Annahme fibrig, baf bie aufgefunbenen Gichen erft nach Anlage bes Teiches verfunten find. - Allein auf welche Beife? - Borweltliche Rluthen gab es feit bem Auftreten bes Menfchen bier boch ohne Zweifel nicht mehr. - Die Giden baben ohne Frage auf bem Teichranb, und weil fie von Norbweft nach Gilboft liegen und nicht topfüber gefallen fein werben, auf bem nörblichen Teichranbe geftanben. Diefer Teichrand ift von bem eingelaffenen Teichwaffer allmählich unterwühlt, und bei einem beliebigen Sturmwinde finb bie Baume binabgeworfen worben, um im Baffer gu verfinten. Beniger noch als bie Zeit ber Entflehung bes Teiches tann bie Beit biefes Umfintens nachgewiesen werben, weil biefe Urfachen ju febr verschiebenen Beiten wirksam werben tonnten. Die Anlage bes Teiches mag in febr friibe Zeiten fallen; ber nächfte Ritterfit ber Borgeit, welche fammtlich folche Teiche in ber Rabe hatten, bie Thufterburg, ift fo alt, bag man nicht einmal ben Ramen ihres Gigenthumers tennt, auch bie Beit ber Berftorung nicht nachzuweisen vermag. Bielleicht hat ber Inhaber biefer Burg icon ben Fischteich geschaffen und find gu beffen Beit bie Eiden bereits gefallen. Dit bem Uebergange feiner Befigungen an ben Inbaber ber entfernteren Schlöffer Eggerfen und Lauenftein mag bem Fifchteiche bie Pflege entzogen und Berichlammung eingetreten fein. Diefe Beit mag ben Torf bervorgebracht und erhöht haben, melder bie Giden junadft bebedt. Unb auf biefem Torfe haben fich Glern und bann Birten angefiebelt, welche, einer neuen Torflage jur Bafie bienenb, bei einer fpatern Bieberbemäfferung bes Teiches mit verfcwanben. Da nun bie Befiter von Eggerfen bereits im gwolften Jahrhunbert genannt werben, fo tonnen bie Falleichen immerhin fcon 700 Jahre gelegen haben. Gie tonnen aber auch aus viel fpaterer Beit, vielleicht aus bem Enbe bes fiebzehnten Jahrhunberts herrfihren, ba erweislich feit bem Jahr 1698, wie icon ermahnt, vielleicht auch früher, ber Fischteich mufte liegt. Die Dauer ber Lagerung

wird also immerhin auf mindestens 200 Jahre veranschlagt werden können. Die 5 bis 6 Fuß hobe Torsschicht, welche auf ben Falleichen ruht, bürfte unter Zurhandnahme von Analogien zu annähernden Rückfickussen auf die Zeitdauer des Eichenlagers, weil sie sehr wahrscheinlich ohne mehr ober minder lange ober häusige Unterdrechungen nicht gebildet worden ist, kaum benutzt werden können. Aus dem Borkommen des Laubes zu solgern, daß der Umfall in der Begetationsperiode Statt gefunden, oder aus der Aussindung von Ederig und Haselnußschalen geradezu auf die Herbstzeit zu schließen, möchte gewagt sein. Sichenland, Sicheln und Haselnußse, welche am Teichrand überhängend erwuchsen, mögen successive und schon früher als die Sichen selbst im Grunde des Teichwassers ihr Grab gefunden haben. Laub und Ederig waren nicht verbunden mit den Zweigen, diese Berbindung mindestens nicht nachweisbar.

Die beigefügte Profilgeichnung burfte gur Erlauterung genuigenb beitragen.

Erwähnt fei noch, bag bas foffile holg im Beengerbruch in breifacher Beife vortommt: einmal in verlieftem Buftanbe, vielleicht von untergegangenen Balmwälbern, in bem ben Gppsfnepen angelagerten, bereits erwähnten bnuteln hilbithone; fobann als Brauntoble von Nabelhofg, und enblich, wie gulett angeführt, als Gichen - und Birten - Lagerhofg ber Jettwelt.

Der Amtmanneteich im Beenzerbruche.



Fig. 30.

- a 2 Fuß Torferbe;
- b Birten unb Ellernholg;
- c 2 Fuß Torf;
- d foffile Giden ;
- e burch belle Thouerbe verbunbenes Gerolle von Riefel Foffilien verschiebener Art, 7 Fuß machtig;
- f Brauntohlenlager, 56 Fuß mächtig.

## Motizen.

A. Aufruf ju forfiftatifden Unterfuchungen.

Schon seit längerer Zeit sind wir, die Unterzeichneten, im Bereine mit mehreren Fachgenoffen beschäftigt, die in der forstlichen Literatur zerstreuten sorststatischen Resultate zu sammeln und zu ordnen. Es ist unsere Absicht, dieselben demnächt zu veröffentlichen und gleichzeitig auf die Lüden aufmertsam zu machen, welche noch auszufüllen sind. Da es indessen, um teine Zeit zu versieren, wünschenswerth erscheint, daß jetzt schon diesenigen forsistatischen Untersuchungen vorgenommen werden, welche, unseren Nachforschungen zusolge, entweder ganz sehlen, oder doch nur in unzureichendem Maße vorhanden sind, so ersauben wir uns, eine Reibe von sorsstätischen Fragen auszusstähren, deren Lösung geboten erscheint, und ersuchen zugleich unsere Fachgenossen, sowie alle Freunde des Forstwesens, sich mit uns zur Bornahme der fraglichen Untersuchungen zu vereinigen.

Um ein fibereinstimmenbes Berfahren zu erzielen, ift es durchaus erforderlich, daß eine Infruction zu Grunde gelegt werde. Das einzige brauchbare Werk biefer Art ift die "Anleitung zu forststatigen Untersuchungen, verfaßt im Auftrage der Berfammlung sübbeutscher Forstwirthe von Carl Heper, Gießen bei Ricker, 1856," welche durch jede Buchbandlung zu dem Breife von 2 ft. 42 fr. = 13/2 Thr. bezogen werden kann.

Bir bitten Diejenigen, welche gesonnen find, gemeinschaftlich mit uns zu arbeiten, bie Borfchriften jener Inftruction, soweit als thunlich, genau zu beobachten und ohne gegrundete Beranlaffung teine Abanberungen vorzunehmen, lettere aber uns bei der Einsendung ber Resultate motivirt mitzutheilen. Wir werben bann biefe Abanberungen in besonderen "Nachträgen" zusam-

menftellen und veröffentlichen. Bur Erläuterung ber genaunten Inftruction find wir gerne bereit.

Die Bahl ber bei ben Untersuchungen anzuwenbenben Mage bleibt Jebem überlaffen. \*) Bir werben bei ber Rebuction ber uns mitgetheilten Resultate auf gleiche Maße bas neufranzösische (Meter.) Spftem zu Grunbe legen, weßhalb wir Denjenigen, welche bie lanbesilblichen Rage nicht anwenben wollen, empfehlen, jenes (bas neufranzösische) Rage Spftem zu gebrauchen.

Die bei ben ftatischen Untersuchungen anzuwenbenben Bertzeuge (Kluppen, Maßftäbe, Göbenmesser 2c.) tonnen burch unsere Bermittlung bezogen werben. Bortreffliche Kluppen unb Magftäbe liefert in jeber gewinichten Maßeintheilung ber Mechanitus C. Stanbinger zu Gießen; zum Messen von Baumboben, Boldungen 2c. empfehlen wir Fauft mann's Spiegel-Hopsometer.

Diejenigen, welche fich an ben forfiftatischen Untersuchungen betheiligen wollen, bitten wir, uns hiervon so balb als möglich ju benachrichtigen und jugleich bie Fragen namhaft ju machen, welche sie in Angriff ju nehmen gebenten. Die uns später mitzutheilenben Resultate werben wir auf gleiches Maß reduciren, jufammenstellen und jum Bortheil ber herrn Ginfenber veröffentlichen.

<sup>\*)</sup> Mit bieser Bestimmung haben wir uns bereits eine Abweidung von ber Instruction erlandt. Diese schreibt nämlich vor, baß als Fuß - und Morgen - Maß bas preußische Maß benutt werbe. Wir sind indessen ber Ansicht, baß es für die Meisten bequemer sein wird, sich der landesstölichen Maße zu bedienen, und daß die Untersuchungen in größerer Zahl vorgenommen werden, wenn letzteres gestattet ist. Hierin liegt der Grund für die obige Abweichung.

Briefe wolle man an "bie Rebaction ber Allgemeinen Forftund Sagb Beitung ju Giegen" abreffiren.

Nachstehend theisen wir eine Reihe von Thematen mit, bei beren Auswahl auf die Möglichkeit, schon jest mit den Untersuchungen beginnen zu können, Rücksicht genommen ist. hierin liegt auch der Grund, warum dieselben nicht spstematisch geordnet erscheinen. In der Folge sollen noch andere Themata mitgetheilt werden.

#### Themata.

1) Die Strenfrage.

Es werben gewünscht:

- a) Untersuchungen über bie Quantitat Stren, welche Bestände verschiebener Holzarten, verschiebenen Alters, Standorts zc. liefern (f. C. Beper's Anl. zu forststat. Unters. S. 162). Zugleich muß die pradominirende Holzmasse auf ber Berasuchsstelle bestimmt werben. (C. Beper's Anleitung zu forststatischen Untersuchungen, Seite 59 ff.)
- b) Untersuchungen über ben Ginfluß, welchen bie Streunubung auf ben Bumachs äußert (C. Beper's Anleitung ju forfistatifden Untersuchungen, Seite 162).
  - 2) Ertragetafeln.

Man wünscht Mittheilungen von Materialien gur Aufftellung von Ertragstafeln, und gmar:

- a) von ber prabominirenben Bolgmaffe;
- b) von Durchforftungen.

Mittheilungen von Durchforftungserträgen ohne gleichzeitige Angabe ber zugebörigen prabominirenben holzmaffen haben teinen Bertb.

(Ueber holzmaffenaufnahme fiebe C. heber's Anleitung zu forststatifden Untersuchungen Seite 59 ff., über Aufstellung von Ertragstafeln: Allg. Forft - und Jagb - Zeitung von 1857, S. 329).

3) Die Entaftungefrage.

Es werben geminicht:

- a) Untersuchungen über ben Ginfiuß ber Entaftungen auf ben Maffe und Bobengumachs.
- b) Einleitung von Untersuchungen, um ju bestimmen, ob und unter welchen Umftanben bie Schnittstächen überwulften.

Für a) und b) find anzugeben: Stanbort, holzart, holzalter, Bestanbesbeschaffenheit, Entaftungs-Werfzeuge, bobe, bis zu welcher entastet murbe, Länge ber stehenbleibenben Stummeln, ober ob bie Aeste glatt am Stamm weggenommen worden finb.

- c) Mittheilungen über bie Menge bes burch bie Entaftung gewonnenen holges.
  - 4) Maffentafein.

Die baberifden Maffentafeln leiben an verschiebenen Fehlern und liefern baber nicht ben höchften Grad von Genauigkeit. Es ift beghalb bie Aufftellung neuer Maffentafeln wünschenswerth. Um jene Fehler zu vermeiben und gleichzeitig ein übereinstimmenbes Berfahren zu erzielen, schlagen wir vor:

- a) baß bie Totallänge ber Baume nicht vom Stodenbe, fonbern von ber Erbe aus gemeffen werbe;
- b) baß fich bie Untersuchungen auch auf Stod und Reisholz erstreden, welche beiben Sortimente inbessen getrennt anfzuführen finb;

- o) bag bie Stochobe und ber in ber Mitte ber Stochobe liegenbe Durchmeffer genau angegeben werbe;
- d) bag ber Inhalt bes Schaftholges, soweit es Scheit und Brügelholz gibt, nach bem Sectionsverfahren (Multiplication ber Sectionslänge mit ber in ber Mitte berfelben gelegenen Rreis-fläche) bestimmt werbe;
- e) bag bie Lange ber Sectionen bei Scheit und Brilgelholg nach bem Lanbesgebrauch augenommen werbe;
- f) bag due ju meffenben Diameter ober Umfange bis auf Linien genau abgegriffen werben;
- g) bag bas Alter ber Stämme genan (nach C. Geper's Anleit. ju forfiftgtischen Untersuch., Seite 111) bestimmt werbe.

Bei ber Mittheilung ber Resultate wirb gang genaue Angabe bes angewenbeten Berfahrens gewunfct.

- 5) Rluppiren.
- a) Bie viel Zeit braucht man jum Aluppiren einer gewiffen Stammjabl mit Angabe ber Bestanbeebefchaffenheit, Flachengröße, ber Starte ber Baume, Bahl ber Aluppenfilhrer 2c. ?
- b) Beichen Koftenaufwand verursacht bie vorgenanute Kluppirung?
- c) Wie ftellen fich bie Resultate, wenn von verfchiebenen Seiten ber ober ine Rreug fluppirt wirb?
- d) Welche Abweichungen ergeben fich, wenn ber nämliche Beftanb in verschiebener Sobe liber bem Boben (3. B. einmal in 4, bas andere Mal in 5 Fuß Sobe) fluppirt wirb?
- e) Wie stellen sich bie Stammzahlen und die Resultate ber Holzmassenaufnahme, wenn die Stärkellassen mehr ober weniger weit (3. B. von Boll zu Boll, ober von 2 Boll zu 2 Boll) gegriffen werben?
  - 6) Bolgfubirung.

Belde Differenzen ergeben fich in Bezug auf ben Inhalt ber Sectionen von Scheit- und Prügelholz, wenn bie in ber Mitte ber Section gelegene Kreisfläche einmal aus bem Durchmeffer, sobann aus bem Umfange hergeleitet wird, und wie verhalten fich biese Differenzen zum mahren Inhalte ber Sectionen?

- 7) Solgmaffenaufnahme.
- a) Mittheilung wirklicher Fällungsergebniffe gegenüber ben Resultaten ber Bestandesaufnahmen nach bem gewöhnlichen Berfahren ober ben Maffentafeln, ferner bei Aluppiren bes gangen Bestandes, ober von Probestächen ober Probestreifen.
- b) Belde Resultate geben wirkliche Fällungen gegenüber ber Answahl ber Probeftamme nach Stärkeflaffen, ober nach ber mit ber arithmetisch mittleren Rreisfläche behafteten Rlaffe?
- c) Mittheilung bes burch Solamaffenaufnahmen erwachfenen Koftenaufwanbes, mit genauer Angabe aller influirenben Umftanbe.
  - 8) Sortimenteverhältniffe.

Man wilnscht Angaben ber Sortimenteverhältniffe, wie fie fich bei Fällungen im Großen herausgestellt haben, mit Angabe ber Holzart, bes Holzalters, Stanborts, ber Fällungsart, ber Beftanbesbeschaffenheit 2c.

- 9) Solabauereien.
  - a) Wie viel Bolg wird beim Aufarchen verwandt
    - a) ju Stüten,
    - b) ju Unterlagen?



- b) Wie viel Solz consumiren bie Solzmacherfener? (hierbei muß natürlich bie Sturte ber Rotten, bie Bitterung 2c. angegeben werben.)
- o) Bie viel holz bringt burchfcnittlich ein Mann in einem Tage jum Ginichlag (mit Angabe ber Beftanbesbeschaffenbeit, Tageslange, Bitterung, Sortimente 2c.).
- d) Bie biel Holz tann in einem Tage von einem Mann aufgelett werben?
  - 10) Sominben bes Bolges.

Untersuchungen über bas Schwinden bes holges im Steden-(Rafter-) Dag nach holgart, Fällungszeit, Bitterung 2c.

11) Forfigärten.

Belden Roftenauswand verurfact bie Anlage und Unterhaltung eines Forfigartens?

12) Belden Ginflug fibt

bie Bflangmeite ober allgemein bie Stammferne auf ben Bolgertrag und insbesonbere auf ben Bibenwuchs ber Baume?

Es versteht sich gang von selbst, bag bei allen biesen Untersuchungen bie auf bie Resultate influirenden Umftände, ober biesenigen Momente, welche zur Bergleichung mit anderen Mitteilungen nothwendig find, genau angegeben werden, und bag bieses auch da Statt zu sinden hat, wo diese Momente nicht ausdrücklich von uns hervorgehoben worden find. Die einzusendenden Resultate milfen zugleich mit sämmtlichen Elementen der Berechnung belegt sein.

Die vorftehenden Themata follen Untersuchungen fiber andere intereffante Fragen teineswegs ausschließen. Bir bitten Diejenigen, welche in ber Lage find, Themata ftellen zu tonnen, uns solche mitzutheilen. Bir werben bann für die Berbffentlichung berfelben forgen.

Alle Diejenigen, welche bereits forfikatische Untersuchungen angestellt haben, ersuchen wir um Mittheilung ber gewonnenen Resultate. (Fortsehung folgt.)

Guftav Deper. Ebuarb Beber. Martin ganftmann.

B. Die Sonfter'iche Robemafdine. \_

Mag ber Schlenbrian, bie Abneigung vor jeber nenen Erfinbung thun, was sie will, die Robemaschine bricht sich Bahn und verbreitet sich immer mehr; tropbem Untundige weniger günstige Resultate erzielen, als Kundige, und Ungeschickte die Maschine zerbrechen, während Geschickte Jahre lang mit Erfolg mit berselben arbeiten, ohne die kleinste Reparatur zu verursachen.

Der Mafchine tommt feine ber frilheren gleich, auch nicht ber Balbteufel, benn:

- 1) außert fie nach ben Gefeten bes Bebels eine fo große Rraft bei ber Bebienung von einem Menschen, als ber Walb-teufel bei einer Bebienung von ffinf bis fedes Mann;
- 2) ber Arbeiter, welcher bei ber Arbeit mit bem Balbteufel jum Forthäugen ber Kette gebraucht wird, wirb burch bie Robemaschine erspart;
- 8) bie Robemafchine brancht nicht ben zwanzigften Theil bes Ruumes, welcher beim Roben mit bem Balbten brancht wird;
- 4) bie Robemafdine erleichtert bas Umroben ber Banme und Stude, wogu ber Balbreufel imbrauchbar ift, baburch, bag fie am Burgelinoten burchgehanene, nach ber Gefehmäßigfeit ber

Mafchine und ber Rlaftericeitlange umrobete Burgeln in einer bis zwei Minuten aus bem Boben reißt, wogu ohne Mafchinen oft Stunben gebrancht werben;

- 5) ber Balbteufel leiftet faft nicht mehr, als ber gewöhnliche Bebebaum, mabrend bie Robemafdine Ungewöhnliches leiftet;
- 6) mahrend ber Balbtenfel nur baburch einigen Rugen gewährt, baß man seine geringe Debelfraft auf ben Stamm wirfen läßt, so ift die Robemaschine von boppelteminuten, weil sie erstens am Baumschaft und zweitens anch an der Burzel angebracht werben tann. Bekanntlich ift bas Befestigen bes Seiles am Stamm umftändlich und zeitraubend, weil ber Stamm sehr unzugänglich ift, während die Burzel bem Arbeiter viel mehr zur hand siegt;
- 7) burd ben Balbteufel werben meift bie ganzen Stöde ober wenigstens bie tiefgebenben Burgeln abgebrochen, und muffen bann milham ausgegraben werben, mabrenb bei geboriger hanbhabung bie Mafchine jebe Burgel herauszieht;
- 8) ber Walbteufel leiftet wenig Kraft; benn fie muß erft um bas zwanzig- und noch mehrsache burch die Stammlänge verbielfältigt werben; man wende nur die Rodemaschine nach Art bes Balbteufels an (fiehe Seite 39 ber Schrift: "Einige Borte über Walbrodung und Gebrauchsauweisung zur Rodemaschine, von A. Schuster, 1856. Grimma bei G. Gensel"), so wird man sich erst überzeugen können, was die Maschine mehr als ber Balbteufel leiftet.

Das Borftebenbe burfte bagu beitragen, ju beweifen, bag ber Balbteufel burch bie Robemaschine febr in ben hintergrund gebrängt wirb, und bag nur erft bas Befen, bie Tenbeng unb bie Anwendung ber Robemafdine vollfommen erfannt werden muß, um ibn gang in ben hintetgrund treten gu laffen. Der Sauptlibelftanb ift freilich, baf es 1) Biele gibt, bie fich ju wenig nm bas Roben fummern ober, gleich ihren Solzhauern am Alten hangenb, bon Reuem nichts wiffen wollen: ferner ihren Holzhauern eine zu große Autorität einraumen, und wenn biefelben aus alberner Rurcht vor Arbeiteverluft ober aus Digachtung gegen bas Rene, ober and weil bas Reue ihrem Schlenbrian znwiber tft, fagen, fle leiften ohne Dafchine ebenfo viel ober mehr, ale mit berfelben, fo ift bies gleichfam ein Baubermort, welches ihnen alles Bertrauen ju ber Dafchine nimmt. Dies ift bochft unrecht; benn ber Forftofficiant muß Berr und Lebrer Teiner Arbeiter jugleich fein und namentlich in ber Stodrobungefunde, weil burch angemeffenes Roben noch Taufenbe von Ausgaben eifpart werben fonnen. 2) Gibt es eine Menge Menfchen, welche ftete Etwas auffuchen, mas gegen eine Sache fich einwenben laft; fich mit bem, "wie es fein muß," nicht befaffen; burd ihre Schwätzereien wird mander guten Sache viel gefcabet u. f. w.

Um ben Rugen zu bestimmen, welchen bie Robemaschine gewährt, ift nöthig, daß gründliche Bersuche gemacht werben. Man glaubt auch schon an vielen Orten bergleichen gemacht zu haben, versuhr aber ganz salfc; benn meist ließ man Arbeiter (gewöhnlich zwei ober brei) mit ber Maschine arbeiten, einen Stock mit berfelben roben, und bann fragte man die anderen Holzhauer, die ohne Maschine roben sollhauer, die auch so lange

Digitized by Google

ober länger mit bem Roben eines folden Stodes gubrachten? Sagten biefe, wie es gewöhnlich ju gefchehen pflegt: "Dhue Mafchine bringen wir ben Stod foneller aus bem Boben," fo war ber Berinch beenbet, bie Diafdine taugte nichts, und Forftbeamte und Bolgbauer maren fertig. - Bei anberen Berfuchen, bie gemacht wurden, ließ man brei ober vier Diann mit, unb eine gleiche Babl ohne Dafdine roben. Die Arbeiter, mit ber Anwendung ber Mafchine unbefannt, ober aus Borurtheil gegen bie Mafdine eingenommen, brachten oft wenig fertig, weil es ihren Forfibeamten an Energie, gutem Billen ober an Luft fehlte, fie angumeifen und gur Arbeit anguhalten; gar baufig fab man bie Arbeiter ftunbenlang plaubern, ober zwei Mann zuseben, wenn ber Gine bie Mafchine brebte u. f. m. Es ließen fich noch viele Beweife liefern, bag wenige Berfuche gemacht wurden, wie fie gemacht werben muffen. In ber Graffic Colms'iden Forftinfpection Bilbenfels, mo befanntlich zwei Robemaschinen mit Sprengapparat feit einigen Bochen gangbar finb, begann bas Roben in ber Mitte bes Monats Juni 1857 bei ftarten Richtenftoden. Die Dafdinen wurben fo vertleilt, bag auf brei Mann bie eine und auf einen Mann bie andere tam. Die brei Mann, bie jufammen mit einer Mafdine roben follten, zeigten fich anfänglich etwas unbeholfen, und hatten fich auch fruher einmal nachtheilig fur bie Dafcine ausgesprochen; bingegen ber Arbeiter, ber allein mit einer Dafchine roben follte, zeigte gleich bom Anfange berein viel Luft jum Roben mit ber Mafchine, und fab auch bie Bortbeile mit ber Mafchine ein. Er robete unverbroffen, unb meinte nur: "bas Spalten bielte ihn noch etwas auf (mas auch Anfangs wirklich ber Fall war), er milfe es erft noch orbentlich lernen; jest hat er bereite ungewöhnliche Fertigfeit erlangt. Bei ben brei Mann mit ber einen Mafchine wollte bas Spalten nicht gut geben, und fie tabelten bie Dafcine, mas ben forfibeamten (herrn Forftinfpector Balther ju Bilbenfele) veranlafte, ju fagen, fie follten bie Dafdine bei Geite ftellen unb. wie friiher, mit bem Bebebaume roben, was benn auch gefcab. Rach 9 Tagen hatten bie brei Mann (alfo in 28 Tagen batte ein Mann) mit bem Buchtbaum elf Stodflafter eingefclagen, wahrend ber Arbeiter, ber mit einer Mafchine fortrobete, in 6 Tagen fünf Rlafter (in 27 Tagen achtzehn Rlafter) Ctode gerobet und eingefclagen hatte. Daburch, bag ber eine Arbeiter faft boppelt fo viel mit ber Mafchine, ale ein anberer mit bem Budtbaume gerobet, und auch faft boppelt fo viel verbient hat, gewannen guch bie Arbeiter, bie feither Begner ber Mafchine waren, biefelbe fo lieb, baß fie nur mit berfelben roben und ben Buchtbaum nicht mehr für voll ansehen. Durch bas icharffinnige Berfahren bes herrn Forftinfpector Balther lernten bie Arbeiter ben Werth ber Mafchine fennen, und finb, auftatt erft Reind gu fein, Freund ber Mafchine geworben, weil fie, nach bem Ausbrude per Arbeiter, einen beffern lohntag macht.

Die Bersuche und Resultate mit bem Balbteufel find noch ganz ungenügend, weil man bis jett nur immer nachwies, baß man mehrere hundert umrobete Bäume geworfen hat. Um maßgebende Bersuche zu machen, muß man ermitteln: Wie viel robet ein Mann in ber y Tagen mit und wie viel ohne

Mafchine (ober Balbtenfel) Klafter Stöde fertig; benn wenn Jemand fagt: "Ich habe mit bem Balbtenfel 1000 Banme geworfen," so hat man noch kein Anhalten, es muß noch ermittelt werben: "Bie lange hielt das Baumfällen auf, wie lange währte das Reinigen ber Burzeln von Erbe und wie lange bas Abhauen der Burzeln vom Stamme, das Zerkleinern der Stöcke und Burzeln, die sie in Alaftern geschlagen werden konen. Hat man die Factoren ermittelt beim Roben mit und beim Roben ohne Maschine, so lassen sich auch Bergleiche machen und ansbriden. Bevor dies aber geschehen ift, ist alle Schreiberei siber biesen Gegenstand nutslos.

Die Behauptung, daß durch das Baumroben bie Robemaschinen entbehrlich würden und das Stockroben verdrängt werde, schwebt noch ohne Basis, wenn gleich das Baumroben Bortheile gewährt, die alle Anersennung verdienen. Die Absayverhältnisse, die zu Gebote stehenden Arbeitsträfte, die holzart zc. werden stets ihre Einstüffe geltend machen. Sollte wirklich auch das Stockroben noch vom Baumroben verdrängt werden, so ist die Robemaschine immer noch nützlicher beim Baumroben als der Baldteusel, indem man sie beim Roben von sarten Bäumen auf den Schaft und beim Roben von sachen Bäumen auf die Burzel wirten läßt. Rur lasse man bie Maschine vernunftgemäß haubhaben.

Um bie Anwendung gehörig zeigen zu können, ift von bem herrn Erfinder und von ber Majchinenfabrit Golzern bei Grimma im Königreich Sachsen die Einrichtung getroffen, daß sie auf Berlangen der Käufer von Maschinen gegen billige Bedingungen einen Arbeiter (Holzhauer) sendet, der die Handgriffe praktisch zeigt. Ueberall, wo der Arbeiter die Maschine eingeführt, hat man zusriedenstellende Resultate erzielt; ausgenommen sind jedoch die Orte, wo man aus Bequemlichkeit nicht die ersten hindernisse zu besiegen suchte.

C. Berichtigungen.

I. In bem 28ften Band, erften hefte von Bfeil's "Rritifchen Blattern" mar an bie Behauptung:

"Das Damwild werbe in ben gemäßigten Theilen Norbameritas, von Canada burch die Bereinigten Staaten bis nach Mexito, jett noch in großer Anzahl gefunden, und wenn bort von hirfchen bie Rebe fei, so beziehe sich bies nur auf ben Damhirfch," bie Annahme geknubft worben:

"das Damwild stamme aus Amerita und fei von baber nach Europa verpflanzt worben."

Diese Behanptung nebst ber an sie geknüpften Annahme fanben seiner Zeit in ber Forst. und Jagb Beitung ihre Wiber-legung, welche im ersten hefte bes 30sen Banbes ber "Kritischen Blätter" mit bem Beifügen als richtig zugeftanben wurde, "daß bas Damwild jedoch in Stamerisa lebe." — hiermit ift inbessen zu jenem ersten Irrthume noch ein zweiter hinzugefügt. Es unterliegt nicht bem minbesten Zweisel, daß in Stamerisa tein Damwild zu sinden ift, daß jedenfalls noch tein an Ort und Stelle gewesener Natursorscher seine Existenz in biesem Welttheile bezeugt hat. Emnügt zu wissen, theils, daß schon ber im Jahr 1331 geborente Gaston Phoebus Comte de Foix in seinem befannten, vor der Ersindung der neuen Welt versasten Jagdwerse ben in Frankreich lebenden Dambirsch besche, theils,

baß, mit Ausnahme bes Rennthiers, kein haarwild ber alten Welt auf amerikanischem Boben in ibentischer Species sich wieber gefunden hat, um sich überzengt zu halten, daß der Dambirsch weber von Amerika in die alte Welt verpkanzt worden, noch in jenem Welttheil überhaupt zu hause ift. Muß es hiernach als eine anszemachte Sache angesehen werden, daß biefer hirsch ansschließend der alten Welt angehött, so wird man wohl auch wicht sehlgeben, wenn man, gestilt auf zahlreiche vorhandene Zeugnisse, seine spezielle heimat in Nordafrika, vielleicht auch auf den größeren Inseln des Mittelländischen Weers und in Asien such. Für letztered spricht insbesondere eine Stelle in Fr. Onbois de Montpereur's Weise um den Kaulasus, in welcher gesagt wird, daß die Abchasen auch mit Dambirsch, bänten Tauschhandel treiben.

II. Gang neuerlich, in bem zweiten hefte bes 38ften Banbes ber "Aritifchen Blatter," wird in einem "zur Raturgeschichte bes Rothwilbs" fiberichriebenen Auffage

- 1) bie Bermuthung zu begrinden gesucht, unser Ebelhirsch sei als ein burch Mangel an Aesung, Rube u. s. w. physisch herabgekommener Nachkomme bes Riesenhirsches anzusehen, bessen Geweihe in ben Torstagern Irlands und bes nörblichen Deutschlands gefunden werde;
- 2) bie Ansicht ausgesprochen, ber in ben Balbern Norbameritas noch lebenbe Bapiti (Cervus major) tonne als unfer europäischer Ebelbirsch, in größeren Formen, angesehen, und es tonne weiter angenommen werben, bag beibe von bem Riesenhirsch abstammen.

Das Gine wie bas Anbere ift fo irrig, bag im Intereffe ber Biffenfchaft and bier eine Berichtigung nicht unterlaffen werben barf.

Bu 1) Um jeben 3meifel barüber nieberguichlagen, bag unfer Cbelbirich mit bem Riefenbiriche, beffen Refte vorzugemeife in ben irifden Gumpfen gefunden werben, einer und berfelben Species nicht angeboren fann, bebarf es in ber That nicht mehr als eines Blide auf bie febr breiten Schanfeln, burch melde bie toloffalen Beweibe biefer untergegangenen Birfdart fich daratterifiren. Ebenfo wenig als man, nach bem Berfowinben bes Chelbiriches, ben Dambirich als einen beruntergetommenen Cbelbirich wurde bezeichnen burfen, ebenfo menig ift es umgetehrt julaffig, ben Ebelbirich filr einen verfruppelten Riefenbirich auszugeben. Die Charaftere fteben fich bier fo biametral und handgreiflich, fo gang ohne jebe auch nur icheinbare Möglichkeit einer Ibentificirung entgegen, baß jeber beharrliche Berfuch einer folden als ein Berftog gegen bie erften Grunbfate ber Boologie angefeben werben mußte. Bare bas Elenn ansgegangen, fo wilrbe man bie Stammeltern bes Chelbirides mit bemfelben reib. Unrecht in ibm fuchen burfen, wie fie in bem Riefenbiriche gefunben werben wollen.

Bu 2) Inm Belege bafür, baß unfer Ebelhirsch mit bem untergegungenen Riefenhirsch und bem noch lebenden ameritanischen Bapiti eine und dieselbe Species bilbe, wird eine völlige Uebereinstimmung zwischen ben Geweihen bes Bapiti und benjenigen bes Riefenhirsches behauptet. Dierauf ift zu erwibern, baß beibe Geweihe in gleich characteristischer Beise verschieden find wie biejenigen bes Riefen - und bes Ebelhirsches.

Der Bapiti lebt feit Jahren in bem goologischen Garten an London und hat fich bort fogar fortgepflangt. Der ftertfte, noch in Amerita geborene hirfc ift, jum Bwede ber Fortpffangung, gegenwärtig nach Paris verlieben, und von ihm befist Schreiber biefes ein von bem mit ben Beichmungen ber auslänbijden Infaffen bes goologifden Bartens icon feit 1846 beauftragten. burch bie Trefflichkeit seiner Leiftungen in England und Deutichland bereits berühmt geworbenen beutfden Maler Bolf nach ber Ratur gemaltes Bortrat. Ber ben feltenen Berein von Raturtrene im Einzelnen und genialer Anffassung bes Bangen, woburch Bolf fo febr fich auszeichnet, teunt und an murbigen verfieht, wird nicht zweifeln, bag jenes Porträt bes Bapiti ein volltommen trenes Abbild bes lebenben Thiers ift. Betrachtet man nun guerft bas Beweihe bes abgebilbeten Birfches, fo zeigt fich biefes in Spigen ausgeredt, wie basjenige bes Ebelbirfcha, obne Spur einer Schanfel, alfo in ber augenfälligften, mefentlichften Abweichung von bem Geborne bes Riefenbiriches. Die Gemeihform gibt alfo einen Beweis nicht für, fonbern gegen bie 3bentität bes Riefenhirichs und bes Bapiti, und ber Berfuch, auf eine vermeintliche Aehnlichteit ber Geweihe beiber Birfche bie Anficht zu begründen, bağ Riefenbirfd, Bapiti und Ebelhirfc einer Species angeboren, ift als eine gang mifflungene anzuseben.

Bas fobann bie angebliche Ibentität ber beiben letigenannten hirsche, bes Ebelhirsche und bes Bapiti, anbelangt, so besteht auch fie unzweifelhaft nicht.

Bergleicht man junächst wieber bie Geweihe, so find sich biese zwar allerdings ahnlich, sie erweisen sich aber, bei näherer Betrachtung, bennoch als charafteristisch verschieden. Die Stangen bes Wapiti liegen weit anseinander und haben etwa an ber Mitte ihrer Länge eine Biegung aufwärts, die sich gegen die Spite (Krone) hin wieder abwärts senkt. Die Enden stehen auf dieser Biegung gerade nach oben gerichtet und das längste berselben ist nicht der Augensproß, sondern das britte von unten gezählt, also das auf den Gissprüffel solgende. Die angegebenen, constanten Abweichungen von dem Gehörn unseres Edelhirsches sind so auffallend, daß sie einem einigermaßen gestbten Auge nicht entgehen können.

Debnt man nun aber bie Bergleichung weiter auf ben Rörperbau und bie an biefem hervortretenben Abzeichen aus, fo bleibt fiber bie Artverschiebenheit beiber Birfche noch weniger Zweifel fibrig. Bas bier an bem Bapiti junachft in bie Angen fallt, ift fein großes, gang weißes Schilb, in bem fich eine gleichfalls weiße Blume befindet, etwa fo groß wie biejenige unferes Dafen, alfo viel fleiner und von gang anderer garbe wie beim Ebelbiriche, ber boch bem Bapiti an Rorperftarte bebentenb nachfteht. Bare ber Ebelbirich ein heruntergetommener Bapiti, fo mußte er naturlich auch tu ber Starte ber Blume biefem nachfteben, mabrent ber Augenschein zeigt, bag gerabe bas Gegentheil ber Rall ift. Richt minber in die Augen fallenb unterfdeiben fich beibe Biride burd ben tieferen Ruden, ben febr bervortretenben Biberrift, ben ichou von ber Droffel an fart nach vorn gewölbten Bals und ben hervorftebenben, oberen Theil bes Geafes bei bem Mati, beffen Totalhabitus ebenso bestimmt eine bem Ebelbirich anbte, als von ihm ebenfo bestimmt eine bem Ebelbirich

verfdiebene Species bes an Arten fo reichen Birfcgefdlechts erfennen läßt. Ronnte bierliber gleichwohl noch ein 3meifel obwalten, fo murbe ein anberes Rennzeichen ber Art ihn vollftanbig befeitigen. Das Schreien bes Bapiti ift von bem Schreien bes Ebelbiriches fo burchans verichieben, bag es eher an bas Biehern bes Pferbes erinnert, als an beu fräftigen, vollkonenben Brunftlaut, ber jest leibert nur noch in wenigen beutichen Balbern ben furchtsamen Reifenben bennruhigt unb bas Dhr bes Jagers entgudt. Derartige Berichiebenheiten bernben aber unbeftreitbar auf abmeichenber, organifcher Bilbung, bie bon bem forperlichen Bebeiben gang unabhangig ift. Ohnehin würbe tein Menfch an bie Anomalie glauben wollen, baf ber Ebelbirich in feinem allgemeinen Burlidgeben nicht blos mit einer anberen, fonbern auch mit einer fraftigeren Stimme begabt worben fei!

Der untergegangene Riefenhirsch, ber in Amerika noch lebenbe Wapiti (Corvus major s. canadensis) und unfer beutscher Ebelhirsch stehen als brei gute Arten selbstständig uebeneinander. Dies ift so allgemein anerkannt und in der That auch so unbestreitbar, daß die entgegenstehende Ansicht der "Rritischen Blätter" auf nichts Anderm, als auf einer freilich etwas auffälligen Uebereilung beruhen kann.

#### D. Manderlei.

Im Februarhefte bieser Zeitung erwähnt herr Balbed in bem "Beitrage zur Naturgeschichte bes Eichbörnchens" bas Einzwängen ber Lärchenzapfen in einen alten Zaun zur bessern Gewinnung ber Samenkörner burch bas Eichbörnchen und fragt an, ob bie Bermuthung eine richtige sei, baß bas Eichbörnchen biese Einzwängung zu bem angegebenen Zwede vornehme. — Referent kann nun zwar bem kleinen niedlichen Thierchen biese Ueberlegung nicht nachweisen, jedoch mit Bestimmtheit angeben: baß ber Specht es in ben Riefernsorsten mit ben Riefernzapfen ebenso macht und die Zapfen in die Rinden alter Riefernstämme so sest und bem beabsichtigten Zwede gemäß einsetz, daß, ohne den Zapfen anzurüden, derselbe die Samenkörner mit Leichtigkeit herauspiden kann. (Man sauch S. 158 b. Ztg. v. 1857. Die Reb.)

Nach einer Mittheilung in einem vielgelefenen Blatte find von Baffan um Beihnachten 6000 Stud Chriftbaumchen nach Bien gefendet worden. Nach Berlin möchte die Anzahl fich vervierfachen, ba biefelben zwölf bis fünfzehn Meilen weit bahin gefahren und gut bezahlt werden. Befonders beliebt find bie jungen Fichten zu biefem Zwede.

In ber Zeitschrift "Natur" von Otto Ule und Dr. Karl Müller, bie in jeder Beziehung zur Berbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und Naturanschauung bestens zu empfehlen ift, wird ber langöhrigen Flichse Erwähnung gethan. Sollte nicht ber Pariser Correspondent die Gefälligkeit haben, in dieser Zeitung eine genanere Beschreibung berselben mitzutheilen, da diese Flichse im Jardin des plantes zu Paris sich besinden und dasselbst gewiß genan gettatt find ober boch beobachtet werden können.

Der Mittheilung von bem gehörnten Reh, welches am westlichen Ende bes harzes im vergangenen Jahre geschoffen worden ift, kann ich eine andere zur Seite stellen. Im Frühjahre vorigen Jahres sand ein Forstausseher in Pommern in der Nähe der Ostsee ein verendetes Reh. Es war dem Gehörne nach ein Bod und eine Berletzung oder Schusswunde nicht sichtbar. Da dasselbe noch kurz vorber gelebt haben mußte, weil keine Spur von Berwefung sich zeigte, so wurde es in die Wohnung des Obersörsters gebracht, und da zeigte es sich, daß es kein Bock, sondern eine Rieke war, die zwei Kälber irng und erster Tage geset haben würde, wäre sie lebend geblieben.

Das Geborn mar rein gefegt und hatte furz fiber ber Rofe ein Enbe.

Wie aufmertfam bie hunde find auf Alles, was um fie ber vorgeht, ift Jebem bekannt, ber die hunde gerne um fich hat und fie ihrer Treue und Anhänglichkeit wegen liebt. Beniger bekannt ift es, daß sie biel mehr von ber Unterhaltung ihrer menschlichen Umgebung versteben, als gewöhnlich vorausgesetzt wird.

Die folgeube Mittheilung, herrihrend von einem fehr ehrenwerthen, mahrheiteliebenden Manu, einem alten 70 jährigen Förster, möchte einen unumficklichen Beweis baffir abgeben.

Dem alten Förster war ein Fuchsbau befannt, ber febr befahren und von den Fuchfen geliebt und mehr besucht wurde, als die anderen in seinem Wirtungstreise.

Der Bau murbe beghalb wieberholt revibirt, öfter mit bem benachbarten Schutbeamten, einem Forftauffeher, besprochen, und in Begleitung beffelben und bes Förftere Dachsbund, Balbmannchen, besucht und abgespurt.

Eines Morgens tommt ber Forftauffeher und berichtet, wie ber Fuchebau am Mahlberg biefen Morgen frisch und ftark und höchft wahrscheinlich von mehreren Flichsen (es war in ber Ranzeit) augenblicklich besahren sei. Balbmännchen hatte aufmerksam zugehört, war aber, als man die Reise antreten wollte, nicht zu finden. Wie erstaunte man, als man, beim Bau angekommen, Balbmännchen baselbst fand; er hatte sich sichtbar ben Namen bes Baues, die Bezeichnung Fuchs und die Zeit gemerkt und ftand auf Bache, als sein Commandeur eintras.

Walbmann scheint mithin bie ganze Unterrebung verstauben zu haben zwischen bem Forstausseher und bem Förster, und war vorweg babin geeilt, wo seine Wirksamkeit beginnen und seine Hilfe in Anspruch genommen werden sollte. — Wie der Erfolg ausgefallen und was die Beute gewesen, ift bem Referenten unbekannt geblieben.

herr Dr. Gloger macht im Februarhefte biefes Sahrs unferer Zeitung eine Mitteilung von einer Suhnerhandin, bie auf achtzig bis hunbert Schritt bie Silhner angegangen und auf einige zwanzig Schritte festgestanben hat.

Am Sten biefes Monats zeigte mir ein Oberförfter auf ber fächfichen Grenze eine Stelle auf einem Damme, wo fein hund festgestanben und stets nach bem Seeranbe ben Ropf unbeweg-lich, bie Nase hoch gehalten. — Auf bem See war nichts sichtbar, am Raub in ber Rabe konnte es nicht sein, ba bies ber Stand bes hunbes nicht zugab. — Rach längerem Lugen und Beobachten

erblidte man fieben Stild Rothwilb, bie mehr benn hunbert # Schritte am Beiben - und Rieferngeftruppe am Geeranbe fic niebergethan hatten. Es ift unglaublich, wie weit gute Ounbe burch ben Sinn bes Gernche mahrnehmen und wie fein fie nutericheiben tonnen. Referent vermag barliber Mittbeilungen au machen, bie wahrhaft fannenswürdig finb.

Es ift bis jest noch zweifelhaft geblieben, mas am ficherften zum Bebeiben führt: bie Bffangung ein - ober zweijabriger Bffangden? Sur Beibes liegen gunftige Resultate vor. Die Biffenicaft verlangt aber begrunbetere und feftere Angaben, befibalb merben Resultate und Beobachtungen erbeten in biefer Beitschrift, bie ja bafür ba ift.

Benn bei einem aus verschiebenen Bolgarten ausammengefetten Reviere ber Betriebsplan fo regulirt ift, bag jebe Bolgart für fich abgefoloffen und bas Biebequantum für jebe berfelben etatsmäßig feftgefett ift, tann ba bei ber Balance bie eine holgart bie anbere vertreten, und genfigt es, ju fagen: mas an Eiden zu viel geschlagen, ift bei ber Riefer erfpart morben, und nur babin gu feben, ben Materialertrag im Gangen gu erreichen ober nicht gu fiberichreiten?

#### E. Gine Entenjagb in Amerita.

Es burfte nicht unintereffant fein, ju lefen, wie in einem Brief ein Berliner Jäger eine Jagbparthie in ber Umgegenb von Bbilabelphia befdreibt.

Die Jagb, fdreibt unfer Berliner, ift bier für Jebermann frei, und es bebarf feiner Erlaubnif ober gar einer Jagbfarte, um fie ausznilben. Daburch aber ift es wohl natilrlich, bag iu ber Rabe einer Stadt wie Bbilabelbbia, bon 800 000 Einwohnern, fein Stild Bilb irgenbwelcher Art gn feben ift. Man muß baber foon weitere Streden gurudlegen, um in Gegenben gu tommen, wo bie Bevollerung geringer ift. Achtzig Dampfboote, welche täglich nach ben verschiebenen Orten abgeben, und bie vielen Eisenbahnzuge erleichtern aber febr bas Forttommen, und man hat bei fehr billigen Preifen, welche Concurreng erzeugt, Bequemlichteiten und Comfort in Anfpruch ju nehmen, wobon unferen beutiden Bahnen noch bie entferntefte 3bee ermangelt. Durch fammtliche Bagen bes gangen 3nges laft ein breiter Gang in ber Mitte bie Bromenabe frei, bie Bagen haben Defen, Behalter für frifches Giewaffer, Beitungen, Retiraben &. In Amerita ift man ber gewiß richtigen Anficht, bag bie Erifteng ber Gifenbabnen nur von bem Bublitum abbangt und nicht umgefehrt. Die Beisbeit mehrerer Directionen in Deutschland icheint biefen Buntt noch nicht ergrundet ju haben, und fie halten fich an bas Sprfichwort - "gebnlbige 2c." - Biel ware hier in biefer Beziehung noch zu lernen, mas aber bie Entenjagb betrifft, fo wurde biefe icon weniger bie Rachahmung bei nus wunfchenswerth machen.

Angefommen in Begenben, wo auf ben großen unb breiten Fluffen und Seen Ententetten von vielen Taufenben einfallen, muß jeber Jager fich mit einem Canot verfeben von 20 Rug Lange und 18 Boll Breite. Diefes Canot ift rund umber mit Shilf bestochen und leibet nur born in ber Spipe eine fomale

Ausficht. Am Boben bes Canots ift ein 10 bis 12 guß lamges Gewehr befestigt, beffen Minbung ziemlich bicht über bem Bafferspiegel burch ein Loch hinausreicht. Das Rohr von 11/2 Zost Durchmeffer wirb mit 7 bis 8 Bfund Schrot Dr. 8 gelaben. Der Jager liegt am Boben binter bem Gemehr und bat, wenn er bas Umichlagen bes Canots vermeiben will, fich jeber rafchen Bewegnng zu enthalten. Ift man nun langfam in bie Soufnabe einer Ententette gelangt, fo wirb ber Moment, mo man bie Enten in möglichfter langenverschiebung in ber Berfpective hat, bennst und losgebrudt. In ber Regel find mobl 80 bis 100 Enten getroffen. Das Canot erhalt bei einem Sonf jebesmal einen folden Stoff, bag es mohl 40 bis 50 Schritt jurid. prallt und baburch fich jur Balfte mit Baffer anfult. Um bas Gewehr zu laben, muß bas Canot an bas Land gefchafft werben, und ein anberer Jager fdwimmt inbeg vor, um biefelbeiBrogebur vorzunehmen. Außerbem bag ein folder Entenjager fich vollftanbig gu ben Amphibien gablen muß, ift mit bem Abfeuern ber oben angeführten Ballfanonen eben feine große Jagbluft auszufiben; wem es aber nur um Enten gu thun ift, ber erreicht, wenn er gu Soug tommt, feinen Zwed, und in biefem Rall ift bie jugenbliche Bogelflinte gewiß jebem anbern Gewehre vorzugieben. Die Unbequemlichfeit und bie Befahr bei folder Ragb hebt aber bas eigentliche Bergufigen gang auf.

Bir hatten, fünf Berfonen an Babl, une verfpatet, und ber Berfonengug mar bereits abgegangen. Rur burd bie große Gefälligfeit bes Suhrers eines Gepadjuges gelang es uns, noch in einem Badwagen Blat zu finden, obgleich bie Gefälligfeit ber Dienftinftruction gang entgegen war. Ungefähr eine Stunbe mochten wir gefahren fein, ale ber Bug, um eine Ede biegenb, einen großen Urwalb ju paffiren batte. In weiter Entfernung noch faben wir gewaltige Raudwolfen ben Balbe berfinftern, aber auch hohe Flammen auffchlagen. Der Balb brennt! rief ber Ingenieur, und ohne von bem Umfange biefes Branbes auch nur eine Abnung ju haben, mar ber Bug icon inmitten ber burch bas bobe trodene Gras reifenb fonell und nach allen Seiten bin fich verbreitenben Flamme angelangt. Unfer Schreden mar groß, fteigerte fich aber bis jum Entfeten, als wir bor uns eine brennenbe Spromore, einen Baum bon vielleicht 180 guß Bobe, langfam umfturgen und fich wie ein Schlagbaum forag über bie flammenbe Bahn legen faben, wo eine große Gide ben fallenben Riefen auf Augenblide aufhielt. Bebe Secunbe fant er, bie gewaltigen Mefte ber Giche brechenb, nieber, und taum hatte mit Bligesichnelle ber Bug bie Stelle paffirt, ale mit furchtbarem Gepraffel ber gewaltige Stamm quer über bie Babu fturgte, eine Secunbe fruber, unb ber gange Bug mar ein Afchenhaufen. - Die im gangen Leben wirb bas Furchtbare biefes Augenblides vergeffen werben.

Es war tein Enbe bes Rlammenmeeres abgufeben, unb nur ber burch bie furchtbare Schnelligfeit ber Locomotive hervorgebrachte Luftzug, obgleich auch biefer einem glithenben Brafen glich, ichfitte bie Guterwagen bor bem bellen Branbe. Dente man fich bas eiferne Roff, wie es felbft flammen und Funten fpeiend in bas bellflammenbe Element Ech bineinfturgt; Baume, bie ben Stilrmen von Jahrhunderten getrost, brechen frachenb

fibereinanber und vermebren bie nutere Gint. Das burre Gras, zugleich an taufenb Eden angezunbet, bitbet eine unüberfebbare Fläche praffelnber Flammen, bie, vom Binbe getrieben, fich weiter malgen, nache Relfen und Bache fiberfpringenb, bis ein breiter Alug ober ein tiefer Sumpf fie enblich aufbalt. Und ber Lenter bes eifernen Roffes fteht rubig ba mit bleichen Bangen, bas Sollenichaufpiel betrachtenb. Die toloffale Große bes Branbes war ihm nicht bentbar, fonft hatte er fich nicht bineingewagt, boch jest ift es an fpat; er muß unb fann nur vormarte; wollte er gurlid auf bem blanten Beleife, fo mußte er erft anhalten, und in bemfelben Moment mare auch ber gange Bug in Flammen aufgegangen. Alfo vormarts burd bas Feuermeer! Bollenhoch fpriiben bie Funten empor und nmhullen ben Bug. Gelbft bie Luft ift icon fo erhitt, bag man Fener einznathmen glanbt. Der Bug brauft babin, weiter, immer weiter; aber immer weiter behnt fich and bie Fenerfläche aus. Dem Ingenieur ift jest bereits bas haar verbrannt; bie haut fengt unter ber gewaltigen Glut. Es bleibt ihm nur Gines noch fibrig. Die Locomotive fich felbft fiberlaffenb und ihr bie vollfte Dampftraft gebend, zieht er fich in ben nachften Boftwagen jurud. Born und binten, von allen Seiten, ftarrt ihm nur ber Tob entgegen. Er verläßt fich allein noch auf fein gutes Glud, bas ibm in Befahren ichon oft beigeftanben, und er rechnet and biesmal nicht vergebens; benn biesmal noch fuhrt ihn fein Rog in rafenber haft burch bie furchtbaren Ginten und läßt ihn enblich nach fünfftunbiger Tobesangft ben Bug wohlbehalten auf ben Bahnhof in Philabelphia einfübren.

Für die gange Lebenszeit wird biefe Jagbparthie nebft Rudfahrt eine Erinnerung hinterlaffen, die alle früheren Entenjagben in Berlins Umgegend vergeffen machen wirb. R.

F. In ber Einsbe.
Die Sonne barg sich hinterm Forste
In ihres Burpurmantels Bracht;
Mun buck in seinem Felsenhorste
Der Fall' sich vor ber broh'nben Nacht;
Die Wespe schläft vom Beutesuge
In ihrem Reft, bem zellenvollen;
Die Nattern sich im Laube rollen,
Erschlet vom beisen Ränberzuge.

Fern ift ben bammernben Gefilben Des Fenerrohres Morbgeschof; Es schläft ber Bilbefte ber Bilben, Der Mensch, bes Fallen Blutgenof; Es ruh'n bie Knaben, bie im Nebe Des Baches flumme Brut berfiden; Der Jäger ruht, ben hoch entgildten Des tobteswunden Rebes Sabe.

Schläft enblich in bem ftillen Raume Der blut'gen Triebe robe Gier? Wiegt fich im fligen Kinbheitstraume Im Ebensfrieben bas Revier? Rein! leife machen fich gum Ranben Die Flebermanfe auf und Gulen, Die Flichfe morbberklinbenb beulen, Der Marber flettert nach ben Tauben.

Bon ber Arena blut'gen Spuren Der trübe Blick zu ench fich lenkt, Die ihr, bie einz'gen Creaturen, An Rauben nicht und Morben benkt; Die an ber Mutterbruft ber Erbe 3hr frieblich eure Nahrung sanget, Des himmels Athem in euch hauchet, Daß er in euch belebet werbe.

Und boch, o Pflanzen, mit bem Strahle Der fanften Schönheit hold geschmidt, An enrer Stirn find Rainsmale Der gier'gen Gelbflucht aufgebrückt! Und behnten endlos sich die Zonen Für jedes Kind aus Flora's Reichen, Es würden nicht die Fehden schweigen, Wo Stärkere bei Schwächeren wohnen.

Ihr Rönigsterzen, golben blübenb Auf walbentblößtem Felsenhang! On Fingerhut, in Burpur glübenb, Schon brobet euch ber Untergang! Die arglos ihr vor bem Bersengen Beschützt bie winzig kleinen Tannen, Die werben balb euch übermannen, Mit neib'schem Schatten euch verbrängen!

Die Blume muß bem Baume weichen, Das größte Recht ift bei ber Macht; Es tampfen felbst bie schwestergleichen Um jebe Scholle Tag und Racht. Dort ringt um einen Fuß breit Felsen Die Kiefer grimmig mit ber Riefer, Und jebe bohrt bie Burgel tiefer, Den Gegner in bie Schlucht ju wälzen.

Richt Eins will fich genigen laffen, Ein Jebes schiebt und brängt und zwängt, Bis es gewaltig burch bie Maffen Sich seines Lebens Gaffe sprengt; Wie in bes Markts habsucht'gem Jagen Die Menschen neibisch sich bekriegen; Wer kampflos ruht, muß unterliegen, Wer leben will, ber muß sich schlagen.

Das Rathfel, tief und mitternächtig, Drängt fich mir anf ju folder Zeit, Wie biefe Belt, fo foon, fo prächtig Erblüht aus fonöber Gelbflucht Streit; Wie aus bem Birrwarr fich gestaltet Der Tempelbau bes großen Ganzen, Und aus ben grellften Diffonanzen Sich Sphärenharmonie entfaltet.

B. Sigismunb.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Gustav Heper, Prosessor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.

# Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

## Monat November 1857.

## Rernholz — reifes Holz — Splint.

Bon Oberförfter Mordlinger ju Sobenheim.

Hundeshagen behauptet, ber Unterschied zwischen Kerns und Splintholz trete nur bei stärkeren Stämmen und ben Hartholzarten auffallend hervor. Da es aber nicht nur Weichhölzer mit auffallender Kernbilbung gibt (Pappeln, Weiben, Effigbäume), sondern auch Holzarten, wie Afazie, Effigbaum, Kreuzdorn 2c., die schon in früher Jugend Kernholz bilben, so läßt sich mit dem aufgestellten Sate wenig anfangen.

Uebrigens werben bie Benennungen Kernholz, reifes Holz, Splint häufig sehr willfürlich angewendet, und die Einen heißen Reifholz, was die Anderen Splint nennen. Es scheint besthalb vor Allem Noth zu thun, baß man sich über die Begriffe einige, was wir im Rachfolgenden versuchen wollen.

Untersuchen wir die Hirnstäche eines fingerbicken Bfaffenkappchens, Weißborns und einer Menge anderer Holzarten, so werben wir zwischen bem jüngern und ältern Holze kaum eine Berschiebenheit beobachten; in einem armebiden Pfaffentappchen aber, ober ftarten Beigdorne, Birnbaum und verwandten bemerken wir eine auffallenbe Trockenheit bes in ber Mitte liegenben Holzes. Dieses trockenere Holz wollen wir reifes Holz nennen, bas äußere faftreichere beift allgemein Splint. Bei einem starten Bfaffentabbchen bagegen finben wir öfters inmitten bes trockenern reifen Holzes ein schwarzbraunes Solz, ben Kern ober bas Berg. Ebenfo folgt auch bei stärkerem Bulverholz (Rhamnus frangula) auf ben naffen, gelben Splintring gegen innen ein trodener, gelber (Reifholg) und in ber Mitte ein ebenfo trodener, wenn nicht noch trodnerer, aber rother, bas Rernholz.

. Beim Apfelbaum, auch öfters beim Sperberbaum, finden sich am Saume des Kerns als Uebergang zu dem breiten Splint nur Flecken trockneren (reifen) Holzes, oder fehlt solches ganz.

Häufig auch, z. B. bei Liguster, Lonicera tatarica,

ben Prunus-Arten, Viburnum Lantana und bergl. bilden sich trockene Flecken ober ein trockener Ring erst eine ober einige Stunden nach der Aufarbeitung, und beim Kreuzborn (Rhamnus catharticus) bemerkt man sogar Jahrebring-Complexe, welche rascher trocknen, als die vorhergehenden und nachfolgenden.

Bei ber Ulme folgt, bei anscheinend ziemlich gleichem Feuchtigkeitsgrabe ber Holzschichten, auf ben gelblichen Splintring ein hellrothes Holz, bas wir zur Untersscheidung von dem dunkelrothen Kern in der Mitte ebensfalls noch reises Holz nennen können, obgleich es eigentslich noch zum Splint gehört. Dieser sieht in der That nur, wo die Jahresringe sehr eng sind, gelb aus.

Eichen, jüngere Rußbäume, Gymnocladus, haben tein burch mittlere Färbung ober Trockenheit ausgezeichenetes Reifholz, sonbern blos Splint und Kernholz.

Auf ben Grund biefer Unterscheidung von Kern, Reifholz und Splint können wir die Baumarten eintheilen in

Splintbaume, bie ganz aus Splint bestehen, wie z. B. Ahorn;

Reifholzbäume, bei benen fich jum Splint in ber Ditte noch reifes Holz gefellt (Rothtanne, Beißborn);

Rernbäume, aus Splint und Rern, wie Giche, Apfelbaum;

Reifholzkernbaume, mit Splint, Reifholz und Rern, wie Bulverholz, Ulme 2c.

Defters bemerkt man übrigens, baß Stämme, bie am Fuß ganz aus Splint bestehen, wie z. B. bie Buche, in ber Mitte bes obern Schafttheiles, wo bas Holz, wie schon früher bemerkt, in ber Regel schwammiger ist, als am Fuß, etwas trockeneres (reifes) Holz besigen, ober Kernsplintbäume zwischen Kern und Splint eine schmale Schicht reifen Holzes.

Beim Rafholder (Acer campestre) regelmößig, und bei Crataogus pigra, Pfaffentappchen häufig, findet man Jahrebringe, die im schwammigern Theile trochner

find, als im äußern, festen; bei benen alfo, fogufagen, viele Jahresringe theils aus Splint, theils aus Reifholz besteben.

Bei Beifiborn und Birnbaum finden sich ebenfalls öfters trockene Kreise, beim Mehlbaum (Pyrus aria) in der Mitte trockene Kreise, beim Elsebeer (torminalis) trockene Flecken.

Die Grenze zwischen Splint, reisem Holz und Kern ist meist scharf und in die Augen fallend, wie z. B. bei Eiche und Kirschaum, noch mehr aber bei einigen Frembhölzern, z. B. dem Ebenholze, wo der weiße Splint von dem schwarzen Kern überraschend absticht. Nicht selten sehen wir dagegen, besonders bei den Splintreishdizdumen, die Grenze durch einen oder mehrere, zumal breite Jahresvinge hergestellt, die halb trocken, halb naß, also im Uebergange zum reisen Holze begriffen sine. Vielleicht schwanken solche Ringe im Saftgehalt einigermaßen, je nach der Jahreszeit, wie überhaupt diese Grenze im Winter oder Sommer etwas schwanken dürfte.

Die Breite bes Splints gegenüber vom Kern und reifen Holz ift nicht felten bezeichnend für die einzelnen Holzarten; fie hat überdies die größte Bedeutung für die Technik, weil bei den Kernholzbäumen der Splint, als der Zerftörung durch Inselten und dem Vermorschen sehr unterworfen, bei den meisten Holzarbeiten wegegeworfen werden muß.

Urfprung und Fortschreiten bes Kerns. — Bei ben eigentlichen Kernholzbäumen, wie Eichen, Ulmen und bergl., scheint die Bildung des Kerns eine schon in der Jugend des Baums eintretende vegetative Nothwendigkeit. Mit der Anlagerung immer neuer, lebensfräftiger Jahresholzschichten gegen außen zieht sich auch die Saftthätigkeit mehr gegen außen. Im Berhältnisse bieses Ausdermitterückens wird der Saftlauf in der Mitte etwas schwächer, wenn auch öfters für das Auge kein Unterschied in der Nässe gegen die Mitte bemerkdar ist, und es bildet sich das sogenannte Kernholz, dessen sichaften wir weiter unten näher betrachten wolsen.

Gewöhnlich schreitet die Bildung dieses naturgemäß entstehenden Kernholzes, das wir gefundes Kernholz nennen wollen, regelmäßig, d. h. so fort, daß mit dem Ansatz eines neuen Holzringes gegen außen auch der Ketn sich um einen Holzring erweitert und so ziemlich die Form des Stammes darstellt; so daß z. B., wenn der Baum elliptisch ist, der Kern auch diese Form hat und oft sehr excentrisch wird. Häufig greift er auf einer Seite über Jahrestinge vor, die auf der andern noch Splint sind. Dies geht beim Taxus so weit, daß auf einer Seite des Stammes nur noch ein schmales Säumchen Splint vorhanden sein kann, während er auf ber andern Seite siebenmal so breit erscheint.

Im Wurzelftod, oberhalb ber Ginmündung fehr ftarker Burzeln, fieht man ihn fogar öfters fo gegen eine Burzel vorrüden, daß er das eigentliche Centrum bes Stammes zu verlaffen scheint ober wirklich verläßt. (Ulme.)

Sonft sehen wir beim Eibenbaum, ben Loniceren, ben Eichen, Rhus cotinus, Ebenholz und viclen anderen ben Kern in Form von langen Spigen ben starten, auf schlafende Anospen ausmündenden Martstrahlen oft bis an die Rinde folgen.



Fig. 31.

Wime.

Bei ber Eiche zeigen die großen Markftrahlen öfters in ziemlich weiter Eutfernung vom Kern dunkle Flecken an benjenigen Stellen, wo fie das schwammigere Frühlingsholz der Jahresringe durchsehen. Diese Flecken bekommen sehr bald nach der Aufarbeitung Rischen.

Beim Manbelbaum färben sich, ehe ber Kern bie ganzen Jahresringe ergriffen hat, zuerst die Borenkreise, ja sogar die einzeln stehenden Boren mit der braunen Farbe des Kerns. Im Perrüdenstrauche finden sich als Borläuser des Kerns gelbe Kernpunkte, selkener gelbe Frühlings-Holzringe.

Bei Sorbus und Pyrus ist ber Kern oft auch rund begrenzt. Doch häufiger findet fich bei ihnen ein ectiger, wie durch Benegen mit Wasser entstandener (gewässerter) Kern, ber für biefe Holzgattungen bezeichnend ift.

Rernholz als Folge von Alter, Rrantheit ober Berlegung. - Rogmäßler, in ben "Tharanber Jahrbüchern," IV. Band, Geite 186, betrachtet bie Umwandlung von Splintholz in Rernholz ale einen rein auf chemischen Gesetzen beruhenden Prozeg, mit bem bas eigentliche Pflanzenleben Nichts zu thun habe, als ben erften Act ber chemischen Beranderung bes Holzes, ber mit ber Fäulnig endige. Wohl burfte es jedoch schwer sein, die Richtigkeit diefer Auffassung für alle bie Falle nachzuweifen, in benen ber Splint junachft in ein burch größeres specifisches Bewicht (Giche), ober auffallend icone Farbe (Berrudenftrauch und eine Menge Farbhölzer) ausgezeichnetes Rernholz umgewandelt wirb. Sodann wurde bei Baumarten, beren holz nur wenige Splintringe, manchmal nur einen folden bat, allzu parabor lanten, bie gange übrige holzmenge ale eine bereits bem demischen Prozesse ber Berftörung anbeimgefallene ansprechen zu wollen. Benigftene fonnte man mit demfelben Rechte ben Sat aufstellen, bag bie Anochen bes Menfchen von dem Alter an, in welchem fie in Folge reichlicher Ablagerung von phosphorfaurem Ralt fafteärmer werben, ihre Biegfamteit verlieren und mehr einem organischen Geftein, als einem Bewebe gleichen, icon mehr ben phofitalifden Araften, ale ber Lebenskraft gehorchen. Ift es ja gerade die geringere Saftmenge und etwas mehr Holzstoff des jungen Kernholzes, welche den Kernholzbäumen als Stämmen und als Balken größere Widerstandstraft gegen äußere physische Clemente und chemische Zerstörung verleihen.

Dagegen gibt es Rernholzbildungen, auf welche das oben angeführte Raisonnement feine volle Anwendung findet.

Biele Beichölzer, z. B. kanadische Pappel und mehrere Beiben, scheinen eine eigentliche Kernbildung nicht zu zeigen, vielmehr die braune Farbe des inneren Holzes, indem sie nicht von höherem specifischem Gewicht, sondern von üblem Zersehungsgeruch begleitet ist und sich sehr gern mit Schimmel bedeckt, schon ein Produkt der Zersehung zu sein. Auch daß dieser Kern gern ringsschälig wird, ist ein Zeichen hievon. Doch dürsen uns einzelne physische Anzeichen nicht irre führen. Denn wenn wir auch mit Recht aus der Bröcklichkeit des gewässerten Kernes von Salix fragilis auf dessen schlechte Qualität schließen dürsen, so wurde doch schon oben bemerkt, daß geringere Zähigkeit ein sast unvermeibliches Attribut des echten Kernholzes ist.

Auch der braune Kern der Silberpappel ist seiner bei weitem vorwiegenden Masse nach ein ZersetzungsKern und riecht schon am Baum durch Frostrisse heraus auffallend häßlich. Doch fragt sich, ob das schmale Streischen frischgelben Holzes im Umfange des Silberpappelterns schon als Produkt der chemischen Entmischung betrachtet werden kann.

Als Krankheitserscheinung tritt sobann ber Kern in Folge von Frost auf. Der Kern, ben man im Göttersbaum, Ailanthus glandulosa und bem Papiermaulbeer sindet, ist regelmäßig Folge des Frostes, 3. B. des kalten Winters 18<sup>44</sup>/<sub>45</sub>, und es ist mir noch ganz unbekannt, ob in unserem Klima diese Bäume ohne Dazukommen von Frost überhaupt nur Kernholz bilden.

Durch Frost entstandener Kern zeigt natürlich einen viel schärferen Umriß als der gesunde Kern, denn die Grenze des jüngsten erfrorenen Jahrrings ist seine Grenze. Im Berlaufe ber barauffolgenden Jahre theilt sich freilich der krankhafte Zustand des Kerns auch einigermaßen den Spiegeln des nächsten Jahrringes, manchmal auch dem ganzen Jahrring mit, um so mehr, als dieser gewöhnlich auffallend schmal ist und noch einigermaßen in Mitleidenschaft des kranken Kernes gezogen wird. In der Regel aber ist kranker Kern schärfer begrenzt.

Die Farbe bes gesunden Kerns beim Berrudenstrauch ift grünlich goldgelb. Gin falter Winter (1844/45) aber erzeugt einen grauen Ring. Ebenso hat jede Zersstörung der Rinde durch Frost zu Folge, daß sich von außen bis zum Kern hinein ein breiter, grangefärbter,

wenn auch zu beiben Seiten schmal gelb gefäumter Strahl bilbet, ben wir offenbar als eine Urt unnatur-lichen franken Rernholzes zu betrachten haben.

Bei ber gemeinen Platane sehen wir in Folge bes Erfrierens einzelner unausgereifter Stellen, die sich am Stamme hinauf bis in die Krone finden, Bis. 32.

fich einen innerlich eigenthümlich geform= ten Kernstrahl bilden.

Bei Colutea fällt die Bildung eines purpurrothen Rernrings ober Rernftrahls von den erfrorenen Stellen bis zur Mitte besonders in die Augen.



Platane.

Aber auch mechanische Berletzung burch Stoß und Schlag ruft bei ben genannten ausländischen Bäumen biefelben Erscheinungen hervor, ohne übrigens ben einheimischen ganz fremd zu bleiben, z. B. bei Lonicera xylosteum entsteht nach Berletzung ber Rinde ein brauner Kernstrahl.

An älteren Ulmen des Hohenheimer Reviers bemerkt man, daß vom rundlichen Centralkern aus fingers dis fast handbreite Kernstrahlen zur Rinde oder nach Stellen verlaufen, wo eine Zerstörung durch Frost oder mechanische Umstände Statt gefunden hat. Defters auch sind diese Kernbildungen ganz klein und stehen peripherisch in einzelnen Jahrringen. Die kleinen Berletzungen an entsprechenden Stellen der Rinde lassen vermuthen, daß diese kleinen Kernstellen ihre Entstehung dem Picken des Spechts verdanken. Wir verweisen übrigens auf Seite 416, wo dieser kranke Kern der Ulme genauer beschrieben wird.

Endlich nimmt nicht selten Holz, bas in ber Rinde liegend stockt, auffallend die Farbe von Kernholz an, z. B. bei Pyrus torminalis, manchmal selbst bei ber Siche. Hier sieht man die dunkle Färbung vorzugsweise den Markstrahlen folgen.

## Eigenschaften bes Lerus, reifen Holzes und Splints.

Gefundes Kernholz aus jungen Stämmen ift bei vielen Hölzern im trockenen Zustande schwerer als bas Splintholz, enthält also mehr Masse als letteres. Ueber die Ursache dieser größeren Schwere scheinen jedoch genane. Beobachtungen nicht angestellt worden zu sein. Es wird nämlich häusig angenommen, die größere Massigkeit oder Dichte rühre von secundären Membranen her, welche sich beim Uebergang von Splintholz zu Kernholz in den Zellen des lettern ablagern. Wahrscheinlicher aber rührt sie von Stossen, die sich aus dem Saste des Kernholzes niederschlagend ebensowhl die Holzmembran durchdringen, als sich im Zellraume niederschlagen. Die Menge Farbstoff, die man aus dem Kerne vieler Hölzer, z. B. von Rothholz, Gelb-

holz auszieht, ber harzähnliche Stoff im Pocholz laffen barüber keinen Zweifel. Oft fieht man secundäre, häufig harzige Stoffe aus den Holzporen (Gefäßen) des Kerns durchs Trocknen herausgetrieben werden (Sophora). — Bei den Nadelhölzern, die einen sehr schweren, von Harzreichthum strokenden Kern haben, ist ebenfalls neben den auch im Splint vorkommenden Harzgängen die ganze Zellmasse mit Harz gefättigt.

In vielen Fällen bagegen scheint bas junge Kernholz, obgleich burch schöne Kernfarbe ausgezeichnet, kaum schwerer zu sein, als ber Splint, wenigstens bemerkte ich bei ben Hölzern, beren Structur so loder ist, baß man Querschnitte auch mit ber Loupe untersuchen kann, so wenig als Rogmäßler im Kerne bidere Zellwanbungen.

Gefundes Rernholz wird in ben Fällen, wo ber Rern maffiger ift als ber Splint, barter fein als letterer. Wenn wir ihn aber auch schon am stehenden Baume härter finden, so rührt dies häufig blos daher, daß er weniger Saft enthält, trockener ift, als ber Splint. Er fangt Wasser merklich langfamer ein als letterer. Was ibm feine weit größere Dauer verleibt, ift ber geringere Behalt an festen Saftbeftandtheilen und bie mindere Sparoscopicität; benn wegen ber entgegengesetten Gigenschaften verfällt der Splint so früh der Zersetzung und bem Rabne ber Kerfe. Wir erkennen ben Splint meistens ohne Schwierigkeit an feiner Fähigkeit, bas Baffer fonell aufzusangen. Gin trockener Riefernstamm, ins Wasser geworfen, burchbringt sich mit Wasser zunächst blos soweit er aus Splint besteht. Auf ben Schiffswerften, wo die Mastbaumstämme unter Wasser aufbewahrt werben, entfernt man daher bei ber Berarbeis tung ale Splintholy ben gangen Ring, ber unter Waffer (abwechselnd Sug- und Meerwaffer) eine grünliche Farbe angenommen bat. Es war mir jedoch schwer, barüber eine Anficht ju gewinnen, ob nicht bei Stämmen, in benen Splint und Rern von Natur aus nicht gang scharf gefchieben find, und bie, wie es febr häufig ift, vor ber Berarbeitung ein halbes Jahrhundert und mehr unter Baffer zugebracht haben, nicht auch noch ein Theil Holz bie Splintfarbe annehmen tann, ber bei einer frühern Bermenbung wohl unbeanftanbet noch als Rernholz angesprochen und gebraucht worben mare.

Bas wir hier gefagt haben, gilt nur vom Kern junger Stämme. Je alter er bagegen mit bem Baume wird, besto mehr verliert er von seinen vortheilhaften Eigenschaften, wie wir im weitern Berlaufe ber Unterssuchungen erkennen werben.

Rranthafter Rern, entftanben burch Alter ober äußere nachtheilige Ginfluffe, wirb natürlich bie vortheilhaften Eigenschaften bes gesunden Rernholzes großen-

theils nicht besitzen können. Man kann bies nachweisen, indem man kleine Tropfen Wasser auf die verschiedenen Kernholzarten setzt und beobachtet, mit welcher Begierde sie eingesogen werden. Rur hat man dabei vorzugssweise breite, im Uebrigen aber analoge Jahresringe zu vergleichen. Junger Eichen oder Ulmenkern saugt die Tröpschen lang nicht auf, der Splint dieser Baume aber schnell. Dagegen saugt der Frostkern von Ailandhus, Broussonetia, Cercis canadensis das Basser früher auf, als der Splint.

Bei Rhus Cotinus enblich faugt ber graue Frostkernring am schnellsten auf, bann folgt ber Splint, enblich erft ber gelbe, gefunde Rern.

Ilm auch über Saftgehalt und specifisches Gewicht eines solchen krankhaften Kernes gegenüber bem anstoßenben reisen Holz, wie wir dieses oben befinirt haben, Aufschluß zu erhalten, ließ ich im Januar 1849 mit mathematischer Genauigkeit zwei Chlinderchen aus ber Ulme
nehmen, von der schon oben Seite 415 die Rebe war,
das eine in einem breiten Kernstrahl, das andere
ganz genau in benselben Jahreslagen im Reisholz.
Beibe enthielten scharf dieselben brei Jahrringe.

Das Reifholzchlinderchen hatte grün ein specifisches Gewicht von 0,8975.

Das Kernchlinberchen ein specifisches Gewicht von 1,1447.

Bis jum Februar 1852, julest langere Zeit im geheizten Zimmer, vollftanbig lufttroden, zeigte

bas Reifholzehlinderchen einen burchschnittlichen elliptischen Querschnitt von 15,642 und 14,808 Millimeter und wog genau 10,155 Gramm,

bas Kerncylinberchen 15,558 und 14,975 Gewicht 10,410 Gramm, alfo nachbem es urfprünglich viel schwerer gewesen war, jest ziemlich gleich, so bag bie specifischen Gewichte sich berechnen beim

Reifholzeplinderchen auf . . 0,69001,

Fig. 33.

Als intereffantes Merkmal biefer Art von Kern erscheint auf ben ersten Blid ber Umstand, daß, wenn man eine Scheibe folchen im Binter frisch gefällten Ulmenholzes auf eine kalte Steinplatte legt, nach wenigen Tagen ber ganze Kern und die Kernstrahlen, wie bei Pappeln und Beiben, sich mit Schimmel bebeden, während Reisholz und Splint frei bleiben. Diese Borgänge sind räthselhaft. Denn wäre größere Rässe bes Splints Ursache bes Richtschimmelns bes Holzes außerhalb bes Kerns, so hätte der nach Obigem weit nasserhalb nach weniger schimmeln sollen, als Reisholz und Splint.

Bei den Baumarten, wo sich zwischen Splint und Kern ein namhafter Ring reifen Holzes befindet, wird der Kern in der Regel ein krankhafter sein. Als solcher wird er zwar vermöge seiner stärkeren Färbung seinen geringern Saftgehalt häufig verdecken. Aber in der Regel wird er doch trockener sein, als das reise Holz, wenn er auch Wasser begieriger aufsaugt als tetzteres.

Dubamel fpricht irgenbwo in feinem großen Wert bie Anficht aus, baf felbst bei ben Weichbolgern bas innere Holz, also unfer reifes Holz bei Fichten und Linben und unfer Rern bei Sahlmeiben und bergleichen harter und bichter fei, als bas außere, wenn auch ber Unterschied nicht in bie Augen falle. Diese auch heute noch von vielen Solgarbeitern und Forftleuten getheilte Ansicht beruht, wie schon oben bemerkt, einerseits auf ber so häufigen Vergleichung von Splint und Reifholz am grunen Baume, wo nur die größere Trockenheit bas Reifholz harter und bichter erscheinen lagt, anbererfeits auf etwas voreiliger Generalifirung bes nachgewiesenen Berhaltens von Rern und Splint bei ben Rernbäumen. Hätte ber große Mann bie Weichhölzer einer fo scharfen Untersuchung gewürdigt, wie bie Barthölzer, so würde er sich gewiß beeilt haben, die im Borbeigehen ausgesprochene Ansicht zurückzunehmen. Davon, daß bei ringporigen Beichhölzern (Splinthölzern) in Folge engerer Jahresringe gegen auken bas Holz porofer, teichter und weicher fein fann, als weiter innen, wird an einer anbern Stelle bie Rebe fein.

Bas wir Splinthölzer heißen und baß wir barunter auch harte Hölzer, wie Ahorne und bergl. verstehen, ist oben erörtert. Erscheint auch bas Holz bei ihnen fürs Auge vom Mittelpunkt bis zur Rinbe gleichförmig naß, so baß wir nach unserer Definition von reisem Holze nicht sprechen können, so leuchtet boch ein, baß bieses Holz nicht in seiner ganzen Breite dieselben Eigenschaften haben kann. Bielmehr ist auch hier ber innere Splint weniger reich an Saft und gährungsfähigen Saftbestandtheilen, leichter zu trocknen, weniger hygrossopisch und

baber ohne Zweifel bauerhafter und zerftörenben Infekten weniger unterworfen.

Reife ober Schlagbarteit eines Baums ift ein Ausbruck, beffen fich ber Holzarbeiter häufig bebient, ber aber im Ganzen ein höchft unbestimmter ift.

Bei den Kernholzbäumen werden wir einen Stamm nicht schlagreif nennen, der noch ganz aus Splint besteht und daher bei der Verwendung als Bauholz von keiner Dauer ist. Andererseits werden wir uns in der Folge davon überzeugen, daß das Kernholz eines starken Stamms in der Mitte, je älter es wird, um so mehr an Qualität verliert. Es tritt also eine gewisse Periode ein, in der wegen der geringen Dickzunahme des Stamms und ohne Zweisel entsprechend schwacher Kernsholzerweiterung man durch weiteres Stehenlassen eines Stammes nicht mehr gewinnt, als durch Qualitätsverlust im Innern desselben verliert, ein Termin, der blos im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die Standortsverhältnisse ermittelt werden kann.

Bei den Reifholzbäumen wird der Baum so lange stehen bleiben können, als sich nicht in der Mitte ein Fäulniskern entwickelt, wie wir auch von Splintbäumen in Bezug auf Dauer ihres Holzes um so mehr erwarten dürfen, je stärker wir sie werden lassen, während allerbings andere Eigenschaften, wie Zähigkeit, Tragkraft und bergl., abnehmen können. Ueberhaupt läßt sich diese Frage der Reise des Holzes durchaus nicht als eine allgemeine, sondern nur mit Rücksicht auf die Zwecke behandeln, welche ein gegebenes Holz erfüllen soll.

# Neber Bedeutung und Stellung des Gemeinde-Forstschuspersonals.

Bon Dr. Ednard Bener,

Großherzoglich Beffifchem Oberförfter und zweitem Lehrer ber Forftwiffenschaft an ber Universität Gießen.

Obwohl die Anficht immer mehr zur Geltung kommt, baß ohne ein tüchtiges Forstschutzpersonal eine geregelte Bewirthschaftung ber Wälber nicht gedacht werden kann, so fehlt es doch noch in den meisten Staaten an solchen Forstschutzbeamten, welche ben an sie zu stellenden Anforderungen völlig entsprechen. Eine vielzährige Erfahrung hat uns belehrt, daß besonders der Forstschutz bei den Communen fast allerwärts noch sehr im Argen liegt, und daß hier vorzugsweise eine Berbesserung nothwendig erscheint. Es dürfte daher am Orte sein, die jetzigen Verhältnisse des Communal-Forstschutzbersonals zu beseuchten und zugleich anzugeben, wie den bestehenden Wißständen abgeholsen werden könne.

In Nachstehenbem setzen wir' voraus, bag ein mobl-

Digitized by Google

geordneter Forsthaushalt bestehe und daß das verwaltenbe Forstpersonal die erforderliche Bildung und Bflichttreue besitze.

#### I. Aunctionen der Gemeinde - Forftichuten (Ferftwarte).

1) Der Forstwart ist unterster Beamter ber Forst-, Jagb= und Fischerei=Polizei. Er hat als Diener der Forst Polizei alle gesetzlichen Bestimmungen sowohl der Forstsicherheits-, als Forstwirthschafts Polizei innerhalb seines Diensttreises zu verrichten und aufrecht zu erhalten. In den für die verschiedenen Staaten entworfenen Forstschützen-Instructionen sind die desfallsigen allgemeinen und speziellen Vorschriften enthalten.

Was die Forstsicherheits=Polizei anlangt, so ist "bie hauptfachlichste und erste Bestimmung bes Forstfcuten ber Forstschut, nämlich Berhinderung, Entbedung und Anzeige von Forstvergeben und sonstigen, bem Walde gefährlichen Ereignissen und handlungen, fowie Aufsicht über bas Wegbringen von Waldnutungen. Der Forstschübe ift für Sandhabung des Forstschutes in seinem Bezirke vor Allem verantwortlich. Er soll burch thatige, nachbrudliche Erfullung feiner Pflichten und Befugniffe gang vorzüglich babin wirken, bag fo felten und so wenig als nur immer möglich Frevel verübt werden und daß sich die Frevel möglichft vermindern. Er ist strafbar, wenn er diejenige Aufmerkfamkeit auf Alles, was im Balbe vorgeht, und benjenigen anhaltenben Befuch bes Balbes und biejenige zeitige Einschreitung und Anzeige verfäumt hat, wodurch Entwendung von Walderzeugnissen oder sonstige Forst= vergeben hatten verhindert ober doch minder schädlich gemacht und zur gebührenten Strafe gezogen werben fonnen." \*)

hinsichtlich ber Forstwirthschafts = Polizei hat ber Forstschilge barauf zu sehen, bag alle Borschriften befolgt werden, welche über Erndte des Holzes und der Nebennugungen (Beide, Mast, Steinbrüche 2c.), über vorübergehende Benutzung des Waldes zu sonstigen Zwecken, über Berwendung und Berwerthung der Produkte (besonders Aufsicht über Holzhandel, Berwendung des Loosholzes 2c.) und dergl. mehr erlassen worden sind.

Anlangend bie Jagb- und Fischerei = Polizei soll er bie Befolgung ber Anordnungen über Jagdwaffenspässe, Jagdschluß und Hegezeit, ordnungsmäßigen Betrieb ber Jagd und Fischerei innerhalb seines Bezirks überwachen, sowie die Magregeln gegen Wild- und Fisch-Dieberei aufrecht erhalten.

- 2) Bezüglich ber Forstgerichtsbarteit muß er bei Bollzug ber in Arbeit verwandelten Forststrafen in der Art mitwirfen, daß er die Arbeiter anstellt und beaufsichtigt, die Nichterschienenen zur Anzeige bringt und die Berdienstächer führt. \*)
- 3) Der Forftfchüte ist unterster Bermaltungsbeamter bes Balbeigenthums. Demselben ist die unmittelbarfte und betaillirteste Leitung fast aller Balbarbeiten (Erndte des Holzes und der Nebennutungen, Culturen, Graben- und Begbau ic.) übertragen. Er ist der nächste Borgesetzte des Arbeiterpersonals, dessen speziellste Ueberwachung hauptsächlich ihm obliegt.

hieraus folgt ale erfte Bebingung, bag er mit bem Gang und Mechanismus aller Arbeiten auf bas Genaueste bekannt sein muß. Dan ist aber auch zu bem weitern Schluffe berechtigt, bag besonders er befähigt ift, über zwedmäßigfte Bertheilung und Diethobe ber Arbeit, über bie anzuwendenden Sandgriffe, ben Effett ber Inftrumente ein sehr beachtungswerthes, alles Bertrauen verdienendes Urtheil abzugeben, weil er mit eigenen Augen an Ort und Stelle bem ganzen Berlauf ber Arbeit unausgesett und aufmerkfam zu folgen hat und unwillfürlich zum Nachbenken über zwechnäßige Berbefferungen getrieben wird. Die Unficht, der Forstwart fei nur ein blinbes Wertzeug, welches mit militarifcher Einschränfung eigenen Willens und Urtheils die Aufficht über ausschließlich funftlofe und mechanische Santarbeiten nach einer vorgehaltenen Schablone zu beforgen habe, ist gemiß eine fehr verfehlte. Berade der Forfticute, welcher fich ftete in einem fleinern und beschränftern Wirkungefreife bewegt, lernt bie barin vorkommenben Arbeiten, Die Dlängel und Borguge bes vorgefdriebenen Berfahrens gründlicher tennen, als fein Borgefetter. 36m gebührt beghalb bis ju einem gewiffen Grabe Selbstständigkeit in ber Ausführung, ihm hat man Bertrauen in feine Ginficht gu fchenken. Man barf ibm nicht verwehren, weuigstens einmal ben Berfuch mit einer andern Methobe anzustellen, welche ibn beffer und ficherer jum Biele ju führen fcheint. Die von feiner Seite gemachten Borfchlage find forgfältig gu prüfen und nach Befund anzunehmen. Bie viele Berbef= ferungen, fo wichtig burch ihren Ginflug auf ben Roftens

. Anmertung bes Berfaffere.



<sup>\*)</sup> Infruction fur bie Forfichuten im Großbergogthum Deffen von 1841.

<sup>\*)</sup> Das Bollziehenlaffen bes Abverdieufes burch bie For be beamten ift für biefe eine hochft unangenehme und zeitraubende, allein im Interesse ber Forstpolizei burchaus geboten e Arbeitsburde. Ueberall, wo and ere Beamten ben Bollzug leiten, sehft die nothige Pilntlichkeit und Energie, sowie das wahre Interesse, bem Freder fein Geschäft burch eine geforige Abbufe zu verleiben.

punkt, beren Ersindung sich vielleicht der höhere Administrator angemaßt hat, sind schon aus dieser Quelle entsprungen! Wie viele wären noch gemacht worden, wenn nicht der Letztere blinden Gehorsam verlangt und alle Anträge des Forstschützen in dem stolzen Dünkel zurückgewiesen hätte, daß ein höheres Amt stets höhere Einsichten verleihe und daß es mit der höhern Amtswürde unverträglich sei, in den Plan eines Untergebenen einzugehen.

Der Forstwart muß ferner in praxi bie meisten Holzauszeichnungen vornehmen. Wir wissen wohl, baß einige Schriftsteller dieses Geschäft blos dem Obers (Reviers 20.) Förster zugewiesen haben wollen und daß in vielen Staaten Holzanweisungen durch den Forstwart ganz verboten sind. Aber man nenne uns das Revier, wo an dieser Vorschrift strenge festgehalten wird. Es liegt in der Natur der Sache, daß sie nicht durchzussühren ist, und der Nachweis hierfür läßt sich leicht führen.

Die Holzanweisungen unter birekter Leitung bes Oberförsters bezwecken hauptfächlich nur Stellung von Bestandesmischungen und Samenschlägen, sowie Nachlichtung bes Oberstandes in Berjüngungsschlägen. Schon der kahl abzutreibende Bestandesrest wird ebenso, wie die Hauptnugung beim Kahlschlagbetrieb, in Hoche, Rieder= und Mittelwaldungen, von dem Forstwart, nach ertheilter Borschrift, durch bloße Auszeichnung der Kandstämme angewiesen.

Die Oberständer in Mittelwalbungen vermögen Forstwart und Holzhauer im Laufe ber Fällung viel gleichförmiger zu stellen, als ber Oberförster, Revierförfter 2c. burch vorberiges Auszeichnen in einem noch geschloffenen Bestande, wo man allen Ueberblick verliert. Auketbem würden bie zum lleberhalten ausgewählten Stämme bei ber nachfolgenben Fällung theilweise beschäbigt und umgeworfen, und sonach durch andere erfett werben muffen. - Der Berfaffer nimmt feinen Anstand, jenes offenbergige Geftandnig zu machen. Biele feiner Collegen werden ihm beipflichten. Der Schluffel zu diesem Räthsel ist bald gefunden. Es erforbern berartige Arbeiten eine gang fpezicle Lebung und ein befonderes Augenmaß. Dies erwirbt fich gerade ber in boberm Grabe, beffen geiftige Thatigfeit sich auf einem fleinen Felbe concentrirt, welches ebendefhalb um fo forgfältiger cultivirt werben fann.

Aehnlich verhält es fich mit ben Durch for ftungen. Beber Prattifer wird zugeben, bag in ben meisten Fällen ein tüchtiger Holzhauer wenigstens ebenso gut, als ein Oberförster bas wegzunehmenbe Holz erkennt. Beshalb follen nicht alle Bebenken schwinden, einem qualificirten Forstschützen bie Anweisung bes Holzes zu überlaffen,

wenn unter feiner Aufficht bie Holzhauer eingeschult werben und die Erfahrung vorliegt, daß biese Leute. aus Mengftlichkeit eber zu wenig, als zu viel wegnehmen. Noch allenfallfige Anstände müssen aber total au dem Umftanbe scheitern, daß der Oberförster eines Dienstbezirkes von angemessener Größe gar keine Zeit hat, bas Durchforstungsholz auszuzeichnen. Er kann höchstens an Ort und Stelle eine kleine Probefällung, welche als Mufter bient, vornehmen laffen und mündlich Anleitung geben. Im Allgemeinen erfordern bie Durchforstungen um fo größere Aufmerksamkeit und die stammweise Auszeichnung um fo mehr Reit, je jünger bie Bestände sind. In jungen (z. B. 12 jährigen Riefern = , 20 jährigen Buchen= 2c.) Saaten, mögen sie fünstlich ober natürlich sein, scheitert die vorherige Auszeichnung außer an dem Mangel an Zeit, auch noch an ber Unmöglichkeit, in berartigen Beständen sich frei zu bewegen. Zuerst nach ber theilweifen Wegnahme bes unterbrückten Holzes wird ein Einbringen in biefelben ermöglicht. Gerabe biefe Fällungen erfordern aber bie meifte Aufmerksamteit. Sie nun bem Forstwart ju übertragen, bagegen an seiner Fähigfeit zu zweifeln, in alteren Beftanden bas Durchforftungsholz auszuzeichnen - bas mare boch ein feltfamer Biberfpruch!

Nicht minder find die sogenannten Culturhiebe, Aushieb der Borwüchse und des Weichholzes aus jungen Hegen, vorsichtige Entgipfelung älterer oder vorges wachsener Stämmchen in jungen Hegen einige Jahre vor ihrer völligen Wegnahme, Entastung der Oberständer in Berjüngungsschlägen zc. nur unter der unmittelbaren Anweisung des zuvor instruirten Forstschüßen auszussühren. Dasselbe ist der Fall mit der Holzerndte bei anderen Betriebsarien, z. B. dem Kopf = und Schneidelsholzbetrieb.

Alle biese Arbeiten wurden blos beispielsweise angessihrt. Bei einer Menge anderer ließe sich dasselbe Bershältniß nachweisen und damit noch mehr die bis zu einem gewissen Grade nothwendige Selbstständigkeit des Forstwarts bezunden.

Letterer hat ferner bie Bescheinigungen über Bollzug ber Arbeiten und über Lohn ber Arbeiter auszustellen.

Endlich erscheint er auch noch als controlirende Behörde bei der Abzählung und Berwerthung des Naturals-Ertrags. Er trägt die nummerirte Erndte in besondere Bücher ein, und notirt mährend der Berwerthung die Namen der Empfänger und die Gelebeträge bei jedem einzelnen Berkaufsmaße. Diese Einrichtung erscheint höchst nothwendig und folgenreich. Einmal ist der Forstswart für richtige Berabsolgung der Nuhungen an die Steigerer verantwortlich, zum andern ist die die Berwerthung besorgende Ortsvorstandsperson sammt

ihrem Controleur genothigt, die richtigen Gelbsummen | einzutragen!

4) Man könnte hier die Frage auswerfen: ob die Bereinigung der unter 1) bis 3) erwähnten Functionen zulässig, räthlich oder nothwendig erscheine? oder ob nicht vielmehr die polizeilichen Functionen die ganze Thätigkeit eines Mannes in Anspruch nähmen? und für die niedere Administration ein besonderes Individuum anzustellen sei?

Schon im gemeinen Leben fagt ein mabres Spruchwort: "Den Wald muß bie Furcht schützen." Daffelbe hat sich überall bewährt, wo ein tüchtiger Forstschut befteht. Sobald nur ber Frevler fich niemals ficher fühlt und immer ber Gefahr ausgesett ift, betreten ju werben, eriftirt jene Furcht. Alsbann konnen bem Forstwart obige Functionen fammtlich übertragen werben. Der Einwurf, nur bann konnte von einer perpetuellen Unficherheit bes Frevlers bie Rebe fein, wenn auch die Aufficht im gangen Begirt eine beständige mare, erschiene lächerlich. Bei confequenter Durchführung biefes Bringips mußten bie Schutbegirfe auf eine Große reducirt werben, bei welcher von jedem Bunkt aus jeder Frevel mabrgenommen werben konnte; ferner mußte fich ber Forftwart zu jeder Tag- und Nachtzeit in feinem Bezirk aufhalten. - Der Frevler ichwebt ichon bann in bestanbiger Kurcht, sobald bie Abwesenheit bes Forstwarts an teine bestimmte Zeit gefnupft ift und in Ausnahmefällen ein Stellvertreter (Felbichnige, verpflichteter Rottmeifter 2c.) ben Forftichut beforgt. Dies hatte g. B. an Forftgerichtstagen, Abfahrtagen, bei Bolg - 2c. Berfteigerungen, bisweilen gur Culturzeit, wenn fein langeres Berweilen an einem gewissen Ort genau befannt ift, hauptfächlich zu geschehen. - Dann laffen fich aber fragliche Functionen recht gut miteinander verbinden, wie die Prazis hinlänglich überall gezeigt hat, wo ber Forstschütze seiner Schulbigfeit nachgefommen ift. Selbst wenn bei biefer Einrichtung einige Frevel mehr vorfielen, so ftunbe biefer Nachtheil in teinem Berhältniffe zur Ersparnig ber Koften, welche die Anftellung einer befondern Rlaffe unterfter Bermaltungsbeamter veranlaffen wurde. Die Grenzen eines folden Wirkungsfreises werben aber nicht blos burch Rudficht auf Roftenersparnif, fonbern auch noch von bem Umftanbe gezogen, bag bie polizeilichen (befonbere forstpolizeilichen) Bestimmungen bereits eine Ausführung ber meiften Balbarbeiten nach ben Regeln ber Technik bebingen. So sinb 3. B. beim Betrieb einer Holzhauerei bie meisten technischen Berftoge Zuwiderhandlungen gegen bie Forftwirthschafts - Bolizei.

Die Bersuche einer Trennung ber genannten Amts-

verrichtungen und beren Bertheilung unter verfdiebene Berfonen burften bochft unglucklich ausfallen. (Man wirb beghalb im Rönigreich Bürttemberg von ben fogenannten Schutwachmannschaften, bie militärisch organisirt und equipirt die Waldungen burchftreifen und ausschließlich Forstpolizei handhaben, gang gewiß wieber gurudfommen.) Sieht man selbst von der gerügten Kostspieligkeit einer Einrichtung ab, welche bie Bilbung einer neuen Klasse nieberer Forstbiener nach sich zieht, fo mochte bennoch eine fegensreiche Birfung folden reinen Polizeipersonals sehr zweifelhaft sein. Dieses wird eine gang ftricte Befolgung aller polizeilichen Berorduungen rücksichtslos verlangen, ohne im Geringsten ab = und zuzu= geben, was doch in vielen Fällen ohne Pflichtverletung gescheben kann. Eines Theils wird baffelbe burch Unbringung einer möglichft großen Bahl von Bergeben feine Thatigfeit, Unentbehrlichkeit zc. barthun und baburch bie Leiftungen bes frühern Berfonals verbunkeln wollen, anberntheils wird es nie bie Wichtigfeit ber polizeilichen Beftimmungen abwägen und einsehen lernen, bag viele nur ale Mittel bienen, um bie Leute gehorig in ber hand zu haben, wodurch allein ein geordneter haushalt beftehen tann. So ift g. B. eine polizeiliche Beftimmung wegen Einhaltens bes Abfuhrtermins ber Nukungen burchaus nothwendig. Läft ein Steigerer aus zu entschulbigenden Gründen Holz in einem offenen Schlage, wo tein Schaben gefchieht, fürzere Beit über benfelben liegen, so wird ein Forstmann billige Rücksicht üben, ein reiner Bolizeibeamter bagegen immer Beftrafung verlangen. Jeber Forstmann ist ferner von der Nothwenbigkeit eines Forststrafgesetzes überzeugt, welches auf bie kleinsten Bergeben der Holzbauer Strafen festsett, weil nur hierburch bie Bolghauereien in mufterhaften Stanb zu bringen find. Er ift aber nicht weniger überzeugt, baß eine genaue Befolgung aller Beftimmungen nicht zu verlangen ift, und eine Ahnbung aller Bergeben nach bem Buchftaben bes Gefetes ben Arbeitslohn nicht blos abforbiren, fonbern noch überfteigen murbe. - Man fann die Mehrzahl ber Arbeiter icon burch gute Worte, Borftellungen, Belehrungen jur Erfüllung ihrer Schulbigfeit bringen, wenn nur die leichtfinnigen und unfolgfamen bie Schwere bes Befetes fühlen. Ungeschicklichkeit, Unkenntniß, Dummheit verbienen Nachficht, bagegen Leichtfinn, Bosheit und Biberfpenftigfeit ftrenge Beftrafung. Sollte Alles nach einem Magitabe behandelt werben, fo maren bald feine Arbeiter mehr aufzutreiben, ober es müften die Balbeigenthumer ungeheure Löhne ausgeben.

Zwed biefer polizeilichen Beftimmungen ift ja nicht Beftrafung, fonbern Berbutung von Irregularitäten. Diefe billigen Rücksichten, biefes Abwägen fällt beibem reinen Bolizeipersonal weg.

#### II. Bebentung bes Gemeinbe-Forftionsperfonals.

1) Die Wichtigkeit bes Forftschützen im Forsthaushalt ift noch nicht gebührend gewürdigt worben. Ift man auch überzeugt, daß namentlich bei hoben Bolgpreifen an feine Exiftenz bie ber Balbungen geknüpft ift, fo gilt im gewöhnlichen leben feine Rolle für eine bochft untergeordnete, weil man baufig nur ben eigentlichen Forstschut, nicht aber seine übrigen, ebenso wichtigen Functionen im Auge bat. Erst beim Ueberbliden aller Dienftobliegenheiten tritt feine Bebeutung recht beutlich hervor. Er ift nicht bles Denunciant, sonbern auch abministrirenber Technifer in erster Instanz. Er verhalt sich in vielerlei Beziehungen zu bem vorgefetten Oberförfter, welcher bie zweite Inftanz bilbet, wie biefer zu ber Inspectionsbeborbe (Forstmeifter 2c.), welche ale bie britte Inftang zu betrachten ift. Er macht für feinen Begirt, welcher ihm ohne Zweifel am Genaueften bekannt ift, die fpeziellften Borfchlage für bie jährlichen Birthschaftsplane, freilich meift nur mundlich und beghalb in anderer Form, ale ber Oberförfter bem Forstmeifter gegenüber. Geine Untrage werben genehmigt ober verworfen, abgeandert, burch andere ergangt zc., unterliegen alfo einem ähnlichen Schickfale, wie bie bes Oberförsters bei ber Inspectionsbeborbe. Die von ber britten Inftang gegebenen Berfligungen läft bie zweite Inftang größtentheils mittelbar, bie erfte Inftang bagegen unmittelbar ausführen. Bir fagen "größtentheils," weil auch Arbeiten, jeboch meift außergewöhnliche (wie z. B. Tarationen 2c.), vorkommen, welche ber Oberförster selbst besorgt, und weil dieser bei Revisionen 2c. auch unmittelbar eingreift und die perfonliche Leitung übernimmt, bies jedoch fast ausschließlich behufe ber Inftruirung feiner Untergebenen. Gin mefentlicher Unterschied in bem Berhaltniffe ber erften gur zweiten zu bem Berhaltniffe ber zweiten zur britten Inftang besteht besonders hinsichtlich ber Respectirung iener Antrage. Bei abweichenben Anfichten fann ber Dberförfter an bie, bie vierte Inftang bilbente Directivbehörde appelliren, dagegen steht dem Forstwart in keinem Staat ein Appellationsrecht gegen bie Berfügungen bes Oberförsters zu, so lange biese nicht mit ben allgemeinen Bflichten und Inftructionen collibiren, welchen alle Behörben unterworfen finb. Sonft konnte ber Forstschütze bochstens burch vertrauliche Mittheilungen feiner Anficht Geltung verschaffen.

Um übrigens bezüglich ber Rolle ber Oberförfter, ben Forstwarten als unterste Birthschaftsinstanz gegensiber, keine Beranlassung zu falfchen Deutungen zu geben, glauben wir noch erläuternb zufügen zu mussen, baß nach bem auch bei ber forstlichen Produktion wichtigen Gesetze ber Arbeitstheilung ber Oberförster, als bie

Seele ber Localverwaltung, die forstwirthschaftlichen und forstpolizeilichen Maßregeln anordnet, leitet und beren Bollzug überwacht, und daß dem Forstwart die un mittelbare Ausführung nach Maßgabe dieser Anleitung, Anordnung und unter steter Controle des Oberförsters gebührt.

2) Gerade weil ber Forstwart die Arbeiter unmittelbar beauffichtigt und leitet, spielt er bie Sauptrolle bei Ausführung ber gabllofen Balbarbeiten. Bon seiner genauen Kenntniß aller Operationen, Manipulationen und des Geschäftsmechanismus, von feiner Fähigkeit, die Arbeit so zu theilen, daß alle Leute beim Zusammenwirken zum gemeinschaftlichen Endziel auf bie angemeffenste Beise beschäftigt und controlirt werden, von feinem ernftlichen Beftreben, die Arbeiter jum unausgesetten Fleiß anzuhalten, von feiner Gemiffenhaftigfeit bei Ausstellung aller Lohnbescheinigungen bangen Gute ber Arbeit und Wohlfeilheit ber Ausführung ab. Sein Diensteifer bestimmt hauptfachlich ben Grab der Erschütterung des nervus rerum bei dem Balbeigenthumer, in beffen Bohl und Bebe er fonach um so tiefer eingreift, als der Rostenpunkt ein Hauptmoment ber Rentabilität bes Balbes ift. entscheibet aber besonders der Korstwart über die Größe ber Ersparniffe bei Arbeiten im Taglobn und im Accorb.

Die Accordanten forbern weniger, wenn sie belehrt werben, wie die Arbeit am schnellsten förbert. Bei gehöriger Ueberwachung beschränken sich die Kosten für Nachbesserungen auf ein Minimum. Wie mancherlei Arbeiten können zuerst im Laufe der Zeit auf ihre Güte beurtheilt werden. Wie mancher Kanal stürzt zuerst im zweiten Jahr ein, wie manche Cultur kümmert einige Jahre, die sie ganz abstirbt, weil die nöthige Aussicht ober Einsicht gemangelt hatte.

Fassen wir aber zuerst die Taglohner ins Auge. Förmliches Shstem dieser Leute ist es, möglichst zu faullenzen. Findet sich unter ihnen ein weißer Rabe, dem der Fleiß so angeboren ist, daß ihn ein innerer Orang zur Arbeit förmlich treibt, so fallen Spott und Stichelreden so lange, dis auch er dem allgemeinen Shstem sich fügt. Es gilt für eine wahre Ehrensache, ""nicht der Narr des Waldeigenthümers zu sein,"" und nicht mehr zu thun, als gerade erforderlich, um keinen Lohnabzug zu erleiden und nicht von der Arbeit sortgejagt zu werden. Hier müssen sich nun alle Ansorderungen an einen Forstwart concentriren, wenn das Interesse des Waldeigenthümers gewahrt wers den soll. Liefern wir durch eine kleine Rechnung den Nachweis.

Ist ber Forstwart nicht zuerst auf bem Plate, sieht

er nicht ftrenge barauf, bag ber Arbeiter fich puntt- | III. Rothwendige lich bes Morgens einstelle und nicht vor ber Feierabend ftunde meggebe, daß bie Effens = und Rube= zeit geborig eingehalten werbe, fo fann die Berfaumnig recht gut zwei Arbeiteftunben betragen. Wirb ber Arbeiter nicht gehörig angehalten, fo fann ber Effekt feiner Faullenzerei ebenfalls zu zwei verfäumten Arbeitsftunden angeschlagen werben. Ift die Leitung ber Operationen mangelhaft, fo bag Aufenthalt entsteht, nicht Jeber vollständig beschäftigt ift und Alles nicht gehörig ineinander greift, fo beläuft fich der Zeitverluft noch viel bober als zwei Arbeitsftunden. Rechnet man ben Arbeitstag ju zwölf Stunden, fo mare gerade bie Salfte lohn ju viel ausgegeben, wenn jene Migftanbe concurrirt hatten. Burbe hierbei noch folechte Arbeit geliefert, welche Nachbefferungen und bei Culturen Buwacheverluft veranlagten, fo mußte fich ber Schaben bes Walbeigenthümers noch bebeutenb fteigern.

Wie wichtig ferner die Mitwirfung des Forstwarts bei dem Abverdienst der Forststrafen erscheint, folgt daraus, daß ein musterhafter Bollzug desselben der Gemeinde einen großen Theil der nothwendigen Ausgaben erspart und das Waldeigenthum vor ferneren Frevelnschützt.

3) Man wolle nur nicht ben Einwurf machen, bag bet gehöriger Uebermachung und Controlirung des Forst= warts jene Nachtheile wegfielen. Gin folder Ginwurf könnte höchstens in ber Ibee Bebeutung haben. Ift bie Ausbehnung ber Oberförftereien nur einigermagen bemerkenswerth, fo tann bas Berhalten bes Forftfchuts-Berfonals nicht sowohl im Detail, als nur in seinen äußeren Umriffen geprüft werben. nimmt ja jeber einzelne Schutbezirk bie ganze Zeit eines Forstwarts in Anspruch, wenn wichtige Arbeiten im Gange find. Der Oberförster kann sich nicht theilen und in allen Schutbezirken gleichzeitig erscheinen. Auch bei ber sorgfältigften Benutung feiner Zeit, welche noch burch mannigfaltige Schreibereten absorbirt wirb, fann er febr oft zuerft nach geschener Arbeit an Ort und Stelle fommen. Jene Controle kann fich nur mehr auf ben Bollzug überhaupt, als auf Art und Beife bes Bolljugs erftreden. Ob fich hierbei die Thätigkeit des Forstwarts nach allen angebeuteten Richtungen entwickelt habe - barüber bleibt man in ber Mehrzahl ber Fälle im Zweifel. Mur felten fann ibm ber Nachweis ber Schulb an einem ungunftigen Refultat evident erbracht werden, ba ihm ja taufend Entschuldigungen und Ausreben ju Gebot fteben. Will aber ber Oberförster einen seiner Untergebenen gang speziell controliren, so bleiben die Uebrigen sich gang und gar felbst überlassen.

#### II. Nothwendige Eigenschaften des Forstschut-Bersonals.

1) Bas bie förperlichen Eigenschaften bes Forstwarts anlangt, so muß er fraftig und gefund sein, ein gutes Gesicht und Gehör besitzen.

Bezüglich seiner Moralität soll er "mit thätiger, überlegter, treuer, gewissenhafter, also auch unparteitscher und strenger Dienstführung überhaupt einen moralisch guten Lebenswandel und ein anständiges Betragen in und außer dem Dienste verbinden. Insbesondere barf er nicht bem Trunt, einem Wirthshausbefuch ober irgenb einer folchen Unterhaltung ergeben fein, wodurch er von Erfüllung feiner Dienftpflicht abgehalten, ober fein bienstliches Ansehen geschmälert wird. Ueberhaupt barf er keine folche Handlungen begehen, welche ihm bie Achtung des Publikums entziehen, oder ihn als einen Menschen barftellen, von welchem die treue Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht mit Zuversicht erwartet werden kann; benn bas öffentliche Wohl erforbert bringend, daß die Forstbienerschaft, welcher ein so beträchtliches Rapital anvertraut ist, nur aus achtungswerthen, rechtlichen Menfchen beftebe." \*)

Anlangend seine intellectuelle Bildung, so muß er die allgemeinen und technischen Kenntnisse besitzen, welche seine Amtsverrichtungen durchaus erfordern; deshalb nicht blos genaue Bekanntschaft mit allen forst = 2c. polizeilichen Anordnungen, sondern auch die gründlichste Ausbildung in allen forsttechnischen Arbeiten, welche unter seiner speziellen Aufsicht und Leitung vollzogen werden.

2) Bibt man gu, bag im Obigen ber Beschäftefreis bes Forstwarts richtig gezogen sei, so muß sich dieser folgerichtig auch die einschlägigen Kenntnisse erwerben, und zwar schon vor seinem Dienstantritt, weil sonft namentlich die so spezielle forsttechnische Ausbildung größtentheils burch Selbstbelehrung geschehen müßte ber Oberförster könnte ja nicht in kurzer Zeit einen erschöpfenden Unterricht ertheilen. — Jene Autobidarie mufte ber Beutel bes Balbbefigers um fo theuerer bezahlen, als fie bei geringerer Intelligenz bes Lehrlings und bei Mangel an Borbilbung nur höchft langfam von Statten ginge. Das einzige Mittel, einem fo großen Uebelstande vorzubengen und das von dem Waldeigenthümer ju gablenbe Lebrgelb auf ein Minimum ju reduciren, bestünde in Errichtung besonderer Forstschüten-Institute, in welchen die Böglinge in möglichst kurzer Zeit mit allen in praxi vorkommenden Walbarbeiten auf bas Gründlichste unterrichtet würden. Ein bis zwei tüchtige Lehrer und ein geeignetes Revier boten alle Mittel bar, jenen Zweck zu erreichen.

<sup>\*)</sup> Inftruction für bie Forfticouten bes Großberzogthums Deffen.

Der theoretische Unterricht würde sich nur auf Erflarung ber Instructionen (für die Forstschüten, Holzhauer 2c.), ber Gefete und Berordnungen, welche fich auf Forst -, Jagb = und Fischerei Bolizei beziehen, Aufftellung richtiger Denunciationen, Führung ber Berbienftbücher, Nummerbücher, Ausstellung von Lobubefceinigungen, Concipirung fleiner Berichte, Ertlarung ber wichtigsten Elementarfate ber Arithmetik. Geometrie, Feldmeffunft, bes Nivellements 2c. hauptfächlich beschränken. Dagegen mußte ber praktifche Unterricht in allen Balbarbeiten, welche bem Forstschützen vortommen, gang speziell und ausführlich ertheilt werben, wobei die Lehrlinge überall felbft Band anlegen mußten. Derfelbe mußte jebenfalls bas Nivelliren, Anfertigen von Profilen, den Waldwegbau in sich begreifen, und könnte sich auch auf Obstbaumzucht (Unzucht und Veredlung ber Wildlinge und Behandlung ber verebelten Stämmchen) erftreden, welche in bagu geeigneten Forftgarten nebenbei getrieben merben follte.

Befteben ja gegenwärtig fo viele Ginrichtungen, welche ähnliche Zwede verfolgen: Aderbau =, Induftrie =, Mufter - und Sandwerker - Schulen, Schullehrerfeminarien, gegründet und unterhalten theils von Gesellschaften, Corporationen und Bereinen, theils vom Staat: fo fegensreich find ibre Folgen, fo febr find fie Bedürfnift! -Muffen ja nicht icon bie meiften Bandwerkeleute (Schlosser, Schreiner, Zimmerleute, Maurer, Sufschmiebe 2c.) ihr Fach burch und burch tennen, um eine öffentliche Prufung ju bestehen, welche im Interesse ber Allgemeinheit ihrer Aufnahme in bie Bunft ber Meifter und sonach auch ihrer Bulaffung gur Uebernahme öffentlicher Arbeiten vor angeben muß! Erscheinen benn eine gründliche Ausbildung eines Forstwarts für seinen Wirkungstreis und eine vorherige Prufung vor feiner Anstellung weniger nothwendig? Befitt bas Rapital, bas er beschütt und verwalten bilft, einen geringern Berth als ein Biefengrund, ein Bicinalweg, ein Pferb, ein öffentliches Gebaube, eine Schule 2c. Soll er fich auf Roften ber Allgemeinheit querft mabrend feiner Dienstzeit eine Ausbildung erwerben, welche als autobidaktisch immer höchst mangelhaft bleibt?

Im Allgemeinen wird jeder Forstbeamte gerade die Forstschützen als die tüchtigsten befinden, welche längere Zeit als Walbarbeiter beschäftigt waren. Dagegen geht es lange Zeit sehr schlimm zu und muß große Rachsicht geübt werden, wo die Forstschützen mit ihrem Dienstantritte zum ersten Wale den Wald sehen. Der Umstand, daß der Waldeigenthümer gewöhnlich keine Ahnung von seiner Lage hat und in harmloser Unschuld das schwere Lehrgeld zahlt, gibt wenig Trost und Entschuldigung. Es wäre besser, wenn er klar in die

Berhältnisse bliden könnte. Er wurde bann vielleicht lieber seinen Forstwart zwei Jahre lang auf eine Forstschützenschule auf eigene Kosten schicken!

Die Anstellung von Individuen, welche einen 1 bis 11/2 jährigen Curfus auf einem Inftitut absolvirt hatten, ware von ben beachtenswertheften Folgen. Die Waldeigenthumer wurden in boppelter Hinficht an Betriebsund Verwaltungskosten ersparen. Richt blos an Arbeitslohn, fondern auch an Befoldungsbeiträgen für bas höhere Berwaltungspersonal: Es könnte ben Bezirken ber Oberförster eine bedeutenbere Größe gegeben merben, sobald biese ben ausgebildeten Forstschützen gegenüber mehr die Rolle der Inspections = und Revisions = Beamten spielen könnten, als ihnen dies jest vergönnt ift. Die Einfachheit ber Berwaltung hängt überhaupt von ber Ausbildung bes Beamtenpersonals ab. Batte bie lettere den erforderlichen Grad erreicht, so könnten auch in ben kleineren Staaten bie Diittelbebörden awischen Oberförster und Directivbehörden gang eingeben, wie bies an manchen Orten bereits geschehen ift.

Ein Forstwart, welcher mit ben nöthigen Reuntnissen ausgerüstet in ben Dienst tritt, nimmt ben ihm untergebenen Arbeitern gegenüber eine ganz andere Stellung ein, als ein ohne Beiteres aus ihrer Mitte genommenes, uncultivirtes Subject. Während Letzteres sehr oft weniger versteht, als die Arbeiter selbst, so daß diese ihren Spott mit ihm treiben, sich über seine Unkenntniß und seine Anordnungen lustig machen, ihn irre führen und allen Respect vor ihm verlieren, weiß jener durch ein bestimmtes Auftreten mit richtigem Takte sich sogleich das nöthige Ansehen zu verschaffen, die Arbeiter sogleich zu durchschauen und an Folgsamkeit und Ordnung zu gewöhnen.

Bieben wir nunmehr in Betrachtung:

# IV. Wie die Gemeinde-Forftschüten in den meiften Staaten angestellt werben?

- 1) Entweber haben bie Gemeinben bas Recht, ein Individuum ohne Weiteres anzustellen und zu entlassen, ober doch zu prasentiren, in welchem Falle die Regierung blos das Bestätigungsrecht übt. Die Anforderungen, welche an einen Candidaten gestellt werden, sind höchst bescheiden. Wer gut sieht und hört, nicht alters = und geistesschwach ist, und noch keine Excesse begangen hat, wodurch er vor der menschlichen Gesellschaft gebrandsmarkt dasteht, ist concurrenzsähig und reufsirt, wenn er Connexionen bat.
- 2) Die Ibee, baß jebe Gemeinbe gewiffermaßen einen kleinen Staat bilbe, welcher seine Bedürfnisse am besten selbst zu beurtheilen wisse, baß sie besthalb ihre inneren Angelegenheiten möglichst selbstständig besorgen burfe und die Beamten, welche die Berwaltung ihres

Bermögens beforgen, auch felbst anzustellen habe, unb bag ber Staatsregierung höchstens ein Bestätigungsund Entlaffungerecht einzuräumen fei, ift recht fcon und verführerisch, allein nur mit großer Borsicht bis ju einem gemiffen Grade zu vermirklichen. — Wer ba glanbt, daß ber die Regierung eines folchen kleinen Staates bildenbe Ortsvorftand aus Leuten zusammengefest fei, welche ihre Stellung und Bflichten richtig erkennen, welche bei Entscheidung allgemeiner, bas Gemeindewohl betreffender Fragen, sich nicht als einzelne Brivaten, fonbern ale eine moralifche Berfon betrachten und beghalb bie Rudficht auf bas Gemeindewohl felbst bann entscheiben laffen, wenn ihre Brivat-Intereffen baburch gefährbet werben, — ber malt fich ein febr ibeelles Bild von einer folden Regierung aus; ber hat ein folches Ministerium nur aus ber Ferne betrachtet und ift mit feinen Gliebern nicht in unmittelbare Berührung gefommen; er hat nicht unter ihnen gelebt und fich beghalb auch nicht die nothige Menschentenntnig erworben. — Nehmen wir bie Ortsvorstände größerer Städte aus, fo barf man fagen, bag bie Intelligeng, Rlugbeit und ber berechnende Berftand, welche allerbings in jenen Inftituten öfters vertreten find, von ber Majorität gewöhnlich jur Befriedigung felbstfüchtiger Privatzwecke benutt werben. Bon humanitat, Begeifterung für bas allgemeine Befte, Bereitwilligkeit zu Opfern pro patria findet man bagegen wenig Spuren. Db nun, dies vorausgesett, bie Anftellung, Entlaffung, ja felbft nur die Brafentation eines Forstwarts und namentlich auch die Fixirung seines Gehalts, wenn auch innerhalb gewiffer Grenzen, ausschließlich ber Gemeinde zustehen barf? - Diese Frage muffen wir gang bestimmt verneinen, wie aus nachstehender Betrachtung hervorgeben durfte.

Die Gründe, welche einen Ortsvorstand zur Anftellung ober zum Borschlag eines Individuums zum Forstmart bewegen, konnen fehr verschieben fein. Sie geben aber um- fo feltener aus einer Rudficht auf bas allgemeine Wohl hervor, als die Gemeinde die eigentliche Bebeutung eines Forstwarts gar nicht zu würdigen verfteht. Gines ber gewöhnlichften Motive ift: übelangebrachte Sparsamkeit. Man sieht fich um nach ben Benigftforbernben. Ungludlicher Beife find bies meiftens unter ben armen Teufeln bie armften, welche, icon bon bem burftigften Ginfammen geblenbet, zugreifen. Gewöhnlich befteht in ben armften Familien auch die schlechteste Rindererziehung und gerade ba auch ber größte Müßiggang. Gierig hafcht ein folches Blied, zu faul, burch anftrengende Arbeit einen höheren Taglobn zu verdienen, nach einem festen, wenn noch fo armseligen Eintommen, welches ja fortgebt, wenn auch

wenig ober nichts gearbeitet wirb. Der Bermögenbere, welcher bei besserer Erziehung an die Arbeit gewöhnt ist, sucht seine Kräfte besser zu verwerthen und ist zu stolz, dem Ortsvorstande den Ratenbuckel zu machen für eine Stelle, welche ein "Lumpengeld" einbringt.

Ein anderer, auch sehr häufiger Beweggrund gur Anftellung ist Berforgung eines Subjects, welches der Gemeinde zur Last fällt ober fallen würde, weil es nichts zu leben hat. Es erscheint überstüffig, sich über die Beschaffenheit solcher Süjets weiter auszulassen.

Ein britter Grund ist Protection eines Berswandten, welcher vielleicht wegen leichtsinnigen Lebensswandels in seinen Bermögensverhältnissen herunterzgekommen ist, der aber gewöhnlich einen anständigen Gehalt ausgesetzt bekommt; oder Begünstigung eines dem Ortsvorstande (nicht der Gemeinde) treu ergebenen Subjects, welches die Regierenden des kleinen Staats mit scheuer Ehrsucht als geheiligte, siber dem Gesetze stehende Personen betrachtet, ihren Zwecken dient und gegen seine Borgesetzen agirt, wenn sie mit jenen collidiren.

Manchmal find die fraglichen Motive ganz befonderer Matur. So erinnert sich ber Berfasser, bag ein Ortsporftand, in bem bie Demofratie ftark vertreten mar, eine Berfon, welche politischer Bergeben halber im Correctionshaus gefessen hatte, durchaus als Forstschütze angestellt haben wollte, weil fie "für bas Baterland gelitten hatte und gefinnungstuchtig fei." — Bei einer andern Gelegenheit suchte ein Gemeinderathemitglieb feinem burch ein Rapital ziemlich leibeigen geworbenen Anecht eine erledigte Stelle zu verschaffen, weil es viele Meder abgesondert binter bem Balbe liegen batte, welche eines befonbern Schutes bedurften und burch einen naben Balbmeg mit bem Ort in Berbindung ftanben, welcher freilich nur Fuhren mit Waldproduften erlaubt war. - Ferner ift uns der Fall befannt, daß ein recht tauglicher Concurrent burchfiel, weil er bei einer Bahl gegen ben Bürgermeifter geftimmt, bagegen ein unqualificirtes Subject in Borfchlag gebracht murbe, welches für Gelb und Branntwein für ben Bürgermeifter gewirft batte.

Kam ja im Jahr 1848 vor, baß sich Mitglieber eines Ortsvorstandes nicht entblödeten, die Absetzung eines Forstschützen ohne Weiteres zu verlangen, weil sie früher einmal benuncirt worden seien.

Da, wo die Gemeinden mehr als bloßes Präsentationsrecht haben, wo sie austellen und entlassen können, muß ein guter Forstwart eine wahre Rarität sein. Ein einigermaßen gewissenhafter Mann kann sich nicht halten. Er wird abgesett, sobald er einem einslußreichen Mitglied eines Ortsvorstands empfindlich auf den Fuß tritt. Die Privatbemühungen ber Forstbeamten, auf bie Answahl ber Canbibaten zu influiren, haben meift ben entgegengesetzen Ersolg, weil ber "selbstständige" Ortsvorstand burchaus nicht bevormundet sein will. Er mag
sich keinen guten Rath aufdrängen lassen. Der Forstschütze soll wiffen, daß er nur ber Gemeinde seine Beförberung verdankt.

-Wir geben nun fiber zu ber Frage:

#### V. Wie werden die Gemeinde-Forftwarte befoldet?

In den meiften Staaten beftimmen die Gemeinden willfürlich die Größe des Gehalts. In anderen ift ein Maximum und ein Minimum festgesett, von denen nur ersteres auf den Bunsch der Gemeinde mit höherer Genehmigung überschritten werden kann.

Gegen biefe Finrichtungen burften febr gewichtige Grunde fprechen.

Sängt die Fixirung des Gehalts ganz oder nur innerhalb gewisser Grenzen von dem Willen der Gemeins den ab, so kommt gewöhnlich die anfängliche Besoldung unter den niedrigsten Taglohn zu stehen. Diesen zu 24 kr. angenommen, beläuft sich der Gehalt auf 120 fl., welche die sestgeseten Minima sogar noch überschreiten. Für diesen Spottlohn sinden sich leider Leute, namentlich wenn, wie gewöhnlich, Mehrere um eine erledigte Stelle concurriren und der Wenigsmehmende die meisten Chancen für sich hat.

Es erklart fich biefes barans: bag, wie ichon oben erwähnt, ein fixes Einkommen befonders für die arbeitescheue Rlaffe einen großen Reiz hat, welches auch bann Lohn gewährt, wenn eine Zeitlang wenig ober nichts gethan worben ift; bag fich Biele gang irrige Borftellungen von den Anftrengungen eines folchen Dienstes machen; dag andere, jungere, noch ledige Leute noch nicht ben Ernft und bie Roftspieligfeit bes lebens fennen, ben himmel noch voller Bakgeigen bangen feben und nicht zu rechnen verfteben; bag wieder Biele von einer geringen Gelbfumme fich blenben laffen, weil fie bei ihren Eltern, die von bem Ertrag ihres Felbes hauptfächlich ihr Leben gefriftet, fast nie ober wenig baares Gelb gefehen haben, aber nicht bebenken, wie es gang anders aussieht, wenn jedes Befdeid Kartoffeln, jedes Gericht Gemufe zc. angefauft werben muß und alle Rebenverdienste aufhören. Wieber Andere geben sich ber sugen hoffnung bin, baldige Zulage zu erhalten, ober bekommen auch folche von bem Ortsvorstand in Aussicht gestellt, um den Localbeamten, wenn er erklärt hat, daß um solch geringen Lohn kein orbentlicher Mann zu finden sei, Lüge zu strafen. Manche laffen sich wohl auch burch eine Uniform blenden, ober von ber hervorragenben Stellung,

bie sie auf einem Bauernort einnehmen, wo sie als eine gefürchtete Person gelten und als Borgesette über bie Balbarbeiter bas Commando führen.

Kaum ist ein solches Individuum angestellt, so fängt der Jammer an. Hat es geheirathet und kommen Kinder au, so ist das Lamentiren und Suppliciren nicht mehr zum Anhören. Der Oberförster wird um Bermittlung und Unterstützung des Gesuchs um Zulage bei dem Ortsvorstande bestürmt und leitet, um wenigstens seinen guten Willen zu zeigen, die zeitraubenden Berhandlungen ein, welche um so unangenehmer sind, als ihre Resultate voraussichtlich für ihn höchst demüthigend aussallen. Denn an dem Eigensinne, der Indolenz, der Brutalität und dem Eigennutze des Ortsvorstandes prallen alle vernünftigen Borstellungen wirkungslos ab. Sewöhnlich wird die Berwendung des Oberförsters ganz ignorirt.

Hat ber Forstwart einerseits die Ohnmacht seiner Borgesetzen, andererseits die Hartherzigseit und die Macht des Ortsvorstands, in dessen Hand sein Wohl und Wehe ausschließlich gelegt ist, kennen gesernt, so tritt zwischen beiden Theilen ein besonderes Berhältniß ein, welches sich, je nach dem Charakter des Petenten, verschiedenartig gestaltet: Entweder bricht der Forstwart mit dem Ortsvorstande, dem er nicht den gehorsamen Diener machen und keine guten Worte mehr geben will, oder er wird bessen leibeigene Ereatur.

Im ersten Falle wird er gehässig und boshaft, wenn er bei langerer Dienstzeit feine eigene Wichtigkeit fennen und einsehen lernt, wie fein Berhalten auf ben Rostenpunkt 2c. des ganzen Forsthaushalts so wefentlich influirt. Er grollt ber gangen Gemeinbe, welcher er burch unermublichften Diensteifer große Summen erfpart bat, welche ibm aber burch ein Sparfbftem an feiner Berson bankt, bas ihm zum Sterben zu viele, zum Leben zu wenige Mittel barbietet. Er fucht fich gu rächen, und mit bem Grundfage: "Wie ber Lohn, fo Die Arbeit," läßt er bie Gemeinbe entgelten, mas beren Borftand verschulbet. ,,,,Barum foll ich mich für bie Gemeinde aufopfern, bie an Riemand fpart, außer an mir. Die ganze Umgegend kauft nirgends lieber, als in meinem Begirk, weil Jebermann immer mehr Holz beim Aufladen erhält, als er im Boraus glaubt. Aber ich hatte mich auch teine Dube verbrießen laffen, um die Holzhauereien in den besten Stand zu bringen. Ich habe ben Holzhauern beständig auf ben Socken gefeffen und ihnen nicht ben geringften Schlupfftreich hingehen lassen. Die Gemeinde löft jährlich viele Tausend Gulben aus bem Walbe. Sie bestreitet Alles bavon, und wie verschwenberisch geht fie mit bem Belb um.

Mur mich läßt fie Hunger und Rummer leiben. Das ift ber Dant bafür, bag ich Tag und Racht auf ihren Bortheil bebacht mar. Meine Collegen haben ichon genug über mich gelacht, bag ich ber Gemeinbe für nichts und wieder nichts ben Rarren mache. 3ch laffe es in Auknnft bleiben. Es mag gehen, wie es will."" Dies maren bie Worte eines Forstwarts, welcher als Mufter eines braven Dieners gelten konnte, nachdem ibm eine fo febr verbiente Bulage ju feinem geringen Behalte verweigert worben war. Beschämt mußte ihm fein Borgefetter mit nichtsfagenden Bhrafen bas Unrecht feines gerechten Unwillens ex officio verweisen. -Einem berart entmuthigten, abgeftumpften Inbivibuum ift ber Diensteifer weber burch Bermeife, noch burch Strafen beigubringen. a) Ift ihm überhaupt noch baran gelegen, feinen Boften zu behalten, ift es 3. B. schon zu alt, um etwas Anberes zu ergreifen, fo thut es feinen Dienft noch fo, bag es nicht entlaffen werben kann. Hierzu gehört, bei ber icon oben nachgewiesenen Schwierigfeit ber Controle, eben nicht febr viel. Balt es ja fcon fcwer, feine Thatigkeit hinfictlich bes eigentlichen Forstschutes ju übermachen, wenn nur auf kluge Beise bie Frevelstode heimlich beseitigt werben. Aber auch fein Borgefetter läßt julett bie Flügel hängen, wenn er bedenkt, daß hier Berweise, Strafen, Entlassung - welche noch mit fo vielen Aergernissen und weitläufigen Correspondenzen verbunden find nichts helfen, daß das Uebel nicht in der Unbrauchbarkeit einzelner Personen, sonbern tiefer, bag es in bem gangen Shitem ber Anftellung liegt. Wirb ein Forstwart entlassen, so folgt ein anderer, auf welchen jenes Syftem biefelbe Wirkung äufert. Blos bie Befichter wechseln, nicht bie inneren Menschen. Borgefette fügt fich in bas Unvermeibliche, läft oft Fünf gerade fein und findet hierbei um fo mehr Entschuldis gung, als felten etwas Befferes nachkommt. b) Schlägt bagegen ber Forstwart ben Berluft feiner Stelle gering ober ju Richts an, bentt er fpater etwas Anderes zu ergreifen, was ihm mehr einbringt, so erreicht seine Nachlässigkeit, bie er kaum zu verbergen ber Mühe werth halt, ben bochften Grab. Bis zu feiner Entlaffung, die fich um fo weiter hinausschiebt, als fehr oft ber Ortsvorstand noch Bartei für ibn nimmt, und bis zur Wieberanstellung eines wenn möglich noch schlechteren Rachfolgers treffen feinen Borgefetten bie fcon erwähnten Unannehmlichkeiten und ben Balbeigenthumer natürlich ber größte Nachtheil.

In bem anbern Falle, wo ber Forstwart ben Augenbiener und unterthänigen Anecht bes Ortsvorstandes spielt, macht er sich von biesem ganz und gar abhängig. Bulagen werben bann meist mit Pflichtverletzungen erkanft. Denn ber Forstwart weiß zu gut, wie zart und vorsichtig er mit seinen Leuten umzugehen hat und daß alle Aussichten auf Zulage verscherzt sind, sobald er einen seiner Protectoren auf den Fuß getreten, welcher dann geschickt seine Collegen aufzuheten vermag. Deshalb drückt er auch wohlweislich einmal die Augen zu, oder sieht oder geht bescheidentlich einen andern Weg, wenn ein Gemeinderath, auf die Abhängigseit des Forstwarts hin, mit dem Gesetz in Uneinigseit geräth. Ist aber das Widerstreben gegen die erste Pssichtverletzung einmal glücklich überwunden, so geht es das zweite Mal schon leichter. Zuletzt wird so etwas zur andern Natur und der Kreis der einer Begnadigung würdig Besundenen immer mehr erweitert.

Eine zu geringe Bezahlung zieht aber eine Abhängigfeit von einem noch viel größeren Bublitum nach fich. Gewöhnlich fest ber Forstwart fein geringes Bermögen ju und gerath alsbann in Schulben. Seine Glaubiger find Bader, Megger, Schuhmacher, Müller, Schneiber, Raufleute 2c. Borgt ber Gine nicht mehr, fo geht er zu bem Andern und vermehrt baburch immer mehr bie Schaar feiner Gläubiger. Fehlen biefe Leute gegen bas Gefet, fo risfirt ber Forftschüte wegen einer Anzeige verklagt zu werben. Uns ift ein Fall bekannt, bag ein fogar als gebildeter Mann geltenber Rapitalift, welcher wegen Jagdvergeben benuncirt wurde, seine hppothekarische Forberung an ben Denunciant eingeklagt bat, was Letterer ichon jum Boraus prophezeiht hatte. Werben feine Schulben eingeflagt, fo macht er banquerott, ober es wird ein Theil feiner Befoldung gerichtlich mit Befchlag belegt. Dann verliert er fein Anfeben beim Bublifum, er gilt ale Lump, 'wird über bie Achsel angesehen und verliert alles Chrgefühl. Ein ben Nahrungsforgen unterliegender Mensch verfrüppelt an Körper und an Beift; er verliert allen Eifer und alles Interesse an seinem Dienft. Erfolgt aber erft noch ein regelmäßiger Abzug an feinem färglichen Behalte, fo gerath ber Mann in Berzweiflung. Um nicht Hungers zu sterben, ist er gezwungen, auf Mebenerwerb zu benfen, ber ihn immer von seinen Dienstgeschäften mehr ober weniger abzieht. Ift biefer Erwerb ein redlicher, pachtet sich z. B. ber Forstwart etwas Land, sucht fonach feine Arbeitstraft und Zeit noch auf andere Beife zu verwerthen, so muß sein Vorgesetzter ihm burch bie Finger feben, ju menfchlich, um ju verlangen, bag fein Untergebener Sungere fterben foll, um nur den bestebenben Borfchriften nachzukommen, und in Anbetracht, baf eine schließliche Dienstentlaffung bie Folgen eines mangelhaften Spfteme nicht aufhebt. - Biel fclimmer fteht es aber, wenn sich bei weniger gewiffenhaften Individuen ber Erhaltungstrieb mit Bestechlich-

Digitized by Google

feit und Unreblichfeit Bahn bricht. Diefe g Methoben, bas Leben zu friften, können natürlich nicht gebulbet werben. Sie find aber bie natürlichen Folgen einer außer allem Berhältniß zum Lebensunterhalt ftebenben Befoldung. Liegt ja bie Erfahrung vor, baß felbst ber mit böherer Bilbung versehene Beamtenftanb in gleichem Falle corrumpirt wirt. Die hieraus entspringenden Nachtheile find aber um fo gefährlicher, als ein einmal eingeriffenes Bestechungsspftem burch Erhöhung bes Gintommens und bie ftrengften Strafen fich nicht ploglich wieder aufheben lägt. Es muß eine folch' corrumpirte Generation gang aussterben. Querft eine neue, entsprechend bezahlte, wird bie Unficht, bag bie Beamten gleichsam auf Beftechung unb gewiffe Unredlichkeiten angewiesen feien, fallen laffen und ben Beamtenftand wieder zu Ehren bringen.

Hieran schließt fich bie Beantwortung ber Frage: VI. Wie ware ber Schalt ber Communal-Forstwarte zu fixiren?

Diese Frage löst sich ganz einfach, wenn die Ausgaben für bie nöthigften Lebensbedürfniffe gufammengestellt werben: Ein Forstwart bedarf einer wenigstens gesunden Bobnung, fobann bei feinen Strapagen und anftrengenben Arbeiten einer gefunden und fraftigen Roft. Er hat ferner eine anständige, gegen Regen, Wind und Rälte schützende Rleidung nothig, damit er nicht nach jedem Regen nach Hanse zu laufen und die Kleider zu wechseln braucht, oder bis auf die Haut burchnäßt mit naffen Fugen tagelang berumgeben and fich mancherlei Erfältungen und Rrantheiten aussetzen muß. Ebenfo ift ihm in der rauhen Jahreszeit ein gehörig erwärmtes Local um fo mehr Bedürfnig, ale fein gewöhnlich abgemagerter Rörper ju jener unfreundlichen Zeit fehr viel Barme verliert und nach einem Erfan berfelben begierig verlangt. — Freilich ift es leiber an vielen Orten babin gefommen, bag gerabe bie Brobucenten bes Brennftoffs am meisten frieren muffen! — Ferner kann ber Forstwart, wenn auch feine Augen bie beften find, boch nicht ohne Licht existiren. Auch bat er nicht blos für seine Berson, sondern auch für seine Familie zu sorgen. Ledig kann er ichon aus Gefundheiterudfichten nicht bleiben; benn Niemand bedarf mehr als er, bes Abends mube, erfroren und burchnäßt nach hause gekommen, einer bauslichen Bflege.

Schlagen wir nun bie jahrlichen Ausgaben

- a) für Miethe ju . . . . . . 30 fl.
- b) Lebensmittel (30 fr. pro Tag) zu 183 "
- c) Rleibung, Souhe and Bafche . 50 "
- d) Holz und Licht . . . . . . 30 ,,
  = 293 ft.

ober in runder Summe zu 300ff. an, so wird Niemand

behaupten, bag biefe Anfage ju boch gegriffen feien, sondern vielmehr zugeben, daß fich an vielen Orten, in Lanbstädtchen und größeren Städten, diese Ausgaben noch viel höher belaufen, wenn namentlich die starke Abnugung ber Rleiber und ber jest fo theuren Sugbekleidung in Anschlag kommt. Hierbei find bie burch Rrantheit und Unglucksfälle veranlagten Roften, fowie bie vielen kleinen Ausgaben, welche in einer Sausbaltung vortommen, ferner bie Steuern ac. gang außer Rechnung geblieben. Jene Summe burfte bas Minimum ober die unterfte Besoldungsklaffe bilben. Da aber im Allgemeinen mit vorschreitendem Lebensalter eines Forstwarts feine Kamilie und mit Erziehung ber Kinder auch feine Musgaben fich mehren, fo mußte berfelbe in böbere Rlaffen vorrücken, welche auf 350 bis 400 fl. anfteigen follten.

Nun könnte man ben Einwurf machen, baß ja in ber Wirklichkeit bie Gehalte größtentheils weniger als bie Hälfte betrügen und boch die Leute nicht Hungers ftürben, und in manchen Staaten die Oberförster, welche boch ganz andere Ansprüche machen könnten, kaum ben boppelten Betrag an Besolbung bezögen. Herauf Folgenbes:

Es läßt fich boch mathematisch nachweisen, daß ein mit Familie versehener Forstwart, welcher 100 bis 200 fl. Behalt bezieht, unmöglich exiftiren fann, wenn ihm nicht von anderer Seite ber noch Ginnahmen zufliegen, mögen ihre Quellen sein: a) eigenes Bermögen, b) ein oft= male unerlaubter Nebenerwerb, c) Beftechlichkeit, Untrene, d) Bettelei (öffentlich ober verschämte), e) Crebit unb Contrabirung von Schulben, f) freiwillige Unterftugung burch eble Menschenfreunde, welcher ungewöhnliche Fall füglich außer Betracht bleiben tann. — Da er unb feine Angehörigen weber mit einem besonbern Organismus begabt find, welcher febr billig ober umfonft zu habenbe, für andere Geschöpfe ungeniegbare Substanzen in affimilirbaren Nahrungsftoff umzuformen vermag, auch nicht mit natürlichen Fellen bekleibet find, welche, fich von felbft regenerirent, vor Ralte 2c. Schut gemahren, und die ganze Familie boch fortvegetirt, fo folgt mit Evibeng, bag er aus ber einen ober andern jener Quellen fcbopfen muß.

Diermit dürfte das Räthsel gelöst sein, das schon Manchem ein Kopfzerbrechen verursacht hat, nämlich: "Wie fängt es nur ein Forstwart an, daß er mit einem so geringen Sehalte durchkommt?" Schon Mancher, der diese Frage aufgeworsen, hat, als er vergebens nach Antwort suchte, sich bei dem Gedanken beruhigt, daß ja so Vieles zwischen Himmel und Erde geschähe, woran wir glauben milsen, obzleich es über unsere Bernunft geht. Denn an der Redlichkeit eines,

wenn auch noch fo fehr barbenben Forstwarts zu | zweifeln, - bas hieße fich in bas Gebiet ber Phantafie verirren; eber murbe biefer wenigftens umfommen, als von ben schönen Borschriften seiner Instructionen abweichen, bon beren Wahrheit und Rothwendigkeit ja jeber Bernünftige burchbrungen fein muß, welche ibm ja wie ein Ratechismus eingetrichtert, auf welche er ja beeibigt worden ift! Abstrahiren wir von folch behrem Glauben an Tugend und Menschheit, nehmen wir ferner an, baf auch bie Furcht vor ber hochsten Strafe ber Entlassung aus bem Dienste - bie alten bewährten Spruche: "Noth bricht Gifen!" und "Noth fennt fein Bebot!" nicht zu Schanden mache, und erklaren wir mit aller Nüchternheit bas Fortvegetiren ber Forstwarte gang einfach mit bem Schöpfen aus jenen Quellen außergewöhnlicher Ginfünfte, fo burfte es gerechtfertigt fein, biefe letteren etwas icharfer ine Auge ju faffen.

Erwüchse bem Forstwart aus seinem Brivatvermögen ein Bufdug, fo konnte noch am ersten eine Belassung zu geringer Gehalte entschuldigt werden, wiewohl die Folgen der oben berührten Unaufriedmheit und Erbitterung nicht ausblieben. 3m Allgemeinen bilbet aber biefer Fall eine Ausnahme, ba bekanntlich bie ärmften auch zugleich bie eifrigften und wenigst forbernben Concurrenten finb. Sonach mußte eine Staatsregierung, follte jene Entschuldigung gelten, ein Befet erlaffen, wonach die Bewerbungsfähigfeit an ben Nachweis eines angemeffenen Bermögens, ober, ba biefes ausgäblich ist, burch Leistung einer Caution gefnüpft fei. Ein folches Gefet eriftirt aber nirgenbe. Seine Erlaffung wurde balb einen Mangel an Canbibaten und eine fortwährende Bacang vieler Stellen nach fich ziehen. - Die großen Nachtheile, welche aus reblichem und unreblichem Nebenerwerb, fowie aus einem Contrabiren von Schulben bervorgeben, find bereits oben ausführlich nachgewiesen. - Ebenfo wenig vertrüge es fich mit ber Stellung bes Korftmarts. ale öffentlicher ober ale verschämter Bettler aufzutreten. - Der Umftanb enblich, bag ein angemeffener Behalt ber Forstwarte feine angemeffene Differeng mit bem ber Oberförster in manchen Staaten bilbe. fann keinen genügenden Grund abgeben, von einer Gehaltsverbesserung zu abstrahiren. Mit ben Leiben bes Ginen werben bie bes Anbern nicht geftillt. Freilich heißt es: "Seib traurig mit den Traurigen!" Diefer Zuftand hat aber icon lange genug gemährt. Es ware auch einmal an ber Zeit, ben zweiten Theil bes Spruchs aufzuführen: "Seib fröhlich mit ben Fröhlichen!"

Wir find nunmehr im Stande, die lette Frage ohne Schwierigkeit zu beantworten.

#### VII. Bei welcher Einrichtung können bie Semeinde-Forftschützenstellen mit ganz qualificirten Individuen befest werden?

1) Vor allen Dingen ware ausschließlich von ber Staatsregierung bie Größe ber Gehalte festzuseten. Die Besolbung müßte von minbestens 300 bis 400 fl. ansteigen.

Die Befriedigung der primären Lebensbedürfniffe bürfte in unserm Zeitalter der Communication fast allerwärts dieselben Kosten verursachen. Denn das Netz der Eisenbahnen, die Dampsschiffschrt zc. hat die Breise für die Lebensmittel (bis kaum auf die geringe Differenz der Transportkosten) an allen cultivirten Orten ziemlich egalisirt. Dasselbe Berhältniß wird hinsichtlich des Answands für die übrigen Bedürsnisse, mit Ausnahme der Wohnungsmiethe, eintreten, sobald sich die Communicationsmittel noch mehr entwickelt haben und die Transportkosten auf ein Minimum reducirt worden sind. \*)

Der Gehalt mare entweder direkt an die Forstwarte aus den Bemeindefaffen, und gwar bei einer Debrgabl von zu einem Schutbezirke vereinigten Gemeinben am beften von ber größt betheiligten Gemeinde auszuzahlen, bamit ber Forstwart seinen Lohn nicht freuzerweise allenthalben zusammenzuscher pen hatte. Noch beffer würde ber Gehalt aus be Staats-(Rentamtes) Raffen bezahlt. Denn erhipe ber Staat die Beiträge von den Waldeigenthümern, fo fiele die Befoldung gangeregelmäßig und auf bie bestimmte Stunde, mahrend im andern Falle die grifchuten oft ungebührlich lang warten muffen, wie auch ber Gemeinde bei ber geringsten Verzögerung 🚭e Execution broht. Immer vergeht geraume Zeit, bicaus Furcht vor Repressalien ober aus falschem.Schamsefühl Klage gegen eine in der Zahlung fäumige Gemeinde erhoben und biefe ernftlich bazu angehalten wird. .)

Ebenso mußte ausschließlich bie Stantbregierung die Beforberung aus einer Besoldungsklaffe in bie andere (nach einem zu erlassenden Anciennitätsgesetz und nach bewiesenem Diensteifer) und die Ertheilung von Remunerationen bestimmen.

Nur bei biefen Ginrichtungen konnte jederaus einer ju schlechten Befoldung entspringende Nachtheil wegfallen

Anmerfung bes Berfaffers.

s) Ein richtiger Calcul und eine rationelle Speculation wilrbe alle einseitige, turgsichtige und engherzige Gewinnsucht verbannen, und eine Bermehrung bes Einkommens burch größere Boblfeilheit bes Transports und eine baburch veranlaste Zunahme ber Frequenz erzielen, woburch Publikum und Gisenbahnkassen gewännen. In diesem Falle würden sich selbst die Solzpreise bis auf einen geringen Unterschied gleichstellen.

und die Unabhängigkeit des Forstwarts von den Mitgliedern des Ortsvorstands und einem andern großen Publikum gesichert werden. Sbenso könnte alle Belohnung nach dem Prinzipe strenger Gerechtigkeit erfolgen und alle brutale Willfür beseitigt werden.

Sehr wünschenswerth wäre die Auszahlung eines Theiles der Befoldung in Raturalien (Holz, Güterstüden 2c.), oder die verhältnismäßige Erhöhung und Erniedrigung des Gehalts nach dem Stande der durchsschnittlichen Fruchtpreise, womit der Betrag aller übrigen Ausgaben in ziemlich constantem Berhältnisse steht. Dann würde der Angestellte den Wechsel derselben und des Metallwerthes nicht so empfindlich fühlen.

2) Den Ortsvorständen wäre bas Anstellungs= und Präsentationsrecht gänzlich zu
entziehen. Höchstens dürften sie der Regierung ihre Bünsche vortragen und zur Berüchsichtigung empfehlen. Aus benselben Rücksichten auf das Nationalwohl, aus welchen in vielen Staaten die Anstellung der Oberförster für die Communalwaldungen ausschließlich von der Staatsregierung erfolgt, läßt sich anch beren Recht und Pflicht der Anstellung der Communal-Forstwarte ableiten.

Bewichtige Grunde fprechen ferner bafur, ju bem Forstwart nicht ein Mitglieb ber Gemeinbe felbst, fonbern einen Ortsfremben zu mablen, welcher nicht burch weitverzweigte Bermantschaft mit ben Ortsangeborigen in Berbindung ftebt, und beffen Bergangenheit und Familienverhaltniffe feinem Begirt unbefannt finb. Den Beweis, wie wünschenswerth ein folches Spftem fei, liefert die Thatsache, bag an manchen Orten bie Borftande, welche nur das allgemeine Wohl im Huge hatten, die erledigten Stellen mit Externen befett wünschten. - Bei ben jetigen Gehalten sprechen allerbinge Grunde für Berudfictigung Ortsangehöriger, weil diefe oft eine Wohnung und etwas Feld befigen, bisweilen Unterftutung von Seiten ihrer Bermanbten und Bekannten genießen und ben Mitgenuß an bem Bemeindevermögen haben. Bei angemeffener Befolbung fallen aber berartige Grunbe gang meg. Aukerbem baben jene Nebenvortheile auch ihre folimme Seite. Barticipirt ein Forstwart als Ortsbürger an bem Balbeinkommen (Loosholz, Streu, Beibe 2c.), so wird er manchmal versucht, die Größe der Nutungen über das vorgeschriebene Mag ausbehnen zu laffen. Wird z. B. bas Loosholz etwas beffer als inftructionsmäßig gemacht; bie Streu tabler gerecht, als vorgeschrieben, um bie Roofe vollständiger zu machen; werben die Grenzen ber Beibe überschritten 2c., so geniekt er biese Ueberariffe mit und mag bann manchmal ein Auge zubruden. Seine Ortobürgerrechte können-ihm aber nicht entzogen wer-

ben, felbst wenn solche Misbrauche vortämen. — Die Ertheilung bes Ortsbürgerrechts an einen ortsfremben Forstschützen burfte nur unter ber Bedingung erfolgen, daß ihm für die Nutungen aus dem Bald eine angemessene Gelbentschädigung verabreicht wurde.

3) Man hört bisweilen von sogenannten Praktikern die Behauptung aussprechen, daß gewöhnlich diejenigen Forstwarte die tüchtigsten seien, welche kaum (also boch kaum) lefen und schreiben könnten. Sie halten bas Eraminiren eines Forstwarts für eine lächerliche Theorie der Stubengelehrten. Es find dies jeue Braktiker, welche Wiffenschaft und Praxis als heterogene, sich feinbselig einander gegenüberftehende Elemente betrachten, welche, um dem schmachvollen Attribut "wissenschaftlich gebildet" zu entgehen und sonach als Praktiker zu gelten, noch größere Unbefanntschaft mit aller Theorie an ben Tag legen, als sie zu besitzen glauben, und welche die boben rindelebernen Bafferftiefel, ben Buffelrod, bie Schnapsflasche im Sact, Die Rehschurze am hut, Spott über alle Theorie und bas Brullen bes Zunftgefangs: "Der Jäger aus Rurpfalz" ans rauber Rehle als die untrüglichen Kennzeichen bes mahren Braftifere betrachten. Obgleich derartige Stimmen immermehr als Curiofum an der Einficht aller gebildeten Menschen verhallen, finden fie gleichwohl noch großen Anklang bei bem orbinaren Saufen, welcher leiber bie Majorität ber Menschheit immer ausmachen wird. Aber laffe man nun jenen Braktikern bie Auswahl zwischen einem ihrer Ibeale und einem Forstwart, welcher nicht blos eine vollständige Renntniß aller Waldarbeiten besitt, und sonach auch berjenigen, wovon jene Braktiker gewöhnlich keine Ahnung haben (Wegbau, Rivellement, Obstbaumzucht 20.), sondern auch einen Elementarunterricht genossen, daß er einen verftändlichen Bericht, eine richtige Anzeige machen, ein Forftgerichtsprotofoll aufstellen, eine Lohnbescheinigung und Berechnung so zu fertigen vermag, daß fie gerade abgeschrieben werben fonnen; welcher die Berdienst= und Rummerbücher zu führen, bie Nutungen mit Bilfe eines Ueberfichtsfartchens, nach Ab = und Unterabtheilungen getrennt, einzutragen ver= ftebt, bie für feinen Birtungefreis nothigen Boligeigesetze weiß: so wird gleichwohl jener Braktifer keinen Augenblick im Zweifel sein, nach bem letten Forstwart ju greifen, freilich ben Ausbruchen feines gerechten Borns über folch' überfluffige Ausbildung, icon ju feiner eigenen Bebung, freien Lauf laffenb.

Bereits oben dürfte bie absolute Nothwendigfeit einer solchen Ausbildung ber Forstwarte auf besonderen Schulen so unwiderlegbar nachgewiesen worden sein, daß eine Aufgahlung weiterer Gründe hochft überfillsig erscheint. Rach absolvirtem Besuch

einer derartigen Anftult hatte ber Candibat burch ein Examen feine Brauchbarteit zu bethätigen und seine Ansprüche auf eine Stelle zu begründen.

Die Frage: Ob an ben Kosten, welche baburch ben jungen Leuten, wie bem Staat erwächsen, bas ganze Project nicht scheitere? mussen wir unbebingt verneinen. Was bie zur Besetzung ber Stellen nöthige Zahl Zöglinge anlangt, so fänden sich beren genug, sobald nur die Besoldungen angemessen regulirt sind. Bleiben ja auch die nicht weniger wichtigen und nicht besser bezahlten Schullehrerstellen nicht unbesetzt. Die Ausbildung eines Forstschützen würde aber keinen höhern Auswand, als die eines Schullehrers verursachen.

Was nun die Roften bes Staats für Errichtung eines Forftschüßenseminars betrifft, fo maren biefe als absolut nothwendig durch eine kleine Erhöhung ber Walbsteuer und bie ersten Anslagen allenfalls mittelft auferorbentlicher Holzfällungen zu beden. Die Regierungen können ja boch unmöglich einem gangen Zweig ber unteren Forftbiener bie durchaus nothwendige, als mabres Zeitbeburfnig erscheinenbe Qualification aus einseitigen Rudfichten auf Roftenersparnig abgeben laffen. Dies um fo weniger, als fich (im Forsthaushalt) immer mehr herausftellen wirb, daß die Bichtigkeit bet Diener in bem Mage junimmt, je unmittelbarer fie in bie Brobuktion eingreifen, je mehr fie als bie eigentlichen Brobucenten zu betrachten find. - Go fehr'im Staatshaushalt alle unnöthigen Ausgaben zu vermeiben find, fo schäblich find bie am unrechten Ort angebrachten Ersparniffe an bem eigentlichen Bermaltungspersonal, namentlich wenn fie noch auf Roften ber erforberlichen Ausbildung biefer wichtigften Beamten gemacht merben follen.

Uebrigens könnten bie burch eine gründlichere Ausbilbung und beffere Bezahlung bes unteren Forstperfonals veranlagten Roften wieder mehr ale compenfirt werden burch Benutung ber ben Staatsregierungen gebotenen Bortheile einer wohlfeileren Organisation. Borausgesett, bag ber Staat alle Forstbiener auch anftellte, konnten einmal bie Schutbegirte, unbefummert um bie Gigenthumsgrengen (amischen Gemeinbe =, Staats = und Domanialwaldungen) gebilbet werben und hierbei die jur Berudfichtigung tommenben Momente ansichließlich nach ihrer Wichtigfeit enticheiben. Lettere maren hauptfächlich Betriebeart, Holzart, Lage ber Baldungen (beren Entlegenheit, Terrain, Arrondirung), Gelegenheit zum Frevel, Frequenz ber Bergeben, Wohlhabenheit und Moral ber ben Balbungen junächft gelegenen Ortichaften, Grab ber burch Beschaffenheit ber Balbungen zc. veranlagten Geschäftslaft. Die Bildung ber Schutbezirte erfolgte ebenfo, wie bie ber Oberforstereien in manchen Stanten geschehen ift, wo ber eine Oberförster ausschlieflich Domanial=, ber andere Communal=, ber britte Wal= bungen beiber Gattungen zugleich zu abminiftriren hat, und die Walbeigenthumer nach Berhaltnif ber Rlache bie Befoldungsbeiträge zu bezahlen haben. Gewiß würde an vielen Orten, wo bas Eigenthum eine geringe Ausbehmmg befitt und ber Schutbezirk faum einige hundert Morgen beträgt, das Schuppersonal bebeutend verringert werben fonnen. Selbst wenn aber auch feine Starte im Ganzen diefelbe bliebe, weil die Bildung zu großer Schutbezirke die verkehrteste Mastregel wäre, so fönnte boch hierbei eine möglichst gleichförmige Bertheilung der Arbeit bezweckt werben. Jest nimmt an vielen Orten ein Schupbezirk kaum die halbe Thatkraft eines Mannes in Anspruch, mahrend an anderen Orten ber Forstwart über Kräfte angestrengt wird. — Zum Anbern könnten aber bei Besetzung ber Stellen mit für ihren Beruf vollständig ausgebildeten Forstwarten die Oberförstereien bebeutend vergrößert werden und bei aleich= zeitig vollständig ausgebildeten Oberförstern bie Local-Inspections = 2c. Behörden in den kleinern Staaten ganz, in ben größern zum größten Theil eingeben.

4) Ein wohl von allen Forstbeamten tief gefühltes Bebürfniß mare ferner bie Ertheilung angemeffener Penfionen an dienstuntauglich gewordene Forftschüten. Einmal geht es gegen alle Gefetze ber Humanität, wenn ein im Dienft ergrauter Diener, welcher in Folge seiner Anstrengungen und seines Alters nicht mehr bienen tann und bei nothdurftigem Gehalt tein Bermögen und feinen Zehrpfennig für fpatere Jahre erwerben fonnte, aber auch aus feinem Rebenerwerb erübrigen burfte; ober wenn ein noch ruftiger Mann burch besondere Unglücksfälle, die so häufig im Dienfte broben, burch furchtlofe, unnachsichtliche, um die Folgen unbefümmerte Erfüllung feiner Pflichten - bienftuntauglich geworden ift, wenn ein folder Mann fo ohne Weiteres entlaffen und, will er nicht elendiglich umkommen, von der Mildthätigkeit fremder Leute leben Sett man ja einen Sund, ein Pferb, bie treu gebient, nicht vor bie Thure, fonbern gibt ihnen bas Gnabenbrod ober einen barmbergigen Schuß. - Ein Ausschließen ber Forstwarte von ber Benfionirung verftößt aber auch gegen alle Regeln ber Rlugbeit. Daffelbe bat ben großen Rachtheil, daß auch nicht mehr taugliche Individuen so lange als nur immer möglich im Dienste gehalten werben. Der Borgefette müßte fein Berg im Leibe haben, der beantragen wollte, baß ein Untergebener, welcher fich von jeher burch treue Erfüllung feiner Obliegenheiten ausgezeichnet, ben Bechfel ber Jahre bühen und am Abend seines Lebens (vielleicht mit einer noch unversorgten Familie) entlassen werden und im Elende verklimmern follte. Er wird viel eher einen andern Maßstad an die Leistungen seines Untergebenen anlegen, mit möglichster Nachsicht Richts, was über bessen Kräfte geht, verlangen und ihn, wenn es gar nicht mehr gehen will, durch andere Forstwarte unterstützen lassen, um ihn nur à tout prix zu halten. Freilich muß darunter einer und mehre Waldeigensthümer leiden. Allein der gewissenhafteste Borgesetze bleibt immerhin Mensch. Sehr selten wird er in einem solchen Fall als eine sühllose, undarmherzige Maschine bloß die Interessen des Dienstes entscheiden lassen. Die damit verbundenen Berluste belaufen sich jedoch höher, als ein Zuschuß zu einer Bension.

Freilich könnte man wieder einwenden: woher das Geld nehmen? Die Benfionsetats find schon jetzt zu stark belastet! — Wird aber das Princip strenge festzgehalten: nur wirklich dienstuntauglich geworzdene Diener, welche wegen zu hohen Alters und körperlicher oder geistiger Gebrechen auch gar nicht mehr anderweitig zu verwenden sind, in den Auhestand zu versehen, so würde der Bensionsetat weder die Kräfte des Staats übermäßig in Anspruch nehmen, noch Beranlassung zur Unzusriedenheit und Mitsbilligung geben. Reine Stimme würde sich aber gegen eine Bensionirung der untern Forstbiener erheben, welche gewiß zuerst nach langen, wichtigen Diensten und bei völliger Dienstuntauglichkeit ihr wohlverdientes Gnadenbrod äßen.

Auf freiwillige Berabreichung eines Gnabegehalts von Seiten einer Gemeinde ware nimmer zu rechnen. Dies um so weniger, als sich gerabe der tüchtigste Forstwart — das Loos aller Polizeibeamten — die meisten Feinde erworben hat, welche oft nur in der hilflosen Lage, worin er durch seine Entlassung versetzt wird, die einzige Gelegenbeit zur Rache erblicken.

5) Endlich mare noch febr zu munichen, bag bie Forstwarte in eine Bittwenkaffe aufgenommen

wärben. Durch Antrittsgelber und jährliche Beiträge wären bie Ausgaben zu bestreiten. Jeber Forstwart würde mit viel mehr Muth und Energie, unbekümmert um die Folgen, allen Mühseligkeiten und Gefahren seines Dienstes Trot bieten, wenn er die Beruhigung hätte, daß seine Hinterlassenen nicht allem Mangel ausgesetzt wären und daß seine Familie noch eine besondere Unterstützung erhielte, wenn er als Opfer seiner Psiichttreue durch die Ruchlosigkeit seiner Feinde gefallen wäre.

Die im Borbergebenben gemachten Borfcblage ju einer besteren Stellung der Gemeindeforstwarte sind feine in der Stube ausgebrüteten Theorien. Sie sind hauptfäcklich Refultate gegenseitigen Ibeenaustausches bes Berfaffers mit vielen Fachgenoffen. Auch find fie theilweife in manchen ganbern bereits realifirt. Der Berfasser hatte längere Zeit seinen Anfenthalt in ber kleinen Landgrafschaft Hessen-Homburg. Daselbst find bie Gemeindeforstwarte vom Staat angestellt; sie erhalten aus ber Rentamtstaffe ibren vom Staate festgesetten Gehalt und rücken mit zunehmenbem Alter in höhere Besoldungeklassen vor; fle empfangen bei erfolgter Dienstuntauglichkeit Benfionen und find Mitglieder ber allgemeinen Bittwenkaffe. Seffen - homburg ift sonach anberen Staaten mit gutem Beispiel vorausgegangen und kann hinfichtlich biefer Ginrichtung als Mufter bienen. Auch im Herzogthum Naffau besteht eine abnlice Organifation.

. Ift aber einmal bie Ausführbarkeit ber wichtigften und schwierigsten Borschläge an wirklichen Beispielen nachgewiesen, welche nur dazu dienen können, das Recht ber Anstellung und Bestimmung des Diensteinkommens der Communalsorstwarte der Staatsregierung zuzusprechen, und deren allenfallsige Bedenken wegen zu intensiver Einmischung in Gemeindeangelegenheiten zu beseitigen, so vermögen die übrigen Punkte, welche nur Gegenstände der Berwaltung sein können, nicht die geringsten Schwierigkeiten darzubieten.

## Literarische Berichte.

Jahrbuch ber Königl. Sächs. Akademie für Forst= und Landwirthe zu Tharand. Heraus= gegeben von den akademischen Lehrern Frhrn. v. Berg, A. Cotta, Dr. H. Kruksch, Brekler, Dr. Schober, Dr. A. Stöckardt und Dr. Willstomm. Des forstwissenschaftl. Jahrbuchs zwölfter Band. Neue Folge. Fünfter Band. Mit einer lithogr.

Forstfarte und mehreren in den Text eingebruckten Holzschnitten. Leipzig, Arnold'sche Buchhandlung. 1857. IV und 307 Seiten. Preis: 3 fl. 22 fr.

Unter ben periodisch erscheinenben Schriften bes Forstfachs nimmt bas Tharander Jahrbuch unstreitig eine ber ersten Stellen ein. Dies hat man einestheils ber umsichtigen Rebaction bes Akademie-Directors Fron. v. Berg, jum Anbern aber bem Umstand zu banken,

Digitized by Gogle

baß sammtliche akademische Lehrer Beiträge zu liefern gehalten find. \*) Dazu kommt noch, daß mehrere ber ersten Staatsforstbeamten des Königreichs Sachsen, sowie die älteren und jüngeren Schüler der Tharander Akademie das Jahrbuch zur Beröffentlichung ihrer Erfahrungen 2c. benuten.

Sachsens Forstbeamten find ber Mehrzahl nach Schüler von Cotta, und bas fpricht fich in tem Jahrbuch beutlich aus. Dem ruhigen, nüchternen G. L. Bartig gegenüber, ber nichts schreibt, mas er nicht mit eigenen Augen gefeben und geprüft bat, erscheint Cotta ale ber reformatorische Beift in ber Forstwiffenschaft. Er begnügt fich nicht mit ber Renntnig bes Beftebenben, fonbern ftrebt raftlos vorwärts, untersucht, wo fich etwas beffern läßt, und tritt für feine Ueberzeugung mit einem wahren Feuereifer in die Schranken. Befag G. L. Sartig in bewundernswerthem Dage die Rabigfeit und ben Tact, aus bem vorhandenen Material bas Beste berauszumählen, so glanzt Beinrich Cotta nicht minber burch bie Babe, Reues ju fchaffen und mit prophetischem Blid in die Bufunft bes Forftwefens ju fcauen. Go feben wir benn auch biesmal wieber in bem vorliegenben Jahrbuch bie Cotta'fche Schule fich mit ben Zeitfragen beschäftigen, Berbefferungen anftreben und baburch bie Anregung zu weiteren Fortschritten auch für Andere geben.

Der biesjährige Band bes akademischen Jahrbuchs beginnt mit einem Bericht: I. lleber die Ergebniffe ber Forstverwaltung im Königreich Sachsen vom Jahr 1854, erftattet von bem Oberlandforftmeifter Frhrn. v. Berlepich. Bahricheinlich werben auch in anderen Staaten von den Chefs ber Forstverwaltung bergleichen Berichte an die oberfte Staatsbehörde abgegeben, aber leider gelangen die wenigsten in die Deffentlichfeit. Das ift ein großer Migftand. Denn wie fann bie Wiffenschaft vorwarts schreiten, wenn fie nicht erfährt, welche Resultate biefes ober jenes Berfahren im Großen gehabt hat, ober wie fich gewiffe Einrichtungen in ber Organisation ber Forst= verwaltung eines Lanbes bemähren? Dann muß es aber auch für jebe Staateregierung erwünscht fein, bie öffentliche Meinung über ihre Magnahmen zu boren, um Berbefferungen, wo fie Roth thun, eintreten gu laffen. Dogen auch biejenigen, welche an ber Spite ber Arministration stehen, in Bielem beller feben, als ber auf einen fleineren Wirfungsfreis beschränfte Vocalbeamte, fo läßt fich boch nicht leugnen, daß ber lettere

Anmert. ber Rebaction.

wieder gar Manches richtiger zu beurtheilen weiß, weil er der ausführende Theil ist und es ihm obliegt, die Anwendbarkeit der Berordnungen zu prüfen. In Sachsen hat die Forstverwaltung die Oeffentlichkeit nie gescheut, und gewiß hat man die Bortrefflickkeit der dortigen forstlichen Zustände zum großen Theil der Offenheit zu verdanken, mit welcher die Regierung dei Allem, was sie that, zu Werke ging.

Bir heben aus bem vorgenannten interessanten Bericht so viel heraus, als uns ber für biese Anzeige gestattete Raum erlaubt, und hoffen, hierburch Anderen Beranslassung zum Lesen bes ganzen Berichtes zu geben.

Die Größe ber fächfischen Staatswalbungen stellte sich im Jahr 1853 auf 275 266 Acter, seit 1817 hat eine Vermehrung bes Walbareals um 8000 Acter Statt gefunden, obgleich nicht unbeträchtliche Balbflachen gu Feld abgetreten wurden. Der Totalgehalt der ber Besteuerung unterworfenen Waldungen betrug 1843 826 029 Acer, wobei die Fläche der Staatswalbungen zu 263 669 Ader Holzboden angegeben war. Auf eine Familie kommen in Sachsen burchschnittlich 2,66 Acker, auf ben Ropf 1233/5 Quabratruthen. — Obgleich ber Holzbebarf im Lande felbst nicht erzeugt wirb, so bat boch bie Gewinnung von Surrogaten (Braun= und Steinfohlen) bereits bie Preife ber geringeren Brennholzfortimente gebrückt; man ist baher mehr auf bie Erziehung von Bau- und Nutholz hingewiefen, welches bie sächsischen Industrieanstalten in großen Quantitäten begehren. Es wird daher die Bewirthschaftung der fächsischen Staatswaldungen, welche vorzugsweise bas Banholzbedürfniß zu befriedigen haben, in der Zukunft eine intensivere, gärtnermäßige werben müssen.

Der Etat betrug im Jahre 1854 247 485 Rlafter; in Folge bebeutender Windbrüche wurden aber gefällt 273 172 Kiftr., ober pro Acker 1,03 Kifir. Derbholz, während der Etat nur (),93 Klftr. pro Acker betrug. Der reine Gelbertrag ftellte sich in Summe auf 980 454 Thaler und burchschnittlich für 1 Acker (= 2,16755 Morgen preuß.) auf 3 Thir. 16 Agr. 8 Pf. Noch vor 1864 wird, in Folge bes schon längere Zeit anhaltenden Steigens bes Naturaletats, der reine Geldertrag ber fächsischen Staatswalbungen 1 Willion Thlr. erreichen. Sicherlich murbe bies aber noch fruber gefcheben, wenn bie Regierung fich jest icon entschlöffe, fein Solg mehr nach der Tare zu verabfolgen, sondern dasselbe ber öffentlichen Licitation auszusegen, welche bis jest nur in benjenigen Landestheilen eingeführt ift, in benen bie Staatswaldungen eine fo kleine Fläche einnehmen, baf ber Bebarf aus ihnen nicht befriedigt werben tann. Die überaus günstigen Resultate, welche in auberen Staaten burch bie öffentliche Berfteigerung gegenüber

<sup>\*)</sup> Ob hierin ein Zwang bestehe, wiffen wir nicht; jebenfalls ift es Ebrenfache filr bie Lebrer, bas Jahrbuch, welches ben Ramen ber Alabemie führt, zu unterfiligen.

ber Abgabe nach ber Tape erzielt worben find, burften ben plötlichen Uebergang zu bem Licitations-Shftem gewiß rechtfertigen. Ohnebies werden die Zwede, welche man burch tarmeife Berabfolgung bes Holzes, wenn auch nur ber geringeren Sortimente, zu erreichen sucht, gewöhnlich verfehlt, benn bem Reichen fommt bie Tare ebenso zu gut, wie bem Armen, und beibe sind gar ju leicht zu holzverschwendung geneigt, wenn fie miffen, bag fie nicht ben vollen Werth bezahlen. Dh aber felbst eine Unterstützung ber Armen burch bie fragliche Berabfolgungsweise bes Holzes fich benjenigen ganbestheilen gegenüber rechtfertigen laffe, bie feinen Balb befigen, ober wo die öffentliche Licitation bereits eingeführt ift, möchten wir bezweifeln, und außerdem buntt es une, bag bie Unterftutung ber Armen Sache ber betreffenden Gemeinden und nicht bes Staates fei.

Das bisherige Altersklassenverhältnis entsprach einer Umtriebszeit von 80 Jahren. Man will aber, mit Rücksicht auf die Rutholzerziehung, die Borräthe infomeit erhöhen, das ein durchschnittlich 90 jähriger Umtrieb eingehalten werden kann. In der That ist der Rutholzabsat ein höchst bedeutender, in manchen Forstämtern beträgt er 43 dis 70 pCt. des Einschlags, nodurch sich der Reinertrag pro Acker auf 5 dis 7 Thir. stellt. Den höchstmöglichen Naturalertrag, soweit solcher überhaupt in der Praxis erreichdar ist, veranschlagt der Herr Berfasser dei den sächsischen Staatswaldungen auf  $1^{1}$ /4 Klftr. Derbholz.

In dem diesmaligen Bericht ist auch der Ablösung der Servituten kurz erwähnt. Wir übergehen dieses Kapitel, weil es genugsam bekannt ist, was Sachsen in dieser Beziehung geleistet hat. Es ist, wie der Herr Berfasser sagt, in der Wiedergeburt der Wäldersammtlichen deutschen Landen vorangeschritten; möchten dieselben nachsolgen!

Die Organisation bes sachfischen Forstbienftes ftimmt ber hauptfache nach mit berjenigen einiger anderen Staaten überein. Auch in Sachsen besteht keine besondere Centralbehörde für bas Forstwefen, fondern es wird letteres burch einen Referenten im Finanzministerium geleitet. Diese Einrichtung, burch welche bem Lanbe viele Roften erspart werben und zugleich Ginheit in die Bermaltung gebracht wird, fei hiermit benjenigen Staaten, wo fie noch fehlt, beftens empfohlen! Die Bezirksforstmeister (Oberforstmeister genannt) communiciren bireft, nicht etwa burch Bermittlung einer Zwischenbeborbe, mit bem Ministerium, und es ift auch fein Grund einzusehen, warum bies unstatthaft sein follte. - Die Birffamfeit ber forftvermeffunge-Auftalt, vielleicht richtiger Betrieberegulirunge - Anftalt genannt, ift binlänglich befannt,

obgleich im Auslande noch nicht genug beachtet. Man sollte boch endlich einmal einsehen, daß die vorzüglichsten Betriebsregulirungen und Forsteinrichtungen leinen Werth haben, wenn nicht die Ausführung in einem fort überwacht und für die Fortführung, Ergänzung und Berbesserung der sogenannten Borarbeiten geforgt wird.

In sammtlichen Staatsforsten haben bie zur Anzeige gebrachten Rügenfälle feit 20 Jahren sich von eirea 20 000 auf 15 000 jährlich abgeminbert.

II. An ben foeben abgehandelten Bericht schließen sich Rotizen zur älteren Forstgeschichte Sachens, von dem nämlichen Berfasser, an. Bir bedauern, auf dieselben nicht näher eingehen zu können, allein es läßt sich bier kein Auszug geben. Dieser Auffat will im Zusammenhange gelesen sein.

III. und IV. Das vorliegende Jahrbuch enthält zwei Reiseberichte, erstattet von bem Forstinspector Schumann und bem Forstconducteur Flod zu Dresben.

Der Rugen, ben forftliche Reifen für ben Reifenben und bie Biffenschaft haben konnen, lagt fich vergleichen mit einer mathematischen Broke, welche, je nach Umständen, einen positiven ober negativen Werth annehmen kann. Soll ber Nuten ein positiver sein, so ist vor Allem erforberlich, daß ber Reifende bereits ein felbftständiges Urtheil besitt. Wir halten es baber für absolut nuglos, wenn Forstcandidaten uach absolvirtem Eramen "jur weitern Ausbildung" in bie Welt ohne Kührung hinauslaufen. Sie wissen noch gar nicht, auf was sie ihre Aufmerksamkeit zu richten haben, sie verfteben nicht, bas Neue vom allgemein Befannten, bas Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiben, unb notiren, wie bas Referent nicht felten gefeben bat, oft mit ber größten Sorgsamfeit Dinge, Die ihnen jeber Holzhauer in ber Beimat fagen könnte. Da fie ferner bie Manipulationen, welche man ihnen zeigt, noch nicht binlänglich tennen, fo faffen fie Alles falfch auf und kommen mit einer Masse von unverbauten Theorien und irrigen Ansichten wieder heim. Solche Herren sollten baber bas Reisen vorerst gang sein laffen und zu Haufe alles Dasjenige zu lernen fuchen, mas ju lernen ift, ober boch nur in Begleitung eines Sachverständigen ihre Expeditionen antreten. Aber selbst ältere, erfahrenere leute konnen bei bem'Reifen nicht vorsichtig genug fein. Forstliche Entbedungereifen laffen fich von Solchen, welche mit möglichft wenigem Belb möglichst viel seben wollen (und in diese Rlaffe gebort bie Debrzahl unferer Reifenben), nicht machen, benn man läuft alebann Befahr, Zeit und Roften mit bem Befuche von gang unintereffanten Begenben gu verschwenten, in benen man oft ungebührlich lang aufgehalten wird,

weil jeder Revierverwalter glaubt, er milfe alls feine | iconen Beftanbe und gelungenen Entturen vorzeigen. Ein genan festgefester Reifeplan ift. alfo burchaus erforderfic. Dann barf ber Reisenbe nicht zu vieletlet "für fein Belb" feben mollen. Je langer betfelbe an einem Orte, ber freilich in forftlicher Begiehung intereffant fein muß, verweilt, um fo mehr profitirt er. Denn es wird ihm ba gar Manches flar, was ihm ber Revierverwalter nicht fagt ober nicht fagen will. Wir halten er baber für weit zwedmäßiger, Wemiger grundlich und mit Muße zu feben, als wie nach Touriftenart ben Bald ju burchfliegen. Enblich rathen wir, auf bie Reife nicht zu viel Autoritätenglauben mitzunehmen. Dan bort oft von ben Forstbeamten beim Borzeigen von Culturen ic. ben Gas aussprechen: "Das ift für unfere Localität bas Beste." Und wenn man die Sache näher untersucht, fo findet man oft, bak bie fragliche Culturmethobe zc. nur bem Bufall, ber Liebhaberei eines Einzelnen ober fonftigen getingfügigen Umftanben ihren Urfprung verbanft. Diit feinem Worte wird in der Forstwissenschaft mehr Unfug getrieben, als mit ber Bocabel "Localität." Hinter ihr laffen fich alle Sunben, alle Difgriffe und Nachläffigfeiten bes Wirthschafters, Unfahigfeit, mangelnde Sachkenntniß ic. verbergen. Man foute baber, wenn irgend ein Verfahren zc. auf die Localität geschoben wird, immer fragen, inwiefern biefelbe bier einen specifischen Einfluß außere. Denn es ift ja nicht bas Wort Localität, was ein bestimmtes Berfahren bedingt, fondern es find greifbare Eigenschaften berfelben, und biefe muffen fich genau befiniren laffen. Gine abnliche Rolle wie bas Wort "Localität" spielen gegenwärtig an manchen Orten bie "Birthschafteregeln," mit benen ber Reisenbe bier und ba gefüttert wird: "In unferm Revier haben wir ben Grundfat, ben Hochmald in Mittelwald umzuwandeln," hört man ben Führer fagen. Der Unerfahrene ftaunt folche Regeln oft wie ein Orafel an und glaubt, fie feien aus langjährigem Nachbenken und forgfamer Beachtung ber Localität entsprungen, mabrent er auf bem nachsten Revier, unter gang gleichen Berhaltniffen, boren fann: "Bier haben wir ben Grundfat, ben Mittelmalb in Sochwald umzuwandeln." Man muß bei Allem in der Belt nach ben Gründen fragen, und da hört man oft gar feine und weiß bann auch genug.

Der geneigte Lefer möge uns gütigst verzeihen, wenn die vorstehenden Expectorationen über das forstliche Reisewesen etwas zu lange geworden sind. Aber wir tonnten uns nicht enthalten, unsere Ansicht über baffelbe einmal auszusprechen. Referent hat das Unglück, an einer forstlichen Reisestation zu wohnen, wo im

Sommer alle paar Wochen ein Reisender erscheint, der so geschwind als möglich alles Sehenswerthe sehen will; dabei sehlt es ihm nicht an Gelegenheit, zu bemerken, wie wenig rationell die Reisen betrieben werden und wie schädlich sogar bei manchen Tonristen ver Einstuß ist, den das Reisen auf ihre Ansichten und Prinzipien ausübt. Mancher ging schon als ganz klarer Ropf von Hause fort und kehrte vollständig verwirrt wieder heim.

Enblich muß Referent die beiben Herren Reisenben bes Tharander Jahrbuchs um Entschuldigung bitten, daß er seine obigen Expectorationen gerade an ihre Reisen angefnührft hat. Dazu gab in der That nichts Anderes, als das Wort "Reise" die Beranlassung. Referent hat die beiden vorliegenden Reiseberichte mit wahrem Nuten studiet und empsiehlt dieselben Underen zur Nachachung. Nur das Eine glaubt er an dem Reisebericht des Herrn Forstinspectors Schumann aussetzen zu müssen, daß derselbe mitunter Unwesentliches enthält. Ob hier ober da eine gelungene Buchenversüngung von vorzüglich gutem Wuchse vorsommt, das ist in der That für den Fremden ganz irrelevant.

Die Reise des Herrn Schumann ging in die prensission Oberförstereien Löbberit, Alten-Platow und Letlingen, in das braunschweigische Revier Callwörde, in den Elm und Harz. Bon der Obersförsterei Lödderitz besitzt die Literatur schon mehrere Mittheilungen. Man weiß, daß dort von dem Forstemeister von Meperink früher die Obstbaumzucht im (Mittel-) Walde mit großem Erfolge betrieben wurde, und Reserent erinnert sich, im Jahre 1844 in der genannten Oberförsteret recht seine Obstsorten gesehen zu haben. Jest hat, wie Herr Schumann sagt, das Unterholz die Obstbäume gänzlich überwachsen, weshalb an einen Obstertrag nicht mehr zu denken ist. Aus welchen Gründen die Obstbäume der Unterdrückung preisgegeben werden, ist nicht augeführt.

Ziemlich ausführlich wird das Culturversahren bes Herrn von Alemann in der Oberförsterei AltensPlatow geschildert. Dieses Versahren besteht, abgesehen von einigen Modisicationen, im Wesentlichen darin, daß, mittelst eines Spatens oder Stocks, ein Spalt oder ein Loch im Boden angesertigt und die Pslanze mit unverkürzten Wurzeln eingesetzt wird. Dabei sindet teine besondere Lockerung der Erde in dem Spalt oder Lock Statt. Die Pslanze wird, nachdem sie eingesetzt ist, ganz einsach mit dem Fuß angetreten. Der Boden in der Oberförsterei Altensplatow ist sast durchgängig humoser Sand und soll sich für das fragliche Pslanzeversahren vorzüglich eignen. Da es nun aber in Deutschland noch mehr derartige Böden gibt, so wäre

and wünschen, daß die genannte Pflanzmethode auch anderwärts versucht würde. Denn sie ist — was wir als ein Zeichen der Bolksommenheit betrachten — einsfach und nicht kokkspielig, nud liefert dabei, sowohl bei Nadels, als Landholz, was das Gedeihen der Pflanzen anlangt, vorzägliche Resultate. Mehr kann man nicht verlangen. Es ist dringend zu wänschen, daß der kostspielige Gedrauch der Hade immer mehr auf diesemigen Localitäten beschrämkt werde, wo dieses Werkzeng allein anwendbar ist. Herr von Alemann hat nun gezeigt, daß man auf humosem Sandboden mit der Ansertigung eines einsachen Spaltes oder Lockes ausreicht, und das sollten Diesenigen nicht unbeachtet lassen, welche glauben, die Hade sei durch nichts zu ersehen.

Nach einigen wenig interessanten Zwischenstationen gelangt unfer Reifender in ben Elm, berühmt burch feine ausgezeichneten Buchenbeftanbe. Durchschnittlich erfolgt im Elm alle 10 Jahre eine volle, alle 6 Jahre eine Sprengmaft. hier ift affo eine hauptbebingung für die natürliche Berjungung der Buche vorhanden, und wenn die Forftleute in ber bortigen Gegend Anhanger ber genannten Berjungungsmethobe find, fo ist bas leicht erklärlich. In anderen Gegenden treten bie Maften bei weitem nicht fo baufig ein; Referent fennt Buchwalbungen, welche feit 1823 feine Bollmaft hatten und fich nur alle 15 bis 20 Jahre einer Sprengmast erfreuen. hier ift man mehr auf die tauftliche Berjungung ber Buche hingewiefen. Es gab eine Beit, wo man Diejenigen, welche bem Rahlabtrieb ber Buche und nachfolgender Bflanzung bas Wort rebeten, Neuerer nannte, und noch beute befreuzigen fich viele Forftleute, wenn sie von Buchenkahlschlägen hören. Und boch würden fie ihre Anfichten gang gewiß andern, wenn fie faben, wie in manchen Gegenden burch bas Warten auf die stets ausbleibenben Masten Zumachs und Bobentraft verloren geben. Man foll in ber Forstwirthichaft nicht generalifiren; was an bem einen Orte gut ift, taugt oft für ben aubern gar nicht. Abweichungen von ber allgemeinen Regel sind erlaubt, wenn man im Stand ift, fie gu rechtfertigen.

Die Behauptung bes Herrn Verfassers, daß im Elm ein bei Eintritt eines Samenjahres ohne alle Borbereitung gestellter Samenschlag gewöhnlich gänzlich mißrathe, in dem zu viel unzersexter Humus vorhanden sei, gibt zu mehreren Bedenken Beranlassung. Zuerst möchten wir bezweiseln, ob jemals dei Luchen eine Samenschlagstellung ohne Borbereitungsschlag in zuretschendem Maße vorgenommen worden sei. Es sind zwar dem Referent Orte bekannt, wo man durch eine reicheliche Mast sich verleiten ließ, einen Besamungsschlag

aus bem vollen Beftanbe zu ftellen, aber er meis gud, bağ iebesmal, mem biefes geschah, nicht burchgreifent genug gelichtet wurde, und das ist auch leicht erklärlich, denn Denienigen, welche gewohnt find, die Samenfellste nach vorausgegaugenem Borbereitzugsschlag zu ftellen, fällt es ficerlich fehr fower, nun auf einmal eine so große Holzmasse anzuweisen, als zum Anschlagen ber Besamung nöthig ift. Auch vermag Referent fich mit der neuerdings öfters aufgestellten Theorie, daß ber Awed bes Borbereitungeschlages die Zersetzung bes abgefallenen Baumlaubes fei, gar nicht zu befreunben; er meint, man lichte, um den zu erwartenben Bflanzen Licht zu verschaffen. Die gegentheilige Ansicht wird sich nicht leicht beweisen lassen, benn es laufen hier zwei Erscheinungen nebeneinander her. Mit der Auslichtung bes Borbereitungsschlags ift nämlich stets eine Befchleunigung ber humus Zerfenung verbunden. Es erscheint also sehr gewagt, wenn man behaupten will, auf bie lettere komme es ganz allein an. Wir wissen und sehen, daß die junge Buche ohne ein gewisses Maß von Licht nicht gebeiht, und müssen daher ben Nupen ber Auslichtung zuerst in bem Umftande fuchen, vaß die Bflanzen burch dieselbe den nöthigen Lichtgenuß erhalten. Bollte man beim Eintritt eines Samenjahres so burchgreifend lichten, als bie jungen Pflanzen es verlangen, fo würbe man ben Beftand in Gefahr bringen, vom Winde geworfen zu werben; man lichtet also schon einige Zeit vorber und gewöhnt daburch die bemnächstigen Nutterbäume an ben freien Stand, in welchem fie außerbem öfter und reichlicher Samen bringen.

In einer vom Jahr 1811 herrührenben Buchenverjüngung des Forstorts Babeberg nahm unser Reisender
wahr, daß Berletungen an Aesten stets Rindenbrand
zur Folge hatten, was auf dem ganzen Elm nicht
weiter gefunden werden soll. In dem nämlichen Revier
bemerkte er auffällige Frostschäden, beren Entstehung
man darin sucht, daß es nach der Räumung des Schlags
unterlassen worden sei, die ungleichen Stellen schnell
anszupstanzen, wodurch sich Ressel gebildet hätten, in
welche der Frost jest immer mehr drücke. Reserent
hat an seinem Wohnorte ganz genau bieselbe Beobachtung gemacht, und kann daher nicht dringend genug
rathen, alle Lücken, bornweg in seuchten oder auch nur
frischen Lagen, so rasch als möglich auszupstanzen.

Die Fichtenbuschelpstanzungen auf bem harze wurden von herrn Schumann gründlichst untersucht. Er fand, daß man vielenorts von dieser Pstanzmethode abgegangen ift; zum mindesten wimmt man die Buschel bunner. Wenn man im harz mit der Einzelpstanzung günstige Resultate erzielen will, so darf man die Setzlinge nicht in der nämlichen Weise wie die Buschel erziehen, muß

vielmehr vor allen Dingen für fräftige Pflänzlinge sorgen. Das geschieht auch in der That schon an mehren Orten, wo die einjährigen Fichten aus den Gatrillen in befondere Pflanzkämpen gebracht und auf 4 die 6 Zoll Entfernung verpflanzt werden. — Durch den ganzen Harz hin nahm Herr Schumann sehr häusig wahr, daß in den Fichtenbüschelpflanzungen, wenn sie in guten Buchs kommen, ganze Büschel anfangen abzusterben. Die Krankheit fängt an den Wurzeln an, worauf die Rinde am Stämmchen dicht an der Erde faulig wird und ein schmieriges Harz ausläuft. Sobald die Pflanzungen sich schließen, kommt diese Erscheinung nicht mehr vor.

Bu Buchensaaten verwendet man in Seefen am Harz häufig Kohlengestübbe, nur muß man die Vorsicht gebrauchen, die Beete nicht austrocknen zu lassen. — Im Giddel'schen Revier sah Herr Schumann die mißglückten Resultate von Versuchen mit dem Hartigsschen Conservationshieb, welche  $18^{52}/_{53}$  unternommen worden waren. Die kürzlich erschienenen Stockausschläge verschwanden schon im zweiten Jahre.

Wir bedauern, unfer Referat über bie intereffanten Mittheilungen bes herrn Schumann nicht weiter ausdehnen zu fonnen. Der reiche Inhalt bes vorliegenben Jahrbuchs brangt uns aber, weiter zu eilen.

Die Reise bes Herrn Forstconducteurs Flod aus Dresden erstreckte sich auf einen Theil der Karlsruher Bezirksforstei, über die Gernsbacher Baldungen zwischen der Murg und Dos, über die Bezirksforsteien St. Blasien und Bolfsboden,
im Gebiete der Alb, und endlich über einige Baldungen
in der Schweiz. Herr Flod hat, was die Uebersicht
sehr erleichtert, seine Notizen shstematisch geordnet.
Die letzteren geben Zeugniß von dem scharfen Blid
und dem felbstständigen Urtheil unsers Reisenden; es
sollte uns indessen wundern, wenn nicht einige seiner
Ausstellungen, die uns etwas gewagt erscheinen, von
babischer Seite ber Widerspruch fänden.

Die Forstverfassung und Organisation in Baben wird von Herrn Flod gerühmt, und das mit Recht. Diese Organisation ist im Aussande lange noch nicht so bekannt, als sie es verdient. Das leitende Prinzip bieser Organisation heißt: Bereinsachung der Amtsgeschäfte bei hinreichender Controle. Alle unnöthige Schreiberei ist in Baden verpönt, so 3. B. hat man den Bezirksförstern gestattet, Actenstüde an die Forstbirection unmittelbar und ohne Begleitungsberichte einzusenden, salls letztere nichts weiter als eine Anzeige der erfolgten Absendung enthalten sollten. Mittelbehörden zwischen der Forstbirection und den Bezirksförstern gibt es in Baden nicht mehr; die Forstinspec-

toren haben ben Bezirksförstern nur berathend zur Seite zu stehen und die Aussührung der Birthschaftsplane zu controliren; zu Briefträgern zwischen ben Bezirksförstern und der Forstdirection werden sie nicht benutt. Deswegen reicht man in Baden auch mit acht Forstinspectoren aus, und daß dadurch dem Lande viel Geld, den Bezirksförstern viele unnöttige Arbeit erspart und der Geschäftsvollzug beschleunigt wird, liegt auf der Hand. Man sollte diese vortrefsliche Einrichtung überall da, wo das Forstpersonal auf gehöriger Bildungsstuse steht, nachahmen.

An bem Forstvermessungs nnb Einrichtungswesen Babens hat unser Reisenber mehrere gewichtige Ausstellungen gemacht, wie z. B., baß bas Kartenwesen noch sehr im Argen liege, baß bas Taxationsversahren sich auf bem Standpunkte bes sächsischen in seiner anfänglichen Form besinde zc. Referent kennt die bezüglichen Einrichtungen in Baben nicht so genau, um entscheiben zu können, ob jene Ausstellungen burchweg gegründet seien. Es ist daher zu wünschen, daß Sachtundige aus Baben die erforderlichen Erläuterungen geben.

Die Mittheilungen unfers Reisenben über die Berbreitung ber Holzarten, die Berjüngungsmethoben, die Bewirthschaftungsart, Durchforstungen, das Culturwesen, die Holzverwerthung, die Transportmittel 2c. in den von ihm besuchten Gegenden enthalten größtenstheils Bekanntes. Auch hier findet sich mancher beachtenswerthe Tadel, deffen Grund oder Ungrund wir nicht zu beurtheilen wissen, weil uns hierzu die nöthige Localkenntniß abgeht.

V. Es folgt nun die Beschreibung einer im Jahr 1853 erbauten Rienapfelbarre von bem Fürstl. Carolath'ichen Oberförster Bittmer. Der Saupt= unterschied von anderen befannten Darrvorrichtungen besteht barin, bag bie Zapfen nicht auf (übereinanderstehenden) Horben, sondern in brehbaren Trommeln ausgeflengt werben. Die Samenförner fallen aus ben lettern unmittelbar auf ben fühlen Boben ber Darrftube und merben bann alsbald entfernt. Diefe Ginrichtung hat den Bortheil, daß die Samen nicht zu lange Zeit in ber hohen Darrtemperatur verbleiben und daß, eben aus diefem Grund, eine bobere Temperatur (60 bis 70 Grab R.) angewendet werben fann. herr Wittwer erhält durchschnittlich von 1 Scheffel Zapfen 11/8 Pfund reinen abgeflügelten Samen, bei reichlicher Rienapfelernbte toftet ber Scheffel Bapfen zu pflücken 41/2 Rgr., Darrlohn und Transport 21/2 Rgr., zusammen 7 Mgr.

VI. Unter ber Aubrik: "Mancherlei aus bem Gebiete bes Balbbaus" werden mehrere interessante Abhandlungen mitgetheilt, nämlich:

- 1) Ueber bie Alugfand culturen im Bergogthum Olbenburg. Es find hier vorzugeweise bie fogenannten Dfenberge gemeint, über welche Frhr. von Berg im Jahrgang 1856 Seite 231 biefer Zeitung Dittheilung gemacht bat. Diefe Ofenberge enthalten im Gangen 1282 3ud = 2807 preuß. Morgen. (Die gesammten Alugfanbftreden im Olbenburg'ichen enthalten 4341 Jud = 9507 preug. Morgen.) Man versuchte zur Fixirung und Bewaldung bes Flugfandes alle befannten Mittel; Coupirgaune, Strobflechtungen ac. murben ohne Erfolg angewandt. Enblich erhielt man mit ber Blaggenbedung befriedigende Resultate. Bei reinem und ebenem Flugfand werben bie Blaggen in 6 bis 12 Jug Entfernung voneinander gelegt. Für 1 Jud = 2,19 preuf. Morgen braucht man 40 Fuber Plaggen à 400 Stud, jedes Stud von 1 Quabratfuß Größe. Das Abstechen eines Fubers Blaggen toftet 3 Grote Courant, Die Dedung mittelft beffelben 2 Grote, die Roften der Anfuhr der Blaggen richtet fich begreiflicher Beise nach ber Entfernung, in einem gegebenen Falle belief fie fich pro Fuber auf 8 bis 28 Grote. Die Dedungstoften für 1 Jud betrugen inegesammt 12 Thir. 56 Bf. Enthält ber Flugsand Bügel, fo find pro Jud 100 Fuber Blaggen erforberlich. hier werben bieselben bicht nebeneinander gelegt und betragen bie Dedungsfosten 38 Thir. 52 Bf. Durchfcnittlich wurden pro Jud 15 bis 18 Thir. aufgewendet. — Man bedt auch mit Holz unb Haibefraut. Erftere Decungsart fostet ebensoviel als die Blaggenbecung, leiftet aber nicht foviel. Die reichbeafteten Stangen werben wechselsweise 3 bis 6 Boll voneinander entfernt fo gelegt, bag bie eine Stange mit bem Ropfenbe nach unten, die andere nach oben bin kommt. Ueber biese Stangen werben in die Quere Latten 4 bis 5 Jug weit poneinander mit bolgernen, in ben Boden eingeschlagenen Baten befestigt. — Mit Baibetraut bedt man nur auf gang ebenen Flächen. Die Roften belaufen fich auf 25 Thir. pro Jud. Der Flugfand wird nach ber Dedung mit Riefern ober Birfen in Cultur gebracht. Ob lettere, ba fie ben Boben nicht beffern, zu bem genannten Zwed fich eignen, möchte Referent bezweifeln. Es wird meift gepflanzt, und zwar nur Ballen = Pflanjung angewandt.
- 2) Pflanzmethode mit dem eifernen Pflanzspaten von dem Fürstl. Carolath'schen Oberförster Bittwer. Der Pflanzspaten besteht in einer unten spitz zulausenden Schausel mit einer auf der Längenaxe aufgeschmiedeten Rippe. Er tostet mit Griff 1 Thlr. 19 Ngr. Mit dem fraglichen Spaten wird ein Spalt im Boden angefertigt und in diesen die Pflanze eingesetzt. Das Wertzeug eignet sich vorzugsweise für sandigen Boden.

- 3) Mittheilungen über die Erziehung von Eibenpflänzchen (Taxus baccata) von Professor August
  Cotta. In Berücksichtigung, daß die Eibe wegen ihres
  vorzüglichen Rutholzes einen ausgebehnten Andau verdient, hat Herr Professor A. Cotta mit der Erziehung
  von Eibenpflänzchen Bersuche angestellt. Er sand, daß
  ber Samen zumeist erst im zweiten Frühling aufgeht und
  daß einzelne Nachzügler noch im dritten und vierten
  Jahre erscheinen. Die jungen Pstänzchen sind gegen
  die Einwirkung der Sonne sehr empsindlich. Man
  muß sie daher gegen diese sorgsam schützen. Herr
  Cotta empsiehlt, die Psianzen nicht in freien Beeten,
  sondern in mit Brettern geschlossenen Kästen (ähnlich
  den Missbeeten) zu erziehen.
- 4) Ueber Aufforstung veröbeter Sochgebirgsblößen, von bem Oberförster Brosig zu
  Bakopana in Galizien. Derr Brosig wandte bie
  v. Manteuffel'sche Hügelpflanzung an und will mit biefer
  bessere Resultate, als mit allen übrigen Pflanzmethoben
  erhalten haben.
- 5) Welchen Einflug übt bie Baibe und bie bemähnlichen Wasbunfräuter auf die Ertragsfähigkeit des Bobens, und unter welchen Umftanden ift bas Abfchneiben berselben statthaft, schädlich ober nütlich? Bon dem Oberforstmeister Frhrn. von Manteuffel zu Coldits. Der Herr Berfasser tritt in diesem Aufsat bem noch weit verbreiteten Borurtheil, daß man ben Bobenüberzug unter keinerlei Umftanden entferuen bürfe, entgegen. Er biftinguirt inebefonbere bie Falle, in welchen bie haide günftig auf den Boben (burch Beschattung und Humusbildung) einwirkt, von denjenigen, in welchen die Haibe evident nachtheilig ift. Letteres findet namentlich dann Statt, wenn die Hatbe fehr üppig wuchert; es erzeugt sich eine Humusart, welche keinem von unseren Waldbäumen zusagt. Am schlimmsten ift es auf einem undurchlassenben Boben, wo gleichzeitig noch Sumpfmoofe auftreten. Der Herr Berfasser empfiehlt in diesem Falle die theilweise Entfernung ber Bobenbede, entweber ftreifen- ober platweise, ober indem man blos bie obere, aus lebenben und abgestorbenen Pflanzenftengeln, noch machfenben Moofen 2c. bestehenbe Schichte mit furgen Sensen wegnimmt. Referent knupft hieran die Bemerkung, bag er mit großem Erfolge bas Durchrupfen ber Haibe anwandte: es kann aber nur auf feuchtem Boden vorgenommen werben und die Arbeiter muffen ihre Hände durch dicke Fausthandschube schützen. In der so gelichteten Saibe kommen Riefern und Fichten fehr fcon fort; auch litten lettere nicht vom Frofte, mas früher der Kall gewesen war.
  - 6) Ueber die Berwendung der Lupine beim

Solzanbaue. Bon b. Berg. Der Bert Berfaffer I bat auf feinen Reifen in bas nörbliche Deutschland wahrgenommen, bag bort bie Lupine benutt wirb, um vom Balbboben einen Zwischenertrag zu erzielen. Die blaue Lupine verdient bier wegen ber um 8 bis 14 Tage fargeren Reifezeit und geringeren Empfindlichfeit gegen Froste ben Borzug vor ber gelben, obgleich lettere größere Erträge liefert. Bubem fpringen bei ber blauen Luvine bie Schoten nicht so schnell auf; ber Ertrag ift also ficherer. - Man pfligt ben Boben nach bem Stockroben im Berbft um und bringt bie Saat fo frühzeitig als möglich, gewöhnlich von Anfang bis Enbe April, mit 10 bis 12 Berliner Megen pro preug. Morgen unter. — Der Berr Berfaffer empfiehlt bie Anwendung ber Lupine außerbem zur Gründingung in ständigen Forstgarten. Diefer Borichlag verdient Beachtung! Denn es ift bekannt, wie fehr ber Boben in diefen Garten im Laufe ber Zeit ausmagert, fo bag man fich oft genöthigt fleht, die Forftgarten auf andere Stellen zu verlegen. Das ift aber ebenfo koftspielig, ale bie Anwendung von thierischem Dünger, welcher, nach ben Erfahrungen bes Referenten, außerbem baufig geradezu schäblich wirft, indem die Bflanzen in ihm mitunter schnell absterben. Bon ber rein vegetabilifchen Gründungung hat man bies nicht zu befürchten.

7) Durchforstungserträge auf bem Mittelnborfer Revier in ber Oberforstmeisterei Schanbau in Sachfen. Bom Oberförster E. B. Luttich. Diese Erträge find specificirt angegeben und muffen im Jahrbuch selbst nachgeseben werben.

VII. Bir fommen nun an einen von bem Frhrn. von Berg verfaßten Auffat, welcher unfer Interesse in höchstem Grad in Anspruch nimmt. Dieser Auffat beschäftigt sich mit der Zufunft des Forstwesens. Der Herr Berfasser behandelt die Frage:

Welchen Einfluß wird die steigende Bevöleterung, vermehrte Industrie und Ausbreitung der Stein- und Brauntohlengruben, sowie die weitere Entwicklung der Eisenbahnen auf die Waldverhältnisse und Waldwirthschaft in Deutschland ausüben?

Die Forstwirthschaft ist ihrem Wesen nach stabiler Natur, Aenderungen lassen sich wegen der hohen Umtriedszeiten unserer Bestände nur ganz allmählich und gewöhnlich erst innerhalb größerer Zeiträume aussühren. Es können daher den Aenderungen in unsern socialen Berbältnissen, in der Industrie zc. nicht sogleich die entsprechenden Modificationen in der Waldwirthschaft solgen, letztere wird vielmehr stets hinter jenen herhinken. Die Waldwirthschaft, wie wir sie heute betreiben, gründet sich auf die Ansprüche, welche man vor fünfzig, hundert

und mehr Jahren an den Wald machte. Mittlerweile haben aber aus Urfachen, welche der Herr Berfasser in ein sehr helles Licht stellt, diese Ausprüche sich geändert, und es fragt sich nun, was wir zu thun haben, um denselben zu genägen. Hiermit ist aber unsere Ausgabe nicht gelöst; wir haben auch noch zu ermitteln, welche Ansprüche die Inkunft machen wird, damit wir jeht schon die erforderlichen Rasnahmen tressen können, um später nicht in ein ähnliches Nisverhältnis zwischen Produktion und Bedarf zu kommen, wie dassenige ist, in welchem wir uns gegenwärtig befinden.

Bur Löfung ber vorstehenden Frage ift ein großer Fonds von statistischen Erhebungen erforderlich, benn mit allgemeinen Resterionen reicht man hier nicht aus. Der Herr Berfasser hat nun Alles aufgeboten, um seine Betrachtungen und Vorschläge an numerische Anhaltspunkte zu knüpfen.

Er entwickelt zuerst, daß die immer mehr anwachsende Bevölkerung eine stärkere Nachfrage nach Brennund Nutholz hervorrusen wird; er weist ferner nach, daß das Areal unserer Wälder nicht mehr hinreichen werde, um das Brennholzbedürfniß zu befriedigen. Danun Bau-, Werk- und Nutholz sich nicht leicht durch ein anderes Naterial erseten lassen, dagegen für das Brennholz Surrogate in den Stein- und Braunkohlenlagern unserer Erde bestehen, so folgt, daß wir vorzugsweise Nutholz erziehen müssen. Die wohlseilere Steinund Braunkohle werden dem Brennholz eine Concurrenz bieten, welche das letztere nicht auszuhalten vermag. Sein Preis wird sinken, der des Rutholzes steigen, es wird daher lucrativer sein, Rutholzwirthschaft zu treiben.

Diefer Say ist in seiner Allgemeinheit gewiß richtig. Bie viele Städte gibt es, in denen man schon jetzt mehr Stein = und Brauntoblen, als Bolg verwendet, mabrend früher bas lettere ausschlieflich im Gebrauch war. Die Confumtion ber vorgenannten Surrogate wird, wie ber herr Berfaffer ausführt, voraussichtlich immer mehr sich verbreiten und auch an Orte bringen, welche von ben Forberungestellen ber Rohlen weit entfernt find, dann die Eisenbahnen, welche am Schlusse bes Jahres 1855 in Deutschland eine Wegstrecke von 1274 Meilen einnahmen und ihr Gebiet fortmährend vergrößern, baben uns billige Frachtsäte verschafft und werben die letteren noch weiter in bem Grad ermäßigen tonnen, ale burch nene Bahnbauten für bie Berftellung eines gehörigen Bufammenhangs ber Bahnlinien geforgt wird.

Das Brennholz wird also die Concurrenz ber Steinund Braunkohlen auf die Dauer unmöglich aushalten können — aber, muffen wir hinzufügen, nur da nicht aushalten können, wo jene Surrogate überhaupt mit mit ihm zu concurriren im Stande sind. Dies bezieht sich vielleicht ohne irgend eine Ausuahme auf die Fälle, in welchen die Hitze bes Brennmaterials nicht direkt auf dem zu erwärmenden Gegenstand wirkt, wie z. B. bei den häuslichen Feuerungen, Brennereien, Brauereien zc. Etwas anders ist es aber mit der Eisenproduktion. Diese bedingt eine Ausnahme, welche der Herr Berfasser nicht berücksichtigt hat — vielleicht um deswillen, weil in Sachsen die Eisenproduktion nicht in dem Maße vorgeschritten ist, wie in anderen Staaten (S. 127).

Es ist eine ausgemachte Sache, daß eine Masse von Eisen, welches früher nur mit Holzsohlen dargestellt wurde, jest mit Steinkohlen verhättet wird, und daß dadurch die Eisenpreise sich verhältnismäßig niedrig gestellt haben. Bir sagen ausdrücklich: verhältnismäßig, benn die Eisenpreise sind seit den letten 10 Jahren sortwährend gestiegen. Aber sicherlich würden dieselben bei dem ungeheuren Bedarf, den namentlich die Eisendahnen hervorgerusen haben, auf einen kaum zu erschwingenden Betrag gesommen sein, wenn nicht die Steinkohlen das Ausbringen des Eisens weit weniger kostspielig gemacht hätten.

Man barf aber nicht glauben, bag burch die Steintoblen die Anwendung der Holatoblen bei ber Gifenprobuftion gang und gar entbehrlich gemacht warbe. Die Holzkohlen liefern, weil fie phosphor = und schwefelfrei find, Eisen von einer Qualität, welche weber burch Anmendung von Steinfohlen, noch auch von Roafs erreicht zu werben vermag. Das gibt fich schon in bem Breise ber beiben Gifensorten fund; 1000 Pfund Holzkohleneisen kosten gegenwärtig 8 Thir. mehr, als die gleiche Quantität Steinsobleneisen. Für alle feineren Stablforten tann man tein Steinkobleneifen brauchen, und es ift bekannt, daß England bas Gifen jur Stahlfabritation aus Deutschland und namentlich aus Schweben bezieht, wo daffelbe mit Holzkohlen bargestellt wird. Bielleicht gelingt es noch, bas Steinkohleneisen fo au reinigen, bag es bem Holzkohleneisen gleichkommt; allein bis jest ift feine Aussicht bazu porhanben.

So lange man also Holzkohleneisen braucht und bieses höher bezahlt wird als das Steinkohleneisen, werden auch die Brennholzpreise in den Eisendistrikten Deutschlands nicht sinken; sie werden vielmehr in dem nämlichen Maße steigen, als der Bedarf an Holzkohleneisen wächst. Daß dem wirklich so ist, sehen wir z. B. gerade an den Hitten des Siegener Landes; dort sind die Brennholzpreise dermaßen in die Höhe gegangen, daß der Private kaum noch Holz zu hänslichen Feuerungen verwenden kann. Dem Herrn Versassen geschwebt, offenbar die Verhältnisse in Sachsen vor Augen geschwebt,

als er (S. 125) ben Sat auftiellte, daß die Nachfrage nach Brennholz sich zu vermindern anfange, wo Stein- und Brauntoble sich geltend machten. Wir sind also der Ansicht, daß in denjenigen Gegenden, wo ein ausgedehnter Hüttenbetrieb auf Holzschleneisen besteht und die Gruben reichhaltig genug sind, um demselben eine dauernde Existenz zu garantiren, die Brennholzerzeugung fortwährend sohnend bleiben wird.

Die Unenahme, welche wir foeben ju begründen gefucht haben, tann inbeffen bie Richtigfeit bes von bem Berrn Berfaffer ausgesprochenen Sages nur wenig alteriren. Denn bie Quantitat Brennholz, welche jum Ausbringen des Eisens absolut nothwendig ift, erscheint febr gering gegen die Maffe von Brennmaterial, welche die häuslichen und ökonomischen Feuerungen, sowie die verschiedenen Industrieanstalten brauchen, welche mit Anwendung von höheren Temperaturen arbeiten. Und erwägt man, daß in einzelnen Theilen Deutschlands noch fehr viel Gifen gang unnothiger Beife mittelft Holzkohlen bargeftellt wird, welches, nach Makgabe ber Berbrauchbart, auch mittelst Steinkohlen gewonnen werden könnte, so wird man finden, daß die Ausnahmen, welche die allgemeine Geltung ber von bem Herrn Berfasser aufgesteuten These beeintrachtigen konnten. fich immer mehr auf einen fleineren Kreis gurudzieben werben.

Rachbem ber herr Berfasser nachgewiesen hat, bag bie vorwiegenbe Tenbenz ber Forstwirthschaft ineklinftige bie Nutholzerziehung sein werbe, gibt er von seinem Standpunkt als Forstmann aus bie Mittel an, wie biefer Zwed erreicht werden könne.

Wir burfen, fagt ber herr Berfaffer, fünftig nicht vorzugsweise auf die Massenproduktion hinarbeiten, sondern muffen auch ben Werthzumache ins Muge faffen. Die Nadelhölzer geben schon ihrer Natur nach am meisten Rupholz, ganz besonders die Tanne wegen ibrer bedeutenden Bollholzigkeit. Dan halte fie an geeigneten Stellen über. Um fehr ftarte Ruthölzer zu Markte zu bringen, werden wohl auch einzelne Beftände — Fichten, noch beffer Fichten und Tannen im Gemisch mit höherer Umtriebezeit zu behandeln fein. Die Riefer, welche viel weniger Nupholz gibt als Fichte und Tanne, barf nicht mehr so excessiv angebaut merben. Auf günstigen Standorten empfiehlt sich die Ginmischung ber Lärche. Auch bie Webmouthstiefer verbient wegen ihres Bobenbefferungsvermögens, ihrer Genügsamfeit und weil sie ein hohes Nutholzprocent neben brauchbarer (?) Baare abwirft, Beachtung.

Um mehr und befferes Rupholg zu erziehen, fährt

ber Berr Berfaffer fort, muffen wir bie Bobenfraft | burch Bflege bes Bobenschutholzes, Abschaffung ber Streunugung 2c. ju erhalten und ju vermehren fuchen. Man burchforfte fruh, oft und wenig. Die Fichte mifche man, wo fie rothfaul wirb, mit ber Buche und Eiche. Der - Hochwaldbetrieb, welcher am meisten Rupholz liefert, wird ben Nieber = und Mittelwaldbetrieb nur noch ben Brivaten mit fleineme Balbbefit überlaffen. Der Mittelwaldbetrieb insbesondere hat teine große Bukunft mehr. - Bur Erziehung ber eblen Laubholzarten (Giche, Efche, Ulme, Ahern) empfiehlt fich befoubere ber Buchenhochwaldbetrieb, in welchem biefe Solzarten bis jum Abtrieb aushalten. Bu vorübergebenben Mischungen eignen fich die Bainbuche, Birke, Aspe und felbst Sahlweibe. Auch Rabelhölzer laffen fich mit ber Buche mischen. Ueberhaupt leiften gemischte Beftande ber Nutholzerziehung am meiften Borfcub; fie geftatten uns, bas Rabelholz in großen Maffen anzubauen, ohne es ben ihm eigenthumlichen Gefahren auszuseten. "3ch fann mich eines gewiffen Grauens nicht ermehren," ruft ber Berr Berfaffer aus, "wenn ich auf die immer mehr fich ausbreitenden reinen Rabelmalber blide. Immer fürchte ich auch im Bergen Deutschlands folche grauenhafte Berwüftungen, wie wir jest in Oft- und Beftpreugen ju beklagen haben. Folgen bavon maren gar nicht abzuseben."

Schließlich empfiehlt ber Herr Verfasser für ben Abfatz bes Nutholzes die Förberung eines planmäßigen Waldwegbaues.

Der Herr Verfasser geht nun zur Rutholzgewinnung über. Er findet, daß das wirthschaftlich und nationalökonomisch so wichtige Stockroden eine größere Anwendung verdiene. Auch in Bezug auf das Aushalten des Rutholzes sind wir noch lange nicht an der Grenze der möglicher Weise auszuhaltenden Massen angelangt. Der Herr Verfasser belegt diese Behauptung durch statische Zahlen. Sodann befürwortet er die Bewilligung einer Rutholztantieme in solchen Wäldern, deren Etat sich auf eine Betriebsregulirung gründet. Hier hat man nicht zu fürchten, daß der Beamte seinem persönlichen Vortheil die Nachhaltigkeit opfern könne. Auch ten Holzhauern zahle man für die aufgearbeiteten Ruthölzer höheren Lohn.

Der herr Berfasser schließt bie vorliegende Abhandlung mit einer Betrachtung über ben Einfluß, welchen bie veränderte Gestaltung bes Holzabsates auf die Privatwälder haben werde. Da die Autholzwirthschaft sich nur auf großen Flächen betreiben läßt, da dieselbe ferner ein bedeutendes Materialkapital erfordert, so werden die in den Händen von Privaten befindlichen kleinen Baldparzellen sich der Gelbrente wegen nicht

mehr erhalten können, sie werben nur noch in bem Falle bestehen bleiben, wenn der Besitzer Werth darauf legt, seine eigenen Bebürsnisse im eigenen Walde zu erzielen. Diese kleinen Privatwälder werden entweber ausgestockt und zu Feld zc. umgewandelt werden, oder in die Hände des Staates, der Corporationen oder größerer Grundbesitzer übergehen. Die Anrodung von zum Ackerdau geeignetem Waldboden läßt sich nicht zurückhalten, sie ist naturgemäß, und der Forstmann darf sich ihr nicht widersehen. "Gebet vom Boden dem Felde, was des Feldes, und dem Walde, was des Waldes ist!" Dit diesen Worten schließt der Herr Verfasser seine Abhandlung, die sich dem Besten anreiht, was jemals in der Forstwissenschaft geschrieben worden ist.

VIII. Ueber eine burch parafitische Bilge verurfachte Krankheit ber Riefer. Bon Professor Dr. Willkomm.

Auf bem Neuborfer Revier hatte ein massenhaft auftretender Blattpilz ein theilweises Trockenwerden der Riefern verursacht. Im Ganzen waren mehr oder weniger erkrankt 300 Acker Riefernbestände, theils Stangenhölzer, theils 10 die 15 jährige Pflanzungen und Saaten, aber auch alte Orte. Es stellte sich herans, daß dieser Pilz nicht Hysterium pinastri, für welches man ihn Anfangs hielt, sondern Schizoderma pinastri Fries war. Eine aussührliche Entwicklungsgeschichte nebst Abbildungen sind beigegeben.

IX. Aufforderungen und Erfahrungen bezugs ber vom Professor M. R. Prefler im vorigen Banbe des Jahrbuchs mitgetheilten Stammschätungsmethobe.

Bur Schätzung bes Maffengehaltes einzelner ftebenber Baume mar man bisber hauptfachlich auf bie Anwendung der Formzahlen angewiesen. Höhe und Grunbfläche bes Baumes wurden gemessen, die Formjabl eingeschätt. Dieses Berfahren mar außerft mangelhaft, benn einestheils erforbern berartige Schätzungen eine Uebung, welche ber mit fonftigen Dienstgeschäften überlabene Forftbeamte fich nicht erwerben tann, jum Anbern bleibt bie Schätung boch immer noch trugerifc. Will man brauchbare Resultate erhalten, fo niug man auch bie Elemente ber Formzahl, ober beren eines je nach bem verlangten Grabe ber Benauigfeit meifen. Der Berr Berfaffer (Brofeffor Bregler) bat hierzu ein Berfahren erfonnen, welches im Befentlichen folgenbes ift. Er mift ben unteren Diameter bes Baumes, sucht bann mittelft eines bochft einfachen, leicht herzustellenben Bifirmertzeuge ben Buntt am Baume, wo ber Durchmeffer - bem halben unteren Diameter ift, bestimmt sobann bie Sobenentfernung biefer beiden Diameter und multiplicirt, um ben Inhalt bes Baumes

ju finden, bie aus bem gemeffenen unteren Durchmeffer abgeleitete Grundflache mit 3/3 jener Bobe, welche er "Richthöbe" nennt. \*) Das Berfahren felbst erforbert noch einige weitere einfache Meffungen; wir wollen bier nur bas Bringly beffelben mittheilen, und muffen Diejenigen, welche baffelbe naber tennen zu lernen wunschen, auf ben XI. Band ber vorliegenben Jahrbucher verweisen. Man wird fragen, wie ber Berr Berfaffer gerabe auf ben Coefficienten 2/3 getommen sei. Die Antwort lautet: er versuchte die oben angegebene Regel an einigen regulären, ber Baumform mehr ober minder abuliden Rorpern, und fand fie zutreffenb. Es handelte fich jest noch barum, ju ermitteln, ob die vorstebende Formel auch auf die Baume im Balbe paffe, \*\*) und es mar gewiß gerechtfertigt, zu verlangen, bag ber Herr Berfaffer felbst die dazu erforderlichen Untersuchungen anftellen folle, benn die von ihm gegebene Regel war in Bezug auf die irregulär geformten Bäume, was ben Coefficienten 2/3 anlangt, nur eine Sppothese, beren Richtigfeit nachzuweisen junachft feinem Anbern, als ibm felbst oblag. Die Brobe wurde nun an einer zureichenben Rahl bon Stämmen von bem Berrn Berfaffer gemacht. Die Resultate, welche er gefunden hat, und bie man, fo lange nicht bas Gegentheil burch anberweitige wirkliche Meffungen nachgewiefen wirb, als richtig anerkennen muß, lauten insoweit befriedigenb, als sie bem genauen Simpson'schen Berfahren gegenüber keine größeren Abweichungen zeigen, wie die fonst gebräuchlichen Rubirungsmethoben. Das bezieht fich aber nur auf die Brufung an liegenden Stämmen, wo man ben Richtpunkt (bas Enbe ber Richthöhe) genau bestimmen kann. Etwas Anderes ift es bei stehenden Bier fallen begreiflicherweise bie Febler Bäumen.

größer aus. Das liegt aber, wie wir wohl zu beachten bitten, nicht an ber Rogel felbst, sondern ist nur der Ungenauigkeit, mit welcher die Richthöhe gemessen wurde, zuzuschreiben. Dieser Fehler ließe sich daher, wenn es darauf ankäme, durch ein besseres Maswerkzeug, rectissicirte Ausstellung vom Fußpunkt des Baumes 2c. verbessern.

Nach Borstehendem muß bas Berfahren bes Herrn Berfaffers als ein wirklicher und sehr nüglicher Fortschritt in der Holzmeskunft betrachtet werden. Man wird es überall ba anzuwenden haben, wo es sich darum handelt, die Inhalte einzelner fiehender Bäume zu berechnen.

Wenn aber ber herr Verfasser glaubt, baß burch sein neues Berfahren bie sogenannten Massentaseln entbehrlich gemacht würden, oder daß jenes überhaupt Vorzüge vor diesen besite, so zeigt dies nur, daß er die Tendenz der Massentaseln nicht kennt. Es ist dies auch schon von anderer Seite her in dieser Zeitung ausgesprochen worden. Die beiden Verfahren können sich gar nicht miteinander messen, denn sie verfolgen durchaus verschiedene Zwecke. Die Methode des Herrn Verfassers bezweckt nämlich die Inhaltsberechnung von einzelnen stehenden Bäumen, während die Massentaseln niemals in dieser Absicht gebraucht werden bürfen.

Hinsichtlich ber Anwendung der Massentafeln bestehen mitunter noch so unrichtige Ansichten, daß Referent es für keine überfilissige Arbeit halt, diesen Gegenstand hier noch einmal zu beleuchten, obgleich er sich früher schon einmal aussührlich über benselben ausgesprochen hat.

Bei bem gewöhnlichen Berfahren ber Holzmaffenaufnahme flaffificirt man bie Stämme nach Stärken, unter Umftanden auch nach Höhen, und wählt aus jeber Rlaffe einen ober mehrere Mobellftamme aus, welche man kubisch vermißt. Mit dem Inhalte des ober mit dem mittleren Inhalte ber Mobellstämme multiplicirt man bie Stammzahl ber Rlaffe und erhalt fo ben Holzgehalt ber letteren. Die Bermeffung ber Modellstämme hat also nur ben Zwed, ben Bolggehalt ber Rlaffe zu erfahren. Nun ift klar, baß bas Resultat blos in bem Falle ein richtiges fein wirb, wenn ber Inhalt bes Mobellstammes bas mahre Mittel aus ben Holzgehalten fammtlicher Stamme ber Rlaffe ift. Man braucht aber nur zwei nebeneinander stehende Stämme von gleicher Starte und Bohe tubifch ju berechnen, um ju feben, bag jene Borausfetung in ben feltenften Fällen jutrifft, benn bie Inhalte ber beiben Stämme weichen immer, und zwar mitunter sehr erheblich, voneinanber ab.

Offenbar murbe man ben Inhalt ber Rlaffe am

<sup>\*)</sup> Es muß getabelt werben, baß ber herr Berfaffer bie von Rönig eingeführte Bezeichnung "Richthöhe" in einem anbern Sinne braucht. Denn wenn auch bie praktischen Anwendungen, welche Rönig von der Richthöhe gemacht hat, entschieden nichts taugen, so hat doch jener Terminus wiffenschaftlichen Werth und ift bei gewiffen Entwickelungen, welche zu wirklich brauchbaren Resultaten führen, nicht zu entbehren.

Anmerk. bes Referenten.

\*\*\*) Im Pringip mußte bas Berfahren bes herrn Berfassers richtig bleiben, auch wenn bie Probe unglustig ausgefallen wäre. Denn offenbar ift die Richthöhe ein gewisser Maßtab für die Bollholzigkeit, nach Maßgabe welcher ber Richtpunkt höher ober tiefer am Baume hinaufober herunterruckt. Der einzige mögliche Irthum konnte nur in der Bahl des Coefficienten 2/3 liegen, und dieser ließ sich, wenn die Probe ungenügend aussiel, durch einen andern, ans wirklichen Messungen abzuseitenden Coefficienten ersehen. Aumerk. des Referenten.

genauesten exsehren, wenn man sämmtliche Stämme sällen und kubisch vermessen ließe. Hiermit wäre uns aber nicht gedient, benn wir wollen den Holzgehalt der Bestände im Stande wissen. Denken wir uns aber, in einem angrenzenden Bestande von gleicher Bonität, gleicher Holzart, gleichem Alter zc. wären genau so viel Stämme, als die Klasse enthält, und dazu Stämme von den nämlichen Dimensionen gefällt und vermessen worden, so könnte man deren summarischen Inhalt gewiß mit größerer Sicherheit für den Holzgehalt der Klasse gelten lassen, als das Produkt aus dem Inhalt des Modellstamms und der Stammzahl der Klasse.

Es bedarf nun keiner weiteren Auseinanderseyung, baß das Resultat ber eben angegebenen Manipulation genau dasselbe bleibt, wenn man den durch Fällung und kubische Berechnung gefundenen Holzgehalt der Rlasse B durch die zugehörige Stammzahl dividirt und die gefundene Durchschnittszahl mit der Stammzahl der Rlasse A multiplicirt. \*)

Diese Durchschnittszahl ift nun die Zahl, welche man in ben Massentafeln als Inhalt eines Stammes von gegebener Stärke und Höhe verzeichnet findet. Es wird hiernach einleuchten, warum man dieselbe nicht zur Bestimmung des Inhaltes von Einzelstämmen benutzen kann.

Die Zahlen in ben Maffentafeln find auf bestimmten Localitäten, z. B. bie ber baperischen Tafeln in Babern, ermittelt worden. Es handelte sich jest darum, zu constatiren, ob sich diese Zahlen auch zur Inhaltsbestimmung von Bestäuden auf andere Localitäten anwenden ließen.

Der Beweis bafür, baß bieses erlaubt sei, ift vollsständig erbracht worden. Stahl, königl. preuß. Obersförfter zu Rübersborf bei Berlin, wies nach, baß die Abweichungen von Inhaltsberechnungen nach den Taseln und nach genauer knbischer Berechnung so unbedeutend seien, daß man nicht weiß, ob sie, nämlich diese Abweischungen, von dem Einfluß des verschiedenen Standorts oder von der, immerhin nicht ganz genauen Aubirungsmethode herrühren, deren wir uns dis jeht bedienen. Bon getäuschten Hoffnungen kann also jeht keine Rede

aufgestellt merben, aus welcher Broportion folgt:

$$x = \frac{m}{b}$$
 . a. Anmert. bes Referenten.

mehr sein, und gewiß latt es sich nicht rechtsetigen, wenn ber herr Berfasser, nachdem die Brobe gemacht ist, Zweifel über die Anwendbarkeit der Massentaseln ausspricht. Die Autorität (sit vonia vordo!), welche der herr Berfasser zur Unterstützung seiner Ansicht auruft, konnte nicht schlechter gewählt sein, denn herr Pfeil urtheilt bekanntlich in mathematischen Dingen, wie der Blinde von der Farbe.

Die Ausstellungen, welche ber Herr Verfasser an ben baberischen Massentasein insbesondere macht, sind, soweit sie sich nicht auf das Prinzip derselben erstrecken, mitunter ganz gegründet. So z. B., das manzbei den Interpolationen zu sehr von den wirklich berechneten Werthen abwich, daß das Alter genauer hätte sestgestellt werden sollen. Die baberischen Taseln sind eben noch lange nicht vollkommene Rassentasein, und man wird noch vielmal 40 000 Stämme messen müssen, ehe man solche erhält. Aber alles dies ändert nichts an der Richtigkeit des Prinzips, welches den Massentaseln zu Grunde liegt.

Dagegen muß bie von bem Berrn Berfaffer gemachte Unterstellung, daß die Daffentafelu sich auf die Annahme grundeten, Stamme von einerlei Solgart, gleichem Alter, gleicher Starte und Sobe mußten auch gleiche Formzahlen haben, entschieden zurückgewiesen werben. Denn gerabe die gegentheilige Annahme ift es, welche die Aufstellung der Massentafeln bervorgerufen hat. Wären nämlich die Formzahlen unter ben angegebenen Berhältniffen bie nämlichen, fo batte man bei dem alten Berfahren stehen bleiben tonnen. Es würde dann genügt haben, nur einen Modellftamm aus jeber Rlaffe fällen und genau berechnen zu laffen. Warum, fann man fragen, bat man in Babern fo viele Stämme von gleicher Starte und Dohe berechnet und aus beren Inhalte bas Mittel genommen? Warum begnugt man fich nicht mit einem Stamm? Die Antwort auf biefe Frage gibt ben Irrthum an, in welchem ber Berr Berfaffer fich befinbet.

Biele Forstleute sind noch ber Ansicht, der Bortheil, ben die baperischen Massentafeln gewähren, liege darin, baß man die Stämme nicht fällen zu lassen brauche. Diese Ansicht ist schan um deswillen irrig, weil man öfters, namentlich in dicht geschlossenen Beständen, wo das Hppsometer sich nicht anwenden läst, das Fällen der Stämme gar nicht umgehen kann. Aber die Bequemlicheit, welche die Massentafeln dadurch gewähren, daß man häusig nicht nöthig hat, Stämme fällen zu lassen, verschwindet gegen ihren hauptsächlichsten Borzug, und dieser liegt in der größern Genauigseit, welche sie ihrem Prinzipe zusolge liefern mußsen.

Der herr Berfasser meint, eine Ausgleichung ber

<sup>\*)</sup> Der Grund, warum man bie Durchschnittszahl ermittelt, ift leicht einzusehen. Die Stammzahl b ber Rlaffe B ift nicht immer gleich ber Stammzahl a ber Rlaffe A; es muß also die Proportion:

Stammabl b von B : Stammabl a von A = ber befannte Golgehalt m von B : bem unbefannten Golggehalt won A

Rebler fei bei ben Maffentafeln vom Aufall bedingt. Diefer Borwurf trifft in ber That nur bas Berfahren bes herrn Berfassers, nicht die Maffentafeln. Denn wenn man ben Inhalt blos eines Mobellftammes bestimmt und jenen, um ben Inhalt ber Rlaffe au erhalten, mit ber Babl ber Rlaffenftamme multiplicirt, fo nimmt man an, ber Inhalt bes fraglichen Mobellftamms fei bas mabre Mittel aus ben Inhalten alter Stämme ber Rlaffe. Db biefe Unnahme fich in ber Birklichkeit beftätigt, bas bangt blos von bem Bufall ab. Es ift ebenfo gut benkbar, bag biefer Inhalt a Brocent über ober unter bem wahren Mittel bleibe. Bei ben Maffentafeln bagegen ift jebe Bosition fcon ber burchschnittliche Inhalt einer größern Zahl von Stämmen, hier haben bie Differengen ber mehr ober minber vollholzigen Stämme fich schon auf ein Mittel ausgeglichen, und es ift befhalb im bochften Grabe wahrscheinlich, daß biefes Mittel, auf eine größere Anzahl von Stämmen angewandt, auch wieder bas Mittel von diesen treffen werde. Der von dem Herrn Berfaffer gelieferte Nachweis, bag nach feiner Dethode ber burchschuttliche Rebler bei 100 Stämmen nur 1 pct. betrug, hat praktisch keinen Werth, eben weil man bei biefer Methode nicht mit Durchschnittszahlen rechnet. Hier kann nur ber Fehler maßgebend sein, ben man bei ber Inhaltsberechnung bes Einzelstamms begeht.

Im Borstehenden glauben wir zur Genige nachgewiesen zu haben, daß dem Berfahren des Herrn Berfaffers eine ganz andere Idee zu Grunde liegt, als den Massentaseln. Letztere werden daher durch jenes nie verdrängt werden können. Halte der Herr Berfasser sein Versahren für die Zwecke sest, zu welchen es sich eignet, und er wird mit demselben schon ganz allein der Bissenschaft und Praxis einen erheblichen Dienst geleistet haben.

A. Mittheilungen über bie im Forstamt Grillenburg gur Anwendung fommenbe anberweite Rubirungsmethobe ber Rughölzer. Bom Oberförster Cotta.

In Sachsen wurden bisher bie Nuphölzer nach ben Cotta'schen Taseln, unter Erhebung tes abern und untern Durchmeffers, berechnet. (Flir bas Stangenholz sand ein anderes, im Jahr 1846 angeordnetes Bersahren Statt.) In Berücksichtigung, daß die Anwendung bieser Taseln zu vielen Mißständen führt, beschloß man, die Stamm-Inhalte nach der Formel für den abgestutzten parabolischen Regel aus der Mittenstärke und Länge zu berechnen. Borläufig wurden nur im Forstamt Grillenburg Versuche mit dem neuen Versahren angestellt, und diese führten zu ganz befriedigenden Resultaten. Zum Abgreifen der Durchmesser ließ ber

Herr Berfasser einen sogenannten Hohlzirkel conftruiren, welcher Borzüge vor ber Aluppe besitzen soll. Bersuche müssen entscheiden, ob diese Annahme gegrändet ist, benn an anderen Orten, wo das von dem Herrn Berfasser angewandte Aubirungsversahren schon lange üblich ift, weiß man an der Aluppe nichts auszasetzen, falls diese gut construirt ist.

Al. Ueber bie Ansführung ber forftlichen Rartirungen in mehreren beutschen Staaten. Mit einer Rarte. Bon bem Oberforftrath v. Berg.

Die in diesem Auffatze niederzelegten Erhebungen über das Kartirungswesen beziehen sich auf Babern, Bürttemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Anhalt-Bernburg, die hannöver'schen Harzsorste, Preußen umb das Königreich Sachsen. Mit Recht tadelt der Herr Berfasser, daß die Abweichungen im Forstvermessungs und Kartirungswesen der verschiedenen Staaten häusig größer seien, als die örtlichen Berhältnisse es gestatten. Wenn er auch zugeben wolle, daß die letzteren eine wesentliche Berücksichtigung verdienen, so dürfe doch auch nicht übersehen werden, daß gewisse Arbeiten nothwendig miteinander übereinstimmen müssen, wenn die erfordersliche Genauigkeit erreicht werden solle.

Referent bebauert, daß ber Herr Berfasser nicht am Eingange seines Aufsages die Erfordernisse guter Forstvermessungen und Kartirungen im Allgemeinen ausgestellt hat, um dem Leser einen sicheren Maßstad zur Beurtheilung der in den einzelnen Staaten üblichen Berfahren in die Hand zu geben. Es würde sich dann auch klarer herausgestellt haben, welche Borschriften auf Rechnung der Dertlichkeit kommen und welche dem Zufall, der Wilklit 2c. zuzusschreiben sind.

Der Herr Berfaffer vermißt in der Mehrzahl ber oben genannten Staaten bie Beftanbetarten. Ueber biefe fpricht er fich folgendermaßen ans: "Die Beftandsfarten, welche uns ein überfichtliches Bilb von ber Form des Reviers und seiner Theile, sowie von feinem bermaligen Zuftanbe nach Art, Alter und Bertheilung bes hotzes geben, find von ber allergrößten Bichtigfeit für die Forsteinrichtung. Ich weiß in der That nicht, wie man fich bie Lage ber Beftanbe gegeneinanber vor Augen stellen kann, um danach die richtigen Anordnungen für bie Anhiebe nat bie hiebsfifbrung zu treffen, um eine richtige Bertheilung ber Alterstlaffen, eine zwedmäßige Gruppirung ber Beftunbe berbeizufahren, wenn man ein folches Bild nicht vor Augen bat. Bie unenblich wichtig bas Alles, befonders bet Rabelholgwälbern, ift, bebarf wohl keiner befondern Erörterung. Mit ber beften Ortstenninig und ber Altereflaffen-Tabelle wird man bas niemals fo vollständig erlangen fonnen, als mit Silfe ber Bestandstarte. Augerbem

gewähren fie bie befte Ueberficht und Orientirung für alle Beamten, welche vermöge ihres Dienftes nur felten in ben Balb tommen, und erleichtern bas Orientiren bei jedem Dienftwechfel.

"Man fagt wohl, diese Karten verlieren wegen der steten Beränderung der Bestände sehr bald ihren Werth. Allein abgesehen davon, daß nach Bollendung der Einrichtung der Hauptzweck derselben erreicht ist, behalten sie nach den in Sachsen gemachten Ersahrungen doch etwa 10 Jahre so ziemlich ihren Werth zur Orientirung, und dann sind sie auch nicht schwer zu erneuern, sowie man von dem Reviere Lithographien mit dem Schneißenneze ansertigen läßt. Das einsache Auslegen der Farben nach den in der Zeit Statt gefundenen Bestands und Altersklassenverhältnissen bietet im Bergleich mit dem zu erlangenden Bortheil eine wahrlich nicht zu große Arbeit dar. Nach den sächsischen Ersahrungen hat sich der 20 000 theilige Maßstab sir die Bestandskarten praktisch bewährt.

"Einen nicht zu verachtenden Nebenvortheil aber gewährt die Erneuerung der Bestandskarten badurch, daß sie das Bild der Entwicklung der Wirthschaftssührung geben, sowie man sie z. B. von mehreren Jahrzehnten nebeneinander legt. Man erhält dadurch gleichsam eine bildliche Geschichte der Bewirthschaftung und ein wesentliches Hilfsmittel zur Beurtheilung der Anordnungen der Betriebseinrichtungen und der im Laufe der Zeit etwa nöthig werdenden Abänderungen berselben.

"Nach meiner Ueberzeugung fann baber bie Anfertigung von Bestandskarten nicht genug empfohlen werben."

Referent schließt fich biefer Ansicht vollfommen an. Bezüglich bes Details ber Abweichungen in bem Forftvermeffungs und Rartirungswesen ber einzelnen Staaten muffen wir auf ben vorliegenden Auffat felbst verweisen.

XII. Infettenfachen.

Enthält Mittheilungen über ben Aprifosenspinner (Ph. B. antiqua), Tortrix buoliana und Tenthredo pini, von v. Berg, über verschiedene Rüsselfäfer, Chrysomela pinicola, Tenthredo abietis, Tortrix dorsana und bie Nonne v. Willsomm.

XIII. Forft- und landwirthschaftliche Unter- fuchungen von Stöcharbt.

1) Eulturversuche in Brauntoble ergaben, baß die Brauntohlenerbe von vornherein fast unfruchtbar ist, aber durch Bermischung mit Brauntohlenasche an Fruchtbarkeit beträchtlich gewinnt. 2) Culturverssuche in Haibehumus (Stauberde). Die an und für sich höchst unfruchtbare Stauberde erlangt eine große Fruchtbarkeit durch Zusat von Kalk (kohlensaurer

wirft mehr als Metfalt), Phosphorfaure und löslichen Stidftoffverbindungen. 3) Biermans'iche Pflanzerbe in frischem Zustand und nach längerem Liegen im Freien. Die demische Analyse lieferte bas Refultat, baß bie zweijährige Afche, welche ohne Sous gegen Wind nub Better auf Haufen gelegen batte, weit weniger lösliche Substanzen und Stickftoff enthielt, als die frische gebrannte Afche und die Blaggenerbe, aus welcher beibe Afchenforten gewonnen worben waren. Es besitt also bie Afche nicht bas Bermögen, große Quantitäten Stickftoff (Ammoniak) aus ber Atmosphäre zu conbenfiren. Dagegen zeigt bie unge brannte Erbe einen größeren Stickftoffgebalt als bie gebrannte. Dan fann begwegen bie befannte gunftige Wirkung ber Rasenasche nicht bem Stickstoff berfelben zuschreiben. Am nachften liegt es, biefe Birfungeweife auf Roften ber im Baffer löslichen Beftanbtheile gu bringen, welche, wie oben angegeben wurde, bie frifch gebrannte Erbe in reichlicherem Mage enthalt, als bie robe Plaggenerde und die vor zwei Jahren gebrannte Erbe. Sicher murbe man auch bei biefer Ertlarung fteben bleiben, wenn fie nicht burch bie Refultate einer vierten Untersuchung wieber zweifelhaft gemacht murbe. 4) Beborrter Lehm ale Bflanzenerbe. Berr Professor Stödharbt bat ben Lehm untersuchen laffen, welchen herr Waldmeister Bund ju Rennersborf in ber bohmischen Schweiz nach Seite 281 biefer Zeitung von 1856 als Culturmaterial verwendet. Es ergab fich, daß ber frische Lehm weit mehr lösliche Beftand. theile enthält, als ber getrodnete, wie ihn herr Bund bei seinen Bflanzungen verbraucht. Berr Brofeffor Stodhardt folieft bieraus mit Recht, bag man bie gunftigen Birfungen bes getrodneten lebms beffen physitalischen Eigenschaften zuschreiben muffe. Folgerungen, welche fich hieraus in Bezug auf bie Biermans'sche Rafenasche ergeben, liegen nabe. -Interessant ift noch ber Bersuch 7) über bie Theerausbeute aus Riefern- und Buchenholz. Das Riefernholz gab 5 bis 6,5 pCt. wafferfreien Theer, 2,6 bis 3,1 pCt. wafferfreie Effigfäure und 23,0 bis 27,0 pCt. Roble, bas Buchenholz 3,6 bis 4,5 pCt. Theer, 3,8 bis 5 pCt. Effigfaure und 30,0 bis 30,5 pCt. Roble. Buchenrinte lieferte 6,2 pCt. Theer.

Nun folgen die akademischen Nachrichten, aus welchen wir entnehmen, daß im Sommer 1856 26 inländische und 30 ausländische, im Winter 1856/87 26 inländische und 29 ausländische Forstwirthe zu Tharand studirten. Die im Anhange befindliche Literatur-Uebersicht vom Frbrn. v. Berg zeichnet sich, wie bei den früheren Jahrgängen, durch die beigefügte, das Richtige mit wenigen Worten treffende Kritt aus.

Wenn bie vorftebenbe Anzeige etwas umfangreicher geworben ift, als bas fonft bei ben Berichten über Zeitschriften der Fall zu sein pflegt, so wird Referent bies durch Anführung zweier gemichtiger Grunde rechtfertigen. Erstens verbient nämlich bas Tharanber Jahrbuch wegen feines gediegenen Inhalts eine eingehenbere Beurtheilung, und man glaubte ben Herrn Mitarbeitern, Mannern von großem literarischen Ruf, gegenüber fich nicht auf eine blofe Inhaltsanzeige ober eine nicht geborig motivirte Kritit beschränken ju burfen. Zweitens wolle man nicht überfeben, bag bie gange Fortbilbung unferer Biffenschaft gegenwärtig blos in bem Schoofe ber Zeitschriften rubt, unter welchen bas Tharanber Jahrbuch eine hervorragenbe Stelle einnimmt. Die forftlichen Lehrbücher find in neuerer Zeit felten geworben, und bas ift ein mabres Glud. Denn was brachten biefe Bücher, als Bieberholungen von Lehrfätzen, die schon hundertmal vorher mit anderen oder auch felbst den nämlichen Worten ausgesprochen worben waren! Wollen wir weiter vorschreiten, so muffen wir felbstständige Untersuchungen anftellen, ju beren Beröffentlichung fich vorzugeweise bie Beitschriften eignen. Durch biefe tommen fie in Bebermanns Banbe, mabrent im Sonberbrud ericheis nende Monographien gewöhnlich einen nur fleinen Berbreitungsbezirf erlangen. 24.

9

Jahresheft ber bohmischen Forstschule zu Weißwaffer. 1857. I. Jahrgang. Mit einer lithographirten Zeichnung und einer Tabelle. Prag. In Commission bei Franz Rziwnas.

Das vorliegende Jahresheft hat ben Zwed, Nachricht von bem Birten ber bohmifden Forstschule zu geben. Gie ift insbesonbere fur bie Eltern ber Zöglinge bestimmt.

Im Eingange theilt Herr Director Miflit unter bem Titel: "Unfere Pflichten und Bunfche" feine Anfichten über die Aufgabe mit, welche die Lehrer sich gestellt haben, und macht zugleich barauf aufmertfam, daß auch die Eltern ber Zöglinge für geeignete Borbildung ber letteren Sorge zu tragen haben. Diese Ermahnung hat ihren guten Grund, weil bisher Leute von sehr ungleicher Schulbildung sich zum Besuche ber Forstschule anmelbeten.

Die Jahresschrift enthält nun weiter die betaillirte Schilberung einer Excursion, welche die Schiller im versloffenen Jahre unter Anleitung des Directors und bes Herrn Professors Kropp unternahmen. Letterer beschrieb ben geognostischen Theil der obigen Reise. Wir haben die Schilberungen der beiden genannten Lehrer mit wahrem Interesse gelesen. Herr Mitlit begnstgte sich nicht damit, den Schillern "schöne Buchenbestände, bei beren Anblid dem biedern Korstmann das

Herz höher schlägt," ober gelungene Culturen 2c. zu zeigen, sondern er ging in Allem vergleichend zu Werke, und indem er auch darauf verzichtete, die Schüler in sortwährendem Entzücken über die herrlichen Bestände des Böhmer Landes zu erhalten, ließ er sie das Gute und das Schlechte nebeneinander sehen und leitete so die Eleven zur Bildung eines selbstständigen Urtheils an. Ueberall, bei jeder Cultur, bei der Gewinnung forstlicher Produkte 2c. fragt Herr Miklig nach den Kosten, er zeigt den Schülern, daß die Erzielung glänzender Effekte nur dann mit Beifall gekrönt zu werden verdiene, wenn der Waldeigenthümer dieselben nicht zu thener bezahlen muß.

In bem vorliegenben Jahresheft nimmt ein Auffat von Professor Frang Baur über den "Theoboliten als Waldvermesser" unsere Aufmerksamkeit gang besonders in Anspruch, und wir bedauern nur, bag ber Berr Berfaffer benfelben nicht in ein Blatt von größerer Berbreitung bat einruden laffen. Gang gewiß fann es bie Aufgabe bes Jahresberichts nicht fein, jugleich Beugnig von ber literarischen Thatigfeit ber lebrer abzulegen, fonft mußten biefe jebes Buch, welches fie fcreiben, bem Jahresberichte einverleiben, was boch unmöglich ift. Man hatte fich baber auf bie Mittheilung besienigen beschränken follen, mas bie Schule allein betrifft. Wir haben ohnebies im Forstfache mehr Zeitschriften, als beren nothig find. Man bebente boch nur bas Gine, bag bie Debrzahl ber Wirthschafter nicht bie Mittel besitzt, mehr als eine Beitschrift ju halten. Offenbar gewinnen aber auch bie einzelnen Zeitschriften in bem Grabe, als bie Rrafte fich concentriren. "Viribus unitis!" Diesen schönen Bablipruch bes öfterreichischen Raiferstaates batte man auch in bem vorliegenden Falle nicht außer Acht laffen follen. Diefer Auffat bes herrn Brofeffor Baur ift nicht ausschließlich für Bohmen, sonbern für gang Defterreich (auch für manchen Staat im Reich!) berechnet, und würde gewiß größere Früchte gebracht haben, wenn ber Berr Berfaffer benfelben ber öfterreichischen Bierteljahreschrift übergeben batte.

Mit bem genannten Auffate sucht nämlich Herr Professor Baur eine totale Reformation bes öfterreichischen Forstvermessungswesens anzubahnen. Er weist mit schlagenden, wissenschaftlich eracten Gründen nach, daß die Anwendung des Megtisches, den man in Desterreich (und in vielen anderen Staaten) zu den Waldvermessungen benutzt, mit vielen Misständen behaftet ist, welche man beim Theodolit nicht kennt.

Der Herr Berfasser tritt zuerst bem Borurtheil entgegen, als ob es bei Balbvermessungen auf große Genauigkeit nicht ankomme. Man bort so oft bie

Digitized by Google

Behauptung aussprechen: "Bas macht es aus, wenn die Vermessung den Flächengehalt eines Waldes um ein paar Quadratruthen zu hoch oder zu niedrig angibt?" Aber man frage einmal einen Waldbesitzer, ob er auch nur eine Quadratruthe zu verschenken oder an einen Andern abzutreten geneigt sei, welcher Ansprüche auf dieselbe erhebt. Das wird er gewiß nicht ihun, er wird es eher auf einen Prozeß ausommen lassen, der ihn unter Umständen das 100 sache des Werthes einer Quadratklaster kostet.

Derartige Prozesse, welche namentlich durch Grenzstreitigkeiten hervorgerusen werden, lassen sich aber nur
dann abschneiden oder vermeiden, wenn die Bermessung
mit dem Theodoliten und nicht mit dem Mestisch ausgeführt ist. Nehmen wir an, es sei irgend ein Grenzpunkt unkenntlich geworden: welcher Richter, dem das
Prinzip der Aufnahme mit dem Mestisch bekannt ist,
würde es wagen, zu entschelden, daß der Punkt, den
die Mestischausnahme enthält, wirklich der fragliche
Grenzpunkt sei, und daß derselbe auf das Feld übertragen werden dürfe?

Der herr Berfaffer zeigt ferner, welche große Borguge ber Theodolit beim Aufhauen langer Linien, 3. B. Schneißen, besitt, beren beide Endpunkte gegeben find. "Jeder, ber mit bem Dleftisch gearbeitet hat, fennt bie Mühfeligkeiten berartiger Arbeiten und die Umftanblichkeit ber oft nöthigen bebeutenden Correctionen bei nur einigermaßen umfangreichen Aufnahmen. Wit welcher Sicherheit arbeitet man bagegen mit bem Thecboliten, welche scharfe Controlen hat man vom Anfang bis zum Enbe ber Bermeffung für beren Richtigfeit, wie ungeftort bietet man ben Witterungseinfluffen noch unter Berhältniffen Trot, wo mit bem Deftisch schon nicht mehr gearbeitet werben tann! Da ferner fammtliche Flächeninhalte nach einer Formel auf's schärffte berechnet werben, so macht biese Aufnahmemethobe bie verschiedenartigen Berechnungsapparate und Blanimeter, wie fie bie Deftischaufnahme im Gefolge hat, vollständig entbebrlich." Referent möchte diefen, wohl ju bebergigenben Worten bes herrn Berfaffere noch bingufügen, bag man es, nach feiner Ueberzeugung, als bas Rriterium einer schlechten Bermeffungemethobe ansehen kann, wenn gur Flachenberechnung nur Planimeter angewandt werben.

Nachdem der Herr Berfasser noch die Einrichtung der empfehlenswerthen Siener'schen Theodolite beschrieben und durch eine Abbildung erläutert hat, führt er schließlich aus, daß die Aufnahmen mit dem Theodolit einen bleibenden Werth besitzen, weil man die Karte stets von Neuem aus dem Coordinatenverzeichniß herstellen könne, und daß darum die mittelst des Theos

bolits ausgeführten Bermeffungen, auch wenn fie in ber Anlage etwas koftspieliger seien, boch am Enbe ben Walbeigenthumer billiger zu stehen kamen.

Das vorliegende Jahresheft enthält am Schlusse noch das Verzeichniß der Unterrichtsgegenstände, welche an der Forstschule zu Weißwasser gelehrt werden. Es geht aus demselben hervor, daß der Unterricht ebenso wissenschaftlich als praktisch ertheilt wird. Nur ist uns aufgefallen, daß der Catalog die Vorlesung über Forstpolizei nicht enthält, und daß der veralteten Ocularsschänung gerade so viel Zeit gewidmet wird, als den Uebungen in der Bestandsschäung im Allgemeinen.

Die Forstschule zu' Weißwasser ist bekanntlich kein Staatsinftitut, fonbern wirb, wenn auch mit Unterstützung der Staatsregierung, hauptsächlich von denjenigen Brivaten erhalten, welche in Böhmen mit großen Balbungen begütert find. Diefer Umftand ift für bie Schule kein Bortheil. Denn ba bie Anstellungsbecrete ber Lehrer nicht auf Lebenszeit, sonbern nur auf einige Jahre lauten, ba außerbem feine Benfions = und Wittwenkaffen für die Lehrer befteben, fo find die letteren nicht bleibend an die Schule gefesselt, und werben, mas man ihnen nicht verbenten fann, bie erfte befte Belegenheit ergreifen, um sich eine sichere Existenz zu verschaffen. Das ließ sich schon bei ber Gründung ber Schule voraussehen, und leiber sind unfere Befürchtungen bereits bestätigt worden. Der Professor der Naturwiffenschaften, Berr Rropp, bat ben Mufen Balet gesagt und ift als Wirthschaftsrath in die Dienste bes Fürsten von Thurn und Taxis übergetreten. Es fragt sich, ob sein Nachfolger, Herr Dr. Zobel aus Prag, nicht biefem Beispiel folgen wirb, wenn fich eine Gelegenheit bietet. Ganz gewiß kann ein so häufiger Wechsel des Lehrerpersonals nur höchst nachtheilig auf die Schule einwirken, benn bei jebem Lehrer, auch wenn er noch so befähigt ift, vergeben ein paar Jahre, bis er fich, wie man ju fagen pflegt, eingeschoffen bat. Bei einer Forstschule, wo der Lehrer ber Naturmiffenschaften eine besondere Richtung einschlagen muß, burfte vielleicht noch langere Zeit verftreichen, ebe er feine Aufgabe vollkommen erfüllt. Mittlerweile gablen bie Schüler, im eigentlichsten Sinne bes Wortes, bas Lehrgeld für die Studien ihres Meisters. bie Waldbesiger Böhmens ju ber Ueberzeugung gelangen, baß es in ihrem eigenen Intereffe liegt, ben Anstellungen ber Lehrer eine bauernbe Basis zu geben! Das wird aber nicht eher ber Fall fein, als bis ber Staat bas Institut übernimmt, wobei inbeffen gar nicht ausgeschloffen bleibt, daß die genannten Balbbefiger, in beren Intereffe bie Schule besteht, nach wie vor Beitrage gur Unterhaltung ber Schule liefern.

#### Briefe.

Ans bem Calenbergifden, im Juli 1857. (Bitterungs-Berhältniffeund Begetation. Orbens-Berleihung. Land- und forftwirthichaftliche Bereine. Barietäten ber Buche im Garten ju Schwöbber. Forftcultur Dienfte, beren Relutrung und Ablöfung.)

Ein angefebener, nunmehr verftorbener biefiger Gutebefiger, welcher bas Leben ber Pflanzen und ben Ginflug ber Witterung aus langiabriger Beobachtung tennen gelernt zu baben glaubte, gefiel fich in ber Behauptung: "es muß gar nicht regnen; benn Regen bringt Ralte, und Ralte ber Begetation tein Gebeiben." - Diefe Anficht bat im laufenben, obgleich nicht gerabe beißen Frühling und Sommer bie Feuerprobe zu befteben gehabt und anscheinend wirklich bestauben; benn man tann Angefichts bes befriedigenben Stanbes ber Relber und Balber, ber Buruchaltung bes Unfrauts faum umbin, wenigstens für unfere mehr thonigen Boben - Barthien bem Manne Recht ju geben, mabrent bie Birfung beharrlicher, aller Drebung bes Binbes fpottenber Regen-Armuth, falls fie ber gewöhnlichen menichlichen Borftellung entsprocen batte, jum Bectrodnen ber gangen Begetation in biefem Jahre geführt baben milite. Bei einem im Bangen trodenen Rachwinter (Januar und namentlich Februar) ericbienen bie letten tuchtigen Regenschaner im Marz, obgleich and biefer an beftigen Oftwinden febr reiche Monat trockener war als gewöhnlich. Der Monat Abril entfprach feinem berrichenben Charafter bei weitem nicht. 3m Mai hat es nur zweimal geregnet, am 31 ften und einige Tage früher; aber beibe Dale lange nicht hinreichenb. Ebenfo ungulänglich mar ber übrigens febr erquidenbe unb Saat unb .BNanzung im Garten 2c. wieber ermöglichenbe Regen am 11. Juni, welcher im gangen, nicht felten thauarmen Monat, bie letten beiben Tage abgerechnet, nicht weiter vorgetommen ift. Banfiger, faft alle paar Tage fdmache, auch ftartere Gewittericauer, juweilen mit gerftorenbem Sagel, ift Regen im lanfenben Monat ericienen, obgleich feine Baffermenge ben trodenen Antecebengien nicht entfprach, und in Anbetracht ber balbigen Bieberabfilhrung burch Bind menfclichen Anfichten aufolge langft nicht bingereicht bat. Unter biefen Umftanben hat fich, bei mäßiger Site und oft borrenbem Luftzug aus Oft, im geraben Gegenfat ju Briechenland, wo es unaufhörlich geregnet haben foll, bes hiefigen Bobens eine ber Saat- unb Cultur - Arbeit nicht gunftige Trodnig bemachtigt. Fest geworbener Angerboben fpottete, wie bei ftarfem Froft, ber Sade unb bem Spaten, wiberftanb bem einzutreibenben Bfable, wie felbft ber Defftange mit jugefpittem Gifenfdub. Barte, bide, unger-Abrbare Erbichollen erichwerten feibft im Garten bie Bearbeitung bes Bobens, und binberten jene feuchte, frumeliche, afchenartige Loderheit, ber man fo gern und bertranensvoll bas Samenforn au liberantworten pflegt. Die Rartoffel, in Erbichollen gepflangt, konnte biefer Schollen wegen nur mit vieler Anftrengung aus ber Erbe emporgrunen. Bor bem Bereiben mußte geflumpt

werben, und bennoch maren es wieber bie unverwiftlichen Erbschollen, welche die Behügelung ber Kartoffeln hinberten. Auf ungebüngtem Reubruchlande gleichzeitig gepflanzte Kartoffeln waren jum Theil Enbe Juni noch nicht aus ber Erbe, anbere gestatteten bie Bereihung, wieder andere wurden bereits behäufelt. Der ichwierigen Reimung, irregularen Entwidelung unb ber feltenften Durre ungeachtet fteben jett bie Kartoffeln ohne Ausnahme in üppigfter Bracht und baben ein Blütbenmeer entwickelt. wie es feit bem Ericheinen ber Rrantheit, alfo feit August 1845 (vergl. Seite 105 biefer Zeitung von 1846), nicht gefeben wurbe. Dabei ift bie Pflange gur Beit noch volltommen gefund und scheint bermalen wirklich bie lange Fruhjahre vergeblich gehörte Rebensart bewahrheiten zu wollen : "In biefem Sabre werben bie Rartoffeln nicht frant." Der Rartoffel alfo, welche, wenn bie Anollen ber Ueppigleit bes Rrauts unb ber Blittbe entsprechen, ju ben glangenbften Soffnungen berechtigt, bat ber Regenmangel nicht geschabet, vielmehr bie Barme augenscheinlich nur wohlgethan, wie man bier benn mehrfach ber Meinung ift, baß eine, fogar bis jum Berwelten ber Blätter am Tage fich ausbehnenbe Dürre, bei thaureichen Rächten, der Kartoffel nicht nachtheilig ift. Roggen bat ba, wo er minber vollfommen, von ber Durre nicht, wohl aber von Maufen im Binter zc. gelitten; er fteht in ben Flußthälern ber Leine und Weser ausgezeichnet gut. Die Trodnift, ober vielmebr ber faft ununterbrochene Sonnenichein, bat bem Roggen eine gute Blitthezeit gegeben, und im herrichenben Luftzuge haben feine Blumen gut anfegen konnen. Die Sonne hat ferner, wie in Regenzeiten niemals ber Fall, ben Roggen vor ber Lagerung bewahrt; es ift vor ber Beit taum ein Salm aus ber fentrechten Stellung getommen, woburch ber Strobwerth mefentlich erhöht worden. Wenn gleich. wohl Enbe Juni bie Roggen - Breife fliegen, fo bat bies offenbar in ber Kurcht vor ben Folgen der Dürre seinen unzulänglichen Grund gehabt. Sommertorn, welches ungeachtet ber ungunftigen Saatzeit recht icon aufgegangen, zeigt in ber mangelbaften Entwickelung ber Balme und Aehren bin und wieber Dürftigkeit; bei näherer Erfundigung originirt biefe indeß nicht in ber Trodniß, fonbern, wie bei Berkoppelungen gewöhnlich ber Fall, im Mangel an Düngstoff. Runkelrüben und Bitsbohnen auf gleicher Fläche, gleichem Boben, bei gleicher Dungung, gleicher Saatmethobe, in gleicher Saatzeit und mit gleichem Samen ausgefdet, liefen, wie Rartoffeln, Erbfen u. f. w., ju febr verfciebener Beit, und tamen theilweise febr fpat. Es ichien, ale ob bie tiefer liegenben Bohnen fellber teimten, ale bie flacher unb trodener liegenden. Rachbem fie bie medanischen Sinberniffe ihrer Entwidelung übermunben, zeigen fie gutes Bebeiben. Rohl und Salat jeboch schießen vielfach burch und geben vermuthlich folechte ober gar feine Ropfe. Dagu tommt eine Menge Bonigthan mit gablreichen Blattläufen, welche nach ben warmen Tagen der letten Boche, bei Gelegenheit fühlender Regenichauer, auf Robi und Ruben fich eingeftellt haben. Erbien und Gurten ift bas Better, wie es fcheint, nicht gut betommen.

Erftere blieben meift fpit und burftig, vergilbten und vertrod. neten jum Theil icon mabrent ber Bluthe, und Burten, beren Rerne langer als fonft in ber Erbe lagen, entbebren ber Ueppigfeit anberer Sabre. Sanptfachlich aber finb Rutterfrauter gurud. geblieben. Die Ernbte von Rlee und Gras lief langer auf fic marten und mar allerbinge mit wenigen Anenahmen febr unergiebig, obgleich bie Trodnig ber Fabrifation bon Gras. und Rleeben im Uebrigen febr jn Statten tam. Auf weftlich abbangigen unbewalbeten Bube - Mengern auf flachgrundigem Renpermergel, Reuperfanbstein, befonders aber auf Mufchel - und Portlanbtalf mar bor bem Regen an Enbe Juni ftrichweise bas Gras bis in bie Burgel verbrannt. Befonbers gefcah bies in boberen Lagen, wo bas Gras furz war, und auf blinden Kabrund Fugwegen. Einige Erholung haben mehre vereinzelte Regenschauer im Laufe bes Monats Juli gebracht, inbeg nicht bon bem Belange, bag auf einen normalen Ertrag und ein geitiges Rachwachsen bes zweiten Schritts zu rechnen mare. In ber Rutterung von Beu, mas foeben geerndtet, in ber Billigfeit bes Rinbviehes, beffen Raufpreis von feiner enormen Sobe (50 bis 70 Thaler für bie Rub) erheblich gefunten, in ber Bunahme ber Butterpreise bis in ben Sommer binein, in ber fdwinbeligen Bobe ber Beu - unb Graspreife ift bie Große bes Ruttermangels beutlich ertennbar. Unfern Obfibaumen, welche fiberall febr voll geblühet, hat bie Dilrre, wie es icheint, noch nicht geschabet. Aepfel - und befonbere Birnbaume figen recht boll; wenn, wie leiber ber Rall, bie 3metfchen minber gablreich angefest, fo bat bas ohne 3meifel im farten Moorbampfe feinen Grund, mit beffen Ablagerung auf ter Rarbe jene Keuchtigfeit, obne welche Befruchtung unmöglich, in gerftorenber Beife befeitigt ift.

3m Balbe, auf Buchen - Berjungungefdlagen ift ba, wo bas Gras fury mar und barum vertrodnete, auch ber Buden = Rad. muche berborrt. Große, ber Sonne ausgefeste Buchen - Bffanjungen (Balbheifter und Lobben) finb, fogar in gras - und frantreichen Abtriebsichlagen, auf bod und erponirt liegenbem Boben von Bortlanbfalt erfrantt ober vertrodnet. Starte gardenlobben, amifchen Bnobeifter gepflangt, auf boberen mittaglichen Raltfteinbangen, gingen icon ju Anfang ber Trodnig ein. garchen-, Richten - und Rieferu - Pflanzungen auf exponirten, bloeliegenben Mengern von Mufcheltalt find nicht allein aus biefem Jahre, fonbern auch aus ben beiben vorhergehenben Jahren merklich becimirt. Richten - Balbmantel an ben Sonnenfeiten ber Beftanbe burch Bflangung erzogen, haben, jumal wenn fie in Manteuffelfcher Beife obenauf gepflangt, wegen boppelter Beftrablung viel gelitten. Gbenfo find Richten - und garchenfaaten biefes grub. jahrs auf trodenem Thonboben (Balberthon, Dogger, Baftingsfanbstein) unvollständig gelaufen ober zurlichgeblieben. Auf feuchtem Lehm und besonders in ebener tiefer Lage, in Thalern und an Mitternachtfeiten haben fich bie Culturen bielang beffer gehalten, wie benn Pflanzungen von langer ale breijabrigem Bflanzalter, und altere Beftanbe überhaupt bis babin, wie es fceint, nicht gelitten haben. Durch Rachtfrefte um bie Beit ber Pfingfitage ift ben Felbfrüchten nicht, bem Balbe wenig geschabet. Gingelne junge Buchenlobben in Thalfinten und Reffeln zeigten, jumal die kleineren, hin und wieder ein erfrorenes Blatt. Ansficht auf Buch - und Eichmast ist die auf ganz vereinzeltes, sprengweises Bortommen nicht vorhanden, was in purificirten, der Cultur sehr bedürftigen Waldungen um so bedauerlicher ist. Der Fruchtansat der auf unserm Bälderthon und Koblensandstein sehr verbreiteten heibelbeere, welche jeder Dürre Trot bietet, ist minder groß, als in anderen Jahren, jedoch sind die Früchte, wie bekanntlich alle Früchte aus Sonnenschein, sehr siss und schmackhaft. Dem Gebeiben des Haidekrauts schadet die Trocinis leider ebenso wenig wie der Regen; die Grasnarbe des Waldes hat dagegen allerdings gelitten, namentlich auf Bissen, und vorzugsweise an der Sonnenseite von Bestandes-Rändern, dicken Bäumen oder Stuken, wovon die Sonnenstrablen zurückgeworsen worden.

Mag hiernach alfo manche unerfreuliche Ericheinung im Garten, Felb ober Balbe ben Folgen großer Trodnif zur Laft zu legen fein, einer Trodnif, welche feit bem Jahre 1842 ihres Bleichen vergeblich fucht, fo barf barum boch gewiß auch nicht Alles auf bie Durre geschoben werben, mas eine Folge anberer Umftanbe und namentlich mangelhafter Manipulationen gewefen fein mag. Feft fteht bie Thatfache, bag, aller Rangel im Gingelnen ungeachtet, ber Total-Ginbrud ber biesjabrigen Begetation fein ungünstiger ift, und bas lanfenbe trodene Jahr bei all feinem Futtermangel ficherlich noch jum gefegnetften feit langer Beit erhoben werben wird, wenn es uns, wie es bis jest ben Anichein bat, von ber nach brei naffen unb unbeftanbigen Jahren (1843, 1844 unb 1845) im Muguft 1845 bereingebrochenen Rartoffel - Rrantheit befreit, bie une bie langjährige Theuerung mit allen ihren bestructiven Calamitaten auf ben Bale geschafft bat.

Der Reitenbe Förster Robe zu Aerzen hat am 21. Juni b. 3. bie filberne Berbienft-Mebaille erhalten.

3m Jahre 1842 geftiftet und feitbem mehr ober minber gebeihlich bestanden, hat ber Mergener Forft - und forftliche Lefe-Berein, feit 1850 "Befer - Forfiverein." welcher jabrlich zweimal Sigung ju halten pflegt, bor einigen Bochen auf bem Ohrberge, bem iconften Buntte bes iconen Beferthale, bei Dameln fic verfammelt, jenem berühmten, partartig bewalbeten Sagel bart am linten Beferufer, welcher bem von Sate'ichen Gute Dbr jugebort. Solche Localvereine haben, wie Alles in ber Belt, ihre Licht - und Schattenseiten. Gin gemuthlicher Bertehr unter gleichftrebenben Sachgenoffen einer Gegenb, erhobt burch anbere intelligente Freunde ber Ratur und befonbers and ber Balbungen, bat unzweifelhaft fein Gutes. Gin Insammenbalt burch Lecture ift mefentlich und von einem Ruben, ber um fo großer ift, jemehr er fich icheinbar bem biretten Augenlicht entzieht. Manchem Unbemittelten wurde ohne biefen billigen Bilderbezug nicht einmal möglich fein, mit ber Biffenfchaft einigermaßen Schritt gu halten. Benn man fich bagegen große Refultate für die Biffenschaft von folden Bereinen als eine regelmäßige und nothwendige Folge verfprechen wollte, fo wurde man irren. Abbangigleit ber meiften Mitglieber von bienftlichen Beziehungen, Schen bor ber ungewohnten öffentlichen Rebe, Aberhaupt -Befangenheit und Burudhaltung im Urtheil zc. find Sinberniffe,

welche tief im gewohnten abgeschiebenen Leben und Birten ber | Forfibeamten murgelub, leiber nicht alle Male gehoben werben tonnen. Bieber feblgreifen wurde man aber mit ber Bermuthung, bag bie Elemente jur Bereicherung ber Biffenschaft in mandem ber wurdigen und bentenben forftlichen Mitglieber bes Bereine gar nicht ju finden feien. Referent vergift niemals bie intereffanten und lehrreichen Discussionen zweier schlichter Unterförfter biefer Gegend über bie zwedmäßigfte Bflangung ber Richte. Sie fanden Statt mabrend ber Cultur an Ort und Stelle im Balbe, feffelfrei und unbehindert; bebauerlichermeife aber anch ohne Stenographen. Sie lieferten ben Beweis, bag Raturbeobachtung und praftifder Talt nicht an Belehrfamteit gebunben find, und die Theorie von der Braris, obgleich biefer alle Beit boranguftellen, febr viel lernen tann und muß, und einen unabbangigen Beg einzuschlagen für beibe nicht jum Guten führt. Die Mitglieber bes Bereins, meift Forfibeamte aller Grabe ber beiben Forftinfpectionen Dameln und Lauenstein, bann auch Gutebefiger und Rachgenoffen aus benachbarten braunichmeigfoen, malbed'ichen und lippe'ichen Lanbestheilen, aufammen etwa 86 Berfonen, befchäftigten fich in ber letten Situng, foweit fie anwesend, unter Anderm mit ber Betheiligung an ber bor ber Statt hameln am 17. Juli Statt gefundenen Ausstellung lanb. und forfiwirthichaftlicher Gegenftanbe, welche ber landwirthichaftliche Filial - Berein ju Dameln, wie alljährlich, veranftaltet bat. Berberrlicht murbe biefe Ausstellung nicht allein burch ben Ausfoug ber Ronigliden Landwirthicafts - Befellicaft ju Celle, welcher am 16., 17. und 18. Inli ju Bameln feine mit Ercurfionen verbundene Sommerfigung hielt, fonbern and burch bie Gegenwart Gr. Dajeftat bes Ronigs Georg V., welcher am 17 ten Allerhochft Selbft bie Breisvertheilung vorzunehmen gerubte. Seitens ber Forstwirthe ber Umgegenb und einzelner Balbbefiger maren verschiebenaltrige Pflanglinge biverfer Laubund Rabelhölger eingefandt, welche in überfichtlicher und hubicher Orbnung, nach Laub - unb Rabelbolgern getrennt, auf einem bagu bestimmten Raume bes Ausftellunge Plages eingepflaugt waren. Bei ber hoben Stufe unfrer Balbgartnerei, ber forgfältigen Cultur und Pflege von Forfigarten auf allen Revieren war man in ber Lage gewefen, Mannigfaltiges unb Borgugliches gu prafentiren. Richt nur bie mewöhnlichen Laub - und Rabelbolger, fonbern auch Ulmen, Aborne, Efchen, Beiß - und Schwarg-Ellern, Magien, Ballnuffe, Raftanien, Cheltannen, immergrune Larden, Schwarg - und Benmouthstiefern fab man bort vertreten und partabnlich gruppirt. Forficultur - Geratbicaften vericiebener Art lagen gur Anficht baneben. Forftbeamte, in Uniform aufgeftellt, waren ihren Genblingen gefolgt, begleitet von geubten Forftarbeitern, welche in verschiebenen Cultur - Methoben Broben abzulegen befignirt maren. Auch zwei filberne Breis - Mebaillen, ein erfter und zweiter Chrenbreis in Korm von Dentmingen, welche auf ber einen Seite bas Bilbniß Gr. Majeftat und bie Devije bes hohen Guelphenhaufes tragen, und auf ber anbern Seite an bas bentwürdige Ereignig erinnern, wintten ber forftlichen Ausstellung. Inzwischen fanb fich, ba bie Ausstellung ber vielen Gemachfe einen unerwartet hoben Zeitanfwand in Anfpruch nahm, nicht die Beit, die wilrdigften unter ben fleiftigen Enlti-

vatoren fogleich berauszufinden, und bie Bertheilung ber Korft-Debaillen, melde aus ben Banben Gr. Konigliden Majeftat barum nicht ftattfinben fonnte, marb ausgesett. Bei ber Gegenwart ber geliebten Berfon bes Monarchen war es natürlich, bag fich bie große Menfchenmenge mehr um biefe, als um bie Begenftanbe ber Ausstellung brebte, und bat namentlich bie grine Seite ber Festlichfeit weniger Befuch finben tonnen. Forft - unb Landwirthichaft bilben einmal ein harmonisches Unbing. Bon ben Brobutten bes Balbes und ber bargebotenen Belegenheit jur Renntnig neuer und bemahrter malbbaulicher Manipulationen founte im vorliegenben gall aber Seitens ber Bemeinbe-Borfteber, Gemeinbeforft - Auffeber, Deputirten und Lanbwirthe überhaupt, bie mit eigenen Produften alle Sande voll zu thun hatten, noch weniger in einer Beife, wie bas Brafibium ber Ausstellung erwartet batte, profitirt werben. Uebrigens maren jur Beftreitung unvermeiblicher Roften für bie forftliche Ausftellung 50 Thir. vom Berein jur Disposition gestellt, wovon ein etwaiger Ueberfouf ju Gratificationen filr tuctige Gemeinbeforft-Auffeber und alte Balbarbeiter benutt werben follte. Auch burfte gur Aufmunterung für Gemeinben, welche befonberen Gifer filr ihre Forfte an ben Tag gelegt, bas eine ober anbere Culturgerath bavon angefauft und überreicht werben. Solleflich fei noch erwähnt, bag Forflaubitor Rufdenbufd an Bingenburg mehre fleine, anm Betriebe ber funftlichen Sifd. jucht gehörenbe Apparate unter ben gablreichen (260 Rummern gableuben) landwirthichaftlichen Dafdinen und Berathen ausgeftellt hatte. Auch moge beiläufig ber glanzvollen Ausftattung ber Refitage burd Concert, Feuerwert, Ball zc. gebacht merben, namentlich ber am 16 ten Abende, mahrend ber Anwefenheit ber Fefigenoffen am Ohrberge, auf ben Anboben ringeum auflobernben Freubenfener, bie mittelft Abfeuerung einer Ranone wie burch Banberichlag emporloberten. An Chrenpforten und gahlreichen Fahnen fehlte es natürlich bem Roniglichen Gingug am 17 ften nicht.

In bem pon Münchhaufen'iden Garten gu Schwöbber werben außer ber Blut- und Bangebuche folgende Barietäten bon Fagus sylvatica cultivirt :

- 1) Fagus sylvatica asplenifolia, bie bas Eigenthumliche hat, bag fie oft einzelne fleine Zweige treibt, bie ber Stamm - Mutter gleichen, in ber Regel aber mit farter gegahnten Blättern versehen finb.
- 2) Fagus sylvatica quercifolia ober Franzburgensis, übersiebelt aus bem Privatforst bes Obersorstmeisters von Reben bei Franzburg, wo mehre ältere Eremplare in einem horfte bavon vortommen. Diese wurde bie bubicheste Barietät sein, wenn sie nicht auch häusig mit ben Kleinen unregelmäßigen Blättern variirte.
- 8) Fagus sylvatica crispa, ein (wie bet frühere Befiger fic auszubruden pflegte) monftrefes, icheufliches Gewächs, welches eigentlich die Stelle nicht verdient, woranf es fich befindet.
- 4) Die wiberfinnig machfenben Buchen aus bem Silfeber Gemeinbeforft und bom Deifter, wovon Befchreibung und Abbilbung in ben Rritifden Blattern mitgetheilt worben.

Die meiften Ginberechtigten in unfern Domanialforften

muffen bierorts unentgeltlich Forficulturbienfte leiften, nicht fowohl mit Spannwert (Pferb und Bagen), ale auch mit ber Banb. In ber Regel ift biefe Dienfipflicht ungemeffen unb ibrer Grofe nach abbangig von bem Cultur Beburfnig bee Balbes. Es liegt auf ber Sand und ift eine tagliche Ericheinung, bag in biefem Forsibienfte nicht viel geleiftet wirb. "Ber fich im Forfibienft, Berrenbienft ober Meinewerf tobt qualt, verbient ben Balgen," fagen bie Pflichtigen. Dehr mit Thorbeiten, als mit Arbeit verbringen fie ihre Tage, und verrichten babei bas, mas fle thun, folecht. In manden Revieren läßt man fich baber ein Reluitionsgelb von ben Pflichtigen entrichten; auf anberen gibt man, wenn Gemeffenheit nach Tagen beftebt, und foviel ale thunlich, Accord - Arbeit. Gin Banbbienfitag wirb babei in ber Regel nur gur Balfte bes fiblichen Tagelohus, jum Theil noch geringer tagirt; ift auch in ber That nicht mehr werth. Benn nun eine Intereffentenschaft g. B. aus 300 Bflichtigen befieht, beren jeber jahrlich 6 Tage Sanbarbeit im Balbe ju leiften bat, fo macht bas in Summa 1800 Tage. Das Tage-Tohn von (frfiber 6 Bgr., jett) 8 Bgr. jum Grunbe gelegt, ergibt einen Arbeitswerth von 600 Thir. Birflich werth find biefe Dienfte aber nur bie Balfte mit 300 Thir. Durch ihre Ableiftung in natura geht bem gemeinen Beften alfo alle Jahr eine Summe bon 300 Thir. verloren. Gleichwohl find Antrage, mit Unterftellung geringer Tagewerthe ben Forfibienft burch Rapitalgablung abgulbfen, abgelehnt worben. In ber Schen por ber plöglichen Bablung einer größeren Summe wird fiberfeben, bag alljährlich 900 Tagelohner bem Bffentlichen Bobl entzogen werben, mabrent bie Belegenheit, Arbeit angubringen, nachhaltig machft, nach guten Arbeitern viele Jagb gemacht wirb, und burch erfreuliche Fortfdritte ber Inbuftrie (Grubenbau, Steinbruche, Biegeleien, Gifenbahnen, Topfereien, Bertoppelungen, Forftarbeiten 2c.) gute, an Sobe taglich zunehmenbe Accordfate loden; bes Abfluffes von Arbeitern nicht einmal gu gebenten, ber burch vermehrte Fabriten ber Refibeng und anderer Stabte 177. bem platten Lande täglich fühlbar wirb.

Ronigreich Sachfen, Auguft 1857. (Der fachfifde Korftverein.)

hait an ber Grenze Bohmens zu Olbernhau, in bem schönen Thale ber Flühe und am Fuße ber schönnen Buchenwälder Sachsens, hatte für bieses Jahr ber sächsische Forstverein seinen Zusammenkunftvort zu ber achten Bersammlung gewählt. Der 16. August war ber Tag, wo sich die treuen Pfleger bes Balbes zusammenkanten, welche von den Bewolnern Olbernhau's auf das Zuvorkommendste und Festlichste empfangen wurden. Man sah es der ganzen Physiognomie des Gebirgsstädtchens an, daß ein Festlag sei, und sicher kam es vom Herzen, denn wer vermöchte die Birtsamkeit der Forstlente mehr zu würdigen, als der Gebirger, welcher im Balbe seine Hauptnahrungsquelle erblidt. Der Local-Borstand, herr Forstinspector Rilling, Oberförster im Olbernhauer Reviere, hatte seinerseits Alles gethan, um für die Annehmlichkeit der Gäste, sowie für die Erreichung des Zwecks der Versammlung zu sorgen.

Am 17. und 18. Anguft maren bie Berfammlungen, an

welchen am erften Tage 98 Mitglieber Theil nahmen, wobon etwa 20 Mitglieder und Gafte aus bem benachbarten Bohmen erichienen waren; ebenjo batte ber Berein fich eines groferen Befuches von walbbefigenden Gutsbefigern zu erfreuen, während bie Theilnahme ber tonigl. fachf. Forftbeamten nicht fo groß war, als man erwartet hatte, weil man glaubte, baß bie intereffanten Balbungen ber Umgegenb eine größere Anziehungefraft ausgenbi hatten. Bon ben oberen Forftbeamten bes Lanbes fehlten Biele, felbft ber zweite Borftanb batte fich entichuldigen laffen. Die Debatten bewegten fich unter ber guten, umfichtigen Leitung bes erften Borftanbes, Beren Oberforftmeifter Arben. von Dautenffel ans Colbit, fiber biejenigen Themata, welche in bem Bericht Aber bie flebente Berfammlung Seite 188 abgebruckt find. Man tonnte inbeffen unerachtet ber Bemithungen bes Brafibenten bie Berhandlungen weber febr lebbaft finben. noch boten fie etwas für bas größere Bublifum Wichtiges bar, fo bag wir hier nicht wieder baranf eingehen wollen, um Ramn für die intereffanteren Mittheilungen aus ber Wefinabe an gewinnen, bas Spezielle ber Berhanblungen bem Ericheinen ber Brotoloffe vorbehaltenb. Gines angiebenben Bortrages miffen wir jeboch ermahnen, welchen hetr Bergmeifter Bering aus Grünthal, einer benachbarten Butte, über bie geognoftifchen Berhältniffe ber Umgegend bielt, ebenso gewährten bie Rotizen, welche ber eben genannte herr fiber bie in Olbernhau und ben benachbarten Ortschaften, namentlich Seifen, Helbelbach und Ginfiedel, betriebene Spielwaaren - Fabritation, fowie über ben Bertrieb ber Schneibemilhlen gab, ein großes Intereffe. Die Spielmaaren - Fabrifation, welche in biefem Theile bes Erzgebirges und in Balbfirden, nachft Bicopau, ihren Sauptfit bat, verbient in ihrer Grofartigfeit, worin fie ber Thuringer febr nabe tommt, wenn biefelbe nicht bereits eingeholt ift, Die Beachtung bes Staats - wie Forftwirthes, wovon eine wohlaffortere Ausftellung berfetben ben Mitgliebern ber Berfammlung einen folagenben Bemeis gab. Referent behalt fich vor, fpater eine aufammenbangenbe Darftellung biefer Induftrie ju geben.

So icon bas Better am 16 ten fich gegeigt batte, fo unglinftig wurde es bie folgenben Tage: ber Regen goß in Stromen, fo bag bie auf ben 18ten Rachmittage angefeste Excurfion auf bas Sirfcberger Revier aufgegeben werben mußte. Etwas glinfiger geftaltete fich bas Better am Morgen bes 19. Anguft, welcher jum Befnche bes Olbernhauer Rebieres beftimmt mar, allein man gelangte boch nur gur Rbnigstanne, wo ein, buchftäblich, fdwimmenbes Fruhftlic in Gile verzehrt wurde, und bann Jeber wohldurchnäßt zu Saufe eilte. Diefe Ungunft bes Beiters murbe febr bebauert, benn gerabe um bie iconen und Sachfene größte Buchenwälber ju befichtigen, mar Olbernhau gewählt. Man bemerfte fiberall im Gebirge ben Juli-Froficaben vom vorigen Jahre febr bebeutenb, boch war ber Froft von Mitte Juni biefes Juhres bei Beitem nicht fo nachtheilig geworben, wie im Rieberlanbe, wo bie Rabelholg-Enlturen faft burchgebenb, befonbers aber bie Richten, einen febr traurigen Anblid gemabren. Bum Zwed ber Ercurfienen hatte herr Forftinfpector Rilling in einer Festgabe für bie Bereine - Mitglieber in bochft anziehenber Beife eine turge Befdreibung bes hirfdberger unb Olbernhauer Reviers bearbeitet. welcher eine Ueberfichtstarte, ben beabfichtigten Ercurftonszug naher angebenb, beigegeben mar. Die Berhaltniffe biefer Reviere finb febr intereffant, und ficher werben unfere Lefer gern Giniges barüber boren.

Beibe Reviere gehören zu ben Amte Lauterfteiner Balbungen, welche in grauer Borgeit einen Theil bes großen Balbes Miriquibi ausmachten, beffen auch Carlowit in feiner ,, wilben Baumgucht" gebentt. Gefcichtlich ift nachgewiesen, bag etwa bis Mitte bes 15 ten Jahrhunderts bie Burggrafen von Leisnig, einem Stabtden im Leipziger Rreife, bas Amt Lauterftein mit ben baju geborigen Balbungen befagen, welche biefe Befitungen burch ihre Boigte verwalten ließen. Diefe Boigtei mar lange in bem Befige berer von Berbisborf, welche biefelbe fpater ertauften. Rurfurft August, welcher unabläffig bestrebt mar, bie Balbungen bes Staates ju vermehren, bamale jum größten Theil, um ben Streit über bie Jagbgerechtigkeit und bas von ihm beanspruchte Jagbregal ju erlebigen, taufte auch im Jahr 1559 bas Amt Lauterstein für bie Gumme bon 107 784 Gulben, welches ficher ein entsprechenber Breis mar, weil bas bolg in jener Beit nur einen geringen Berth batte. Gin Schragen = 8 Riftr. 8/4 eff. Breunholz murbe mit 5 Grofchen und bas Rutbolg nicht viel bober bezahlt. Rurfürft August, befanntlich einer ber ansgezeichnetften Staatswirthe und Abministratoren, filhrte burch bie holzordnung von 1560 Orbnung in bie Abgabe ber Freihölzer und bergl. ein, und regelte nach bamaliger Beife bie Balbwirthicaft. Bu Enbe bee 17 ten Jahrhunderte fand eine Ermittelung bee holzvorrathes Statt, allein eine wirflich geregelte Wirthschaft trat erst 1818 und 1819, als Beinrich Cotta's größere Thatigfeit in Sachfens Balber begann, ins Leben.

Beben wir jest auf bie forftlichen Berbaltniffe ber beiben Reviere etwas näher ein. Zuerst das Olbernhauer Revier. Die

Grofe beffelben beträgt 3513 Ader, wobon 71 Ader nicht jum Bolgboben geboren. Die berrichenben Bolgarten find Richte unb Buche, auf vorwaltenbem Gneisboben; boch finben fich befonbere in ben alten Buchenorten gablreich nach ben früheren forftlichen Grunbfagen fibergehaltene icone Beiftannen von 300 bis 500 jährigem Alter, welche jum Theil einen fehr hoben Ertrag geben. Die Ronigstanne g. B., unter welcher ber Forftverein am 19. August frühftudte, bat 8,5 guß Durchmeffer 140 guß Bobe, und ibr Inhalt ift auf 26 Riftr. Derbholg geichatt. Diefe alten Tannen ragen über bie oft mehr als 100 guß boben Buchenbeftanbe fo bervor, bag man von ber Ferne geneigt ift, ben Beftanb für Mittelmalb ju halten, mo fie bas Dberholz bilben. Durch biefe Tannen erhalten bie jungen Buchenorte eine groke Menge junger Tannen, welche man jeboch, um bie Buchen rein zu erhalten, fleißig aushaut; ein Berfahren, mogegen fich Manches einwenben ließe, wenn es in Sachfen nicht im Allgemeinen fo febr an Buchenwalbern mangelte, fo baf bie Erhaltung berfelben als Grundfat bingeftellt ift. Uebrigens wirb im Budenhochwald eine ziemlich lichte Duntelfclagftellung mit furgen Berifingungezeitraumen betrieben, welches bei biefem gwar icon rauberen Bebirgereviere, bas fich boch aber nicht fiber 2000 guf Deereshohe erhebt, febr gunftige Erfolge gegeben bat. Die Fichte wirb im Rablichlagbetriebe bewirthichaftet, und bie Cultur vorzugeweife burch Pflangung vorgenommen, wovon weit gunftigere Ergebniffe vorhanden find, als bon ben fruberen, faft ausschließlich angewenbeten Saaten.

3m Jahre 1821 trat gnerft bie auf Grund ber vorgenommenen Betrieberegulirung aufgestellte Etatewirthichaft ein. Die nachftebenbe Rlaffenüberficht zeigt, welche große Bortbeile in verhaltnigmäßig furger Beit eine regelmäßige Birthidaft gemabrt, und lagt fonft noch einige intereffante Blide in ben Buftanb bes Revieres gu:

|                              | Mabelholz.                             |                          |                          |                          |                          |                              | 23 и фен.                |                             |               |                     |                      |                      |                      | Räumben.                 |                       |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Jahr.                        | I. <b>R</b> laffe<br>über<br>80 Jahre. | 6180                     | 4160                     | 21-40                    | 120                      | Summa.                       | I. Kl.<br>über<br>100 Z. | II. &1.<br>81—100<br>Jahre. |               |                     |                      |                      | Betrieb&=<br>Classe. | Summa.                   | Blößen u. Rä          |
|                              | Ader.                                  | Ader.                    | Acer.                    | Ader.                    | Ader.                    | Ader.                        | Ader.                    | Ader.                       | Ader.         | Ader.               | Ader.                | Ader.                | Ader.                | Ader.                    | Ader.                 |
| 1821<br>1835<br>1845<br>1855 | 7<br>80<br>876<br>430                  | 292<br>642<br>453<br>424 | 976<br>568<br>608<br>521 | 479<br>616<br>554<br>689 | 675<br>505<br>554<br>486 | 2429<br>2411<br>2545<br>2500 | 120<br>669<br>525<br>508 | 177<br>120<br>80<br>17      | 543<br>6<br>— | 153<br>—<br>2<br>38 | 2<br>2<br>108<br>150 | 1<br>110<br>88<br>99 | -<br>-<br>77<br>110  | 996<br>907<br>880<br>917 | 26<br>138<br>31<br>25 |

Die Bligen und Raumben enthalten auch bie laufenben Bolgichlage im Rabelholge.

hierbei muß bemerkt werben, bag im Jahre 1835 eine neue Einrichtung ober Umarbeitung bes Birthichaftsplanes vorgenommen murbe, und bag man erft feit 1845 bei ber Buchenwirthichaft bie in ben Schlägen ftebenben Rlachen als "Betriebs-Maffe" ausschieb. Die Mangelhaftigfeit ber fruberen Buchen-Birthichaft batte als Rolge bas gangliche Reblen ber Bestanbe

ifingerer Atteretlaffen. Dag ber Balb bei ber eingehaltenen Bewirthichaftung beffer murbe, beweift ber fteigenbe Etat. 1821 . . . 4200 Rlafter Derbholy, Er war

> 1835 4650 1845 . . 5000

6000 wobei fich ber holzvorrath von 57 Normalflaftern pro Ader auf

64 Rormalflafter gehoben bat.

1855 . .

Junerhalb 34 Jahren (1821 bis 1854) hat bie gemeinjährige Holzabgabe bes Olbernhauer Reviers betragen:

4985 % eff. Rafter Derbholg, 1800 " " Reifig unb 1468 Rafter Stode.

5168 Normalklafter in Summa, Derbholz, Reifig und Stöde, welches auf die 1835 zu 3456 Ader ermittelten holzbobenfläche pro Ader gibt: 115 Anbilfuß Derbholz und

150 ,, Derbholz, Reifig und Stöde, und babei wurde, wie oben gezeigt ift, ber holzvorrath bes Reviers ein größerer, mitbin wird noch eine Erhöhung bes Etats bemnächft nothwenbig werben.

Der Abfat ber Rabelbolger ift ein gunftiger, namentlich in ben Brettflötern, und man fleht biefelben fcon bis ju 8 300

am fpigen Enbe ausgehalten. Das Autholyprocent beträgt im Nabelholze 50 bis 60, wogegen baffelbe beim Laubholze zwischen 15 bis 18 pCt. schwantt.

Geftatten Sie mir, nur noch Einiges fiber bas ebenfalls zur Oberforstmeisterei Marienberg gehörige hirfch berger Revier zu sagen, welches, wenn ich nicht irre, bas reichte und ertragreichte Revier Sachsens ift. Seine Bestände ftoden, wie die Olbernhauer, vorzugsweise auf Gnens, seine Lage ift eine etwas milbere Gebirgslage im Bergleiche mit jener. Die Bermeffungen, Umarbeitungen und Revisionen haben in benselben Jahren wie bei dem Olbernhauer Revier Statt gefunden; nach den neuesten Ermittlungen hat das hirschberger Revier 1849 Acter Größe, wobei 44 Acter Richtholzboben.

Die Rlaffen - Ueberficht ergibt Rolgenbes:

|              | Rabelholz.                             |            |            |                                     |            |              | 28 и фен.                        |          |          |                                    |              |          |                              | Blbßen.    |         |
|--------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|------------|---------|
| Jahr.        | I. <b>R</b> laffe<br>über<br>80 Jahre. | 61—80      | 41-60      | IV <b>. £1</b> .<br>21—40<br>Jahre. | 1-20       | Summa.       | I. <b>2</b> 1.<br>über<br>100 J. | 81—100   | 61—80    | IV. <b>L</b> I.<br>41—60<br>Jahre. | 21 <b>40</b> | 1-20     | Betrieb&:<br><b>L</b> lasse. | Summa.     | en u.   |
|              | Adet.                                  | Ader.      | Mder.      | Ader.                               | Ader.      | Ader.        | Ader.                            | Ader.    | Ader.    | Ader.                              | Ader.        | Mder.    | Mder.                        | Ader.      | Ader.   |
| 1821<br>1835 | 5<br>81                                | 249<br>383 | 293<br>286 | 247<br>238                          | 246<br>167 | 1040<br>1105 | 623<br>477                       | 81<br>50 | 86<br>49 | _                                  | 2<br>21      | -<br>92  | _<br>_                       | 742<br>689 | 7<br>41 |
| 1845<br>1855 | 186<br>286                             | 260<br>280 | 827<br>219 | 195<br>198                          | 175<br>222 | 1143<br>1155 | 414<br>403                       | 53<br>22 | 3<br>—   | 3<br>21                            | 54<br>97     | 48<br>77 | 94<br>23                     | 669<br>643 | 15<br>7 |

Die Fichtenbestänbe befinden fich fast in einem, einem 100 jährigen Umtriebe entsprechenben, normalen Berhältniffe, bei ben Buchen aber überwiegt bie erfte Klasse, wie wir bas in allen sächsischen Forsten finden. Im hirschberger Revier sind seit 1821 190 Ader junge Buchenorte herangezogen, ungerechnet ber Flächen, welche gegenwärtig in ber Betriebstlasse liegen.

3m Jahre 1885 betrug ber Derbholzetat:

2250 % ell. Rlafter, im Jahre 1845

8200 " " unb im Jahre 1855

4300 ..

Innerhalb ber 34 Jahre von 1821 bis 1854 hat bie gemeinjährige holzabgabe betragen:

2870 % ell. Riftr. Derbholg à 80 Rubilfuß fefte Daffe,

873 Schod Reifig à 28 Rubitfuß, unb

594 Rlafter Stode à 52 Rubitfuß,

2802 Rormalklafter à 100 Aubilfuß in Summa, mithin bei ber im Jahr 1835 ermittelten Holzbobenflache erfolgte eine jährliche Abnuhung von

125 Rubitfuß Derbholz unb

155 " an Derbholz, Reifig und Stodholz.

Der auf bas Jahrffinft von 1855 bis 1859 bestimmte Etat beträgt jahrlich:

4800 % ell. Rlafter Derbholg,

1350 ,, ,, Reifig unb

1100 " " Stode,

3818 Rormalflafter in Summa,

wonach, bie holzbobenfläche bes Reviers ju 1805 Ader angenommen, ber Ader jährlich leiften foll:

211 Anbilfuß an Derbholg, Reifig und Stöden. Bei biefem hohen Abgabefate muß aber bemerkt werben, bag ber Dolgvorrath bes Reviers

im Jahre 1835 . . 62 Rlafter pro Ader

,, ,, 1845 . . 72 ,, ,, ,

,, ,, 1855 . . 82 ,, ,, ,

betrug, ber richtigfte Beweis, baß as Revier nicht fiber fein Ertragsvermögen angegriffen wurbe. Referent glaubt nicht, baß Deutschland viele so reiche Reviere ausweisen tann, und unsere Lefer tönnen sich bas Bebauern ertlären, welches bei ben versammelten Forstwirthen barilber herrschte, baß bie Ungunft ber Bitterung ben Besuch biefes interessanten Revieres nicht gestattete.

Der Berein hatte feinen Borftand nen ju mablen, und es wurde herr Oberforstmeister von Manteuffel wieber jum erften, herr Oberforstmeister Schulze ju Olbernhau jum zweiten Brafibenten und herr Forstinspectar Blafe jn Elterlein jum Geschäftsführer erwählt. Zum Orte ber neunten Bersammlung wurde Roffen auserseben.

Coburg, im September 1857.

Die neunzehnte Berfammlung ber beutichen ganbund Forftwirthe in Coburg.

Am 5. September verließen bie meiften ber hier versammelt gewesenen Land. und Forftwirthe unfere Stadt, um wieber in

Digitized by Google

ihre Beimath gurfichtenen. Gie ichieben mit ber Berficherung, bag ihnen bie in Coburg verlebten Tage unvergestich bleiben marben.

Da voransgeset werben barf, bag eine Schilberung ber Berhanblungen und Excursionen für Diejenigen, welche teine Gelegenheit hatten, die Berfammlung zu besuchen, nicht ohne Interesse sein werbe, so will ich versuchen, das Wichtigste bavon, namentlich soweit es die forftliche Section anlangt, mitzutheilen.

Bis jum 81. Auguft hatten fich gegen 500 Mitglieber eingefunden, am Schlug ber Berfammlung wies bie Lifte 650 Theilnehmer nach. Die Berfammlung murbe in ber festlich gefchmudten Schlofflirche bes Bergogl. Refibengichloffes am 31. Auguft vom herrn Minifterialrath Braun im Ramen Gr. hobeit bes Berjogs empfangen und begrugt. Dierauf eröffnete ber Brafibent, herr Regierungspräfibent Frante, bie Berfammlung in einer berglichen Anfprache; bann erfchien ber Berr Burgermeifter Dberlanber und rief ben Gaften im Ramen ber Stabt ein freunbliches Billfommen ju. Che ich ju ben Berhanblungen ber Forftfection fibergebe, will ich noch ermabuen, bag in ber vierten Blenarberfammlung ber Bert Rreisforftrath Marbes ans Burgburg über bie fechete Frage einen bochft intereffanten Bortrag bielt, ber fich jeboch im Auszuge nicht gut mittheilen läßt und fpater vielleicht mit Erlaubnig bes herrn Berfaffers in biefen Blättern abgebrudt mirb.

Rach bem Schlug ber erften Plenarverfammlung wurde im Schieghaufe, bem für bie Forftfection bestimmten Sigungelocale, unter Leitung bes herrn Forftrath v. Rabemacher, herr Regierunge - und Rreisforftrath Morbes ale erfter und herr Oberforstrath Dr. Grebe ale zweiter Borfigenber gemablt. Sierauf gefcab bie Gingeichnung ber Sectionsmitglieber in bie Lifte, welche am Schlug 80 Mitglieber nachwies. Unter ben Ammefenben maten viele and im weiteren Rreife befannte Beifonlichkeiten, aus Sachfen Berr Oberlanbforftmeifter v. Berlepic nub Oberforftmeifter Graf Maricall; aus Breufen Berr Oberforftmeifter Grnnert; aus Braunfdweig Berr Dofjagermeifter v. Beltheim; aus Babern bie Berren Forftrathe v. Delhafen und v. Stengel; aus Sannover Berr Forfimeifter b. Reiche; aus Medlenburg Berr Forftrath v. Billow; ans Altenburg herr Forftrath v. Stieglit; ans Beimar herr Forftmeifter Deife. Burttemberg mar nur burch Berrn Profeffor Fifdbad bertreten. Am gabireichften mar ber Befnch aus Bapern und ben Fürftenthumern Reug.

Am 1. September tam bas erfte Thema: "Erfahrungen aus bem Gebiebe bes Balbbanes und bes forstwirtsichaftlichen Betriebes" zc. auf die Tagesorbunug. Oberforstrath Dr. Grebe eröffnete bie Discufson mit einer Mittheilung über einen hagelichlag in Rurhessen zwischen ber Felbe und Kulba, burd welchen ber Holzbestand auf einer Fläche von 2000 Morgen größtentheils vernichtet worden sei und in Folge bessen hat abgetrieben werben milsen, wobei die Bemerkung gemacht worden sei, daß die Kicfer. Dierauf theilte Oberforstmeister Grunert den Gelbertrag eines 4,3 preußische Morgen größen und 83 Jahre alten, aus Laubund Rabelholz gemischen Bestandes mit, bessen Reinertrag

104 Thir. 24 Sgr. pro Ader und 3 Thir. 8 Sgr. 2 Bf. pro Jahr betragen habe. Ueber die nachtheiligen Ginmirfungen ber biesjährigen trodenen Bitterung auf bie Culturen murben verschiebene Mittheilungen gemacht, welche barin fibereinftimmten. bag nicht blos bie biesjährigen, fonbern auch altere, felbft breijabrige Eulturen , namentlich Pflaugungen auf trodenem Boben größtentheils abgeftorben feien. Den wenigsten Abgang hätten biejenigen Pflanznugen gezeigt, wo bie Pflanzlöcher mit Moos bebedt, ober folche, wo bie Bflangen auf gut gubereitete Platten gefet murben, fowie ferner einjährige Riefern mit langen Burgeln. Gegen bie Plattenpflanjung murbe ber Einwand gemacht, bag fie ju tofffpielig und im Großen nicht anwendbar fei, ba nach Angabe bes Oberforftrath Dr. Grebe ber Ader 4 Thir. ju pflangen tofte. Oberlandforftmeifter v. Berlepich ermieberte barauf, bag nicht ber Roftenbuntt, fonbern bas fichere Belingen fiber bie Anwenbbarteit einer Enlturmethobe enticheiben muffe, bag bie forgfältig ausgeführten Gulturen in ber Regel bie billigften feien, und man ja bei feiner Cultur Belbausgaben ichenen folle. - Die Angaben, welche über bie Schutte gemacht murben, waren verfchieben; einerfeits murbe behauptet (v. Beltheim), fie babe bisber jugenommen, fo bak man in Braunichweig bie Ergiebung ber Riefer aufgegeben babe: bagegen wurde anbernfeits bemerkt (Dr. Grebe), bag bie natilrlichen Anfamungen mehr bericont geblieben, bie Schutte auch feit bem Jahre 1852 im Abnehmen fei, und es bamit eine ahnliche Bewandtnig zu haben icheine, ale mit ber Rartoffeltrantheit. Ferner wurde bemerkt (v. Berlepfc), baf bie mit langen Burgeln erzogenen Riefern ebenfalls von ber Schutte verschont blieben. Ueber bie Zwedmäßigkeit und Anwenbbarkeit ber Bugelpflangung murbe aus Braunfcmeig (v. Beltbeim) mitgetheilt, bag man biefelbe icon feit einigen Jahren fomobl auf trodenem, wie auf naffem Boben mit bem beften Erfolg angewandt habe. Dag biefes auch in Sachfen ber Rall fei, mo man biefe Pflangmethobe guerft und in größerer Ausbehnung ausgeführt habe und wo bei bem bort vorfommenben thonigen Boben und entwäfferten Sochmooren bie Ergiehung von Solg burch ein anderes Culturverfahren nicht möglich fei, murbe vom Dberlanbforftmeifter b. Berlepich bestätigt. - Bom Borfigenben murbe mitgetheilt, bag in Bayern bie Fichte je nach ben Bobenverhaltniffen auf brei berichiebene Dethoben gepflangt merbe, und zwar in lochet, wo ber Boben in ber Oberfläche verarmt ift, zweitens obenauf, and Ebenpflangung genannt, bei ftartem Grasmuchfe, und brittens bie Bilgelpflangung, auf bruchigem Boben und flachen Bebirgeruden.

Die zweite Frage: "Ob burch ben erweiterten Berbranch ber Mineralfohle nub bes Torfs eine vorzugsweise Erziehung von Bau- und Antholz geboten sei" u. s. w., gab Ansaß zu einer Debatte, bie zu bem Resultat führte: baß im Algemeinen ein Sinken ber Brennholzpreise nicht zu befürchten siehe, ba burch ben Aufschwung ber Industrie und ber Entstehung vieler Gewerke, welche zu ihrem Betriebe Rohlen brauchen, die Preise stientohlen in neuerer Zeit, namentlich in Zwidau, um 80 pCt. gestiegen seien, und nicht so viel gesorbett werden könnten, als angesorbert würden, daß beshalb bas Brenuholz

in Sachfen und im Sichtelgebirg in bemfelben Berbaltnig geftiegen mare. Dag local ein Sinten bes Brennholges vortomme, g. B. burd Raupenfrag ober Binbbruch berbeigeführt, murbe gugegeben. In Bezug auf Rutholzerziehung wird vom Borfitenben angerathen, Efche, Aborn und Ulme auf ben Schlagen in Buchenwaldungen fleifig anzuhflangen, inbem biefe Bolger in neueret Beit febr im Breife gestiegen feien und auch ferner noch fteigen wfirben. Ferner murbe mitgetheilt (Dr. Grebe), baf bie Einträglichteit bes Buchenhochwalbes bebeutenb gefteigert werben tonne, wenn man ber Buchengucht nicht ju große Opfer bringe, und bie nicht befamten Stellen balb mit Rabelholz ober anberen geeigneten Bolgarten auspflange. Sierauf hielt Oberlanbforftmeifter v. Berlepich einen febr intereffanten nub bochft beachtenswerthen Bortrag, in welchem er gu beweifen fuchte, bag man burch eine rationelle Behandlung, namentlich ber Rabelbolgmalbungen, ben Antholgertrag bis gu 70 und 80 pCt. fteigern tonne, benn burch bie bermehrte und erleichterte Communication fei unfer Binnenland ber Sanbelswelt naber gerudt und aufgefoloffen, baber fei bie Frage: "Beldes find bie beften Ruthblger?" eine zeitgemäße und jest an ihrem rechten Orte, und eine fühlbare Blide unferer Literatur mare es, bag fie bis jest nur gelehrt babe, wie große Bolgmaffen, nicht aber, wie bie beften Rugholger gu erziehen maren. Es fei baber Beit, fich biefem Buntte guguwenben und ju untersuchen: 1) Beiches Mter muß gutes Rutholg erreichen; 2) in welchem Stanbe ift baffelbe von Jugend auf zu erziehen, ob burch Saat, ober burch Bffangung, ob mittelft fomacher, ober ftarter Durchforftungen; 8) welcher Boben und welche Lagen fich borzugeweise bagu eigneten (bas fei ein Sauptgegenftanb ber Unterfuchung); 4) ift ein gleichmäßiger Buche fcablich ober nfiglich, und 5) welche Sabrringftarte ift bie befte, benn aus ber Bilbung ber Jahresringe erfebe man bie Angucht; auch ob es zwedmäßig fei, Rafenafche anzuwenben, und fiberhaupt bie Bflangen in Bflanggarten an ergieben. Inebefonbere bob er noch bervor, jebe Bolgart auf ben filr fie geeignetsten Boben ju bringen, und bag teine fcarfe Grenze zwifden Laub - und Rabelholz gezogen werben tonne, woffir Einige ftimmten. 216 febr empfehlenewerth empfahl er ferner, in alteren Rieferbeftanben ein Bobenichutholy angubauen, woburch in Sachfen - boppelte Ertrage erzielt worben maren. Bom Borfigenben murbe bemertt, bag man ber Angucht ber Eiche bie größte Aufmertfamteit wibmen folle, mas leiber in bielen Begenben Deutschlanbs nicht ber Sall fei.

Frage 3: "Wie läßt fich bie Thatfache erklären, bag bie Beißtannen in ben Balbern Deutschlanbs immer mehr verbrängt werben, und welche Mittel find zu ergreifen, im Fall ihr Fortsbeftanb rein ober mit anberen Holzarten gemifcht gewünscht wird?"

"Belde Erfahrungen find vorhanden über die natürliche Rachzucht ber Tanne, insbesondere am Fichtelgebirg und Thüringer Balbe, und über die fünftliche Erziehung biefer holzart?"

Der erfle Theil biefer Frage murbe bafin beantwortet, bag bie Tanne burch bie größere Ausstbung ber Balbweibe und ben Bilbffanb, sowie burch bie großen Rahlfclage immer mehr verschwinde, bag bies bagegen bei schmalen Ranbschlagen nicht ber Fall fei, wenn man mit ben Schlagen ansfete, auch habe

man gefunden, daß, wenn die Schläge von Beft nach Oft geführt würden, die natürliche Rachzucht ber Tanne leicht fei. Als ein weiterer Grund des Berschwindens wurde noch der angeführt, daß das holz der Tanne in vielen Gegenden als Bauholz nicht beliebt sei und schon beshalb in vielen Forsten nicht angebant würde. — Bas den zweiten Theil der Frage anlangt, so war die Mehrhelt der Ansicht, daß nicht das Licht, sondern der Graswuchs den jungen Pflanzen nachtheilig sei, und ste deshalb am sichersten in Besamungsschäsgen erzogen werden könne, dagegen wurde wieder der Einwand gemacht (v. Berlepsch), daß bei bieser Betriebsart der Berluft an Zuwachs zu groß wäre.

Die Frage 4: "Wie ift bie Organisation bes Forkichutzpersonals in ben verschiedenen Ländern Deutschlands? — Wie
verhalten sich bie Roken jum Erfolge, und welche bieser Einrichtungen dürfte sich im Allgemeinen als die zweckmäßigste zur
Annahme empsehlen?" wurde nur theilweise beantwortet; über
ben ersten Theil wurden Mittheilungen aus Breußen (Grunert),
Sachsen (Graf Marschall), Weimar (Dr. Grebe), Gotha
(Depsing), Braunschweig (v. Beltheim), Coburg (v. Rademacher) gemacht, nach welchen das Schutzpersonal in diesen
Ländern theils gänzlich, theils nicht von der Berwaltung getrennt
ist. Ueber den ersten Pankt des zweiten Theils wurden nur
aus Weimar (Dr. Grebe) genane Resultate mitgetheilt, nach
welchen der preußische Morgen 1 bis 4 Sgr., im Durchschnitt
1,7 Sgr., zu beaussische foste.

Frage 5: "In welcher Beife hat bie Aufforftung von Debungen im Bereiche ber Mufcheltaltformation, fowie bei feichtem Boben ju gefcheben, um gunftige Erfolge ju erzielen?" Das Resultat ber Berhandlung mar: man folle bie entwalbeten Flächen vor bem Anbane langere Beit von ber Ontweibe und jeber Art von Strennugung verschonen, bamit fich erft eine Grasnarbe bilben und ben Boben beffern tonne. Ueber bie angubauenben Solgarten und bie Methode bes Anbanes maren bie Anfichten verfchieben. Forftrath Den ging empfahl bie Schwarztiefer anzupflanzen, ober auch Fichten -, Larchen - unb Riefern - Samen , gemischt mit Staubentorn, ju faen. Forftrath v. Stieglit hatte auf etwas befferm Boben Buchen, Aborn und Efden angepflangt, biefe Pflangen vorber in Pflanggarten erzogen und nach ber Pflangung 2 bis 3 Boll fiber bem Boden abgeschnitten und baburch feinen 3med erreicht. Dberforftrath Dr. Grebe bielt jebe Bobenbearbeitung für fcablich, und rieth, bie Pflanglocher mit Moos zu bebeden, wenn man bie Pflangen erhalten wolle. Boffagermeifter v. Beltheim theilte mit, bag es in Braunfdweig nicht fowierig fel, ausgetragene Meder auf Rallftein gu cultibiren, man brauche nur mit bem Bfluge Furchen ju gieben und in biefelben ben Gamen von Buchen und Giden einzulegen; er tonne Bestanbe vorzeigen, bie jest 30 Jahre alt feien und im beften Buchfe fich befanben. Es murbe bagegen ber Ginwand gemacht, bag in Braunfcweig die Bobenverhaltniffe viel gunftiger feien, ale in Thuringen.

Frage 6: "Nach welchen Grunbfagen follen Schutmantel gegen Binbbruch, Bobenaushagerung ic. angelegt und gehalten werben?" Derlanbforftmeifter v. Berlepich theilt mit, bag es in Sachfen erfter Grunbfat ber Forftwirthichaft fei, an Biefen und Relbern Soutereifen; angulegen, Die Abtheilungen im Radelhola mambglich, als längliche Bierede zu formiren und bie Ranber berfeiben mit Lanb eingufaffen, foweit bies ju erzieben moglich fei; anch fuche man bie Beftanbe nicht gleichalterig gu ergieben, fete befthalb mit ben Schlägen öftere aus. Die Soneigen, burd welche bie Beftanbe getrennt würden, habe man friiber 2 Ruthen breit gemacht, bie Erfahrung habe aber gelehrt, bag biefelben noch ju ichmal feien und bei Balbbranben bas Feuer nicht hemmen, beghalb lege man in neuerer Beit Schonungeftreifen an, welche man weitläufig mit Birten bepflange, bamit fich teine Fener fangenbe Bobenbede bilben tonne. Der Borfigenbe bemertt biergu, bag man and in Bayern großen Berth auf Balbmantel lege, hauptfachlich um bas Bermeben bes Laubes ju verbinbern.

Frage 7: "Liegen weitere Erfahrungen über ben Duft- unb Soneebruch bor? Inwiefern haben fich bie bagegen empfohlenen Mafiregeln bemabrt, und mas ift fouft gegen biefe Calamitat mit Erfolg angewendet? Bas bat in Gebirgsforften bom Anbau bie gum Abtrieb ber Nabelwalber gu gefchehen, wo biefelben burch farten Schneefall leiben?"

Die Mittheilungen, welche vom Thuringer Balb (Dr. Grebe und Depfing), Darg (v. Beltheim), Sichtel- und Erggebirg (v. Stengel und v. Berlepich) gemacht murben, flibrten im Allgemeinen ju bem Refultat, bag ber Duftbruch erft eine Erscheinung ber neuern Beit fei, und fich von ber Ginführung ber Rablichtagmitthichaft batire, mabrend bei bem frühern Blanterbetriebe bie Stamme viel langfamer ermuchfen und befihalb gaber und widerftanbefähiger geworden maren. In ben mit Tannen gemijchten Fichtenbestanben mar ber Bruch umbebeutenb gewesen. Bom barg murbe behauptet, bag feit ber Einführung ber Bufchelpflanzung fich auch ber Dnftbruch eingeftellt babe, mas barin feinen Grund babe, bag bie Bflangen in ben Bufdein nur nach einer Seite Burgeln und Mefte bilbeten, woburch auch eine ungleiche Bilbung ber Jahresringe erfolge; folde Stämme vermöchten nicht ben nothigen Biberftand gu leiften; man habe baber bie Bufchelpflanzung aufgegeben. Am Thilringer Balb habe fich ber Duftbruch feit 30 Jahren alle & bis 5 Sabre wieberholt, und zwar als Refter . Gipfel - und Stammbrud, und es feien weber bie burchforfteten, noch bie weitläufig gepflanzten Beftanbe vericont geblieben. Ale Borbengungemagregel wurde bie Biebereinführung ber Samenfolage und eine ftammweise Difdung ber Sichten . Beftanbe mit Buchen und Cannen empfohlen. Dr. Grebe theilte mit, bag bie Anlage geöffneter Streifenbestande fich auf den Anblaer Forften als febr zwedmäßig bemährt batte; ber Anbau muffe entweber burd Saat ober bichte Bflangung gefchehen und bie Streifen bem Binbftriche entlang augelegt werben.

Frage 8: "Durch welche Mittel laffen fich bie Rernwilchse bon eblen Solgarten (Buchen, Gichen, Aborn, Gichen) in bem Unterholze ber Mittelwalbungen begunftigen?" Dr. Grebe erflärt bie Balbweibe in ben Mittelmalbungen ale bas größte hinberniß für bas Auftemmen ber Rernwachfe, und will biefetbe unbedingt entfernt wiffen; auch bie gewöhnliche Schlagftellung fei ben Rernwildfen nicht gunftig; wolle man folde erzieben und erhalten, je muffe man querft bei eintretenben Samenjahren Borbiebe führen und nach erfoigter Golagftellung von Beit gu Beit Ausläntemmgen vornehmen, um bie jungen Bflangen gegen bas Unterbraden ber Stodausfolage jn fchiben. v. Beltheim ftimmt biefer Mittheilung bei und fugt bingu, bag man in Braunichweig auf bie Rachgucht ber Efche, bes Aborn und ber garche in ben Mittelmalbungen befonbere Gorgfalt verwenbe, biefe Polgarten aber in Pflanggarten ergiebe und nach erfolgter Schlagftellung biefelben auf bie Blogen pflange; bie weitere Pflege bestehe barin, daß man, bei 30 jahrigem Umtriebe bes Unterholiges, im 10 ten und 20 ften Jahre Durchforftungen vornehme. Bom Borfigenben wird mitgetheilt, baff in Bapern bie Mittelwalbungen faft auf gleiche Beife bewirthichaftet wärben.

Frages: "Birb bie Drainage im Balb in größerer Ausbehnung auwenbbar und erfolgreich fein, und in welcher wenigft toftspieligen Beije burfte fie ausgeführt werben tonnen ?" Dr. Grebe zeigt eine Sichtenwurzel vor, welche in eine Drainrobre eingewachfen mar und biefelbe verftopft hatte. Bierauf theilt Brof. Fifchbach mit, baf man in hohenheim bie Draingraben, bie burch einen 40 jabrigen Sichtenbeftanb gezogen maren, mit Letten feft ausgestampft babe, um bas Ginmachien zu verhiten; nach Berlauf von zwei Jahren maren inbeg bie Sichtenmurzelu in bie Robren eingewachfen und hatten biefelben völlig verftopft. Um bies zu vermeiben, murbe angeratben, bobbelte Robren an legen; bie beiben Borfibenben verwarfen aber bas Drainiren in ben Balbungen, und riethen an, bei vorhandenen Steinen bie betannten Sieferbohlen anzumenben; bas Saupthinberniß, welches fich gegen bas Drainiren anführen ließe, mare ber Roftenpuntt gegenüber ben geringen und erft fpat erfolgenben Belbertragen; es bestehe in biefer Dinficht ein großer Unterschieb zwischen bent Balb - unb Relbban.

Frage 10: "Belche tulanbifden, zwar fehr nütlichen, aber benusch bisher ju wenig beachteten holzarten beburfen einer volleren Berudfichtigung, und in welcher Beife ift lettere ins Leben ju rufen?" - Bom Borfigenben murbe ber Anbau ber Schwarzerle auf ihrem natürlichen Stanborte, bem Bruchboben, empfohlen, inbem bie Erfahrung gelehrt habe, bag anf biefem, and wenn er troden gelegt werbe, bie Sichten balb rothfanl murben; bie Schwarzerle aber, als Rieberwald behandelt, einen boben Belbertrag liefere. Ferner wird bie Beiferle gum Anban trodener Balbwiefen empfohlen, um nuter ihrem Schutz eblere Holzarten zu erziehen. Bon mehreren Seiten wird bie Bemerlung gemacht, bag bie Beiferle ein schlechtes Brennholz liefere nub beghalb nicht gut ju verwerthen fei. Der Borftvenbe macht auf ben Anban ber Afagie aufmertfam, ba biefelbe in neuerer Reit beim Schiffsbau ju Rageln verwenbet und theuer begabit würbe.

Bon ben Anoftellunge Gegenstänben will ich furz ber forfilicen Brobutte erwähnen, welche ihren Plat im Berzoglichen hofgarten neben ben landwirthichaftlichen und induftriellen Erzengniffen gefunden hatten. Bon ber Samenhandlung Belms & Göbne ans Cabarg waren Samen aller bentichen und ansländischen holzerten ausgestellt. Ferner waren Stamme icheiben von Tannen, Fichten, Riefern und Lärchen von einigen Coburger Forften eingeschielt, von benen die Stammscheibe einer Tanne, 180 Jahre alt, unsere Ausmerssaufeit auf fich zog, ba bei berselben die Jahresringe fast durchgängig gleiche Breite hatten. Sie wurden vom Oberlandsorftmeister v. Berlepschals ein Rormalstamm angesehen (vergl. besseu Bortrag siber Frage 2). Bon der Flottbeder Baumschlle waren viele ausländische und aus den Coburger Forsten inländische Rabelholzpstanzen ausgestellt; unter diesen befanden sich mehrere 9 jährige Lärchen, von denen 8 Still in Rasenasche und 3 ohne Rasenasche erzogen waren; die ersteren waren 15 Fuß hoch und 2 Boll fart, die anderen hatten noch nicht die Hälfte der Sohe und Stärse der ersteren.

Feftgaben wurden ben Mitgliebern ber Berfammlung zwei eingehändigt. Die erste: Die Schwämme Mittelbeutschlands, insbesondere bes herzogthums Sachsen Coburg, von Dr. Staube, mit 52 colorirten Abbildungen; die zweite: Statistische Mitthetlungen über das herzogthum Sachsen Coburg mit besonderer Müchicht auf Land und Forstwirthschaft, dargestellt vom Regierungsrath hermann Rose. Ueber den forstlichen Theil dieser Schrift werbe ich einen besondern Artitel liesern. Außerdem erhielten die Forstwirthe von herrn v. Thielan auch dieses Jahr zwei Lithographien zu 4 starten Fichten und einer Schrift: "Die Wälder, das Lustmeer und das Wasser."

Die Ercurfionen, welche mabrent ber Daner ber Berbanblungen gemacht werben follten, waren auf Mittwoch ben 2. September angefett, und zwar beren zwei, in bie Reviere Reuftabt und Sonnefelb; ba fich jeboch fur bie in bem lettern Forft feine Theilnehmer gefunden batten, fo murbe blos eine ansgeführt, an welcher 70 Berfonen Theil nahmen. Dan fubr fruh 7 Uhr von Coburg meg, an ber Reftung vorüber burch ben Banfenberg, einen ichonen, mit ben verschiebenften Laubholgern gemifchten Balb, welcher auf Reupertalt flodt und ber einzige größere Laubholzbeftanb in ber Rabe ber Stabt ift. Am Fuße bes Muppberge im Revier Neuftabt angetommen, theilte Berr Forftrath v. Rabemacher, als Rubrer, bie Birthichafteverhaltniffe bes genannten Forftes, und insbefonbere bes Duppbergs, welcher beftiegen werben follte, mit. Diefer Berg, welcher in ber Chene gang ifolirt ftebt und ziemlich fteil anfteigt, bat einen Rladeninhalt von 892 preufifden Morgen. Der Boben, faft burchgangig ein Probutt ber Berwitterung bes Grunbgefteins, welches ber Kormation bes Buntfanbfleins angebort, beftebt aus einem an ber Oberfläche magern, in ber Tiefe aber, bie febr berichieben ift, aus einem fraftigen, eifenfchuffig - thonigen Sanb. boben. Den Solzbeftand bilben gröftentbeile Rabelbolger, mit wenig eingemifchten Giden, Buchen, Birten und Aspen als Refte bes fruberen Sauptbestanbes. Die in ber Rabe ber Stadt und ber fliblichen und weftlichen Seite bes Berges befindlichen Beftanbe, welche fruber ber Strenentwenbung unb jest ben anegebrenben Winben ausgefest finb, boten ein trauriges Bilb bar, ba außer biefen auch noch jährlich bie jungen Triebe von ben bier in Maffe vortommenben Riefernmarttafern gerfiort werben. Um bas Abfluthen bes Bobens ju verhindern, maren um ben Berg gezogene Bege angelegt, welche bas berabftromenbe Baffer aufnehmen und vertheilen follen, auferbem waren noch an ben gefährbeten Stellen Fangleffet gur Aufnahme bes in ben Soblwegen und Bafferriffen herabfturgenben Regen - und Schneewaffers angebracht. Die Berjungung finbet burch Rabifdlage und Anban mittelft Saat Statt, ju welcher man 1 bis 11/2 Ruf breite Terraffen anlegt, in welche man im Berbft jur Bobenverbefferung Baibe und geringe Zweige bon Riefern unterhactt, auch auf manden Stellen Rafenafche beimifcht. Diefe fo gubereiteten Terraffen werben im Frahjahr mit Riefern - und Richtenfamen befaet und theilweise auch Birten gum Goupe ber Saat eingepflangt. Diefes Culturverfahren murbe von verfchiebenen Seiten angefochten, inbem baffelbe im Berhaltniß jum Erfolg gu toftspielig sei, da bie jungen Samenpflanzen in bie obere ausgelangte Bobenfchicht zu fteben fommen; ale viel zwedmäßiger murbe bie Bffangung empfohlen, ju welcher man vorzugeweife bie Richte mablen folle, um ben Boben ju beden. Auch fant man an ben erponirteften Stellen bie Sichte und Beiftanne im beften Bachsthum, was ben ficherften Beleg für bas empfohlene Berfahren lieferte. Auf bem Blateau bes Berges, welches 1580 Rug über bem Meer und 568 Fuß fiber bem Orte Reuftabt liegt, batte man eine febr fcone Runbficht nach bem frantifchen Jura, bem Fichtelgebirg, bem Thuringer Balb und ber Rhon. Dier murbe furze Zeit ansgeruht. Anf bem Plateau befand fich eine gut gelungene Gjabrige Sichtenpflangung, an bie eine 20 jabrige Fichtenfaat grengte, welche bes bichten Staubes wegen erft 3 bis 5 Rug boch war. Der Rudweg nach Reuftabt murbe burch bie Rord. und Offeite bes Berges genommen, welcher burch Fichten - und Riefernbestände von verschiebenem Alter führte, bie fich im besten Bachsthum befanden. Bon Reustadt fuhren wir nach ber Rofenau; befahen unterwegs aber noch ben Thiergarten im Mondrobener Forfte, in welchem gerabe bie Sauen gefüttert wurden. Es war fcabe, bag bei biefer Ercurfion biefes Revier weiter nicht berührt wurde, in welchem viel intereffante, namentlich altere garchenbestanbe fich borfinben. Auf ber Rofenau, bem berzoglichen Sommerfchloß, tamen fammtliche Sectionen von den gemachten Excursionen zusammen, und erwartete biefelben ein feftlicher Empfang. Unter prachtigen Belten, gefdmildt mit ben Flaggen aller vertretenen beutschen Staaten, welche auf einer Biefe, umgeben mit fconen Baumgruppen, aufgeschlagen maren, murbe bas Mittagemahl eingenommen, mit welchem Se. Bobeit ber Bergog fammtliche Mitglieber ber Berfammlung fürftlich bewirthete. Unter ben Rlangen ber Dufit murben bem boben Gaftgeber Toafte ausgebracht, worauf Se. Sobeit aus feinem Belte beraustrat, ben ihm bargebrachten Toaft erwieberte und mit ben Borten ichloß: "Sie find Alle meine beutichen Bruber!" worauf bie gange Berfammlung in ein fillrmifdes Bravorufen ausbrach. Rach aufgehobener Tafel ließ Se. Sobeit fich biejenigen bon ben Gaften, welche es gewfinfct hatten, vorftellen, und unterhielt fich mit Allen fehr frennblich und liebevoll. Leiber murbe bas frobe und beitere Leben burch ein berannabenbes Gewitter gefiort, nub bie meiften Mitglieber fuhren balb nach Coburg zurlid.

Bum Schluffe ber Berfammlung fanben am 5. September

amei Ercurfionen Statt, bie eine nach ben Bergoglich Gotha'ichen Forften Oberhof, Dorrberg und Gehlberg, bie anbere in bie baperifden Forfte Buch und Bang. An letterer nahmen 20 Berfonen Theil, welche frub 6 Ubr von Coburg bis Buch fubren, wo fie bom Berru Revierforfter Menging empfangen und in ben Balb geführt murben. Diefe Ercurfion murbe burch bie perfonliche Betheiligung bes herrn Rreisforftrath DB brbes bocht angiebend, indem ber genannte Berr nicht nur fiber alle Birthfcaftererhaltniffe Baperne Auffchluß gab, fonbern auch ans feinem reichen Schate von Erfahrungen gar Manches mittheilte. Binfictlich ber Birthichaftsverhaltniffe biefes Forftes erfuhr man, bag ein 120jabriger Umtrieb eingeführt fei, ferner bag bas Grundgeftein aus Liasfand und Ralfftein beftehe und ber Boben burchgangig ein febr fraftiger, theils Lebm-, theils Thonboben, mit eingemischten Broden bes Grundgefteins fei, auf welchem bie Tanne und Buche ihren eigentlichen Stanbort finbe, bie Richte zwar auch febr gut machfe, jeboch balb rethfaul murbe. Den friihern Malbbeftanb bat bie Buche und bie Giche gebilbet; biefe Solgarten find aber burch ben Remelbetrieb nach und nach bon ber Sanne verbrangt, und tommen jest nur noch einzeln bor. Die Berjungung geschieht gegenwärtig theils burch Samenfolage, theils burch tablen Abtrieb und Bieberanban burch Bflangung. Bir tamen guerft burd einen Beiftannenbeftanb mit eingemischten Richten und einem Maffengehalt bon 89 Rlafter auf ein Tagmert, mithin auf 1 preufifchen Morgen 621/s preuf. Rlafter; bann wurben wir in einen Saatfamp geflihrt, in welchem bie Erziehung ber Bflangen in Rillen gefchieht, aus benen fie im Bjabrigen Alter verpflangt merben. Da biefer Saatlamp für langere Beit gur Bflanzenergiehung benutt werben follte, fo machte herr Rreisforftrath Dibrbes bie Bemertung, baß ftanbige Saatgarten nicht zwedmäßig feien, inbem bie Erhaltung zu toftspielig unb ein unnöthiger Zeitauswand burch ben Transport herbeigeführt murbe. Da bie Zeit es nicht gestattete, weiter in ben Balb ju geben, fo wurden wir auf einem anbern Bege gurudgeführt und tamen querft burch einen alten Beigtannenbeftanb, in welchem fich Stamme von feltener Starte unb Bobe befanden; die ftartfte Beigtanne mag in Bruftbobe 4 guß im Durchmeffer und mar 150 guß bod. An biefen grenzte ein Richtenbeftanb, mit einzelnen Tannen und Buchen gemifcht, unter welchen fich viele Buchenfamenlobben befanben; biefer Beftanb war 70-90 Jahre alt mit einem Maffengehalt von 90 Klafter auf 1 Tagwert (mithin auf 1 preußischen Morgen 631/4 Rlafter). Befonbere foon gewachfen maren bie einzelnen Riefern, welche in ber Mifdung mit ber Richte vortamen, und bie auch größtentheils megen ihrer lange jum Schiffsbau verwendet merben. Am Enbe-bes Balbes und bicht an ber Lanbstrage murbe noch gemeinschaftlich ein einfaches Frubfild eingenommen; nachber trat ber größere Theil ber Mitglieber bie Rudreife fiber Lichtenfels an. Die übrigen gingen nach bem Forftrebier Bang, wo fie von bem bortigen Revierverwalter herrn Oberforfter hoffmann embfangen und im Balbe berumgeführt murben. Ueber bie Birthicafte- und Gigenthumsverhaltniffe wurbe Folgenbes mitgetheilt: Der gerft Bang, Gigenthum bes Bergogs Mar von Bapern, enthält 2091 baperische Tagwerte = 2789 preußische Morgen. Der Boben, welcher aus ber Berwitterung bes Ligs entstanden, ift febr verschieben, theils faudig, lebmig und thonig, je nachbem ber Sanbftein ober ber Letten ber genannten Formation zu Tage fteht, jeboch aber burch bie febr forgfältige Erhaltung ber Bobenbede ein traftiger ju neunen, auf welchem bie Buche, gemischt mit ben verschiebenften Lanbholgarten, ben Hauptbestand bildet. Diefer Bald wurde bisher wegen verfciebener Berechtigungen als Mittelwalb bewirthichaftet; ba nun biefe Belastungen im Laufe biefes Jahres vollstänbig abgelöft worden find, fo foll tunftig ber Buchenhochwald eingeführt werben, worauf man bei ber Schlagftellung icon längere Reit Rudfict genommen hatte. Anerkennend muß hervorgehoben werben, mit welcher Umficht man bisher gewirthschaftet bat, um bie Buche gu erhalten, und es gibt wohl wenige Mittelwalbungen, in welchen bie Bobentraft fo erhalten ift, bag man mit leichter Dilbe gum Hochwalb übergeben kann. Die Anzucht ber Eiche wurde mit großem Gifer betrieben und bie Bflaugen in befonberen Bflanggarten erzogen. Berr Rreisforftrath Morbes, welcher biefes Beftreben fehr lobte, ertheilte ben Rath, bag man bie verpflangten Eichen im zweiten Jahre abichneiben muffe, wenn man ich ne Stämme erziehen wolle. In ben julest geführten Schlägen, welche ale eine Borbereitung jum hochwalb galten, batte man bie Bude angepflangt, welche vielfach von ben Stodausichlagen ber Sahlweibe, - beren einjährige Triebe 12 Ruß boch maren, ber Aspe nub Linbe unterbrudt murbe. Berr Rreisforftrath Dorbes rieth, bie Stode roben ju laffen, woburch bie toftfpieligen Ausläuterungen ber Stockausschläge erspart würben unb bie eblen Bolgarten fich beffer ausbilben fonnten; bie Burgelbrut ber Aspe tonne man aber baburd verhindern, wenn man brei Jahre vor bem Schlage bie Asren ichalen und fie auf bem Stamme fteben laffe, wo fie nach zwei Jahren vollig abtrodne und bas Solg fo feft merbe, bag man feine Ragel einfchlagen tonne. Der lette Theil bes Beges führte burch einen alten Buchenbestand am Schiegplate vorüber jum Schloffe Bang. Sier wurde bas Petrefaktenkabinet, welches bie in ber Lias- und Jura-Formation, in ber Umgehung von Bang, vorgefundenen Berfteinerungen enthält, befichtigt. Es muß, obgleich nur localfammlung, boch zu ben febenswertheften gezählt werben. Rachbem man sich noch ber schönen Aussicht von ber Terrasse in das Mainthal erfreut hatte, trennten fich hier bie letzten Theilnehmer ber Excursion. Jedem Korsimanne, welcher durch bas Mainthal reift, möchten wir ben Besuch bes Schlosses Bang unb ber baju gehörigen Balbungen empfehlen, mo er viel Intereffautes und Lehrreiches finden wirb.

Die nächste Bersammlung beutscher Land , und Forstwirthe, für welche ber herr hofjägermeifter v. Beltheim zum erften Präsibenten ernaunt wurde, wird in Braunschweig tagen. Für 1859 ift heibelberg in Borschlag gebracht worden. 120.

#### Motizen.

A. Bu ber zweiten Auflage von "Biegel's Erfahrungen aus bem Gebiete ber Rieberjagb."

Im Februarhefte 1867 ber in Stuttgert erscheinenben Monatsschrift für das Forft- und Jagdwesen, mit besonberer Beruckschrift für das Forft- und Jagdwesen, mit besonberer Beruckschrigung von Subbeutschland, ftebt eine Beursbeilung ber zweiten Ansgabe meiner Ersahrungen im Gebiete ber Nieberjagd, auf welche ich einige Borte zu erwidern habe. Dieses geschieht aber nicht, um, wie es sonft gewöhnlich der Fall ift, bem Kritifer zu widersprechen, oder wohl gar mich mit ihm herumzubeißen, benn dazu ift nicht ber entserntefte Ausaf vorhanden, da sein Urtheil über meine Schrift so überaus glunftig ift, daß es mir Richts zu wünschen übrig läßt, mich vielmehr zu bem freundlichsten Danke verpstichtet, sondern blos, nm über einige Buntte, in benen unsere Ansichten, wenn gleichwohl, wie ich glaube, nur scheinbar, divergiren, mich mit ibm zu verftändigen.

Diefe Buntte nun find folgenbe:

ad a. Davon, bag, wie noch ber Meinung bes herrn Recenfenten, fo auch noch vieler anderer Jager, befonbere aber aller alterer Jagbferiftfteller, ber Safe bei abnehmenbem Mont fefter im Lager fite, ale fonft, habe ich befthalb Richts gefagt, weil man folde Beobachtungen baubtfachlich nur bei bem Abfuchen bes freien Relbes anftellen tann, wo ich auf meinem eigenen Terrain fowohl wegen ber bamit verbundenen Bennrubigung ber Bafen, welche ba, wo man fpater ein großeres Treibjagen filt frembe Souten anftellen will, burchaus nicht flattfinben barf, ale hanptfächlich wegen bes baraus entfichenben großen Rachtheils für bie viel beffer als bie Rammler im Lager anehaltenben Mutterhafen, bie Ondjagd ganglich unterlaffen babe, mithin ans eigener Erfahrung fiber biefen Gegenstand nicht mitfprechen tann; im Balbe aber, meines Erachtens, ber Mont feinen wefentlichen Unterfchieb macht, wenn man mit hunben fucht, bei beren Anblid auch ber Rammler fich feft ine Lager bradt, fobalb fie nabe an ihm vorübergelaufen finb.

Bas nun endlich ben Einstuß bes Mondes auf die Treibjagben im Balbe bezüglich bes besseren Borwärtsgebens ber hasen betrifft, so habe ich babei, wenn übrigens die Treiber
regelmäßig und ohne zu großes Geschrei burchgingen, keinen Unterschled gefunden, ber Mond mochte nun im Ab. ober Zunehmen begriffen sein; sie gingen vielmehr bei hinlänglichem Froft, und namentlich, wenn Schuee lag, immer gleich gut vorwärts.

Ueberhaupt tann Derjenige, welcher, wie es friffer bei mir ber Fall war, nicht blos einige, sonbern viele Balbtreiben abzuhalten bat, solche ängstliche Rücfichten nicht vorwalten laffen, wenn er mit seiner Aufgabe zu rechter Zeit fertig werben will, und ich möchte baber beinahe ber Bermuthung Raum geben, daß obige alte Baibmanneregel, wenn auch nicht ganz, boch theilweise baburch entstanden sei, daß erfahrungemäßig im Winter in ber Regel bei zunehmendem Monde die Kälte steigt; je tälter es aber ift, um so loderer sitt, wie wir Alle wissen, der Pase.

Auf frembe Erfahrungen wollte ich mich nicht berufen, und eigene hatte ich nicht gemacht, ich hielt es baber filr beffer, biefen Gegenstand gang mit Stillschweigen zu fibergeben, habe ihn auch, um gang aufrichlig zu fein, nicht für besonders erheblich gehalten.

ad b. Wenn ich, vom Burfchgang fprechend, ben Bint als vortheilhaft erwähnte, so hatte ich babei nicht die Abstict, einem windigen Tag vor einem stillen ben Borzug einzuränmen, sondern ich wollte damit blos sagen: daß man bei fartem Binde, weil bieser das Anistern der Reiser, das Anstofen an holz ober Steine zc. und ähnliches Geräusch übertönt, sich leichter auschleichen tönnte, wie man auch bei wilden Enten zc. an fürmischen Tagen viel leichter ankommt, als sonft gewöhnlich. Ich habe mich aber vielleicht nicht bentlich genng ausgebrucht.

ad c. In Betreff bes Dreffir-Jodes fann ich mich nur mit meiner Unwissenheit entschnlbigen, benn ich keune biefes Berkzeng nicht, weber aus eigener Anschauung, noch aus Buchern, in benen es vielleicht meiner Ausmertfamkeit entgangen ift.

ad d. Als ich für ben Behälter bes Uhu ein Gefäß mit frifchem Baffer begutachtete, hatte ich babei hauptfächlich bas Baben im Auge und gebachte bes Trintene nur im Borbeigeben, jumal ich felbst weber biefen Raubvogel, noch irgend einen anbern mit fart geframmtem Schnabel jemals habe trinten feben.

Da mir nun nicht blos in ber befagten Recension, sonbern auch im Privatwege ber Einwurf gemacht worben ist, baß ber Uhn niemals trinke, so halte ich es, um nicht als ein Berbreiter unrichtiger Rachrichten zu erscheinen, für meine Pflicht, bie, wie ich hoffe, unverwerstiche Quelle, aus welcher ich jene Angabe geschöhft, zu nennen, und Behufs meiner Rechtfertigung hier beizulegen.

Sie lautet:

"Afchaffenburg, ben 14. April 1857. "Derr Coffege!

"Mit bem größten Unwillen habe ich vernommen, bag man bie Behauptung in Ihrem fo ansgezeichnet praftischen Berte fiber bie Rieberjagb, nämlich wegen bes Uhns und baß folcher Baffer trinte, anfechte und fie als unwahr hinzuftellen fuche.

"Es frenet mich fehr, Ihnen hierbei Succurs leiften zu tonnen, benn ich habe meine Biffenschaft hierstber nicht vom Berensagen ober aus papiernen Quellen, sonbern aus eigener langidhriger Bahrnehmung. Ich hatte nämlich in ber Fasanerie bahier, wo ich siber 40 Jahre als Fasanenmeister und Reviersörster angestellt war und immer mindeftens einen Uhn hielt. und benselben größtentheise sitterte, nicht einmal, sonbern hundertund mehrmal gesehen, als ich bemselben frisches Baffer reichte, daß sich berfelbe nicht nur leidenschaftlich babete, sonbern auch mit Luft, ich möchte sagen, wie eine Gans trank.

"Es ift wohl wahr, man ift allgemein ber Anficht, eine Enle, in specie ber Uhu trinke kein Baffer, auch febe folder bei Tage nichts u. f. w., allein es ift eines so unwahr, wie bas anbere erbichtet ift. Ich bemerkte banfig, bag ber Uhu bei ber Schieß-

batte Raubvögel, ale Geper und bergl., welche boch in ber Luft Aber ibm freiften, und zwar fo boch, bag ich folche nur mit bewaffnetem Auge feben tonnte, anzeigte. Bas bas Trinfen bes Uhus anlangt, fo will ich nur jugeben, bag berfelbe vielleicht im milben Buftanbe, wo er meniger von Mas leben muß, unb meiftene von frifdem gang ben warmen Soweiß trintt, fein Baffer annimmt, allein wo ift ber Jager ober Raturforfcher, ber fich rühmen tann, biefen Bogel in ber Racht, welche er boch nur allein anger feinem borft in einem Relfen und bergt. gubringt und auf Ranb auszieht, beobachtet zu baben, bag et nicht trinft, einen folden gibt es wohl nicht. 3ch will jugeben und glanben, es fei auch möglich, bag ber Uhu ohne Baffer leben tann. Freilich tann ber arme Rerl nicht fagen: 3ch babe Durft, allein jene Zweifler, welche Uhnt befigen ober Belegenbeit haben, die Brobe zu machen, sollen bem Uhn nnr Wasser reichen, und ich will zum Lugner werben, wenn er nicht mit Dant acceptirt und feinen bielleicht fcon lange gehabten qualvollen Durft nicht ftifft.

"Ich theilte in frifierer Bett auch bie Meinung Bieler, allein ich bin längft anberer Anficht, ich habe mich längft bom Gegentheil fiberzeugt, und bin erbötig, Ihnen in einem allenfallfigen Rampfe mit Anbersglaubenben mit allen meinen gemachten Erfahrungen in biefem Felbe beignfteben.

"Dochachtungevollft griffet

Ergebenfter

Uanber."

Daß die Falfen und Beihen im Raturznstande nicht trinken sondern ber frische Rand ihnen die notige Fenchtigkeit liefert, ift allgemein bekannt, allein der Zuftand einer vielleicht jahre-langen Gefangenheit, große hibe in einem engen Raum, Langeweile, und vor Allem Mangel an ganz frisch getöbteten Thieren kann auch hierin wesentliche Abanderungen und Ausnahmen von der Regel herbeiführen. 3ch habe daher kein Bedenken getragen, die Angabe, daß der Uhn — wohlgemerkt nur in der Gefangenschaft and bisweilen trinken könne, auf meine Berantwortung zu nehmen.

ad e. Der fünfte und lette Puntt enbiich betrifft bie Stellung, welche man ben Schützen geben foll, wenn ein bicht geschloffenes Gebolz burchgetrieben wirb.

Dierin nun bin ich ohne Zweifel falfc verftanben worben, benn ich habe, gleichfam nur im Scherz, bavon gesprochen, baß, wenn ich mich nun einmal in ber absoluten, — meiner Ansicht nach aber immer gleich beklagenswerthen Nothwendigkeit befinden würbe, meine Schligen an ben Rand bes Dickicht's an fchrauben du muffen, bieses beinahe ebenso gut mit dem Ruden, als mit dem Besicht geschehen könne; allein ich habe zugleich anch noch beigefügt, daß mir meiner Ueberzeugung nach das Eine so wenig zwedmäßig vortomme, als das Andere, nud daß ich, hätte ich anch sämmtliche Fuchsjagben, die ich sichon gemacht, noch einmal zu machen, die Schligen in meinen eigenen Jagdbezirken, immer wieder so anstellen würde, wie bisher.

Ich gebe jeboch gern zu, baf ein fehr gemifchtes Corps von vielleicht zwanzig und mehr Dilettanten, bamit ich nicht fage — Refruten, gang andere Borfichtsmaßregeln erheifche,

als ein Meines, anderleseues hänstein von nur vier ober fechs ganz rnhigen und besonnenen Beteranen, die schon längst baran gewöhnt find, ben Bestimmungen des Dirigenten plinktlich Folge zu leiften, nub habe beswegen im Märzheste dieser Blätter — nach Indianer-Sitte — eine Freedenspfeise gestopft, angeraucht und meinen sämmtlichen Gegnern in die Hände gegeben; möge sie wohl-wollend angenommen worden sein!

Ein solder Fall ift mir fibrigens, seitbem ich ben fctiffe pellerischen Boben betreten, noch nicht vorgetommen, benn ich habe bis jeht faft immer bie Mehrzahl ber Praftifer auf meiner Seite gehabt; ich trofte mich jedoch mit bem Gebanten: bag es sogar manchen Staatsministern nicht beffer ergebet, als mir, bem

"Barum ift man ungufrieben mit uns??"

Antwort: "Begen unferer - - Anftellungen." D.

#### B. Das Schlingenftellen.

Da ich schon seit langerer Zeit mit ber Bearbeitung eines aussührtichen Auffahes fiber ben Bilbfrevel und bie beften Mittel, bemfelben entgegenzuwirken, beschäftigt bin, so war es mir febr intereffant, im Marzbefte ber Monatsschrift fir bas Fork- und Jagdwefen, mit besonderer Berückschigung von Subbeutschland, einige Bemerkungen über biefen Gegenstand zu sinden, welche ben herrn Baron v. Sturm feber zu Oppenweiler zum Berfaffer haben.

Es tommen jeboch in biefer Mittheilung mehrere Buntte vor, in welchen unfere Anfichten bivergiren; es moge mir baber vergonnt fein, bietitber einige Borte ju fagen.

Frbr. v. Sturmfeber ertheilt ben Rath, bie gefunbene Schlinge jebesmal abzufchneiben, weil, wenn man fich babei auf bie Lauer fleden wolle, bas Resultat folder Bemilhungen nur felten ein ganftiges fei.

Das ift nun allerbings mahr, benn ber Bilbbieb wenbet in solchen Fallen viel Borficht an, bag man nicht hoffen barf, ihn mit nur leichter Miche Aberfiften zu können. Allein was bleibt uns benn außer bem Aufpaffen bei ber Schlinge noch Abrig, um ihm bas handwert zu legen?

Es tommt in folden Faffen febr viel barauf an: ob man allein operiren muß, ober ob man fiber binreichenbe hilfsmittel zu verfigen bat?

Wenn nämlich brei ober vier Jäger miteinanber abwechseln fönnen, so baß von ber Morgenbämmerung an bis jum Abenb ber mit ber erforberlichen Umficht zu mablenbe Observationsposen niemals unbesett ift, so wird ein solches Opfer an Beit, Gebnib und Miche nicht selten mit gutem Erfolge gefröut, und ein einziger Fall ber Betretung eines Bildbiebes auf ber That entschätigt bann reichlich für alle vorausgegangenen, minder glidtlichen Bersnche; benn bie anberen Wilbbiebe werden baburch auf eine sehr wirtsame Weise abgeschrecht, und trauen bann, wie man scherzweise zu sagen pflegt, bem Landsrieden nicht mehr.

Es ift fogar gut, von Beit ju Zeit hafen in folde Schlingen ju hangen, bie aber freifich weber Schweiß, noch fonftige Zeichen eines Anfchaffes an fich trugen burfen, woburch ber Wilbbieb aufmerffam gemacht werben tonnte, ba bie Schlanheit unb Borficht folder Burfche taum ju bereimen ift.

Fir bas Abichneiben ber gefnubenen Schlinge ftimme ich befihalb nicht, weil ber Dieb baburch fein Beginnen entbecht fieht. Soll baber ans irgend einem besondern Grunde bie Stellung ber Schlinge verändert werden, so ziehe man fie blos zusammen, was bann für blos zufällig geschehen gelten tanu, zumal wenn man einige hasenwolle babei ausstrent; absch neiben möchte ich fie am allerwenigften, um nicht zu verrathen, bag ich babei gewesen sei.

Auch in Betreff bee Auffuchens ber Schlingen weichen unfere Methoben merklich voneinander ab, indem ich, während herr b. Sturmfeber vor bem Gebranch ber hunde warnt, mich bagu gerade biefes Mittels am liebsten bediene, infofern ich auf biefem Wege meinen Zwed am foneuften zu erreichen glanbe.

In jungen, gang bicht geschloffenen Rabelholgbidungen felbft berumzutriechen, ift mir, ich gestehe aufrichtig, zumal im Sommer bei großer hibe, nicht nur von vornherein schon zu beschwerlich, sondern ich halte auch ben Erfolg für zu ungewiß, weil man nicht selten ftundenlang sich abmuben muß, um seine Absicht zu erreichen. Will man übrigens diese Methode vorzugsweise anwenden, so muß man die vorhandenen hasenpfade sorg-fältig aufsuchen, und auf diesen fortgeben ober vielmehr fort — triechen.

3ch finbe es baber nicht nur viel bequemer, fondern auch viel ficherer, in folden, faft undurchbringlichen Golgbeftanben blos meine hunde fuchen ju laffen.

Mein Berfahren ift babei folgenbes:

Auf einem alten Wege ober auf ber Seite fortgebend, bleibe ich alle 50 bis 60 Schritt einmal fteben und laffe rings um mich ber bas verbachtige Gebulch genan burchfuchen.

In ber Regel ftoft jeber hund in bem Augenblide, wo er fich in ber Schlinge fangt, einen mehr ober weniger ftarten Schrei aus; fei es nun aus Schmerz, ober blos aus Schreden.

Diefer Rlagelaut tann in folder Rabe nicht wohl überhört werben, und zeigt augenblicklich ben Ort an, wo man nachzus feben bat.

Sollte jeboch ber hund ausnahmsweise einmal länger bleiben, obne ir genb einen Laut bon sich zu geben, so errathe ich ans seinem längern Ausbleiben sogleich, baß etwas mit ibm borgefallen sein muffe, weil er angerbem zu gehöriger Zeit zu mir gekommen sein warbe, ba er, wenn auch sich selbst über-laften, bie angetroffenen Sasen ober Rebe nicht weit verfolgen barf.

Wenn er nun also, nachdem er etwas länger als gewöhnlich ausgeblieben war, ben Auf ober Pfiff seines Führers bort, so läßt sich von einem so überaus verftändigen Thiere, als ber Borftehhnnd ift, erwarten, daß es von bem Berlangen, man dürfte wohl sagen, von der Gewohnheit, jedem Befehl augenblicklich Folge zu leisten, angetrieben, sogleich ansangen werde, zu bellen, oder zu winseln, oder sonft ein Geräusch zu machen, wodurch man sich in den Stand gesett sieht, ihn auszussinden.

Die Gefahr bes Erbroffelns, welche herr v. Sturmfeber befonbers ju fürchten icheint, tritt bei ftarten und fraftigen

Borftebhunden nur in ben weuigsten Fallen ein; denn wenn eine Schlinge nicht etwa auf Rebe, sonbern blos auf hafen gerichtet ift, so sprengt fie ber hund gewöhnlich schon bei dem ersten Ruck ab, ober fängt sich gar nicht, weil sie zu eng für ihn ift.

Den beften Beweis für die Richtigkeit biefer Erfahrung liefern die vielen Drahtichlingen, die man an den Salfen der Sachfe findet, und die nicht felten gang eingewachfen find, benn wenn dieses ungleich schwächere Raubthier im Stande ift, fich loszumachen, so vermag es der Qund gewiß auch. Bei weitem gefährlicher find baber die Schlingen für kleinere hunde, namentlich für Dächsel, die aber glückicherweise, sobald sie sich sangen, saft immer ein großes Geschrei erheben und baburch baldige Befreiung veraulaffen.

Jeboch, auch gang abgesehen von bem bisher Gesagten, halte ich viel baranf, solche Balborte, bie mir als ber Birtungsfreis ber Schlingenstellerei, ber verberblich fien aller Arten von Bilbfrevel, befannt ober auch nur verbächtig find, möglichst oft mit hunben abzusuchen, bamit bas Bild, in Folge bieser oftmaligen Beunruhigung, sich gang von bort weggiebe, benn baß es selbst bei ber größten Anstrengung und Beharrlichfeit schwer ift, Schlingensteller auf ber That zu betreten, und, selbst wenn biese so schwierige Aufgabe glidtlich gelöst ift, sie vor Gericht zu überführen und zur Bestrafung zu bringen, weiß ich sehr wohl.

So lang unfere Strafgefete noch so abgefaßt finb, baß fie beinahe jebe wilkfürliche Auslegung von Seiten des Untersuchungsrichters zulassen, so lang der, wenn gleichwohl auf der That betroffene Dieb mit der naiven Bersicherung: daß er blos zu fullig an die Schlinge gekommen sei, und das darin gefundene ") Bild blos in der löblichen Absicht, dasselbe seinem rechtmäßigen Besitzer einhändigen zu wollen, herausgenommen habe, so lang noch solche plumpe und handgreistiche Lügen vor Gericht Glauben sinden, dürfen wir uns auf teinen besseren Stand der Dinge Possung machen; es ift daber eine Dauptpssicht für den Jagdausseher, mit allem Eifer dabin zu trachten, daß er den Bilddieb in dem Augenblick überrassche, wo er die Schlinge ftellt.

Berichtigungen im Septemberheit.

Seite 386, erfte Spatte, Zeile 15 bon unten: ftatt: "in bumpfigen Mittelwalbfchlagen ber oberen Rheinihalebenen" lies: "in fumpfigen Mittels malbichlagen ber oberen Rheinihalebene."

Seite 849, erste Spalte, Biel 1 von oben: ftatt: "Aus bem Fürstenthume Balbed im Juli 1887" lies: "Aus bem Fürstenthume Balbed im December 1856."

Drudfehler im Octoberhefte.

Seite 408, zweite Spalte, Zeile 2 von unten ift zu lefen: "Auffindung." fiatt "Erfindung." Seite 409, erfte Spalte, Zeile 9 von unten fikge vor resp. noch bas Wort "Recht" ein.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Guftav heper, Professor der Forstwissenschaft an der Universität zu Gießen. Berleger: J. D. Sauerlander in Franksurt a. M.

<sup>\*)</sup> Das gefunbene??? Anmerkung bes Berfaffers.

## Allgemeine

# Forst- und Jagd-Zeitung.

#### Monat December 1857.

#### Fähigkeit des Holzes zu dunsten und Basser oder Dunst einzusangen.

(Hygroscopicität.)

Bon Oberförster Hördlinger zu Sobenheim.

#### 1. Berbunftung bes Saftwaffers.

Der in ben Bäumen circulirende Saft besteht bekanntlich zum allergrößten Theil aus Basser. Er nimmt, wie aus ben Beobachtungen des specifischen Gewichts hervorgeht, einen bedeutenden Theil des Grünholzgewichts ein. Auch werden alle Eigenschaften des Holzes durch ihn mehr oder weniger verändert, und beshalb ist die genaue Kenntniß seines Einstusses von großer technischer Bichtigkeit.

In alten Zeiten wollte man öfters beobachtet haben, baß frisch gefällte Stämme aufrecht gestellt einen bräunlichen Saft ansfließen lassen. Duhamel hält biese Beobachtung für eine irrthümliche. Ein gefärbter Saft, sagt er, könne blos aus schabhaften Klüften ober hohlen Stämmen im Kerne rühren, auch habe er nie Saft aus gefälltem Holze sließen sehen. Diese Auffassung ber Sache geht jedoch zu weit. Wenn sie auch für die unendliche Mehrzahl der Fälle richtig ift, so sieht man doch in einzelnen Fällen ungefärbten Saft aus einem Holzstücke sließen. Es ist also die Möglichteit gegeben, daß man einmal anch gefärbten Saft ausssließen sehe. Folgendes meine eigenen Wahrnehmmgen:

Frisch geschlagene Trümmer mancher Abornarten, besonders des Acer dasycarpum, im December, b. h. gur saftreichsten Zeit aufrecht in eine Ede gestellt, lassen über Nacht aus dem untern Ende einen ganzen Strom Saft fliegen.

Aus einigen zu berfelben Jahreszeit aus bem Splint einer frischen jungen Schwarznuß (Juglans nigra) gebrehten und aufrecht auf ben Tisch gestellten Chlindern floß im Lauf einer Biertelstunde so viel klarer, etwas schleimiger Saft, baß sich um ben Fuß ein kleiner,

freisförmiger See bilbete. Als ich die Chlinder auf die obere Seite stellte, trat dieselbe Erscheinung ein, ja sogar, als ich sie auf die Seite legte, floß der Saft an der ausliegenden Linie auf dem Tische zusammen, so daß man hierdurch sich zu der Folgerung versucht sühlt, der Saft könne sich bei der Schwarznuß in der Richtung der Spiegel mit derselben Leichtigkeit dewegen, wie in der Richtung der Länge der Fasern. Wie bedeutend dieser Sastwertust war, geht daraus hervor, daß einer der Splintchlinder, welcher frisch gedreht 51,01 Gramme gewogen hatte, einige Stunden nachher nur noch 46,25 Gramme zeigte. Somit Berlust  $\frac{4.76}{51,25}$  = 0,09 oder beinahe  $^{1}/_{10}$  des ursprünglichen Gewichts. Auch aus Chlindern, frisch aus den jüngsten Holzschichten einer Esche gedreht, ergoß sich etwas Saft.

Doch find berartige Beispiele immerhin Ausnahmen und bleibt Regel, daß der Saft aus dem Holze nicht aussließt, sondern ausdunftet.

## 1) Bafferverbunftung entrinbeten grünen bolges.

Der Grad der Berdunstung aus den einzelnen Elementartheilen des Holzes ift sehr verschieden. Im kalten Winter ist es leicht, sich davon zu überzeugen. Man braucht nur frisches, glattgeschnittenes Hirnholz, Spiegelholz und Holz von der Wölbstäche, am besten in Form eines Chlinderausschnittes, sehr nahe aus Fenster zu halten. Damit das Prisma sich nicht ganz ans Glas anlegen könne, klebt man über Letteres oder über die Prismaslächen ein paar dünne Fäden. Die verschiedenen Prismaseisen dem Glas nähernd, bemerkt man alsdann die nachsolgenden Erscheinungen:

Holzpartien von fleinförnigem, bidwandigem Gewebe enthalten, ganz mit Saft erfüllt, weniger Saft, als schwammiges, b. h. großzelliges, bunnwandiges Gewebe. Aus biesem Grunce sowohl, als auch weil bei fleinförnigem Gewebe bie Feuchtigkeit burch viel mehr Wände burchzugeben hat, um zu verdunften,

hauchen solche Theile weniger Fenchtigleit aus eis schwammige. Mit Ausnahme ohne Zweifel ber markigen saftreichen Anospenmarktrahlen, bei Ailanthus und bergl., somie ber weimelchigen gewähnlichen Markitrahlen mancher Troppubliger hanchen bie Murk frahlen am weischen aus.

Splint haucht mehr und rafcher aus als Rernholz, nicht nur, weil er überhaupt faftreicher ift, fonbern auch, weil er Feuchtigkeit beffer leitet. Seine lettere Eigenschaft läßt fich auch sonft, z. B. an bem nachften Eichen - Brugelflafter, beobachten. 3ft biefes noch grun over burch langen Regen fratt burchnuft worben, fo wird an ihm ber Rern nach wenigen Tagen wieder oberflächlich trocken erscheinen, ber Splint aber, ber feine Feuchtigkeit rafch aus bem Innern' an bie Oberfläche leitet, lange Zeit fich ale naffer Ring barftellen. Wogegen ein trockenes Rlafter, über bas ein plötsicher Streifregen hingegangen, bas Baffer im Splint schnell auffaugen, bagegen ben Rern langer ale ben Splint wird nag erfcheinen laffen. Und wenn man eine Scheibe granen Bolges auf einen steinernen Boben legt, bilbet fic bald an ber Stelle bes Splints ein feuchter Ring.

Ausnahmen von biefer Regel fehlen übrigens nicht, 3. B. bie grüneren und fomit lebensthätigeren inneren Schichten von Roth- und Beigbuchenaften, die wir freilich mit Kernholz nicht vergleichen durfen, bleiben oft langer feucht als die jungeren, heller gefärbten Splintlagen. Aehnliches bemerkt man selbst beim Spalten von Beigbuchenstöden.

Der im Frühjahr erwachsene Theil eines Jahresringes bei Laub = und Nabelholz ist weicher, schwammiger, haucht also auch mehr Feuchtigkeit aus, als das Sommerholz. Kur ausnahmsweise am Stod einer kurz zuvor gefällten Birke und einer kummerlich erwachsenen amerikanischen Esche bemerkte ich das Sommerholz der Jahresringe seucht, den Frühlingstheil troden, eine Erscheinung, die von Renem und näher zu untersuchen wäre.

In Betreff bes Unterschiebs zwischen hirnfläche bes Holzes und Wilbfläche, durch Abziehen der Rinde entstehend, und der Spiegel- oder Spaltfläche lehrte der Augenschein bei den Bersuchen am Fenster die stärkste Dunstung am hirnholz, geringere bei der Wölhsläche und schwächte bei der Spiegelseite. Das stärkte Dunsten der hirnseite erklärt sich daraus, daß bei Laud- wie dei Nadelhalzern die durchschnittenen spindelsörmigen Polzzellen und dei den Laubhölzern zugleich die vielen groben oder seinen Polzröhren sich an der Hirnseite öffnen. Folgerecht muß die Verdunftung den höchsten Grad erreichen, wo die Polzröhrenkreise, wie z. B. im Splint alter Eichen, zahmer Kastanien, zumal in Aesten, sehr eng stehen.

Bie begeutend bie Birnflache-Berbunftung überbaupt fein muß, erfieht man icon aus bem Berbunftungs-Refultat ber weiter unten angegebenen Duhamel'ichen Runbftfide A und & Rach Duhamel, Exploit. II. Seite 446 mar ber Durchmefter bes in ber Rinde beobachteten Klopes 3 bet Trummes A fammt Rinbe 11 3oll 2 Linien Barifer Dag. Bernachtäffigen wir nun bie unbebentenbe Berbunftung burch bie gewölbte Seite ber Rinde, fo baben bie zwei verdunftenden Sirnflächen zwischen bem 21. und 29. Februar, also in nicht mehr als acht Wintertagen, verdunftet 155 Pfund 8 Ungen — 154 Pfund 12 Ungen — 12 Ungen — 3/4 Pfund, was auf einen Pariser Quabratfuß Hirnfläche beträgt 0,56 Parffer Pfund, also etwas mehr als 4, Bar. Pfund, oder 25,98 Gramme auf bus Quedratdeckneter. Hierbei ist jedoch zunächst zu bemerken, daß die Rinde, welche vielleicht ben zehnten Theil bes Durchmeffers betragen hat, wie Holz berechnet wurde, weil noch nicht ermittelt ist, wie großen Antheil bie Rindehirnseite an der Gesammtverbunftung ber Hirnfläche bes Holzes nimmt. Sobann kommit auf den Durchmesser von 11 Zoll 2 Linien etwa 2/3 Rernholz, bas nach bem Obigen weniger bunftet, also bie Berdunstung burch ben Splint nur um so stärker bervortreten läßt.

Die Bolb = oder Mantelfläche-Berbunftung bagegen berechnet fic aus bem Abschnitte 2 bes von Duhamel, Exploit. II. Seite 450 angeführten Trummes B von 11 Boll 9 Liuien Durchmeffer, also 1328,8 Barifer Quabratzvil Wölbstäche. Ziehen wir nun von dem ganzen achttägigen Berbunftungsbetrag 159 Bfund — 155 Pfund = 4 Bfund für die beiben hirnflachen mit zusummen 216,8 Quabratzoll auf ben Grund ber vorigen Berechnung für je 1 Quabratfuß Birnflache 0,56 Bfunb, alfo 0,84 Bfand ab, so tommt auf 1328,8 Quadratzoll Bolbfläche 3,157 Pfund Berdunftung, alfo auf ben Quabratfuß blos 0,34 Pfund ober 15,77 Gramme auf 1 Quabratbecimeter. Diefes Refultat fällt um fo mehr auf, als ber Chlindermantel lediglich ans dem faftreichen Splint besteht, mabrent an ber hirnflache außer Splint und Rinde noch viel Kernholz betheiligt Ift.

Die verschiedene Dunftungsfähigkeit von hirn-, Wolb- und Spaliflächen erscheint also physiologisch, burch Anschauung und Erfahrung begründet. Um so überraschender kamen mir negative Resultate, die ich bei Anstellung von Versuchen erhielt, wodurch ich eben das angegebene Verhältniß der breierlei Flächen in volles Acht zu sehen gehofft hatte. Ich ließ nämlich ans einem durch die beigegebene Figur hinreichend versinnlichten, ans denselben Jahredringen genommenen Vällchen Grünholz von mehreren Polzarten hirnholz, Sehnenholz und Spiegelholztäfelchen von gleicher Größe



arbeiten. Sie find in der Figur 34 schraffirt. Ich wog sie im grünen Zustand und nachher von Zeit zu Zeit, um den Berdunftungsvarfust der verschiedenen Täselchen zu ermitteln; denn bei dem namhaften Borwiegen der Hiruseite an dem Hirustud H, der Sehnenstäche an dem Sehnenstück Sh und der Spiegelstäche an dem Spiegelstück Sp stand ein der verschiedenen Dunstungsfähigteit dieser Rächen entsprechendes Resultat in Aussicht. Es zeigten nun aber:

1) brei am 6. Februar ganz pünktlich gearbeitete quabratische Eschenholztäfelchen von 52 Millimeter im Geviert und 10 Millimeter Dide,

| gan  | grili  | R,      | hirn.                    |                 |               |              |
|------|--------|---------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|      | Rebr.  | 1850.   | Gewicht in Ber           | luft. Gewicht.  | Berluft. Gewi | cht. Berluft |
| ant  | 6.     | Mittags | <b>28,785.</b>           | <b>28,785</b> . | 28,6          | 36.          |
|      |        |         |                          |                 | 0,795.        |              |
|      | 6.     | Abenbe  | 27,685.                  | 27,940.         | 27.6          | 30.          |
| ••   |        |         | 3.50                     | 85.             | 8,130.        | 3.125.       |
|      | 7.     | "       | 25,170.                  | 25,605.         | 25,4          | BO.          |
| **   | •••    | "       | 7.7                      | 00.             | 7,425.        | 6.895.       |
| ,,   | 9.     | ,,      |                          |                 | 21.7          |              |
| "    | •      | ,,      | 10.8                     |                 | 10,885.       |              |
| ,,   | 18.    | ,,      | 17,915.                  | 17,850.         | 17,8          | 45.          |
| bilr | r. Mäi |         |                          |                 |               |              |
| am   | 23.    | Abenbe  | 11,8<br>1 <b>6</b> ,900. | 16,670.         | 16,5          | <b>30.</b>   |
|      |        |         | oft nam f                |                 |               |              |

Somit Berluft vom 6. auf ben 7. Februar 1850 8,565 Gr. 8,180 Gr. 8,125 Gr., und wenn wir benfelben mit bem urfprünglichen Grüngewicht vergleichen

12,40 pCt. 10,89 pCt. 10,92 pCt. (Legen wir den Berluft vom 6. die 18. Februar zu Grund, so erscheint

37,65 pCt. 37,88 pCt. 37,62 pCt.)

Die Bergleichung bes Berluftes vom 6ten auf ben 7ten mit bem ganzen enblichen Gewichtsverluft ergibt ein Berbunftungsverhältniß von

30,18 pct. 25,95 pct. 26,00 pct.

2) Drei am 5. Februar 1850 ebenso pünftlich gearbeitete quabratische Täfelchen Bildbirnbaumbolz von 56 Millimeter im Quadrat und 10 Millimeter Dice wogen in Grammen

grin, Dirn. Behne. Spiegel Berluft. Gewicht, Berluft, Bewicht. Berteft. Gewicht. 5. Kebrnar 1850. 33,750. 33,500. 33,600. 3,190. 3,175. 8.150 30,310. 30,425. 80,600. 13,410. 12,640. 20,860. 20,190. 29. Septer. 1855. 21,180.

Bergleicht man ben Berluft vom 5. auf ben 6. Februar wieder wie vorhin zuerft mit bem urfprünglichen Gewichte ber Täfelchen, fo erscheint eine Gewichtsabnahme von

9,93 pCt. 9,45 pCt. 9,45 pCt.,

fobann mit dem ganzen Berluft vom 5. Februar 1860 bis 29. September 1856, so entstehen

25,06 pCt. 25,24 pCt. 23,67 pCt.

3) Drei am 2. Februar 1850 gefertigte abnliche Täfelchen von Elfebeerbaum (Pyrus torminalis), 34 bis 85 Millimeter im Geviert und 3 Millimeter bid, wogen in Grammen

| grii | n,    |         | Sirn.    | @        | behne.          | 3       | Spiege   | 1.       |
|------|-------|---------|----------|----------|-----------------|---------|----------|----------|
| •    | Rebr. | 1850.   | Gewicht. | Berluft. | Gewicht.        | Baluft. | Gewicht. | Berluft. |
| 2.   | ΄,,   | Morgens | 3,605.   |          | 3,905.          |         | 3.910.   |          |
|      | ••    |         |          | 0,295.   |                 | 0,275.  |          | 0.302.   |
| 2.   | .,    | Abenbe  | 3,310.   |          | 3,630.          |         | 3,608.   | *,       |
| -    | ••    |         | .,       | 0,691.   |                 | 0.697.  |          | 0.725.   |
| 3.   | "     | **      | 2,914.   |          | B <b>,2</b> 08. | 0,000   | 3,185.   |          |
| 4.   | ,,    | ,, ·    | 2,520.   | :        | 2,840.          |         | 2,820.   |          |
|      |       |         |          | 1,270.   |                 | 1,340.  | -        | 1,850.   |
| 23.  | Mär   | 1856.   | 2,335.   |          | 2,565.          |         | 2,560.   |          |

Bei Bergleichung ber Differeng vom 2. auf ben 3. Februar mit bem urfprünglichen Grüngewicht entsteben Berluft

19,16 pCt. 17,85 pCt. 18,54 pCt., mit dem ganzen Verluste bis zum 23. März 1856 29,59 pCt. 27,17 pCt. 28,82 pCt.

4) Drei am 2. Februar 1850 gefertigte Fictenholz-Täfelchen aus ben äußeren sehr fastreichen Jahresringen eines starten Baumes, 25 bis 26 Millimeter im Geviert und blos 3 Millimeter bid, wogen in Grammen

| grün ,           | hirn.    | 8        | ebne.          |          | Spiege      | L        |
|------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 1850.            | Gewicht. |          |                | Berluft. | Gewicht.    | Berluft. |
| 2. Febr.         | 1,985.   | 0.590.   | ,015.          | 0,590.   | 2,035.      | 0.620.   |
| 2. " Abende ober |          | 0,000.   |                | 0,000.   |             | 0,020.   |
| 3. " Morgens     | 1,895.   | 1        | , <b>49</b> 5. |          | 1,415.      |          |
| 4. ,,            | 0,825.   |          | 995.           |          | 0,880.      |          |
| 04 GAE 1050      | 0.555    | 1,228.   | 004            | 1,151.   | A #00       | 1,272.   |
| 24. März 1856.   | 0,757.   |          | ,864.          |          | 0,763.      |          |
| Alfo erfter C    | dewicht: | 8verluft | perg           | zltchen  | mit         | bem      |
| urfprungliche    | n Be     | wichte   | bet            | Täfelo   | <b>h</b> en |          |
|                  |          | _4 _4    |                |          |             |          |

29,72 pCt. 29,28 pCt. 30,47 pCt. Berglichen mit bem Berluft bis jur ganglichen Lufttrockenbeit

48,04 pct. 51,26 pct. 48,74 pct.

Das Gefammtergebnis aller biefer Bersuche ist also, baß nicht nur während ber allmähligen Austrocknung bas Berhältnis bes Gewichtsverlustes zwischen den verschiedenen Täselchen östers umgeschlagen hat, sondern auch die procentische Bergleichung bes Berinfine in der ersten Zeit mit dem ursprünglichen Gewicht oder mit der ganzen endlichen Gerdunftungsgröße nicht nur das erwartete Gesetz nicht mit Entschiedenheit hervortreten läst, sondern, z. B. beim Fichtenholz, nicht einmal die vorwiegende Berdunstung durch die Hirnflächen zum Gorschein kommt.

Bielmehr ift mohl aus den Bersuchen der Schluß, zu ziehen, daß, so lauge das Holz noch sehr fastleitungsfätig ift, wie dasjenige, welches hier vorwender wurde,

Digitized by Google

ber Saft mit großer Leichtigkeit, und ohne baß ber anatomische Bau von großem Einflusse wäre, in beliebiger Richtung strömt, während dieser in merkbarer Beise bei ber Tränkung hervortritt.

Bielleicht mare es auch zwedmäßiger, weniger von Saft fragenbes als bas obige, also Sommerholz zu verwenden, und jedenfalls erscheint es angemeffen, bei Bieberholung ber Berinche bie schmalen Umfangsflächen ber Täfelchen burch Siegellach, Theer ober Butta - percha zu verbeden, und baburch außer Birtfamteit zu fetzen.

Die Behauptung, bas hirnholz am Gipfelenbe eines Trummes bunfte mehr aus als bas untere Enbe, beruht auf irrigen Begriffen von bem Auffleigen bes Saftes. Beun bie gleiche Flace am Gipfelenbe mehr verbunftet als unten, fo tommt bies baber, bag biefelbe gang ober größtentheils aus jungen, alfo faftreicheren und farter bunftenben Bolgicichten beftebt, ale bie untere Flache. Benn aber aufrecht in Dagaginen flebenbe Ribbe und Bailen oben mehr austrodnen als unten, jo tommt bies, wie icon Dubamel bemertt, blos baber, bag bie Luft am Boben fubler und feuchter ift, baber bie Berbunftung weniger beforbert, weghalb es auch, wenn bas holgtrumm auf bie Spige geftellt wirb, bie untere Geite ift, welche ftarter bunftet. Aufmertfame Tifchler wiffen bies mohl und laffen beghalb bem Schwinben und Reigen unterworfene Bretter 2c. nicht gern in ihren gewöhnlich gur ebenen Erbe gelegenen Bertflätten aufrecht fleben.

Es liegt nabe, bie von einer gewissen Stache hirn - ober Spiegel - 2c. Holz ausgehauchte Feuchtigkeitsmenge burch Chlor-calcium zu bemessen, welches man in einem mit scharfem Blechrand versehenen hals eine gewisse Beit bem bunftenben holz entgegenhält und die ausgenommene Feuchtigkeit abzuwägen. Ich muß jedoch gesteben, bag mir einige wenige Bersuche ber Art teine befriedigenben Resultate gegeben haben.

Erstictes ober faules Holz verliert feine Feuchtigfeit fehr schnell und nähert sich in diefer Beziehung bem Splint. Daber zeigt ein fernfauler Rlog, längerem Regen ausgesett, einige Zeit nachher naffen Kern und naffen Splint.

Man fdreibt ben Saftbeftanbtheilen einen großen Ginflug auf alle Feuchtigkeitserscheinungen am Holz, also anch auf die Saftverdunstung zn. Ginen Meinen Einfluß mögen sie in ber That haben, benn es wird allgemein und eben mit Grund angenommen, bag wegen ber etwas mehr feuchtigfeit juruchaltenben feften Saftbestandtheile bas Winterholz nie fo vollfrändig austrodne als bas Sommerholz. Die Berbunftung ber Hauptfaftmasse wird aber baburch wenig verandert werben; benn gerabe ber Holztheil, ber am meiften feffe Saftbeftanbtheile in fich schließt, nämlich ber Splint, baucht, wie oben gezeigt, bie Feuchtigfeit mit ber größten Leichtigkeit aus. Somit scheint auch der Einfluß der Hieb sgeit auf die Saftverdunftung hauptfächlich nur insofern von Bebeutung, als bie Banme nicht zu allen Jahreszeiten gleiche Baffermengen enthalten und bie Berbunftung durch bie nach Jahreszeiten verschiebene Bitterung beförbert ober aufgehalten werben fann.

Einigen Einftuß auf die Dunftungsfähigkeit ber einzelnen Holzarten tann man auch ber Berichiebenbeit bes Elementarbaues nicht absprechen. Wie follte nicht ein Holz, wie bas ber Efche, von weiten, auf mehrere Zoll gange unterbrochenen Poren (Holzröhren) durchzogen und fonft aus langgeftrecten Rafern (Holzzellen) beftehenb, nicht bei gleichen fonftigen Berhaltniffen leichter bunften, als ein porenlofes, furgfaferiges? Barum nicht ein schwammiges, bunnwandiges einem vollen, bidwandigen gegenüber? Benigftens fommt biefer Annahme ber im gemeinen Leben geltenbe Gat, bak harte, schwere Hölzer langfamer bunften als Weichbölzer und Nadelbäume, einigermaßen zu hilfe. Doch fann man bem Holzbau nicht wohl einen Ginfluß einräumen, ber bemjenigen ber specifischen Saftleitungefähigfeit ber Holzfasern gleichkäme. Sonft wären viele Thatsachen schwer zu erklären. Das Gichenholz j. B. hat zwar theilweise ein febr fleinzelliges Befuge, boch follte es wegen ber vielen weiten Solgvoren wenigstens giemlich leicht austrodnen, während es anerfannt langfam austrodnet. Die Rabelhölzer ferner bunften in Betracht ihres großentheils porenlosen oder porenarmen Holzbaues auffallend rafch. So zeigte im Januar 1849 ju Sobenbeim ein gruner garchensplintstab von 1 Meter Länge und beiläufig 18 Dillimeter im Gevierte ganz frisch 496 Gramme, nach brei Tagen, während welcher im Raume nur einmal geheizt worben, blos noch 400 Gramme. Run sind aber die Holzzellen, welche ben weitaus größten Theil bes Nabelholzes bilben, furze, weite, aber geschloffene Spindeln. Die rasche Berdunstung läßt sich also nur durch die im Ganzen sehr geringe Menge kleinzelligen Spiegelgewebs, burch ben vielen Sohlraum, ben bie weiten Bolgzellen enthalten, und die Leichtigkeit erklaren, womit fie ben Saft an bie Dberflace leiten. Und immerhin bleibt beim Geschloffenfein der Nadelholzzellen nach allen Seiten das ebenfo rafche Einbringen ber Luft an die Stelle bes austretenben Baffere rathfelhaft.

Das entschieden leichtere Austrocknen von Sichtenund Tannenholz im Bergleiche mit Forchen schreibt man gewöhnlich ihrem geringern Harzgehalte zu.

Die Berschiedenheit des Bobens übt auf die Berbunstungsfähigkeit des Holzes nur dadurch einen Einsstuß, daß sie den innern Ban des Holzes und seinen Gesundheitszustand mehr oder weniger modificirt.

Außer ber innern Natur eines Holzstüdes, zu beren Beurtheilung bie Momente im Borftebenben abgehandelt wurden, bangt bie Raschheit und Größe ber Saftverbumftung noch von äußeren Umftanden ab. Bor Allem 1) von ber Ausbehnung ber Oberfläche bes Holzsörpers. Je größer biefe, mit anderen Worten, je bunner ber Körper, besto schneller flieht baraus bie Feuchtigkeit. Daber verlieren bunne Brettchen Erlenholz und an bidem Erlenholze bie Kanten so rasch ihre mit ber Feuchtigkeit verschwindende rothe Farbe.

Duhamel hat in feinem Berte: "Du Transport et de la Conservation des bois," burch Bersuche nachzuweisen unternommen, bag bie Berbunftung verschieben großer gleichartiger Holzstüde im Berhältnisse verbunftenben Oberflächen stehe. Er ließ im März 1740



aus einer jungen Eiche ein 2 Par. Zoll im Gevierte hal-

tenbes Balichen fertigen, bas in vier gleiche Bürfel aufgefägt und wovon bie brei ersten Bürfel burch entsprechend brei, zwei, einen Sägeschnitt, wie in ber Figur 35 angegeben, in vier, brei, zwei Parallelepipebe zertheilt murben. Es erhielten in bieser Beise bie vier Täfelchen bes ersten Bürfels

mit einander Oberfläche . . . 48 Quadratzoll, die drei Täfelchen des zweiten . . 40 ,, bie zwei ,, ,, dritten . . . . . . . . . . . 24 ,,

Die Gewichtsverminderung, vier Bochen lang täglich genau erhoben, ergab im Allgemeinen deutlich, bag größere Oberflächen auch größere Berbunftung mit fich bringen. Allein es geht nicht aus bem Berfuche bervor, bag bie Berbunftung im Berhaltniffe ber Oberflachen erfolgte, wie boch wohl vernunftgemäß bei fonst gleichen Berhältniffen angenommen werden muß. Man begreift nun aber nach dem Borbergehenden, daß die Broportionalität in der That sich nicht berausstellen konnte; benn mit bem Berschneiben ber Burfel in Tafelchen mar amar bas Oberflächenverbaltnig 48: 40: 32: 24 ber Burfel geometrisch bergeftellt, aber ba bie zwei Seiten Hirnfläche jedes Bürfels mehr bunften, als die anberen Seiten, und biefe wieber unter fich ungleich, fo war durch die bloße Berdoppelung der Richthirnflächen auch die beabsichtigte proportionale Bermehrung ber verdunftenden Klächen nicht realisirt. — Zwei Horis zontalschnitte und ein Querschnitt würden die Berboppelung wenigstens in Bezug auf hirn- und Seitenflächen bergeftellt baben.

2) Bon atmospharischen Zuftanden. — Die Dunftung bes Holzes, wie die jedes pordfen Körpers, bangt zunächst von dem hygrometrischen Zustande der Luft, b. h. davon ab, ob dieselbe mit mehr oder weniger Basserdunften beladen ift. Diesen Feuchtigkeits-

zustand der Luft gibt das Hygrometer an. Ann entfernt
sich aber die Auft mit dem Steigen der Temperatur
(des Thermometers) in der Regel von ihrem Dunstjättigungspunkte, somit gibt auch das Thermometer
unter Umständen einen Maßstab für zu- oder abnehmende Dunstung des Holzes ab. Endlich ist selbst das
Barometer hierbei nicht ohne Werth; denn wenn es
sinkt, so tritt nothwendig Luft und Dunst aus
den Poren des Holzes, und wird die Bildung von
Dunst in allen der Luft zugängtichen Rigen und Poren
begünstigt.

In der Hemptsache von diesen Betrachtungen ausgehend, hat schon Duhamel, vor 119 Jahren, mit allen Opfern von Scharffinn und Gedulb versucht, den Gang der Berdunftung von Holzstücken auf bie gleichzeitigen Schwankungen ber Witterungsfactoren zurückzuführen. Wenn es ihm nicht befriedigend gelang, so ist die Schuld theilweise ben zu seiner Zeit noch unvolltommenen Wertzeugen und besonders dem Mangel bes Obgrometers zuzuschreiben. Er fuchte bas Mangelhafte durch Aufzeichnung bes allgemeinen Eindrucks der zur Beobachtungszeit herrschenben Bitterung, insbesondere auch der Windrichtung, aufzuheben, welche bald, wie der Oftwind, Trockenheit bringt und starke Berbunftung hervorruft, balb nach Art bes Beftwindes Feuchtigkeit, und die Verdunftung hindert, und bergleichen.

Run reicht aber auch Beobachtung aller meteorischen Wertzeuge (Hogrometer, Thermometer, Barometer, Anemometer) in der Bolltommenheit, wie sie die heutige Phhsit darbietet, wegen weiterer Schwierigkeiten kaum hin, um ein ganz befriedigendes, wissenschaftliches Resultat zu erhalten; denn ein leichter Luftzug, den das Anemometer nicht mehr angibt, kann kräftig auf die Berdunstung wirken; ein länger anhaltendes schwaches Lüstchen wirksamer sein, als ein starker, trockener Ostwind, der die Holzobersläche schnell und so ausdörren kann, daß die inneren Holzschichten ihre Feuchtigkeit viel schwieriger, als im ersteren Fall, an die Obersläche leiten.

Besonders störend ist für Beobachtungen des Berbunstungsganges bei größeren Holzmassen die Unmöglichkeit, sie zu gleicher Zeit fertigen zu lassen, und boch wäre dies, streng genommen, nothwendig, um ganz vergleichbare Resultate zu erhalten; denn fällt ein Holzstüd in den ersten vierzehn Tagen gerade in trocene Zeit, ein anderes in seuchte, so ist dies für die ganze Volze von Einsluß: das erstere wird vielleicht Sprünge und Risse die ins Innere besommen, das andere, weil langsamer austrocknend, davon verschont bleiben. Weitere Schwierigkeiten entspringen aus der Unmöglichkeit, in

ben Rammfichkeiten alle zu vergleichenben Solzer einander in Bezug auf Auftzug ac. gang gleich aufzuftellen.

Deshalb wird es wohl möglich sein, wenige Hölzer in Bezug auf Berdunstung unter gleichzeitiger Auszeichnung der meteorologischen Instrumente mit Augen zu beobachten. Alsbann kann man seine Ausmerksamkeit auf alle Einstuß habenden Umstände richten, und wird sich, wenn z. B. ein Stück ptöhlich einen Ris besommen hat und dergl., wohl erklären, warum auf Sinmal die Berdunstung vorüberzehend stärker wird und dergl. Hat man aber bei Anstellung größerer derartiger Arbeiten Honderte von Stücken etwa jede Woche oder jeden Monat zu wägen, so erklärt sich schon hieraus ein Theil der vielen sonderbaren Sprünge und Richtlibereinstimmungen in den Gewichtsabnahmen verschiedener Hölzer.

Einfluß von Klima und Jahreszeit. Je höher die örtliche Temperatur, besto weniger ist in der Regel die Luft mit Dünsten gesättigt, um so stärker somit die Berdunstung; daher das schnelle Aufreißen der Hölzer, über das man bei den Schiffsbauten am Mittelländischen Meere so sohr sich beklagt (siehe Schwinden).

Der hohe Sommer ift die Zeit der ftariften Holzaustrocknung. Hölzer und Möbel, die das ganze Jahr ruhig gestanden, frachen zu dieser Zeit. Im Winter in geheizten Zimmern steigert sich übrigens die Dunstung oft noch höher als zur Sommerszeit; benn im Sommer, wenigstens im Freien, ersehen Than und Nachtseuchtigfeit wieder einen Theil des bei Tag verlovenen Dunstes.

Auch im Frühling ist die Austrocknung wegen der häufigen Ofwinde sehr beveutend, weniger im Herbst, am geringsten im Binter. Doch sah ich, daß bei strenger Kälte über aufgesägtes grünes Holz sich in Folge der Berbunstung ein starter Eisliderzug gelegt hatte, und die Ansicht, im Winter verliere das gefällte Dolz saft gar keine Feuchtigkeit, ist nur richtig für Langhoiz, das in der Rinde liegen bleibt. Ein Blick in die Tabelle B, Seite 467, läßt erkennen, daß ein vierkantig beschlagenes, 3 Parifer Juß langes Könchen Eichenholz von weniger als 1 Par. Fuß im Geviert in den neun letzen Tagen Februars

B 1. 
$$\frac{3.125}{22.125}$$
 = 0,141. B 3.  $\frac{3.25}{19.75}$  = 0,164.

A 2. 
$$\frac{2}{21.5}$$
 = 0.098. A 4.  $\frac{2.5}{20}$  = 0.125,

also zwifchen 9 und 16 pCt. ihres ganzen Austrochnungsverlustes verdunften tonne.

Bei entrindeten Gichenflötchen von 3 Jug lange und

ungefähr 1 Ing Durchmeffer berechnet fich ber Besluft in ben nenn letten Februartagen 1737 auf

**B** 2. 
$$\frac{4}{84.5}$$
 = 0,116. **B** 4.  $\frac{8.5}{87}$  = 0,095,

also zwischen 9 und 12 pCt. bes Befammtverluftes.

Ein weiteres von Duhamel benbachtetes, vierkantig beschlagenes startes Eichentrumm verlor im Laufe der drei Monate Februar, März, April nabezu 1/4 des ganzen Berlustes, der sich im December jenes Jahrs auf mehr als 1/3 seines Gemichts (Duhamel Expl. II. Seite 497) belief.

Gang ber Berbunftung. — Manche Holzarten strogen im Winter von Saftwaffer, nub es ift mahrscheinlich, daß sie erst dann träftig anfangen zu versunsten, wenn ein Theil des Bassers aus den Poren beraus verdampft und semit die verdunstende Oberstäche durch Mitwirkung der Porenräume größer geworden ist. Diersir spricht z. B. die Beobachtung, daß Scheiben mancher Holzarten Ansangs nicht zu schwinden scheinen, plöglich aber ansangen, sich start zusammenzuziehen. Bei weniger saftreichen Holzarten dagegen beginnt jedensfalls die größte Berdunstung sogleich nach der Fällung und Aufarbeitung.

Als höchst belehrendes Beispiel dieser Art, aus dem wir zugleich uns ein Bild von dem spätern Berlaufe der Berdunftung ableiten können, möge Duhamel's Beobachtung einiger Eichenholztrümmer aus seiner Exploitation II. Seite 441 Plat sinden. Sie ist so musterhaft angestellt, daß es unrecht erschiene, dieselbe zu verstümmeln.

Um 15. Februar 1737 tieß Duhamel zu Denainvilliers von demselben Standorte zwei in jeder Beziehung möglichst vergleichdare gleichalte junge Eichen von 15 bis 20 Par. Juß Höhe und 14 bis 15 Zoll Dicke am Fuße fällen. Beibe Stämmchen A und B wurden auf der Stelle in Trümmer von 3 Juß Länge aufgesägt.



A 1 und A 3 in ber Rinde gelaffen,

B 2 und 4 blos geschält,

A2 und A4, B1 und B3 aber vierfantig beschlagen. Alle acht Rlötze nun unter einen Schoppen gebracht und vom Tage ber Fällung ein Jahr lang Anfangstäglich, später von Zeit zu Zeit gewogen, ergaben bie in nachsolgenber Tabelle vereinigten Bägungs = Resultate.

|                                            | •                                    | ei o en                          | tion A                               | <b>L</b> .                      | 0                                     | Eichenflot B.                        |                                 |                                      |                                                                                                  |                  | Witternug. |                  |                     |             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|
| ·                                          | 1.<br>13" 6"'<br>Bar.                | 2.<br>8" 2"                      | 3.<br>11" 2"                         | 4.                              | 1.                                    | 2.<br>11" 9"                         | 3.                              | 4.<br>12" 4"                         | ***                                                                                              | tter             | 9001       | nd               | The                 | TIN         |
|                                            | raith.                               | 4 tantig.                        | rauh.                                | 4 Tantig.                       | 4 l'antig.                            | geschält.                            | . 4 fantig.                     | gefchält.                            |                                                                                                  | ei<br>m          |            | ci 🔻             | 5                   |             |
| <del></del>                                | pur. a                               |                                  |                                      | 8                               | 8                                     | 8                                    |                                 | 8                                    | Λ.                                                                                               | В.               | A.         | B.               | A.                  | B           |
| Februar, 21.<br>1737. 22.<br>23.<br>24.    | 216,25<br>215,75<br>215,50<br>215,50 | 102,0<br>101,5<br>101,0<br>101,0 | 155,5<br>155,5<br>155,0<br>155,0     | 100,0<br>100,0<br>99,5<br>98,75 | 98,875<br>97,25<br>96,0<br>95,25      | 159,0<br>158,0<br>157,0<br>157,0     | 89,0<br>87,5<br>86,25<br>86,0   | 167,75<br>166,06<br>166,0<br>165,5   | SSU                                                                                              | S<br>U<br>S      | NNS        | N S              | 6°<br>7<br>5        | 6           |
| 25.<br>26.<br>27.                          | 215,50<br>215,50<br>215,50           | 101,0<br>100,75<br>100,5         | 155,0<br>155,0<br>1 <b>5</b> 5,0     | 98,5<br>98,5<br>98,0            | 95,25<br>95,25<br>95,2 <b>5</b>       | 157,0<br>156,5<br>156,0              | 86,0<br>86,0<br>85,75           | 165,0<br>165,0<br>164,5              | R<br>S                                                                                           | U<br>R<br>S<br>R | 202020     | 99 99 99         | 5<br>-6             | 1           |
| 28.<br>29.                                 | 215,50<br>215,50                     | 100,0<br>100,0                   | 155,0<br>154,75                      | 97,75<br>97,5                   | 95,25<br>95,25                        | 155,5<br>155,0                       | 85,75<br>85,75                  | 164,25<br>164,25                     | R<br>U                                                                                           | R<br>U           | S          | S                | 6<br>7              |             |
| Abnahme.<br>März, 1.                       | 0,75<br><b>215,5</b>                 | 2,0<br>100,0                     | 0,75<br>154,5                        | 2,05<br>9 <b>7,2</b> 5          | 3,125<br>95, <b>2</b> 5               | 4,0<br>1 <b>55</b> ,0                | 3,25<br>85,75                   | 8,5<br>164,25                        | R                                                                                                | U                | 8          | S                | 7                   | 7           |
| 2.<br>6.<br>8.                             | 215,5<br>214,25<br>214,0             | 99,75<br>97,5<br>97,0            | 154,5<br>154,0<br>154,0              | 96,875<br>96,25<br>95,75        | 95,25<br>94,25<br>93,875              | 155,0<br>154,0<br>152,75             | 85,75<br>84,75<br>84,5          | 164,0<br>163,0<br>161,875            | SSDG                                                                                             | SR               | 88   18    | SS               | 7<br>8<br>7         | 8           |
| 10.<br>12.<br>14.<br>16.                   | 213,5<br>213,0<br>213,0              | 97,0<br>97,0<br>97,0             | 158,25<br>152,75<br>152,25           | 95,0<br>94,25<br>94,0           | 93, <b>5</b><br>93,0<br>92,5<br>92,25 | 151,25<br>150,25<br>149,25<br>149,0  | 88,5<br>83,5<br>83,0<br>83,0    | 159,75<br>158,75<br>158,0<br>157,5   | S<br>U                                                                                           | S<br>S<br>U<br>R | W          | N<br>N<br>W<br>S | 7<br>7<br>7         |             |
| 18.<br>20.<br>22.                          | 212,5<br>212,0<br>212,0              | 97,0<br>96,75<br>96.75           | 152,25<br>152,0<br>152,0             | 94,0<br>93,0<br>98,0            | 92,25<br>92,0<br>91,875<br>91,5       | 148,5<br>147,5<br>147,0              | 83,0<br>82,75                   | 157,5<br>156,0<br>155,5              | SUU                                                                                              | SUU              | NSS        | NSS              | 7<br>7<br>8         |             |
| 24.<br>26.<br>28.                          | 211,75<br>211,5<br>211,25            | 96,5<br>96,25<br>95,75           | 151,75<br>151,5<br>150,75            | 92,7 <b>5</b><br>92,5<br>92,5   | 91,0<br>91,0<br>91,0                  | 147,0<br>147,0<br>147,0<br>146,25    | 82,0<br>81,75<br>81,5           | 155,25<br>154,25<br>153,5            | S<br>U<br>R                                                                                      | S<br>U<br>R      | 00 00 00   | 9 9 9            | 8 8 7               |             |
| Abnahme .                                  | 4,25                                 | 4,25                             | 9,75                                 | 4,75                            | 4,25                                  | 8,75                                 | 4,25                            | 10,75                                |                                                                                                  |                  |            | -                |                     |             |
| Яртії, 8.<br>16.<br>24.<br><b>5</b> 0.     | 209,25<br>207,25<br>205,25<br>203,0  | 95,0<br>93,875<br>92,25<br>91,25 | 149,75<br>148,25<br>146,25<br>144,18 | 91,75<br>89,5<br>89,25<br>88,25 | 90,0<br>88, <b>5</b><br>87,0<br>86,0  | 145,75<br>141,25<br>139,25<br>187,25 | 81,75<br>80,0<br>78,25<br>77,25 | 158,25<br>148,75<br>146,25<br>144,25 | 2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | SUU              | യയയയ       | 80000            | 9<br>10<br>10<br>11 | 1<br>1<br>1 |
| Abnahme .<br>Mai, 8.                       | 6,25<br>201,0                        | 3,75<br>90,0                     | 5,56<br>147,75                       | 3,5<br>88,5                     | 4,0<br>85,0                           | 8,5<br>135,0                         | 4,5<br>76,5                     | 9,0<br><b>148,2</b> 5                | 8                                                                                                | 8                | N          | N                | 11                  | 1           |
| 16.<br>24.                                 | 199,0<br>189,0                       | 89, <b>5</b><br>89,0             | 147,5<br>147,5                       | 86,75<br>86,0                   | 84,0<br>8 <b>3</b> ,125               | 184,0<br>183,0                       | 75,75<br>75,0                   | 141,75<br>140,5                      | ם<br>מ                                                                                           | U<br>R           | S<br>N     | N<br>S<br>W      | 10<br>10            | 1           |
| Abnahme .<br>Juni, 4.<br>12.               | 3,0<br>196,0<br>195,0                | 1,0<br>88,25<br>87,5             | 0,25<br>141,0<br>140,0               | 2,5<br>85,0<br>8 <b>4</b> ,5    | 1,875<br>82,5<br>81,687               | 2,0<br>181,75<br>181,687             | 1,5<br>74,25<br>78,5            | 2,75<br>199,0<br>138,5               | U<br>U                                                                                           | U<br>R           | N<br>W     | N<br>W           | _<br>18             | 1           |
| 20. <sub>.</sub><br>Abnahme .<br>Juli, 20. | 194,25<br>1,75<br>1 <b>9</b> 0,5     | 86,25<br>-2,0<br>85,0            | 139,0<br>2,0<br>137,0                | 83,25<br>1,75<br>82,5           | 80,25<br>2,25<br>79,5                 | 130,0<br>1,75<br>128,125             | 71,125<br>3,125<br>70,75        | 137,062<br>1,812<br>135,5            | U                                                                                                | R                | S          | S                | 18                  | 1           |
| Abnahme:                                   | 3,75                                 | 1,25                             | 2,0                                  | 0,75                            | 0,75                                  | 1,875                                | 0,975                           | 1,562                                |                                                                                                  |                  |            |                  |                     |             |
| August, 20.<br>Abnahme .                   | 187,0<br>8,5                         | 84,25<br>0,75                    | 185,0<br>2,0                         | 81,0<br>1,5                     | 77,8 <b>75</b><br>1, <del>62</del> 5  | 126,25<br>1,875                      | 70,5<br>0, <b>25</b>            | 182,25<br>3,25                       |                                                                                                  |                  |            |                  |                     |             |
| Scribr., 22.<br>Abnahme .                  | 18 <b>6,</b> 0<br>1,0                | 84,0<br>0,25                     | 1 <b>85,</b> 0 .                     | .80,5<br>0,5                    | 76,25<br>1, <b>625</b>                | 125,26<br>1,0                        | 69,25<br>1,25                   | 131,5<br>0,75                        |                                                                                                  | ,                |            |                  |                     |             |
| desammt=Ab=<br>nahme                       | 30,25                                | <sup>.</sup> 18,0                | 20,5                                 | 19,5                            | 22,125                                | 33,75                                | 19,75                           | 36,25                                |                                                                                                  |                  |            |                  |                     |             |
| Novbr., 20.<br>Abnahme .                   | 184,25<br>1,75                       | 8 <b>3,2</b> 5<br>0,75           | 132,75<br>2,25                       | 82,0<br>Zun. 1,5                | 76,75<br>Zun. 0,5                     | 124,5<br>Abn. 0,75                   | 69,5<br>Zun. <b>0,2</b> 5       | 180,75<br>Abn. 0,75                  | U                                                                                                | U                | S          | 8                | 8                   |             |
| Decbr. 20.                                 | 185,0<br>3un. 0,75                   | 88, <b>37</b> 5<br>Zun. 0,125    | 132,5                                | 80,0<br>Abn. 2,0                | 77,0<br>Zun. 0,2 <b>5</b>             | 1 <b>25</b> ,0<br>Zun. 0,5           | 69,5<br>0,0                     | 181,0<br>3mm. 0,25                   | -                                                                                                | 8                |            | N:               | -                   |             |
| 738. Jan. 24.                              | 184,0                                | 80,5                             | 182,5                                | 80,25                           | 77,25                                 | 125,25                               | 70,0                            | 181,25                               |                                                                                                  |                  |            |                  |                     | ĺ           |
| Abnahme.                                   | 1,0                                  | 2,875                            | 0,0                                  | Zun. 0,25                       | Zun. 0,25                             | Zun. 0,25                            | <u> </u>                        | Zun. 0,25                            |                                                                                                  |                  |            |                  |                     | l           |

Zum Berffandniffe vorstehenber Tabelle muß bemerft werben,

- 1) bağ bas zur Zeit Duhamel's gebräuchliche alte Parifer Maß und Gewicht absichtlich nicht in neues Maß und Ge icht umgewandelt worden ist, um nicht weniger übersichtliche Zahlen zu erhalten. Nur die Unzen wurden den Pfunden als Decimalstellen angehängt.
- 2) Duhamel bedient fib in den Spalten für die Bitterung mährend der Beobachtungszeit der Buchstaben B, C, P, die er zwar nicht näher erklärt, die aber in unferer Tabelle durch S (Schön, Beau), U (Umwölft, Couvert), R (Regen, Pluie) ersett sind.

Da Duhamel die hier in Gine Tabelle zusammengezogenen Beobachtungen für Baum A und Baum B
in zwei getrennten Tabellen gibt, jede mit der Bitterungsangabe versehen, diese Bitterungsbemerkungen
aber, obgleich an demselben Tag, aber wohl öfters zu
verschiedenen Tagesstunden aufgezeichnet, daher nicht
in allen Fällen übereinstimmen, wurden sie in den
Spalten Wetter, Wind, Thermometer für A und B
gesondert gehalten.

Die nächste allgemeine Folgerung aus ber Tabelle ist, daß die Verdunstung, wenn nicht ber Witterungsgang die Regel verändert, im Anfang am stärksten ist, allmählig geringer und immer geringer wird, sodann aber das Holz in Folge des Witterungseinslusses vorübergehend wieder etwas Fenchtigkeit aufnimmt und dadurch schwerer wird, nachber aber diese oberstächliche Feuchtigkeit wieder verhaucht und zugleich noch etwas von seiner eigenen und so fort. Endlich muß angenommen werden, die Gewichtszu- und Abnahmen dewegen sich um einen festen Punkt, lediglich vom Einslusse der Atmosphäre abhängend. Trockenes Holz kann somit als eine Art Luftseuchtigkeitsmesser (Hygrometer) dienen.

In Betreff ber Verfchiedenheit bes Berbunftungsganges bei ben Trummern bon verschiebener Form beschränken wir uns auf die Vergleichung eines vierfantigen Trummes (A 2.) und eines geschälten (B 2.). An den erften zwei Tagen ift eine fast zweimal fo große Gewichtsverminderung beim entrindeten Solze bemertlich. Babrend ber nächsten acht umwölften ober regnerischen Tage ist die Berdunstung bei beiden fast Diefelbe. Bom 9. bis 24. Marz Berluft beim Entrinbeten ein Bielfaches vom Berluft beim Bierkantigen. Bom 24. Mary bis 8. April Berbunftung etwas größer beim vietkantigen. Bom 8. bis 24. April wieber ungefabr zweimal fo groß beim entrindeten. Erft vom 4. auf ben 20. Juni wird vorübergehend ber Berluft beim vierkantigen wieder größer, bann noch einmal bereutend größer beim geschälten. Bom September bis November Berrunftung bei beiben ziemlich gleich. Bom November

auf December etsolft bei beiben Gewichtszunahme, jedoch so, daß das entrindete etwa dreinal so viel aufsog als das vierkantig beschlagene. Dieses Resultat ist einer ziemlich leichten Erklärung fähig. Ein vierkantiger, aus einem Rundstüde gearbeiteter Balken hat, mit einem Rundstüde von gleichem Durchmesser verglichen, im Verhältnisse zu seinem Kubikinhalt mehr Oberstäche, und kann daher rascher dunsten und die Dunstung früher beendigen, als das geschälte Rundstüd. Da ferner das vierkantige Holz weit weniger Splint und mehr Kern, d. h. seuchtigkeitsärmeres Holz hat, so muß die Gesammt-Verdunstung wie der Verdunstungsbetrag am Ende jedes Wonats weit geringer sein, als bei rundem und deßhalb splintreichen nässern Holze.

Duhamel hat eben wegen ber Berschiedenheit von Rubifinhalt und Oberfläche ber untersuchten Holzklöße bie Beobachtungsresultate badurch noch vergleichbarer zu machen gesucht, daß er Boltmen und Oberfläche berechnete und die Resultate auf gleiches Bolumen und gleiche Oberfläche bezog; es würde und aber zu weit führen, ihm in diese Einzelnheiten zu folgen, dies um so mehr, als die zu erwartenden Resultate erst dann den größten Werth haben würden, wenn er durch Berkleben der Hirnstächen den bei furzen Trümmern so mächtigen Einfluß der Hirnseiten auf die Berdunftung zu verhindern gesucht hätte.

2) Dünftung bes holzes in ber Rinbe.

Bekanntlich ift gehörige Austrocknung eine Hauptbebingung ber Erhaltung gefunden Holzes und die Rinde ber Bäume ein hinderniß für die Austrocknung. Nun kann ober will man aber nicht immer die Rinde entfernen, und es ift beshalb von Berth, sich genan über ihren Einfluß Rechenschaft zu geben.

Schon unsere vorige Tabelle lehrt uns, daß die Berdunstung bei kurzen, daher mit starken hirustächen versehenen Trümmern in der Rinde weit langsamer vor sich geht, als bei entrindeten, indem z. B. das geschälte Stück B. 2. im Anfange das Viersache, dann das Oreissache, später das Doppelte, noch später endlich ebenso viel aushaucht, als das in der ranhen Rinde liegende Stück A. 3., und endlich seine Verdunstung früher beschließt; Aehnliches auch bei der Vergleichung von A. 1. (in der Rinde) und B. 4. (geschält).

Dagegen zeigt sich schon vom 24. April zum 8. Mai bei dem Stück A. 3. in der Rinde eine überraschende Gewichtszunahme, während das entrindete B. 2. fortswährend abnimmt. Ferner sog das berindete Stück A. 1. vom 20. November auf den 20. December trot dem Umstande, daß seine sonstige Berdunstung um diese Zeit stärker war, als beim entrindeten, mehr Feuchtigkeit aus der Luft auf, als das geschälte Stück B. 4. — Beides

Erscheinungen, die sich, wie Duhamel richtig bemerkt, blos durch eine große Hygroscopicität der pordsen Rinde erklären lassen. (Wegen dieser großen Reigung, Feuchtigkeit aus der Luft aufzusaugen, sieht auch die Rinde vieler Bäume bei seuchter Bitterung viel dunkler aus als bei schönem Wetter.) Daß übrigens junge, noch geschlossen, nuverletzte Rinde diese Eigenschaft, Luftseuchtigkeit aufzusaugen gar nicht ober in sehr geringem Grade hat, dürfte aus dem unten mitgetheilten Bersuche mit schwachen Sahlweidentrümmern hervorgeben.

Noch icharfer bestimmte Duhamel ben Ginfluß ber Rinbe burch einen weiteren befonderen Berfuch.

Er hatte im September mehrere Eichen fällen und aus ihnen Trümmer von 3 fuß länge und 8 bis 9 goll Bar. Durchmeffer (0,97 Meter und 0,22 bis 0,24 Durchmeffer) ablängen laffen, von benen man ben einen bie hirnflächen verklebte, babei jedoch die Rinde beließ, ben andern die offene hirnfläche und die Rinde ließ, noch andere aber offene hirnflächen behielten, aber babei geschält wurden.



Die einen nun, in einer fehr trodenen Kammer aufbewahrt, zeigten nach Monatsfrist: Nr. 1, bessen Gewicht im ganz frischen Zustande gewesen war, 31,2031 Par. Pfund — 31,1484 Par. Pfund, also Bersust 0,0586. Nr. 2. a. frisch mit 45,0703 Par. Pfund — 44,0812 """"1,0891. Nr. 3. a. frisch mit 29,2187 Par. Psnud — 24,8281 """4,8906. (Einige andere ähnliche in einem feuchtühlen Raum

Mr. 2. b. von urfprünglichem Grüngewicht

aufbewahrt:

29,7968 Bar. Bfund — 29,4609 Bar. Bfund, Berluft 0,3859. Nr. 3. b. von urspringlidem Grüngewicht

25,2600 Bar. Bfunb - 24,1016 Bar. Bfunb, Berluft 1,1484.)

Hieraus geht also hervor, daß die Berdunstung des Trummes 1 mit verklebten Hirnflächen und in der Rinde nur  $\frac{0,0586}{1,0891}$  — 0,056, also kaum mehr als 5 pCt. von der Berdunstung des Stückes 2 in der Rinde mit offenen Hirnflächen und nur  $\frac{0,0586}{4,8906}$  — 0,012, also kaum mehr als 1 pCt. von der Berdunstung des geschälten Trummes betrug.

Die burch die Rinde gegangene Fenchtigkeitsmenge ware ohne Zweifel noch geringer erschienen, wenn bas 8 bis 93öllige Bersuchsstud noch geschloffene und nicht schon harte rauhe Rinde gehabt hätte, wie aus einer Stelle bes Duhamel'schen Textes hervorgeht; wenn

es ferner möglich mare, eine hirnholgflache volltommen abzuschließen.

And bei meinen Berfuchen über Berbuuftung bes Bolges fließ ich, wie Dubamel, auf bie wibermartigften Schwierigkeiten, und ich muß in seine Rlagen barüber einstimmen, baß auf feuchtem bolg weber Bech noch Theer halte, und letterer fogar in mehreren Schichten aufgetragen bie Berbunftung nicht gang verbindere. In ber That hielten auch mir berartige Mittel, auch Ritte und Bflafter nicht; und hielten fie aufanglich, fo fprangen fle fpater in Rolge bes Schwinbens bei ber Mustrod. nung bes Bolges um fo ficherer wieber ab. Rur bei fingerbiden holztrummen tonute ich Siegellad im beifen Buftanb anwenden. Den Rath, Golgfonrniere auf die ju verfcliegenben Flachen gu befestigen und erft bierauf Theer ober bergl. aufzutragen, befolgte ich nicht, weil ich eine allzurasche Berfibrung ber auf grunem Bolg aufliegenben Fourniere befürchtete. 3ch verfiel auch auf Stanniol und gewalztes Blei, welche einen recht guten Berschluß bilben, und wenn fie am Stand mit einem burch End unter-

348. 38. legten Draft befestigt werben, und man biefen von Beit zu Beit wieber anzieht, ihren Zwed erfüllen, sofern es sich um Runbholz und besonders um Runbholz in ber Rinde handelt. Sehr ftark schwindendes holz nud vor Allem entrindetes ober beschlagenes sprengt leicht Draft und Stanniol, so daß wohl für ste

fein anderes Mittel bleibt, als die Regulirung ber zu erwartenden Aluft, ein Schnitt von ber Mitte bes Stanniols zum Umfang und von da langs bes Trummes zur Mitte ber entgegengefesten Blatte, unter gehöriger Befestigung ber Schnittrander ter Bleiplatten burch Stifte. Ohne Zweifel folgt alsbaun die Aluft ber vorgezeichneten Linie. Mit Raoutschoutbebedung habe ich noch feine Bersuche angestellt. Diese bürfte aber allen Erwartungen entsprechen.

Bur Annahme, baß ein Holztrumm mit noch ung eborftener (Glang =) Rinbe noch weniger Feuchtigkeits-Berluft erlitten hatte, als bie obigen Berfuche nachweisen, berechtigt mich ber nachfolgenbe Berfuch.

Mus der Mitte eines zweijährigen Sahlwe i den schof-

fes, welche wegen ihrer gleichbleibenben Dide fich zu vergleichenben Bersuchen befonders gut eignen, wurden zwei ungefähr handlange Trümmer geschnitten, das eine, a, in ber Rinde gelaffen, das andere, b, geschält. Beide Stude gleichen Gewichts gemacht und mit Siegellad an der hirnseite verschloffen, wogen gang frisch

|   |                |       | a. in ber Rinde, | b.            |
|---|----------------|-------|------------------|---------------|
|   | 14. Nov.       | 1848. | 24,30 Gramme,    | 24,30 Gramme, |
|   | 24. ,,         | ,,    | 22,59 ,,         | 14,70 ,,      |
|   | 29. ,,         | "     | 21,43 ,,         | 14,60 ,,      |
|   | 9. Dec.        | >,    | 19,73 ,,         | 14,64 ,,      |
|   | <b>3</b> 0. ,, | "     | 18,07 ,,         | 14,67 ,,      |
|   | . ?            | ,,    | 16,05 ,,         | 14,58 ,,      |
| • | 22. Febr.      | 1849. | 15,48 ,,         | 14,59 ,,      |
|   | 14. April      | ,,    | 14,29 ,,         | 14,56 ,,      |
|   |                |       |                  |               |

Digitized by 6000gle

|        |       |       | a. in ber | Minbe,        | ъ.         |       |      |
|--------|-------|-------|-----------|---------------|------------|-------|------|
| 6.     | Mai   | 1849. | 13,65 (   | <u> Bramn</u> | ne. 14,52  | Gramm | ie.  |
| 16.    | Dec.  | ,,    | 13,48     | ,,            | 14,41      | ,,    |      |
| 5.     | Olärz | 1850. | 13,48     | ,,            | 14,41      | ,,    |      |
| 27.9   | Aug.  | ,,    | 13,46     | ,,            | 14,41      | ,,    |      |
| ferner | nach  | Mufbe | wahrung   | im            | bewohnten, | b. b. | λIII |
|        |       |       | en Zimm   |               | ,          | •     | •    |

20. Febr. 1852. 13,37 Gramme, 14,15 Gramme,

5. Marz ,, 13,21 ,, 14,00 ,, und nachdem fie bisher im geheizten Zimmer geblieben, jedoch nachher etwa einen Wonat lang im ungeheizten gelegen: 10. März 1856. 13,17 Gramme, 14,17 Gramme.

Es hat somit das entrindete Stück b. am 29. November 1848, also in fünfzehn Tagen, schou einen Grad der Trockenheit erreicht, bei dem es vermöge der seuchten Decemberluft an Gewicht wieder vorübergehend zunehmen konnte, während das Stück in der Rinde a. erst etwa im März 1849 dasselbe Gewicht erreichte, obgleich es bestimmt war, am Ende der Austrocknung merklich leichter zu werden, als das geschälte, und sortwährend und ohne Rückschläge fortsuhr, Feuchtigkeit zu verdunsten. Aus der Reihe der Wägungen ist ersichtlich, daß es im März 1856, also nach 71/4 Jahren, entschieden seinen endlichen Trockenheitsgrad noch nicht erreicht hatte, während schon seit dem Jahr 1852 das geschälte Stück a. nur unbedeutend mehr verlor.

In Bezug auf die Feuchtigkeit, die die Rinde felbst enthält, ift zu bemerken, daß erstere bei einer fo bunnen Rinde, wie die des untersuchten Schoffes, ungefähr in demfelben Berhältnisse vorhanden sein mochte, wie in jungen Wasserreifern. Sie wurde hier nicht speziell untersucht.

Zwei unter sich gleiche, trocene, 1 Millimeter bide Rindenstücke a und b von einem im Binter gehauenen Aft eines Acer negundo wogen bei 12,768 Quastrat-Centimeter Fläche, ganz grün, am 29. Decemsber 1848

- a. 2,25 Gramme, b. 1,92 Gramme, nach Aufbewahrung im Zimmer, troden, am 18. Decemsber 1849
- a. 1,25 Gramme, b. 1,04 Gramme, fomit bestand ungefähr bas halbe Gewicht aus Feuchtigkeit. Ein Stüd Weißerlenrinde (4. Jan. 1849) vom
- I. Meter mit einem Rubifinhalte von 82 . 53,1 . 6,8 und troden 80,4 . 46,35 . 4,5

wog grun 27,62 Gramme und troden 17,08 Gramme.

V. Meter mit Rubifinhalt von 109,5.111,5.4,1 troden 102,15.105,6.3,15

wog grün 38,05 Gramme und troden 22,34 Gramme. vom Gipfel mit 64,7 . 51,6 Quadratfläche

wog grün 4,82 Gramme und troden 2,85 Gramme,

somit ware ber Saft im Berhältnisse jum Grüngewicht ber Rinbe bei

1. 0,382 Gram. V. 0,413 Gram. Oben 0,408 Gram., also im Sanzen zwischen 1/3 bis 1/2 bes Grüngewichts.

3) Solfife aus bem Borbergebenben.

Luftirodenheit des Holzes. Nach dem Borbergehenden können wir Lufttrodenheit den Zustand des Holzes nennen, in dem es trot der atmosphärischen Schwankungen im Durchschitte keinen merklichen Gewichtsverluft mehr erleidet, in welchem es, wenn mit dem Hammer daran geschlagen wird, einen klirrenben Ton von sich gibt, klapperdurr, luftburr ist.

Sleichwohl enthält bas vollkommen lufttrodene Holz immer noch Feuchtigkeit, die es aber ohne künstliche Mittel nicht von sich läßt. Dieser Feuchtigkeitsbetrag beliese sich nach Chevandier ohne Unterschied von Holzart, Boden, Standort zc. auf 20 pCt. des Lufttrodengewichts. Karmarsch in seiner Technologie 1841, 2ter Band, Seite 16, gibt als Feuchtigkeitsgehalt der europäischen Hölzer, wenn sie gespalten ein Jahr lang an der Luft gelegen haben, als höchstes 20 bis 25 pCt. Unter 10 pCt., sagt er, sinke der Wassergehalt nie, wenn nicht die Austrochung durch künstliche Wärme, z. B. in geheizten Zimmern ober durch Spalten des Holzes in sehr dünne Theile unterstützt werde.

Dauer des Austrocknens. — Es ist von hohem Intereffe, wenigstens ungefähr zu miffen, wie lange Zeit Hölzer von verschiedener Form und Stärke brauchen, um lufttroden zu werben, b. b. einen Trodenheitsgrad und ein Gewicht zu erreichen, bei bem es zwar, je nach ber Witterung und Jahreszeit, etwas zu= ober abnimmt, ju bem es aber, wenn ber atmosphärische Ginflug vorüber ist, wieder zurückehrt. Biele Holzarbeiter, vor Allem Tifchler, Bagner, Bottder, bedürfen trodenes Holz, und boch wird fo häufig, felbft von Letteren, in biefer Beziehung gefehlt. Aus Mangel an binreichenben Borräthen verwenden fie Holz, das kanm den Trocenbeitsgrad erreicht bat, bei dem es die erste vorüber= gebenbe Gewichtszunahme zeigt, geschweige benn jenen munichenswerthen Grab, bei welchem bas Gewicht um einen festen Bunkt sich auf - und abbewegt.

Das Frühergefagte belehrt uns über die vielerlei Factoren, theils in der Natur des Holzes selbst liegend, theils in dessen Umgebung, wovon die Dauer der Austrocknung abhängt. Wir werden im Allgemeinen sagen können, daß dieselbe um so früher beendigt sein musse, je stärker das Holz dunstet und je genstiger die Bershältnisse der Berdunstung sind. Wir haben z. B. oben gesehen, daß Splint viel rascher dunstet als Kern. Daber kommt es auch, daß er in kürzerer Zeit lufttrocken wird als der Kern, obgleich dieser weniger Sast enthält.

Eichenkernholzehlinder, im Januar 1849 gefertigt, von 30 Millimeter Dicke und 150 Millimeter Länge, im Februar 1852 gewogen und neun Jahre im bewohnten Zimmer aufbewahrt, hatten nach Berfluß dieser Zeit noch um durchschittlich mehr als 1 pCt. an Gewicht verloren, die entsprechenden Splintchlinder nur um beiläufig 1/2 pCt.

Nach Duhamel, Conservation, Seite 191, brauchte ein Stück Provencer Eichenholz von 2 Par. Juß, 6 Zoll Länge und 3 Zoll im Geviert, um zum ersten Mal Feuchtigkeit aus ber Luft aufzunehmen, nur die Zeit vom Juli 1734 bis Februar 1735, also sieben Monate. Trot des geringen Durchmessers erscheint diese Dauer kurz, doch wird sie begreissich, denn wahrscheinlich ist der Bersuch unter dem trockenen Hummelsstriche der Provence angestellt worden.

Die vierkantigen Trümmer von 3 Par. Fuß Länge und ungefähr 8 Boll im Geviert, und bie geschälten Rundftude von gleicher lange und beilaufig 12 Boll Durchmeffer, in unferer Tabelle, Seite 467, bedurften, um zum erften Mal bie Fenchtigfeit ber Luft zu verfpuren, ein Jahr. Zwei Burfel aus einer im Februar 1736 gefällten, auf einem naffen Boben erwachsenen Eiche gefertigt, von 8 Par. Boll Seite, verloren, in einem trocenen Zimmer aufbewahrt, von ihrem ursprünglichen Gewicht im Laufe bes erften Jahres zwar mehr als 1/3, aber die Berminberung dauerte nachher noch ununterbrochen fort, und verloren fie auch in ben nächften zwei Jahren blos 1/17 bes ursprünglichen Gewichts, fo fingen fie boch erft vom April 1739 an, dem Einfluffe ber Atmosphäre zu gehorchen. Also brei Jahre bauerte bier bie Austrodnung bis zur erften Schwankung.

Ein Parifer Aubitfuß (ohne Zweifel Eichenholz) aus einem diden, sechs Jahre lang in einem Holzmagazin gelegenen Eichenkloze gearbeitet, wog im Decbr. 1731: 59,25 Par. Pfund und im September 1738: 52 Pfund, hatte also noch 0,122 Pfund oder über 12 pCt. des Gewichts im December 1731, d. h. seines anscheinenden Trockengewichts verloren (Onhamel, Conservation, Seite 99).

Auch ein Baltenftück von 8 Par. Zoll im Geviert und 31/10 Zoll Länge aus einem ganz biden, vierzehn bis fünfzehn Jahre alten Balten herausgearbeitet, zeigte anfänglich ein Gewicht, von dem es im Lanfe weiterer zwei dis drei Jahre noch nahezu 1/4 verlor.

Ganz ftarke Holzstiede nehmen natürlich noch mehr Zeit zur Austrocknung in Anspruch, benn es ist Erfahrungssache, daß das Innere sehr starker alter Hölzer, wie Kelternbalken zc., wenn es zur Aufarbeitung kommt, noch so viel Feuchtigkeit enthält und daher so stark schwindet, daß es zu Schreinwerk nicht taugt. Duhamel glaubt mit dem Gesagten auch noch die bekannte Thatsache in Verbindung bringen zu müssen, daß alte Bretter, auf einer Seite abgehobelt, in Folge der dadurch entstehenden Austrocknung krumm werden. Wohl dürste aber noch näher zu untersuchen sein, ob die Beförderung des Verdunstens auf der abgehobelten Seite, was er als Grund der Erscheinung betrachtet, die einzig benkbare Erklärung abgebe.

Als Hauptresultat geht aus ben vorangeführten Beispielen hervor, daß zwar die nothdürftige Trodenheit, d. h. der Augenblick, von dem an die entrindeten oder beschlagenen Hölzer ansangen, dem Eindrucke der Atmosphäre nachzugeben, bei Hölzern von 8 bis 12 Par. Boll oder 1/8 bis 1/8 Meter im Durchmesser schon nach Berfluß eines Jahrs erreicht sein kaun, daß sie aber auch unter Umständen erst viel später eintritt, und man deßhalb einjähriges Holz blos bei Zimmerwerk, und zwar nur an Orten verwenden darf, wo es noch serner bunsten kann, dagegen aber Tischler, sie hätten anders ihre Hölzer sogleich möglichst dunn ausgesagt, nicht daran denken dürsen, diese vor Ablauf mehrerer Jahre zu verbrauchen, wenn die zu sertigende Arbeit irgend durch Schwinden Roth leiden kann.

Auch Chevandier (Dingler's polytechnisches Journal, Band 102, 1846, Seite 70) ist auf seine Untersuchungen der Berdunstung hin der Ansicht, daß Tannen, Fichten, Buchen, Stammholz von Birken, Aspen, Erlen durchschnittlich erst nach 1½ Jahren; Eiche, Beißbuche, Birken und Espenzweige, junge Birken und Erlen=Stämmchen erst nach zwei Jahren die Trockenheit erreichen.

Daß das Liegenlaffen von Langhölzern in der Rinde die Austrochung ins Unglaubliche verlängern muß, da bei solchen die hirnstächen nicht, wie bei kurzen Rlögen, einen Hauptausgang für die Saftseuchtigkeit bilden können, geht aus der obigen Erörterung des Rinden-Einstusses zur Genüge hervor. Liegen die hölzer im Freien, so sorgen in der Regel Fäulniß und Insesten dafür, daß die Rinde dem Holze nicht zu lange sest ausliege.

#### Literarische Berichte.

1.

Die Gebirgsbäche und ihre Berheerungen, wie die Mittel zur Abwendung der letzteren, von Franz Müller, königl. baber. Eisenbahn-, Bauund Betriebs-Ingenieur. Mit sechs Tafeln. Landshut 1857. Berlag von J. G. Wölfle. Krüll'sche Universitätsbuchhandlung. 49 Seiten in 8. Preis: 21 Sgr.

Die in ben Jahren 1850 und 1852 in bem obern Theile von Schwaben, in den Allgängebirgen, sowie in Throl, Borarlberg und in der Schweiz durch Gebirgs-bäche entstandenen Berheerungen haben den Berfasser veranlaßt, die letteren zu seinem Forschungsgegenstande zu machen. Umfassende technische Studien über solche Berheerungen und ein bezügliches Commissorium setzen ihn zum Entwurfe der angezeigten Schrift in Stand. Dieses Werschen hat, nach des Berfassers Worten, auch die Bestimmung, den gebildeten Forstmann in den Stand zu setzen, überall die Größe solcher drohenden Gesahren zu erkennen und ihrem Borschreiten entgegenzutreten, und die Nittel an die Hand zu geben, dieses auf die leichteste und wohlseilste Weise zu vollbringen.

Da bie Abwendung folder Landescalamitäten im Befentlichften auf forstlichem Gebiete liegt und forstliche Thätigkeit in Anspruch nimmt; auch ber Forstmann in Gebirgswälbern häufig in bie Lage verfett wirb, bem Strome ber reißenden Wildbache Richtung zu geben ober Schranken ju feten, beren gauf ju mäßigen und ju beberrichen; auch gerade fein Arbeitsfeld am baufigften bon ben Ausschreitungen und Berbeerungen ber Gebirgebache betroffen wirb, fo rechtfertigt es fich, bas Forftpublikum von ber Existenz und bem Inhalte biefer Schrift in Renntnig ju feten, jumal bas Wertchen warm empfohlen werben barf. Bunachft befpricht ber Berfaffer bie bier in Betracht tommenben ftorenben Einwirkungen bes Wafferlaufs auf bas benachbarte Belande, wobei er sich an bestimmte Localitäten und Thatfachen halt. Sein Beobachtungsgebiet find vorzugsweise die Strombezirke des Lechs, der Iller, des Oberrheins, ber Isar, bes Inns, ber oberen Donau und ber in biefe Aluffe einmunbenben Gebirgebache. bie, bie Landescultur aufe Bochfte beeinträchtigenben Ercesse ber Berggewässer werben aufgeführt: Die Erweiterung ber Rinnfale; bie Anbaufung von Geschieben und Geröllen in ben Flugbetten, wobnrch bie Strome gezwungen werben, für ihre Gerinne Raum in ber Breite ju gewinnen; bas Steigen bes Bafferfviegels. oft bis über die Bobe ber Ufer, die burch Beschiebe und Ries mit einem Damm eingefaßt werben; haufige Ueberschwemmungen bes Ufergelänbes; Berschlemmung, Bersanbung, Berschüttung und Bersumpfung ber Wiesen und Felber im Inundationsgebiete; bie Zerstörung von Brüden, Straßen und Gebäuben; bie Fortleitung bieser Calamitäten von ben Gebirgsbächen auf die größeren Ströme.

Hierauf wendet sich ber Berfasser zu ben Urfachen ber Berheerungen. Diefen Abschnitt bes Buches muß man dem Gebirgsforftwirth eindringlichft gur Beberzigung empfehlen. Die Grundurfache ber Berbeerungen wird in ber raschen Abholzung ber Bergwalbungen, in ber mehr ober minber ausgebehnten Entblögung ber Bergflächen und hauptfächlich ber fteilen Behange, welche gegen bie Thaler felbft, ober gegen Seitenthäler und Bergichluchten fich neigen, gefunden. Als schützende Leistung der Waldvegetation auf den Berggehängen wirb nur die Bobenfestigung betrachtet. Wir glauben jedoch, daß die Gebirgswaldungen auch noch in anderer Beife einen heilfamen Einfluß auf die Minberung ber von Gebirgsbächen brobenben Gefahren bethätigen, wenn derselbe auch gegen die angeführten mehr zurücktritt. Die Gebirgswaldungen verlangsamen ben Bafferlauf, erzeugen eine Bobenschicht, welche größere Wassermengen faßt, als ber nackte Felsboben es vermag, vergrößern die Oberfläche für die Wasserverbunstung und absorbiren burch den Begetationsprozeß beträchtliche Regenmengen.

Durch einschlägige Thatbestände aus Throl, Graubündten ic. liefert der Verfasser den Beweis von der Großartigkeit der durch Gebirgsbäche möglichen Berheerungen, und zeigt deren Jusammenhang mit der Entwaldung der Gebirge. Die außerordentlichen Ueberschwemmungen, durch welche in jüngster Vergangenheit ein großer Theil Frankreichs heimgesucht wurde, und deren Ursache man gleichfalls in der Entwaldung der Gebirge zu sinden glaubt, sind ein weiteres redendes Zengniß für die Bedeutsamkeit des in diesem Werken behandelten Gegenstandes. Doch was bedarf es weiterer Belege, wenn, nach des Verfassers Angabe, nachgewiesen worden ist, daß in Throl ein Drittel alles cultivirdaren Landes durch die Wildbäche zerstört oder doch entwerthet worden ist!

Hiernächst werben bie Mittel jur Abhilfe burchgegangen, unter benen zuerst ber Wieber aufforstung
Betrachtung gewibmet wirb. Die Aufgabe bes Forstwirthes, zwecks ber Abstellung ber bem Culturlanbe von
Gebirgsbächen brobenben Gefahren, ist hier nur turz
angebeutet, ba ein tieferes Eingeben auf bie Sache zu

fehr in die forstliche Technik eingreift, beren gründliche Renntniß vom Berfasser nicht gefordert werden kann. Hätte dieser Abschnitt die Bearbeitung eines Forstmannes gefunden, so würde berselbe fehr an Inhalt und Werth gewonnen haben; benn nach des vorgenannten Autors beherzigungswerthem Urtheile hängt der Erfolg aller übrigen Schutzanlagen allein von der Wiederaufforstung ab. Es kann nicht die Anfgabe des Referenten sein, das nach seiner individuellen Ansicht in diesem Kapitel Fehlende zu ergänzen, doch darf er sich wohl einige Andeutungen über das einschlägige Speziell-Forstliche erlauben.

Bas die Pflege des vorhandenen Solzbestandes in ben bezüglichen Localitäten betrifft, fo find Rahlichlage ju vermeiben und ift bie Berjungung mittelft Mutterbaumen zu empfehlen. Der Mittelmalbbetrieb hat bier feine besonderen Borzüge; auch die Femelwirthschaft tann Anwendbarteit erlangen. Bu ausgedehntes Baumober Stockroben muß unterlaffen bleiben, mo Bobenabfluthung zu befürchten ist. Die bohen Bergmanbe find nicht in einer Tour ju verjungen ober tahl zu hauen, sondern in mehrere hiebsfolgen zu vertheilen, beren schmale Abfäumungen burch volle Orte in hinlänglich weiten Abständen getrennt werben. Die Raumung bes Schutbeftanbes wird man bis zur völligen Dedung bes Bobens verschieben. Bei ber Begründung neuer Solzbeftanbe ift junachft auf möglichft balbige Bewaldung hinzuwirken, weghalb ichnellwüchfige Solzarten (Riefern, garchen, Birten 2c.) zu begunftigen finb, und Alles anzurathen ift, mas bas rafche Beranmachfen Ber jungen Bestände fördert. Auf frifchen Bobenftellen kann zuweilen die Anpflanzung von Weiten und Pappeln mittelft Stecklingen zweckmäßig fein. Die Bflanzung wird ber Saat vorzugiehen fein, wenn man abfluthbaren Boben zu cultiviren hat. hier wird fich auch Ballenpflanzung und enge Pflanzenftellung empfehlen; nicht minder auch bie Anfertigung großer Pflanzlöcher unter Beigabe von Füllerde bei ber Einpflanzung, wie auch bie Unwendung der Rasenasche und bergl. mehr. -Buweilen wird Terraffirung ber steilen Bange geboten Erfordert ber Anbau unbewalbeter Bergfeiten mehrere Jahre, so wird man ihn zwedmäßig auf bem Ruden ber Behänge beginnen, bamit bie Anlage felbft gegen bas Fluthwaffer geschütt fei. Ginen zweiten Streifen läßt man folgen, fobalb bie Cultur bes oberen Banges ben Boben gebeckt hat. Läßt fich nicht eine ununterbrochene, vollständige Wiederbewaldung aller Tablen Bergflächen bewirken, so find doch Holzbestände in Streifen und isolirten horften zu erziehen, welche immerbin zur Bobenbindung, Bergogerung bes Bafferlaufes, Regenauffangung und Fenchtigfeiteverbunftung biel beitragen. Wo Bergschlüpfe ober Bergbrüche zu befürchten sind, hat man tieswurzelnde Holzarten anzubauen, also Riesern, Eichen, Lärchen 2c. Der Abtried ber Bäume geschieht hier etwas frühzeitig, ohne Baumroben. Buschholzzucht von Eichen, Weiden, Erlen 2c. kann oftmals am Plate sein, namentlich wenn Gerölle sestzulegen ist. Die Flußuser und beren Böschungen sind durch Buschholzwaldungen in Forstcultur zu setzen. Die Weiden haben sich hier das Bürgerrecht erworben, dagegen Hochdäume nicht empsohlen 2c. — Der benkende Forstwirth wird leicht noch weitere Mobisscationen des Forstbetriebs auffinden, welche zur Erreichung der hier vorschwebenden Ziele beitragen können.

Bon ber Bieberaufforstung geht ber Berfasser zu ber Bersicherung ber Gebirgsbäche in ben Rinnfalen über. Die Behandlung bieses Abschnittes bekundet ben tüchtigen Techniter, und die gründlich behandelten Maßregeln verdienen um so mehr Beachtung, als es biejenigen sind, welche mit ben möglichst geringsten Kosten ben größtmöglichen Effekt bewirken, und ohne Hinzuziehung von Bautechnikern zur Ausführung gebracht werben können. Die vorgeschlagenen Schutzwerke sind:

- 1) Die Anlage von Thalfperren ober Bergfcluffen, worunter bammartige, die Gerinne quer burchziehende Bauwerke zum Brechen des zu ftarken Gefälls und zur Zurückaltung und Festlegung ber vom Wildbache bewegten Geschiebe verstanden werden;
- 2) die Befestigung der Seitenwände der Bergschluchten mittelft Forstcultur, Festheften von Rasenplaggen, Weidenbestockung, Flechtzäunen und Faschinenbaues und dersgleichen mehr;
- 3) bie Anlegung fünftlicher Gerinne burch bie Schuttfegel am Ausgange ber Bergichluchten;
- 4) bie Entwäfferung ber Banbe ber Bergichlucht und beren nächften Umgebung.

Referent vermißt unter biesen Mitteln gegen die Verheerungen der Gebirgsbäche das von Chevandier empsohlene Grabenspstem an den, den Thalwegen der Waldbäche zugekehrten Vergeinhängen. Zur Aufsaugung und Zurückhaltung des Regenwassers behufs der Baldbewässerung sollen, nach dem Vorschlage des Genannten, an den Einhängen horizontal streichende Gräben in 3 dis 5 Grad Abstand und von einer Breite und Tiese von 2 dis 3 Fuß angelegt werden, welche, weil sie als Basserreservoire dienen sollen, ohne Absluß sein müssen. Der größte Theil des auf eine Bergwand fallenden Regens wird in dieser Weise aufgesammelt, was nicht blos dem Absluthen der fruchtbaren Bodenkrume durch die Regenwasser, dem Abreißen von Erdschollen und kelsstücken durch die Wildbäche wirksam vorbeugen soll,

fondern auch unter gewöhnlichen Umftänden eine außerorbentliche Steigerung bes Buwachfes ber bie Berghange betteibenben holzbestände zu bewirfen vermag. Roften eines folden Grabenfpfteme murben zwar nicht unbetrachtlich fein, bennoch burften biefelben mit bem bochft wichtigen, zweifachen Zwede ber Anlage in einem entsprechenben Berhältniffe fteben, laffen fich vielleicht auch burch alternirende Studgraben, bei welchen ben Intervallen in bem einen Grabenjuge bie Etnichgraben ber nachften Grabenreihe gegenüberliegen, ermäßigen. Gewiß verbient jene 3bee Chevandier's bie Berndfichtigung, wo bie Aufgabe gestellt worden, ben Ausschreitungen ber Bebirgebache zu begegnen, flüchtiger ober leicht abfluthbarer Bobenguftand nicht folde Grabenarbeiten wiberrathen, und man die stärkeren Regenguffe nicht blos unschäblich, sonbern fogar nütlich machen will. Der Anwendbarfeit biefes Grabenibstems entgegenftebende Erfahrungen find jur Zeit noch nicht befannt geworben.

Das Schluftapitel ber befprochenen Abhandlung betrifft die Correction der Flüsse, durch welche bem Baffer eine geregelte Bahn angewiesen, fein Spiegel niedergelegt und dem Flugbett ein Querschnitt verschafft werben foll, welcher eine größere Baffermenge zu faffen vermag. Ueber folche Flufregulirungen, welche nur dann Abhilfe gewähren, wenn bie zuerft erörterten Mittel gegen bie Erceffe ber Berggemaffer bereits in Anwendung gekommen find, gibt ber Berfaffer, ohne ju fehr auf bas Detail des Ufer = und Flugbanes einzugeben, mit umfichtiger Auswahl bas Biffenswürdigfte und Allgemein - Ausführbare, indem die vollständige Löfung ber Aufgabe, namentlich bie Correction ber größeren Fluffe, nicht mehr Sache ber Bemeinden und Brivaten sein thane., beziehungsweise die Thatigkeit gebildeter, tuchtiger Sporoteften erheifche.

Die äußere Ausstattung bes Buches ift tabellos; bie vorkommenben Druckfehler sind jedoch nicht angezeigt, da sie keine sinnentstellenden sind. Der Preis des Berkdens erscheint, in Berücksichtigung der zahlreichen beigefügten sauberen Lithographien, welche das Berständniß des Textes bringend forderte, nicht zu hoch gestellt.

Bir erblicken sonach in ber angezeigten Schrift eine werthvolle Bereicherung ber Literatur über rie bas forstliche Gebiet berührenben Bauten. Dem Gebirgs-Forstwirthe wird sie insbesondere als treuer Rathgeber bienen.

2.

Forstliche Berichte und Kritit über bie neueste forstliche Journal-Literatur von J. E. E. Schulte, Herzoglich braunschweigischem Forstseretär. Neue Folge. Secheter Jahrgang. Nordhausen, bei A. Büchting. 1857. VIII und 193 Seiten. Breis: 1 Ehtr.

Ueber ben fünften Jahrgang referirten wir im Januarhefte Geite 24 unferer Zeitung, und in ber That wiffen wir über bie Art und Weife ber Auffaffung und Darftellung bei ber Anzeige von biefem fecheten Jahrgang etwas Neues nicht zu fagen. Wit den Bemerfungen, welche wir barüber an jener Stelle machten, erflart fich ber Berr Berfaffer nicht einverstanden; es ift bas feine Sache, wir haben unfere Anficht barüber im Intereffe ber Zeitschrift selbft ansgefprochen und können sie auch heute nicht andern. Baufige Bieberholungen finden wir auch hier wieder, und wenn es auch in ter Anlage ber Berichte liegt, baf, wie bie Journal-Literatur felbst manche Gegenstände aufs Neue berührt, auch die Kritik bavon Notiz nehmen muß, so glauben wir boch, bag in einem und bemfelben Jahrgange folche Biederholungen nicht nothwendig find, um ber Unficht bes herrn Berfaffere Gingang zu verschaffen. So ift 3. B. Seite 6 und Seite 28 bie Anlage von Holzmagazinen für die Armen empfohlen, im Sinne gang gleich, nur mit etwas verfchiebenen Borten. Die an sich richtige Ansicht, bag bei einer entsprechenben lichteren Stellung ber Beftanbe, bei einer angemeffenen Aronenentwicklung ber Bäume mehr und werthvolleres Holz erzogen werbe, ale bei einem gebrängten Stanbe, finren wir 3. B. auf Seite 54, 89, 101, 112, 147 und ff. erörtert; bag Ginzelnpflanzungen ben Bufchelpflanzungen vorzuziehen feien, z. B. Seite 75, 100 und an mehreren anderen Stellen ermähnt. Das mag jum Beleg unferes Ausspruches bienen; weiter in bie Sache felbft einzugeben, verbietet uns die Rückicht auf den Raum: der herr Berfasser mag aber sicher glauben, dag nicht bie Lust am Tadeln biese Bemerkung bervorrief.

Auch in diesem Jahrgange sind die forstlichen Zeitfcriften faft vollständig berudfichtigt. 3m Ganzen wurden fünfzig verschiedene Gegenstände besprochen, und gern wollen wir anerkennen, bag manche Erörterungen, wie z. B. Seite 39: "die beste Fällungszeit bes Holzes;" Seite 53: "Aeftung ober Schneitelung ber Bäume im Balbe;" Seite 60: "bie fünftliche Pflanzenerziehung und die Berseyung der erzogenen Pflanzen ins Freie;" Seite 87: "Erziehung starker Bäume im Buchenhochwald" und so fort viel Gutes und Babres enthalteu, und beachtenswerth erscheinen. - Bücher - Angeigen und Recenfionen von: "Landwirthschaftliche Bibliothet von Brot;" "Dietel, niebere Jagb;" "Schneiber, Bibliothek ber Forst- und Jago-Literatur;" "Schufter, einige Worte über Balbrodung;" "Anbiftabellen von Stahl und von Pfeil" und "Allgemeine Naturfunde von Schmig" machen ben Schlug. 4:

3.

Die Bobenkunde. Ein Handbuch für Land- und Forstwirthe, Boniteure, Gärtner und so weiter. Bon Dr. C Trommer, Prosessor an der königlichen staats- und sandwirthschaftlichen Afademie zu Eldena. Mit einer geologischen Karte in Faxbendruck und einer Tasel lithographirter Abbildungen. Berlin 1857. Berlag von Gustav Bosselmann. XIII und 577 Seiten in 8. Preis: 3 Thir.

Man hat schon oft barüber geklagt, daß die Lehr= bucher ber Bobenkunde fo viel Frembartiges enthielten. Der eine Schriftsteller handelt die Chemie, der andere bie Pflanzenphyfiologie, der britte die Wineralogie unter bem Titel: "Bobentunbe" ab, mahrend wieber Andere sogar ganze Abschnitte aus der Klimatik vorbringen. Das ift, ftreng genommen, fehlerhaft; benn man ignorirt mit einem folden encyclopabischen Bufammenfaffen einzelner Zweige ber Naturmiffenschaften bie bestehende Eintheilung ber letteren und das Borhandenfein von Lehrbüchern, in welchen biefe Begenftanbe bereits abgehandelt find. In der That, wollte man der Bobenkunde blos dasjenige belaffen, mas ihr ausschließlich zukommt, fo wurde fich biefelbe nur auf die Darftellung ber phyfitatifchen Eigenschaften bes Bobens beschränken; benn bie Lehre von der Entstehung bes Bobens gebort ber Geognosie, Die Lehre von feiner demischen Zusammensegung und Untersuchung ber Mineralogie und Chemie an. Die Beurtheilung Des Bobens nach ben auf ihm wachsenben Pflanzen ließe fich in bie Botanit einreihen. Erwägt man übrigens, bag bie Bobentunde hauptfächlich zu beftimmten prattischen Zweden, insbesondere jum Behufe der Bonitirung, betrieben wird, so findet man, daß die vorhin ermähnten Uebergriffe in andere Bissenschaften sich bäufig rechtfertigen laffen und mitunter fogar gang nothwendig find. Denn ehe man fragt, wie ber Boben auf feine Eigenschaften zu untersuchen fei, muß man miffen, auf welche Eigenschaften beffelben es vorzugsweife antomme. Man sieht also, es bandelt sich bier um eine Definition bes Begriffes von Standortegute. hat man biefen erlangt, fo ift bamit auch festgestellt, nach welcher Richtung bin Die Untersuchung des Bobens vorgenommen werden muffe.

Aber gerade zum Definiren ber Stanbortsgüte find Uebergriffe in andere Zweige ber Raturwissenschaften unvermeiblich. Die Frage z. B., "ob die Güte bes Bodens von seinem Stickftoffgehalt abhänge?" sett bie Entscheidung einer andern, der Pflanzenphpsiologie angehörenden, Frage voraus. Wan muß nämlich erst wissen, ob die Pflanzen befähigt seien, den Stickftoff der Luft zu assimilien. Wäre dieses der Fall, so würde eine Untersuchung des Stickftoffs im Boden unnöthig sein.

Ans dem Borbergebenden ergibt sich übrigens mit ziemlicher Bestimmtheit die Grenze, bis zu welcher die Bodenkunde andere Theile der Naturwissenschaften zu Dilse nehmen darf. Wir mussen nämlich Uebergriffe in die letzteren dann für erlandt halten, wenn sie speziell den Zwed haben, zur Constatirung des Begriffes von der Standortsgüte zu dienen. Es läßt sich anch wirklich einem Lehrbuche der Bodenkunde leicht ansehen, ob der Verfasser nicht Nisbrauch mit den Naturwissenschaften getrieben hat. Man achte nur darauf, ob die den letzteren entuommenen Sähe isolirt dastehen, oder ob sie nach einer bestimmten Richtung hingebogen werden.

Fragen wir nun: "wie weit das vorliegende Lehrbuch fein Gebiet abgegrenzt habe?" fo tonnen wir baffelbe von vielen ungerechtfertigten Uebergriffen in bie Naturmiffenschaften nicht freifprechen, und bie Debraabl von jenen scheint uns baraus hervorgegangen zu fein, bag ber Berr Berfaffer bie gange Lehre von ber chemischen Untersuchung bes Bobens, mit allen ihren Elementen, in die Bobentunde hineingezogen bat. Referent halt dies für ebenso unzwedmäßig als unftatthaft; denn einmal ist der Raum eines Lehrbuches der Bodenfunde, in welchem boch noch vieles Andere vorgetragen werpen muß, zu beschränkt, als daß sich in bemselben eine vollständige Anleitung zur chemischen Unterfuchung bes Bobens geben ließe; jum Andern besigen mir über ben fraglichen Gegenstand bereits treffliche Lehrbucher. Bon Jebem, welcher eine Bobenanalbfe - fei biefe auch noch so einfach - vornehmen will, verlangt man, bag er die Lehren ber Chemie fenne; bag er wiffe, mas Roblenfaure, Baffer ac. ift; ferner, bag er mit ben Operationen ber chemischen Analyse bekannt fei. Gine Befdreibung ber Spritflafden, Glasftabe, Blatinfcalen, eine Anleitung zum Filtriren, Abdampfen, Digeftiren 2c. gebort gang gewiß ebenfo wenig in ein Lehrbuch ber Bobenkunde, als die Lebre von der Darftellung und Brüfung ber Reagentien. Das Alles findet man ja schon in ben Lehrbüchern ber chemischen Aualhse, g. B. in bemjenigen von Fresenius, und auch in diefen viel vollständiger, jufammenhängender und gründlicher borgetragen, de es ber herr Berfaffer, felbft beim beften Billen, thun tonnte, weil feinem Buche ber biergu erforberliche Raum fehlt. Er hätte also ganz einfach auf ein Lehrbuch ber chemischen Analyse verweisen und böchstens basjenige hervorheben sollen, was speziell bei Bodenuntersuchungen zu beachten ift. Gin Dreffiren der Schüler auf die Analyfe einzelner Bobenbeftandtheile halten wir für nuhlos und fogar für schäblich; benn nur berjenige, welcher das Berfahren der Analhse in seinem ganzen Zusammenhange tennt, ist ficher, feine Fehler ju begeben. Der Landwirth nimmt entweber

Digitized by Google

gar keine chemischen Bobenuntersuchungen vor, ober er überläßt bieselben einem Andern, ober er muß dieselben durchaus und gründlich verstehen. Mit einzelnen Recepten, wie er Kalt, Phosphorsäure 2c. aufzusuchen habe, ist ihm nicht gedient. Auf jeder landwirthschaftlichen Alabemie muß die Shemie und die chemische Analyse gründlich und in ihrem ganzen Umfange vorgetragen und eingeübt werden. Geschieht dies, dann besigen die Schüler auch bereits Lehrbücher über diese beiden Disciplinen und letztere branchen dann nicht mehr in die Bobenkunde hineingezogen zu werden.

An die vorgenannten Uebergriffe reihen sich noch manche andere, die ebenfalls getabelt werden muffen. Beispielsweise führen wir nur die Seite 97 gegebene Erklärung, warum Körper auf dem Meerwasser leichter schwimmen als auf süßem Basser, ferner die auf Seite 98 enthaltene Bemerkung, daß das Polareis weniger Salz als das Meerwasser enthalte, an. Derartige, mit dem Zwecke des vorliegenden Buches nicht im Zusammens hange stehende Notizen ließen sich noch in Menge ausgählen.

Sind wir nun mit ber Fassung bes Buche im Allgemeinen nicht einverstanden, so gilt bies in noch höherm Grabe von ber Art und Beife, wie in bemfelben bie Bedürfnisse bes Forstmannes behandelt werben. Diese fint eigentlich gar nicht berficfichtigt worben. Ueberbaupt ift bas Buch faft ausschließlich für Landwirthe geschrieben. Die Bodenkunde lägt fich für Forst = und Landwirthe nicht gemeinschaftlich vortragen; benn fo nahe diese beiden Gewerbe in Bezug auf ihren Hauptzwed, bem Boben bie bochfte Rente abzugewinnen, miteinander verwandt find, ebenfo febr unterscheiben fie fich hinfichtlich ber Mittel, welche fie anwenden, um jenen Zwed zu erreichen. Man bebenke nur, bag ber Forstwirth ben Wald nicht düngt, mahrend bie Landwirthschaft obne Dungung nicht besteben fann. Der Begriff ber Stanbortsgute ift bemnach ein gang anberer in der Forstwirthschaft, und auch die Mittel jur Berbesserung berselben laufen hier auf ganz andere Bersahren hinaus. Die Bereinigung ber forst- und land- wirthschaftlichen Bobenkunde in ein Buch ist baher, wenn letzteres seinem Besen nach boch nicht aus zwei verschiebenen Theilen bestehen soll, unausführbar.

So fehr nun auch bas vorliegende Werf von gründlichen Renntnissen bes Herrn Berfassers in der Chemie, Mineralogie, Meteorologie 2c. zeugt, so wenig können wir es doch dem Forstmann empfehlen, und wir glauben selbst nicht verhehlen zu dürfen, daß wahrscheinlich auch die Landwirthe und Gärtner Anforderungen an eine Bodenkunde stellen werden, denen das Werk des Herrn Brofessors Trommer nicht entsprechen dürfte.

Druck und Bapier find febr gut.

60.

4.

Anleitung zur wohlfeilen Eultur ber Balbblößen und zur Berechnung bes bazu erforberlichen
Zeit- und Geld-Aufwandes, auch ter bazu nöthigen
Samen und Pflauzen, nehst einer hilfstabelle zur
Kubikberechnung ber Bau- und Nuthölzer, sowie
ber vom Berfasser burch vieljährigen Gebrauch geprüft
und sehr praktisch befundenen Bitterungen aller vierfüßigen Raubthiere, ingleichen ber Anlegung von Salzlacken und Bilbrausen, wie auch der Jäger als Arzt
seiner Hunde. Herausgegeben für Forstbeamte, Gutsbesitzer und Jagdliebhaber von Karl Friedrich Schulze,
Garbe-Jäger-Invalide und Oberförster. Zweite Auflage. Renrobe 1857. In Commission bei 3. hirschberg in Glas. 80 Seiten in 8. Preis: 71/2 Sgr.

Daß das vorliegende Büchlein einen Berleger gefunden hat, setzt uns ebenso in Erstaunen, als daß daffelbe, wie auf dem Titel steht, zu einer zweiten Auslage gelangt ist. Wenn dasselbe noch die Recepte zum Ansehen einiger probaten Jagdliqueure enthielte, so würde man von ihm sagen können, daß in ihm das Gesammtwissen eines Försters aus dem sechzehnten Jahrhundert vereinigt sei.

### Briefe.

Aus bem Böhmerwald, im August 1857. Die zehnte Generalversammlung bes Forstvereines für Böhmen.

Bei ber vorjährigen Bersammlung zu Prag murbe zwar bie Stabt Daiba und eventuell Schwarzfoftelet zum Bersammlungsort für biefes Jahr bestimmt; ba jeboch Daiba wegen Mangels an Raum bei Seite geseht werden mußte, indeß aber durch bie Gnabe Sr. f. f. Majestät bes Raifers Ferbinand die Excursion in die Baldungen der Domane Reichestabt bewilligt worden war, so wurde die Stadt Niemes, auf einer Domane Sr. Excellen

bes f. f. Staats - und Conferengminifters, herrn Grafen hartig, und nachft Reichsftabt gelegen, jum Berfammlungsort beftimmt.

Und wahrlich, wir hatten es nicht zu bereuen, benn bas Ales übertreffenbe lopale Benehmen Sr. Excellenz bes herrn Grafen Dartig und seiner Gemahlin, sowie die herzliche Aufnahme ber Bürgerschaft von Riemes, verbunden mit der Sorglichkeit des Geschäftsleiters, herrn Forstmeisters Dellin (auf der Domäne Riemes - Wartenberg), ließen Richts zu wünschen übrig. Zur Sache übergehend, muß ich erwähnen, daß, weil es mir nicht möglich war, ben Excursionen beizuwohnen, der Fürflich Rins-

ty'iche Forftamtsabjunct herr Lubwig Bompe fo freundlich war, ben barilber verfagten Bericht jur Disposition zu ftellen. \*)

Bas bie Sinngen betrifft, fo folgt hier ein getrenes Bilb berfelben.

Die erfte Sinng fand am 5. August im Caale bes Gasthofes jum hirfch, ber recht geschmadvoll mit ben Emblemen unseres Stanbes geziert war, Statt.

Se. Excellenz herr Graf Balbftein - Bartenberg, Prafibent bes Forftvereines, bezengte feine rege Theilnahme an bem Bereine baburch, baß er, obwohl leibenb, boch bas Prafibium übernahm, und ward, ba beibe Biceprafibenten fehlten, nach ben Statuten bas altefte Comitémitglieb, ber um ben Berein so verbiente herr Ober-Forftmeifter Seibl von Tetschen zum Stellvertreter erwählt, unb Derr Ober - Forftmeifter Eichler von Paulusbrunn und herr Forftschul - Director Midlig von Beigwaffer zu Secretären bestimmt.

Die zahlreich befuchte Berfammlung hatte zu Gaften: Se. Excellenz herrn Graf hartig und, nebft mehreren honoratioren aus ber Stadt und Umgegend, noch herrn Oberförfter haas als Abgeordneten vom prengisch schlichen Forfwereine, banu herrn blawa vom landwirthschaftlichen Areisverein zu Bohmischleippa und ben löniglich baverischen Forfactuar Dittmann.

Der ungarifde und mabrifche Forftverein hatten herrn Ober-Forftmeifter Seibl burch Creditive für ihren Bertreter ertlart. herr Oberförfter haas begrüßte bie Berfammlung und brudte in warmen Borten bie Sympathien bes schlesischen Forftvereines filt bie hiefigen aus.

Der Gefchäfteleiter, herr Forftmeifter Dellin, ergriff bas Bort, um bie Berfammlung willommen ju beißen.

herr Ober Forsmeifter Seibl, bem Se. Excelleng bie Leitung ber Debatten anvertrant hatte, forberte nun die Berfammelten auf, ihre Beobachtungen bei ben Excurfionen, die jo viel Intereffantes boten, mitzutheilen.

herr Forstmeister Bompe von Bohmisch - Ramnis leitete bie Debatten baburch ein, baß er anf die wohlgepflegten Balbungen, besonbers ben seltenen Reichthum an Mittelhölgern auf der Domane Reichstadt, auf die mit seltenem Fleiß und großen Aoften ausgeführten Gulturen, sowie die bedentenden Buchenversingungen und endlich auf die intereffanten geognostischen Gegenstäte hinwies, welche sich in der Begetation des Candsteines gegenstber jener der Basalte und Phonolithe darboten; dabei aber bemertte, daß die Buche gänglich durch die Fichte verbrängt werde. Forstmeister Geeland von Reichstadt erklärte hierauf, dies sei nicht zu bestürchen; jene bedeutenden Flächen, welche mit Fichten versängt worden sind, seien nur in Folge eines Windbruches vom Jahr 1887 erfolgt, der fiber 120 000 Rlafter wars. Eine natürliche Berjüngung sei daher unmöglich gewesen, sonft aber werde ilberall auf die Erziehung gemischter Bestände geseben.

3m weiteren Berfolge ber Debatten erwähnte Forstmeifter Begwart von Roften, bag man in ben Reichsftäbter wie Riemefer Balbungen bie Erhaltung ber Bobentraft vorzüglich im Ange halte, wie bies ber Umftanb beweife, bag man nirgends Streu gerecht febe; woranf Seelanb erwieberte: bag bas Streurechen nicht

gebulbet werbe. — Die vorgetommenen Soneebrilde veranlaften Bompe zu ber Bemertung, bag bies wohl eine Folge zu bichter Erziehung fei, bag man aber nicht blos biefen Umftand, fonbern auch bie Bobentraft zu berüchfichtigen habe, so baß man auf gutem Boben weit, auf schlechtem enger pflanzen muffe, um eine balbige Bobenbefcirmung zu erzielen.

Seeland erwiederte: bag man bes Schneebruches und bes bier noch baufigeren Duftanhanges wegen in ben bichten Saaten febr frub und öfters mittelft Durchforftung nachhelfen muffe.

Oberförfter hibner von Reuhof erwähnte ber Schneebeschädigungen im Riesengebirg in bichten Bekanben, bie eben zu ben Erziehungsprinzipien ber Reuzeit führen, indem bas vermeintliche gegenseitige Stüten ber Kronen bei bichtem Baumkand eine Täuschung ware, von ber man sich längst überzengt habe, so bag man seit längerer Zeit Durchsorftungen eingeführt habe, wobei er aber eben barauf hindentete, daß biese früh begonnen werben miffen.

Begwart rühmt noch bie schönen Ulmen., Aborn - und Taunenbestände am Rollberge; Daas aber machte auf die gelungenen Buttlar'ichen Pflanzungen von 12 bis 14 jährigem Alter aufmerkjam, indem er diese Methode, besonders bes Roften-punktes wegen, empfahl, aber anch der Manteuffel'ichen Sägelpflanzung gedachte, und sie für die, wenn auch theuerste, boch auch beste und sicherfte erklärte.

Forfmeifter Schröber von Rallich lentte bie Aufmertfamfeit auf bie flafterbreiten Durchbiebe in ben Buchenverffingungen, welche aber icon wieber zusammengewachfen finb, baraus ben Solug giebend, bag man mit bem Berausbauen ber Samenbaume nicht fo angelich ju fein branche, weil bei ansgeafteten Stämmen boch enblich burch bie Rrone bochkens ein Umtreis von 1 Rlafter niebergeichlagen werbe, ber fich balb, wie man bier febe, vermachfe. - Seeland bemertt biergu, bag bier nur im Binter gefällt merbe, wo bes vielen Schnees megen fein Schaben gefchebe; biefe Durchhaue feien aber nur wegen Begrengung ber Birthichaftstheile 1847 gemacht und eben mit Fichten ausgepfianzt worben. - Dies gab Begwart Beranlaffung, eines Durchforftungeversuches ju erwähnen, ben er im Tharanber Balbe gefehen habe. Dan habe bort je einen Streifen undurchforftet Reben gelaffen, und baneben einen 4 Schub breiten Streifen gang anegehauen, hierauf einen Streifen fo burchforftet, bag jeber Stamm 4 Souh vom anbern fei, bann aber wieber einen Streffen gar nicht burchforftet, fo fei man bie gange Balbfrede fortgefahren. und ale er biefen Berfuch fab, maren es vier Jahre gemefen, wobei es fich gezeigt hatte, bag ber gar nicht burchforftete Theil ber wüchfigfte mar. - Bompe erffarte, bag bies tanfenbfachen Biberfpruch bervorrufen murbe, und ibm ftimmte Ober - gorffmeifter Dittelbach bei, inbem er feinen Biberfpruch burch bie Erfahrungen, bie er felbft am boben Seichten gemacht babe, motivirte.

Seibl forberte nun auf, ju bem erften Thema fiberzugeben, nämlich: Mittheilungen fiber bas gefammte Culturwefen. — Bompe ergriff bas Bort und erwähnte ber verschiebenen Culturmethoben, wodurch er zu bem Schluffe tam, baß man nur nicht generalisiren soll, und baß Böhmen Sr. Majestät und ben hoben Grundbesitzern baufen muffe, baß

<sup>\*)</sup> wir hoffen, biefen Bericht bemnachft mittheilen gu tonnen.

butd bebung bes Bereinemefens nub Grunbung ber Forfifonle Gelegenheit geboten werbe, daß fich bie jungen Forftwirthe eine grunbliche natnewiffenfchaftliche Bilbung erwerben tonnen, und baburch bas gebantenlofe Berumgieben im Balbe befeitigt werbe, und bie jungen Forftwirthe aufgeforbert murben, bie Binte ber Ratur ju berlicfichtigen, und bedingt baburch bie Bewirthichaftung ber Baldungen zu vervolltommnen. — Wege wart behauptete, bas Biermans iche Berfahren empfehle fich blos im Mittelgebirge bei Gumpfen, und in bochgelegenen Gegenben tauge es nicht, weil bie auf folde Art erzogenen garten Bflangen bem Froft erliegen. - Bompe wenbete ein, er moge bie Bflangen im gleichen Rivean ergieben, bann wurden fie nicht an fowachlich fein. - Beiter erflarte Begwart, er verwenbe ame Danteuffel iden Sigelpfiangung Ballenbflangen, woranf Bompe erwieberte, bas merbe Manteuffel nie als nothwendig ertennen. - Seibl, ebenfalls biefer Methobe fein Lob fpenbenb, fagte noch, bag man febr gut, wo Rafen feble, biefen burch anabratförmig ausgestochene haibeplaggen erfetzen könne, wie er felbft mit Bortheil exprobt babe, wogu Oberforfter Renrich bon Rosmanos angibt, bag auf ben Fürftlich Taxis'fchen Berrichaften Moos hierzu mit gutem Erfolge gebrancht morben ift. hierauf referirte er, bag er febr gindliche Erfolge burch Einhügelung fünfichubiger Aborne, Efchen, Ulmen und Giden errungen, und obwohl Bflanzen wie Rafenplaggen weit gebolt werben mußten, fei bas Stild boch nur auf 11/8 fr. getommen. -Bombe rabmt auch feine Erfolge und fagt noch, bag er fonft Beifterpflanzungen rein ansgeführt babe, jest aber pflanze er Fichten bagwischen; bamit biefe aber nicht verwachsen, laffe er fie jurudfluten, und obwohl er bies icon mehrere Jahre mache, habe er feine Infettenbeschäbigungen mahrgenommen, bagegen wirb baburch eine bleibenbe Befdattung bes Bobens erreicht. Run aber forbert er bie Berfammlung auf, Erfahrungen fiber ben Balbfelbban jn geben; er habe erfahren, bag in feiner Rachbarichaft Berfuche in biefer Richtung gemacht murben, bie aber einen unerheblichen Reinertrag lieferten. Erwähnen muffe er noch, bag in Sachfen aus national-Blonomifden Rlidficten oft Grfinbe mit Beigenboben bem Balb abgetreten merben. -Subner theilte mit, bag auf Graumadeboben, wo eble Bolgarten gut gezogen werben, Safer nicht gebeiben wollte, wabrenb arabifches Rorn gute Ernbten lieferte, mas mohl ber Birtung ber mineralischen Beftanbtheile bes Bobens jugufdreiben fei; er ware fibergengt, bag bei foldem Boben eine Berabung burch Fruchtbau fo gut erfolge, wie burd Streureden; ber Fruchtwechsel aber erbabe biese Rachtheile, inbem er bem Boben noch mehr mineralifche Beftanbtheile entziehe. - Begmart miberfpricht, baf bie mineralischen Beftanbtbeile bes Bobens bier maggebend finb, werauf Dillis Erfahrungen aus Dabren mittheilt, bie Bubner's Behauptung rechtfertigen nub Beg. mart's wiberlegen, mogegen Wegmart behauptetel, bag blos ber humusreichthum entideibe. - Reurich entgegnete, er habe in biefer Begiehung bedeutenbe Erfahrungen gemacht, indem er in feinem Birtungefreife Balbfelbbau getrieben, unb gwar auf Sanbboben, wo er Rartoffeln, Stanbenforn und Safer gebaut habe, und bie Cultur mit Riefern und Richten vornahm, aber

leiber babe man fpater bas bebentenbe Aurudbleiben im Buchs bemerten miffen, jest werbe baber nur ein Jahr Roun gebant, bann aber cultibirt. Daitaferlarven und Riffelfafer machen aber in fo bemirthicafteten Bargellen groken Schaben. mas freilich bezüglich bes Ruffeltafers ben bisherigen Erfahrungen miberfpreche. Bombe fligt bingu, bag er mit Riebl gleich bente, bem ein fiberall aufgeloderter burchwliblter Boben etwas grantides fei, und er fich begbalb bie Butunft weit lieblicher beuten milife, wenn unfere fconen Balbungen erhalten werben, befchalb meine er, bie Butunft unferer hoben Abelsfamilien muffe gludlich fein, weil fie einen fo großen Theil bes Rationalvermogens zu erhalten wiffen. - Rach langerer Debatte forberte Geibl bie Berren Dabuer und Brofeffor Rropp von Beigmaffer anf, ein Refumé Aber ben Fruchtbau im Balbe ju entwerfen, was endlich von Rropp babin gegeben murbe, bag man nur an foldem Orte Fruchtban treibe, wo ber Boben von fo vorzuglicher Beichaffenbeit ift, bag er ber Rachandt bes Bolges feinen Rachtbeil bringt, immer voransgefest, baf bie Stanborteverbaltnife biefe Rebennugung möglich machen, wozu Pompe ben Bufat macht, bag man nur folde Boben mablen foll, bie minbeftens ale Balb 1 Mafter pro 306 und 3abr Buwachs geben.

Run warb jum zweiten Thema, über Infeltenichaben, gefdritten. - Bompe erwähnt, bag v. Lips in Rempten ein Mittel gur Befeitigung bes Riffeltafers burd Fangbaume, abnlich wie beim Bortentafer, anempfohlen, und ein Befannter von ibm in biefer Richtung gunftige Refultate ergielt babe. - Forfemeifter Ballenfele von Said ermahnt einer bebentenben Beichäbigung acht. bie zehnjähriger Rieferubeftande burch Melolantha solstitialis, indem biefer bie Triebe in ber Mitte befchabigt, woburch fie fich umbiegen und absterben, fo bag folde Bestände wie mit ber Scheere beschnitten aussehen. - Geib! bat fich überzeugt, bag in Bflanzungen, welche mit einjährigen Bflanzen gemacht worben find, ber Muffeltafer auch fpater feine Befchäbigungen mache. Ran habe beuer auf ber Domane Tetfchen in folden Beständen nicht einen Ruffelfafer gefunden, mabrend bod bort 11/. Million gefammelt murben. - Geelanb ergabit. er habe von einem Reifenben aus Rufland erfahren, bag man bort bas Anftreten bes Ruffelfafere in großer Rabl mit Giderbeit erwarte, wenn ein nuregelmäßiges grubjebrewetter war. Er milfie noch erwähnen, daß heuer fogar zwanzigjährige Beftanbe vom Ruffelfafer arg beichabigt worben find, wogu Bompe noch bemertt, bag ber Ruffeltafer im vergangenen Jahre felbft im herbfte fart aufgetreten fei, worauf Miflit eines Faus in Mabren gebachte, wo am fogenannten Altvater eine alte Outweibe aufgeriffen und cultivirt worben ift, bei welcher aber, allen Erfahrungen entgegen, ber Milfelfafer fo fart aufgetreten fei, baf er felbft gelegte Buchedern ruinirte; Abornfamen blieb vericont.

Es tam nun bas britte Thema: Mittheilungen über Elementarichaben und ihre Birtnugen, an die Reihe. — Dellin und Bompe geben an, baß mehrere Balbbrande bei ihnen gewefen find, die theils blos burch Ausschlagen, theils burch Unterbrechungeftreifen, theils burch Abichliegen mittelft Steinmauern bewältigt worden find, wobei Bompe hervorhob,

man folle mit bem Abtreiben angefengter Riefernftamme nicht eilen, er habe bie leberzeugung, bag ichon febr angebraunte Stamme fich wieber erholt haben. - Ueber ben Froffchaben. am 2. und 15. Juni laufenben Jahres wurde aus allen Theilen Bohmens bedeutend gellagt, wogu Bompe bemertte, bag biefer Froft bie fogenannte Froftatmofphare von bochftens 20 biesmal fo überschritten habe, baß felbft 5 bis 60 hobe Beftanbe beschädigt worben find. - Geibl gibt hierzu an, bag fich auch bei biefen farten Grofticaben bod ber Gat bemabrt bat, bak Freilagen mit ungehindertem Luftzuge verschont geblieben find. -Bubn er ermabnt bee Rothwerbens ber Sichtennabeln, welches im Jahr 1854 in mehreren Theilen Bohmens bemertt marb, und fuct biefes in einer Art Roft, wobei er anführt, baf v, Liebig annehme, es entzogen bie boberen Triebe ren unteren bie Alfalien. mabrend Rropp fie in einer Berauberung bes Organismus fucht, moburch eine Sturung im Aneignungsprozeffe ber Rellen bervorgerufen werbe; boch glaube er, bag bieje Erichejnung feinen Schaben bringe. Die weitere Debatte brehte fich um Gisichaben im Riefengebirge, bie Subner burch weite Bflangung befeitigt wiffen will; bann um bie Schitte, beren Auftreten biefes Jahr gang unerheblich mar.

Bum vierten Thema ilbergebend: in ber achtzehnten Berfammlung beuticher Lanb. und Forftwirthe murbe bie Rothwenbigfeit anerfannt, bag im binblid auf ben immer mehr fich ermeiternben Berbrauch ber Mineraltoble und bes Torfes, eine berjugemeife Ergiehung von Rug- und Baubblgern geboten fei. Es entfteht nun bie meitere Frage: "Bie mare bie Bolgergiebung und Befandespflege biefem 3med angupaffen, und mas murben fich angerbem für Mittel empfehlen, jenem anertannten Beitbeburfniffe gu entiprechen?" bemertt Bompe, er geftebe ber Fichte gern ihren großen Werth gu, allein er fei ber Meinung v. Berg's, bag man bie Buche nicht gang biefem bermpligen Nabelbaum opfern und auf Erziehung gemifchter Beftanbe feben foll. — Miflit balt nun einen recht intereffanten Bortrag, worin er auf die Berte Rettner's, Beper's und andere Lehrbucher hinwies, baburch ju ber Bemertung übergebend, wie bie Rachtheile bes verminberten Brennholzabfages burch Erziehung von Ruthols ju beseitigen maren; wodurch man jur Frage gelangte, welche Betriebsart fich baju mohl am beften eigne? Inbem er ben Riebermalb und bie Mittelmalbmirthichaft befinirt, gelangt er jum Schluff, bag nur ber Dochmalb fich baju einne. - Bei ber Babl ber Bolgarten weift er auf gemifchte Beftanbe und bei ber Erziehung auf die Schneidelung, wie fie Seper lebrt, fowie auf Beftandesichut und Bflege befonbers bin. Er bemertt, bag auch auf bie Musicheibung ber Sortimente, fomie auf die technische Bermendung besonders Berth gelegt werden muß, weghalb man auf gute Bolgarbeiter feben muffe. Beite: fclagt er ju biefem Bebufe vor, ein Reifestipenbium für einen durchgebilbeten Sachmann ju grunden, mit ber Berpflichtung, bie Resultate feiner Beobachtungen in Bahlenangaben, Beichnungen 2c. vorzulegen. - Dberforfter Daas aus Schlefien gibt an, bag in Biersborf eine Fabrit beftebe, welche aus Fichtenholz cin Produkt erzeuge, welches zur Papiersabrifation verwendet werbe, und zeigt ein Stild bieser Papiermasse, sowie ein auf saidem Papier gedrucktes Buch vor. — Schröber zeigt Photogen, welcher bei ihm aus Buchentheer gewonnen wird. — Der Presiderende forbert nun auf, wegen Gründung des von Millit vorgeschlagenen Reisespipendiums zu verhandeln. — Eich ler rath, dies, als mehr für die Regierung geeiguet und die Bereinsmittel übersteigend, abzulehnen, was auch angenommen wird.

Run tom bas fünfte Thema jur Berhandlung: Ob unb wiefern tonnte unfere Balbergiebung in Sinblid auf ben nöthigen Bachsthumeraum ber Bflangen und ber aufgestellten Behauptung, bag bie Solzprobuttion mit ber raumlichen Stellung berfelben junimmt, eine Abanberung erleiben? - Berr Director Millit ergreift bas Bort, indem er febr intereffante Mittheilungen über biefos Thema macht, mobei er querft auf Sunbeshagen's, Theob, Bartig's, Guft. Deper's und Ratl Beper's Berte binmeift, bie alle einen bichten Stand jur boberen Daffen-Brobuftion gegenüber einem allgu lichten anempfehlen. Ebenfo babe Bfeil bie extremen Bflangenabftägbe befampft; Riemand, felbft ber größte Lichtfreund Bohmens, tonne leugnen, bag man im volltommenen Schinffe beffere Poligute erhalte, ebenfo merbe fein mabrer Gobn bes Balbes bie Boblthatigfeit rafcher Bobenbeschattung bezweifeln. Es wird fich nun barum banbeln, ob bie Maffenproduftion im Berbaltniffe jur Bergrößerung bes Bachethumeraumes ber Baume fleigt. Aus ben vielen Berfuchen, bie er gemacht habe und bie er in Tabellen mittheilt, gebe hervor, bag 1) beim lichteften, sowie beim ju bichten Stand bie geringfte Solgmaffe fich zeige; 2) aber ber ju bichte Stand immer noch eine größere Bolgmaffe liefert, ale ber gu lichte; 3) ber raume Schluß aber bie besten Refultate gebe, fo zwar, daß brei Kiefern auf eine Quabratflafter geben. 3m boberen Alter gleichen fic bie bicht und licht erzogenen bezuglich ber Maffenvorrathe and. Er weist noch berauf bin, bag man auf bie größte Daffenprobuttion im hinblid auf bie Culturtoffenersparung bergichten toune. Belde Pflanzweite bas reinfpaltigfte Bolg liefere, fei fomer ju bestimmen; es gebe bier fo viel Mittelftufen, bag es gemiß bachft munichenswerth mare, recht viele Beobachtungen in biefer Richtung mitgetheilt gu erhalten. - Bubner theilt feine Erfahrungen in hinficht bes Stanbraumes ber Sichte mit. Er fand bei 20 bis 30 jahrigen gang gefchloffenen Fichtenbestanben 200 Quabraticub Stammgrundfläche pro Jod, bei 40 bis 60 jährigen 250 bis 300 Quabratichub, und bemertte, baß biefelbe, je nach ber Bobenfraft, verschieden fei und bon ber Jugend gegen bas Alter fteige. Debme man eine Mittelgroße von 314 Q .. Sug an, fo wird bies ber Abftanbegahl 3,82 entsprechen, wonach ber Befand bei 2 Boll Stammftarte und 2 guß Entfernung 314 Stammgrunbflache, biefelbe Stammgrundflache bei 6 Boll Starte nub 6 Ruf Entfernung und bei 12 Boll Starte und 12 Rug Entfernung habe. Daburch erhalte man einen Anhaltspunkt für ben Stanbraum ber Sichte, weil man, je nachbem ber örtliche Abfat ber Bolgprobutte bestimmt merbe, bie Entfernung ber Bflangen regeln toune; wolle man Bobnenftangen, fo muffe man faen ober febr eng pflanzen; verwerthe fich 8 bis 4golliges Bolg gut, fo tonne

man 6 gug weit pflangen, weil bei ber Mittelfarte von 6 Boll ber bochte Schluf erfolgen wirb. Beiter erhalte man burch biefe Bablen auch bie Richtung für bie Durchforftung, benn wenn ein 20 jahriger Beftanb 2 Boll mittlere Ctammfarte und eine Stammgrunbflage von 200 Quabraifug habe, fo follte ber 40 jabrige Beftanb 4 Boll Stammfarte und 800 Quabratfuß baben. Die Erfahrung weift aber nach obigen Berhältniffen nur 300 Quabratfuß nach, was beweife, bag bie Jahrebringe in ber Starte jurudgeben, wenn bie Stammjahl nicht vermindert wird; bies bebinge baber, bag, um feine Unterbrechung bes Bumachfes berbeignführen, man ben bominirenben Stammen guft machen muffe, und zwar in jangeren Beftanben in turgen Beitraumen und fo fruh ale möglich, ohne bag man befürchten burfe, bag man unt abholzige Stamme erziehen werbe, wie bies im Dodgebirge Beftanbe beweifen, welche burd Feleblode von Jugenb eine ranmliche Stellung hatten und erft bei junehmenber Stammftarte vollen Schluf erhielten. - Geeland bemertt biergu, fitr ben bichten Stand fpreche ein burch Bollfaat in feinem Bermaltungebegirt im 90 jabrigen Alter abgetriebener Beftanb, ber pro Jod 235 Rlafter gegeben babe. - Bombe fiellt die Frage in Beging auf Liebich's Lehre vom Balbfelb, ob Riemanb angeben tonne, ob beffen Angabe, baf in ber Stabt Bifeter, bann auf ber Sarflich Sowarzenberg'ichen herrichaft Barwaichan nub auf ber Allrftlich Rinely'ichen herrichaft Blafchim banach vorgegangen werbe? Borauf Ge. Ercelleng ber Berr Brafibent entgegnet, bag in Bezug auf Barmafcan bie Angabe numahr fei, weil Ge. Durdl. Afteft Sowarzenberg bem Liebich'ichen Spfteme feinen Gingang geftatte. - Begwart beruft fic auf bie Blager Forfte, bie eben auch Beweise liefern, bag ber Balbfelbban nicht entfpreche; ebenjo behauptet Seelanb, bag feine Erfahrungen alle gegen Liebich's Theorie fprechen, befhalb foll Balb - Balb und Felb - Felb bleiben. Rachbem fich noch in biefem Sinne Schreinberger, Mitlig und Dabner aussprachen, folog bie Debatte fiber biefen Begenftanb. -Se. Ercelleng ber Berr Brafibent theilte mit, bag bas Sobe Minifterium bestimmt bat, bag die Boglinge ber Forficule gu Beigmaffer und Auffee von ber Prufung für bas Forficut-Berfonal befreit finb. - Bu Ehrenmitgliebern murben ermablt: Se. Durchlandt ber f. f. Relbmaricall Rarft Binbifdgras, Se. Ercelleng ber t. f. Staats - und Conferengminifter Berr Graf Bartig, Se. Ercell. Berr Graf Thun Dobenftein, Befiter ber Berricaft Tetiden, und herr Graf Ronigsegg, Brafibent bes ungarifden Forftvereines. - Bum Ochluffe ber Berfamm. lung folug Seibl bor, Gr. Ercelleng bem Berru Brafibenten, welcher trot bebeutenber torperlichen Leiben feine Theilnahme an unferem Berein burd fein Ericeinen nenerbings bewiefen habe, als Ausbrud ber Gefühle unferes Dantes ein breimaliges boch bargubringen, mas unter allgemeiner Acclamation erfolgte, woranf bie Sigung aufgehoben und bie nachfte auf ben 6. Auguft frub 9 Ubr beftimmt murbe.

Signng am 6. August 1857. — Die hentige Sigung galt ben inneren Angelegenheiten bes Bereins, und begann biefelbe mit bem Referat fiber bas Birten bes Bereins im Jahr 1867 burd herrn Forstrath Beffelp. Die vorzuglicheren

Gegenklinde waren: a) Die Genebmigung Sr. Durchlandt bes Fürften Liech ten flein zur Bersamminng in Schwarzlofteley. — b) Eintritt Sr. Durchl. bes Fürften Lamberg als wirtliches Bereinsmitzlieb. — c) Aufforderung zur Betheitigung bes Bereins an der Wiener Ausstellung vom 11. bis 16. Mai. — d) Bestimmung, daß der Forstalender auch für 1858 ericheinen soll. — e) Einladungen zur allgemeinen Bersammlung denticher Landnung forstwirthe in Coburg, des preusisch-schlichen Bereines zu Lrachenberg, der mährisch-schlichen Forstection zu Ausschrunn. — f) Aufforderung von der hohen !. l. Statthalterei zur Wahl der Commissäre für die Staatsprüfung und Abgabe mehrerer Gutachten, endlich g) Mittheilung über mehrere, dem Forstwereine geschenkte Bücher, welche der Forstschul Bibliothef zu Weiswasser zugewiesen wurden.

Beiter warb ber Bericht über bie Forftichule mitgetheilt, worans erfichtlich, bag: 1) für armere Boglinge 100 fl. als Beitrag jur Beftreitung ber Untofen bei ben Ereurfionen, und 2) für Bermehrung der Turngerathe 70 fl. bestimmt; 3) 17 384linge bom Soulgelb befreit worben finb; 4) Ge. Daj. ber Raifer 1700 fl. gur Erhaltung ber Forfichule vorläufig für zwei Jahre, und 5) Ge. Durchlancht ber hohe Brotector bes Bereines, Rark Somargenberg, für feche Jahre jahrlich 8:00 fl. gu fcenten geruhten; 6) Mittheilung jener Gefchente, welche ber Bibliothet und den übrigen Sammlungen ju Theil wurden; 7) Aufauf ber Sammlungen bes herrn Brofeffore Robert Rrobb: 8) Austritt bes herrn Profeffors Rropp und bes Affiftenten herrn Sonmann, und Erfat bes Erfteren burd ben herrn Dr. 3ob. Bobl, und bes letteren burch ben f. f. Afpiranten Guftab Budmaier; 9) Erlaß bes hoben f. f. Minifteriums bes Junern wegen Befreiung ber Boglinge von Beifwaffer und Auffee bon ber Prufung für bas Forfichus. und technische Silfepersonal; 10) Mittheilungen fiber bas Birten bes Lebrerberfonals; Rabl ber Boglinge, bie in beiben Jahrgangen 73 beträgt; Refultat ber Brufungen und Unterbringung ber absolvirten Boglinge.

Jest warb jur Bahl bes Berfammlungsortes für 1858 gefdritten, und ba wohl Ge. Durchl. Fürft Liechtenftein gu gestatten geruhten, bag bie Berfammlung in Schwarztokeles fei, aber von bort Riemand hier mar und man nicht wieber in diefelbe Berlegenheit tommen wollte, wie biefes Jahr, wo bie Stabt haiba wegen Mangels an Raum ablehnte, fo warb befchloffen, bort erft angufragen und bie weitere Beftimmung baun bem Comité ju überlaffen. Eventuell marb Darienbab bestimmt, und Ober-Korftmeifter Gidler nub Rorftmeifter Ballenfels ju Gefchaftsführern erwählt. hierauf murbe jur Bahl ber Comitémitglieber geschritten und beschloffen, Die Ditglieber ber Forfifchulcommiffion ju belaffen und bie fibrigen Ditglieber neu ju mablen. Gemablt murben nach ber Stimmenmehrheit bie Berren: Smoler, Gichler, Schroter, genrich, Beihal, Stolz, Groß, Gangloff, und zu Erfatmannern: Subner, Begwart unb Balleufels.

Der nun folgende Bortrag über ben Stand bes Forstvereins ergab, baß 148 Mitglieber nen eingetreten und 71 theils gestorben, theils ausgetreten sind, und baber ber Berein jett 1360 wirkliche Mitglieber gablt.

Die Kaffarechnung weift einen Empfang von 9887 fl. 58 fr. und die Ausgabe mit 4951 fl. 841/2 fr. ans, wonach fich ber Raffabestand mit 4946 fl. 281/2 fr. zeigt. Es ergibt fich baber gegen bas vorige Jahr eine Bermehrung von 806 fl. 131/2 fr.

Rachbem schon früher eine Depntation ernannt war, um Sr. Ercekenz bem f. t. Staats- und Conferenzminister, herrn Grafen hartig, ben tiefgefühlten Dant ber Bersammlung für bie hulbvolle Aufnahme und bewiesene Theilnahme abzustatten, wurde nun vom Präsibium eine zweite Deputation bestimmt, um bem löblichen Gemeinberathe zu banten und zugleich zu ersuchen, ben Bewohnern von Riemes für die freundliche und herzliche Ausnahme unseren innigen Dant befannt zu geben. Unvergestich wird uns, die wir zum Theil aus weiter Ferne herbeitamen, diese Aufnahme, durch die wir uns schnell heimisch stüblten, bleiben, und darum nochmals Dant, herzlichen Dant deu gastfreundlichen Bewohnern von Riemes.

Rach einem breimaligen Soch auf bas Bohl Gr. Majeftät bes Raifers wurde bie zehnte Berfammlung bes Forftvereines für Bohmen geschloffen.

Den Comitemitgliebern warb noch bie Ehre ju Theil, von Er. Excelleng bem herrn Grafen hartig jur Tafel gelaben ju werben.

Eilwägen, Extrapoft, Stellwägen und eigene Gelegenheiten entführten fonell bie Dehrzahl ber Mitglieber; gewiß aber wirb Jeber uur mit Bergudgen an bie herrlichen Excurfionen, bie gebiegenen Bortrage und bas gafifreundliche Niemes zurudbenten!

Gotha, im Angust 1857.

(Das fünfzigfährige Dienftinbilaum bes herzoglich Coburg-Gotha'ichen Ober-Forftmeifters Dr. Fr. Georg Leonharb Schrödter zu Georgenthal, Inhaber bes Berbieuftrenzes bes Erneftinifchen hausorbens, nunmehr Inhaber bes Comthurtreuzes bes Erneftinischen hausorbens unb Inhaber bes Belgifchen Leopolborbens, am 11. Juni 1857.)

Ein seltenes Geschent ber Borsehung, die Feier eines fünfzigjährigen Dienstjubilaums, und zwar noch wohlgerüstet zu erleben; allein noch eine seltenere Gnade des himmels, die irbische Reise mit den bevorzugtesten menschlichen Eigenschaften zuräckzulegen, wurde unserm Jubilar zu Theil. Durch die edelste, mit Selbstausopherung verbandene richtige Anwendung der verliebenen Eigenschaften erwarb sich der Bevorzugte die nnausgesetzte Liebe und hochachtung seiner Mitmenschen, der höchen und ber niedrigsten Rlassen; das Berdienst, dem Gemeinwohl förderlich geworden zu sein und ber Wissenschaft vorzüglich genützt zu haben.

Der Inbilar erhielt am 1. Juni 1807 durch ein höchftes Rescript ben Zutritt jum Forftamte Senueberg und wurde am 11ten bestelben bei ber Herzoglichen Kammer in Gotha verpstichtet. Im Jahr 1809 wurde er als Forstsubstitut nach Georgenthal versetz, und er hat in ber langen Reihe von Jahren bis zum hentigen Tage biesen Ort nicht verlassen. — Im Jahr 1812 erhielt er die Ernenung zum Förster in Georgenthal, 17 Jahre später (1829)

bie Ernennung als Oberforfter und bie Affifteng bei ber Forftmeifterei, 1886 bas Batent als Wilbmeifter. Das Jahr 1848 brachte ihm die Benennung jum Forstmeister der Forstmeisterei Georgenthal, bas Jahr 1851 bie Berleihung bes Dienfitrenges des Erneftinischen hansorbens, bas Jahr 1858 bas Batent als Dber - Forftmeifter, bas Jahr 1855 ben Belgifden Leopolborben. Dies in turger Andentung bie außeren Umriffe einer burch großartige und über alles Erwarten erfolgreiche Bemilhungen für bie Bebung ber Forficultur im Gothalicen Laub im boben Grab ausgezeichneten amtlichen Laufbabn, welcher jest, am Grengftein eines balbhunbertjährigen Schaffens und Birtens, bie fcmeichelbafteften, aber verbienten Achtungen und Dantesbezeugungen bes bie Berbienfte bes Jubilars in ihrem gangen Umfange richtig würdigenben Lanbesherrn, ber oberften Lanbesbehörben und vieler Alters - und Amtsgenoffen, wie bie nachstebenbe Reftbeschreibung barthut, entgegengebracht worben finb. - Am Borabenb bes von ben vielen Berehrern bes Jubilars veranstalteten Jubelfeftes wechselten bie von nah und fern zusammengetretenen Berwanbten mit ihren Familienalteften, welcher fie von Jugend auf mit Boblthaten unterflütte, vertranliche Borte und ein Rudblid auf vergangene Tage führte jn bem Ausspruche: "Der Berr bat Alles wohlgemacht, wir wollen bantbar fein." - Spat in ber Abenbftille verfunbete ber Lobgefang gebampfter Mannerftimmen und bie nachher berglich gesprochenen Borte bie Bebeutung bes nachften Tages. - Am Beginne biefes Festages, noch ebe bes munterften Bogele Lobgefang begonnen, ericoll von ben trenen Bachtern bes Ortes, mit fraftiger Stimme, bas Rernlieb aller Lieber: "Run bantet Alle Gott!" - Ginige Stunden fpater ber Mann bes Tages hatte noch nicht bie ihm ju Ehren in ber Racht entftanbenen Pforten und Blumengewinde gefeben, vielmehr sammelte er noch auf weicher Rlaume in forgfam bon ber Lebensgefährtin gehegter Stille bie für bie tommenben Frenben nothigen Arafte, erwecten faufte harmonifde, meifterhaft berborgezanberte, in ben nächften Bergen wieberhallende Tone ben Solummernben, um ihm ben bentigen ungewohnten Gang gu erleichtern und ale lieblich barguftellen. - Den erften Morgengruß brachten bie Sausbewohner; bagegen liegen fich, ben zweiten Gruff ju bringen, bie naberen Freunde bes Jubilars und ber Familie nicht entgeben; fie wollten auch beute, wie immer, ihre aufrichtige Befinnung offenbaren, tren mit Bort und That beifteben. - Fruh gegen 7 Uhr ericbien eine Deputation ber Bolghauer bes Forftamts Georgenthal (geführt, wie alle nachfolgenben Deputationen und Grainlanten, von bem Sohne bes Jubilars, bem Revierförfter Bris. Odrobter in Balterebaufen), und ilberreichte unter bieberer Anfprache ein, ihre ftete Befinnung aussprechenbes. Gebicht; ber gemutbliche Berfaffer hatte ben von ihm folicht vorgetragenen Stoff gefdidt, aber in feiner vollften Reinheit zu bewahren gewußt. Der bewegte Jubilar hatte nnr wenige, aber tiefeingebenbe Borte ju entgegnen, welche ilberall angenblickich bie iconften Berlen bervorzauberten. Als. bann tamen bie nicht im Jubelhaufe wohnenben Bermanbten, und brachten bem lieben haupte ber Familie festliche Gaben und Gebichte bar, auch einen frifchen Gichentrang, feine Stirne gu fomuden, ale Grug ber Forfte, bie er mit forgfamer Sanb

gepflegt. - Der Befanbte mehrerer benticher Bofe in Dresben, früherer Forftzögling in Georgenthal, betr b. gowenfele, erfreute ben Gefeierten burch fein Rommen, burch feine berglichen Borte und burch bie Bitte, in ben nachften Stunden bier, mo er fich eine Stelle im Familienfreis erworben gu haben glaube, bie ju erlebenben Frenden mitgenießen ju burfen. Anch ber erfte Schiller bes Inbilars, ber Forftmeifter in Beimar'ichen Dienften, Berr Graf v. Reller, beehrte feinen ehemaligen Raitre, bie beften Gludwunfche bargubringen, bie biefer frennblichft aufnahm und erwieberte. - Gine Deputation ber fieben Freimalber Orte bes Gotha'ichen Lanbes, welche im Georgenthaler Reviere verfciebene Bolgberechtigungen befigen, erhielt Bortritt, und ber herr Schnltheiß R . . . . ju Bferbingeleben bezeugte bem Jubilar in mit ungeschminfter Liebe und unbedingtem Bertrauen gemachten Menferungen, bag, obgleich er ihre mannigfachen, vielleicht auch theilweife unberechtigten Bunfche nicht felten zurudgewiesen babe, bie Bemeinden bennoch biefe auf bumane und belehrenbe Beife erfolgte Burudweisung jest mit großem Dant und als gerechte Sandlung anerfannten; um fo mehr, ale fie in einer langen Reibe von Jahren mit Freuden wohl bemertt batten, mit welchem Gifer ber beute Befeierte auch ihre Gerechtsame forgiam beschütt habe. Ginem folden Manne gebore nicht nur öffentlicher Dant, fonbern fie wunichten, bag er fic auch burch ein außeres Beichen ihrer fernerhin in Thatigfeit erinnern moge, und babei fiberbrachte bie Deputation einen febr iconen und werthvollen filbernen Botal. - ,,Das werthvolle Beident, beffen Annahme borerft habern Orie erbeien werben muß, erfreut mich; aber noch biel bober fchate ich bie foeben vernommene Anertennung meiner Sanblungen; biefe wirb bagu beitragen, ben Abend meines Lebens ju erheitern;" aus folden und noch mehreren, mit Aufrichtigfeit gefprochenen Borten bestanb Die Ermiberung. Den bieberen ganbleuten folgten bie Berren Beamten bes Juftigamtes Georgenthal, beren Chef, ber Berr hofrath Brudner, bas Bort übernahm und in ferniger Rebe bas haupt bes Reftes begilieminichte; namentlich bes Jubilars Berbienfte um Staat, um Biffenichaft und um ben Ort Beorgenthal, im Ramen beffen fammtlicher Bewohner er bergliche Gluckwiinfde bargubringen babe, hervorhob. - "Benn auch," fo ungefahr forach ber burch fo viele Beweife ber Buneigung überrafchte und tiefergriffene, mit ichoner Uniform und Chrenzeichen gefcmildte, in noch fraftiger, bober Geftalt baftebenbe Greis, "bisber mir wegen Alter und Arbeit nur felten vergonnt mar, ben bon mir bochgeschätten Bewohnern bes hiefigen Ortes meine aufrichtige Gefinnung verfonlich erfennen ju geben, namentlich ibren gefelligen und erheiternben Bufammenffinfton beiguwohnen, fo hoffe ich bennoch, burch ben Ausbruck meines Bebanerns bieraber und ben Willen meiner Bereitwilligfeit mohl verftanden an merben." - Sobann überreichte ber Berr Bofrath Brudner mit paffenber Ginleitungerebe bem Jubilar, im Auftrage ber philosophischen Racultat ju Jena, mofelbft ber bente Bochgefeierte einft flubirte, bas Doctorbiplom jur größten Ueberrafdung bes Betheiligten und ber Anwesenben, und ermabnte babei, bie Racultat habe fich bewogen gefunden, einem Manne, welcher jur Erforichung ber Ratur ber Balber und gur Bereicherung und

fegensreichen Ausbreitung ber Biffenfchaft fo viel beigetragen habe, auf biefe Beife auszuzeichnen. - Die hierauf entgegnete, allgu beideibene Antwort bes neuen herrn Doctore ehrte ibn zwar, that aber ber Sache felbft feinen Abbruch. - Durch bas Erfcheinen ber vielen Amtsbrüber bes Jubilars, ber beiteren Forft. und Jagbbeamten ber Forftmeifterei Georgenthal, fanb fich die vorermähnte, ebenfalls fehr zahlreiche Deputation veranlaft, nachbem bie einzelnen Mitglieder beffelben in liebevollften Borten ibre Gefinnung ju ertennen gegeben batten, ben Freubenfaal ju verlaffen. - Der Meltefte ber grunen Schaar fprach für Alle, berglich, furz und gut, und ber Jüngfte berfelben überreichte eine finnige Reftgabe, einen außerft foon gearbeiteten, werthvollen Sagbhirfcfanger, von einem Lorbeertrang umwunden, auf einem Riffen, von garten Richtensproffen bebect und in ben vier Eden mit nieblich geformten birichlöpfchen verziert. - Raum fanb ber Trager bes feftes Borte genug, fo viele Beichen ber Liebe auf eine feinen Bunfchen entfprechenbe Beife anquerfennen. - Nun famen gabireich bie Rachgenoffen, Freunde und Berehrer aus ben vericbiebenen Forftamtern bes Gotha'fchen Lantes; namentlich aus ben Stabten Gotha und Dhrbruff, aus ben Balborten Ratterfelb, Tambach, Friedrichroba, Tabary, Binterftein, Rubla, Oberhof, Stuphaus, Crawintel u. f. w., um ihre Freude und Dantbarteit gn bezeugen; benn Biele tufipfte noch ein befonberes Band an bent gefeierten Mann. Ans ben Antworten konnte man wahrnehmen, welche Erinuerungen bem freundlichen Mann an ber Seele vorübergingen. — Besondere Deputationen von Ohrbruff und Tambach, ber Burger nub Borfteber verfchiebener Beborben, erfullten ihre Auftrage mit gewandter Aufprache, die in gutraulicher Beife erwidert wurde. And bie Forftalabemie ju Gifenach war vertreten burch ihren Director, Beren Ober - Forftrath Grebe, einen Mann, beffen Nach 11 Uhr Namen jeder Forstmann tennt und verehrt. ericbienen bie herren von ben Oberbeborben bes Laubes: Bert Regierungspräfident b. 28 angenbeim, Berr Ober - Confiftorial-Bräfibent Freitag (ein Inbilar und alter Studiengenoffe, welcher trot ber fcwarzen und granen Scheibung volltommene Freundichaft erklärte), Berr Staatsrath Beg, und übergaben nebft ben felbsteigenen anfrichtigften und freundlichften Bergensergieftungen eine, in eine mit Gilber reich vergierte grune Sammetmappe eingelegte Dentichrift, woburd bas Regierungs. Collegium feine Anertennung ber Berbienfte bes Jubilars und Gindwünfche für benfelben aussprach. — Raum hatte ber Jubilar Beit, einige Borte bes Danfes auszufprechen, fo traten bie Mitglieber bes Minifterinms ein, an ihrer Spipe Berr Staatsminifter v. Seebach, ber mit einem hulbvollen Schreiben Gr. Sobeit bes regierenben Berrn Bergogs von Sachfen . Coburg-Gotha zugleich bas Comthurfrenz zweiter Raffe bes Ernestinischen Bausorbens bem Jubifar, welcher bereits bas zwei Rlaffen geringere Berbienftfreng bes Erneftinifden Bansorbens befag, einhanbigte. - Die von bem herrn Staatsminifter v. Seebad, melder burd fein gerabes, bentiches, offenes Benehmen augenblidlich Dochachtung einflößt, mahrheitsgetren gesprochenen Borte waren filr ben Inbilar febr ehrenvoll; er fei ein anhaltenber treuer Diener bes Silrftenbaufes, ein verftunbiger Rathgeber, ein

geffelicher Bermehrer und Berbreiter bee Lichts in ber Biffenidaft unb, obgleich bas Buden nicht von ihm erlernt worben fei, ein mabres Mufter feines Saches bisber gewefen, und man boffe, bie Borfebung werbe feine traftige Ratur bem Gemeinwohl auch auf langere Beit noch erhalten. - Golde Ehrenbezeugungen ichienen ben bochgeftellten Mann zwar in tieffter Seele ju erfreuen; allein fie brachten in bem ftete rubigen, Haren Blide feine Beranberung berbor und bie Antwort lantete befcheiben, fo ungeflinftelt und bieber als bie Anrebe. - Diejenigen Berehrer bes Inbilars, welche burch angere Berhaltniffe abgehalten, perfonlich ihre Gladwunfche barbringen gu tonnen, batten burd Bertreter ober burch Senbidreiben unb Beidente ibre Liebe und Freundicaft ju erfennen gegeben. - Gine furge Rubeftunbe folgte auf alle biefe festlichen Freuben; bann berfammette fich nach zwei Uhr bie Gefellicaft im Sagle bes Schätzenhofes ju Georgenthal, ber mit Rrangen von Gichenlaub und mit Trophäen ber Jagb gegiert war. - Ueber ben bumoriftifchen Beift einer folden Berfammlung bei einer folden Beranlaffung und bei einer folden Bufammenfegung von Bilbung und Ratur wird fein Zweifel obwalten, und fo mar es and von Anfang bis ju Enbe. Raum hatten, bem eintretenben Jubilar gu Ehren, bie Stanbesperfonen ihre Sige wieber eingenommen und bie bom Bergoglichen Roch zubereitete Suppe bie Sprachorgane gefchmeibig gemacht, fo wurde vom herrn Minifter burch bellen Glaferflang ber e tft e Toaft avertirt. Er galt bem 3mbilar und feinen guten Gigenschaften, beren vorziglichften demnerhaft berfibrt nub burd Acclamation befiegelt murben. Der von bem Jubilar feinem boben gnabigen Lanbesberrn umb bem gangen Rarftlichen Saufe mit bezeichneten Worten ausgebrachte Toaft fant vaufdenben Beifall und enbete in verschiebenen bonnernben Echo's. Rachbem moch viele, im Gangen 56, größtentheils mit Big gut gefpictte Toafte ansgebracht worben waren, ibfte fich ber bunte Rreis nach und nach guf. -Der Jubilar, beffen Rorpertrafte fich bis babin mobierhalten batten, verließ ben munteren Berein, um bie Erinnerung an biefe frob verlebten Stunden burch teine Rachweben getrubt gn feben. - Das gange Reft trug ben Stempel ber Bahrheit, Aufrichtigfeit an ber Stirne; es ehrte ben Jubilar und ehrte bie Ebeilnehmer. Bollte ber Simmel, baf fie Alle ein gleiches geft verleben möchten. -

Aus bem Naffauischen, im September 1857. (Witterung und Witterungsregeln. Der Sturm vom 16. Juli. Walbbranbe. Inselten. Fischereien. Baumfamen. Schutz ber Bögel.)

Der nun zu Enbe gebende Commer hat mich, ber ich mir auf meine langjährigen meteorologischen Beobachtungen und Studien schier was einbilden wollte, wieder einmal sehr gebemilthigt und mir rudfichtlich bes Borauswiffens ber Witterung bas elte Wort: "Ich weiß, daß ich Richts weiß," aufs Neue ins Gebächtuiß gerufen!

. Der Rachwinter und erfte Friibling biefes Jahres war

wieber fehr troden, indem der Polarstrom \*) prädominirte. Es war dies so schon seit einer Reihe von Jahren. Biele Meteorslogen nehmen aber an, daß "es ganze Gruppen von Jahren gebe, weiche sich durch eine gleichartige Witterung auszeichneten; " Hoffmann z. B. spricht in seinem neuesten Werke ("Witterung und Wachsthum, oder Grundzüge der Pflanzenklimatologie," Leipzig, bei Förstner. 1857. Seite 248) diesen Sah aus und sind sich zu erweisen. Was war also natürlicher, als die Erwarzung, daß auch in diesem Jahre, wie in den letztergangenen, auf den trockenen Frühling wieder ein naffer Sommer sosgen werde! Als nun in den letzten Maitagen wirktich, wie im Jahr 1856, mehrmaliger hestiger Landregen sich einstellte, da war die Sache ausgemacht! Welch ein Irrthum! Seit dem 31. Mai hat es, wenigstens in hiesiger Gogend, nicht mehr durchweichend geregnet! \*\*)

Aber auch die ans ber Bogelwelt bergenommenen Better-Prophezeihungen find nicht richtig. Go tamen z. B. bie Gingbroffeln (Turdus musicus) in biefem Jahre gang außerorbentlich fruh in hiefiger Gegenb an; namlich icon am 28. Februar fab und hörte ich die erften. Dagegen fand bie Aufunft ber Schwalben (Cypselus murarius und Hirundo urbica) in ihrer Hauptmasse ungewöhnlich fpat, nämlich erft in ber Racht vom 7/8. Dai, Statt. Beidem von biefen beiben, einanber wiberfprechenben, Better-Propheten follte nun ber Beobachter glanben? Ebenfo fant ber Abzug ber Manerichwalben (welche an bem Bobnorte bes Berfaffere in ben Ruftlochern ber alten Burg in großer Menge niften) ungewöhnlich frab, nämlich fcon in ber Racht vom 27/28. Juli Statt, mabrent fonft erft ber 3. Auguft ber Banberungstermin ju fein pflegt. Wenn man bagu nimmt, bag ber erfte ber hundstage (22. Juli) ein truber regnerifder Lag mar, hatte man barans, nach ber alten Bauernregel: "Bie man in bie hundstage gebe, fo gebe man wieber beraus," in Berbinbung mit ber genannten Ericheinung bes Bogelanges, nicht auf einen febr rauben und regnerifden August ichließen muffen? Aber biefer Monat hat une faft gar feinen Regen und eine Temperatur gebracht, welche binter berjenigen bes innern Afrifas, welchem die Manerschwalben fo voreilig zuwanderten, nicht viel anrudgeblieben ift! Am 4. Anguft zeigte bas Thermometer im Schatten auf ber Rorbfeite: 28,40 unb am 5ten 28,30 R., unb zwar nicht im Thale, fonbern auf ber Bobe, - ber bochfte Stanb, welchen ich bis jett in unferen Gebirgsgegenben beobachtet habe!

Run geben wir ben Glauben an bie alten Betterregeln, welcher einer wiffenfchaftlichen Erforfchung ber Bitterungs-

<sup>&</sup>quot;) Es fei hierbei bemerkt, bag ich ju bem Bolarftrom anch ben 80- und 880-Bind rechne, ihn wenigftens als eine Combination bes Polar- und Aequatorial-Stroms anfehe; benn ich weiß mir biefe in unserm Gebirgslande so häufig vortommenbe Bindrichtung nicht anders ju erklären, benn als eine Diagonale zwischen zwei aufeinander floßenden Bindrichtungen nach tem bekannten Sate von dem Parallelogramm der Kräfte.

<sup>\*\*)</sup> Mit bem Jahr 1857 icheint eben eine neue Reihe von hoffentlich gleichartigen Jahren begonnen zu haben. Man wirb an die hiftorie von den fleben mageren und fleben fetten Kilben Egyptens erinnert. Die Reb.

bewegungen unr hinbertich ift, ganglich auf, und feien wir nicht wie unfere ganbelente, welche an ihrem "bunbertjährigen Ralenber" feftbalten, obgleich fie in gegenwärtigem Jahre burch beffen Brophezeihungen wieber granblich geraufcht worben find! Der befte Betterprophet ift und bleibt bis jest bas Barometer in Berbindung mit ber Binbbrebung. Gouberbar ift's hierbei, baf man fo banfig ber Meinung begegnet, bag bas Barometer aur Beit ber Megninoftien ungnverläffig fei, - eine Deinung, bie allen und jeben Grundes entbehrt! Ebenfo vertehrt ift's, bie Binbrichtung nach ber Betterfahne ju bestimmen, obgleich bies bei Anftellung und Aufzeichnung von meteorologischen Beobachtungen noch immer ber berrichenbe Gebrauch ift. Es ift bies verlehrt, weil im gfinftigften Falle bie Betterfahne boch immer nur bie Bewegungerichtung ber nuterften Luftfchichte auzeigt. Dieje Luftbewegung ift aber oft auf eine fo geringe bobe beidrantt, bag icon bie allertiefften Bolten einer gang anbern Richtung folgen, welche bann gewöhnlich für bie Bitterung entscheibenb ift. Defhalb ift es, wenn anch bie Betterfabne fich auf einer freien Chene ober Bobe befindet, bennoch unerläßlich; bei Bestimmung ber Binbrichtung ben Bug ber Bellen, und amar nicht allein ber nnteren, fonbern auch bes Cirrusgewölles, mit ju Bilfe ju nehmen. \*) Dan wirb bann freilich meiftens einen boppelten ober gar breifachen Binb gu notiren baben, aber man wird and Beobachtungen machen, welche wirflich bie Biffenicaft ju forbern vermögen.

Bas nun bie Binbbrehung bes verfloffenen Sommers, um au biefem wieber gurlicignfehren, anbelangt, fo wollen wir, obwohl bem Forftmann und Sager bas Intereffe an ber Meteorologie fehr nabe liegt, boch ber Rurge halber nur einiges Benige bervorbeben. Es ift vor Allem ju bemerten, bag eine vollftändige Binbbrebung nach bem Dove'ichen Drebungegefet, b. b. von W burch N nach O und von O burch 8 nach W, in biefem Sommer fo wenig Regel war, bag Dove feine große Entbettung aus ben Beobachtungen biefes Commers allein fcwerlich gemacht baben würbe. Dagegen tam außerorbentlich haufig ein plotliches und vollftanbiges Umfpringen bes Binbes vor, und zwar faft immer von 80 (ober 880) auf NW, ober umgefehrt, fein einziges Mal aber von W auf O, was boch fonft gerabe nicht felten ift. Bon 80 auf NW nämlich fprang ber Bind nm, am 15/16. Mai. 28/24. Mai. 26. Mai (vom Morgen jum Radmittag), 2/8. Juni, 30. Juli und 1. Anguft (an beiben Tagen bom Rachmittag jum Abenb), 8. Auguft, 27. Auguft. Das Umgefehrte, nämlich ein Umfpringen bes Binbes von NW auf 80 fant an folgenden Tagen Statt: Am 18/14. Mai, 8/4. Juli, 1/2. Auguft, 8/4. Auguft, 5/6. Auguft. Der geneigte Lefer erfieht aus biefem langen Bergeichniffe, bag bier nothwendig ein Befet au Grunde liegen muß: mer baffelbe nur magte! Intereffant muß es jebenfalls fein, bie Binbtrebung, wie biefelbe an ben genannten Tagen an tiefer und bober gelegenen Beobachtungepuntten \*\*) bes mittlern Deutschlanbe notirt worben ift, ju vergleichen. fitt folde, welche biefe Bergleichung anftellen wollen, bemerte ich nur noch, bag ich bei obigen Angaben anofchlieflich bie Bindrichtung in ben unterften Luftfchichten berficfichtigt habe.

Ueber ben Sobrand biefes Jahre und bie mit beffen Erfcheinen verbuubene eigenthamliche Binbbrehung behalte ich mir, um für hente nicht zu weitläufig zu werben, eine besondere Mittheilung vor.

Bemertenswerth find noch von diefem Sommer bie Rachtreife bes 14. und 15. Juni, durch welche bier und an vielen anderen Orten unferes ganbes in ben Thalern (befanntlich in Folge ber ftarteren Barmestrahlung) bie Bobnen und Kartoffeln theilmeife erfroren. Den Balbbaumen tonnten biefe Rrofte Richts mehr anhaben, weil die Begetation icon weit vorgeschritten war, und bie jungen Triebe und Blatter beghalb bie erforberliche Biberftanbefähigfeit befagen. Dagegen haben bie fonftigen Bitterungsverhältniffe ben Forften Rachtheil gebracht. Ginmal ift bier bie anferorbentliche Erodnung unb Durre ju neunen. Es ift zwar tein Gewicht barauf zu legen, bag bereits am 5. Anguft viele Birten (wie auch einzelne anbere Balbbaume) vollkändig gelb waren; aber fammtliche Bflanzungen und Anfaaten biefes Jahres, wenigstens in hiefiger Begenb, finb als verloren ju erachten. Ferner bat bas, wie es fceint, fiber gang Dentichland verbreitete Unwetter vom 16. Juli großen Schaben gethan, inbem ber orfanartige Sturm (welcher babier Rachwittags um 1 Uhr wfithete) eine Menge ber fartften Gichen entwurzelte ober abbrach. Bemerkenswerth ift bierbei, bag fich unter ben entwurzelten Giden, soweit ich biefelben unterfnote, feine einzige befand, welche eine Pfahlwurzel ("Berzwurzel") gehabt batte! Die Gewalt bes Sturmes war bier fo groß, bag er einige Dornbunbel in meinen Barten folenberte, von welchen ich jett noch nicht weiß, woher fie gefommen (jebenfalls weither!). Die umgeworfenen Gichen follen übrigens bis jur gewöhnlichen Ral-Inngezeit bes Solzes liegen bleiben. Dan tonnte fie vielleicht, ba fie bie hite foon ziemlich ansgetrodnet bat, ") noch in biefem Berbfte verwenben, ba auch in unferem Lande, wie aberall in biefem Sommer, große genersbrunfte Statt gefunden baben und bie eingeafcherten Gebaube, wie man bort, noch in biefem Berbfte wieber aufgebant werben follen (wenn's noch möglich?).

Daß fich bie fo häufigen Branbe biefes Jahrs auch auf bie Balber ausgebehnt haben, ift bei ber außerorbentlichen Offere und bem heftigen Binbe, ber häufig bamit verbunden war, nicht zu verwundern. Die leibigen Cigarren, welche felbft bei unferer Dorffugend bie weit ungefährlicheren Pfeifen immer mehr verdrängen, find gewiß die Beranlaffung manches biefer Branbe gewesen. Dieselben haben übrigens, so häufig sie auch in unserem Lande vortamen, soviel ich weiß, nirgends den Forften erheblichen Schaden gethau.

Bu verwundern ift es, bag bei ber anhaltenden hige bie schäblichen Inselten fich nicht fturler vermehrt haben, als es ber

<sup>\*)</sup> Selbft am Abend läßt fich, wenn nur ber Mond ober Sterne fichtbar find, ber Bollengug beobachten. S.

<sup>\*\*)</sup> Die Meeresbibe meines Bohnorts mag zwischen 1800 'unb 1400 Ruf betragen. S.

<sup>\*)</sup> Das Laub faft aller umgeftlirzten Sichen ift, obgleich fie meiftens noch auf ber einen Seite mit ihren Burgeln im Boben haften, gangtich verborrt.

Fall ift. Bespen 3. B. zeigen fich, wenigstens in hiefiger Gegenb, wur in febr geringer Anzahl. Rur bie Kohlraupen richten fiberall große Berheerungen an. An ben Bälbern habe ich in biefer Beziehung nichts Ungewöhnliches bemerkt, mit Ausnahme einer ungeheuren Renge von Gallwespenauswüchsen (Cynips) an ben Blättern ber Eichen und Buchen. Man sieht Eichen, welche von Galläpfeln (Galla germanica nach bem Apotheferausbrucke) so ganz libersäet sind, daß die Zweige von bem Gewichte berselben zum Boben niederhangen.

Der außerorbentlich niebrige Wafferftanb (ber niebrigfte, ber vielleicht seit einem Jahrhundert vorgekommen ift!) hat ber Fischerei großen Schaben gebracht. So find 3 B. in ben fleinen Rebenbächlein der Aar, welche im August fast ganz versiegten,

viele Forellen abgestanden, und was dem Mangel an Baffer nicht erlag, wurde eine leichte Beute der Diebe. Es mag in diesem Sommer mancher Diebshehler, der sich tein Gewissen daraus macht, gestohlene Fische zu taufen und so den Diebstahl zu ermuthigen, dadurch bestraft worden sein, daß er tranke oder trepirte Forellen zu effen bekam!

Bas die Frfichte der Balbbaume betrifft, so find die Eicheln und bie Buchedern in hiefiger Gegend gut gerathen. Auch habe ich nicht bemerkt, daß dieselben in Folge der großen Dürre abgesallen wären, wie dies bei dem Obste, vornehmlich den Zwetschen, vielsach der Fallwar. Aussallend ift's, daß die Bogelbeeren (Sorbus aucuparia), die doch selbst in den rauhesten Gegenden nicht leicht falliren, heuer mißrathen sind.

# Notizen.

3m Aprilhefte ber Allgemeinen Forft- und Sagb Beitung vom Jahr 1857 lefen wir auf Seite 150 bie Behauptung: baß gnerft burch Pfeil eine bestimmte Erklärung bes Borbereitungsichlages gegeben worben fei. Als Bafis biefer Angabe wird in

A. Bur Gefdicte bes Borbereitungefchlages.

jolages gegeben worben sei. Als Basis bieser Angabe wird in ber entsprechenben Rote am angeführten Orte Pfeit's Schrift: "Das sorstliche Berhalten ber beutschen Walbbäume und ihre Erziehung, Berlin 1889," bezeichnet.

Diergn erlaube ich mir einige Bemertungen.

Erflich fieht unbezweifelt feft, baf lange vor bem Jahr 1889 3med und Wefen bes Borbereitungsichlages in ber forftlichen Literatur grundlich, ja erichopfenb, bargefiellt worben ift. Sobann bat man triftige Granbe, ju vermuthen, bag bie Geburtsftatte bes Borbereitungsichlages bas buchenhochwaldreiche Rurheffen fei, ba berfelbe in biefem Lanbe icon vor langer Beit in ber forftlichen Brazis befannt gewesen ift, auch, bag bie Theorie biefer Schlagftellung mahriceinlich querft burch turbeffiche forftwirthe literarifch entwidelt worben ift. Dein nachfter Gemahrsmann ift Ernft Friedrich Bartig. Derfelbe fdried im Jahr 1826 feine Anweisung gur Aufftellung und Ausführung ber jabrlichen Forftwirthichaftsplane. Derfelbe mar bamals Dberland . Forftmeifter in Raffel. Geite 29 ber angeführten Schrift gibt ber forfiliteraturfundige Autor ben Borbeteitungshieb als eine fpeziell furbeffifche Schlagftellung bei ber Buchenverjungung an und läßt fic auf eine icarfe Charafteriftit beffelben ein. Cobann wird meine Behauptung noch burch folgenbes literarifche Factum geftlist. Der geniale Ounbeshagen, ber feine forftliche Bilbung in Rurheffen erworben, ber lauge Beit in beffen Balbungen wirfte und lehrte, ift in Bejug bes Borbereitungsichlages gleichfalls einer ber alteften Schriftfeller. In ber erften Ansgabe feiner flaffichen Encyclopabie vom Jahr 1821 fehlt noch bie Lebre vom Borbereitungefchlage, aber in ber britten Auflage biefce Buches finbet fich ber Borbereitungefclag beilanfig abgehanbelt (§ 96 bes erften Banbes, Seite 166), wenn bemfelben auch feine vorzugliche Bebeutung beigelegt wirb.

Bem nun bie Brioritat in vorliegenber Sache querfannt werben muffe, ob E. F. Sartig, ober bunbeshagen, ober

einem Anbern, muß ich, ba meine Quellen gur Enticheibung biefer Frage nicht anereichen, babingeftellt laffen; fo viel ift aber gewiß, bag bie befannteften alteren und gleichzeitigen Forftfdriftfteller bes Borbereitungsfolages nicht gebenten. In Georg Lubwig Sartig's Apweisung 2c. von 1791 bis 1808, in Beinrich Cotta's Balbban von 1817 und in von Bigleben's Rothbudenholzwirthicaft von 1795 finbet man 3. 8. ben Borbereitungs. folag nicht. Bas Letterer unter bunfler Borbauung befpricht, ift unfer hentiger Borbereitungsichlag nicht, fonbern mit ben Durchforstungen ibentisch. Gleichwohl wird man letterem Rorpphäen ber Forftwiffenschaft bas Berbienft ber prattifchen Ginführung bes Borbereitungsichlages als erften Act in ben Berjungungsprozeg bes Buchenwalbes vinbiciren muffen, ba E. F. Bartig und Bunbeshagen bes Borbereitungeichlages als einer üblichen Solaghanung gebenten und E. R. Sartig in Bezug ber turbeffischen Forftbirection auf ben Schultern von Bigleben's flanb.

Selbst wenn ber Borbereitungsschlag in die forstliche Wiffenschaft zuerst durch Pfeil eingeführt worden ware — wovon ich
jedoch das Gegentheil erwiesen zu haben glande, — so ware dies
von ihm boch nicht, wie der Berfasser jenes Artisels, auf den
wir uns beziehen, anzunehmen scheint, erst im Jahr 1889
geschehen, sondern spätestens schou im Jahr 1881 (siehe "Pfeil's
Forstwirthschaft nach rein praktischen Aussicht," Seite 54).

Es lagt fich nun ferner actenmäßig barthun, bag ber Borbereitungsichlag in Aurheffen ichon in früher Zeit in ber Praxis befannt gewesen ift. hierzu einige Belege.

I. 3m hauungs. und Betriebs. Borfclag für bas turbeffifche Forstrevier Bracht auf bas Jahr 1818 tommt folgenber Borfclag vor:

"Rt. 4. Ebene. Buchen Sochwalb von 80 bis 90 Jahren. Soll in eine regelmäßige bunfle Borbaunng geftellt werben."

- II. Derfelbe Betriebsplan enthalt ben Borfchlag:
- "Mondwald Rr. 4. Brachter Bobe. Buchen . Dodwald von
- \*) 3ch habe vor meinen Fenftern einen Zwetschenbaum, welcher voller Friichte bing, aber teine einzige zur Reife gebracht hat!

150 Jahren. — Samenhieb in eine bunfle Borhaung, soweit fich noch Aufwuchs erzieben tagt."

III. 3m Rugungs-Borichlage beffelben Forftes vom Jahr 1824 findet fich folgender Gintrag :

"Rr. 6. Ebene. Rothbuchen Dochwalb von 80 Jahren. - Stellung in Borbereitungefchlag."

IV. Der Rugungs Boridlag vom Forfrevier Rebreubach für bas Jahr 1821/22 enthält folgenben Boridlag :

"Grofer Sittelsberg, Abtheling I. Der im Borbereitungsichlage ftebenbe Beftanb burfte wohl burch etwas lichtere Stellung jum Samenfolag geftellt werben."

V. Un bemfolben Orte fiebt:

"Rohlgebege, Abtheilung I. Der noch fibrige im Borbexeitungsichlage flebende Theil tounte nun wohl auch in eine buntle Samenichlagstellung ju bringen fein."

VI. An bemfelben Orte:

"Bogelherb, Unterabtheilung b. Mit bem im Borbereitung bichlage febenben Beftanbe burfte von ber Burgel und bem Schwettgellsbaume ber eine Samenfiellung vorzunehmen fein."

VII. Im Rugungs - Borschlage bes Keumbacher Forftes pro 1822 findet fic bie Anordnung:

"Steinbad. Diefer burch Frevel theils in Form eines Borbereitungsichlages, theils im Befamungsichlage fiebenbe Buchenbeftand bilirfte in gleichförmigen Befamungsichlag an ftellen fein."

VIII. Die Rugungs - Nachweifung bom Rebrenbacher Forft und bem Jahr 1827/28 enthalt bie Angabe:

"Rieb, Abtheilung I., Unterabtheilung A. Wjähriger volltommener Buchen-hochwald. In mit ber bereits angefangenen haung jum Borbereitungsfolage continuirt worben."

IX. Der für bas Jahr 1820 and bas Forftrebier Belfa immorfene hannngspian enthält ben Borichtag :

"Altegehege. Buchen von 110 Jahren. Forffetjung ber Stellung im Borbereitungefchlage."

X. Pro 1829 und ben Rittebreiter Forft murbe angeordnet: "Eulentammer, Abtheilung B. Buchen - hochwalb von 112 Jahren. — Forfebung bes Borbereitungefclages."

XI. Für bas Melfunger Revier wurde pro 1881 vorgefclagen: "Sobeberg. Buchen, gefchloffen, mit Buchen - Rebenftanben im 80 bis 180 jahrigen Mter; Stellung in Borbereitung & folag."

Die Bahl folder Citate ließe ific leicht vermehren, boch glaube ich, baß fie genügen, um bie Einführung bes Borbeteitungsichlages in bie forftliche Praxis fo lange für Lurbeffen in Anspruch nehmen zu butfen, als nicht altere authentische Auszige aus Forftacten anberer Länber öffentlich bekannt werben.

Rach ben mitgetheilten Ercerpten ans ben Acten und ba E. F. Hartig erft mit bem Jahr 1822 in die Forstbirection Kurheffens eintrat, als von Wigleben aus der Oberforstdirection in das Staatsministerium bernfen wurde, wird man gene Behauptung von dem Berdienste von Wigleben's in Bezug des Borbereitungsschlages nicht von der Hand weisen tönnen.

### B. Bur Berichtigung.

Im Amguftheft biefer Zeitung ift ein Brief: "And bem Glirftenthum Balbed, im Mai 1867" enthalten, ju beffien Schluffe - well ich in bemfelben namentlich angezogen werbe - ich mir eine fleine, jeboch wesentliche Berichtigung erlaube.

Der lette Sat bes Briefes beift nämlich:

"herr Forftonbucteur von Bigleben versicherte mir, bag er einen fonft mit ber Tagation befannten Forftmann innerhalb vierzehn Tagen mit bem bortigen Berfahren vollftändig vertraut machen werbe."

Es ift ziemlich ein Jahr ber, als ich einen walbed'ichen Revierforfer, Beren Bartwig, bier antraf, bem ich im Gefprad einige Rotizen fiber bie fächfische Forfteinrichtung gab. Genau tann ich mich natfirlich nicht auf bie bamals flüchtig im Gefprach gewechselten Borte, benen eine weitere Bichtigfeit nicht beigulegen war, befinnen. Reineswegs habe ich aber ben oben citirten Sat in ber anmagenben Beife, bie fur ben Sprecher barin liegt, gefagt. Es bat fich jebenfalls barum gebrebt, wie ein nicht mit ber fachsischen Forfteinrichtung vertrauter Forftmann bon biefer einen Begriff betommen tonne, und ba babe ich bem herrn Revierförfter gefagt, bag ein fonft mit ber Sagation befannter Forftmann in ziemlich furger Beit (ob ich eine Beit genannt habe, weiß ich nicht mehr) fich bamit bertraut machen tonne. Als geeigneten Weg bagu habe ich ihm jedenfalls bas Arbeiten bei ber fachfischen Forfteinrichtungs - Auftalt, nach geborigen Orts vorber eingeholter Genehmigung, bezeichnet. Es ift mir aber nicht in ben Ginn gefommen, mich als ben binguftellen, ber innerhalb vierzehn Tagen Jemand mit ber fachfiforn Forfteinrichtung vollftändig vertraut machen werbe. Die anberen im Referat bes herrn hartwig enthaltenen Flüchtigfeiten und groben Unrichtigfeiten - es ift nämlich faft jebe Bahl falfch - will ich vorläufig nur gur beffern Bilrbigung beffelben ale folche binftellen, ba eine Berichtigung berfelben bon competenterer Seite ficher nicht ausbleiben wirb.

Coldit, im August 1857.

D. D. b. Bigleben, toniglich fachficher Forftconbucteur.

Auf ben vorftebenden Artifel, welcher mir von ber verehrlichen Redaction ber Allgemeinen Forft - und Jagb - Zeitung mitgetheilt worben ift, habe ich Folgendes zu erwibern:

Da bie Fürstich Balbed'iche Wegierung bie Absicht hat, nach vollendeter Landesvermessung (etwa zwei Jahren) die Forfte tagiren und einrichten zu lassen, mir aber das sächstiche Tagations-Bersahren als eines der bestern besannt war, so lag. es sehr nabe, daß ich mit dem Herru Bersasser des vorstehenden Artikels, bei unserem Zusammentressen in Coldin, mich angelegentlichst über den fraglichen Gegenkand unterhieft, zumal da herr v. Wickleben mir als ein mit dem dortigen Forsteineichungs-wesen vollständig vertranter Mann bezeichnet war.

Diefe Unterhaltung donerte jedoch nur einige Stunden, und tonnte felbstrebend birfer umfangreiche Gegenstand beghalb nicht speziell behandelt werden. Der herr Berfaffer vorstehender "Berichtigung" bedauerte, bag er mir so wenig Zeit widmen tonne, ba er schon am andern Morgen nach Chemnic abreifen

untiffe, und lub mich ein, einmal im Winter, wo er auf bem Forfteinrichtungs. Bureau in Dresben arbeite, borthin ju tommen, um bas Berfahren grundlich tennen zu lernen, wozu hoch fens vierzehn Tage nothig fein würben.

Da ich diefen Weg ebenfalls fur ben geeignetsten hielt, so glaubte ich verpflichtet zu fein, in meinem Reiseberichte, ber, beiläufig gesagt, ber hauptsache nach vorzugsweise für meine vorgesette Behörde bestimmt war, die Fürflich Walbeck'iche Regierung berauf ansmertsam zu machen. Daß aber biese, falls das sächsiche Berfahren bei der Einrichtung der gürftlich Balbeck'ichen Forste zur Anwendung sommen soll, und sie es für zwecknäßig erachtet, den Forstbeamten, welchen sie mit dem Geschäfte betraut, das Berfahren an der richtigen Quelle findiren zu laffen, sich vorher an die kiniglich steglerung und an teinen Anderen wenden werde, verfieht sich wohl ganz von selbst. —

Wenn herr v. Wigleben fagt, er fei im Stand, einen mit ben nöthigen Bortenntniffen versehenen Mann binnen vierzehn Tagen mit bem bortigen Taxationsversahren bekannt machen zu können, so weiß ich in ber That nicht, wie ein Mensch barin eine Anmagung finden tann; benn herr v. Withleben muß in seiner Eigenschaft als Forstconducteur das stächtigte Taxationsversahren in bem Naße versehen, um es einem Andern in ber mehrerwähnten Zeit plansibel machen zu können, und wäre das nicht der Fall, so wäre das entweder für ihn oder für das Berfahren ein sehr übtes Zeichen.

Bas bie "falfchen Zahlen und groben Unrichtigkeiten" anlangt, fo will ich erft bie angefündigte Berichtigung abwarten; jedenfalls ift es nicht meine Ubsicht gewesen, Unrichtigkeiten anszuposaunen.

Ob es aber ber Milhe werth ift, über eine folde Aleinigkeit ein fo großes Geschrei zu erheben, bas überlaffe ich bem Urtheile ber Lefer.

Corbad, im September 1867.

R. Sartwig, Fürstlich Balbed'icher Revierjörfter.

#### C. Mus Gachfeu.

Unter ben Berufsgenoffen, welche mich im Jahr 1856 befuchten, befand fich auch ein Balbed'icher Revierförfter, der, won regem Eifer filr Alles, was er fab und hörte, erfullt, und mir befihalb ein rocht lieber Begleiter in meinem Balbe war.

Diefer Eifer hat ihn aber, wie ich aus feinem Seite 307 bis 812 im Augustheste ber Forst- und Jagb - Beitung abgebruckten Brief ersehe, soweit hingerissen, daß er seine Rotizen wahrschein- lich etwas zu flüchtig niederschrieb, und es find ihm babei so viele Unrichtigkeiten mit untergelausen, daß ich mich zu beren Berichtigung um so mehr für verpflichtet halte, als alle biese Rachtichten sich nur auf Mittheilungen von mir beziehen tonnen, welche unrichtig verstanden ober zu flichtig notirt worden sind, und als ich mich vor der Sünde bewahren muß, den Schein auf mir ruben zu lassen, einen mir so lieben Berufsgenossen burch falsche Augaben getäuscht zu haben.

Gern hatte ich biefe Berichtignugen privatim an ben Brieffteller felbft bewintt, hatte fein Brief nicht bereits bie Deffentlichfeit erlaugt; er moge mir hahrt verzeihen und befhalb bon wir tein minber gfinftiges Urtheil begen, wenn auch ich ben Weg ber Deffentlichkeit betreten muß, indem ich in Folgenbem nur bie allerschlagenbften Irrthumer berichtige, nämlich:

- a) Mit Sonnfter's Robemafchine wurden nicht Stude gu 6 bis 12 Fuß, fonbern nur ju 6 bis 18 Boll Stärte gerobet und gespalten.
- b) Die Oberforstmeisterei Colbit enthält nicht 26 000, fonbern nur etwas über 18 000 Ader Staatswalb. Die im Brief angegebene burchichnittliche Größe ber Reviere ift baber auch fallc.
- c) Die Oberförfter beziehen nicht 600, sonbern nur 500 Thir. Gehalt. (Bahricheinlich eine Berwechslung mit bem ForstInspector.) Sie bekommen nicht nach 15 jähriger Dienstezeit, sonbern von ihnen uur die 25 Aelteften im Land
  eine Alterspulage von 100 Thir.
- d) Angerbem find ju Bermaltung fleiner Reviere fogenannte Revierförfter mit 300 bis 400 Ehlr. Gehalt angeftellt.
- 6) Unterförfter haben wir in Sachfen nicht, fonbern est befteht hier ein Silfsbeamten Berfonal, Förfter und Forft- Auffeber genannt, welches theils aus Oberfärfter Afpiranten, theils aus folden Leuten gebilbet ift, die eine Befühigung jum bobern Staatsforftbienfte nicht nachgewiefen haben. Deren Gehalte belaufen fich auf 200 bis 300 Thir.
- f) Endlich find auf einigen Revieren noch zur Untersullgung beim Forstchutze fogenannte Balbwärter mit einem Monate lohne von 8 bis 9 Thir., mithin jährlich 96 bis 108 Thir., augenommen, welche aber niemals Staatsdienereigenschaft erlangen.
- g) Was die in Aussicht gestellte bebeutende Gehaltsverbefferung anlaugt, so hoffen wir zwar: es werben die im Jahr 1814 normirten Gehalte bem jetigen Geldwerth und Zeitverhältniffen etwas mehr angepaßt werben; wir find jedoch zu gut unterrichtet, um eine bebeutende Berbesserung mit so vieler Sicherheit exwarten zu lönnen, wie man nach dem Walbed'ichen Briefe glauben möchte.
- h) Was ichließlich die Beschreibung des hier bei der Sügelpfianzung und der Pfianzenerziehung beobachteten Berfahrens betrifft, so beziehe ich mich der Kürze wegen auf
  mein im Jahr 1855 darüber exschieuenes Schriftten und
  glaube leiner andern Erwähnung nöthig zu haben, als
  daß wir hier ganz nach den dort angegebenen Argelp
  verfahren, um die in dem Brief auch hieraus bezüglichen
  Inrihlmer zu berichtigen.

Moge übrigens mein Balbed'icher Berufsgenoffe in ben obigen Zeilen nichts Anberes ertennen, als meinen aufrichtigen Bunkt, ibn felbft, sowie die lefende Forftwelt por irrthilmlichen Schliffen zu bewahren, die reifenden Forftleute aber zu veranlaffen, Rechrichten, welche fie ber Deffentlichteit zu übergeben gebenten, nur mit ber größten Boruch zu sammeln.

Coldit, im September 1857. Frbr. v. Manteuffel. Bu dem vorstehenden Artifel, ber von der verehrlichen Redaction ber Allgemeinen Forft - und Jagd Beitung mir mitgetheilt worben ift, und in welchem die vom herrn Forstconducteur

v. Bigleben gerligten "Flüchtigkeiten und groben Unrichtigleiten," welche in meinem, im Augufthefte biefer Zeitung abgebrudten Brief enthalten sein sollen, berichtigt worben find, habe ich Folgenbes zu erwibern:

ad a. Diese Unrichtigkeit ift entweber bei ber Abschrift von mir fibersehen, ober es waltet hier ein Drudfehler ob; \*) benn ich habe wahrlich nicht sagen wollen, baß man mit ber Schufter'schen Robemaschine Baumftode von 6 bis 12 Fuß Durchmesser gerobet habe. — Es bebarf bies wohl keines weitern Beweises, jumal wenn ich bie Bemerkung noch hinzuffige, baß ich noch nie einen Stock von 12 Auf Durchmesser gesehen habe.

Es ware mir febr unangeuehm, wenn bies Berfeben einen ber verehrlichen Lefer zu einem "irrthumlichen Schluffe" verleitet batte.

ad b. Da bekanntlich ber Dresbener Ader fast genau zwei Magbeburger Morgen enthält, so wird jeber Unbefangene einsehen, baß ich 26 000 Magbeburger Morgen und nicht Dresbener Ader habe sagen wollen. Für diese Berichtigung bin ich fibrigens bem herrn Berfaffer bes vorstehenben Artitels fehr bantbar.

Die fibrigen Berichtigungen erscheinen mir zu unbebeutenb, als baß ich Beranlaffung nehmen tonnte, mich bieferhalb zu rechtsertigen, zumal wenn ich ben verehrlichen Lesern bieser Beitung bie Mittheilung mache, baß mein Brief nicht in ber Absicht geschrieben ift, um bie sächsische Forststatistit zu bereichern, sonbern nur um bem mit ben bortigen Berhältniffen Unbekannten ein ganz allgemeines Bilb von ben bortigen Einrichtungen, soweit sie ben Forstmann interessen, vor Angen zu sühren.

Ob ich biefen Zwed erreicht habe, barüber fann ich natürlich tein Urtheil abgeben; bag aber Irrthlimer, wie bie unter c. bis h. angeführten, bie Erreichung biefes Zieles burchaus nicht vereitelt haben, wird wohl Niemand verabreben.

Irrthumer von Erheblichfeit tonnen angerbem in meinem Briefe nicht vorkommen, ba ich Alles gleich in mein Rotizbuch geschrieben habe, — es sei benn, bag mir falsche Rotizen über-liefert worben waren. Benn man mich beschulbigt, Uebertreibungen gemacht zu haben, so frage ich: Bas es für einen 3wed hatte haben tonnen, wenn ich übertrieben hatte.

Recht fehr bebaure ich fibrigens, bem von mir fo hochgeachteten herru Berfaffer zu ber vielen Miche, bie berfelbe
während meiner Anwesenheit in Colbig um mich gehabt, und
woffir ich nochmals öffentlich herzlichen Dant abstatte, noch
weiter belästigt zu haben, und schiefe biesen Brief mit bem
aufrichtigen Bunsche, ber herr Berfaffer bes vorstehenben Artifels
möge nie von mir glauben, daß ich fähig sei, absichtlich Unwahres
zu reben ober gar zu schreiben.

Corbach, im October 1867. R. hartwig. D. Bon ber Betwendung ber Sagefpahne bei ber Papierfabritation

ift icon mehrfach in ben forftlichen Beitidriften bie Rebe gewefen. Das Steigen ber Lumpenpreife bat gur Fortfetjung ber Berfuche

angeregt, und in ber Umgegend bes Barges befinden fic mebrere große Papierfabriten, welche fich jur Darftellung von groberem Conceptpapier eines Bufates von Sagefpahnemehl bebienen. Dir liegt eine Anzahl Bapierproben von Bieweg und Gobn in Braunfoweig bor, welche in Bejug auf Reftigfeit, Glatte und Dichtigfeit Alles leifteu, was man billigerweise forbern tann. Man benutt bis jett nur bie Sägespähne vom Richtenbolge, wie solche von ben Schneibemfiblen fallen, fie werben baun auf gewöhnlichen Mahlmublen fein gemahlen, wie Debl, burchgefiebt und bann, je nachbem man befferes ober geringeres Babier barftellen will, ju 10, 15, 25, ja bis 30 pct. bem Lumbenbrei jugefett. Das Gagefpabuemehl wirb nicht mit einmaligem Dablen brauchbar, fonbern muß wenigftens zwei -, felbft breimal gemablen werben, boch muß bei bem feinen Deble noch bie faferige Structur bes Bolges ju ertennen fein. Diefes fertige Mehl wird bem fertig bearbeiteten Lumpenbrei im Sollanber jugefest und fo lange mit bemfelben verarbeitet, bis bie Mifchung innig genng ericeint. Rur biejenigen Rabriten, welche mit Mafdinen arbeiten, tonnen ben Infat von Solzmehl bennten. Man hat auf mehreren Barger Cagemublen in ber Umgegenb von Ilsenburg von Seiten ber Babierfabritanten bas für bie Papierfabritation brauchbare Holzmehl mit 1 bis 2 Thir. pro Centner bezahlt, weghalb biefe Art ber Gagefpabne . Bermenbung bie Aufmertfamteit ber Schneibemfiblen . Befiger jener Gegenb mit Recht auf fich zog. v. 8.

E. Dag ber holzverluft bei ben Schneibemühlen bei Anwendung bider Sägeblätter größer ift, als bei ben bunnen,

barüber ift man einverftauben, und bennoch fieht man noch immer, felbst auf fonst gut construirten Schneibemühlen, Gageblatter verwenben, welche einen unverhaltnigmäßig breiten Gageschnitt zur Folge haben und also mehr nutbares Solz in Gagespähne verwandeln, als nothwendig ift, also mit einer ungerechtfertigten Berschwendung arbeiten. Man glaubt oft, und Referent hat es von gang tiichtigen Mühlenbefitern gebort, bag bunne Sägen, also z. B. solche, welche 1/16 Boll Sägeschnitt machen, nicht fo gleichmäßige Dielen lieferten, weil fle ben Aeften ausweichen und bann einen ungleich farten Schnitt haben. Das ift aber nicht richtig; find bie bunnen Gagen geborig eingespannt, schiebt ber Bagen im richtigen Berhaltniffe zur Bewegung bes Sägegatters vor, so broducirt man mit ben blinnsten Sägen gute, überall gleich ftarte Dielen. hat inbeffen bie Schneibemuble nur ein Gatter mit einer ober zwei, bochftens brei Gagen, fo ift allerbings eine folde Reinheit ber Sageblätter nicht mbglich, ale wenn man fogenannte Bunbfagen bat, wo in ein Gatter 10, 12, ja 15 Blätter eingespannt werben, weil man ben einzelnen Sagen im Gatter nie bie Spannung geben tann, welche bunne Blatter beburfen. Inbeffen, wenn man Gagemublen, nach bem alten Schlenbrian confirmirt, mit einer Sage, welche minbeftens 1/4 Boll breiten Gagefonitt macht, mit gut confirmirten Berten vergleicht, fo wirb man ben Unterfchieb leicht in ben Sagefpabnen bemerten und wahrnehmen, baß auch bei einfachen Raschinen verhaltnifmäßig bunne Gagen jur Anwendung tommen tonnen. Die Barger Schneibemublen find im Allgemeinen gut conftruirt,

<sup>\*)</sup> Nach Ausweis bes von uns aufbewahrten Manuscripts ift bier allerbings ein Druckfehler unterlaufen. Die Bezeichnung ber Zolle (") war im Manuscript etwas unbeutlich.
Die Rebaction.

in größerer Babl mit zwei Gattern versehen, wo auf bem einen mit zwei ober brei Sägen bas Besänmen ber Bloche und bergl. mehr vorgenommen wirb, auf bem zweiten mit Bunbsägen, welche eine größere Feinheit haben, als die ersten, das Berschneiben in Dielen stattsindet. Erstere neunt man Sanmgatter, lettere Bundgatter. Auf der sehr gut betriebenen Schneibemsble bei Issendurg hat man sider den Massenderluft, welcher beim Schneiben auf dem Sanmgatter gegen den auf dem Bundgatter stattsindet, solgende interessante Bersuche angestellt, indem man vier Bloche zu 181/2 Fuß preußisch und 14 Boll obere Stärke in 17 Stild Dielen zerschnitt, mithin bei jedem Bloche 18 Sägesschnitte hatte. Er ergab folgendes:

1) Mit bem Bunbgatter geschnitten:
Erfter Bloch wog ungeschnitten 7 Etr. 108 Pfund cklnisch,
geschnitten 7 ,, 26 ,,
Berluft au Sägespähnen — Etr. 77 Pfund = 83/4 pEt.
Zweiter Bloch wog ungeschnitten 7 Etr. 18 Pfund,
geschnitten 6 ,, 59 ,,
Berluft — Etr. 69 Pfund = 83/4 pEt.

2) Mit bem Saumgatter geschnitten: er Bloch wog ungeschnitten 7 Etr. 11 Pfunb,

Erfter Bloch wog ungeschnitten 7 Etr. 11 Bfu

gefchnitten 5 ,, 87

Berluft 1 Ctr. 34 Pfund = 181/3 pCt.

Zweiter Bloch wog ungefcnitten 8 Etr. 48 Bfunb,

geschnitten 6 ,, 105 ,,

Berluft 1 Ctr. 53 Bfunb = 171/2 pCt.

Die mit bem Bunbgatter geschnittenen Bloche hatten nach bem Schnitte 13 Boll Durchmeffer, bie mit bem Saumgatter nur 12 Boll Durchmeffer. Bei erften mar baber bie Starte bes Sagefcnittes 1/18 Boll, bei letten 1/9 Boll, mithin immer noch weit geringer, ale bei vielen auf bie alte Beife mit einer biden Gage arbeitenben Milhlen, wie man fie in Sachsen g. B. noch in großer Angahl finbet. Jeber Schneibemühlen - Befiger tann felbft ohne Schwierigfeiten abnliche Berfuche auftellen, unb er wird fich überzeugen, welche Maffen von Solg burch ichlechte Schneibemühlen verwilftet werben. Berechnen wir, um bas noch naber nachzuweifen, nur nach obigen Bablen auf bie Daffe, fo ift bei ber Gewichtsannahme von 28 Pfund auf malbtrodenes Richtenhold bei ben erften zwei Blochen ein Abgang von etwas mehr ale 2,5 Rubitfuß, bei ben beiben letten faft 5,5 Rubitfuß. \*) Das multiplicirt fich bas Jahr fiber. b. Berg.

F. Beifpiel eines besonbere gunftigen Bumachfes in einem fleinen Dammilbpart.

3m Jahr 1858 wurde in ber Nöhe von Balbenburg im Sobenlobe'ichen ein fleiner Thiergarten von circa 200 württembergifchen Worgen angelegt und in benfelben 34 Stild Damwilb (im herbst 1858 sieben Bode und vierzehn Gaisen, und im herbst 1854 vier Bide und neun Gaisen) ausgesetzt.

Im Frühjahr 1857 belief fich ber Stanb bereits auf 72 Stud Damwilb, nachbem in ben beiben vorhergebenden Jahren zwölf Bode und brei Gaifen geschoffen worben, und zwei Bode und eine Rit eingegangen finb.

Somit betrug ber Zuwachs in vier, refp. brei Jahren 56 Stud. Auch in biefem Sommer find wieder über vier und awangig Rits gefett worben.

Diefes gang befonders gunftige Buwacheverhaltnig ift gewiß banttfachlich ber febr irodenen Lage bes Barts zu verbanten.

3m Binter murbe nur mit gutem Ben gefüttert. 156.

G. Ueber bie Ausbilbung ber technifden Bilfs- unb Forficutbeamten.

(Mus Preugen.)

In allen beutschen Staaten, in welchen neben ben eigentlichen Forstverwaltungsbeamten noch technische Dilfs - und Forstschutheamte angestellt sind, besteht wohl bie Auordnung, bag
bie Anwärter bieser lettern Rategorie sich bie erforderlichen Factenntnisse und Fertigkeiten durch Absolvirung eines praktischen Lehrcursus bei einem Forstverwalter (Oberförster ober Revierförster) aneignen müssen. \*) Eine praktische Borbereitung bieser Anwärter für ben künftigen Beruf ift nicht nur nüglich, sonbern
für Preußen und alle andere Staaten mit ähnlicher Forstorganisation auch nunmgänglich nothwendig, was nur Derjenige in
Abrebe stellen kann, ber mit den bestehenden Berhältnissen nicht
binreichenb bekannt ift.

Daß ber prattifche Lehrcurfus bei einem Forft verwalter absolvirt werben foll, ift unbestreitbar auch fiberall ba gang zwedmäßig, wo bas verwaltete Revier nur einen so geringen

<sup>\*)</sup> Bei ben vor Jahren vom Referenten angestellten Bersuchen im Großen, wobei auf ber St. Andreasberger Schneibemilhle 3/4 Jahre lang die Bergleichungen vorgenommen wurden, ergaben bie ftarten Sägen einen Abgang von 12,9 pCt., die bilinnen bes Bundgatters 2,4 pCt. Bergleiche ich die Sägespähne von den Isseburger Sägen mit den von den Andreasberger, so sind die Produkte der bilinnen Sägen gleich, die des Saumgatters der Andreasberger Mible aber gröber, als die Issenburger. Daher die größere Differenz. — Bessell spricht sich in der öfterreichischen Bierteljahresschrift, IV. Bb., 1854, Seite 463, der größeren Anlagekosten wegen, gegen die Anwendung von Bundsägen ans, allein er berechnet nicht den Bolzver-

luft burch ben größeren Sageichnitt, welcher allerbings ba, wo bas holz nur einigermaßen im Werthe fieht, fehr beachtenswerth ericheint, wie vorstehenbe Berjuche abermals evibent nachweisen.

<sup>\*)</sup> In Prengen verordnet das Reglement vom 21. Marz 1831: Ber sich zur Anstellung im königlichen Forstbienst, es sei als Schutheamter (Unterförster, Förster) oder als verwaltender Beamter (Oberförster, Revierförster), geschickt machen will, muß bei einem verwaltenden Forstbeamten die jedem Forstmann und Jäger unentbehrlichen praktischen Renntnisse und Fertigkeiten erlernen. Der Zwed der Lehrzeit geht im Wesentlichen dahin, daß der Lehrling eine auf lebendige Anschauung und praktische Uebung gegründete Erkenntniß von den Forstculturarbeiten, der Anordnung und Beaufsichtigung der holzschlege, sowie im Allgemeinen von der Zugutmachung der Hölzer und von den Erfordernissen des Forstschutzes erlange, daneben auch die zur regelmäßigen und waidmännischen Ausstbung der Jagd nöthigen Fertigkeiten sich zu eigen mache.

Umfang hat, bag ber Bermalter jugleich ben Forfifchut felbft auszuliben verpflichtet ift, und wo ihm mithin gur taglichen Unterweifung bes Forftlebrfings und Begleitung beffelben in ben Bald bie erforberliche Beit nicht mangeln wirb. In allen größeren Forfiberwaltungen gewährt inbeffen biefe Ginrichtung feineswege ben erwarteten Rupen, indem bort ber Lebrherr bei seinen anberweiten Gefchaften und namentlich ben vielen fchriftlichen Arbeiten ber Unterweifung und Belehrung bes Forfilehrlings viel zu wenig Beit und Aufmertfamteit zuwenben und benfelben felten in ben Balb begleiten famn, weghalb ber Lehrling fic meiftens felbft fiberlaffen bleibt unb bie ertangte Nachbilbung nach gurfidgelegter Lebrzeit wewiger eine praftifche, ale eine theoretifde, ans Lehrbildern erlernte ift. Wo ber gehrherr einen größern Forft zu verwalten bat, wirb bann bie Rachansbildung ber Lehrlinge meiftens and nur barin befteben, bag ber Lehrling in ber Schreibftube bee Lehrherrn befchäftigt, bin und wieber mit auf die Jagb genommen, bann und wann in ben Balb gefchickt wirb, um fich Culturen angufeben und nebenbei eine Patrouille jum Schute bes Balbes ju machen. Auch wird ibm bas Lefen eines Forftlehrbudes aufgegeben. Die Ausübung bes Forftidutes ift neben tudtiger Ausführung ber veranichlagten Culturen und zwedmäßiger Ausnutzung bes gem Ginichlag tommenben Bolges anertannt eine Bauptverrichtung bes technifden Dilfe - und Forfiperfonale, und gerabe in biefer Sauptverrichtung wird bei einer berartigen Berbringung ber Lehrzeit ber 3med ber Muebilbung fur ben funftigen Beruf mehr ober minber verfehlt. Die tuchtige Aussibung bes Forftichutes erforbert neben natürlichen Anlagen viel praftifche Uebung und Aneignung befonberet praftifder Bortheile, um bie oft folauen Bolgbiebe unb Balbfrevler ju überliften, bie ein Lehrling jebenfalls beffer unter Anleitung eines tuchtigen Forfischutbeamten, als aus Buchern cber burch fich felbft erlernen wirb.

Die Unterweisung ber Ferfilehrlinge warbe fich nun bebeutenb gwedmäßiger und praftifder geftalten, wenn ber Lehrling feine Forftlehrzeit, wenigftens jum größten Theile, bei einem tuchtigen Forficus. und technischen Bilfebeamten gubringen mußte. Lettere Beamte baben gur Ausbilbung ber Lebrlinge ohne Zweifel weit mehr Belegenheit ale bie Berwalter größerer Forftreviere, ba fich ihnen folde täglich gerabe burch und bei Ausübung ihres Berufes barbietet. Diefelben tonnen ben jungen Mann taglich bei Auslibung ihres Berufes mit in ben Walb nehmen und ihm an Ort und Stelle praftifche Unterweisungen und Anleitungen, fei es bei ber Berfolgung ber Solzbiebe, ber Beobachtung icablicher Balbinfelten, ber Musungung ber Bolger in ben Schlägen, ber Ansffihrung von Gulturen und Anlagen, ober bem Rachfpfiren eines Bilbes, ertbeilen, woburch ber Rachunterricht wefentlich praftifcher werben muß. Gine berartige Lebrgeit wird bann jebenfalls ben Borthell haben, bag ber Lehrling von vornberein einen richtigen Begriff von bem leben und Birten eines Beamten berjenigen Stellung erhalt, in welcher er einft felbft mirtfam fein will, mas auch, abgefeben von anderen Bortbeilen, manden Lehrling mehr als alles Abmabnen noch rechtzeitig jur Ergreifung eines anbern Lebensberufe antreiben burfte, mas für bie Forfivermaltung nur vortheilhaft fein tonnte.

Aber auch mit feiner Muftigen Samptbeidäftigung - bem Rorftschute --- wird der Lehrting frilher und weit beffer vertraut. werben, als wenn er bie Lehrzeit bei einem Forftverwalter angebracht batte. In geöfferen Forftverwaltungen wirb bie Ausbilbung ber Forftlehrlinge überwiegenb eine theoretische bleiben, bie auf einer blogen Försterschule in weit fürzerer Beit erreicht werben könnte. — Ratilitich bürften nicht jebem Körfter Lehrlinge jur Unterweifung anvertraut werben, wenn biefe Magregel nicht ben 3weck verfehlen foll. Es wilrbe vielmehr bie Erlaubniß zur Annahme und Ausbildung von Forftlehrlingen nur folden Beamten zu ertheilen fein, bie bei einer mufterhaften Amtefilbe rung, burch Renntniffe, einige Bildung, frengen, aber humanen Charafter bagu vorzugsweife befähigt ericeinen. Auch burfte es zwechnäßig fein, baß, wenn ber Revierbezirt, in welchem ber unterweisende Forfibeamte angestellt ift, jur bollftandigen Ans. bilbung bes Lebrtings in allen Unterrichtsameigen nicht Gelegenheit barbietet, bie Lehrzeit zur Sälfte noch bei einem anbern Lebrheren, ber gur Ergangung ber fehlenben Ansbilbung Belegenbeit bat, jugebracht werben mufte. Ueber ben Bang bes Ansbilbunge. und Unterweifunge. Beichaftes mußte ber Lehrhert übrigens eine besondere Inftruction erhalten. Auch würben bie Borgefetten ber Lebrberrn verpflichtet werben muffen, babin gu feben, bag bie Unterweifung ber forftlehrlinge nach ber ertheilten Instruction und zwedmäßig erfolge, und bag namentlich die Lebrlinge nicht ju bauslichen und wirthichaftlichen Berrichtungen im Rugen ber Lehrheren verwendet werben, mas früher migbrauchlicher Beife nur ju häufig gefcab. Damit bie Lebrzeit nicht gur Bervollständigung ber mangelhaften Schultenutniffe, fonbern lediglich jur Rachausbildung und forperlichen Abbartung bes Lebrlings verwendet werben tann, murbe bem lehrling im Echreiben, Rechnen, Styl und in ben Anfangsgrunden ber Dathematit unb Raturtunbe alles basjenige, mas fein fünftiger Beruf und jest bie Brufung nach beenbigter Lebrzeit verlangt, icon beim Gintritt in bie Lebre geforbert werben muffen. Bunfdenswerth ift aud, bag forperlich ju fleine ober ichmächliche Individuen nicht jum Eintritt in bie Forftlehre jugelaffen werben, und bag eine berartige, rein prattifche Lehrzeit minbeftens zwei Jahre bauere unb nicht vor bem fechgehnten Lebeusjahre begonnen merbe.

Wo eine folde praktifche Ausbildung ber Lebrlinge nicht hinreichend ift, tonnten bie Lehrlinge bie fehlenden Renntniffe bann burch einen halbjährigen Curfus bei einem Forftverwalter oder beffer burch ben nachherigen turgen Befuch eigens hierzu einzurichtender Förfterschulen fich nachträglich aneignen.

Sehr zweitmäßig wilde es fein, daß Jeber, der bas Forstfach erleruen will, gleichviel, ob er später in Staats., Communal. ober Brivatblenste zu treten beabsichtigt, nur bei einem,
von der Bebbrde zur Ausbisdung von Forstehrlingen bestätigten
Korstbeamten in die Lehre treten blirfte. Bisher gab es leiber
viele Privatförster, welche selbst nicht einmal im Besitze der
erforderlichen Hachtenntniffe waren, die lediglich aus Eigennut,
wegen Bezug des Lehrgeldes oder nm tilchtige Arbeiter in ihrer
Wirthschaft unentgeltlich zu erlaugen, Forstlehrlinge annahmen
und sie demnächst mit einem sogenaunten Lehrbrief entlichen.
Die aus dieser Lehre hervorgehenden Judividuen finden benn,

wegen ihrer mangelhaften Kenntniffe, selten ein Untersommen, westhalb fie als Jäger-Proletavier unter bem Namen: "Reisenbe Jäger" bas forftliche Publikum beläftigen. Es ift milnschenswerth, baß solche migbrauchliche Ausbilbung und Auternung von Leuten zum Bagabundiren gesehlich ober burch Bolipei-Berordnungen liberall untersagt würde.

H. Beobachtungen über bas Abfterben ber Fichten-Bufchelpflangen am Unterhary.

Dus Absterben ber Sichten Bilfchelpflanzen ift in ben ansgebebnten Bftangungen bes Barges icon feit langerer Beit eine allgemeine Ericeinung, fiber beren Entftehnug jeboch unter ben Forfleuten bafelbit bis jest noch bie verschiebenften Aufichten besteben, was am ans ben Berhandlungen bes Barger Forftvereines bervorgebt, inbem biefe Erfcheinung mehrere Jahre bindurch ein Gegenftand ber Berbandlungen mar. Schreiber biefes wurde zuerft im Jahr 1852 von bem verftorbenen Oberförfter Rallmaper in Sophienhof banauf aufmertfam gemocht, ber jeboch offen geftanb, baf es ihm bis babin nicht gelungen fei, bie Urfache biefer Krantheit zu ermitteln. Dag bie Bufchelbflangung baran foulb fein tonne, bielt er für nicht mabriceinlich, ba er felbst für biefe Pflanzmethobe fehr eingenommen war. Bon jener Zeit bis jum Jahr 1856 hatte ich am Oberharg wenig Gelegenheit, Beobachtungen fiber biefen Gegenftanb angufteffen; eine befto beffere bot fich mir im vergangenen Jahr am Unterbarg bar, wo ich bie oben bezeichnete Rrantheitserscheinung vom Monat September 1856 bie Enbe Januar 1857 in brei Forftorten auf Thonfcbieferboben, aber in verschiebener Lage beob. achtet habe und bie Mefultgte meiner Besbachtungen bier mittheile.

Bu Anfang September bemerke ich, daß in einer vierfährigen Pfianzung eines auf bem Plateau bes Unterharzes gelegenen, 20 Morgen großen Foxforts in vielen Bilicheln einzelne Pflanzen gelbe Rabeln bekamen. Bei einer nähern Untersuchung berfelben fand ich, daß die Wurzeln vom Burzelftod abrätes theilweife ichon ganz abgestorben waren, theils hatte sich aber auch unmitteibax ilber bem Burzelstode Harz augesammelt und eine wulftartige Auftreibung verursacht. Herauf nahm ich auch eine Untersuchung änßerlich noch ganz gefund scheinenber Pflanzen vor, und fand, daß bei vielen die Burzeln entweber ganz aber bios die Borte um ben Burzelstod abgestoeben war.

Im October nahm bas Abkerben bebeutenb ju, so bag in ber Zeit vom 15ten bis 20ften ganze Büschei trocken wurden, und baburch Blößen von 1/2 bis 1 Onabratruthe groß entflanden. — Ju Robember ließ es nach und es ftarben nur noch weuige Büschel ganz ab. Im December und Januar beschränkte fich bas Trockenwerden blos noch auf einzelne Pflanzen. Länger kaunte ich in Folge einer dienstlichen Beräuderung meine Beobachtungen micht fortsehen.

In ben beiben anberen Forftonten, zwei fteile Bergwände in ställicher und subwoftlicher Lage, erfolgte bas Abfterben gang auf die oben beschriebene Weife, jedoch nicht in dem Maß als im expleren; anch fand ich, baß von einzeln flehenden Fichtenpfinnzen nicht eine einzige trocken wurde, was zugleich ein Beweis war, daß der trockene Thonschieferbaben nicht allein die Ursache ift, wie oft behandtet wird.

Im Algemeinen nahm bas Absterben in ben brei Forstorten etwa folgenden Berlauf, wobon ich mich dunch fast tägliche Beobachtungen und Untersuchungen siberzeugt habe. Zuenft bildete sich unmittelbar am Burzelstad eine schwarze schmierige Masse, burch welche zuerst die Barte und dann die Basthaut zerstört wurde, während die Augeren Polzlagen noch ganz gesund waren, dann standen die Burzeln, und zwar von der Burzelspige nach dem Burzelstade zu, ab. Und erst jest zeigten sich die ersten Kransbeitespuren äußerlich au der Pflanze durch Gelbwerden der Nadeln an den Giefeln der jungken Triabe, worauf denn das gänzliche Abstenden in der Regel in zehn bis vierzehn Tagen ersolgte.

Daß die Ursache dieser Arautheit hauptsächlich von dem zu gedrängten Stande der einzelnen Pflanze in den Büscheln herrührt, ist wahl nicht in Zweisel zu ftellen; demn es stehen ja oft in einem Büschel zehn dis zwanzig und wohl uoch mehr Pflanzen auf einem underhältnismäßig lieinen Raume, welche bei zunehmendem Wachschum sich stelle nach außen dräugen. Ist unn der Baden fest, wie dies beim Thonschieferboden im Sommer der Fall ist, so sehlt der einzelnen Pflanze der nöttige Raum, die Wurzeln im Berhältnisse der Zweige enwoicklu zu lönnen, in Folge dessen entstehen durch das gegenseitige Dräugen Beschädigungen und Einschulkungen am Wurzelstode, durch welche der Sast ausstießt oder eine wulftartige Auftreibung verursacht wird, und welches unvermeiblich den Tod der Pflanze zur Folge hat, und es scheint sast, als wenn durch das Absterben einer Pflanze das der übrigen in demselben Büschel mitbeschleunigt wilrde.

In ber venern Beit berläßt man am Barg bie Bilicelpflanzung immer mehr und bringt bie Einzelpflanzung in Anwenbung. Co ift in ben brauufcweigifden Forften feit 1855 in Folge eines Rescripts ber Bergoglichen Rammer bie Bufchel-Bflavgung ganglich aufgegeben und bie Sugelpflaugung unter ber Bebingung bargeschrieben worben, bag auf naffem unb trocenem Boben diefelbe unbebingt, außerbem aber fo viel als thunlich angewendet werben foll. Die Bflanzen follen bagn befonders erzogen, und zwar im erften Jahr aus bem Saatbeet einzeln in Pflanzgärten verpftanzt werben, wo fie zwei bis brei Jahre fteben bleiben und von ba erft ins Freie verfest werben. Um men anch gfuftige Refultate ju erlangen, bat man auf Staatstoften bie von bem tonigl. fachfifden Ober-Forftmeifter v. Danteuffel berandgegebene Gdrift über bie Bugelpflangung für jebe Oberförfterei als Inventarftud angefcafft. 120.

J. Die Frofinächte bes Juni in ihren Wirkungen auf bie Balbvegetation.

In ben Rächten vom 1. auf ben 2., vom 2. auf ben 8., vom 18. auf ben 14. und vom 14. auf ben 15. Juni waren auch in unserer Gegend in Holge allgemeiner Temperaturerwiedigung bes Luftwises und bedeutender socaler Reifbildung Rachfröste eingetreten, welche in unseren Wälbern ein trauriges Gebächtnis hinterlaffen haben. Was ich in biefer Beziehung wahrgenommen, will ich hier mitzutheilen versuchen. Bor Allem habe ich zu erwähnen, daß sich die Theorie von den Froftlagen bewahrheitete. Nur in niedriger, ebener ober vertiefter Lage, in fenchten Mulben, in der Rähe von Brildern und in engen, zug-

Tojen, bachburchftrömten Thalgrunben haben bie jungen Anwilchie von Buchen und Gichen burch bas Froftubel gelitten. Die Gipfel ber Bobenerhebungen und bie oberen Berghange zeigen nicht bie geringften Froffpuren, welche fich bergein mehren und am Ruge ber Behange ju umfänglichen Froftvermuftungen werben, foferu ber Terrainabichnitt noch von ber Dunftregion über bem Boben erreicht murbe. Die Froftbefcobigungen geben nur bis ju einer gewiffen Bobe bes Bobens und bes Beftanbes. Die obere Grenze ber fo entftebenben Froftregion icheint, felbft fur ausgebehntere Balbflachen, in eine und biefelbe porizontalflache gu fallen, bergestalt, baf innerhalb ber Froftlage, je nach ber mehr ober minber erhöhten Lage ber Bobenftelle, mehr ober weniger bobe Baumtheile vom Frofte getroffen wurden. In einer, einem fanften Bergabhange binablaufenben Mulbe machte ich, in Uebereinstimmung mit biefer Bemertung, bie Beobachtung, bag an ber höher belegenen Stelle (am Anfange ber Rinne) Triebe und Blatter des Buchenaufichlages nur bis ju 1, bochftens 2 Fuß bom Frofte gelitten batten und bag mit bem Abfalle bes Bobens gleichmäßig bie Bobe ber Frofticaben flieg, fo bag am Ausgang, am untern Enbe ber Mulbe, noch Aufichlag erfroren mar, welcher bie Bobe von 15 Fuß. überreichte. Bie icarf bie obere Grenze ber Proftregion bestimmt gewesen, burfte aus ber frappanten Erfcheinung bervorgeben, bag bei nidenben, fippigen biebjährigen Schöflingen ber Bogen, welcher über bie Froftregion binausragte, nicht litt, mabrent bie nieberhangenbe Spite erfror. Dag ber niebrigere Aufschlag vorzugeweise vom Frofte gebriidt murbe, bernht nicht allein auf bem, allerbinge thatfachlichen, fpateren Anstreiben biefer Bffangen; benn in ben boberen Baumtheilen findet fich auch gang frifches, gartes Laub, und biefes blieb boch vom Frofte vericont, wenn baffelbe fich über ber gefahrbringenbeu Bobe befanb.

Der Froft hat hauptfächlich wieder bie Localitäten betroffen, welche auch von bem Spätfroste bes 20. Mai 1854 heimgesucht wurden.

hinfictlich ber burch bie Bolgart bebingten Berichiebenheit ber Froftwirfung bestätigten fich auch biesmal bie befannten Unterfciebe ber forftichen Theorie. Borgugeweife erlagen Gichen und Buchen, welche burch ein rothes Trauerfleib ibr Diffgeicid betennen. Aus ben trauernden Bestandesparthien ftechen nur Aspen, Sahlweiben, Bainbuchen und Birten ale bie menigen unverletten, fleghaften, froblich gelinenben Beftanbesglieber bervor. Auch bie Fichten haben bier und ba gelitten. Die Riefern bagegen nicht, wenn and nachbarliche Richten betroffen waren. Ratfirlich ift nur bie frifche Belaubung, nicht aber bie gange Pflanze vom Frofte getobtet; zuweilen ift nicht einmal aller neue Austrieb vernichtet, fonbern es find nur bie jungften Triebe und Blatter gerftort morben. Das innere ganb in Sorften ober fleineren ifolirten Aufschlagsgruppen ift vom Froft oftmals nicht berührt worben, wie benn auch in ben gefchloffenen jungen Didungen in Froftlagen bas laub innerhalb bes burch bas Laubbach gebilbeten Rronengewolbes nicht erfror.

In Ansehung ber Birtsamleit bes Soutbeftanbes jur Berbitung bes Spatfroftschabens habe ich einige foone Beobachtungen machen tonnen.

An einem ausgebehnten, ungefähr amangigiabrigen Buchenort, welcher im verwichenen Binter und zwei Borjahren geraumt wurde, brangen einige anbere Budenverjungungefdlage, welche fich im letten Stabium ber Lichtung befinden. Die Lage ift niebrig, etwa nur 600 guß fiber bas Meer erhoht, eben, burchweg ju Frofifchaben bisponirenb; einige fache Mulben verleiben ber Bobenform ein wellenformiges Anfeben. Babrenb ber geräumte Ort, namentlich in ben Mulben, bas buffere Bilb ber Bernichtnug barbietet, laffen fich in ben mit Oberbaumen verfebenen Beftanben nicht bie geringften Froftfpuren auffinben. Die Frofifchaben foneiben fo fcarf mit bem Bestanbeswechfel ab, bag über bie Birffamteit bes Schutbeftanbes binfictlich ber Froftverhütung auch für ben unglänbigften Lichtfreund tein Zweifel mehr bleiben burfte. Für Froftlagen muffen bie Berfechter ber rapiben Budenverjungung ihr Spftem aufgeben, wenn fie anbermarte and wirflich bie Buche im Freien ergieben tonnen. Die Stellungefrage in Betreff ber Buchen - Berjüngungeichläge anlangenb, fo ift in ber hiefigen Birthichaft bon jeber bie Berbutung ber Spatfrofticaben ein maggebenbes Motiv gewejen. Man bielt bie Solage lange buntel und raumte erft fpat, wenn man bie Frofigefahr abermunben glaubte. Run ift zwar bie vortheilhafte Birtung bes Schutbeftanbes in biefer Sinfict enticieben außer allem Zweifel, aber aubererfeits hat bie allgu lange leberhaltung eines buntlen Oberftanbes ben befannten Rachtheil, bag ben jungen Bflangen ber Luft . und Lichtgenuß ju febr verfummert wirb, was biefelben in ein bebauerliches Siechthum verfett. Daber ift es von größter Bichtigkeit, feftzustellen, wie raum ein Soutbeftand gehalten werben burfe, um noch bie von ibm erwariete Prävention gegen Frostichaben leiften zu tönnen. Diefes Minimum ber Befdirmung warbe im letten - bem langften und vielleicht zweckmäßig noch über bie Zeitbauer ber seitberigen Uebung ju verlängernben - Acte bes Berjungungsprozeffes bie Schlagftellung beftimmen. Beguglich ber beiben froftverfconten Budenfolage, welcher ich vorhin gebachte, ermahne ich barum noch ber einschlägigen Aufnahmen. In bem einen Falle maßen bie Mutterbaume burchschnittlich 12 Boll Stammftarte in Brufthohe und befanden fich in 25 Rug Abstand; im andern Bestande betrng bie Mittelftarte in Bruftbobe 18 Boll und bie Stammentfernung 37 Fuß. Die Kronen finb nicht schmächtig, oft bis unter bie Mitte bes Schaftes berabgebenb, ba ber Befamungsbeftanb icon bor vielen Jahren in einen bobern Lichtungsgrab geführt morben.

Welchen wichtigen Factor ber Spätfroftwirfung bie Berhaltnife bes Locals bilben, wie febr ungunftige orographische Besonberheiten und klimatisch ungunftige Umgebungen, namentlich anch ber burch Beibes bedingte Bobenfeuchtigkeitegehalt und bie Dunfikreisrube bie Frostwirkung unterfiligen, wird auch aus folgenbem Spätfrostoonmen erhellen.

An ein ringsum von bewalbeten Shen umgebenes, circusartig geschlossenes, siber 500 Morgen großes, holzteeres, bruch ig es Beibetriesch floßen nordwärts Fichten - und Riefernbestände von 9 und 30 bis 35 Jahren. Obgleich bieses Local in einer solchen Bobe sich befindet, in welcher diesmal anderwärts teine Frokschäben borgetommen find, so find bennoch die Fichten basetbst bom Rrofte gefdrecht werben. Offenbar bat bie flimatifche Eigen. thamlichfeit ber Gegenb baran Antheil. Durch mangethaften Bufferabfing find auf bem ermahnten hutetriefche gabireiche Rafgallen und Sumpffiellen entftanben; in Folge biefer ftagnirenben Baffer geichnet fich bie Localitat-burch Ruble, baufige Rebel und Bfteres Gintreten von Spatfreften aus. Der Augenrand ber Richtenbeftanbe zeigt nach ber bruchigen Bloke bin bis ju einer gemiffen bobe bes Beftanbes und bes Bobens gablreiche Frofifchaben, berart, bag bie angeren Triebe betroffen finb, nicht aber bie inneren, beschatteten, verftedten, welche gegen bie Dimmelbanficht gefchutt waren. Die Borftellung, bag bie auf ber fumpfigen Bruchflache entftanbenen, bom Luftzug angetriebenen Rebel mit au tieferer Temperaturerniedrigung ber erfrorenen Triebe beigetragen haben, welche Borftellung allerbings eine nabe liegenbe und richtige ift, findet anscheinend in bem Bortommen Biberlegung, baf ber gang in gleicher Beife exponirte Richtenunterbeftanb eines angrengenben 35 jabrigen Riefernortes teine Froffpur mahrnehmen läßt. Die Annahme, es fei im lettern Salle burch ben Rronenschirm ber unmittelbare, ungemilberte Ginfall bes Sonnenlichts und ein plogliches Aufthauen ber bereiften Zweige verbinbert worben, icheint mir ebenfo julaffig, als bie, es fei bier bie tiefe Ertaltung ber Bflangen burch Ausftrablung unmöglich gewejen. Erftere Deinung finbet auch in ber Ericheinung einen Salt, bag ber öftliche, aber burch einen aufchließenben Beftand gegen bie grubfonne geschütte Mantel bes erftgebachten Richtenbeftanbes nicht fo gelitten bat, wie ber freie, fübliche, obgleich beibe benfelben Influenzen ausgesett waren. Rur fieht auch bem bie Thatfache wieber entgegen, bag bie Richten in einem nördlichen Abhang eines feuchten, engen Thales vom Frofte titten. Bur Auftofung ber ermahnten fcheinbaren Biberfprfiche wird man ju ber Annahme gezwungen, bag bie Rebel, ba bie mit Bafferbunft und Rebelblaschen erfüllte Luft bie Barme beffer leitet, ale bie reine, trodene, bie Temperaturabnahme bis ju einem gemiffen Grabe befchleunigen, nachher aber, nachdem bie Rebel niedergeschlagen worden find, bie Barme-Ausftrablung ber Bflangen und bes Erbbobens als erfaltenbes Bringip mirte; bag ferner bie Befeitigung ber letten Erfaltungs. urfache burd Kronenschirm auch ba noch ben wirflichen Froft verhüten tonne, wo bie Temperaturerniebrigung burch Rebel wirtfam gewefen ift, und enblich, bag ber Schut gegen birette Einwirfung bes Sonnenlichts unter ben Umftanben, welche bie Frostwirtung binbern ober ermäßigen, gegenüber bem Schute gegen Barmeausftrablung in zweite Linie tritt.

Noch muß ich bemerken, daß die Julifröste vorigen Jahrs an hichten ganz eigenartige Folgen gehabt haben. Es hat nämilich erstlich ein Theil ber bamals beschädigten Fichten, weil die Knospenbildung litt, sehr spät oder noch gar nicht ausgetrieben, iv daß sie vom Innifroste dieses Jahres nicht gelitten haben, und zweitens haben biejenigen Triebe, welche nur etwas vom Froste gedrückt wurden, sich aber wieder erholten, eine bleibende Krimmung angenommen, deren Concadität nach dem Boben gerichtet ist, wodurch der habitus dieser Bäume ein ganz monströses Ansehen erhalten hat.

Beil es far ben Forftwirth von Intereffe ift, ju wiffen, bei

fint, is there at the conpennigen profitience of the common of the fame, were for the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of th

# K. Lie Bite

Unter ben Bibern wänfteren je ber Burgeifante teine ses granges Riefernbestände meift in ween Dieberger mifliche Berbilumung ber 56 augen beftanbe jur Folge, ba co gar theil. wie eine Baumepibemie auftrett. But le fale. schlusses ift bann häufig bie A bricang und bobenverschließenben, die Enft une Comia Forfunträutern, ale eine wentere Calentier, car ...... gereichen bie, nicht an Beit und Raum poussens Folgen ber Burgelfäule nothig werbeneen, metater. nutjungen ber Dürrtinge gu einer großen Beidt Bath bar . .... ichafters, welcher oft gezwungen wird, in einem aus femper. Beftand alljährlich hiebe vornehmen ju laffen. Des vert ... Loslöfung bes Burgelverbandes außerft unterpaste 25 ...... macht fich in folden Beftanben gleichfalls oft jehr naungen un Dhne geworfene ober geschobene Riefern fieht man folde Derrete au feiner Beit. Ebenfo verhalt es fich mit ben Birtungen ted Schneebelaftung, Die hier leichte Siege feiert. Die madfenge Gefahr burch Infelten bermehrt bie Gorgen bes Forgmittes für biefe Beftande. Durch biefe Uebelftande wird jumeilen foges ein früherer Abtrieb bes Bestanbes, als feine volle Refe nus Schlagbarteit milnichenswerth macht, erforberlich.

Bas find nun die Ursachen dieses Liefernleibens, beffen Folgen so läftig find? Die Berhältniffe, unter benen wir die Rrantheit auftreten sehen, werben uns allein barüber belehren tönnen. Da die forftliche Pflanzen-Pathologie noch in ben Rinberschuben fteht, so trägt es gewiß zur Ausbildung biefer Scienz bei, wenn Krantheitsgeschichten ber Forstbäume und Balbbestände genau registrirt werben, und barum erlaube ich mir, bei meiner nachfolgenden Mittheilung ausführlich zu sein.

Am gewöhnlichften trifft man bas erwähnte Uebel in ebener Lage, bei mehr unter Tag liegenden, undurchlaffenden Bobenschichten. Beibe Umftände bewirfen ein Stagniren des Bodenwaffers, und solches theils eine zu reichliche Aufnahme von Bobenfeuchtigkeit durch die Pflanzenwurzeln und damit eine Entartung der Baumfäfte, theils die Einleitung eines Berwefungsprozesses der Burzeln, wie ein solcher an tobter organischer Substanz flatisindet. Auch wird der Zutritt der atmosphärischen Luft zu den Burzeln und die Derausbildung gesunder Rahrung aus den Bestandtheisen und der Feuchtigkeit des Bodens verhindert.

So ertlätt fich die auf Thonboden eben nicht feltene und hier nichts Auffallenbes barbietenbe Erfcheinung. Aber auch auf Sanbboben tommt biefes Uebel vor, wo man es boch eigentlich nicht befürchtet. Schon ju Bedmaun's Brit wurde an bex Elbe berfiber getlagt, und in unferen Tagen ift aus verschiebenen Gegenden ber norbeutschen Ebene fiber gleiche Erfrankungen ber Biefern berichtet worben.

Bon ben Berhaltniffen, unter welchen bie Burgelfüule in einem von mir beobachtsten Riefernbeftaub auf Sanbboben auftrat, will ich eine möglicht getrane Befdreibung versuchen.

Der Beftand ift jest 55 Jahre alt, hatte fich in feiner Jugend normal entwidelt, und tonnte in feinen erften Lebensperioben als ein frohmitchfiger bezeichnet werben. Geit 8 Jahren ift aber eine außerorbentliche Störung feiner Bollenbung eingetreten. Richt blos unterbrudte, fonbern auch vormachfenbe, 4 bis 19 Boll flerte Stamme beffelben murben nach furgem, nur einige Jahre bauernbem Giechthum einzeln und gruppenweife völlig bilrr. Den ansgenutten Ginganglingen folgten alliebrlich neue nach. Der Rronenfcfing ift nun verblinnt, oft unterbrochen; an manden Stellen find foon Luden entftanben ober boch bie Baume febr vereinzelt. Bon Infeltenbeichabigungen waren weber am Bafte, noch an ben Rabeln folche Bortommenbeiten aufgufinden, melde gestatteten, ihnen bas Absterben ber Riefern gugufchreiben. Go gabireich auch ber Baftiafer erichienen war, fo ift er boch nur als Rolge bee Leibenszustanbes ber Riefern gu betrachten. Dagegen ift an ben Einganglingen bie Burgelfaule in einem Grabe mahrzunehmen, bag man nur in biefer bie Tobesurfache finben tann. Die Localitat, in welcher bie Entfiehung ber Rrantheit ihre Erflärung finden muß, wird burch folgenbe Befchreibung bestimmt werben.

Die Lage bes respectiven Balborts, im Innern eines großen Balbcomplexes, ift eine geschützte; die Seebihe nicht beträchtlich, ungefähr 1000 Fuß. Das Terrain bildet einen Bügel, bessen Geiten nach Often und Süden sanft abfallen, und bessen seiner Fuß an eine sehr ausgebehnte, bruchige Hutchlöße sößt, welche ringmauerähnlich mit bewalbeten Berghöhen eingesaft ift. Gepfel, stillblicher und öftlicher Abhang und ber Fuß des Higels wird vom fraglichen Bestande bebedt. Die westlichen und nördlichen Abhänge find nicht schaft ausgeprägt, verlaufen vielmehr in die Umrisse angrenzenber Erhebungen. Das Kima ift rauh, die Atmosphäre dunftig. Stehendes Basser in Brüchern und im versumpften Flußbett eines fleinen Baches bewirten häusige Rebelbilbungen und Rachtfröste.

In ber Befchreibung bes Bobens, auf boffen EigenthilmRichteit ohne Zweifel bie Krantbeit beruht, muß ich mir einige Umftänblichfeit gestatten. Der aus ber Berwitterung buuten Sandsteines hervorgegangene Obergrund ift ein äußerst loderer, seinkörniger, zum Theil sogar ftanbartiger Sandboben, bem aber Lehmbeimengung nicht gänzlich sehlt. Durch Humustheile hat berfelbe in ber obern Schicht eine schwarzbraume Färbung angetrommen, welche im seuchten Zustande bes Bobens sogar in ein Reses Dunkel übergeht. In diese Erbschicht kann man einen Bpazierstod mit ber größten Leichtigkeit bis zu einer Tiese von 2 bis 2½ Juß einftoßen. Ein weiteres Eindringen schene ergeben, baß jewe Manipulation nicht an unterlegenden Felsschichten, an einer Ortseinlage 2c. ein hinderniß findet, sondern daß nur eine serbichtete Gaubschicht den Wiederstaud leistet. Die Abweichungen, welche fich zwischen ber oberften Bobenlage und ben tiefer liegenden Schichten auffinden lassen, sind seine harafteristisch. Es ift gleichsam eine Gouderung der Boben-bestandtheile im fraglichen Bobenselbe im Großen eingetreten, wie sie beim Schlämmen des Erdreichs im Glascylinder im Aleinen stattstudet. Die obere Erdbede ift äußerst loder, sein pulveristet, schwärzlich gefärdt, sehr humos. Lehmgehalt, Loder-heit und humusbeimengung nehmen nach Unten allmählich ab; die Farbe wird beller, geht bald ins Braune und Gelbe über, und stellenweise wird in größerer Tiefe der zimmetgelbe Sand ganz hell. Das Korn des Gemenges ist in der untern Sandsage etwas groblörniger, als in der obern; der Unterschied ist jedoch nur gering, das Korn vielmehr oben und unten äuserst sein.

Die Steinbeimengung ift Aberall gering; fie besteht in einzelnen Broden ber unterliegenden Gebirgsart, die hier eine leicht verwitterliche, weißliche Abanderung des bunten Sandfteins ift. Auch finden sich einzelne Erstummer des durch Gifenorphhydrat verkitteten Sandsteines, welcher duntle Streifen in Sandsteinbänten bildet, schwieziger verwittert, als das Rebengestein, darum im Boden des mit solchen Schniften durchzogenen Sandsteins als Felsbroden zurückleibt und bäufig zur Berwechslung mit Ortstein (Raseneisenstein) Beransaffung gibt.

Rach einfacher Bobenuntersnchung mittelft Schlämmens, ift bie Zusammensetzung bes Obergrundes: 70 pct. Sand, 15 pct. Lebm, 15 pct. humus.

Biewohl viele ber in Betracht tommenben Bobenfiellen feine, ber Raffeansammlung Borfdub leiftenbe Lage haben, fo find bod alle bie Blage, auf welchen bas Gingeben ber Riefernftamme vorzugeweife zu bemerten ift, febr frifch und entichieden feuchter, ale ber Boben ber Bestanbeetheile, welche von ber gemeinten Calamitat in geringerm Grabe betroffen finb. Baboenb auf ben letteren Stellen bie lebenbe Bobenbede burd Daibe, Beibelbeerftrand und Dedmoos (Hypnum) gebilbet mirb, erfceint auf jenen eine Uppige Moos., Gras. und Rrauter. Begetation. Sier find die bezeichnendften Gemachie: Die weißliche Bainbicfe (Luzula albida), Convallaria majalis et multiflora, Majanthemum bifolium, Oxalis, Anemone nemorosa, Fragaria vesca, Viola sylvestris, Stellaria Hollestea, einzelne Rarrn 2c. Am bauftaften ift jeboch Calamagrostis sylvatica DC, fo bag biefe Grabart am ficherften bie Gigenthamlichteit bes Bobens bezeichnet. Die aufgegählten Bfangen bebingen beträchtlichen humusgehalt bes Erbreichs und machen Anfpriiche auf einen hoben Grad von Bobenfrifche. Run fehlen aber alle Angeichen eines großen Reichthums an Bobenwaffer; es mangeln Quellen, Raggallen, Bruchftellen 2c.; Daibe und Beibelbeerstrauch find bagegen feine ganglich fehlenden Erscheinungen, und die tiefliegende verdichtete Sanbichicht tann auch nicht wohl als eine undurchtaffenbe betrachtet werben. Dan findet gwar auch Raffeanfammlungen und Torfbilbungen auf Sandlagen, bie aber, in einer gewiffen Diefe, fo fart mit einem weißen Thome gemengt find, bag fie burch biefen unburchlaffenb geworben finb. Go babe ich wenigstens oft bie Unterlage fleiner Torfbriicher in unferen Balbungen gufammengefett gefunden. Den bebentenben fenche tigleitegrab jener Stellen glaube ich bemnach bem erheblichen humusgehalte bes Bobens zuschreiben zu muffen, ba ber humns burch seine außerorbentliche Hygroscopicität wohl im Stande sein burfte, ein Erbreich nachhaltig feucht zu erbalten, wenn eine bichte lebende Bobenbede, Balbichtuß, geschlitzte, windfille, schattige Lage und eine feuchte Balbluft in gleicher Nichtung wirken. Alle biese ein Erbreich seucht machenben und seucht erhaltenden Zustände find im fraglichen Bestand im hohen Grade wahrzunehmen, und sie ersetzen gewiß, was an äußeren unmittelbaren Kenchteguellen bier vermißt wird.

Die Natur, bas Befen ber behanbelten Rieferufrantheit genau festzusiellen, ift nicht ohne Schwierigkeit. Bas ich bei mehrsacher Untersuchung wahrgenommen habe, will ich nun darzustellen versuchen.

Die abgetsbieten Riefern find nur burt, batten bis ins lebte Stabium ibres Lebens einen vollig normalen Bachs; in ben Sahrebringen finben fich teine auffallenben Berichiebenheiten; Stamm . und Rernfäule zeigen fich nicht einmal im Anfängen. Der Schaft ift mit Flechten belleibet, und auch bie Rronen find niemals ohne einen ftarteren als gewöhnlichen Schurf. 280 jungere, 30 bis 40 jabrige Riefern gelitten baben, finbet man biefe in ber Regel ftarter befdurft, ale die gefund gebliebenen. Dag einige Jahre vor bem Abstandigwerben ein Rranteln ber Pflanzen eingetreten mar, ließ fich an einigen Beichen erfeben. Die letten Jahresringe maren fcmaler ale bie früheren; bie Baumfronen gelichtet und jugefpist; Die lebenben Mefte hatten fich verminbert; bie Benabelung war bunner geworben unb hatte einen ine Gelbliche fpielenben Rarbenton angenommen; polfore Bopfe und Affpigen fehlten nicht felten. Riefer wenig lebenezäh ift, vielmehr allen Rrantheiten balb erliegt, fo mabrte bie Beriobe bes Siechthums niemals lange. Der Burgelftod zeigte fich franthaft veranbert; Die Baumrinbe war in ben außeren Lagen besorganifirt und ichieferte fich leicht ab, fo weit nämlich ber untere Stammtheil mit ber Gras - 2c. Begetation in Berührung getreten und von ben, oft 6 bis 12 30U machtigen, lederen humusmaffen und vegetabilifden Stoffen umgeben mar. Befunde Rinde ift feft, bart und verhaltnigmäßig troden; biefe aber ericien ale bes organifchen Bufummenbangs beraubt und aufgeweicht. Bo bie Rrantheit bereits ein boberes Stadium erreicht hatte, war auch ber Baft afficirt. Dian fand ibn leberbraun und febr burchfeuchtet; in ber Rabe bee Bobens jur Untersuchung abgeschält, ließ fich auf ihm eine weiße Schwamm. bilbung, ber Thallus eines Bilges bemerten, was ihm für ben Angenichein bas Anfeben verlieb, als fet er gang bunn mit Ralfmild beftrichen. Die Burgeln nun erweifen fich als ben eigentlichen Git bes Uebels. 3hr Leibenszuffand, ber fich schließlich ale Burgelfaule, nicht Burgeltrochig, ju erfennen gibt, fchien aber nicht mit einer außern Saule gu beginnen. Die Burgeln der Durrlinge maren am fartern Enbe, nach bem Stamme bin, zwar noch fest und mit unversehrter Rinbe befleibet, aber bie faftführenben Schichten bem Anscheine nach burch eine beginnenbe Faulnig veranbert. Die fcmacheren Burgefn und bie Enben ber fiarteren bagegen maren alebann ichon in eine trodene, lodere, faferige, tobte Daffe aufgeloft, melde inbeg boch noch ben natfirlichen Umfang, ber Burgel einnahm. Borjugeweife und früher tritt biefe Beränderung an ben oberen, flach fireichenben, aber mit humus ze. bebectten Seitenwurzeln ein. Die Stammwelle erfolgt nicht erft zu bem Zeitpunfte, wo alle Burzeln ftodig geworden find; fie beginnt mit der Infaction bes Baumförpers durch Entartung des Baumföftes. Man findet Eingänglinge, beren Burzeln noch ziemlich gefund aussehen und saftfährend find, beren Burzelftod aber, als der wunde Firel, jenes Rindenübel nachweisen tieß, bei bem der unterliegende Baft blanweiß ober röthlich erschien, mahrend der gesunde weiß ift.

Auf einem trodenen Milden inmitten bes franten Beftanbes ift bas Gingeben ber Riefern in einem weit geringern Grabe ju bemerten, ale am gufe bee Sigele, mo ber Boben ebener, mächtiger und frischer ift. Eine burchziehenbe flache Bafferrinne bat, im Gegenfate ju ben bilren Bobenftellen, bie meiften Darrlinge aufzuweifen. Auf ber Sonnenfeite bes Beftanbes ift bas liebel nicht fo verbreitet, ale auf ber Schattenfeite. Da, mo Calamagrostie einen bichten Bobenübergug bilbet, finb bie Einganglinge am jahlreichften. Ginige, bem alteren Riefernbestand, auf welchen fich biefe Mittheilungen hauptfächlich beziehen, nabe gelegene, jungere Riefernbestande find bon ber Arantheit in gleicher Beife beimgefucht. Gie liegen fammtfic in ebener, ben Bafferabgig nicht begilnftigenber Lage; ber Boben ift auch bei vollem Schluffe begrunt, ja fogar rafig; bie Lage gleichfalls bunftig, gegen Bermeben ber Rebel gefchfist und bem Enftwechfel wenig zuganglich.

Aus bem Begebenen wird erhellen, bag bie Entftehungsurfache ber Rrantheit nicht in Trodenheit bes Stanborts, ober in Seichtgrand igfeit bes Erbreiche, ober in Unfruchtbarteit bes Bobens gefunden werben fann. Die Pfahlmurgelbilbung ber Riefer tann burch bie, erft bei 21/2 Sug Tiefe compact werbenbe Sandlage nicht gehindert werben. Bollommen ansgebilbete Riefern von 50 bis 60 Jahren meffen an Pfahlmurzellänge nicht mehr als 2 bis 3 Ang. Jene Bobenmachtigfeit boffrfte miebin für bas gefunde Bedeiben ber Riefern volltommen genilgen. Auch wiegt bie Bahl ber Dirrlinge nicht auf bem flachen Bobon vor. Der icharfen Conderung ber Bobenbeftanbtbeile wird man bas lebel auch nicht michreiben tonnen. Läge ber lebm - unb humusarme, verbichtete, gleichfam gufammengeflonte Sand ber Oberfläche naber, ele 2 bie 3 Auf unter Tage, bonn Bunte mohl ber Contraft ber oberen humofen und ber unteren armen Bobenschicht schon eher einen nachtheiligen Einfluß auf bas Baumleben ilben, als bei ber vorliegenden Bobenbeichaffenheit angenommen werben taun. Demnach muß bas Ansfterben bes Riefernbestanbes unr in einem, bas Dag ber Butraglichteit und bes Bedürfniffes Diefer Bolgart überfdreitenben Reuchtigleitegehalte bes Bobens gefunden werden, welcher Reichftatab ber von ber Ratur nriprünglich bem trodenen Benbe angewiesenen Riefer um fo nachtbeiliger werben muß, ale Lage unb Ribina die Transpiration ber Bgangen erfchwert.

Wie mirft unn die ber Kiefer nicht jufagende, Abenreiche Bobenfeuchte auf ihre Organisation ftörend ein? Wo tonnte junach wohl die Aufnahme einen ju großen Baffermunge batch die Burgeln in den Banulfrper ben Kunnerungsgustand berbeitführen. Der Saft der leibenden Liefern schie wässeriger nich

barzarmer zu sein, als ber ber gesunden, was hiermit vielleicht zusammenhängen tann. Indeß hätte, bei der Annahme dieser Wirlungsweise bes ilberschlistigen Bobenwassers, das Erfranken ein allgemeineres sein milfen. Auch erklärt sich das späte Austreten der Krankheitserscheinungen nicht leicht. Ich glaube daber, daß das stets feuchte Medium, welches den Burzelstod und die Burzeln umgab, eine Desorganisation der Rinde an diesen Theilen bewirkte, nun gegen die Einwirkung der Rässe auf den Baft, den Sit des vegetabilischen Lebens, keine abschließende Hille mehr schlitze; daß in Folge deffen der Banm in ein Kränkeln versetzt wurde, welches durch die von Außen beginnende, vielleicht auch im Innern durch einen wässerigen und allzu reichlichen Sast unterstätzte Fäulniß der Burzeln uoch vermehrt, zur Todesursache wurde.

Bas nun bie Indication, bie Behandlung ber von ber behandelten Rrantheit befallenen Beftanbe, und bie Beilmittel betrifft, fo läßt fich barüber manches Allgemeine fagen. In manchen Fallen fonnte Grabengiehung gur Avleitung ber überfoilffigen Bobenfeuchtigfeit, Durchftechen bes Untergrundes, Lichtung bes Beftanbes, um bie Berbunftung ju beforbern ic., berfucomeife angewenbet merben. Dag unterlaffene und verfpatete Durchforftungen jur Berbeiführung bes Uebele beitragen, läßt fich mit Recht annehmen, ba bie Baumfronen in großer Spannung nicht tuchtig genug ausgebildet werden, um bie reichlich angeführten Gafte verarbeiten zu tonnen. Auch ift unterer Luft. jug ben Riefernbeftanben mefentliches Beburfnig. Bo zeitige Durchforftungen in febr bichten Riefernwuchfen unterlaffen merben, habe ich, icon im frühen, 26 jahrigen Alter berfelben, bie bebentlichften Rindenübel in ben Stammenden beobachtet. Die beginnenbe Bermoberung ber außeren Rinbefchicht tonnte bier nur auf bem Abichlug ber Luft und ber Gonne bom Boben beruben, woffit auch eine ftarte, unverwefte, verschimmelte Rabellage fprac.

Sobann wird man aber auch wohl thun — und dies bilrfte bie empfehlenswerthefte Maßregel sein — bom fortgesetten Riefernanbau auf solchem Boben, auf welchem man die Burgelfäule ber Riefer einmal zu bellagen hatte, gänzlich abzustehen. Dies führt mich schließlich noch zu ber Andeutung, daß die Bestandesgeschichte in sinnig gesührten Forstlageblichern, anfer bem unvertennbaren Ruten für den praftischen Forstbetrieb, auch forstlichensflagenpathologischen Berth erlangen fann, indem sie in manchen Fällen zu einer Krantheitsgeschichte wird. Wöchte die Zufunft dieses hilfsmittel zur Förderung der Forstbunde nicht entbehren!

#### L. Ueber bie Rinbenverlegungen an ber Rothbuche.

Die Rindenverleitungen an der Rothbuche entflehen größtentheils burch Sonne und Froft. Durch die Sonne entfleht der fogenannte Rindenbrand; die Rinde vertrodnet stellenweise und springt ab. Durch den Frost entflehen die bekannten Froftisse.

Am nachteiligsten find jedoch diejenigen Rindenbeschädigungen, welche burd bie vereinte Einwirfung ber Sonne und bes Froftes au ben fabichen und fabweftlichen Bergwanden nach einer Durchfenfung ober auch burch Begnahme eines foligenden Borftanbes

entfteben; fie follen in biefer Mittheilung naber betrachtet werben, inbem Ginfenber icon feit langerer Zeit am Barg, fowie anch im Thuringer Sugelland Beobachtungen barfiber angeftellt hat:

Benn bei Schnee in ben bezeichneten Lagen im Rebruar und Mary bie Sonnenftrablen, je nach bem Reigungewintel ber Bergmand, mehr ober weniger fentrecht auffallen, fo entwickeln fich über bem Boben ziemliche Barmegrabe, an ben Stämmen aber noch bobere, inbem auf biefelben auch bie vom Schnee jurudgeworfenen Strablen auffallen. In Rolge beffen wirb bie Lebensthätigfeit an biefer Seite bes Stammes gewedt unb bie abgelagerten Referveftoffe in Bilbungsfaft umgewanbelt. \*) Folgt nun auf einen fonnenhellen Tag ein ftarter Rachtfroft, mas in biefer Jahreszeit febr oft ber Rall ift, fo gefriert ber fülfige Gaft ju Gisfaulden und bie Borfe reift bei ihrer Bufammengiehung ber Lange nach auf. Diefer entftanbene Rig ift gwar am anbern Tage taum bemertbar; ba aber burch ben Froft bie Berbinbung zwijden bem bolg und ber Borte aufgehoben ift, fo giebt fich biefelbe nachgerabe burch bas Bertrodnen berfelben immer mehr auseinauber, wodurch bas bolg ben Bitterungseinfiliffen ausgefett wirb.

Sind die von Rinde entblöften Stellen unbebeutenb, fo ilbermallen biefelben ichon nach einigen Jahren vollftändig. Bei größeren Berlegungen, wo bas vollftändige Uebermallen fo ichnell nicht geschen tann, wird bas holz an diefer Stelle faul und ber Stamm wird fruher ober fpater vom Bind umgebrochen.

Am meiften find diefer Calamität die Ueberhalter auf ben Abtriebsichlägen ansgesett. Einfender fand in einem 50 Morgen großen Forftort, einer sanft nach Sild und Stowest geneigten Bergwand, mit vielen Mulben auf dem Rothtobtliegenden, daß von den sehr zahlreich Abergehaltenen, 3 bis 5 Boll starten Deiftern der größte Theil in Folge dieser Beschäbigung vom Bind umgebrochen wurde; die übrigen, welche fast alle schabhaft sind, werden, wenn sie nicht auch vom Wind umgebrochen werden sollen, der nächften Durchforstung anheimfallen.

Außerbem findet man biefe Erscheinung fehr häufig in ben 30 bis 50 jährigen Stangenorten, gewöhnlich nach ber zweiten Durchforstung, weil bei biefer die Stämme bedeutend vermindert werden und die Sonnenstrahlen bann mehr auf den Boden einwirten tonnen.

In ben Mittelwalbichlägen geben auf biefe Beife oft bie iconfinen Laftreifer verloren.

Außer ber Rothbuche finbet man gang biefelben Rinbenbefchäbigungen noch an ber Sainbuche.

Ueber bie Entstehung ber hier mitgetheilten Rinbenbeschäbigungen scheint man bis jest noch wenig genaue Beobachtungen angestellt zu haben, ba man gewöhnlich als bie Ursache berfelben einen flachgrundigen Boben bezeichnet. Es ware baber zu wunschen, bag man in ben Buchenwalbungen genauere Beobachtungen barüber auftellte und bie Resultate berfelben veröffentlichte.

120

<sup>&</sup>quot;) Daß biefes ber Fall ift, babon tann man fich Aberzeugen, wenn man Rachmittags auf ber fablichen Geite eines Stammes bie Borte ablöft.

# M. Ueber bie Balbvegetations . Berhaltniffe ber f verleiben, fo bag man auf ben erften Blid leicht verleitet merben Centralfarpathen

bielt herr v. Fabricap auf ber Berfammlung bes ungarifden Forfrereins im Jahr 1856 einen intereffanten Bortrag, welchen wir nachftebenb wörtlich mittheilen.

"Der fübliche Abhang biefes Gebirgsftodes fcheint bem Bachethume ber Rabelholger weit weniger glinftig ju fein wie ber norbliche; ale Beleg für bie Richtigfeit meiner Behanptung burfte bie Bahrnehmung gelten, baß, mabrent jenseits in ber Gegenb von Javorina, in einer Bobe von 4000 guß überm Meer, noch febr fcone Sichtenbestanbe mit Stammen von 60 bis 80 Aug gange gefunden werben; bieffeit bes Bebirges, 3. B. in ber Rabe bes Babeortes Schmede, 8150 guß fl. DR., und in gleicher Bbe mit biefem foon außerft felten ein fconer gichtenftamm ju feben ift und fammtliche Beftanbe bier ein vertummertes Ausfeben haben. Auffallend ift es ferner, bag auf bem füdlichen und flidoftlichen Abhange febr hanfig bie garche erscheint und fich bis in bie Rrummholgregion binaufgiebt, mabrent fie auf bem nörblichen Abhange faft gar nicht ju finden ift, mo bingegen wieber bie Rothbuche vortommt, bie man auf jenen gar nicht finbet. Gbenfo fieht man auf ber nörblichen Abdadung bie Tanne in febr iconen Exemplaren, mabrent fie auf ber fublichen ju ben Geltenheiten gebort. Die Baupturfache biefer Berichiebenheit burfte vielleicht ebenfo in ber lage gegen bie Beltgegenb, ale in ben geognoftifchen Berhaltniffen ber zwei Baubtabbachungen ber Centraltarpathen ju fuchen fein; benn ber fübliche Abhang enthält burchgebenbe Granit, ber nörbliche aber größtentheils ben anf jenen aufgelagerten Ralffiein.

"Die Sbeltanne (Pinus abies) ift, wie icon oben gefagt murbe, auf bem fühlichen Abhange ber Rarpathen eine Geltenbeit und tommt, in einzelnen Exemplaren, bochftene am guße berfelben vor. Defto baufiger erfcheint tie gichte (Pinus picea), welche am gebachten Sufe ber Rarpathen in einer Bobe von 2000 bis 2500 Ruf fl. D. mohl noch recht icone Stamme von 60 bis 70 Ruf bilbet, beren Begetation aber fonell abnimmt, bag in ber Rabe bes Babeortes Someds, in einer Bobe von 3150 Ruf Il. DR., ein iconer, 50 guß langer Richtenftamm icon an ben Geltenheiten gebort. Sie fleigt bann bis gu einer Bobe von 4200 Ruf fl. Dt. binauf; aber auch bem minber aufmertfamen Beobachter entgebt es nicht, wie mit jebem Schritte, ben man bober gegen bie Rrummbolgregion fleigt, ber Langenwuche ber Richten immer filmmerlicher wirb und endlich an ber Grenge ber gehachten Region bamit fein Enbe erreicht, baf noch bier und ba zwifchen bem, ben Releboben mit einer gang besonbern Ueppigfeit übergiebenben Rrummholg, in einer abfoluten Bobe von 4300 Ruf fl. D., ein 8 bis 9 Ruf langes, am Stammenbe 2 bis 3 Boll bides Richtenftammden fich erhebt, beffen gablbare Jahresringe ein Alter von wenigftens 40 bis 50 Jahren andeuten. -3d fann es nicht unterlaffen, bier noch einer forftbotanischen Curiofitat zu ermahnen: namfich einer in ber Rabe von Schmede befindlichen Sichte, bie einen befonbern, von bem gewöhnlichen Babitus ber Richten gang abweichenben Ban bat, indem ibre Sanptzweige ber ben Richten eigenthamlichen Nebenzweige gang entbehren nub baburch bem Banm ein gang eigenes Anfeben tonnte, ibn für eine eigene Gattung gu halten.

"Die gewöhnliche Riefer (Pinus sylvestris) icheint an geeigneten Orten ziemlich gut ju gebeiben, wie bies bie Ueberbleibfel eines in ber unmittelbaren Rabe bes Babeortes Someds bestandenen Riefernbestandes beweisen, ber febr bubice Stamme von 60 bis 70 Auf enthielt und jum Theil noch enthält. Die Riefer aber fleigt bei weitem nicht fo boch hinan; ale bie Sichte und fommt oberhalb bes oft genannten Babeortes nur noch vereinzelt vor.

"Einen febr appigen Buche, befondere in ber Jugenb, bat auf ben füblichen und öftlichen Abbangen bes Satragebirges bie Larix), und es maren frither, felbft in gleicher Bobe mit Schmede, Stämme von 70 bis 80 Rug gange und einem untern Durchmeffer von 24 Boll feine befondere Geltenheit. Run find aber biefe fconen Stämme fast fammtlich verschwunden und haben einem jungern Beftanbe Blat gemacht, ber bei geboriger Behandlung wohl auch zu benfelben Dimenftonen gelangen tounte, die feine Borganger hatten. Die garche halt mit ber Fichte gang gleichen Schritt und fleigt ebenso boch hinauf als diefe, jo daß wan an der untern Grenze des Krummholzes abwechjelnd mit einzeln flebenden verkummerten Fichten and abnliche garden finbet. Gin lebbaites Bilb biefer Berfummerung fann bem lobl.chen Forftvereine bas unterfte Enbe eines Bardenftammdens geben, welches ich in die Ausstellung übergeben babe, und welches bei einer gange von 9 gug, in einer Bobe von nur 6 Boll fiber bem Boben abgehauen, eine Dide von blos 21/4 Boll, aber nach bir Angabl ber mabrnehmbaren Jahresringe ein Atter von wenigftens 70 Jahren zeigt.

"Bie gang andere in biefer Bobe bie Birbelf.efer, Arme (Pinus cembra), madit, ben eift ber in ber Ausstellung befindliche Theil eines Stammes Diefer Bewohnerinnen ber boberen Bebirgs-Regionen, ber in ber unmittelbaren Habe bes fruber beichziebenen Bardenftammdene in einer Bobe von 4300 guß fl. Dt., ungefahr 2 guß fiber bem Boden, mo bet Stamm aus ben inerrigen Burgeln in einen geraden Buche Aberging, abgehauen wurde, und bei einem Durchmeffer von 83/4 Boll ein aus ben Jahresringen nachweisbares Alter von 60 bis 65 Jahren zeigt. Die Lange bes Stammes betrug in diefer bedeutenden Bobe überm Meer freilich nur 21 guß, aber in ben liefer unten gelegenen Forftorten, namentlich im Loblbachthale, findet man icone, geradwüchfige, junge Birbelliefern von 30 bis 40 fuß gange, bei einem untern Durchmeffer von 8 bis 9 Boll, bie, wenn fie von den Waldfrevlern verfcont blieben, mit der Beit febr fcone Stämme geben würden. Liber ift biefe Bolggattung megen ihrer vorzüglichen Gigenschaft und Bermendbarteit ju Tifchlerarbeiten bem Diebftabl außerordentlich ausgesett, und es finb bidere Stämme bavon nur noch auf ben unjuganglichften gelfen gu feben. Wenn man ber Matur bei ber Erziehung biefer ausgezeichneten holzgattung nur einigermaßen gu bilfe tame, vorzüglich aber bem Diebstahle steuerte, so tonuten an ben greigneten Orten bie fcouften Birbeltiefern erzogen werben, wie bies die an verschiedenen Orten in ben Centralfarpatien gemachte Erfahrung lehrt. Go flubet man in bem icon oben gebachten Lohlbachthale bie Birbeltiefer ziemlich baufig. 3m Thale ben

Bobben, oberhalb bes jogenannten Mengeborfer - ober Bobber- | Sees, mar noch vor wenig Jahren ein gang reiner Birbelbiefer-Beftanb von mehreren Joden, welcher in einer Sobe von 4400 Ruf il. M. Stamme von 16 bis 20 Roll Dide und von 40 148 45 guß Länge enthielt. Go erinnere ich mich, bei einer Excurfion auf ben Rrivan, in ber Gegenb bes Corbaer - Gees, einen jungen, faft gang reinen Beftanb biefer Bolggattung gefeben ju baben, ber bereits Stamme bon 20 bis 80 Ruf gange enthielt und bamale mit einer großen Menge von Samengapfen Die fconfte fünftliche Bflangung von Birbelfiefern prangte. . tann man in Luckiona, 2825 Rug fi. DR., in ben Barten bes bortigen Gutebefitere Berrn Donat von Szafmary feben, mo fie recht Appig gebeiben. - Bo bie Barche und Sichte ibre anferfte Grenze erreichte, 4200 Ruf fl. Dt., und felbft bie Birbeltiefer nicht mehr recht einheimisch ju fein fcheint, fangt erft ber recht fippige Buche bee Rrumm - ober Anieholges (Pinus Mughus) an, welches mit einer bicht verschlungenen, fast undurchbringlichen Bergweigung ben targen Relsboben ber Rarpathen fibergiebt, und feine weit auslaufenben Burgeln in bie 3mifchenraume ber Releblode entfendet, um bort bie wenigen Souren von Dammerbe aufgusuchen. Aber weit fcneller ale bie Begetation ber Sichte und Larche nimmt jene bes Krummbolges mit Bunahme ber Sobe ab, benn fcon bei 5600 Ruf il. DR. bort bie Begetation biefes am bochften binaufflimmenben Rabelholges auf, und es beginnt bie Region ber Moofe und flechten. Die an ber oberften Grenze ber Krummbolg-Region vortommenben Exemplace biefes Gewächfes, bie nur moch eine Bibe von 6 bis 12 Boll erreichen, geben ein trauriges Bilb von ber Rangbeit, mit welcher bie Ratur ibre Rinder auf Diefer Bobe behandelt. Um einen Bergleich bes Bocothums ber oben genaunten brei Bolggattungen, nämlich ber Larche, ber Birbelfiefer nub bes Krummbolges amftellen gu tonnen, murbe ein Stamm bes togteren unmittetbar an ber Burgel abgebauen, und ein Stud bicfes Stammes befinbet fic ebenfalls in ber Musftellung; - os hat eine Dide von 4 Boll und feine Jahresvinge erreichen bie Bahl 100, welches beutlich beweift, wie langfam biefe holggattung felbft ba macht, wo fie am ilppigften gebeibt, namlich an ber unterften Grenze ber Rrummbolg - Region."

#### N. Elephanten . Jagbbitchfe.

Hir Jagbfrennde bürfte bie Rotiz nicht unintereffant sein, baß ber Büchsenmacher Seibt in Salzdurg eine EtephantenJagbblichse angesertigt hat, welche nach angestellten Bersuchen
auf 300 Schritt vier zweizöllige Pfosten burchschät, 4 Fuß,
2 Bcll lang und 271/2 Pfund schwer ift. Der kantige gußeiserne
kanf ift 83 Boll lang (mit ber Batensschraube und Scheibe 851/2)
und wiegt 16 Pfund, während ber Durchmesser an ber Scheibe
2 Boll, 4 kinien, an ber Mindung I Boll, 9 kinien, der Kuliber
aber 1 Boll mit 3/4 Troll bertägt, und die Labung aus 11/4 Loth
Pulver nebst einer 9 löthigen bieiernen ober 71/2 löthigen bleinberzogenen Gisenspitzugel besteht.

O. Eine hatjagb auf Sauen, wie biefelben unter bem Rinige bon Sabien, Friedrich Muguft I., gehalten wurden. Diefe Jogben wurden eingeftellt mit Regen und Allchern sowohl, ale jauch gang im Freien abgehalten. Man hielt bagu eine Bofonbert Race von hunden, welche hathunde hießen,

fie maren gewaltig ftart bon flinten Läufen. Es aab beren zweierlei, nämlich folche bon reiner Race, unb anbere, bie bon Bleifchern, Lambleuten ac. gefauft maren. Es gehörten ju einer fogenamnten Sabe acht bis gebn Stud Sunbe, welche gufammen auf ein Schwein geheht werben und auch fonft immer aufammenbleiben, um einander befannt gu fein. Die Bagen, melde aus gufammengefesten hunben beftanben, nannte man Reifhagen; biefe wurden natitrlich geringer geachtet, ale bie hunde von ebler Race, und beghalb auch bei ber Jagb weniger gefcont. Eine besonders fcone Date mar bie Leibhate 3brer Majeftat ber Rouigin; die Sunde berfelben waren fammtlich weiß mit gelben Fleden, ausgezeichnet groß und fart und flüchtig; ich habe oftere gefeben, bag ein bund aus biefer bage, wenn er ein ziemlich fartes Schwein erreichte, es augenblicklich festhielt, bis bie anberen berbeitamen, wo benn auch bas ftartfte wie eine Mauer fefifteben mußte. Die Leibhate Seiner Majeftat bes Ronigs befand aus lauter femargen hunden mit weißen Abzeichen; auch biefe maren ungemein brav. Bon ber Rraft in ihren Gebigmusteln habe ich einen Beweis gefeben, inbem einer von biefen hunden, welcher beim Begen bas Comein fpater als bie anderen erreichte und nicht vorne mehr mitbeden fonnte, es bei einem hinterlaufe, gleich unter ber Beffe, padte und ibm angenblichich ben Lauf entzweibig.

hunde biefer Art, welche bie Eigenschaft hatten, bas Schwein beim Deden vorne fo ju überspringen, baß fie mit ihrem Leib auf ber einen Ceite bes Schweines blieben und es auf ber entgegengefehten beim Gebör faßten, wurden als vorzüglich geschätt, weit fie burch biese Manier ber Gesahr, geschlagen zu werden, entgingen und auch bas Schwein baburch augenblidlich zum Stillestehen brachten. War ein solcher hund überbies noch so schwein erreichte, ban besah er beim Deben vor ben anderen bas Schwein erreichte, bann besah er bie Karbinaltugenben und wurde ein Matador genannt, — benu er allein schifte alle übrigen hunde ber habe vor ber Gesahr, verwundet zu werben.

Es war unvermeiblich, baß bei dieser Art von Jagb nicht hunde hätten verwundet werden muffen, und öfters so, daß bieseiben gieich auf der Stelle tobt blieben oder zum Hetzen unbrauchbar wurden. Um diese Abgänge zu erseten, zog man sorwährend junge hunde nach und richtete sie zu dieser Jagd ab. Diese Abrichtung bestand nicht in einer besondern Dressur, sondern war ganz kunstos. Benn die jungen hunde anderthalb Jahre alt und ihre Fänge (Jähne) gehörig sest waren, wurden sie auf jährige Frischlinge (junge Wildschweine) oder auf solche Schweine gehet, welche man bardirt (die hauer, das Gewehr abgesägt) hatte, damit diese jungen hunde beim ersten Male, wo man sie gebrauchte, durch eine Verwundung nicht seige werden möchten. Beigte sich unter ihnen einer, welcher laut jagte, wurde er weggegeben, denn dies machte ihn unbrauchdar.

Bei einer großen Sauhate war es allemal ein eingestelltes Jagen, worin bieselbe gehalten wurde, und oft hetzte man in einem solchen mehrere hundert Schweine in einem Tage. Gr. Majestät dem König und Ihrer Majestät der Königin waren Schirme erbaut, bei benen baju bestimmte Leute die Leib. und andere Hagen hielten. Die Sauen murben rubelweise an diesen

Schirmen vorlibergetrieben, nut die Majeftäten befahlen, wann und mit welcher Dat gebett werben sollte. Bar nun unter ben soeben gebectten Schweinen ein ftarler Renler ic., sette sich ber König zu Pferbe, ritt hin und fing, nachbem die hunde abgebrochen und bas Schwein ausgehoben war, es eigenhändig ab. Es waren auch immer einige Bindhunde bei ber hand, um tamit die vorlommenden Rehbode und Kichse zu beten.

Die Menge ber Menichen, welche bei einem folden Jagen gugegen waren, bie Menge bes Bilbes, welches erlegt murbe, machte es trot aller Aufficht leicht möglich, bag manches Stud auf unrechten Wegen entfernt werben tonnte; nach folch einer Bagb mar ber Bilbbraten in ber Gegend, mo fie gehalten worben, gemein und wollfeil. Damale hatte man bie fogenannte Accife in ben Thoren ber Refibeng (Dresben mar Feftung) noch nicht abgefchafft. Bon ber Bifitation aber maren alle jum hofftaat geborenben Bagen frei; biefer Umftanb ift, wie man fagte, benutt worben, mit jenen Bagen folch wohlfeiles Bilbpret mobifeil einzubringen. Folgenbe mahrhafte Anelbote fpricht wenigftens für jene Sage. In ber Begend bei Torgau lebte bamals ein alter Invalibe, welchen Ge. Majeftat ber Konig perfonlich fannte; biefer Mann murbe allemal, menn ber Ronig in bortiger Gegenb gejagt batte und wieber nach Dresben gurudfubr, aus feiner Bohnung, welche am Bege lag, berbeigerufen, wo bann Geine Dajeftat mit ibm ju fprechen geruhten und ihm ein Gefchent verabreichen ließen. Als einft ber Ronig auch bei bem Alten anzuhalten befahl unb wegen einer febr gludlichen Jagb befonbere guter Laune mar, flieg er bort aus; bies mar borber noch nie gefcheben. Rachbem Ge. Majeftat febr freundlich mit bem Alten gefprochen und ihn gefragt : ob er wohl auch gern Schweins. Bilbpret effe? und Jener es bejaht hatte, befahlen Gie, ben Sittaften ihres Bagens gu öffnen und bem Alten bas barin befindliche milbe Schwein ju geben. Dan erftaunte, Ge. Dajeftat mit einer Sache befannt ju finben, welche Ihnen, wie Alle glaubten, immer ein Bebeimniß gewesen und, wie man wfinfchte, eine batte bleiben follen. Db nun ber Ronig an jenem Tage gufällig bie Enthedung gemacht, ober es icon vorher gewußt batte, bag er oft fiber fold mobifeilem Bilbpret faß, ift nicht befannt geworben, inbeffen nahm man fich nach biefem Borfalle fehr in Acht.

Bei bem Beten im Freien wurden die Sauen entweber eingespurt und beftätigt, burch Treibeleute babin getrieben, wo mit ben hathhunden vorgehalten wurde, ober man legte bie haten auf bie Bechsel vor und machte die Sauen mit sogenannten Fundern (fleinen hunben) rege, wo dieselben banu ben Bechseln zu, ben haten nahten.

An fold einem Orte, welcher ein volltommen freier Plat fein nufte (benn bie hathunde jagten nur fo lange, als fie das Thier im Ange hatten), hielten der Gelegenheit nach zwei bis brei Sahen; es befand sich bei jeder Abtheilung ein berittener Jäger oder anderer herr, welcher, diefer Jagd kundig, den Befehl filhrte. Alles, was gegenwärtig, mußte sich in einer lautlosen Stille verhalten, weil unter allen Wildarten keine bem Schwarzwild an leifem Gehör gleichkommt, wogegen es aber sehr ichtecht ange (fieht). Wenn ein. Schmein aus ten Salze tem, mußte in Ucht genommen werden, daß man nicht zu schnell anheite, sonst ging es wieder zurud; daß man ferner nicht auf

ben Ropf behte, weil bann viele hnnbe geschlagen mnrben, nub baß man enblich nicht ben hunden zwor, sondern ihnen zur Seite mitritt, wenn bieselben im Seben begriffen waren, indem bie Ersabrung gesehrt, daß sie in ihrer unbeschreiblichen Begier, wenn der Reiter zwischen sie und das Schwein gekommen, das Pferd gepack, niedergezogen und Mann und Roß oft fürchterlich zerbiffen hatten. Haben die Punde gedeckt, steigt der Reiter vom Pferde, bricht zuerst die Punde ab, welche das Schwein hinten gepackt hatten und übergibt sie den berbeigeeilten Führern; er oder ein anderer Jäger hebt das Schwein aus, bricht alsbann noch die Punde vorn ab und gibt schließlich dem Schweine den Fang.

P. Fingal, ber treue Diener, an C. E. D. als Erinnerung an die vormärzlichen Zeiten, und als Reujahrsgruß überfendet von 288. v. H. Der treue Diener.

> Ber ichreitet fiber bie Fluren bleich Einfer am gehnberten Balb? Der Jäger ift's, ber fein Königreich Durchzieht in ber Frühe fo balb.

Ber ift fein flüchtiger Abjntant? Ber ffibret ben Willen ihm ans? Der Fingal, so weise, so voll Berstand, Und Tugend, im Feld und zu haus.

3. Ber glaubt fich fo ficher im bichten Bufch, Ben halten bie Dornen verftedt? 's ift Meister Lampe, boch husch, bufch, bufch! Da hat ihn ber Fingal entbedt.

Deraus, heraus ans bem hinterhalt, Mach' bich uur zum Sterben bereit! So tonet bes Baidmannes Ruf alsbalb, Und's haslein entflieht burch bie haib'.

Ber fcreitet fiber bie Felber bleich, Ber fpfiret fo emfig am Balb? Der Jäger ift es, an Zweifeln reich: Sein Schuß in ben Schluchten noch fcallt.

Bo bleibst bu, Fingal, mein Abjutant? Dimm rascher bie gabrte mir auf! So ruft und wintet er mit ber hand, \_ Und Fingal beginnt seinen Lauf.

Ber horcht nun fiber bie Felber bleich Beit in ben gepuberten Balb? Der Jager ift es, an hoffnung reich, Geit Fingal's Barol' ibm erfchallt.

Ber naht bort fiber bie Belber bleich Go freubigen Schritt's aus bem Balb? Der Fingal ift es, an Beute reich, Erägt fiber bie Baibe fie balb. Amfang hat, bag ber Berwalter jugleich ben Korfischutz felbft ansauliben verwillichtet ift. und mo ifm mitbin aur taglichen Unterweifung bes Forftebrings und Begleitung beffelben in ben Balb bie erforberliche Beit nicht mangeln wird. In allen größeren Porfibermaltungen gewährt inbeffen biefe Einrichtung teineswege ben erwarteten Rugen, indem bort ber Lehrherr bei feinen anberweiten Gefcaften und namentlich ben vielen foriftlichen Arbeiten ber Unterweifung und Belehrung bes Forfilehrlings viel zu wenig Beit und Aufmertfamfeit gumenben und benfelben felten in ben Balb begleiten tann, wefhalb ber Lehrling fich meiftens felbft fiberlaffen bleibt anb bie ertangte gachbilbung nach gurfidgelegter Lehrzeit wewiger eine praftifche, ale eine theoretifde, ans Lehrbitchern erlernte ift. 280 ber lehrherr einen größern Forft zu vermalten bat, wirb bawn bie Rachausbilbung ber Lehrlinge meiftens and nur barin befteben, bag ber Lehrling in ber Schreibftube bes Lehrherrn befchäftigt, bin und wieber mit auf bie Jagb genommen, bann und wann in ben Balb gefchidt wirb, um fich Culturen angufeben und nebenbei eine Patronille jum Soute bes Balbes ju machen. Auch wird ihm bas lefen eines Forftlebrbudes aufgegeben. Die Ausübung bes Forftichutes ift neben tuchtiger Ausführung ber veranichlagten Culturen und zwedmäßiger Ausnutjung bes gem Ginichlag fommenben Bolges auerfannt eine Bauptverrichtung bes technischen Dilfe - und Forftperfonale, und gerabe in biefer hauptverrichtung mirb bei einer berartigen Berbringung ber Lehrzeit ber 3med ber Muebildung fur ben tunftigen Beruf mehr ober minber verfehlt. Die tüchtige Ausübung bes Forfischutes erforbert neben natürlichen Anlagen viel praftifche Uebung und Aneignung befonberer praftifcher Bortheile, um bie oft folauen Bolgbiebe unb Balbfrevler gu überliften, bie ein Lehrling jebenfalls beffer unter Anleitung eines tuchtigen Forfticubbeamten, ale aus Buchern ober butch fich felbft erlernen wirb.

Die Unterweisung ber Ferftlehrlinge marbe fich nun bebeutenb zwedmäßiger und praftifder gestalten, wenn ber Lehrling feine Forftlebrzeit, wenigftens jum größten Theile, bei einem tuchtigen Forficut. und tednischen Silfebeamten gubringen mußte. Lettere Beamte baben jur Ausbildung ber Lebrlinge ohne 3meifel weit mehr Belegenheit ale bie Bermalter großerer Forftreviere, ba fich ihnen folde täglich gerabe burch und bei Ausübung ihres Berufes barbietet. Diefelben tonnen ben jungen Mann täglich bei Auslibung ihres Berufes mit in ben Balb nehmen und ihm an Ort und Stelle praftifche Unterweisungen und Anteitungen, fei ce bei ber Berfolgung ber holzbiebe, ber Brobadtung icablicher Balbinfelten, ber Ausungung ber Bolger in ben Schlagen, ber Ansffibrung von Culturen und Anlagen, ober bem Rachfpfiren eines Bilbes, ertheilen, wobnrch ber Fachunterricht mefentlich praftifcher werben muß. Gine berartige Lebrgeit wird bann jebenfalls ben Borthell haben, bag ber Lehiling von vornherein einen richtigen Begriff von bem Leben unb Birten eines Beamten berjenigen Stellung erhalt, in melder er einft felbft mirtfam fein will, mas auch, abgefeben von anderen Bortheilen, manden Lehrling mehr als alles Abmahnen noch rechtzeitig jur Ergreifung eines anbern Lebensberufe antreiben bürfte, was für die Forstverwaltung nur vortheilhaft fein tonnte. Aber auch mit feiner tiluftigen Dauptbefdäftigung - bem Borfbe ichute --- wird ber Lebrting frilber und weit beffer vertrant. werben, als wenn er bie Lehrzeit bei einem Forfwermalter jugebracht batte. In geöfferen Forftverwaltungen wird bie Ausbildung ber Forftlebrlinge ilberwiegenb eine theoretifche bleiben, Die auf einer blogen Förfterichule in weit fürzerer Beit erreicht werben tonnte. - Ratifrlich burften nicht jedem Förfter Lehrlinge zur Unterweifung anvertraut werben, wenn biefe Ragregel nicht ben 3wed verfehlen foll. Es wilrbe vielmehr bie Erlaubniß gur Annahme und Ausbildung von Forftlehrlingen nur folden Beamten zu ertheilen fein, bie bei einer mufterhaften Amteflibrung, burch Renntniffe, einige Bilbung, frengen, aber humanen Charafter bagn vorzugeweise befähigt erfcheinen. Auch burfte es amedmaffig fein, baft, wenn ber Revierbegirt, in welchem ber unterweifende Forfibeamte angeftellt ift, gur bollftandigen Ausbilbung bes Lehrlings in affen Unterrichtszweigen nicht Belegenbeit barbietet, bie Lebrzeit jur Galfte noch bei einem anbern Lehrheren, ber gur Ergangung ber fehlenben Ausbilbung Belegenbeit bat, jugebracht werben mußte. Ueber ben Bang bes Ausbilbunge - und Unterweifunge - Beichaftes mußte ber Lehrherr fibrigens eine befondere Inftruction erhalten. Auch würben bie Borgefetten ber Lebrberen verpflichtet werben muffen, babin gu feben, bag bie Unterweifung ber forfilebrlinge nach ber ertheilten Inftruction und zwedmäßig erfolge, und bag namentlich die Lehrlinge nicht zu hauslichen und wirthschaftlichen Berrichtungen im Ungen ber lehrheren verwendet werben, mas fruber migbrauch. licher Beife nur ju baufig gefcab. Damit bie Lebrzeit nicht gur Bervollftanbigung ber mangelhaften Schultenutniffe, fonbern lediglich jur Fachausbildung und forperlichen Abbartung bes Lebrlings verwendet werben tann, wurde vem lehrling im Coreiben, Rechnen, Styl und in ben Anfangsgrunden ber Diathematit unb Raturtunde alles basienige, mas fein fünftiger Beruf und jest Die Brufung nach beendigter Lebrzeit verlangt, fcon beim Gintritt in bie Lehre geforbert werben muffen. Bunfchenswerth ift auch, bag forperlich ju fleine ober ichmachliche Inbividnen nicht jum Eintritt in bie Forftlehre jugelaffen werben, und bag eine berartige, rein prattifche Lebrzeit minbeftens zwei Jahre bauere und nicht vor bem fechzehnten Lebensjahre begonnen merbe.

Wo eine folde praktifche Ausbildung ber Lehrlinge nicht hinreichend ift, konnten bie Lehrlinge bie fehlenden Renntniffe bann burch einen halbjährigen Curfus bei einem Forftverwalter ober beffer burch ben nachherigen kurgen Befuch eigens hierzu einzurichtender Forfterfchulen fich nachträglich aneignen.

Sehr zweitmäßig wiltbe es fein, baß Jeber, ber bas Forstfach erfernen will, gleichvief, ob er später in Staats. Communal. ober Brivatblenfte zu treten beabsichtigt, nur bei einem,
von ber Behörbe zur Ausbildung von Forstehrlingen bestätigten
Forstbeamten in die Lehre treten blirfte. Bisher gab es leiber
viele Privatförster, welche selbst nicht einmal im Besitze ber
erforberlichen Fachtenntniffe waren, die lediglich aus Eigennut,
wegen Bezug des Lehrgelbes ober um tilchtige Arbeiter in ihrer
Wirthschaft unentgeltlich zu erlaugen, Forstlehrlinge annahmen
und sie demnächst mit einem sogenannten Lehrbrief entließen.
Die aus biefer Lehre hervorgehenden Individuen finden benn,

wegen ihrer mangelhaften Kenntniffe, felten ein Untersommen, weshalb fie als Jüger-Proletarier umter bem Ramen: "Reisenbe Beger" bas forstliche Bublitum beidftigen. Es ift milnichenswerth, baß folche migbranchliche Ausbildung und Aufernung von Lemen zum Bagabundiren gefetzlich ober burch Bolizei-Berordnungen liberall unterfagt würde.

H. Beebachtungen über bas Abfterben ber Sichten-Bufchelpflangen am Unterharg.

Dus Absterben ber Sichten - Bufchelpftangen ift in ben ausgebehnten Pffanzungen bes harzes icon feit längerer Zeit eine allgemeine Ericheinung, fiber beren Entftehung jeboch unter ben Forfeuten bafelbe bis jest noch bie verschiebenften Aufichten befteben, was amb ane ben Berhandlungen bes Barger Forftvereines bervorgebt, indem biefe Ericheinung mehrere Jahre hindurch ein Gegenftand ber Berhandlungen mar. Schreiber blefes murbe guerft im Jahr 1852 von bem verftorbenen Oberfürfter Rallmaper in Sophienhof bavauf aufmertfam gemacht, ber jeboch offen geftanb, bag es ihm bis babin nicht gelungen fei, bie Urfache biefer Kranfbeit zu ermitteln. Daf bie Buidelbflangung baran foulb fein tonne, bielt er filr nicht mabricheinlich, ba er felbft für biefe Bflangmethobe febr eingenommen mar. Bon jener Beit bis jum Jahr 1856 hatte ich am Oberharz wenig Gelegenheit, Beobachtungen fiber biefen Begenftanb anguftellen; eine befto beffere bot fich mir im vergangenen Jahr am Unterharz bar, wo ich bie oben bezeichnete Rrantheitserscheinung vom Monat September 1856 bis Enbe Januar 1857 in brei Forftprten auf Thomichieferboben, aber in verschiedener Lage beob. achtet habe und bie Befultgte meiner Beobachtungen bier mittheile.

Bu Anfang September bemerke ich, daß in einer vierjährigen Pfianzung eines auf dem Plateau bes Unterharzes gelegenen, 20 Morgen großen Forftorts in vielen Bilicheln einzelne Pflanzen gelbe Rabeln bekamen. Bei einer nähern Untersuchung derfelben fand ich, daß die Burzeln vom Burzelftorf abrates theilweife ichon ganz abgestorben waren, theils hatte sich aber auch unmitteibar über dem Burzelstorfe Darz angesammelt und eine wulftartige Auftreibung verursacht. Herauf nahm ich auch eine Untersuchung änßerlich noch ganz gefund scheinender Pflanzen vor, und fand, daß bei vielen die Burzeln entweder ganz ober blos die Borfe um den Burzelstor abgestorben war.

Im October nahm bas Absterben bebentenb zu, so baß in ber Zeit vom 15ten bis Wisten ganze Büschel trocken wurden, und badurch Blößen von 1/2 bis 1 Onabratruthe groß entstanden. — Im November ließ es nach und es ftarben nur noch wenige Büschel ganz ab. Im December und Januar beschränkte sich bas Trockenwerben blos noch auf einzelne Pflanzen. Länger kannte ich in Folge einer dienstlichen Beränderung meine Besbachtungen micht fortsesen.

In ben beiben anberen Forftonten, zwei fteile Bergwände in indicher und subwestlicher Lage, erfolgte das Absterben ganz auf die oben beschriebene Beise, jedoch nicht in dem Maß als im ersteren; auch fand ich, daß von einzeln flehenden Fichtenpstanzen nicht eine einzige trocken wurde, was zugleich ein Beweis war, daß der trockene Thonschieferboben nicht allein die Ursache ift, wie oft behandet wird.

Im Algemeinen nahm bas Absterben in ben brei Forstorten etwa folgenden Berlauf, wovon ich mich dunch fast tägliche Beobachtungen und Untersuchungen Aberzeugt habe. Zuerst bildete sich unmittelbar am Burzelstad eine schwarze schmierige Masse, durch welche zuerst die Barte und dann die Basthaut zerstört wurde, während die Augeren Holzlagen noch ganz gesund waren, dann flarden die Wurzels, und zwar von der Burzelspie nach dem Burzelstade zu, ab. Und erst zeigten sich die ersten Kransheitsspuren äußerlich au der Pflanze durch Gelbwerden der Nadeln an den Gipfeln der jüngsten Triebe, worauf denn das gänzliche Absterden in der Regel in zehn die vierzehn Tagen ersolgte.

Daß die Ursache dieser Krankleit hauptsächlich von dem zu gedrängten Stande der einzelnen Pflanze in den Buscheln herrührt, ift wohl nicht in Zweisel zu stellen; denn es feben ja oft in einem Buschel zehn dis zwanzig und wohl noch mehr Pflanzen auf einem underhältnismäßig Neinen Ranme, welche bei zunehmenbem Wachschum sich sets nach außen drängen. If unn der Boden sest, wie dies deim Thonschieferboden im Sommer der Fall ift, so sehlt der einzelnen Pflanze der nöttige Raum, die Wurzeln im Berhältnisse der Zweige enwickeln zu lönnen, in Folge bestign entstehen durch das gegenseitige Drängen Beschädigungen und Einschnikungen am Burzelstode, durch welche der Sast ausstießt ober eine wulftartige Austreibung verursacht wird, und welches unvermeiblich den Tod der Pflanze zur Folge hat, und es scheint saß, als wenn durch das Absterben einer Pflanze das der übrigen in demselben Buschel mitbeschleunigt würde.

In ber veuern Zeit verläßt man am harz bie Bischelpflanzung immer mehr und bvingt bie Einzelpflanzung in Anwenbung. So ift in ben brauuschweigischen Forften feit 1855 in
Folge eines Rescripts ber Perzoglichen Kammer bie BischelPflauzung gänzlich aufgegeben und die Higelpflauzung unter ber Bedingung vargeschrieben worden, daß auf nassem und trockenem Boben dieselbe unbedingt, außerbem aber so viel als thunlich angewendet werden soll. Die Pflanzen sollen dazu besonders erzogen, und zwar im ersten Jahr aus dem Saatbeet einzeln in Pflauzgärten verpflanzt werden, wo sie zwei bis brei Jahre stehen bleiben und von da erft ins Freie versetzt werden. Um num auch günftige Resultate zu erlaugen, het man auf Staatstosten bie von dem lönigl. sächsischen Ober-Forstmeister v. Manteuffel berausgegebene Schrift über die hig elpflanzung für jede Oberförsterei als Inventarstud angeschafft.

J. Die Frofinächte bes Juui in ihren Wirtungen auf bie Balbvegetation.

In ben Nächten vom 1. auf ben 2., vom 2. auf ben 3., vom 13. auf ben 14. und vom 14. auf ben 15. Juni waren auch in unserer Gegend in Folge allgemeiner Temperaturermiedrigung bes Luftreises und bedeutender localer Reifbildung Rachfröste eingetreten, welche in unseren Wäldern ein trauriges Gebächtniß hinterlassen haben. Was ich in biefer Weziehung wahrgenommen, will ich hier mitzutheilen versuchen. Bor Allem habe ich zu erwähnen, daß sich die Theorie von den Frostlagen bewahrheitete. Nur in niedriger, ebener oder vertiefter Lage, in seuchten Mulben, in der Rähe von Brildern und in engen, zuge-

Tofen, bachburchftrömten Thalgrunden haben bie jungen Anwiichfe von Buden und Giden burd bas Froftlibel gelitten. Die Gipfel ber Bobenerhebungen und bie oberen Berghange zeigen nicht bie geringften Froftspuren, welche fich bergein mehren und am Suge ber Bebange ju umfänglichen Froftverwuftungen werben, fofern ber Terrainabschnitt noch von ber Dunftregion fiber bem Boben Die Froftbefchabigungen geben unr bis ju erreicht wurbe. einer gewiffen Bobe bes Bobens und bes Beftanbes. Die obere Grenze ber fo entftebenben Froftregion fcheint, felbft für ausgebehntere Balbflächen, in eine und biefelbe Porizontalflache ju fallen, bergeftalt, bag innerhalb ber Froftlage, je nach ber mehr ober minber erhöhten Lage ber Bobenftelle, mehr ober weniger bobe Baumtheile bom Frofte getroffen wurben. In einer, einem fanften Bergabhange binablaufenben Delbe machte ich, in Uebereinstimmung mit biefer Bemertung, bie Beobachtung, bag an ber hoher belegenen Stelle (am Anfange ber Rinne) Triebe unb Blatter bes Buchenaufichlages nur bis ju 1, bochftens 2 Rug bom Frofte gelitten hatten und bag mit bem Abfalle bes Bobens gleichmäßig bie bobe ber Rroftfcaben flieg, fo bag am Musgang, am untern Enbe ber Mulbe, noch Auffchlag erfroren war, melder bie Bobe von 15 Fuß. Aberreichte. Bie fcarf bie obere Grenze ber Froftregion bestimmt gemefen, burfte aus ber frappanten Erfcheinung bervorgeben, bag bei nidenben, fippigen blesichrigen Schöflingen ber Bogen, welcher fiber bie Froftregion binausragte, nicht litt, mahrend bie nieberhangenbe Spige erfror. Daß ber niebrigere Auffchlag vorzugsweise vom Frofte gebriidt wurbe, beruht nicht allein auf bem, allerbinge thatfachlichen, fpateren Anstreiben biefer Bflangen; benn in ben boberen Baumtheilen finbet fich auch gang frifches, gartes Laub, und biefes blieb boch bom Frofte verfcont, wenn baffelbe fich uber ber gefahrbringenben Bobe befanb.

Der Frost hat hauptsächlich wieder bie Localitäten betroffen, welche auch von bem Spätfroste bes 20. Mai 1854 heimgesucht wurden.

Sinfictlich ber burch bie Bolgart bedingten Berichiebenbeit ber Froftwirtung bestätigten fich and biebmal bie befannten Unterschiebe ber forftichen Theorie. Borgugeweife erlagen Gichen und Buchen, welche burch ein rothes Trauerfleib ihr Diggefdid betennen. Aus ben trauernben Beftanbesparthien ftechen nur Mepen, Sahlweiben, Bainbuchen unb Birten als bie wenigen unverletten, fleghaften, frohlich grunenben Beftanbesglieber berbor. Auch bie Fichten haben bier und ba gelitten. Die Riefern bagegen nicht, wenn auch nachbarliche Fichten betroffen waren. Naturlich ift nur bie frifche Belaubung, nicht aber bie gange Bflange vom Frofte getobtet; juweilen ift nicht einmal aller neue Austrieb vernichtet, soudern es find nur die jfingften Triebe und Blatter gerfiort worben. Das innere ganb in Borften ober fleineren ifolirten Aufschlagegruppen ift vom groft oftmale nicht berabrt worben, wie benn auch in ben gefchloffenen jungen Didungen in Froftlagen bas Laub innerhalb bes burch bas Laubbach gebilbeten Rronengewolfes nicht erfror.

In Anfehung ber Birffamleit bes Schutbeftanbes gur Berbutung bes Spatfroftichabens habe ich einige icone Beobachtungen machen tonnen.

In einem ausgebehnten, ungefähr zwanzigjahrigen Buchenort, welcher im verwichenen Binter und zwei Borjabren geranmt wurde, prangen einige andere Budenverjungungefdlage, welche fich im letten Stadium ber Lichtung befinden. Die Lage ift niebrig, etwa nur 600 fag fiber bas Meer erhöht, eben, burchweg zu Froftschäben bisponirenb; einige flache Mulben verleihen ber Bobenform ein wellenförmiges Anfeben. Babrent ber geraumte Ort, namentlich in ben Dulben, bas bfiftere Bilb ber Bernichtung barbietet, laffen fich in ben mit Oberbaumen verfebenen Beftanben nicht bie geringften Froftspuren auffinben. Die Froftichaben ichneiben fo icharf mit bem Beftanbesmechfel ab, bag über die Birtfamteit bes Schutbeftanbes binfictlich ber Froftverhütung auch für ben unglänbigften Lichtfreund tein 3meifel mehr bleiben burfte. Für Froftlagen muffen bie Berfechter ber rapiden Buchenverfängung ihr Spftem aufgeben, wenn fie anbermarte and wirflich bie Buche im Freien ergieben tonnen. Die Stellungefrage in Betreff ber Buden - Berifingungeichlage anlangenb, fo ift in ber hiefigen Birthichaft bon jeber bie Berbutung ber Spatfrofticaben ein maggebenbes Motiv gemejen. Man bielt bie Golage lange buntel und raumte erft fpat, wenn man bie Froftgefahr übermunben glaubte. Run ift zwar bie vortheilhafte Birtung bes Sousbeftanbes in biefer Sinfict entidieben aufer allem Zweifel, aber anbererfeits bat bie allgu lange lleberhaltung eines bunflen Oberftanbes ben befannten Rachtheil, bag ben jungen Bflangen ber Luft - und Lichtgenuß ju febr vertummert wirb, was biefelben in ein bebauerliches Siechthum verfest. Daber ift es von größter Bichtigfeit, feftzuftellen, wie raum ein Soutbeftanb gehalten werben burfe, um noch bie von ibm erwartete Bravention gegen Groftichaben leiften an fonnen. Diefes Minimum ber Befdirmung warbe im letten - bem langften und vielleicht zwedmäßig noch fiber bie Beitbauer ber feitherigen Uebung zu verlangeruben - Acte bes Berifingungsbrozeffes bie Schlagftellung beftimmen. Beguglich ber beiben froftverfconten Budenfolage, welcher ich borbin gebachte, ermabne ich barum noch ber einschlägigen Aufnahmen. In bem einen Falle maßen bie Mutterbaume burchichnittlich 12 Boll Stammftarte in Bruftbobe und befanden fich in 25 fing Abstand; im andern Bestande betrug bie Mittelftarte in Bruftbobe 18 Boll und bie Stammentfernung 37 guf. Die Rronen find nicht fcmachtig, oft bis unter die Mitte bes Schaftes berabgebeub, ba ber Befamungs. beftand icon vor vielen Jahren in einen bobern Lichtungegrab geführt morben.

Welchen wichtigen Factor ber Spätfroftwirfung bie Berhältniffe bes Locals bilben, wie febr ungünstige orographische Besonberheiten und klimatisch ungünstige Umgebungen, namentlich
auch ber burch Beibes bebingte Bobenfeuchtigkeitsgehalt und bie
Dunstkreisruhe die Frostwirkung unterftägen, wird auch ans
folgendem Spätfrostommen erhellen.

An ein ringsum von bewaldeten Sohen umgebenes, eirensartig geichloffenes, über 500 Morgen großes, holgleeres, bruch ig es Beibetriefch floßen nordwärts Fichten - und Riefernbestände von 9 und 30 bis 35 Jahren. Obgleich biefes Local in einer folchen Obbe sich befindet, in welcher diesmal anderwärts leine Frokschäben Torgetominen find, so sind bennoch die Fichten baselbst vom Frofte gefdrecht werben. Offenbar hat bie flimatifche Gigenthumlichteit ber Gegenb baran Antheil. Durch mangelhaften Bufferabfing find auf bem ermabnten Sutetriefde gabireiche Rafgallen und Sumpfftellen entftanben; in Rolge biefer ftagnirenden Baffer zeichnet fich bie Localitat bnrch Ruble, baufige Rebel und öfteres Gintreten von Spatfroften aus. Der Augenrand ber Richtenbeftande zeigt nach ber bruchigen Bloke bin bis ju einer gemiffen Dobe bes Beftanbes und bes Bobens gablreiche Froftichaben, berart, bag bie außeren Triebe betroffen find, nicht aber bie inneren, beschatteten, verstedten, welche gegen bie himmelsanficht gefchut waren. Die Borftellung, bag bie auf ber fumpfigen Brudflache entftanbenen, vom Luftzug angetriebenen Rebel mit gu tieferer Temperaturerniebrigung ber erfrorenen Triebe beigetragen baben, welche Borftellung allerbings eine nabe liegenbe und richtige ift, findet anscheinend in bem Bortommen Biberlegung, bag ber gang in gleicher Beife exponirte Richtenunterbeftand eines angrengenben 85 jahrigen Riefernortes teine Froffpur mahrnehmen läßt. Die Annahme, es fei im lettern Falle burch ben Kroneufdirm ber numittelbare, ungemilberte Einfall bes Sonneulichte nub ein plobliches Aufthauen ber bereiften Zweige verhindert worben, icheint mir ebenfo julaffig, als bie, es fei bier bie tiefe Erfaltung ber Bflangen burch Ausftrahlung unmöglich gemejen. Erftere Deinung finbet auch in ber Erfcheinung einen Balt, bag ber öftliche, aber burch einen anschließenben Beftanb gegen bie Friihsonne geschlitte Mantel bes erfigenachten Fichtenbeftanbes nicht fo gelitten bat, wie ber freie, fübliche, obgleich beibe benfelben Influeugen ausgesett waren. Rur fieht auch bem bie Thatfache wieder entgegen, bag bie Fichten in einem nörblichen Abhang eines fenchten, engen Thales vom Frofte litten. Bur Auflösung ber ermahnten fcheinbaren Biberfpruche wird man ju ber Annahme gezwungen, bag bie Rebel, ba bie mit Bafferbunft und Rebelbläschen erfullte Luft bie Barme beffer leitet, als bie reine, trodene, bie Temperaturabnahme bis zu einem gewiffen Grabe befchleunigen, nachher aber, nachdem bie Rebel niedergefclagen worden find, bie Barme-Ansftrahlung ber Bflangen und bes Erbbobens ale erfaltenbes Bringip wirte; bag ferner bie Befeitigung ber letten Erfaltunge. urfache burch Rroneuschirm and ba noch ben wirflichen Kroft verhuten ionne, wo die Temperaturerniebrigung burch Rebel wirtsam gewesen ift, und enblich, bag ber Schut gegen birette Einwirfung bes Sonnenlichts unter ben Umpanben, welche bie Froftwirfung binbern ober ermäßigen, gegenüber bem Schube gegen Barmeausftrahlung in zweite Linie tritt.

Noch muß ich bemerten, bag die Inlifröse vorigen Jahrs an hichten ganz eigenartige Folgen gehabt haben. Es hat nämilich erftlich ein Theil ber bamals beschädigten Kichten, weil die Knospenbildung litt, sehr spät ober noch gar nicht ansgetrieben, so daß sie vom Innifroste diese Jahres nicht gelitten haben, und zweitens haben diesenigen Triebe, welche nur etwas vom Froste gedrückt wurden, sich aber wieder erholten, eine bleibende Krimmung angenommen, deren Concadität nach dem Boben gerichtet ist, wodurch der habitus dieser Bäume ein ganz monstroses Ausehen erhalten hat.

Beil es far ben Forftwirth von Intereffe ift, ju wiffen, bei

welchem Grade ber Lufiwarme noch Spatfreste zu befürchten find, so fichre ich schießlich noch an, baß es sich auch bei bem heurigen Frostschaben gezeigt hat, baß in ben unteren Luftschichten eine nuter ben Thaupuntt fallende Temperatur bereits eingetreten sein kann, wenn die Lufttemperatur in größerer Bobe vom Erdboben noch 5 bis 6 Wärmegrade zeigt, und baß es allerdings reifen kann, wenn bas Thermometer über O Grad steht. 105.

### K. Die Burgelfaule ber Riefer.

Unter ben Bibermartigfeiten ber Riefer ift bie Rrantheit ber Burgelfaule feine ber geringften. Diefes liebel, welches bie Riefernbeftanbe meift in ihrem Mittelalter befällt, bat eine bochft mifliche Berbilnnung ber fich ohnehin gern licht ftellenben Riefernbeftanbe gur Folge, ba es gar baufig nicht fporabifc, fonbern wie eine Baumepibemie auftritt. Dit ber Loderung bes gronenfchinfies ift bann banfig bie Muffebelung von bobengebrenben und bodenverschliegenden, bie Luft und Sonne ju febr abiperrenden Forftuntrautern, ale eine weitere Calamitat, verbunden. Auch gereichen bie, nicht an Beit und Raum gebundenen, burch bie Folgen ber Burgelfaule nothig werbenben, wieberholten Ausnutungen ber Darrlinge ju einer großen Beläftigung bes Birthschafters, welcher oft gezwungen wird, in einem und bemfelben Beftanb alljährlich Siebe vornehmen ju laffen. Die burch bie Loelojung bee Burgelverbandes außerft unterfrühte Binbmirtung macht fich in folden Beftanben gleichfalls oft fehr unangenehm. Dhue geworfene ober geschobene Riefern fieht man folche Reviere ju feiner Beit. Ebenfo berbalt es fich mit ben Birtungen ber Schneebelastung, bie hier leichte Siege feiert. Die wachsenbe Befahr burd Infelten vermehrt bie Sorgen bes Forftwirthes für biefe Beftande. Durch biefe Uebelftanbe wird zuweilen foger ein fruberer Abtrieb bes Beftanbes, als feine volle Reife und Schlagbarteit munichenswerth macht, erforberlich.

Bas find nun die Ursachen dieses Liefernleibens, beffen Folgen so läftig find? Die Berhältniffe, unter denen wir die Krantheit auftreten sehen, werden uns allein darüber belehren tonnen. Da die forftliche Pflanzen-Bathologie noch in den Linderschuben ftett, so trägt es gewiß zur Ausbildung dieser Scienz bei, wenn Krantheitsgeschichten der Forstbäume und Baldbestände genau registrirt werden, und darum erlaube ich mir, bei meiner nachsologenden Mitthellung ausführlich zu sein.

Am gewöhnlichften trifft man das erwähnte Uebel in ebener Lage, bei mehr unter Tag liegenden, undurchlaffenden Bobenschichten. Beide Umftände bewirten ein Stagniren des Bobenwaffers, und solches theils eine zu reichliche Anfuahme von Bobenfeuchtigkeit durch die Pflanzenwurzeln und damit eine Entartung der Baumfäfte, theils die Einleitung eines Berwefungsprozesses der Burgeln, wie ein solcher an tobter organischer Substanz flattsindet. Auch wird der Zutritt der atmosphärischen Luft zu den Burgeln und die Herausbildung gesunder Rahrung aus den Bestandtheilen und der Feuchtigkeit des Bobens verbindert.

So ertlärt fich bie auf Thonboben eben nicht feltene und bier nichts Auffallenbes barbietenbe Erfcheinung. Aber auch auf Sanbboben tommt biefes Uebel vor, wo man es boch eigentlich nicht befürchtet. Schon ju Bedmaun's Beit wurde an ber

Elbe berüber getlagt, und in unseven Tagen ift aus verschiebenen Gegenden ber nerbbeutschen Stene liber gleiche Erfrankungen ber Riefern berichtet worben.

Bon ben Berhaltniffen, unter welchen bie Burgelfaule in einem von mir beobachtgten Riefernbeftand auf Sanbboben auftrat, will ich eine möglicht getrene Befchreibung versuchen.

Der Beftant ift jest 55 Jahre alt, batte fich in feiner Jugend normal entwidelt, und tonnte in feinen erften Lebens. perioben als ein frohwfichfiger bezeichnet werben. Seit 8 Jahren ift aber eine außerorbentliche Sturung feiner Bollenbirng eingetreten. Richt blos unterbructe, fonbern auch vormachfenbe, 4 bis 19 Roll farte Stamme beffelben murben nach turgem, nur einige Jahre bauernbem Giechthum einzeln und gruppenweife völlig burr. Den ansgenutten Einganglingen folgten alliebriich neue nach. Der Kronenfching ift nun verblinnt, oft unterbrochen; an manden Stellen finb icon gliden entftanben ober boch bie Baume febr vereinzelt. Bon Infettenbeschäbigungen waren weber am Bafte, noch an ben Rabein folche Bortommenbeiten aufzufinden, welche geftatteten, ihnen bas Abfterben ber Riefern gugufdreiben. Go gablreich and ber Baftfafer ericienen mar, fo ift er boch nur ale Folge bee Leibeneguftanbes ber Riefern gu betrachten. Dagegen ift an ben Ginganglingen bie Burgelfaule in einem Grabe mabryunehmen, bag man nur in biefer bie Tobesurfache finden tann. Die Localität, in welcher bie Entfiebung ber Rrantbeit ibre Erflarung finben muß, wirb burch folgenbe Befchreibung bestimmt werben.

Die Lage bes respectiven Walborts, im Innern eines großen Balboompleres, ift eine geschilte; die Seehshe nicht beträchtlich, ungefähr 1000 Fuß. Das Terrain bildet einen Higel, bessen Geiten nach Often und Suben sanft absallen, und bessen ebener Fuß an eine sehr ausgebehnte, bruchtge hutchläße fost, welche ringmauerähnlich mit bewaldeten Berghöhen eingefast ist. Stefel, filblicher und öftlicher Abhang und der Fuß des Higels wird vom fraglichen Bestande bebeckt. Die westlichen und nördlichen Abhänge find nicht schaft ausgeprägt, verlaufen vielmehr in die Umrisse angrenzender Erhebungen. Das Kima ift rauh, die Atmosphäre dunftig. Stehendes Wasser in Brüchern und im versumpften Flußbett eines kleinen Baches bewirken häufige Rebelbibungen und Rachtfröste.

In ber Beschreibung bes Bobens, auf beffen Eigenthumfichleit ohne 3weifel bie Krantbeit beruht, muß ich mir einige Umftänblichkeit gestatten. Der aus ber Berwitterung buuten Sandsteines hervorgegangene Obergrund ift ein äußerst loderer, seintörniger, zum Theil sogar ftanbartiger Sandboben, dem aber Lehmbeimengung nicht ganzlich sehlt. Durch Humusibeile hat berfelbe in der obern Schicht eine schwarzbraune Färbung angetrommen, welche im seuchten Instande des Bobens sogar in ein fleses Dunkel übergeht. In diese Erdschicht kann man einen Spazierstod mit der größten Leichtigkeit bis zu einer Tiese von 2 bis 21/2 fuß einstoßen. Ein weiteres Eindringen schlerer aber an einem hartmäckigen Wiberstand. Aufgrabungen baben ergeben, baß jene Manipulation nicht an unterliegenden Helsschichten, an eines Ortsteinlage 20. ein hinderniß findet, sondern daß nur eine serbichtete Gaudschlet den Wiberstand leistet. Die Abweichungen, welche sich zwischen ber oberften Bobenlage und ben tiefer liegenden Schichten auffinden lassen, sind seine charafteristisch. Es ist gleichsam eine Souderung der Bodenbestandtheile im fraglichen Bodenselbe im Großen eingetreten, wie sie beim Schlämmen des Erdreichs im Glaschlinder im Aleinen stattsindet. Die obere Erddecke ist außerst loder, sein pulverisiet, schwärzlich gefärdt, sehr humos. Ledmgehalt, Loderheit und humnsbeimengung nehmen nach Unten allmählich ab; die Farbe wird heller, geht bald ins Braune und Gelbe über, und stellenweise wird in größerer Tiefe der zimmetgelbe Sand ganz hell. Das Korn des Gemenges ist in der untern Sandlage etwas grobförniger, als in der obern; der Unterschied ist jedoch nur gering, das Korn vielmehr oben und unten äußerst sein.

Die Steinbeimengung ift überall gering; fie besteht in einzelneu Broden ber unterliegenben Gebirgsart, bie hier eine leicht vermitterliche, weißliche Abanderung des bunten Sandfteins ift. Auch finden sich einzelne Ersummer des durch Sijenorydhydrat verkitteten Sandsteines, welcher duntle Streifen in Sandsteinbanten bildet, schwieriger verwittert, als das Rebengestein, darum im Boben des mit solchen Schnstren durchzegenon Sandsteins als Felsbroden zuruddeleidt und häusig zur Berwechslung mit Ortstein (Rafeneisenstein) Berantaffung gibt.

Rach einsacher Bobenuntersnchung mittelft Schlämmens, ift bie Zusammensehung bes Obergrundes: 70 pCt. Sand, 15 pCt. Bebm, 15 pCt. humus.

Biewohl viele ber in Betracht tommenben Bobenftellen feine, ber Raffeaufammlung Borfdub leuftenbe Lage haben, fo find bod alle bie Blate, auf welchen bas Gingeben ber Riefernftamme vorzugeweise zu bemerten ift, febr frifc und entschieden feuchter, ale ber Boben ber Befiandeetheile, welche von ber gemeinten Calamität in geringerm Grabe betroffen flub. Babwenb auf ben letteren Stellen bie lebenbe Bobenbede burch Baibe, Beibelbeerftraud und Dechmoos (Hypnum) gebilbet mirb, erfcheint auf jenen eine fippige Bloot., Gras. und Rrauter-Bogetation. Bier find Die bezeichnendften Gemachfe: Die weißliche Bainbirfe (Luzula albida), Convallaria majalis et multiflora, Majanthemum bifolium, Oxalis, Anemone nemorosa, Fragaria vesca, Viola sylvestris, Stellaria Hollestea, einzelne Rarrn ac. Am baufigften ift jedoch Calamagrostis sylvatica DC., fo daß biefe Brasart am ficherften bie Gigenthamlichteit bes Bobens bezeichnet. Die aufgezählten Bfiangen bedingen beträchtlichen humusgehalt bes Erbreichs und machen Anfprilche auf einen boben Grad von Bobenfrifde. Run fehlen aber alle Angeichen eines großen Reichthums an Bobenwaffer; es mangeln Quellen, Raggallen, Bruchftellen 2c.; Baibe und Beibelbeerftrauch find bagegen feime ganglich fehlenden Erscheinungen, und bie tiefliegende verdichtete Sanbichicht tann auch nicht wohl als eine unburchlaffenbe betrachtet merben. Dan Andet amar auch Raffeaufamminugen und Torfbilbungen auf Sanblagen, bie aber, in einer gemiffen Diefe, fo ftart mit einem weißen Thome gemengt find, bag fie burch biefen undurchlaffenb geworden find. Go habe ich menigftens oft bie Unterlage fleiner Torfbrücher in unferen Balbungen gufammengefett gefunden. Den bedeutenden feuche tigleitegrab jener Stellen glaube ich bemnach bem erheblichen

humusgehalte bes Bobens guidreiben ju muffen, ba ber humus burch feine außerorbentliche Ongrofcopicität wohl im Stanbe fein bilirfte, ein Erbreich nachhaltig feucht ju erhalten, wenn eine bicte lebenbe Bobenbede, Balbicfuß, gefditte, windfille, ichattige Lage und eine feuchte Balbluft in gleicher Richtung wirten. Alle biefe ein Erbreich feucht machenben und feucht erhaltenben Buftanbe find im fraglichen Beftanb im hohen Grabe mabraunehmen, und fie erfeten gewiß, mas an außeren unmittelbaren Fenchtequellen bier vermißt wirb.

Die Ratur, bas Befen ber behanbelten Riefernfrantheit genau festauftellen, ift nicht ohne Schwierigfeit. Bas ich bei mehrfacher Unterfuchung mabrgenommen babe, will ich nun barguftellen verfuchen.

Die abgetöhteten Riefern find nur burr, hatten bis ins lette Stabium ibres Lebens einen vollig normalen Buchs; in ben Sahredringen finben fich feine auffallenben Berichiebenheiten; Stamm - und Rernfäule zeigen fich nicht einmal in Anfangen. Der Schaft ift mit Flechten belleibet, und auch bie Rronen find niemals ohne einen frarteren als gewöhnlichen Schurf. Bo jungere, 30 bis 40 jabrige Riefern gelitten baben, finbet man bieje in ber Regel farter bejdurft, als bie gefund gebliebenen. Daß einige Jahre vor bem Abstanbigwerben ein Rranteln ber Bflangen eingetreten mar, ließ fich an einigen Beiden erfeben. Die letten Jahrestinge maren fcmaler ale bie fruberen; bie Baumfronen gelichtet und jugefpitt; bie lebenben Mefte batten fich verminbert; bie Benabelung mar bunner geworben unb batte einen ins Gelbliche fpielenben Farbenton angenommen; polfore Bopfe und Affpigen fehlten nicht felten. Da bie Riefer wenig lebendab ift, vielmehr allen Rrautbeiten balb erliegt, fo mabrte bie Beriobe bee Siechthums niemals lange. Der Burgelftod zeigte fich franthaft veranbert; bie Baumrinbe mar in ben außeren Lagen besorganifirt und ichieferte fich leicht ab, fo weit nämlich ber untere Stammtheil mit ber Gras - 2c. Begetation in Berührung getreten und von ben, oft 6 bis 12 Boll machtigen, lederen humusmaffen und vegetabilifden Stoffen umgeben mar. Befunde Rinde ift feft, hart und verhaltnigmäßig troden; biefe aber ericien ale bes organischen Bufammenbangs beraubt und aufgeweicht. Bo bie Rrantheit bereits ein boberes Stadium erreicht batte, war auch ber Baft afficiet. Dian fand ibn leberbraun und febr burchfeuchtet; in ber Rabe bes Bobens jur Untersuchung abgeschätt, ließ fich auf ihm eine weiße Gowammbilbung, ber Thallus eines Bilges bemerten, mas ihm fur ben Angenschein bas Anfeben verlieb, ale fet er gang bunn mit Ralfmild beftrichen. Die Wurzeln nun erweifen fich als ben eigentlichen Sit bes Uebels. 3hr Leibenszuftanb, ber fich folieglich ale Burgelfaule, nicht Burgeltrodnif, ju erfennen gibt, fdien aber nicht mit einer außern Saule zu beginnen. Die Burgeln ber Durrlinge maren am fartern Enbe, nach bem Stamme bin, zwar noch fest und mit unverfehrter Rinde befleibat, aber bie faftfuhrenben Schichten bem Anscheine nach burch eine beginnenbe gaulnig veranbert. Die ichwacheren Burgeln und bie Enben ber ftarteren bagegen maren alebann ichon in eine trodene, lodere, faferige, tobte Daffe aufgeloft, welche inbeft boch noch ben natürlichen Umfang ber Burgel einnahm. Borjugeweife und fruber tritt biefe Berlieberung an ben oberen, flach fireichenben, aber mit Sumus zc. bebedten Seitenwurzeln ein. Die Stammwelle erfolgt nicht erft zu bem Zeitpunfte, wo alle Burgeln ftodig geworben find; fie beginnt mit ber Infection bes Baumförpers burch Entartung bes Baumfaftes. Dan finbet Eingänglinge, beren Burgein noch ziemlich gefund andsehen unb faftffibrend find, beren Burgelftod aber, als ber wunde Ried. jenes Rinbenfibel nachweifen ließ, bei bem ber unterliegenbe Baft blanweiß ober röthlich erschien, mahrenb ber gefunde weiß ift.

Auf einem trodenen Ruden inmitten bes franten Beftanbes ift bas Gingeben ber Riefern in einem weit geringern Grabe gu bemerfen, ale am Rufe bes Sigele, wo ber Boben ebener, mächtiger und frifcher ift. Eine burchziehenbe flache Bafferrinne hat, im Gegenfate zu ben burren Bobenftellen, bie meiften Dirrlinge anfaumeifen. Auf ber Sonnenfeite Des Beftanbes ift bas Uebel nicht fo verbreitet, ale auf ber Schattenfeite. Da, mo Calamagrostis einen bichten Bobenflbergug bilbet, finb bie Einganglinge am zahlreichften. Ginige, bem alteren Riefernbestand, auf welchen fic biefe Mittbeilungen bauptfäclich beziehen, nahe gelegene, jüngere Liefernbestände find von ber Erantheit in gleicher Beife heimgefucht. Gie liegen fammtiich in ebener, ben Bafferabma nicht begunftigenber Lage: ber Boben ift and bei vollem Schluffe begrunt, ja foger rafig; bie Lage gleichfalls bunftig, gegen Bermeben ber Robel gefchitt und bem Enftwechfel menig zugänglich.

Ans bem Begebenen wird erhellen, bag bie Entftebungsupfache ber Rrantheit nicht in Erodenheit bes Stanborts, ober in Seichtgrund igfeit bee Erbreichs, ober in Unfruchtbarteit bes Bobens gefunden werben fann. Die Bfabimurgelbilbnug ber Riefer tann burch bie, erft bei 21/2 Sug Tiefe compact werbenbe Sanblage nicht gehindert werben. Bollommen ausgebilbete Riefern von 50 bis 60 Jahren meffen an Pfahlmurgellänge nicht mehr als 2 bis 3 guß. Jene Bobenmachtigfeit biffefte mithin für bas gefunde Bebeiben ber Riefern volltommen genigen. Much wiegt bie Bahl ber Dirrlinge nicht auf bem flachen Boben ber. Der fcharfen Sonderung ber Bobenbeftanbtbeile wirb man bas llebel auch nicht guschreiben tonnen. Läge ber lehm - unb humusarme, verbichtete, gleichfam jufammengeflößte Sanb ber Dberfläche naber, els 2 bis 3 fing unter Tage, bonn Bunte mohl ber Contraft ber oberen bumofen und ber unteren armen Bobenschicht schon eber einen nachtheiligen Ginfluft auf bas Baumleben üben, als bei ber vorliegenben Bobenbefchaffenheit angenommen werben tann. Demnach muß bas Masfterben bes Riefernbestandes nur in einem, bas Daf ber Autrealichteit mit bes Bedürfniffes biefer holgart überfcreitenben Reuchtigleitsgehalte bes Bobens gefunden werben, welcher Fruchtegrad ber von der Ratur nefprünglich bem trodenen Genbe zugewiesenen Riefer um fo nachtheiliger werben muß, ale Lage unb Ribina bie Transpiration ber BBangen erfchwert.

Bie mirft nun die ber Riefer nicht jufagende, Aberreiche Bobenfeuchte auf ihre Organisation ftorent ein? Gis tounte zunächft wohl bie Aufnahme einer zu großen Waffermenge batch bie Burgeln in ben Banmtorper ben Runtnerungsguffand berbeiführen. Der Gaft ber leibenben Liefern ichien mafferiger nin

barzarmer zu sein, als ber ber gesunden, was hiermit vielleicht zusammenhängen tann. Indeß hätte, bei der Annahme dieser Wirtungsweise des fiberschüssissen Bodenwassers, das Extrauten ein allgemeineres sein milsen. Auch erklärt sich das späte Ansireten der Krankeitserscheinungen nicht leicht. Ich das späte daher, daß das stets senchte Medium, welches den Wirzelftod und die Burzeln umgab, eine Desorganisation der Rinde an diesen Theilen bewirkte, nun gegen die Einwirkung der Räffe auf den Baft, den Sit des vegetabilischen Lebens, keine abschließende Hülle mehr schützte; daß in Folge dessen keine abschließende Hülle mehr schützte; daß in Folge dessen dum in ein Kränkeln versetzt wurde, welches durch die von Außen beginnende, vielleicht auch im Innern durch einen wässerigen und allzu reichlichen Sast unterstützte Fäulniß der Wurzeln noch vermehrt, zur Todesursache wurde.

Bas nun bie Indication, bie Behandlung ber von ber behandelten Rrantheit befallenen Beftanbe, und bie Beilmittel betrifft, fo lagt fich barüber manches Allgemeine fagen. In manchen Fallen fonnte Grabenziehung gur Ableitung ber überfolffigen Bobenfeuchtigfeit, Durchftechen bee Untergrundes, Lichtung bes Beftanbes, um bie Berbunftung gu beforbern ac., berfucomeife angewenbet merben. Daß unterlaffene und verfpatete Durchforftungen jur Berbeiführung bes Uebels beitragen, läßt fich mit Recht annehmen, ba bie Baumtronen in großer Ghannung nicht tuchtig genug ausgebildet werben, um bie reichlich jugeführten Gafte verarbeiten zu tonnen. Auch ift unterer Luftaug ben Riefernbeständen mefentliches Beburfnift. Bo geitige Durchforftungen in febr bichten Riefernwilchfen unterlaffen werben, habe ich, fcon im frühen, 26 jahrigen Alter berfelben, bie bedenklichften Rinbenübel in ben Stammenben beobachtet. Die beginnende Bermoderung ber außeren Rindefchicht tonnte bier nur auf bem Abiching ber Luft und ber Sonne vom Boben beruben, woffte auch eine ftarte, unverwefte, verschimmelte Radellage fprach.

Sodann wird man aber auch wohl thun — und bies bilrfte bie empfehlenswerthefte Maßregel sein — vom fortgesetten Riefernanbau auf solchem Boben, auf welchem man bie Burgelfäule ber Riefer einmal zu bellagen hatte, gänzlich abzustehen. Dies führt mich schießlich noch zu ber Andeutung, daß die Bestandesgeschichte in sinnig gesuhrten Forftlageblichern, außer bem unverfeunbaren Rugen für ben prattischen Forstbetrieb, auch forstlich-pflanzenpathologischen Werth erlangen fann, indem sie in manchen Fällen zu einer Arantheitsgeschichte wird. Wöchte die Zulunft diese hilsmittel zur Förberung ber Forstbunde nicht entbehren!

#### L. Ueber bie Rinbenverlenungen an ber Rothbuche.

Die Rinbenverletzungen an ber Rothbuche entflehen größtentheits burch Sonne und Froft. Durch bie Sonne entfleht ber fogenannte Rindenbrand; die Rinde vertrodnet fiellenweise und fpringt ab. Durch ben Froft entflehen bie befannten Froftriffe.

Min nachtheiligsten find jedoch biejenigen Rindenbeschäbigungen, welche burd bie vereinte Einwirfung ber Sonne und bes Froftes an ben fabichen und fabweftlichen Bergwanden nach einer Durchforftung ober auch burch Begnahme eines follhenden Borftanbes

entstehen; sie sollen in biefer Mittheilung naher betrachtet werben, indem Einsender schon seit langerer Beit am harz, sowie auch im Thuringer hugelland Beobachtungen barüber angestellt hat.

Benn bei Schnee in ben bezeichneten Lagen im Februar unb Marz bie Sonnenstrablen, je nach bem Reigungswintel ber Bergmand, mehr ober weniger fenfrecht auffallen, fo entwideln fich über bem Boben giemliche Barmegrabe, an ben Stammen aber noch bobere, inbem auf biefelben auch bie vom Sonee gurudgeworfenen Strablen auffallen. In Folge beffen wirb bie Lebensthätigfeit an biefer Seite bes Stammes gewedt und bie abgelagerten Referveftoffe in Bilbungsfaft umgewandelt. \*) Solat nun auf einen sonnenhellen Sag ein ftarter Rachtfroft, was in biefer Jahreszeit febr oft ber fall ift, fo gefriert ber fluffige Caft gu Gisfaulden und bie Borte reißt bei ihrer Bufammengiebung ber Lange nach auf. Diefer entftanbene Rif ift gmar am anbern Tage taum bemertbar; ba aber burch ben Froft bie Berbinbung swifden bem bolg und ber Borte aufgehoben ift, fo giebt fich biefelbe nachgerabe burch bas Bertrodnen berfelben immer mehr auseinander, wodurch bas Golg ben Bitterungseinfluffen ausgefest mirb.

Sind bie von Rinde entblößten Stellen unbedeutenb, fo aberwallen bieselben schon nach einigen Jahren vollftändig. Bei größeren Berlehungen, wo das vollftändige Ueberwallen so schnell nicht geschen tann, wird das holl an dieser Stelle faul und der Stamm wird fruber ober später vom Wind umgebrochen.

Am meiften find biefer Calamität bie Ueberhalter auf ben Abtriebsichlägen ansgesett. Einsenber fand in einem 50 Morgen großen Forftort, einer sanft nach Silb und Sabweft geneigten Bergwand, mit vielen Mulben auf bem Rothtobtliegenben, daß von ben sehr zahlreich Abergehaltenen, 3 bis 5 Boll ftarten Deiftern ber größte Theil in Folge biefer Beschäbigung vom Bind umgebrochen wurde; die Abrigen, welche saft alle schabhaft sind, werden, wenn fie nicht auch vom Wind umgebrochen werden sollen, ber nächften Durchforstung anbeimfallen.

Außerbem finbet man biefe Erscheinung fehr häufig in ben 30 bis 50 jährigen Stangenorten, gewöhnlich nach ber zweiten Durchforstung, weil bei biefer die Stämme bedeutend vermindert werben und bie Sonnenstrahlen bann mehr auf ben Boben einwirken können.

In ben Mittelwalbichlägen geben auf biefe Beise oft bie ichonfien Lagreifer verloren.

Außer ber Rothbuche finbet man gang biefelben Rinbenbefchäbigungen noch an ber hainbuche.

Ueber bie Entftehung ber hier mitgetheilten Rinbenbeschäbigungen scheint man bis jest noch wenig genaue Beobachtungen angeftellt zu haben, ba man gewöhnlich als bie Ursache berfelben einen flachgrundigen Boben bezeichnet. Es ware baber zu wunschen, bag man in ben Buchenwaldungen genauere Beobachtungen barüber anftellte und bie Resultate berfelben veröffentlichte.

120

<sup>&</sup>quot;) Daß biefes ber Fall ift, bavon tann man fich Aberzeugen, wenn man nachmittags auf ber fablichen Seite eines Stammes bie Borte abloft.

## M. Ueber bie Balbvegetations - Berhaltniffe ber | verleiben, fo bag man auf ben erften Blid leicht verleitet werben Centralfarpathen

bielt Berr v. Rabricay auf ber Berfammlung bes ungarifden Rorftvereine im Jahr 1856 einen intereffanten Bortrag, welchen mir nachftebenb wortlich mittheilen.

"Der fübliche Abhang biefes Bebirgeftodes icheint bem Bachethume ber Rabelbolger weit weniger gunftig ju fein wie ber nörbliche; ale Beleg filr bie Richtigfeit meiner Behanptung burfte bie Bahrnehmung gelten, bag, mahrend jeufeits in ber Begenb von Javorina, in einer Sobe von 4000 guß fiberm Deer, noch febr fcone Sichtenbestanbe mit Stammen von 60 bis 80 guß gange gefunden werben; bieffeit bes Bebirges, 3. B. in ber Rabe bes Babeortes Schmeds, 8150 Fuß il. DR., und in gleicher Bobe mit biefem icon außerft felten ein iconer gichtenftamm ju feben ift und fammtliche Beftanbe bier ein vertummertes Ansfeben haben. Auffallend ift es ferner, baß auf bem füblichen und flibofilichen Abhange febr baufig bie garche ericheint und fich bis in bie Rrummholzregion binaufzieht, mabrend fie auf bem nörblichen Abhange faft gar nicht ju finden ift, wo bingegen wieber bie Rothbuche vortommt, bie man auf jenen gar nicht finbet. Chenfo fieht man auf ber nörblichen Abbachung bie Tanne in fehr iconen Eremplaren, mabrend fie auf ber fublichen ju ben Geltenheiten gehört. Die Baupturfache biefer Berfcbiebenheit bilrfte vielleicht ebenfo in ber lage gegen bie Beltgegenb, ale in ben geognofisichen Berhaltniffen ber zwei Bauptabbachungen ber Centraltarpathen ju fuchen fein; benn ber flibliche Abhang enthält burchgebenbe Granit, ber norbliche aber größtentheils ben auf jenen aufgelagerten Ralfftein.

"Die Steltanne (Pinus abies) ift, wie icon oben gefagt murbe, auf bem filblichen Abhange ber Rarpathen eine Geltenbeit und tommt, in einzelnen Eremplaren, bochftene am Ruge berfelben vor. Defto baufiger erfdeint bie Sichte (Pinus picea), melde am gebachten gufe ber Rarpathen in einer Bobe von 2000 bis 2500 guß fl. M. mohl noch recht icone Stämme von 60 bie 70 Rug bilbet, beren Begetation aber fonell abnimmt, bag in ber Rabe bes Babeortes Schmede, in einer Bobe von 3150 guß il. D., ein fconer, 50 guß langer Fichtenftamm icon ju ben Geltenheiten gehort. Sie fleigt bann bis gu einer Bobe von 4200 Ruf il. Dt. binauf; aber auch bem minder anfmertfamen Beobachter entgeht es nicht, wie mit jedem Schritte, ben man bober gegen bie Rrummbolgregion fleigt, ber langenwuche ber Fichten immer filmmerlicher wirb und endlich an ber Grenge ber gebachten Region bamit fein Enbe erreicht, bag noch bier und ba zwifchen bem, ben Felsboben mit einer gang befonbern Ueppigfeit übergiebenben Rrummbolg, in einer absolnten Bobe von 4300 fuß il. DR., ein 8 bis 9 fuß langes, am Stammenbe 2 bis 3 Boll bides Fichtenftammden fich erhebt, beffen gablbare Jabrebringe ein Alter von wenigftens 40 bis 50 Jahren andeuten. -3d fann es nicht unterlaffen, bier noch einer forftbotanifden Curiofitat ju ermahnen: namfich einer in ber Rabe von Schmeds befindlichen Richte, bie einen befonbern, von bem gewöhnlichen Sabitus ber Richten gang abweichenben Ban bat, indem ibre Banptzweige ber ben Sichten eigenthamlichen Mebenzweige gang entbehren und baburch bem Banm ein gang eigenes Anfeben tounte, ibn für eine eigene Gattung zu balten.

"Die gewöhnliche Riefer (Pinus sylvestris) fcheint an geeigneten Orten ziemlich gut ju gebeiben, wie bies bie Ueberbleibsel eines in ber numittelbaren Rabe bes Babeortes Gomede beftandenen Riefernbeftanbes beweifen, ber febr bubiche Stamme von 60 bis 70 guß enthielt und jum Theil noch enthält. Die Riefer aber fleigt bei weitem nicht fo boch binauf als die Fichte und fommt oberhalb bes oft genannten Babeortes nur noch vereinzelt vor.

"Einen fehr Uppigen Buche, besonders in ber Jugenb, bat auf ben füblichen und öftlichen Abhangen bes Tatragebirges bie Barche (Pinus Larix), und es maren früher, felbft in gleicher Bobe mit Schmeds, Stamme von 70 bis 80 Fuß Lange und einem untern Durchmeffer von 24 Boll feine befondere Geltenheit. Run find aber biefe fconen Stämme faft fämmtlich verschwunden und haben einem jungern Bestande Blat gemacht, ber bei gehöriger Behandlung wohl auch zu benselben Dimenfionen gelangen tounte, Die feine Borganger hatten. Die Larche halt mit ber gichte gang gleichen Schritt und fleigt ebenfo boch hinauf ale biefe, fo daß man an ber untern Grenze des Rrummbolges abwechfelnd mit einzeln ftebenben verfummerten Sichten and abnliche garden findet. Gin lebhaftes Bilb biefer Bertummerung tann bem löbl.chen Forfivereine bas unterfte Ende eines Bardenftammdens geben, welches ich in die Ausstellung übergeben habe, und welches bei einer Lange von 9 guß, in einer Bobe von nur 6 Boll über bem Boben abgehauen, eine Dide von blos 21/4 Boll, aber nach bir Angabl ber mabrnehmbaren Jahresringe ein Alter von wenigstens 70 Jahren zeigt.

"Bie gang andere in biefer Bobe bie Birbelt.efer, Arme (Pinus cembra), wachft, benteift ber in ber Ausstellung befindliche Theil eines Stammes biefer Bewohnerinnen ber boberen Gebirgs-Regionen, der in der unmittelbaren Habe bes fruber befchriebenen Lardenftammdene in einer Dobe von 4300 guß fl. DR., ungefahr 2 fuß fiber bem Boben, wo ber Stamm aus ben fnorrigen Burgeln in einen geraben Buche überging, abgehauen murbe, und bei einem Durchmeffer von 83/4 Boll ein aus ben Jahresringen nachweisbares Alter von 60 bis 65 Jahren zeigt. Die gange bes Stammes betrug in Diefer bedeutenden Bobe fiberm Meer freilich nur 21 fuß, aber in ben tiefer unten gelegenen Forftorten, namentlich im Roblbachthale, findet man icone, geradwüchfige, junge Birbelliefern von 30 bis 40 fuß Lange, bei einem untern Durchmeffer von 8 bis 9 Boll, Die, wenn fie von ben Waldfrevlern verschont blieben, mit ber Beit febr fcone Stämme geben murben. Liber ift biefe Bolggattung megen ihrer vorzüglichen Gigenschaft und Berwendbarfeit zu Tischterarbeiten bem Diebftahl außerordentlich ausgesett, und ce find bidere Stämme bavon nur noch auf ben unjuganglichften Felfen ju feben. Wenu man ber Matur bei ber Erziehung biefer ausgezeichneten Bolggattung nur einigermagen ju bilfe fame, vorzüglich aber bem Diebftable fteuerte, fo tonuten an ben greigneten Orten die fcouften Birbelliefern erzogen werben, wie bies die an berichiebenen Orten in ben Centraltarpatten gemachte Erfahrung lehrt. Go findet man in dem icon oben gedachten Roblbachthale bie Birbeltiefer ziemlich baufig. 3m Thale ben

Bobber, oberhalb bes fogenannten Mengeborfer - ober Bopper- | Sees, mar noch bor wenig Jahren ein gang reiner Birbelbiefer-Beftanb von mehreren Joden, welcher in einer Sibe von 4400 gif il. D. Stamme von 16 bis 20 Boll Dide und von 40 bis 45 guß Lange enthielt. Go erinnere ich mich, bei einer Excurfion auf ben Rrivan, in ber Gegend bes Corbaer - Gees, einen jungen, faft gang reinen Beftand biefer Bolggattung gefeben au haben, ber bereits Stamme von 20 bis 80 guf lange enthielt und bamale mit einer großen Menge bon Samengapfen prangte. Die iconfte funftliche Bflangung von Birbelliefern tann man in Luceiona, 2825 Auf fi. D., in ben Garten bes bortigen Gutsbestigers herrn Donat von Sadmary feben, mo fie recht fippig gebeiben. - 280 bie Larche und Sichte ihre außerfte Grenze erreichte, 4200 guß fl. D., und felbft bie Birbeltiefer nicht mehr recht einheimifd ju fein fceint, fangt erft ber recht fippige Buchs bes Rrumm - ober Rnieholges (Pinus Mughus) an, welches mit einer bicht verschlungenen, fast undurchbringlichen Bergweigung ben targen geleboben ber Rarpathen fibergieht, unb feine weit auslaufenben Burgeln in bie 3mifchenraume ber Releblode entfenbet, um bort bie wenigen Spuren von Dammerbe aufgufuchen. Aber weit fcneller als bie Begetation ber Sichte und garde nimmt jene bes Arnmmbolges mit Aunahme ber bobe ab, benn icon bei 5600 Fuß il. DR. hort bie Begetation biefes am bochften binaufflimmenben Rabelholges auf, und es beginnt bie Region ber Moofe und flechten. Die an ber oberften Grenge ber Rrummbolg - Region vortommenben Exemplace biefes Gewächfes, bie nur moch eine Bobe von 6 bis 12 Boll erreichen, geben ein tranriges Bilb von ber Raugbeit, mit welcher bie Ratur ihre Rinder auf Diefer Bobe behandelt. Um einen Bergleich bes Bachethume ber oben genamnten brei Bolggattungen, nämlich ber Larche, ber Birbelfiefer und bes Rrummbolges auftellen gu tonnen, wurde ein Stamm bes letteren unmittetbar an ber Burgel abgehauen, und ein Stud biefes Stammes befindet fic ebenfalls in ber Musftellung; - 08 bat eine Dide von 4 Boll und feine Jahresringe erreichen bie Bahl 100, welches beutlich beweift, wie langfam biefe Polggattung felbft ba macht, wo fie am ilppigften gebeibt, nämlich an ber unterfien Grenze ber Rrummbolg - Region."

#### N. Clephanten . Jagbbüchfe.

Har Jagbfrennde bikefte die Rotis nicht uninteressamt sein, vaß ber Büchsenmacher Beibt in Salzdurg eine Elephanten-Jagbbilchse angeseitigt hat, welche nach angestellten Bersuchen auf 300 Schritt vier zweizklige Pfosten burchsclägt, 4 Fuß, 2 Bell lang und 27½ Pfund schwer ift. Der kantige gußeiserne Lauf ist 83 Boll lang (mit der Patentschraube und Scheibe 85½) und wiegt 16 Pfund, während der Durchmesser an der Scheibe 2 Boll, 4 Linien, an der Mindung I Boll, 9 Linien, der Kuliber aber 1 Boll mit 3/4 Troll beträgt, und die Ladung aus 1½ Loth Putver nebst einer 9 löthigen bieiernen oder 7½ löthigen bleiüberzogenen Eisenspitzugel besteht.

O. Eine hatjagb auf Sauen, wie biefelben unter bem Kinige bon Sachien, Friedrich August I., gehalten wurden. Diefe Jagden wurden eingestellt mit Regen und Afchern sowohl, ale jauch gang im Freien abgehalten. Man hielt bagu eine Befondert Race von hunden, welche habhunde hießen,

fie maren gewaltig ftart von flinten Läufen. Es gab beren zweierlei, namlich folche bon reiner Race, unb anbere, bie bon Aleifchern, Landleuten z. gefauft maren. Ge geborten gu einer fogenamten Date acht bis gebn Stud himbe, welche aufammen auf ein Schwein gehett werben und auch fonft immer gufammenbleiben, um einander befannt gu fein. Die hagen, welche aus zusammengefetten hunben beftanben, nannte man Reifbaten; biefe wurden natürlich geringer geachtet, ale bie hunbe von ebler Race, und befibalb auch bei ber Jagb weniger gefcont. Eine befonbere fcone Sabe mar bie Leibhate 3bret Dajeftat ber Ronigin; Die Bunbe berfelben waren fammtlich weiß mit gelben Fleden, ausgezeichnet groß und ftart und flüchtig; ich habe oftere gejehen, daß ein hund aus biefer hate, wenn er ein giemlich fartes Schwein erreichte, es augenblicitich fefthielt. bis bie anberen berbeifamen, wo benn auch bas ftartfte wie eine Maner fefifeben mußte. Die Leibhate Seiner Majeftat bes Ronigs befand aus lauter fewargen hunden mit weißen Abzeichen; auch biefe maren ungemein brav. Bon ber Rraft in ihren Gebigmnsteln babe ich einen Beweis gefeben, inbem einer von biefen hunden, welcher beim Begen bas Schwein fpater als bie anderen erreichte und nicht vorne mehr mitbeden fonnte, es bei einem hinterlaufe, gleich unter ber beffe, badte und ibm augenblidlich ben Lauf entzweibig.

hunde diefer Art, welche die Eigenschaft hatten, bas Schwein beim Deden vorne so ju überspringen, baß fie mit ihrem Leib auf ber einen Seite bes Schweines blieben und es auf ber entgegengesehten beim Gebör faßten, wurden als vorzüglich geschät, weil sie durch diese Manier der Gesahr, geschlagen zu werden, entgingen und auch das Schwein dadurch augenblicklich zum Stillestehen brachten. War ein solcher hund überdies noch so schwein erreichte, dann besah er beim begen vor den anderen bas Schwein erreichte, dann besah er die Kardinaltugenden und wurde ein Matador genannt, — benu er allein schipte alle übrigen hunde der habe vor der Gesahr, verwundet zu werden.

Es war unvermeiblich, baß bei biefer Art von Jagb nicht hunde hätten verwundet werden muffen, und öfters fo, baß biefelben gleich auf der Stelle tobt blieben oder zum heten unbrauchbar wurden. Um diese Abgänge zu ersehen, zog man formährend junge hunde nach und richtete sie zu dieser Jagd ab. Diese Abrichtung bestand nicht in einer besondern Dressur, sondern war ganz kunstlos. Benn die jungen hunde anderthalb Jahre alt und ihre Fänge (Jähne) gehörig sest maren, wurden sie auf jöhrige Frischlinge (junge Wildschweine) oder auf solche Schweine gebeth, welche man barbirt (die hauer, das Sewehr abgesägt) hatte, damit diese jungen hunde beim ersten Male, wo man sie gebrauchte, durch eine Berwundung nicht seige werden möchten. Beigte sich unter ihnen einer, welcher laut jagte, wurde er weggegeben, denn dies machte ihn unbrauchdar.

Bei einer großen Sauhate war es allemal ein eingestelltes Jagen, worin biefelbe gehalten wurde, und oft bette man in einem solchen mehrere hundert Schweine in einem Tage. Gr. Majestät bem König und Ihrer Majestät der Königin waren Schirme erbaut, bei benen bazu bestimmte Leute die Leib - und andere haten hielten. Die Sauen wurden rubelweise an diesen

Schirmen vorfibergetrieben, und bie Majestäten befahlen, wann nnb mit welcher hat gebett werben sollte. War nun unter ben soeben gebeckten Schweinen ein ftarter Renler ic., sette sich ber König zu Pferbe, ritt hin und fing, nachdem bie hunbe abgebrochen und bas Schwein ausgehoben war, es eigenhändig ab. Es waren auch immer einige Binbhunbe bei ber hand, um tamit bie vorkommenden Rehbode und Füchse zu beten.

Die Menge ber Menichen, welche bei einem folden Jagen jugegen maren, bie Menge bes Bilbes, welches erlegt murbe, machte es trot aller Anfficht leicht moglich, bag manches Stud auf unrechten Wegen entfernt werben tonnte; nach folch einer Bagb mar ber Bilbbraten in ber Gegenb, mo fie gehalten worben, gemein und wollfeil. Damale hatte man bie fogenannte Accife in ben Thoren ber Refibens (Dresben mar Feftung) noch nicht abgefcafft. Bon ber Bifitation aber maren alle jum hofftaat geborenben Bagen frei; biefer Umftanb ift, wie man fagte, benutt worben, mit jenen Bagen folch wohlfeiles Bilbpret mobifeil einzubringen. Folgende mabrhafte Anetbote fpricht wenigftens für jene Sage. In ber Begenb bei Torgan lebte bamale ein alter Invalibe, welchen Ge. Majeftat ber Konig perfonlich fannte; biefer Mann murbe allemal, wenn ber Ronig in bortiger Gegenb gejagt hatte und wieber nach Dresben gurudfubr, aus feiner Bohnung, welche am Bege lag, herbeigerufen, wo bann Seine Majeflat mit ibm gu fprechen geruhten und ihm ein Befchent verabreichen liegen. 218 einft ber Ronig auch bei bem Alten anzuhalten befahl und wegen einer fehr gludlichen Jagb befonbere guter Laune mar, flieg er bort aus; bies mar borber noch nie gefcheben. Nachbem Ge. Majeftat febr freundlich mit bem Alten gesprochen und ihn gefragt : ob er wohl auch gern Schweins. Bilbpret effe? und Jener es bejaht hatte, befahlen Sie, ben Sittaften ihres Bagens ju öffnen und bem Alten bas barin befindliche milbe Schwein ju geben. Dan erstaunte, Ge. Majeftat mit einer Sache befannt ju finben, welche Ihnen, wie Alle glanbten, immer ein Bebeimniß gewesen und, wie man wilnichte. eine batte bleiben follen. Db nun ber Ronig an jenem Tage gufällig bie Entbedung gemacht, ober es icon verher gewußt batte, bag er oft fiber fold moblfeilem Bilbpret fag, ift nicht befannt geworben, inbeffen nahm man fich nach biefem Borfalle febr in Acht.

Bei bem Beten im Freien wurden die Sauen entweber eingespürt und beftätigt, burch Treibeleute babin getrieben, wo mit ben Sathunden vorgebalten wurde, ober man legte bie Satien auf bie Bechsel vor und machte bie Sauen mit sogenannten Fundern (fleinen hunden) rege, wo dieselben bann ben Bechseln zu, ben Satien nahten.

An fold einem Orte, welcher ein volltommen freier Plat sein nußte (benn bie habhunde jagten nur so lange, als fie das Thier im Auge hatten), hielten der Gelegenheit nach zwei bis drei Sahen; es befand sich bei jeder Abtheilung ein berittener Jäger oder anderer herr, welcher, dieser Jagd kundig, den Besehl führte. Alles, was gegenwärtig, mußte sich in einer lantlosen Stille verhalten, weil unter allen Bildarten keine dem Schwarzwild an leisem Gehör gleichsommt, wogegen es aber sein. Schwein aus ten Salze tem, mußte in Acht genommen werden, daß man nicht zu schnell anheite, sonft ging es wieder zurud; daß man serner nicht auf

ben Kopf behte, weil bann viele hunde geschlagen wurden, und baß man endlich nicht ben hunden zuvor, sondern ihnen zur Seite mitritt, wenn dieselben im heten begriffen waren, indem bie Ersahrung gesehrt, daß fie in ihrer unbeschreiblichen Begier, wenn der Reiter zwischen sie und das Schwein gekommen, das Pferd gehack, niedergezogen und Mann und Roß oft fürchterlich zerbiffen hatten. Haben die Hunde gedeckt, steigt der Reiter vom Pferde, bricht zuerst die Hunde ab, welche das Schwein hinten gehack hatten und übergibt sie den berbeigeeilten Führern; er oder ein anderer Jäger hebt das Schwein aus, bricht alsdann noch die Hunde vorn ab und gibt schließlich dem Schweine den Fang.

P. Fingal, ber treue Diener, an C. E. D. als Erinnerung an die vormätzlichen Zeiten, und als Reujahrsgruß übersendet von 28. v. H.

Der treue Diener.

1. Ber foreitet iber bie Finden bleich Einher am gepuberten Balb? Der Idger ift's, ber fein Königreich Durchzieht in ber Krilbe fo balb.

Ber ift fein ffüchtiger Abjutant? Ber führet ben Willen ihm ans? Der Fingal, so weise, so voll Berstanb, Und Tugenb, im Felb und zu Hans.

Ber glaubt fich fo ficher im bichten Bufch, Ben halten bie Dornen verftedt? 's ift Meister Lampe, boch husch, busch, husch! Da hat ihn ber Fingal entbedt.

Seraus, heraus aus bem hinterhalt, Mach' bich nur jum Sterben bereit! So tonet bes Baibmannes Ruf alsbalb, Unb's haslein entflieht burch bie haib'.

Ber schreitet über bie Felber bleich, Ber spüret so emsig am Balb? Der Jäger ift es, an Zweifeln reich: Sein Schuß in ben Schluchten noch schallt.

Bo bleibst bu, Fingal, mein Abjutant? Rimm rascher bie gabrte mir auf! Go ruft und wintet er mit ber haub, \_ Und Fingal beginnt feinen Lauf.

Ber horcht nun fiber bie Felber bleich Beit in ben gepuberten Balb? Der Jäger ift es, an hoffnung reich, Seit Fingal's Parol' ibm erfchallt.

Wer naht bort fiber bie Felber bleich So freudigen Schritt's aus dem Wald? Der Fingal ift es, an Beute reich, Trägt iber die Paide fie balb. Romm', Ringal, gib mir bas Baslein ber. Als Lohn genugt bir bie That. So fpricht ber Jager, und fein Bewehr Balb wieber gelaben er hat. Der Fingal nimmt biefe Bahlung bin, Und lagert fich flill in ben Gonee. Das Baslein, benft er in feinem Ginn, Liegt lange mir gut in ber Rab'. 11. Ber fcheint gewonnen ein Ronigreich Bu haben in Jubel und Freub'? Der Fingal ift's, burch bie Felber bleich Auf's Deue ju ftreifen bereit. 12. Langfam ber Jager bas Morbgewehr Rimmt unter ben fraftigen Arm, Und ichreitet binter bem Singal ber, Als mache bas Baslein ihm marm. 13. Bas will ber Fingal? Er fteht und finut, Und richtet ben Ropf in bie Bob'. Er fcheint ju fragen: Bober ber Binb? Und fouret bann wieber im Sonee. Gemach ber Fingal die Schritte leuft Die ichneeigen Felber entlang; Der Baibmann gurnt, boch fein Diener beuft, Mir ift vor ber Strafe nicht bang. Wenn wieder einmal ich Ilingling bin, Dann fuch' ich in rafcherem gauf; So bentt ber Fingal in seinem Sinn, Und fparet bie Rrafte fich auf. 16. Der treue Diener hat fein Genie, Das Aber bie Schulen ibn fett; So benft fein Gebieter, und fpart bie Dib', Den Fingal zu beffern noch jest. Ber fommt bort über bie Felber gurlid Boll Merger und voller Berbrng, Mit vermurfevellem und finft'rem Blid? Der Baidmann verftebt biefen Gruft! 18. Der Singal ift es mit ftrengem Eruft, Der lieber aus Ungebulb ftirbt, Ale bag bu nur einmal ibn fennen lernft Als ben, ber bie Jagb bir verbirbt. 19. Drum ftampfe nicht zornig ben Sonee fo bleich Mit beinem erfalteten Fuß,

Du, Jager, bift's, ber in's Rachbarreich

Radididte ben Bubnern ben Gruf.

20.
Bas inchft bu, Fingal, balb hier, balb bort,
Bas freisek so weit bn herum?
Die Rett' firich fiber bie Grenze fort,
Das Bulver war biesesmal frumm.
21.
Solch' Bort ber Fingal nicht gern vernimmt;
Er lagert sich still in ben Schnee;
"Dem Idger fets ist mein Dienst bestimmt,"
- "Auch wenn ich betrogen mich seh."

# Ermibernng.

Bas bor' ich? Belch' ein unbefannter Rlang Zont aus bem fernen Gau ju mir berfiber? 36 laufde! Balb erheitert fich mein truber Ummolfter Blid! Billfommeuer Gefang, Go lange icon in meinem Dbr vertlungen, Du wedft bie fußeften Erinnerungen Un einen Freund, ber langft von mir getrennt, Run enblich wieber meinen Ramen neunt! Bornber find fie, jene froben Stunben, Bo wir fo oft, bas Doppelrobr im Arm. In flucht'gem Lauf umidwarmt von unfern Sunben, - Der Beift fo beiter, und bas Berg fo marm, -Auf milberfüllten Rluren uns gefunben. Sie ift vorüber, jene Berrlichfeit, Das Beiligthum, an bem wir uns erfreut, Seit langer Beit fo fomablich icon entweiht, Selbft filt bie Riebrigften nicht mehr verschloffen. -D bitt're Schmach! D fcmergenvolle Beit! Bie viele Thranen find feitbem geftoffen! Rur leife gittert noch in unf'rer Bruft Das Bilb ber einft fo oft genoff'nen Luft! Der alte Baibmann mit ben ernften Bugen, Dem bu fo freundlich beine Lieber weihft, Den Fingal jest nur felten noch umfreift, 3hn wird bie Laft ber Jahre balb befiegen. Ein leifer Rachtlang ber Bergangenheit, Ein flucht'ger Schatten nur ift noch fein Leben; Rach einem bob'ren Biele gebt fein Streben; Doch vor bem Beimgang in bas Friedens - Lanb, Drudt er noch einmal berglich bir bie Sanb.

Q. Befigern von Gemeih-Gammlungen und Freunden waibmanuifder Zimmer-Decoration

biene jur Rotiz, baß herr Mobellenr 28. Semm ju Lauterbach im Großherzogthum heffen naturgetrene Bilbtopfe in Spps 2c. mobellirt und alle in biefes Fach einschlagenbe Mobell-Arbeiten gegen billige Preife anofilhrt.

Grat, im October 1857.

Ferbinanb Mn h I , Forftmeifter.





